

J. 1056 (20)

L. W. J. II. (20)

WHIVERSITY

1969

#### Allgemeine

### Encyklopadie der Wiffenschaften und Runfte.

#### Milgemeine

## Encyflopådie

ber

### Wissenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Dit Rupfern und Charten.

3 weite Section H-N.

Berausgegeben von

A. G. Soffmann.

3mangigfter Theil.

INVAGINATIO - JOHANN (Herzoge von Burgund).

Beibaia:

F. A. Brodhaus.

1842.

1.20



# Enchklopadie der Wiffenschaften und Kunste.

3 weite Section

H-N.

3mangigfter Theil.

INVAGINATIO - JOHANN (Herzoge von Burgund).

#### INVAGINATIO.

Invaginatio, f. Intussusceptio.

Invalide (3001.) ist Hippa emerita, s. b. Art.

Hippa.

INVALIDEN nennt man diejenigen Soldaten, die während ihrer Dienstzeit, gleichviel ob im Felde oder im Frieden, zur Erfüllung ihres Berufs als Krieger untaugzlich geworden sind. Im Allgemeinem theilt man sie nach dem Grade ihrer Untauglichkeit in halbinvaliden, b. h. solche, die zur Ertragung der Strapazen des Felds dienstes nicht mehr tüchtig sind, aber noch brauchdar für den Garnison: oder Festungsdienst, für den Train, die Gendarmerie oder eine Civissunction, und in Ganzin: validen, d. h. solche, deren Gesundheitszustand den Rubestand erheischt, höchstens noch die Leistung solcher Dienste gestattet, die nur geringe körperliche oder geistige Unstrengung ersodern. Jene werden demnach angestellt,

biefe verforgt.

Daß es eine beilige Pflicht bes Staates fei, bem bienftunfabig gewordenen Golbaten eine feinen Beburf: nissen angemessene Berforgung zu gewähren, ift schon fruh erkannt und biese Pflicht bis beute überall geubt worden, wo an der Spige von Staatsgesellschaften Regierungen fanden. Die mechfelnden Beiten, bie veran: berten Grundfage und Formen ber Regierungen baben allerdings in dem Invalidenwesen Modificationen bervor: gebracht; bas Princip aber: "bem in Erfullung feiner Dienstpflicht invalide gewordenen Krieger Nahrung, Kleis dung und Obdach unmittelbar (Invalidenhäuser, Inva-lidencorps oder Compagnien 2c.) oder mittelbar (Pensio: nen, Anstellungen und Berforgungen gegen leichten Dienft ic.) ju gewähren," ift mandellos geblieben, bat es blei: ben muffen, weil es mit ber Golbatenpflicht: Befundheit und Leben, Beit und Krafte bem Baterlande ober auch bem blogen Dienstherrn zu opfern, ungertrennlich verbunden ift. Unrecht, bem driftlich:ftaatsrechtlichen Grundfage ber allgemeinen Gerechtigkeit entgegen, ber bie Stelle bes beibnifch : bespotifchen Grundfages ber Beltbeherrichung im Bachfen ber Civilifation einge: nommen bat, wurde es bemnach fein, wenn irgend ein Staat eine ungewohnlich lange Friedensbauer ober die etwanige Rothwendigfeit ber Ginfubrung eines Erfparniß: foftems bagu benugen wollte, bem Golbaten, ben bie Anstrengungen bes Erereir: und Manoeuverplates, bie Ubertreibung des Prunts und Paradedienstes, felbst bie

X. Cnepff. b. BB. u. R. Bweite Gection. XX.

Awecklosigkeit bes nach ber alleinigen Maxime bes Schon's aussehens gemodelten Anzuges um seine Gesundheit gesbracht und ihm weher gethan haben, als vielleicht die Strapazen eines Feldzugs oder die Gesahren der Schlacht es gekonnt, das wohlverdiente Invalidenrecht zu verkurzzen oder doch illusorisch zu machen.

Schon die Griechen — so melbet die Geschichte — ehrten und ernährten ihre Invaliden. Wer durch ehrens volle Wunden unfähig geworden war, seinen Unterhalt selbst zu verdienen, wurde auf Staatstosten ernährt und bei den öffentlichen Spielen gedührte ihm ein Ehrenplatz. Philipp von Macedonien und sein erobernder Sohn erstannten im reichlichen Belohnen durch sorgsame Pslege alter invalider Krieger den besten Sporn für die Braubeit und Ausdauer ihrer jüngern Soldaten, deren Pietät sie durch Ausdehnen der Invalidenversorgung auf Altern und nächste Verwandte bestiedigten.

Die Republik Rom gab ben Legionskriegern burch reiche Beuteantheile Gelegenheit Bermogen zu sammeln; ber Veteran erhielt Landbesit. Unter den Kaisern empfing ber ausgediente Legionair entweder eine Absindungs-

fumme ober eine Art von Invalidengehalt.

Im Mittelalter, seit bas Einbringen bes germani: fchen Lebens bas romanische, bas bes driftlichen bas beibnische gerftort batte und an einer neuen Menschen: und Staatsbildung arbeitete, übernahmen die beiben ftarten Parteien ber Beit, bas Ritterthum und bas Priefterthum, auch die Berforgung fampfunfahiger Krieger. Die Armeen waren Aufgebote von Bafallen und Lehne: knechten, ber Rrieg mar regellos, nur ein einzelner Kampf ober hochstens eine furge Reihe von Gefechten. Die Invaliben erhielten, ba die landesherrlichen Rechte und Pflichten ausschließlich in ben Sanden ber weltlichen und geistlichen Fursten und Gemperfreien lagen, entweder bas Gnadenbrod von ben Rittern, unter beren Sahnen fie ge: fochten, ober von ben geiftlichen Ritterorben, ober von ben Moftern, die sie als Laienbruber aufnahmen. Go blieb es, bis bie Ronigsmacht aus biefem Chaos fich Bahn brach, was zuerft in Frankreich geschah, weshalb wir auch bort zuerft beren Sauptftute: ftebenbe, bem Monarchen allein verpflichtete Beere und bamit Invali: benversorgung burch ben Souverain vorfinden. Bis jum Muftommen bes Gebrauchs ber Feuerwaffen warb jedoch bas Unterbringen in Rioftern und bei ben weltlichen Bas

5.000

sallen als Invalidenversorgung überall beibehalten; nur in England horte mit König Johann (ohne gand) die Alosterversorgung der Invaliden (Corrodium) auf, als das Reich unter des romischen Studles Lehensherrschaft

gerieth.

Als aber im Fortgange ber Bervollkommnung bes Gebrauchs ber Feuerwaffen bie Bahl ber Invaliden fich bedeutend mehrte, zugleich die Monarchen anfingen, bes Rloftergutes sich zu bemachtigen (z. B. Beinrich VIII. in England [1509-1547]), mußte naturlich eine neue Berforgungeweise eintreten. Schon Konig Frang 1. (1515 -1547) legte bie jum Felbbienft unbrauchbaren Invali: ben (mortes-paies) in die festen Schloffer und gab ihnen Salbsold auf Lebenszeit. Beinrich III. (1574-1589) gab ben Ganzinvaliben ein eigenes Orbenszeichen und bestimmte ein Saus in Paris ju ihrer Aufnahme. Beinrich IV. (1589-1610) grundete Spitaler fur Invaliden und Ludwig XIV, baute bas prachtvolle Hotel des Invalides und begabte es reichlich. In Spanien bagegen ward bas Spftem bes Penfionirens ublich bis ju bem Ubermaß, bas beute noch, trot bes traurigen Finangqu: standes diefer burch Reichthum arm gewordenen Monar=

chie, dort an der Tagesordnung ist.

Seit in England Karl II. (1660—1685), Wilshelm III. (1688—1702) und die Königin Unna (1702—1714) für die Sees und Landinvaliden auf das Beste gesorgt, ist daselbst der Justand dieser unstreitig am meissten und reichlichsten gesichert. Pensionen und Halbsolde sind bedeutend, das Recht, sie auch im Auslande verzehren zu dürsen, ist ein sehr schäsbarer Bortheil für die Betheiligten, ebenso die für den Berlust jedes Gliedes sestgeseste Rente, die Bersorgung in den Invalidenhäus

fern reichlich.

In Teutschland tamen bie Kurften erft spater gum Bewußtsein ihrer Pflicht gegen bie ausgebienten ober verftummelten Rrieger ihrer meift geworbenen Beere, eben: fo in Danemart, Schweden und Rugland. Das Privi: legium gu betteln, felten ein fleiner Gnabengehalt, noch feltener eine durftige Anstellung, waren die einzigen Bergeltungen fur Invalide. Dem Konige Friedrich II. von Preufen gebuhrt die Ehre, querft fur Diefe Kriegerclaffe auf eine anftanbige Beife geforgt ju haben, und zwar badurch, baf er nach Beendigung bes zweiten fcblefischen Krieges vor bem oranienburger Thore bei Berlin ein Invalidenhaus erbauen und darin die von allen Regis mentern abgegebenen verstummelten ober sonst jum Felds bienst unbrauchbar gewordenen Solbaten in brei Compagnien, jede ju 1 Capitain, 3 Subalternofficieren und 200 Mann vereinigen ließ. Sein Nachfolger, Friedrich Bilbelm II., ftiftete ju Rybnit, Friedrich Bilbelm III. ju Stolpe eine abnliche Anstalt, und ordnete bas In: validenwefen bergeftalt, bag bei ber Reorganisation bes Beeres 1809 von ben unter feinen Borfahren errichteten Invalibencorps außer ben in ben beiben erft genannten Anstalten, sich noch 25 Provinzial : Invalidencompagnien im gande befanden. Diese Provingial Invalidencompagnien wurden auf zwolf reducirt, im 3. 1815 aber, bei Ubernahme ber neuerworbenen Provingen, noch fechs

weitere für bieselben errichtet. Die Salbinvaliben maren früher icon in die fogenannten Garnisoncompagnien ver: wiesen, wo sie ibre Berforgung entweder in Civil: ober in ben Invalidenhaufern abwarten mußten. Rach bem Frieden von Tilfit bestanden beren 12 Regiments : Barnis soncompagnien fur bie Infanterie und 12 Brigate : Bar: nisoncompagnien fur die übrigen Baffengattungen. 1813 wurden biefe burch junge Leute ju Bataillons ergangt und ju Festungebefahungen it. verwendet, aus ihnen, nachdem 1815 ihre Bahl auf 34 Bataillons vermehrt worben, im 3. 1818 bie junge felbbienftfabige Dann: schaft ausgeschieden und zur Errichtung von zwei Referve: Linienregimentern verwendet, und ber Reft in 16 Barnis fonbataillons zusammengezogen. Als 1820 eine nochma= lige Formation biefer Art eintrat, wurden die Salbinva-liben in 54 Garnisonscompagnien bergestalt zusammengejogen, baß jebes Infanterieregiment eine berfelben aus Infanteristen erhielt, jeder Division aber zwei bergleichen aus ben Salbinvaliden der Cavalerie, Artillerie und der Pionniers zugetheilt wurden. Im I. 1838 ift biefe Formation wiederum aufgehoben worben; Die Invalidencoms pagnien follen allmalig aussterben, bie verforgungefabis gen Ganginvaliben find mit Penfion entlaffen, bie Salb. invaliden aller Baffen in zwei Festungscompagnien für jedes Armeecorps vereinigt, und ben Salbinvaliden ges fattet worben, die Realisation ihrer Unspruche gum Theil bei den Regimentern abzuwarten, wo sie jum innern Dienste verwendet werden.

In Offerreich wurde gur Verforgung ber Invaliden 1772 ein Reglement über Diefen Gegenftand gegeben, bef-fen Bestimmungen in ber Sauptsache noch beute gelten, außerbem 1783, um bem Staate einen Theil ber Roften zu erfparen, die Berordnung erlaffen, baf alle Sauseis genthumer Invaliden ju ihren Sausmannern nehmen oder ftatt beffen 24 Fl. bezahlen follten; auch wurden alle Concessionen fur Tabateframer gurudgenommen und ben Invaliden als Erwerbszweig Diefer Detailhandel zugewiefen. Banginvaliben, Realinvaliden genannt, werden jum Theil in Invalidenhausern verforgt, jum Theil mit Patentalgehalt, b. b. mit bem Truppenfolde ohne Brob und Gervis, beurlaubt. Die Salbinvaliden find in Garnisonbataillons formirt, ober bei offentlichen Anstalten, Mauth ic. angestellt. Der Invalidensonds besteht aus ben Revenuen von mehren bemfelben zugetheilten Berrichaften, aus ben Binfen von fur biefen Bred geftifteten Capitas lien, den erblosen Nachlassen und einigen andern Uccis benzien. (Wgl. "Berfassung der f. t. ofterreichischen Ar-

mee" vom Ctabsauditor Bergmanr.)

Dem Raifer Napoleon war es doppelte Pflicht, für die große Jahl von Invaliden zu forgen, die fast jahrlich seinen Eroberungsplanen zum Opfer wurden. Ware es menschlicher Macht möglich gewesen, die Erfüllung dieser Pflicht nur irgend in ein richtiges Verhaltniß zu dem unzgeheuren Menschenverbrauch zu seinen, den die letzten 10 Jahre fast ununterbrochener und rucksichtslos gesührter Kriege erheischten, so wurde er das höchste geleistet haben; dasur zeugt, was er gethan: die Aboption der Kinder der der dei Aussert, was er gethan: die Aboption der Kinder der der dei Ausser, was er gefallenen Krieger, die Stiftung und



Dotation der Chrenlegion, Die Überweisung großer Revenuen an das Hotel des Invalides, die Aufstellung der Arophaen baselbst, ber Borrang ber Invaliden vor allen Truppen und die Bersorgung berfelben auf jede nur mog: liche Urt, in ben Beteranencompagnien wie bei ben Rriegs: und Burgerbehorben. Allein die ungeheure Bahl ber auf ben Schlachtfelbern Berftummelten überftieg alle Doglich: feit, fur beren Lebensrettung ju forgen. Bas von biefen aus ben Feldzügen in Spanien, Rugland' und Teutsche land bie Beimath wieber fab und ber Berforgung noch bedurfte, mar beimeitem bie fleinere Bahl, bennoch hat Franfreich noch, außer ben Ganginvaliben, bie größten: theils in bem Hotel des Invalides ju Paris und in ber Succurfale au Avignon untergebracht find, noch 12 Com: pagnien Vétérans sous-officiers zu 150 Mann und 89 Compagnien vétérans-fusiliers ju 96 Mann; ber vielen Legionairs nicht zu gebenten, bie vom geringen Ertrage ihrer Droenspenfion fich erhalten.

Rußland versorgt seine Invaliben theils in Invalibenhäusern, theils in Garnisoncompagnien und in den Militaircolonien. (Benicken.)

Invalidencasse. Invalidencompagnie, f. Invaliden. INVALIDENHAUS nennt man eine casernenartige Anstalt fur verftummelte Rrieger, beren Rorperbeschaffens beit fie gur Arbeit und gur Ausbauer in burgerlichen Ber: richtungen unfabig macht. Bequemlichfeit, gefunde Lage, Rube, Gelegenheit jur Beschäftigung als Mittel gegen die verberbliche Langweile, find Bedingungen, die tein driftlicher Staat bei Grundung und Dotation folder Anstalterr außer Acht laffen barf; benn bloge Rahrung, Rleidung und Obdach reichen ba nicht aus, wo es fich barum banbelt, Menschen, Die bem Staate ihr Beftes, ibre Gefundheit und gefunden Glieber jum Opfer ge= bracht, ber Gorge fur ben Reft ihres Lebens auf mabr: baft bumane Beife zu überheben. Diefes namlich ift ber Broed folder Anftalten, die ben Borgug vor bem Una: bensolbe und der damit verbundenen Uberlassung ber In: validen an fich felbst baburch haben, bag fie bem oft feiner Beimath wie ber Regel bes freien bauslichen Le: bens entwohnten, meift forverlich unbehilflichen Rrieger, bas Bufammenleben in gewohnter Ramerabicaft und un: ter militairifder Ordnung, eine regelmäßige, von feiner Sorge unabbangige Berpflegung, einen Reft folbatifcher Bucht und Beschäftigung, turg alles bas gemahren, worauf die Dienstzeit ihn gleichfam angewiesen bat; ber befferen arztlichen Behandlung und ber Pflege nicht gu gebenten, die fein Rorperguftand oft fobert.

Das Alterthum kennt diese Anstalten nicht; ber bis zur ganzlichen Arbeitsunsähigkeit Verstümmelten waren Benige; die blanke Wasse, damals Hauptwasse, entschied minder zufällig; die Mittel, Einzelne dieser Art in ihren Familien oder Gemeinden unterzubringen, waren bereiter. Die erste Spur (nicht rein militairischer Gründung) solscher Bersorgungshäuser sindet man in dem Lobotrophium des Kaisers Constantin zu Constantinopel; die Fortbildung von Instituten dieser Art aber ging in den stürmischen Zeiten der Bolkerwanderung unter, und die Berhältnisse in der ersten Halte des Mittelalters waren

nicht geeignet, die Ausmerksamkeit der Gründer von Reichen, wie der fast unaushörlich wechselnden Staatsobers bäupter auf eine Einrichtung zu lenken, die nur da möglich ist, wo der Staat auf organischen Geseigen und auf der Bahn der Stadilität steht. Wol versuchte König Philipp August (1180—1223) ein Hofpital für verslümmelte Krieger zu errichten; aber sein Streit mit Papst Innocenz III. über die Jurisdiction dieser Anstalt hinderte den Ersolg. Erst Heinrich IV. gelang es, das von seinem Borsahr Heinrich III. erbaute Spital de la charité chrétienne zur Bersorgungsanstalt für ganz invalide Officiere und Soldaten zu erheben und aus dem Überschuß aller milden Stiftungen zu dotiren (1606); auch ließ erzwei Jahre später das Hospital St. Louis zu gleichem Zweit erbauen und dotiren, und siellte beibe Anstalten unter den Besehl des Connetable.

Für die in den Kriegen Ludwig's XIV. febr anwach: fende Bahl ber Invaliden, vergrößert noch burch ben bamals bochft mangelhaften Buftand ber Chirurgie, reichten iene Unstalten nicht aus. Der Ronig, gleichmäßig gelei: tet von feinem Pflichtgefühl und ber Ruhmfucht und Prachtliebe, Die einen Saupttheil feines Charafters ausmachten, wollte etwas Grofartiges, Diegefebenes begrunden, mas bie bamals beginnenben prachtvollen Bau: ten der Art in England noch übertreffen follte. Er ge: nehmigte ben Plan ber Baumeister Liberal Brugnt und Manfard, und legte 1671 in der Borftabt St. Germain ben Grundstein zu bem mit Recht berühmten Hotel des Invalides, bas mit Ausschluß ber Rirche (bie mit ihren prachtigen Bergierungen an Malerei und Bilbhauerwerk erst in 30 Jahren fertig murbe) binnen 8 Jahren vollendet ward. Alle Penfionen, die feither ben moines laies (Invaliben) zugefloffen waren, gingen nun nebft einer Zantieme von zwei Deniers vom Livre aller Bahlungen aus ber Rriegscaffe an die neue Unstalt über. 3m 3. 1774 gab Konig Ludwig XVI. eine Ordonnang über bie innere Ginrichtung und Berpflegung ber Invaliden; Die Revolution erschutterte zwar auch bies Inflitut, aber Do: litit und Nationalgefühl hielten es inmitten bes allge: meinen Umfturges ber Dinge aufrecht, bis Napoleon bie Bugel ber Regierung ergriff, und ben alten Glang bes Hotel des Invalides nicht nur wiederherstellte, sondern vielfach mehrte (f. Invaliden). Seine Nachfolger haben baffelbe gethan und in ahnlicher Beife, obwol in klei: nerem Masstabe, auch bas Invalidenhaus zu Avignon (Succursale) fur seinen ursprunglichen 3wed erhalten.

In England gründete Karl II. (1660—1685) ein prachtvolles Invalidenhaus zu Chelsea bei London für die verstümmelten Krieger des Landheeres. Mit diesem ist gegenwärtig eine Schulanstalt für 500 verwaisete Soldatenschne verbunden. Ebenso legte König Wilhelm III. (1689—1702) den Grund zu einem Invalidenhause für verstümmelte Seesoldaten zu Greenwich, das seine Nachfolgerin Anna (1712—1714) vollendete und bergestalt ausstattete, daß es unstreitig das prächtigste und zwecksmäßigst eingerichtete Institut dieser Art ist. Außer diessen Anstalten sind noch zu Deptford und Portsmouth Seehospitale vorhanden.

is Supposite

Bie bereits oben (f. S. 2) gefagt, baute Fried: rich II. von Preußen (1740 - 1786) bas erfte Invalis benhaus zu Berlin. Der Bau marb von 1745-1748 vollendet; es erhielt die classische Inschrift: "Laeso et invicto militi" (bem munben und unbestegten Krieger). zwei Kirchen fur Protestanten und Ratholiten und einen Rirchhof, ben mancherlei Dentmale ausgezeichneter Rries ger fcmuden, unter biefen ber Garfophag bes Bieber: herstellers ber preußischen Rriegsmacht nach dem Frieden von Tilfit, des Generals von Scharnhorft, ber 1813 ju Prag an ben Folgen ber in ber Schlacht bei Grofaor: fchen (2. Mai) empfangenen Bunde ftarb. Die fleinen Invalidenhäuser zu Stolpe und Rybnit find bereits oben (f. G. 2) genannt.

Ofterreich hat vier Invalidenhäufer, ju Wien, Prag, Dettau und Pefit; außerbem werben in ben foniglichen Schloffern in Bohmen: Brandeis, Pobiebrad und Parbubib, als Filialen bes prager Invalidenhaufes, penfio-

nirte Officiere und Golbaten aufgenommen.

In Rufiland befinden fich ein ganbhospital und ein Seehospital ju St. Petereburg. Die Invalidenhauser find bort minder nothwendig, weil bie Bevolkerung nicht fo fart, alfo Landbefit fur ben Invaliden leichter ift, aufferbem bie Militaircolonien eine geeignete Rubeftatte für verstummelte Altfrieger find, und alle Bortheile bei feinem ber Rachtheile ber Invalidenbaufer barbieten. Die nabere Schilberung ber einzelnen bebeutenben Invaliden: baufer f. im Art. Hospital. (Benicken.)

INVALIDES. 3m 3. 1674 erschienen in Frant: reich bie erften Mungflude von 4 und 2 Cous in Gil: ber, und nach ber Declaration von bemfelben Sahre foll: ten 150 Pièces ber erftern Sorte und 300 Pièces ber zweiten Sorte auf die rauhe Mart ju 10 Deniers fein geben. Indeffen ba bierin die feine Mart ju 36 Livres ausgebracht und dies von bem Publicum übel aufgenom: men wurde, so fand man fich im 3. 1679 genotbigt, Die Biersousstude auf 3 Sous 6 Deniers und Die 3mei: fousflude auf 1 Cous 9 Deniers herabzusegen. Deshalb gab man nach Savary (Dictionn. de commerce s. v. Sol) diesen Mungen den Spottnamen Invalides, welche, wie aus "Erundliche Nachricht vom Mungwesen" 2. Th. 1. Cap. §. 12. S. 253 und L. le Blanc (Traite de monnoyes de France, p. 304) ju erfeben ift, im 3. 1691 gang eingeschmolzen wurden, um baraus anbere Biersousstude ju pragen. Die Erstern find baber jest giemlich felten geworben, welche folgenbes Geprage haben :

1) Avers: LVD. ovicus . XIIII. Das links ges stellte, lodige Bruftbilb bes Konigs, über welchem fich ein Lorbeerzweig als Mungmeisterzeichen befindet. Res vers: D. ei G. ratia FR, anciae ET. NA. varrae REX. 1674. 3mei gefronte Lilien, unter welchen ein

A ftebt.

2) Avers: LVDOVICVS XIIII. D. ei GRA, tia. Das links gestellte, gelockte Bruftbild bes Konigs, über welchem fich ein zweitopfiger Abler als Mungmeisterzeis den befindet. Revers: FRANC. iae ET. NAVAR-RAE. REX. 1674. Gin aus vier Bilien gufammenges

stelltes gefrontes Kreug, in beffen Mitte ein D befindlich (K. Pässler.)

Invalidität, f. Invaliden.

Invar, f. Inver.

INVECTA ET ILLATA. Man versteht bieruns ter diejenigen Gegenstande, welche ein Abmiether ober Pachter in bas gemiethete Local ober gepachtete Grunds flud eingebracht bat. Juriflisch tommen Dieselben nas mentlich infofern in Betracht, ale bie Gefete bem Bers miether an Diefen Sachen in Bezug auf Die Gicherftels lung feiner Anspruche gegen ben Abmiether ein flillschweis gendes besonderes Unterpfanderecht (pignus legale tacitum) einraumen '). Die einzige wesentliche Bebingung bierbei ift, bag bie Gegenstande, an welchen biefes Pfande recht haften foll, bagu bestimmt fein muffen, fortmabrend in bem gemietheten Grundstud ober Local zu bleiben, mas fich aus ihrer Bestimmung jum taglichen ober mes nigstens oft wiederholten Gebrauch am deutlichsten ers gibt 2).

Rudfichtlich ber Ausübung Diefes ftillschweigenben Pfandrechts baben wir noch Folgendes ju bemerfen :

1) Es beginnt von ber Beit des Einbringens an 3). Dierbei ift nicht nothig, bag ber Bermiether biefen Beits punft gang gengu anzugeben verftebe, wenn nur bie That: fache felbft fich richtig verhalt 1).

2) Diefes Pfanbrecht gilt auch wegen ber Berpflich tungen bes Untermiethsmannes gegen ben Untervermiether 3).

Dagegen bat

3) ber ursprungliche Bermiether an ben Gachen bes Untermiethsmannes tein solches Pfandrecht; vielmehr wurde ihm ber Lettere bei einem Anspruche biefer Art sofort die Einrede des: Tecum non contraxi entgegens

ftellen tonnen ").

4) Sollte barüber Streit entstehen, ob irgend ein Gegenstand wirklich als eine zu festem Gebrauch bestimmte res illata et invecta anguseben sei ober nicht, so muß bies nach ber Gigenthumlichkeit bes Grundfluds und nach ber Lebensbestimmung bes Abmiethere ermittelt werben, im außersten Falle aber burch ein judicium de nequo et bono von Sachverftanbigen feine Erledigung erhalten, Ift übrigens babei einmal von einem im gewöhnlichen commercio civili befindlichen Gegenstande Die Rede, fo ftreitet auch bis jum Erweis bes Gegentheils die Bermuthung bafur, baß er zu ben illatin et invectis gebore ). (Emil Ferdinand Vogel.)

INVEGES (Augustin), geboren im 3. 1595 ju Sciacca auf der Infel Sicilien, trat fruhzeitig in ben

as Supposite

<sup>1)</sup> Bgl. fr. 4. pr. fr. 6. pr. fr. 7. §. 1. D. de pignor, (XX, 1). 2) Bgl. fr. 32. in f. D. de pignor, (XX, 1) und fr. 21. §. 1. D. qui potior, in pign. (XX, 4) und Pafendorf, Observ. jur. univers. T. II. Obs. 69. 3) fr. 11. §. 2. D. de piguor, action. (XIII, 7) und e. 7. C. in quid, causis pigu. (VIII, 15).

4) c. 5. C. de loc. (IV, 65).

5) fr. 11.

5. 5. D. de pign. act. (XIII, 7).

6) Bgl. fr. 5. pr. u. §. 1.

D. in quid, caus. pign. (XX, 2).

7) Bgl. hierzu überhaupt:

8. A. Meißner's vousständige Darstellung der Lehre dom unter Chronicenten Mandreckte (Asimi. 1904). fcmeigenben Pfanbrechte. (Leipzig 1804.) 2 Bbe., befondere 1. Ib. §. 69 fg.

Orben der Jesuiten und wurde Lehrer der Philosophie und Theologie ju Palermo, verließ aber fpater aus unbefann: ten Grunden, mahrscheinlich aber, um fich feinen Studien ungeftorter bingeben ju tonnen, ben Orben wieber, ftu: birte und erklarte alte Glaffiter, befonders Siftoriter, ebenso bie Rirchenvater, und farb im April 1677 ju Da: lermo. Seine hinterlaffenen Schriften find meift geschicht: lichen und antiquarischen Inhalts. Gein Gifer fur Er= forschung ber Geschichte und bes Alterthums feiner Seis math mar gunachft burch bie reiche Bibliothet bes Pries fters Fr. Schiafini ju Palermo angeregt worben, worauf er alle Bibliotheten und Archive des Baterlandes fur feinen 3med burchsuchte und eine ungeheure Daffe Mates rials jufammenbrachte und allmalig verarbeitete. Mußer ciner Historia sacra paradisi terrestris et innocentiae status (Palermo 1651, 4.), lieferte er Annali della felice città di Palermo, overo Palermo antico, sacro e nobile (baf. 1649-51, 3 Bbe. fol. mit Abbilbungen), welche Burmann im Thesaurus antiquit. Sicil. T. X. wieder hat abdruden laffen. Diefe Specialgeschichte wird febr geschatt, Die Driginalausgabe berfelben ift aber felbft in Italien felten. Gine abnliche verbienftliche Arbeit lies ferte er über bie Stadt Carcamo unter bem Titel: La Carthagine siciliana divisa in due libri, (baf. 1650. 1661. 4.) Das britte Buch biefes Werks hatte er in Sanbichrift hinterlaffen und murbe burch ben Zesuiten Amati (bas. 1708) bekannt gemacht. Auch diese Geschichte nahm Burmann in den Thes. antiquit. Sicil. T. X. Endlich verfaßte ber unermubliche Inveges auch Ad annales Siculos praeliminaris apparatus. Diefe Schrift erschien erft nach feinem Tobe (baf. 1709. 4.) mit einer Borrebe und Anmerkungen von Dichael be Giubice und bilbet die Ginleitung zu ben Annales Siciliae, von ibm groar ausgearbeitet (4 Bde. in Fol.), aber nicht im Drud ericbienen \*).

INVENTARIENAUSLAGEN. Den Inbegriff beffen, mas als Gebrauchegegenftand in ein Grundftud, Saus, Fabrit: ober Raufmannsgeschaft ju fortwahrender, nothiger Bermenbung bafur, ohne welche ber erwerbs: maffige Bortheil nicht zu erzielen mare, eingebracht ober ju biefem - 3mede angeschafft worben ift, und mas sich alfo jederzeit bestandmaßig vorfinden muß, wenn von ungeftortem Betriebe bes fraglichen Geschafts bie Rebe fein foll, nennt man bas Inventarium, ber Aufwand aber, welcher gur Anschaffung und Infland: baltung ber unter bem Inventarium begriffenen Gachen nothig ift, wird mit bem Borte Inventarienausla: gen bezeichnet. Bei landlichen Grundftuden werben Diese Gegenstande in ber Regel von bem Eigenthumer an den Pachter übergeben, und Letterer empfangt bas Bebrauchsrecht berfelben mabrent ber Pachtzeit mit ber Berpflichtung, nach Ablauf feines Contracts biefe Begenftanbe in berfelben Qualitat wieder an ben Eigenthumer ober an ben nachfolger im Pachte abzuliefern. Dit bes fonberer Strenge wird biefe Berpflichtung bes Dactins habers alsbann übermacht, wenn er einen fogenannten Contractus socidae eingegangen ift, b. h. wenn seinem Pachtcontracte ein pactum adjectum beigefügt marb, wodurch er fich verpflichtet bat, ben gufalligen Schaben. welcher bas ibm gur Benubung mit übergebene Bieb treffen tonnte, ju übernehmen, und eintretenden Ralls ju erfegen. Der Pachter macht fich nach Diefer Ubereinfunft zugleich verbindlich, bas übernommene Bieh ftets in gleis der Qualitat in natura vorrathig gu halten, es bei Sterbefallen u. bgl. fofort burch anberes zu erfeten, und überhaupt jebe Unberung baran ohne allen Rachtheil fur Qualitat und Quantitat stattfinden ju laffen; und eben aus diesem Grunde nennt man bas in biefer Art ubernommene Bieh eifernes Bieh, welches niemals flirbt, und bas Bestandverzeichniß ober Inventarium barüber ein eis fernes Inventarium \*).

Bei ber nabern Beurtheilung ber Inventarien: auslagen ift ber beshalb ju machenbe Mufmand in bie juristische Kategorie der impensae in rei substantiam factae ju stellen; boch tonnen biefe impensae ebenso wol impensae utiles fein, b. b. die Erbohung bes Berthes ber Sache bezweden, als impensae necessariae; melde lebtere befanntlich nur jur Erhaltung ber Cache gegen Untergang ober Berichlechterung bienen. Der Pacht= inhaber barf freilich bei bem Rechteaufpruch auf Erfat ber Inventarienauslagen gunachft nur bie gur Erhal: tung bes Inventariums unentbebrlichen Auslagen. beren Ubertragung ex propriis ibm nicht jugemuthet werden fann, inwiefern er einen contractus socidae nicht eingegangen hat, in bas Muge faffen; es ift ihm jeboch unbenommen, biefen Unfpruch auch auf die nub: lichen Berwendungen auszudehnen, inwiesern er fich nur getrauet, speciellen Beweis barüber beizubringen, daß er baburch eine bauerhafte Bertheerhohung ber Sache berbeigeführt babe, beren Birfungen fich weit uber bie Periode feiner Pachtzeit hinaus erftreden. Die bei projectirten Kabrifunternehmungen u. bal. oft auf bem Papier ausgeführte Bahricheinlichfeitsberechnung für die Inventarienauslagen hat fehr viel Taufchenbes. und es lagt fich bei ber unvermeiblichen Concurrens einer Maffe von gang gufälligen Umftanben burchaus fein wirts lich haltbarer Dagftab bafur feststellen, fonbern bie Ba= fis bafur ift in jedem einzelnen Falle nur aus beffen Gi-

Copelic

<sup>\*)</sup> Bgl. Jocher's Gelehrtenler. 2. Bb. Col. 1892, 1893 nach Mongitore, Bibl. Sicula und bem Giornale de letterati d'Italia; Niceron, Mémoires. T. XI. u. Blograph, univers, T. XXI. unt. b. B. (Art. von Brig.)

<sup>\*)</sup> Der engsten, ursprünglichen Beteutung nach ward unter bem contractus socidae ein Bertrag verstanden zwischen dem Eisgenthümer einer Biehberde und dem hirten derseiben, wonach beide das aus diesem Biehbestande gezogene junge Bied unter einander theilten, die sich später erst die odige Bedeutung dasür feststillten. Außerdem aber kennt die teutsche Rechtspraxis auch einen sogenannten contractus au modum socidae, wonach die odige Berpstichtung des Pachters rücksichtlich des übernommenen und im natürlichen Bestand sortzuerhaltenden Biebes auch auf andere, ihm zur Besnugung überwiesene, Wirthschaftsgegenstände ausgebehnt ward, von welchen man sagte, daß sie contractmäßig edenso beurtheilt werden sollten, wie das als Object des eigentlichen contractus socidae anserkannte Pachtvied.

genthumlichkeit zu entnehmen, fobag man hochstens nes benbei fich auf factische Analogien berufen barf.

INVENTARIUM. Dieses Wort hat auch im jurissssichen Sinne eine boppelte Bebeutung. Man versteht namlich barunter 1) ben Inbegriff alles bessen, was als sortbauernd nothwendiger Gebrauchsgegenstand in ein Grundstück, Local, Fabrits ober Kausmannsgeschäft einsgebracht, oder sur diesen Zweit angeschafft worden ist, und sur ben ungestörten Betrieb des fraglichen Geschäftssich steht in einer be stimmten Qualität und Quanstität vorsinden muß; 2) bezeichnet man mit ebendiesem Ausdrucke Inventarium auch eine genau abgesaßte schriftliche Ausgahlung (Specisication) der einzelnen, zu einem solchen Inbegriffe gehörigen Gegenstände.

Unter ben Fallen, wo die eigenthumliche Ratur ein nes folden Inbegriffs und feiner Aufgablung fich befon: bers geltend macht, behaupten bie Bormunbicafts: verwaltung und bie erbichaftliche Museinanber: febung ben Borrang, weshalb wir biefelben auch bier in biefer Rudficht naber ju beachten haben. Der Bor: mund ift schon nach romischem Rechte (c. 24. C. de adm. tut. [V, 37]) verpflichtet, mit Bugiehung offent: licher Personen ein genaues bestandmäßiges Bergeichniß ober Inventarium über bas Bermogen feines Munbels ju fertigen, che er bie Berwaltung beffelben beginnt; wor: in unter anbern auch bie banbidriftlichen Dbligationen ber Schuldner bes Mundels genau aufzuführen find. (fr. 57, pr. D. de adm. et p. t. [26, 7.]) Rur et: weistich nothwendige und vollkommen rechtmäßige Entfoulbigungsgrunde fonnen eine Bergogerung biefer Form= lichkeit zulaffen. Sat ber Bormund bergleichen Grunde nicht, fo tann er fofort abgeseht und mit willfürlicher Strafe belegt werden. (c. I. S. 13. C. arbitrium tutelae IV. 51.)). Sat der Mundel burch die willfurliche Unterlasfung biefer Formalitat einen wesentlichen Schaben erlit: ten, fo tann er auf ben Burberungseib beshalb antra: gen; ja es ift ihm nach Beschaffenheit ber Umflanbe fos gar erlaubt, die Erben bes Bormunds mit biefem Gibe gu belegen. (c. 4. C. de in litem jurando [V, 53.]) Ebenso liegt es in ber obervormundschaftlichen Berpflich: tung ber Obrigfeit, daß fie felbst gegen bas testamenta: rifche Berbot des Baters aus besondern Grunden von dem Bormunde bie Unfertigung und Ubergabe eines ge: nauen Inventarii verlangen fann (fr. 10. D. de conf. tut, [26, 3] und fr. 5. §. 7. D. de adm. et p. t. [26, 7]). Auch ift nach ber richtigern Theorie bie Mut: ter, welche bie Bormundschaft über ein Rind felbft führt, an fich von ber Einreichung eines Inventarii feineswegs befreit, obwol bas Provincialrecht haufig biefe Befreiung birect ober inbirect ausspricht.

Der zweite Fall, wo bas Inventarium eine befondere Rolle spielt, betrifft, wie wir oben sahen, die
erbschaftliche Auseinandersehung. Dier gilt als
Regel, daß der Erbe sich gegen Schaden aus einer ihm
zugefallenen Erbschaft durch das sogenannte benesieium
inventarii schüßen kann, b. h. dadurch, daß er unter
offentlicher Auctorität über den Inhalt der Erbschaft ein

specielles Berzeichniß sertigt, um nicht späterhin als Rechtsnachsolger des Erblassers über den Belauf der Erbschaft verpslichtet zu sein. Dem römischen Rechte nach ist ein solches Berzeichniß in Gegenwart der Notarien, und nach Berufung aller der Personen, welche dars an ein Interesse haben, zu verfertigen. Sollten Letzere nicht erschienen, so mussen werigtens drei unbescholtene Beugen zugezogen werden. Auch muß mit der Berfertigung dieses Berzeichnisses wenigstens am dreißigsten Tage nach erlangter Kenntniß vom Anfall der Erbschaft begonnen werden, und zu beendigen ist es binnen sechzig Tagen nach jener erlangten Kenntniß; nur ausnahmsweise wird bei sehr zerstreuten Gütern die Berlängerung dieser Frist auf ein Jahr verstattet. Wurde arglistiger Weise irgend ein Berlassenschaftsgegenstand aus diesem Inventarium weggelassen, so ist später doppelter Ersah dafür zu leisten ).

Nach ber heutigen Rechtspraris genügt zur Gultige keit eines solchen Verlaffenschaftsinventarii bessen Anserztigung unter öffentlicher Auctorität, namentlich wenn gleich nach bem Tobe bes betreffenben Erblassers bie gerichtliche Versiegelung von bessen Nachlaß vorgenommen worden ist?).

Babrend ber Fertigung bes Inventariums barf ber Erbe durch feine Foberung eines Nachlaß Glaubigers be: laftigt werben, und von ber Beit ber beendigten Fertis gung an hat er die ererbten Guter als fein volles Gigen: thum ju betrachten. Er bezahlt bie Foberungen ber Glaubiger in ber Ordnung, in welcher fie fich gemelbet haben, und die, welche nach Erschopfung ber Erbichafts: trafte und alfo ju fpat tommen, baben fich nicht an ben Erben, fondern nur an bie bereits befriedigten übrigen Glaubiger zu halten, was fogar bie zu fpat kommenden Pfandglaubiger trifft. Eben weil der Erbe burch Fer: tigung eines beglaubigten Inventariums fich von ber Berpflichtung befreit, über ben Belauf ber Erbichaft be: laftet ju merben, bat er überhaupt nach beren Ericos pfung feine weitere Bahlungeverbindlichfeit als Rechtenach: folger bes Erblaffers; und überbies ift er berechtigt, ben Legatarien und Fibeicommiffarien bas Falcibifche und Erebellianische Biertel abzugiehen 3).

Unterläßt bagegen ber Erbe bie Fertigung eines Inventariums, oder hat diese Fertigung nicht in ordnungsmäßiger Weise stattgefunden, so entbehrt er sosort des
Bortheils, sich von der übermäßigen Belastung der Erbschaft besreit zu sehen. Er muß bann alle Erbschaftsschulden und Legate voll bezahlen, darf die Quarta nicht
abziehen u. s. w. Auch wird er in Bezug auf diese
Berbindlichkeit gegen die Gläubiger und gegen die zum
Pslichttheil Berechtigten nicht dadurch geschüpt, daß der Erblasser im Testament vorgeschrieben hat, sein Erbe solle

<sup>1)</sup> Bgl. c. 22. C. de jure deliberandi (VI, 30).

2) Bgl. Carpzov. Defin, for. P. III. c. 33. def. 11. Stryk, Usus mod. Pand. 28. 8. §. 7. Müller, Obs. ad Leyseri Med. Obs. 561. Jeboch tonnen Ausnahmen vordommen, wegen welcher Mevins in ben Decis. V. 145 und Beckmann in ben Consil. XVI, 11 zu vergleichen sind.

3) Bgl. c. 22. C. de jure deliberandi (VI, 30), besondere §. 2. 3. 10. 11. 9. 5. 8. 4 u. 5.



von ber Berpflichtung frei fein, ein genaues Inventas rium über die Erbicaft abzufaffen, benn ber Grund gu vieser Berpflichtung ift gesetlich ftarter, als bas wiber die allgemeine Regel ftreitende begunftigende Bugeftand: (Emil Ferdinand Vogel.) nig bes Teftators 1).

INVENTIO. 3m juriftischen Ginne versteht man unter bem Finden einer Cache bie Bemachtigung eines leblofen und herrenlofen, b. h. von niemandem beanspruch: ten Gegenstandes, und in Diefem Ginne wird bie Kindung als eine rechtliche Erwerbungsart (species dominij acquirendi) betrachtet. Es wird gur Erfullung bes Begriffs biefer Findung erfodert: 1) die Thatfache ber Be= fibergreifung, wodurch bie phyfifche Moglichfeit gur willfürlichen Bebandlung ber fraglichen Sache und Musichließung Anderer von ber Disposition barüber begruns Det wird; 2) ber Entichlug, biefe Cache von jest an als Eigenthum zu behandeln. Immer aber muß man babei im Auge behalten, bag blos verlorene Sachen (res deperditue) vollig verschieben find von wirklich her: rentofen Sachen, b. b. von folden, die entweder niemals einen herrn gehabt haben, ober bie doch von ihrem lets ten rechtmäßigen Berrn freiwillig aufgegeben worben find. Und ba ber Fall, daß Eigenthumsanipruche uber Begen: ftande erhoben werben, Die nie einen herrn hatten, nur hochft felten vortommt, fo ift hierbei gewohnlich nur ba: von die Rebe, daß man nicht Dinge für res derelictas halte, bie nur res deperditae find. Denn mabrent eine Sache, die als res derelicta jest res nullius ist, mit gutem Grunde nach bem befannten Sage: Res nullius cedit primo occupanti, ber Bemachtigung und Befig: ergreifung burch ben Kinder unterliegt, darf an eine res deperdita ber Finder als folder einen Rechtsanspruch nicht machen, weil ber rechtmäßige Eigenthumer wiber feinen Billen ber Disposition über biefe Cache bes raubt worden ift. Demnach muß fur ben gall, bag ber Finder ein Recht an ber Sache haben foll, die wirkliche derelictio berfelben conftatirt fein, b. h. der mahre Gis genthumer biefer Sache muß erflat haben, bag er nicht weiter ein Eigenthumsrecht baran geltend machen wolle. Denn ebendadurch, bag Jemand, welcher bas Recht ber freien Berfugung über eine Cache hat, ben Befit bavon fammt bem Billen aufgibt, ferner noch Eigenthumsan: fpruche baran auszuuben, geht bas Eigenthumsrecht fur ibn verloren, die Sache wird folglich per derelietionem

res nullius, quae cedit primo occupanti, unb ber Kinder fann bann als folder Befit und Gigenthum bars an geltend machen. Doch muß zu ber fraglichen Bils lensauferung bes bisherigen Eigenthumers bei bewege lichen Sachen bas Begwerfen ober von fich Thun hine autommen (fr. 43. §. 11. D. de furtis [47, 2]), unb es muß auch die Abficht ber freiwilligen Berlaffung bei biefem Begwerfen bentbar fein, fobaf alfo nicht &. B. von einem erzwungenen Auswerfen von Baaren bei Sees gefahr die Rebe ift, wie bessen unter andern 6. 48. I. de

rer. div. (II, 1) crmahnt wird.

Blos verlorene Sachen (res dependitas) barf der Finder nicht behalten, sondern er muß sie dem voris gen Gigenthumer gurudgeben, und wenn er biefen nicht fennt, ihn auf jede Art, auch felbst burch offentlichen Aufruf auszukundschaften suchen (fr. 43. §. 8. D. de furtis [47, 2]), auch muß er bie gefundenen Sachen res stituiren, ohne Fundgeld ju verlangen (fr. 43. cit. 6. 9. und fr. 1. §. 5. D. de extraord. cogn. [50, 13]). Sat aber ber Finder bie gefundenen Sachen ohne Anzeige an fich behalten, obgleich er felbst einsah, bag bas Eigenthum baran nicht freiwillig aufgegeben worben, fo trifft ibn felbft in bem Falle, wenn er ben Gigenthumer nicht fennt, Die civilrechtliche Berbindlichkeit, welche man beim Diebe flatuirt. (fr. 43. cit. §. 4 und 11.)
(Emil Ferdinand Vogel.)

Inventio sanctae crucis, f. Kreuzeserfindung. Invention, 1) Rechtstunde, f. Inventio; 2) Rhes torit, f. Erfindung.

Inventionshorn, f. Horn.

Inventionstrompete, f. Trompete.

INVENTOR, ben Finder, Entbeder, nannten bie Romer Jupiter, weil er Jeben im Befit feines Gigens thums founte, und war es von Unbern ihm entriffen, ihm bagu wieber verhalf. Dies mar er als Allwaltenber ben Bolfern ber Erde fculbig, und bie Romer trugen fich mit ber Sage: Bertules fei in Roms Rabe einft gefommen mit einer Beerde Rinder; Cacus, ein Rauber, der seine Sohle im Aventinus gehabt, habe von den im Thale umherschweifenden Rindern acht rucklings in Dies felbe gezogen. Rur ihr Gebrull hatte ihn verrathen tons nen; boch bes Raubers eigene Schwester Caca verrieth den Raub, und Bertules griff ihn an und tobtete ihn. Er weihete barauf dem Jupiter, als Pater Inventor, den größten Altar auf bem Aventinus und opferte ben Behnten ber Beute \*). (Schincke.)

Inventur, f. Inventarium.

INVER, 1) ein fleiner Fluß der Graffchaft Donegal, in ber irlandischen Proving Ulfter, welcher in eine fleine barnach benannte Bai munbet. Diese Inverbai ist als ein Theil ber Bai Donegal anzusehen. 2) Gibt es auch ein Dorf Inver in ber Graffchaft Mano in berfelben Proving, offlich von Broadhaven und in ber Baronie Erris +).

3) Inver ober Invar, ein Dorf Schottlands in ber

<sup>4)</sup> Bal. biergu überhampt megen ber Rechtswohlthat bes In: ventariums: A. Reichbelm's Berfuch einer Auslegung buntler, für ben Abrereiter und Pratriter gleich wichtiger, Gefete aus bem Gioil - und Lebnrecht. (halle 1799.) 6. Abb. G. 228—240. (3war hat ber Berfaffer feine Abficht, ju beweifen, bag bas bem Erben verliebene Recht ju beliberiren burch c. 22. C. de jure delib. und zwar vorzüglich durch bie §6. 11 u. 13 biefes Befeges unnus gemacht fei, in biefem Auffage nicht gang erreicht, allein er bat doch einen bankenswerthen Beitrag jur Erlauterung ber praktifc wichtigen Lebre von ber Rechtswohlthat bes Inventariums gelier fert.) Begen ber burch bas neuere Recht eingeführten specificatio jurata, welche bie Stelle bes wirflichen Inventariums ju vertreten pflegt, pgl. C. F. Walch, Diss. de jurata specificatione, loco inventarii exhibita (Jen. 1790. 4.) und außerdem noch Rud. Wyse, Diss, de beneficio inventarii, (Heidelb, 1814.)

<sup>\*)</sup> Aurel. Fict. 6. Dionys. Hal, Arch. I, 39. Ovid. Fast. 1, 581. †) Bgt. Rees, Cyclopaedia. Vol. XIX. s. v.

Grafschaft Perth, liegt am Zusammenflusse ber Flusse Bran und Tan. (J. C. Schmidt.)

4) Inver, Boch ober Bai an ber norblichen Grenze ber ichottischen Grafichaft Rog, welches ben aus bem fieben Miles langen und eine Mile breiten Frifchwafferfee Affont abfliegenden Fluß Inver aufnimmt, jabrlich einige Laften Lachse liefert, guten Grund hat und binlanglich tief ift, um die größten Schiffe aufzunehmen. Man theilt bas Roch Inver in bas auffere und innere loch ab. von welchen jenes fich zwischen ben Spigen Cogiach und Affont finbet, biefes aber hinter ber in ber Ditte bes Loches fichtbaren Infel Glaffoch liegt. Das außere Loch ift reich an Glattrochen, Stod's, Bange und anderen Fis fchen; in bem inneren Loche bagegen, welches an feinem Gingange 20, an feinem Enbe funf Fuß Tiefe bat, wird Baringefischerei getrieben. Die Umgebungen bes loches Inver find rauh und bergig, nur in einer Ede bes Stran: bes befindet fich eine Strede ebenen Banbes, von welchem fruber bie herren v. Rog und Pacon vier Acres fur 999 Jahre in Leben batten. Bis jur Stadt Tain beträgt bie Entfernung von Diefem Loch 56 Diles \*).

(G. M. S. Fischer.)
INVERARAY, 1) ein Kirchspiel Schottlands in ber Graffchaft Argyll, ist größtentheils hügelig, jedoch mit einzelnen Strichen ebenen und fruchtbaren Aderlandes, ungefähr 31/2 teutsche M. lang und 3/2 teutsche M. breit.

2) Sauptstadt ber Grafichaft Argyll in Schottland, liegt an einer ichmalen Bai 11/2 teutsche Dt. von ber Spige des Boch Fone entfernt, ba, wo ber Flug Aran in Diesen Seearm fallt. Die Stadt ift gwar flein, aber bubich und freundlich gebaut, besonders an ber Rorboftfeite, wo fie ben Reisenben, bie auf ber großen ganbftrage von Often ber ankommen, ein fehr freundliches und ma: lerisches Bilb barbietet. Bemerkenswerth ift bie Rirche, bie unter einem Dache zwei Abtheilungen enthalt, und wo in ber einen galifch, in ber andern englisch geprebigt wird. Ein icones Bebaube ift bas neue Befangenenhaus, worin fich auch die Raume fur Die Grafichaftsgerichte be-Bahrscheinlich mar biefer Ort in ben frubern Beiten nichts weiter als ein Fischerdorf; aber feitbem bie Familie ber Bergoge von Argyll hierher ibren Bobnfis verlegte, wurde fie, ba in ber genannten Familie Die Umter eines Sherifs und Richters ber gangen Graffchaft Argyll erblich find, jum Gige ber Gerichte und jum Sauptorte ber gangen Grafichaft erhoben. Sie ift ein Eigenthum des Bergogs von Argyll, beffen verftorbenem Bater fie ihr nettes und freundliches Mußere verbankt, in: bem berfelbe bie alte, an ber Morbfeite ber Bai gelegene Stadt niederreißen und ben großern Theil ber neuen auf: bauen ließ. Durch eine Urfunde vom 28. Jan. 1648 wurde ber Ort vom Konige Rarl I. zu einer fogenannten royal burgh erhoben. Der Plat hat gar feine Fabri: fen, obgleich ber Bergog von Argvil verschiebene Berfuche gemacht bat, einige 3meige ber Inbuftrie bier einbeimisch ju machen. Die Sauptbefcaftigung und bas Sauptein: tommen ber Bewohner ift Die Baringefischerei, welche ftart betrieben wird und febr einträglich fein foll, ba bie im Loch Fone gefangenen Saringe weit vorzüglicher als in ben übrigen Theilen der Norbfee fein follen. Inverarap fteht mit feinem auswartigen Safen in birecter Ber: binbung, sonbern führt feine wenigen Aussuhrproducte, als: Bolle, eingesalzene Baringe, Bauholz und Baum-rinde, meistens nach Liverpool. Richt weit von der Stadt liegt das Schloß Inverary, der Sit der herzoge von Argoll. Es ift ein vierediges Gebaube mit einem runben Thurme an jedem Flugel, und in ber Mitte mit einem boben, bie Thurme überragenden Pavillon verfeben, mas bem Bangen ein etwas brudenbes Unfeben gibt. Rittersaal ift mit alten Baffen und anbern Bieratben wurdig ausgeschmudt, mabrent bie übrigen Theile bes Schloffes geschmadvoll im neuen Style eingerichtet find. Bemerkenswerther als bas Schloß felbft ift feine pracht: volle und überraschende Umgebung. Die schonen Baffer: falle bes Uran, Die vom Loch Sone gebilbete Bai, ber nabe liegende Berg Dunicoich, ber in Form einer Ppra= mide bis 700 Fuß emporsteigt, bis an ben Gipfel bicht bewachsen und mit einer hervorragenden Barte verfeben ift, bie icon bewachsenen Ufer nach Effachoffan gu, ber Spaziergang burch bas herrliche Thal mit ber Musficht auf bie verschiedenen Bugel und Berge, alles bas gufam: men bilbet ein fo überraschenbes Bilb von wilber und prachtiger Scenerie, wie es wol felten angutreffen ift. Die Bevolferung bes Rirchfpiels und ber Stadt jufammen mag gegen 2000 Bewohner betragen. (J. C. Schmidt.)

INVERARITY, ein Rirchspiel Schottlands in der Grafschaft Forfar, enthalt ungefahr % teutsche DR., hat einen unebenen, großentheils unfruchtbaren Boben und 1000 Bewohner. (J. C. Schmidt.)

INVERAVEN, ein Kirchspiel Schottlands, das theils zur Grafschaft Elgin, theils zur Grafschaft Banff gehört, ift 2% teutsche M. lang und beinahe zwei teutsiche M. breit, hat in der Tiefe einen nassen und bemooften, auf den Hohen einen leichten und trodenen Boden, der aber auf den hochsten Spihen ganz unfruchtbar ist. Die Bewohnerzahl beträgt gegen 2400. (J. C. Schmidt.)

INVERBERVIE, auch Bervie genannt, eine Stadt und Kirchspiel Schottlands in der Grafschaft Kincardine, liegt an der Seeküste, da, wo sich der Fluß Bervie in das Meer ergießt und einen kleinen Hafen surde es im I. 1342 zu einem sogenannten royal borough erhoben, und sendet im Berein mit Aberdeen, Arbroath, Brechin und Montrose einen Abgeordneten in das Parlament. Hier wurde zuerst in Schottland eine Spinnmaschine für Flachs errichtet, welche diesen Gewerdszweig noch immer, wenn auch nicht in großem Umsange, betreibt. Die Bevölkerung beläust sich auf 1100 Einwohner. (J. C. Schmidt.)

INVERCHAOLAIN, ein Kirchspiel Schottlands in ber Grafschaft Argpu, liegt zu beiben Seiten bes Loch Streven, und hat größtentheils einen rauhen und unebernen Boben mit ungefahr 650 Einw. (J. C. Schmidt.)

C. poeto

<sup>\*) &</sup>quot;Inver," sagt Pennant (A tour in Scotland, MDCCLXIX. Third edit. [Warrington 1774.] p. 80), "bedeutet einen Ort, wo ein tleinerer Fluß sich mit einem größeren, ober mit einem Boch ober einer See vereinigt, und ist baber bem englischen Aber gleich."

INVERESK, ein Kirchspiel Schottlands in ber Grafschaft Ebinburgh, liegt an der Bai des Forth, da, wo der Fluß Est in die See fällt, und hat im Allgemeinen einen guten, ertragreichen Boden, der aber an der Seekuste sandig ist. Das Kirchspiel enthält 2571 englische Acres, hat gegen 7000 Bewohner, und begreift in seinem Gebiete die Stadt Musselburgh und mehre Dorfer.

(J. C. Schmidt.)

INVERGORDON, ein Dorf Schottlands in ber Grafschaft Roß, liegt an ber Nordseite bes Frith of Cromarty, wo eine regelmäßige Überfahrt nach ber Stadt Cromarty stattsindet. Das Dorf hat einen guten und zum Ausladen bequemen hafen. (J. C. Schmidt.)

INVERGOWRIE, ein Dorf Schottlands in der Grafschaft Perth, in dem fruchtbaren Districte, Carfe of Gowrie genannt, und an dem Flusse Tan gelegen. In dem 7. Jahrh. n. Chr. wurde hier die erste christliche Kirche nördlich vom Flusse Tan gegründet, und König Alexander I. baute sich hier einen Palast. Das Dorf ist nur 3/2 teutsche M. von Dundee entsernt. (J. C. Schmidt.)

INVERIGO, ein großes Gemeinbedorf (Commune) in bem nach bem Fleden (Borgo) Mariano benannten 26. Diffriete bes fubliciften Theils ber lombarbifden Dros ving (Delegatio) Como, auf einer angenehmen Anbobe ber ihrer Lieblichkeit wegen berühmten Monti bi Brianga, in ber Rabe bes linken Ufers bes Lambrofluffes gelegen, fieben Miglien oftwarts von bem Fleden Cantu entfernt, mit einer Gemeinbebeputation, einer eigenen tatholischen Pfarre, welche jum Erzbisthume Mailand gebort, einer bem beil. Ambrofius geweiheten tatholischen Rirche, einem Caffinaggio (S. Maria alla Noce) und ber Mafferia Bu biefer Gemeinde gehoren bie vereinzelt Promelasca. liegenden Bille: Cagnola und Crivelli. In ber Rabe bies ses Ortes sieht man die herrliche Rotunde des Marquis Cagnola, beren Ruppel eine reigenbe Musficht barbietet. Auch die Billa Erivelli und ber Garten Orribo find ber Beachtung werth. (G. F. Schreiner.)

INVERKEILOR, ein Kirchspiel Schottlands in ber Grafschaft Ungus, hat über eine teutsche M. in ber Lange und eine halbe M. Breite, grenzt oftlich an die Nordsee und hat im Allgemeinen einen ebenen und fruchtbaren Bosben. Die Bevolkerung beträgt über 1900 Seelen.

(J. C. Schmidt.)
INVERKEITHING, 1) ein Kirchspiel Schottlands
in der Grafschaft Angus, ist 1½ teutsche M. lang und
über eine halbe M. breit, hat größtentheils einen ebenen
und fruchtbaren Boben mit einer Bevölferung von 1950
Seelen, und wird im Osten von der Nordsee begrenzt.

2) Ein Marktsleden Schottlands mit einem Seehasfen in dem sogenannten Frith of Forth in der Grafschaft Fife, hat eine angenehme Lage an einer Reihe nach Norsden zu gelegener hügel. Der Ort ist sehr alt, besteht nur aus einer einzigen großen Straße mit mehren kleinen Nebengassen, und hat, außer wenig gutgebauten Sausern, zu denen das im J. 1770 neuausgeführte Stadtzhaus zu zählen ist, lauter alte Gedäude, bei denen häussig noch die Treppen an der Außenseite angebracht sind. Bereits von Wilhelm dem Löwen wurde es durch eine Lautent, d. B. u. K. Bweite Section, XX.

königliche Urkunde zu einer königl. Burg (royal burgh) erhoben, und erhielt in der Folgezeit mancherlei Privile: gien, die alle vom Konige Jacob VI. burch eine Urfunde bom 4. Mai 1598 von Neuem bestätigt wurden. Safen ift fehr bequem, und hat ju ben Beiten ber Gprings fluth gegen 15 Fuß Baffer mit einem fur bie Schiffahrt febr bequemen Safenbamm. Der Sanbel ift unbebeutenb, und besteht nur in ber Musfuhr von Roblen und ber in' vier Salapfannen hier bereiteten Scefalge. Bor bem Safen liegt die Bai von Inverfeithing, die Schiffen von aller Große vollkommene Sicherheit gegen alle Winte ges mahrt, und wohin manchmal mabrend ber Binterfturme fich die Rriegeschiffe fluchten. Bier muffen Die antom= menben Schiffe bie Quarantaine abhalten. Die Einwobner, beren Ungahl gegen 1700 beträgt, halten jahrlich funf Darfte. (J. C. Schmidt.)

INVERKEITHNY, ein Kirchspiel Schottlands in ber Grafschaft Banff, am sublichen Ufer bes Flusses Des veron, ist über eine teutsche M. lang und gegen eine M. breit. In ber Nahe ber Kirche liegen wenige zerzstreute Hauser, benen man aber nicht ben Namen eines Dorfes geben kann. Die Bevolkerung beträgt über 600 Seelen.

(J. C. Schmidt.)

INVERKIRKAY, ein fleiner Fluß ber Grafschaft Sutherland in Schottland, fließt in einen schmalen Sees arm, ber ben Namen Loch Inver führt. (J. C. Schmidt.)

INVERLOCHY, eine alte Stadt Schottlands in ber Grafschaft Inverneß, die in den Zeiten des Mittelsalters reich und mächtig war, aber von den Danen zersstort worden sein soll, sodaß von ihr nur noch einzelne Mauerstücke übrig sind, und zwar auf verschiedenen Plagen zerstreut liegend, die nach der Vermuthung Vieler die frühere Richtung der Straßen andeuten mögen. Ganz in der Nahe des Plages, wo früher die Stadt stand, des sindet sich noch das alte Schloß Inverlochy, das allen Sturmen der Zeit getroht hat, und dessen Ursprung sich in den altesten Zeiten verliert, denn nicht einmal eine Sage besteht, die uns etwas über den Gründer dieser Burg und sein Zeitalter berichtete. Es ist im Quadrat gebaut, mit vier runden Thurmen an den Ecken, und nimmt mit seinen Wällen eine Fläche von 2000 suße ein.

ein. (J. C. Schmidt.)
INVERNESS. 1) Inverness '), Shire (Grafsschaft) in dem englischen Hochschottland, welches sich mit den zu ihm gehorigen mittlern Hebriden von 9° 5' dis 13° 52' ofit. L. und 56° 44' dis 57° 45' nördt. Br. erstreckt. Die Grenzen desselben sind im Norden Roß, im Osten Nairn, Murray, Aberdeen und Banff, im Suben Perth und Argyle und im Westen derjenige Theil des atlantischen Oceans, welcher das caledonische ') Reer

a Schoolo

<sup>1)</sup> Der Name Inverness ist aus ben Worten Inver und Ness gu-sammengeset und bedeutet Einstuß in den Ness. Bgl. die Art. Inver und Perth.

2) Der Name Caledonia, welchen die Romer Schottland gaben, ist aus Cael- doer Gael-doeh entstanden. Doch bedeutet im Ersischen, wie man die Sprache der Hechschetten nennt, soviel wie Diftrict, Preving, Land, und Cael oder Gael nannten sich die ersten, zum weitverdreiteten Stamme der Kelten gehörigen Einwanderer. Die Romer versessen das I. in Cael, sodaß Cale entstand

Steininsel, genannt wird, früherhin als Berwahrungbort für Berbrecher biente, bas Loch Lochan-Ubin, ober ber grune See im Kirchspiele Kilmorad, welches nie aufthaut, was theilweise auch von bem Loch Glenkanich gilt, endlich die Lochs Lochy "), Mabby, Mickey, Dich, Ochan, Paatoch, Troig, Linnbe, Rintrap, Moibart, Aplort, Ras nua, Magaul, Rewish, Urn 13) und Morrer. Die gluffe, welche jum Theil in biefen Lochs entspringen, find ber Spen 13), welcher feine Quellen auf ben Grampians hat und gang Invernefisbire burchschneibet; ber bas gleichnamige Loch absuhrende Neß, ber Fpers "), welcher in dem Kirchspiele Bolestine den größten Wasserfall Schottlands bilbet, und sich in das Murran-Frith ergießt; der Spean, beffen Quellen fich im Rirchfpiele Laggan finben; ber Glaß, Dich "), Errick, Findhorn, Moriston, Enneric, Zaarf, Beaulie, Coiltie und bas Bater of Snigort. Pennant bemerkt, bag man Fluffe in Schottland gewohnlich Waters , b. i. Baffer, nenne. Solz findet fich auf bem Testlande in hinlanglicher Menge, fodaß es felbst einen Musfubrartifel bilbet. Außer Lochiel find auch bie Rirchs fpiele Badenoch, Morrer und lochaver am Glaf fehr malbig. Am Boch Laggan finbet fich ber Coilmorewald, ein Reft bes calebonischen Urwalbes; auch ber vom Tan burch: ftromte Diffrict Strathspen ift wegen seiner Balbungen berühmt, und fast daffelbe gilt von bem Kirchsviele Urgubart. Fohrenwalber find felten. Pennant fand fie nur am Boch Bonn, am Boch Garrie, am Boch Arfig, im Glen-Morifton, bei Straith-Glaß, Rinloch-Leven und beim Raftell Grant. Die Fohren, welche gewohnlich Scotch

11) Das Loch Lochy ift 14 Miles lang und 1-2 Miles breit. 3m Rorben wird es von fehr boben, im Guben von niebrigen Bergen begrengt. Ihm verbantt ber gleichnamige Fluß feinen Urfprung, welcher bem westlichen Deere queilt. 12) Das Boch Urn ist bas einzige, in welchem eine regelmäßige haringssischerei betrieben wird. Bgl. Knax l. l. p. 97. 18) Der Spen ift ein breiter, wilber und gefahrlicher Fluß, welcher fein fanbiges Bett oft veranbert und feine Ufer verbeerend überfcreitet. Die Lange feines Laufs beträgt 60 fcottifche ober 100 englifche Deis len, boch ift er gu reißenb, um fchiffbar gu fein. Große Bir: ten und Richtenflose werben auf biefem Fluffe in bas Brith gefchafft. Der Fubrer biefer Flege fint in ber Mitte eines Courachs auf einem Querfige und batt ein Zau in ber einen Banb, beffen eines Ende an bem flog befestigt ift, in ber anbern banb aber ein Ruber, burch welches er bas Flos regiert. Die Courachs haben eine ovale Geftalt, find 4 guf lang und 3 breit, haben eis nen Riel, welcher vom Borbertheile bis jum hintertheile reicht unb an welchem mehre Rippen befestigt finb; ihr Rand befteht aus einem Minge von biegbarem bolge, und bas Gange ift mit ber rauben baut eines Ochsen ober eines Pferbes überzogen. Schon Solinus ermabnt biefe Courachs bei ben Irlanbern, indem er Cap. 22 fagt: "Navigant vimineis alveis, quos circumdant ambitione tergo-rum bubulorum," 14) Der Bafferfall, welchen ber Fpers bils bet, findet fich in einem finftern und außerorbentlich tiefen Thale. Der Flus fturgt fich Anfangs in einer engen Schlucht vom Gipfel eines Berges berab, erweitert fich bann, und fallt 40 guß tiefer in ben Grund ber Schlucht, aus welcher er bem Coch Apers que fließt. Die gange Dobe bes Falls foll fich auf 170 guß belaufen. 15) Das Bech Dich, aus welchem ber gleichnamige Fluß ents fpringt, über ben eine Brude von 7 Bogen führt, und welcher gleich bem Res bem Oftmeere gueilt, ift von Bergen umgeben unb enthalt mehre walbbebeckte Infeln. Er ift 4 Miles lang und an feinen Ufern behnt fich bas Thal Glen Garrie aus.

Firs genannt werben, und über welche ber Esg, of Ins vercauld; James Farquharson, eine eigene Abhandlung geliefert hat, sind die gewöhnlichen Fichten 16). ihnen findet man Gichen, Birten, Tannen, Gibischbaume, Efchen, Espen und Beiden. Das Unterholz bilben Sas felnufftraucher, Beigborn, 3merghagapfel (dwarf arbutus) und Stechpalmen. In Beibel :, Erd: und Blau: beeren ift Uberfluß; vorzuglich reich an diefen Beeren find bie ausgebehnten Beiben bes Shires. Apfel, Birnen, Stachel ., Johannis und himbeeren gebeihen in ben Barten ber Reichen. Die Jagb, eine Lieblingsbeschäftis gung ber Caledonier, wie wir aus Offian wiffen, ift bies auch noch bei ihren Nachkommen. Der Wildstand ift bes deutenb. Die ichneeweißen, wilben Dchfen mit lowen= artigen Mahnen 17), welche ben calebonischen Urwalb in Menge bewohnten, find, wie bei uns ber Muerochfe, fast . ganglich verschwunden; auch ber Bar und ber Bolf 18) finden fich nicht mehr, bagegen bat man Sirfche, Rebe, welche lettere 60 Pfund fcmer werben, wilbe Schweine, Alpen = 19) und gemeine Bafen, Fuchfe, Marber, Iltiffe, wilbe Ragen, Birt = und Repphuhner, Schnepfen, Auers bahne und eine große Menge Sumpf : und Baffervogel. Die Auerhabne waren fruber uber gang Schottland ver: breitet, und wurden Capercalze, Auercalze und in ben alten Gesehen Capercally 30) genannt. Muf ben Berge spigen horsten Ubler 21), gemeine und eble Kalken finden

16) Pinus sylvestris foliis brevibus glaucis, conis parvis albentibus, Rait bist. Pl. 1401. syn. stirp. Br. 442. Pinus sylvestris, Gerard's herb. 1356. Lin. sp. Pl. 1418. Flora Angl. 361 Pin d'Ecosse, ou de Genève, Du Hamel, Traité des Arbres II. 125. No. 5 Fyrre Strom. Sondmor. 17) Gignere solet en sylva boves candidissimos in formam leonis lubam habentes, mansuetis simillimos, vero adeo feros, Boethius, Descr. Regni Scotiae fol. XI. Der calebonische Walb (Sylva Caledonia) be gann nordlich von Sterling, durchitef Menteith und Straithern und endigte nach Boethius auf der einen Seite bei Athol, auf der andern dei Lechaver. Cf. Plin. H. N. lid. IV. c. 16. Guster und endigte nach Boethius auf der einen Seite bei Athol, auf der andern dei Lechaver. Cf. Plin. H. N. lid. IV. c. 16. menius im Panegyr. Constantii c. 7. 18) Den legten Bar, welcher außerorbentlich groß war, tobtete ein Gorbon und führte beshalb auf Befehl Malcom's III. brei Barentopfe in feinem Bappen. Bolfe fanden fich noch jur Beit ber Konigin Glifabeth. Die Fuchfe find hier außerorbentlich raubgierig, fobas die Pachter cs oft nicht magen, bie Schafe austreiben ju laffen. 19) Diefer Dase bewohnt die bochften Berge und vermischt fich nie mit ben gemeinen hafen, welche in ben Thalern in großer Menge angetroffen werben. Der Alpenhase ift kleiner als ber Thalhase und von schiankern Gliebern als bieser. Bahm gemacht ist er sehr lebenbig und voll Frohlichkeit. Er liebt honig, Felbkummel, Confect und zeigt einen Sturm an, wenn er feinen eigenen Mus: wurf friftt. Im wilden Bustande lauft er nicht bergan, sondern sucht sobald wie möglich Schut unter Steinen. Wihrend bes Sommers ift seine Farbe durchgangig grau, gegen ben September geigen fich weiße Fleden am Raden und Rumpfe, und allmalig wird er bie auf die Rander und Spigen ber Ohren gang ichneeweiß, weshalb man ibn auch ben weißen hafen nennt. 3m April tehrt bie graue Farbe gurud. Bgl. Br. Zool, illust, p. 40, tab. XLVII. 20) There are some species of fowls, if not peculiar to this province, at least rare in other countries, such as the caperkyly, as large as the domestic Turkey; it frequents the fir woods and perches in the top of very tall trees, but the ben breeds in the heath. Wgl. Shaw in seiner Abhandlung über Elgin und Murrapfbire im Appenbir bei Pennant G. 298. 21) Der Seeabler brutet in Thurmruinen, verlaßt aber bie Graf-

fich porzuglich im Thale Glenmore, und Ptarmigans find Andere Bogel ber Grafschaft find die Feanags, welche bie Englander Royston Crow's, b. i. vers fappte Rraben (Nebelfraben?) nennen 25); bie Ringams feln, welche im Berbste scharenweise in Die Ebenen toms men, um fich von Dasholberbeeren ju nahren, und ber Black Cock (fcmarge Sahn), welcher bie Große eines Rapauns bat, von glangend blauer Farbe ift, und von einigen Schriftstellern Gallus Scotianus genannt wirb. Seevogel aller Urt bevolfern bie Ruften; man ift ihre Gier, auch bas Fleisch einiger und benugt ihre Febern im In: und Muslande. Mattern und andere giftige Schlans gen finden fich; auch find tolle hunde nicht felten. Bes niger als bie Jagb und ber Bogelfang fagte ben Bewohs nern von Invernefishire fruberbin ber Rischfang ju, fo febr fie auch der Neichthum an Meers, Sees und Fluß: fifchen bagu auffoberte. Man findet Lachfe 24); Male, Bechte, Periche, Karpfen, Forellen, welche oft mehr als 30 Pfund miegen, Lampreten 14), Rochen, Elrigen, Parren, eine kleine Rarpfenart, welche felten langer als acht Boll wird, Grundlinge u. f. w. Beiffische werben in großer Ungabl gefangen, und fie bilben gleich ben Sarins gen einen bedeutenden Rahrungszweig und Sandelsgrtifel für bie Bewohner ber Graffcaft. Die Baringe, welche flein, aber aut find, erscheinen im Julius und bleiben bis

Schaft im Winter, ber fcmarge Abler bleibt bas gange Jahr bin:

burch in ihr. 22) Die Ptarmigans bewohnen bie bochften Bergfpigen und fiern bafetbit gwifchen ben grauen Steinen, von welchen man fie ihrer Farbe wegen taum unterscheiben tann. Setten fliegen fie weit und ihr Flug gleicht bem ber Tauben. Gie find bumme Bogel und so gahm, bag man einen Stein auf fie werfen tann, ohne baß fie fortfliegen. Den Safelbubnern find fie fo abntich, bag man fie taum von benfelben unterfcheiben tann. Babrent bes Binters find ibre Rebern, einige Schwanifebern ausgenommen, weiß wie ber Schnee, in welchem fie fich haufenweise vergraben, um fich ge-gen die Ralte gu fchuben. Br. Zool, illust. 21. tab. XIII. Bei Cham beifen bie Bogel Tarmagans, er balt fie für eine Repphuhnerart, benen fie auch im Semmer burch ibre braun und weiß gefprenkelten Febern gleichen. Das Fleisch ber Tarmagans wird febr 25) Die Reanags bruten auf allen Arten von Baumen fomot in ben Sochlanden als in ben Gbenen von Murray. Gie legen 5-6 Gier und ihre Stimme ift gellenber ale bie ber gewöhnlichen Urt. Gie find fehr boshaft und haden ben Cammern, ja felbft ben Pferben bie Augen aus, wenn biefe in ben Gumpfen weiben. gehlt ihnen anderes Futter, fo nabren fie fich mit Beeren, welche auf ben Bergen machfen. 24) Der Lachefang im Spey allein trug zu Pennant's Beit 1200 Pf. St. ein und man fing mehr als 1700 Tennen biefer Fifche. Rach Shaw führen bie Fifcher ber Bluffe Spen, Findern, Reg und Beauly jabrtich for 12,000 Pf. St. Lachse aus. In ben Ruften von Lochaver wird ber Lache bis gum Mai gefangen; bie Phinces tommen im August und verlieren fich im Revember. Gie find igegen 1 Fuß lang, von grauer Farbe mit fcmargen gleden und haben ein rothes Bleifch. Die Gifcher halten fie fur bie Jungen bes Fifches, melden fie bie große forelle nennen, beren Gewicht oft 30 Pf. betragt. Bgl. Br. Zool. III. 248. Ge find mebre bie Lachse betreffenbe Gefege vorbanben. In bem einen berfels ben wird geboten, bag bie Fifcher benfelben vom Sonnabend bis gum Montag fruh einen freien Durchgang laffen follen, und man nannte bies Saturdayes Sloppe. 25) Bor ben Malen unb gampreten haben bie meiften Dochfchetten, weil fie ben Schlangen fo abne lich find, einen großen Abicheu, und fie tonnen fich felten entfchliefen, fie gu effen.

jum Januar. Ihre beste Kanggeit bauert vom Septems ber bis ju Beibnachten.

Das Klima von Invernefishire ift wie in ben meisten Gebirgelanbern rein und gefund, ber Commer ift oft brudend beiß, ber Winter lang und falt 26). Das Jahr 1771 zeichnete sich vorzuglich durch eine heftige Ralte aus, und alle Lochs, welche fonft nie gefroren, wurden in einer Dacht mit ftartem Gife bebedt. Die ebleren Ges treidearten, Beigen und Korn, gebeihen nicht; bagegen baut man Gerfte, beren britter ober vierter Theil gu Bhisty verwendet wird, hafer, Kartoffeln und Flachs in ben Diffricten Badenoch und Strathfpen, sowie in ben Zang, welcher ju Relp vers meiften übrigen Thalern. braucht wird, liefern bie Ruften. Als Dunger benutt man in ben Strandgegenben ben Musmurf bes Deeres; in ben bober liegenben Theilen ber Grafichaft bebient man fich bes Kalkes, bes Mergels und Miftes. Um ben legs teren ju gewinnen, balt man im Commer und Berbfte bas Wieh in Burben; auch Mengeerbe ift gebrauchlich. Bas ber Grafichaft binfichtlich bes Aderbaues abgebt, bas erfett ihr, wie bereits ermabnt, ber Fischfang 21) und bie Biebaucht. Der Diftrict Lochaver 38), in welchem fich wegen ber außerorbentlichen, bas gange Jahr hinburch berrichenden, Raffe taum einiges jum Aderbau taugliches Land findet, fodaß beffen Bewohner jabrlich fur beinabe 8000 Pf. Sterl. Bafermehl einführen muffen, führt 10,000 Stud Bornvieh aus. Ebenso zeichnen sich bie Diftricte Arfaig, Morrer, Knonbart und Glen-Elg gum Theil burch treffliche Beiben aus, und man erblickt auf ihnen bedeutende Beerden von Pferben 29), Sornvieb,

26) Minima contentos nocte Britannos fagt Juvenal, unb nech jest hat man in ber Graffchaft Inverneg vom Juni bis jum Buti faft gar feine Racht. Die gewöhnlichen Rrantheiten find Fieber, Schnupfen, Ertaltung und Strofein. Um bas Bieber gu vertreiben, verorbnen bie Raturargte Anfange Gerftenwaffer, und wenn bie Rranthrit fleigt, viel taltes Baffer jum Trinten. Dies lettere bewirtt ftarten Schweiß und enbigt bie Krantheit. Bei bem Schnupfen babet man ben franthaften Theil taglich zweimal mit taltem Baffer, reibt ibn bann, bie er troden und marm mirb, und bebedt ibn mit Flanell. bat man fich ertattet, fo butet man gwei Tage lang bas Bett und genießt warme Betrante. Erfolgt tein Schweiß, fo babet man in einem Fluffe ober Bache, mas bann Schweis bervorbringt. Gegen bie Strofeln wentet man in jungen Jahren Raltwaffer mit Erfolg an. Bei Ratterne und Schlangene biffen faugt man bas Blut aus ber Bunbe, bebectt biefe unb erwarmt sie und bie benachbarten Theile mit einer Abkochung von Efchenblattern und Efchenknospen. Begen ben Bif toller Dunbe fchneis bet man bas gleifch bes verwundeten Theiles aus, faugt barauf bas Blut aus und bebedt bie Schabhafte Stelle mit Spinngemeben. Ber ben Duth nicht bat, bas fleifch auszuschneiben, ber faugt blos bas Blut aus und legt bann marmes Dl ober gerlaffene Butter auf bie Bunbe, was faft immer einen guten Erfolg bat. ture has made ample amends for the poverty of the soil, in the great abundance of fish that are found on or near the eastern as well as the western shores of this division of our island, fagt Knox l. l. p. 97. 28) Die Wohnungen ber Bauern in Bochaver find bie ichlechteften, welche man fich benten tann. Sie besteben aus aufrechtstebenben Stangen, welche mit Ruthen burche flochten finb. Das Dach ift aus 3weigen verfertigt und bas gange Gebaube mit Rafen bebedt, fobas biefe Bigman abnlichen Dutten oft ein schoneres grunes Rieib haben, als ihre game Umgebung. 29) "The horses," sagt Dr. Johnsen, "are very smal, but of



Schafen und Biegen. Alle biese Thiere gehoren zu ber Eleineren bochlandischen Raffe; allein fie find milch = und wollereich, und Bolle und Saute werben verfendet. Gis nen großen Bortheil giebt bie Graffchaft von ben Dilis tairifragen, welche ber General G. Babe vom 3. 1733 bis 1737 anlegte, um bie rebellischen Bergschotten beffer im Baume halten zu fonnen. Gie bilben nebft bem calebos nischen Kanale bie einzigen Communicationswege, burch welche Invernefishire mit ben übrigen Graficaften in Berbindung fteht, und burch fie tam Gultur und Bohls ftand in bas Shire 30). Der ermahnte Ranal ift 70 Dis les lang und felbit fur Fregatten von 30 Ranonen fahre bar. Er burchschneibet bie Lochs Dich, Lochy und Reg, und verbindet bas teutsche Meer mit bem atlantischen. Das Mineralreich liefert filberhaltiges Bleierz im Benes vis, Kalksteine im Kirchspiele Bolestine; Schiefer, Graznit, Porphyr, Marmor ") und Reisblei. Eine Minerals

a breed eminent for beauty, Coll, not long ago, bought one of them from a tenant, who told him, that as he was of a shape uncommonly elegant, he could not sell him but at a high price; and that whoever had him, should pay a guinea

30) Diefe Militairftragen find ein mabres Romerwert. Gie beginnen bei Duntelb, gieben fich burch ben Paf Killicrantie bei Blair nach Dainacarboch, Dalmbinie, und enbigen, inbem fie ben Corparid überichreiten, beim Fort Augustus. Bon bier laufen Geitenzweige oftlich nach Inverneß, westlich über Digbioribge nach Bort Billiam. Bon biefem geben fie bei Rintechaleven über bas fcwarze Gebirge, bei King's house vorbei, nach Thenbrum, von wo aus sie sich durch das Thal Glen-Urahie nach Inveraran wens ben und dann sich an den schonen Ufern des Locks Lomond hinzies ben. Eine andere Militairstraße beginnt bei Erief, lauft bei Aberfelby porbei, überschreitet ben Tay vermittels ber Tanbribge, vereinigt fich bei Dalnarearboch mit ber hauptstraße und senbet bann ven Dalmbinie einen Seitenzweig burch Babenoch nach Invernes. Die Tapbrude verewigt Babe's Ramen burch folgende Inschrift: Mirare viam hanc militarem Ultra Romanos terminos M. Passuum, CCL hac iliac extensam; Tesquis et paludibus insultantem per Montes rupesque patefactam et indignanti Tavo ut cernis instratam: Opus hoc arduum sua solertia Et decennali militum opera, A. Er. Xuae 1733. Posuit G Wade Copiarum in Scotia Praefectus. Ecce quantum valeant Regis Georgii II Auspicia. Bgl. Demant l. l. p. 86 und 214. über biefe Etrae fen fagt Aner CXLIII: The great sums of money that have been granted by parliament for making roads and bridges in the Highlands, and the comparative insignificancy of the roads already formed, has afforded matter of surprise of the inhabitants of that country and to every person who travels thither. A road has been made from Dunbarton to Inveraray and some roads have been made to the chain of forts which cross the county of Inverness, and from one fort to snother, but, in the northern counties of Rossshire, Sutherland and Caithness no roads have been formed; communications between the two seas are nearly cut off; intercourse and traffick between man and man, are rendered impracticable; and mutual aid, though sometimes necessary for existence, is denied. Through a considerable part of the year the inhabitants of each respective glen or valley may be considered as prisonners, strongly guarded by impossible mountains on one side, by swamps and furious torrents on the other. The dissapear from the public eye, and are only seen by their neighbours in the Low Countries, when the calls of their families lay them under the unavoidable necessity of venturing upon the 31) Muf bem arduous enterprize of a winter's journey etc. beben Carngerm in Strathfpen findet man Steine von blauer, grus

quelle findet fich bei Muretown im Rirchsviele Invernefi. Das Industrie: und Manufacturwefen ift noch in feiner Kindheit. Tartan : und Leinwandweberei wird amar bes trieben, aber nur fur ben Sausbebarf. Großere Fabris fen finden fich nur in ber hauptstadt. Invernefisire mar einer ber Urfige ber alten Calebonier, beren Sprache, bas fogenannte Erfische'32), sich noch und zwar am Rein: ften in bem Diffricte Strathfpen, mo man auch bie alten Bolfslieber bort, erhalten hat. Ringal entwickelte feine Belbenfraft vorzuglich im Rirchfviele Dores; Druiben: tempel, fowie Bachthurme (vgl. ben Urt. Perth) finben fich in ben Kirchspielen Kiltarlithy und Kilmorad; im Rirchspiele Laggan sollen sieben calebonische Konige begra= ben liegen, und merkwurdige Parallelwege ") finden sich in Glenrop und Kilmanivaig. Sogenannte Vitrisied Forts sieht man auf dem Craig Phadrit ") und in den Kirchs spielen Dores und Kiltarlithy, und zwar in dem ersteren bas Bitriffeb Fort Dunbarbill. Danenthurme fteben im Thale Glensmore 15). Auf ber unweit Inverneß geleges

ner, gelber und Ambrafarbe. Sie haben bie Gestatt von immer mehr jusammentausenben Funf : und Sechbecken und werben zu Schnupftabatebosen und Bechern benuet.

32) But the Erse or Galic language is not confined within these limits; for it is spoken on all sides beyond these mountains. On the Eastern coast it begins at Nairn; on the Western, extends over all the isles. It ceases in the North of Cathness, the Orkneys and the Shetland islands; but near Loch-Lomond, is heard at Luss; at Buchanan, East of the lake, and at Roseneth, West of it, fagt Pennant. 33) Im Abale Gienrop laufen an beffen beiben Seiten 200 Fuß über bem Spiegel bes Spean gwei 24 Fuß breite, einem gabrweg gleichenbe, grasbebedte Wege von einem Enbe bes Thales bis jum anbern. Gie richten fich nach ben Krummungen beffelben, bleiben aber fiets mit bem porigonte parallel und über ihnen laufen andere fol-der Wege bin. Pennant's Ansichten über biefe Bege konnen wir nicht mittheilen, ba uns bie frubere Ausgabe feines oft ans geführten Bertes nicht gu Gebote ftebt; von Jenny in feinem Danbbuche glaubt, baß fie ven Jagern angelegt merben maren, um ihnen bie Berfelgung bes Bitbes gu erleichtern; vielleicht hat es mit tiefen Begen eine abntiche Bewandtnis wie mit ben Terraffenbergen in Perth. 23gl. b. Art. Perth. 34) Das Bitrifieb Fort auf bem Graig Phabrit bat bie Gestalt eines Parallelos gramms, bessen Lange innerhalb bes Balles 80 Ellen bei einer Breite von 30 Glen beträgt. Die Steine biefes Forts find mit einer glas ber ichlackenartigen Maffe verbunden, ja fie fetbft erfcheinen wie geschmolgen ober verglaft. 35) Das Ihal Glen-Eta (Thierthal) besteht eigentlich aus ben beiben Ibilern Glenmore und Glenebeg und hatte ju Pennant's Beit 700 protestan-tifche Einwohner. 3m 3. 1722 wurden in ihm die Baracten von Bernera erbaut, welche eine Besahung von 200 Mann faffen tonnten, jest aber gang aufgegeben finb. Bei biefen Baraden und etwa zwei Miles von dem Eingange das Thales liegt das erste Danenschloß und 1/2. Mile von diesem entsernt das zweite. Pennant (a voyage to the Hebrides p. 387 sq.) beschreibt sie ausschibrlich. Man nennt sie in der Umgegend Caisteal Teilbah, b. i. bie Schloffer von Reilbab, und nach folgenben Berfen :

My four sons a fair clan. I left in the strath of one glen: My Malcolm, my lovely Chonil, My Teive, my Troddan,

murben fie nebft zwei anbern von ber Mutter ber vier in benielben genannten Sobnen erbaut. über bie Beflimmung biefer Schloffer ift man noch gang im Ungewissen. Gine fogenannte Britenfestung findet fich ebenfalls in biefem Gien. Sie wied im Erfischen Banen Heibe Culloben-Muir 18) verlor ber Pratenbent Charles Stewart am 16. Upril 1746 bie seine Hoffnungen zerstörende Schlacht gegen ben Herzog von Northumberland, und viele Lairds bußten ihre treue Unhanglichkeit an ihr altes Herrscherhaus mit dem Verlust ihrer Besitzungen 37).

Die Grafschaft Inverneß besteht, wie wir bereits ermahnten, aus bem Festlande und ben mittlern Sebris ben, und fendet einen Deputirten in bas Parlament. Die Bewohner bes Festlandes gehoren größtentheils zu ben Macleobs, Macdonalds, Macphersons, Madintofhes und Frafers, allein bas alte Clanwefen, welches fruberbin einen folden Einfluß ubte, bag viele Sochschotten nicht fatho: lifch werben wollten, weil fie es fur fundlich hielten, einem anbern Gott gu bienen, als ihre Lairbs, welche bem Ra: tholicismus aus Intereffe nicht entfagten, bat große Beranberungen erlitten. Die Sauptftabt bes gangen Shires ift 2) Inverneg. Diefe Stadt liegt norblich von Perth, nordwestlich von Ebinburgh und nordoftlich von Glasgow, in einer bochft freundlichen Ebene zwischen bem gleichnas migen Frith und bem Fluffe Deg, welcher fie, bem Dur: ran Frith zueilend, in zwei burch eine Brude von fieben Bogen wieder verbundene Theile trennt. Inverneß ift gut gebaut und groß, besteht aus zwei sich burchschneis benben Straffen, und hat zwei Rirchen, mehre Bethaus fer, ein Stadthaus, bei welchem fich bas geraumige und reinliche Grafichaftsgefangnif befindet, ein Krankenbaus,

dhun, b. i. Zufluchtsort, genannt und man erblickt von ihr eine zweite gleichartige Festung.

36) Culloben : Muir ober Culloben : Moor. Knor (L. l. p. 22) bemerft: "Die galifche Benennung und Aussprache ber Ortenamen enthalt gewöhnlich eine Anspielung auf irgend ein charatteriftisches Mertmal bes Oris. Die Rieberschotten, welche von ber ursprung: lichen Aussprache abweichen, verlieren baburch bie mit ihr verbunbene Borftellung. Go wirb ber Moil of Cantire, b. f. bas Bor: gebirge von Cantire, von ben lesteren Mull of Cantire genannt, was teinen Ginn gibt. Die englische Mussprache ift jeboch von ben Geographen fo allgemein angenommen, bag man fie, um ben meis ften Lefern nicht unverftanblich zu werben, im Allgemeinen beibehalten 37) In bem 3. 1603 fanben fich folgenbe gairbe in bem Sheriffthum Invernes, welches bamals bas Shire biefes Ramens, fowie Ros, Strathnavern, Gathnes, Sutherland und bie norblichen hebriben umfaßte: Maclopb of Lewis, Maclopb of harries, Donald Gormefoun, Macneil of Barran, Mulcalloun of Rofan, John Mabgart, Capitain ber Clanramalts, ber Laird of Glengarry, ber Laird of Anepbart, Mac-Kengie, ber Laird of Gar-loche, ber Laird of Balnagowne, ber Laird of Fowles, Sherife of Cromartie, Dumbeith, Forse, Otanscrale, Macthe, Rell hutche soun in Assent, Maden:tosche, hauptmann ber Clanchanicoun, ber Lairb of Glenewes, Raynold Mac-raynold of Keppache. Diese Lairbe maren größtenthale in ben ungludlichen Aufftanb verwidelt, welchen ber Carbinal Alberoni 1719 veranlaßte und welcher burch das Areffen bei Strachell beenbigt wurde. Die Bestigungen biefer Lairds, welche bamals, sowie andere 1746 eingezogen und für immer mit ber Krone verbunden wurden, brachten biefer in ber genannten Beit jahrlich etwa 6000 Pf. St. ein. Diese wurden großtentheils auf Errichtung von Schulen, in welchen Rinder im Spinnen unterrichtet und mit ben bagu nothigen Rabern unterftust murben, auf Erbauung von Strafen und Bruden, fowie auf Beforberung bes Flachsbaues verwendet. Einen anderen Theil biefes Gelbes verwendete man auf Solbaten: und Matrofencolonien, allein ohne gludlichen Erfolg.

zwei Sospitaler, ein Theater und mit bem Ricchspiele 2180 Saufer und 14,500 Einwohner, von welchen 10,000 auf die Stadt felbst kommen. Fur die wissen schaftliche Bilbung forgt eine Akabemie, in welcher 200 junge Leute von vier Professoren unterrichtet werben. Unter ben obrigkeitlichen Personen befindet fich ein sogenams ter Dean of the Guild (Gilbenbechant, Bunftmeister), welchem unter bem Beiffande mehrer Rathe bie Aufficht über die Markte, ben Preis ber Nahrungsmittel 34) und bie Baufer guftebt. Kallt eins biefer lettern ein und baut es ber Eigenthumer binnen brei Jahren nicht wieder auf, fo kann es ber Dean ohne Beiteres an ben Deifts bietenden verkaufen. Früherbin befand sich auch zu Inverneg ein von Alexander II. gegrundetes Dominifaners kloster. Inverness war nach Boethius schon febr frubzeitig eine bebeutende Handelsstadt, welche Norwegen, die baltifchen ganber, sowie Teutschland mit ben ganbesproducten versah 19). Der Sandel fant fpaterbin, bat fich aber in neuern Beiten wieder bedeutend gehoben. Der Safen ber Stadt, welcher mit ichonen Quaien verfeben ift, vermag Schiffe von 400 bis 500 Tonnen aufzunehmen, und bie Musfuhrartifel bestehen, wie fruber, in Pferben, Rinbern, Schafen, Fellen, Bauten, Birtenholz und Safelnuffen, welche ihr auf bem Deg zugeführt werben. Die Fabris ten ber Stadt liefern Segeltuch, grobe Leinwand, Taue, Rergen, Leber, baumwollene Waaren und Biegelsteine. Nordlich von Inverneß liegt bas Fort Oliver's, ein Den-tagon, von welchem jest nur noch bie Graben und Maucen ubrig find, und im Guben auf einer Unbobe bas Fort George. Dieses lettere ift ein febr altes Schloß, in wels dem nach Boethius Ronig Duncan von feinem Better Macbeth erschlagen wurde. Das Frith Inverneß lieferte ebemals viele Baringe. Borguglich gablreich fanden fie fich im Winter 1786 und im Anfange bes Jahres 1787 ein, allein bie Bewohner von Inverneg batten weber Faffer noch Galg, um Bortheil von biefem Umftanbe gu gieben. Unter ben Rirchfpielen ber Graffchaft, insoweit fie auf bem Festlande liegt, heben wir bervor: Ardna: murchan mit 2324 Einwohnern, zu welchem bie Districte Moibart, Arasaia und South (Guds) Morir geboren;

<sup>38)</sup> Bu Pennant's Zeit galt das Pfund Rindsteisch, dieses zu 22 Ungen gerechnet, 2 dis 4 D., Schöpsensteisch 2-3 D., Kaldssteisch 3-5 D., Schweinesseisch 2-3 D.; ein Paar Küchel 3-4 D., Schweinesseisch 2-3 D.; ein Paar Küchel 3-4 D., Schweinesseisch 2-4 D., Schweinesseisch 2-1/2 D. Ad Nessae laeus longi quatuor et viginti passuum millia, lati duodeeim latera, propter ingentia nemora ferarum ingens copia cervorum, equorum indomitorum, capreolocum et ejusmodi animantium magna vis; ad haec martirillae, Fouinae, ut vulgo vocantur, vulpes, mustellae. Fibri Lutraeque incomparabili numero, quorum tergora exterae gentes ad luxum inmaenso pretio coemunt. Scot. Regni Descript. 1X. Hist. Scot. XXX. Unter den Teutschen hat man sich nach dem damaligen Sprachzebrauche Flam: und Riedertänder zu benten. Auf den Zahrmärtten in Invernes werden ges und verlauft Haute, grobe Aucher, Käse, Butter und Mehl. Das Lestere wird in Säcken von Itegenseiten zu Martte gebracht, die Butter dagsgen in Blättern der breiten Alga oder des Tangs. Die Schiffahrt wird durch die Fluth erleichtert, welche noch 4 Miles über der Brücke in Indocunes demerklich ist.

Bolestine und Abertarf mit 1500 Ginwohnern; Glenelg, welches ben Macleobs gebort. Diefes Rirchfviel bat einen weiten Umfang und umfaßt Anobiart und Nord-Morar, beren Bewohner größtentheils Ratholifen find. Dier finbet fic auch bie icone Bernerabai, welche offen ift unb, bem Gub: und Westwinde ausgesett, zwischen bem Boch Um im Guben und bem Loch Duich im Rorben ben Baien Elen Dranfay, Dunnan Roy und Gailach Clone gegenüber liegt. Glenelg fenbet viel Bieb aus, und murbe ohne ben häufigen Regen, welcher hier fällt, felbst be-trächtlichen Ackerbau treiben konnen. So aber sind bie Einwohner, beren Bahl fich auf 2810 beläuft, arm und Anor nennt fie the most miserable looking people, that i had seen, b. i. bas erbarmlichste Bolt, mas ich gefeben babe. Die bereits erwahnten Militairftragen fubs ten von ben hier befindlichen Barracten nach bem 43 Dis les entfernten Fort Augustus "), und von ba nach In-verneß, bis wohin ihre Lange vom Fort 32 Miles be-tragt; Babenoch "), welches Shaw mit seinem hohen Berge Benalar fur ben bochften Theil Schottlanbs erflart, weil alle Fluffe biefes Rirchfviels fich bei Dunbee, Inverloche und Garloch in Die Gee ergieffen; Grombale mit 2010 Einm.; Dores (Durris bei Cham) am Norba ende bes Cochs Deg mit 1573 Einw. 42); Kilmalie mit 2500 Einw. und einer merfwurdigen Soble bei Ballas dulifb und bem Fort William "); Kilmanivaig mit 400

40) Diefes Fort, welches im Erfischen Kill-chuimin, b. f. Begrabnifplat ber Cumine, beift, liegt an ber Strafe, welche nach ber 52 Miles entfernten Infel Stie führt. Umgeben von ben Fluffen Taarf und Dich hatte es vor feiner 1818 erfolgten Berftorung vier Bafteien und Barraden fur 400 Mann. 3m 3. 1746 eroberten es bie Rebellen, ohne es lange behaupten ju tonnen. Das britte gur fegenannten Rette geborige Fort George murbe gwiften ben Jahren 1745-1764 erbaut. Ge liegt unter 17° 32' Br. auf einer Balb. infel bes Murran Frith, mar aber ichen ju Pennant's Beiten giemlich 41) 3m Mai bes 3. 1890 murbe Alexander Stewart, Cobn Ronig Robert's II. und Lord von Babenoch, in ben Rirchenbann gethan, weil er Lanbereien bes Bifchofs von Murran wiberrechtlich in Befie hatte. Sieruber ergrimmt, brannte ber Belf von Ba-benoch, wie man Alexanbern gewöhnlich zu nennen pflegte, mit feinen Anbangern bie Stadt Forres mit bem Chor ber Rirche und ber Archibialenatemehnung nieber. Im Juni beffelben Jahres batte bie Stabt Eigin mit ihrer Kathebrale, ber Kirche St. Giles, bem hofpital Maison-Dieu und 18 Gurien baffetbe Schidfal. Das fur murbe Alexander jur Rirchenbuse verurtheilt; er unterwarf fich biefer endlich in ber Rirche ber schwarzen Brüber zu Perth unb murbe barauf guerft vem Bifchef von St. Anbrews, Batter Trail, bann auch ron bem Papfte losgefprochen, boch mußte er verber versprechen, bas er sewol ben Bifchef von Murran, ale bie Rirche pollig entschäbigen wollte. 42) In biefem Rirchfpiete befinden fich, gleichwie auf bem Stennpfielb (Steinfelb) bei Invernes mehre Dente mater aus ber Druibengeit. Gin fogenannter Druibentempel, melden man bier fieht, befteht aus brei concentrischen Rreifen, und nabe an bem Mittelpuntte, bem ber in anbern Tempeln bafelbft befinbliche als tar fehlt, fleht ein ausgebobiter Stein, welcher entweder jum Bafchen cher jur Aufnahme bes Opferthierblutes biente. Der Tempel auf bem Steinfelbe hatte fast 40 guß im Durchmeffer, allein nur memige seiner Steine fteben noch. 49) Dieses Fort wurde unter ber Regierung Konig Withelm's III. erbaut, und gehörte gur. sogmannten Rette, welche ebenbieses Fort im Westen, bas Fort Augustus in ber Mitte und bas Fort George im Often bilbeten. Es tiegt an einem schmalen Meerarm, welcher Lochlet genannt wirb, bat bie Geftatt eines Triangele, zwei Bafteien und tennte eine Garnis

Baufern und 2400 Ginm.; in biefem Rirchfviele finben fich hohe, 2000 Fuß aufsteigende, Berge, reißende Balb: strome und Parallelwege; auch lag Inverlochy (f. N. 43) in bemfelben; Riltarlithy mit 540 Saufern und 2450 Einw.; Laggan mit 1240 Einw.; Mon und Dalgroffie mit 1500 Einw. und einem aus Bochschottland nach Dies berschottland fubrenden Paffe; Urguhart mit 1050 Einm. vielen prachtigen Cascaben und bem auf einem von Beften in bas Coch Def in beffen Mitte einspringenben Rels sen erbauten Urqubart Castle, welches einst die machtigen Cummins besagen, Souard I. aber zerftort haben soll "). Bas ben Charafter ber Bewohner biefer Graffchaft ans betrifft, fo find fie im bochften Grade indolent; nur Krieg, Befahren und raufchenbe Beluftigungen vermogen fie aufs Immer bereit, einem Reisenben unentgeltlich ben Beg ju zeigen, ober uber reifenbe Bergfirome und gefahrvolle Kluften zu helfen, find fie außerst gaftfrei, und großmuthige Behandlung vermag Alles über fie, und fie entwideln gegen Fremde, welche fie gu behandeln miffen, eine naturliche Feinheit bes Betragens, verbunden mit vielem Unftande. Reugierde ift ein Dauptzug ihres Charafters 45); fie forschen begierig nach bem Mamen und ben

sen von 800 Mann ausnehmen. Im I. 1715 wurde es vergebilch von ben Rebellen belagert, was auch 1746 ber Fall war. Im I. 1818 wurde des Fort William zerftert. Früher stand auf der Stelle dieses Forts ein anderes, welches der General Mont erdauen ließ, mit dessen Feuten der berücktigte Ewen Cameron, welcher den legten Wolf in Schettland gefödtet haben soll, zahlreiche Kämpse hatte. In der Rähe bes Port William lag 1) eine kleine Stadt, welche der Königin Marie zu Ehren Marydoreugh genannt wurdez 2) Inverlechy Castle mit vier großen runden Aburmen, deren größter Cumins nach den mächtigen Lairds dieses Namens genannt wird. Nach seiner Bauart zu schließen, gehört die Erdauung diese Schlosse in die Zeit Eduard's I. Früherbin lag dicht dei ihm die greße Stadt In verlochy (s. d. Art.), einst die Ressidenz der scheinlichen Könige, wie es scheint; denn Achaius unterzeichnete dier 790 einen Offenstor und Defensivvertrag mit Karl dem Großen. Die Danen gerschetzen diese Stadt, welche von Franzosen und Spaniern des Handels wegen besucht wurde, so gänzlich, daß man nie wieder daran bachte, sie auszudauen.

44) Die noch jest jum Theil erhaltenen Gebaube biefes Cafiells waren febr bebeutend und von großem Umfange. Unter David II. war Alexander Boes Gouverneur beffelben, bierauf ein gewiffer Chifelm. Geit ber Ditte bes 15. Jahrb. wird tein Gou-verneur weiter ermant und jest geboren bie Urquhartlanber ber Familie Grant of Grant. Die von R. David I. ju Ehren ber beis ligen Dreieinigkeit gegrundete und reich ausgestattete Benebietinerabtei Urqubart mar bie altefte im Bifchofthum Murran. Rach ib: rer Aufhebung belieb ber Ronig 1565 Alexander Ceton, welcher 1591 gum Borb Urqubart und 1605 gum Grafen von Dumferline ernannt wurde, mit ben Befigungen ber Abtei; allein 1690 verloren beffen Rachtommen bie von ibm erworbenen Burben, und nachbem Seton of Barns biefeiben vergeblich reclamirt batte, gelangte bie Familie Gorben in ben Befig ber Guter. 45) Diefe Reus cierte bemertte schon Jul. Gafar bei ben Galliern. Er fagt (Do bell. Gall, lib. IV. c. 5): Est autem hoc Gallicae consue-Er faat (Do tudinis, uti et vintores, etiam invitos, consistere cogant, et quod quisque corum de quaque re audierit aut cognoverit, quaerant et mercatores in oppidis volgus circumsistat, quibusque ex regionibus veniant, quasque ibi res cognoverint, pronuntiare cogant. His rumoribus atque auditionibus permoti, de summis saepe rebus consilia ineunt, quorum cos e vestigio poenitere necesse est, quum incertis rumo-

Beschäften ber Reisenben und geben babei in bie größten Rleinigkeiten ein. Politik vorzuglich ift ihr Element; fie lesen ein altes Beitungsblatt mit bemfelben Interesse wie Chakespeare's Grobschmied. Stols ift ein zweiter Sauptgug ihres Charafters; Die fleinfte Beleidigung erbittert fie; jebes Unrecht wird wo moglich auf ber Stelle ges racht. Bum Aberglauben geneigt, erfullen fie bie Resligionspflichten mit großer Punttlichkeit, und bie Glaus benslehren wiffen fie genau anzugeben. Bu ihren Liebs lingsspielen gehort 1) bas Werfen bes Putting : ftone (Cloch neart, b. i. Stein ber Rraft), wobei es barauf ankommt, wer ben ichwerften Stein in ber furgeften Beit am weitesten wirft; 2) bas Berfen bes Pennystone, welches mit bem Werfen ber Burficheibe in England Abnlichkeit hat; 3) bas Shintpspiel, bei welchem zwei mit Reulen versehene Parteien einen Ball von Solz ober Saaren nach einem bestimmten Ziele treiben. Im Winter unterhalten fie fich mit Ergablungen, welche nicht abenteuerlich genug fein tonnen, ober mit Dufit und Gefang 46). Ihre Kleibung bestebt bei ben Dannern in

ribus serviant et plerique ad voluntatem corum ficta respondeant. Diefes Urtheil Cafar's bestätigt a) Camben (Britaunia etc. p. 15), indem er fagt: Mobilitate et animi levitate novis imperiis studuisse Gallos refert Caesar; Britanni similiter factionibus et studiis trahebantur, înquit Tacitus. Ex hac Gallorum mobili-tate, quam infirmitatem honestius Caesar vocat, credulitas tanta in corum animos irrepsit, ut Gallica credulitas in proverbium cesserit et Poëta cecinerit,

#### Et tumidus Galla credulitate fruar,

Necdum in ea Britanni nostri degenerarint, qui vel Milesiis fabulis avidam aurem admovent, et îneptissimis vaticiniis superstitiosa vel spe, vel sollicitudine statim credunt. b) Knox, l. l. p. 57. sq., bei welchem es heißt: "Die Reugierbe ber Dochschottlanber, sobald ein Frember ju ihnen tommt, ift jum Spruchworte geworben. Die niedere Claffe berfelben richtet fogleich beim ersten Anblick folgenbe Worte an jeden Fremben: "Darf ich Sie nach Ihrem Ramen fragen, mein herr? Woher kommen Sie? Bobin geben Sie? Daffelbe ift in Irland ber Fall. Fragt man Ausehn geben Sie? Dasselbe ist in Irand ber Fall. Fragt man einen Bewohner bieses Lanbes z. B. nach dem Meg nach Lurgan, so erwiedert er: Ih, also nach kurgan wollen Sie gehen? Sagt man ja zu dieser Frage, so ist er glucklich und sogleich spricht er: Mein theurer Juwel, ich werbe Sie eine Strecke begleiten, die Sie auf den rechten Weg kommen, welcher nach kurgan führt. Dies ist eine schon Stadt, waren Sie schon semals in dersetben? Ich glaube, Sie kommen zunchst von Dublin? Diese den Reisen eine kommen Paraficken ist von der von Verdammen in der ben kels ten eigenthumliche Reugierbe ift auch nach Rorbamerita übergegangen, wo bas Ausfragen ber Reifenben gur Tagesorbnung gebort.

16) In fruberen Beiten mar bie mit Leber überzogene Barfe mit Drahtfaiten basjenige Instrument, welches, wie bie Bergichots ten überhaupt, fo auch die Bewohner von Invernefibire vorzüglich liebten, weshalb icon Rajor fagt: Pro musicis instrumentis et musico concentu Lyra sylvestres utuntur, cujus chordas ex aere et non ex animalium intestinis faciunt, in qua dulcissime modulantur. Jest tennt man biefes Inftrument taum mehr. Un bie Stelle beffelben ift ber Dubelfact (Bagpipe) getreten, von mels dem man zwei Arten bat. Die altefte berfelben wird mit bem Munbe geblafen und gibt Tone, welche bie Ohren burchichmettern, aber biefem triegerischen Botte febr jufagen. Gie erregen bie Rampfe luft ber Rrieger, weden fie auf, wenn fie fchlafen, fammeln fie, wenn fie gerftreut find, troften fie auf langen und beschwertichen Mar-ichen und erinnern fie in Friedenegeiten an bie Galanterie und bie Belbenthaten ihrer Borfahren. Die zweite Art, welche allein mit ten Fingern gespielt wirb, ftammt aus Irland. 2gl. Rot. 67.

bem Plaid (Brechcan) 47), ben Cuarans 48) und ben Truis 49), welche letteren nur bie Bornehmeren tragen. Die vornehmeren verheiratheten Frauen tragen 1) bas Rirch, b. i. ein Stuck feine Leinewand, welches um ben Ropf gewidelt wird und schleierartig ben Ruden hinab-fallt, 2) bas Lonnan ober Plaid, welches vorn auf ber Bruft mit einer Fibel befestigt und bei ichlechtem Better über ben Ropf gezogen wirb. Beibe Geschlechter lieben helle Farben, ber bunteln bedienen sie sich nur zuweilen und zwar bie Manner bann, wenn sie fich vor Feinben ober bem Bilbe in ihren Balbungen verbergen wollen 30). Die alten Baffen ber Bewohner von Invernefishire bes standen in der Lochaverart, welche Pennant nur noch bei ben Stadtwachtern Ebinburghs fab, in bem breiten Schwerte 11) und in ber Tartiche, welche lettere gur Bers theibigung, sowie jenes jum Angriff biente. Bogen und Pfeile waren noch in ber Mitte bes 17. Jahrh. gebrauchs lich und ber Dolch 52) fehlte nie in bem Gurtel. Der lettere bieg Mattucaflast und geborte, wie bie jest gleich: falls im Gurtel ftedenben Piftolen, gur vollftanbigen Bes maffnung 33). Jest find alle biefe Mordgewehre bis auf bie letteren verbrangt 10). Batten wir fo bie Graffcaft

47) Das Plaib besteht aus 12—13 Ellen schmalen Zeuches, wird um die Mitte bes Leibes gewunden und reicht bis zu ben Knieen. Oft wird es mit einem Gurtel befestigt und heißt bann Brechean feill. Bei taltem Wetter wird bas Plaib vom Ropf bis gu ben Fußen um ben gangen Leib gewunden und ift oft bie einzige Rleibung fowol in bem Baufe als außerhalb beffelben. Saufig wird bas Plaid auf ben Schultern mit einer filbernen Rabel und vorn mit einer Schnalle von bemfelben Metalle, welche ber remifchen Fibula gleicht, gusammengesteckt. Das kleinere Plaid (Feil-beg, kelt) ift eine Art von Rock, welcher bis ju ben Anicen reicht und ben untern Theil bes großen Plaibs erfest. Man tragt biefes Feil-beg, weil es leichter ift, vorzüglich in Kriegezeiten, wo bann bas großere Plaid in ben Gartel eingeschlagen wirb. Die Strumpfe, welche man tragt, find turg und werden unter ben Knicen gufam-mengebunden. 48) Die Guarans find eine Art von Schnurfties feln; fie werben aus Fellen fo gemacht, bag bie haarige Seite nach Außen fteht, murben jeboch icon ju Pennant's Beiten wenig mebr getragen. 49) Die Truis, beren fich nur bie Borneh. men bebienen, find hofen und Strumpfe gugleich, und werben aus Ginem Stude verfertigt. 50) Bur vollftanbigen Dannerfleibung gebort noch ein Beutel vom Felle bes Dachfes ober anberer Thiere, welcher vorn herumbaumelt. In ihm bewahren die hochlander ibr Gelb und ibren Tabat. 51) Simul constantia, simul arte Britanni ingentibus gladiis et brevibus cetris missilia nostrorom vitare vel excutere, Tacitus, Vita Agricolae c. 36. Pens nant fab ein foldes breites Schwert (Cly-more, b. f. großes Schwert) ju Talpstir auf ber Infel Sco. Es war zwei Boll breit und zweischneibig. Die Lange ber Rlinge betrug 3 guß 7 Boll, bie bes handgriffs 14 Boll, bas Gewicht 61/1 Pfund. Das Bilb eines Rriegers mit einem folchen Schwerte, welches 1666 nach bem grobewahrt wird, gibt Montsaucon, Antiq. IV. 16. tab. X. 52) Niphil, epit. Dionis. 581 Major, welcher um bas Jahr 1518 fchrieb, fagt lib. 1. c. 8 Folgendes über die Baffen ber Dochlan-ber: Arcum et sagittas, latissimum ensem cum parvo halberto, pugionem grossum ex solo uno latere scindentem, sed acutissimum sub zona semper ferunt. Tempore belli loricam ex loris ferreis per totum corpus induunt. 54) Bir tonnen nicht umbin, folgendes Bruchftuct aus Dr. Johnson's Reife in freier überfegung mitgutheilen, indem fich aus feiner Schilberung bas befte Bilb von ben Bewohnern ber Graffchaft Inverneg bilben lagt. Er fagt: "Bir mietheten une ju Inverneg vier Pferbe für une, unfere Bebienten und



und ihre Bewohner auf bem Festlande kennen gelernt, fo wollen wir jeht zu ben zu ihr gehorigen Inseln übers geben. hier mussen wir uns aber begnügen, die Namen berselben anzugeben, theils weil einige berselben bereits in ber Encyflopabie bearbeitet vorliegen, theils weil ans bere so bedeutend sind, daß sie einen eigenen Artikel verbienen, noch andere aber kaum nennenswerth sind. Wassie Gemeinsames haben, wollen wir jedoch als Erganzung

gur Fortschaffung unsers Gepade, auch nahmen wir zwei hochlander mit, theils um uns ben Beg ju zeigen, theils um bie Pferbe, beren Gigenthumer fie maren, von ber Rufte gurudzubringen. Einer berfelben war ein Mann von großer Ruftigteit. Gein Begleiter fagte von ibm, baß es tein Pferd in Invernes mit ibm im Laufen aufnehmen könne. Beibe waren höstlich und auferst gefällig. Höfelichteit schein fationalzug ber Pochländer zu sein. Wir erstlicken in der Rabe des Locks Res eine hutte. Dies war die erste, welche ich im Pochlande gesehen hatte, und da es uns darum ju thun war, Sitten und Gebrauche tennen ju ternen, fo befchlofe fen wir, hinein ju geben. Ohne Erlaubnif in ein Paus einzutrezen, wird bier nicht als Grobbeit ober Zubringlichteit betrachtet. Das alte Gaftrecht gibt einem Fremben bier bies Recht. Als wir eintraten, fanden wir eine alte Frau, welche Biegenfleisch in einem Reffet tochte, und ein wenig Englisch sprach. Sie war Mutter von funf Rinbern, von welchen teine fie verlaffen hatte. Ihr 80 Babre alter Cheberr mar mit bem alteften Sohne, welcher 14 3abre gablte, in bem belge mit Baumefallen beschäftigt. Die beiben fole genden Sohne waren nach Invernes gegangen, um Debl zu taufen, worunter man alle Mat hafermeht zu versteben hat. Debt betrach ette bie Frau als eine kostbare Speise, und sie erzählte uns, bas bie Rinder im Fruhjahre, mo die Riegen Mitch gaben, auch ohne basselbe leben konnten. Mit patriarchalischer Gastlichkeit nothigte fie uns jum Gigen und Bhieteptrinten. Gie mar fromm, und obgleich die Kirche vier schottische ober acht englische Meilen entfernt lag, besuchte sie doch dieselbe jeden Sonntag. Wir gaben ihr einen Schilling und sie bat une um Schnupftabat, benn dieser ist ein Luxusarritel in einer hochtandischen hutte. Wir tamen bei guter Beit Rachmirtage nach Anoch, einem aus brei Butten bestehenben Dorfe in Glenmeriston, beren eine sich burch einen Schornstein und Ramin auszeichnete. Bir traten in biefe ein, um ju Mittag gu ef. fen und au übernachten. Dan führte uns burch bas erfte Bimmer, in welchem fich ber Ramin befand, in ein anberes, welches Licht burch ein kleines Glasfenster exhielt. Der hausherr bebiente uns mit großer Soflichkeit und ergablte uns, mas er uns ju effen unb ju trinten geben tonne. Ich fant auf bem Gimfe einige Bucher, unter welchen sich einige Banbe bes Pribeaur befanden. Dies war mir unerwartet, und als ich meine Berwunderung darüber zu er-tennen gab, mertte ich, daß dies unserm Wirthe nicht gesiel. Um bie Sache wieber gut zu machen, lobte ich seine reine Aussprache und er sagte mir, bag ich mich barüber nicht wundern burfe, benn er habe bas Englische grammatisch erternt. Die hochlander, welche Englisch sprechen konnen, sprechen es gewöhnlich gut. Bon ihren Rachbarn in bem Riebertanbe laffen fie fich nicht gern unterriche ten, benn sie betrachten sie seit langer Zeit als eine gemeine, entsertete Rasse. Dieses Vorurtheil ist graar ziemtlich verschwunden, allein hier und da herrscht es noch immer, und als ich einen sehr gelehrten Geistlichen auf den Debriben fragte, welche Glans er sur bie robesten hielte, erwiederte er: biejenigen, welche bem Rieder-lande am nachsten wohnen. Balb nach dem Effen trat ein junges Frauenzimmer ein, welches in ihren Mienen sowol als in ihrer Kleidung viel Angenehmes hatte, und fragte, od wir Thee wünschien. Wir ersubren, daß sie die Tochter unsers Wirthes war und baten sie, ums Thee zu besorgen. Ihre Unterhaltung war, wie ihr Außeres, sanst und gefällig. Da wir wußten, daß die Madechen des Dochlandes sich wie vornehme Damen betrachten, so bes chen bes Dochtandes juch wie vornehme Damen betrachten, 10 ber hanbeiten wir sie mit greßer Achtung. Sie nahm dies als etwas Sewöhnliches und ihr Schuldiges auf und wurde daburch weder zu Etolz verleitet noch in Berwirrung geset, sondern sie erwiederte unsere Artigkeit ohne die geringste Verlegenheit, und sagte mir, daß ihr Land sich durch meinen Besuch sehr geehrt fühlen musse. Sie hatte in Inverneß die gewöhnliche weibliche Bildung empfangen und besach gleich ihrem Bater die englische Aussprache. Ich schulde nicht, das ihr ein Rush, weithes ich bei mir hatte, und ich alaube nicht, das ifr ein Buch, welches ich bei mir batte, und ich glaube nicht, bag I. Gnepti, b. BB. u. R. 3meite Section. XX.

fie mich vergeffen wirb. Bir gewannen bie Gunft unfere Birthes in einem fo boben Grabe, bag er uns, als wir am nachften Morgen aufbrachen, eine weite Strede begleitete, und er unterhielt uns burch Mittheilungen über feine und bes Landes lage. Er fcbien ein reines hirtenleben gu führen und fich von einem Romaben nur baburch ju unterscheiben, bag er einen fetten Bobnfis batte. Gein Reichthum beftand in 100 Schafen, ebenfo vielen Biegen, 12 Milchs tuben und 28 Daffen, welche fur ben Fleischer gemaftet waren. Bon ibm borten wir querft von der großen Ungufriedenheit, welche bie Dochlander in ben andern Welttheil treibt, und als wir ibn fragten, ob fie gu Saufe bleiben murben, wenn man fie gut be Baterland verlasse, im Macrae bewohnt. Dier gelangten wir in bas Dorf Aufnasheals, welches etwa aus 20 hutten bestand. Diese waren aus troctenen Steinen erbaut, b. b. bie Steine maren ohne Mortel aufeinandergelegt. Auf ben Rath bes Officiers im Fort Augustus hatten wir Brob fur uns felbst und Tabat fur biejenigen Dochlander mit uns genommen, welche uns eine Gefalligfeit erweifen murben. Das Brod tam uns fehr ju ftatten, benn Milch war in bem Orte gu erhalten, aber burchaus tein Brob. Die Be-wohner bes Thales schienen tein Englisch zu verstehen, und so wurden uns unsere Führer als Dolmetscher boppelt nothig. Eine Frau, beren butte großer und geschmattvoller gebaut mar, ale bie übrigen, brachte einige Eimer mit Mich. Die Dorfbewohner ver-fammelten fich in großer Ungahl um uns, ich glaube nicht in bofer Abficht, aber ihr Aussehen, sowie ihre Geberben verriethen bie großte Bilbbeit. Als wir unfer Dabl vollenbet batten, fcmitt berr Bofwell ein Brod in Stude und vertheilte biefe unter bie Leute, melche, wie er vermuthete, fruber wol nie Beigenbrod gefostet hatten. Dierauf vertheilte er auch fleine Stude Rollentabat unter fie und ben Rinbern gaben wir eine Sanbvoll Salbpenceftude, welche fie mit großer Begierbe ergriffen. Die Frau, welche uns bie Mitch gebracht hatte, wollte Anfangs fich biefelbe nicht begabten laffen, endlich nahm fie einen Schilling an. Einer ber Dabeistebenben batte, wie wir fpater erfuhren, ber Frau gefagt, bas fie mehr fobern mochte, allein fie hatte ihm entgegnet, ein Schilling fei genug. Wir gaben ihr barauf noch eine halbe Rrone, und wenn uns unfere Dolmetscher nicht geschmeichelt haben, so hatte fie gefagt, fie habe teinen folden Tag erlebt feit ber Zeit, bag ber alte Bairb Macleob burch bie Gegend gekommen fei. Man hatte uns gefagt, bag wir an ber Seefeite bes Thales Glen Eig ein Birthsbaus. von Raltstein, Schiefer und Glas finden murben, und biefe Pracht erregte unfere Erwartung. Als wir in bemfelben anlange ten, fanben wir une ganglich getäuscht. Auf bie Fragen nach Speifen und Bett erhielten wir nichts als verneinenbe Antworten. Da gab es weber Mild, noch Brob, noch Gier, noch Bein. Whisten war bas Einzige, was zu bekommen war, und endlich wurde noch ein buhn geschlachtet und getocht. Da wir Brob bei uns hatten, fo maren wir ziemlich gufrieben gestellt, als wir einen glan-genben Beweis ber bochlanbifchen Gastlichteit erhielten. Ginige Deilen Beges mar ber Bebiente eines Chelmanns neben uns bergewans bert, obne baß wir ibn, zumal ba es schon Abend war, besonders berucksichtigt hatten. Er vertieß uns in ber Riche von Glen:Elg, und wir bachten schen nicht mehr an ihn, als er nach zwei Stunben wieber ju uns tam und uns von feinem herrn ein Geschent von Rum und Buder brachte. Er hatte unser bei feinem herrn, welcher, wenn ich nicht irre, ein Gorbon war, gebacht, und biefer, bie Armseligkeit bes Ortes tennenb, in welchem wir uns befanben, hatte die Aufmerksamteit, für die Bedürsniffe zweier Manner zu sorgen, welche ihm ganzlich fremd waren. Wir untersuchten jest unser Quartier; aus einem ber Betten, in welchen wir schlafen sollten, farrte uns ein Mann an, welcher schwarz war wie ein Unbere nicht gut ju ergablenbe Umftanbe trugen bagu

bes Artifels Hebriden (vgl. 2. Sect. 3. Ih. S. 384. 385) nachträglich liefern. Rach Knor (l. c. p. 25) geshören zur Shire Inverneß vier größere und 40 kleinere von diesen abhängige Inseln. Die größeren sind Sto (Stye, Stie), South (Sub) Uist, North (Nord) Uist und Sarris. Bon ben fleineren werben gerechnet gu Stye: Teona, Crouilin (Croulin), Egg (Eigg), Coa, Glen: (Infel) Dranfay, Pabbay, Scalpa, Rafay, Flads ban, Rong, Bernera, Fladda, Suan, Glen-Ifa, Bara, Figray, Fubia, Bellefan, Baterfan, Sanderan, Pabban, Mingalen, Berneran ober Barra Beab; zu South Uift: Eriscan, Bembecula, Bia; zu North Uift: Spffere, Clensran, Grimsan, Kirkebust, Rona, Bernera, Boreran, Balang ju Barris: Kiligran, Enfan, Pabban, Scalpan, Taranfan und Scarp "). Der größte Theil Diefer Infeln gebort ju ber fogenannten langen Infel (Long Island), beren größte Lange 140 Miles, bie größte Breite aber nur etwa 32 Miles gablt, und welche burch ben Ranal von Mull von Schottland getrennt wirb. Das Gubenbe biefer langen Infel, welches Barra Beab bilbet, ift von bem nachsten Theile bes Festlanbes 60 und bas Norbende etma 30 Miles entfernt. Die meiften biefer Infeln, bes ren einige taum eine Biertelmile vom Festlande entfernt find, werben nicht bewohnt, und bestehen oft nur aus Rlippen ober aus bem Grunde bes Meeres hervorragens ben Berglegeln 16). Diese Inseln sind an ihrer Oftseite größtentheits rauh und gebirgig, mahrend die Befifeite eben, fandig und culturfabig ift. Die Berge berfelben, welche oft nur von einer Geite juganglich find, erreichen eine Bobe von 2-3000 Fuß, welches lettere bei ben wolfenbebedten Gebirgen auf Stoe, sowie bei ben guders butformigen Paps auf Jura ber Fall ift. Gewohnlich

bei, uns zu verstimmen; allein geschlafen mußte sein. Unsere hochs lanber hatten einiges heu aussindig gemacht; ich ließ mir einige Bunde besselben bringen, und schließ barauf in meinem Reitrocke."
— Johnson machte die Reise im I. 1770; manches hat sich seit dieser Zeit anders und besser gestaltet; allein im Ganzen gilt bas von ibm Gesate immer noch.

55) Rach Baffel (Bellftanbiges Danbbuch ber neueften Grbbes fdreibung u. f. m. 7. Bb.) befteben bie mittleren gum Shire Inverneß geborigen Debriben aus folgenben Infeln: 1) Che mit ben verney gegorigen Peoricen aus solgenden Insein: 1) Erze mit den Eilanden Haversay, Bujay, Raasay, Ronay, Oronsay, Scap, Raasay, Scatpay, Pabbay; 2) Rum mit Cannay, Sanday, Eigg (Egg), Ruck (Mait), Aich; 3) Rorth Uist mit Boreray, Orinsay, Belley, Heister, Kirchbest, Heary, Grimsay, Hermertray, Bernera, Meul, Egach, Menich; 4) Bembecula; 5) Scuth Hift mit Griffan und Gigan; 6) Barran mit ben Bifchefeinfein, Baterfap, Sanberay, Babbay, Mingaley, Berneray, Flabbay, Lingap, Greanmul; 7) St. Kilba mit Berera und Boa. Damit man nicht glaube, baf bier wie im Texte eine und biefelbe Infel zwei ober mehre Male aufgeführt fei, so berufen wir une auf Kner (l. l. p. 25), wo er sagt: In the Highlands, there are frequently two or three places having the same name, as Shuna of which there are two in the same county. Rum, Mud und Ganap geboren nach Anor (p. 26) nicht jum Shire Inverneg, fonbern jur Graffchaft Argyle; falfche Rartenzeichnung bat nach ibm biefen Irrthum verantaft. 56) Knor (l. l. p. 23) fagt: "Man schaft bie Sahl sammtlicher hebriben auf 300, von welchen 40 bes wohnt fein sollen; allein burch genaues Rachsorschen habe ich bie Ramen von etwa 100 Infeln erfahren, welche von einer bie 1500 Familien bewohnt find, und boch mag mir noch mancher Rame ente gangen fein."

find bie Gipfel biefer Berge nadt und tahl, felten mit Solg ober Buich, zuweilen mit Beibefraut bestanben. Ibre Abbange besteben meift aus Steingerull, boch viele berfelben find culturfabig, und nach Anor ließen fich auf ihnen viele Taufende von Morgen aderbaufabigen ganbes Die zwischen biefen Bergen liegenden Thaler gleichen oft tiefen, von Bergmaffern ausgespulten, 26= grunben, welchen bie an ihren Ranbern flebenben Baume ein schauerliches Dunkel geben. Die Ranale, welche biefe Inseln von einander trennen, sind fast alle eng und schmal, sodaß sie von größeren Schiffen nicht ohne Furcht besahren werden; boch macht berjenige Kanal, welcher Harris von Nord Uist scheibet, eine Ausnahme. Fast immer außerst tiefe Lochs (irisch Loughs, teutsch Lugs) ober Baien sinden sich an den Rusten ber meisten Infeln, und geben Safen ab, welche gufammengenommen Raum genug haben, um alle Schiffe Englands aufzu: nehmen 11). Much in bem Innern ber Inseln finden fich gablreiche und bedeutende Lochs, und fic, Berge, Buften, Moore, Wiesen und Beiden nehmen fast immer ben groß: ten Theil ihrer Dberflache ein. Biele biefer Infeln bangen burch Landzungen gufammen, welche oft nur bei ber Ebbezeit fichtbar werden, und Buchanan vergleicht bie 600 Schritt lange, fcmale landenge Tarbat, welche, Barris mit Lewis verbindend, bas Oftmeer von bem Beftmeere icheibet, mit bem Ifthmus von Panama. bungen find jest felten auf ben Bebriben, obgleich fie fruber von benfelben fast bebedt maren. Dan fagt, Die Morweger batten fie bei ihrem Abzuge muthwillig ger: flort. An Pflangen find bie Infeln nicht arm. Die be: mertenswerthesten Gemachse find Orobus tuberosus 16), Ligusticum Scoticum 59), Dryas octopela auf bent Raltgebirge Bein: shuarbal ber Infel Cfpe, Tormentilla erecta 60), Cherleria Sedoides, Cornus herbacea, Eriocaulon decangulare, Farnfrauter, eine Art wilber Rohl, Morran genannt, beffen langes Gras, Bent, man ju Gaden, Tauen und anderem Bausgerath verwendet, und ein anderes Burgelgemachs, welches Rue beißt und fruber jum Rothfarben benutt murbe. Jest ift bas Muss graben biefer Burgeln verboten, weil baburch bem Alug=

<sup>57)</sup> Buchanan nennt (l. l. p. 24) bie Bochs Eriffa, Bois-bale, Mabby, Finebay, Aarbet, Seasforth, Birtin Ieles, Stornoman, Rogue, Cariovan, Reafert, Leofovan u. f. m. 58) Diefe Burgel, welche bie hochlanber Cor-meille ober Carmel nennen, fteht bei ben Ginwohnern von Stoe in hohem Anseben. Dan taut fie entweber ober bereitet aus ibr ein geifliges Getrant. Sie foll ben Auswurf beforbern und in Brufte und Lungentrantheis ten bellfam wirten. Much eine ben hunger vertreibente Rraft Schreibt man biefer Burgel ju und bie Insutaner tauen fie beshalb, wie dies anderemo mit bem Tabat geschieht. Bal. Spence's Lise of Mr. Robert Hill, Taylor, p. 102. 59) Diese Pflanze sindet sich vorzüglich auf ber Insel Stpe, wo man sie Shunnis nennt. Gie ift bie fcottifche Peterfilie und man gebraucht fie mit Rugen gegen Blabungen. Gin Abfub ihrer Blatter wird Ratbern als ein fraftiges Abführungsmittel gereicht. Auch als Rahrungsmittel wirb biefe Pflange gebraucht. Dan ift fie rob, ober bebanbelt fie wie Salat ober anberes Bemufe. 60) Die Tormentilla erecta findet fich vorzüglich auf ber Infel Stum und bie Bewobner berfelben finden in ihr ein fraftiges Mittel gegen bie rothe Rubr, inbem fie bie Burgel mit Milch abtochen.

fanbe zu viel Spielraum gegeben wirb. Der armere Theil ber Bewohner bebient fich in Zeiten bes Mangels ber Briegeanwurgel, welche gefocht bie Stelle bes Bros bes vertritt. Man findet ferner wilbe Carotten, Schles ben, Schierling, Binfen, Beibefraut, Erbbeeren, Broms beeren, Beibel = und Bachholberbeeren in großer Menge; ben Saft ber Beibefrautspigen gebraucht man jum Gelb: farben, die Burgeln ber weißen Bafferlille gum Duntels braun=, bie der gelben Basseriris zum Schwarzsarben. Die Ruepslanze (Gallium verum) gibt ein so schones Roth, wie der Krapp. Auch die Bellabonna wird auf einigen Hebriden gesunden, die Kusten anderer schmuckt die purpurne Bluthe ber Secochsenzunge (Sea-Bugloss). Mannstreu (Eryngo) findet sich hausig, und Lichen parietinus bedeckt bie Relfeninsel InchaBui, ober bie gelbe Infel. Muf Jurg und ben meiften westlichen Ruften ber Bebriben machsen bie sogenannten Moluftabohnen. Gie find ber Came von Dolichos urens, Guilandina Bonduc, G. Bonducetta und Mimosa scandens, welche auf Jamaica einheimisch find, und burch Bind und Bellen nach ben Bebriben verpflangt ju fein icheinen. Das gegen mangeln Ginfter, Stechpalmen und Dornen auf ben meiften ber Bebriben ganglich. Außerft reich ift bas Gebiet ber Drnithologie befett. Die auf bem Festlande borften bier Ubler ") und Falten; man findet ferner Ptars migans, Regenpfeifer, Amfeln, Staare (Druiddan), Enten und milbe Banfe, und gwar bie letteren ju Taufenden auf ben Lochs von Gub-lift und anderswo, Muerhabne, Schnepfen, Raben, Aastrahen, Reiher und Eusten. Als Zugvogel finden sich ein ber Schwan, ber Rus tut, bie Schwalben, ber Ribit, und man fieht diefe 206s gel, gabm gemacht, auf ben hofen, Thurschwellen und Dungerhaufen. Den Bebriben befonbers eigenthumliche Bogel find a) ber Bifchof Carara ober Bunubhuachil. Er ift größer ale bie gemeine Gane, braun von Farbe, unter ben Flugeln weiß, hat einen langen, breiten Schnas bel, taucht schneller und tiefer als jeber anbere Bogel, kann aber, wie es scheint, nicht fliegen, ba feine Flugel gu furg find, um fein oft 16 Pfund überfteigenbes Ges wicht zu tragen. b) Der schwarze Basserrabe (black Cormorant), welcher von ben Insulanern nur geachtet wird, wenn er weiße Febern in ben Flugeln und weiße Alaumen auf bem Rorper bat. In biefem Falle benutt

man ihn zu ben berrlichsten Rraftbruben und Suppen c) Die Rothganse (Ganets, Solandgeese) finden fich in großen Scharen; baffelbe gilt auch von ben Singenten, welche etwas fleiner sind als die gewöhnlichen Enten, und ben Seasgulls, einer Abart ber Rothganfe, vielleicht ben Rittemates bei Pennant. Gine andere, bier gabireiche, Entenart, namens Crawgiabh, ift fleiner als bie Dus scovpente, und man sieht sie haufig gabm gemacht. Die Regengans laft fich alle Mal von Beitem boren, wenn ein Sturm naht; die Wasserelster (Drillechan) ist größer als die Landelster. Ihre Federn sind schön ges sprenkelt, ihr blutrother Schnabel ist lang, start und scharf. Sie schwimmt nie, sondern sliegt der Ebbe fol-gend von Ort zu Ort und fangt aus dem Wasser herauss fpringende Sifche. Go lange bie Ebbezeit bauert, find bie Bafferelftern ftill, taum ift biefe aber vorüber, fo fangen fie an ju pfeifen. Die Shiltachans find eine Art Regenpfeifer. Gie geben felten weit in bie Gee binein, fonbern fie laufen, ben Bellen folgend, mit ihren langen Beinen am Strande bin und nahren fich von Malen und andes ren Fischen. Man schießt und ift fie zuweilen, wenn es an anbern Rahrungsmitteln fehlt. Die Starnags, welche jum Sabichtgeschlechte geboren, erscheinen im Frub: ling. Gie haben lange, icharfgespitte Flugel, gesprenkelte Febern bei vorherrichend weißer Farbe. Ihr Geschrei verurfacht viel garm und ihre Bermegenheit ift fpruchwortlich geworben. Der Fasgatar ift ichwarzblau von Farbe, hat die Große eines Faltens und verfolgt die Starnags so lange, bis sie alles, was sie im Kropf und Schnabel haben, fallen lassen. Auch wilbe Tauben findet man in Menge; alle Sohlen und Spalten find mit ihren Restern angefüllt; Sandpfeifer und große arttifche Laucher find ebenfalls haufig. Die letteren werben im Erfischen Mur-bhuachaille ober Birten bes Decans genannt, weil fie biefen nie verlaffen, niemals fliegen, und ibre Jungen unter ihren Flugeln ausbruten follen. Eiberganfe bruten gleichfalls auf ben Bebriben, und Pfauen fieht man auf Dranfan, wo man weber Frofche noch Kroten, wohl aber Blindschleichen antrifft. Much Dohlen und Brachvogel trifft man an. Die Flebermaus trifft man auf ben meiften Bebribeninfeln an; bagegen fehlen Repphubner und Lerchen, fowie andere fornerfrefs fenbe Bogel fast ganglich, und man schließt baraus auf bie fpate Einführung bes Getreibebaues. (S. unten Rote 87.) Felfenlerchen hat man auf ber Insel Camlash, und bie Droffeln fingen bier wie in ben Balbern von Bertfordfbire. Bon Bierfüßlern bat man auf ben bewalbeten Infeln Uberfluß an Rothwildbret, Reben und Kaninchen. Bon biefen lettern fuhrt die Infel Colonfap allein jahrlich 120 Dus bend aus. Bilbe Raben, Metterick genannt, find haus fig. Ihr braunes Fell zeichnet fich burch große Glatte aus. Sie erwurgen junge Biegen und ihr Big ift felbft Ruben und Pferben gefahrlich. Auch bas Biefel findet fich, fowie Spigmaufe und mehre Schlangenarten, schwarze Schneden und gestreifte Schalschneden. Muf ber Insel Jura findet fich ein Burm, welcher Abnlichkeit mit ber Furia infernalis Linne's hat. Er bohrt sich in bas Bleifch ein, und verursacht oft einen febr schmerzhaften

<sup>61)</sup> Die Abler sind hier so groß und start, das sie nicht nur Sammer, junge Bode, Rebtälber und Fohien entsühren, sondern auch Kübe, Pserde und hiesche und Fischen entsühren, sondern auch Kübe, Pserde und hiesen und Fischen aller Art, und dieser Umstand veranlaste früherdin eine sonderdare Diebstahlsweise. Arme Leute überseieln die jungen Abler während der Abweienheit der Alten in ihren Restern und nähten ihnen den Mastdarm zu, sodas die ermen von Odstructionen gequalten Abiere ihr Schmerzzefühl durch lautes Geschrei zu erkennen gaben. Die alten Abler, weiche in diessem Geschrei ein Zeichen des hungers sahen, waren unermüdlich in herbeischaffung von frischer Beute, um den Magen ihrer Sprößlinge zu defriedigen. Allein sie sorgten nur sir die Diebe, welche in der Racht alles Fleisch nach hause trugen, nachdem sie die junsem Abler für einige Zeit von ihrer Pein ertöst hatten, jedoch nur um sie desko länger als Kahrungsquelle benugen zu können. Es bedurste harter Strasen, um diesem Unwesen ein Ende zu machen.

Tob. Ein ziemlich gleich gefährlicher Burm wird Fillan genannt. Er ift bunn, wie ein 3wirmsfaben, und noch keinen Boll lang. Much er bohrt fich unter bie Saut ein und verurfacht Rothe und große Schmergen. Rafe und honig auf die Bunde gelegt, milbern bie letteren. Dagegen mangeln Fuchfe, Maulwurfe, Frettchen und Safen. Die Lettern finden fich nur auf ben bewaldeten Infeln. Die Lochs ber Ruften, wie die im Innern ber Infeln, wimmeln von Fifchen. Bu biefen geboren 1) bie Baringe. Rach Underson (Diet. commerce 1, 40) ta: men bie Dieberlander bereits 836 an bie Ruften ber Des briben, um von ben Gingeborenen Baringe ju faufen. Da fie fich von biefen übervortheilt faben, fenbeten fie balb selbst Schiffe auf ben Saringsfang und zogen bas von einen ungeheuren Gewinn. Nach Balter Raleigh verkauften sie im 3. 1603 fur 1,759,000 Pf. St. biefer Rifche; 1615 fenbeten fie 2000 Schiffe mit 37,000 Mann auf ben Baringsfang, 1618 aber 3000 Schiffe mit 50,000 Mann und 9000 andere Schiffe mit 150,000 Mann, welche bie Baringe einfalgen und nach Saufe ichaffen mußten. Die Untunft ber Baringszuge vertunben Moven und Rothganfe; Stockfifche, Rabliaus und Seehunde folgen ihnen, und werden fast ebenfo gablreich wie die Baringe selbst gefangen. Man unterscheibet zwei Urten bieser Thiere; bie eine Urt ist bei ben Bebriben und an ben schottischen Ruften einheimisch, Die ans pere Art besteht aus ben Bugharingen. Diese finden fich gewöhnlich im Juli ein und geben, ohne bag man einen hinreichenten Grund anzugeben weiß, Ende Augufts in bas tiefe Baffer. Im Rovember trifft man fie bann wieber an ben feichten Stellen und ein zweiter Fang beginnt. Dabei hat man bie Bemerfung gemacht, baß fie felten zwei Jahre hinter einander baffelbe Boch besuchen. In welcher Ungahl fie ericheinen, tann man baraus abs nehmen, bag oft bie Boote eines Schiffes in einer Dacht 80 Barrels (jedes Barrel ju 500 Stud gerechnet) fangen; ja ein Dal wurden im Loch Clappan von eis nem Schiffer mit 10,000 Quabratparbs Degen 200 Barrels Haringe gefangen. Der Preis eines Barrels beträgt gewöhnlich drei Schillinge. Die Nete werden in Greenrock, Unapdale, Bute und Arran versertigt, oder aus Caernarvonshire in Irland eingeführt. 2) Die Cubbies. Gie finden fich in großer Menge an ben Dft. fuften ber Bebriben und man fangt fie ju Sunderten mit einem Sadneye. Die Fischer werfen getochte Tels termuscheln babin, wo bas Det liegt und find bann eines reichen Fanges gewiß, ba bie Fische biefer Lodfpeife nicht gu wiberstehen vermogen 62). 3) Beißfische, zu welchen man bie Stods, Lang: und Tufffische rechnet. Die Stockfische werben im Minter und Frublinge gefangen und bober als bie neufoundlandifchen geschaht. Lang: und Tufffische finden auten Abfat. Die letteren find fleiner als die Stockfische, übertreffen fie aber an

Boblgeschmad. Die Rabliaus finben sich in fo großer Menge, bag man ihnen gar feinen Berth beilegt. Das gegen werben bie Lythefische, welche einem fleinen Stod's fifch gleichen, febr geschatt. 4) Plattfische, ju welchen bie Steinbutten, Glattrochen und Munbern geboren. Die gemeine Bolteclaffe achtet fie wenig und fie werben baber felten gefangen. Daffelbe gilt von ben Matrelen, welche fich in großen Bugen einfinden. Der Lachsfang ift feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts fehr einträglich ges worben. 5) Schellfische, g. B. hummer, Austern, Rrabs ben, Rammuscheln u. f. w. Man legt ihnen auf ben Infeln feinen Werth bei, bagegen wurde fruber ber Bal: fischfang ftart betrieben. 6) ber Saitfifch (basking shark bei Pennant und im Erfischen Cairban genannt). Dies fer erreicht eine Lange von 25 bis 40 guß und erscheint im Juni gewohnlich paarweise, zuweilen auch in Saufen von 7 bis 8 Studen. Man fangt ihn am Beften bei bellem Connenschein, boch wird nichts von ibm als bie Leber benutt, welche 6-7 Jonnen reines und gutes DI Diefes wird vorzuglich von ben lobgarbern ge: sucht und man bezahlt die Tonne mit 3 Pf. St. 7) Robben (Seals). Man findet sie auf allen Bebriden und schatt ihr DI wie ihr Fell. Seltener trifft man Seehunde, beren Bleifch getrodnet und von ber niebern Boltsclaffe im Winter gern gegeffen wirb. Fifchottern find baufig 41).

Das Mineralreich liefert Kalksteine, Schiefer 61), weißen Marmor mit grauen Streifen, Bobligmarmor, Dierens fteine, violetten Quary, Bafalt, Breccia quartzosa, Eisenerz (Bolus Martialis), Spath, Sardonnche, Blei, Cronsted's mica lamellata martialis nigra, rothen, bem Agpptischen ahnlichen Granit (Granites durus rubescens), Uchate (Achates chalcedonisans), Bafferblei, Quedfilber, Gilber, Rupfer, Gifen und Schmergel. Stein: tohlen finden fich auf Stye, Cannay und andern Infeln, allein fie ftreichen meiftens fo flach, bag fich ihr Bau nicht ber Mube verlohnt.

Das Klima ber meiften Sebriben ift im Winter febr ftreng. Schnee liegt oft 14 Wochen lang in ben Thalern berfelben; bagegen ift bie Luft im Gommer febr ge:

<sup>62) 3</sup>m gweiten Jahre erreichen bie Cubbies eine Bange von 12 Boll; im britten Jahre, wo fie noch großer werben, nennt man fie Saitho, im vierten aber, mo fie die Brose eines Lachfes erreis chen, werben fie Ures genannt.

<sup>63)</sup> Außer ben bier genannten Fifchen finbet man nech Ferch ten, an welchen vorzuglich parrie reich ift, Aale, Jacobsmuschein, Wilts, Perimintles, Mussels, Spoutssiche, Barben, Ballans, Lumpsische, schwarze Godie, Spinnensische, den seltenen Lepado: gafter Gouans, Entenmufchein, Blinblifdje, Connenfifche, Derritagen zc. 64) Berühmt ift ber Schiefer von Gusbale ober Efbale. Die gange Infel besteht aus Schiefer, beffen Stratum 36 Fuß beträgt. Man fprengt ihn mit Pulver, theilt bann bie großeren Stude, welche auf Schubtarren fortgeschafft werden, und gerspaltet biefe wieber in Platten von 6 bis 9 ober 14—18 Boll. Ben biefen Platten werben jabriich 11/2 Million in England, Rorwegen, Canaba und ben meftinbischen Infeln vertauft. In biefem Schiefer finden fich cubifche Preiten in Menge. In einer Stelle findet fich 16 Buß über bem bochften Bafferftanb und grabe über bem Chite fer ein bides gager von gewöhnlichen Geemufchein, ein ficheres Beithen bes Burudtretens bes Meeres in biefer Begenb. Much auf ben Infeln Guil, Luing, Balnathug und Rerrera findet man vielen guten Schiefer. Teiner und Dufchelfand findet fich ebenfalls auf ben Des briben; erfterer wird an bie Glasfabrifen verlauft, legterer gur Berbefferung ber Acter verwendet.

fund. Beftwinde find vorherrichend. Gie treiben meift bide Regenwolfen vor fich ber, welche fich entlabend, bie Soffnungen der Aderbebauer vernichten. Dft toben auch Orfane und laffen viele Schiffe icheitern. Die eigentliche Regenzeit nimmt ihren Unfang gewöhnlich im August und balt bann bis zur Tags und Rachtgleiche bes Berbstes an. Nichtsbestoweniger ift die Bitterung ber Gefundheit nicht nachtheilig. Die Manner erreichen oft ein Alter von 90 Jahren und Beiber von 80 Commern verrichten noch ihre tägliche Arbeit mit Ruftigkeit 61). Die Infel Arran, welche nach Pennant ebenfalls ju ben Bebriben gebort, wird von vielen Rranten besucht, welche auf ihr Biegenmildmolfen trinfen, um ibre Gesundheit wieder ber-Die berrichenden Arantheiten auf Diefer wie auf ben anbern Infeln find Seitenftechen, Poden, Da= fern und Reuchhusten, welcher lettere fich binnen 7 und 8 Jahren gewöhnlich ein Mal einfindet. Baffersucht und Rrebsgeschwure fommen auf Jura haufig vor; an falten und bisigen Fiebern leiden viele Insulaner 6).

Die Bewohner ber Bebriben find ein fraftiger, gros Ber und wohlgebauter Menschenschlag. Ihr Berftand ift burch ihren baufigen Berkehr mit Fremben außerft auss gebildet; ihr Muth fest und burch Gefahren gestählt. Sie sprechen fast burchgangig bas Ersische und haben viele Anlagen gur Dichttunft, Bocals und Instrumentals mufit. In ihren meift extemporirten Gefangen zeigt fich oft bie bitterfte und beifienofte Sature, meift aber zeugen fie von dem tiefften Gefühl und fprechen jebes Berg an. Gegen ihre Lieber treten bie alten Gefange ber Schotten und Englander weit in ben hintergrund. Ihre guinneags mit bem Chorgefang find fur bas Dhr ebenfo angenehm, wie bie Bewegung ihrer Sanbe und Tucher bem Muge wohlgefällig ift. Im Tangen fteben fie unübertroffen ba; fie entwickeln babei eine Bebenbigkeit, wie man fie felten findet. Auf manchen Infeln, wie 3. B. auf Lewis, fins ben wochentlich Tangfeste an bestimmten Orten statt und Jung und Alt nimmt gleichen Antheil baran. Ihre Dufitanten erhalten einen festen Behalt. Die Bioline bat bei Diefen Gelegenheiten ben fleinern Pfeifen ben Bors rang abgewonnen, Die größeren Pfeifen braucht man nur im Kriege, bei Bochzeiten, Leichenbegangniffen und andes ren offentlichen Busammentunften "). Die gemeinere Bolts:

65) Die Beiber sind sehr fruchtbar und bringen oft Zwillinge zur Welt. Ein gewisser Martin of Gillouir Maescrain, welcher unter Karl I. starb, erreichte ein Alter von 180 Jahren, und John Armour von Campheltown ging in seinem 104. Jahre noch auf die Jagd. 66) Gegen das Seitenstechen wendet man im Frühling und herbst Aberlaß an. Buchampferthee wird mit Ersolg dei hisigen Fiedern angewendet und ein Branntweinaufguß auf allium ursinum beim Eries. Auch zu Amuleten nimmt man seine Juslucht. Eine große Kraft wird dem Clach eine reilach oder Hahrliesteine (cok-knee-stone) zugeschrieden, und der Elach crudain, eine Art versteinerte Muschel (Gryphites), soll alle Schmetzen in den Gelenten mittern. Der Dahntniestein gleicht dem gewöhnlichen Riesel, welchen lezteren man auch dei gedrücten Pferden anwendet. 67) In frühern Zeiten unterhielten die Macbeade stemliche Pfeiserschulen, in welche alle denachbarte Dauptpsieser die Maescarteres waren, edenso die Maeleode stemliche Pfeiserschulen, in welche alle denachbarte Dauptsinge Schüler seine deten. Die gedsere Pfeise oder der Dubelsack wird mit dem Munde

claffe, und zwar fowol Manner als Beiber, befiben viele technische Unlagen. Die Runft bes Webens erlernen fie in wenigen Monaten; viele arbeiten als Schneiber, Schub: macher, Strumpfwirfer, Botticher, Bimmerleute und Solafager. Sie wiffen gut mit bem Sobel, ber Cage, bem Rrummhauer u. f. w. umzugeben, und verfertigen gaben und Riften. Ferner verfertigen fie Fischangeln, metallene Schnallen, Fibeln und Ringe, mit welchen letteren fie ibre Geliebten beschenten. Ebenfo liefern fie Dege und alle anderen jum Fischfange nothigen Gegenstande; felbft ihre Rahne find meift bas Wert ihrer Sanbe. Daffelbe gilt von bem Pfluge, ber Egge, bem Sarten und andes ren jum Aderbau nothigen Wertzeugen. Die Beiber bes bienen fich jum Baiten bes Tuches eines aus Beibenru: then verfertigten, 10 Fuß langen und 3 Fuß breiten Bes ftelles, welches erfisch Clendh luaidh genannt wird. Der Rabmen besteht aus bidem Zannenholg und fann ausgespannt ober abgespannt werben, um bie fur bas Gewebe nothige Raubheit hervorzubringen. Sierauf feben fich vier ober funf Beiber an jede Seite bes Rabmens und gieben bas Tuch bin und ber, wobei fie Bande und Fuße gebrauchen. Bur Erheiterung bei ber Arbeit fingen fie Jorrams und Luinneags, b. b. Gine fingt eine Stanze und die übrigen vereinigen bann ihre Stimmen gum Chor. welcher zwei bis brei Dal nach jeder Stanze wiederholt wird. Die fanften Melodien ber Gefange gieben immer eine Menge Buborer berbei, welche bann meift in ben Gefang mit einstimmen. Gin anderes Geschäft ber Beis ber ift bas Dablen bes Getreibes auf Sandmublen, boch find fie burch bie Ginfubrung ber Baffermublen bier und ba bavon befreit. Die Danner tragen gewöhnlich einen furgen Rod (Feilabeg), eine furge Sofe und Muten, beren Rand mit ichwarzen Banbern befett ift. Sinten

geblafen; feine Tone find bell und bas Dhr burchbohrend, eignen fich aber gang bagu, ben Duth biefer Raturfehne gu entflammen. Giner ihrer Lieblingsmariche beißt Quart Phibrachb. Dennoch ift ter Dubelfact tein ben Bewohnern biefer Infein urfprunglich eigens thumliches Inftrument, fonbern es ftammt nach Pennant aus Gries denland und Italien. Er fagt a. a. D. G. 302: "In Rom befinbet fich ein febr fcones Bas-relievo, welches griechische Arbeit und bas bochfte Alterthum zeigt. Es ftellt einen Mann ver, wele der ben Dubelfact fpielt, beffen Bleichheit mit bem jegigen fcpettis fchen in bie Augen fpringt. Die Griechen batten ibren Aoneiden in die augen springt. Die Grieden gutten igten Aben.
das, welcher aus einer Pfeise und einem aufgeblasenen Sacke
von Fell bestand. Bon den Griechen kam dies Instrument zu den Römern und ist noch jest bei den hirten in Italien gewohnlich,
welche es Piva oder Cornu-musa nennen. Auch die aus Italien tommenten Rameels, Barens und Affenführer bebienen fich beffeiben. Der taiferliche Musikmeister Rero verfprach bem Botte ein Goneert gu geben, bei welchem auch ber Utricularius ober Dubelfact eine Rolle fpielen follte, wie Suetonius berichtet. Allein fein Job per: binberte ibn, bas Berfprechen ju halten. Roch aber fieht man ben burch ibn febr verbefferten Dubelfad (bagpipe) auf einer feiner Dubelfad und gwei gewohnlichen Pfeifen, wurde aber nicht mit bem Deunbe, fonbern mit Balgen ges blafen und hat an ber einen Ceite eine Reibe ungleicher Pfeifen, gleich ber Sprinr bes Gottes Pan. Den ursprünglichen Dubeisach siebt man noch auf einer antiten Seulptur. Er hat zwei lange und eine turze Pfeise für die Finger. Rach ber Sage sollen die Danen das Blasen dieses Instrumentes, welches im Ersischen Piohb genannt wird, eingeführt haben.

baben biefe Duben einen Schlit mit eben foldem Banbe. Bu ben Rocken und Beften nehmen fie gewöhnlich buntgestreiften Zartan. Die Reicheren tragen auch feine fire linger Plaibs und lange Jagbrocke über ber übrigen Rleibung. Bei ber gewöhnlichen Arbeit bebienen fie fich. je nach beren Beschaffenheit, balb langer, balb furger Rode, ju welchen bann auch hofen oft von febr grobem Quch tommen. Ihre hemden bestehen aus Bollenzeuch und find, fo grob fie auch Manchem icheinen mogen, ber Gesundheit sehr zuträglich. Ihre Schuhe verfertigen sie aus Pferdes und Rindsleder, ober aus Seehundssellen 68). Die armere Glaffe geht Sommer und Binter, felbft bei ftrenger Ralte, barfuß. Die Frauen tragen lange ober turze Beiberrode, eine Befte und zwei Unterrode. Bu ienen bient bunter Tartan, ju biefen weißes Beuch. Berbeirathete Frauen tragen Leinwandmuben, welche fie mit bunten Banbern ober in beren Ermangelung mit 3mirns ichnuren befestigen. Gie tragen burchgangig ein fleines, ein Darb breites Plaib über ihren Schultern. wird Guilechan genannt und mit runden Fibeln befes ftigt. Diefe besteben bei ben Reicheren aus Gilber, bei ben Armeren aus einem geringern Detall. Die Arrifats ober langen Flanellftude, welche bis auf bie Schube reich: ten und auf ber Bruft mit einer Fibel befeftigt, bie Arme frei liegen, find jest aus ber Dobe getommen. Die Beiber fteden bas Baar unter ber Saube auf bem Scheis tel mit einer großen Rabel in einen Anoten gusammen; bagegen geben bie Dabten meift in blogem Ropfe, in: bem fie bas Saar mit Banbern jufammenbinben, boch tragen fie oft Conntags ebenfalls eine Leinwandmube. welche Mutches beißt. Done ben Beiberrod auf ben Schultern glaubt fich eine Frau weber in noch auffer bem Saufe feben laffen ju burfen. Um ben Sals wird ein Buch gewunden, ju welchem bie Reichsten Geibenzeuch mablen. Frauen banben ehemals auch ein Tuch (breeid ober curtah) um ben Kopf, welches auf bem Ruden über bas Plaib hinabsiel. — Begegnen sich zwei Bebriben= bewohner, fo reben fie fich mit Naby (Nachbar), Carrid (Freund) und Ghaole ober Caggar (Liebe) an. Gegen Frembe find fie Unfangs jurudhaltenb, ift aber bie erfte Aurcht vorüber, fo folgt Frage auf Frage, benn bie cales bonifche Reugierbe ift auch bei ihnen berrichenb. Cammts liche Bewohner ber Bebriben laffen fich in vier Claffen theilen. Die erfte berfeiben besteht aus ben Befigern und gemiffermaßen auch Beherrichern ber Infeln. Bon biefen befagen ju Buchanan's Beit bie Macbonalbs of Boisbale und Clanronald South Uift, Cannay und ans bere Inseln, ber Lord Macdonald Rorth Uift und mehr als bie Salfte von Stye, Macleod Barris; Dadengie of Seaforth gang Lewis und bie bagu gehörigen Infeln. Bur zweiten Claffe gehoren bie von ben Infelbefibern abs

bangigen Großpachter (tacksmen), welche es mit Ebels leuten aufnehmen tonnen, ba fich ihre jahrlichen Ginfunfte von 200 ober 300 Pf. St. bis auf 1000 Pf. belaufen. Sie fteben oft mit ben Familien, beren Befigungen fie in Pacht haben, in naber Bermanbtichaft und wiffen ibre Einfunfte burch Aderbau, Biebzucht, Sanbel und Schmuggeln fo ju vermehren, bag fie bei ber Boblfeilheit aller Bedürfniffe in Boblftand und Uberfluß leben tonnen. Die britte Claffe bilben bie Afterpachter (tenants). Diefe bangen fast gang von ben Sactomen ab, welche fie meift auf bas Außerste bebruden. In fruberen Beiten batten fie jahrlich etwa 8 ober 10 Tage Sanbfrohnbienste gu leiften, welche bier wie in anbern Theilen Schottlanbs manerial bondage genannt werben. Die Bahl biefer Frohntage ift jest von ben barten Grogpachtern auf bas Doppelte, Dreis und Bierfache gesteigert worben, ja ein Lademan in Scalpa auf Barris vermehrte bie fechs Frohntage, welche bie Tenants feinem Borganger geleis ftet hatten, auf 52 Tage. Dabei muffen fie noch eine Menge anderer Dienste leiften; 3. B. Leber ju Couben garben, Schinbeln fur bie Dachbedung verfertigen, Torf graben und trodnen, Rorbe mit Holzfohlen in Die Schmiebe tragen, Schafe und Lammer eintreiben und icheren, Rindvieh von einer Infel jur anbern bringen, als Boten in entfernte Gegenden geben und Bolle fpinnen. Mußerdem find fie verbunden, bei jebem unvorhergefebenen Falle Silfe ju leiften, und in ber Relpzeit muffen fie zwei Monate binter einander arbeiten, fodaß fie mos chentlich taum brei Tage fur fich benuben tonnen. Doch bies ift noch nicht Alles. Die Tenants muffen jahrlich eine gemiffe Angahl Bahne, Buhner, Butter und Rafe liefern, eine Abgabe, welche Caorigh - Ferrin, b. b. Frauentheil, genannt wird. Gine anbere Claffe von Afterpachtern erhalt bie Pachtung burch bas fogenannte Steel-Bowrecht. Dach biefem Rechte befint ber Tenant weber Saus, Sof, Bieb, Uders, noch fonfliges Sausgerath; alle biefe Dinge geboren bem Grofpachter, welcher ibm gegen ein jahrliches Pachtgelo biefelben fur bie Dauer ber Pachtzeit überlaßt, nach beren Berlauf ber Tenant alles Stud fur Stud wieder abliefern muß. Die gable reichste und in jeber hinficht gebrudtefte Boltsclaffe bil ben auf ben Bebriben bie Scallags. Sie find und zwar fowol Manner als Beiber, Stlaven ber brei ubrigen Claffen. Funf Tage in ber Boche muß ber Scallag fur feinen herrn arbeiten, und am fechsten erlaubt man ibm auf einem fleinen Stud Lanbes, welches man ihm ges wohnlich am Ende eines Sumpfes anweift, Ruben, Robl, Safer und Rartoffeln anzubauen, welche nebft einem bunnen Easoch genannten Pubbing, feine einzige Nahrung ausmachen. Mur in ber Fischzeit lebt er etwas beffer, allein felbst bann fehlt es bem Scallag baufig an Brob und Salg, wenn man überhaupt einen Ruchen aus Bers ftenmehl Brob nennen tann. Die Rleibung, welche ber Scallag erhalt, besteht in groben Schuben, Zartanhofen, einem groben Rittel und einer ober zwei Deden, um fich einzubullen.

Bis in die Mitte bes vorigen Jahrhunderts herrschte unter ben Bewohnern ber Bebriben fast ein patriarcha-

<sup>68)</sup> Bum Garben ber Baute gebrauchen fie Tormentillwurzein, welche ohne leim und Lobe bie Saute weich und verarbeitbar machen. Das so gegarbte leeber hat übrigens ben Borzug, daß ihm bie Raffe burchaus nichts schabet. Lohgruben sind ihnen unbekannt. Sie werfen bie Saute, welche sie mit Stricken besestigen, in einen abgelegenen Flus, und lassen sie barin so lange liegen, bie bat haar von selbst abgeht.

lischer Justand. Der Rubm ber Lairbs war ber Stolz aller berer, die mit ibm verwandt 69) maren ober wenigs ftens feinen Ramen trugen, und wieberum mar bie Bahl und die Treue ber Bafallen die Hauptstuge ber Dacht und bes Ginfluffes ber Lairbs. Diefe beschäftigten fic faft einzig mit Jagb, Krieg und Schmaufereien; ben vas terlichen Sitten treu war ihnen auslandischer Lurus siemlich unbefannt, und felten mar's, baß fie ihre Stamms fice verließen. Sandel war ihnen fremb, ja er wurde fcimpflich fur fie gemefen fein. Gie waren reich, wenn es ihre Bafallen waren, benn biefe zeigten fich immer bes reit, alles fur fie aufzuopfern. Daber fand fein Druck irgend einer Art ftatt; ber Zacksman lebte fast ebenso gut als ber gairb und ber Tenant fand bem Sademan wes nig nach, ja beibe ftanben fast auf gleichem Fuße, und wenn sie Recht suchten bei bem Lairb, fo galt tein Uns feben ber Perfon und biefer handelte mehr als Schiebes mann benn als wirklicher Richter. Fruber bilbeten biefe boben und nieberen Bafallen ein freies, muthiges und fühnes Bolt, welches teine Beleidigung ungeracht ließ. Beber batte feinen Dolch felbft gegen ben Lairb gegudt, wurde biefer es gewagt haben, einem Unterthan auch nur ben tleinsten Schlag zu verfeten. Diefes alles hat fich feit der Mitte des vorigen Sahrhunderts gewaltig, veran-bert. Ginige ber Lairds, welche es mit bem Pratendens ten gehalten hatten, verloren ihre Besithungen, andere gingen in englische Dienste, noch andere hatten ober schlugen auf dem Festlande ihre Bohnsite auf. Dieses batte gur Folge, bag bas bisber fast nicht in Betracht gefommene Gelb einen großen Berth erhielt, und baburch erlitt die Lage ber Dinge auf ben Bebriben, wie in bem eigentlichen Schottland, eine gangliche Beranderung. Uns ter bem Bormanbe, baf ber Berth bes Biebes bebeutenb gefliegen fei, erhobten bie Grundeigenthumer bas Pachts geld so bedeutend, bag bie Tademen oft zwei bis brei Dal soviel entrichten mußten als fruher. Bielen berselben war dies unerträglich; fie zogen es vor, in einen andern Welttheil zu gieben, um fich nicht zu Tenants berabgewurdigt gu feben, und bie Tenants folgten ihnen theils aus Anhanglichkeit, theils aus Furcht, fich ben Scallags beigefellen zu muffen 30). Andere zogen es vor ju bleiben, und fie suchten nun bas, mas fie mehr gabe len mußten, von ben armen Tenants ju erpreffen. Das Loos biefer murbe jest bas traurigste von ber Belt, und vorzüglich mar bies ber Fall, wenn ber Grundherr im Muslande lebte ober bie Ladsmen Frembe maren. Denn diese betrachteten die Tenants gradezu wie ein unterjoche tes, ihrer Billfur Preis gegebenes Bolt, ober wol gar wie eine niedrigere Menschentlasse. Rur ba blieb ihr Schidfal bas alte ober erträglich, wo fie unter bem uns mittelbaren Schute ibrer ursprunglichen Lairds fanben.

ober wenn ihre Tadomen aus alten geachteten Familien ftammten. Die armen Tenants wurden baufig aus ben fruchtbarern Gegenden in die Berge und Gumpfe vers wiesen; andere, welche bieber beinabe fur Erbvachter gels ten fonnten, mußten fich unter ben barteften Bebinguns gen einen Jahrespacht, ben verberblichften, wie jeber Sach: verständige weiß, gefallen laffen, und bamit fie fich nicht etwa biefem harten Joche entgiehen mochten, fand unter ben fleinern Lairbs und ben Tademen ein flillschweigens . ber Bertrag ftatt, bag fie feinem Tenant einen Bufluchtes ort auf ihrem Gebiete ober in ihrer Pachtung gestatten wollten, wenn er nicht einen Erlaubnifichein jur Orts-veranderung von feinem frubern gaird ober Lademan beibringen murbe. Daburch murben bie Tenants abbans giger von ben Tademen, als fie es fruber von ben Lairds gewesen waren, und ihr Bobistand wie ihre moralische Rraft wurde ganglich untergraben. Der Tademan prus gelte fie ungestraft gleich bem niebrigften Scallag. Rur mit größter Demuth, furchtfam und entmuthigt, in gers lumpter Rleidung, mit hungrigem Dagen und nieberges Schlagenem Blide naht fich jett ber Tenant bem gebietens ben Zadoman, nachbem er 10 bis 12 Deilen über Berg und That marfchirt ift, um beffen Befehle ju vollzieben. Bas ben Tenant noch mehr in bie Banbe ber Tadomen gibt, ift, bag biefe Tademen meift auch bie Juftig wie bie Polizei zu verwalten haben und fo oft Klager und Rich: ter augleich find. Denn bie englischen Gefete find nur in einigen Infeln eingeführt und formliche Gerichtefibuns gen finden felten ftatt. Diefe Dacht benuben viele Tademen gur Unterbrudung ber Manner und gum Disbrauch ber Weiber.

Diese Unterbrudung und Berarmung ber Tenants hat eine Menge Bettler erzeugt, welche aber nichts mes niger als verachtet find. Man erinnert fich, bag viele berfelben einst auch Duinuasles und Bheanuasles, b. b. herren und Damen (Gentlemen und Ladys) maren, und reicht ihnen gern ihre Bedurfniffe. Das Einzige, was man von ihnen verlangt, ift, bag fie Bettbeden mit fich bringen. Laftiger als bie gewöhnliche Bettelei um Rahrung und Nachtquartier fallt ben Tenants ber reiches ren Infeln bie Bettelei um Bolle und Leinwand, mit welcher ihnen die Bewohnerinnen ber armeren Infeln gur Laft fallen. Go fieht man oft 10 bis 12 Beiber ber Tenants von Uift und anberen fleinen Infeln, beren jebe ihren Stallag hinter fich bat, um bas Erbettelte forts gutragen, ben Roden und bie Spinbel in ber Sant, bei ben Tenants in Barris einfallen und um bie genannten Gegenstande betteln. Dennoch finden fie uberall eine gute Aufnahme, und am Morgen geleitet fie ein Glied berienigen Familie, mo fie ubernachtet haben, nach gera manischer Beife gu bem nachsten Pachthofe. Da diefe Beiber fo überall Rahrung und Unterfommen finben, auch bas Beben fie nicht am Spinnen binbert, fo brine gen fie fast ben gangen Commer auf ihren Bettelingen ju und werben baburch eine mahre Landplage. Doch nicht blos von ben wirklich Beburftigen, fonbern auch von ben Reichen wird ber Tenant vielfach in Unspruch ges nommen. Cobald namlich ein Rind eines großen Zads:

<sup>69)</sup> Als ber Lairb Macleob 1745 jur königlichen Armee abging, waren unter 500 Mann, welche ihm folgten, 400 ihm nabe Berwandte. 70) Durch biese Auswanderungen und durch Krankheiten, welche die neuen Beränderungen erzeugten, verser Etne allein seit 1750 binnen wenig Jahren sast 2—3000 seiner Einwohner.



man aus jungen Beibespiten, 1/2 Mal; und etwas So: pien braut. Diefes alle mar icon nach Boethius (Deser. Regni Scotorum p. 8) ein Lieblingsgetrant ber alten Pitten. Manner und Beiber auf ben Bebriben find außerordentliche Liebhaber bes Tabats. Die Manner taum ihn gewohnlich und bitten jeden Bornehmeren um Sabat, um fogenannte Brumchen baraus ju machen. Beber burch bie Bebriben Reisenbe verfieht fich baher mit biefen Material, nach welchem die niebrige Bolkeclaffe fo begierig ift, baß fie ben von ben Reicheren schon gebrauch: ten und weggeworfenen Sabat forgfaltig fammelt, um ibn einen zweiten Bang machen zu laffen; ja mancher Anecht verwendet feinen gangen jahrlichen Bobn auf biefen Artifel. Die Geebundshautbeutel, in welchen fich ber Sabat feucht und ichmadhaft erhalt, werben bier Spleu-

dans genannt.

Die Wohnungen ber Infulaner find meift bie fchlech: teffen von ber Welt. Der verachtete Scallag baut feine auderhutformige Butte aus Rafen, Baumzweigen und Stangen auf. Die letteren gieht er aus, wenn er aus einer Gegend in die andere verfett wird und bereitet fich in furgefter Beit ein neues Domicil. Much ber armere Tenant wohnt nicht viel beffer und ichlaft größtentheils mit feinem Biebe unter einem Dache, ja felbft oft in eis ner Stube. Go befanden fich ju Pennant's Beit auf ber gangen Infel Cfpe taum brei ober vier mit Schiefers bachern verfebene Saufer, und nur die Tadsmen, gairbs und Geiftlichen haben Wohnungen, welche ihren Berhalt: niffen angemeffen finb. Die Bausthuren werben auffer in tem oben angegebenen Falle weber bei Tage noch bei Racht verschloffen; die Tenfter bestehen bei bem gemeinen Manne in Nichts als in Lochern, welche er grabe über ben Seitenwanden im Dache anbringt, und burch biefe wie burch ben Rauchfang vermag allein bas Tageslicht

in bas Inmere bes Gebaubes zu bringen.

Bie in ber Oberlausit bas Kenstern und in ber Schweiz bas Fuggen, fo find auch auf ben Bebriben nachtliche Befuche ber Geliebten gebrauchlich, und nur ju haufig werben bie Folgen berfelben fichtbar. Sat es ein Mabchen mit mehr als einem Manne ju thun getabt, fo nennt fie felten einen verheiratheten Mann, benn ties wurde fur biefen und fie felbst bie Rirchenbufe im weißen hembe gur Folge haben, sondern fie gibt immer einen Bornehmen ober Unverheiratheten an. Der Bor: nehme erkauft fich bann einen Stellvertreter, und fobalb fich ein junger Buriche als Bater bekennt, fo wird ber Baftard gleich einem ehelichen Rinde betrachtet. Ift eine Beibsperfon von einem vornehmen Manne fcmanger, fe bringt ihr bies nicht nur feine Schande, sonbern bie Manner fampfen oft unter einander, um fie gur Frau ju befommen. Checontracte find bei ben vornehmern Insulanern wenig gebräuchlich, besto mehr aber bei bem gemeinen Botke. Alle Freunde beiber Theile werben eins. gelaben, um ben Contract abzuschließen, und ba fast alle Infulaner fich fur Ebelleute (quinnouasle) halten, fei es auch nur in Worten, fo tann man es fich leicht ben: im, baf fie ihrer Tochter feine geringe Ditgift ju geben In ben fruheften Beiten maren Rube ber refprechen. Y. Gnerell, b. MB. u. R. 3meite Section. XX.

Haupttheil ber Ausstattung, und sie find es auch jest noch. Gelbft wenn die Altern ber Braut feine einzige Ruh befigen, fo muffen fie boch wenigstens 20 Ribe ver: fprechen, weil fich fonft ber Brautigam in ben Mugen feiner Rachbarn berabgefett glauben murbe. Da nun. wie gesagt, oft keine einzige Ruh, oft aber nur sehr we-nige im Stalle sind, so bilft man sich auf folgende Weise. Man rechnet einen Iahrling sur eine Ruh, drei Mutter-schase fur die zweite, ein Spinnrad fur die dritte, zwei Deden fur bie vierte, eine fleine Labe fur bie funfte u. f. w., bis die stipulirte Zahl voll ift. Den nachsten Connabend nach Abichließung bes Beirathevertrage, welche burch Effen, Erinten, Gingen und Sangen gefeiert wirb, melbet man bem Rirchfpielspfarrer bie Cache, und Diefer bietet barauf am nachsten Tage bas junge Paar in ber Rirche auf. Gegen biefes offentliche Aufgebot haben fie jeboch eine große Ubneigung, und zwar wol weniger, weil sie, wie sie vorgeben, burch bie Rennung ihrer Das men beschamt wurden, als weil fie furchten, baß fich mancher ober manche baburch bewogen fühlen mochte, Einfpruch zu thun, wie bies wirklich auch baufig ber Privatverbindungen find baber auch baufiger. Erfolgt nach bem Mufgebot fein Ginfpruch, fo finben fie fich, um getraut ju werben, bei bem Beiftlichen ein. Nach ber Vollenbung ber Trauung fobert ber Geiftliche ben jungen Chemann auf, feine Pflicht gegen bie Deuvermählte zu erfüllen, und biefer gibt barauf ber lebtes ren als erften Beweis, bag er ber Auffoberung gehorchen wolle, einen berghaften Rug. Sierauf entfteht unter ben übrigen Mannern ein großes Gebrange, indem jeder verfucht, ben nachsten Rug von ber errothenben Braut gu gewinnen. Ift bies geschehen, so führt die gange Bers fammlung unter bem Bortritt eines Dubelfactpfeifere, welcher paffende Dariche fpielt, bie neuen Cheleute im Triumph nach Saufe. Bor ber Trauung pflegen Brautigam und Braut bie Schuhriemen, Sofen- und Strumpf: banber, furg jebes andere Band aufzulofen, indem fic baburch Bezauberungen entgegenzuwirfen glauben, wels de fie grade bei biefer Gelegenheit am meiften furchten. Der Aufwand am hochzeittage toftet übrigens oft mehr als bie gange Mitgift betragt.

Die Taufe geschieht theils in ber Rirche, theils im Saufe. Ift fie vorüber, so reichen die Altern bas Rind irgend einem Nachbar und nennen ihn Gosti, b. i. Pathe. Der Gofti fußt und fegnet barauf bas Rind und über: gibt es ber Mutter wieber, halt fich aber zeitlebens fur verpflichtet, fur bas Rind zu forgen und bas Bort Gosties tritt an bie Stelle ber wirklichen Ramen, wie bies wenigstens in Thuringen mit bem Borte "Gevatter" auch

ber Fall ift.

Bei Leichenzugen geht ber Dubelfactpfeifer ebenfalls poraus, und fpielt Trauerlieder, bis ber Begrabnigplat erreicht ift. hier umarmen die Beiber ben Carg, legen sich bann auf bas Grab bes Berftorbenen, und singen Lieber zu seinem Lobe. Auch an bem Wege, auf welchem sich ber Leichenzug bewegt, sieht man oft fremde Weiber stehen, welche Trauerlieber singen, in Rlagen ausbrechen und nebenbei, um ihre Reugierde zu befriedis

gen, sich erkundigen, ob der Tobte ein Mann oder eine Frau sei, zu welcher Familie er gehore, an welcher Krankbeit er gestorben sei u. s. w. Bei folchen Begrähnissen werden Speisen und Getranke in Menge auf den Gotztesader geschafft und selten verlägt die Versammlung diesen eher, als bis die Trauer gleichsam erfäuft ist, ja manche nehmen sehr sichtbare Denkmaler an ihren verzstorbenen Freund mit. Die letzte Wache ist auch auf den Hebriden gebräuchlich. Man trieb dabei ehemals allerz hand Scherze und sührte dramatische Spiele auf. Zu Buchanan's Zeiten aber herrschte während berselben grozster Ernst, und man erzählte sich oder besang die guten Eigenschaften und Thaten des Verstorbenen 11). Die Tods

tengefange merben Coranich genannt.

Die berrichenben Rirchen auf ben Bebriben find bie katholische und die presbyterianische. Der fatbolischen Geiftlichkeit gibt Buchanan (l. l. p. 220) ein febr gutes Beugniß. Gie ift treu in ber Erfullung ihrer religiofen Pflichten, beshalb bei bem Bolfe beliebt und ihr Anfeben und Einfluß stets wachsend 24). Richt ein gleiches Lob wagt er ben Geistlichen 33) und Altesten (elders) 35) ber presbyterianischen Kirche zu geben. Er wirst ihnen Schlassbeit in Hinsicht auf Sitten und Zucht und zu große Borliebe fur weltliche Dinge und Benuffe vor. Die größere Maffe ber Bewohner tabelt er weniger mes gen Mangels an Ginn fur Religion und Moral, als er fie bedauert, bag bie Gorgen bes Lebens und die tags liche Arbeit fie nicht bagu fommen liegen, bemfelben Die nothige Dabrung ju geben. Presbyterialverfammlungen finden jahrlich zwei ober brei Dtal ftatt; felten find jes boch, außer in besonderen Fallen, mehr als zwei Beifts liche babei gegenwartig. Da bier fich felten eine Opposistionspartei findet, so lassen sich biefe Presbyterien oft bie größten Unterbrudungen und Ungerechtigfeiten ju Gouls ben fommen, und ba bie Gigungen in Gafthaufern ges

halten werben, fo wirb bas religiofe Intereffe nur gu baufig bintangefest. Daffelbe Urtheil fallt Buchanan uber die Synoben, obgleich er nicht gang unparteiisch gu fein scheint. Bon ben Altesten bemertt berfelbe Berfasser, bag fie nur bem Ramen nach Beamte und bei ben Rirchengerichten (Kirk-Courts) meift nur Jaherren maren, welche fich Beischläferinnen hielten, Burerei trieben und Chebruch erlaubten. Gleich fclecht wie bas Rirchen: wesen ift auch im Gangen bas Schulmefen bestellt. Es gibt zwar Rirchfpiele und Armenschulen auf einigen ber Bebriben "); allein ibre Babl ift ju gering und bie Schullebrer, welche außerst schlecht befoldet find, ju rob und unwiffend, als bag fie großen Ginfluß auf die Bilbung bes gemeinen Boles haben follten. Denn in ben offents lichen Schulen sowol, als bei ben fogenannten Queftare 78), lernen bie Rinder meift nichts als bas gebankenlofe Berfagen bes Glaubens, ber Bebote und bes Baterunfere, und nur bie Kinder ber Tademen und anderer Boblhas benberen erhalten einen etwas beffern Unterricht, und einige Aufklarung findet fich nur auf ben Ebenen ber größeren Inseln. Ja es kommen häufig Falle vor, bag fich bie Zademen gleich ben amerifanischen Pflangern bem Unterrichten ber Scallags widerfegen, bamit baburch bie Ars beitegeit nicht geschmalert werben moge "). Daber ift es auch fein Wunder, bag fich Aberglaube und beibnische Gebrauche auf ben Bebriben langer erhalten baben, als auf bem Festlande, ju welchem fie gehoren. Wir rechnen bierher 1) bas fogenannte zweite Geficht (Secondsight). Der Erfte, welcher im Befit beffelben gemefen fein foll, mar ber beilige Columba. Er verließ fein Bas terland Irland im 3. 565 n. Chr. und verfundete ben Sieg Aidan's über bie Picten und Sachsen in bemfelben Augenblid, wo berfeibe erfochten murbe. Der Glaube an diefes zweite Geficht mar zu Pennant's Beit noch in voller Rraft, wenigstens bei bem gemeinen Bolte, und hat auch jest noch feine Anbanger eu). 2) Das bofe

77) Eine gute Schule findet sich ju Storneway auf Lewis. Barris hat eine Rirchfpielschule ju Reuble, baffelbe ift in Rorth Uift ber Fall. Die Enabenschulen (Charity-Shools, fo genannt, weil bie Unabe bes Ronigs bie Mittel ju ihnen bergibt), ju Gub Uift find eingegangen, mas auch auf mehren andern Inseln ber Fall gewesen ift. 78) Die Questars sind fahrende Schullebrer, welche von baus ju baus geben und bie Rinder in ben nothigften Glaubensftuden unterrichten, und zwar obne Gebrauch irgend eines Buches, fonbern burch blofes Borfagen und Rachbetenlaffen. Giner berfelben mar blind und trug beftanbig geladene Piftelen bei fich, um fich und feinen Lehren Anfeben zu verschaffen, mas ihm auch, ba man feinen Duth tannte, trop feiner Blindheit gelang. Es ift noch nicht gar gu lange ber, bas man in ber preußischen Altmart ebenfalls folde fabrende Schullebrer batte. 79) "In ber That," beißt es bei Buchanan S. 245, "ift die fogenannte beffere Glaffe auf ben Inseln offenbar geneigt, die arme arbeitsame Glaffe in Unmiffenheit zu erhalten, bamit fie leichter behandelt und in Abham gigfeit erhalten werden fann." 80) Ein gewiffer Lauchian Dao-80) Ein gemiffer Lauchian Dac-Rerran auf ber Infel Canap fagte einem vornehmen Manne, er tonne gar nicht ichlafen por dem Beraufche, welches bas Ginfchtagen ber Ra gel in beffen Sarg verurfache, und nach 15 Tagen war ber Gentleman tobt. Gine Frau von 40 Jahren, Ramens Molly Maceleane, fab gufunftige Greigniffe mittels eines glattgefcabten Schulterblatts von eis nem Chafe verber. Diefe Art bes Babre ober Borausfagens beißt im Erfifchen Sleinanachd, b. i. Lefen bes Schulterblatte. Mis Borb

<sup>73) &</sup>quot;Im Abend bee Tebestages irgend einer Perfen," ergabit Pennant, "verfammeln fich bie Bermanbten und Freunde bes Berftorbenen unter bem Bortritt eines Dubelfactpfeifers ober Fiblere in bem Sterbebaufe. Darauf beginnt bas bem Tobten am nachften ftebenbe Familienglieb, Beib, Sohn ober Tochter, einen melanche. lifden Ball, indem man zugleich tangt und beftig fchreit, bis ber Tag anbricht. Unter bem jungern Abeite ber Gefellschaft geht es babei oft so luftig gu, daß bie Folgen ber Racht ben am Aage erlittenen Berluft meift reichlich erfegen. Die leste Wache wied fertgeseiert, so lange sich ber Leichnam über ber Erbe besindet: 74) "Bei ber kathelischen Geistlichkeit," sagt Buchanan (l. 1. p. 245), "herrscht Aufrichtigkeit und Eifer. Sie liebt bas Bell und wird von biefem wieber geliebt. Daber breitet fich ber Ratholicismus porzuglich auf ben fublichen Infeln immer mehr aus." 75) Außer ben Geiftlichen ber Rirchfpiele find noch fogenannte Miffienaire mit bem religiofen Unterricht ber Bewohner ber Debri. ben beauftragt; allein ihrer Birtfamteit ftellen fich uberall Sinberniffe in ben Beg. "Coute," fagt baber Buchanan (1. 1. p. 245 mg.), "tie Ennote ju Glenelg die Miffionaire fragen, wie viele Ratho. liten fie fur ben Protestantismus gewonnen batten, so murben fie einstimmig antworten, teinen. Gang anders murbe bagegen ihre Antwort ausfallen, wenn man fie fragte, wie viel fie Protestanten verloren batten?" 76) Diefe Etbere find eine Art von Saienbrubern in ber ichottifchen Rirche; fie haben bas Umt und bie Berrichtungen ber alten Ratecheten und Diatonen, und verbinben bamit Die Geschäfte ber englischen Armenauffeber und Rirchenvorsteber.

Auge. Diefes wirft bier nach ber Bolfemeinung vorzüglich auf bie Dilch nachtheilig ein. Merft baber eine gute Sausfrau an der Abnahme ber Milch, daß ihre Rube von einem bofen Auge behert find, fo nimmt fie foviel Dilch, als fie von ber bezauberten Beerbe gewins nen fann und focht in ihr gewiffe Rrauter, ju welchen fie bann Riefelsteine und Stabl legt. hierauf verschließt fie bie Thur und ruft bie beilige Dreieinigkeit an. Dies verfest die Bere in eine folche Tobesangft, bag fie fich, fie mag wollen ober nicht, bei bem Saufe einfindet und um Ginlaß bittet, bamit fie burch Beruhrung bes mach tigen Topfes von ihrer Pein befreit werbe. Die gute Sausfrau macht bann ihre Bebingungen, Die Bere gibt den Ruben bie Dilch wieber und wird barauf ihrer Qual ledig. Da man nicht immer weiß, ob Bauberei ober ein natürlicher Grund ben Milchmangel bei ben Ruben verurfacht, fo fucht man bies badurch ju erfahs ren, baf man ein gewiffes Rraut in bie Dilch legt. Sind nun Rube wirklich bebert, fo laffen fie Blutstropfen aus ben Bigen ihrer Guter fallen. 3) Das Reftels fnupfen. Ein ungludlicher Liebhaber fucht fich baburch an bem begunfligten Rebenbuhler ju rachen, bag er in brei Raben von verschiebener Farbe brei Anoten inupft und bann breimal bem Brautbette bie größten Ungludes falle anwunicht. Der Brautigam tritt baber, um biefen Bauber unfraftig ju machen, wie wir bereits bemerkten, mit ungebundenen Schuben vor ben Altar und legt mabs rend ber Trauung ein Girpenceftud unter ben Aug. 4) Das Befprechen ber Rrantheiten. Alte Beiber pfles gen, wenn fie Rrantheiten beilen wollen, einige gereimte Beidmorungsformeln bergumurmeln, mobei fie eine Beis benruthe ober ben 3weig eines Wogelbeerbaumes in ben Banben tragen, um Beren und Elfen entfernt gu bals ten "1). Der Glaube an ben armen Browny ober

Leubon sich vor ben Rebellen nach Stoe zurückzlehen mußte, verkünkigte ein gemeiner Soldat auf bieser Insel den Sieg von Gulloden in dem Augenbiide, wo er ersochten wurde, und erklärte, er habe dies Ereignis durch das Schulterblatt gesehen. Im I. 1715 befand sich der Pristent Duncan Fordes turz nach der Schlacht bei Preston Pans in Gulloden-house. Man sprach über die miglichen Felgen der Schlacht; plohlich wendete sich Fordes gegen ein Kenster und rief aus: "Alles dies tann tommen, aber verlaßt Auch darauf, alle diese Unruhen werden hier auf dieser Stelle ein Ende
nehmen," und der Prätendent versor wirklich 1746 dier die bekannte Schlacht auf Gulloden-Muir. Bermöge des zweiten Gesichts
wuste auch ein Edelmann es alle Mal im Boraus, wenn er Schle
wuste auf, sodas er Zeit genug hatte, sich auf ihre Bewirthung vorzuberriten. Die Besiger bieses Gesichte fallen in der Zeit ihrer Begeisterung in Entzückung, Schaum sieht vor ihrem Munde, sie
werden bleich und essen, wie sie vorgeben, einen Monat lang keine
Spoise. Diesetben Erscheinungen sinden wir dei den Angitots der
Grönländer und den Schamanen der Auchten u. s. Wast. der
Krt. Zweites Gesicht, wobei wir noch demerken, das sich Beispiele des zweiten Gesicht, wobei wir noch demerken, das sich Beispiele des zweiten Gesicht, wobei wir noch demerken, das sich Bei-

81) Finden wir hier bas decantare dolores ber Alten, fo

fennt Birgit auch fcon bas bofe Auge, wenn er fagt: Nescio quis teneros oculis mihi fasciat agnos

und bas Reftelfnupfen:

Necte tribus modis ternos Amarylli colores: Necte, Amarylli, modo.

ben guten Jungen Robin (Robin good Fellow) bat fich ziemlich verloren; ebenfo opfern bie Milchmabe den bem Ghruagich nicht mehr, und bas Taghairm wird nicht weiter gur Erforschung ber Bufunft angewenbet "2). Gine fonberbare Gitte bat fich ju Cannab er-Um Michaelistage jebes Jahres besteigen bie Manner ungefattelte Pferbe und binter ihnen fleigen junge Mabchen oder bie Frauen ber Nachbarn auf. Go reiten fie benn mit vorwarts und rudwarts gefehrten Gefiche tern von bem Dorfe bis zu einem gemiffen Rreuge. Wenn die Proceffion vollenbet ift, fo fleigen fie bei einem offentlichen Sause ab und ber weibliche Theil bewirthet bier ben mannlichen. Nach ber Ruckehr in ihre Wohnungen nehmen fie eine einfache Dablgeit ein. Der haupttheil berselben besteht in dem Struan-Micheil ober bem St. Michaelstuchen. Er bat bie Bestalt eines Quabranten und besteht aus zwei Deten Safermehl und einem Uberguß von Milch und Giern. Bu ben Beluftigungen ber hebribifchen Insulaner gebort bas Ringen, bas Stangenspringen "), bas Mutenwerfen "), bas Schmiebehammerschleubern, wobei es barauf anfommt, im Beitschleubern bie größte Rraft ju entwideln, und enblich bas Ummerfen 83).

Man konnte hieraus allerdings auf romischen Einstuß schließen, wie wir bies bei bem Dubelfact saben, allein ber Aufenthalt ber Romer war im Lanbe ber Calebonier zu turg, als baß man einen solchen anzunehmen wagen barf. Eher mochten bier bie Banen und Rors

weger ju beruchfichtigen fein.

82) Der arme Bremny mar ein bienftbarer Beift, melder gleich bem burch langbein befannten Dutchen auf bem barge bie Daufer gu reinigen pflegte, butterte, brafch und Mue biejenigen burchprügette, welche es wagten, ihren Scherz mit ihm gu treiben. Er murbe ats ein traftiges, blubenbes Dannchen bargeftellt, beffen haar lang berabwallte und welches beim Musgeben einen Stab in ber band trug. Uber ben Ghruagich vermag Pennant feine Musfunft ju geben. Die Milchmabden brachten ibm eine Libation, indem fie Dilch auf einen flachen, runben Stein von vier bis funf Fuß Umfang goffen. Das Taghairm war ju Tretternes auf Stive gebrauchlich. Bei biefem Orte befindet fich ein großer Rataratt, beffen Baffer bon einem boben Belfen fo herabfturgen, bag gwifchen biefem und bem Erbboben eine trodene Boble gebitbet wirb. In biefe Doble flieg ein Bahrfager, welcher, um mehr Schreden gu erregen, in eine Ochsenhaut eingenabt mar. Der gitternbe Rath-suchenbe murbe nun an biesen Ort geführt, wo bie Ginfternis, verbunden mit bem Raufden bes Baffere, feine Furcht nech vermehrte; er trug fein Antlegen bor und ber Dann in ber Dofenhaut er-83) Der Spieler tagt fich auf bie Rnie theilte bie Antwort. nieber, balt bie Stange, welcher zwei Danner eine borigontale Richtung geben, mit beiben Sanden feft, budt fic, tust fie und fpringt bann baruber. Ber über bie Stange binwegfpringt, wenn fie am hochsten gehalten wird, erhalt ben Preis. 84) Bei biefem Spiele ftellen sich 2-300 Manner in einem Areis und jeder ftedt feinen Stock, wie einen Schlagbaum, vor sich in die Grbe. Gin Dann, welcher ber ungleiche Dann (odd man) genannt wird, fleht in ber Mitte und wirft feine Dube irgend eis nem ber im Rreife Stehenden gu. Diefe wird fcnell von Band gu band berumgereicht und ber Ungleiche muß fie nun wieber gu erlangen fuchen. Derfenige, bei welchem ihm bies gelingt, muß feine Stelle bem Ungleichen abtreten und beffen Stelle in ber Mitte ein-85) Dies Spiel icheint ein einbeimisches zu fein. 3mei auf ber Erbe figenbe Danner ftemmen ihre Fuße gegen einander und halten einen turgen Stock in ben banben. Beber fucht nun ben anberen umzuwerfen, und berjenige ift Sieger, welchem bies

28

In ofonomifder Sinficht gerfallen bie Bebriben, infofern fie fich überhaupt fur ben Aderbau eignen, in große und tleine Pachtungen 66). Die erfteren find im Benit ber Zadomen, die letteren in bem ber Tenants. Diefe haben ihre Pachtungen entweder unmittelbar von bem Grundbesiger, ober mittelbar von ben Zadomen. Das Erfiere ift j. B. in North Uift und Stpe ber fall, insoweit namlich die lettere Infel im Befige bes Borbs Macbonald ift, welcher die großen Pachtungen aufhob und bas ju ihnen geborige gand an 10 - 12 Tenants vertheilte. Much in Bewis, wo'ber Laird Dadenzie Die englischen Gefebe eingeführt bat, ift bies größtentheils ber Rall. Muf ben übrigen Infeln berrichen Die Tademen por, zu welchen man gewissermaßen auch bie Beiftlichen rechnen tann, Die oft febr bedeutende Bandereien befigen. Der Kelbbau hat feit ber Mitte bes vorigen Jahrbunberte große Beranderungen und manche Berbefferungen erlitten. Beigen wird nur auf febr wenigen Infeln ge-Muf Jian fommt er jedoch gut fort; auch ber Lairb of Boisbale hat gunftige Berfuche mit ihm anges ftellt. Dagegen gebeibt Berfte auf vielen und Safer auf ben meiften Infeln febr gut. Bon ber erfteren ges

86) Gine befenbere Urt von Pachtungen, melde ehemals febr gebrauchlich maren, find bie fogenannten Runrig-farms. Bo eine felde fattfindet, ba leben oft 12-18 Temants in aneinanberban: genben Baufern auf einer Pachtung, febag biefe faft einem tleinen Derfe gleicht. Gie, welche gemeinschaftlich bas Pachtgelb ju ente richten und fur baffelbe ju fteben haben, vertheilen bas jum Farm geborige Band burch bas Boos, worauf jeber feinen Antheil burch eine Marte bezeichnet. Diefer Antheil wird run-rig, b. i. Reibe, genannt und baven wird tiefe Art von Pachtungen felbft Run-rig genannt. Jeber biefer gemeinschaftlichen Pachter batt ein ober mehre Pferbe, sowie anberes Bieb, wobei fie alle auf bie Beiben und Marichen gleiche Rechte baben. Das Pflugen und anbere Betbarbeiten verrichten fie gemeinschaftlich. Gine große Laft fur bie großeren Pachtguter find bie große Angabl von Leuten aller Art, melde ber Tactemen halten muß, inbem feiner fich mehr ale einer Arbeit unterzieht. Bu einem großeren Farm geboren folgende Derfonen: 1) Der Bermalter (Grey-tenr, Bailliff). Diefer fahrt bie Bermaltung bes gangen Farms und beauffichtigt bie ubrigen gu bemfelben gehörigen Leute. Er betommt, wenn er fich thatig zeigt und verbient macht, 3-5 Pf. St. und genieft bie Ehre eines befenderen Tifches. Bu Pennant's Beit betam biefer Grenifear jabrlich 50 Schillinge und wochentlich einen Stein Debt. 2) Der Dberhiet, welcher Gras fur gwei Rube und hinreichenbes Debl fur feine Familie erhatt. 3) Gin Rubbirt, beffen Bobn in 24 Schillins gen und einem Paar Schuhen besteht. 4) Gin zweiter Rubbiet, welchem man 16 Schillinge gablt, und ein Ratberbirt, beffen Bobn nicht 10 Schillinge übersteigt. 5) Bwei Aoireannane, welche ein bestimmtes Ctuct ganb anbauen muffen und bie Aufficht über bas Bieb, welches fich auf bemfelben befindet, gu fuhren haben. Beber berfelben betommt Gras für gwei Dilchtube, fechs Schafe, bie gehnte Barbe und feviel Rartoffeln, ale er pflangt und gewinnt. Gin gewöhnlicher Anecht erhalt felten jahrlich mehr als 20-40 Schillinge und hofen, bafur muß er fich aber übrigens felbft fleis ben, auch bem Sacteman ober bem Tenant jeben Schaben ober Berluft erfegen, welcher ibm gur Baft faut. Gine Bauebalterin befommt jabrlich 3 Pf. St.; bas erfte Milchmabden jebes balbjabr 12 ichottifche Dart, funf andere Dabden, funf Dart und ein ausgewachsenes fraftiges hausmabden ebenfalls funf Dart. Go hat ein Tademan, welcher 800-350 Ihr. Pacht gabit, oft 20 Leute in feinem Dienfte, welche ibm tres bes im Gangen geringen Bohnes, bennoch boch ju fieben tommen. Bgt. ben Art. Pennyland.

winnt man auf Mlay bas eilfte, von bem letteren bas fechete Rorn; auf Jura bas vierte und funfte Rorn von Gerfte und bas britte von Safer. Rartoffeln merben auf faft allen Infeln in binlanglicher Menge gezogen. Außers bem gewinnt man bier und ba Bohnen, Erbfen, Linfen, Flachs, Turnips, Klee und Kunstgrafer, je nachdem fich Boben und Klima fur Die Cultur Diefer Begetabilien eignen. Die Uder ber großern Gutsbefiger und Tadss men find meift alle umfriedigt; bie ber Tenants entbeb. ren größtentheils Dieses Borgugs und find baber auch mehr ber Beschäbigung burch Bieb und Bilb ausgesett. Das allgemeinfte Dungmittel ift Zang und anbere Gee: gewächse, welche man theils mit ber Gichel gewinnt, theils nach Sturm und boben Aluthen am Ufer findet. Jebes Relb, welches mit biefem Dunger bearbeitet ift, gibt reichliche Ernten an Gerfte und Rartoffeln; nicht fo gut gedeiht ber Safer bei bemfelben. Bu feiner Fort: schaffung bedient man fich theils ber Pferbe, theils ber Menschen und zwar ber letteren immer in Gegenben, welche fur bie Pferbe unweglam find. Dft fieht man brei, vier und mehre biefer Thiere, beren jedes an ben Schwang bes andern befestigt ift, mit Rorben, welche an bem Sattel befestigt find, einherschreiten. In neuern Beiten, wo die Infeln mit Begen verfeben worben find, bat man jedoch auch Rarren und Wagen eingeführt und baburch viele Pferde unnothig gemacht. Andere Dung: mittel find Rorallen, Muschelfand, Mergel und Kalt. Ginige Pachter bedienen sich, wie auf bem Festlande, auch ber fogenannten Mengeerbe als Dunger. Die Bestellzeit beginnt auf ben meiften Infeln im Februar und entet mit dem Dai. Der Safer wird gewohnlich im April bestellt. Die Uderwertzeuge, beren man fich bebient, find ber fleine, alte ichottifche Pflug, welcher bem enge lifchen febr abnlich ift und von vier fleinen Pferden ge: jogen mirb. Diefe find fo fcwach, bag man erst mit einem einfacheren Pfluge, welcher rustle beißt, aus einem frummen, hatenformigen Gifen besteht, welches in einem vier Jug langen Stabe fledt, und von einem Pferbe gezogen wird, bas gand umreift, bamit ber großere Pflug in bemfelben fortkommen tann. Gin britter Pflua beißt Crommansgabb. Er ift einfacher als ber alte fcots tische Pflug, hat nicht wie biefer zwei, sondern nur eine Sandhabe, und wird von zwei oder mehren fleinen Pferden gezogen, indem ber Pfluger mit feiner linken Seite vorangeht. Das Cass chrom ift eine fpatenabn: liche Pflugart, welche burch Menschenfuße in Bewegung gefett wird. Der Egge bedient man fich gleichfalls, und fonderbar genug laßt man fie auf Stre von ben Pferben mit ben Schwangen gieben. Das Cass dirench ober ber gerade Spaten wird gewöhnlich beim Torfflechen gebraucht. Die ausgestochenen Stude werden bann von einem Manne oder einer Frau aufgenommen und über Seegras in Reihen aufgeschichtet. Dies wird Erfisch Toamadh genannt. Toamadh a broin beiffen fie die Berrichtung bes Museinanderwerfens und Chenens eines Furchenkamms, welche nothig wird, wenn ber lettere gu fcharf geratben ift.

Die Gerfte wird bei ber Ernte nicht geschnitten,

sonbern mit ber Burgel ausgerauft. Ift fie troden, fo ichneibet man bie Burgeln ab und benutt fie jum Dach: ftrob. Bei naffem Better legt man die Garben in Saus fen jusammen und verfieht fie mit einem Strobdache. Britt bann trodene Bitterung ein, fo wirb bas Dach binmeggenommen und die trodenen Barben werben in Die Scheuern gebracht. Diefes Berfahren beobachtet man fo lange, bis alle Barben fortgeschafft werden fonnen. Den hafer ichneibet man bagegen mit ber Gichel und jebe Sandvoll wird forgfaltig vom Gras gereinigt, um bas Trodnen ju beforbern. Much bas Gras jum Seu wird mit ber Sichel geschnitten; allein abweichend von bem in England und ben fublichen und mittlern Theilen Schottlands gebrauchlichen Berfahren von ber Linken ju ber Rechten. Das Getreibe wird auf bem Ruden ber Pferbe, ober, wo biefe nicht fortfommen tonnen, auf ben Ruden ber Manner und Beiber fortgeschafft. Die Beubaufen baben Die Gestalt eines Regels und bleiben

auch im Binter obne Dach.

Das Dreichen verrichten, wenigstens bei ben armeren Pachtern, Die Beiber, boch fteben fie babei weber gerabe, noch schwingen fie ben Dreichstegel um ben Ropf. Dies fer befteht aus einem turgen Stode und einem bolgers nen Flegel, welcher mit einem Riemen fo an ben Stod befestigt wird, bag er fechs Boll von diesem entfernt bleibt. Das Strob erhalten bie Rube bes Zademan, welche felten in ben Stall tommen, fonbern felbft im Winter im Freien bleiben. Gine andere Urt, Die Rorner aus ben Ahren zu bringen, wird Graddan, von Grad, b. i. fcnell, genannt, weil bas babei gebrauchliche Berfahren schnell vor fich geht. Diefes ift aber ein bops Man schneidet namlich entweder die Ahren ab, modnet fie in einem Dfen, bringt bann auf ber Tenne Reuer an fie und lieft die Rorner beraus, welche schwarz wie Rohlen find, ober man verbrennt bie gans gen Garben, ohne bie Ahren abzuschneiben. Dies lettere Berfahren ift weit ichablicher als bas erftere, ba burch baffelbe bas Strob fur bie Dachbedung fowol als für den Dunger verloren geht. Das aus diesen ichwar-gen Kornern gewonnene Dehl hat eine buntele Farbe, ift übrigens nicht unschmachaft und foll fehr gefund fein. Das von nicht gebrannten Rornern gewonnene Debl wird min bhan, b. b. weißes Debl, genannt, ift aber für ben armeren Theil bes Bolkes zu theuer. Bum Dabs len bes Betreibes bebient man fich fast noch burchgangig Diefe find entweder Querns ober ber Sandmublen. Braahs. Beibe unterscheiben fich wenig und bei Pen-nant ift Quern und Bra ein und daffelbe Inftrument. Rach Buchanan (l. l. p. 103) nimmt man zu ben Braabs bartere Steine als ju ben Querns, und biefe bas ben etwa brei Aug im Durchmeffer und funf Boll Dide. Der obere Stein wird von zwei Beibern in Bewegung gefeht, welche am Abend und Morgen foviel Debl lies fern, ale man ben Tag über bebarf. Das Dahlen ift febr mubfam, und in vier Stunden wird taum ein Bus ibel (Scheffel) Getreibe in Debl verwandelt. Dan bes giebt biefe Sandmublen aus ben benachbarten Grafichaf: ten bes Festlandes und bezahlt bas Stud mit 13-14

Schillingen. Als Mehlsteb bient ein über einen Reif gesspanntes Schaffell, in welches mit einem glübenden Eissen kleine Locher geschlagen sind. Wassermühlen waren zu Buchanan's Zeit noch selten und von rober Bauart

und Einrichtung.

Rachft bem Aderbau beichaftigen fich bie Ginwohner ftart mit ber Biebaucht. Sowol Die Groß: als Rlein: pachter gieben Pferbe, Rindvieh, Schafe und Biegen. Muf einigen Inseln balt man auch Schweine. Mauls thiere zu gieben, beabsichtigte ber Tademan Dacleod in Bernera und ließ beshalb Buchtefel fommen; wir tonnen aber nicht fagen, inwieweit ihm bies gelungen ift. Die Pferbe find nach Dr. Johnson febr flein (in Bara find fie nicht über 16 Boll boch), aber ausgezeichnet burch Schon: beit und Duth. Muf ber Infel Arran gablte Dennant 1058 Pferbe, Jura vertaufte jahrlich 100 Stud biefer Thiere und auch bie Infeln Tiren, Bewis, Cannan, Rum und Bara fubren viele Pferbe aus, welche megen ibrer Rleinheit und Rettigfeit fur Damen und Rinder in Eng: land, gleich ben Lithauern bei uns, fehr gesucht merben. Betrachtlicher und einträglicher als bie Bucht ber Pferbe ift bie Rindviehzucht. Giner ber größeren Farms (Dacht: hofe) auf Stye, welcher fruber 16, zu Pennant's Zeit aber 50 Pf. St. Pacht gab, batte folgenden Wiehstand: 50 Rube, 20 junge Ochsen, 30 breis, 35 zweis und 40 einjabrige Rinber. Jura lieferte an Die Biebhandler 400 Stud, Jian fubrte 1700, Dranfan 50, Colonfan 120, Stoe 4000, Mull, bei einem Biebftante von 12-15,000 Ctud, 8000, Coll 250 jahrlich aus, und in abnlichen Berhaltniffen harris und andere Inseln. Die Raffe bes auf ben Infeln gewöhnlichen Rindviehes ift von mittlerer Große, meift von ichwarzer Farbe, langbeinig und mit starren Mahnen verseben, welche vom Nacken ben Ruden entlang bis auf ben obern Theil bes Schmanges Man hat bereits feit bem Ende bes porigen Jahrhunderts angefangen, Die einheimische Bucht burch bie größere und fartere englische ju verebeln und gwar nicht ohne gunftigen Erfolg, ba ber Biebhandel feitbem bebeutend gestiegen ift. Das Rindvieh auf Give zeiche net fich burch feine breite Bruft gang befonders aus. Man rechnet auf Diefer Infel, bag eine Rub bei jebem Male bes Meltens brei englische Quart Dilch gibt. Diese wird theilweise zur Rabrung, theilweise ju Butter und Rafe verwendet, welche lettere auf manden. Infeln ebenfalls Sanbelfartitel abgeben. Muf Cannap rechnet man, baf ein Paar Rube jabrlich 7 Steine (2/3) Butter und (1/3) Rafe geben. Diefe beiben Artifel fubren baupt: fachlich aus Ilan, Stye, Die beiden Uifts und Barris. Muf ben meiften Infeln bleibt bas Rindvieb, infofern es größeren Pachtern gehort, Sommer und Binter im Freien. In der letteren Jahredgeit halten bie Zacksmen und reicheren Zenants bas Rinbvieb in fogenannten Minterparts, fur welche fie ben trodenften und beften Boben aussuchen, mo bie Thiere auf ben Winterara: fungen, welche Erfisch Geary geambry genannt wer-ben, hinlangliche Rabrung finden, sodaß man nur in febr frengen Wintern ibnen Strob gur Rabrung gu reis den braucht. Mit bem Upril beginnt bann bie Coms

merweibe, inbem man bas Bieb am Lage zu bem frifc emporichiefenben Grafe ber Marichaegenben treibt, es Rachts aber wieber in Die Winterparts fuhrt. Tritt Futtermangel ein, fo eilen Rube, Biegen und Schafe gur Chbezeit an bas Ufer, um fich an ben Geepflangen gu Sie thun bies gemiffermagen inftinctmäßig, felbst wenn bas Meer gang außer ihrem Gesichtstreise liegt. Diefer Futtermangel, welcher oft einer großen Menge Rindvieh ben Tod bringt, nothigt oft bie Biebhalter, Die Rube von einer Infel auf die andere ju bringen. Dann wird eine Leittub an ein Boot befestigt. Leine, burch welche bies geschieht, reicht ihr von ben Sornern bis an ben Schwang. Mit einer abnlichen Leine wird bie zweite Rub an bie erfte, die britte an bie zweite u. f. w. gebunden. Muf biefe Beife werben oft 10 bis 12 Stud Rindvieh von einer Insel auf Die andere ober auch auf bas Restiand gebracht. Gollen Pferbe von Stye nach Inverneg uber ben Ranal Role Ree gebracht merben, fo bedient man fich bagu eines mit funf Mann befesten Bootes. Bahrend ber eine berfelben rubert, balten bie übrigen jeber ein Paar Pferbe, welche zu beiben Seiten bes Fahrzeuges schwimmen. Der armere Zenant, welcher teine Binterparts halten tann, muß mit feinen Ruben, Schafen, Biegen, Sunden, Enten und Suhnern in einem und bemfelben Saufe leben, ja ber jungere Theil Diefer Thiere marmt fich oft mit ibm an bemfelben Feuer. Der Stanbort bes Biebes, welcher pon bem Bobngimmer bes Tenants oft nur burch eine magig bobe Bretermand getrennt ift, wird bes Jahres nur ein Mal, und zwar in ber Bestellzeit, vom Miste gereinigt, weil man ben Glauben hat, daß die Luft dem Miste die Kraft entziehe, wenn er frei liege, und da man, um bas Bieb troden gu ftellen, ihm immer eine frische Streu unterlegt, fo tommt es, bag bie Rube oft bon einer ziemlichen Sobe auf ihren am Feuer figenben Berrn herabsehen. Überhaupt hat ber Biebbunger erft, feithem bie Relpbereitung in Schwung gekommen ift, in ben Augen vieler einen Berth betommen, ba bie Ents giehung bes Tangs bie Tenants nothigte, feine Stelle burch ein anderes Dungemittel ju erfeten, weshalb fie auch fast jebes Frubjahr ibre Strobbacher burch neue ers feben, indem fie die alten auf ihre Felber ichaffen. Sommer giebt ber Tenant mit feiner heerbe in Die Bebirge, mo er fich eine Sutte aus Baumzweigen und Rafen erbaut, welche Shealing genannt, ibm und feiner Fa-milie zur Sommerrefiben, bient. Das hausgerath bes fteht aus einem Bett von Beibefraut, welches auf einer Rafenbant aufgeschlagen ift, zwei Deden, einigen Dilch. gefägen und hangenben Gestellen von Korbmacherarbeit, auf welche ber Rafe gelegt wirb. Milch, Butter, Rafe und Fische machen in biefer Beit die einzige Nahrung ber Tenants aus. Im Berbfte febren fie ju ihren Pachtungen gurud, inbem jeht bas Bieb Rabrung genug auf ben Felbern finbet.

Richt weniger bebeutenb als bie Diehzucht ift bie Schafzucht. Die Schafe auf den westlichen Sebriden sind außerst wild und im Klettern geubt, ba sie meist ihre Nahrung auf steilen Felsen und an grauenvollen

Abgrunden fuchen muffen. Rlein von Geftalt, find fie boch reich an Wolle und ihr Rleisch bat einen angeneb. men Geschmad. Das Schopfenfleisch auf ber Infel Rum ertlart Pennant fur bas vorzuglichste in gang Großbris tannien. Auf mehren Inseln ift jeboch auch die englische Schafraffe eingeführt und man fucht die einbeimische durch fie ju verebeln. Mull allein befist 60,000 Stud bies fer Thiere, bie ubrigen Infeln eine verhaltnigmäßige Schafbiebstabl ift baufig, und icon Anaben Anzabl. werden bagu abgerichtet. Daber barf nach ben ganbes. gefeten tein Armer einen Schafetopf unter vier bis funf Ragen verzehren, wenn er ein Schaf geschlachtet bat, bamit Jedermann bas Dhrzeichen prufen und fein Gigenthum in Unspruch nehmen tann. Die Bolle wird großtentheils im Innern verbraucht; nur einige Inseln betrachten fie als Sanbelbartitel. Biegen finben fich fast auf allen Infeln in großer Menge und in einem faft wilben Buftande. - Dan genießt ibr Fleisch, benutt ibr Fell und bereitet aus ihrer Dilch Rafe, welcher felbft perfahren mirb.

Waren früher Pferde und Schafe ber Hauptartikel bes Stapelhandels ber Hebriden, so hat ihnen jett bas Kelp den Vorrang abgewonnen, bessen Aussuhr, welche früher gänzlich unbekannt war, bedeutenden Gewinn bringt. Mull führt aus 600 Tonnen, Coll 55, Tirey 250, Colonsap und Dronsap 120, Sipe 500, Cannay 20, North Uist 1000—1200, Jura 200 Tonnen; die lettgenannte Insel producirt auch viele Farnkrautasche.

Geben wir jum Beichlug noch einen Abriff ber Beschichte ber Bebriben. Zweifelhaft ift ce, ob Potheas bereits die Bebriben gekannt habe, obgleich ichon ju feiner Beit Sanbelsverbindungen mit biefen, fowie mit anberen nordlichen Infeln bestanden ju haben scheinen, wie bies aus ber Ermabnung einiger ihnen eigenthumlichen Producte, g. B. ber Ballroggahne, hervorgeht. Dela gibt bie Babl ber Umoba ober Bebriben auf fieben an; ba er fie aber Teutschland gegenüberliegen lagt, so ift es mabricheinlich, bag er fie mit ben Dreaben ibentificirt ober verwechselt bat, obgleich er biefe letteren besonders erwahnt. Plinius fannte fie icon genauer (II. N. I. IV. c. 16); und indem er fich ibre Angabl auf 30 belaufen lagt, tommt er ber Bahrheit giemlich nabe, insofern namlich nur die größeren Sebriben ben Ramen von Inseln verdienen. Ubrigens fcheint bie Lebart Acmodae (von axun, die Spige, bas Augerfte) richtiger ju fein als Aemodae, ba bie erftere mehr ber Borftellung entspricht, welche bie Romer mit biefen Infeln verbinden mochten, indem fie dieselben als ben Grengpunkt ibres Reiches betrachteten. Solinus tennt nur funf Sabudes und berichtet, die Einwohner berfeiben maren unbefannt mit bem Getreidebau und lebten allein von Fischen und Dild, mas allerbings ju feiner Beit ber Fall gewesen sein mag; sie batten nur einen Konig, und Die Infeln waren nur durch schmale Straffen von einanber getrennt. Diefer Furft fei burch Gefete gur Mus. ubung der Berechtigfeit verpflichtet, und werbe burch Urmuth verhindert, von dem geraden Bege abzuweichen. Er

befite nichts Gigenes, felbit nicht einmal eine Rrau burfe er baben; bagegen fei es ibm erlaubt, fich aus jebem Diffricte ein weibliches Befen, welches ibm gefalle, gur Beifdigferin auszumablen. Sierdurch werde er vor Ebrs geis binfichtlich feines Rachfolgers bewahrt. Mus einem abnlichen Grunde barf auch ber turtifche Gultan feine Frau haben. Da Solinus die Sabudes burch enge Ra. nale getrennt fein lagt, fo fcbeint er bie Infeln bee fogenannten Long Island, Lewis, Rorth Uift, Bembes cula, South Uift und Barra im Sinne ju haben, welche gleichsam eine Infel bilben und baber auch wol einen ges meinschaftlichen Konig batten. Ptolemaus tennt funf Epordag und nennt als folche Best und Dftebuda, Ris cina, Maleos und Epidium. Cambben vermuthet in diefen funf Infeln: Stpe, Lewis, Rathry (Racline), Mull und Ilan. Zacitus ermahnt bie Bebriben nicht, welcher Name nach Pennant burch einen Fehler ber Abichreiber entstanden fein foll, indem diefe bas u in Hebudae in ri vermanbelten "7), und überhaupt scheinen sich bie Ro. mer menig um diefelben befummert ju haben. Lange Beit verschwinden jett bie Bebriden aus ber Befdichte: fie fcheinen analog mit bem übrigen England von fleinen Ronigen (regulis, Sauptlingen) beberricht worben gu fein, welche von ben Ronigen ber bamals noch machtigen Pieten abhangig maren; benn ber Dietentonig Brabeus ober Brubeus ichentte bem beiligen Columba .6), welcher fich

87) Cambben bagegen will ben Ramen Sebriben (Ebuben) ren ben britischen Worten Kb eid, getreibelos, abgeleitet missen. 53) Bis in die Mitte bes 6. Jahrh. bestand die Retigion ber Druiben auf ben westlichen Inseln in ihrer vollen Kraft und auf ben meiften berfeiben haben fich auf fie Bezug habenbe Dentmaler abatten. Dan findet Steinfreife ober fogenannte Druidentempel, mehr ober minter gut erhalten, Cairne und robe Caulen, legtere eft ichen mit bem driftlichen Rreuge verfeben, auf Bigba, Arran a. f. m. Die Cairne find oft von bebeutenber bobe, und man nimmt an, baß fich biefe theils nach bem Range bes unter ihnen bestatteten Sauptlings, theils nach ber Liebe richtet, in welcher bie-fer bei bem Wolfe ftanb. Roch jest ist in Schettland bie Robens-art im Gebrauche: "Curri mi cloch er do charne," b. h. ich will einen Stein auf beinen Gairn werfen, ober, wie wir fagen murben : "Ich will bich noch im Grabe ehren." In Bates beigen bie Cairne (chaenes) Carnebbau; bier liegt aber in ben Borten: "Karn ar dy ben," b. b. "einen Stein auf bein Saupt," eine Bermunfdung. Die driftliche Religion verbreitete, wie es fcheint, ber genannte beilige, Columba, mit feinen Begteitern St. Daol und St. Dran querft auf ben hebriten Golumba nahm feinen Bohnfit auf ber Infel Do, welche nach feinem Tobe Y-columb-cill, d. i Infel ber Celle bes Columba, genannt murte. Gt. Macl verfündete bas Chriftenthum auf ber Infel Lamlafb und ftarb, 100 Jabre alt, gu Stiffin; St. Dran, welchem bie Infel Dranfan ihren Ramen verbantt, begleitete ben Gelumba nach ber Infel Dp. Als bier biefer Lestere bie Capelle St. Dran erbaute, welche überhaupt bie erfte ben ihm errichtete mar, erfuhr er burch eine Eingebung, baf biefe nicht ftebem bleiben murbe, wenn fich nicht irgend Jemand lebenbig begraben ließe. St. Dran erbot fic bazu und so murbe er einges scharet. Rach brei Tagen wollte Columba feinen alten Freund noch ein Dal feben und ließ bas Grab offnen. Da ftarrte ibn Et. Dran an, ergabite ibm, mas er im Grabe erfahren habe, unb titlarte, baf Alles, mas man von ber bolle berichte, eine große Jabel fei, liber bie testere Ergabtung gerieth Cotumba in folden Bern, daß er bas Grab fogleich wieber guwerfen lies, fobag ber erme Dran nie wieber ein Wort boren laffen fennte. Rtofter und Liechen entstanden batb barauf, allein es mabrte lange, ebe bas

ibm burch ein Bunber empfohlen hatte, ohne jeboch me: ber ibn noch die Dicten, mas er beabsichtigte, befehren ju tonnen, 565 ober 566 bie Infel bu ober bo, bie man spaterhin Jona ober Icolmfill nannte. 3m 3. 735 fielen die Nordmanner in Irland ein und verwusteten es; ein gleiches Schidsal erlitten bamals mahrscheinlich Die Bebriben, und von Rathry ift bies gewiß. Dennoch fcbeinen Die Infeln in biefer Beit noch nicht formlich uns ter bie Botmäßigfeit ber Rorweger gefommen ju fein; ba fich mehre fleine norwegische Fürften, welche fich ber Hande bes blondhaarigen Harold Harfagar entziehen wollten, auf die Bebriden fluchteten, von wo aus sie Seerauberei trieben und häusig in Norwegen einfielen. Harold, dessen Macht spaterhin in ber Schlacht, welche er bei Stainfordbridge gegen ben Ronig Sarolb von England verlor, fegelte baber nach ben Bebriben, landete und erfocht Gieg auf Gieg. Der Unfuhrer ber Gees rauber wurde erschlagen; feine Unbanger niebergebauen ober gur Flucht genothigt, überhaupt alles perbeeret unb vermuftet. Rach Sarold's Rudfehr nach Norwegen fehrten auch die Bertriebenen auf die Inseln gurud und begannen ihr altes handwert von Neuem. Der Ronig fendete baber ben flachnafigen Retil mit einer farten Flotte ab, um biefem Unwefen ein Enbe ju machen. Retil tam damit bald ju Stande; allein ebenbaburch wurde fein Ehrgeis genahrt. Er bestätigte baber bie Bauptlinge ber Bebriben in ihrer Burbe, fcblog Coul, Erugs und Chebundniffe mit ihnen und bewog fie, nachs bem er bie Rlotte nach Rormegen gurudgefendet batte, baß fie ibn fur ihren Dberberrn anerkannten und ibm Eribut gablten. Babrend feiner Regierung landete ber aus Rormegen vertriebene Gobn Barold's, Eric, bei ben Sebriben, erhielt bier einen großen Bumachs an tampfe und beutebegierigen Beuten und fegelte mit ihnen nach England. Rach Retil's Tobe machten bie Sebriben eis

Chriftenthum bie Religion ber Druiben ganglich verbrangen tonnte. Fingal's Rame, porguglich gefeiert auf Arran und Staffa, wo fich bie Soblen bes Fin-mac-cuil ober Fiuhn-Mac Coul, b. f. Fins gal's bes Schnes Comhal's, sinden, wie ibn Macpherson nennt, wird bausig nech genannt im Munde bes Bolkes, und tont auch Offian's harfe nicht mehr, so leben boch seine Lieber noch fort. Much aus ber nerwegischabanischen Periode haben fich viele Refte erhalten. Bide Inselnamen sind nach Aner danischen Ursprunge. "Es ist wahrscheinlich," fagt dieser Schriftsteller S. 25, "bas die Ramen, welche sich auf a oder y endigen, danische sind," und Pennant bestätigt bies gewiffermaßen, indem er (l. l. p. 299) bemerkt : "Die Danen haben in mehren Ramen ihre Gettheiten, beiben unb Barben verewigt. Go lebt in bem Telfen humbla einer ihrer alten Ronige humblus fort; bie Infel Gunna erhielt ihren Ramen nach einer ber Baltoren; Ulva nach bem beiben Ulvo und ber Stein von Ugg fcheint ju Ghren bee Dichtere und Cangere Uggerus cre richtet. Dinische Schieffer eber Burgen finden fich auf Ilay, Stye, Lismore u. f. w. Diefe Burgen sind gewöhnlich rund, ibre Mauern sehr oft 12 Fus bid und meift ohne Mortel erbaut. In biefen Mauern befindet fich oft eine rings herumlaufende Galerie, wels che entweber als Caferne fur bie Befapung ober als Ruftfammer biente. Der mit großen Steinplatten bebedte Gingang ift niebrig, im Innern laufen zwei fug bobe Steinfige an ben Dauern berum. 3m Erfifden werben biefe Burgen Dune genannt. Auch Baffen und Erinfgefaße findet man noch, welche ber Danenzeit anzugebo: ren fceinen.

nen Theil bes norwegischen Ronigreichs. Man aus und theilten beffen Schidfal, weshalb wir aus bem von Camb: ben aufbewahrten Chronicon Regum Manniae Die Bes fcichte biefes Konigreichs bier einschalten, insoweit fie auf Die Bebriben Bezug hat. Im 3. 1066 bemachtigte fich Gobred Crouan, ein Sohn bes fcmargen Saralb's pon Asland, ber Infel Man und ber übrigen gu ihr geborigen Infeln, berrichte 16 Jahre und ftarb auf ber Infel Die (lay, Ile, Isle). Er binterließ brei Gohne, Namens Lagmann, Sarald und Dlav. Lagmann ers griff die Zugel der Regierung, bestrafte seinen Bruder Sarald, welcher fich fortwahrend gegen ihn auflehnte, mit dem Berlufte ber Augen und Geschlechtstheile, fuhlte bald Reue barüber und unternahm eine Pilgerfahrt nach Berufalem, auf welcher er ftarb. Daber traten 1075 (Pennant nennt bas Jahr 1089) bie Bauptlinge ber Infeln jusammen und baten ben Ronig Murecard Di Brien von Irland um einen Gouverneur mabrend Dlav's Minderjahrigkeit. Diefer sendete ihnen bereitwillig einen gewiffen Dopnalb, Tabe's Sohn, welcher sich jedoch burch feine Eprannei fo verhaßt machte, bag ibn bie Insulaner bereits nach einer furgen herrschaft von brei Jahren nach Irland jurudjugeben gwangen. Sieraus scheint hervorzugehen, bag bie Bebriden bamals meber von Morwegen, noch von Schottland abhingen, mas jeboch balb wieder ber Fall fein mußte. Denn im 3. 1077 fenbete ber Ronig von Rormegen, Magnus, einen gewissen Ingemund als Konig ober vielmehr Bicetonig nach ben Infeln ab. Diefer erlaubte fich aber, sobald er auf der Insel Leodus (Lodus, Leeves, Lewis) anges Kommen mar, mit feinen Begleitern Raub, Beiber: und Dabchenschandung in einem folden Grabe, bag bie von ibm einberufenen Sauptlinge bas Saus, in welchem er fich befand, in Brand ftedten, wobei er mit feinen Genoffen theils burch bas Feuer, theils burch bas Schwert ben Tod fand. 3m 3. 1098 landete ber norwegische Ronig Magnus, welchen nach Ginigen ber jungere Gobn bes von Dacbeth erschlagenen Konigs Duncan, Donalb Bane, berbeigerufen hatte 89), um fich burch feine Silfe

bes schottischen Thrones zu bemachtigen, mit einer Flotte von 160 Schiffen bei ben Orcaben, ging bann ju ben Bebriben über, welche ibm Donald ju überlaf: fen versprochen hatte, verwuftete biefe mit iconungslofer Buth, raubte bie Beerden, brannte die Saufer nieber und zerftreute die Ginmobner. Ginige Diefer floben nach Cantyre, andere nach Irland. Magnus verfolgte fie mit Feuer und Schwert, unterwarf fich bie Infel Man, Die ihm fo wohl gefiel, bag er fich mehre Schloffer auf berfelben erbauen ließ, griff barauf die Insel Anglesen an, brachte sie unter fem Joch, nachdem er ben einen ihrer Grafen getobtet, ben andern vertrieben hatte, empfing Geschenke von den Bewohnern von Bales und sendete bem Ronige Murecard von Irland, vielleicht um fich megen beffen Gingriffs in feine Rechte an ihm zu rachen, feine Schuhe mit bem Befehle, Diefe bei feiner Ungnabe am Beibnachtsfefte in Begenwart feiner Befandten mit: ten burch feinen Palaft auf ben Schultern gu tragen. Der irifche Ubel mar emport über biefe Roberung: allein Murecard erklarte, er wolle bie Schuhe nicht blos tragen, fonbern fogar effen, ebe er eine Proving feines Reiches verwuften laffe. hierauf wollte Magnus Irland felbft erobern, allein ber Berfuch toftete ibm bas Leben. Die Insulaner beriefen jest ben Gobn Gobreb's Crouan, Dlav, welcher an bem hofe bes Konigs heinrich von England lebte, gur Regierung und Diefer trat fie 1102 an und behauptete fie bis jum 3. 1142, mo feines Brubers Saralb's Cohne fich gegen ibn emporten und einer derfelben, Regnald, ibn ermordete. 3m 3. 1143 kehrte Dlav's Sohn, Gobred, aus Norwegen jurud, wohin er fich begeben hatte, um bem Ronige ju bulbis gen, bestrafte die Morber feines Baters und beflieg 1144 ben Thron. Gine feiner Schwestern war an ben Baupte ling Comerled von Beregaidel (Uraple) verheirathet, welcher mit biefer vier Gobne, Dulgal, (Dugal), Reginalt, Engus und Dlav, zeugte. Als baber Godred tyrannisch gu regieren begann und vorzüglich ben Abel beleidigte, fo ging ber Gobn Dter's, Thorfin, jum Sauptling (Thane) von Argyle und begrußte beffen Gobn Dugal ober Dubgall als Ronig ber Inseln, wie er ihm auch viele berfelben unterwarf. Comie Gobred bies erfuhr, ruftete er sich zum Kampfe; es tam zwischen ihm und bem Somerled zu einer Seeschlacht, Die einen Bertrag gur Folge hatte, burch welche bas Inselreich in zwei Theile gerriffen murbe bo). Rurge Beit barauf gwang ber Thane

<sup>89)</sup> Andere ergabit bas ermabnte Chroniton bie Berantaffung. Rach ibm ließ Maanus bas Grab bes Ronigs und Martyrers Dlav gewaltsam öffnen, um fich ju überzeugen, ob beffen Rorper wirtlich noch fo unverwefet fei, wie die Priefter fagten. Da ibn nun feine Mugen und Sande von ber Babrheit bes Borgegebenen überzeugten, fo befiet ibn ein folder Schrecken, bag er fegleich megging. In ber barauf folgenben Racht erfchien ihm Dlab und fprach: "Bable, ob du innerhalb SO Tagen fterben ober Rormegen für immer verlaffen willft." Als er erwachte, berief er fogleich bie Fürsten und Miten, ergabite ihnen bas Geficht, welches er in ber Racht gehabt hatte und fragte fie um ihren Rath. Diefe entschieden fich einstimmig fur bas Lettere und fo verließ Magnus fein Bater: land. Eerfaus (hist. orc. 78) pflichtet ber im Terte gegebenen Meinung bei. Er ergablt: "Donath Bane habe bem Ronige Da: gnus alles gand versprochen, wetches er mit einem Rabne umfahren tonne. Magnus habe fich barauf mit einem Ruber in ber band in einen Rabn geftellt, worauf ibn feine Leute uber bie Banbenge von Cantyre gezogen hatten, fobaß ihm Donalb auch biefes gand batte abtreten muffen. Bon biefem Umftanbe foll Zarbat in Rofibire ben Ramen führen, welcher aus ben Berten Tarruing (gieben) und Bata (ein Bot) jufammengefest fein foll.

<sup>90)</sup> Somerieb (Sumerled) vertheilte seine Bessungen so unter seine Sohne, das der attere berseiben, Dugal, von welchem die Macdougals of Lorn abstammen, Argple, Mull und die nord-lichen hebriden, der jüngere aber Reginald, welcher der Stamme vater der Daccdonalds wurde, Cantwre, Itan und die südlichen gestellte. Damals entstand auch wahrscheinlich die Eintheilung der Hebriden in die Suderens und Rordurens, oder die südlichen und nördlichen. Die Grenze zwischen beiden bildete die Landsspie Ardnamurchan in Argviesbire. Die norwegischen Bieetdnige oder Statthalter, welche meistens Eingeborene waren, wie John Dungadi, dem König Acho 1249 die nördlichen hebriden übergab, entrichteten ihren Lednscherrn bei dem Antritt ihrer Würde 10 Mart Gold, waren aber sonst während ihrer ganzen Ledenszeit von allen übrigen Abgaben besteit.

Somerleb Gobred nach Mormegen ju flieben, verlor aber felbft 1164 bei einem Groberungszuge gegen Schottland und beffen Konig Malcolm in ber Rabe von Renfrem fein Leben. Gobred's Abmefenheit benutte fein Bruber Reginald, nachdem er die Bewohner von Man geschlas gen batte, um bie Regierung an fich ju reifen, bufte aber biefes Unternehmen bei Gobreb's Rudfehr mit dem Berlufte ber Mugen und Geschlechtstheile, eine bamals gewohnliche Bestrafungsart ber Aufrührer. Gobred felbst ftarb 1181 und murbe auf ber Insel on begraben. Ihm folgte 1187 sein Sohn Reginald. Im 3. 1192 tam es zwischen Comerled's Cobnen, Reginalb und Engus, ju einem Rampf, in welchem ber lettere bie Dberhand behielt, allein nur um 1210 mit brei Gobnen bas Les ben ju verlieren. Reginald, Gobreb's Cobn, trat feis nem Bruber Dlav bie Infel Lewis ab. Diefem letteren batte ber Bater, weil er allein in rechtmäßiger Ebe geboren mar, jum Erben eingefett; ba er aber bei beffen Tobe taum 10 Jahre alt mar, fo ermahlten bie Bewohner von Man ben alteren Reginald jum Ronige ber Infeln. Dlav murrte barüber nicht; ale er aber fab, baß Lewis fur feinen und feiner Mannen Unterhalt nicht ausreichte, fo verlangte er von feinem Bruder bie Abtretung einiger anderen Infeltheile. Reginald versprach, fich bie Sache zu überlegen; allein schon am folgenden Tage ließ er Dlav ergreifen und jum Konig Bilbelm von Schottland bringen, welcher ibn fieben Jahre lang gefangen hielt. Bon Bilhelm's Gohne, Alexander, in Freibeit gefest, tebrte Dlav mit einem großen abeligen Befelge nach Man zurud und Reginald trat ibm von Neuem Lewis ab. Bald tam es jeboch jum Bruberfriege; mehre Schlachten murben geliefert, bis endlich Dlav 1226 fein Erbe gang in feine Gewalt befam. Der befiegte Regis nald vermochte jedoch ben Berluft nicht zu verschmerzen; er erregte 1229 neue Unruben, bis er endlich in ber Schlacht bei Tingulla fein Leben verlor. Dlav ftarb 1237 nach einer eilfjahrigen Regierung. 3hm folgte fein Cobn Sarald. Da biefer fich 1238 weigerte, an ben hof bes Konigs von Morwegen zu tommen, fo ließ ibn biefer abfegen, belieb ibn aber, ba er fich 1239 unter-warf, fur fich und feine Rachtommen mit allen Infeln, welche feine Borfahren befeffen hatten. Saralb vermabite fich 1247 mit einer Sochter feines Lebnsberrn, verlor aber mit biefer und vielen Eblen auf ber Rudfehr burch Schiffbruch bas Leben. 1249 gelangte Reginald, Dlav's Cobn und Sarald's Bruber, gur Regierung; er wurde aber ichon im Mai beffelben Jahres ermorbet. Saralb, aber ichon im Mai beffelben Sabres ermorbet. Saralb, ber Cobn Gobreb's Don und Entel Reginald's, bemach: tigte fich hierauf bes Inselreichs; allein 1250 berief ibn ber Ronig von Mormegen ju fich und ließ ibn gefangen feben. 3m 3. 1254 feste Saco, Konig von Rorwegen, Dlav's Cohn, Magnus jum Ronig ber Infeln ein, und ftarb, nachdem er Die Schlacht bei Bargs am Elnde Frith in Airshire verloren hatte, im 3. 1264. 36m folgte 1265 Magnus IV. nach und biefer trat im 3. 1266 bie hebriben, welche zu behaupten er fich zu ichwach fühlte, an Meranber III. von Schottland gegen eine große Belb. fumme und einen ewigen Tribut von 100 Mart ab, wels I. Encott, b. EB. u. R. Bweite Section. XX.

der ben Mamen Annual of Norway führte. Bugleich ficherte er in bem beshalb geschlossenen Bertrage bie Rechte und Freiheiten berjenigen Norweger, welche auf ben Infeln wohnen bleiben wollten, mo fich ihre Rach: tommen noch erhalten haben. Go maren bie Bebriben mit Schottland vereint, ohne bag jeboch beffen Ronige viel Bortheil von biefer Bereinigung hatten, benn auch unter ihnen blieben bie alten Sauptlinge machtig. Bu biesen gehörten vorzüglich bie bereits Rot. 90 ermabnten Macbougalds und Macbonalds. Entfernt von dem Sige ber toniglichen Macht maren biefe lange Zeit bie Beifeln bes Ronigreichs; ja fie ubten nicht blos bie Rechte ber Ronige aus, fonbern nahmen auch oft ben Titel berfels ben an, obgleich fie in ber Geschichte gewöhnlich als Herren ber Infeln (Lords of the Islands ober Isles) ober Grafen von Rog, ober als bie großen Macbonalbs aufgeführt werben. Dies geschieht befonbers feit bem 3. 1335, wo ber Lord of the Isles John fich von ben Ros nigen von Schottland lobrif, und im nachsten Sahrhuns berte stehen die Macbonalds so unabhangig ba, bag Ros nig Beinrich IV. von England mit ben Brudern Donald und John ein Bundniß ichloß. Stolz von Ratur und übermuthig burch bies Bunbnig machte Donald Unspruche auf die Grafichaft Rof, fiel in biefelbe ein und eroberte Gine beftige, aber unentschiebene Schlacht, welche er ben Koniglichen in Aberbeensbire lieferte, bewog ibn fich zu unterwerfen. Er schwur bem Ronig James (Jacob) I. ben Gib ber Treue und erhielt bafur die Proving Roff und ben Grafentitel. Gein Nachfolger Meranber griff an ber Spige von 10,000 Mann Inverneg an, und legte bie Stadt in Ufche. Dennoch mußte auch er fich ber Gnabe bes Ronigs überlaffen, welcher ihm gwar bas Leben ichentte, ibn aber in engem Gewahrfam halten ließ. Dafür verwüstete fein gandsmann Donald Balloch lange Beit bie Grafichaft. Rur mit Mube murbe er übermuns ben, worauf er von einem irifchen Sauptling, bei welchem er auf ber Alucht Schut fuchte, ermorbet murbe. Unter Jacob's II. Regierung suchte fich ber Borb of the Beles und Graf von Rog von Reuem ber toniglichen Bewalt zu entziehen. Er eroberte beshalb 1461 bas Caftell Inverneß und bahnte sich mit Gewalt ben Weg bis Athol. Der Graf, bie Grafin und bie vornehmften Ginwohner Diefer Stadt fluchteten fich, Schutz fuchend, in bie St. Bridgetfirche; allein Donald flecte biefe in Brand, hieb bie Priefter nieder und führte bas grafliche Paar mit großer Beute nach bem Caftell Claig, welches er auf ber Infel Fruchlan bei ber Infel Ilap befaß. Dicht fo gludlich mar er bei einem zweiten Raubzuge, welchen er furge Beit nach bem erften unternahm. Gin gewaltiger Sturm begrub ben größten Theil feiner Schiffe und Leute in ben Bellen, und ibn felbft erfchlug gu Inverneg, wohin er fich gerettet batte, ein irifcher harfner. Seine Mannen, welche nach Ilan gurudgetehrt maren, festen ben Grafen von Athol mit feiner Gemahlin in Freiheit, gaben bie Beute gurud und bes schenkten ben Reliquienkaften bes Beiligen, um ihre Sunben zu bugen. Johann, Donalb's Nachfolger, senbete Gesandte an ben Konig Eduard IV. von England,

welcher ben Bischof von Durham und Grafen von Bindefter beauftragte, einen Bertrag mit ibm, feinem gleichs namigen Cobne und einem andern Donald Balloch ju ichließen. Es wurde festgesett, bag Johann mit feis nen Berbundeten du Gunften Eduard's einen Ginfall in Schottland machen und bafur in Friedenszeiten 100, in Rriegszeiten aber 200 Mart St. jahrlich erhalten, im Befit ber Infeln bleiben und bei einem Bertrage mit Schottland mit in benfelben eingeschloffen werden follte. Allein bereits im 3. 1476 fnupfte Couard, beffen Dos litit fich geanbert batte, mit Schottland freundschaftliche Berbindungen an und ließ Die Sauptlinge fallen. Jacob ruftete barauf ein großes heer aus, fette ben Grafen von Uthol an beffen Spige und entließ biefen mit ben Borten: "Bormarts, Glud auf ben Beg, fefle bie Rebellen" (Furth, Fortune and fil the fetters). Borte find feitbem ber Bahlfpruch bes Grafen von Uthol geblieben. Gefchredt burch bie Ruftungen bes Renigs unterwarf fich ber Graf von Rog, erhielt Bergeihung, mußte jeboch bie Grafenwurde abtreten, welche für immer mit ber Rrone Schottlands vereinigt murbe. Dagegen blieben ibm Anapdale, Cantyre und bie Lords Schaft ber Infeln, welche aber jest als ein ichottisches Lehn betrachtet murben. Go mar bie Dacht ber Infulaner gebrochen und fie ichmachten fich noch mehr burch gegenseitige Rampfe. Jacob V. fand es beshalb fur nos thig, 1536 bie Inseln in eigener Person zu besuchen, wobei er mehre Sauptlinge mit fich hinwegsuhrte, andere aber nothigte, fur ihr eigenes, sowie fur ihrer Bafallen gutes Betragen Burgichaft ju ftellen. Die Damen Dies fer Sauptlinge maren nach Allerander Lindefay, welcher bei Diefer Belegenheit die Ruften Schottlands befuchte, folgende: Mydpart, Macconnel, Macsloyd von Lewis, Maceniel, Macelane, Maceintofb, John Mudyart, Macefan, Macetengie u. f. w. Doch scheinen mehre berseiben bem Restlande anzugehoren. Dach Jacob's Tobe traten neue Unruben ein "1). Die bebridifchen Redfhants, wie man die von ben Inseln ausgehenden und vorzuglich von ben Campbeis begunftigten Geerauber nannte, beunruhigten und plunderten Irland, und 1614 erregten bie Macbonalbe einen großen Mufftand, indem fie bem Gras fen von Araple bas Bebn Cantyre streitig machten. Bilbelm III. ertaufte noch die Sauptlinge fur feine Sache, obne fraftige Silfe von ihnen ju erhalten, bis endlich bas Sabr 1741 bem Clanwefen und mit ihm ihrer Dacht (G. M. S. Fischer.) ein Enbe machte.

INVERNESS (Neu-), Stadt im nordamerikanischen Staate Georgia, ungefahr 20 englische Meilen von Frederica, am Flusse Alatamaha, angelegt von einer Gesellschaft Hochlander, welche aus Schottland babin auswanderten. (R.)

INVERNETHIE, ein fleiner Safen Schottlands in ber Grafschaft Aberdeen. (J. C. Schmidt.)

INVERNO, ein bebeutendes Gemeindedorf in dem nach Corte Olona benannten vierten Districte der Proping (Delegation) Pavia des lombardischen Konigreichs, in der großen lombardischen Fläche, in ziemlich gut bewässerter Gegend gelegen, mit einem Gemeindevorstande, einer eigenen katholischen Pfarre, einer dem heiligen 30s hann dem Täuser geweiheten Kirche, einer Mühle (Guardia) und sechs anderen Bruchstüden (Frazioni), von denen Cassina S. Giuseppe ein Dratorium besitzt. Die Gemeinde hat viel trockenes Land, zieht Maulbeerbäume und betreibt die Zucht der Seidenraupe mit Erfolg. (G. F. Schreiner.)

bie Bucht der Seibenraupe mit Erfolg. (G. F. Schreiner.)
INVERSA METHODUS TANGENTIUM ist ein alterer Name fur das, was man spater Integrals rechnung genannt hat. Sowie namlich die Differenstialrechnung am Frühesten zur Auffindung der Tangensten an gegebenen Eurven gebraucht wurde (s. Disserentialrechnung), so diente die Integralrechnung, um aus gegebenen Eigenschaften der Berührungslinie die Gleichung der berührten Eurve herzuleiten. Wegen der viel mans nichsaltigern Anwendungen der Differentials und Integralrechnung sind die Namen Methodus tangentium directa et inversa nachher veraltet. (Gartz.)

Inversa ratio oder proportio, Inverse, f. Ver-

hältniss.

INVERSION. 1) Grammatit und Rheto. rit. Inversion beißt im Allgemeinen jebe Beranberung in ber naturlichen und vernunftgemäßen Construction ber Borter ober Gate; insbesondere wird aber biejenige Abs weichung von der gewohnlichen Borts oder Gabfolge Inversion genannt, welche nicht burch bloge Willfur ober ben allgemeinen Sprachgebrauch, fondern burch einen besondern ftpliftischen 3med bedingt ift, und baber von einer ftarteren Betonung bes invertirten Bortes ober Gas bes begleitet ju fein pflegt. Der flylistische 3med ift, je nachdem ein Denfer, Rebner ober Dichter von ber Inverfion Bebrauch macht, von breifacher Urt, und infofern unterscheiden wir zwischen einer logischen, rhetorischen und rbythmifchen Inversion, wie zwischen einem logischen, rheto: rischen und rhythmischen Accente. Worin biefer Unterschied bestebe, lernen wir burch Beachtung bes eigenthumlichen Sprachgebrauchs in ber Borts und Saufolge bei benjes nigen Sprachen, bei beren Musbilbung entweber bas logifche ober bas rhetorifche, ober bas rhothmifche Princip vorwaltete, und beshalb eine ber brei Inverfionsarten in Die Stelle ber naturlichen und vernunftgemagen Conftruc tion trat, statt bag biese in ber feinen Umgangesprache noch, wie in ber roben Raturfprache, vorherricht. Schon bie griechische Sprache allein konnte uns über jenen Uns terschied hinreichend belehren, ba fie ebenbaburch einen Borgug vor allen andern Sprachen behauptet, bag fie in jeber Gattung von Sprache eine musterhafte Ausbil-



<sup>91)</sup> So überfiet Lauchtan Maciean of Mull 1598 mit 1500 Mann die Insel Isag. Der Lord of the Istes konnte ihm nur 1000 Mann entgegenstellen, und mußte sich daher, als es bei Araischruinard am Loch Druinard zum Aressen kam, Ansangs zurückziehen. Eine Verstärtung von 120 Mann, welche er erhielt, versschafte ihm jedoch bald den Sieg. Lauchtan wurde erschlagen, und mit ihm fanden 80 seiner Berwandten und 200 Soldaten den Aod. Lauchtan hatte, ehe er den Jug unternahm, eine der heren auf Mull, welche in ebenschlem Ause standten, wie die auf Ho, um Rath gefragt. Diese verdet ibm am Donnerstag zu landen, aus einer gewissen Quelle zu trinten und am Loch-druinard zu sechten. Bu dem Ersteren zwang ihn ein Sturm. Das Iweite that er aus Unwissenheit und zu dem Dritten nothigte ihn das Schickal.

bung erhielt. Denn sowie fie von Anbeginn burch bas Imifche Epos zu einer Dichtersprache ausgebilbet murbe, welche in ber Iprischen Poefie ber Aolier uud Dorier ebenso tubne Abmeichungen von ber naturlichen Conftruction gestattete, als fie im Drama ber Attiter bas Dufter einer feinen Umgangssprache wurde, so schufen fie die Philosophen aller Art zu einer ebenfo vollendeten Dens tersprache, als die Rebner jur Rednersprache um. Doch minder gelehrt und ebendarum fafilicher wird es fein, wenn wir die Borte und Satstellung irgend einer ans bem gebilbeten Runfifprache, wie der lateinischen, in welcher bas rhetorische, und ber teutschen, in welcher bas logische Princip vorwaltet, mit ber griechischen Dichterfprache vergleichen, und vor allem erforschen, inwiefern bie lateinische Rednersprache als Bermittlerin ber teutschen Denfers und griechischen Dichtersprache von ber Conftruc-

tion ber Ratursprache abweicht.

Bu Folge ber naturlichen Wortstellung nimmt von ben brei Sauptbestandtheilen eines Sates bas Subject, wovon die Rebe ift, die erfte, bas Mussagewort bie zweite, bas Ausgesagte aber, oder bas Pradicat, bie lette Stelle eines Sages ein, wodurch auch bei ber Inversion jedes erfte Wort eines Sates bie Rraft bes Subjects, wie das lette die Rraft des Pradicates und bas zweite bie Araft bes Aussagewortes gewinnt, und bemgemaß burch einen besonderen Redeton (sonus) vor allem Ubrigen bervorgehoben wird. Daber ftellt bie lateinische Rebnerfprache biejenigen Borter, worauf bie Aufmertfamteit bes Buborers vor Allem gelenft werben foll, an bie Spige, bas Aussagewort bagegen als basjenige, woburch bie eingeinen Theile bes Gates zusammengehalten werben, ju beftanbiger Spannung ber Aufmertfamteit an bas Enbe bes Cages, und erfett fo burch bloge Boranftellung eis nis Wortes unsern Redeton, 3. B. Prodiene me os-culo? verrüthet du mich mit einem Kusse? Tune me osculo prodis? verräthst du mich mit einem Kusse? Mene osculo prodis? verräthst du mich mit einem Kusse? Osculone me prodis? verräthst du mich mit einem Kusse? Die teutsche Denfers prache stellt ebenfalls basjenige Bort, worauf ein besonderer Nachbrud ober hauptton ruht, gern voran; mabrend aber die lateinische Sprache mit der Freiheit ber griechischen Dichtersprache, bie in ihrer Wortstellung verzüglich nur auf Bobllaut und Boblbewegung achtet, alle Borter auf gleiche Beife ordnet, fie mag vermits tels eines angehangten ne ober vorgesehten num fragen, ober obne ein folches Fragewort bas Gefagte behaupten, 3. B. Prodis me osculo, du verräthet mich mit einem Kusse; tu me osculo prodis, du verräthst mich mit einem Kusse; me osculo prodis, mich verräthst du mit einem Kusse; osculo me prodis, mit einem Kune verrathst du mich; ift bie teutsche Sprache an eine bestimmte Stellung bes Berbums gebunden, welches in der Frage, wie in bem Beischesate eines Bunsches ober Befehles, immer ben erften, in ber behauptenben ober absprechenben Darftellung aber immer ben zweiten Plat bes Sates einnimmt, und an bas Enbe beffelben mer bann au fteben tommt, wenn ber Sat als abhangig

von einem andern und fur fich unverständlich bezeichnet werben foll, A. B. verrathet du mich mit einem Kusse. wie Judas seinen Meister mit einem Kusse verrieth? Ja, du verrüthst mich mit einem Kusse etc. In verwundernder Frage ift gwar bie Wortstellung biefelbe, wie in einfacher Darftellung, welche auch ber Befehl gestattet, wie man fagt: das eine thu, das andere lass! Hunc tu, Romane, caveto! und wie der Brieche einen farten Befehl fragend ausdrudte: Ouxour it eugeic xuxtoc el; gehst du nicht fort? fur gen sogleich; fo ftellte ber Romer einen höflichen Befehl als eine Behauptung bar: Tu nihil invita dices faciesve Minerva! Aber bei folder Ausbrudemeife muß ber Frageton bie unterlaffene Inversion er: setten, 3. B. du verräthst mich mit einem Kusse? und wie bei einem Ausrufe pflegt man basjenige Bort, welchem man einen besonderen Rachbrud geben will, an bas Ende bes Sabes ju ftellen, ober menn irgend ein abhangiges Bort ben letten Plat verlangt, bie vorlette Stelle ihm einzuraumen, g. B. du willst mich mit cinem Kusse verrathen?

Bie wenig die griechische Dichtersprache in ihrer Wortstellung an andere Reffeln gebunden mar, als mels che ber Bobllaut und bie Boblbewegung neben ber leichten Berftanblichkeit beffen, mas jusammengebort, bes bingte, erhellet ichon baraus, bag felbft bie teutsche Dentersprache ba, mo ein rhythmischer Accent ben Rebeton bestimmt, bem betonten Borte eine beliebige Stelle gu geben vermag, wenn nur bas Berbum bie ibm burch ben Sprachgebrauch bestimmte Stelle erhalt, 3. B. du willst mit einem Kusse mich verrathen? ober, mit einem Kusse willst du mich verrathen? für verrathen willst du mich mit einem Kusse? Die große Freiheit ber griechischen Dichtersprache in bergleichen Inversionen ergibt sich aber noch mehr baraus, baß sie nicht einmal an bas rhetorische Geseth ber lateinischen Sprache gebunden ift, burch bas Berbum ben gangen Gat ju Daber tonnte Aristophanes in bem Berfe: Eodor ric, no Exactor eideln, terny! bas Berbum gang au Anfange feben, welches Cicero in feiner Uberfetung: Quam quisque norit artem, in hac se exerceat! an bas Enbe, Bog aber in ber feinigen: Es treibe jeder seine Kunst, die er versteht! nach bem 3mange unferer Dentersprache in Die zweite Stelle bes Sages fette. Babrend ber Grieche alle Worter, mit Ausnahme bes entlitischen und relativen Pronomens, beliebig orbnen tonnte, ließ ber Romer ungern bas Berbum von feiner letten Stelle weichen; ber Teutsche mar aber an eine bestimmte Stellung beffelben fo gebunden, baß feine ilberfegung nur wenig von ber Conftruction ber frangofischen Umgangesprache abweicht, welche gar nur übersehen könnte: Ein jeder treibe seine Kunst, die er versteht! Wenn nun gleich bie franzosische Umgangefprache ben Mangel ber Inversion burch ben Rebeton ju erfegen vermag, fo erkennt man boch leicht bie bobere Bolltommenbeit ber invertirenden Runfisprachen, welche schon burch bie verschiedene Wortstellung ben Rebeton bestimmen. Bahrend aber bie griechische Dichtersprache alle Inversionen anderer Sprachen in berfelben Bort-

The Coppelic

folge wiederzugeben vermochte, und baber eine ebenfo vollendete Redners und Denkersprache, als feine Ums gangesprache murbe, tonnten sich bie lateinische Rebnerfprache und teutiche Denterfprache berfelben nur mit mehr ober weniger Beschrantung nabern, und man ertennt nun leicht, warum die frangofische Umgangssprache, ibrer feinen Ausbitdung ungeachtet, die bobe Bollendung ber griechischen Dichtersprache boch taum im Drama, ges' Schweige in ber Epopoe und lprifchen Poefie zu erreichen vermag. Belden Ginfluß aber bie invertirenbe Rraft ber Sprache auf die Ausbildung bes Beiftes ube, zeigt fich vorzuglich in ber Erfahrung, bag nur Griechenland Die größten Dichter aller Urt, Rom nur bie größten Redner, und Teutschland bie größten Denter erzog. Denn wie unzulänglich die Mittel find, burch welche eine Sprache Diejenigen Inversionen zu erfeten fucht, welche ber eigenthumliche Beift berfelben ihr verfagt, bas pon geben bie unechten Inversionen ber teutschen Den: fersprache, burch welche man bie Inversionen ber lateis nischen Redners ober griechischen Dichtersprache nachzus

bilben ftrebt, einen beutlichen Beweis.

Unechte Inversionen find biejenigen, welche nicht fowol einen Gat vollfommen ausbilden, als viels mehr ibn gerftudeln, ba man entweber um eines rhetorifden 3medes willen bie mit besonderm Rachbrude berporaubebenben Borte allen übrigen nachsett ober voranstellt, wie in ber Frage: "Wer mochte ins Meer sich wagen, mit so zerschelletem Schiffe?" ober umges fehrt: "Mit so zerschelletem Schiffe, wer möchte ins Meer sich 'wagen?" ober auch aus ronthmischem Grunde jebe beliebige Bortftellung fich erlaubt, wie wenn Bog in Soraj's Dbe an bas Staatsschiff fchreibt: "Schauest du nicht, wie, der Tau' entblösst, kaum ausdauern der Rumpf mehr kann den übergewaltigen Meerschwall ?" So gewöhnlich auch berglei. den Inversionen find, fo ericheinen fie boch nur ale ein Rothbebelf, fofern ber babei vorwaltende 3med nur mit Aufopferung ber Sageinheit erreicht wird; wie aber bers felbe 3weck in einer Rebners ober Dichtersprache beffer burch bie fogenannte periobifche Schreibart erreicht merbe. erkennt man bei ber Berwandlung ber invertirten Borte Denn alsbann bilben bie Borte: in einen Debenfat. "wenn so das Schiff zerschellet ist," sie mogen bem Sauptfage: "wer müchte ins Meer sich wagen?" voran ober nachgestellt werben, nur einen Glieberfat, bef. fen einzelne Theile brodelnd aus einander fallen, ohne burch ibre Stellung fcon ben besonbern Rachbrud ans zubeuten, mit welchem ber Rebenfag hervorgehoben wer-Bang anders verhalt es fich mit ber periodis ichen Schreibart, in welcher ber hauptfat alle Rebenbeftimmungen in feinem Innern alfo aufnimmt, bag, wie man in einem einfachen Gage bie Rebenbegriffe invertirend ordnet, biejenige Rebenbestimmung, auf welche man eis nen besondern Nachdrud legen will, ben übrigen voran-Denn wer ertennt nicht, wenn Gicero gestellt mirb. schreibt: "Lentulus consul, quo majus suum beneficium faceret, simulatque expedisset, quae essent necessaria, dixit se relaturum," daß die gange Deriobe einem Gemalbe gleiche, in welchem ber vorangestellte Finalfat: quo majus suum beneficium facerel, die hauptsigur bilbet, auf welche alles Ubrige bezogen wirb, und von den folgenden Debenfagen wieder ber vorangestellte: simulatque expedisset, wichtiger ericheint, als ber relative Bufatt quae essent necessaria? In ber Bilbung einer Periode zeigt fich fo bie bochfte Bollens bung rednerischer Inversionen, die jugleich bichterisch fint, wenn sie mit rhothmischer Wohlbewegung in das Dhr fallen. Gine Denterfprache, welche ftatt ein Banges gu malen, bem Berftande nur bie einzelnen Theilvorftellungen vorzusubren bemubt ift, begnugt fich bagegen mit ben Glieberfagen ber construirenben Umgangesprache, von welcher fie fich nur burch bie Inversionen eines einfachen Sabes unterscheibet. Sowie aber Die Dentersprache nicht immer invertirt, sondern nur bann, wenn ein besonderer 3med es erfobert; fo foll auch ber Rebner nicht lauter Perioben bilben, sonbern bie Gabigfeit feiner Sprache gur periodifchen Schreibart, bem Geschichtschreiber gleich, nur bann zu besondern Gemalben benutien, wenn nicht alle Rebenbestimmungen von gleicher Bichtigteit fur feinen Bortrag find, und bie bobe Bollenbung einer Dichter: fprache foll fich barin zeigen, baf fie von ihrer Befahi= gung zu allen Urten ber Inversion am rechten Orte Gebrauch macht. Denn es gibt auch Falle, in welchen alle Sprachen nur eine geringe Berichiebenheit gestatten, ju welchen besonbers bie Relativsage und bie Fragen mit einem relativen Frageworte geboren.

Es laffen fich gwar alle Fragefage ebenso bilben, wie eine schlichte Behauptung, 3. B. Gott hat die Welt in wie viel Tagen erschaffen? Uber man sieht leicht, daß eine folde Urt zu conftruiren eigentlich ein Fallen aus ber angefangenen Rebe ift, ba man etwas als behauptend anhebt, und unverhofft in eine Frage übergebt. Weil in folden Fragen bas relative Fragewort basjenige bezeichnet, mas man ju miffen begehrt, fo ift barin bies jenige Inversion, welche bas relative Fragewort an Die Spite bes Sages ftellt: "in wie viel Tagen hat Gott die Welt erschaffen," fo febr gegeben, baß felbft bie rohe Natursprache fie ber fonst gewöhnlichen Conftruction vorzieht. Auf gleiche Beise schließt fich in ben Relativs faten bas Relativpronomen fo eng an basjenige Bort an, worauf es fich jurudbezieht, bag es immer ben Gat beginnt, und bagegen, in ber teutschen Denfersprache menigstens, bas Berbum an bas Ende bes Sages ju ftels len fobert. Rur in benjenigen Sprachen, in welchen bas Relativpronomen burch ein unveranderliches Bort bezeichnet wird, behalt ber Relativsat feine gewöhnliche Conftruction, gleich ben Fragefagen folder Sprachen, welche die Frage burch ein vorgesettes Fragewort bezeichs Bie ber Romer mit ber einer Rebnersprache eis genthumlichen Bortstellung fragte: Nonne Rex eum in vincula conjecit? so sagte nicht nur die noch ungebils bete Kindersprache bes Bebraers: welch eingekerkert hat ihn der König für: welchen der König eingekerkert hat, sondern felbst der gebildete Englander fpricht mit slectirtem Pronomen noch: whom I am much de-lighted with, welchem ich bin sehr zufrieden mit,

für: mit welchem ich sehr zufrieden bin. Ubers haupt haben bie Sprachen, fo naturlich es auch scheint, baß fich bas Relatiopronomen eng an basjenige Bort anschließe, worauf es fich jurudbezieht, bennoch fo man: derlei Inversionen eingeführt, bag wir bei biesen noch etwas verweilen muffen. Alle gebildeten Runftfprachen lieben die Inversion fo febr, baf fie ben Relativfag auch voranstellen, J. B. Was Gott thut, das ist wohlgethan! ohne gleich ber frangofischen Gprache bem relatis ven mas ein bemonstratives bas noch vorzusegen. ber Romer und Grieche tonnte dem Relativpronomen, wie bem Frageworte, fogar noch basjenige Wort vorfegen, was er befonders bervorheben wollte, g. 28. Virtute qui praediti sunt, soli sunt divites. - Urbem quam statuo, vestra est. Diese Art ber Inversion liebt ber Teutsche bagegen in folden Fallen, wo ber Relativfat felbst erft dasjenige Bort enthalt, worauf sich bas Relativpronomen bezieht. Benn 3. B. Cicero fchreibt: "Omnes antiquae gentes regibus quondam paruerunt: quod genus imperii primum ad homines justissimos et sapientissimos deferebatur," fo überfest Der Teutiche "Alle alten Völker waren einst Königen unterthan. eine Art der Herrschaft, welche Anfangs nur den gerechtesten und weisesten Menschen übertragen ward." Daß jeboch biefe Art bes Ausbrucks eigentlich elliptisch du ertiaren fei, fur: das ist eine Art der Herrschaft, geht baraus bervor, weil ein folches vorgefestes Substantiv immer im Nominative ftebt, wenn auch ber Relatipfat mit einem anbern Cafus beginnt. Teutiche ift übrigens an eine folche Ausbrucksmeise fo gewöhnt, bag er auch bann, wenn ber Relativfag nicht fowol eine Debenbestimmung bes vorbergebenden Bortes, als eine besondere Aussage enthalt, ein mit bem vorhergebenden Borte im Cafus, Numerus und Genus jufammenftimmendes Pronomen vorfest, und 3. B. Cicero's Berte: "Cupiditates sunt insatiabiles, quae non modo singulos homines, sed universas familias evertunt, totana etiam labefactant saepe rempublicam," alio uberfent: "Begierden sind unersättlich, sie, die nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Fa-milien zerstören, oft auch den ganzen Staat zerrütten." G. F. Grotefend.)

2) Mathematit, f. Verhältniss.

3) Medicin, Inversion der Harnblase (inversio vesicae), (. Umstülpung der Harnblase; Inversion der Gebärmutter (inversio uteri), Beugung der

Gebärmutter, f. in dem Art. Gebärmutter.

4) Musik. Die Inversion (Umkehrung, Berses gung) in der Tonkunst ist von zweierlei Art: eine meslodisch sharmonische, die sich auf die Tonsolge bezieht, und eine niederiche, die auf eine geanderte Stellung der gegebenen Wortsolge Rudssicht nimmt. Die letzte ist die leichteste, aber auch vielleicht ebendarum die am meisten gemisbrauchte. Wir wollen sie zuerst turz darstellen. In jedem einer Gesangcomposition zum Grunde gesegten Gedichte oder Wortsaufe kann es dem Tonseher und den horern ersprieslich werden, wenn die vorgeschriebene Stellung der Worte zum Besten größerer

Deutlichkeit und gur Berftarfung ber Ginbringlichkeit bes Musspruches nicht immer genau bicfelbe bleibt, sonbern Die Stellung ber Borte um eines ftarferen Rachbruds willen verandert, auch wol manches einzelne Bort ober irgend ein Theil bes Redepunttes wiederholt wird, auf welchen bie Mufmerksamkeit grabe in Diesem Falle vorzuglich gerichtet werben foll. Diefe Bortverfetungen, mels de geschidt angebracht recht wirksam merben fonnen, burs fen baber teineswegs willfurlich fein, mas Ginige gang mit Unrecht behaupten, fondern muffen vom Berftante und vom Gefühl zugleich als nothwendig ertannt werben. ober boch bie Auffassung bes Ginnes forbern und bie Empfindung verftartt auf ben bier besonders geltenben hauptgegenftand leiten. Storen fie ben Ginn, ober schwachen fie ben Gedanken, fo find fie nicht zu billigen: verandern fie ben Sinn, oder bringen fie gar etwas Bweibeutiges ober Lacherliches hervor, fo find fie burchaus Man follte baber nicht eber folche Bortver: fehungen fich erlauben, als bis bamit wirflich etwas gewonnen murbe. Es ift baber bie Regel gegeben morben: Buvorberft follen die Tertesworte gang in ber Ordnung vorgetragen werben, wie fie ber jum Grunde gelegte Spruch vorschreibt; bann erft mogen fie mit Berftand in anderer Dronung gebraucht werden, doch fo, bag der Gebante nicht zerriffen, oder auch nur matter werbe. Die Borfchrift ift gut, sobald man unter den Wortverfebungen nicht auch jugleich bie Bieberbolungen folder Borter verftebt, Die burch ftarte Betonung in guter Rebe bervorgehoben werden muffen. Es gibt nicht wenige Falle, mo folche Wiederholungen gleich in ber erften Darlegung, bevor man an ben Punkt bes Gages ges tommen ift, mit Glud und Geschid vorgenommen wers ben tonnen. Go bat 3. B. Graun in seinem Tobe Jesu trefflich gefungen: "Singt bem gottlichen Propheten, bem gottlichen Propheten" ic. Auf ibn foll bas Berg bes Menfchen gerichtet werben. Satte er aber gefungen: "Singt, fingt, fingt bem gottlichen Propheten" ic., fo ware seine Wiederholung falfch. — Ober in dem Sate: "Gott, bu bist unsere Zuversicht." In der Bergebung: "Unsere Zuversicht bist du, du, Gott, Gott!" ic. Zuweilen fann es in folchen Berfehungen ber musikalischen Rhythmenabschnitte wegen, die bald mehrfacher, balb ausgebehnter find als die bichterischen, nothig werden, bag ein paffendes Bort eingeschoben wird. Dur Alles mit Berftand und innerm Tafte, nicht zuviel, und ftets in bebenden Accenten. Ber ben Gehalt feines Tertes burch: brang, wie er foll, trifft es von felbst und bebarf feiner weitern Muslegung.

Unders verhalt es sich mit ben melodisch paramonischen Inversionen. Diese heißen auch Umstehrungen (f. d. Art.), die zu dem sogenannten doppelten Contrapuntte gehoren. Diese Lehre ist überaus wichtig. Wgl. Umkehrung und Fuge. (G. W. Fink.)

5) Taktik. Inversion ist die Stellung von Abstheilungen einer Truppensormation, deren Berhaltniß zu bieser sich bergestalt umkehrt, daß die Rangirung jener taktischen Theile (Bataillons, Escadrons, Zuge, Sertionen 1c.) in sich, der Frontlinie des Ganzen entgegenge-

Coolo

setzt erscheint (z. B. baß biese Theile in sich links rangiren, während die Front des Ganzen rechts formirt ist,
oder umgekehrt). Bewirkt wird die Inversion durch Ausmarschiren oder Einschwenken nach derselben Seite, wohin man abmarschirt oder abgeschwenkt ist, oder auch
durch Kehrtschwenken der Abtheilungen in sich, um Ruckwärtszfront mit dem Ganzen zu bilden. Hergestellt
wird die ursprüngliche Ordnung aus der Inversion entweder durch Zuruckmachen der frühern inversen Bewegungen, oder durch den Contremarsch (s. b. Art.

Marsch.). Die Inversion hat großen Werth fur schnelle, entmeber burch bas Terrain ober burch bie Bewegungen bes Reindes bedingte Ungriffs- ober Bertheibigungsformationen. Gine rechts abmarfcbirte, geoffnete ober auch geschlossene Linie 3. B. foll vor einem naben, rafch und unvermuthet anbrangenben Reinbe formirt werben. Dies fes auf bie gewöhnliche Art auszuführen binbert bas Terrain links ober die Angrifferichtung bes Feinbes; um es rechts aus ber Tiefe ju thun, ift entweder die Beit ju furz oder die Rothwendigfeit, bas Feuer schnell ju eroffnen, ober abtheilungsweise rafch jum Angriff übergugeben, fo bringend, baß ein Ergreifen ober Berfaumen Des Momentes entscheibend werden durfte; es bleibt alfo nichts übrig, als rechts aufgumarfcbiren ober ju beplonie ren, wobei benn naturlich die Rangirung ber einzelnen Theile in fich fowol als im Berhaltniß jum Gangen verfebrt (inverse) ju Sage tommt, ber 3wed aber auf Die moglich schnellste und sicherfte Beife erreicht wirb. Ebenso umgefehrt, tury nach allen Geiten bin und in jeglichem Berhaltniff, wo biefe ober ahnliche Bebingun-Die Infanterie, beren einzelne Glieber gen eintreten. gleiche Angriffes ober Biberftanbefabigteit baben, tommt feltener in ben Kall, ber Inversion sich bedienen zu mußfen; die Cavalerie aber, bei ber es von Bichtigkeit ift, uberall bas erfte Glied, b. b. die besten Pferde, die tuchstigsten Reiter und vorzüglich die beispielgebenben Officiere bem Feinde entgegenzustellen, muß zu biefer Dronung oft ihre Buflucht nehmen, besonbers wenn ber Feind uns erwartet irgendwo in Flanken und Ruden erfcheint, und Abbilfe fur bie eigene ober eine befreundete Truppe brins

Tattifche Festigkeit, Bekanntschaft mit bem Ungemobnten, außer bem Gewohnheitstreife bes Erercirreglements Liegenben, ift ben Truppen gur rafchen und verwirrungslofen Musführung ber Inverfionsbewegung noth: menbig; beshalb unablaffiges Einüben berfelben in aller Urt auf bem Exercire und Manoeuvreplage, babei ftetes Aufmerksammachen auf bie Unwichtigkeit bes gewohnten tattifchen Berhaltniffes, bamit bas Borurtheil bes Golbaten, als tonne er nur in ber reglementsmäßigen Drbs nung fich gut bewegen und tapfer fechten, icon im Fries ben beseitigt, und bas Gelbftvertrauen bes Gingelnen, beffen man im Ernftgefechte nicht entbebren tann, bervorgerufen werbe, bevor es zu spat ift, b. h. auf bem Schlachtfelbe, mo - wie bie Rriegsgeschichte lebrt aus bem Beharren im Schlenbrian bes Reglements ober ber Bernachläffigung bes Befentlichen ju Gunften ber

gend nothig wirb.

Parabekunst, schon manches nicht wieder gut zu machenbe Unheil entstanden ist. (Benicken.)

inversnald, ein Fort in ber schottischen Grafschaft Stirling, welches im Anfange bes 17. Jahrh. zum
Schutze gegen Freibeuter errichtet wurde. Es liegt an
bem östlichen Ufer bes Loch Lomond und hat eine im
guten Stande erhaltene Caserne, wo regelmäßig jeden
Tag die Bache auszieht. (J. C. Schmielt.)

Invertebrata, f. Wirbellose Thiere.

INVERUGIE, ein kleines Dorf in der schottischen Grafschaft Aberdeen, an der Mundung des Flusses Ugie, hat eine bedeutende Garnbleiche. In der Rahe sind die Ruinen des Schlosses Inverugie, wo der berühmte Feldmarschall Keith geboren wurde. (J. C. Schmidt.)

INVERUNO, ein sehr großes Gemeinbeborf (Commune) bes nach Euggiono benannten 14. Districtes ber Delegation (Provinz) Mailand bes lombardischen Königsreichs, in offener, etwas sumpfiger Gegend gelegen, dem Hauptorte des Districtes benachbart, dessen Haufer in mehre Straßen vertheilt sind, mit einer eigenen Pfarre, einer dem heiligen Martin geweihten Pfarrs und einer Aushilfstirche, einer Schule und einem Gemeindedors stande. Die Felder sind sämmtlich troden und ebenso auch die Wiesen, daher dieselben nicht zu den ergiedigssten gehören.

INVERURY, 1) Ein Kirchspiel Schottlands in ber Graffchaft Aberbeen, enthalt 4000 engl. Acres, von benen aber nur 200 artbar find, und eine Bevolferung von ungefahr 1050 Seelen. 2) Ein alter Burgfleden ber Graffchaft Aberbeen in Schottland, liegt auf einer Landzunge, die durch ben Busammenfluß ber Fluffe Don und Uro gebilbet wird, und ift eine fleine Stadt, beren Communication fruber febr erfcwert mar, ba über keinen ber beiben vorgenannten Fluffe eine Brude führte, bis in ben neuern Beiten biefer Ubelftand beseitigt murbe und über beibe Fluffe gute Bruden geführt worden find. Diese Berbesserungen, sowie eine vortreffliche, von bier nach Aberbeen fuhrende Lanbstraffe, haben bem Orte neues Leben verschafft; benn Sanbel und Industrie find jest im beften Bebeiben. Die Sage berichtet uns, baß er von Robert Bruce ju einem foniglichen Burgfleden erhoben murbe, nachbem biefer in ber Rabe von Inverurv einen Sieg über ben englischen Felbherm Compn Garl von Buchan erfochten hatte. In Berein mit Rintore, Gullen, Banff und Elgin fenbete es fruber einen Depu: tirten in bas Unterhaus; ob nach ber Reform auch noch, tonnen wir nicht bestimmt angeben. Der Garl von Rintore, Eigenthumer eines bebeutenben Theiles Dieses Dr= tes, führte bavon feinen zweiten Titel als Baron von Bon Aberdeen ift es brei teutsche Meilen Inverurv. entfernt. (J. C. Schmidt.)

INVESTIGATORGRUPPE. Unter biesem Namen begreift man eine Gruppe kleiner australischer Inseln, welche an ber Subkuste bes australischen Festlandes liez gen und wozu die Walbegraves, Lops Gallants, Piers sons und Wardinseln und die Insel Flinders gerechnet werden. Die Beschreibung dieser Inseln ist unter den dars auf bezüglichen Artikeln nachzusehen. (J. C. Schmidt.)

INVESTIGATORSTRASSE, eine Meerenge awis iden ber Gubtufte von Neubolland und ber Rangurub. Infel, ift ungefahr 41/4 teutsche Meile breit und 9 Dei. len lang, und hat in ihrer gangen gange Diefe genug fur Schiffe von jeder Große, Die burchaus nicht zu befürchten brauchen auf Untiefen zu floßen. Capitain Flinbers hat biefer Strafe ben Ramen feines Schiffes beis gelegt, auf bem er feine wichtige Entbedungereife ausführte; die Frangofen bingegen geben diefer Meerenge ben Ramen Bacepebeffrage. (J. C. Schmidt.)

INVESTITUR, INVESTITURRECHT, INVE-STITURSTREITIGKEITEN. Bu ben Sauptubeln, an benen bie Rirche bes Mittelalters und besonders bes 11. Jahrh. litt, gehorte die Simonie, ober bie faufliche Erlangung firchlicher Amter. Gine Menge Berordnungen waren gegen biefelbe ergangen, aber ohne Erfolg. Saupt: fachlich maren es bie Ronige und Furften, welche fich biefes Berbrechens foulbig machten. Die Merobinger. bie Rarolinger und die teutschen Raiser aus bem Sause Sachfen befehten entweber burch unmittelbare Ernennung, ober burch Empfehlungeschreiben an bie Bahler, bie bis schoflichen Stuhle und vergaben bie Abteien. Abgefeben von biefer burch bie Lange ber Beit jum Rechte geworbes nen Observang batten bie Fursten noch ein anderes Dit= tel, die Bischofes und Abtsmablen zu leiten. Die Bus ter namlich und Berechtigungen, welche bie weltliche Buflanbigfeit ber bischoflichen Gige ausmachten, und obne welche bie blos geiftlichen Borrechte fur eine habsuchtige Generation teine Lodungen gehabt haben wurben, waren biefen Siben hauptfachlich von fruberen Konigen und Furfien verliehen, und murben anbern Benefizverleihungen gleichgestellt. Da biefelben Bieles mit ben Leben gemein batten, erfoberten fie auch, um in ihren Befit ju gelangen, mit ber Ubernahme ber Lebensguter gleiche Feierlichs Diefer Feierlichkeiten aber, wie fie bie falischen Gefete vorfchreiben, maren vorzuglich brei: bie Sulbigung, der Eid ber Treue und bie Investitur. Die Suldigung und ber Eid ber Treue bezeichneten bie Unterwurfigkeit und Chrerbietung bes Bafallen gegen feinen Lebensberrn; burch die Investitur aber geschah die Ubertragung ber Lebensguter. Gewohnlich bestand bieselbe in einer sombolichen Handlung; burch Ubergebung eines fleinen Baums aftes, ober eines Studs Rafen, eines Steines, eines Sandschuhe, ober mas sonft bie Gewohnheit mit fich Wollten nun die Bischofe und Abte gum Genuß ber mit ihren Stellen verbundenen Lebensguter gelangen, fo mußten fie fich auch ben Borfchriften bes suifchen Gefetes unterwerfen, und fich, wie andere Lez bensteute, inveftiren laffen. Schon ber Erzbischof Sincmar von Rheims, unter ber Regierung Karl's bes Rab: len, erkannte es fur ein Recht ber Ronige, die geistlichen

Guter einzuziehen, wenn bie Bischofe bem Ronige bie Gemeinschaft auffagen und fich bem Lebensverbanbe ents gieben wollten 3). Investitur nennt man biefe Ceremonie. weil man babei in altern Beiten bem Canbibaten bie melts liche Kleidung auszog, und dagegen die geistliche anlegte. Man hatte dabei 2 Mof. 28, 40. 29, 8 und 3 Mof. 8

por Augen.

Die Symbole ber Investitur bei ben Geiftlichen mas ren Stab und Ring. Der Stab (baculus, ferula. cambucca ober camboca pastoralis, virga episcopalis), sowol bas Sinnbild bes Alters als ber Burbe. follte, mit einer Krummung am Griffe (Rrummftab), auf bas hirtenamt, die hirtenforgfalt, ber Ring aber auf bie innige Berbindung mit ber Rirche bindeuten 1). Einigen foll icon Rarl ber Große bie Gitte eingeführt baben, Die Investitur ber Bischofe mit Stab und Ring porgunehmen; ber Carbinal humbert aber fest bie Ent= stehung berfelben, wol richtiger, in bie Beiten Otto's bes Großen '). Dithmar von Merfeburg in feiner Geschichte ber funf fachfischen Raifer, sowie Abam von Bremen in feiner Rirchengeschichte gebenten mehrer galle von Bifchofes Investituren mittels biefer Beichen, befonbers bes Stabes. So erhielt ber Ergbischof Abalgar von Samburg bie ferulam pastoralem vom Konige Arnulf (II.), bas Pals lium aber von Stephan (VII.). Ebenfo der Ergbischof Abalbag ben Bifchofsftab von Otto bem Großen, bas Pallium aber von Leo VII. Hermannus cambuccam pastoralem a Caesare Conrado meruit, pallium a Papa minore Benedicto (IX.), ber ale ein zehnjahris ger Knabe auf ben papstlichen Stuhl fam. Dithmar ers wahnt nur ein einziges Dal, unter ber Regierung Beinrich's IL, ber Investitur mit bem Stabe, befto ofter aber ber Ernennung ber Bischofe burch bie Raifer, auch bes Falles, mo zwei hoffaplanen ber Stab, als Beichen ber Unwartschaft auf ein Bisthum, ertheilt worben (wenn es anders nicht blos eine Ehrenauszeichnung fein follte). Bas bei ben Bifchofen Die Inveftitur ift, ift bei ben Parocialgeiftlichen Die Institution.

Der Disbrauch, ben bie Fursten von ihrem Investi: tur= und bem bamit in Berbindung gebrachten Rechte, bie Bischofsmahlen zu leiten, ober auch wol die Bischofe felbst zu ernennen, machten, war zu ben Zeiten Silbes brand's, ber im 3. 1073 unter bem Namen Gregor VII. ben papfilichen Stuhl bestiegen, ju einer bochft argerlichen und ber Rirche mahrhaft verberblichen Sohe gelangt. Fast alle Bischose maren gu feiner Beit entweber burch

In Baculi forms, Praesul, datur bacc tibi norma: Attrahe per primum, medio rege, punge per imum: Attrahe peccantes, rege justos, punge vagantes,

in Crossic

<sup>1)</sup> hallam, Geschichtl. Darstellung bes Bustandes v. Europa im Mittelatter. I, 145 fg. C. le Cointe, Annal, eccl. Francor. IV. 116 sq. D. Frante, über bie verschiebenen Arten ber Instellung; in Geebobe's Archiv für Philologie. 1828. IV, 64 fg. be Cange, Glosser, s. v. Investitura. Diefer gabtt nicht weniger 24 98 Arten ber Inveftitur.

<sup>2)</sup> Opp. Hinemari Remens, II, 697. Disciplina eccl. vet, et nova. P. I. Lib, II. Cap. 58. Anders beutet die Symbole Dugo Grotius (De imperio summarum Pote-statum circa Sacra, Cap. X). Eine besenbere Bebeutung legen bem Krummstabe folgende alte Leoninische Berfe bei:

Attrabe, sustenta, stimula vaga, morbida, lenta.
4) Adv. Simoniacos. Lib. III. Cap. 7; in Martene et Durand, Thesaur. T. V. Bgl. Comibt, Rirchengefch. VI, 44. Anm. a. und Pet, de Maren, De Concordia Sacerdotii et Imperil, Lib. VIII, Cap. 19.

Bestechungen, an Orten, wo noch Bablen übrig waren, ober burch Berhandlungen abnlicher Art mit Furften, ober wenigstens burch bertommliche Geschenke an beren Bemablinnen ober Minister, in ihre Stellen gelangt. wurde mit ben Bisthumern und Abteien ein formlicher Handel getrieben, und bieselben an die Meistbietenden vergeben; wodurch es tam, daß eine Menge ebenso unstüchtiger, als unwurdiger Manner die bedeutenbsten Kirs chenamter inne hatten. Wie es bei folden Auctionen gus ging, bavon ergablt Lambert von Afchaffenburg ') ein mertwurbiges Beifpiel. Es handelte fich um bie Befebung ber fehr einträglichen Abtei Fulba. Orten und Enden, fagt er, waren Ubte und Monche aufammengeftromt, um in ben Befit biefer Abtei ju gelangen. Der Gine bot golbene Berge, ein Unberer uns geheure Beneficien aus ben Gutern ber Abtei, ein Drits ter ungewöhnliche Dienftleiftungen an ben Staat: es wurde geboten und versprochen ohne Dag und Biel. Und nun fabrt er fort: Abbates et Monachi ita ambitionis spiritu praecipites rapiebantur, ut cos a cupiditate sua non pudor nominis christiani, non habitus altioris (nicht arctioris) propositi, non ipsum denique deterreret recens exemplum Bambergensis Episcopi, quem pridie viderant non aliam ob causam et episcopatu privatum, et communione, quam quod ad sacrum ordinem illicita largitione aditum sibi affectasset.

Es geschah baber gewiß junachst mehr im Bewußtfein feines Berufs, als mit Rudficht auf bie Erhebung ber Macht bes papstlichen Stuhles, wenn Gregor VII. biesem Unwesen abzuhelfen und bie alte Rirchenzucht wies ber berzustellen, alles Ernstes Anstalten traf. Er faßte aber mit bem, mas er vorhatte und mas er burchzuseten fuchte, hauptsächlich Teutschland mit feinem Ronige, Beinrich IV., ins Muge, einen Furften, gegen ben man wol etwas magen konnte. Er war schlecht erzogen, banbelte leibenschaftlich und kannte feine Grenze feiner Ausschweis Die Sachsen, Die icon unter Alexander II., Gregor's Borganger, Gefanbte nach Rom geschickt hatten, "um gegen ihn zu flagen, wie vor Gottes Gericht, wes gen unerträglicher Bebrudungen feiner Unterthanen, und wegen Bertaufung aller Rirchenamter gur Bezahlung feis ner Solbaten gegen fein Bolt" ), bie Sachsen hatten einen verzweiflungsvollen Emporungsfampf gegen ihn bes gonnen, und die geheime Abneigung ber Furften gegen ihn war bis jum gefahrlichsten Grabe gesteigert ); auch begunfligte bes Papftes Unternehmen bie gange Lage und Berfaffung Teutschlanbs.

Gregor VII. begann seinen weitaussehenben Krieg mit einem Borpostengesecht. In der ersten Fastenwoche 1074 hielt er eine Synode und erneuerte in derselben die gegen die Simonie gesaßten Beschlusse seiner Borfahren,

und ercommunicirte einige von Beinrich's IV. Rathen' bie fich bes Bertaufs geiftlicher Stellen foulbig gemacht hatten, und beschwerte fich, als fie ber Raifer trop ber Ercommunication bei fich bebielt. Als aber auf biefe erften Schritte in ber Sache feine Befferung erfolgte, und man in Teutschland und Franfreich in ber alten Art fortfubr, ja Beinrich IV. eber schlimmer als beffer wurbe, berief er, mahrscheinlich im 3. 1075, eine Rirchenverfammlung, und erließ aus berfelben bas berufene De= cret, in welchem er alle Bergabung geiftlicher Stellen burch gaien unterfagte "). Der in biefem Decret ausges fprochene Befdluß ber Berfammlung fiel babin aus, bag Jeber, welcher fernerbin ein Bistbum ober eine Abtei von ber Sand irgend eines gaien übernehme, feinem Bifcof ober Abte gleichgehalten, noch ihm als Bifchof ober Abt Gerichtsbarteit (audientia) jugeftanben werben folle; auch folle einem Golchen bie Gnabe bes beil. Petrus und ber Eintritt in die Rirche so lange unterfagt fein, bis er feine Stelle verlaffen habe. Burbe aber einer ber Raifer, Ros nige, Bergoge, Markgrafen, Grafen ober fonst Jemand von weltlichen Machten ober Personen, die Investitur eines Bisthums ober irgend einer geiftlichen Burbe gu ertheilen, sich erdreisten, so solle ihn basselbe Urtheil tref-fen. Das Investiturrecht wurde für ein personliches Recht ausgegeben, welches bie Papfte in roben Beiten ben Furften einstweilen eingeraumt, welches fie aber burch Gi= monie so gemisbraucht, baß es nicht langer in ihren Sanden bleiben tonne: Die weltlichen Guter und Rechte ber Rirche aber wurden als etwas vom Geistlichen Ungers trennliches betrachtet, weil Alles, was man einmal Gott gewidmet habe, ber Rirche ewiges Gigenthum fei, und nicht wieberholt ertheilt werben fonne. Dan betrachtete bie Investitur burch Laienhande als eine Art von Regerei ").

Dieses Decret wurde allerwarts bekannt gemacht, wo die Investitur der Geistlichen mit Stad und Ring stattgesunden, in Teutschland, Frankreich, England und Spanien; zugleich aber sandte der Papst Legaten aus und an die Bischose den gemessensten Besolgung mit allem Eiser zu halten. Als Grund seines Berfahrens stellte Gregor VII. die Sorge für das Beste der Kirche auf, indem sonst dem tieseingerissenen übel der Simonie, die durch den Misbrauch des Investiturrechts nur besordert worden, nicht gesteuert werden könne. Um auch den Bischosen seinen Ernst für die Aufrechthaltung der von ihm erlassenen Decrete zu zeigen, sprach er in der Osterspnode 1075 das Suspensionsurtheil über die Bischose von Strasburg, Speier und Bamberg, sowie über den Erzbischos von Bremen aus, weil sie ihre Um-

<sup>8)</sup> Anselmus Lucens., contra Guibertum Antipapam; ap. Cantsium, Lectt. antiq. III, 1, 384. Hugo Flavinian. Chronicon Virdun. in Labbei, Bibl. nova libror. mspt. I, 196. Bgl. Schilter, Do libertate Eccl. German. Lib. IV. Cap. 8. S. 7. Die Acten der Kirchendersammlung sind nicht mehr vorhanden. 9) Gervaise, Diss. sur l'hérésie des Investitures; Andang zu Dessen, Hist. de Suger. Bgl. dagegen Ivonis Carn., Bp. de investitura Episcoporum; in Goldasti Apologia pro Henrico IV. p. 185 sq.



<sup>5)</sup> De rebus Germanorum, ap. Pistorium in Scriptt, rerum Germanic. I, 397. edit. Struvianae. 5) Pase, Ricchenges schichte. §. 232. 7) Krause, Gesch. der wichtigsten Begebenscheiten des heutigen Europa. IV, 1, 240 fg. Weismann, Memorad, hist. eccl. N. T. I, 815.

ter von bem Raifer gefauft batten, und aus gleicher Ur: fache murben bie Bischofe von Pavia, Turin und Dias cenia abgesebt. Bor Allem aber mar er barauf bebacht, bas Decret in die Bande bes teutschen Konigs zu bring In bem Briefe, mit welchem er ibm bas Decret auschickte, untersagte er ibm noch besonders jede Ginmis ichung in firchliche Angelegenheiten, Die Ertheilung ber Investitur und bie Besehung ber erlebigten Rirchenamter; und bedrobte ibn mit ber Ercommunication, wenn er ben

papftlichen Decreten nicht nachkommen murbe.

Mit dem papstlichen Decrete, einer mahren Berauss foberung und Kriegberklarung gegen die weltlichen Furssten überhaupt und Beinrich IV. insbesonbere, wenn bas felbe in ber Art jur Ausführung fam, in welcher es Gres gor VII. ausgeführt wiffen wollte, murbe ben Fursten und ganbesberren nicht etwa blos bie Ausübung einer leeren Ceremonie, fondern auch jeber Ginfluß genommen. ben fie bisher auf die Befegung ber Bisthumer und ans berer firchlichen Amter behauptet hatten, und alle Gewalt, bie ihnen bisher noch verfassungemäßig über bie Rirche guftand, vernichtet. Dies erfannte benn auch Beinrich IV. und nahm besmegen von bem Decret feine weitere Rotig. Bwar vermied er, fich bes Berbrechens ber Simonie ichuls big zu machen; aber er ernannte, wie vorber, mehre Bis Schofe zu ben eben vacanten Bisthumern, und investirte fie, wie vorber; ja er ging in ber Behauptung feines bisher geubten Rechtes fogar soweit, bag er einigen Bis fcofen, die ber Papft ohne fein Borwiffen eingefest hatte, ibre Bisthumer nahm, und Andere an ihre Stellen brachte. Es ichienen aber bie Fursten über bas ergangene Decret um so rubiger sein zu konnen, ba sie felbst unter bem Alexus fur ibre Sache eine machtige Stute batten 10). Die fo bedeutende Classe ber hofgeiftlichen, Die alle ihre Rechnung barauf gemacht batten, fich auf bem leichten Bege ber hofgunft in ber Kirche anbringen und fortbrin: gen gu laffen "i), mußte fich ja burch ben Inftinct ber Celbsterhaltung gebrungen fublen, fich, auch unaufgefobert bon ben Fursten, auf ihre Geite ju fcblagen. Das jable reiche Geschlecht ber Burg : und Sauspfaffen, bie in ben Diensten ber Bergoge und Grafen, ber Berren und Rits ter fanben, mar ebenfo fart babei intereffirt, ibren gaiens vatronen bei ber Bertheibigung ihres Investiturrechts zu

Der Papft fab ber Opposition Beinrich's eine Beit lang rubig ju; als aber Beinrich bamit umging, bas erlebigte Ergbisthum Coln einem feiner Sofgeiftlichen, einem allgemein verachteten und verspotteten Kanonitus ju Gos: lar, jugumenben, tam gur Weihnachtszeit, b. b. in ben erften Tagen bes Jahres 1076, eine papstliche Legation nach Goblar, um ibm anzufundigen, bag er fich Montags nach Invocavit in Rom einzufinden babe, um fich vor ber Synobe wegen ber von feinen Unterthanen gegen ihn vorgebrachten Beschuldigungen zu verantworten, wis drigenfalls aber gewartig ju fein, bag er noch an bem= felben Tage mit bem apostolischen Fluche werbe aus ber Rirchengemeinschaft gestoßen werben.

Es war naturlich, baß eine folche Schmach einen jungen leibenschaftlichen Monarchen aufs Bochfte erbittern Die Legaten murben auf eine schimpfliche Urt entfernt, und ber Ronig schrieb auf ben 23. Jan. ein Concilium nach Borms aus, um bas Abfehungsurtheil über ben Papft auszusprechen. Bischofe und Abte fang ben fich in großer Angahl ein; auch ein vom Papfte mes gen feiner Luberlichkeit und Berbindung mit bem Ergbis fcof Guibert von Ravenna abgefetter und in Bann ges thaner Carbinal, welcher außer feinem eigenen Berichte über bas icanbliche Leben bes Papftes, auch Briefe bes romischen Genats und Bolfs vorbrachte, bie voll Alagen gegen ben Papft waren, und um beffen Abfebung und Bahl eines andern baten 13). Nach zweitägiger Berathung tam die Absetzungsacte gegen Gregor, als einen Tyrannen, ber fich an ben Gefalbten bes herrn vergreife, ju Stanbe, und alle Unwesenbe, Beinrich obenan, unterzeichneten biefelbe, bie meisten freiwillig, einige aber gezwungen, mit ber Formel: Ego N., civitatis N. Episcopus, Hildebrando subjectionem et obedientiam ex hac hora et deinceps interdico, et eum posthac Apostolicum nec habebo, nec vocabo 13). Ein Abenteuer suchender Priefter, Ros land von Siena, jum Rlerus ber Rirche von Parma geborig, übernahm es, ben Befclug bes Concils nach Rom ju bringen, und ihn bem Papfte ju infinuiren, mas mabrend ber Sigung ber Ofterfpnobe gefchah.

Die Folge mar vorauszusehen. Der Papft feste ben fammtlichen teutschen Bischofen, bie an bem Beschluffe Antheil genommen hatten, einen Termin, innerhalb beffen fie, bei Bermeibung ber Ercommunication, nach Rom kommen und bie Entscheibung ihrer Sache bort gewärtigen follten; über ben Konig aber sprach er ben Bannfluch in folgenden, einen tiefen Eindrud gurudlassenben, Bor-ten "): "Beiliger Petrus, Furft ber Apostel, neige bich zu uns und hore mich, beinen Knecht, ben bu von Kinds heit an ernahrt und bis zu diesem Tage aus ber hand ber Gottlofen befreiet haft, die mich wegen meiner bingebung an bich gehaßt haben und noch haffen. Du bist mir Beuge, und meine Bebieterin bie Mutter Gottes und ber felige Paulus, bein Bruber, und alle Beilige, baß beine heilige romische Rirche mich wiber meinen Willen an ihr Steuerruder gezogen; ich aber es nicht für Raub geachtet babe, auf beinen Stuhl zu fleigen, indem ich lieber mein Leben in ber Pilgrimschaft endigen, als beine Stelle, fur Ruhm ber Belt in ungeiftlicher Gefinnung, an mich reißen wollte. Deiner Gnabe Bert ift es, nicht bas meiner Berbienfte, baf es bir gefallen hat und noch gefällt, bag bas driftliche, bir befonders anvertraute, Bolt mir, als beinem Stellvertreter, gehorche, und bag mir Gott bie Gewalt gegeben hat, zu binden und zu lofen, im himmel und auf Erden. Demnach, auf biesen Glaus

a tambolic

<sup>10)</sup> Pland, Gefch. ber chriftl. lircht. Gefellichaftsverfaffung.
1, 143 fg. 11) P. Damiani contra Clericos aulicos, IV. 1, 143 fg. ut ad dignitates provehantur; in Opp, III, 203 sq. 2. Carpti. 5. B. u. S. Bweite Section. XX.

<sup>12)</sup> Boigt, Silbebrand, als Papft Gregor VII. S. 413 fg. 13) Annal. Saxo a. 1076.. Much bie Bifchofe ber Combarbei unb ber Mart Ancona traten bem Befdiuffe bei. 14) Hardsin, Acta Concilior, VI, 1, 1566.



quia non intravit per ostium, sed aliunde sicut fur et latco, beffelben fur unwurdig erklart. Muf bem Concil ju Rom 1099 wurde ber Bann auf alle Geiftliche erstredt, bie einem weltlichen herrn, wegen irgend einer geiftlichen Pfrunde ober Chrenftelle, ben Gib ber Treue leiften wurden, indem es gegen bie Burbe und bas Umt eines Geiftlichen fei, einem Beltlichen als Rnecht ju bies Bedoch murbe auf einer Synobe, welche die Bis schofe bes Metropolitansprengels ju Rouen 1093 bielten, ber Beidluß ber melfitanischen Spnobe babin abgeanbert, daß ein Priefter, ber von einem gaien ein Lehn habe, welches nicht jur Rirche gebore, biefem gaien ein folches Bersprechen ber Treue geben moge, wobei er fich beruhis gen und ficher fein tonne. Diefe Synobalbeichluffe ab: gerechnet geschaben aber in ber Sache selbst weiter feine Fortschritte. Beinrich IV. investirte in Teutschland, wie er es vorber gethan hatte: fo noch im 3. 1105 ben Bis Schof Richard von Salberftabt, welcher nachher ben Ergs bifchof Rothard von Maing confecrirte.

Jest, im 3. 1099, tam Pafchalis II., ber von Gres ger VII. zur Carbinalswurde erhoben worben mar, auf ben papftlichen Stuhl, und mit ihm ein neues, bewegtes res Leben in die bis jest immer noch ohne fichtbaren Erfolg betriebenen Investiturftreitigkeiten. Er hatte fich, wie feine Borganger, vorgenommen, in Richte von bem abs jumeichen, was Gregor VII. theils jufammengeftellt, theils aufgebracht batte. Er schrieb an ben Erzbischof Rothard von Daing, an Anfelm von Canterbury und andere Beiftliche feiner Gefinnung fo unverhohlen, baß Bebermann feben mußte, er werbe bie Sache aufs Auferfle treiben 14). Rachbem Guibert, feit Gregor's VII. Beiten faiferlicher Gegenpapft, gestorben und beffen brei Rachfolger unterbrucht waren, hielt er im 3. 1102, ges gen Ende bes Darg, eine große Rirchenversammlung im Lateran, und bestätigte in derfelben nicht nur alle frühern Beiordnungen Gregor's VII., fondern that auch ben Rais fer Beinrich IV. von Teutschland mit großer Feierlichkeit in den Bann, weil er nicht aufhore, ben Rock Chrifti gu jerreigen, b. h. bie Rirche mit Raub und Brand ju verwuften, umb burch Luberlichkeit, Meineid und Morbthas ten zu befudeln. Der Ronig war aber icon fo an ben Bann gewohnt, bag er ihn nicht weiter in Schreden

fette, ober eine Abanderung in feine handelsmeife bervorbrachte. Rur bie vom Papfte gegen ihn erregte Rebels lion, an beren Spige fein Sohn Beinrich fant, und welche fast alle feine Freunde von ihm entfernt hatte, beftimmte ihn im 3. 1106, an ben Papft ju fchreiben, und auf einen Bergleich in der ftreitigen Rechtsfache angutra gen; aber feine bagwischen gekommene Absehung auf bem Reichstage zu Maing, und fein balb barauf (7. August) erfolgter Tob machten ben angefangenen Berhanblungen mit bem papstlichen Stuble ein Enbe.

Run bielt am 22. Det, bes 3. 1106 ber Papit, auf feiner Reise nach Teutschland, wohin ihn eine Gefandts schaft bes neuen Ronigs, Beinrich's V., eingelaben batte, eine Kirchenversammlung ju Guaffalla am Po, und versbot mit berfelben, ben Constitutionen feiner Worganger beistimmend, bie Laien-Investitur ber Beiftlichen, mit ber Bebrohung: si quis hujus decreti temerator exstiterit, tamquam maternae injuriae reus, Clericus quidem ab ejusdem dignitatis consortio repellatur. Laicus vero ab Ecclesiae liminibus arcentur. Beil er aber gehört hatte, bag ber neue Konig von Teutschland entschlossen sei, in ber Investitursache nicht nachzugeben, fondern sein Recht mit allem Nachdruck zu behaupten, so glaubte er, baß fur ihn bie Thur nach Teutschland noch nicht offen fei, anberte feinen Reiseplan und ging nach Beinrich V. tam bie Sache verbachtig vor; Frankreich. er versammelte baber bie Rursten und Bischofe bes Reims zu Maing, und ließ von ihnen bie Investitur ber Abte und Bischofe fur ein der Krone guftandiges Recht erflas ren, eine feierliche Gefandtichaft aber an ben Dapft follte ben Streit über bie Inveftitur auf gutlichem Bege beis zulegen suchen. Um bem Papfte zu imponiren, hatte man ju biefer Gefanbtichaft, außer bem Großtangler bes Reichs, gemablt ben Erzbischof von Trier, die Bischofe von Bals berftadt und Dunfter, viele Grafen und ben Bergog Belf V. von Baiern, ber fich ftets bas Schwert vortras gen ließ, von einer Lange und Breite jum Erstaunen war, und eine Stimme batte, wie ein Lowe. Gie traf ben Papft ju Chalons an ber Marne. Der Ergbischof von Trier fuhrte bas Wort und erflarte bem Papfte, welche Ordnung fonst im Reiche bei Bischofsmahlen, schon von Gregor's bes Großen Zeiten ber, beobachtet worden fei. Bevor bie Bahl, fagte er, offentlich vorge= nommen wird, wird erft barüber an ben Raifer berichtet, ob bie auf der Bahl ftebende Perfon beffen Beifall habe. Sat fie biefen, so erfolgt barauf, ben Rirchensabungen gemaß, ber feierliche Wahlact, wobei bas Bolt bittet, ber Klerus mablt, und ber anwesende Honoratior feine Bus ftimmung ertbeilt. Rach so beenbigter feierlicher Bahl begibt fich ber auf biefe Art frei und ohne Simonie Bemablte, ber Regalien wegen, an bas faiferliche Soflager, bamit er mit Stab und Ring investirt werbe und ben Eid ber Treue und hulbigung leifte. Das ift aber gang in ber Ordnung, indem ber Befit von Stabten und Schlossern, Marten, Bollgerechtigfeiten, und mas fonst von ber taiserlichen Macht herruhrt, auf teine andere Beise erlangt werben tann und barf. Ift nun, fo schloß er, ber Berr Papft geneigt, es babei zu belaffen, fo

Cocolo

<sup>18)</sup> Co fdrieb er an ben Ergbifchof Retharb von Maing: Nos regibus, quae sui juris sunt, integra servare optamus, nec in aliquo minuimus; dummodo ipsi sponsae sui Domini libertatem integram patiantur, quam sui meruit sanguine Redemptoris. Sic agentes, nostrum consilium, concordiam nostram, nostram dulcedinem obtinebunt. Alioquin tantam dominae ac ma-tris nostrae indignitatem pati non possumus. Quid enim ad militem baculus episcopalis? Quid annulus sacerdotalis? Habeant in Ecclesia primatum suum, ut sint Ecclesiae defensores et Ecclesiae subsidiis perfruantur. Habeant Reges, quod Re-gum est. Quod Sacerdotum est, habeant Sacerdotes: sic pacem invicem teneant, et se invicem in uno Christi corpore ve-nerentur. Epist. 49. Und an den Erzbischof Anseim: Er hosse bin übermuth ber Teutschen zu banbigen; und wenn Beinrich V. in die Fußtapfen ber vaterlichen Schandthatigkeit trete, fo solle er bas Schwert bes heil. Petrus, bas er schen aus ber Scheibe ziehe, scrif fühlen. Chronicon Ursperg. ad a. 1107.

werben gludlich und in gutem Frieden Reich und Rirche,

aur Ehre Gottes, neben einander bestehen.

Muf biefe Unrebe antwortete im Ramen bes Pap: fles ber Bifchof von Piacenga: Die Rirche, burch bas tofibare Blut Jefu Chrifti erlofet und zur Freiheit ges bracht, burfe auf feine Beife wieber bienftbar werben. Bermoge aber die Rirche nicht, ohne erft vorher ben Rais fer gu befragen, einen Pralaten gu mablen, fo fei fie bemfelben wie eine Dagb unterthan, und ber Tob Chrifti umsonst und vergeblich. Werbe bas burch Stab und Ring übergeben, was boch zum Altare gehore, so sei bies Anmaßung gegen Gott selbst und Eingriff in bessen Rechte: wurden aber bie durch den Leib und bas Blut Christi gebeiligten Sanbe ben blutbefledten gaienhanben untergelegt, fo werbe bie Orbination und beilige Galbung ihrer gangen Burbe beraubt. Der Bifchof wollte noch weiter sprechen, aber bie Legati cerviciosi, bes nichts= fagenben Bemafches überbruffig, erflarten: Da bie Cache nicht bier in Gute ausgemacht werben tonne, fo muffe fie in Rom mit bem Schwerte entschieden werben, und gingen am folgenben Tage von bannen 19).

Much ber Papft verließ einige Tage barauf Chalons und ging nach Tropes jum Borfit in ber, ju Ende Mai's babin berufenen, Rirchenversammlung. Auf bers felben wurden alle zu Guaftalla gemachten Berordnungen gegen bie gaien-Investitur erneuert, und baburch bem Ros nige ber Teutschen bewiesen, bag ben Papft bie Drobuns gen feiner Befanbtichaft nichts weniger als in Furcht gefett hatten. Dies vermuthend, fchidte ber Ronig, um wo moglich noch nachtheiligere Berordnungen ber Rirchen= versammlung ju verhindern, eine neue Befandtichaft nach Tropes, die ben Auftrag hatte, ben versammelten Bischos fen fein gutes Recht, bas er bei ber Investitur ausube, noch einmal aus einander ju fegen. Diefe berief fich unter anderem barauf, bag Sabrian I. bas Recht ber Investitur Rarl bem Großen, ber es ausgeubt, und allen feinen Rachfolgern bestätigt habe 20), und erklarten, baß ber Ronig, ihr herr, die Beurtheilung und Entscheibung über feine Rechte von Unterthanen eines fremben Furften auf feine Beise anerkennen werbe. Der Papft leugnete nun awar bie Echtheit bes Sabrianischen Decrets, gab aber bem Ronige ein ganges Jahr Frift, um mabrend berfelben nach Rom ju tommen und vor einem allges meinen Concilium feine Sache auszumachen.

Da sich ber König nicht in Rom sehen ließ, so suhr ber Papst fort, bas Berbot ber Laien:Investitur auf allen Concilien zu erneuern und die Geistlichen mit bem Banne zu belegen, die von Laien investirt worden waren. Dem Konige lag aber ernstlich baran, bem Streite barüber burch einen Bergleich ein Ende zu machen, und baber entschloß er sich zu einer neuen Gesandtschaft nach Rom.

19) Sugerius, Vita Ludovici Grossi, Cap. 9; ap. Duchesse, Scriptt, rer, Francicar IV, 389 sq. 20) Decretum Distinct, 63. Cap. In Synodo, Ad exemplum b. Adriani, apostolicae sedis Antistitis, qui Domino Carolo victoriosissimo regi Francorum et Longobardorum, Patriciatus dignitatem ac ordinationem apostolicae sedis et investituram concessit; ego quoque Leo Episcopus etc. etc.

Nach mehrmonatlichen Unterhanblungen wurde endlich im 3. 1109 folgender Bergleich verabredet, ber in nachster Beziehung auf die Sauptsache festsette: Der Konig solle bem Investiturrechte burch ein schriftliches Document ents fagen; bagegen aber verpflichtete fich ber Papft, wenn ber Ronig feinen Untheil bes Bergleichs erfullen murbe, ben Bischofen, Die bei feiner Raifertronung gugegen fein wurden, zu befehlen, Alles, mas ber Rrone gur Beit fei= ner Borfahren gehort habe, wieber an Diefelbe berausaus geben und es an ihn abzutreten, ihnen auch bei Strafe bes Bannes ju verbieten, fich feine toniglichen Borrechte ans zumaßen. Dabei versprach ber Papft auch noch, ben Ronig, wenn er nach Rom tame, mit allen Chrenbezeis gungen zu empfangen und ibn ebenso als Raifer zu tros nen, wie beffen Borfahren von anbern Papften gefront worben maren. Sierauf hielt ber Papft eine Rirchenverfammlung im gateran, und wiederholte bie alten auf bie

Investitur bezüglichen Berordnungen.

Munmehr begab fich ber Ronig im 3. 1110, von vielen Großen bes Reichs und einer ftarten Beeresmacht begleitet, auf bie Reife nach Rom. In Gutri empfing ibn feine Gefandtichaft mit bem papftlichen Bevollmach: tigten Petrus Leo, und überreichte ibm ben verabrebeten Bergleich. Der Ronig fand teinen Unftand, benfelben gu genehmigen, jumal, ba bie Bifcofe jur Berausgabe aller von ben Raifern an fie abgetretenen Stabte u. f. w. ba= burch verpflichtet murden, fügte jedoch mohlbebachtig bie Bebingung bei, bag auch die Bifcofe von ihrer Seite ben Bertrag, entweder freiwillig ober vom Papfte ges gwungen, annehmen follten. Rachbem ber Bergleich auf Diese Beise genehmigt und bie Erfullung beffelben von beiben Geiten eiblich jugefagt worben mar, rudte ber Raifer mit feiner Begleitung vor Rom. In Rom felbft angelangt, rief ibn ber Papft am Gingange ber Peter8firche jum Raifer aus, ber Bifchof von gavini aber fprach ben erften Gegen über ihn. In ber Stelle ber Rirche, wo die Kronung vor fich geben follte, legte ber Papft bem Konige bie Frage bor, ob er ber Investitur, wie es ber Bertrag mit fich bringe, entfagen wolle. Dars auf verlangte der Ronig, daß fich erft die Bifcofe über bie von ihm gestellte Bebingung erflaren follten, und begab fich zu einer Berhandlung über biefen Punkt mit ben anwesenden teutschen und tombarbischen Bischofen in bie Sacriftei. Der Erfolg war vorauszuschen. Die Bis fchofe ertlarten einstimmig, daß fie ben Bergleich nicht annehmen und ihre Guter auf teine Beife berausgeben wurben, indem ber Papft gar nicht berechtigt fei, baruber ju verfügen, auch biefelben nicht von ber Rirche getrennt werben konnten, weil die Raifer fie ihr gegeben. Papft erwieberte: Es fei billig, bem Raifer ju geben, was des Raifers fei; wer Gott biene, burfe fich nicht mit weltlichen Dingen beschäftigen, und ber Webrauch ber Waffen und somit auch ber Befit von Schloffern und andern befestigten Ortern ichide fich nicht fur bas Amt eines Bifcofs. Die Biicofe aber blieben bei ihrem Deffenungeachtet verlangte ber Papft von Entschluß. Beinrich V. Die Griullung bes Bertrage. Babrent bes Streits hieruber trat ein Teutscher aus bem Gefolge bes

Raifers vor ben Papft, und verlangte ohne Beiteres Der Papft aber verweigerte, bis ber beffen Rronung. Bertrag vollzogen sein wurde, Die Kronung standhaft. Run ließ ber Kaifer ben Papst mit seinen Cardinalen gefangen nehmen, und brang in ihn, die Rronung zu verrichten, ohne von ihm die Entfagung des Investitur: rechts zu verlangen. Als aber auch jest noch ber Papft auf feine Beife jum Nachgeben ju bringen mar, ließ ibn ber Raifer bes papftlichen Schmudes berauben und wie einen Berbrecher behandeln. Und ebenso verfuhr er gegen bie andern mit bem Papfte gefangen genommenen Carbinale und romifchen Großen. Auch bie Drobung, ben Papft und alle, die es mit ihm hielten, hinrichten ju laffen, verfehlte ihren 3med. Der Papft erflatte, bag er lieber fein Leben laffen, als etwas von ben Rechten feis nes Stuhls vergeben wolle. Much als nachher ber Raifer feine Sprache milberte, vermochte er nichts über ihn; bis endlich ber traurige Buffant feiner Mitgefangenen und beren Bitten ibn vermochten, nachqueben. Es tam gu einem Bergleiche, in der hauptfache bes Inhalte: Der Papft folle bem Raifer in Unsehung bes Investiturrechts feine Schwierigfeiten machen, und in einer besonbern Bulle ibm biefes Recht bestätigen. Der Raifer folle, wie bisher, bie Bifchofe und Abte mit Ring und Stab in= vestiren, welche ohne Simonie, burch freie Bahl und mit beffen Genehmigung ermablt werben, und fein Bifchof ober Abt folle eber confecrirt werben, als bis er bie In: vestitur erhalten. Much folle ber Papft ben Raifer ohne weitern Bergug fronen. Dagegen verfprach ber Raifer, ben Papft und die andern Mitgefangenen auf freien Fuß zu fegen; die Erbguter und Berrichaften ber romifchen Rirche, bie er weggenommen, wieber gurudjugeben, und bem Papfte, foweit es unbeschabet feiner toniglichen und tais ferlichen Burbe geschehen tonne, ju gehorsamen, in ber Urt, wie fruher bie tatholischen Raifer es ben tatholischen Papften gethan. Die Bulle murbe ausgefertigt 31) und wie es ber Raifer verlangt hatte, ihm beim Abschiebe pers fonlich vom Papfle übergeben, Die Gefangenen in Freis beit gefest und die Rronung vom Papfte vorgeschriebener= magen verrichtet. Bei ber hierauf gehaltenen Abends mablefeier brach ber Papft bie Softie in zwei Studen, nahm bas eine fur fich, bas andere aber gab er bem Raifer mit ben Worten: "Bir reichen euch ben Leib unfers herrn Jefu Chrifti jur Beftatigung bes Friebens amifchen und; und sowie biefes Stud bes lebendig mas denben Sacraments von bem andern getrennt ift, fo foll

auch ber, welcher es wagen wirb, biefen Bertrag zu breschen, von unferm herrn Jesu Christo getrennt und von seinem bimmlischen Reiche ausgeschlossen sein" 22).

Muf bie in Rom gurudgebliebenen Carbingle machte ber abgeschloffene Bergleich ben wibrigften Ginbrud, und fie verlangten von bem Papfte bei feiner Rudtehr, bag er bie ausgestellte Bulle wiberrufen und bie gangen Bers bandlungen fur null und nichtig erklaren follte. Ale fich ber Papft ihrem Berlangen nicht fugte, bielten fie, mab: rend feiner Abmefenheit in Campanien, eine Berfamms lung, und erklarten barin einstimmig alle Bugestanbniffe, bie Pafchalis gemacht hatte, fur null und nichtig, er: neuerten bie Berordnungen gegen bie gaien-Inveftitur und verbammten Alle, die benselben entgegen gehandelt, oder entgegen handeln wurden. Dieses Berfahren der Carbis nale bestimmte Paschalis im Mary 1112, eine Spnode in Rom ju balten und ben Befchluß berfelben ju genehmis gen, bag bas Beinrich V. ertheilte Privilegium, als burch Gewalt erpreßt, ungultig und verbammt fei, weil es bie Regerei enthalte, bag keiner, ber kanonisch ermablt mors ben, eher confecrirt werben burfe, als bis er inveffirt fei. Und ba er, feinem Berfprechen gufolge, ben Raifer nicht felbst in ben Bann thun burfte, fo ließ er es nicht nur gefchehen, baß ber Erzbifchof Guibo von Bienne eine Synobe hielt, und ben Raifer als einen zweiten Jubas mit bem Banne belegte, fonbern er bestätigte auch bie Befdluffe berfelben, mas er aber nachher gegen ben Rais fer leugnete. Dies geschah im 3. 1112 21).

Im J. 1116 hielt der Papst eine Fastenspnode, und suchte auf derselben sein Benehmen durch das Drohende der Umstände zu entschuldigen. Der Kaiser war in Italien, um die Mathitdinische Erbschaft in Besit zu nehmen. Dier versuchte er es noch einmal, den Papst zu einem Bergleiche zu bringen; weil aber der Papst darauf bestand, daß der Kaiser der Investitur durch Stad und Ring entsagen solle, so wurde nichts daraus.

Bas nicht unter Paschalis II. zu Stande kommen tonnte, kam endlich unter Calirtus II. zu Stande. Der Raiser war des Streites überdruffig, der Papst aber, da er die Stimmung der teutschen Reichsfürsten ersuhr 21, zum Nachgeben geneigt. Und so kam es denn im 3.

<sup>21)</sup> Baronius, Annal. eccl. a. 1111. No. 23. In bitfer Bulle brift c6: Illam igitur dignitatis praerogativam, quae praedecessores nostri vestris praedecessoribus, catholicis Imperatoribus, concesserunt, nos quoque tuxe dilectioni concedimus et praesentis privilegii pagina confirmamus: ut regni tui Episcopis et Abbatibus libere praeter violentiam et simoniam electis investituram virgae et annuli conferas; post institutionem vero canonice factam consecrationem accipiant ab Episcopo, ad quem pertinuerit. — Si qua vero ecclesiastica vel secularis potentia aut persona hanc nostrae concessionis paginam contemens, contra ean temerario ausu venire tentaverit, anathematis vinculo innodetur, honorisque ac dignitatis suae periculum patlatur.

<sup>22)</sup> Chronicon S. Monast. Cassin. L. IV. C. 40. Baromius I. c., bei welchem aber, aus leicht zu errathenben Gründen, die lesten Werte fehlen. über die fämmtlichen Werfälle f. Cardinalis de Aragonin, Vitae Pontificum Roman.; ap. Muratori in Scriptt, rer. Ital. III. 800 sq. Wgl. Schmidt, Kirchengeich. VI, 112 fg. J. G. Planek, Actorum inter Henricum V. et Paschalem II. annis 1110 et 1111 examen. (Gott. 1785. 4.) Auch 3 acharid in Bulau's Reue Jahreb der Geich und Politik. 1839. April. S. 295 fg. 23) Wie man auswarts das Betragen des Papstes in der Indestitutiache ansah, seigt der Brief des Ivo von Chartres (Bp. 236) und der des Abtes Gottfried von Benedem (Ep. L. I. Ep. 7). Bgl. Fleurn, Aug. Kirchengesch, 185. 502 fg. Gine merkwürtige Stelle sinder sich auch in Ivo's 260. Briefe: "Ich kenne," schried er hier, "die Gewohndest der römischen Kirche, die nicht gern gradezu wider ihre Decrete handeln will; wenn aber die Sachen geschehm sind, so läst sie durch Diepensationen, in Betracht der Personen und Örter, viese Echwachpriten zu."
24) Der Erzbischof von Mainz, Abalbert, ein hauptgegner des Raisers, hatte dem Papst gemeldet, das weder der Kaiser noch das Reich von der Investitur mit Stad und Ring abgehen wolle.

1122 am 23. Gept. ju Worms jum Abschluß bes erften formlichen Concordats (Pactum ober Concordatum Calixtinum, Wormatiense), welches zwischen bem romis fchen Stuble und einer weltlichen Dlacht geschloffen wor-Nachbem bie in Worms anwesenden papstlichen Befandten ben Raifer mit feinem Rriegsbeere vom Banne losgesprochen, übergab biefen ber Raifer eine Schrift folgenden Lauts: "Ich, Beinrich, von Gottes Unaben ros mischer Raiser, überlaffe aus Liebe ju Gott, ju ber beis ligen romischen Rirche und ju bem herrn Papfte Calir tus, auch jum Lofegelb fur meine Seele, Botte und fei= nen beiligen Aposteln Petrus und Paulus, ingleichen ber beiligen romischen Rirche, alle Investitur mit Ring und Stab; gebe auch zu, baß in allen Rirchen bie Dahl und Weihung frei angestellt werbe. Die Besitungen und Regalien bes beiligen Petrus, welche vom Unfange biefer Uneinigkeit an bis auf ben heutigen Sag, ju meines Baters und meiner Beit weggenommen worben find, und welche ich noch habe, will ich ber heiligen romischen Rirche gurudgeben, welche ich aber nicht habe, beren Burudgabe will ich treulich beforbern. Auch bie Besitzungen aller andern Rirchen will ich nach bem Rathe ber Furften, an= berer Merifer und gaien, ben Rechten gemaß, wenn ich fie habe, gurudgeben, und wenn ich fie nicht habe, ihre Burudgabe treulich beforbern Dem Calirtus und ber heiligen romifchen Rirche gebe ich einen mahren Frieden, auch Allen, die feine Partei genommen haben, ober noch nehmen, und will ber beiligen romischen Rirche getreu beifteben, wenn fie meine Bilfe fobert." Dagegen übers gab ihm ber papftliche Legat folgende Schriftliche Berfiches rung: "3ch, Calirtus, Anecht ber Anechte Gottes, an Deinrich, von Gottes Gnaben romifchen Raifer! 3ch verstatte, bag bie Bablen ber Bischofe und Abte bes teuts fchen Reichs, die jum Reiche geboren, in beiner Gegenwart geschehen, obne Simonie und irgend eine Gewalts thatigfeit, und bag bu, wenn unter ben Parteien irgenb eine Uneinigkeit fich hervorthun follte, nach bem Rathe ober Urtheile bes Metropolitans und ber Provincialen, bem beffern Theile (saniori parti) Beifall und Beiftand leis stest. Der Erwählte aber soll bie Regalien (b. b. pracdia, quae ad Ecclesiam pertinent) von bir burch bas Scepter erhalten, Alles ausgenommen, was befanntlich zur romischen Rirche gehort, und er foll thun, was er bir nach berselben rechtlich zu leisten schuldig ift. Aus andern Theilen bes Reichs aber foll ber Consecrirte innerhalb sechs Monaten die Regalien burch bas Scepter von bir empfangen. Worüber bu bei mir Rlage anbrins gen wirft, barin will ich bir, wie es meine Pflicht mit fich bringt, meinen Beiftand leiften. Ich gebe bir mabren Frieden und Allen, bie von beiner Partei find ober gemefen find gur Beit biefer Uneinigfeit" 24). Machbem

beibe Urkunden, wegen der unzähligen Menge der Anwesenden, auf freiem Felde, in der Nähe des Rheins vorzgelesen worden waren, hielt der Cardinallegat die Messe, und nahm dabei den Kaiser durch den Friedenskuß vollkommen wieder in die Kirchengemeinschaft aus. Daraufschied Alles in unendlicher Freude aus einander. Der funszigiährige Krieg des Priesterthums und des Reichs, oder der wettlichen Macht, der eine Quelle so vieler unsübersehdarer übel gewesen war, hatte nun sein Ende erzeicht 18. Die Bestätigung des abgeschlossenen Vergleichs erfolgte im J. 1123 auf dem ersten allgemeinen laterasnensssschaft anwessenden Stande genehmigten ihn auf einer von dem Kaiser in Bamberg den 11. Nov. gehaltenen Versammlung.

Man hat sich die Frage vorgelegt, welche der streistenden Parteien als Siegerin anzusehen sei. Planck 27) meint, daß der Vortheil bei dem Vergleiche auf Seiten des Kaisers gewesen sei, sodald man auf dasjenige Ruckssicht nehme, was eigentlich durch den Investiturstreit ersstritten werden sollte, indem er von dem Wesentlichen des Rechts, über das man disher gekämpst, rein nichts versloren habe: er habe nur eine Geremonie ausopfern mußen, sur welche ihn jedoch sogleich eine andere gleichbedeustende eingeräumt worden sei. Der Papst dagegen habe Alles ausgegeben, was Gregor habe erkämpsen wollen, weil er mit diesem Vergleiche aus Neue die Lehensverzbindung der Kirche mit dem Staate und das Wassulen-

ris Episcopor, et Abbatum. [Vitemb. 1739. 4.]) hat die Wellstänbigkeit und Echtheit bieser Urkunden, besonders der ersten, in Imelssel gezogen, wenigstens insoschen, als es ihm nicht glaublich ist, daß der erste Theil des Concerdats mit der gelbenen Bulle Peinrich's V. im rdmischen Archiv außewahrt werde, und daraus vom Cardinal Ricolaus von Aragonien und Barenius entnemmen sei; was ihm auch wel zugestanden werden muß. In Bezug auf den Inhalt dieser Urtunde daben aber seine Imeiste wenig Bedeutung. In der lüneburger Chrenis in Eccard's Scriptt, histor, medit aevi, I, 1368 sq. sindet sich auch eine alte Übersehung dersetden in niedersteutscher Sprache, aus dem 13. Jahrb. Aus dieser übersehung ergibt sich, daß der überseher keinen andern Text vor Augen gehabt habe, als den des sichspischen Annäisten. Dies deweisen auch die solgenden Wette: Disso Scrift unde de Widerscrift des Paveses durch de untaldaltige Marie, de dar gesamnet was, ward gelesen die deme Kine up eenen widen Velde, unde na groten Love, dat man dar Godde gas, sang de Bischop Hostiensis Missen, under der Missen deselve Bischop versonde den Keiser mit des Paveses Kusse mit der Kerstenheit, unde tete im ut dem Banne.

26) L. Mnimbourg, Hist. de la décadence de l'Empire après Charlemagne et des Différends des Empereurs avec les Papes au sujet des Investitures. Ed. S. (Paris 1682.) H. Meibom, De jure Investiturae Episcoporum, Imperatorib. Rom. a Pontificibus per vim ademto; în Iijusd. Scriptt. rer. German. III, 168 sq. Chr. Thomasius, Hist. contentionis inter imperium et sacerdotium. (Hal. 1717.) Emrico Noris, Istoria della Investitura delle dignità occlesiastiche, (Mantova 1741. fol.) J. Jac. Mascov, Comment. de rebus împ. Rom. German. sub Henr. IV. et V. (Lips. 1750.) Chph. W. Roch, De collatione dignitatum ac beneficior. eccl. (Argent. 1762. 4.) 3. Chr. Perchens hahn, Ethbe bes papit. Embis mit ber Raffertrone über bie Insuffitur. (Altenb. 1791.) Godofredi Findem. Tr. de ordinatione Episcopor. et investitura Laicorum — f. în Sismondi Opp. T. III. 27) a. a. D. IV, 1, 500 fg.

und bas beswegen bie Bifchofe von allen gaien fur Berftorer bes

25) Die beiden Urfunden sinden sich im Annalista Saxo a, 1122; in Eccard, Scriptt, histor, medit aevi. I, 648 sq. und baraus in Comradi a Lichtenau Chronicon Ursperg. p. 204; auch bei Baronius, Annal. eccl. a. 1122. No. 6. 3. Wish. hoffsmann (Ad Concordatum Hearici V. et Callisti II. de investitu-



verbaltniß ber Bischofe zu ben weltlichen Regenten fanctio: nut babe, felbit gegen bas ausbrudliche Decret Urban's II., meldes fur Sochverrath an bem Beiligthum erklarte, wenn in Butunft ein Beiftlicher einen Lebenseid in die Sande eines Laien ablegen murbe. Sallam 2") bagegen balt ben Papft fur ben eigentlich obsiegenben Theil: benn burch bas Concorbat fei ben Papften ber Beg gebahnt worben, fpaterhin zu ihrem eigentlichen Ziele zu gelangen. "So-wie es Schlachten gegeben hat, beren Ausgang Anfangs zweiselhaft ließ, auf welcher Seite ber Sieg war, und aus beren nachherigen Folgen man erft erfannte, welcher von beiben Theilen Die wesentlichen Bortheile bes Uberwinders genoß, fo zeigten auch bie Folgen ber Schlich: tung des großen Streits über bie Investituren, bag ber romifche Stuhl ber obsiegende Theil geblieben mar," -Allerdings! benn es war nicht blos bie Ceremonie an fich, fondern auch zugleich bie Bedeutung berfelben aufgeges ben worben; und baburch mar fur die papftlichen Bes ftrebungert schon febr viel gewonnen 29), wie auch bie Kolge bewiesen, wo fich eine von ber frubern und im Concordat bestimmten Beife, fur bie Bischofsmahlen und tie Investitur, gang verschiedene Observang gebildet bat. Den Raisern und allen übrigen Fürsten wurde ihr bishes riger Einflug auf bie Bifchofsmahlen burch bie Papfte immer mehr und mehr verringert, bis zuleht nur noch ein Schatten bavon übrig war. Die unruhigen Zeiten Philipp's von Schwaben und Otto's IV. von Baiern wußte Innoceng III. recht wohl jum Bortheil bes papfts lichen Stuhls zu benugen: Die Entscheidung ftreitiger Bis schofemablen fiel ihm gewiffermaßen von felbst zu. 3mar finden fich noch einige Beispiele, bag Friedrich II. bie Inveftitur vor der Confirmation ertheilt hat; aber feit tm Zeiten bes Ronigs Wilhelm von Solland fommt ber Rall nicht mehr vor. Die Entscheidung fur Die spatere allgemein geworbene Observang gab bie zweite ofumenische Ardenversammlung ju gvon im 3. 1274, burch ihre Constitutionen de Electione et Electi potestate 10).

Daß bie neue Einrichtung an sich besser und ber Lirche guträglicher gewesen sei, als bie vor bem Concoratat bestandene, kann man, nach hente bi, nicht behaupsten, indem bie Folge gelehrt habe, daß, anstatt ber abs

28) a. a. D. S. 61 fg. 29) Dito von Freisingen (Tr. de corrupto Eccl. statu; ap. Balaze, Miscell. V, 129) sagt, das die in Freiheit gesehte Kirche, nach ganzich hergestelltem Frieten unter dem Papste Calirtus II., zu einem großen Berge geworden sei. Man deutete die Prophezeihung Dan. 2, 31 fg. auf die kamalige Lage der Kirche und des Reichs. Der Stein, der tem Berge kam und die Bithfaule zertrümmerte, hernach aber zeinem großen Berge wurde, war die Kirche, die Bithsaule aberzeit gertrümmert wurde, das römisch etwiche, der Teutsche das Insten der Kaiser; s. Schmidt, Gesch, der Teutschen. II, 173. Pantus Ämilius (De redus gestis Francorum, Lid. IX.) sagt: Ka res multum virium imperatoriac Majestatis detraxit in animis popularium, plus enim quam dimidium suae jurischicusis persiedie. Bgl. besonders Luden, Gesch, des teutschen Kuts. IX. 527 fg. So) Plant a. a. D. S. 45 fg. Nossman. Ad Concordatum etc. §. IX sq. S1) Allgem. Gesch, der Ienschen. II, 473 fg.

gestellten Misbrauche, nur neue und wol noch gröbere ausgekommen. Schon der Kaiser Friedrich I. konnte dem Erzdischose Philipp von Coln, als papstlichem Legaten, mit Wahrheit sagen, daß zur Zeit, als die Kaiser die Bischose ernannt, es mehre rechtschaffene gegeben habe, als jett, wo sie gewählt würden: denn sie hätten auf Berdienst gesehen, während man jeht sie nach Gunst erswähle."); und noch zu Ausgange des 16. Jahrd. sagte selbst ein römischer Cardinal, Madrucci, daß der Unterzgang nicht weniger Kirchen von den absurden Wahlen und Postulationen solcher Versonen herkomme, denen die zu einem Bischose nottigen Eigenschaften abgingen.

Much in Frankreich fam bas Investiturrecht gwis ichen bem Ronige und bem Papfte jur Sprache. Beil aber bier bie Investitur, mittels ber Symbole bes Sta= bes und Ringes, nur febr felten geschab, fo berührten bie Gregorianischen Decrete weber ben Ronig, noch ben Ries rus. 215 aber Urban II. auf ber Synobe ju Glermont becretirt hatte, bag tein Laie, und felbst fein Ronig, einem Beifilichen einen Gib abnehmen folle, tam auch Frantreich in ben Bereich biefes Sonobalbefchluffes; aber bie Arone bebauptete ibre Rechte. Auf ber Sonobe ju Rheims im 3. 1119, wo man es vorbatte, bie Decrete gegen bie Laien Inveftitur auf bas Bestimmtefte zu erneuern, mabrte ber Ronig feine bisber uber bie Bischofe und Bisthumer bes Reichs ausgeübten Rechte mit folchem Rachbrucke, bag ber Papft bem Ronige, gegen ben zweiten Ranon, ber bie Laien-Investitur unbebingt unterfagte, bie forms liche Erflarung ausstellte, baf er die frangofischen Bis ichofe nicht binbern wolle, ihm auch in Bufunft, wie bisher, ben Eid ber Treue ju fcmoren, und bie ju ibren Rirchen geborigen Guter aus feinen Banben gu empfan-Dafur erfannten bie Ronige von Frankreich bie tanonische Freiheit ber Bischofsmahlen an, hielten bagegen auch wieder auf die Observang, bag bei jeder Erlebis gung eines Bisthums die Erlaubniß ju einer neuen Babl erst bei bem Ronige eingeholt werben mußte 33).

In England tam ber Investiturftreit unter bem Papfte Pafchalis jum Musbruche und ju Ende. Um fich ben Befig ber nach feines Brubers Tobe angemaßten fo: niglichen Rrone, gegen feinen altern Bruber Robert, Bu fichern, hatte Beinrich I. ben Ergbischof Unselm von Cans terburn, ber fich feit bem 3. 1098 in Rom aufbielt, im 3. 1100 wieber jur Ubernahme feines ergbischoflichen Siges nach England gurudberufen, um baburch ben Papit fur fich ju gewinnen. 218 nun Anfelm, um gum Befige feines Erzbisthums ju gelangen, bem Ronige, wie es feine Borfahren gethan, ben Gib ber Treue leiften follte. weigerte er fich beffen, und verlangte, bag ber Ronig bie auf ber Synobe ju Bari gefaßten Befchluffe, bie Laiens Investitur und ben Gib ber Treue betreffend, annehmen und befolgen follte. Der Ronig, ber nichts von feinem Rechte aufgeben, aber auch ben Erzbischof nicht beleidigen wollte, vereinigte fich mit bem lettern dabin, über ben entzweienben Puntt bas Gutachten bes Papftes, burch

33)

<sup>32)</sup> Arnold, Chronicon Slaver, Lib. III, Cap. 17, Pland a. a. D. IV, 2, 24 fg.



Bo fie ben Gang hinwendet, germalmt fie blubende Felber, Zingt fie verschrumpfendes Reaut, und verlegt bie oberfien Wiefel.

Aings mit verpeftenbem Sauch die Boller, bie Stabt' und bie Baufer

Schindet fie . . . . (Rach überfegung von Boß.)

Sie halt Schlangen in ben Sanden, diese sind schwarzlich (ferrugine tinctne). (Schincke.)

INVINATIO bezeichnet in der Dogmengeschichte basselbe Berbaltniß bes Abendmahlsweines zum Blute Christi, in welchem nach dem Begriffe Impanatio (vgl. den Art) bas Brod zum Leibe besselben steht.

(Wilibuld Grimm.)
INVITATORIANUS heißt in ben Rtoftern ber Gis
stercienser berjenige Monch, welcher im Chore zu intoniren ober anzufangen hat; ist er abwesend ober behins
bert, so fallt dies Amt bem Subinvitatorianus zu. (R.)

INVITATORIUM, im Allgemeinen bas Beichen, womit jum Gottesbienfte, in ber Regel jum Frubgottess bienfte, ber Matutin, eingelaben wirb. Das Invitatorium ober ber Psalmus invitatorius, fcbreibt fich aus ben Klos ftern ber, wo man die Klostergeistlichen mit bem Burufe Venite adoremus auswedte, statt deffen in ben Nonnenfloftern bas Wort Alleluja gebraucht wurde. Mus ben Aloffern ging es in ben offentlichen Gottesbienft uber, und man bezeichnete mit biefem Worte insbesondere bie Intiphonie, in welcher, nach bem Breviarium romanum auf den Zuruf: Venite, exultemus Domino! geants wortet wird: Adoremus Dominum, qui fecit nos. Diefes Invitatorium findet fich mit einigen Beranderuns gen in ber Liturgie aller Sonn: und Festtage, bas Fest ter Erscheinung und die brei letten Sage in ber Charwoche ausgenommen. Auch im Officium defunctorum per annum ift fein Invitatorium. Bum Invitatorium gebort auch ber icone Symnus:

Nocte surgentes vigilemus omnes, Semper in Psalmis meditemur atque Voce concordi Domino canemus Dulciter hymnos\*).

(J. T. L. Danx.) INVOCAVIT. Go beift ber erfte Sonntag in ber großen vierzigtägigen Fastenzeit, nach ben Worten Malm XCI, 15. Invocabit me et exaudiam eum, wos mit bie alte Rirche an Diefem Tage ihren Gottesbienft begann. Er hat auch ben Ramen Quadragesima, weil n ber vierzigste Sag vor bem Charfreitage ift. Nach bem gehnten Jahrhundert finden wir ibn auch nicht felten unter ber Benennung Dominica cereorum, Rergensonntag, weil biejenigen, welche bie Bacchanalien, bie Cars proalszeit, in allzugroßer Luft zugebracht batten, ber Rirche Reigen jum Geschent machten, um jur öffentlichen Do: nitenz zugelaffen zu werben. Es machte berfelbe zwar ben Anjang ber eigentlichen großen Fastenzeit (baber bei ben Enechen augiung nowry rmr engreiwe), an sich selbst aber war er fein Fasttag. Dit ihm begann auch bie im

Mittelalter gewöhnliche Berbullung ber Crucifire mit eis nem Belum von blauer Karbe, bas nur am Grundons nerstage mit einem weißen vertauscht werben burfte. Mis Beranlaffung ju biefem Rirchengebrauche nennt man ben Umftand in ber Geschichte Jesu, bag er fich vor feinen Beiben eine Beit lang ben Augen ber Belt burch feinen Aufenthalt in ber Bufte entzogen babe. Die Muslaffung bes Gloria Patri, Die ebenfalls vor und beim offent. lichen Gottesbienste flattfand, als Zeichen ber tiefen Erauer ber Gemeinbe, findet fich schon in ben altesten romischen Kirchenordnungen. Rach bem Umbrofianischen Miffal wurde an Diesem Tage folgende Litanei gefungen: Divinae pacis et indulgentiae munere supplicantes ex toto corde et ex tota mente precamur te: Domine miserere! Pro Ecclesia tua saneta catholica, quae hic et in universum orbem diffusa est, precamur te: Domine miserere! In ber griechischen Kirche wird an biefem Sonntage bas Fest ber Orthoborie begangen, wo alle Reger mit bem Unathem belegt merben \*). (J. T. L. Danz.)

Involucra, s. Integumente und Involucrum. INVOLUCRARIA. Eine von Seringe ausgestellte und zu der natürlichen Familie der Eucurbitaceen gezählte Pflanzengattung. Da indessen die Gattung nur nach einem höchst unvollständigen getrockneten Eremplare gesstiftet worden ist, und weder Corolle, noch Staubsäden, noch Frucht untersucht werden konnten, so läßt sich weder der Charafter, noch die sossenstellung der Gattung angeben. Inv. Wallichiana Sering. (Meim. de la Soc. d'hist. nat. de Genev. III, 2. t. 4. Candolle Prodr. II. p. 318) wurde von Wallich in Nepal gessunden. (A. Sprengel.)

INVOLUCRUM, Hulle, wird in der anatomisschen Romenclatur manchmal zur Bezeichnung solcher Theile gebraucht, von denen andere hüllenartig oder kaspselartig umschlossen werden. So heißt wol der Epithes lialüberzug der Junge Involucrum linguae, die Häute des Fotus Involucra foetus u. s. w. (F. W. Theile.)

INVOLUTA, Schnedensamilie aus ber Ordnung Gastrapoda, Junft Ctenobranchia, welche in die von Lamarck gegründete Unterabtheilung der Zoophaga gebort, und mit diesen die Anwesenheit einer zur Kiemenböhle führenden kanalartigen Verlängerung des Mantels, einen Ausschnitt für diesen Kanal an der Schalenmundung, und einen ausstreckbaren, mit Jähnen besehten Rüssel gemein hat, mit welchem lehteren die Schnede ihre in kleineren Seethieren bestehende Nahrung ergreist und, soweit es angeht, zerkleinert. Die Familiencharaktere der Involuten liegen in ihrer eisörmigen, an der einen Seite stachen, an der andern gewöldten Schale; in der schmalen vom wulstigen, eingeschlagenen außeren Lippenrande

a Coppole

<sup>\*)</sup> Cf. Grancolas, Commentar, histor, in Brevlarium Romaum. Lib. I. Cap. 27 und Gerbert, De Cantu et Musica sacra. 1, 487 sq.

E Encott. b. B. u. R. Smeite Section. XX.

<sup>\*)</sup> Cf. J. Grancolas, Commentarius historic. in Romanum Breviarium. (Venet. 1734. 4.) Lib. II. Cap. 51. p. 283 sq. Fr. Xav. Schmid, Liturgif ber fathel. Relig. III, 524 fg. Mart. Gerbert, De Cantu et Musica sacra. I, 528. liber die Bahl ber evangelischen Peritepen für diesen und die solgenden Farsten-Sonntage f. Chr. Gerber, Hift der Kirchenceremenien in Sachsen. S. 391. Allatius, De Dominicis Graecor. §. 14 sq.

perengien, allermeift faltigen Munbung, und barin, bag Die lette Schalenwindung alle fruberen fo umbullt, baf von ihnen gar nichts, nicht einmal die Spindel noch fichtbar bleibt. Much bas Thier ift febr mertwurdig, bat namlich einen febr erweiterten, außen gefranzten Dans telrand, ben es um bie Schale ichlagt, und lettere bas burch nicht blos einhullt, fondern auch beständig mit neuen Schichten übergieht, welche eine auffallende Beran: berung in Beichnung und Colorit mit junehmendem 216 ter veranlaffen. Much ift ebenbeshalb bie Schale immer auffallend glatt, rein und baburd febr fcon, ja felbft prachtig. Gin eigentlicher Dedel fehlt, mabricheinlich aus bemfelben Grunde. Alle Mitglieder biefer gablreis den Kamilie find Meerbewohner, von benen bie meiften bas Tropentlima lieben. Gie gerfallen in brei Gattuns gen: Ovula, Valva und Cypraea, beren Gigenheiten ausführlicher in besondern Artiteln, welche man vergleiche, (Burmeister.) geschilbert finb.

Involute, soviet als Evolvirende Linie, s. Evo-

lution.

INVOLUTION nennen manche altere Algebraiter bie Erhebung ju einer Poteng und verfteben bann unter Epolution die Ausziehung einer Burgel. Schlagt vor, bie Bermanbelung eines Aggregats in ein Product aus zwei oder mehr Factoren (j. B. bie Bers manblung von ac + bd + ad + be in (a + b) (c + d)) eine Involution ju nennen, ba man bie ent; gegengesette Operation Evolution beiffe. Sinbenburg. nennt eine fontattifche ober combinatorifche In: polution eine folche Busammenftellung gegebener Gles mente, bei ber man burch Linien in Die Lange ober Breite ober burch Wintel jede niedrigere Claffe absonbern, sowie auch folgende Claffen burch bloges Unfeben on bie vorhergebenben fogleich barftellen fann. Die Abfonderung niedrigerer Claffen beift bann Evolution, auch besondere ober niedrigere Involution. Go ift 1. B.

eine involutorische Darftellung ber britten Classe ber Combinationen mit uneingeschränkten Wiederholungen von den Elementen 1, 2, 3. Durch die Winkel sind die Evolutionen für die zweite und erste Classe gegeben, und durch weiteres Ansehen lassen sich die vierte, fünste ze. Classen bilden; s. Syntaktik. Allgemeiner verstehen him benburg und seine Nachsolger unter Involution diesenige Darstellung eines höheren Ganzen, welche alle vorhers gehende niedrigere Ganze als constituirende Theile ents balt und als solche vor Augen legt, sodann aber auch

fur alle folgenbe und hobere Gange nach eben ben Ber feben fortgefest und erweitert werben fann, g. B. wenn

man die Trigonalzahlen 1, 3, 6, 10 u. f. w. burch die Summen der Puntte an ben Seiten eines beliebig zu erweiternden gleichseitigen Dreieds barstellt, wie nebenstehend. (Gartz.)

Involutorisch, f. Syntaktik und Involution.

INVOLVENTIA, einhüllende Mittel (Argneimite tellebre) find theils folche, meift fluffige Gubftangen, welche mechanisch andere Arzneistoffe von bestigerer Birtung in sich aufnehmen, um ihre etwanigen übeln Rebenwirtungen, g. B. ihre ortlich reigenden und agenden auf bie Magen, und Darmidleimhaut zu verhuten, theils folde, welche bestimmt find, bei Bergiftungen burch mechanisch und bynamisch scharfe, abente, narfotische und andere Stoffe, Die Schablichen Substangen einzuhullen und fo bie Rachtheile berfelben zu vermindern. Die Involventia haben beshalb fur fich flete einen mechanischen Inbeffen werben zuweilen jugleich auch byna: mifche Birtungen burch fie beabsichtigt. Bur erften Claffe ber Involventia geboren alle bflanglichen und thierifchen Schleime, Auflosungen von Gummi arabicum, Gummi Mimosae, Tragacanthae, alle eimeißhaltigen Gubftangen, alle reinen und fetten Dle, alle Schleim: und Dle Emulfionen (f. b. Art. Emulsio), die Milch, Die fluß figen Fette u. f. w. Bu ben icon mehr auch bynamisch wirtenben einhullenben Mitteln außer ben Dien in mancher Beziehung, bem Gimeiß, welches 3. B. ben Gus blimat nicht allein einhullt, sondern auch chemisch gerfett, porguglich bie Geifenauflofungen, welche 3. B. bei Ber: giftungen burch concentrirte Gauren auch chemisch wirfen, inbem fie bie Gaure mehr ober meniger neutralis firen. Am haufigsten bedient man fich ber Involventien bei ber innerlichen Unwendung ber Gauren, ber Ralien, jumeilen ber Galge (g. B. bei enteritischen Buftanben, Dlierens und Blasenaffectionen), bes Phosphors, ber Ubmittel, ber scharfen Mittel u. f. w. Ebenso bei Bergif. tungen burch biefe Gubftangen, sowie burch Narfotifa, und bei allen fogenannten mechanischen Giften, 3. B. Glas, Metallfludchen, Anochensplittern, Dbftfernen, in welchen letteren Källen man die confissentesten Involventia, Breie, reichlichen Genug von mehligen Speifen u. f. w. benubt. (H. Haeser.)

inwald. 1) Ein bem Grafen Karl von Bobrowsty und zum Werbbezirke bes Linien-Infanterieregis
ments Nr. 56 gehöriges Gut, in der Mitte bes wados
wicer Kreises des Königreichs Galizien, mit einem eigenen Wirthschafts und Justizamte; es grenzt an die Dereschaften und Guter Andrichau, Zator, Zawadka, Kornice, Frydrychowice, Nidet und Bulowice, wird von
der Wieprzowka bewässert, und von der wiener Haupt-,
Commercials und Poststraße durchschnitten. Zu diesem
Gute geboren die Dorfer Zagornik, Wieprz und Kaczyna. Das Gebiet der Herrschaft wird durch niedrige Berge und Anhöhen gebildet. Der Boben ist durchaus
lehmig, und daher sind bei anhaltend schlechter Witterung die
Straßen ringsum sehr schlecht, ja grundlos. 2) Ein zur

Berrichaft gleiches Ramens geboriges Dorf Baligiens, auf einer Sobe, an ber von Bien nach Lemberg fubrenden Hauptcommercials und Pofistrafie, zwischen Andris chau und Chocznia gelegen, von bem ersteren Darfte 2000 und von bem letteren Dorfe 2500 ofterreich. Stras genklafter entfernt, westwarts von Babowice, mit einer eigenen fatholischen Pfarre, welche alten Ursprungs ift, jum madowicer Defanate bes tarnomer Bisthums gebort, unter bem Patronate ber Grundobrigfeit febt, von einem Briefter verfeben wird und (nach dem Diocefan: Schematismus fur bas 3. 1834) 2670 Ratholifen unb 38 Juben in ihrem Pfarrsprengel gablte, einer fatholischen Rirche, einem Ebelhofe und Birthshaufe. Bur Schule gebort bas Dorf nach Bagornit. Die Ginwohner von biefer und ben benachbarten Ortschaften beschäftigen sich viel mit dem Beben von Leinwand, Trillichen und Tisch-(G. F. Schreiner.)

INWARDLEIGH, ein Kirchspiel ber englischen Grafichaft Devon mit einer Bevolkerung von 600 Seeslen. (J. C. Schmidt.)

Inweil, f. Innweil.

INWENDIGE KUNSTE werben beim Bergbau bie in ben Gruben angelegten verschiedenen Bergwerks, maschinen genannt. Das Nabere baruber sehe man in ben besondern Artikeln, welche diese Maschinen betreffen.

(Fr. Thon.)
INWICK. 1) Deichbau, soviel wie Inbucht (f. d. Art.). 2) In der Torfgraberei ein Nebenkanal, welscher das abzuleitende Wasser zu dem Hauptkanale führt.
(Fr. Thon.)

Inwohnung Gottes, f. Vereinigung mit Gott.

Inyacke, f. Lagoabai.

INYCUM. Gine alte Stadt Siciliens, Die schon Serodot VI, 23 und 24 (Troxor) anführt, und die nach Paufanias in ben Achaic. (Libr. VIII) c. 4. g. 5, mo berielben als Stadt Sieiliens gebacht mird bei Belegen: beit ber Klucht bes Dabalos von Kreta, bedeutend gewes fen fein muß; benn fie war ber Git bes machtigen Rotalos. Auch Stephanus Bnzantinus a. v. führt Trexor an. Barum Strabo, ber ben Sig bes Rotalos tennt, nicht Inveum als folden nennt, wie Paufanias, fendern Karitos, was auch Steph. Byz. s. v. Kauixog ebenfalls thut, barüber weiß Cellarius Libr. Il. c. 12 in f. Notitia orbis antiqui p. 990 feine Mustunft ju geben; er verfett aber Ingeum in ben Guben ber Infel, nabe an bie Munbung bes Soppfaffuffes; Belici. Bis fcoff in f. Beriton s. v. Inyeum vergleicht bas beus tige Calta Bellota. (S. Ch. Schirlitz.)

INZE. Ein sehr tapferer griechischer Unsuhrer uns ter bem Oberbesehl des Fürsten Georg Kantakuzeno, bem er aber nicht immer streng gehorchte, im griechischen Revolutionöfriege um 1821 in der Moldau. Bgl. d. Art. Lisgaros. Er war Capitain und wird mehrmals in Kantakuzeno's Denkschrift erwähnt. (Karl Iken.)

INZEL. 1) Ein Dorf im Landgerichte Traunstein Oberbaierns, boch im Gebirge an der von Siegsdorf nach Reichenhall suhrenden Straffe, am nordwestlichen

Fuße bes boben Staufen gelegen, von Riefenbergen, bie ein fehr großartiges Bild geben, bas man gewöhnlich bie Ingel nennt, umgeben, mit 23 Saufern, 115 Ginwoh: nern, einer eigenen fatholischen Pfarre und Rirche, einem Gafthofe, einer Muble und bem Brunnhause ober Refer= voir, welches junachst am Dorfe gelegen, bas von Reis chenhall ber über bas Gebirge burch Drudwerfe und Bafferfaulen-Maschinen getriebene Salzwaffer (bie Soole) aufnimmt und sammelt, um von bier wieder weiter nach Traunstein und Rosenbein geleitet zu werden. In ber Rabe bes Dorfes ift am Rauschenberge Bau auf Bint und Blei, und ber furchterlich schone Neuweg, eine Runft: strafe, bie langs schauerlichen Abgrunden an fenfrecht fteilen Marmormanben babin Rurfurst Mar I. anlegen ließ. Doch bietet bie Gegend bem Freunde ber Ratur noch viele andere erhabene Genuffe bar. 2) Ingell, lat. incella, ein Dorf von nur 6 Saufern und 48 Einwoh: nern im Diftrictscommissariate Afchach bes Sausrudfreis fes Oberofterreichs (bes Canbes ob ber Ens) am rechten Donauufer gelegen, nach Saibach (Bisthum Ling) einges pfarrt, mit einer Rapelle, von ber im Bolle Die Sage geht, es babe fie ein Reichsgraf erbauen laffen, welcher auf der Donau in Lebensgefahr kam und hier gerettet wurde. (G. F. Schreiner.)

Inzeli, f. Anzeli.

INZELL, 1) Pfarrborf im bairischen Landgerichte Traunstein, bes vormaligen Isarfreises, des jehigen Oberzbaierns, an der Straße von Traunstein nach Reichenball, mit 26 hausern, 166 Einwohnern, einer Muhle, einer Pfarrkirche und einer Kapelle in der Nahe. Hier hat die rothe Traum aus dem Maderbache ihren Urssprung. In der Gegend wurde schon im Unsange des 18. Jahrh. Torf gestochen. 2) s. Inzel. (Eisenmann.)

Inzelli, Enzelli, Inseli, Sinsili, f. Anzeli.

INZERSDORF. 1) Ingereborf am Biener: berg, eine Alops Diesbach geborige Berrichaft im B-U. 2B. Dieberofterreichs jum Theile auf bem und jum Theile am fudlichen Ubhange bes Wienerberges, in einer burchaus offenen, malblofen, weit und breit in Aderland umgewandelten Gegend, die ju ben allernachsten Umgebungen ber hauptstadt gehort und zwei Schloffer befitt, und ber auch bas Patronat über bie im Orte gleiches Ramens befindliche tatholische Pfarre gufteht. Die Ginkunfte berselben bestehen in bem Ertrage ber bagu geborigen Grundstude ber Laubemien und einiger anderer grundberrlichen Gefalle. 2) Ein jur gleichnamigen Berrichaft geboriges Dorf in bemfelben Rreife und ganbe, gur Binten bes in bie Schwechel links fich ergiegenden Liefingbaches, am füdlichen Fuße bes tablen, gang in Aderland umgeschaffenen Bienerberges, zwischen ber von Bien nach Trieft führenden Commercials, Saupts und Posistrage und ber mit einer bichtbelaubten Allee befetten fogenannten larenburger Strafe, fast von ber einen bis gur andern reichend, in einer burch bie Rachbarschaft ber Sauptfladt, beren Borftabte nur 11/2 Biertelftunde entfernt find, be: lebten Begend, mit 152 Saufern, 1350 teutschen Ginwohnern, welche Feldbau und mancherlei Gewerbe trei.

ben, einige Birthshauser unterhalten unb taglich Ruchen. maaren und Milch nach Bien vertaufen; einer eigenen, jum Decanate Laa bes wiener Erzbisthums geborigen fatholifden Pfarre, von 2200 Seelen, welche unter bem Patronate ber Ortsberrichaft fleht und von zwei Prieftern perfeben wird; einer neuen, im 3. 1820 beenbigten und in ber Form einer Rotunda erbauten tatholischen Rirche, einer Trivialfdule, zwei berrichaftlichen Schloffern, mopon eins ein bubiches Gebaube und jum Theile von iconen englischen Unlagen umgeben ift; einer Rattunbruderei; einer Rofoglios und Effigfabrit und vier Bies gelofen, unter welchen fich auch ber Biegelofen ber f. t Fortification befindet. Auf ber Sohe bes Sugels (Wie: nerberges), an beffen fublichem Abhange bas Dorf fich ausbreitet, liegt bie alte gothische, unter bem Ramen ber Spinnerin am Rreuge (mabricheinlich aus Eris. pin : Rreus entftanden, ba ber beilige Grifpin bie Saupts ffaur an ihr ift) befannte Spissaule, von ber man eine herrliche umfassende Unficht ber großen Raiferstadt und ibrer iconen Umgebungen genießt. Die Gaule ift 47 Rug 11 Boll boch, aus Canofteinen gemeißelt und in einem guten Stole ausgeführt. Unweit ber Gaule befindet fich ber Richtplat fur Berbrecher bes Civilftanbes. Die icone Dorffirche ließ ber Bergog von Corigliano erbauen. Diefer betriebfame Rabritort gebort gwar ju ben nachsten Umgebungen Wiens, wird aber beffenungeachtet nicht zum Bielpuntte von Musflugen erforen, ba feine nachfte Umgebung eben feine befonberen lanbichaftlichen Reize entfaltet. 3) Großingeredorf, ein ber herrschaft Bolferedorf Dienstbares großes Dorf im B. U. D. B. Dieterofterreichs, in einem von Beinbugeln umfchloffes nen Thale, fublich von Biftereborf gegen Boibesthal gu, amischen ben offlichen Mublaufern bes Sugeljuges ber Sobenleiten gelegen, 61/4 Meilen nordnordoftwarts von ber Sauptstadt der Monarchie entfernt, mit 171 Saus fern, 984 teutschen Einwohnern, die viel Bein und Bes treibe bauen und bamit einen bedeutenben Sanbel nach Wien treiben, einer eigenen fatholischen Localie, welche jum Defanate an ber March bes wiener Erzbisthums gebort, unter bem Patronate bes ciftercienfer Stiftes 3wettel ftebt und mit ben Gliebern biefes Orbens auch beset wird, einer katholischen Rirche, einer außerhalb bes Dorfes auf ber Sohe gegen Bistersborf zu gelegenen Ras pelle, und einer Trivialschule. Die Umgegend ift burch: aus offen, malblos und besteht nur aus Felbern und bas zwischen zerstreut liegenden Beingarten. 4) Ein zur Gerrschaft Valpersdorf gehöriges großes Dorf im B. D. B. W. Niederofterreichs an der Erasen gelegen, mit einer eigenen alten fatholischen Pfarre bes regulirten Chorherrens ftiftes Bergogenburg, welche jum Defanate Pottenbrunn bes Bisthums St. Polten gehort, unter bem Parronate bes genannten Stiftes fieht, bas fie auch mit ihren Drs bensgliedern befett und in ben vier bagu geborigen Orts fchaften (Ingeredorf, Balperedorf, Ungenberg und Bet manneborf) 815 Pfarrfinder gablt, einer fatholifchen Rirche, einer Trivialschule, 74 Saufer und 454 teutsche, Ginwohner gablt, Die fich burch Felbbau ernahren. 5) Eine bem Bruber bes Anton Grafen von Engl gehörige,

mit Seisenburg vereinigte größere Herrschaft im DistrictsCommissariate Seisenburg bes Traunkreises des Erzherzogs
thums Ofterreich ob der Ens, welche in früheren Jahrs
hunderten die Hapden besaßen. 6) Ein großes, zum Dis
strictscommissariate Pernstein gehöriges, in die beiden Abs
theilungen Obers und Unterinzersdorf getheiltes Dorf im
Traunkreise des Erzherzogthums Ofterreich ob der Ens,
in hügeliger Gegend gelegen, nach Kirchborf (Bisthum
Linz) eingepfarrt, mit 188 Haufern, 1045 Einwohnern
und einem Schlosse, welches im J. 1590 Christoph Adam
von Hapden besaß. Bu Ansang des 18. Jahrh. kauste
es Graf Engl von Seisendurg, worauf es bald zu einem
Bauernhose herabkam, die Unterthanen zu Seisendurg
gezogen wurden.

(G. F. Schreiner.)
Inzieht (Beschulbigung, Injurie) s. Injurie.

INZIGKOFEN, Dorf im Fürstenthume Sohenzollern Sigmaringen, Dberamt Sigmaringen, mit 312 Einwohnern. Daselbst besindet sich ein fürstliches Lustschloß mit schonem Park entlang des feligen Ufers der Donau. Ein vormaliges, 1584 gestiftetes, reichsunmittelbares Augustisner- Nonnenkloster; vermöge des Reichs Deputationsbes schlusses von 1803 dem Fürsten von Hohenzollern Sigs maringen zugetheilt und ausgehoben. (Klemm.)

INZING, ein Dorf und Freisit im Districtscommissariate Weibenholz im Sausruckfreise bes Erzberzogthums Ofterreich ob der Ens, in der Nahe des Marktes Beisgenkirchen gelegen und dahin auch eingepfartt, mit 16 Hausern und 90 Einwohnern. Der Freisit wird zu Weisdenholz verwaltet, geborte einst zu einem andern, Namens Waldau, war lange ein Eigenthum der Freischloge, welche Kaiser Ferdinand III. zur Belohnung treuer Dienste mit dem Pradicate v. Freienstein in den Abelstand erhoben. Im I. 1641 befreite Graf von Kuesstein den damals unster dem Namen Oberhof bekannten Sit von allen herreschaftlichen Lasten.

INZINGEN, auch Inzing, ein zum gandgerichte Hörtenberg gehöriges Dorf im Ober-Innthalertreise ber gefürsteten Grafschaft Aprol, am rechten User des Innsstusses gelegen, eine Stunde von Zirl entsernt, mit 124 Häusern, von benen 26 als isolirte Einodhöse oder Weister (Ried) besondere Namen sühren, 1057 teutschen Ginzwohnern, einer eigenen katholischen Guratie, einer Filiale der Pfarre Flaurling, welche zum Dekanate Flaurling des Bisthums Briren gehört, einer dem heiligen Petrus gesweihten Kirche und einer Schule. (G. F. Schreiner.)

INZLINGEN, katholisches Pfarrborf im großherzogs lich badischen Bezirksamte Borrach, 1/2 teutsche Meile von ber Amtöstadt, mit 1058 Einwohnern und 176 Feuersstätten, einer Kirche, einem Pfarrhause und einer Schule. Es ist grundherrliche Besthung der Freiherren von Reischenstein, aus deren Geschlechte Hans Riche von Richensstein zuerst diesen Ort sammt bessen Ritterste im J. 1432 von Markgraf Wilhelm zu Hachberg Sausenberg als Ersben und Herrn der unmittelbaren Reichsherrschaft Roteln zu Lehn empfing. Diese Herren von Reichenstein hatten auch ehemals das 1/4 Meile mitternächtlich von hier entslegene Schloß und Dorf Brombach im Wiesenthale, welsches Schloß im J. 1356 durch ein Erdbeben verwüsset

fest in Trummern liegt, noch im vorigen Jahrh. von bem marfaraflichen Saufe Baben zu Leben. (T. A. Leger.)

Inzucht, f. Schafzucht. 10. 1) 30, hobes, waldiges, wild : und steinreiz ches Gebirge in ber dinesischen Proving Gestschuen, liegt in ber Rabe ber Stadt Pao:ning (Paoning:fu) und lies fert beren Bewohnern Lafurs und andere ebele Steine, welche biefe geschickt verarbeiten und in großer Ungahl in ben Sandel bringen. 2) Jo, Thal in bem Fürstenthum Bugo auf ber japanischen Insel Riufiu, welches wegen feiner Gilbergruben im Rufe fleht. (G. M. S. Fischer.)

10, Ta, über beren Abstammung bie vorliegenben Angaben verschiedene Beiten verwirren, foll ben Inachos ober Argos Panoptes, ben Jasos ober Peiren jum Bas ter '), Peitho ober Ismene, Leufane ober Argia gur Mut: ter 2) gehabt haben, gebort aber offenbar bem bochften Alterthume an. Uralt ift ber Mythos von ihr, junger feine Erweiterung burch Dichtung und Lanberfagen.

Jo, Inachos' ungemein icone Tochter, jog Rros nion's Aufmerksamkeit auf sich und fie fublte fich felbft gu ibm bingezogen. Gie hatte vor ihrem Bater fein Bes beimniß, und diefer, burch eingeholte bunfele Gotterfpruche wirr und furchtend bie Bernichtung feines Gefchlechts, verfließ, boch ungern, bie Tochter, Die mahnsinnig, vom bundertaugigen Argos bewacht, im Thale Lerna umberirrte '). Am Rufe bes Tomaros verfundigte die Stimme ber bodonaischen Gichen ihr bas Schidfal Beus, vermablt Gie irrt von einem Meere und ganbe jum andern, und findet an Agoptens Grenze Rube, mo fie Epaphos, ben ichwarzen Sohn, Agoptens Beberricher, durch Beub' Berührung (lnugh) gebiert. Das funfte Beschlecht wird Argos wiedersehen und Sppermnestra ibm ein neues Konigsgeschlecht geben. Aus Diesem geht ber bogenberühmte Beld, bet fie von ihren Banden bes freit '). Die spatere Sage, verandert und verwirrt, ers gablen Apolloboros und Dvibius in biefer Beife 1):

Beus fab Inachos' blubenbe Tochter (Jove digna) vom vaterlichen Strome gurudfehren und lud fie in ben fühlenden Schatten bes Balbes. Sie floh Lerna's und Borkeas' Fluren vorüber und bie Bitten des Blisgottes machten sie feinen Wunschen nicht geneigt; ba bullte er Die Gegend in Racht und erreichte feinen 3med. (Apols lodoros zufolge ift fie here's Priesterin, und Beus ums armte fie mabrend ihres Dienstes.) here schaut aus ber Sobe bas Rebelgewolf, sucht Beus, fahrt felbst berab, gerftreuet ben Debel, weiß, mas gefchehen, bewundert bie in eine icone Rub verwandelte Inachibe, fragt nach ibrem Urfprunge und erbittet fie fich. (Ertappt bei ber That berührt fie bie Gottin und Jo wird zur glangend weißen Ruh, nach Apollobor) ). Gie fürchtet vom Gats ten beimliche Tude und bestellt, biefer auszuweichen,

Apolloboros hat feine Angaben verwirrt; bie oben absichtlich übergangenen Sauptpuntte, welche bie man: cherlei Uberlieferungen Jo auf ihrer Bahn berühren laffen und nach ben verschiebenen Zeitaltern, ber Beschrans fung ober Erweiterung ber Erdfunde gemaß, Die Geos graphie ber Joirren verschieben angeben, finden bier ihren Play. Rach ber altesten Fabel bei homeros tonnte 30 noch nicht bis zum kimmerischen Bosporos hinaufschreis ten, er war ihm unbefannt; auch manberte fie schwerlich bis jum Thratischen, nach bem erft Dl. 30 bie Degarer

S. Scippole

Argos zu ihrem Bachter, ber Tag und Racht fie nicht aus ben Augen lagt und im Saine bei Mytene an einen Dibaum feffelt, mahrent er von einer Unbobe berab bic gange Gegend überschauet. Inachos fummert fich um Die verlorene Tochter, weiß nicht, wo fie ju fuchen : biefe bejammert ihr Geschick Hörner zu tragen und in Fesseln ju leben. Der Bater finbet fie wieber und Beibe erge: ben fich in bas Unvermeidliche. Endlich beschließt Beus ihr Leiben ju enben burch Urgos' Tob, und gibt Bermes Auftrag, die Rub zu entführen. Als Ziegenbirt nabert Dies fer fich bem Urgos und versucht lange vergebens burch bie Sprinr ihn in Schlummer zu wiegen. Endlich find tief umschattet vom Schlummer feine Mugen. Bermes berubrt fie mit feinem Bauberftabe, trennt mit bem fichels formigen Schwerte vom Salfe Argos' Saupt und fturgt ben Blutenben vom Felfen. (Bermes versuchte bie Rub beim: lich zu entwenden, murbe von hirten verrathen und tobtete Argos mit einem Steine; baber Bermes ber Urgustobter [Apyeigorens]; fo nach Apollodor.) Bere verherrlicht ihren Lieblingsvogel, ben Pfau, und verfett bie bundert Augen bes Urgos in feinen Schweif?), racht aber sich und den Mord daburch, daß sie ber Jo Wahnsinn fenbet 1). Bahnfinnig burchirrt biefe ganber und Meere, tommt zuerft an bas Jonische Meer, fturgt fich in baffelbe und gibt ibm ben Ramen "), burchstreift Illyrien und eilt über ben Samos nach Thrafien, burchichwimmt ben nach ihr genannten Bosporos und betritt Afien. Rafflos manderte fie burch Stothien über ben Raufafus und alle affatischen ganber, bis nach Agopten. Sier fühlte fie ihr Elend tiefer als je, und bat Beus auf ben Knicen, Beus erhorte fie, ftrich mit feiner daffelbe zu enben. Sand ihren Ruden 10), und verwandelt in bie frubere Gestalt gebar sie Epaphos. Gefühnt ift nun bie Gottin und 30 felbst genoß (als 3fis) Berehrung 11). Che fie ju biefer Burbe erhoben murbe, ließ ihr Bere ihren Cohn burch bie Rureten entfuhren, wofur fie Beus' Blit traf. Lange suchte Jo und fand ihren Cohn endlich in Gps rien 12). Die Burudgekehrte vermablte fich mit bem Ronige Ugpptens Telegonos, errichtete ber Gottin Demeter, wels che bie Agopter Bfis nennen, eine Statue, empfing ben Namen Isis, und ward unter diesem verehrt.

<sup>1)</sup> Pherecydes p. 174. ed. Sturz. Apollod. 2, 1, 3, Schol, Euripid. Phoenise, 1123. Hygin. fab. 145, baju ban Stavern. 3) Aeschyl Prometh. 645-684. 4) Go Afchpe tes im Premetheus 829-840. 707-735, 790-815. led. 2, 1. S. Ocid. Met. 1, 568. 667. 6) Aeschyl, Suppl. 501 #1. 1

<sup>7)</sup> Ovid, Met. 1, 722 sq. 8) Aeschyl. Prometh, l. c. Ovid. Stimulosque in pectora coecos condidit.
olorpor ευβάλλει. 9) Aeschyl. Prom. 846. 1 11) Schol, Euripid. Phoeniss. 633. Acschyl Id. 2, 50. 12) Afchples nennt Boblos, mo fie ibn fand, und fest biefes an Athiopiens Grenze. Prom. 848. Apollobor meint, in Sprien habe ibn bie Renigin von Boblos erzegen.

eine Colonie führten und bie Gottin ihrer Bater, Die Urs givifche Jo, babin verpflangten. Geit biefer Beit ift bies fer Bosporos ber Sauptpunkt, von welchem aus fie bie Dichter über bas Deer schwimmen und ihre Wanderun: gen ausgeben laffen. Dit ber Berbreitung griechischer Colonien erweitert fich bie Erbfunde und ber Kreis, ben Bu Afchylos' Beit manbert fie bis gur No burchirrt. maotifchen Meerenge, einen zweiten Bosporos, abnlich bem thrafischen, wo auch eine Stiergottin verehrt wirb. Das Biel ihrer Banberungen ward Mappten, feit Gries denland mit ihm in Berührung fam, die Agnotische Ins gur Argivischen Jo und umgekehrt wurde. Auch nach Rilitien führt Jo bie Sage; Zarfos hatte Argiver als Coloniften aufgenommen, welche bie Berehrung bes Perfeus und herakles babin brachten. Dabin kommen auch, wels de Jo suchen "). Daber fie Aschvlos in ben Supplices auch babin fuhrt und ihre Wanberungen von ba aus bes stimmt. Gie berührt auch bie Gorgonen; benn Argos ift, wie ihr, fo beren Berehrung hauptfit, baber fie mit ben Gorgonen in Tarfos zusammentrifft; fo auch Athios vien, wo Perfeus und Meduja find. Gine etymologische Spielerei will, baf fie bem Jonischen Meere ben Ramen gibt. Dobona wie Bo liebt Beus, und fie tommt auch nach Dodona. Rach alter Sage fommt fie auch ju Pro: metheus, um fich prophezeien ju laffen. Außerliche Ber: anlaffungen boten ben Ergablern biefe Sauptpuntte, bie jeber nach feiner Absicht benutte; bie zwischen ihnen leer gelaffenen Raume fullte Jeber mit bem Befannteften und Wunderbarften aus und führte Jo gern bis ans Enbe ber Belt. homeros fennt ben Urgostobter; bie Rubges stalt ber herepriesterin ist alter, als er. hesiodos macht Jo, wie Afusilaos, ju einer Tochter bes Peiren. Unter ben Alten bat Afchplos im gefeffelten Prometheus bie Irren ber Jo am Genauesten und Ausführlichsten beschries ben, und die folgenden Dichter und Erzähler find ibm gefolgt, ohne ibn verstanden ju haben. Berftandlich werden fie, wenn bie burch außerliche Beranlaffungen fich bars bietenben Ortlichkeiten jum Leitfaben bienen. Bon Urgolis, bem Urfprung und Gig bes gangen Dothos, man: bert Jo aus; bie nachsten Puntte find Dobona, bas 300 nische Meer und ber Ort ber Fesselung bes Prometheus (Raufasos?); über bie bagwischen liegenden Orte eilt bis: ber die Erzählung binmeg, weil Prometheus ber Fluchs tigen ibre Schickfale bis dabin als icon geschehen nur ins Bedachtnig ruft und fie uber ihre ferneren Bege bes Die nachsten Punkte find ber fimmerische und thrafifche Bosporos. Die Amagonen geleiten fie um ben Pontus Eurinus berum nach Salmpbeffos, b. h. an bie thratische Meerenge. Der nachste Punkt find bann bie Gorgonen (in Libnen), und fie muß gang Europa burdwandern und tann auf bem 3mifchenwege manchen merkwurdigen Orte fich nabern; bas Biel ihrer Bandes rung und Leiben ift Agopten, fie muß alfo von ben Bors gonen Libyen burchftreifen, um ans Ende ihrer Dubfale ju tommen. Gine burchaus verschiedene Banberung ber Jo zeichnet Afcholos in ben Schupflebenben. Gie foll

Tarsos berühren und schweift beshalb, nachdem sie über ben thrakischen Bosporos geseht, an der kleinasiatischen Küste ber, durch Phrygien oder Mysien, Teuthranien, Pamphylien und Kilikien, und von da nach einigen Zwischensorten, nach ihrem Ziele, Agypten. Dies ist auch der Weg, den Gurinides!") angiht.

Beg, ben Euripides ") angibt. Das Schwierige, biefen Mythos zu beuten, vermehrt bie Mischung bes Bellenischen und Agyptischen, wie bie verschiebenen Sagen, die ihn nach und nach erweiterten. Bir übergeben bie alteren Deutungen von Benne "). Hug 18), Bottiger 17) u. A. 16), und erwähnen einige ber neueren, G. Hermann's 18). Inachos (Evacuus), bes Offanos Sohn, hatte eine Tochter Jo (Ilia), welche Beus liebte, und um fie vor Hoa (Populonia) zu verbergen, in eine Ruh verwandelte, welche Bere bem vielaugigen Bachter Argos (Micuus) übergab und rasend machte. Als Bermes ben Argos eingeschläfert und getobtet hatte, entflob 30, b. b. bas Baffer eines Fluffes ober Gees burch Regen vermehrt (Beus' Liebe), überschwemmte fein Ufer, und babnte fich in Rrummungen einen Weg (baber bie Borner und Rubgestalt ber 30, bild: liche Bezeichnungen bes Fluffes). Das Bolf hemmt bas Baffer burch Damme aus weißer porofer Thonerbe (ber vielaugige Argos), welche aber, vom Baffer gefattigt, von ber Fluth, bie liftig einen neuen Beg fanb, burchbrochen murbe, fodaß fich biefelbe frei ergoß; baber ibr Mame Jo. Gie fam nach Agopten, erhielt ihre vorige Gestalt wieder, und gebar ben Epaphos (Decupus), ben auf Bere's Bitten die Rureten (Juventii) verbargen, mesbalb fie Beus tobtete. Jo fand ihren Gohn bei bem Ronig ber Bublier (Plenii), wo er ernahrt marb. Darauf tehrte fie nach Agopten gurud und beirathete ben Konig Telegonos (Proculignus). Jo ift bas Baffer bes Mils, welcher burch viele Krummungen nach Agopten kommt, fich bort aber wieder ausbreitet und alles land einnimmt (Evapbos). Das Bolf ließ burch junge ruftige Leute Ranale graben, woburch bas Baffer abfliegen konnte; ber Bersuch mar aber vergeblich. Dan vermißte bas Unschwellen bes Dils, aber bie Baffermaffe ergoß fich von ben Bergen, welche mafferhaltig find (Bughivoi opoi. Aeschyl.), und bies geschah hernach alliahr= lich, gleichsam burch eine eheliche Berbinbung bes Stromes mit seinen entfernten Quellen (Telegonos), welche als Urfache ber Fruchtbarfeit Agoptens, Ronig bes ganbes genannt werben. Deshalb heißt auch Epaphos Ros. nig, beffen Frau Memphis (Remeligo) eine Tochter Libne (Oppletia) gebiert; bie jahrliche Riluberschwemmung bedeckt unterhalb Memphis bas gand mit Schlamm (Herodot. 2, 14). Gine zweite Sage von ben Irren ber Jo beutet auf ben Durchbruch bes Baffers aus ber Das

<sup>14)</sup> Iphig. Taur. 382 sq. 15) Antiquarische Aufs. 1. Bb. S. 41 sg. 16) Untersuch, über ben Myth. 2c. S. 164 fg. 17) Ideen zur Kunstmyth. 2. Bb. S. 218. 277 fg. 18) Schütz, Excurs. IV. ad Prometh. vinct. de lits erroribus. Vol. I. p. 170. cd. 3. J. H. Boß, Mythol. Br. 2. Bb. Commentare und übersehungen bes Aschrischen Prometheus und ber Schuhstehenben. 19) Diss. de hist, graecae primordiis. (Lips. 1818.) Opuscul. Vol. II. p. 201. 202.

<sup>13)</sup> Strab. 14. p. 675. 16. p. 750.

lus Maotis in ben Pontos Eurinos und hellespontos. Intereffant ift Belder's 10) Erflarung ber Cage. 2118 Gib bes Jobienftes ift am meiften Argos befannt, Jo in ber Sprache von Argos ber Mond 21). Der Mond bezeichnet auch bas Epmbol ber Ruh, welches von Jo muertrennlich ift, fobag auch Ifis Rubgottin genannt wirb. Diefes weit in ber alten Welt verbreitete Enm: bol tann burch bie Borner bes Mondes in Berbindung mit ber Stierform, wenn Gott allmachtig zeugt burch die Sonne, beibe als Paar gebacht, entftanden fein. Den unermublichen -Rreislauf bes Montes fcheint urs iprunglich bie von ber Bremfe gestochene (ober mahnfin: nige), um und um fpringende Jo ju bedeuten. bundertaugige Argos, der Allsehende, welcher die Kuh butet, ist der Sternenhimmel 23), der Hund, Diener ge-nannt. Hermes todtet der Jo Hund, Argostodter, er versieht sein Amt, den Wechsel von Zag und Nacht, Leben und Tob einzuleiten. Der Pfau ift nach Mofchos aus bem Blute bes Argos entfprungen, weil auch biefer die Sterne andeutete 31). Go einfache Raturbilber find es, bon benen bie Dichtung in jenen Cagen und Dabr: den ausgegangen ift, welche mit jeder neuen Umbilbung und Erweiterung mehr an ihrer mahren Bebeutung eins buften und juweilen faum ein Andenfen bavon retteten. Eine eigentliche Berehrung ber Jo in Argos in ber ges schichtlichen Beit ist nicht bekannt, obgleich ein Gebrauch ibres ehemaligen Jahresfestes in Tarfos, einer Colonie von Argos, fich erhalten bat 24). Die Folge mar, bag die entgotterte 30 ber Stammfage jufiel, aus ber Pries fterin ber Bere in eine Rub verwandelt wurde. Gie ers hielt wie Argos, Altern, murbe historifirt. 30, wenn: deich Gegnerin Bere's, ift ber Gottin von Argos anges torig, in boberer Unficht mit ihr Gine, indem fie fie ums ichwebt, in ber Unficht bes Bolfes fleht fie als Dagb, Priefterin ihr gur Geite. Ihre Irren von aller Ratur: bebeutung losgeriffen, find vom himmel auf bie Erbe übergetragen und mit freier Willfur, blos nach geogras phischen und bichterischen Bedingungen von ben Dichtern bebandelt, erweitert und abgeandert. Die Absicht ber Dichter mar nicht ihre Erbfunde jur Schau ju tragen und einen genauen Umrif ber befannten Erdgrengen gu liefern. Sie blieben ber Bolfsfage treu und ftellten eine Reibe ber bebeutenbften Mythen, ber geographischen Bolfes verstellungen, vielleicht neue vorhandene Unfichten mit Uberspringung weiter Streden, die feine Mertwurdigfeit darbofen, jufammen und liegen bem Bufalligen Raum. Rach Stuhr 21) ift in ber 30: Sage unverfennbar nach einer bochft garten Auffaffunges und Darftellungeweife bie Geschichte ber Bineinbildung ber alteren, geiftigern Uns ichauung über bas Befen bes Beus in eine neuere, Die mehr von lebenstraftiger Fulle, wie fie bem Befen bes elempischen Beus eigen, burchbrungen mar, ausgespros

chen. Aus ber gangen Sage erhellt, baf fie fich auf bie Borftellung von bem Berfenten bes Beiftes ins Rleifch bezieht. In ihrer garten, geiftigen Geftalt muß Jo in ihren Irren und Leiden ben Often durchmanteln, bis fie fich borthin gewandt hat, wo, angeweht von bem mils ben Sauche bes Beus und von bes Gottes fanfter Sand berührt, sie bie Rube wieder findet, den Epaphos gebiert und Urmutter bes Geschlechts wirb, aus welchem, ben Menschen jum Beil, ber Fluchabmehrer Beraftes erfte: ben foll. Die Sage von ben Irren, in ber jungern Beit geographisch erweitert, zeigt immer noch auf ben ursprungs lichen Inhalt ber Gage. Der Schauplat ber Irren ift nur bas land bes Ditens, bas feinem und bem Charafs ter ber Bolfer nach ben Dhythenbilbnern jum Ginnbild bes Sinnlichen und Fleischlichen bient. In alterer Beit mar es Euboa. Das Wesentliche in ber Entwickelung bes religiofen Bewußtfeins aus bem Pelasgerthum in bas Bellenenthum binein, beftebt in einem Berfenfen bes Beiftes ins Fleisch und in Folge beffen geschehener Bez geistigung bes Fleisches, und ebendies Moment stellt Jo in ihren Irren bar. Als Mondstuh mar fie bem Fleische verwandt und nachdem fie in bemfelben geangstet umberge: schweift, findet fie endlich Rube baburch, bag fie von Beus angebaucht ben Urahnen bes Beraftes gebiert. (Schincke.)

JOAB (באָד), Cohn ber Beruja, Reffe David's (1 Chron. 2, 16) und beffen Dberfelbberr (2 Cam. 8, 16). Mochte er auch biefe einflugreiche Stelle junachft feiner Bermandtichaft mit bem Konige gu verbanten haben, jebenfalls verbiente er fie wegen seines bedeutenben militais Das Glud trat ibm gewöhnlich jur rischen Talents. Seite. Bereits als Jungling gab er Beweife feines Muthes und feiner Ginficht. Wahrend David als Ronig felten ein Beer in Perfon anführte, mar Joab bie Geele feines Beeres, bem er fest vertrauen burfte. Durch Un: terbrudung ber Partei bes Isbofeth und bie von David gemisbilligte, binterliftige Ermorbung Abner's, ibres tapfern und gefurchteten Unführers, ficherte er feinem Gebieter bie Berrichaft über alle biejenigen ifraelitischen Stamme, welche fich nach Caul's Tobe an beffen Cohn angeschlossen hatten (2 Gam. 2, 12 fg. 13, 23-27). Spater bewahrte er fich im Rampfe gegen bie verbundes ten Ummoniter und Sprer, benen er eine Dieberlage beis brachte (2 Cam. 10, 7 fg. 11, 1). 2118 Abfalom fich gegen feinen Bater David emport hatte, und an ber Spige eines ansehnlichen Beeres bas Außerfte furchten ließ, zog Joab, welcher Bater und Gobn früher icon einmal ausgesohnt hatte (2 Gam. 14), gegen ihn, folug fein Beer und tobtete Ubfalom eigenhandig, gegen bas ausbrudliche Berbot und jum tiefften Schmers fur Das vid (2 Sam. 18, 6 fg.). Bu biefem Schritte bewog ibn wol bauptfachlich die Borausfebung, baß auf folche Beise bas fuhne Unternehmen bes aufruhrischen Sohnes vollständig vereitelt und abnliche Borfalle für Die Bufunft ganglich abgeschnitten wurden. Doglich auch, bag er in bem Befehle bes Ronigs unangemeffene Schwache bes Baters fah, auf welche jum Beften bes Gangen feine Rudficht zu nehmen fei. Bu perfonlicher Gereigtheit we: nigstens, welche etwa babei mitgewirft hatte, lag gu-

S coole

<sup>20)</sup> Afchol. Articgie. S. 127 fg. 21) Aeschyl. Prom. vinet, 30 sq. Kustath. ad Dionys. Perieg. p. 28, 22) Euripid. Phoeniss, 1123. Macrob. Sat. 1, 19. 23) Nemesion. Cyneget, 31. 24) Strab, 14. p. 673. Palsephat. 43. 25) Die Atligiensspliteme ber Pellenen. S. 42 fg.

nachft fein Grund vor. - Reben Tapferfeit find Chrgeig und Berrichfucht die hervorftechenbiten Gigenichaften Joab's. Die beiben letteren führten ihn ju Amafa's Ermorbung, welchen David nach Absalom's Falle an Joab's Ctatt gum Dberfeldheren ju machen beschloffen hatte (2 Cam. 19. 13). Seine Entschiedenbeit und Kraft zeigte fich auch bei biefer Gelegenheit bem Amasa gegenüber im glangenbe ften Lichte. Bahrend bas ichlaffe Berfahren bes Lettern ben Emporer Ceba ju gefährlicher Dacht hatte gelangen laffen, unterbruckte er ben Aufruhr, grade als es noch Beit mar. Es mar auch wol nicht Rache fur erlittene Burudfebung, ober Folge bavon, bag er feit Abfalom's Tobe bes Ronigs Gunft nicht mehr gang befag, wenn er fich auf bie Seite bes Abonia schlug (1 Kon. 1, 7. 19. 2, 22, 28), fonbern bie Perfonlichfeit biefes Pringen ents frrach feinen Unfichten mehr als ber friediame Galomo, welchen David zum Thronfolger bestimmt batte. barf baber in biefer Sanblung nicht Untreue gegen ben alten Ronig feben, fonbern Parteiergreifung fur ben nach feiner Meinung geeignetsten Etronfolger beffelben. Rach David's besonderm Bunsch (1 Kon. 2, 5) wurde indeffen Joab gleich nach Salomo's Regierungsantritt auf beffen Befehl getobtet (1 Ron. 2, 28-34), und es wird bies als Strafe fur feine Ermorbung Abner's und Amafa's auss brudlich bezeichnet (1 Ron. 2, 5. 32). (A. G. Hoffmann.)

JOAB. Seit bem 11. Jahrh, fintet sich ber Ges brauch bieses Namens wieder unter ben Juden, boch fast nur in Rom und ben naheliegenden Ortschaften. Etwa 52 Personen, die diesen Namen führten, sind die jest ers mittelt, unter benen solgende hier eine Erwähnung ver-

bienen :

1) Joab b. Salomo, Gefettlehrer in Rom, im 3.

2) Joab b. Benjamin, Lehrer bes Dichters Emanuel, im 3. 1290.

3) Joab b. Jechiel

- 4) Joab b. Benjamin
  5) Joab von der Synagoge gasbichter bes 14.
  6) Joab b. Daniel romischer bes 14.
- 7) Joab b. Nathan
- 8) Joab b. Jechiel, Harophe, Abschreiber, um bas 3. 1400.

9) Joab Chasan, Synagogalbichter.

10) Joab, ber ben 71. Pfalm commentirte.

11) Joab Galico, Spnagogalbichter im 16. Jahrh.
12) Joab b. Baruch De' Platelli, Rabbiner in Siena, Autor, im J. 1665.

13) Joab b. Jeremia, Rabbiner in Ungarn, Berz fasser talmubischer Expositionen, im J. 1790.

14) Joah Fano in Benedig, übertrug einen jus bischen Ratechismus ins Italienische, im 3. 1827.

Bgl. Bung, Analetten Rr. 5 Joab (in Geiger's wissenschaftlicher Zeitschrift 3. Th. S. 39 bis 68. 160), wo einige vierzig nachgewiesen werden. (Zunz.)

Joabab, f. Jobab. Joachas, f. Joahas.

JOACHIM. I. Biblische Personen. 1) Jojachim (nach Luther's Bezeichnung) Ronig von Juda, s. Jojachin. 2) Joachim, ber Bater ber Jungfrau Maria, ber Größvater Jesu mutterlicher Seite, nach Epiphanius (Haeres. 78. 79), bessen Gebächtnistag ber neunte December ist. Diesenigen nämlich, welche bas Luc. III. enthaltene Geschlechtsregister für bas Geschlechtstegister ber Maria halten, machen ben daselbst W. 23 vortommenden Eli zum Bater ber Maria, und erklären ben Namen Eli sit eine Abkürzung des Namens Eliasim. Etiasim aber ist nichts anderes als Joakim oder Joachim, wie das aus der Bergleichung von 2 Kon. 23, 34 mit 2 Chron. 26, 4 und von Judith 4, 6. 10 mit 15, 10 hervorgeht. (J. T. L. Danz.)

## IL Regenten biefes Damens.

## A. Fürften von Anhalt.

1) Joachim, ber vierte und jungfte Cobn bes Gurften Ernft alterer gerbfter Linie bes Saufes Anhalt, und Margarethe's, Tochter bes ichlefischen Bergogs Beins rich von Munsterberg, war ben 8. (? 1.) Aug. 1509 gu Deffau geboren. Er hatte bas Schickfal, bag ibm 1516 ben 12. Jul. ber Bater burch ben Tod entriffen und er unter bie Bormundicaft feiner eigenfinnigen Mutter ge= stellt wurde, folglich auch beren Ginflusse auf seine gei= ftige Bilbung fo gut, wie feine beiben Bruber Johann II. und Georg III., ausgesetzt mar. Rur ber Bortheil fam ibm und feinem Bruber Georg vor bem alteften gu Gute, bag beibe fich am 9. Gept. 1518 auf ber leipziger Afabemie immatriculiren ließen, und im folgenden Sabre dies felbe unter ber Leitung eines besondern Lehrers, Gregos rius Beld (oder Berold), zur Fortsetzung ihrer gelehrten Studien bezogen. Joachim lag, außer ber Theologie, ber Rechtswiffenschaft, besonders bem fanonischen Rechte, ber Geschichte und Mattematif ob, wohnte nachmals bem zwischen Luther, Rariftadt und Ed ju Leipzig gehaltenen Gesprache bei und naherte sich bem berühmten Cameras rius und Kreuziger. Db er fich von Leipzig auf andere bobe Schulen begeben, ober von da sich sofort nach Dresten an ben hof Bergogs Georg von Sachfen, eis nes feiner Mitvormunber, begeben babe, bleibt ungewiß. Erst im 3. 1527 findet man ihn bafelbft, wo er in feis nem gemiffenhaften Bruber Georg große Beforgniffe erregte, bag er fich bem Trunte, bem am fachfifchen Sofe fehr gefrohnt murbe, ergeben mochte. Daber fcrieb Georg III. ofters an ihn im hofmeifternden Style, wor: auf feine befriedigende Antworten erfolgten. Die Barnungen, die ihm jener gab, sonderlich in bem nach erhale tenem Schreiben vom 22. April 1528, zielen auf Beis ber und Bein, bofe Gefellschaften und Ubermaß im Trins ten; bagegen empfiehlt er ihm fleifiges Lefen in ber Bis bel, hauptsächlich im Deuteronomium. Für biese Lehren war Joachim jedoch nicht nur bankbar, indem er 1529 feinem Bruber ein Bisthum verfcaffen wollte, mas bie: ser ausschlug, sondern sie schienen auch nicht fruchtlos geblieben ju fein; benn Buther und nach ihm Rafpar Peucer ruhmen ihn als einen keuschen, frommen und flugen Furften, ber jum Privatleben geneigt, im fteten Eifer für Erreichung vielseitiger Kenntniffe fich an Ca-



merarius. Melanchtbon und andere berühmte Manner burch gelehrten Briefwechsel anschloß, und in Folge eines eins famen Lebens fich traurige Stimmung und Schwermuth auseg, woraus er fich, wie ihn guther 1534 und fpater wiederholt fcbriftlich ermabnte, burch Reiten, Jagen und Befelligfeit, ben beften Mitteln gegen biefes tobtliche Bift, berausreiffen follte. Allerdings wird auch ergablt, baß Joachim mahrend feiner gemeinschaftlichen Regierung mit ben beiben Brubern, an ber er mabricheinlich feit ber Rudfebr vom augsburger Reichstage 1530, wohin er noch ben Bergog Georg von Sachfen begleitet hatte, burch guten Rath Theil zu nehmen anfing, fich mit Bauten, 3. B. am Schloffe und an ber Rirche ju Deffau, beichaftigte, Bauluftige unterftupte und fich geschäftig um bas stabtische Getreibe, bie Rahrungszweige (er tam mos mentlich einmal in die Kleische und Brobbante zu Deffau), bie Umftanbe ber Urmen und Berbefferung bes Polizeis wesens bekummerte. Auch bem Bergbau wibmete er Sorgfalt, wovon bas von ihm und feinem Bruber Georg 1542 ju Brambog angelegte Alaunwert Beugniß gibt. Endlich nahm er an ben Anspruchen feines Saufes auf Die von bem Dheime Rubolf 1508 ertaufte nieberlanbische Berrichaft Grabenbond bei Lier lebhaften Antheil, ohne aber beren Befit erringen ju tonnen. Bur evangelischen Lebre trat er vor 1531 schwerlich uber; fein Bruber Beorg, ber am eifrigsten Luther's Schrift las, foll haupt: fachlich ju biefem Schritte, unftreitig erft feit ber Rude fehr von Augeburg, beigetragen haben; und als Bergog Georg von Sachsen hiervon Runbe empfing, beschied er ihn 1532 ju sich nach Leipzig, wo er mit bemfelben eis nen harten Kampf bestand, jedoch Luther's Grundfabe fandbaft vertheibigte. Seit biefer Zeit tam er mit bies fem Reformator in vertraute Berbindung, und bob zwei Jahre nachher ein Rind beffelben aus ber Taufe '). Go entschieben er auch früher gegen beffen und Delanchtbon's Lebren mar, fo marm vertheibigte er fpater biefe Dans ner, namentlich nahm er fich feit 1558 Melandthon's und anderer gelehrter Theologen, unter bie auch fein Bruber Georg III. gebort, gegen bes Flacius beftige Angriffe eifrig an. Bas er fonft fur bie Reformation wirfte und ihretwegen litt, fallt mit ber Thatigfeit und ben Schide falen feines alteften Brubers Johann II. (f. b. Art.) jufammen, mit welchem wir ibn auch 1541 auf bem Reichstage ju Regensburg erscheinen sehen. Durch bie ganbestheilung 1546 fiel ihm ein eigenes gurftenthum ju, welches in ben Begirten Deffau, Lippene, Ragun, Befinig und Worlig bestand, wogu aber 1562 noch ein Burachs tam, als ber lebensmube Bolfgang ibm und beffen Reffen feinen Canbesantheil gegen jahrlichen Unterbalt von 4500 Thirn. an Berth abtrat. Gleichwol foll er fich als felbständiger Landesfürst nicht behaglich ges funden haben; er verwaltete fein Land ohne Bufriedens beit mit fich, fand ftets eine gewiffe Leere in biefem er-

habenen Berufe, vielleicht in Folge feiner Schwermuth, aus ber auch mancherlei torperliche Schwachen floffen, und ftarb, wie es heißt, am Schlage, ben 6. Dec. 1561 unbeweibt, mit bem Beugniffe voll geraber Offenheit, Freimuthigkeit und icharffinniger Gelehrsamkeit, nachbem er feinen weit mehr Auffeben erregenden gelehrten Bruber Georg III. um acht Jahre überlebt hatte. Ermabnung verbient noch, bag Joachim bie Geschichte feines Saufes beforberte, und biergu einen marburger Gelehrten, Ernft Brottuff, unterflutte, welcher 1556 eine "Genealogia vnb Chronica" bes fürstlichen Saufes Anhalt von Philipp Melanchthon bevorwortet und vom Berfasser allen bas mals lebenben anhalt'schen Fürsten gewibmet, ziemlich targlich herausgab. Die Grabschrift, die seine Gebeine in ber bessauer Pfarrkirche bebeckt, nennt ihn Princeps

Optimus et Sapientissimus 1).

2) Joachim Ernst I., Fürst von Anhalt und Stammvater aller jest noch bestebenben Linien biefes teuts fchen Furstenhauses, mar ber zweite Sohn bes Fursten Johann II. aus ber altern zerbster Linie, und Margarethe's von Brandenburg. Geboren am 20. Oct. 1536 gu Deffau, wurde er in feinem 15. 3. burch feines Bas tere und viel fruber burch feiner Mutter Tob BBaife, aber von trefflichen Bormunbern, feinen Dheimen Georg III. und Joachim von Anhalt, gut erzogen. Gein Lehrer, Magister Lamprecht, bem er ftets bantbare Unhanglich= feit bewiesen, unterrichtete ibn in ben Lutberischen Glaubensfaben, in ber lateinischen Sprache, Berebfamteit, Bes schichte und andern Wiffenschaften, spater ftubirte er auch bie Rechte und Arzneikunde (ob auf einer Univers fitat? ift nicht erwiesen), ohne bie bamals gewöhnlichen ritterlichen Ubungen zu vernachlässigen, in welchen er sich fo febr, als in Fertigfeit bes Lateinsprechens auszeichnete. Er wird fur einen ber gelehrteften Furften feiner Beit ges balten, und berudfichtigte auch bie Belehrten, fofern fie ihrer Glaubensgrunbidbe wegen nach feinem Ginne mas ren, gar febr; wie er fich auch, nach bamaliger Gitte, in beren Begante, boch mit mufterhafter Rube und feltes ner Festigkeit seiner Unsichten, ju mischen pflegte. Im 3. 1555 tam er nach Ruftrin an ben hof feines muts terlichen Obeims, bes Martgrafen Johann von Brans benburg. Bon ba fcheint er auf Reifen gegangen gu fein und 1557 befand er fich in Rriegebienften Ronigs Philipp II. von Spanien unter bes Grafen Gunther von Schwarzburg Befehlen, auf beffen Beranlaffung er auch wahrend ber Berbungen teutscher Reiterhaufen burch Gpas nien in biefen Dienst gekommen fein mag. Die furze

a Coppole

<sup>1)</sup> Mis im 3. 1534 ju Deffau jum erften Dale öffentlich bas Benbmabl in beiber Bestalt ausgetheilt worben mar, fchrieb Joahim an seinen ehematigen Lehrer heth: Multi sunt gavisi, multi contristati, multi indignati, multi non curarunt.

I, Encoll. b. BB. u. R. Bweite Gertion, XX.

<sup>2)</sup> Bgl. Brottuff's Chrenit. CVI. Goge's Historia Principum Anhaltinorum. S. 141 fg. Bedmann's hiftorie bes Fürstenthums Anhalt. II, 145—180. III, 86 fg. Beng, Becmannus enucleatus, suppletus et continuatus, S. 342-351. Rraufe's Fortfegung ber Bertram'ichen Geichichte bes Daufes und Furftenthums Anhalt. II. 133 fg., und hamberger's Ginleitung zu einer vollständigen Geschichte ber Rurs und Furfil. Daus fer in Teutschland, von Michaelis angefangen. 111, 598 fg. Die wenig getannte Schrift B. Clamorin's Descriptio historica praeclarae etc. principum Anhaldinorum enthalt uber feinen ber anhaltifchen Fürften etwas Erhebliches.

Beit, in welcher er gegen bie Frangofen fampfen balf, war fur ibn fo rubm: als gefahrvoll; ein Graf von Bars by rettete einst fein Leben, als ibn bie Frangofen übers fallen batten. Die Schlacht bei G. Quentin weift ibn auch als Mitfampfer auf; alebann verschwindet er aber aus ber Reibe ber Krieger, ba ihm bas, in Folge ans baltenber Rranklichkeit befürchtete nabe Lebensenbe feines diteren Brubers Rari Urfache gab, nach Saufe ju geben, und fich bes gerrutteten Buftanbes feines Furftentbums ans gunehmen, welches er mit feinem jungern Bruber Bernbarb - Rarl ftarb fcon 1561 - allem Unscheine nach gemeinschaftlich regierte, obicon jeder eine besondere Res fibeng, Joachim Ernst zu Roslau und Bernhard zu Defe fau, fowie fruber Rarl feinen Git in Berbft aufgefchla: gen batte. Ihr vom Bater ererbter ganbesantheit erhielt raich nach einander burch bas finderlose Ableben ber beis ben Obeime Georg III. (1553) und Joachim (1561) ans febnlichen Buwachs, mabrend gleichzeitig fich abnliche Muss fichten burch Unterhandlungen mit ihrem Better Bolf: gang offneten, die 1562 in ber Ubernahme ber Gebietetheile beffelben gegen Erstattung eines jabrlichen Unterhaltes enbeten, biefer aber nur vier Jahre gezahlt wurde, indem ber unvermählte Wolfgang 1566 farb. Seit biefer Gebietevereinigung fchied fich Joachim Ernft von seinem noch einzigen Bruder Bernhard fortmahrend burch abgesonberte Bohnorte, Plogfau und Bernburg, bis er burch beffen Tob (1. Mary 1670) in ben alleini= gen Befit aller anbalt'ichen ganbestheile verfett, Deffau Bur Refibeng mabite, nachbem es ihm 1568 gelungen war, burch bes Raifers Maximilian II. gerechte Rudfichs ten ben Streit mit ben Grafen von Reuß: Plauen, wegen bes fruber verfauften Bolfgang'ichen Furftenthums, beens bet ju feben 1).

Joachim Ernst erhielt bas gange Fürstenthum mit einer bebeutenben Schuldenmaffe von ungefahr 720,000 Abirn., veranlagt sowol burch ben verschwenderischen Beit= geift, als auch burch ben Religionsfrieg, Bolfgang's Uchtung, und burch bie aus Joachim Ernft's neuen Ginrich= tungen berfließende Bunahme der Ausgaben, Die mit bem Bus machfe ber baaren Ginnahmen in teinem Berbaltniffe fanb; auch bes Furften gablreiche Familie mag Untheil baran gehabt haben. Bur Tilgung biefer Gumme verpfandete er ansehnliche Rammerguter, wie Ballenftedt und Bed: lingen fur 60,000 Fl.; im 3. 1571 fleuerte er aber feine brei altesten Tochter aus ber Rammer aus, mabrend bie übrigen brei von ber Lanbichaft ausgestattet wurden (die Pringeffinsteuer betrug nach Mofer 15,000 Reiches thaler); wie benn überhaupt zur Ertragung ber Schuldens laften bie ganbftanbe icon 1565 ju Rathe gezogen, Uns fangs ichwache Summen, bie nach und nach erhobt mur= ben, verwilligten, aber bie Schulbenmaffe mehrte fich um 926 Thir. Da raumte ber Furft 1579 etliche und ends lich alle übrigen Umter ber Landschaft zu ber bis in neuerer Beit noch ublichen ganbfteueranlage ein, fo= bag von den aufgebrachten Gummen auch eine Menge

notbiger Ausgaben bestritten werben mußten, ohne bie Schulben gemindert zu sehen, Die indeffen meistens Ginbeimischen zu gablen maren. Die notbigen Ausgaben bingegen, welche von ben Gummen mit bestritten murben, veranlagten bes Furften Berbefferungen in Juffia-Rirchens, Schuls und Polizeiwesen und die deshalb vers mehrte Dienerschaft. Joachim Ernst wird ja als Bes grunder heilfamer Anstalten gerühmt, Die Beraltetes gerforten und bis auf neuere Beit erfolgreich gewirft haben. Fur bie Juftigpflege that er junachft febr viel, inbem er bem romifchen Rechte mehr Gultigfeit als bisher verschaffte, bas alte nur bisweilen gehegte gandgericht (gand= ting, Bobting) aufhob, bie Gintheilung ber Amter mit bestandigen Gerichten ichuf, ben Gigenthumsgerichten und Privatgerechtsamen ibre Grengen so gut, als bamals moglich anwies, im Rirchen: und Schulmefen feine protestantischen Sobeiterechte ficherte, bem ganbe ein Confe ftorium (boch ift bie Beit feiner Brundung ungewiß) gab, und alle babingielende Ungelegenheiten nach Luther's, fpas ter aber immer mehr nach Melanchthon's Grundfaben ein: Einem bisher febr gefühlten Beburfniffe bei Besehung der Staatedienerstellen half er 1582 in ber Grundung eines gymnasium academicum ab, auf bef: fen Nothwendigkeit icon Melanchthon oft bingedeutet batte. Es murbe ju Berbst in bem ehemaligen St. 30: bannisflofter, boch nicht ausschließlich von eingezogenen geistlichen Pfrunden gestiftet. Der erfte Rector Diefer Anstalt, bei ber man ohne Zweifel bie Errichtung einer wirklichen Universitat im Muge gehabt haben mochte, bieß Gregor Beremann, welcher ber Unterschrift ber Gintrachteformel in Rurfachsen entwichen mar. Mit Berbef: ferung bes Polizeiwesens ging es langfam ju, boch murben alle biefe 3weige ber innern Staatsverwaltung mit Bugiebung ber ganbstande auf eine 1572 erlassene gane besordnung feftgegrundet. Bum großen Berbienfte wird ibm (von feinen Canbftanden und benachbarten Canben aber febr verkannt) angerechnet, daß er eine bolgerne Elbbrude bei Roslau, trot vieler Warnungen, im 3. 1583 erbauen ließ. Joachim Ernft fließ ben 23. April b. 3. felbst ben erften Pfahl in bas Baffer. Gleich barauf baute er die holgerne Brude über die Mulbe, und ließ auch über die zwischen Deffau und ber Elbe befindlichen Lachen Bruden bauen. Den Schlofbau zu Deffau un: ternahm er ebenfalls, sowie er gleicheifrig auf gute Beftellung bes Bergwertbaues fah. Schon 1561 griff er mit feinem Bruber emfig in ben verfallenen Bergbau ein, erließ eine neue Ordnung fur die Bergleute, und fpater fandte er feinen Bergrath in aubwartige Bergwerte, um beren Ginrichtungen nicht nur fennen ju lernen, fonbern auch mit ben Gewerken, wie 3. B. im Ergflifte Dag= beburg, gemeinschaftliche Cache ju machen, mas nicht obne Bortbeil fur ben Fursten gewesen fein foll. Raturlich ließ er fich auch bas Mungwesen fehr angelegen fein, wie er fich benn 1567 mit seinem jungsten Bruber beshalb auf bem Barge befand, wo ihr einhelliges Urtheil den Ginnspruch: Fiat voluntas Tua, Domine! auf ben nachher erschienenen anhalt'ichen Mungen veranlaßte. Ein wesentliches Berbienft ber Beftrebungen biefes

S. modelic

3) Joachim Ernft führte ftatt ber bieber üblichen funf Schilbe neun, erichtenen anhalt ichen Mungen veranlagte. Beibehaltung ber bertommtichen Biergeben, in seinem Mappen. Ein wesentliches Berbienft ber Bestrebunger

Kursten war unftreitig, bağ er bie Abtei Gernrobe, was bisber überseben worden mar, feinem fürftlichen Saufe ficherte. Als namlich feine Schwester Etifabeth, Abtiffin Des verfoulbeten Stiftes, fich 1568 mit einem Grafen von Barby verlobte, fo traf er gegen bie Bahl frember Abtiffinnen bie erfolgreiche Anordnung, bag ihm bie Gibesformel ber Borfteberin überliefert wurde, um ihr neue uns gewöhnliche Bufdte beigufügen. Man mablte nun feine minberjahrige Tochter mit taiferlicher Genehmigung, und tiefe Burbe blieb bei ben anbalt'ichen Pringeffinnen bis 1614, als die Fürsten Diese geistliche Pfrunde unter weltsliche Berwaltung stellten. Diese Eingriffe sah Joachim Ernft's Schwester Elisabeth ungern, sie mußte aber doch nachgeben; besto schwerer war es, sie bei ihrer Bermahlung (1570) wegen mancherlei Unspruche zu befriedigen. Die barüber entstandenen Disbelligfeiten tonnte Joachim Ernst nur erst furz vor ihrem Tobe (1574) baburch befeitigen, baf eine Summe von 76,000 Thirn. fur ihre gefammten Unfpruche an ben Gemabl gezahlt murbe.

In Rudficht ber Religionsangelegenheiten fieht man ben Furften gwar ohne Leibenschaft, aber fo zweibeutig banbeln, baß er Dit : und Rachwelt über feine mabren Abfichten gewissermaßen in 3meifel gelaffen bat; mas befto befrembenber ift, je großer bas Einverftandnig biers über zwischen ibm und feiner gelehrten Beiftlichkeit ges wefen fein mochte. Denn nicht eine einzige Familie feiner Rirchens und Schuldiener hat, soviel fich nachweisen läßt, fo hartes Schicfal erlebt; als bie Berschiedenheit und ber Bechsel religiofer Meinungen in ben benachbarten fachfifchen gan bern, in ber Pfalz und andermarts über fo Biele bamals verhängten. Joachim Ernst aber traf 1569 grade in ben Augenbliden, ba ber Streit über Chrifti Person und bie Abendmablelehre am heftigsten wuthete, und berfelbe mehre Furften ju Berfuchen fur Erhaltung ber Einheit veranlaßte, die weise Borficht, feine Theoslogen gur Ginheit ber Rirchenlehre auf ben Grund ber Ansichten vom frommen Furften Georg III. von Anhalt, von Luther und Melanchthon, beffen Schuler bie meiften noch waren, streng zu verpflichten, was sie auch so stand. haft beobachteten, bag fie mabrend bes heillofen Bortftreis tes alle ben ihrigen wiberftreitenbe Deinungen einmus thig abwiesen. Die Folgen waren, bag Joachim Ernst und feine Geiftlichkeit, trot mehrer Busammentunfte mit auswartigen Theologen und eines jahrelangen Briefmech. fels zwischen Joachim Ernst und ben beiben Rurfursten von Sachsen und Brandenburg, Die Gintrachtsformel entschieden gurudwiesen und Anhalt baburch bie Bufluchts. flatte vieler Gleichgefinnten wurde, welche Undulbsamfeit anbermarts verjagt hatte. Daß Unhalt in bas tebes niche Gefchrei gerieth, bem Calvinismus anguhangen, obicon ber erfte Geiftliche biefes ganbes, Bolfgang Um= ling, fich und feinen Furften bagegen vertheibigte, lag nicht nur im Geifte jener Beit, fonbern wurde, wenn auch nicht hinreichenb, baburch bestartt, bag Joachim Ernft feit 1578 ben Unfang mit Abichaffung bes Gror= cismus in ben Kirchen ju Berbst und zwar bei ber Taufe feiner eigenen Rinder machen ließ. Ferner fehten fich bie abalt'ichen Theologen besonders bei ben turfachfischen

baburch in ein zwelbeutiges Licht, baf fie in Beantwors tung ber von Letteren im gebr. 1581 vorgelegten bog. matischen Fragen '), bie Allgegenwart bes Leibes Christi behaupteten, bagegen Allmacht und Allwissenheit beffelben leugneten, was die Rurfachsischen als Bestreitung ber Mugegenwart auslegten und somit einen sich weit verzweigenben gelehrten Streit eröffneten, welcher erft 1586 ohne Annaberung beiber Parteien geenbet murbe. Bie nun fich feine Theologen in Schubschriften gegen bie offentliche Meinung in Sachsen, Thuringen und Nordsteutschland verwahrten und bie Beschulbigungen bes Abfalles von ber Lutherifchen Rirche abzulehnen fuchten, fo that es auch Joachim Ernft am 4. Jul. 1585 burch fein "Rurbes, rundes und einfaltiges Befenntnuß vom Beil. Abendmahl, wie baffelbige vermoge ber Ginfebung Bier biganhero mit einfaltigem Bergen verftanden, ge= glaubt, und big an Unfer Ende bei biefer Befenntnug einfaltiglich verharren und bleiben wollen," welches Betenntniß zwar etwas myftifc, im Bangen aber bie grobs finnliche Anficht Luther's von Chrifti Perfon und ber Abendmahslehre (b. h. Christi Leib fei nur beim Abends mable gegenwartig und werbe auch in bemfelben genofs fen), unverfennbar ausspricht, im 3. 1586 in Berbit gebrudt und von allen Beiftlichen bes ganbes fofort uns terzeichnet murbe. Db aber bes Fürsten Gereiben vom 26. Sept. 1578 an vorhingenannte beibe Rurfurften '), in welchem mit flaren Worten bas Dogma über bie All= gegenwart bes Leibes Chrifti als ein durchaus frembes und von orthodoren Lutheranern nie angenommenes bes ftritten wird, in bemfelben erzwungenen Ginne gebeutet werben foll, ift um fo ichwerer, als biefer gurft fich fpater offentlich als Arpptocalvinist preisgab, indem er bie Bes freiung eines Bleichgefinnten, bes berühmten turfachlifchen Leibargtes Rafpar Peucer, bei August von Sachsen er= wirfte, und ibn in berfelben Gigenschaft an feinen Sof nahm, wo balb nach Joachim Ernft's Tobe bie Calvis nischen Lehren bie augsburgische Confession vollends vers brangten.

Ungeachtet bieser Religionsstreitigkeiten lebte Joachim Ernst mit ben Nachbarstaaten in freundlichem Einversstande, wie sich bies unter Anderm mit Kurbrandenburg in dem 1577 völlig beigelegten Zwiste über die Grafsschaft Lindow klar erwies. Letteres hatte noch 1561 auf

Cocolo

<sup>4)</sup> Man sehe biese Fragen bei Beckmann III, 119 fg., wo sugleich ahnliche Fragen gelesen werden kennen, weiche die Anhalster den kursächl. Theologen zur Beantwortung im Marz 1580 vorz gelegt hatten; diese aber, merkwürdiger Weise gegen den Sinn ihr res Concerdienduches, in ihrer Antwort alle geketliche Eigenschaften dem Leide Iesu absprachen. Eine dieser anhaltischen Fragen zeichnet sich insofern aus, daß sie beide Parteien früher, als es später geschehen, auf eine richtigere degmatische Ansicht des Gegenstandes datte sühren können, nämlich: Ob bei dem Genusse des wahren Leides und Blutes Christi ein Unterschied zwischen dem ersten Abendmable, das Spristus vor 1546 Jahren mit seinen Jüngern genoß, und zwischen dem, das noch hrute nach Christi Anerdnung und Einssehung geseiert werde, gemacht werden müsse. 5) Bgl. Mosers Anhaltisches Staatsercht 158, wo dieses Schreiben stückweise steht, aber von Joachim Ernst Sohnen und Entein zu ähnlicher Politik gebraucht wurde, als sie jener unstreitig befolgt dat.

traf fie bie innern Bustanbe bes frangosischen Reiches.

Als hingegen Heinrich von Navarra 1583 England, Die vereinten Rieberlande und bie evangelischen Reichsftanbe

mit fich zu einer Religionsvereinigung gegen ben Papft

und beffen Anbang eng verbinben, und zu biefem 3mede,

wie er felbst berichtet, felbst nach Teutschland tommen wollte,

aber zu vieler Geschafte megen baran gehindert wurde,

fanbte er feinen geheimen Rath Segur an bie teutschen

Sofe, berfelbe überreichte bem Rurften Joachim Ernft bas

fonigliche Schreiben am 15. Januar 1584, welches nicht

nur mit vieler Artigkeit und warmer ergebener Theilnahme

beantwortet wurde '), sonbern auch eine Empfehlung bes Gesandten an Rurbrandenburg zur Folge hatte; und als

Segur uber Bremen nach Franfreich gurudreifte, nahm

er von ba aus am 28. Aug. vom gurften einen fo auf: richtigen schriftlichen Abschieb, bag barin beffen vorzugs

weise Theilnabme an bes Konigs Plane vor allen Unbern

gerühmt und ermuntert wird, nicht allein standhaft babei

ju beharren, fonbern auch Rurbrandenburg baju geneigt ju machen. Joachim Ernft unterließ nicht, barauf juver-

fichtlich zu antworten, und ben Ronig gegen übele Rach:

reben im Reiche in Schut ju nehmen. Als nun im folgen: ben Jahre Beinrich von Ravarra mit bem Pringen von Conbe

vom Papfte in den Bann gethan wurde, und bas icharfe tonigliche Ebiet von Nemours (18. Jul. 1585) Die Pros

testanten Frankreichs bart bebrobte, manbte fich Beinrich

abermals burch eine Gesandtschaft an bie protestantischen

teutschen Sofe, unter benen er gang besonders ben befs fauer auszeichnete, und Joachim Ernft mit findlicher Barts lichfeit, wie fich fein eigenhandiges Billet ausbruckt, um

Bilfe ansprach, auch einen feiner Cohne in feine Dienfte ju haben begehrte, worauf Joachim Ernst bie möglichsten Rudfichten zu nehmen versprach und hoffnung gab, baß

mit ihm auch andere teutsche Furften auf feine Rettung

benken wurden. Nicht sobald batte Beinrich III. von bies

Gintofung biefer Befigung gebrungen, bis fle ber Rurs fürst Johann Georg bei feiner Bermablung mit Joachim Ernft's Tochter Elifabeth bem Fürften als erbliches Danns leben ohne ritterliche Dienstoflichten überließ, und 1610 bie Befreiung von perfonlicher Lebenempfangnig bingus tam. Ferner verwahrte er seinem Sause bie bis jest noch nicht genau aufgeflarten bambergischen Leben in und um Burgiceibungen an ber Unftrut. Cobann foll er, wie Moser erzählt, bie alten Unspruche bes Saufes Uns halt auf bie Grafichaft Barby, welche burch einen Bers gleich von 1435 mit Rurfachsen auf Balternienburg bes forantt worben waren, 1586 burch Rurfurft August von Cachfen in ihrem gangen Umfange fiegreich erneuert bas ben, ohne baß fich fpater Joachim Ernft's Entel beim Mussterben biefes Grafengeschlechts (1659) barauf beriefen. Dagegen batte Rurfachsen 1562 vom Raifer Maris milian II. Die Anwartschaft auf bas Kurstenthum Anbalt empfangen, und 1566 murbe jur Bustimmung bes Surften Joachim Ernft burch ein Privilegium ben anbalt'ichen Pringesfinnen ober beren Erben 100,000 Dutaten juge: fichert, mas aber burch Joachim Ernft's gabireiche Rach: kommenschaft ') nublos wurde. Dicht fo gludlich war Joachim Ernft in bem 1568 wieder aufgenommenen Streite wegen ber Unwartschaft feines Saufes auf bie Graficaft Astanien (Afchersleben), obicon er Rurfachfen und ben Raifer fur fich batte; man vermuthet aber, bag feine Freundschaft mit dem Saufe Brandenburg Die Un: gelegenheit unentschieden gelaffen babe. Die teutschen Reichsfachen belangend, so besuchte ber Furft alle Reichs tage punttlich; wobei ju merten, bag bie neuern Schrifts fteller bas Bertommen bes gefammten Saufes Unbalt aus Joachim Ernft's Beiten ableiten, in Reichs. und Rreibangelegenheiten trot fpaterer Lanbestheilungen nur eine Stimme gehabt ju haben, welche feltene Sitte boch nicht auf alle andere unter fich verwandte Reichsfürstenstanbe angewendet wurde. Im Ubrigen fand Joachim Ernst mit vielen teutschen Reichsfürsten in freundlichstem Berfehre, wozu eines Theils bie Berheirathung feiner vier alteften Tochter und feiner Schwagerinnen foviel, als bie bamalige Furstensitte, sich gegenseitig oft zu besuchen, beis trug, woburch jugleich ber alte Brauch verschiebenars tiger Baffenspiele erhalten murbe. Go 10g bem Kurften Joachim Ernft ein Turnier ju Stuttgart 1575 vielen Rummer gu, indem er ben Grafen Albrecht von Sobens Iohe fo gefahrlich im Bettfampfe traf, baf biefer vom Pferde fturgte und ftarb. Den Ronigen von Frankreich, Beinrich III. war er, in einer Bufammentunft gu Balle, welche Stadt jener ju Anfange bes 3. 1574 auf feiner Reise nach Polen berührte, und heinrich (IV.) von Ras parra burch die Religionsstreitigkeiten fo vortheilhaft betannt geworden, daß jener wie biefer ihn um hilfe und Rath mehrmals ansprachen. Die Genbung bes Dar-Schalls von Schomberg im Ramen bes Erfteren ift in ibrer Absicht nicht befannt geworben; vermuthlich aber bes

is supposite

fer Gefandtichaft Rachricht, als er burch mehre Abgeords nete, Teutsche und Frangofen, vor ben Berbungen bes Sugenotten warnt und gleichfalls um Silfsmannschaft gegen feine Rebellen bittet, wozu er fich bei Joachim Ernst auch einen Gobn jum Fuhrer eines Reitercornets ausbat, ohne bes Furften frubere Artigfeiten gegen ibn au Salle ungerübmt zu laffen. Allein Diefer ichlug unter berghaften Bormurfen über bie Aufhebung bes Pacificas tionsactes bas Gefuch ab, und bem Busenber bes fonige lichen Schreibens antwortete er: "Benn wir gleich wußs ten, Die gange Rrone Franfreichs ju erwerben, fo wollten wir boch unfere Sande mit ber armen bedrangten Chris ften Blut, bas gegen Treue und Glauben vergoffen wirb, nicht befleden." Doch unterließ er nicht, mit meh= ren teutschen Furften gleichzeitig fur bie verfolgten Protestanten in Frankreich, namentlich fur bie ju Dieb, Toul 7) Der Furit erwiebert unter anberm bem Ronige: Nee unquam patiemur apud nos residere aliquid impedimenti aut oblivionis, si poterimus honestissima S. V. R. Consilia ulla ratione fovere et adjuvare, si quod reliquos status sanae Religionis addictos, facturos quoque esse, optamus et speramus, nec intermittemus, freti-occasione, quae vestris nobis ostensa est, saepius S. V. R. literis compellere.

<sup>6)</sup> Ben Daniti egregia fratrum soboles genonnt, quae vir-Lutibus suis tantum famae et opinionis, quantum reliqui potentia et magnitudine finium, invenit.

und Berbun gu bitten, und im 3. 1586 fcbloß er fich auch an bie Furften an, welche Beinrich Ill. unter Uns erohung ber Gewalt warnen laffen wollten; bie bess balb zugeschickte Botschaft aber murbe von biesem nicht nur vergebens aufgehalten, sonbern auch rauh mb ichimpflich jurudgeschidt, mabrent Gegur an ben teutschen Bofen umberreifte und fur feinen Berrn um Beiftand bat, mobei ibn Joachim Ernft mit gutem Rathe unterftuste.

Unter solchen Umftanben war tein 3weifel, bag Joas dim Ernst im teutschen Reiche sowol als außerhalb befs felben in großer Achtung fand, ale ein Furft von vieler Rraft, fteter Thatigkeit, feiner Politik hauptfachlich in ben Religionsfachen, fobag er feinen Gohnen und Enteln nicht flar genug gemefen ju fein fcheint "), voll von Ems pfanglichleit fur fortidreitenbe Gultur verbunben mit größter Borfict, fobag ein Jesuit ibn im Gesprache mit einem Gefandten Beinrich's IV. von Frankreich noch fur bie Stanbfaule ber Lutheraner hielt, von großer Bered: famteit, geschaftsthatiger Gewandtheit, vielfeitiger gelehrter Bilbung, ausgeruftet mit Festigfeit ber Grundfage (ein darakteristischer Bug, ber selbst auf feine Tochter überging), und wie er an Ritterspielen und ber Jagb feine Luft hatte, liebte er auch als Renner - er fpielte bie Laute fertig - Die Mufit. Die Tuchtigfeit feiner Geele ftand im beften Ginflange mit feiner iconen Leibesgestalt. So gerecht er übrigens mar, fo mobiwollend und mobile thatig war er gegen Bitwen, Baifen, Krante und hilfs: bedurftige Studirende. Man hat ihm noch als Berstunft angerechnet, daß er binnen 12 Jahren 40 und ets liche Eben unter seinen Dienern stiftete, Die Trauungen berfelben auf feinem Schloffe geschehen ließ, fie ausstats tite und ihre hochzeiten ausrichtete, mas aber, wie fich an andern Sofen auch erweift, wol nur als Zeitsitte und herfommen angesehen werben muß. Alle feine hofs biener ließ er, wenn fie farben, auf feine Roften beers bigen. Uber Religion fprach er gern, oft mit finnreichen Einfallen, und hielt feine und feiner Beiftlichfeit Unfichten barüber für eine Bahrheit, bie auf breiten Füßen fiche. Bor und nach ber Tafel fang er mit feinem Sofsefinde ein Lieb, und fertigte felbst viele Gebete und geiftliche Lieber, welche gleich nach feinem Tobe bie furst: liche Bitwe Eleonore sammeln und unter folgenbem Tis tel, hauptfachlich als Neujahrgeschenk fur ihre Kinder, berausgeben ließ: "Sacra Poemata, d. i. geiftliche Ges bichte, burch wenland ben Durchlauchtigen Sochgeb. Fürs fien ond herrn herrn Joachim Ernften, Furften ju Anshalt, Graffen ju Afcanien ic. Sochlobl. fel. Gebachtniß mit eigener hand auffgezeichnet, vnb nach G. F. G. tobts liden Abgang in berfelben Rirchen: Stuhl befunden. Dars aus zu vernehmen, wie G. F. G. mit geiftlichen und leiblichen Anfechtungen wohl versucht, barinnen Gottlicher Sulffe und Borts fich berblich getroftet, mit tieffer Uns

bacht in embfigen Gebet fich ftets geubet, und nicht allein fur bie Ihren famt ond sonderlich, fondern auch fur bie ganbe Landschafft und Unterthanen, als ein rechter Bater bes Bater Landes treulich geforget, gewacht, gebetet. Gott zu Lob vnb Ebr, G. F. G. zum beständigen Zeugs nuß, ond allen Chriften jum guten Erempel publiciret. famt einem Register. Berbst anno 1587." ruhmt man, bag Joachim Ernft bie Schriften feines Dheims Georg III., welche Melanchthon icon 1561 gu Frankfurt a. M. in Fol. herausgab, ins Lateinische überstragen und zu Wittenberg 1570 in Fol. herausgeben ließ. Seine Kinder nahmen ihn in Kenntnissen und Charafter jum Mufter, gleichwie er fie mit bochfter Gorgfalt unter haufigen Prufungen erzog. Auf einer Schweinsjagd 1584 mit einem Spiefe in Die Babe verwundet, jog er fich eine Blutung ju, die ihn nie wieder ju vorigen Rraften tommen ließ; und ber Tob feines Schwiegerfohnes, bes Rurfurften August von Sachsen (11. Febr. 1586), erschutterte ibn fo, bag er in vollige Schmachbeit perfiel und am 6. Dec. beffelben Jahres ju Deffau ftarb. Bermahlt mar Joachim Ernft zuerft 1560 (ber Tag ift unbefannt) mit ber geborenen Grafin Agnes von Barby, bie am 27. Nov. 1569 ju Bernburg farb und ibm fol-

gende Rinber geboren batte:

1) Anna Maria, geb. am 13. (? 14.) Jun. 1561 gu Berbst, Anfangs Abtiffin von Gernrobe, aber 1577 vermablt mit bem ichlefischen Bergoge Joachim Friebrich von Liegnis und Brieg, und gestorben ben 14. Nov. 1605. 2) Agnes, zu Zerbst geboren am 16. Sept. 1562 und ben 4. Jun. 1565 gestorben. 3) Elisabeth am 15. Gept. 1563 gu Berbft geboren, am 6. Det. 1577 mit bem Rurfurften Johann Georg von Branbenburg vers mahlt und ben 25. Sept. 1607 geftorben. 4) Gibplle, am 20. Gept. 1564 geboren, am 21. Mai 1581 mit Bergog Friedrich von Burtemberg vermahlt und ben 16. Dov. 1614 geftorben. 5) Johann Georg I. (f. bes fonbern Art.) 6) Christian I., Stifter ber bernburgis fchen Linie, befannt als Staatsmann und Felbherr, ges boren ben 11. Mai 1568 und geftorben ben 17. April Bum anbern Male verheirathete fich Joachim Ernst mit bes Bergogs Chriftoph von Burtemberg Tochter, ber ruftigen, geiftestraftigen und charafterftarten Gleonore. am 8. Jan. 1571 ), die ihn überlebend, fich 1589 wieber mit bem Landgrafen Georg von heffen Darmftabt vers mablte und am 12. Jan. 1618 ftarb. Ihrem erften Gemable Joachim Ernst gebar fie 10 Rinber, Die ber Reihenfolge nach beißen:

7) Bernhard (beffen Geburt Beng'en ju frub ges fommen), geboren ben 25. Gept. 1571, hielt fich nach bes Baters Lobe in Caffel und Berlin auf, begab fich 1590 nach Italien, murbe im folgenben Jahre Statthalter ber Balei Thuringen, begleitete fobann feinen altern Bruber Christian bei ben Feldzugen nach Frankreich, befuchte nes

a Coppelo

<sup>8) 3</sup>m 3. 1647 ftritten fie fich vor bem Friebenscongreffe gu Munfter, ch Boachim Ernft Lutherifch ober Calvinifch gemefen, und pte Partei glaubte ibn gu ihren Gunften anführen gu tonnen. Biche ben Art. Johann III.

<sup>9)</sup> Ein bernburger Schulmann, DR. B. Frencel, feierte biefe Pochseit in lateinischen Bersen: Dune eclogue in honorem con-jugii illustrissimi Principis ac D. d. Joachimi Ernesti etc. et Illustr, Helionorae etc. (Witenberg, 1571, 4.)

3) Joachim Ernst II., Furst von Anhalt: Deffau war Johann Georg's I. und Dorothea's altester Sohn und ben 18. Jul. 1592 geboren. Er genoß eine gewiffenhafte und vorzugliche Erziehung in Religion (Calvinismus), in Sprachen, andern Wiffenschaften und rite terlichen Ubungen. In feinem 12. Jahre begab er fich mit feinem Dheim Chriftian I. von Anhalt : Bernburg nach Umberg und Beibelberg an ben turpfalgifchen Bof, von ba nach Frankreich, wo er von Beinrich IV. aus Rudficht gegen feinen Grofvater außerft leutselig empfangen wurde, nach England, in bie Rieberlande, Schweis und endlich an ben taiferlichen Sof zu Prag. Uberall fand er vorzugliche Aufnahme. Rach biefen Reifen trat er 1610 unter bie Sahnen feines Dheims Christian, ber bas Geer ber Union in bie julicher Lanbe führte. Areffen bei Daftricht fturzte ibn feine perfonliche Tapfere feit in Lebensgefahr. Bei ber Belagerung Julichs führte er eine Compagnie Reiter. Im Gept. 1611 fant er fich mit feinem Dbeim auf bem Unionstage ju Rurnberg ein, und an ben furpfalgifchen Sof von nun an gefesselt, et bob ibn bie Union 1614 jum Oberften über ein Fugregiment von 2000 Mann, mar aber nicht immer an ben Dienst gebunden, sondern bisweilen wie früher ichon ju Saufe. Nachbem er zweimal burch einen Fall zu ver-Schiebenen Beiten an feinem Rorper Schaben gelitten, bras den im 3. 1615 bie Kinderblattern an ihm aus und er ftarb unvermählt in ben Armen seiner Altern am 28. Mai genannten Jahres zu Deffau. Er fprach gern Fran-**த**ல்டும் "). (B. Röse.)

## B. Rurfarften und Martgrafen von Branbenburg.

1) Jonchim I., Kurfürst von Brandenburg (1499 -1535), Deftor zugenannt. Geboren am 21, Febr. 1484 war er bei bem Tobe feines Baters, bes Rurfurften Johann Cicero, erft im 15. Jahre, ben Bestimmungen ber golbenen Bulle gemaß alfo noch nicht regierungsfabig. Sein Dheim Markgraf Friedrich IV., Berr ber frantifchbobenzollerifchen Lande, ber gefehliche Bormund bes jungen Furften, entband ibn jeboch, in Betracht feiner vorauglichen Rorper: und Geiffesausbildung, fofort von ber Feffel specieller Bormundschaft, ließ ihn, taum 16 Jahre alt, an bie Spige ber Regierung bes Rurfurften= thums treten, und blieb ihm nur als rathender Freund bis zu feiner Bollidhrigkeit zur Seite. Daß ber weise Markgraf biefe Stellung nahm, nicht ben mit vorzugs lichen Beiftesgaben ausgestatteten und unter bes madern Dietrich v. Bulow Leitung fruh icon gur Dannlichkeit am Beift gereiften Jungling zu hofmeistern fich unterfing nach Bormunds Art, burfte nicht wenigen Ginfluß auf bie felbständig burchgreifende Richtung eingewirft haben, in welcher ber Rurfurft, als ausgezeichneter Ritter und

S. Doelo

<sup>10)</sup> Bgl. Goge's Historia Principum Anhaltinorum. Bed's mann's historie bes Fürstenthums Anhalt. I, 546 u. 556. II, 173-202. III, 101 fg. 316 u. 352 fg. Leng' Becmannus enucleatus, suppletus et cont. S. 352 fg. haberlin's Reueste teutsche Reichsgeschichte. XIV, 168 fg. XX, 430 fg. und die bort

angef. Werke nebst S. 576 fg. Krause's Fortsetung ber Bertram'schen Geschichte. II, 327 fg. u. a. m. D. Moser's Staatserecht bes hochfürstl. Sauses Anhalt a. m. D. Samberger gibt blos eine trockene Zusammenstellung ber bekannten Thatsachen.

<sup>11)</sup> Bgi. Bedmann II, 222 fg. und Leng S. 407. Cher venhiller's Annales III, 380 u. 611.

flaatsfluger Regent jum mabrhaften Bort bes Reiches und jur Stupe feiner fürftlichen Genoffen in einer Beit murbe, bie nach bem Beffern im Geiftigen wie im Leibs lichen ftrebend, fich um fo wilber bewegte, als ihr Rins gen überall auf ben Widerftand bes Gewohnten, Beques men, Bergebrachten fließ, bas nicht von bem Plage weis den, ben es fo lange eingenommen, nicht bie Guter aufgeben wollte, Die es fo lange befeffen. Gein Erzieher, ber - ein feltenes Beifpiel von einem branbenburgifchen Ebelmann jener Beit - fich auf ben Sochschulen Italiens ausgezeichnete Renntniffe, Scharfblid und gefundes Ursteil über bie bamaligen Berhaltniffe erworben, hatte, um bem fürftlichen Boglinge ben Weg ju gleichen Erwers bungen gu bahnen, ibm gu bem bergeit gleichsam neu erwedten Studium ber Runfte, Biffenschaften und Ges fchichten bes Alterthums eine Reigung beigebracht, wels der Joachim lebenslang treu blieb, und bie auf feine Kurftentbatigfeit wie auf feine Unfichten von ben Greige niffen ber Beit, einen großen Ginfluß gehabt hat. Demgemaß ftrebte er unablaffig, bas Eble und Schone, mas ber Guben hervorgerufen, auch im Norden beimisch und feinen Sof, gleich ben Sofen ber italischen Furften, jum Bereinigungspunft fur ausgezeichnete Danner ju machen. Dit Papft Leo X., bem Carbinal Sanbolet, bem Abt Brithemius von Sponheim, mit Ulrich von hutten und anbern ibm Beiftesverwandten, ftand er im brieflichen Ibeenaustausche: ein Umftand, ben man wiffen muß, um ju erklaren, wie ber Rurfurft, inmitten ber - nach feis nes Baters eigenem Urtheil roben, unwiffenben und fitts lich tief gefuntenen - Bevollerung ber Marten, fo feft und flug regenerirend eingreifen und erfolgreich mit res formatorischen Ideen hervortreten konnte, einem Bolke ges genüber, bas ibn, feines Umgangs mit Gelehrten und feines überlegenen Scharfblicks wegen, fur einen Junger ber Magie bielt.

Die Grundlagen feines Charafters maren: tiefe Ebra funcht vor bem Gefet, unwandelbar treues Sangen an tem Glauben, ben Rechten und ben lanbesvaterlichen Bemflichtungen feiner Bater, baber fein unerschutterliches Gesthalten an Ordnung und Gesetlichkeit, baber bie uns nbittliche Strenge, mit welcher er, ohne Unsehen ber Perfon, jebe Befahrbung ber offentlichen Gicherheit, jebe eigenmächtige Gelbsthilfe und jedes Untaften bes ju Recht Bestehenden strafte. Dergleichen aber fand er überall vor; feines Batere furze Regierung hatte zu nachhaltigem Steuern bes allfeitigen Unbeils nicht ausgereicht, und allerwarts nur versucht, ftatt burchzugreifen; bem Rachs folger war es überlaffen geblieben, bie Anmagungen bes Abels, ber Stabte und ber Beiftlichfeit in bie gebuhrens ben Schranken gurudguweifen, fur bas Fauffrecht im Band eine gefetliche Rechtsform geltenb ju machen, ber miffenschaftlichen Bilbung Eingang ju berschaffen, ben Ubermuth bes Burgers unter bas Scepter bes ganbes berrn zu beugen, ben Bauernstand zum Menschthume ju erheben und — bas Schwerfte von Allem — ber, nach bes Rurfurften Ansichten, gur Bernichtung jebes burch firchliches Alter und Glauben Chrwurdigen rebellisch Witretenden Reformation Die Spipe zu bieten.

Joachim L batte faum bie Regierung angetreten. als er fich von ben Stanben bulbigen ließ, und ben Stabten ibre Rechte und Freiheiten bestätigte. Dit bem Bergoge Bogislav von Pommern verglich er fich auf Grund fruberer Bertrage ju Pafemalt babin, baß bers felbe bie Unwartichaft Branbenburgs auf bas Bergogs Dann Schritt er gur Buchtigung thum anerkannte. bes übermuthigen Raubabels im Canbe, ber in Bruber: Schaften und Banben, unter eigenem wie unter angenom: menem Ramen bas Geschaft ber Begelagerei mit einer Unverschamtheit fonder Gleichen trieb. Greuffing in feis ner Chronit (G. 262) ergablt: "Joachim I. ift febr jung. namlich um bas 15. Jahr feines Mitere, an bie Regies rung gekommen, und haben fich alebald im Unfange bers felben viele Raubereien und Morbe gugetragen, und gwar fo baufig, bag man mit Gicherheit bat nirgends reifen tonnen, auch als Morgengebet die Leute fich gefegnet fur bie Stragenrauber, und fonberlich fur bie Roderige, Buberige, Rrachte und Igenblige. Es ift auch endlich offen: bar worben, bag bes Rurfurften oberfte Sofbiener und Rathe folches am meiften trieben und forberten und bes Abends, wenn bes herrn fein Dienft gefcheben, auf ben Raub zogen, bes Morgens aber wieber gu rechter Beit ihres Dienstes warteten. Durch einen, welcher allbier bei Elichholz beraubet worben, ift ber führnehmfte, ber Lindenberger genannt, angezeiget und enthauptet worben. und nachher ber Ebelleute mehre, welches ben Abel fo febr verbroffen bat, bag einer von Otterftebt bem Rurfürsten an fein Schlafgemach gefchrieben: "Martgraf 30= chimten bute by, wo my by finden, hanten my by!" auch bernach mit vielen Pferben auf ber topnider Beibe ben Rurfursten zu fangen gelauert, folches ift aber uns gefahr von einem Bauerlein verrathen worben auf ber Sagt, barum ber Rurfurft jurudgefehrt, fich verftartet und mit vielen Reutern ber bladenben Rotte nacheilt. und befommt endlich ben Otterfledt, lagt ibn viertheilen und seinen Kopf auf eine eiserne Stange auf bas top= nidische Thor fteden, lagt auch ferner auf ben Stragen in Stabten und vielen Ortern nachforschen, befommt ber Rauber viel und laßt sie alsobald rechtfertigen, und find in einem Jahre mehr benn in bie 70 Junter und Knechte um ber Rauberei willen gerichtet, fobag bie Junter nach Ansbach (jum Dheim bes Kurfursten, Markgraf Friedzich) suppliziret, mit Beschulbigung, baß ber Kurfurst wiber sein eigen Geblut kriege, benn er sei abliches Serstommens und vergieße boch so viel abliches Geblut. Dars auf antwortete Joachim an Friedrich: er habe kein reds liches abliches Geblute vergoffen, fonbern ber Schelmen, Rauber und Morber, und wenn fie reblich von Abel maren, fo batten fie foldes nicht gethan." Das Durchgreis fen bes Rurfurften gur Steuerung bes Raubrittermefens veranlagte auch bie benachbarten gurften, ihre fruber icon geschlossenen, aber ftets wieder burch ben Drang ber Ums ftanbe aufgehobenen Bertrage unter einander wieder gu er: neuern, feine Stragenrauber mehr ju begen, vielmehr Abel und Stabte jur Berfolgung berfelben aufzusobern und anzuhalten. Gleicher Art maren bie Bertrage, wel: che ber Rurfurft, hauptfachlich ju Gunften Frankfurts a.

Cocole

b. Ober mit ben ichlesischen Berzogen, ben Polen und bem Statthalter ber Laufit ju Cottbus (1506) des Insbalts abschloß, daß sie sich gegenseitig hilfe leiften wolls ten jur Unterbruckung und Ausrottung ber Landbeschas

biger und Friebensbrecher.

Streng gegen ben Raubabel und bem Stabtevers febr gunftig, zeigte er boch ben Burgern ba, wo fie ges gen fein Canbesherrenrecht fich vergingen, feinen gangen Ernft. Go 1504 ben Frankfurtern, als ber Magistrat ben Begelagerer von Bomsborff, ber bie Burger viels fach geschäbigt, auf eignem Gebiete fangen und mit of: fenbarer Berletung aller Rechtsformen am zweiten Pfingft. feiertage eiligst binrichten ließ, bamit feine Bermanbten jum Bewirken feiner Freilaffung teine Beit haben mochs ten. Der Rurfurft nahm fur biefe Dichtachtung feines Sanbesherrlichen Ansehens ben Frankfurtern sammtliche Berichte auf einige Jahre, bas Recht bes peinlichen Sales gerichts auf immer. Der Bifchof von Lebus (Dietrich non Bulow) mußte fur bie Entweihung bes Feiertags Die Stadt mit bem Interbiet belegen. Dagegen vers fchaffte er ber Stabt 1511 bas Rieberlagsrecht vom Rais fer Maximilian, bebielt fich aber ben Boll von allen ges lagerten Baaren, fowie bas Recht vor, bag alle Baaren, bie von Polen aus ju Baffer auf ber Bartha geführt murben, felbft wenn fie jur Musfuhr feewarts beftimmt maren, erft eine Deile ftromauf nach Frantfurt gebracht und bort feil geboten werben mußten. Den Benben, Die noch in ber Altmart lebten, gestattete eine Urfunbe Joas chim's vom 3. 1521 gwar bas Burgerrecht, schloß fie aber vom Rath und von ben vornehmen Bunften aus. Die Juben, beschulbigt bes Disbrauchs geweiheter Soflien, - eigentlich wol ihres industriellen Ubergewichts megen - wurden, nachbem 1510 bavon 38 verbrannt worben, aus ber gangen Mart vertrieben und mußten Urphebe ichmoren. Ginen ichweren Streit ber Burgericaft mit bem Magistrate ju Berlin, ber bis jum Aufstande gebieb (1515), schlichtete ber Rurfurst burch rasches und fraftiges Ginschreiten; er ordnete bie Berthe ber Lanbesmungen, ließ bie ichon fruber beantragte Bieraccife burch Die gange Mart einführen (1513) und bewilligte ein Drits theil bes Ertrags ju ben flabtischen Ausgaben. Much ben Streit in ben Stabten und beren Gifersucht unter fic folichtete ber Rurfurft burch bie merkwurdige Berfugung, welche er 1521 auf bem ganbtage ju Berlin in Betreff ber Rangordnung ber Stabte in ben Marten erließ. Die Berbindung, in welcher Stendal, Salzwebel, Bers lin, Brandenburg und Frankfurt zu ber Sanfa ftanden, hatte er schon 1518 ganglich geloft, sowie er überhaupt biefen Bund haßte, ber aller fürstlichen Macht Trop ju bieten sich vermaß. Darum unterflutte er auch Lubed, ber Sanfa Saupt, in feinem Rampfe mit Danemart nicht. Wie bekannt und gewurdigt aber bes Rurfurften Borliebe fur bie Stabte gemefen, bavon zeugt, baß icon 1501 Luneburg, 1509 hamburg und 1528 auch Goblar fich in ben Schut Branbenburgs begab.

Große Aufmerksamkeit widmete Aursurst Joachim ber Rechtspflege, beren rechte Ordnung und strenge Ubung er als bas beste Mittel anerkannte, um die allmalig auf-

keimenbe Gesittung zu forbern, und bie bisher ichroff auseinanbergehaltenen Stanbe jur gegenfeitigen Unnaberung ju nothigen. Dach langeren, fcon vom Borfahr aufgenommenen, Borbereitungen grundete er 1516 als Mittelpunkt ber gandesjuftig das Dof- und Rammer= gericht mit Bewilligung ber Stande und 12 Richtern, von benen vier aus ben furfurftlichen Rathen, zwei gur Bertretung ber Pralaten, Grafen und herren, vier fur bie gesammte Ritterschaft und zwei fur bie Stabte ge= mablt murben. Borfiber mar ber Rurfurft felbft, bei Berbinderung ein von ihm Gewählter. Außer ben Richtern follten vier Procuratoren, jeber mit Beibilfe eines Abvocaten, ben Fiscus, die Unmundigen und bie Armen vertreten. Wiermal im Jahre follten mindeftens achttas gige Sigungen, bavon brei auf bem furfurftlichen Schloffe ju Coln an ber Spree, bas vierte Mal im Schloffe ju Tangermunde stattfinden (Quartalgericht). An biefen Ge richtshof waren bie Streitsachen aller berer verwiefen, bie amischen Ober und Elbe in erster Inftang feinen besons bern Richter hatten, bie von Abel, gange Stabtrathe und Gemeinden, und mas sonft vor bem Ortes und Landgericht nicht zu Ende geführt werben fonnte. Der Rurfurft felbft erflarte fich 1534 bereit, fich vor bem Rammergericht ju Rechte ju ftellen, wenn Jemand Un= foberungen an ihn habe. Damals erhielt auch, burch Bestätigung bes Landtages, bas romische Recht Befetes fraft in ben Marten, boch verwahrten fich Stenbal, Galgwebel und Brandenburg ihr Stabterecht, bas nur in Fallen, wo bie allgemeinen ganbesgesete ben Kall unent= fcieben liegen , das romifche Recht (Raiferrecht) als fubfibiarisch gultig anerkannte. Außerbem galt bas teutsche Reichsrecht, ber Lanbfriede und bie veinliche Salsgerichts: ordnung Karl's V.

Früher schon (1506) grunbete ber Rurfurst bie Unis versitat ju Frankfurt a. b. D., ein mabrhaft nothwens biges Bedurfniß fur bie allgemeine Bilbung, ju ber nicht nur ein vorgezogener Stand, fondern jeber Staatsburger Butritt haben muß, wenn ber Beift gebeihen und bas Geschlecht in ben Bereich ber Gitte treten foll. Die fleinern Nachbarftaaten maren bereits zuvorgekommen; Rostod (Medlenburg), Greifswalde (Pommern) feimten auf, Leipzig hatte icon einen großen Ruf, Bittenberg bob fich machtig. Fur bie Gerichtshofe bedurfte ber Lanbesherr Rechtsfundige, fur bie Beiftespflege Jugend. lehrer, für die leibliche geschickte Arzte; Auslander von Ruf waren felten und theuer, und fo brangten Beburfs niß und Chrgefubl gleich ftart jur Gorge fur bie bobere Bilbung ber Inlander, bie fich ungern und unwillig von vielen an Ehre und Golb einträglichen Stellen ausgeschloffen und burch Franken verdrangt faben. Der leipgiger Professor Roch aus Buchen in Franken (Wimping) ward Rector, Bifchof Dietrich von Bulow Kangler ber neuen Sochicule; mehre Professoren murben bom Mustande herangezogen; ber Rector schrieb balb über 1000 Studenten ein, und die neue Anstalt gebieb, als die Peft 1515 Lebrer und Schuler nach Cottbus vertrieb, wo bie Universitat einige Jahre lang blieb. Damals befam Wittenberg, wo Luther und Melanchthon lehrten, einen mach JOACHIM

tigen Auffdmung burch bie Racht bes Reuen; vergebens frebte Wimping, ein Berfechter ber alten Lebre gegen Luther, durch Gegenfat und Rampf Frankfurt zu heben. Die überall in jener Beit ber Banblungen fiegte bas Reue. Gleichzeitig erhielt Frankfurt eine Buchbruderei, bie zweite in ben Marken; die erste grundete zu Stental Joachim Bestphal und dtudte 1488 den Sachsen fpiegel; erft im 3. 1539 ließ fich ju Berlin ein Buch: beuder nieber.

Joachim I. erscheint als eifrigster und beharrlichster Gegner ber Reformation; boch barf er nicht ben blinben Anbangern am Papfithume beigefellt merben, benn Die: mand konnte mehr als er von ber Rothwendigkeit eis ner Rirchenreform an Saupt und Gliebern überzeugt fein. Aber nicht burch einen Ginzelnen, nicht mit Rechts verletung und Storung bes außern Lebens, fonbern als Wert allgemeiner, vom Innern ber Gemuther in bas Mußenleben friedlich tretenber Übereinstimmung im Glauben follte bies geschehen, eine allgemeine Rirchenverfamm= lung auf dem Bege bes Rechts und ber firchlichen Uberzeugung bas Bert ergreifen und vollenben. Luther's fturmisches Auftreten galt ihm fur Eniporung; bem ge-waltigen Bebrer und Prediger ju Bittenberg, ber feine Lieblingsicopfung Frankfurt zu verdunkeln brobte, mar er auf Wimpina's Ginflusterung von Born herein gram; Die Art, wie Luther ju Borms feine Glaubensfase vertheibigte, ichien ihm im Reformator einen fangtischen Meuerungssuchtigen anzufundigen, ber fabig mare, alles Bestehende ju fturgen, nicht ju reformiren, fondern ju revolution iren. Sierzu fommen die Unruhen, welche, durch das vielfache Dieverstehen der Meinung Luther's nach bem wormfer Reichstage veranlaft, auch bie bran: benburgifchen Staaten ju berühren anfingen, Die Berwurfniß burch die neue Lehre im eigenen Saufe, bas Sinubergreifen ber Reformation in Die Politit, fury all bas Erschutternde und Bermirrende, bas die große Erfdeinung in ihrem Auftreten als unlautern Anhang mit fich führte. Es wird bemnach flar, wie ohne ber Willfur Des Papftes, ber Ablagframerei feines Brubers Albrecht, Erzbifchofs von Maing, Magbeburg und Salberfladt, bas Bort zu reden, der ebenso hellsehende als willensfeste Aurfürft zu einem ber thatigften Trager ber fintenben fatholischen Rirche werden konnte. Benn er ftrenge Befebe gegen ben Protestantismus gab, feinen Unterthanen die Annahmie ber neuen Lehre grabeju verbot, fo geftat: tete er boch bas Lefen ber Bibel, ob auch nur in ber Emfer'ichen Uberfepung ber Bulgata, und hielt firenge Bacht über die Anmagungen der Bifcofe, Capitel und Ordensconvente. Den Pramonstratenser Monchen, deren Regel in Savelberg und Brandenburg galt, ben Frangistanern und Dominifanern, die ju Aprit, Prenglow, Lehnin, Simmelpfort und in ber Karthaus ju Frankfurt fagen, und überall eine feinbliche, tief in bas politische Berhaltniß eingreifende Richtung gegen einander hatten, nahm er die Gewalt auf jede Beife und griff überall als Landesherr ordnend und richtend ein. Papft Julius II. hatte den Pramonstratenserorden in Savelberg icon 1506 aufgehoben und verordnet, bag ein Capitel von 16 welts M. Encott. b. B. u. R. Breite Section. XX.

lichen Chor = und Domherren gebilbet werden folle, von denen ber Dompropit und brei Domberren von bem Rurfursten als Patron ber Propftei einzuseben feien. Sierauf hielt der Rurfurft mit großer Strenge, ja als Das Capitel ju Savelberg 1520 ben Dr. jur. Georg von Blumenthal jum Bifchof gewählt und Papft Leo X. bereits die Bahl bestätigt hatte, führte Joachim ben von ihm jum Bifchof bestimmten hieronymus Scultetus (Schulg), feinen Rangler, mit gewaffneter Band in bie bis schöfliche Burg ein und zwang bas Capitel ihn anzuers fennen. Feind Luther's, ber feine Warnung, nach bem Anschlagen ber 95 Theses zu schweigen und ben Ersolg abzuwarten, nicht besolgt hatte, startte Scultetus ben Aursursten in bem Widerwillen gegen ben Reformator und veranlaßte das mehr als strenge Edict gegen die evangelisch:lutherischen Unterthanen von 1527. Much bei ber Bahl ber Johanniter = Seermeifter ju Brandenburg griff ber Rurfurft ein und mabrte feine oberberrlichen Rechte gegen die bis babin überwiegenden des Orbens: Grofmeis fters burch feftes Befteben auf bas Beflatigungerecht ber Dignitare ber Ballei gleich bem ber Bischofe. Auf ben Capiteltag ju Billerzig 1526 fanbte er ben Dechanten von Brandenburg, Thomas Rrull, und ben Rangler Doc= tor Sublinger, Die einen ihm genehmen Comthur gur Bahl vorschlugen, ben bernach ber Rurfurft bestätigte.

Der Widerwille Joachim's gegen bie Reformation wuchs mit ber Bewegung ber Gemuther burch bies feis nen Couverainitats: und Rechtsbegriffen feindliche Ereig: niß, bas, mare es in ben Grengen einer theologifchen Streitigfeit geblieben, feinen bellen Beift - wie auch Luther es immer hoffte - gewiß mit fich versohnt haben wurde. Aber die Bauernfriege im sublichen Teutschland, bas Auftreten ber fanatischen Biebertaufer, vor allem ber Abfall feines naben Bermandten, des Teutsch = Drbens Sochmeifters Albrecht in Preugen, mußten, als feine Grund= fate überall feindlich berührend, ihn gegen die Reforma-tion stimmen, die fo gefährliche Baffen einzelnen von der Lehre Luther's gang abweichenben Fanatifern ober Egois ften in bie Sand gab. Für die Ruhe und Gintracht in ben Rurlanden wie im Reiche hatte er von Jugend an getampft um des Friedens, Boblftandes und ber geifti= gen und fittlichen Entwidelung bes Beschlechtes willen, und nun muthete überall ber entsetlichste Rampf rings um fein Band, bem er nur mit ben größten Unftrenguns gen einen augenblicklichen Frieden bewahren konnte. Mußte er nicht ichon 1520 wieder gegen einheimische Raubritter ausziehen, die bas flache Land ber Marken beunruhigten und von Pommern ber Unterflutung fanben? Konnte er die 1528 eine fcwere Bebeutung ge= winnende Fehbe bes Ritters von Minfwit mit bem Bis fcof ju Lebus boch nur burch eine Rlage beim Reichsfammergericht endigen, wenn nicht ber beimifche Friede gang gerftort werden follte. Diefen Frieden aber wollte ber Rurfurft erhalten, und brachte beshalb lieber feinem ritterlichen Stolze ein Opfer, als bag er einen Kampf fortgesetht hatte, ber seinen Staaten um so gefahrlicher werden tonnte, als seine Gegner, aufs Außerste getrieben, bei der protestantischen Partei, die ben Kurfursten

als Bertheibiger bes Papstthums hafte, sicher fraftige Unterfluhung gefunden haben wurde. Zuch in feinen Landen hatte Luther's Lehre, trop aller Bachfamteit, viele Unbanger gefunden, Die nur aus Achtung gegen ben Bans besberrn ober aus Furcht vor feiner Strenge abgebalten wurden, wider ben Furften aufzutreten, ber fein Lebes lang um bes Bolfswohls willen nit unermublichem Gifer geforgt und gestritten. Bang unbedrobt blieb in jener Beit allgemeiner Aufregung bie Rube ber brantenburgis fchen Banbe boch nicht; als 1531 Joachim mit Reichs: angelegenheiten auswarts beschäftigt mar, brach ju Sten: bal ein Aufftand aus, ber nur mit Mube burch energis fches Einschreiten bes Rurpringen gestillt werden tonnte und mit ben Umtrieben abtrunniger Monche und bilberfturmenber Schwarmer in genauem Insammenbange ftant. Wenn aber Joachim I. burch Auftritte ber genannten Art bem Reformationswerte immer abgeneigter murbe, weil es überall die Grengen bes Rechts und ber Drb: nung überschritt, fo verleitete ibn boch fein Groll gegen Die oft unberufenen Wortfubrer ber protestantischen Partei meber ju Ungerechtigkeiten, noch jur Berleugnung feiner Grundfabe ale Menich, Chrift und Gurft, felbft bann nicht, als ber Rirchenstreit auch in feinen bauslichen Rreis ben Beift ber 3wietracht einsubrte. Geine Bes mablin Glifabeth, eine danische Pringeffin, batte fich, uns geachtet bes firengen furfurftlichen Berbote, bennoch gu ber neuen Lehre hingeneigt, auch ihre Rinder fur Diefelbe zu gewinnen fich bemuht und - wenn auch absichtles - baburch einen Wiberwillen und aus biefem einen Bis berftant gegen ibres Baters fandbaftes Berfechten bes Ratholicismus berbeigeführt. Als ber Kurfurft ben Glau: benswechsel feiner Gemablin, und zugleich erfuhr, baß in ihrem Schloffe felbst Die neue Form bes Gottesbiens ftes ausgeübt werbe, ba mußte er wol, feinen Grunds fagen treu - vielleicht auch nicht ohne Renntnig bavon, daß die Rurfurftin ben Berbacht ber Berlepung ebelicher Treue gegen ihn bege - in ihren Schritten eine Directe Biberfehlichkeit gegen feinen Befehl feben, ber gu fteuern er sich, sowol als Bater feiner Rinder, wie auch als Landesherr, fo berechtigt wie verpflichtet achtete. Die Rurfurffin entging burch ihre Mucht nach Cachfen (1528) den Folgen bes Borns ihres Gemable, Die ben bamalis gen Begriffen vont Rechte eines Baus: und landesberrn gemaß, ficher bochft bedeutend gemefen maren. gerftorte auch im hauslichen Berhaltniffe ben Frieden und die Rube bes Rurfurften, ber zwar in feinem Borne balb nachließ, fie nicht nur nicht verfolgte, fonbern auch feis nen Gobnen ben Briefwechsel mit ber entfernten Mutter gestattete, beren Rudfehr er wunschte, aber nie erreichen konnte, obgleich er felbst bie hinneigung feiner Cohne jum Protestantismus trauernd zwar, boch schweigend überfah und fich damit begnügte, baß fie die Offentlichkeit schonten und bie Geremonien bes altfatholischen Rirchen: Dienstes punttlich begingen. Dicht aber barf abgeleugnet werben, bag folch Disverhaltnig unbedingt auf bes Rurfürsten Abneigung gegen bie Reformation machtig einges wirkt, und feiner Stellung als Reichsfürst gegen bie protestantische Partei einen Charafter gegeben, ber ben Stems

pel ber bochften Strenge, ja fast ber Unverschnlichkeit trug. Und boch ift nichts gewisser, als bag ber Rurfürst die herrichenden Bebrechen ber Rirche in Goub ju neb: men nie gesonnen war, und es tann nicht oft genug wiederholt werben, daß er eine grundliche Reform berfelben fo bringend als beharrlich munschte, fich allen Unmaßungen bes romifchen Stuble wiberfeste, bem willfurlichen Gingreifen ber Gurie in bie Angelegenheiten ber Rirche ftets bas eindringliche Besteben auf eine allgemeine Rirchenversammlung entgegenstellte, und gang im Ginne feines großen Borfahren, Friedrich I., allezeit bas welt: liche Interesse von bem geistlichen gefondert miffen wollte; weshalb er, von biefem Grundfat ausgebend, bem Rai= fer unaufhörlich und in Berbindung mit feinem Bruber dem Cardinal: Erzbischofe - ber gegen Albrecht's von Brandenburg Secularifation bes Teutschorbens Bebietes nicht unempfindlich geblieben mar - begreiflich ju mas chen suchte, wie ubel gerathen es fein burfte, mit offener Gewalt bem Protestantismus entgegenzutreten. erwogen und des traulichen Berhaltniffes gebentend, in welchem ber Aurfurft und fein Bruder zu dem Befchüber ber Reformation, bem Kurfürsten Friedrich dem Beisen, von Gadfen ftanben, endlich noch berudfichtigenb, bag Joachim fich bei biefem Fursten ob ber Beftigfeit seines Eiferns gegen die Protestanten auf bem augeburger Reichstage formlich entschuldigte, wird zugegeben werden muffen, daß nicht blinde Unduldsamkeit, noch einseitige Borliebe fur bie Abgeschmadtheiten bes tatholifchen Priefterthums ben Rurfurften von Branbenburg jum Gegner ber neuen Lebre machten. Bie wenig er in feinem ganbe ber Priefterschaft Eigenmachtigkeit bulbete, ift oben icon gebacht; was er am Protestantismus als verberblich anerkannte, war die von ber Menge niemals recht zu verftebenbe Lehre von ber Freiheit, von ber er - und, wie die Bufunft bis heute bewiefen, mit vollem Recht - bebaup: tete, baß fie ber weltlichen Dacht ebenfo verberblich fein werbe, als die Einmischung ber Rirche in die landesbertlichen Rechte und bie Bestrebungen bes Rlerus im Reiche Diefer Belt einträgliche Provingen zu baben. Er aber achtete seine Rechte als Berricher für unantaftbar, und burfte sie um so mehr bafur halten, als er selbst diese Rechte burch ein zuchtvolles Regiment, burch strenge Sandhabung ber Gerechtigfeit, Aufrechthaltung ber Dronung und Rube, und burch eine Furftenthatigfeit fonder Gleiden wahrhaft geheiligt hatte. Diefe Rechte gegen man: niglich mit Kraft zu vertreten, fie also auch fowol gegen die Willfur ber Rirche wie gegen die Billfur bes Daufens (Bolfefouverainetat) ju ichugen, galt ihm fur feine erfte Pflicht, und fo ift es, wol ausgemacht und erklart, baß er niemale ein eigenfinniger Eiferer fur bas Papfts thum, bagegen aber gewiß ein recht befonnener Furft gewesen, tein Enthusiast fur bas noch nicht erprobte Reue, tein blinder Unbeter, vielmehr ein flarer und ftrenger Richter bes Alten, mit einem Bort: ein Dann von Grundfaben, die Furften und Bolfern baburch ben groß: ten Gegen bringen, bag fie beren Ginn auf bem biftorifchen Boben ber Borfahren festhalten und fie binbern, bas Alte mit ber Burgel ausgurotten, bevor bas Reue

Burzel geschlagen. Das namlich geschah in Teutschland damals oft, und sehr traurige Ersahrungen der Art machten zur Zeit der Resormation viele Staaten. Daß die Marken von solchem Unheit besreit blieben, auch Rast erzbielten, um das wahrhaft geistig Deilsame sich aus den Auswallungen augenblicklicher Leidenschaft auszuscheiden, das ist Joachim's L. größtes Verdienst. Denn dadurch, daß er die außere Form erhielt und jeder Störung der wirklichen Socialverhaltnisse durch strenges Einschreiten Krast und Ersolg benahm, drach sich von selbst die Ausregung der Gemüther, und an die Stelle der Leidenschaft trat jene Besonnenheit, die auch bei dem Erringen geistigen Gewinnes die bestehenden irdischen Interessen sein

neswegs hintanfett.

In folder Art zeigte fich auch bes Rurfurften Gorge in Bebauptung ber Unfpruche feines Saufce. Dem Er= balter ichloft fich treuväterlich ber Mehrer an, und amar um fo enger und forglicher, als fein oft mit prophetischer Bunberfraft verglichener Scharffinn ihm im Uberblid ber Berbaltniffe wol tund thun mochte, wie leicht ein recht festes und umfichtiges Erfassen ber Umftanbe feinem Stamme einst ein großes Gewicht in bem neuen Staatenfofteme gewinnen tonne, bas fich offenbar icon bamals neben ben Trummern bes gerfallenben Mittelalters in Europa gu geftal= ten anfing. Borgeichen guter Art waren ba, an Unfprite den fehlte es nicht; beibe burften nur ertannt und beren Benutuma mußte porbereitet werben fur ben rechten Doment. Im Beften und Gubweften ber Marten berrichte des Rurfürsten Bruder, zwar nur geistlicher Fürst, boch bem Ergreifen bes weltlichen Scepters nicht abholb. Im Rordoften Albrecht von Brandenburg als Bergog in Preugen; im Guben bie frantifchen Befigungen bes Stammes; Die Erbanspruche Brandenburgs an Dommern, bie - ob auch nur bedingte - Erwerbung ber Reumart burch Friedrich II. (ben Gifernen), die nur von bem Rudfaufbrechte zu befreien mar. Pommern mar Joadim's nachftes Biel; bort lag neben bem größten Bes minne auch die größte Schwierigkeit; benn Raifer Rarl V. hatte - eingebent ber geringen Bereitwilligfeit bes Rurfürften fur feine Erhebung auf ben Reichsthron - 1521 bem Bergoge Bogistaus die Belehnung mit Dommern etheilt, ohne ber Berpflichtungen ju gebenten, Die bies fem, früheren Bertragen nach, gegen das Saus Brans denburg oblagen. Joachim's ernfle Borftellungen bages gen nothigten zwar ben Raifer, eine Untersuchung über die Anspruche Branbenburgs auf Pommerns Erbfolge ans guordnen; aber ber Aurfurst mußte boch bie Gache erft auf zwei Reichstagen (zu Rurnberg 1523 und zu Res gensburg 1526) gur Sprache bringen, ebe es ihm ge= lang, burch bie Bermittlung ber Bergoge Beinrich von Medlenburg und Erich von Braunschweig zu bem Bergleiche von Grimnig (1529) bergeftalt zu gelangen, baß Brandenburg bei jeber Reichsbelehnung eines Bergogs von Pommern burch Anfassung ber Lebensfahne mit bes ichnt, bei Bulbigungen burch Gefandte vertreten und berechtigt fein follte, fich von Pommerns Pralaten, Ritters chaft und Stabten ben Gib babin leiften zu laffen, "baß fe, nach Abgange ber Bergoge von Pommern, dem

Hause Brandenburg treu, hold und gewärtig sein wollten." Diesem Eid sollte demnächst Brandenburg, so oft es ihm notdig schiene, von den pommerschen Unterthanem sodern dursen. Früher schon hatte der Aursürst die dem Hause Anhalt verpsändeten Herrschaften Cottbus und Peitz eingelöset, im I. 1517 vom Kaiser Marimilian mit der Bestätigung der Zollgerechtigkeit auch die Answartschaft auf das Perzogthum Holstein, und vom teutsschen Orden 1518 die Verzichtleistung auf das Rücksausserecht der Neumark erhalten. Eine wirkliche Erwerbung, außer diesen Unwartschaften und Aussichten, gewann der Kursurst 1524 durch den Heimfall der brandenburgischen Lehen der Grasen von Lindau und Ruppin nach dem

Mussterben bes Mannsstammes berfelben.

Großartig und beispielgebend wie in Allem, erscheint Joachim I. als Reichsfürft, fraftvoll eingreifend in bie Greianiffe feiner Beit, wo irgend ein Sturm Dies foderte, bas Recht bes Raiferhauses vertheidigend gegen Unrecht und Gesethofigkeit, mit Burde ibm entgegentretend, wo es bas Recht und Bohl des Reiches galt. Dies, feltene, aber echt teutschafurftliche Berfahren, bas ftets im rechten Mag und ju rechter Zeit von bein Worte jur That, von Diefer zu jenem überging, erwarb ihm bei ben Befferen und Bellfehenberen feiner Beit bobe Achtung und unbegrenates Bertrauen; er ward ber eigentliche Bertreter ber Reichsstände, und seine tiefe Kenntniß der Menschen und Dinge fuhrte ibn ftets an bas Biel, fobalb es nur ir= gend erreichbar mar. Rur bie Fanatifer beiber Parteien in Staat und Rirche beschulbigten ibn ber 3meigungigfeit und Lauheit, weil er, ein Feind alles Leibenschaftlichen und Ertremen, ftete fur Die Gache ber Bernunft und Babrheit und immer mit Grunden, nie mit blogen Behauptungen, focht. Rein wichtiger Reichstag obne ibn; von bem an, wo er, ein 16jahriger Jungling, ju Augsburg (1500) die Reichsregiments-Dronung als mundiger Reichblurft unterzeichnete, nahm er an bes Reiches Ungelegenheiten so eifrig als grundlich Theil. Er war es, der 1503 bas Ansinnen Kaifer Maximilian's, daß bie Rurfürsten ben Erzherzog Philipp in ihre Mitte aufnehmen mochten, als die Reichsfreiheit gefahrbend verwarf, und zugleich - als Achtungebeweis fur die Raiferhoheit - in Einstimmung mit den andern Reichsstanden bem Raifer die Borftellung jugeben ließ, daß er boch bei der neuen Papftmahl nach Alexander's VI. und Pius' III. Tobe (f. b. Art.) bes Reiches Chre und Gerechtigfeit wahren und nicht ferner bem papftlichen Stuhle eine laftige und ungebuhrliche Chrfurcht bezeigen mochte. Mit Rraft widerstand er 1518 bem Plane Maximilian's, fei= nem Entel, bem fpanischen Rarl, die Rachfolge auf ben Raiferthron zu verschaffen; kluglich und fich selbst beberr= schend lebnte er 1519 Die glangende Baft ber Reichsfrone ab und lentte - bie nahenden Beltsturme vorhersebend, - die Babl von dem Konige Frang I. von Frankreich ab, ber Alles aufbot, um ihn ju gewinnen, und auf je= nen Rarl, ben er von allen Bewerbern um bie Krone in Betracht ber Beichen ber Beit fur ben geeignetften bielt. Mit eben ber Bebarrlichkeit, Die er ba bewies, mo bas Saus Ofterreich burch Willtur bes teutschen Reiches

JOACHUM

Rechte und Freiheiten zu schabigen versuchte, trat er auch ben Reichsfürsten entgegen, wenn biefe aus Engherzigkeit, Parteisucht und Privatvortheil fich bem Raiferhause mis berfetten. Beugniß bavon ift feine Opposition gegen Cach: fen, als biefes ber Babl bes Ergherzogs Ferbinand, bes Brubers Raifers Rarl V., jum romifchen Ronige wiber: ftand, obgleich Teutschlands Wirren (1530) und bes Reichs= oberhauptes oftere Abwesenheit biefe Bahl bringend nothig machten; bes Gefchreies uber verlette Bablfreiheit nicht achtend, bewies er ben Reichsfürsten, bag jener Bibers fpruch feine Quelle nur in ber Furcht vor bem Gifer Ferbinanb's fur die Sache bes Katholicismus habe, und Cachien bier nicht als Reichsfürst fur bas Gemeinwohl, fonbern als Sauptichirmberr ber neuen Lehre votire. Bei ber Rronung Ferdinand's ju Machen (11. Jan. 1531). permaltete Joachim perfonlich fein Umt als Ergtammerer bes Reichs. In bem Rampfe Ferbinand's als ermablter Konig von Ungarn und Bohmen (1526) gegen Johann von Bapolya, Woiwoben von Siebenburgen, ftanb er mit Rath und That bem Konige bei, und als ber Reichs feind, Colyman I., burch ben befiegten Boiwoben aufgereigt, bie offerreichischen ganbe bart bebrobte, fandte er (1532) ben Rurpringen Joachim mit 2000 Reitern bem Saufe Sabsburg ju Bilfe. Ritterlich ben Belbenrubm feiner Ahnen bewährend, empfing berfelbe im Ungeficht bes Deeres von Raifers Sand ben Ritterfchlag.

Inmitten so vielseitiger Birtfamteit, ben tommenben Sturm voraussehend und nicht unbeforgt über bie Bus kunft, ftarb Kurfurst Joachim I. am 11. Jul. 1535 im 51. Jahre feines Alters, im 36. feiner Regierung. Geine letten Arbeiten maren ber Plan gur Befestigung von Potebam und die Theilung feiner Lande unter feine beis ben Gobne, Joachim und Johann, von benen jener Die Rur und die alteren Marten, Diefer die Reumart, Crof-fen und die brandenburgische Laufit erhielt. Seine brei Tochter, Unna, Glifabeth und Margaretha, maren, bem Intereffe bes Saufes gemaß, an befreundete Nachbarfur= ften vermablt. Dit Joachim 1. fcblieft fich die Reibe ber tatbolifden Rurfurften Brandenburgs. (Bergl. Fr. For: fter, Sandb. ber Befch., Geogr. u. Statiftit bes preuß. Reichs 3. Thl.; Fifcher's Geschichte ber brandenb. preuß.

Staaten zc. Seft 6 u. 7 zc.)

2) Joachim II., Kurfurft von Branbenburg (1535 -1571), Beftor jugenannt, altefter Cohn Joachim's 1., wurde am 13. Jan. 1505 geboren. Geine Erziehung mar grundlich, vielfeitig und auf geiftige Ausbildung wie auf bes Rorpers Entwidelung auf die ebelfte Beise berechnet. Dadurch erhielt seine außere Gestalt Anmuth, Kraft und Burbe, fein Beift frifden Lebensmuth und Ginn fur jeden eblen Genug bes Lebens, fur Runft und Ratur, für bas Streben nach ber feltenen Fertigfeit, jeben Freu: benbecher ohne Reue, mit Unstand und anmuthiger Rraft gu leeren, marb fein Charafter in gleichem Berhaltniffe mild, ernst und besonnen. Die sogenannten gebeimen Biffenschaften trieb er als Rahrung fur bie Phantafie, als Spiel mit bem Bebeimnigvollen in ber Ratur; vertraut hat er ihnen fcwerlich, gewiß fie nie zu Bestim: In jeber Beit ber mern feiner Sandlungen gebraucht.

Gabrung jur Biebergeburt, die bem ichlichten Berftanbe teine Lofung verftattet, taucht bas Gebeimnifvolle, bas Unerflarliche ftets ju Tage; wir baben ja beut, in einer gleichen Rrifis, Segel'iche Philosophie, Kerner'iche Geis fterericeinungen, Comnambulen und Propheten aller Art!

So gebilbet, tritt Joachim II. mit gablreichen Licht= und Schattenseiten auf ben Schauplat, gleich fabig bas Leben und beffen Erscheinungen mit Ernft und prattifchem Sinn aufzufaffen, als ibm die romantische Geite abzus gewinnen; er ericheint gleichfam als letter Reprafentant des ritterlicheromantischen und zugleich strengebesonnenen Fürstenlebens im Mittelalter. Gein Borbild mar Raifer Marimilian, an beffen Sofe er ben beften Theil feiner Bunglingszeit verlebt batte, beffen Liebling er geworben. Bwifden ber bartnadigen Greifenart ber alten verfinkenben Beit und bem nichtsachtenden Ubermutbe ber emporringenben Gegenwart, aber über beiben ftebenb, traf ibn, mas ben noch beute nicht recht erkannten Raifer getroffen, Die Feindschaft der Ultras beiber Parteien und ber Ruf ber Lauigkeit und 3weibeutigkeit: Folge feines Strebens nach Freiheit über ben Parteien. Rach bem Tobe Da= rimilian's an bes Baters Bof gurudgefehrt, leitete er in beffen Abwesenheit mehrmals bie Ungelegenheiten ber Aur: lande, that einen Feldzug in ber Reichsfolge gegen bie Demanen, und erwarb fich bort Sieg und Ritterfclag (f. Joachim I.). Bon feiner Mutter fur bie neue Glaubensansicht gewonnen, behielt er, bem alternden Bater ju Liebe und in Betracht bes Mangels an Klarheit im Ringen ber Beit, Die alten Rirchenformen bei. Um Sterbebette bes Baters bilbete fich feine religiofe Unficht babin aus, bag er ber Reformation bulbigte, ohne ihr ju Liebe ben außern Bobiftanb feiner Banber ju gefahrben. Damit faßte er bie neue Beit im Ginne feines Baters auf, genügte allen Befonnenen, aber marb benen, bie Alles auf Die Spige ftellen wollten, ein Anderumanderer. Go trat er bem ichmaltalbifden Bunbe nicht bei, erklarte aber offentlich, daß er Riemanden seiner religio: fen Deinung megen beläftigen wolle, und es Jedem frei ftelle, bem Protestantismus beigutreten. Dies mar echte Beisheit, hochste Duldsamkeit, das einzig richtige Appels liren an bie Dacht ber Beit, burch beren Birtung fich grabe biejenigen Dinge von felbst machen, bie Denschen= macht nie machen tann. Satte er, in Diefer Beit, mo sein Bruber Johann bie Reformation in ber Neumart mit Gewalt burchfeste, nur bem politischen Bortheil ge= bulbigt, fo murbe er foldem Beispiel um fo eber gefolgt fein, als grabe ein bochft wichtiger politischer Act ibm vorlag. Es war bies bie Erneuerung ber Erbverbindung mit Beffen und Sachsen, ben beiben Sauptflugen bes Protestantismus in Teutschland, welche auch nicht verfehl= ten, bei biefer Gelegenheit bie Berfuche jum Gewinnen bes Rurfursten fur ihre Partei bringend zu erneuern. Ging biefer auf ihre Borfchlage auch nicht ein, behauptete er vielmehr feine Gelbstandigfeit, fo that er boch manden Schritt ju Gunften ber Protestanten. Bierber geboren feine Bemubungen um bas Wiederaufbluben ber Universitat Frankfurt burch Unterbrudung ber 3mietracht zwischen ben Professoren und Berleibung volliger Lebr=

freiheit (1536); bie Babl Berlins zu feiner Regibeng, bie Umwanbelung bes Dominitanertlofters zu Coln, beffen Monche nach Branbenburg verfest murben, in ein Collegiatstift und eine Domtirche; Die Berufung bes Lus therifden Prebigere Georg Buchholger nach Berlin. Diefe Annaberung an ben Protestantismus genügte auch, bie Erneuerung ber Erbverbruberung ju Stanbe ju bringen (1537); wobei ber Kurfurst in ber Form ber Urtunde einige Anderungen in Bezug auf Papst und Kaiser zuließ. Gleich darauf trat er in eine Erbverbruderung gleider Art mit bem ichlefischen Bergogebaufe von Liegnis, Boblau und Brieg. Befannt ift, welche große Folgen biefer Act fpater fur Branbenburg und Preugen gehabt. Durch biefe beiben Bundniffe mit protestantifden Stans den batte Joachim II. zugleich bargethan, bag er, gleich feinem Bater, Billens fei, an bem Grunbfage ber Trennung alles firchlichen Intereffes von bem weltlichen uns abanberlich festzuhalten; weshalb er auch fortwahrenb zur Rube Teutschlands ermahnte, auf Stiftung eines bauern: ben Friedens zwifchen ben Ratholiten und Protestanten antrug und zu biefem Bebuf - bamit die Friedenoftifs tung rein firchlich bleibe - auf bie Berufung eines alls gemeinen Conciliums brang, das jeboch außerhalb Italiens abgehalten werben folle, um ben Protestanten bie Meinung zu benehmen, bag eine folche Berfammlung nur ein blindes Wertzeug bes Papftes fei.

Die Reichsgefahr burch die Osmanen gab bem Rurfürsten Anlag, ben Raifer bringend um friedliche Aus-gleichung ber firchlichen Wirren im Reich anzugehen. Silfe mar Roth, Die protestantifchen Reichsstanbe auch nicht abgeneigt, folde wiber Turtengefahr ju leiften; je: doch foberten sie vorher einen allgemeinen innern, von ben latholischen Standen bauptfachlich und ohne Rudbalt beichworenen Frieden. Dem Aurfürsten fiel Die Bermitte: lung ju; er übernahm fie, brachte auch wirklich ben fos genannten frankfurter Religionsfrieben' (1539) und ben Reichsabschied zu Regensburg (1541) nach einander zu Stanbe, und verzogerte baburch ben Ausbruch offener Feinbseligkeit, boch allein ju Gunften bes Raifers, bem minber an bem Berricherthume ber Kirche, als an ber Feststellung und Mehrung feiner weltlichen Dacht lag, und ber beshalb — auch als Joachim die Uberzeugung von Rarl's Falfcheit langst gewonnen, und sich mit Entschlossenheit und Besonnenheit zu ber neuen Richtung gewenbet — auf die Stimme bes festen und ftaatoflugen Fürsten borte und ibn durch die bochfte Rachgiebigkeit

fich geneigt zu erhalten fuchte.

Indeffen mar zur Aufnahme ber Kirchenreformation in ben Marten Alles bereit, von Seiten bes Rurfürften Bieles bafur gethan, wie benn fruber icon feine Erb: verbruberung mit protestantischen Stanben, seines toles ranten Grundfabes binfichts ber Unnahme ber protestan: tifchen Glaubensform, ber Berufung eines gutherifchen Deologen zc. gedacht ift. Much barf nicht überfeben wers ben, bag er icon feit 1538 an einer neuen Rirchenords aung arbeiten ließ, mit guther im Briefwechsel fant und bes milbern Delanchthon's Rath in firchlichen Dingen vielfach einholte. Die Marter, mit Ausnahme ber fanatifden Priefter und einzelner Unbanger, freuten fic biefer Beichen; bag an ber Geneigtheit bes Rurfurften fur Die Einführung ber Reformation Die Mussicht auf Erwerbung ber geiftlichen Guter einen Untheil gehabt habe, ift fcomer abzuleugnen; bag er aber felbstandig bleiben, ein= mal gelofet fich nicht wieder in Rirchenfesseln binben wollte, ift aus bem Umftanbe, baff er von der mitten: bergischen Rirchenordnung nichts wiffen, sonbern eine eigene felbft geben, nicht aber aus den Banden ber Beiftlichkeit nehmen wolle, fattsam ermiefen. Jacob Stratner, Georg Buchholzer und Johann Agricola, seine vertrauten Rathe. haben die brandenburgische Rirchenordnung entworfen.

ausgearbeitet und 1540 in ben Drud gegeben.

Entschlossen alfo, die neue Lehre auf eine wurdige Beife einzuführen, war ber Kurfurft nicht ohne Beforaniß vor einer Storung feines friedlich angelegten Bertes burch ben Starrfinn eines Theiles ber Beiftlichkeit und bie Blindglaubigfeit ber niebern Stande im Bolt. Deshalb erwog er lange, und hielt bie Soffnung feft, baf ein allgemeines Concilium endlich boch bie Birren ausgleichen und bem nicht mehr ju unterbrudenben Pro: teftantismus eine gefetliche Stellung geben wurde, weshalb er auch in feiner Rirchenordnung bie alten Rirchengebrauche nach Möglichkeit schonte und von ber tatholischen Liturgie Manches beibehielt, bamit fur folden Kall er nicht no: thig babe, im Mugern Rudichritte gu machen, vielmehr noch manche firchliche Feffel gefehlich lofen tonne. 216 aber biefe hoffnung icheiterte, und alle Unftrengungen bie protestantischen Reichsftanbe bem Raifer ju verfohnen fruchtlos maren, fein bochgeachteter Bertrauter, ber Bifcof von Brandenburg, Matthias von Jagow, bas Bort fur bie neue Lebre nabm, auch bie Landstande anfragten, wie es mit ber neuen Rirchenordnung ju halten fei, fo entschloß fich ber Rurfurft jum entscheibenben Schritte, gab felbft bas Beispiel und bekannte fich offentlich gur protestantischen Kirche. Um 1. Nov. 1539 nahm er in Gegenwart feiner Mutter und bes Sofes bas Abendmabl unter beiberlei Gestalt zu Spandau aus ben Sanden bes genannten Bifchofs und Tages barauf offentlich vor allem Bolt in Berlin, bier als landesherrlichen, bort als Familienact. Die Aufhebung ber Bisthumer Brandenburg, Savelberg und Lebus folgte bierauf, jedoch mit billiger Berudfichtigung ber Domcapitel. Die Monche jogen aus ben Rloftern, murden Lebrer und Beltgeiffliche. Die eingezogenen Guter verwendete ber Aurfurft zur Errichtung, Ausstattung und Berbefferung von Schulen; einige Ronnenflofter murben in Arantenanstalten vermanbelt. Eine allgemeine Rirchenvisitation unter Leitung bes furfürstlichen Kanglers entfernte unwürdige Geiftliche und borte Die Beschwerben ber Gemeinben. Das Bichtigfte aber war bie Ginrichtung eines Confiftoriums, bas bie Angelegenheiten erledigte, Die fonft nach Rom ober an die Bifchofe gingen, und in beffen Urtheilen und Ent: fceibungen nicht bie Geiftlichkeit nach Billfur, Rirchenfatung ober Auslegung, fonbern bas Lanbesgefet fprach. Go trennte ber weise Rurfurft bas weltliche Recht von bem geiftlichen, und machte jenes geltenb in allen bas Beltliche berührenden Ungelegenheiten. Daß ber Fürst

as Copposito

Die Entscheidung übertam, im Consistorium wettliche Rathe neben ben geistlichen setze, bas war ein großer Gieg ber neuen Beit über bas Mittelalter; ber Staat nahm bie

Rirche in sich auf; fruher mar bas umgefehrt.

hatte Joachim II. stets ben doppelten Charafter als Landessürst und Reichssürst sessehaten, so stellte sich dies fer nach seinem Ubertritt zur protestantischen Kirche immer schärser heraus. Er hielt sich berusen zur Ersüllung der aus solchem Berhaltniß hervorgehenden Doppelpslicht, wie schwer sie auch in seiner Stellung als Glied der protes stantischen Reichsstände dem Raiser gegenüber nunmehr wurde. Indessen er hielt unerschütterlich sest an dem Grundsage, das Kirchliche mit dem Politischen niemals zu vermischen, noch solche Bermischung in dem Bereiche seiner Macht zu dulden, trat nie dem Kaiser als Reichse oberhaupt seindlich entgegen, hielt auf Wort und Fürsstenehre und wurde dadurch ein tüchtiger Mittler zwischen beiden Parteien.

Dies Verhaltniß dauerte bis nach ber Schlacht bei Muhlberg. Als Karl V. in Folge des bort errungenen Sieges und im Bewußtsein seiner Übermacht Anstalten zur Unterdruckung der Reichsfreiheit traf, ftand der Kursfurst sofort gegen ihn geruftet als Bertheibiger der vas

terlandischen Rechte, und ber Raifer gab nach.

Bald nach Joachim's Ubertritt jum Protestantismus foberte - ein großer Beweis bes Bertrauens - Ronig Rerdinand ibn gur thatigen Mitwirfung gum Frieden gwis fchen ben Ratboliken und Protestanten guf. Willig un: terzog ber Rurfurft fich foldem Geschäfte, und mar gleich: geitig bemubt, burch Melanchthon's Milbe und Besonnens heit ben barten Streit ju schlichten, ber nach dem folim: men Beispiele Luther's und Agricola's zwifchen ben evangelischen Religionslehrern fast überall ausbrach. Bum Congreß von Sagenau wie jum Religionegefprach von Regensburg fcidte er Botichafter mit Friebensworten (1540), boch vergebens; ben Reichstag ju Regensburg (1541) besuchte er felbst, nachdem er durch eine eigene Botschaft Luthern jum Auftreten in Milbe und Bers fohnlichkeit angemahnt. Aber fruchtlos in bem Wortges gant ber Kanatifer beiber Parteien, Die fich allwarts verbrangten und den Frieden ju verhindern fuchten, und unter bem absichtlichen garm ber Egoiften, Die im Truben au fischen bachten, verhallte bes Bermittlers Stimme. Doch er bebarrte, auch ba noch, als beide Parteien bie Lauterteit feiner Abfichten verbachtig machten, ftellte fich perfonlich ben Glaubensverfechtern entgegen, und zeigte ibnen in einer eindringlichen Rebe, "welche endlofe Ge: fabren ibre Uneinigfeit und Banffucht bem teutschen Bas terlande noch bereiten wurde, ermabnte jur Rachgiebig: teit von beiben Geiten, verwies ben Protestanten ibr Auf= lebnen wiber ben Raifer und warnte beibe Parteien por bem großen Unglud, bas bei fortgeführter Biberfenlich: teit und Zwietracht über Ratbolifen und Protestanten bereinbreiben werbe." Alles, mas ber Rurfurft errang, war eine geringe, in bem Reichsabschiebe geaufterte Soffs nung auf fpatere Ausgleichung burch bie Berbandlungen eines ber nachften Reichstage. Inbeffen reichte, weil teine Partei fich bintanglich übergewichtig fühlte, Dies Benige

noch einmal bin, die Schwerter in ber Scheibe ju erbals ten und ber nahenden Turfengefahr zu gebenfen. Richt mit bem Rath allein, auch mit ber That ging ber Kurs fürst voran; seine mit großen Roften, bie ibn in Schuls ben flurgten, beren er fich nicht wieber ju entledigen vermochte, gerufteten Streitfrafte maren querft bereit; et felbst übernahm ben ihm vom Raifer angetragenen Ober= befehl. Aber bie andern Reichsfürsten maren nicht fo ges finnt, die Beit bielt fie in Banben. Ginige konnten, Un= bere wollten nicht helfen; es gab fogar eine Partei, bie Joachim's Eifer für ben Turkenzug als Ruhmsucht und Dedmantel fur eigennubige Plane hielten. Daber ges lang benn auch ber Bug nicht. Sultan Solyman hatte Dfen genommen, ehe hilfe tam; bes Rurfursten auf Pesth versuchter Sturm ward mit großem Berluft abgeschlagen. ber Felbherr felbft nur burch eines Anappen Treue von ber Gefangenschaft errettet. Dit Unmuth, boch ber Erfullung feiner Pflicht fich bewußt, trat Joachim ben Rudjug an: feine Biberfacher erhoben fich mit bitterer Schmabung; aber ber romische Ronig Ferbinand erkannte nur ju beuts lich die Quelle ber Untlagen wie bes Disgeschicks felbff. und ließ offentlich bem Rurfurften Recht wiberfahren.

Unterbeffen mar die 3wietracht im Reiche, fatt gea mindert zu werden, bis zur Unbeilbarteit gewachsen. Gif= riger als je ftritten bie Furften und die Beiftlichkeit um Rirchenherrschaft als Borwand, um bas Reich biefer Belt im Ernfte. Im fachfifden Saufe war Uneinigfeit; Ber= jog Morit, bas Saupt ber jungern (Albertinischen) Li= nie trat flets icharfer bem Rurfurften Johann Friedrich. bem Saupte ber alteren (Erneftinifchen) Linie entgegen; Vorwand gab bes lettern eigenmächtige Befetung bes Bifchofestuhls zu Raumburg mit einem eifrigen Protestan= ten; bes Bergogs Ehrgeig mar ber gebeime Grund, er wollte die Rur gewinnen. Die Bertreibung bes Bergogs Beinrich von Braunschweig-Bolfenbuttel burch ben schmala talbischen Bund steigerte auch bort bie Erbitterung ber Ratholiten; ber Raifer war im Kriege mit Frantreich be= griffen, an ein richterliches Ginschreiten nicht mehr gu benten, feit bie Protestanten - angeblich megen Billfur - fich auch von bem Reichstammergerichte losgefagt

hatten.

Des Kurfürsten lette Soffnung auf ben Raifer fdwand, als biefer nach bem Frieden ju Green (1544) offen mit ber Absicht hervortrat, bem Treiben bes fcmals talbischen Bundes ein Ende ju machen und die Proteftanten bes Schubes ber Reichsfürsten ju berauben. Dens noch blieb er, im festen Glauben an das taiserliche Bort: "es folle gegen die Religion und bie Glaubensfreibeit burchaus nichts Feindliches unternommen werben," taub gegen alle Lodungen bes Rurfurften von Cachien und bes Landgrafen von Beffen; er verweigerte jebes Aufleb= nen gegen bas Reichsoberhaupt; felbst bie Busammen= funft mit Philipp von Beffen ju Juterbogt (1545) fonnte feine, burch eine Unterredung ju Torgau mit bem burch Alter und Erfahrung milber gestimmten Luther noch befestigte friedliche Gefinnung nicht anbern. Aber fo fruchtlos bei ihm bas Berben bes Bundes, ebenso vergeblich mar bei bem Raifer fein Bemuben jur Erhaltung bes

Umsonst machte er auf die Nothwendigkeit Kriebens. aufmertfam, daß Teutschland einig fein muffe wiber Franfreich, bas unter bem Dedmantel feiner Theilnahme an ben Protestanten das Reich ju gerrutten und zu ver: derben ftrebe; umfonft foberte er ben Reformator und ju: gleich feinen Dheim, ben Carbinal: Ergbischof Albrecht, gur Bermittelung auf. Beibe ftarben (Luther 1546, Albrecht noch 1545), und mit ihrem Tobe fchien bie Rluft un: ausfullbar; benn wie forgfaltig auch ber Raifer, um Brans benburgs willen, fich auf der Linie feiner Rechte als Dberberr hielt, fo wurden die Protestanten siets teder, drang ber Bund immer eifriger in ben vermittelnben Rur: furften, endlich boch fein Schwert fur ben Glauben gu gieben. Aber Joachim erfannte wol, mas hinter biefer geweibeten Gulle lag; ben Furften war Karl ein ju fraf: tiger und folauer Raifer; fle wollten bie Beiten ber Ben: gel' und Sigismunde gurudfuhren. Er blieb feft auf feis nem Entschluffe, verhieß bem Bunde jedoch feine Bermittelung bei bem Raifer, wenn biefer ben Gieg gewonne, ja fein Ginschreiten mit ben Baffen in ber Sand, falls der Sjeger wiber den Glauben Reindliches wirklich be: abnne und fein Raiferwort ibm brache. 216 Reichsfürst ftellte er gehorfam fein Contingent unter feines Brubers Johann und bes Rurpringen Fuhrung zu bes Raifers Beer; er felbft blieb perfonlich neutral und harrte bes Ausgangs eines Rampfes, ber ihm als Emporung von Bafallen gegen ben Lebnsgebieter ericbien. Der fcmal: talbifche Bund rechnete ibm bas als Reindschaft an; ber Raifer war gerechter.

Die Niederlage des Bundes bei Muhlberg (24. Apr. 1547) tofete denfelben auf. Der Kurfürst von Sachsen ward gesangen; der Kaiser sprach in der ersten Erbittes rung das Todesurtheil über ihn aus. Da erschien, seis ner Berheisung treu, Kursurst Joachim, dessen Sohn sich in der Schlacht den Ritterschlag erworden, im kaiserlichen

Kelblager bei Wittenberg, ermahnte ben Kaiser zum Friesben durch die Borstellung, "wie es einem großen und edlen Fürsten nicht gezieme, Rache zu nehmen an der Person des überwundenen Feindes, es auch ihm nicht zustehe, in dieser Sache aus eigener Machtvollkommenheit Richter zu sein, dagegen die Angelegenheit vor das Reich gebore, dessen Freiheiten durch willkurliches Richteramt auf's Schwerste verleht waren; wie endlich er wohlthun warde, Teutschland nicht nach dem blutigen Rathe der Spanier, sondern mit Gelindigkeit zu regleren, und nicht vergessen moge, daß er die Kaiserkrone einem Kurstürsten von Sachsen, dem Dheime des Gesangenen, verdanke. Gegen den ungebührlichen Todesspruch wurde das ganze Reich sich erheben." Kaiser Karl achtete der Rede des Kurstürsten; doch konnte Johann Friedrich sein Leben nur

terlicher Saft auf des Raifers Gnade retten. Doch sette Joaz dim II. die Verschonung der anbalt'schen Lande durch und erlangte auf seine Burgschaft sicheres Geleit für den Landgrafen Philipp von Hessen, den er bewog, sich des Kaisers Gnade zu unterwersen. Als Philipp, im Verz

durch Entfagung ber Rur Cachfen fur fich und feine

Rachtommen, wie überhaupt aller Macht, Auslieferung

ber Reftungen Bittenberg und Gotha und Erbulbung rits

trauen auf bes Aurfursten Wort, im Soflager bes Rais fere erfchien, murbe er auf Anftiften bes Bifchofe von Urras und bes Bergogs Alba verhaftet. Umfonft trat ber Rurfurft, in Berbinbung mit bem Bergog Moris von Sachsen, bes Gefangenen Gibam, vor ben Raifer mit ber Mahnung an Raifers Wort und Kurftenebre; auf ben Bifchof, ber ihm in's Geficht fagte, "baß Rebern tein Wort zu halten fei," jog er in Karl's Gegenwart bas Schwert, und nur bes eignen alten Marschalls Abam von Throtha Besonnenheit rettete ben fcmer Gereigten vor einer blutigen Ubereilung, boch bie Freilaffung murbe nicht erreicht. Deffenungeachtet nabm ber Rurfurft meber an bem Geminne Theil, ben Morit von Sachsen auf Roften bes verwandten Rurbaufes machte, noch an bem Abfall, ben Morit als Rurfurst an bem unbilligen Raifer ubte; biefen aber hatte er gang erfannt, und bem= gemaß warb er von nun an ein bort bes neuen Blaubens, um jugleich ein wachsamer und vorfichtiger Reichs: fürst zu fein. Bas ihm feither gelungen, Die Ruhe feis ner ganber ju fichern, bas wollte er fortfeben, bie geis flige Entwidelung im Bolfe fcbirmen mit jebem Dufer, bas ohne Berletung ber Ehre und Pflicht gebracht wer: ben tonne. Go irrte fich benn auch ber Raifer febr, als er glaubte, burch die Buficherung der Coadjutor:Burbe im Erzflifte Magbeburg und im Sochflifte Salberstadt an ben zweiten Cohn Joachim's, ben Pringen Friedrich, ben Rurfurften fur feine weitern Plane gewonnen ju ba= ben, und diefe bestanden vor ber Sand in Berfuchen, wie weit es moglich fei, die Reichsrechte ungestraft ver: leben ju tonnen. Aber icon mit bem Plane, feinen Bruber Ferdinand ber romischen Konigsfrone gu Gunften bes eigenen Cohnes, bes spanischen Infanten Philipp, gu berauben, icheiterte, als jener fich ben teutschen Reichsfurften in die Arme marf, und biefe, Joachim an ber Spige, bes Raifere Abficht vereitelten. Das Interim (f. b. Art.) nahm Joachim zwar an, ließ aber beffen Beftim: mungen mit möglichfter Dilbe handhaben. Much gab er feiner Geiftlichkeit bies Product taiferlicher Gigenmacht, bas bie Protestanten emporte, bie romifche Curie verlette und somit teiner Partei genugte, in einer febr gemilber: ten Form, wie er fie gu Buterbogt mit bem Rurfurften Morit, bem Furften Georg von Anhalt und bem flugen Melanchthon besprochen, unter vaterlicher Bertroftung auf beffere Beiten und hinweisung auf bie Rothwendigkeit, fich ben berrichenben Berbaltniffen gu fugen. Daburd erhielt er feinen ganben bie Rube und vom Raifer bas flillschweigende Bugeftanbniß, baß bie bictatorische Strenge bes Reichsoberhauptes ben machtigen Stanten gegenüber fich maßigen muffe. Die bebeutente State Magbeburg batte, gleich mehren Furften und Stabten, Die Unnahme Des Interims grabegu verweigert. Der Raifer fprach bie Acht über bie Stadt aus, übertrug beren Bollftredung bem Rurfurften Morit von Cachfen und wies ibn an , ben Rurfursten von Brandenburg als nachsten Beiftand. Joachim, bem ber Raifer ben magbeburger Gooppen: ftuhl zur Bereinigung besselben mit ber Universitat gu Frankfurt a. b. D. geschenkt hatte, gab fein Contingent, und die Stabter murben ibm febr feind, bis fie burch ben

Berlauf ber angefangenen Belagerung erkannten, wie beibe Fürsten mehr zum Schutz als zum Berberben ber Stadt zugegen seien und unter bem Bormanbe ber Uchts-vollziehung etwas ganz Anderes sich bereite. Dies war ber Abfall bes Kurfürsten von Sachsen von bem Kaifer.

Die widerrechtliche Befangennehmung feines Schwie: gervaters, bes gandgrafen Philipp von Beffen, bie Borts bruchigfeit gegen ben Aurfürsten von Branbenburg, Die taglich machsenbe Uberzeugung von bem Project bes von spanischen Rathen umgarnten Rart's, Die Freiheit bes teutschen Reichs ju vernichten und es als absolute Erb: monarchie in Empfang ju nehmen, endlich bie Eroffnung bes Conciliums von Trient, bas ber Raifer vom Papft Julius III. erzwungen hatte, bestimmten ben Rurfurften Morit, ber ohnehin burch ben Gewinn ber Rur fur fein Saus ben 3med feines Anschlusses an bie Raisergewalt erreicht batte, ben langst gehegten Plan in Ausführung ju bringen. Das Beer mar unter Dagbeburgs Dauern verstarft, ber Raifer ficher gemacht und nur mit bem Concilium beschäftigt. Magbeburg capitulirte (1551); Joachim II. erhielt 12 Geschütze und 25,000 Dufaten Entschädigung, warb auch in ben fogenannten Tripartit aufgenommen, bem aufolge bie Ginfunfte ber Stadt gu brei gleichen Theilen an die Rurfursten von Branbenburg und Sachsen und an ben neuen Erzbischof fallen follten. Letterer aber ward Joachim's zweiter Gobn, ber Pring Friedrich. Morin befeste bie Stadt, ließ fie bem Rais fer und fich bulbigen, und fcbritt bann gur Auffoberung ber protestantischen Furften ju einem Bunbe gegen ben Mehre traten bei, boch Joachim nicht; er ver: lieft bes Raifers Partei obne fich ber fachfischen anguschlie: fien; er wollte bie Greigniffe abwarten, bas Ertrem vermeiben, fich ben Weg gur Friedensvermittelung offen bes balten. Er fcbidte, von ben protestantifden Furften gu: erft, einen Abgeordneten nach Trient; Morit verfprach Die übrigen Rurften ju gleichem Schritte ju bewegen, vers banb fich aber inegebeim mit Frankreich, verfprach bem Raifer, ibn in Innebrud ju besuchen, lieg ben Gobn bes gefangenen Bandgrafen von Deffen ibn und Joachim an ibre Berbeifungen ber Befreiung feines Batere erinnern, und legte biefe bevorwortete Erinnerung bem Raifer vor, ber, ficher gemacht von allen Geiten, bartnadiger mar ale jemale. Da (1552) erflarte ploblich Franfreich bem Raifer ale einem Unterbruder ber Reichefreiheit und Ufurs pater abfoluter Gewalt ben Krieg; fofort thaten Morit und feine Berbunbeten ein Gleiches; ber Raifer murbe überall in bie Enge getrieben; ale bie ehrenberger Rlaufe in Iprol erobert war, flot er nach Billach und entließ eiligst ben gefangenen Aurfurften Jobann Friedrich ber Daft, in Doffnung auf beffen Feindschaft gegen Moris. Aber auch bierin taufchte fich Rarl; burch Joachim's Bermittelung foonten fich bie Burften aus; Morie fchritt unaufbaltfam per und ber Raifer fammt ben fatbolifchen Standen mußte jum Brieben Die Dand bieten. Much bier abernabm ber Surfurft bas Amt bes Bermittlers; feinen Memabungen verbantte bie proteftantifche Partei ben Ber: frig in Paifau (1552); Banbgraf Philipp erhielt feine Arribeit. Die Confessioneffreitigleiten murben vertagt, ibre

endliche Entscheibung warb auf eine allgemeine Rirchenversammlung verwiesen, und burch einen besondern Bertrag mit bem romifden Konige festgesett, bag auch, wenn jene Entscheidung nicht ben firchlichen Frieden berftelle, der weltliche Friedenszustand boch aufrecht erhalten wers Folge bavon war ber Religionsfriede ben solle. ju Augeburg (1555), ber zwar beiben Parteien ben Ruhestand ficherte und bie bis jum paffauer Bertrage eingezogenen geiftlichen Guter ihren Befigern ließ, boch auch in ber Beschranfung ber Protestanten und in ber Claufel, bag die Freistellung ber Confession fich nur auf die weltlichen Stande ausbehnen burfe (Reservatum ecclesiasticum), einen Doppelfeim jum neuen Streite legte. Indeffen maren beibe Theile erfreut, ben Plan bes Raifers jur Autofratie über Teutschland gescheitert ju feben.

Mit biesem Frieden schloß Joachim's II. Thatigkeit ale Reichsfürft. Fortan wandte er fein ganges Streben auf ben Boblstand im Innern und bie Bergroßerung feines Saufes. Die Ginrichtung bes "ordentlichen lanbicaftliden Grebitmerts" (1546-1550), bie Biederaufnahme der Juben, Die bedeutenden Bauten (bie hofburg ju Coln a. b. Spree, bie Festungsbauten zu Spandau ic.), felbst ber glanzende Sofbalt und bie Protection ber Runfte und Wiffenschaften, wie ber Bau von Randlen, andere Erleichterungen und Giderungen für ben Sanbel und bie Landwirthschaft unter feiner Regierung geben Beugnif von Ersterem, bie lettere bat er bethatigt burch bie fluge Erhaltung ber Sinterlaffenschaft bes Markgrafen Albrecht Alcibiabes burch ben Bertrag von Wien (1558), indem alle frantischen Besitungen ber Sobenzollern bem Reffen bes Martgrafen, Georg Friebs rich, ber bereits im Befige von Jagernborf mar, juges fprochen murben. Ebenfo mußte er, nach bem Tobe fei= nes jum Erzbischof von Dagbeburg gelangten Cobnes Friedrich (1552), burch Rudgabe ber vom Raifer ibnen entriffenen Freiheiten und Bolle, wie bes Schoppenftuble an bie Magbeburger bie Bahl feines Cohnes Gigismund (ameiter Che) jum Erzbischofe von Magdeburg und Bis Schofe von Salberftabt burchjusegen (1553), auch in bems felben Jabre bas Sochstift Bavelberg feinen ganben burch Abfindung bes bisherigen Stiftshauptmanns und Gin= febung feines Cobnes Joachim Friedrich enger anzureiben. Bauptfache aber marb bie Mitbelebnung über bas Ber= jogthum Preufen, Die Joachim auf bem Reichstage gu Lublin (1568) burch Freigebigfeit gegen einzelne Magnaten ju gewinnen mußte. Diese Freigebigfeit inbeffen, perbunden mit dem Aufwande, ben der Kurfurft fur prachts vollen Sofbalt, Bauten, Gulturforberungen, Gefanbticafs ten und Reichstagsbesuche machte, und bem, mas er ber Aldomie und vergeblichen Bergbauversuchen zuwenbete, ericopfte feine Caffe bergeftalt, bag er in eben bem Dage arm mar, als fein Land blubend und reich. Satte er ben Burus, ber in ben Marten bis gur thorichtften Berfcmenbung beranwuchs, gu besteuern verstanden, fo murbe es ibm ebenso wenig an Gelb fur feinen Bebarf, als ben Unterthanen fur ihren Aufwand gefehlt haben; aber er mar arm in Folge bes Segens, ben er um fich her verbreitete.

Rurfurst Joachim II. starb am 3. Jan. 1571 im 66. Lebendjahre, im 35. seiner Regierung. Wiel Ruhm, boch auch viel Tabel sprach ihm seine Zeit zu, die unsert Gegenwart sehr gleich, am meisten an Egoismus, Rechthaberei und Sucht nach falschem Schimmer. Die Geschichte Brandenburg-Preußens wird ihn stets zu den ausgezeichnetsten Regenten aus dem Hause Hohenzollern zählen und ihm das Zeugniß geben, daß er, grade in einer Zeit voll Wirrsal und hemmniß, sein Volt vormarts gesührt habe im Geistigen wie im Leiblichen. Der wenig Tage nach seinem hintritt erfolgte Tod des Marksgrafen Johann vereinte die Neumark mit den Kurlanden.

Bweimal vermahlt (mit ben Prinzessinnen Magdalena von Sachsen und hedwig von Polen) und mit 11 Kindern gesegnet, überlebte er alle, außer bem Kurprinzen Johann Georg und ben in die herzoglichen häuser von Liegnit, Braunschweig-Küneburg und Braunschweig-Bolzsenbuttel vermahlten Prinzessinnen Barbara, Sophia Magdalena und hedwig. (Bergl. die bei Joachim L.

angezogenen Schriften.)

3) Joachim Friedrich. Kurfurst von Brandenburg (v. 1598-1608), altester Cohn Johann Georg's (1571 -1598), ward geboren am 27. Jan. 1546. Fern von dem gerauschvollen Sofe bes Rurfurften Joachim II. ließ ibn fein Bater ju Bechlin unter ben eignen Augen erzieben. Seinen Unterricht in Sprachen und Biffenschaften leitete ber berühmte Thomas Bubner; fur feinen einstis gen Beruf bereitete ber ernfte Bater felbst ihn vor. Das Resultat ber Bemuhungen um feine Ausbildung war ein weiser, milber und bulbfamer Charafter; als er in einer wild und immer wilber fich bewegenben Beit fpat (im 52. Lebensjahre) jur Regierung gelangte, batte ein thas tiges Leben und Die Ausübung mannichfacher oft gang migegengesetter Berufepflichten ihm ben Tiefblic in bie Ctaatsgeschafte und Beltverhaltniffe und bie besonnene Saltung verlieben, beren er bedurfte, um unter Sturmen aller Art, mabrend ber furgen Beit feiner Regierung alles bas auszuführen, mas jum Beil ber Gegenwart und jur Sicherung ber Butunft ju unternehmen er fur Schon 1553 ward er Bifchof von Savels Pflicht bielt. berg, 1555 Bischof von Lebus, 1566 Abministrator bes Griffiftes Magbeburg, 1571 Bifchof von Brandenburg. Unter ben teutschen Bischofen mar er ber erfte, ber fich vermablte, und zwar 1570 mit ber Tochter feines Großs oheims Johann von ber Neumart, Katharina. Das erge bischöfliche Umt legte er beim Regierungsantritte nieber; tie Bisthumer Brandenburg, Bavelberg und Lebus vers einigte er mit den Rurlanden. Doch icon fruber hatte er, inmitten einer Fulle bauslichen Gludes, an allen Ers rigniffen ber Beit, infofern fie mit feinem Saufe in Bes rührung standen ober zu treten fich hinneigten, ben lebs bafteften Untheil genommen; Die Ordnung ber weltlichen Bermaltung bes Ergfliftes Magbeburg und bie besonnene und murbige Begrundung ber Rirchenreformation bafelbft geben bavon Zeugniß. Als Abministrator bes Erzflifts batte er feinen Git zu Salle gewählt, und burch Ernennung von Mannern, bie allgemein als Begunftiger ber frieren, b. i. ber reformirten, Lebre galten, gu ben Ums T. Uncott, b. BB. u. R. Bweite Gection, XX.

tern bes Ranglers und hofpredigers gezeigt, bag er feis neswegs Willens fei, fich in firchlichen Dingen bem ors thoboren 3mange ber wittenberger Schule zu unterwers fen, beren Unbulbsamkeit ibn verlette. Es fostete ibm. bem Freisinnigen, einen schweren Rampf mit seinem blind= glaubig-lutherischen Bater, ebe er fich zur Unnahme ber Concordien formel (f. b. Art.) fur bas Erzstift ents fcolog, und erft, als die ftrengelutherischen Stanbe Rags beburgs, nicht ohne Aufreigung von Außen, ihm mit Auffundigung bes Behorfams brobten, nahm er bie Gintrachts: ober vielmehr 3wietrachtsformel an, beren Dras chensaat noch heute fortwuchert und blinde Glaubensfechs ter gebiert. Dit feinem Bater brachten feine bulbfamen, in jener, wie überhaupt in jeder Beit so nothwendigen Unsichten ibn in ein gespanntes Berbaltnig, bas fich noch fteigerte, ale Johann Georg, aus Liebe ju feinen Rinbern britter Che, eine Theilung ber brandenburgischen Ctaas ten, bem Sausgeset Albrecht Achilles jumiber, beabsiche tigte, auch wirklich bestimmte, bag Markgraf Christian bie Reumart erhalten folle. Sobalb inbeffen Joachim Frieds rich die Regierung antrat, erneuerte er, auf jenes Sauss geset sich berufend, sogleich ben frubern Einspruch gegen bie Trennung ber Neumart von ben Rurlanden, und ließ ben jum Trauerfest in Berlin versammelten Standen am 2. Febr. 1598 burch feinen Rangler von Boben erflaren, "baß er jenes hausgeset allein als gultig anerkenne und bemgemäß in eine Theilung ber Marten nicht willige, auch felbst feiner jungern Bruder Bormund fein werbe und barüber ber Stanbe Rath und Bebenfen erwarte," mor= auf die Stadte ihn baten, "bag er mit bergleichen Sauss angelegenheiten, von benen fie feine Biffenschaft hatten, fie verschonen und nur über ganbesangelegenheiten befras gen moge" - ein charafteriftisches Beichen bes Beiftes ber bamaligen Reprafentativ-Berfassung -, ber Abel aber ibm rieth, ben Markgrafen Georg Friedrich ju Unsbachs Baireuth als Bermittler anzunehmen. Der Rurfurft nahm biefen Rath an, und unter bes Markgrafen Bermittelung murbe ju Gera 1598 ein Sausvertrag geschlofs fen, ber als Grundgeset und Pfeiler ber Macht und Dos beit bes preußischen Reichs lange gegolten bat. Im fols genden Jahre ward biefer Bertrag ju Magdeburg bahin bestätigt, bag bie Mart Brandenburg nie getheilt merben durfe, und zugleich mit bem Mitbelebnungsrecht in Preugen bem alteften Aurprinzen gebore, Unsbach und Baireuth nach bes Markgrafen Tobe an bie beiben altes ften Bruber ju gleichen Theilen fallen, bie Bergwerke und bas faiferliche gandgericht bes Burggrafenthums Rurnberg aber gemeinschaftlich bleiben follten. Jagerns borf follte an die Rur Branbenburg fallen, die Bormunds schaft über den blodfinnigen Bergog von Preußen nach bes Markgrafen Tobe ber Rurfurft übertommen und nach bes Bergogs Ableben ben Befit; über feine Bruber follte er Wormund fein bis ju beren vollenbetem 18. Jahre. Unaufrieden mit biefem Bertrage, ber ihren Soffnungen nicht genügte, bereiteten bie jungeren Pringen bem Rurs fürsten viel Leib und Berdruß, und erst als 1603 ber Markgraf Georg Friedrich farb und ber Bertrag in Boll= jug trat, febrte ber Familienfriebe gurud. Die Marts

a Supposito

grafen Christian und Joachim Ernst erhielten Baireuth und Ansbach und wurden dadurch die Stifter zweier neuen franklich : brandenburgischen Linien. Jägerndorf erhielt 1606 bes Aursursten zweiter Sohn, Markgraf Johann Georg, als Entschädigung für das Hochstift Strasburg, das er seinem Gegner zur Bischofswahl, dem Herzoge Karl von Lothringen, gegen eine Geldabsindung überlassen mußte.

Joachim Friedrich vollendete gleich nach dem Absichlusse best genannten Hausvertrages die Sacularisation der Bisthumer Brandenburg und Havelberg; von beiden Stiftern, deren Einkunfte zur Landescasse gezogen wurden, blieben blos die Domcapitel mit ihrer alten Verfassung und Einrichtung. Auch ließ er 1599 seinen achtsährigen Sohn Christian Wilhelm zum Administrator von Magdesburg unter Verwaltung des Capitels wählen, und diese sie hauses Julunft sehr bedeutsame Wahl durch Kais

fer Rubolf II. bestätigen.

Im I. 1602 Witwer geworben, vermählte ber Kursfürst sich ein Iahr später mit ber Prinzessin Eleonore von Preußen, und wurde baburch ber Schwager seines ältesten Sohnes Iohann Sigismund, ber früher schon ber älteren Prinzessin vermählt war. Gine höchst weise Politik lag biesem Schritte zum Grunde; benn obgleich die Rechte Brandenburgs auf Preußen vertragsmäßig gesichert waren, so machte boch die Krone Polen über die Mausel des geraer Vertrags, welche bem Kurhause das Vormundsschaftsrecht über den blodsinnigen herzog zusprach, neue Schwierigkeiten, mehr um an die nicht zu umgehende Bestätigung lästige und sur Polen gewinnreiche Bedinzungen zu knüpsen, als um jene Rechte zu vernichten.

Durch bie Beirath ward ein neuer Unspruch gebils bet, und zwifchen bem berzoglichen und bem Rurhaufe bas Band verboppelt; bies Alles aber befeitigte boch bie Sinberniffe nicht, welche Polens Ronig und Reichstag immer von Reuem erhoben, und Joachim Friedrich fab fich genothigt, um auf jeben moglichen Fall gefaßt gu fein, Ruftungen ju veranftalten. hierher gebort auch bie icon von bem Borganger entworfene Befestigung ber Ctabt Driefen in ber Deumart. Deben biefen Ruftuns gen wurde jeboch vom Rurfurften nichts verfaumt, um auf gutlichem Wege gur Beftatigung feiner Rechte auf Preufien ju gelangen. Die Berhandlungen murben leb: haft geführt, Gelb und Dube nirgenbs gespart, und fo endlich erreicht, bafi ber Ronig von Polen 1605 auf bem Meichstage ju Barfchau bem Murfürsten von Branden: burg bie Berwaltung bes Bergogthums Preugen und bie Bormunbichaft über ben Bergog bestätigte. 3mar erfolgte bie eigentliche Welehnung noch nicht, boch reifete Joachim Rriedrich mit feiner Gemablin fogleich nach Preugen, geigte fich ben neuen Unterthanen und ordnete bei langes rem Aufenthalte bie Angelegenheiten bes Landes. ber alfo bebeutend verstartten Aussicht auf Landgewinn im Dften war eine abnliche im Westen verbunden; bie Pringeffinnen von Preuften hatten namlich Anwartschaft auf bie Lander ihres Dheims, bes Bergogs Johann von Butich. Debhalb fcbloff 1605 ber Murfurft einen Ber: trag mit ben Generalftaaten von Dolland, wonach, gegen Bablung einer bestimmten Summe, Dieselben ein heer aufzubringen versprachen, um im Erbfalle Julich und Eleve fur Brandenburg zu besetzen.

Da sonach die Wichtigkeit ber auswartigen Angeles genheiten gunahm, mit ben Lanbstanben biefe nicht fugs lich berathen werben fonnten, ber Rurfurft auch nicht auf bas eigene Urtheil und bas feines Ranglers fich pers laffen wollte, fo errichtete er ju Ende bes Jahres 1604 einen geheimen Rath, ju bem erprobte Staatebes amte und einsichtige Rechtsgelehrte ernannt murben. Die: fer Beborbe marb bie Dberleitung aller innern und außern Staatsangelegenheiten übertragen, einschließlich bes Rriegs= wesens und - weil in jenen Tagen Alles bie firchliche Farbe annahm - ber Friedenserhaltung zwischen Staat und Rirche. Juffige und Lebnfachen, auch mas por ben Landtag gehorte und bie Religionsangelegenbeiten, infofern fie Blauben und Lebre betrafen, maren ausgeschloffen. Uber ben lettern Puntt fpricht bie geheime Rathsorbnung vom 1 Dec. 1604 im §. 4 fich, wie folgt, aus:

"Und sollen die einkommenden Schreiben sedesmal ohne einigen Verzugk beantwortet werden, da dann unsere geheimen Rath vornemlich dahin zu trachten, was zur Besorberung der Ehre Gottes und Erhaltung des Relisgionöfrieden dienlich, bevor abet, weil die gesehrlichen Practiken der Papisten und Verfolgung unserer wahren Religion, je länger je mehr gespühret und mit Gewalt durchgedrungen werden will, beswegen umb so viel mehr von nothen, mit gutem Rath allem besahrenden Unbeit zu bezegnen. Wosern aber in Religionssachen Misselligfeit einstele und in den geheimen Nath käme, sollen unsere geheimen Rath sich dessen, sondern solches also vorth in unser geistlich Consistorium weisen."

Der geheime Rath hielt zweimal wochentlich Sigung und entschied nach Mehrheit ter Stimmen; boch hatte ber Rurfurst die hochste Entscheidung sich vorbehalten; die Bahl ber Mitglieder war nicht festgesetht; auch hatten sie in ber Regel noch andere Umter zur Ersparnis ber Besfoldungen, Amtsverschwiegenheit war ihnen streng geboten.

In ber Ausbildung ber brandenburgifchen Berfafs fung war biefe Errichtung eines geheimen Staatsraths ein bochst bedeutender Borichritt. Mur ein fo verftanbiger und im Auffassen beffen, mas bie Beit foberte, fo tief blidenber Furft wie Joachim Friedrich fonnte freiwillig feine Willfur beschranten und einsehen, bag er bas Urtheil vernunftiger und wohlgefinnter Manner als fein eigenes anerkennend, auf eine bobere Stufe fürftlicher Macht und Freiheit trate, und ber Gigenwille, wie ben Menschen überhaupt, fo inebefondere ben Furften in weit brudenberer Anechtschaft halte, als ber gefunde Rath verftanbiger Manner. Um Bichtigsten fur bie Bufunft fellte es fich beraus, bag nun aus ben geheimen Ratbourtbeis len fich bestimmte Regierungsgrundfage bilbeten, Die felbit ben Bechsel ber Regenten überlebten und fich - in ihrer allmaligen Wandlung in organische Befete - als un: fterbliche Schutwehren ber Ordnung bewahren mußten.

Die meisten inneren Berhaltnisse, besonders insofern sie das Schuldenwesen des Staats, die Rechtsverfassung, das Lehnwesen, Eigenthumbrecht und die Landesverbes-

ferung betrafen, boch auch Rirchens und Confessionswesen tamen vielfach jur Sprache; lettees war bie große Frage jener Beit. Im Landtagsabicbied von 1602 fpricht ber Aurfurst aus: "Der Religion halber folle nichts geanbert werben, ber Rurfurft wolle unverrudt bei ber Mugsburger Confession und ber Concordiensormel bleiben, auch fein Begant barüber geftatten. Aller Stande Privilegien folls ten bestätigt, bie Capitel erhalten werben, um in ben Canonicaten Abliche ju verforgen" ic. Die Rirchenge: brauche, bie noch aus ber Beit bes Papfithums fich erbalten hatten, schaffte ber Kurfurst ab, und machte bas burch auch die markischen Kirchen in Ritus und Gultus den protestantischen Rirchen andrer ganber gleich. Unrecht warf ber Blinbeifer bes Lutherischen Rlerus ibm hinneigung jum Calvinismus vor; er hielt ftreng auf bie Unnahme ber Concordienformel, und machte biefelbe zu einem Sauptpunfte bei ben Rirchenvisitationen.

Kur bie Jugendbildung mar Kurfurst Joachim eifrigst beforgt. Er fliftete ju Joachimsthal, einem fruber mit einem Jagbichloffe von ihm verfebenen Stabtchen 1606 eine reich botirte gelehrte Fürstenschule fur 120 Anaben abeliger und burgerlicher Berfunft. Much fur bas Gebei: ben ber Nationalwohlfahrt, bes Sanbels und Gewerbes verfehre mar er bochft thatig, wofur manche von ihm berbeigeführte Befreiung ber Industrie, bas Unlegen und Berbeffern von Strafen und Ranalen, und bie Befchrans fung bes über alle Grenzen hinausgetriebenen Lurus burch magige und alle Theile befriedigende Berordnungen bin: langlich zeugen. Des Rurfurften furges Birten, bie miderftrebenden Glemente ber Beit und bie Befdranktheit seiner Mittel ermagend, muß man bas, mas er erreicht bat, außerorbentlich nennen. Silfreich fanb, bei feiner Richtung auf alle Theile ber Staatsverwaltung, Die Befonnenheit, Rlarbeit und bie Runft, ben rechten Mugens blid zu erkennen und zu ergreifen, ihm gur Geite. Rus hig überfah er feine Beit, barum auch vermochte er inmitten aller Sturme in feinem Saufe und Lande, bem brandenburgifchen Stamme überall ben festen Fuß ju vers icaffen, mo die Gelegenheit fich gunftig zeigte: in Preu-Ben, Schlesten und Julich.

Bobl tonnte baber ber Kurfurst mit Bufriebenheit auf bas feben, mas ibm gelungen; besto truber aber trat ibm bie Bufunft entgegen. Daß Teutschland am Bor: abend großer Greigniffe ftebe, ward ihm immer flarer; fcoffer als je traten Ratholifen und Protestanten einans ber gegenüber; in ben ofterreichischen ganben nahm bie Berfolgung ber Protestanten einen fanatischen Charafter an, und alle Begunftigungen berfelben unter bem milben Saifer Maximilian II. borten auf. Emporungen, bierdurch beranlaßt, wurden blutig unterbrudt, die Rudführung jur tatbolischen Kirche burch die graufamsten Mittel ermungen, protestantische Rirchen und Schulen gerftort, alle Beschwerben abgewiesen, protestantische Stabte, 3. 28. Donauworth, in bie Acht erflart und biefe rudfichtlos vollstredt. Da verbanden sich denn auch die protestanpichen Stande; die "Union" unter dem Ginflusse bes Surfurften Friedrich von ber Pfalg murbe gebilbet (1608 au Aschbausen in Unebach auf 10 Jahre geschlossen),

Kurfurst Joachim Friedrich's Stiefbruber, Joachim Ernst, Markgraf zu Brandenburg: Ansbach, zum Geersubrer bes Bundes erwählt. Im Begriff, sich dem Bunde anzusschließen, starb der Kurfurst am 18. Jul. 1608 auf einer Reise von Stortow nach Berlin im Wagen am Schlage, kaum 62 Jahre alt.

Bon den vier Sohnen (erster Ehe), welche ihn übers lebten, folgte der alteste, Johann Sigismund, ihm in der Kurwurde; Johann Georg besaß seit 1606 Idgerndorf; Ernst, eine Zeit lang Johanniters-heermeister zu Sonnensburg, wurde spater Statthalter von Cleve, und Christian Ernst weltlicher Administrator des Erzstists Magdedurg. Bon den beiden Töchtern erster Ehe wurde die alteste, Katharina, mit dem Könige Christian IV. von Danes mark vermählt, die andere, Barbara Sophia, dem Herzgoge Johann Friedrich von Burtemberg. Die einzige Tochter zweiter She, Maria Eleonore, wurde spater die Gemahlin des Pfalzgrafen Ludwig Philipp von Simmern. (Bgl. die bei Joachim I. angesührten Schriften, auch Cosmar's Staatsrath. S. 301. Continuator Garcaei. p. 278.)

4) Joachim Ernst, Markgraf von Branbenburg: Unebach und Burggraf von Nurnberg, Cobn bes Rurs fürsten Johann Georg, geboren am 11. Jun. 1583 gu Coln an ber Spree, 1594 jum Coabjutor bes Johans niter : Meisterthums in ber Mart erwählt, besuchte bie Universitat Frankfurt an ber Dber, wohnte im Mug. 1596 ber Kronung bes banischen Konigs Christian IV. bei, bes suchte nach dem Tode seines Baters 1598 mehre fur-und fürstliche Hofe in Teutschland, reiste 1599 — 1601 burch Frankreich, England und Schottland, verweilte 1602 in den Niederlanden, und erhielt im Frühlinge 1603 nach bem Tobe bes Markgrafen Georg Friebrich bie Regierung über bas Fürstenthum Unebach burch bas Loos. Er begab fich nach genommener Sulbigung wieber in die Dieberlande, und wohnte ben Kriegsoperationen gegen Spanien bis jum 3. 1608 bei, in welchem er gu Afchausen am Dbenwalde und zu Rothenburg an ber Tauber mit mehren Reichsfürsten bie evangelische Union fchloß, nach welcher er jum General ber Unionstruppen ernannt murbe, mit welchen er 1610 in Gesellschaft bes Markgrafen Georg Friedrich von Baben nach bem Elfag fich begab, bis mit bem ofterreichischen Erzbergog Leopolb als Unführer ber kaiferlichen Truppen eine Bereinigung ju Wilhelmstadt unterzeichnet mar. Im Julius 1611 wurde er vom Raifer Rudolf II. nach Prag eingelaben, im Gept. mit geheimen Auftragen auf ben Rurfurftens tag zu Rurnberg gesendet, nach beffen Bollenbung er zum fterbenben Raifer zuruckkehrte. Rach beffen Tobe murbe er vom bohmischen Konige Matthias vorerst an die Kurfürsten von Sachsen und Pfalz, und bann auf ben Babls tag zu Frankfurt gesenbet, wo er fich besonbers verbient machte. Im 3. 1613 mobnte er wieber au Rothenburg an ber Tauber bem evangelischen Unionsconvente und bann ber hochzeit bes pfalzischen Rurfursten Friedrich V. ju Beibelberg bei. Im folgenben Jahre wirkte er gur er: neuerten Erbverbruberung swiften Brandenburg, Sachs fen und Beffen in Naumburg mit, und 1617 erwarb er

10

bas Rittergut Bertholeborf, bas Schlog Triesborf und bas Umt Bechhofen bei Feuchtwang. 215 im Dai 1618 Die bobmifchen Unruhen ausbrachen und die evangelischen Stanbe von Dabren, Schleffen, Dbers und Unterlaufit von ber teutschen Union Truppen und Gelb verlangten, versammelte biefe fich im Juni ju Durlach und im Det. Au Rothenburg an ber Tauber, welcher Busammentunft auch Joachim Ernst beiwohnte. Die burch ben Tob bes Raifers Matthias 1619 veranlagte Bahl bes pfalgischen Rurfürsten Kriebrich V. jum Ronige von Bohmen machte zwei Bus sammenfunfte ber Union ju Rothenburg und Murnberg, wie 1620 eine britte ju Beibelberg nothwendig, an welchen Joachim Ernft Theil nahm. Nachher hielt er fich als Ges neral ber evangelischen Urmee theils zu Ulm, theils zu Borms in voller Unthatigfeit auf, indem er weder ber furbairischen Armee ben Beg nach Bohmen verschließen, noch die spanische an ber Besetzung ber Rurpfalg hindern fonnte, und im folgenden Jahre ju Daing bei ber Unterhandlung mit feinen Gegnern fogar gur Auflofung ber evangelischen Union beiftimmen mußte. Er begab fich in fein Rurftenthum Unebach jurud, und fuchte die nachtheis ligen Truppenzuge bes Grafen Ernft von Mansfeld und bes Benerals Tilly feinen Unterthanen burch feine Unwes fenheit weniger laftig ju machen. Der gleichzeitige Bers fall bes Dungwesens nothigte ibn ju wiederholten Beras thungen mit ben Furfibifcofen von Bamberg und Burgs burg ju Saffurt und Banersborf. Rachbem ber pfals gifche Aurfurst Friedrich V. wegen feiner Annahme ber bobmischen Krone von Raiser Ferdinand II. in die Reichs. acht erflatt worden, und feine Rurpfalz bem Rurfurften Maximilian II. von Baiern ohne Genehmigung ber fachfifchen und brandenburgifchen Rurfurften übergeben morben war, murbe Joachim Ernst an ben Rurfursten Georg Wilhelm von Brandenburg jur Erwirfung der Ginwilligung gesenbet; allein er tonnte ben 3med feiner Reife nicht erreichen. Er fehrte im Berbfte 1624 in fein Fürftenthum gurud, wo er am 25. Febr. 1625 ftarb, und im April feinen Ahnen ju Beilebronn beigefest murbe. Mit feiner Gemahlin Cophie, ber Tochter bes Grafen 30a bann Georg von Golms: Laubach, hatte er fich im Det. 1612 vereblicht und 1614 eine Pringeffin, Sophie, und 1616 ben Erbpringen Friedrich, 1617 ben Pringen 211: brecht und 1623 ben Prinzen Christian gezeugt \*). (Jaeck.)

## C. Bergoge von bolftein.

1) Joachim Ernst I., Berjog von Solftein Plon, mar ben 29. Aug. 1595 ju Conderburg geboren worben

und batte ju feinen Altern Bergog Johann (IV.) ben Jungern von Solftein : Sonderburg und Agnes Bedwig von Anhalt, beren zweiter Cohn er mar. Unter ihrer Auflicht anfänglich erzogen und unterrichtet, genoß er bie reifere Ausbildung unter Leitung feines hofmeifters von ber Bolg auf ben Sochiculen gu Giegen und Tubingen, wohin er frubzeitig geschickt worden mar, und gab am lettern Orte im 3. 1610 ruhmliche Beweise feiner einges fammelten Renntniffe in einer öffentlich gehaltenen und von ibm felbst verfertigten Rebe de Gallia et eius praeferentia prae reliquis mundi provinciis. Nach feinem Weggange von biefen Unstalten besuchte er mehre fürste liche Bofe Teutschlands, burchreifte Die Dieberlande, Enge land, Franfreich und Italien, und ließ fich gulest geluften, eine Beit lang bem Freiftaate Benebig Rriegsbienfte ju wibs men. Dieselben vertauschte er bierauf mit ber Subrung eines Fußregiments von 3000 Danen im Range eines Dberften bei Konig Chriftian IV. Endlich berief ihn bas am 28. Nov. 1622 eröffnete Teftament feines eben geftorbenen Baters (f. b. A.) jum Regenten über einen in Bolftein gelegenen Canbesabschnitt von vielleicht taum 41/4 □M.; namlich über die Amter, Stabte und Schlose fer Plon, Arensbod, Reinfeld und Rethwisch sammt ben babin gehorenden Borwerfen und Sofen. Diefes Gebiet erweiterte er spaterbin burch ben Untauf mehrer ansebns licher Grundftude, wie die Ritterguter Clevet, Peemen und Stodfee maren, welche er gwifchen 1637 bis 1649 erwarb, und ba bas Schloß zu Plon verfallen mar, bes jog er bas ju Arensbod fo lange, bis er ben großen Schlogbau in jener Stadt 1636 vollendet hatte, wohin nun feine Residenz auf immer verlegt wurde. Bon diesem Bobnfige nannten er und feine Hachtommen fich Bergoge von Solftein:Plon, welche 1761 wieder ausstarben. Es mochte besondere Borliebe ber Mutter gewesen fein, bag Joachim Ernft, ber Altefte unter ben am Beben gebliebes nen Gobnen zweiter Che, jum ganbebregenten erboben murbe, ba er noch funf altere Stiefbruber batte, von benen blos vier mit Grundbefit ausgestattet murben, mab: rend ber funfte, Friedrich, ein Jahrgelb bekam, wozu Joachim Ernft 1000 Mart jahrlich beigusteuern batte. Diefe Laft wurde ibm inbeffen ichon 1624 wieder abgenom: men, als ber apanagirte Pring burch bas Absterben seines Bruders Johann Abolf II. (f. b.) ein Bebiet ju bes berrichen betam; bahingegen laftete auf ihm, bem jungften Fürsten unter ben regierenden herren bes Saufes Conberburg, eine andere Pflicht, namlich feine ebelofe Schwefter Eleonore im Umfange feines fleinen Landchens aufgunehmen und ernahren gu beifen. Mus großer Buneigung ju ihr ichentte er ihr bas Rittergut Rethwisch, mo fie fich einen besondern hofftaat einrichtete und von ihrem Bruber allwochentlich einen Besuch empfing. Dach ihrem Tode (im April 1669) fiel biefes Grundflud an Joachim Ernst zurück.

Joachim Ernst war ein geborener teutscher Reichsfürst in Bezug auf sein Landchen, rudfichtlich seiner vom Bater ererbten Ansprüche auf Schleswig und Femern aber Kronvasall Danemarts. Kaifer Ferdinand II. und Konig Christian IV. reichten ihm, jener ben 28. Dec.,

- Cooole

<sup>\*)</sup> Dieteriei Oratio de literatis Marggraffis Brandenburg. p. 43. Histoire remarquable du Siège d'Ostende. (Paris 1604.) Belagerung von Oftende. Mit Kupf. (1604. Fol.) Küsteri Bibliotheca hist. Brandenburg. 483. 30 cher, Bericht, was sich dei der Stadt Donauwdrth jugetragen. (1610. 4. u. 1613. 4.) Faber und Multer, Information wider Donauwdrth. (1611. 4.) Pfeffinger, Viteiar. IV. L. III. 84. Falkenstein, Antiq. Nordgav. III, 550. Eudotfi, Schaubühne des 17. Schulums. Hoffmann. Bibliotheca juris publ. 311—327. Christ, Brandenburg. Merkwürdigleiten. 2. Stud. Groß, Brandenburg. Reiegs und Regentenhistorie. Zeibich, Genealogische Tabellen des Hauses Seims. Dneigdacher wöchentliche Rachrichten.

biefer ben 25. Jun. 1623 bie Leben gut gesammter Sanb; bemnach follte er nicht nur volle landesberrliche Sobeit in feinem Gebiete '), fondern auch die Aussicht genießen, einst in gang Solftein, Schleswig und Femern rechts mäßiger Erbfolger ju merben; er murbe aber von ben beiben Sauptern bes bergoglichen Saufes Solftein olbens burger Abfunft, bem Konige von Danemark und bem Bergoge von Gottorp, wie auch von ben gandfianden ber Bergogthumer Schleswig und Solftein gurudgefett, welche Beleibigung fein Bater icon erbulbet hatte. Die Bergoge von Gottorp thaten biefes in beimlicher Uberein: slimmung mit Danemart, um bas land vor Berftudelung zu bewahren und bachten obnebin auf eine Ausbebnung bes bei ihnen icon eingeführten Erftgeburterechts: bie Stanbe von Solftein und Schleswig tamen ihnen barin juvor, und widerfesten fich unter bem Bormande ibres allerdings bestreitbaren Wahlrechts ber Bugiehung eines Dritten ober noch mehrer gandesregenten, ba fle an zweien genug zu haben meinten. Diefe maren ber jedess malige Thronerbe in Danemart, und die Berzoge von holftein:Gottorp, welche bas Erfigeburterecht unter fich Folglich ließ mit allfeitiger Anerkennung beobachteten. man bie Bergoge von Solftein aus bem Saufe Conber: burg nicht nur auf ben Landtagen nicht mitfprechen, fons bern man verweigerte ihnen auch andere Borguge, welche Gottorp und Danemart genoffen, und überbies wollte man ben Bergog Joachim Ernft auf ben Landtagen nur als Rittergutebesiger anerkennen, ba er viele von feinem Bater und von ihm felbst erkaufte abelige Grundstude bes fag, die er jeboch, fo leuchtet es nicht unbeutlich bervor, als Gebiet mit lanbesberrlichen Rechten betrachtet wiffen wollte. Denn er weigerte fich bie barauf lastenben Pflich: ten, ben Rogbienft und bie auf den Banbtagen verwillige ten allgemeinen Beitrage zu leiften, und gab ber Mus-übung ber über biefe Guter waltenben Gerichtsbarkeit einen anbern Gang, wodurch bas herkommen gestort wurde und die Ritterschaft sich im Gangen in Nachtheil verfest glaubte. Der hieruber auf ben ganbtagen geführte Streit mar fonach ein Erbflud, bas von Joachim Einft's Bater auf ben Gohn übergegangen mar, gleichwie bie verweigerte Erbhuldigung und Frauleinsteuer ein zweiter procegartiger Rampf mar, ber ju bes Bergogs Johann IV. hinterlaffenschaft gehorte. Diefe Processe führte Joachim Ernft fur fich und feine babei betheiligten Bruber und Reffen, und wie die teutschen Raiser seinem Bater hierin ichon mobigewollt hatten, fo unterfluhten biefelben auch ibn. Um 28. Marg 1628 gebot Kaifer Ferbinand II. ben bolfteiner Standen, ihre Grunde binnen zwei Monaten anzugeben, weshalb fie ihren Furften fonberburger Ab: funft tros wieberbolter Ponalmanbate bie Erbhulbigung und Frauleinsteuer ju geben verweigerten. Diefe manbten nich an Danemart und Gottorp, welche ben Bergog Joas dim Ernft von feinem Borfabe vergebens abzumahnen

fuchten, als er auf Bollftredung faiferlicher Befehle beftand; biefelbe wurde auch am 30. Aug. angedroht, aber ihre Bollziehung burch Dazwischenkunft Danemarts und Gottorpe aufgehalten, felbst bann noch, als am 27. Marg 1634 ber Raifer Die Stande mit ber im Manbate vom 30. Jul. 1599 angebrobeten Gelbftrafe belegte und ihnen gebot, fich ben fonderburger Fursten gebubriich ju unterwerfen. Die Sache nahm, obicon ber taiferliche Befehl spaterbin erneuert murbe, fein Ende und mengte fich in bes Bergogs Rampf mit ben Stanben uber bie verweigerte Dienstpflichtigkeit, bie auf feinen erkauften Rittergutern laftete. Dieferhalb wie wegen geschmalerter Sobeiterechte suchte er fich mit feinen Brubern gleich nach bes Baters Tobe von allgemeinen ganbesverbindlichkeiten abzusonbern, mar aber boch burch bie bebrangten Berbalt: niffe gezwungen worben, fich ber am 9. Dai 1623 au Rendeburg erneuerten alten Union anguschlieffen, bie als ein Band gemeinsamer Rothwehr 1533 ins Leben getres ten war und die beiben Bergogthumer Schleswig und Solftein nebft Stormarn und Ditmarfen in ber Abficht umichlang, fie mit Danemart jufammen: und ihre Furften von frembartigen Berbaltniffen abzuhalten. Gein Beitritt ju biefer Einigung verlangte nun ben ublichen Rogbienft und bie Beitrage in bie gemeinschaftliche Caffe. Die Baften ju umgeben, versuchte Joachim Ernft aus Empfindlichkeit über andere geschmalerte Borguge Unfangs nicht ohne Erfolg, ba Chriftian IV. milbernd einwirkte. und ber Bergog felbst ben langiabrigen Bag bes Aurften: hauses Gottorp badurch zu bampfen suchte, baß er am 12. Dai 1633 bes Bergogs Friedrich (III.) altefte Schwester Dorothea Auguste heirathete. Die Rachsicht ber Stande aber, die nicht vollig herrschend werben fonnte, verlor fich ganglich, als jener ganderverband am 26. Gept. 1637 auf funf Jahre ober außerften Falles auf die Dauer bes bamals in Teutschland muthenben Rrieges und fomit Johann Ernft's Theilnahme an felbigem verlangert Der Bergog fügte fich Unfangs auf ihr wieders boltes Erinnern, icheint jeboch in Leiftung feiner Berbind: lichkeiten balb wieder faumig und widerspenflig geworben ju fein, ba bie Stande auf bem ganbtage ju Flensburg 1638 barauf antrugen, bag ber ihnen in vielfacher Bins ficht nachtheilige Antauf abeliger Guter burch Furften ganglich verboten werben mochte. Diefer Untrag murbe 1641 ju Riel wiederholt, jedoch nicht ausgeführt, wenns gleich burch Protest und gegen Gegenprotest die Reibun= gen bis zum 3. 1658 foweit gebieben maren, bag burch parteiffches Mitwirfen bes Saufes Gottorp, welches um Diefe Beit in Schleswig fouverain geworben mar, Bergog Joachim Ernst und beffen Stammgenoffen in Die Glaffe gewöhnlicher Landstande herabgebrudt zu werden bebrobt wurden, und babei, wie fie flagten, nicht einmal ben Schut genoffen, auf ben fie als Mitverbundete Anfpruch machen tonnten. Joachim Ernft verbat fich fur bie Bus funft alle Anfoberungen von Beitragen und verlangte ungefrantte Rube. Als nun ber Bergog Chriffian Als bert von Gottorv 1660 bie Landstande um fich ber ver: fammelte, ben Bergog Joachim Ernft, wie fruberbin icon gescheben, biergu nicht einlub, ibn aber nachher boch gur

Cocolo

<sup>1)</sup> Das er biefe auch auszuüben suchte, beweifen bie Mungen, tie er in Golb und Silber 1626 pragen lies. Auf ben filbernen Kingen legte er fich ten angesechtenen Titel Graf von Olbenburg and Delmenborft bei.

Befolgung ber lanbstanbifden Beidluffe auffoberte, benen fich biefer wiberfette, fo ließ er 125 Reiter ins plon'iche Gebiet einruden. Joachim Ernft bat ben Raifer um Hilfe, bie Unmort verzog fich jedoch fo lange, bis bie Erecutionstruppen bereits abgezogen maren. Der Bergog feste feine Beigerung gegen bie Landtagsbeichluffe fort und nothigte badurch ben beiden regierenden Furften von Sol= stein und Schleswig, Konig Friedrich III. und Bergog Christian Albert, neue Gewaltschritte ab. Die militairischen Einlagerungen in bem plon'ichen ganbchen wiederholten fich im 3. 1663 und konnten burch bes Raifers auf Joadim Ernft's Bitten veranlagte Berbote nicht eber abge= ftellt werben, bis im 3. 1667 Rurbrandenburg und Braun: fdweig Befehl erhalten hatten, bem fur wiberrechtlich er-Elarten Berfahren von Reichs wegen Ginbalt ju thun. Die Truppen wichen nun, fehrten bennoch 1668 wieber, um bie ftanbischen Beitrage, benen fich ber Bergog von Plon fortwährend entgegensette, mit Gewalt einzutreiben. Co blieb bie Spannung, bis fie tury vor Joachim Ernft's Tobe ein Bergleich unterbruckte, ben eine andere freitige

Ungelegenheit berbeigeführt batte.

Die Unwartschaft auf bie Grafschaften Olbenburg und Delmenhorst hatte einen Zwist erregt, der gleichfalls zu Johann's des Jungern Zeiten seinen Anfang genoms men, in feinem langsamen Fortschritte die Gemutber ber fammtlichen holsteinischen Fürsten gegen einander emport hatte, und nachmals die gegenseitige Erbitterung in ben porbin gebachten Ungelegenheiten vermehren balf. Bei bem langiabrigen Streite tam es auf Raifers Marimis lian II. erftes Urtheil vom 4. Dov. 1570 an, bas bem Umwartebriefe einverleibt, Demjenigen ben Befit ermabns ter Erbichaft verbieß, welcher unter ben gesammten hols fleinischen Gurften olbenburger Ursprungs im nachsten ober gleichen Grabe gur Beit bes Unfalles ber Altefte, ober mit anbern Borten bem Grabe nach ber nachfte Ber-· wandte bes Erblaffers fein werde. Das von Johann bem Jungern gegrundete, und durch beffen Cohne in mehre Rebenzweige verbreitete Furftenhaus Conderburg geborte ben Nachkommen Konigs Christian III. von Danemark an, welcher wiederum ber Bruber bes Begrunbers ber gottorp'ichen Linie war. Gleichwol fuchten bie Ronige Friedrich II. und Christian IV. wie bie Bergoge von Bots torp ihre Bermandten ju Sonberburg, weil fie bei ben fcbleswig-holfteinischen Stanben fur abgetheilte und nicht für ermablite Mitregenten galten, bavon auszuschließen, wenn auch Raifer Rubolf II. beren Rechte gur Unwarts schaft in Schutz nahm; benn bas Bugestanbniß Bergogs Johann Abolf I., daß zu Gunften feines Betters Johann von Sonderburg biefe Rechte ausgedehnt werben follten, wurde gwar im Julius 1598 gegeben, in ber Folge aber von feinem Sohne außer Acht gelaffen. Rach feines Bas tere Tobe nahm fich Bergog Joachim Ernft biefer Sache im Auftrage feiner Bruber allein an, und erhielt gegen bie fortgefetten Biberfpruche feiner Bettern vom Raifer Ferdinand II. im 3. 1628 die beruhigende Erflarung, bag man feiner, wenn jene um bie faiferliche Bestätigung ber Unwarticaft nachsuchen wurben, gebenten werbe. Diefes aber verzog fich und Joachim Ernft bielt fur gut,

im Dec. 1637 abermals besbalb anzufragen und erhielt in bem am 2. Gept. 1638 ertheilten Lebnbriefe unerwars teter Beife ben taiferlichen Befcheib, fich ber Anwarts schaft nicht eher anzumaßen, bis ber gottorper Manns-stamm ganzlich erloschen sei. Dieser Vorzug war, wenn man auf Marimilian's II. Bescheid zurücksieht, offenbar ungerecht, da ber damals regierende Berzog Friedrich von Gottorp junger mar, als Joachim Ernst und beffen noch einziger am Leben gebliebener alterer Bruber Philipp von Gludeburg. Beibe suchten also bie nachtheilige Rlausel ju unterbruden, allein Friedrich und Christian, Die, wenn nicht Erfterer allein; Urheber berfelben maren, und an welche fich bie verletten Furften wendeten, gaben ben Rlagen nur halbes Gebor und meinten endlich, bag bie sonderburger Linie, als abgetheilte, fich ben Umftanben fügen muffe. Ja, als Bergog Joachim Ernft, fein Bruber Philipp und seine Reffen am 19. Mai 1640 die faifers lichen Leben über Solftein ju gefammter Sand von Ferbinand III. empfingen, beschwerten fich ihre beiben - Beg: ner barüber, weil bie jenen jugestanbenen Reichsfürftenrechte faiferlichen Bufagen entgegen maren. Der Raifer entschuldigte fich mit ber Mubflucht, bie Belehnung fei aus Unkenntnig ber Berbaltniffe erfolgt. Db Plon bies erfahren und ob es wiberfprochen, ift nicht genau befannt. Indessen beschwerte fich ber plon'sche Unwalt am taifers lichen Sofe ben 18. Jul. 1641 über ben gottorver Bors jug und machte auf bie Ungerechtigfeit beffelben aufmerts fam; er erhielt gur Untwort, bag man bie Gache auf ben Grund ber Acten genauer prufen wolle. Endlich brang Joachim Ernst burch und 1642 wurde ber Anwartebrief umgeschrieben, sobag nun bem nachsten Agnaten bes Erbs laffers die Grafichaften zuerkannt wurden, ober mit ans dern Worten, Maximilian's Ausspruch von 1570 wurde von Reuem in Kraft gefett. Daran aber fehrten fich Konig Christian IV. und Friedrich von Gottorp nicht, fondern fie ichloffen binter Joachim Ernft's Ruden mit bem Erblaffer im Dai und am 27. Det. 1646 unter fich vorläusig einen Theilungevergleich ab. 3mei Jahre nach: ber ftarb ber alte Danentonig, und nun blieben Philipp und fein Bruder Joachim Ernft nachfte Mangten und ges festiche Pratenbenten ber Graficaften; allein Ronig Frieb: rich III. von Danemart und ber Bergog von Gottorp erlangten bie taiferliche Buftimmung ihrer Bergleiche, und erklarten Joachim Ernft's und beffen Stammvermanb= ter Unspruche fur eine taiferliche Gnabe, welche nachstes ben muffe. Dem wibersprach ber Bergog von Pion mit vollem Rechte; allein ber Proceg verzogerte fich, obicon bem Bergoge Joachim Ernst bie Reichslehn beim Bechfel ber teutschen Raiser, wie bie banischen Kronleben bei ben Thronfolgern ju Ropenhagen unbenommen blieben. Leopold I. jauberte, als berfelbe um Gewalteingriffe gebeten wurde, auch bann noch, als Philipp's von Gludsberg Tob (1663) bem Bergoge von Plon bas Seniorat überließ, und biefen allein in ber Bermanbtichaft bem Erbs laffer um einen Grad naber führte, als bie beiben Bege ner 1). Endlich foll ihm boch seine Anwartschaft vom

<sup>2)</sup> f. die Geschlechtetasel im Art. Oldenburg III, Sett. 3. Bb.



Raiser noch erneuert worben fein; allein ein binter seinem Ruden ben 16. Apr. 1649 ju Rendeburg abgeschloffener Bertrag batte nun einmal Danemart und Gottorp ju Erben bestimmt, und ben Bergog Joachim Ernft, ber bem Erblaffer Anton Gunther verhaßt war, vollig übergan: am. Spatere Bergleiche orbneten bie Erbichaftefache noch genauer, und als im Juni 1667 ber lette Graf von DI: benburg Delmenborft, Anton Bunther, ohne ebeliche Gobne ju binterlaffen, mit Tobe abgegangen mar, fo übernahm, früheren Abreben gemäß, beffen Baftarb, Graf Unton von Albenburg, die Bermaltung ber erledigten Gebiete und nahm für ben Danenkonig und für ben herzog von Gotstorp die Bulbigung ein. Dagegen protestirte Joachim Ernst von Plon schon am 2. Jul. 1667 seierlich und reichte beim taiferlichen Reichshofrath eine Rlagschrift ein. Darauf wurde am 20. 3an. 1668 ju Lubed eine Bufammenfunft gehalten, ber auch furbrandenburgifche und braunschweigische Bevollmachtigte beiwohnten; ba aber Gottorp biergu feine ausreichende Bollmacht gegeben batte, fo zerfiel biefe Zagfahrt, wie bie am folgenden 3. Jun. ju hamburg anberaumte aus bemfelben Grunde. Danemark legte Bogerungen in ben Deg, und Beiben wurde, als Joachim Ernft bie Rlage eifrig forttrieb, eine frift um bie andere gegeben. Die am 13. Dec. 1669 Bamburg veranstaltete britte febr gablreiche Berfamms lung fonnte bem Streite auch fein Ende machen, ba Joas dim Ernft auf Die Bergleichsvorschlage nicht einging, fondern die gange Erbichaft verlangte, worüber es gu pers finlichen Anzuglichkeiten gefommen fein foll. Er hatte fich nicht geirrt, ba ihm der Gang des Processes ein gunftiges Ende versprach. Dies fab auch Konigs Friedrich III. Nachfolger, Christian V., ein, und erbot fich, die plon'sche ammartichaft fur 300,000 Rthir. abzufaufen; und ba biefe Summe gu gering ichien, vergrößerte er biefes Bes bot um ein Drittel. Joachim Ernft aber, von ber ganbs grafin Bedroig Cophie von Beffen-Caffel fraftig unter: flust, blieb standhaft, was Konig Christian fo übel nahm, bag er beffen Gefuch um bie Belehnung mit Rorburg, welches haus und Amt berfelbe an fich gebracht hatte, abichlug; baffelbe Disgeschick traf aber auch ihn, als er beim Raifer Die Leben über Olbenburg und Delmenhorft verlangte. Bielleicht brachte biefer Umftand beibe Fürsten tinander wieder naber; benn Beibe fanden fich balb bar: auf geneigt, ihren 3wist auf gutlichem Bege beizulegen, wozu mit Joachim Ernft's Bewilligung ber Bergog Chris flian Albrecht von Gottorp gezogen wurde. Die Bers fammlung in Rovenhagen besuchte Christian Albrecht per-Imlich: Joachim Ernst aber fandte, ba feinem Alter das Reisen beschwerlich fiel, seinen altesten Gohn Bans Abolf ind feinen vorzüglichsten Rathgeber Chriftoph Gensch, der jenem jum Beiftante bienen follte. Man nahm nun bort de Beichwerben vor, welche bas bergogliche Saus Contenburg feit fast hundert Jahren und bas plon'sche ind: besondere feit 48 Jahren vergebens erhoben hatte. Dben: a fand hierunter freilich Die Erbschaftsfache, von wel: on Joachim Ernft abzustehen geneigt war, wenn ihm ge: migliche Entschäbigung an Land und Leuten, Die bem truichen Reiche unmittelbar unterworfen maren, gewährt

werben murbe. Dies fand aber bem Bergoge von Got= torp nicht an, und als er auf Bureben bes Ronigs mehre Borfchlage, bie Plon verwarf, gethan hatte, trennte er fich von ben ziemlich langwierigen Berbanblungen und überließ bem Ronige Chriftian V. bie Bergleichsverfuche, foweit biefer ansprechen und nachgeben fonnte. Sett ging man bem Biele leichter entgegen und am 18. Marg fas men beibe Theile im Befentlichen babin überein: 1) Der Ronig von Danemart behalt die eine, bereits von ibm ers griffene Salfte gedachter Grafichaften auf immer, gablt bem Berjoge von Pion bafur 100,000 Speciesthir, mit einem im Umte Segeberg gelegenen Lanbesgebiete, wel= ches ein jahrliches Ginfommen von 4000 Rthlen, abwirft, und überlaßt feinem Better überbies noch freie Sand megen der anbern Salfte ber Erbicaft, welche Gottorp noch befett bielt. 2) Plon verfprach von feinen reiches unmittelbaren Besitzungen alljahrlich ein Gewisses an Die tonigliche Caffe zu Gludftabt zur Landesvertheibigung beis zusteuern, sowie ebendahin auch die Reichstreissteuer gu gablen, wofur ibm Git und Stimme auf ben Lanbtagen jugeftanben murben, bamit es uber feine Ritterfibe fpre= chen und verhandeln tonnte. Bingegen 3) wurde ihm bie Erbhulbigung nur insofern jugeftanden, als fie ber Ronig felbst in die feinige mit einzuschließen fich erbot, und wegen ber Frauleinsteuer versprach berfelbe, bas Saus Plon ein für allemal mit ben Stanben abzufinden, ober doch, fobalb biefe entgegen fein wurden, bem Proceffe freien Lauf zu laffen. 4) Plon wurde bem Birfungs. freife bes Landgerichtes entrudt und bie Belehnung mit Schleswig und Femern, welche Christian V. bisher verweigert hatte, ihm versprochen. Endlich feste man fic wegen ber Bollgefalle in ben brei Sauptgollamtern aus einander. Der Raifer erkannte biefen Bergleich, fo febr auch Gottorp bagegen eiferte, nicht nur an, fonbern belebnte auch ben Danentonig mit ber erkauften Salfte beis ber Graffchaften, mabrend Joachim Ernft feinen Procef wegen der andern Salfte fortsette, beffen fur fein Saus gunftiges Enbe er aber nicht erlebte.

Bergog Joachim Ernst sonderte fich gleich Anfangs mit seinem gandchen von seinen andern vier regierenden Brutern ab, soweit es die Unsoberungen bes Geniorats gestatteten, bas jeboch nach Philipp's von Gludsburg Tobe, wie fcon bemerkt, auf ibn felbst überging. Er foll mit großer Aufmerksamkeit und Gorgfalt geherricht haben. Bur Beit ber Rriegsunruben hielt er fich blos an bie Berbindlichkeiten ber schleswig holfteinischen Union; bem fegeberger Bundniffe blieb er fremd, fluchtete aber im 3. 1627, ale bie Raiferlichen in Bolftein einbrachen. nach Lubed, nachdem er feine hauptfladt Plon in Bertheibigungszustand hatte feben laffen. Dicht weniger litt fein Gebiet fpaterbin burch bie fcwebifch:banifchen Rriege, mabrend er feine volle Regierungszeit hindurch in fcmieris ger Stellung mit vielem Dubfale gu fampfen batte. Mußer ber Klugheit und großen Rraft, bie er in feinen beschränkten Berhaltniffen bewies, ruhmt man ihm noch einen unbescholtenen Lebensmandel nach. Renner und Freund ber Biffenschaften ließ er fich 1625 in die gu Beimar gegrundete fruchtbringenbe Gefellschaft aufnehmen,

führte als beren Mitglied ben Ramen bes Sichern und batte jum Symbole ben Lorbeerbaum und jur Legende: Bur'm Donnerschlag. Bunachst jum Besten seiner Sohne, Die er forgfaltig erziehen ließ, grundete er zu Reinfelb eine Lehranstalt, Die indessen von nicht langer Dauer gemefen ju fein fcheint. Diefen Gobnen aber, beren er vier hinterließ und die bereits burch Kriegsthaten in Unfeben und Ehren ftanben, vermachte er burch Berftudes lung in feinem am 6. Gept. 1671 abgefaßten letten Billen bas fleine Bergogthum, und seiner Gemahlin sette er Arnsbod als Witwensit aus, welches Amt nach ihrem Tobe an ben altesten Gobn gurudfiel. Much in ber Bestimmung folgte er bem Beispiele feines Baters, bag ber unbeerbte Todesfall eines biefer Gobne bem Machft= folgenben ober Rachstvorhergebenben allein ju Gute kommen, und Reiner von ihnen ohne ber Ubrigen Bus ftimmung feinen ganbesabichnitt verfaufen ober vervfan: ben follte. Balb nach biefer Unordnung verfiel ber Bers jog in große Ermattung und farb nach furgem Rranten: lager am 5. Oct. 1671 zu Plon, wo er auch beerbigt wurde. Dorothea Auguste, welche sich um bie Angeles genheiten ihrer Sohne tifrig befummerte, und ben 31. Darg 1682 ju Plon ftarb, hatte ihm folgenbe Kinber geboren: 1) Johann Abolf IV. (f. b. Art.) 2) Mus guft, geb. ben 9. Dai 1635, betam ben vom Bater erworbenen Antheil vom Amte Morburg, gab feiner Reis gung gum Rriegerftanbe nach, biente verschiedenen Furften mit großer Auszeichnung, erhob fich endlich zu gros gen militairischen Amtern in furbrandenburgischen Dien: sten und flarb ben 9. Sept. 1699. Er war mit Elifas beth Charlotte von Anhalts-Barggerobe, bamals Witwe vom Fürsten Wilhelm Ludwig von Anhalt : Rothen, am 6. October 1666 vermablt und burch fie Bater Joachim Friedrich's geworben, beffen ein besonberer Arti-tel gebenft. 3) Erneftine, geb. ben 10. Det. 1636, ftarb, allem Bermuthen nach, unvermablt gu Plon ben 18. Marg 1697; 4) Joachim Ernft II. (f. b. Art.). 5) Bernhard (? Georg Bernhard), geb. am 31. Jan. 1639, erhielt bas vom Bater erworbene Sebngard auf Urroe nebft etlichen Bauern in Fuhnen, blieb aber bem Briegerstande nicht fremd und ftarb, nachdem er ber Bes lagerung Wismars beigewohnt batte, am 13. Jan. 1676, wie es fcheint, unvermablt; 6) Agnes Bedwig, geb. ben 29. Sept. 1640, vermablt mit bem verwitweten Bers zoge Christian von Solftein:Gludeburg ben 10. Mai 1672, ftarb brei Tage nach ihres Gatten Tobe am 20. Nov. 1698. 7) Karl Beinrich, geb. am 20. Marg 1642, ftarb auf einer Reife, bie er in Gefellichaft feines alteften Brubers machte, ben 20. Jun. 1655 gu Bien; 8) Cophie Eleonore, geb. ben 31. Jul. (?) 1644, vermabit im August 1666 mit Wolfgang Julius, Grafen von Sobens lobes Neuenstein, starb ben 22. Jan. 1689.
2) Joachim Ernst II., britter Sohn bes vorstehens

2) Joachim Ernst II., britter Sohn bes vorstehen: ben Fürsten, war geboren ben 5. Oct. (a. St.) 1637. Unter Aussicht seiner Altern zu Plon sorgsam erzogen, wurde er 1649 mit seinen beiden altern Brüdern nach Reinselb gesendet, wo sie insgesammt in einer vom Bater errichteten Anstalt mehre Jahre vielseitig unterrichtet

Reifere Musbilbung gewann er burch Reifen und burch Kriegsbienste im kaiferlichen Beere. Dach bem Tobe seines Baters (1671) wurde ibm, einer lettwilligen Berfugung gemaß, bas Umt Rethwisch, bas bamals etwa nur aus bem Gute Rethwifch und ben Dorfern Mebewabe, Benftaven, Rlein : Befenberg und Schenkenberg beftanb, übergeben, um baraus feinen Unterhalt ju gieben, nicht aber mit Sobeiterechten baruber zu gebieten, ba diefe bem Bergoge von Plon ausschließlich vorbehalten blieben. Joadim Ernft fant fich in biefem engen Raume unbehaglich, ging in die spanischen Niederlande und nahm bort Krieges bienste, wo ihn Ruhmsucht und außere Bortheile verlodsten, im Fruhjahre 1673 bem Lutherischen Glauben, zu welchem er von seinen Altern gewissenhaft angehalten worben war, abzuschworen und in die katholische Rirche überzugehen. Gin naher Bermanbter, Pring Alexander Beinrich von Solftein: Conberburg, ber in taiferlichen Dienften ftand, mar ihm burch fein Beispiel hierin vorangegangen. Bon jest an burchflog Joachim Ernft von Solfteinmit großer Geschwindigfeit: vom Dberften, welche Burbe er wol icon langst bekleibet hatte, fcwang er sich jum Generallieutenant bei ber auslandischen Reiterei, bann gum Abmiral von Ditende und enblich jum General ber flanbrifchen Reiterei empor, mobei es nicht am golbenen Bliefe und an ber spanischen Granbenwurbe fehlte. Um fich, wie man in Teutschland glaubte, bobere Auszeichnungen zu polen, reiste er im herbste 1699 nach Madrid, starb aber bort am 4. Jul. 1700, und hinterließ einen Sohn Nohn an Abolf V. (s. d. Art.), ben er mit der verwitweten Grasin von Merode, Isabelle Margarethe Franziska, Tochter bes Marquis Ferdinand Philipp von Westerloe aus bem Geschlechte ber Grafen von Merobe, gezeugt hatte. Diefe Dame, bereits Mutter eines Sohnes burch ihren erften Gatten, einen Grafen von Merobe, ber ihr Dheim gewesen mar, hatte er ben 21. 3an. 1677 gu Bruffel, mo fein gewöhnlicher Bohnfit mar, geheirathet und mit ihr noch einen zweiten Sohn gezeugt, ber in feiner Rindheit 1682 ftarb. Sein Gut Rethwisch fammt Bubebor ging auf ben ibn überlebenben Gobn über, wo er ein flattliches Schloß auf moraftigem Boben noch furg por feinem Ableben hatte erbauen laffen. Dit ihm erlofch auch ber Rame, ben er und fein Bater getragen hatten, im bolftein : fonberburger Baufe, ba feine Stammver: manbten

3) Joachim Ernst III. und IV., jener Christian's von Gludsburg, biefer Johann Abolf's (IV.) von Plon Sohn, in zarter Kindheit lange vorher gestorben waren. Die Herzogin Witwe von Rethwisch starb ben 13. Jan. 1701 zu Bruffel und soll zu Westerloe begraben liegen ').

4) Joachim Friedrich, Bergog von Solftein:Plon, war altester Sohn Bergogs August von Solftein:Porburg

- Cocolo

<sup>5)</sup> Benust wurden Ladmann's Ginleitung jur schleswigholsteinischen hiftorie. 2. bie 6. Bb. P. D. (Panffen's) Kurggefaste zuverläßige Rachricht von ben Politein Pienischen kanden.
(Plen schne Angabe bes Jahres] in 4.) Die historischen Remarques. (Pamburg 1700 fg.) und ber volltemmene Stamm Baum
ber Konige in Dennemard und Pergege in Schleswig-Polistein.

und Elisabeth Charlotte's von Unhalt-Barggerobe. boren am 9. Mai 1668 ju Magdeburg, wo fein Bater Statthalter und jugleich furbrandenburgischer Generalfelb: zeugmeister mar, erhielt er guten miffenschaftlichen Unterricht, ließ aber, burch feines Baters Beifviel angetrieben, frubzeitige Reigung ju ben Baffen bliden, die er unter beffen Leitung befriedigen konnte, und ihn bereits 1688 fabig machte, als Generalmajor in nieberlandische Dienste gu treten. Er befand fich in Bilhelm's von Dranien Bes gleitung, als biefer von England Befit nahm. Der Tob feines Baters (am 9. Gept. 1699) aber gab ihm bie Berwaltung bes norburger Gebietes in bie Sanbe, unb feinem jungern Bruber Christian Rarl bie auf Arroe gelegenen Guter mit ber festgestellten Aussicht, auch Rorburg zu erben, bafern Plon aussterben und Joachim Friedrich bort nachfolgen wurde. Richt lange nachher entstand zwischen beiben Brubern ein schwerer 3wift. Christian Rarl, toniglich preußischer Generalmajor, batte fich am 20. Febr. 1702 binter ben Ruden Joachim Frieds rich's und feiner Mutter, Die biefer Berbindung entgegen maren, Abends gehn Uhr ju Umftabt, einem furpfalzischen Stabtchen, burch ben bafigen reformirten Prediger mit Dorothea Chriftine von Michelberg (aus altabeligem Ges folechte) im Beifein zweier Beugen vermablt und zu feiner Bermahrung über biefe firchliche Sanblung ein gultiges Beugniß ausstellen laffen. Der ganbgraf von Beffen, Mitbefiger von Umftadt, fchrieb uber biefen Borfall feiner Schwester, ber Konigin von Danemart, und biefe fanbte bie Nachricht biervon ber Bergogin Witwe von Norburg Lange fonnte fich Glifabeth Charlotte über biefen Misgriff ihres Cohnes nicht gufrieden ftellen, arger aber tobte Joachim Friedrich, welcher feinem Bruber brobte, ben in biefer Che erzeugten Rinbern, wenn felbige nicht mieber aufgeloft werben murbe, bie Ebenburtigfeit abgufprechen. 3mar wurde ibm erwiedert, Chriftian Karl tonne von feinen geringen Gintunften unmöglich mit furft= licher Familie ftandesgemaß leben; bennoch aber suchte er die Rechtmäßigkeit ber Che beffelben auf jegliche Beife ju fcmachen, fobalb er ben Genior feines Saufes, Sans Abolf von Plon, und ben Ronig von Danemart fur feine Meinung gewonnen hatte. Christian Rarl fcwieg bierüber nicht, fonbern trat mit feinem Bruber, um beffen barte Gefinnungen ju milbern, in Unterhandlung, mahrend ju gleicher Beit seine über ben hauslichen Zwift empfindlich geworbene Battin ebenfalls befanftigt werben mußte. Er verficherte ihr an Gibes ftatt in einem Reverse vom 22. Sept. 1702 feierlich, fie und bie etwa funftig mit ein: anber erzeugten Rinder ber fürftlichen Burbe nicht langer zu entziehen, sobald fein Bruber Joachim Friedrich ohne Leibestebnerben gestorben, ober ihre eignen Mittel burch ans tere Sterbes und Erbfalle ansehnlich vermehrt worben maren. Inbessen unterließ er nicht, beim Raifer um Stanbeserhos bung feiner Gemablin nachzusuchen, wurde aber icon am 24. Nov. 1702 ju Morburg von feinem Bruber gur Gin: willigung in folgende fo nachtheilige als einseitig aufgefafte Bebingungen genothigt: Co lange Joachim Frieds rich leben und Leibeslehnerben aufweisen wird, find Chris flian Rarl's Nachfommen aus ber Che mit ber Michelberg X. Cneptt, b. 2B. u. R. Bweite Section. XX.

(in der Urkunde mariage genannt) nur für Kinder abelis ger Altern anguseben und von ihres Baters Erbtheile (ben Gutern Gebygarb und Gottesgabe auf Arroe) aus-Bufchließen; flirbt aber bie ebeliche mannliche Rachtommenfcaft bes Erftern que, fo foll bann entichieben werben; ob bes Lettern Gohne erbfolgefabig werben tonnen. Stirbt Christian Karl inzwischen, so fallen feine Guter auf Arroe an bas Saus Norburg jurud und biefes (Joachim Friedrich ober beffen Erben) gibt ber Witme, wenn feine Rinber vorhanden find, ein bestimmtes Jahrgelb aus ben Ginfunften ber Erbichaft, beerbt aber einft bie Balfte von dem Bitthume, wann die Nichelberg geftorben fein wird; hinterlagt aber Chriftian Rarl Rinder, fo werben fie mit ihrer Mutter zugleich burch ein Jahrgelb von Rorburg abgefunden. Das Mobiliarvermogen biefes Pringen und bas, mas er felbst an Grundstuden fich beilaufig erwerben durfte, bleibt ju feiner eignen Berfugung. Gin Glud fur beffen Rachfommen war jedoch, bag Joachim Friedrich bie Gultigkeit biefes Bertrags ausbrudlich nur auf feine und feine rechtmäßige mannliche Nachkommenschaft bes fcrantte, mabrend unbegreiflich erfceint, bag beibe Bruber, ba ihres Baters Testament nicht ausbrucklich umgestoßen wurde, ber moglichen Falle nicht gebachten, wie fie fich ober ihre Erben ftellen mußten, wenn bas Saus Rorburg burch Erbanfall in ben Befit bes Bergogthumes Plon ges langen, und biefes wieberum über Rurg ober Lang ebenfalls erledigt merben murbe. Daber überfah man babei ben Raifer, als Lehnherrn von Plon, und man suchte und erlangte blos, ber Gegenwart eingebent, Ronigs Friedrich IV. von Danemart Genehmigung bes Bertrags, Die am 5. Decbr. 1702 gegeben wurde. Die Che Christian Rarl's hieß nun eine morganatische, und bie in berfelben nach einander gezeugten Rinder erhielten ben Ramen bon Rarls ftein. Der Bergog felbft ftarb icon 1706 ben 23. Mai, und hinterließ eine schwangere Gemahlin, die nachmals (früher hatte fie blos Tochter geboren) ben Junter Friedrich Rarl (f. b. Urt.) gebar. Die Bitme gab bem Rinbe eine Menge hoher Gevattern, von benen Joachim Friedrich zu ben wenigen gehörte, bie es perfonlich aus ber Taufe hoben; auch versprach er, für baffelbe zu forgen, obne boch bie Bormundschaft ju übernehmen, fo febr er auch barum erfucht worben mar. Er nahm bie Guter feines Brubers auf Urroe und am 10. Nov. 1706 bas Bergog: thum Plon in Besit, nachbem ber lette Pring biefes hauseb sechs Tage zuvor gestorben mar. Rach ber lehts willigen Berfugung feines Baters von 1688 hatte Joachim Friedrich beim Anfalle bes herzogthums Plon auf alles Ubrige ju Gunften feines Deffen verzichten follen; er bielt fich aber an ben norburger Bergleich, obichon biefer bas vaterliche Testament nicht ausbrudlich erwähnt, und bes hauptete nicht nur Norburg, sondern auch Gebngard und Gottesgabe, nachdem er sich von Danemart einen Muthschein hatte geben laffen. Seine Schwagerin wollte ihres Cobnes Rechte retten, und fab ben norburger Bergleich burch ben plon'schen Erbanfall als vernichtet an; fie murbe aber mit ber falten Antwort abgewiesen, bag Joachim Friedrich noch im blubenden Alter fiebe. Beruhmte Rechtsgelehrte, wie Coccejus und Andere ju Riel und Salle, 11

welche von ber Nichelberg befragt wurben, wußten an beren Che Dichts auszuseben, und erflarten ben Junter pon Karlftein fur einen geborenen Furften und ben norburger Bergleich ebenfalls fur fraftlos. Der Ronig von Preußen, für bie Sache nicht minder eingenommen, verwendete fich auch fur ben Junter und versprach bem Bergoge Joas dim Friedrich Schut gegen ben Bergog von Rethwift, wenn er bas Erbfolgerecht feines Reffen anertennen wollte. Der Bergog von Plon blieb aber unerweichbar, bie Bors munber feines Meffen richteten nun ihre Borftellungen an ben Ronig von Danemart, um ihres Munbels Rechte wenigstens auf Norburg, Sebngarb und Gottesgabe in Rraft zu erhalten. Friedrich IV. wies fie an Joachim Friedrich und biefer fand bie Grunde ungeziemend, ba er von ber Meinung nicht abwich, bag feines Bruders Che nur eine morganatische gewesen fei. Die Bormunder mußten nachgeben; benn jene Guter waren banisches Kronlebn. Much am taiferlichen hofe erlitt ber Junter Frieds rich Rarl, obicon er bort vom Ronige von Preugen vertreten wurde und feine Angelegenheit großes Auffeben erregte, baffelbe Diegeschick, als er Ditbelehnter von Solftein gu merben trachtete: Joachim Friedrich empfing am 4. Jun. 1710 bie Reichslehn, und Raifer Joseph I. fchloß beffen Reffen bavon aus, ob er aber jugleich bes Junters Unfabigs feit jur Erbfolge im teutschen Reichslehn bestätigte, wie Joachim Friedrich ausbrudlich verlangte, wird nicht bemertt. Inbeffen erhielt ber preußische Gefanbte, welcher auch ber Aichelberg Bevollmachtigter war, auf feine eingereichten Protestationen gar teine ober boch nur eine unerfreuliche Antwort, ba Friedrich Rarl am 7. Det. 1714 vom Raifer Rarl VI. im Lehnbriefe Joachim Friedrich's abermals aus: geschieben wurde. Go blieb benn biefer im Befige feiner boppelten Erbichaft gegen bie Unspruche feines Reffen, ben er nicht lieben lernen tonnte; gegen feinen Better, ben Ders Jog Johann Abolf V. von Rethwift (f. b. Art.) aber mar er besto nachgiebiger, wenn biefer auch in ber Bermandtichaft um einen Grab entfernter von ihm ftanb, als Friedrich Rarl. Indeffen waren jene Beiben boch bem Erblaffer im gleichen Grabe verwandt und bas Bertommen in ben teutschen Reichslanden, wo bas Erftgeburterecht noch nicht eingeführt worben war, nothigte bem Bergoge Joachim Friedrich mabricheinlich auch Rudfichten gegen ben Bergog von Rethwifch auf; er melbete ibm fcon vor bem hintritte Des plon'ichen Erpringen die Bahricheinlichkeit Des Erbans falls, war aber nach ben Familienpacten feines Saufes nicht befugt, ibn baran Theil nehmen zu laffen. Bergog Johann Abolf verlangte jeboch nach Leopold August's Ables ben bie Salfte vom pion'ichen Bergogthume, und berief fic in feiner Foberung auf die großvaterliche Landestheilung, wenn biefelbe auch nicht jur Richtschnur bei funftigen Erbichaftsfachen empfohlen worben mar. Gleichwol gab Joachim Friedrich ber banischen Bermittelung und Bustums mung nach und verwilligte in ber lubeder Abkunft vom 24. Dec. 1706, um die Erbichaft ungetheilt zu behaupten, bie jabrliche Bablung von 5000 Thirn., Die nach bem Tobe ber Witwe Bergogs Bans Abolf von Pion noch um 2000 Ibirn, aus beren Leibzucht vermehrt werben follte. Beibe Bettern blieben gleichwol, ba Joachim Friedrich biefen

Bertrag nicht punktlich befolgte, immer viel Gelb borgte und fraft eines Bausgesetes von Joachim Ernft I. feines Betters Einwilligung baju verlangte, nicht lange einig. Der herzog von Rethwisch gab anfänglich ungern feine Bustimmung, endlich verweigerte er sie ganglich, als fie im Jahre 1712 ju einer Aufnahme von 50,000 Thirn. verlangt wurde, und erflarte jugleich ben lubeder Bertrag für nichtig. Darauf geriethen beibe Fursten in 3mift, ber baburch vermehrt murbe, bag fich noch andere Disvers ftanbniffe und Rachtaffigfeiten bagwifden brangten. Als nun Reiner bem Undern nachgeben wollte, griff Danemart abermals ein und brachte im August 1715 gu Lubed eine Berfohnung ju Stanbe, ber zufolge beibe Furften ein: ander nachgeben mußten: ber von Rethwisch willigte in bie fruber getroffene Abtunft und in bas Schulbenmachen feines Bettere ein, und biefer verfprach bie Jahrgelber richtig abzutragen, sowie Beibe ihrer gemeinschaftlichen Gorgen halber auf abgetheilte gaften verwiesen murben.

Joachim Friedrich mar bemnach kein wirthschaftlicher Fürst, besto eifriger fur bie evangelische Religion und fur Die Wiffenschaften, und fah gern Gelehrte um fich, mit benen er Unterredungen pflog. Im J. 1717 ließ er bas zweite bunbertjabrige Jubelfeft bes Lutherthums in feinem ganb: den feiern und ber Stadt Plon bestätigte er gehn Jahre früher bie erworbenen Rechte. Dbgleich von ftartem Ror: perbau murde er boch balb ichmachlich, und als ihn im herbste 1721 im Luftichloffe Travendahl eine heftige Dons macht befallen hatte, murbe er nicht wieber gefund. Die zunehmenden Schwachbeiten rafften ibn am 25. 3an. 1722 babin. Sein Leichnam fant in ber Schloffirche ju Plon eine Rubestatte. Joachim Friedrich war zwei Dale vermablt gewesen: a) mit Magbalene Juliane, einziger Tochter bes Pfalggrafen Johann Rarl von Birtenfeld:Geln-haufen (geb. am 28. gebr. 1686, gestorben am 5. Rovbr. 1720), die er sich am 26. Novbr. 1704 zu Frankfurt a. M. ehelich zulegte, und b) mit Luife Juliane (geb. am 3. Juni 1698), Tochter bes Furften Chriftian Cberbard von Offfriesland, welche er am 17. Febr. 1721 ju Brauns schweig heirathete. Erstere gebar ihm 1) Charlotte Amalie, ben 1. Darg 1708, Ranomiffin gu Ganbersheim; 2) Etifabeth Juliane, ben 3. Marg 1711, ftarb am 1. April 1714; 3) Dorothea Auguste Friederite, geb. 1712, ebenfalls zu Gandersheim Kanonissin; 4) Christiane Luife, geb. 27. Nov. 1713, welche sich ben 18. August 1735 ju Arensbod mit bem Grafen Albrecht Ludwig Friedrich von Sobenlobe = Beitersbeim vermablte. Juliane Luife brachte nach ihres Gatten Tobe am 28. Mai 1722 ein tobtes Tochterchen jur Belt, worauf bas Bergogthum Plon ber Begenftand eines langwierigen Erbstreites murbe, mabrend die Bergogin Witme, bis 1726 in Plon feghaft geblieben, auf ihrem Bitthume Arensbod, wo fie auch ihre Stieftochter erzogen hatte, am 6. Febr. 1740 ftarb ').

(B. Röse.)

<sup>4)</sup> Benugt wurden bie historischen Remarques (Damburg 1705) und D. D. (Danffen's) Rarggefaste gevertäffige Rache richt von ben helftein:pienischen ganben.

D. König von Reapel. . .
Joachim Napoleon, f. Murat.

E. Bergog bon Dommern.

Joachim, Bergog von Pommern: Stettin, war eine giger Cohn Bergogs Rasimir VI. und Ratharinens, einer geborenen Pringeffin von Braunschweig, und wurde burch ben Friedensichluß zu Reuftadt: Ebersmalbe im 3. 1427 jur Befestigung ber Berhaltniffe zwischen Pommern und Aurbrandenburg mit bes Markgrafen Johann I. von Brans benburg Tochter, und nicht, wie Buchholt behauptet, mit beffen Schwefter Barbara verlobt. Diefen Cheverfpruch aber lofte ber Martgraf feche Jahre nachber mit Buftims mung bes Papftes, um feine Tochter an einen Martgrafen von Mantua ju vermablen, worüber jum Theil, wenn nicht über Schmalerung anderer Punfte bes neuftabtseberss walber Bertrags überhaupt Bergog Kasimir bie Mart von Reuem befehbete, allein im Laufe bes Rampfes, ber für ihn nicht gang ungludlich mar, 1434 ftarb. Ale er fein Enbe fublte, empfahl er ben Stettinern feinen einzigen Cohn Joachim, welcher nun feines Baters Erbtheil übers nahm und auf die Mahnungen seiner ganbstande ben Frieden mit Rurbrandenburg suchte. Derfelbe tam ju Stande, und wurde auf ben Grund ber eberswalber Bes bingungen geftugt; bie Pringeffin aber, bie er nun gur Befraftigung ber Gubne fich mabite, war eine jungere Tochter bes Aldimiften Johann I. (f. b. Art.), Ramens Elifabeth. Er vermablte fich mit ihr 1437. Das Band ber Freundschaft zwischen ibm und ben branbenburger Burften blieb befestigt, und brachte beiben Theilen Bortbeile ju, gleichwie Beide einen gemeinschaftlichen Feind zu bestämpfen hatten. Dieser mar ber unruhige Bergog Beinzich ber hagere von Medlenburg-Stargard, ber fich gern en feinem fürftlichen nachbar Joachim rieb, und bei feinen bufigen Einfallen in bas ftettiner Gebiet besonders bem Aindviehe nachstellte, weshalb er ber Ruhseind ober Ruhs bub genannt murbe. Im 3. 1439 trieb er feinen Frevel fo arg, baß sich herzog Joachim genothigt fab, Beiftand bei dem Markgrafen Friedrich II., welcher die Mark für frinen Bater bamals bermaltete, ju suchen. Diefer mar um so bereitwilliger jur Fehbe, als Beinrich ber Rubbieb auch die Mark oftere verlett hatte. Beibe Fursten brachen 1440 in's fargarber Gebiet ein und eroberten Lichen, Bolbed, Galenbed, und Belpte, baneben fast ben gangen Landesabschnitt verheerend, sodaß Beinrich auf eine Baffentube einging, die zu Ende Junius genannten Jahres zu Stande fam und bie eroberten Plate in ber Sieger Banbe ließ, bis ein volliger Bergleich barüber entschieden haben murbe. Diefer Bergleich, am Donnerstag nach Quafimobos gmiti 1442 ju Bittstod bei Gelegenheit ber Ausgleichung ber medlenburger Erbfolge abgeschlossen, legte ben Berzogen von Medlenburg die Verpflichtung auf, 5000 Fl. rheinisch on Bergog Joachim von Pommern : Stettin zu bezahlen, welche Summe ihm bie Martgrafen von Brandenburg foulbeten, wofur biefe, namentlich Rurfurst Friedrich II., ihre Bermittelung versprachen, bamit Joachim feinen Un= theil an ben eroberten Plagen Bolbed und Belpte auf= gebe, gleichwie Kurbrandenburg auf ben feinigen verzichs

tete, jeboch Lichen und bas Kloster himmelspforte fur fich bebielt. Einige Bochen nachber erfolgte ju Derleburg bie vollige Ausgleichung und bie Zahlung ber gebachten Gume me nach ben festgefesten Bebingungen, ohne bag ber Bergog Joachim vielleicht fur bie Butunft vor bem Canbfriedenss brecher Beinrich vollig gesichert fein mochte. Der frieb. lich gefinnte Furft mischte fich in ben brei Jahre fpater geführten Rrieg amifchen feinen Bettern, ben Bergogen von Pommern-Bolgaft und Kurbrandenburg, nicht, mag aber zum Frieden 1446 (? 1448) wol viel beigetragen haben, beffen Dauerhaftigfeit ebenfalls auf Beirathsgelubbe ges grunbet wurbe. Dem Rurftaate Branbenburg ichentte Joachim ununterbrochen soviel Bertrauen, bag er auf bem Sterbebette feinen unmundigen einzigen Gobn Otto U. (f. b. Art.) nebst ber Lanbesverwaltung Friedrich II. ans empfahl. Joachim farb in unbefanntem Lebensalter am 22. Gept. (St. Moristage) 1451 ju Stettin an ber Peft, nachbem er 17 Jahre regiert hatte. Seine Gemahlin foll fich hierauf an Bergog Berglav X. von Pommerns Bolgaft vermablt, tann aber in biefer Che nicht lange gelebt baben \*). (B. Röse.)

## F. Bergoge von Schlefien.

1) Joachim, Bergog von Schlesien-Munsterberg und Dis, mar ben 18. Jan. 1503 geb. worben und altester Sohn Bergogs Rarl I. ebengebachter Lande und Anna's von Gagan. Dbicon ber Altefte von vier am Leben gebliebenen Gobnen murbe Joachim bennoch, mahricheinlich aus eigenem innern Drange, jum geistlichen Stanbe bes flimmt und fruhzeitig mit berartigen Pfrunden ausgestattet. Er war Domherr in Breslau, Dompropst in Glogau und Prior ju Strafonit, auch icon Dalteferritter geworben, bevor er nach Rom ging. hier aber empfing er im 3. 1536 bie Rachricht von feines Baters Ableben, woburch er bestimmt wurde, nach Saufe gurudgutehren, und mahricheinlich bamals icon bem evangelischen Glauben in= nerlich zugethan, nebst feinen brei Brubern, welche gu Frankenstein ihren Bohnfit aufschlugen, bie Berwaltung ber Erblande ju übernehmen. Dit biefen fehte er bie vom Bater begonnenen Unterhandlungen wegen ber fruberhin an Rurbrandenburg verpfandeten Berrichaft Eroffen fort, auf welche bie furftlichen Bruber burch ihre Mutter wohls begrundete Ansprüche zu machen hatten, ba ihnen bas bom bohmischen Lehnherrn verbriefte Recht juftand, bie Berrichaft wieber einzulofen; jeboch biefes zu vollführen, waren fie viel zu unvermogend '). Giner von ihnen, Bers

<sup>&</sup>quot;) Bugenhagen's Pomeranin S. 158 behauptet, Berzog Kasimir habe außer biesem Jeachim einen altern gleichnamigen Schn gezeugt, von bessen Schieselner er aber Richts melbet. Mierarlius, Bom altern Sachs. Pommertande. I. 362 fg. und der vorzssichtige Etck fet in der Kpitome annal. Pomeraniae 96—98 bemerten, wie Gadebusch in dem Grundrisse der pemmertchen Gernerten, wie Gadebusch Wichts über einen altern Jeachim I. Aus beredem sind noch benugt worden: Pauli's Preuß. Staatsgesch. VI. 310. II, 116 u. 177 fg. mit Buchhold III, 38, 59 fg. 109. 119.

<sup>1)</sup> Die Eintefungesumme betrug nach bem Zeugniffe branbenburger Schriftsteller 50,000 Dufaten.

zog Heinrich, begab sich bemnach 1537 an ben kursurstelichen Hof zu Bertin und brachte die Angelegenbeit dahin, daß der gleich darauf abgeschlossene bauzener Vertrag Kursbrandenburg im Besitze Grossens ließ, den Herzogen von Münsterberg 3000 Thir. Entschädigung und dem Altesten von ihnen dassenige der Bisthümer des Kurstaates, das zunächst erledigt werden wurde, zusicherte. Man ersah bierzu die Stifter Brandenburg und Ledus aus. Hiers durch theilte sich dem Prinzen Joachim die Verbindlichkeit zu, jeglichen Anspruch auf das väterliche Erdtheil schwinz

Run nahm Joachim nebst feinen Brubern im 3. 1538 Die evangelische Religion an, welche Glaubensveranderung bei bem Rurfursten Joachim II. von Branbenburg noch nicht erfolgt, von ihm aber boch ju erwarten mar, baber ibm biefer Schritt bort weniger ichaben fonnte, als ba, wo er nichtschlefische geiftliche Pfrunden besag. Dagegen war er nebst feinen Brubern in Gorgen, wie die großen Schulben, die auf ihrem Saufe lasteten, glimpflicher Beise getilgt werben tonnten. Die Bruber tamen auf ben Gins fall, fich burch eine einseitige Erbverbruberung mit ben Kurstenbaufern Unhalt und Sachsen, Albertinischen Theils, bavon loszuwinden; ber Borfat aber gebieb, wenn auch Bergog Beinrich fich an ben Bofen biefer Furften perfons lich verwendete, nicht jur Ausführung. Alfo mußten bie pier Bruber 1542 ihr Furstenthum Dunfterberg nebft Frankenstein an ben Bergog Friedrich II. von Liegnit verpfanben. hierauf verlegten sie ihren gemeinschaftlichen Bohnsit nach Dis und theilten die fleinen Uberbleibsel ihrer Besitzungen unter sich, wobei jeboch Joachim auf Alles verzichtete und fich an feinen geiftlichen Pfrunden und Aussichten in Rurbrandenburg gefattigt fand. Endlich eröffnete fich burch ben Tob bes evangelisch geworbenen Bischofs Matthias von Brandenburg Die Bermirklichung feiner hoffnungen; und in ber That Bergog Joachim wurde im 3. 1546, nachdem bas Stift absichtlich zwei Jahre unbeseht geblieben war, um jebenfalls bem Rurfürften Erfat fur obgebachte Entschabigungssumme ju gewähren, unter beffen Mitwirfung vom Capitel jum Rachfolger auf bem bifcoflicen Stuble erwahlt und biefe Bahl Enbe Decembers beffelben Jahres bestätigt. Run ftanb ber protestantifche Pralat unter Rurbrandenburgs Schute und Sobeit, und erhielt von bemfelben in ber Folge auch ben erbetenen Beiftand gegen bie Berfurgungen feiner Ginfunfte; allein der fromme, gutmuthige und friedfertige Furft ließ fich 1560 bewegen (wenn nicht mancherlei verbrugliche Banbel in feinem Sprengel entschieben mitwirkten), fein Stift bem Rurpringen Johann Georg von Brandenburg gu überlaffen und fich in bas Saus feines Brubers 30: hann ju Breslau jurudjugiehen, wo er ben 27. Dec. 1562 unvermablt farb. Bereits 1553 batte er ben Theil feiner Einfunfte im Bisthume Branbenburg, ber ibn in unangenehme Sanbel verwidelt hatte, aus Liebe gum Frieben an bas furfurstliche Confistorium abgetreten, und im 3. 1548 bie Bormundschaft über bie Rinder feines ver: ftorbenen Brubers Beinrich übernommen. Doch erlebte er noch, bag fein Bruder, Bergog Johann (f. b. Art.) burch bas Absterben Georg's und burch ben Biedererwerb Munsterbergs und Frankensteins wieder in ben Befig ber vollständigen vaterlichen Erbschaft gelangt mar. Joadim, in frommer Bescheidenheit abgeschieden, murde zu

Munfterberg begraben 2).

2) Joachim Friedrich, Bergog von Schlesien Brieg und Liegnit, mar geb. am 29. Gept. 1550 und altefter Sohn Bergogs Georg II. von Brieg und Barbara's von Brandenburg. Rachdem er bis jum neunzehnten Jahre im alterlichen Saufe unterrichtet worben mar, murbe er gu reiferer Ausbildung im Frubjabre 1569 an ben Sof feines mutterlichen Grofvaters nach Berlin gefchict, wo er fich fehr beliebt machte und fich die Gunft feines Dheims 30hann Georg gang besonders erwarb, ber ihn auch, sobald er jur Rur gelangt war, ju mehren wichtigen Geschäften auserfah. Joachim Friedrich vertrat benfelben im Unfange bes Jahres 1574 ju Rrafau bei ber Ronigsfronung Beinrich's von Balois; im folgenden Jahre begleitete er ben Rurfursten auf ben Reichstag nach Regensburg, mar bort Zeuge von Rubolf's II. romisch-teutscher Konigswahl und Rronung, und bei letterer Feierlichkeit verrichtete er an toniglicher Zafel bas Crebengeramt. Dach fiebenjahriger Abwesenheit aus bem alterlichen Saufe tehrte er endlich nach Brieg wieber gurud und vermablte fich bofelbft am 19. Mai 1577 mit der altesten Tochter bes Kursten Joachim Ernft von Anhalt, Anna Marie '), in Gegenwart seines Schwiegervaters, seiner Schwager, bes Kurpringen Joachim Friedrich von Brandenburg und anderer Fürften. Dem Rurpringen, ber jugleich Erzbischof von Magbeburg war, verdankte er balb barnach bie Anwartschaft auf bas Primat ber magbeburger Dompropftei, in welche einträgliche Pfrunde er auch 1585 wirklich eintrat, worüber er fich bis an feinen Tod Neiber zugezogen haben foll. Nach seines Baters Ableben im April 1586 übernahm Joachim Friedrich nebft feinem jungern Bruder Johann Georg (f. b. Art.) die gemeinschafliche Berwaltung bes kleinen Fürstenthums, und zwei Jahre barnach, als Schleffen grade burch ben Krieg zwischen Polen und Ofterreich ernfis lich bedroht wurde, nach bem Wunsche ber Fürsten und Stande biefer Lanbichaft bas Felboberftenamt, welches ihm jedoch nach balb verschwundenen Gefahren feine großen Anstrengungen auferlegte. 3m Sommer 1592 erbte er nach seines finberlosen Brubers Johann Georg Tobe beffen Antheil an Brieg und vier Jahre spater bas verschuldete Bergogthum Liegnit, mo Bergog Friedrich IV. im April 1596, ohne Kinder zu hinterlassen, mit Tobe abgegangen war. Sier feste Joachim Friedrich einen ganbeshauptmann ein, ber nach feinen Borfchrifen malten mußte, in Brieg aber lenfte er felbst unter bem Beistande tuchtiger Rath: geber alle Geschafte.

Man preift Joachim Friedrich als einen wissenschafts lich gebilbeten Fursten, der fich um berühmte Gelehrte

<sup>2)</sup> Benutt wurden Sommereberg's Scriptores rerr. Silesisr. 1-111. Pauli's Allgemeine preuß. Staatsgeschichte. 111, 31 fg. u. 339. VIII, 525 fg. und Buchhole, Bersuch einer Gesschichte ber Churmart Branbenburg. 111, 433 fg. u. 397. 3) Sie war, nach Angabe ber Inschrift ihres Sarges, geboren ben 14. Jun. 1561.

wefentlich verbient machte, bie von feinem Bater (1569) gegrundete Furftenschule ju Brieg im Aufschwung erhielt, ber gefuntenen abnlichen Anstalt ju Golbberg wieder aufs half, fich um ben Lebenswandel und bie Renntniffe ber Rirchen und Schulbiener forgfaltig befummerte, und gleich beim Antritte seiner Regierung barauf fah, bag bie Kirchen= strafen nur im außersten Rothfalle hart angewendet, sonft aber bie ichwachen Geelen mit Schonung gur Gottesfurcht jurudgeführt werben follten. Gelbft fromm, friebfertig und flug forgte er fur Rube, Frieden und Wohlftand feiner Banbe; er ubte Gerechtigkeit, Freigebigkeit und Dankbars teit aus, fuchte aber bie Tilgung ber Schulden, Die auf beiben Furftenthumern lafteten, ben Stanben aufgumals gen. Die von feinem Bater geerbten Schulben im bries ger Banbe überließ er mit Bustimmung feines mitregierenben Brubers im Marg 1591 auf tem gandtage ju Dhlau ben Stanben unter gemiffen Bebingungen, als 3. B. fie funftig nicht mit neuen gaften ju beschweren, bas Behnwesen gu regeln, und eine neue gandesordnung ju genehmigen, wenn fich die Stande barüber vereinigt haben wurben. Spaterbin gab er, als nachster Agnat, feinem Better Friedrich IV. bie Buftimmung, bag berfelbe am 17. Jan. 1596 feines Batere Schulben auch ben Stanben von Liegnig jur Tilgung überlaffen tonnte, nachbem benfelben ansehnliche Privilegien befonders in Lehnsachen zugeftanden worden maren. Die Rammerguter Diefes ganbes maren größtentheils entweber verpfandet ober verfauft. Im Ubris gen wirthschaftete biefer Bergog, ba er einen sparfamen Dofftaat unterhielt, fo weislich, bag er im 3. 1599, als er fich ber Deft halber nach Parchwit gurudgezogen batte, Die munfterberg'ichen Stabte Gilberberg und Reichstein fammt ben bagu gehorenben Bergwerten antaufen, und fonft noch im Laufe feiner lanbesfürstlichen Birtfamteit mancherlei nubliche und angenehme Bauten ausführen tonnte, 3. B. Die Erweiterung ber Festungswerke in Brieg, bie Berftellung ber gewolbten Baftionen an ber Dber, tie Unlegung mehrer großen Dublen und die Ausschmudung feiner Schloffer. Ferner unterftuste er andere nubliche Unternehmungen, ging bem Raifer jur Bestreitung ber Rosten bes Zurkentriegs bilfreich an bie Band, brachte bas in Berfall gerathene Dungmefen in Schlefien wieber gur Aufnahme, konnte aber, obschon er vom Raiser Rubolf II., bem er sich allezeit bienstfertig erwiesen hatte, nicht erlangen, bag er volle Sobeiterechte über die fatholifche Johannitercommenbe Lossen ausüben burfte. Die bortige Pfarrei blieb fortan einem fatholischen Beiftlichen anvertraut, was er grabe gern abgeanbert gesehen hatte. Auch verlor er feinen Procest gegen ben Bergog Johann von Solftein-Conderburg am leipziger Ccopppenftuble, und mußte bemfelben nicht nur die Mitgift, fonbern auch ben eingebrach: ten Schmud von beffen 1593 verftorbener Tochter, welche Friedrich's IV. von Liegnit zweite Gemablin gewesen mar, wieder herausgeben. Mit beffen britter Gemahlin und Bieme, einer murtembergischen Pringeffin, verglich fic Boachim Friedrich, aber mit ben noch lebenben Tochtern bes gleichfalls verftorbenen liegniber Betters Beinrich XI. fich abzufinden, war ihm nicht moglich. Ebenfo wenig gelang es ihm und feinem Schwager, Bergog Rarl II.

von Munfterberg, im I. 1599 bie neue Bifchofsmahl gu Breslau au bintertreiben.

Besonderes Auffeben erregte Bergog Joachim Friedrich burch feine ftets unterhaltene Binneigung gum reformirten Glauben, und hat beshalb von feinen Beitgenoffen balb Lob, balb Label erhalten, je nachbem bie Parteien fur ober gegen feinen Arpptocalvinismus fich aussprachen. In ber Regel haben bie ichlesischen Schriftfteller biefen Puntt in Joachim Friedrich's Leben übergangen, oder ihn übers haupt gegen bie Anklagen hieruber in Schut genommen, fo Friedrich Berner in feiner Barnungsglode, Martin Fechner in feiner Ermahnung an bie augeburger Confesfionisten in Schlesien und Anbere neben fachlischen Theologen. Es erweist sich aber, bag Joachim Friedrich in feiner Jugend, obicon ber Bater ein eifriger Lutheraner mar, in bem nachmaligen Rector ju Brieg Loreng Cirfler einen verkappten Calviniften jum Lehrer hatte, ber ihm bie erfte Borliebe zu feinen Religionsansichten beigubringen mußte. bag vermuthlich fein Schwiegervater, wenn auch nicht feine Gemablin, in berfelben Abficht auf ihn einwirfte, bag jebenfalls bie Umtriebe in Rurfachfen auf ihn auch rudwirkenben Ginflug ausubten, bag er Gleichgefinnte in feine Dienfte nahm, wie Beinrich von Genig und Ben: gel von Beblig, beide großen Ginfluß über ibn gemannen, und bag er fonft noch in ftetem Bertebr mit Reformirten blieb, ben Bengel von Beblit jum gandesbauptmann im Fürstenthum Liegnig machte, wo schon unter Friedrich IV. bie Reformirten fich einzuschleichen versucht hatten, aber unterbrudt worben maren, feine beiben Gobne im refors mirten Glauben unterrichten ließ, benfelben wie feinem ganbe in feinem Teftamente vom 19. Dec. 1596 neben feinem Schwager Bergog Rari II. von Munfterberg noch ben ermahnten liegniger gandeshauptmann jum Vormunde feste und endlich am 19. Dec. 1601, nach bes furfach: fifchen Kanglers Grell Beispiele, burch eine Berfugung, weiche bem Calvinismus in feinem Lanbe baburch große Erleichterung verschaffte, bag alles unerbauliche Banten, Streiten und Berfolgen über Religionsangelegenheiten bort verboten und ber Concordienformel aller Eingang ftreng gewehrt wurde, fich felbft ben Berbacht jugog, balb offent: lich jum reformirten Glauben übertreten ju wollen. Dach Lichtstern's Angabe traf er ju Brieg icon Anstalten bier: ju, aber fein ploplicher Tod hinderte bie Musfuhrung Dies fes Worhabens. Joachim Friedrich ftarb am 25. Mary 1602, nachdem er brei Tage zuvor von beftigem Seiten: flechen und gefährlichen Bruftbeschwerden befallen worden war. Gein Leichnam wurde am folgenben 7. Dai in ber Sauptfirche ju Brieg beigefett. Seine Schone, tugenbhafte und liebenswurdige Gemahlin folgte ihm am 14. Nov. 1605 in biefelbe Gruft nach. Durch fie mar er Bater folgender Rinder geworben: 1) Georg Ernft, geb. am 29. August und geft. ben 7. Gept. 1589; 2) Johann Chriftian, Bergog von Liegnit und Brieg (f. b. Art.); 3) Barbara Ugnes, geb. ben 24. Febr. 1593, vermablt am 15. Det. 1620 mit Johann Ulrich von Schaffgotich, Freiherrn von Erachenberg, bem bekannten faiferlichen General, flarb gu Chemnig ben 24. Jul. 1631. 4) Georg Rubolf, geb. ben 22. Jan. 1595, war zwei Dale vermablt, ftarb aber

ohne Kinder den 14. Jan. 1653 (f. d. Art.); 5) Anna Marie, geb. den 26. April 1601, starb noch vor ihrer Mutter 1605, und 6) Maria Sophie, jedenfalls furz vor des Baters Tode geboren, wurde wahrscheinlich einem zurückgezogenen Leben preisgegeben und starb 1654 jedenfalls unvermählt; denn im herbste 1626 gedenkt Daniel Zepke ihrer noch im jungfräulichen Stande ). (B. Rose.)

## III. Beiftliche und Donche biefes Ramens.

1) Joachim von Flora bat in ber Rirchengeschichte unter ben Dofifern, Propheten, Regern und Beugen ber Babrheit eine Stelle erhalten. Gein Geburtsjahr fallt in bas britte Decennium bes 12. Jahrh., und fein Geburtsort war ein Dorf in ber Rabe von Cofenga im Reapolitanischen. Nachdem er fich eine Zeit lang am hofe bes Konigs von Meapel, Roger's II., aufgehalten hatte, unternahm er eine Rach feiner Rud: Ballfahrt nach bem heiligen gande. tehr und verschiebenen andern Wanderungen tam er in bas Kloster Corazzo (Curatium), wo er bas Monchs-gelübbe ablegte, und nach bem Tobe bes Abts beffen Stelle übernahm. hier beschäftigte er sich hauptsächlich mit bem Stubium und ber Auslegung ber heil. Schrift, insonberheit ber prophetischen Bucher und ber Apotalppfe, und tam in ben Ruf, felbst ein Prophet ju fein. Um fich aber bie nothige Duge jur Ausarbeitung feiner Schrifs ten und ju frommen Ubungen ju verschaffen, verließ er im 3. 1183, mit Bewilligung bes Papftes Lucius III., feine Abtei, und begab fich auf einige Beit in ein andes res nahes Rlofter, Cafamarium; und als ihm auch bie: fes nicht Duge und Stille genug gewährte, ging er in eine wuste Berggegend in ber Rabe von Cofenga, und wurde hier burch Errichtung eines Bethauses bie Beran: laffung gur Entstehung eines Rlofters und einer eigenen Monchecongregation, Ordo Florensis, Congregatio Floriensis, welche, vom Papfte bestätigt, brei Jahrhuns berte lang in Calabrien bestanden bat, und bis zu einem Umfange von 35 Klostern angewachsen ift; aber burch Uns gludbfalle und bie Berfolgungen ber Giftercienfer von ber alten Obfervang gebrudt, fich nicht langer halten fonnte. Joachim ftarb im 3. 1202, ben 30. Mary, im 72. Jahre feines Alters, im Geruch befonberer Beiligkeit; baber er auch als heiliger in Calabrien verehrt wird, ohne jedoch die feierliche Kanonisation erhalten zu haben. ein vollkommener Monch, in bem fich ber Enthusiasmus fur bas Priesterthum mit ber Begeisterung fur bie ges naue Erfüllung ber Monchsgelubbe vereinigt. bensbeschreibung besselben sindet sich im 18. Theile ber Acta Sanctor. p. 110. Bgl. Engelhardt, Der Abt Joachim und bas ewige Evangelium; in feinen Rirchens geschichtl. Abhanbil. G. 3 fg.

Joachim bat eine nicht unbebeutenbe Ungahl große

tentheils mustischer und mit Weiffagungen bier und ba ausgestatteter Schriften, von benen auch mehre gebruckt find, hinterlaffen. Bu ben lettern gehoren die funf Bucher de Concordia V. et N. T., Die in vielen Stellen von Scharffinn und einer feinen Combinationsgabe geus gen und ben 3med haben, ju beweifen, bag ums 3. 1260 eine neue Beltperiobe eintreten werde; bie Commentarien über ben Jefaias, Jeremias und einzelne Abschnitte ber Propheten Nahum, Habatul, Sacharja und Maleachi; bas Psalterium decem chordarum (zusammengebruckt Bened. 1519. 4.), worin er sich besonders ausführlicher uber bas Geheimniß ber Dreieinigfeit ausspricht, und Mehres über die verschiedenen Arten bes Ginnes ber beil. Schrift beigebracht wird; ben Commentar über bie Apotalppfe, worin fich die Rlagen über bas Berberbniß ber Rirche wieberholen, ber Gebante von ben brei Beltaltern, bes Baters, Sohnes und beil. Geiftes, bargelegt, und auf eine Reformation ber Kirche, welche von Monchen und Eremiten ausgehen muffe, hingewiesen wird u. v. a. Bu einem befondern Ansehen gelangten feine Vaticinia de summis Romanis Pontificibus 1). Es find berfelben breifig, und abgefaßt in folgender Art, woraus fich ergibt, inwiefern ihnen ber name Vaticinia mit Recht gus fomme. Vaticinium IV. Vox vulpina perdet principatum. Benedictus, qui venit in nomine Domini coelestium omnium contemplator, qui simplex eductus de terra tenebrosa ascendit et descendit: nam vox gemina et vulpina ipsius Principatum vorabit et tribulatus peregre morietur. O quantum dolebit Sponsa de casu legitimi Sponsi ad devorandum tradita Leoni. Cur, o simplex homo! Sponsam dimittis truculentis canibus latrantibus tribuendam? Cogita nomen tuum, et prima opera fac, ut recipiaris in partibus Ozientis. Er selbst bekannte von fich, bag er nicht bie Gabe ber Beiffagung, sonbern nur ben Beift ber Ginficht besite; ben Italienern aber ift er baffeibe, mas Martin ben Englanbern, Dalacias ben Irlandern, und Mostrabamus ben Frangosen ift. Mehre ber ihm jugeschriebenen Beiffagungen find offenbar untergeschoben.

Seine Ansicht von der Dreieinigkeit brachte ihn in Conflict mit Peter dem Lombarden, den er einen Keher und Unvernünstigen nannte, weil er behauptet, daß Baster, Sohn und heil. Geist ein höchstes Wesen sei, und daß basselbe weber zeuge, noch gezeugt werde, noch aussehe. Aus dieser Behauptung solgerte Joachim, daß Gott damit nicht eine Dreieinigkeit, sondern vielmehr eine Viereinigkeit, Quaternitas, zugeschrieben werde: namlich drei Personen und ein diesen Dreien gemeinschaftliches Wesen. Dagegen nun war er der Meinung, daß die Eisnigkeit der Personen nicht im eigentlichen Verstande, sons dern nur gleichnisweise zu verstehen sei, etwa so, wie

<sup>3)</sup> Benutt wurden von Commereberg's Silesiacarum rerr, scriptores. Tom, I-III. Polit Hemerologion Silesiacum Vratislaviense, Waltheri Silesia Diplomatica, Tom, I, et II. Lichtstern's Schlefiche Fürstenkrene nehft ben Anmerkungen über biefes Bert von einem unbekannten Schlefier (Beigenfels 1687.) und Pauli's Preußische Staatsgeschichte. VIII, 500 fg.

<sup>1)</sup> Am vollständigsten in Wolf, Lectt. memorabb. I, 444 aq., mit den Bitbern einer alten nurnbergischen handschrift, die nicht ohne Werth sind, und den erläuternden Anmerkungen des Paschallinus Regiselmus, Theophrastus Paracetsus, mit Marginatien von Abam Durisch und des Iohannes Abrasber.

man fagt: Die Menge ber Glaubigen ift Ein Berg und Eine Geele; ober wie es im Buche ber Ronige heißt: Mein Bolf und bein Bolt find Eins; ober wie Chriftus zu bem Bater gesagt: Ich will, baß bie Glaubigen Eins seien, gleichwie wir Eins find. Diese seine Meinung wurde aber von Innocenz III., in ber beruhmten vierten Lateransynobe vom 3. 1215, als irrthumlich und fetes risch verworfen, und ihr entgegen mit Bustimmung und Genehmigung ber Spnobe als orthodorer Glaube aufge-ftellt: Quod una quaedam summa res est, iucomprehensibilis quidem et inessabilis, quae veraciter est Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, tres simul Personne, ac singulatim quaelibet carundem. ideo in Deo Trinitas est solummodo, non Quaternitas, quia quaelibet trium Personarum est illa res, videlicet Substantia, Essentia sive Natura divina, quae sola est universorum principium, praeter quod aliud inveniri non potest. Ber fich herausnehme, fügt bie Synobe hingu, die Meinung und Lehre Joachim's in biefem Stude zu billigen ober zu vertheibigen, folle als Reger von Allen widerlegt werben; Diefer Ausspruch solle jeboch bem von Joachim errichteten Moster zu Flora nicht nachtheilig fein, weil an ber Obfervang beffelben nichts auszuseben fei; besonders aber auch besmegen, weil Joadim verorbnet, bag alle feine Schriften bem papftlichen Stuble jur Prufung und Berbefferung vorgelegt werben follten, und in einem eigenhandig unterschriebenen Briefe bie Erklarung von fich gegeben habe, daß er am Glauben ber romifchen Rirche balte, als welche aller Glaubigen Mutter und Lehrerin fei.

In seinem Buche de Concordia V. et N. T. trug Joachim bie Lehre von ben brei Weltaltern vor, bem Beltalter bes Baters, bes Cohnes und bes heil. Beiftes, wobei er behauptete, bag bas Beitalter bes Sohnes mit bem apolalpptischen Jahre 1260 ein Enbe, bas Zeitalter bes beil. Beiftes aber feinen Unfang nehmen werbe, wels des burch eine vollkommene Reformation bes verberbten Buftandes ber Kirche vorbereitet fei. Diese Behauptung erregte, je naber man bem 3. 1260 fam, immer mebr Aufmertsamkeit und Aufsehen, und biejenigen, welche bies felbe vertheibigten, biegen Joachimiten, Joachimitici. Gine aussuhrliche Beschreibung ihrer Lehre gibt bie Bors rebe gu ten 17 Rirchemverordnungen ber Synobe gu Ars les im 3. 1260 2). Diefer zufolge nahmen fie brei Belt perioden, und in jeder berfelben einen befondern Stand und Buftand ber Menschen an, bie auf einander theilb icon gefolgt feien, theils aber noch folgen follten: ben Stand ber Berheiratheten (Conjugatorum), welcher gur Beit bes ewigen Baters unter bem U. T. vorhanden ges mefen; ben Stand ber Beiftlichen, ber gur Beit ber Gnabe burch den Sohn emporgefommen, und ben Stand ber Monche, ber gur Beit ber größten Unabe unter ber Re gierung bes beil. Beiftes fteben werbe; in ber erften Belts periode berrichte bas Mofaische Gefet, in ber zweiten bas Evangelium bes Sohnes, in ber britten aber, ber Beit ber größten Gnade und ber geoffenbarten Babrheit, werbe

ber heil. Geist die Herrschaft haben; in ber ersten Periode lebten die Menschen nach dem Fleische, in der zweiten nach dem Fleische und Geiste, in der dritten aber werden sie nach dem Geiste leben u. s. Wus diese Art, sügt nun die Vorrede hinzu, vernichten die Joachimiten die Erslösung Jesu Christi, und behaupten, daß die Sacramente ein Ende nehmen mussen, weil, ihrem Vorgeben nach, alle Figuren und Zeichen aufhören werden, und die Mahrzheit in ihrem völligen Glanze erscheinen wird. Das Conzistum verdammte die Schristen Joachim's, und verbot bei Strase der Ercommunication, sie zu lesen und zu gesbrauchen.

Da die ftrengen Frangistaner gur Borbereitung und herbeiführung bes von Joachim prophezeihten Zeitalters bes beil. Beiftes fich befonders berufen glaubten, fo fan: ben auch die Schriften Joachim's bei ihnen in einer bes sondern Achtung und Berehrung, und vorzüglich bei dem General derselben, Johann von Parma, und bessen Besgleiter auf seiner Sendung nach Constantinopel, Gerhard. Der Lette, ber als entschiedener Anhanger Joachim's 18 Jahre im Rerfer leben mußte, mar es auch, welcher bie Sauptgebanten, die in ben Schriften Joachim's gers ftreut waren, in einem Buche gufammenftellte, und ihm ben Titel: Introductorius in Evangelium aeternum gab '). Dit bem Namen Evangelium aeternum be-Beichnet man namlich nicht eine felbständige Schrift, fonbern bie brei hauptwerte Joachim's, bie Concordin V. et N. T., ben Commentar über bie Apokalopse und bas Psalterium decem chordarum, mit ben barin enthal: tenen Lebren. In biefem Introductorius waren eine Menge auffallenber Behauptungen aufgestellt: bie Lehre Joachim's übertreffe bie Lehre Christi; benn bas Evanges lium Chriffi fuhre Riemanden gur Bollfommenheit, und werbe abgeschafft werben, wenn bas Evangelium bes beil. Geistes, in ber Behre Joachim's, ber Welt werbe bekannt werben; ferner ber romifche Papft fenne blos ben buch: flablichen Ginn bet beil. Schrift, über ben geistigen aber tonne er nicht urtheilen; bas thatige Leben fei bis auf bie Beit Joachim's fruchtbar gewesen, fei es aber jest nicht mehr, bagegen trage von feiner Beit an bas beschauliche Leben Fruchte: ein Monch werbe erscheinen, ber an Burbe und herrlichkeit Alles übertreffen werbe; beffen Orben werde erscheinen, wenn ber Orben ber Geiftlichen aufgehort haben werde, zu gebaren, und biefer Orben fei ber Orben ber Meinen, Parvulorum, b. h. ber Franzis taner, Minorum'). Der Engel in ber Offenb. 14, 6 wird für ben beil. Frangistus erflart, welcher ber Belt bas mabre und ewige Evangelium Gottes vorgetragen habe. Der in biefem Buche ausgesprochene Sochmuth erbitterte und emporte Alles, was nicht geistlicher Bruder war, so fehr, daß sich ber Papst Alexander VI., wiewol sehr ungern, entschließen mußte, baffelbe zu verbieten, und endlich, ba die Universität von Paris nicht aufhorte, ihn barüber zu besturmen, fogar baffelbe verbrennen zu Offenbar ging ber Inhalt beffelben, und fogar lassen.



<sup>3)</sup> f. Quetif et Rehard, Scriptor, Dominicor, I, 202 aq. 4) Engelharbt, Sandb. b. Rirchengesch. 11, 306 fg.

mit freigeisterischer Berwerfung bes wirklichen Evangeliums, auf Untergang ber bamaligen Rirche und auf bie Berrichaft bes ftrengen Monchthums b). (J. T. L. Danz.)

2) Joachim, Abt von Berefelb, f. unt. Hersfeld (2. Sect. 7. Bb. S. 51).

3) Joachim von Poblet, war ber britte Abt ber im 12. Jahrh. gestifteten Ciftercienserabtei ju Poblebo, Populetum, in Calabrien. Wie feinen Beitgenoffen, ben Abt Joachim von Flora, hatte auch ihn eine prophetische Begeisterung ergriffen, und weil seine Prophezeiungen ber Art und des Inhalts maren, wie die des Abts zu Flora, wurde er bisweilen mit diesem verwechselt. Es finden fich dieselben abgebrucht in Archimbaub's Nouveau Recueil de pièces fugitives (Paris 1717. IV. 8.) T. III. (J. T. L. Danz.)

## IV. Joadim als Buname.

1) Georg, einer ber frubesten Unbanger und eifris aen Bertheibiger bes Copernicanischen Beltspftems, geb. ben 15. Febr. 1514 ju Felbfirchen unweit Chur in Graus bunbten (Rhaetia), und baber nach ber Sitte jener Zeit gewöhnlich Rhaeticus genannt. Den ersten Unterricht in ber Mathematik erhielt er zu Burich von Oswald My= conius, und bezog bann zu seiner weiteren Ausbilbung die Universitat Wittenberg, wo er im Julius 1535 bie Magisterwurde erhielt und im Januar 1537 jum Pros feffor fur bas Fach ber Elementarmathematit ernannt wurde, wahrend Erasmus Reinhold bort bie hohere Ma-thematik lehrte. Im 3. 1539 ging Joachim, burch ben Ruf bes Copernicus angezogen, ju biefem nach Frauens burg und wurde bessen Gehilfe bei seinen aftronomischen Arbeiten, sowie auch ber erfte Berbreiter einer aussuhrlis cheren Nachricht über bas neue Spftem (vgl. b. Art. Copernicus), bas er mit bem größten Eifer gegen bie Uns banger bes Ptolemaischen Spftems verfocht. Schon bas mals begann Joachim, burch bas Beburfniß großerer Benauigkeit bei ben aftronomischen Rechnungen gebrungen, feine großen Tafeln ber Ginus '), Tangenten und Gecanten ju berechnen, worin er zuerft ben Gebrauch ber Ges canten in ber Trigonometrie zeigte, und bie Anwenbung ber von Regiomontan eingeführten Tangenten erweiterte. Im 3. 1541 ober Anfangs 1542 kehrte er nach Witten= berg jurud und trat fein bortiges Lehramt wieber an. Dit Empfehlungsbriefen von Melanchthon verfeben, reifte er 1542 nach Nurnberg, wo er sich im Umgange mit ben bortigen Dathematifern verschiebene fur ihn werth= volle Manuscripte von Werner und Regiomontan ver= Nachber foll er eine Zeit lang zu Leipzig bie Mathematit gelehrt haben. Spater ging er wieber nach Polen und von ba, eingelaben von boben Magnaten, nach Ungarn, wo er am 4. Dec. 1576 ju Rafchau ftarb. Geine Schriften finb folgenbe:

I) Ad clariss. virum D. Jo. Schonerum de li-

bris revolutionum eruditissimi etc. Nicolai Copernici Torunnaei, Canonici Varmensis, per quendam juvenem Mathematicae studiosum, Narratio prima (Gedani 1540. 9 Bog. in 4.), wovon 1541 zu Basel eine neue mit einem Encomium Borussiae vermehrte Auflage etschien, sowie auch die ebendaselbst im 3. 1566 erschies nene neue Ausgabe ber Revolut. Coel, und Jo, Kepleri Prodromus dissertationum cosmographicarum etc. (Tub. 1596. 4.) Abbrude bavon enthalten.

Nachrichten über biefe Schrift und Auszuge baraus findet man in Raftner's Geschichte ber Mathematik. 2. Bb. G. 602-608. Raffiner macht bier und vorher (S. 368) auch barauf aufmerksam, baß biefer Joachim von bem aftrologischen Aberglauben feiner Beit nicht gang frei

gemefen fei.

II) Orationes de astronomia et geographia et de physica. (Nurnberg 1542.) Beibler (Hist. Astronomiae. [Bittenberg 1741.]), Raffner (a. a. D.), Montucla (Hist. des Mathématiq., nouv. ed.) und De la Lande (Bibliograph. astron. [Paris 1803.]) erwähnen bies fer Reden nicht, wol aber ber forgfaltig von Beif ge= arbeitete Artifel Joachim in ber Biographic univers.

III) Ephemeris ex fundamentis Copernici (Lips. 1550.), jest fehr felten. Rach De la Banbe's Angabe find biese Ephemeriben auf 1551, und bie Borrebe enthalt intereffante Nachrichten über bas Leben bes Copernicus.

IV) Magnus Canon doctrinae triangulorum ad decades secundorum scrupulorum et ad partes 10 000 000 000. Einen Auszug hieraus foll Joachim felbst zuerst, nach einer Angabe Gesner's, im 3. 1551 ju Rurnberg haben erscheinen laffen. Das vollständige Wert aber erschien erft nach seinem Tobe burch ben von ihm mit ber Berausgabe beauftragten Balentin Otho. welcher ausbrudlich von Bittenberg nach Ungarn gereift war, um fich von Joachim in ber Trigonometrie unterrichten ju laffen. Dtho wurde Unfangs von bem Raifer Maximilian II. und nach beffen Tobe von beffen Statthalter in Ungarn (summae rei praesecto in Ungaria), Joh. Reuber, mit Gelbe unterftust. Spater nach Bittenberg als Professor berufen, erhielt er vom Rurfursten August von Sachsen zur Bollenbung bes Berkes eine Summe bewilligt. Balb aber trat, wie Dtho in ber Borrede erzählt, eine "mutatio" ein, "quae mihi et paucis aliis necessitatem discedendi attulit." Nach einigen Jahren, bie Dtho auf Reisen jugebracht batte, ließ er fich auf Rafpar Peucer's Bureben in ber Pfalz nieder und vollendete bort auf Roften bes Bergogs Jos hann Casimir und, nach beffen Tobe, bes Kurfursten Friedrich IV. bas Bert, welches er beshalb lettgenann= tem boben Gonner zueignete und betitelte: Opus Palatinum de triangulis a Geo. Joachimo Rhetico coeptum: L. Valentinus Otho, principis palatini Friderici IV. electoris mathematicus consummavit. An. sal. hum. MDXCVI. (ohne Drudort in Fol.) mir vorliegende, ehemals ber wittenberger Universitats= bibliothet gehorenbe Eremplar enthalt nun, ber Reihe nach 1), folgenbe Schriften:

2) Richt in allen Exemplaren bes opus palatinum fcheint bies

<sup>5)</sup> Baumgarten . Crufius, Lehrb. ber driftl. Dogmen: gefc. I, 505. Bgl. Giefeler, Bebrb. b. Rirchengefc. II, 2, 357 fg. 1) Er vermeibet in feinen Schriften ben Ramen sinus, wirb aber in feinen pom rechtwinkeligen Dreiect abgeleiteten Benennungen oft weitschweifig.

1) Geo. Joachimi Rhetici libri tres de fabrica Canonis doctrinae triangulorum, 1596. 2) Ejusd, de triquetris rectarum linearum in planitie liber unus, 1596, zusammen 104 S. fortlaufend (bas erfte Bert allein 85 S.). 3) Ejued. de triangulis globi cum angulo recto. 1596, 140 S. 4) L. Val. Othonis Parthenopolitani de triangulis globi sine angulo recto libri quinque, quibus tria meteoroscopia numerorum accesserunt. 1596. Die erftgenannten funf Bucher haben 341 G., an beren Schluffe ein besonderes Blatt, worauf steht: Neostadii in Palatinatu excud. Matth. Harnisius, A. S. 1596, Die Meteoroscopia numerorum enthalten in meinem Eremplar 121 G. fur fich paginirt, worauf ein Blatt Errata und Anweisung für den Buchbinder folgt. 5) Geo. Joachimi Rhuetici magnus Canon u. f. w. (f. oben) 554 G. 6) Tertia Series magni canonis doctrinae triangulorum, in quo triquetri cum angulo recto in planitie minus latus includentium angulum rectum ponitur partium 10 000 000, enthalt 181 G. Ausführliche Inhaltsan: zeigen und Beschreibungen bes opus palatinum und bes magnus Canon inebefondere findet man in Raftner's Geschichte ber Mathematik. 1. Bb. S. 590-611. 621 -626, in Jean Bernoulli's Analyse de l'Opus Palatinum etc. (Hist. de l'acad. roy, de Berlin pour 1786), worin eine von De la ganbe in bem Journal des Savans Oct. 1771 gegebene Motig verbeffert wirb, enbs lich in Delambre's Hist, de l'astronomie moderne. T. II. (1821.) S. 1-34, wo besonders die übertriebene Sochachtung, welche Montucla vor ben von Pitiscus am magnus Canon gemachten Berbefferungen hegt, auf bas rechte Dag reducirt, und bem Joachim bas ibm Gebuhs renbe vindicirt wird.

In einem im J. 1568 von Joachim an Pet. Ras mus geschriebenen, nachher von Abr. Romanus veroffentlichten, Briefe verspricht Joachim, noch manche ans bere Berte herauszugeben, welche auch, nach einem an= bern Briefe des Polen Joh. Lasicius an Gesner, icon großentheils vollenbet maren, jedoch nie gebruckt worben find. Eins biefer Berte follte in neun Buchern de phacnomenis handeln, und ju genauen Beobachtungen, Rennt: nig ber mahren Orter ber Gestirne, ju geographischen Ubungen u. f. w. anleiten. Gin anderes Bert follte eine astronomia germanica, ein brittes eine neue, blos auf Beobachtungen, nicht auf Speculation ber Alten gegrun: bete Naturphilosophie, ein viertes sieben Bucher de artis chemicae fundamentis enthalten. Wgl. Simler's epitome biblioth. Gesneri. (Burich 1574.) p. 228 und Beibler's Hist. astron. p. 357.

2) Georg Andreas, wurde ben 28. Jan. 1700 gu Leipzig geboren, wo fein Bater, Georg Joachim, als Burger und Sausbesitzer lebte. Nachbem er baselbst burch einen Privatlehrer, Namens Johann Jacob Gers

min, guten Elementarunterricht erhalten hatte, bezog er. awolf Jahre alt, im 3. 1712 bie Fürstenschule ju Grimma, wo bamals Ermel, Schumacher, Egenolf und Jacobi als Lehrer thatig maren. Unter ihrer Leitung fam er icon in Beit von funf Sahren soweit, bag er 1717 nach Leips gig zurudkehren und feine Universitatostubien bafelbit bes ginnen konnte. Unbreas Rubiger und August Friedrich Muller waren feine Lehrer in der Philosophie; und über bie einzelnen Theile ber Jurisprubeng borte er bie Bore trage von Friedrich Philippi, Joh. Fr. Dlearius und Jo-hann Christoph Schacher. Im J. 1719 setzte er seine Studien in Wittenberg fort, ließ sich hierauf 1720 von ber bortigen Juristensacultat pro Praxi eraminiren, und wurde noch in bemfelben Sahre bei ber Landesregierung zu Dresben als Abvocat immatriculirt. 3war machte er von jest an in Leipzig bie juriftische Praris zu feinem Sauptgeschäft, allein er hatte boch babei immer auch bie hauptbeziehungen ber Theorie im Muge; und begann bas ber, nachdem er 1726 ju Erfurt als Doctor juris pros mobirt hatte, in Leipzig, unter Beibehaltung feiner prattifchen Thatigkeit, atabemifche Collegia über Proces und Civilrecht zu lefen; auch feste er biefe boppelte Thatig= feit bis zu feinem am 20. Aug. 1759 zu Leipzig erfolg: ten Tobe ununterbrochen fort.

215 Schriftsteller machte er sich burch mehre fleine Abbandlungen befannt, benen man bas Berbienft ber Grundlichkeit nicht absprechen tann, die aber jest faft fcon ju ben literarifchen Geltenheiten geboren. Go fdrieb er 3. B. außer feiner Doctordisputation de reconventione (Erfurt 1726, 4.) eine Abhandlung de judicio familiae herciscundae (Leipzig 1726, 4.) und ein fleines Buch unter bem Titel: Principia processus criminalis, praesertim inquisitorii (Leipzig 1726), ferner eine Abhanblung de pertinentiis a praediis sine oneribus separatis (Lips. 1727. 4.), und gleichzeitig zwei anbere de censu constitutivo et reservativo unb de successione Geradae juxta forum domicilii instituenda; serner im 3. 1729 zwei Abhandlungen de dif-ferentia impedimentorum juris et sacti circa restitutionem in integrum, und de referente juramentum, in termino juratorio non comparente, sowie im 3. 1730 eine abnliche Abhandlung de differentia reprobationis a probatione actionis et exceptionum peremtoriarum. Much ließ er im J. 1732 eine Connexio juris privati civilis et feudalis bruden, bie 1739 neu aufgelegt ward; lieferte ebenfalls 1732 zwei Differtatio: nen de vivi-sepulturae delicto et poena, uno de mortuis redivivis, und schloß feine literarische Thatigkeit 1733 mit einer Differtation de cessione beneficii competentiae et alimentorum exinde provenientium. Chens fo wird er fur ben Berfaffer ber von Christian Bottlieb Chrenhaus im 3. 1729 ju Erfurt vertheibigten Doctors disputation de matrimonio duarum foeminarum, sexu masculino simulato inito, gehalten; und bie von Das vid Jacob Spindler unter bem Prafibio bes Professor Bertel ju Jena 1735 auf ben juriflifchen Ratheber ges brachte Inauguralbissertation de libertate mutandae pro-

seibe Reihenfolge stattzusinden, mas leicht geschen tonnte, ba in biefer Cammlung von Berten teine fortlaufende Seitenzahl, fons bem jedes Bert fur fich besonders paginirt ift.

I. Encott. b. BB. u. R. Bweite Section. XX.

bationis in processu, foll gleichfalls von ihm berstammen \*).

(Emil Ferdinand Vogel.)

3) Johann Friedrich, zu halle am 23. Jun. 1713 geboren, studirte daselbst, und wurde im October 1738 Doctor der Rechte, im April 1748 außerordentlicher Prozsessor ver Rechte und der Geschichte, und 1762 ordentlischer Prosessor der Prosessor der letteren, in welchen Amtern er am 24. Dec. 1767 starb. Als Lehrer beschäftigte er sich vorzugsweise mit dem teutschen Staatsrechte, und war zus gleich in diesem und den verwandten geschichtlichen Faschern ein fleißiger Schriftseller; wie denn seine numissmatischen Arbeiten in noch jeht einigen Werth haben, und seine "Geschichte der teutschen Reichstage" (halle 1762. 2 Bde.) wenigstens für ihre Zeit von Bedeutung war 2). Am meisten hat er sich jedoch dadurch in der Literaturs

1) Unterricht von bem Mungwefen, worin fewol ber Buftanb

geschichte bemerklich gemacht, bag er, fast gleichzeitig mit Chr. S. Edhard in Jena (f. b. Art. im 30. Ih. bet 1. Sect. S. 466), die Diplomatik in den Kreis der akademischen Unterrichtsgegenstande einführte, und burch ein eigenes, in teutscher Sprache ausgearbeitetes Lehrs buch '), jugleich bie erfte, fich inebefondere mit bet Diplomatit beschäftigende Schrift in teutscher Sprache, mehr in Umlauf zu bringen suchte. Ebenso wie Edhard beschrantt er sich in biefem Buche auf Die alteren teutschen Raiserurfunden, wie benn überhaupt die Dethode beiber Schriftsteller viel Ubereinstimmenbes hat '). Der wiffens schaftliche Gehalt ber Diplomatit bat zwar burch Joachim ebenso wenig als burch Edhard gewonnen, ba es Einem wie bem Andern an eigener Urfundenkenntniß ju febr fehlte, und fie fich alfo mit Benutung ber von Andern, besonders im Chronicon Gottwicense, gesammelten Mas terialien begnugen mußten; und eben burch biefen Mans gel an autoptischer Renntnig haben fich Beibe ju manchen irrigen Ungaben verleiten laffen. Inbeffen haben fie bas Berdienft, bie allgemeinen Resultate bes formellen Urkundenstudiums, soweit es ju ihrer Beit gebieben mar, innerhalb bes von ihnen angenommenen Gefichtefreifes, übersichtlich jusammengestellt ju haben; Joachim, ber ind: besondere ben Borgug bat, mehr in die Sache einges brungen zu fein, ale Edbard, bat zugleich ben Ramen ber Diplomatit zuerft in ben teutschen miffenschaftlichen Sprach= gebrauch eingeführt, und fur bas ateinische Bort Diploma bie teutsche Benennung Urtunde angewandt. (H. A. Erhard.)

V. Geographie. Joachim (St.), Infel, f. unt. Ladronen.

Joachim Ernst, 1) Fürsten von Anhalt, 2) Martz graf von Brandenburg : Unsbach, und 3) Bergoge von Holftein: Plon, f. unt. Joachim Mr. II.

Joachim Friedrich, 1) Rutfurst von Brandens burg, 2) herzog von holsteinsplon, und 3) hers zog von Schlesten Brieg und Liegnit, f. unt. Joachim Nr. II.

Joachim Napoleon, Konig von Neapel, f. Murat. Joachimia Tenor., f. Beckmannia.

JOACHIMITEN, Joachimitne, Fratres Joachimi ober Joachimitici. So heißen bei ben Rirchenschriftstelzlern die Anhänger und Bertheidiger der Lehren und Meinungen des Abts Joachim von Flora. Sie fanden sich besonders unter dem Orden der Dominisaner und Franzistaner, am zahlreichsten unter den Lehtern, und bei dies sen wieder in der Mehrzahl unter den Spiritualen. Der

<sup>\*)</sup> Als Quellen wurden hierbei benust: C. Beiblich's Gefchichte ber jestlebenden Rechtegelehrten in Teutschland. 1. Ih. (Merfeburg 1748.) S. 428—480 und D. Rettelbladt's Salle'sche Beitrage zu ber juriftischen gelehrten historie. 3. Bb. (halle 1762.) S. 287 u. 781.

und Befchaffenheit ber Dungen bei ben Juben, Griechen unb Ros mern, ale auch bie Ginrichtung bes Dungwefens in ben vernehme ften europaifchen ganbern vergestellt wirb. (balle 1754.) Das neu eroffnete Mungcabinet, barinnen merkwurdige und bieber noch nirgends mitgetheilte Gelbe und Gilbermungen gu finben, bie richtig in Kupfer abgebilbet, beschrieben und erlautert werben. 3 Theile. (Rurnb. 1761 — 1767. 4.) Der 4. Theil ift von Job. Paul Reinbarb 1773 bingugefügt worben. 2) Ceine übrigen Schrifs ten, außer ben obengenannten und fpater ju nennenben, find: Jus augustissimi Magnae Britanniae Regis in terram Mathildinam. (Lips. 1735. 4.) Commentatio de spurio Mathildino dono; ente becter Ungrund ber Mathitbinischen Schenfung. (Hal. 1736. 4.) Comm. de donis baptismatibus. (Ibid. 1736. 4.) Comm. de manumissionibus in Ecclesiis. (Ibid. 1737. 4.) Comm. de Archicamerario S. Rom, Germ. Imperil, (Ibid. 1737. 4.) Comm, de Archicancellariatu Archiepiscopi ac Princ, Elect. Colon, per Regnum Italiae. (Jen. et Lips. 1738, 4.) Diss. inaug. de origine, progressu atque indole querelae denegatae vel protractae justitiae. (Hal. 1783. 4.) Commentatio de Ducatu Brandenburgico. (Ibid. 1738. 4.) Diftorische und rechtl. Abhandlung von bem Erzichasmeisteramt im D. Rom. Reiche. (Dalle 1742. 4.) hiftoru. rechtt. Abb. von bem erften Reichstage, welchen ein rom. Raifer nach ber Berfchrift ber 3. 28. in ber Reicheftabt Rurnberg balten foll. (Cbenbaf. 1745. 4.) Ginleitung ju ben Geschichten ber heutigen Reiche u. Staaten von Guropa. (Fref. u. Leipz. 1747.) Camme lung vermischter Unmert., in welchen unterschieb. in bie Staate. u. Lehnrechte, wie auch in Die Geschichte gebor. Sachen abgehandelt werben. 4 Theile. (Balle 1758-1764.) Die einzelnen Abhandl. waren jum Theil vorher in ben ball, wechentl. Anzeigen erschies Ben ben eigenen u. vorzugt. Titetn einiger europ. Ronige. (Grif. u. Leipy. 1759. 4.) Diftor. Borftellung ber Streitigfeiten, welche zwischen ben Kenigen von Portugal u. ben rom. Papften Sifter. Radricht von ber im Ros fich jugetragen. (Balle 1760.) nigreiche Danemart im 3. 1660 eingeführten Souveraneidt. (Eben-baf. 1761.) hifter. Abhandlung von bem Ursprunge bes Bahlrechts in bem Ronigr. Polen, und beffen bieber. Gebrauch. (Gbenbaf. 1764.) Joh. Bapt. v. Rocoles, Gefchichte mertwurbiger Betrüger; aus bem Frang, bat er m. Borr. u. Anmert, berausge-geben 2 Thie. (Frif. u. Beipg. 1760. 1761.) 1a Combe, Geich. ber Staatsveranderrungen bes ruff. Reiche, überf. u. m. Anm. verf. 3 Thie. (halle 1761—1764.) Sam. Beng, Stammtafeln gur Reichehiftorie, neu herausg. (Ebendaf. 1762. Fol.) und v. Colignac, Gefcicte von Polen, bis auf feine Beit fortgef. 2. 206. (Gbenbaf. 1765. 4)

<sup>3)</sup> Einleitung zur teutschen Diplomatif, worin bie Regeln an bie Sand gegeben werben, nach welchen die schriftl. Urkunden der teutschen Könige und Kaiser tennen gelesen, beurtheilt, und die wahren von den falschen unterschieden werden. (halle 1748.) Eine zweite Ausl. erschien 1754, und eine dritte, jedoch unverändert, 1785. 4) In meiner kritischen übersicht der Diplomatik (Zeitschrift für Archivskunde, Diplom. u. Geschichte. 2. Bb. 2. Dest. S. 264 fg.) habe ich eine umständtichere Inhaltsangabe und Bergleichung beider Lebrs dücher gegeben.

befannteste von allen ift Dolcino, ju Ausgange bes 13. Jahrh. Borfteber des Apostelordens. (J. T. L. Danz.)

JOACHIMSBERG (St.), ein Berg, 437 wiener Rlaftern über die Meeresflache erhaben, ehemals bobler Zannenberg genannt, allen Jenen, bie von Dft und Rorboft her nach bem Gnabenorte Mariagell jahrlich ju Tausenden wallfahrten, wohl befannt, im B. D. 2B. 2B. Miederofterreichs gelegen, mit einer im 3. 1685 burch ben Grafen Joachim Slavata mit Genehmigung bes Raifers Ferdinand III. erbauten Rapelle und einigen Sauschen. Diefer Berg ift unter allen Katholifen Offerreichs ebenfo befannt, wie jener von Mariagell, ba er eine ber Gtas tionen bilbet, welche bie nach bem genannten Ballfahrts: orte Pilgernben einzuhalten pflegen. (G. F. Schreiner.)

JOACHIMSDORF, ein jur graflich Pachta'schen Allodialherrschaft Gabel gehöriges Dorf im bunglauer Rreise Bohmens, am Fuße bes Tolgberges gelegen, nach Brims (Defanat Gabel, Bisthum Leitmerit) eingepfarrt, mit 45 Saufern, 254 teutschen Ginm., einer Duble, einer Bleiche und einem Babe, welches von ben Bewoh: nern ber umliegenden Gegend fur gichtartige Ubel ge:

braucht wirb. Im Tolgberge findet fich Bafalt.

(G. F. Schreiner.) JOACHIMSORDEN (St.). Der weltliche und, ba er keinem Staate angehort, tosmopolitische Stifteritters orben des heitigen Joachim, wurde am 20. Jun. 1756, ber Angabe nach in Leitmerit in Bohmen gestiftet. Fols gende 14 fürstliche, gräfliche und altabelige Personen wer:

ben als feine Stifter genannt:

1) Pring Chriftian Frang ju Sachfen: Coburg (+ 1797). 2) Ein Pring von Burtemberg: Dis. 3) Furft Piccolo: mini. 4) Graf Clary und Albringen. 5) Freih. v. Enb. 6) Facner, Ritter v. Trauenstein. 7) Red v. Schwarg: bach. 8) Graf Kollovrath: Krafotsty. 9) Freih. v. Mils ding. 10) Freih. Moser v. Felbeck. 11) Graf v. Nos flig. 12) Freih. Reichl. v. Melbegg. 13) Wiederspers ger v. Wiedersperg. 14) Freih. v. u. ju Giebelftabt.

Diefe 14 Perfonen, ber Stamm bes Orbens, gaben ihrer Stiftung ben Ramen: Drben von Jonathan, bes Bertheidigers ber Ehre ber gottlichen Borfehung. Der guerft Genannte, Pring von Coburg, murbe im 3. 1759, am Stiftungetage, jum Orbensgrofmeifter ermablt und installirt, welche Stelle er jedoch nur auf vieles Bitten Nach 17 Jahren legte er sie nieder, und ihm folgte in biefer Burbe am 3. August 1773 Frang Xavier, tegierender Graf ju Montfort : Tettnang, vom Generals orbenscapitel baju ermablt. Diefem folgte in berfelben Burbe Georg Karl August Ludwig, regierender Graf gu Leiningen: Westerburg, ber fie bis an fein Enbe (17. Marg 1787) bekleidete und jum Rachfolger feinen Gobn, Rarl Gustav Reinhold Wolbemar (+ 7. Jun. 1798) hatte, welcher schon am 4. Nov. 1784 jum Coabjutor bes Drtens gewählt mar und am 16. Mai 1787 als Grofmeis

Raum waren gebn Jahre nach ber Stiftung bes Drs tens verfloffen, als vom Grogmeifter, in Ubereinstimmung mit bem Capitel, im 3. 1767 bie anfangliche Benennung bes Orbens, von Jonathan, abgeschafft und bie: Ritter von ber gottlichen Borfebung angenommen murbe. Doch auch biefer Dame murbe nur 18 Jahre lang beibehalten. Denn als man im 3. 1785 eine totale Umanberung ber Sta= tuten vornahm, feine gange Berfaffung gemiffermagen ere neuerte, ba erhielt ber Orben abermals einen anbern und ben Ramen: Beltlicher Stifteritterorben bes beiligen Joadim, nach dem Ramen bes Baters ber Jungfrau Maria.

Auffallend ist es allerdings, daß schon in den ersten 30 Jahren feines Dafeins ber Orden zwei Mal feinen Damen wechfelte und feine Cabungen mefentlich, ja faft gang veranberte. Das Erftere fommt in ber Beschichte anderer Orben hochft sparfam vor und bas lettere zeugt bon einer nicht genugsam burchbachten Unfertigung ber Statuten. Diefe fcreiben ben Mitgliedern vor: Die Lebre vom Dafein Gottes und einer Borfehung ju verbreiten, der Gotteslafterung und Religionsspotterei überhaupt ents gegenzuwirten, tugenbhaft, treu im Cheftanbe gu leben, und feine Rinder ju nuglichen Menschen und in ber Gottesfurcht zu erziehen. Dur Abelige, Danner wie Frauen, tonnen Aufnahme in ben Orben finden; gur driftlichen Religion muffen fie fich jeboch befennen, zu welcher Confession, ift gleich, aber Dulbung und Berträglichkeit unter fich ift ftrenge Pflicht. Ebenfo muffen fie treu ihrem Banbesherrn anbangen, ju feiner Beschübung Alles opfern. Der geringfte Schatten von Untreue bierin macht gur Mufnahme unfahig und bewirft Berluft bes Orbens. Mit Ehren verabschiedete Dfficiere muffen, find fie in Roth, unterflutt werben. Muf Erhaltung ber bestehenben Staates formen und Gefete, auf Berbefferung ber Erziehung ber Jugend muß möglichst hingewirft werben. Bu bem Enbe ift festgefest, baf auf Roften ber Orbenscaffe ein Ergies hungsinstitut fur junge Ebelleute in bem Wohnsite bes Orbensa Großmeisters errichtet werben folle, in welchem bie gur Drbens. Erfpectang eingeschriebenen Gobne unentgeltlich erzogen werben, wenn ihren Altern bie Mittel bagu fehlen. Mach Erreichung bes 30. Jahres ift jebes Drbensmitglieb, mit Ausnahme ber im activen Rriegsbienfte ftebenben, verpflichtet, zu berichten, wie bie Erziehung ber Jugend in bem ganbe, wo er lebt, unter landesherrlicher Genehmis gung zu verbeffern fei. 2rme, Witmen und Baifen muß Jeber, ohne Rudficht auf Stand, Baterland ober Religion, unterftuben.

Der Orben ift auf feine bestimmte Ungahl Mitglieber beschränft, Alle muffen aber von erblichem Abel fein. Abes lige Sohne fonnen von ihrer Geburt an und bis ins 19. Jahr als Orbenserspectanten eingeschrieben werben. Mit bem 20. Jahre wird ein Erspectant, beim Borbanbensein ber ordensfähigen Eigenschaften, jum Ritter geschlagen und erhalt bas Ordenszeichen. Pringen, bie ebenfalls als Erspectanten gleich nach ber Taufe eingeschrieben werben tonnen, erhalten, wenn es verlangt wird, fogleich bas Orbenszeichen bes gewunschten Grabes, woburch jeboch bie Anciennitat alterer Erspectanten und Orbensglieber und bie fich barauf grundende Anwartschaft zu ben Commandes rien nicht geftort werben fann.

Der Drben, ber fich "Erlaucht" nennt, besteht aus Großfreugherren, Commandeurs, Rittern und Exspectanten. Reinen Diefer Grade tann ein nicht erblicher Ebelmann

and the same of the

erhalten. Nur beim Orbendjustigrath sindet eine Ausnahme statt. Er kann burgerlich, muß aber ein graduirter Rechtsgelehrter sein und von einem regierenden Sause den Rathstitel besitzen. Aber nur Ritter kann er werden, nicht in höhere Classen eintreten. Militairs können Ritter und Commandeurs werden, wenn sie Derosstiere sind, das Großstreuz erhalten nur Stadsofsiciere. Bom Givilstande wird keiner vor den zurückgelegten Schuls oder akademischen Jahren Ritter. Die höhern Grade des Ordens erhalten nur begüterte oder die, welche hoschargen oder Rathstitel haben.

Das Orbenszeichen ift ein achtspigiges, golbenes, weiß emaillirtes Kreus. In der mittlern, runden, weißen, von Lorbeer umgebenen, Flache ift vorn bas Bild bes beiligen Joachim in ganger Figur, grun gefleidet mit weißer Binbe um ben Leib, einer umgehangten weißen Birtentasche, einem grunen Bund auf bem Ropfe und einem Birtenftabe in ber Sand. Muf ber Sinterseite ift ein grunes, achtspibi: ges, ausgerundetes Kreuz. Uber dem golbenen Bugel, an dem es hangt, ift ein offener golbener Belm. Das Orbensband ift bunkelgrun gewaffert. Daran tragt bas Orbensfreug ber Großmeifter von ber rechten Schulter nach ber linken Sufte über ben Rod und auf ber linken Bruft einen achtspigigen Stern, beffen vier Mittelfpigen langer ale bie Edfpigen find. Unfanglich mar biefer Stern von Golb, ein 3 Boll langes achtediges filbernes Kreug lag barauf, und in beffen Mitte war bas grune achtspitige ausgerundete Rreug befindlich. Geit 1802 ift ber Stern von Gilber. In feiner Mitte ift bas grune achtfpipige Rreug von Borbeer umgeben. Umber fteht auf einer grunen Einfassung mit Golbschrift bes Ordens Bablspruch: Deo. Principi. Legi. und barunter bas Stiftungsjahr 1755. Bie ber Großmeister tragen bas Orbenstreug auch bie weltlichen Großfreuge, geiftliche aber zwar an bemfelben breiten Banbe, jeboch um ben Sale. Um biefen tragen es auch bie Commandeurs, die Ritter und bie Ehrenritter. Doch ift das Kreuz kleiner, bas Band schmaler. Bur Unterscheidung haben die Erstern auf ber linten Bruft ein gestidtes achtediges filbernes Rreug, in beffen Ditte bas grune achtspigige Rreug ift. Much die Erspectanten zeichnet eine Schleife bes Orbensbanbes im linten Anopfloche, morauf die Worte gestickt find: crescam ut prosim, aus. Bie alle Ordensstatuten bas stete Tragen ber Orbenss zeichen anbefehlen, fo auch bie bes Joachimsorbens und zwar bei einem Dutaten Strafe bas erfte Dal, bei zwei bergleichen im zweiten Falle. Fortgefeste Bernachlaffis gung biefes Gebots macht fogar bes Drbens verluftig. Mahrscheinlich hat man in neuern Beiten hierin bie Rach. ficht eintreten laffen, welche jest megen biefes Punttes bei allen Orben stillschweigend fattfindet. Auch eine eigene Uniform hat ber Orben. Scharlachrother Rod, weißges futtert mit grunem Cammtfragen und Aufschlagen, am Rande filberne Stiderei und weißen Anopfen mit bem grunen abgerundeten Rreuge. Dazu weiße Unterfleiber und auf ben Schultern filberne Epaulets. Dach bem Orbensgrabe liegen auf lettern vier, brei, zwei ober ein grun gestidtes ausgerundetes Kreuz. Portb'epee und Cordons find grun und Gilber, bie Rotarbe fcwarz. Im Sute bes Großmeisters liegt eine weiße Feber, auch ist er mit einer silbernen Brodirung ober sogenannten pointe d'Espagne verziert. Selbst die Erspectanten tragen diese Unisorm, boch ohne bas Joachimstreuz auf den Spauletten. Außer den erwähnten Classen bes Ordens gibt es noch Shrenmitglieder desselben, wozu auch Nichtadelige gelangen können. Ihr Ordenszeichen, bas im Anopsloche getragen wird, weicht nur darin von dem der bobern Classen ab, daß es von keinem Helm gedeckt, das Mittelschild nur grun, nicht mit Lorbeer eingefast ist, vorn das Wort Nobili und hinten das: Cordi, steht.

Der Grofmeister bekleibet seine Stelle auf Lebenszeit. Er bestimmt die Aufnahme in ben Orden, ernennt die Ordensbeamten. Im Capitel hat er zwei Stimmen, sowie ein entscheibendes Botum bei Gleichheit der Stimmen. Alle Aussertigungen unterschreibt nur er, sowie er nur

zu bobern Graben beforbert.

Die innere Berfassung bes Orbens theilt sich in 1) geistliche Ober: und Unterbeamte; 2) weltliche bergleichen; 3) Orbensinstangen; 4) Orbensbepartements. Bu ben erftern geboren brei Orbenspralaten, wovon einer ta= tholischer Bischof, Die andern protestantische ober folche Beiftliche fein muffen, welche einen ber bischöflichen Burbe gleichen Rang betleiben. Diefe brei Pralaten muffen Großfreugherren bes Orbens fein. Ferner geboren bagu brei Propfte, welche auch bas Großfreug bes Orbens haben muffen, brei Dberalmofenier, welche wenigstens Commans beurs, sowie brei Dechanten, zwei protestantische und ein katholischer, die wenigstens Ritter fein muffen. Unterbeamte find: brei Almosenier und brei Raplane. Die weltlichen Oberbeamten find: ber Rangler, ber Bicekangler, ber Schabmeifter, ber Ceremonienmeifter, vier Prafecten ber vier besondern Correspondengbepartements bes Orbene, ber Directorialrath, ber Schaprath und ber Juftigrath. Unterbeamte find: ber Babimeifter, ber Secretair, ber Berold. Alle muffen Inhaber einer Claffe bee Orbens fein. Auffallend ift es, bag bas Orbenebeamten: Personal fo überaus bedeutend ift, bedeutenber als bei irgend einem ber ersten europäischen Orben, und wol brangt sich bie Frage auf: woju bas?

Die Pflichten und Geschäfte ber geistlichen wie ber weltlichen Beamten, die Geschäfte bes Capitels, ber Schatzcommission, der Correspondenzdepartements, die Wahlen des Großmeisters, Coadjutors, Großpriors hier umständlich mitzutheilen, sowie von der interimistischen Bewaltung des Großmeisterthums während bessen Erledigung zu reden, möchte zu weit suhren. Die umständlichsten Nachrichten darüber sowol, als auch über andere Gegenstände und Einrichtungen des Ordens, sinden sich in den unten anzgegebenen Schristen über denselben. hier nur noch Einiges über Aufnahme und Einsührung der Mitglieder.

Wer in ben Orben aufgenommen sein will, melbet sich schriftlich beim Großmeister, und fügt ben Stammsbaum bis in ben zweiten Grad mit Vor: und Junamen und mit allen Geschlechtswappen bei. Es braucht jedoch ber Abel nur von vaterlicher Seite bewiesen zu werden, benn von ber mutterlichen schließt nichts von ber Aufnahme aus, wenn nicht Mutter und Nind an levis notae macula

laboriren. Aber von brei angesessenen ober angestellten Ebelleuten muß biefer Stammbaum aub fide nobili bes scheinigt und besiegelt sein. Ist ber Afpirant erst geabelt, ober sind es seine Altern, so ift bas Abelsbiplom beigulegen. Spaterhin ift jedoch bie Bestimmung als gesetlich angenommen worben, bag bie eheliche Abstammung von acht ritterburtigen Abnen, namlich von vier vaterlichen und vier mutterlichen abeligen Urgroßaltern bewiesen werben muß. Wenn aber auch allen diesen Unfoberungen genügt ift, fo geht baraus boch nicht bie Dothwendigfeit ber Aufnahme in ben Orben hervor, und hangt folche immer vom Bes schluß bes Capitels ab. Ift bie Aufnahme gewährt, so geschieht fie mit großem Geprange. Der Großmeister begibt fich in ben Capitelfaal, unterm Boraustritt aller Orbensglieber und Beamten. Sier laft er fich auf einem thronartigen Gibe mit Balbachin nieber. Der Rangler fpricht in furger Rede über bie Pflichten ber Orbensglieber; ein Influmentalmufitcorys flimmt bas Lieb: "Romm beis liger Beift" ic. an, ber Geremonienmeifter fuhrt bann ben Candidaten in ein besonderes Bimmer, fragt ibn, ob er ents schlossen bleibe, alle Ordenspflichten punktlich zu erfüllen, und bejaht es biefer, fo wird ihm bie Orbensuniform ans gelegt und er in ben Berfammlungefaal jurudgeführt. Dier fragt ihn ber Großmeister: "Db ber Gintritt in ben Orben sein freier und ernster Bille sei und er Theil an ber Erfullung ber gur Chre Gottes und gum Beften ber Menschen gereichenden 3mede beffelben nehmen wolle?" Bejaht er bies, fo legt ber Candibat knieend und mit Auflegung breier Finger auf bas aufgeschlagene Evangelium St. Johannis: "Im Anfange war bas Bort" ic. ben ihm vorgefagten Gib ab. Run erfolgt ber Ritterfcblag, bie Umgurtung mit bem Schwert, bas Unlegen ber Sporen, bas Uberreichen ber Sanbichuhe, bas Umhangen bes Orbens: treuges und endlich ber Friedenstuß bes Grogmeifters. Ein te deum wird angestimmt und eine allgemeine Accolabe folieft biefe mit großem Geprange begleitete Geres monie. Bei ber Aufnahme von Chrenmitgliedern findet eine abnliche, boch weniger feierliche Sandlung ftatt. Bei freier Aufnahme von Auswartigen wird Orbenszeichen und Diplom zugefenbet.

Drbenshauptfeste werden am 20. Jun., bem Stifz tungstage, gefeiert, sowie am 4. Nov. Titularfeste sind am 20. Marz, bem Joachimstage, und am 26. Jul., bem

Tage ber beiligen Unna.

Es ist schon oben erwähnt worben, baß auch bas weibliche Geschlecht ben Joachimsorben erhalten könne. hierüber ist noch anzusühren, baß bies nur nach erreichtem 16.
Iahre geschieht, baß aber auch dieses Geschlecht Anwartsschaft auf Commanderien hat und zum Genuß berselben kommt. Die Übernahme ber Pslichten ist, insoweit sie bem weiblichen Geschlechte gemäß sind, die der Ritter. Großtreuzsrauen tragen das Ordenstreuz, oben am Ginsschnitte bes Rieibes besestigt, auf der Brust hangend, und an der linken Brust das gestickte silberne Brustreuz. Rieinkreuzträgerinnen tragen es an einer Schleise an der rechten Seite oben am Einschnitte des Rieibes. Beiden ist geboten, das Kreuz auch stets zu tragen. Bei Ordenssessestagen erscheinen die Berheiratheten oder Verwitweten

in schwarzen, die Ledigen in weißseibenen Rleibern. Bei ber Aufnahme mussen auch sie einen Eid ablegen, statt ber Accolade reichen sie ben hauptcapitularen die rechte hand. Bu Ehrenmitgliedern werden auch burgerliche Frauen aufzgenommen. Diese tragen das Kreuz der mannlichen Ehrensmitglieder an einer Schleise aus ber linken Brust.

Bis jum Schluffe bes Jahres 1800 wurde an Res

ceptionsgelbern und Gebuhren gezahlt:

452 Speciesbufaten vom Großmeifter.

457 bergl. vom Coabjutor.

226 bergl. von einem Großfreugherrn.

164 s s 2 Commandeur.

82 s s Ritter.

82 s s Chrenritter, wenn er nicht eins flimmig, frei aufgenommen wurde.

50 bergl. von einem Erspectanten. 140 = einer Großfreugfrau.

50 = einem Chrenmitgliebe mannlichen ober weiblichen Geschlechts.

Seit 1801 wirb fur biese Preise nur ber noch aufgenommen, ber beweist, bag Altern ober Berwandte von ihm, vor 1801 Mitglieder bes Ordens waren. Undere muffen ein Biertel mehr noch ober überhaupt soviel zahlen, als für gut gefunden wird.

Die ben Orbensgliebern bestimmten Ginfunfte maren

im 3. 1787 fo festgefest, bag jahrlich erhielten:

1000 Fl. ber Großmeifter. 500 s vier Großfreugherren.

400 s vier bergl.
300 s vier bergl.

300 = zwei Großfreugfrauen.

200 gl. zwei bergl.

200 s jeber ber brei altesten Erspectanten auf brei Sahre.

500 = bas altefte Erspectangfraulein.

Bor allen Privat: und Gefellschaftsorben hat ber Joas chimsorben bie feltsame Muszeichnung, bag ein regierenber Berr, ein mit Land und Leuten angeseffener Reichestand nur bie Großmeisterstelle betleiben fann. Dennoch fann ber Drben nur als eine Privatanstalt gelten, ba er feinem regierenden Sause eigenthumlich angehort, bas Capitel willfurlich ben Großmeister balb im Norden, balb im Suben von Teutschland, balb aus ber protestantischep, balb aus ber tatholischen Christenheit mabit. Da inbeffen ber größere Theil ber Mitglieber, wie aus beffen Bers zeichniß hervorgeht, besonders sammtliche Großbeamte, tatholischer Confession ja fogar Geiftliche, seine einzigen Agenten im Auslande beauftragte Ritter am papfilichen Sofe find, fur Beftorbene Seelenmeffen gehalten merben, und endlich ber Orben fich eine papftliche Beftatigungsbulle erbat, fo muß angunehmen fein, baß feine Tenben:, ungeachtet auch Protestanten aufgenommen werben, jum Ratholicismus binneige. hierin bestartt auch bas Bebeime und ber Schleier, welcher noch immer bas Institut vor ben Augen bes Publicums bedt, mas fruberbin Beranlaffung gab, einen geiftlichen Orben ober eine gebeime Berbinbung zwischen ihm und bem berüchtigten Rosenfreuzorben ober gar ben Jefuiten gu finben, worüber ein merkwurdiger und icharfer Auffat in ber Meuen Berliner Monatsichrift

1802. G. 397 nachzulesen ift.

Im 3. 1803 war ber Etat bes Orbens folgenber: Großmeister: Graf Ferbinand Rarl von Leiningen: Wester: burg, Groffprior: Graf Julius von Soden. Drei Pras laten, brei Propfte, brei Almoseniere, brei Dechanten, alle katholische ober protestantische Beiftliche, beren Stellen aber meift vacant maren. Rangler: Bans Janus Joseph Rarl Freiherr von Eder und Edhofen auf Berg - fruber nannte er fich von Edert - ftarb 1809. Er war febr jung fcon Freimaurer, bann Rofenfreuger, bann vom Orben getrennt, verfolgt, von andern gebeimen Gefellichaften ges fucht. Bicefangler: Levett Sanfon, ein Englander, und eifriges Ordensglied \*). Schatzmeister: Rarl Friedrich von Brocktorf. Ceremonienmeister: unbefett. Bier Prafecte für bie vier Correspondengbepartements, bas teutsche, pols nische, italienische und nordische. Bei jedem find auch Affefforen angestellt. Die Stellen bes Directorialraths, Schatraths und Juftigraths maren meift vacant. Mugers bem waren noch angestellt: ein Berold, ein Bahlmeifter, ein Secretair, ein Garberobier, ein Commiffionsrath, zwei Commissionssecretaire, brei Actuarien, ein Rangelist, ein Banfier: Leonhard Krieger in Nurnberg, bei welchem bie Orbensbecorationen und Schriften zu baben maren. Ers ftere fertigte Touffaint in Banau. Auch bestand eine eigene Drbensgefehrevisions : Commission.

Ber ben Orben haben will, fann fich über ben bes balb einzuschlagenben Beg aus folgenber Schrift unterrichten: Inftruction, wie auf die furgefte Beife bas Bes fuch um die Aufnahme in ben erlauchten weltlichen Stiftes ritterorben St. Joachimi einzuleiten ift. (1800.) Er wird barin finben: bag bas Gefuch gang frantirt fein muß, fonst erfolgt feine Antwort; bag es an den zeitigen Große meifter N. N. als ermablten Grogmeifter und ein boch abeliges Generalcapitel, abreffirt und im Contert es beifen muß: "Guer Erlaucht und ein hochabeliges General: capitel," ber Orbenstangler auch bas Prabicat: "bochansehns

lich" erhalt.

216 Joachim Murat 1806 Großbergog von Berg warb, trug ibm, als Damensvetter bes Ordens, bas Ordens: capitel bie Großmeisterwurde bes Ordens an, die auch von ibm, jeboch, wie eine im 316. St. bes Mug. Anzeigers ber Teutschen von 1811 befindliche Nachricht fagt, vorbehaltlich ber Buftimmung feines Schwagere Dapoleon, angenommen Seine Berfetung nach Reapel, als Ronig von Sieilien, brachte inbeffen Die Sache ins Stoden.

In hinficht ber Anerkennung bes Orbens in anbern Staaten muß bemerkt werben : Ronig Friedrich Bilbelm II. erlaubte einigen feiner Officiere bas Tragen bes Orbens (Berlinifche Racht. 1791, Dr. 60. Samb. Correfp. 1791. Dr. 86). Ebenso gestattete bies Ronig Friedrich Wilhelm III. im 3. 1801 (Weftfal. Provingialzeit. 1801. Mr. 130.

Journal de Francfort, 1801. No. 221. Samb. Correfo. 1801. Ar. 103.) Im J. 1803 fcblug es berfelbe Ronig aber einigen Dienern, welche ben Orben erhalten hatten, ab, feine Decorationen offentlich zu tragen (Berl. Monats: fchr. 1803. 1. Bb. G. 231). In Baiern ift bies gleich: falls verboten. In den ofterreichischen Erbstaaten erhielt im Sabre 1790, laut einer hoffriegerathlichen Resolution vom 23. Jun. b. 3. ber im Militairbienfte Leopold's II. ftes bende Graf Christian von Leiningen, Die Erlaubniß, ben Orden tragen ju burfen (Bamb. Correfp. 1790. 21. 33. Beilage). Napoleon gestattete bas Tragen im Konigreiche Italien, fowie Georg III., Konig von Großbritannien, nichts gegen bas Tragen beffelben in feinem Reiche batte. Relfon namentlich trug ihn. Diefer Geehelb erhielt ben Grab eines Großtomthurs, nicht auf Ansuchen, fonbern bargeboten. Als er ihn annahm, Band und Kreug und Bild bes alten Jonathan bei hofe trug, ermangelte man nicht, bieraus Die Bortrefflichkeit bes Orbens gegen alle Zweifler zu beweisen. Nach Melson erhielt ber schon ermahnte Englander Sanfon ben Orben, und zwar ben Romthurgrab nebft ber Stelle eines Bicetanglers. In feinem vorbin angezeigten Werke über alle Orden gab er sich auf 62 Seiten viel Dube, seinen gandeleuten bobe Begriffe vom Joachims: orden beizubringen. Db jene Bestimmungen über bie Er= laubniß zum Tragen bes Orbens noch jest in Rraft find - muß bezweifelt werben, besonders ba fie, außer in Baiern, nur einzelne Falle betrafen. Es fann bieruber um fo weniger etwas Bestimmtes gesagt werben, ba feit einer langen Reihe von Sahren bes Orbens offentlich nicht ermabnt worben, und von feiner Seite in feiner Art ets was ihn Betreffendes befannt gemacht ift. Es ruhte übers haupt, wie icon ermabnt, von jeber eine Urt Schleier uber bes Orbens Tenteng, ungeachtet feine Statuten ges brudt vorliegen, baber man ihn baufig und bestig angriff.

Bas hier gegeben ift, wurde folgenben Schriften und Auffagen entnommen, welche bie Literatur bes Drbens

historische Nachrichten sammt benen Statuten bes neuerrichteten hochpreislichen Jonathanordens ober ber Société de la parfaite et véritable Amitie; von 3. C. G. (Murnberg 1764. 8 Bog. Fol.) Gefete und Berfassungen bes weltlichen Stifteritterorbens bes beiligen Joachim. Dit Rupfern und einem Rachtrage. (Grunftadt 1787.) Etat présent de l'Ordre équestre Séculier et Chapitral de St. Joachim, Pour 1787 sq. Abrégé des Statuts et réglement de l'ordre etc. de St. Joachim. (Grünstadt, 1793.) An accurate historical account of all the orders of knighthood at present existing in Europe etc. (London 1802.) Ungeheuer lang ift ber Titel biefes in hamburg gebruckten, und in Teutschland boch feltemen Buchs; benn er nimmt 26 Beilen ein. Instruction comment on peut abréger les démarches nécessaires pour être reçû dans le très illustre ordre équestre Seculier et Chapitral de St. Joachim. (Westerburg 1800); ift oben icon teutich erwahnt. Siftorifche Rach. richt vom weltlichen Stifteritterorben bes beiligen Jogdim und beffen Statuten; im 72, 73, 74. Stude bes neuen banoverichen Magazins 1804; ein Auffat vom ge-

<sup>4)</sup> In feiner Schrift: Account of all the orders of Knighthood etc. (1802) pries er (Vol. I. p. 32-91) ben Orben auf bas Ungelegentlichfte an.

beimen Legationsrath von Wehrs in Hanover, welcher Ehrenritter bes Ordens war. Auszug aus den noch unz gedruckten Annalen des ze. Ordens St. Joachimi. Ebens daselbst im 103. St. Einige Nachrichten vom Joachimszorden, in der Berliner Monatsschr. Jahrg. 1786. 1788. 1802. 1803. 1804. im Allg. Anzeiger der Teutschen Jahrg. 1811; Journal von und für Teutschland. 1785. 4. St. 1786. 5. St. Eklektische Monatsschr. 26. St. 1785. 3eit. für die elegante Welt. 1802. Nr. 100. Häberlin, Staatsarchiv. Heft 34. 46.

JOACHIMSSTEIN, JOHANNSSTEIN, JOCHEN-STEIN, JOCHSTEIN, 1) ein gewaltiger, und fur bie Schifs fer ber Donau auch bochft wichtiger Fels, ber mitten aus ben an seinem Fuße schaumend sich brechenden Fluthen ber Donau emporragt, lange und von ben Schiffern jum Theil noch immer, aber falfcblich, fur bie Grenze zwischen Bfterreich und Baiern gehalten, weil auf ihm die Bap-pen Ofterreichs und Baierns eingehauen find, mahrenb Diefe erft unterhalb biefes Punttes am Diendloche ju fes ben ift. Bei niederem Bafferftande muffen bie Schiffe bor ihm auf ber but fein. Diefer Fels hat auch einiges geschichtliche Interesse, benn bis in biefe Begend foll fich in frubern Beiten ber Balb Rotenfala erftredt baben, bis wohin die Grengen ber bairifchen Dart reichten, welche Raifer Friedrich Rothbart mit bem Markgrafthume Dfter: reich vereinigte, und im 3. 1156 burch den bekannten Freiheitebrief zu einem Berzogthume erhob. Im 3. 1703 erging ein Befehl, Die Donau bei Neuhaus und Schlugen

unweit von Jochenstein, zu sperren. (G. F. Schreiner.)
2) Joachimsstein, Schloff in Schlesien, f. unt.

Radmeritz.

JOACHIMSTHAL, lat. Vallis Joachimica, auch Jochensthal, 1) ein bas joachimsthaler Balbamt genanntes Dominium, im ellbogner Areise Bohmens, bem faifert. tonigt. Montanarar geborig, mit einem obrigfeits lichen Wirthschafts = und Justizamte, in ber Nabe ber ladfifchen Grenze gelegen, von ben Bergzugen bes Ergs gebirges bebedt, von einem febr inbuftribfen Boltchen bes webnt, bas fich jum Theil von bem reichen, fruber freis lich viel ergiebigeren Bergbau auf Gilber, ber fowol auf taifert. tonigt. ararialischen Werten als auch von Privatgewertschaften getrieben wird, ernahrt, aber auch mehre andere Fabrifen und Gewerbe in Thatigleit erhalt. Auch auf Binn und Robalt wird hier gebauet. Im joachime: thaler Bergwertsbezirte wurden im 3. 1834 vom Arar aufgebracht: 804 Mart Silber, 910 Ctr. Bleierze, 36 Ctr. Jinn, ein Ctr. Reichblei, 33 Ctr. Kobalt, im Werthe von 27,431 Fl., wobei im Ganzen eine Einbuse von 103,068 Fl. C.: M. sich ergab; die joachimsthaler Privats gewerten gewannen in bemfelben Jahre 136 Ctr. Binn. Auf bem Gebiete bes Dominiums Joachimsthal maren im 3. 1838 im Betriebe: eine Baumwollengarnspinnerei auf Raschinen; eine Chemisches Productenfabrit ju Salb: meil, wo Schwefels, Salpeters, Salzsaure und Chlors talk bereitet murben; ju Dberbrand ein Drahts und Strecks eifenwert; bann gu Joachimsthal felbst mehre andere nicht unbedeutenbe Gewerbsanftalten. 2) Joachimsthal, in alteren Schriften Jochenthal, lat. Vallis Joachimica,

eine alte, ansehnliche, freie konigliche Bergstadt, die wichtigste und größte unter ben Bergstädten jener Gegenb, im nordlichen Theile bes ellbogner Rreifes bes Ronigreichs Bohmen, boch im Erzgebirge, im Thale bes Beferigba= ches in ber Rabe ber fachfischen Grenze gelegen, von boben Bergen umgeben, mit 563 Saufern, (1834) 4379 teutschen Einwohnern, welche meift vom Bergbaue und bem Spigenkloppeln leben, einem eigenen organisirten Das giftrate, einer tatbolifchen Defanatspfarre, welche gur pras ger erzbischöflichen Diocese gebort, (1831) 5089 Pfarrs kinder zählte, und unter bem Patronate bes Magistrats fleht, brei tatholischen Rirchen, unter benen bie im 3. 1534 neu aufgebaute Defanatefirche jum beil. Joachim ein beachtenswerthes altteutsches Baubentmal und ihr bangenber Dachstubl ber Aufmertfamteit ber Bauverftan: bigen wurdig ift, zwei Rapellen, einem uralten, jest freis lich minder ergiebigen Bergbaue auf Gilber, Binn und Robalt, einer Baupt : und Dlabchenschule, einem Spitale, zwei Siechenhausern, einer Bleiweiß: und Smaltefabrit, einer ftarten 3wirnbereitung, einer Gilberschmelzbutte und einigen Muhlen. Joachimsthal ift ber Gib bes Bergges richts, eines prager erzbischoflichen Landvicariats, welches unter bem faltenauer Ergbefanate fleht, und gehn Pfars reien, eine Localfapellanei und eine Erpositur, mit 24 Prieftern, umfaßt, und einiger untergeordneter Amter. Es werben hier vier Jahrs, brei Biebs und regelmäßig auch Bochenmartte gehalten. In ber Nabe liegt bie ftatts liche Ruine Freubenftein. Der Bergbau bat gegen frubere Beiten bedeutend abgenommen, bennoch wird er noch im= mer mit Erfolg fortgefeht. Das faisert. tonigl. Arar gezwann im 3. 1834: 804 Mart Silber, 36 Ctr. Binn, 910 Ctr. Bleierze und 33 Ctr. Kobalt, im Geldwerthe von 27,431 Fl. C.: D., und erlitt bei ben im joachims= thaler Begirte im Betriebe ftebenben Ararialbergwerten eine Einbuffe von 103,068 Fl. Die joachimsthaler Pris vatgewerken gewannen in bemfelben Jahre 162 Ctr. Binn, fruber mar fie ihrer großen Gilberausbeute megen bes ruhmt; sie schlug im J. 1519 bie ersten (Joachimes) Thaler. Bu jener Zeit gab es hier mehr als 1200 Saus ser, 914 gangbare Zechen, 400 Schickmeister nebst ans bern Beamten, 800 Steiger und 8000 Berginappen. Bom 3. 1516 bis in bas 3. 1545 marfen bie biefigen Bergwerfe 3,209,777 Fl. ab, und vom 3. 1586-1601 lieferten fie 305,790 Dart Gilber. Die biefige Gegend gehorte im Anfange bes 16. Jahrh. ben berühmten Gras fen von Schlid. Graf Stephan verlieh im 3. 1519 ber gangen Gemeinde und Anappenschaft ju Joachims: thal besondere Freiheiten, welche Konig Ludwig nicht nur bestätigte, sondern noch bagu auf Ansuchen bes Grafen in einem ju Dfen am 6. Jan. 1520 ausgefertigten Das jeftatebriefe Joachimsthal ju einer freien Bergftabt erhob, und außer ben andern bamit verbundenen Rechten bem Dberbergamte auch bie Bollmacht ertheilte, einen Schops penftuhl ju errichten fur alle zwischen ben Bergleuten entstebenben 3mifte und Rechtsstreitigleiten. Im 3. 1523 beträftigte er auch noch bas bem Grafen von Schlid burch Konig Sigismund verliehene und im 3. 1489 von Ronig Blabistam bestätigte Mungprivilegium. Die nach

bem Tobe Stephan's, ja felbft icon bei feinen Lebzeiten ausgebrochenen Dishelligfeiten zwischen ben Gliedern ber Kamilie gaben auf bem im 3. 1528 ju Budweis abge: baltenen Landtage bem Ronige Ferdinand Beranlaffung, ibnen bas Mungrecht abzunehmen, obgleich ihnen bie Freiheit bes Gilbertaufs und ber Mungpragung, jeboch unter mancherlei Bedingungen und nur als bes Konigs Bermefer in einem ju Prag am 13. Det, ausgefertigten Freibriefe auf gebn Sabre ertheilt murbe. Durch Miss helligfeiten, Die fast um biefelbe Beit zwischen bem Rathe und ber Burgerschaft ausbrachen, gerieth ber bis babin fo gefegnete Bergbau nach und nach gang in Berfall, fos baß bie fruber fo bevollerte Stadt icon gegen bas Jahr 1581 fast gang verobet stand. Raifer Rubolf suchte ibn auf alle Beife wieder zu heben, fchlug die Stadt zu ben Rrongutern bes Konigreichs, und ertheilte verschiedene bes ftens gemeinte Borfchriften, Begnadigungen und an ben Rath gerichtete Mahnbriefe über bie noch fortbauernben Dishelligfeiten. Allein biefes Alles fruchtete nichts. In ber 3wischenzeit hatte sich bier die neue Lehre festgesett, und auch biefer Umftand trug fpater jur Berobung ber Stadt nicht wenig bei, benn als nach ber Schlacht am weißen Berge bie bohmischeprotestantischen Stante unters legen, bie Angesehensten aus ihnen, und barunter auch ber Dberftlanbrichter Joachim Anbreas Graf von Schlid, au Prag enthauptet, und bie Unhanger ber protestantis ichen Lehre aus bem Lande verwiesen worben waren, mans berten auch bie meiften ber hiefigen Ginwohner, Die fich gur Rudfehr jum Glauben ihrer Altwordern nicht beque: men wollten, aus, um in Sachfen bas fur bie Beflüchteten neugegrundete Stadtden Johanngeorgenstadt zu bevolfern. Die Burudgebliebenen murben von vielen Drangfalen, befon; bers bes Krieges, heimgesucht; benn im 3. 1619 bemache tigte fich ber Rurfurft von Sachfen ber Stadt, und im 3. 1621 befette fie Mansfeld, bei welcher Gelegenheit fie geplundert und gebrandschatt wurde. Dan barf fich bemnach nicht munbern, bag bie Stadt immer mehr bers obete und ber Bergbau immer mehr verfiel. In ber Rabe ber Ctabt find zwei Papiermublen, ein Drahtzug und mehre Mahlmublen im Gange. 3) Gin Bicariats: bistrict des prager Erzbisthums, ju welchem eine Detas nats, neun andere Pfarreien, eine Localfapellanei und eine Erpositur geboren. 4) Deu = Joachimethal, ein fehr bebeutendes fürftlich Furftenbergifches Gifenfcmelge und hammerwert im prachiner Rreife Bohmens. und in ber benachbarten Alts und Reuhutte, Difchburg und Roftod unterhalt bie Obrigfeit brei Sochofen, 15 Stabhammer, ein Drebs, Bohrs und Schleifwert, einen Beughammer und brei Bainhammer. Es werben bort alle Gattungen von Gufimaaren, von Medaillons und Portraits an Dien, Gitter und gemeine Gugmaarenars titel bis zu einem Gewichte von 50-100 Ctrn. in einem Abguffe erzeugt, geschmiebetes Gifen, Boffel, Blech, Das fcinenbestandtheile ze. verfertigt. 5) Joachimethal, eine gur graflich Clanis Ballabfifchen Ullobialberrichaft Reis denberg gehörige Colonie, im nordlichen Theile bes bungs lauer Rreifes bes Ronigreichs Bohmen, mit einer Baums wollengarnspinnerei auf Maschinen. 6) Ein gur Berrs schaft Reitra gehöriges Dorf im B. D. M. B. bes Lans bes unter ber Ens, an der böhmischen Grenze, am linz ken Ufer ber Lainsig, der hirschensteiner Glashutte gegenzüber, mit 17 Hausern, 165 Einwohnern und einer Glasshutte. Überhaupt aber liegen in der Nahe dieses Dorfes sowol in Ofterreich als in Böhmen sechs Glashutten in nicht großer Entsernung von einander, die sämmtlich im Betriebe stehen, und viel Leben in diese wald und holzereiche Gegend bringen. (G. F. Schreiner.)

7) Joachimsthal, fleine Stadt im landrathlichen Rreife Angermunde bes Regierungsbegirks Potsbam ber preußischen Proving Branbenburg. Sie liegt in einer fandigen, aber holzreichen Gegend am Gee Berbellin, 238 par. Fuß über bem Meere und 78 par. Fuß über bem Spiegel bes Werbellinsees, welcher selbst eine abso-lute Sobe von 160 par. Fuß hat, wurde im 3. 1604 von bem Rurfurften Joachim Friedrich angelegt, ift gang offen und hat eine evangelische Pfarrfirche und 189 von Bolg mit Fachwert erbaute Baufer in drei febr regelmäßig angelegten Straffen, welche einen Marttplat einschließen. Die Zahl ber Einwohner betrug im J. 1730: 557, 1740: 596, 1750: 1160, 1770: 1122, 1780: 1134, 1790: 1247, 1800: 1250, 1831: 1476, 1837: 1560, welche fich von Aderbau, Bierbrauerei, Biegelbrennerei und handwerten ernabren. Die Stadt gehort dem joachimsthalschen Gymnafium in Berlin, bas am 23. Mus guft 1607 bier gestiftet, aber spater nach jener Saupts Sie ift ber Gig eines foniglichen stadt verlegt ward. Schulamtsgerichts und einer Posterpedition. Jahrlich mers ben brei Rrams, Biehs und Pferbemartte gehalten. In ber Rabe liegen bie Trummer ber alten Burg Berbellin, wobei fich eine hollandische Papiermuble befindet, und ber Grimnitfee, beffen Spiegel 60 par. Fuß bober als die bes Werbellinfees ift, und baber 224 par. Fuß absolute Sobe bat. (Klachn.)

JOACHIMSTHALER. Man bezeichnet mit diesem Ramen eine Reihe größerer Silbermungen oder sogenannter Doppelgulben, welche die Grasen von Schlick, beren Ahnzherr, Kaspar Schlick, bereits 1437 zu Prag vom Kaiser Siegmund, bessen Kanzler er war, mit dem Rechte, Goldzund Silbermunzen sowol inners als außerhalb Bohmens zu prägen, begnabigt worden war, vom 3. 1517 ') oder

<sup>1)</sup> Da die altesten Joachimsthaler, wie bereits bemerkt wurde, keine Jahrzahl haben, so mochte das Jahr ihrer Entstehung wel schwer zu entscheiden sein. B. Madai nimmt (Bollstand. Abalers cabinet. 1. Ih. S. 603) das Jahr 1517 an, und glaudt dies durch solgendes Theonostickon: lo! eCCe Valles slorent CVM eVangello, welches das genannte Jahr gidt, deweisen zu können; Köhler dagegen (Wächent! histor. Munghelustigung. 16. Ih. S. 52), welcher das Jahr 1518 als das erste Pragejahr bestimmt, stügt sich auf die 1564 erschienene Chronik des Predigere Jod. Mathesius, in welcher es heißt: "Diß Jahr hat man die erstlich die alten Jochimstaler gemünget," und er scheint das Recht auf seiner Seite zu haben. Denn das erwähnte Ihrenostichen bezieht sich offendar mehr auf das Bergwert selbst, als auf die aus der von ihm geltier lerten Ausbeute geprägten Ihaler, und das der von ihm geltier Ausbeute geprägten Ihaler, und das erst 1516 wieder aufgenommen wurde, wahrscheinlich also erst 1517 reichliche Ausbeute lieserte, so hat man auch gewiß erst 1518 angesangen, so der beutende Mungstücke zu schlagen, wie die Jeachimsthaler sind.

1518 bis jum 3. 1526 aus ber reichen Ausbeute 2) bes 1516 wieder aufgenommenen Gilberbergmerfs ju St. 30as dimsthal in Bohmen ichlagen liegen, und welche man als eine Unterabtheilung ber fogenannten Schlidenthaler, beren letter 1716 3) gepragt murbe, überhaupt betrachten fann. Der Umftand, bag Joachimsthal ber Prageort bies fer Mungen war, weshalb fie auch bas Bilb bes heil. Joachim tragen, bewirtte, bag man fie überhaupt Joa= dimsthaler (Mungen) ober furzweg Thaler nannte, aus welchem letteren Worte bie Schweben ihr Daler, bie Angloameritaner aber ihr Dollar (fpr. Dallar) gebits bet haben. Rohler theilt biefe Joachimsthaler, beren als tefter auf bem Avers ben bobmifchen gowen unter ber Ums fdrift LVDOVICVS. PRIM.us D.ei GRACIA. REX. BOEMIAE., auf bem Revers aber amischen ben Buchfta: ben S. J. (Sanctus Joachimus) ben beil. Joachim in Lebensgröße und mit bebedtem Saupte, ben Stab in ber linken Sanb haltend, und mit bem Schlid'ichen Baps venschilde zu seinen Fußen - Umschrift AR, ma DOM.inorum SLl.cniorum STE.phani ET. FRA.trum ') Co(m)itum D.e BA.sano — zeigt, in zwei Sauptelasein, beren erste bie Thaler ohne, bie zweite bie Thaler mit ber Jahrzahl umfaßt, und berudsichtigt bei beiben Classen wieder, ob der heil. Joachim ben Stab in der rechten ober linken Sand halt, um nach biefem Umftanbe Allein wenigstens bies lettere Unterclaffen zu bilben. scheint außerwesentlich, man konnte sonft noch viele Class sen bilben, da z. B. auf einigen der heilige das Waps pen por fich, auf andern rechts zu feinen Fußen neben fich bat, andere gufallige Abweichungen nicht zu erwähe Beffer tonnte man fie vielleicht nach ben Raifern ordnen, unter welchen sie geprägt wurden. Bon biefen Thalern wurde eine fehr große Menge geprägt, und fie wurden, mas vorzüglich von ben alteren gilt, ihres Ges baltes wegen sehr geschätt und gesucht, ba acht Stud derfelben 15 Both 3 D. 3 Pf. colnifch mogen und 14 &. 3 D. 3 Pf. hielten. Nach Niemann ') hat ein Joachimss thaler 2 Both an Gewicht und einen Werth von 1 Thir. 13 Gr. 6 Pf. Conv. ober 1 Thir. 19 Ggr. 21/2 Pf. preufifc. (G. M. S. Fischer.)

**JOAG** 

JOAG, befestigte Stadt in dem zu Senegambien gehörigen Reiche Galam, wie es bie Frangofen, ober Rajaaga (fpr. Kabschaaga), wie es bie Reger nennen, liegt in der Nahe eines fleinen Fluffes und gahlt gegen 2000 Einwohner, welche Sandel mit Goldstaub, Elfenbein, Gummi und andern Landesproducten treiben. (G. M. S. Fischer.)

2) Rach Matthefius (St. Joachimethaler Bergchronit) lieferte bas Bergwert von 1517—1525 für 1,571,865 Reichsthaler reines Metall, ja 1526 fand man eine Gilberftufe, welche 1185 Mark 4 Both mog, und nach Albinus (Manenischer Bergchrenit) hatte bie Ausbeute bis jum 3. 1560 einen Berth von 4,049,568 Species: S) Es foll hiermit nicht gefagt fein, bag nach bem 3. 1716 überhaupt feine Schlid'ichen Thaler mehr geprägt worben maren, allein bies gefchab nur nicht mehr in Joachimethal, fenbern m Prag. Bgl. Rabai, 3meite Fortfepung feines Thatercabi-zete. S. 129. 4) Diefe featres waren Stephan, hieronymus, Burcan und Loreng. Bgl. über fie ben Art, Schlick (Grafen von). 5) f. beffen vollft. Sanbb. ber Dungen, Dafe und Gewichte u.

I. Encott. b. B. u. R. 3meite Gection. XX.

. E. E. 130.

JOAH (יוֹאָחי), biblifcher Personenname; bemerkens= werth ift nur 1) ber Gohn Uffaph's, einer ber erften Staatsbeamten unter ber Regierung bes Konigs Sistia von Juda (2 Kon. 18, 18. 26. Jef. 36, 3. 11: 22); in bem historischen Buche ber Ronige erscheint er als Reichstangler, bei Jefaias als Schreiber. 2) Joah, ber Sohn bes Joahas, Reichstangler zur Zeit bes Konigs Josia von Juda (2 Chron. 34, 8). (A. G. Hoffmann.)

JOAH, vorderindischer Fluß, welcher fich unter 28° 23' Br. und 96° 50' E. bei ber Diffrictsftadt Bareily in ber Proving Delhi mit bem Lunkrafluffe vereinigt und bem Ganges zueilt. (G. M. S. Fischer.)

JOAHAS (myin), in der griechischen Bibelübersebung Joachas ober Joachaz, Rame zweier hebraifcher Konige, von benen ber eine bas Reich Ifrael, ber anbere das Reich Juda beherrschte. Der erstere, ein Sohn und Nachsolger bes Königs Jehu (2 Kon. 10, 35), lebte bebeutend früher, als ber zweite, und regierte nach gewohn= licher Berechnung von 856 bis 840 vor Chrifti Geburt; feine Regierung war also gleichzeitig mit ber bes Konigs Joas von Juba, und beginnt mit bessen 23. Jahre. Mach 2 Kon. 13, 1 war er 17 Jahre lang Konig; versgleicht man bagegen ben übrigen Inhalt von 2 Kon. 13, 1 mit B. 10, fo wurde bie Dauer feiner Regierung nur 14 Jahre betragen haben. Sochst mahrscheinlich hat fich aber 2. 10 ein Fehler eingeschlichen, wie fich benn in ber Alexandrinischen Bersion die Bariante 39 flatt 37 findet. Eine 17jahrige Regierung bes Joahas ift mit 2 Ron. 14, 1 vereinbar, wornach Amazia, Ronig von Juba, im zweiten Jahre bes ifraelitischen Konigs Joas, Rachfolgers von Joahas, auf ben Thron gelangt. Denn nach forgfaltiger fonchronistischer Forschung fallt ber Regierungsantritt bes Umagia 838 vor Chrifti Geb. Bare aber Joahas nach 14jahriger Berrichaft gestorben, und Joas ihm gefolgt, so mußte man bie Regierungsperiobe bes Amagia icon 842 ober 841 annehmen. Die vorge= schlagene Unnahme, Joas fei von seinem Bater Joahas in ben letten Jahren jum Mitregenten angenommen wors ben, ift gang abzuweisen, ba bie ihm 2 Ron. 13, 10 gus geschriebenen 16 Regierungsjahre burch bie Chronologie ber ifraelitischen Konige als Jahre selbstanbiger Berrschaft festgestellt werben. Die religiose Richtung bes Landes Ifrael besserte sich auch unter Joahas nicht, welcher selbst bem Gogendienste ergeben mar. Sart gebrangt von ben Sprern fant ber Staat immer tiefer, und erhielt fich nur mit Mube ben fraftigen Nachbarn gegenüber (vgl. 2 Ron. 13, 1-9).

Joahas, Konig von Juba, war ein Sohn bes Jos fia und ber hamutal, und folgte in feinem 23. Lebens: jahre feinem Bater, namlich im 3. 611 (ober 609) por Chr. Geb., nachbem diefer in einer Schlacht gegen ben Agnptischen Konig Necho bei Megibbo gefallen mar. Geine Regierung bauerte aber nur brei Monate, ba Necho mit feiner Thronbesteigung unzufrieben mar, und Eljatim, bem alteren Bruber beffelben, unter bem Ramen Jojatim bie Krone verlieh. Bon Riblah auf, wo ihm bies angefuns bigt wurde, mußte er mit nach Agopten geben, und farb baselbft. Joahas theilte nicht bie theofratische Denfart fei-



rafter. Im etwas boberen und trodineren nordlichen und nordoftlichen Theile tommen Balber nur vereinzelt vor, benn zwischen ihnen erstrecken sich Triften (Campinas), auf welchen zwischen uppigem Grasmuchse und einem Beer fleiner frautartiger Pflanzen sich vereinzelte Palmen und mancherlei Straucher mit lebergrtigen ober bargigen Blattem erheben. Im niedrigeren Lande ist jedoch Alles mit fast undurchbringlichen Balbern überzogen, beren Boben fast bas gange Jahr hindurch moraftig bleibt. Um die Alugmundungen ber nimmt ber Wurgelbaum (Rhizophora) unbestrittenen Besitz vom Boben, und bringt bisweilen eine Stunde tief in bas land ein. Botanifc genommen stimmt die Flora theils mit ber bes unteren Amazonas, theils der Ruften um die Mundung bes Rio Para (Insel Colares, la Vigia, Punta Tijoca) übers ein, welche lettere bedeutend an bie von Cavenne ers innert 2). Bon ber Fauna ber Insel weiß man wenig, indeffen wird fie jedenfalls mit ber bes Festlandes febr übereinstimmen. Die Onza ift so haufig, baß fie fur bie Biebzüchter eine Plage ausmacht, allein man furchtet fie eben nicht; ber gemabnte Ameifenfreffer, ber auf bem Festlande ziemlich felten gefehen wird, foll auf Marajo baufig fein. Unter ben Bogeln ermabnen bie Ginwohner ftets mit Bergnugen bie gahllosen Scharen von Enten (jumal Anas viduata und autumnalis), welche man weniger burch Feuergewehr erlangt als burch Ergreifen, indem bie Indier ziemlich bas Berfahren beobachten, wie die Chinesen, ben Ropf in einem hoblen Rurbig verbergen, fich ben Baffervogeln langfam zu nahern. Reptilien, mahrscheinlich Arten ber Gattung Boa, scheinen in ben Cumpfen oft zu einer unglaublichen Große zu gelangen, und find ber Gegenstand vieler Sagen. Raimane find febr baufig und bosartig. Sowol die Sugmaffer als bie Reerestufte (wo jeboch bas Baffer immer nur fcmach gefalzen ift) wimmeln von Fischen, und an ben fandigen Ufern nach Rorben find zwei Arten von Schilbfroten ges mein, die ber Beschreibung nach febr verschieben find von ben ber Amazonas. (Emys amazonica und E. Tracaxa Spix.) Die Bewohner ber Insel geboren wie überall in ber Proving Para minbestens zwei Stammen an; theile find es eingeborene Beige, beren Urfprung aber selten ein unvermischter ist, und einige wenige europäische Portugiesen, theils aber find es Mischlinge, jumal Mestigen aller Stufen, und endlich Inbier. Reger find überhaupt nur wenige vorhanden, indem fie fur die gewöhnliche Betriebsamkeit bes Landes nicht fehr brauchbar gefunden wer: ben. Die Indier wiegen auf Marajó verhaltnigmäßig vor, und bevoltern manche Villas fast ausschließlich. Ein eingeborener, aber ungenannter Schriftsteller 3) nennt fols

gende Stamme: Uroans, Mbeengaibas (Mengabybages), Das mananazes, Anajazes, Mapuas, Gogjaras, Piripires, bie aber faum fich noch felbft fennen mogen, und alle bas Tupi fprechen. Den ubrigen Bewohnern Paras gelten biese Insulaner als sehr rob und wild, und wirklich haben sie sich der Regierung gegenüber nicht selten sehr unabhängig Ihre Lebensweise als Biebzuchter mag eine gewisse Robbeit veranlassen, sowie sie auch nachft ben Bewohnern von Macapa die einzigen ber gangen meits ausgedehnten Proving find, die fich ber Pferde bedienen tonnen, und nach Art ber Eingeborenen von Rio grande bo Sul und ben Pampas einen großen Theil ihres Lebens auf bem Sattel zubringen. Morbthaten find bort häufig, indessen wird der Fremde gastfrei und freundlich aufgenom= men. Die weiße und Raftenbevollferung besteht aus bem Schlechtesten Gefindel der hauptstadt Para und ihrer Ums gegend, indem es Jebem leicht wird, burch Biebbiebftahl fich zu ernahren, ber ehebem mit febr graufamen Strafen belegt murbe 1), ben man aber nie vermocht hat, gang gu unterdruden. Die Gesammtzahl diefer Bevolferung murbe (nach Martius) im 3. 1820 ju 10,500 Geelen ange= geben, und icheint fich feitdem nicht gehoben gu haben, indem die im 3. 1832 in Para veröffentlichten Bevolferungsliften ber gangen Proving, fur Marajo bie runbe Summe von 11,000 Seelen anführen. Der großere Theil dieser Einwohnerzahl tommt auf die weit verstreueten Niederlaffungen, Meiereien und Biebhofe, bie nur eine bis brei Familien enthalten. Gelbft bie in ben Fleden Un= gefiedelten find febr unftat, und wohnen einen Theil bes Sahres auf gandgutern, ober unter gaubhutten an ben fischreichsten Orten der Meerestufte und ber naben, übrigens wuften kleinen Infeln. Das Bolt ift burchschnittlich febr arm, aber auch febr arbeitscheu. Durch Klima und Boben begunstigt wurde fast jeber Zweig bes tropischen Aderbaues hier im Großen betrieben werben tonnen, allein man gieht bas mubelofere Geschäft ber Biebzucht vor. In alteren Zeiten erzeugte bie Insel vielen Cacao und etwas Der Sandel mit dem ersteren ift aus mehren Grunden in ber gangen Proving in Berfall, und bie Buder= pflanzungen hat man freiwillig aufgegeben. Pferbe und Rindvieh baben fich auf ben großen Campinas ohne alles Buthun ber Einwohner febr vermehrt, und murben noch weit gablreicher fein, jumal bas lettere, wenn nicht eine ansehnliche Bahl von lands und besithlosen Menschen auf Rosten ber Beerbenbesiter fich ernahrte. Die Dieberei geht foweit, bag gange Bootlabungen von getrodnetem, auf unrechtlichem Bege erlangtem Tleifche nach Para gebracht werben. Auffuchen ber Thiere, Ginfangen berfelben mit bem Laffo, bas Bezeichnen mit ber Marke bes Befigers, Schlachten, Fleisch und Talgbereitung geschiebt ziemlich auf dieselbe Urt, wie in andern Gegenden Sudamerika's. Die Saute find nicht fo groß wie jene, welche aus ben Platastaaten fommen, aber bennoch ein gesuchter Sanbels: artifel nach Mordeuropa. Die Hauptstadt Para wird von hier aus mit ihrem gangen Bebarf an lebenbigem Bieb verseben, indessen ift bie Schiffahrt noch auf so niebriger

COPPAR TO THE PARTY OF THE PART

<sup>2)</sup> Zuffälligere Zermen bieler Campinas sinb folgenbe: Xyris; Briocaulon; Burmannia; Utricularia; Perama; Retiniphyllum; Licania; Mnasium; Apolboda; Schübleria; Ontea; Syena; Astrocaryum; Cocos; Acrocomia; Geonoma; Mauritia; Battris; Pitcairnia; Cyperaceae et Gramineae numerosae; Cloome; Sauvagesia; Melastomaceae multae; Schizaea etc. 3) Incentivo patriotico d'hum Bacharel Paraense, sobre melhoramento na sua provincia relativamente à liha de Marajó. (Londres 1830.)

Stufe, bag bie plumpen mit folder Labung verfebenen Rabne über einer Entfernung von funf bis zehn Legoas nicht selten brei bis funf Tage zubringen. Die Pferbe find von fleiner und eben nicht zierlicher Race, aber fehr ausbauernd und babei wilb. Da es mit Ausnahme von Para kaum möglich ist, sich ihrer auf bem zunächst gelegenen Reftlande ju bedienen, fo richtet fich bie burch größere Ruftenfahrer betriebene Ausfuhr theils nach Barbabos, theils nach Maranham. Durch große Nachlaffigfeit ber Einwohner ift aber biefer wichtige Betriebzweig febr in Berfall gerathen. Die Beiben find ichlechter geworben, oft gang versumpft, und die gange Insel besaß 1830 taum noch ben vierten Theil ber Bahl von Ropfen, bie man um 1790 gezählt batte. Damals fielen bie Befigungen bes Orbens ber Mercengrier (Frades dos Merces) an die Regierung, welche auf benfelben 50,000 Stud Rindvieh und eine große Babl von Pferben vorfand. Auf Privatbesigungen gablte man noch an 100,000 Ctud mehr, Die Krone befaß außerdem noch an 60,000 Stud Rindvieh, und über 10,000 Stud Pferbe. Um 1831 belief fich ber Beftanb ber Biebheerben auf ben Krongutern nur noch auf 27,000 Ropfe, und die bald nachher ausgebrochene Unarchie mag biefe Bahl noch febr vermindert haben. Uber bie ben Privatleuten gehörenden Seerden fehlt es an neueren Rachrichten. Die Abministration ber Kronguter war 1832 fo schlecht und so koftspielig, bag man offentlich bas Aufgeben ober Bertaufen berfelben von ber Regierung vers langte. Gin Dofe foftete bamals auf ber Infel 5 Milres, ein Pferd 12 Milres. Gin anderer gegenwartig fehr wichtig geworbener Betriebzweig ift bie Fischerei, bie bis zur Beit von Don Pedro's Reformen tonigliches Monopol war, und nur an bestimmten Orten (Pesqueiros reales) be: trieben werben burfte. Dan fing bie Rifche nur, um fie eingesalzen und mit ihnen zum Theil ben Markt ber Saupt= ftabt und bie mit Regern erfüllten Buderpflangungen ber Provingen Para, Maranham und Pernambuco ju verforgen, theils um die konigliche Marine zu verproviantiren. Seit diefe Fischereien freigegeben, nimmt an ihnen nicht Die Bevolkerung von Marajo allein, fondern auch jene ber entgegengesehten Ruften, Macapa, Bigia, Colares und fogar von Para lebhaften Antheil. Um Cap Mas joary, eine ber Sauptstationen, beginnt die Fischerei im Julius und dauert bis Mitte Septembers. Gegen 100 größere halbverbedte Fahrzeuge waren 1832 mit ihr bes icaftigt. Am Strande entfteben bann vorübergebend fleine Dorfer. Die Fischer werben in Gesellschaften ges fonbert, von welchen jebe unter Aufficht eines Richters ges ftellt ift, mabrend eine kleine Truppenabtheilung unter einem Officier ber Garnifon von Para bas Bange bes aufsichtigt und Ruhe erhalt. Der wichtigste Gegenstand Diefer Fifchereien ift feit 1829 bie Saufenblafe (Gruby), welche man ehemals wegwarf, bie aber feitbem febr nach England verlangt und ju einem fo wichtigen Stapelartitel ber Proving wurde, bag man im 3. 1831 bereits 10 Schiffstonnen von berfelben ausführte, die fast allein von ben Fischereien um Marajo fich berschrieb. Die Regierung begnügt fich mit einer Abgabe von jedem Fahrzeuge, und foll sich babei beffer befinden, als zur Zeit bes Monopols,

bas gwar (nach Martius) an 200,000 Crufaben eintrug, aber boch wol nur barum aufgegeben murbe, weil bie Rosten ber Bermaltung ben Gewinn überftiegen. Che= mals bilbete biefe Infel eine befondere Baronie, welche vom Ronig als leben vergeben wurde. Geit ber Uberpflanzung des liffaboner Sofes nach Brafilien und ben bamals eingetretenen großen Beranberungen gebort Da= rajo als District zur Proving Para, und wird von einem Zuiz be Fora regiert, bessen Sit (1832) ber Ort Sopre (Soure) war. Eine Garnison von 100 Mann mar vertheilt über die Orte Sopre, Porto Salvo und Chaves. Die Miliz belief fich auf 1000 Dann. Der bedeutenbste Ort war Chaves mit ungefahr 700 Einwohnern. übrigen acht Ortschaften waren fehr unbebeutenb. heißen Fronte be Petro, 21/2 Legoa oberhalb ber Ginmun= bung bes Fluffes Marajoaffu in ben Rio Para; Billar, ebenfalls am Marajoaffu, eine Legoa von ber Munbung; an berfelben Gubofitufte Monfaras, 12 Legoas vom voris gen Orte; weiterbin (brei Legoas) Monforte; vier Legoas bavon Salvaterra an der Mundung bes Paracauaffo, und biefem Orte nabe Manbim und Copre. Bon bein lettges nannten Fluffe bis ju bem 71/2 Legoas entfernten Cap Das goarn ift bas Land unbewohnt. Die Rordfufte mißt gegen 40 Legoas in geraber Linie, und befigt nur ben fleden Chas ves b). Im Innern find nur Fagenbas. Die bem Umagos nas jugekehrte Mordwestkufte ift ohne Nieberlaffungen. Die Inseln Caviana (mit bem Orte Reborbello und ansehnlicher Biehaucht) Machiana, Die, wie viele andere fleinere, unbewohnt ift, gehoren gleichfalls zu Marajo. (E. Poeppig.)

Joanette (la), f. Chavaignes.

Joanina, f. Janina.

Joanna, 1) f. unter Komoren. 2) f. Joana.

Joannea Spr., f. Johannia.

Joannes, f. Johannes.

JOANNESIA. So nannte Gomes (Meni. Acad. Lisb. III. t. 1), wahrscheinlich nach bem bamaligen Ronige von Portugal, Dom Joao VI., eine Pflanzengattung, für welche inzwischen ber altere, von Difo angeführte brafilifche Rame Anda allgemein angenommen worden ift. Sie gehort zu ber fiebenten Ordnung (Octandria) ber 16. Linne'ichen Claffe (oder zu ber 10. Ordnung ber 21. Claffe) und ju der Gruppe der Ricineen ber naturlichen Familie ber Tricoccae. Char. Die Bluthen monocifc; ber Relch glodenformig, funfjahnig; funf turgeflielte, offen= ftebende Corollenblattchen, welche großer als ber Relch find; funf Drufen fteben zwischen ben Unbeftungspunkten ber Corollenblattchen; bie Staubfaben gufammengewachfen; brei innere langer, ale bie übrigen; ber Griffel furg ges spalten, mit gezahnter Narbe; Die Kapfel ift mit einer fleischigen Sulle umgeben, mit zwei scharfen Kanten und auf beiben Geiten unterhalb ber Spite mit einer Dffnung verfeben, fie ift zweifacherig und enthalt in jedem Sache ein Samentorn. Die einzige Art, Anda Gomezii Adr. de Jussieu (Euphorb. t. 12, f. 37), ist ein milchender brafilifcher Baum mit gefunften, gangranbigen, glangen=

<sup>5)</sup> Roteiro da ilha de Marajó. Jornal de Coimbra, 1820. No. 87.



ben Blattern, zwei Drusen am Blattsliele und rispensormis gen Bluthen. Sowol die Rinde als die Samen dieses Baumes werden in Brasilien als Arzeneimittel sehr ges schätt. Die frische Rinde soll narkotisch sein und naments lich, in Basser geworsen, die darin besindlichen Fische bes täuben; geröstet gilt sie für ein sicheres Mittel gegen Diars zhoen, welche in Folge von Erkaltung entstanden sind. Die Samen werden als krästiges Absührungsmittel ans gewendet, gegen Berdauungsbeschwerden, Leberleiden, Gelbsucht und Bassersucht; auch wird aus ihnen ein settes Di gewonnen, welches besonders zum Malen empsohlen wird. (Martius amoen, monac, p. 3. Aug. de St. Hilaire plant, usuell, du Bres, p. 54). Joannesia Pers., s. Johannia.

JOANNET, ein fleines zu ben suboftlichen Inseln ber australischen Gruppe Louisiade gehöriges Eiland, liegt füdwestlich von ber Insel Renard, unter 11° 30' subl. Br. und 169° 40' oftl. L. Gin langes Riff reicht von ihm zu brei fehr kleinen Inseln, Iles basses genannt.

(A. Keber.) JOANNEUM, 1) befannte Behranstalt in Hamburg (f. b. Art.). 2) Ein nach feinem Grunder, bem Ergher: Joge Johann Baptift von Ofterreich, benanntes technisches Lehrinstitut ber Stanbe bes herzogthums Steiermart ju Grat \*), welches bie Bestimmung bat, theoretisch und praftifc unterrichtete gandwirthe zu bilben, hauptsächlich aber bie Schuler fur bie im 3. 1840 ju Borbernberg im bruter Rreise eröffnete, vorlaufig nur noch erft aus einem Professor bestehende Lebranftalt ber Berg: und Suts tentunbe, bie in einem zweijahrigen Gurfus vorgetragen, und wobei vorzugeweife bie Gifengewinnung und Bearbeis tung bervorgehoben wird, vorzubereiten. Diefes mit allen gelehrten Silfsmitteln reich ausgestattete Institut murbe ju Grat am 16. Jul. 1811 geftiftet, von bem burch: lauchtigsten Grunder mit feinen reichhaltigen naturbiftoris ichen Cammlungen und Buchern botirt, und ben Stanben ber Proving übergeben, welche von ba an jahrlich außer ben bebeutenben Unterhaltungsfosten, ben Befoldungen ber Professoren ze., namhafte Summen auf ben Untauf und Ausbau bes großartigen Gebaudes, herstellung bes botas nifchen Gartens, auf bie Bereicherung ber Sammlungen und dal, verwendet haben. Doch haben auch Privaten burch vielfaltige Schenkungen von Capitalien (wie j. B. Jos. Graf von Brigibo), Buchern (Frang Graf von Saus rau) und Raturaliensammlungen (Frang Graf von Eg: ger und Jof. Sopfner, Eigenthumer ber herrschaft Alt: bofen in Rarnthen) fich um biefes Institut verbient gemacht, bas von feinem erhabenen Grunder gur Geiftesbildung ber fleiermarfischen Jugend, jur Erweiterung ber Rennmisse

und Bilbung bes Runftfleiges, und ber Industrie ben Bes wohnern Steiermarts bestimmt worben ift. Un biefer Uns stalt lehren gegenwartig fieben Professoren. Elementars, bos bere und angewandte Mathematit, Geometrie, Mechanit, Sp: broftatif und Sybraulit, technisches Zeichnen, Landwirthichaft. Boologie, Botanit und Mineralogie, Experimentalphofit, theo= retische und analytische Chemie, außerdem auch noch an Sonns und Feiertagen alle 3weige ber angewandten Dathematik für Gewerbe und Sandwerter und bie technische Zeichnenfunft. Bum Behufe biefes Unterrichts findet man in biefem Inflitute eine Bibliothet von nabe an 32,000 Banben, einen großen botanischen Garten mit zwei Glasbaufern, eine ausgezeichnete, großartige Mineralien : und geognoftische Sammlung, reiche Berbarien, eine umfangreiche ornithos logische Sammlung (zumeift Bopfner's Geschent), eine Sammlung von Steleten, eine ichthpologische und Conchp= lienfammlung, ein Daschinenmobellen: Cabinet, eine lands wirthschaftliche und eine Mungfammlung, ein chemisches Laboratorium, ben Anfang eines Lapidariums und eines Cabinets vierfüßiger Thiere, eine Holzbibliothet, ein Urs div mit vielen bochft intereffanten Urfunden ic. Das tech= nische Cabinet murbe ben Sammlungen bes innerofters reichischen Industrie-Bereins einverleibt. Dit ber Biblios thet und andern 3weigen bes Instituts burch Mittel und 3mede fteben in einer naben Berbindung bie faifert. tonigt. steiermarkische gandwirthschaftsgesellschaft, ber innerosters reichische Industrieverein und der Leseverein, Die alle bemfels ben Prinzen ihre Grundung verdanken. (G. F. Schreiner.)

JOANNEZ (Joannes), oder Juanez (Vicente), eis gentlich Vicente des Joanez, früher gewöhnlich Juan de Juanez genannt, einer ber vorzuglichsten Maler ber fpas nischen Schule und als haupt ber Schule von Balencia gefannt. Fur feinen Geburtsort balt man Ruente la Die guera und für das Geburtsjahr 1523, sowie 1579 für das Zahr seines Zodes. Es ist nicht bekannt, wo er seine Studien begonnen, nur soviel weiß man, bag er fich zeitig nach Italien begab und bort die Werke ber großen Reifter studirte. Daber bezeichnen ibn manche Schriftsteller wegen des erhabenen eblen Styles und wegen ber iconen Zeichnung, welche in feinen Werten vorberrichen, als Schuler bes Ras fael, mas fich aber mit ber Beit nicht vereinigen lagt, da Rafael bereits 1520 ftarb. Die Sauptverdienste dies fes großen Deifters liegen in ber außerorbentlich fraftigen Farbung und in bem gebiegenen Charafter, welcher jener alten großen fpanischen Schule eigen mar; bamit verband er bie obengenannten iconen Gigenschaften, Lieblichfeit, Unmuth und Bartheit, und erfullte alle bie Erfoberniffe ber Runft, soweit fie fich burch Berturgung in ber Beich= nung ber Figuren, icone anftanbige Drapirung, gut angewendete Perspective u. f. w. befunden. Rach erfolgter Rudtehr aus Italien ließ er fich in Balencia nieber, verheirathete fich daselbst und lebte gang feiner Runft, ba er febr gablreiche Auftrage erhielt. Es wird ergablt, bag fast alle Kirchen Balencia's mit seinen Arbeiten geschmudt mas Mehres barunter gehort ju ben Reisterfluden, mans berte aber spater burch bie traurigen Greignisse bes Burgerfrieges im 19. Jahrh. aus bem Banbe. Bu feinen herrlichsten Werken rechnet man besonders in der Domkirche

<sup>\*)</sup> Aussührlichere Rachrichten sinden sich in den 29 Jahresberichten, welche die beri ftandischen Curatoren, unter benen diese Institut zunächst steht, seit dem 3. 1812 jahrlich herausgegeben haben, und in einer abgesonderten Broschüte der gräher Zeitung beitegen. In Karl Schmug' historisch. etopographischem Erriton von Steitermart. (Gräh 1822.) 2. Ah. S. 132 fg. und G. R. v. Leitner's Aussaus; über den Einflus der Landstände auf die Bildung in Steitermart, in der steitemartischen Zeitschrift. Reue Folge.

2. Jahrg. 1. Pest. (Gräh 1835.) S. 124 fg.

die Taufe Chriffi; ein Ecce Homo von einem fleinen Altar ebenbaber murbe fpater fur bas frangofifche Dufeum bon bem Marschall Coult ') erworben. Das Abendmahl Jesu aus ber St. Dicolaifirche, sowie berfelbe Gegenstand anders behandelt in der St. Stephansfirche, werben, bes fonbers bas zuerft ermannte, als ausgezeichnet geschilbert, ebenfo vier Gemalbe aus ber Lebensgeschichte des heil. Stephan. Ferner fieben Gemalbe in ber Gaeriftei ber Rirche St. Auguffin, welche mehre Begebenheiten aus bem Leben Jefu enthalten, werben auch ju ben vorzuglichen gezählt. Im altern Style findet fich von ihm ein Bemalbe in der Kirche des heil. Dominitus; es stellt die Madonna bar mit bem Kinbe, auf Golbgrund gemalt, und ift ein wahrhaft großes und treffliches Berk. In ber Kirche bes beil. Franziskus von Paula ruhmt man das Bild diefes Beiligen, welcher fich auf einen Stab ftutt; es foll Unbacht und Chrfurcht erweden. Auch bie Parochialfirche von Bicente's Geburtsstadt, Fuente la Siguera, besaßein treffliches Gemalbe von ihm, sowie auch in der Dominitanertirche zu Castello de la Plana der Tod ber Mas ria Magbalena als vorzüglich gerühmt wird. Das fleine Stabtchen Bocariente enthalt in feiner Parochialfirche bes Runfflers lette Arbeit; an ber Altarwand stellte er nam= lich bie vier Rirchenlehrer bar. Balb nach ober noch während diefer Arbeit erfrankte er und ftarb, nachdem er furz vorher in seinem Testamente den Bunsch ausgesprochen batte, in Valencia begraben zu werden. Er hinterließ einen Sohn, Juan Bincenz, und zwei Tochter, welche fich ebenfalls der Runft gewidmet hatten, und welchen einige Ma: lereien am Altar ber ersten Rapelle in ber heil. Areugfirche ju Balencia jugeschrieben werben. Außer jenen Rirchen: gemalben bat ber Runftler noch Unberes gearbeitet. Go besitt die konigliche Galerie in Madrid fiebengehn Gemalbe von ihm, barunter wird bie Legende bes beil. Stephan vorzüglich geruhmt 2). Auch bie faiferl. fonigl. Galerie ber Gremitage ju Petersburg befist in ben zwei Bilbern, ben beil. Dominifus und die beil. Anna barftellend, zwei fleißig, gart und schon colorirte Werke. Roch burfen als fcone Compositionen besselben aus ber Domfirche in Bas lencia einige Teppiche genannt werben, welche in ben bas mals berühmten Fabrifen Flanderns gewirkt wurden; er erhielt bazu von bem frommen, nachher heilig gesprochenen Thomas von Billanuova ben Auftrag bazu. (Frenzel.)

JOÃO. A) Biographie, s. Johann. B) Geoz graphie. 1) St. João Baptista, portug. Kirchborf in Alenzteio, in der Correição Campo de Durique, Erzdisthum Elvas, 3½ Leguas westl. von Mertola, an einem kleinen Flusse Albacareira, der sich etwas unterhalb des Dorses mit dem Albacar vereint und dann in den dei Mertola mundenden Deiras sällt. Das Dors hat 55 Feuerstellen und liegt 30 Leguas von Lissabon, 19 von Evora. (P. D. de Niza, Portugal Sacro-Prosano. 3 Bde. [Lisbon 1767.]

1. Bb. S. 297 und Lopez' große Karte von Portugal.

8 Blåtter. [Madrid 1778.])

1) Welcher bei feiner Rudftehr von bem Feldzuge in Spanien die schönsten Werte spanischer Runfter mitbrachte. 2) Debre seiner Werte sind in biesem seltenen Prachtwerke lithographiet wies bergegeben.

2) St. Joso Baptista, portug. Kirchborf in Alentejo, Correição Beja, Erzbisthum Evora, nicht weit von Bibisqueira, 23 Leguas von Liffabon, 6 von Evora, hat 50 Keuerstellen. (Niza l. c.)

3) St. Joso Baptista, portug. Kirchborf in Alentejo, Correição Aviz, Erzbisthum Evora, nicht weit von Aviz, 23 Leguas von Liffabon, 7 von Evora, hat 26 Feuers

stellen. (Niza I. c.)

4) St. João Baptistn, portug. Fort auf ber Subwests spite ber mittlern unter ben brei Sandinseln, welche die Bai von Tavira auf der Subseite schließen, deren Eingang durch das Fort vertheidigt wird. Das Einlausen in die Bai ist schwer und darf ohne einen Lootsen nicht geschehen. Dies Fort ist die Hauptvertheidigung von Tavira, da dessen eigenes Castell, sowie die übrigen Festungswerke verfallen sind. Ein anderes unregelmäßiges Fort, St. Antonio (bei Berghaus und Stülpnagel la Concepcion, was spanisch, und wosur es portugiesisch mindestens a Conceição heißen mußte), liegt auf dem Festlande, der nordosstilichen Spite der Insel von St. Isão gegenüber. St. Isão hatte 1807 als Gouverneur einen Tenente Coronel (Oberstlieutenant). (Méñano, Diccionario geogra-

fico-estudistico; Cheling.)

5) St. Jouo Baptista, großes Castell bei ber Cibabe Angra, auf ber azorischen Insel Terceira. Es warb von Philipp II. (1. von Portugal) angelegt auf einem Berge, norblich vom Monte bo Brafil, ift regelmäßig befestigt mit vier Bollwerfen, bie mit 160 Ranonen befett find, und hangt burch eine Festungslinie mit bem gemauerten Bollwert St. Antonio jufammen, welches meift magerecht mit ber See an berfelben und am Fuße bes Monte bo Brafil liegt. Dben auf ber oftlichen Spite biefes bop= pelten Berges find zwei Caulen (pilarotes), bie ju Gig= nalthurmen bienen. Auf ber felfigen Erbjunge St. Ge= bastiao im Often ber Bai von Angra ist bas bemauerte Fort gleiches Namens und unterhalb beffelben ein fleiner Safen, Porto bas Pipas, mit einem Schiffsbamme. Bor ber Stadt ift die Batterie bo bom Successo. Die Festungs= werke von Angra wurden alfo, gut unterhalten, bedeutenbfein. Der Berg bo Brafil liegt unter 38° 38' 10" nordl. Br. und 29° 34' 50" westl. L. von Paris (To= fino und Berghaus' Unnal. 2 Bbe. G. 205) ober nach britischen Beobachtungen von 1820: 38° 38' 36" norblicher Br. und 29° 33' 3" westl. E. (Berghaus a. a. D.) (Cbeling, Tofiño.)

6) St. Joso da Pesqueira, Villa in der portugies sischen Provinz Beira und zwar in Beira alta, in der Comarca Arancoso, Bisthum Lamego, am Douro, der hier schisscht gewährt, 60 Leguas von Lissadon, 7½ von Arancoso, 6 von Lamego. Sie hat den Namen da Pebaqueira (der Fischerei) von der reichen Rischerei erhalten, die der Fluß hier gewährt. Der Ort ist sehr alt. Schore Konig Fernando I. von Leon und Castilien gab ihm (in der letten Hälste des 11. Jahrh.) sein Ortsrecht (Foral), welches der erste König von Portugal Affonso I. (in der ersten Hälste des 12. Jahrh.) bestätigte. (Bgl. Schäsfer's Geschichte von Portugal. 1. Bb. S. 246.) Die

Ginwohnerzahl ber Billa betrug nach R. M. Gilva (Poblacion general de España. [Madrid 1645, fol.] p. 184) in der Mitte des 17. Jahrh. 500 Familien in vier Rirchfpielen. Lima (in Bufching's Magazin. 1. Bo. 6. 280) gibt ibr. gu Unfang bes vorigen Jahrb. 411 Familien und 1208 Geelen. Dach Diga (2.286. G. 126) flieg bie Bolfsmenge in ber Mitte bes vorigen Jahrh. nur auf 393 Familien, namlich im Rirchipiel Doffa Gen: hora da Uffumpção 91, Rirchspiel St. Pedro Apostolo 52, St. João Baptifta 140, Cant: Jago 110. Gegen: wartig (1826) beträgt sie nach Minano 450 Familien und 1650 Einwohner. Die Billa bat eine Cafa ba Dlis fericordia (fromme Bruberschaft, beren Mitglieder ber armen Kranken pflegen, Findlinge erziehen laffen, Die in ber Unftalt erzogenen BBaifen verheirathen, die verftorbenen Armen begraben und bgl. mehr. Diefe Ginrichtung wurde querft von ber Konigin Leonor [+ 1495], Gemab: lin Joao's IL, eingeführt), ein reich botirtes Sofpital, eine Ginfiebelei und eine halbe Leguas nordl. von ber Billa ein 1581 gestiftetes Monchstlofter ber Franzistaner Tertiarier. Das Stadtgebiet hatte ju Anfang bes vorigen Jahrh. (nach Lima a. a. D.) nur brei Pfarrfirchen, 156 Familien und 499 Einwohner. Gegenwartig gablt es (nach Miñano) funf Pfarrkirchen, 436 Familien, und 3685 Einwohner. Es ift reich an Rorn, Wein, trefflichem DI, Flachs, Wild, Wieh und Fischen; hat auch gutes Baffer im Uberfluffe. Die Billa mar mehre Jahrhunderte bindurch ein Eigenthum ber burch bas portugiefische Blut: gericht am 13. Januar 1759 auf bem Schaffot erloschenen Familie Tavora, ber fie unter bem Titel einer Graffchaft geborte. Philipp III. von Spanien (II. von Portugal) ertheilte jene Burbe 1611 an Luig Alvarez be Lavora; biefem folgte barin fein Sohn Antonio Luig be Tavora, gefforben 1653, beffen Sohn Luig Alvarez be Tavora (geboren 1634, gestorben 1672) im 3. 1669 jum Mars ques von Tavora erhoben wurde. In beiben Burben folgte ibm fein Cohn Untonio Luiz (geb. 1656, † 1720), ber ben Grafentitel feinem Erftgeborenen, Luiz Bernardo Mivarez be Tavora, überließ, ber aber icon vor bem Bater (1718) farb, woburch ber Manneflamm ber Marqueges pon Lavora und Grafen von St. João ba Desqueira er: loid. Gine Schwester Diefes Luig Bernardo Alvareg be Tapora, Mamens Leonor be Tavora, vermabite fich 1718 (am Tage vor bem Tobe ihres Bruders, welcher ben 22. Rebr. ftarb) mit Francisco be Affig e Tavora, zweitem Gras fen von Alvor, bem fie Marquifat und Graffchaft zubrachte. Er ging 1750 als Bicetonig nach Indien, ftarb aber mit feiner Gemahlin und feinem Sohne Luig Bernarbo be Tavora wegen eines angeblichen Morbversuchs auf ben Ronig zugleich mit bem Berzoge von Aveiro und andern Anverwandten auf bem Blutgeruft an jenem fur ben por: tweiefischen Abel fo fcredlichen Rachetage bes allgewaltis gen Pombal. (A. C. de Sousa, Memorias dos Grandes de Portugal. [Lisboa 1765. 4.] Gebauer's Be: ichichte von Portugal.)

7) St. Joso de Deos, ein schon seit langerer Zeit (Mitte bes vongen Jahrh. nach de Castro, Mappa de Portugal. T. II. p. 391) unhaltbares Fort auf bem Berge

Carascal, nabe bei Bragança, in Form eines Oblongs. Die Besatung fant 1807 unter einem Sargento Mor. Ein anderes Fort Diefes Namens lag gleich im Beften von Liffabon, auf ber Rordfeite bes Tejo, im Often von Belem. Zwischen Belem und Liffabon namlich lagen folgende sechs Festungswerke: Forte da Estrella, Forte be St. João da Junqueira, Forte do Sacramento, Forte be Gao João be Deos, Fortim be Gao Paulo, Fortim be Remolares. Der Gingige, ber, meines Biffens, bies fes Forts erwähnt, ift be Caftro (Mappa II. p. 376 und III. p. 82). Rach bem Erdbeben scheint es eingegangen

gu fein.

8) St. João de Sines, Dorf in ber portugiesischen Proving Alentejo, Correição Campo de Durique, Erzbis= thum Evota, an ber Rufte bes atlantischen Dceans, 11/2 Leguas fublich von ber Villa Sines. Ihr gegenüber liegt im Decan bie fleine Infel Peffequeiro (Berghaus bat ben Mamen, aber bie Infel felbst fehlt; Stulpnagel bat beide) mit Spuren alter Befestigung. 3wischen ibr und ber Rufte ift guter Untergrund von zwei bis brei Alafter Diefe, ber aber, ber vielen Klippen und ber Sturme megen, nur bei gutem Better Gicherheit gewährt. Man bat neben dem Dorfe ein kleines Fort gebaut, da Insua genannt, welches ben Ankergrund vertheibigt. Das Fort hat an der Landseite zwei Bollwerke und eine Courtine, nebst Graben; an der Geefeite eine Plattform mit einer niedris gen Batterie (bateria baja). (Miñano III. p. 211.

Tofino. Cheling.)

9) St. João da Foz, großes Rirchborf in ber portug. Proving Entre Minho e Douro, Correição Porto, Bisthum Porto und zwar in der Comarca da Mapa, an der Nords seite ber Munbung bes Douro, baber ber Name Fog (i. q. Faux), 52 Leguas von Liffabon, eine Leguas westlich von Porto, bisber bem Benediktiner : Monchollofter von St. Thurso de Riba d'Ave gehörig. Das Dorf zieht fich in einer betrachtlichen gange am Strande bin, ber gefahrlichen Barre von Porto gegenüber. Ein Fort gleiches Namens vertheibigt ben Emlauf in den Flug und gibt ben Schiffen Signale. Das Fort besteht aus vier Bollwerfen, bilbet ein Dblong, beffen Graben in lebenbigen Stein gehauen ift, und bat feinen burch ein fleines Ras velin geschütten Eingang auf ber Landseite. Beim Fort befindet fich auch ein Leuchtthurm. Gin wenig suboftlich vom Fort befindet fich ber Bachtthurm D Unjo. Das Dorf wird wegen seiner schonen Lage im Sommer von Porto aus viel besucht; reiche Leute aus ber Stadt bringen meistentheils ben Commer hier zu und nehmen Geebaber. Daber ift bie Bevolferung auch in betrachtlichem Steigen; um 1767 gab Diga bie Bolfsmenge ju 625 Familien an, Flores (España Sagrada, T. XXI, 2, Mufl. [Madrid 1797.] p. 276) ju 366 Feuerstellen und 2019 Communis canten; 1789 betrug fie (A. R. da Costa, Descripção da Cidade do Porto. [Porto 1789.] p. 148) 736 Feuerstellen, 2189 Seelen. Gegenwartig bat es (nach Minano) 873 Familien und 3320 Einwohner, bie nur ein Rirchfpiel bilben und unter einem Juig und einem Regebor stehen. Die Befahung des Forts fand 1807 unter einem Tenente Coronel als Tenente Governabor

(Unter = Gouverneur). (Miñano, Rab. da Costa, Ebeling, Tosiño, da Castro. Plan von D Porto von C. Brügsner. [Berlin 1833.] Oporto und Umgebung, von F. v. Linstow. [Hamburg 1833.]) (Steinmetz.)

Joaquin (St.), ober Anatajan, f. unter Ladronen. JOAS (שמים, ober שאיר), Name mehrer biblischer Perfonen; fo bieg 1)ber Bater bes Richters Gibeon (Richt. 7, 14. 8, 32), welcher sich hochst verständig benahm, als ber von ihm errichtete Altar bes Baal von feinem Sohn abgebrochen worden war (Richt. 6, 29 fg.). Ferner 2) ein Freund und Begleiter David's auf beffen Flucht; er mar aus bem Stamme Benjamin und Saul's Bermanbt-Schaft (1 Chron. 12 [13], 3). Dann 3) ein Beamter bes Ronigs David (1 Chron. 27 [28], 28), und 4) ein Gohn bes Konigs Ahab, in beffen Saufe ber Prophet Micha gefangen gehalten murbe (1 Kon. 22, 26. 2 Chron. 18, 25). Allein befonders bemerkensmerth ift 5) ber Blait Allein besonders bemerkenswerth ift 5) ber Ronig Joas von Juba. Er mar ber jungfte Sohn bes Ahasja und ber Bibea (Bibja) von Bersaba, also ein Enfel ber Athals ja, welche alle mannliche Nachkommenschaft bes foniglichen Hauses umbringen ließ, und auch ihm ben Tod jugedacht hatte. Es gelang inbeffen Joseba (nach 2 Chron. 22, 11 Josabeath), ber Schwefter feines Baters, welche an ben Hohenpriester Jojaba vermählt war, ihre schändliche Absicht zu vereiteln, indem fie das Rind sammt feiner Umme in ben Tempel brachte. nachbem Joas bier in feinem Berfled feche Sahre jugebracht hatte, wurde er von Jojaba gefront. Athalja befam burch bas frobliche Getummel Die erste Kunde von dem Geschehenen und war nicht im Stande, bas moblangelegte Unternehmen zu vereiteln, fon: bern wurde auf Jojaba's Befehl getobtet. Da Joas noch fo jung war, lag bie Regierung junachft in Jojada's Banben, welcher bis an feinen Tob ben großesten Ginfluß auf ihn ubte. Gehr naturlich ift baber bie große Furforge bes Ronigs fur Musbefferung bes Tempels, in beren Bes fcbleunigung ihm bie Priefter nicht einmal genügten (2 Ron. 12, 1-16. 2 Chron. 22, 11. 12. 13, 1-16). Die 40 Jahre feiner Regierung halt man fur gleichzeitig mit ben Jahren 878 (ober 877) bis 838 vor Christi Geburt. Mach 2 Chron. 24, 18 fg. ergab sich Joas nach Jojas ba's Tobe bem Gogenbienste, burch seine Rathgeber bazu verleitet, und ließ sogar Zacharias, Jojaba's Sohn, steinis gen, als biefer bem Unwefen fleuern wollte. Die Macht bes sprischen Staats befestigte sich zu seiner Zeit immer mehr, und ward ihm gefahrlich. Denn ber Ronig Safael eroberte nicht nur Gath, sonbern bedrohete fogar Berufas lem und ließ fich nur burch eine fehr ansehnliche Summe von der Belagerung abhalten. Um biefe berbeiguschaffen, nahm Joas jum Tempelschat und ju ben toftbaren Beibgeschenken bes Beiligthums seine Buflucht (2 Ron. 12, 17. 18). Dies Greignif fest 2 Chron. 24, 23 ein Jahr nach bem Tobe bes Bacharias. Beim Abzuge ber Sprer mar Joas frant, und fiel burch Mord in Folge einer Berschworung (2 Kon. 12, 20, 21, 2 Chron. 24, 25, 26). Sohn Amazia bestrafte indeffen bie Thater (2 Ron. 14, 5). Mus 2 Chron. 24, 25 hat man geschloffen, daß bie Priefter Die Sand babei mit im Spiel gehabt haben mochten. 6) Joas, Konig im Reiche Ifrael, Gohn und Nachfolger

bes Joahas und Enkel bes Jehu, regierte 16 Jahre, nach gewöhnlicher Berechnung von 840-825 vor Chrifti Beburt. Bon Juba's Konigen find ihm gleichzeitig Joas, in beffen 37. Regierungsjahr er auf ben Thron gelangte, und Amagia (2 Ron. 13, 10 fg.). Der Lettere wollte bie Schwäche bes ifraelitischen Reiches (2 Kon. 13, 7) benugen und foberte ihn jum Rriege auf. Bergeblich fuchte Joas Frieden zu erhalten und mußte fich zum Kampfe entschließen, besiegte Amazia bei Bethsemes, nahm ihn fogar gefangen, jog bann nach Berufalem, ließ eine große Strede ber Ummauerung niederreißen, bemachtigte fich ber Schabe bes Konigs und bes Tempels und nahm bie Kinder bes Königs als Geißeln mit sich (2 Kön. 14, 8 fg. 2 Chron. 25, 17 fg.). Dbgleich von ihm gefagt wird, baß er nach ber Beife feiner Borganger bem Bilberbienfte fich ergab (2 Kon. 13, 11), ift fein Berhaltniß jum Propheten Gtifa doch freundlich; er erhielt auch burch ibn bie troffliche Musficht eröffnet, daß er die Sprer brei Mal besiegen werde. Unter bem Konige Benhadab von Sprien gelang es Joas, bas ifraelitische Gebiet wieber zu erobern, mas Safael feinem Bater Joahas abgenommen hatte (2 Kon. 13, 24. 25).

(A. G. Hoffmann.)
Joasaph, Patriarchen von Constantinopel, s. Jose-

phus (Patriarchen von Conftantinopel).

JOATHAS, der heilige Schubpatron der Stadt Belluno im Benetianischen, hat sich seine Berehrung durch seinen Martyrertod zu Pentapolis in Afrika, unter dem Kaiser Maximianus, erworden. Sein Gedachtnistag ist der
22. Mai. Um den Christen seine Gebeine nicht zu überlassen, wurde er auf Besehl des Richters an einen verborgenen Ort eingegraben, aber dieselben von zwei Ochsen,
die der Bischof Theodorus dazu hatte anwenden lassen, entbeckt, und auf eine ebenso wunderbare Beise nach Belluno gebracht.

(J. T. L. Danz.)

JOAZAR ('Iwazagos), Sohn bes Boethus, jubischer Soberpriefter, murbe von Berobes bem Großen furg por beffen Tobe ernannt, und folgte in ber hohenpriefterlichen Burbe seinem Schwager Matthias, auf welchen ber Ronig wegen eines ausgebrochenen Aufruhrs gurnte (Joseph. Archaeol. XVII, 6. §. 4). Raum mar Berobes gestorben, als bas Bolt von feinem Cohne Archelaus Die Absetung Joazar's heftig verlangte (Joseph. 1. c. c. 9. 6. 1. de bell. Jud. II, 1. 6. 2). Allein biefer verftand fich erft bagu, nachdem er in Rom gewesen und als Eth= narch bestätigt worben war, und gebrauchte baju ben Bor= wand, bag Joagar mit ben Aufruhrern beimlich gemeinschaftliche Sache gemacht habe. Der Bruber beffelben, Gleagar, wurde fein Rachfolger (Jos. Arch. XVII, 13. 6. 1). Aber fpater, als Juda romifche Proving geworz ben, gelangte Joagar wieber jum hobenpriefterthum und bemubte fich, bas jubifche Bolt babin ju bestimmen, baß es sich ben angeordneten Census gefallen ließ (Joseph. 1. c. XVIII, 1. S. 1). Doch auch bei ben Romern verlor er balb an Butrauen und ber Proconsul Quirinius machte im Jahre 37 nach ber Schlacht bei Actium Ananus an seiner Stelle jum Sohenpriefter (l. c. XVIII, 2. 6. 1).

(A. G. Hoffmann.)

Joazeiro (Dorf), f. unter Jacobina.

Salle.

Job, f. Hiob.

JOB, 1) Franz Sebastian, geboren ben 20. 3an. 1767 ju Reunburg vor'm Balb in ber Oberpfalz von katholischen Altern, welche ibn schon in früher Jugend zu dem Schreinerbandwert bestimmten. Er erhielt durftigen Unterricht im Lefen und Schreiben. Nachdem er spaters hin auch eine Singschule besucht und rasche Fortschritte gemacht hatte, gab ber Bater feinen bringenden Bitten nach, als Chorknabe in bas Rlofter Frauenzell zu treten. Auf feine Bilbung gewannen bort zwei Drbenegeiftliche, Dengler und Sohnleithner, einen fo entschiebenen Ginflug, bag er bereits nach anderthalb Jahren bas Geminar gu St. Paul in Regensburg besuchen tonnte, wo er Mittel und Gelegenheit fanb, die begonnenen Studien fortzuseben und zu erweitern. Durch Talent und Fleiß erhob er fich unter feinen Mitschülern auf ben erften Plat, ben er in allen Classen und Fachern fortwahrend behauptete. 3. 1791 empfing er bie Priesterweihe, nachdem er schon bas Jahr juvor bie Prafectur bes Geminars von Gt. Paul übernommen hatte. Mit biefer Stelle, Die er fechs Jahre befleibete, fohnte er fich, ungeachtet fie Unfangs seinem raftlos fortstrebenben Geifte nicht entsprach, balb nachher aus burch fortgefette Lecture ber griechischen und romifchen Claffifer und burch die erwunschte Gelegenheit, bie öffentlichen Borlesungen über Dogmatik und kanonisches Recht bei Spann und Rloder horen zu konnen. Professur ber Dogmatit, welche ihm auf Spann's Em= pfehlung im 3. 1796 angetragen warb, lebnte er ab, um fich feiner Lieblingewiffenschaft, ber Rhetorit, ju wib: men. Bereits im 3. 1798 ward er jedoch offentlicher Lehrer ber Philosophie und Mathematik, 1800 Prafect des Lyceums und Gymnasiums, und 1803 Schulrath. 215 im nachsten Sahre ben bairischen ganbestindern uns terfagt ward, auswärtige Lehranstalten zu besuchen, und in der Reihe diefer Institute auch Regensburg namentlich erwähnt wurde, ging Job nach Munchen, mit einer bops pelten Diffion verfeben, einer außeren von feiner Regies rung, und einer innern von feiner Liebe fur bie vaters landische Jugend, die in Gefahr ftand, Vortheile und Bils bungemittel, in beren Befit fie feit Jahrhunderten gemes fen, fur immer ju verlieren. Geinen Bemubungen ge: lang es, daß bas Berbot hinsichtlich ber Lehranstalt von St. Paul in Regensburg fur bas nachfte Schuljahr fus: vendirt ward. Dorthin wieder zuruckgekehrt, wo er 1806 die Professur ber Moraltheologie und jugleich der Paba: gogit erhalten hatte, sette er die angefnupften Unterhand: lungen mit gunftigem Erfolg fort, raftlos thatig in einem weit ausgebreiteten Geschaftsfreise, ber als öffentlicher Lebrer und als Beichtvater seine Beit und Rrafte auf mehrfache Weise in Anspruch nahm. In seinen Berhalt: niffen fühlte er fich, geliebt und geachtet von feinen Umtes genoffen, fo gludlich, baß er mehre Antrage ju Pfarte ftellen ablehnte. Doch folgte er (1808) einem Rufe nach Stuttgart, als Beichtvater ber Pringeffin Charlotte Mus gufte von Baiern, mit welcher er 1814 nach Burgburg, und als fie Raiferin von Ofterreich geworben, im Februar 1817 nach Wien ging. Dort starb er als kaiserl. konigl. Boftaplan und Directionsmitglied bes Priefterfrankenhaufes L. Encott, b. BB. u. R. Bweite Section, XX.

ben 13. Febr. 1834, nachbem ihn bas Jahr zuvor ber Tob seines Bruders noch einmal in seine Heimath gessührt hatte, wo er sich durch eine von ihm begründete milbe Stiftung ein bleibendes Denkmal sehte. Auch als Schriftsteller erward sich Job einen Namen. Zu erwähnen sind hier seine: Früchte des Geistes Issu in zwei Jungslingen. (Augsburg 1801.) Zweite Auflage. (Wien 1830.) Grundriß des neusten Geschmads. (Regensburg 1802.) Synopsis institutionum philosophicarum. (Pedeponti 1802.) Worte aus dem Buche des Lebens, in einem Sendschreiben an meine Beichtkinder in und um Regensburg. (Stuttgart 1808), und drei Predigten, welche einzeln zu Wien 1830 gedruckt worden sind \*).

(Heinrich Döring.) 2) Johann, geb. ben 2. Det. 1664 ju Frantfurt am Main, erhielt feine bobere Bildung ju Strasburg, wo er Jurisprubenz flubirte, zugleich aber auch burch Spener mit ber Theologie fich befreundete, und in Die pietistische Richtung gerieth, welche ibm zeitlebens anbing. In Leipzig, wohin er fich fpater wendete, murbe er Lehrer bei bem Grafen Reuß : Plauen, mablte feit 1692 biefe Stadt zu feinem Bohnorte, erhielt von 1699 an ver: schiedene Anstellungen, 3. B. Die eines Dberpostfecretaire, als welcher er bie politische Zeitung bis jum Jahre 1711 herausgab; 1711 wurde er Stadtsyndicus, 1732 Baumeister und starb als folder am 5. Kebr. 1736. In bem Leipziger Gesangbuche murben von feinen geiftlichen Liebern neun aufgenommen (1. 2B. Prange Belt mit beinem Biffen). Geine Schriften find fast alle erbaulichen Inhalts. Der "Einige Beg gur mabren Gludfeligfeit" er= lebte brei Auflagen (bie lette Salle 1719. 12.), und wurde auch in bas Lateinische, Portugiefische und Dalas barifche überfett; die "Erklarung ber reinen evangelischen Glaubenslehre burch Frag und Antworten" (Leipzig 1691. 4.) und "Bahren Chriften allernothigste und allerbefte Biffenschaft" (ebendaf. 1690. 12.) wurden beibe nach feinem Tobe wieder aufgelegt (ebendaf. 1746). Außers bem überfette er "ber Grafin b'Aunon Reife nach Spanien" ins Teutsche (Leipzig 1693. 1696. 2 Thie. 12.; auch 1723). Gein Gohn, Johann Friedrich, geb. ben 14. Rov. 1699 ju Leipzig und geft. ben 4. Febr. 1762 ju Salle, wurde Rector ber teutschen Schulen im Baisenhause gu

3) Johann Georg, Abvocat und Notar zu Berlin in der ersten Halfte des 18. Jahrh., berufen als Freund der Wahrsagerei und als solcher in Streitigkeit verwickelt. Seine Ansichten sprach er zunächst aus in der Druckschrift: Divinationum genera septem in compendio u. s. w., oder kurze Anweisung, wie man aus dem Gesichte zc. ein Prognosticon stellen u. s. w. (Berlin 1707), in der neuen Auslage betitelt: Anleitung zu den curiosen Wissenschaften

<sup>\*)</sup> Bgl. Felber's Gelehrtenleriken ber katholischen Geistlichteit. 1. Bb. S. 366 fg. 3. Bb. S. 503 fg. Wochentliche Untershaltung, als Beilage zur Regensburger Zeitung. 1834. Rr. 15. Den Neuen Netrolog ber Teutschen. 12. Jahrg. 1. Ih. S. 142 fg. Reusel's gel. Teutschland. (5. Ausg.) 18. Bb. S. 270 fg. 23. Bb. S. 46. D. A. Schulz, Allgem. Bucherteriken. (Leipz. 1836.) 1. Bb. S. 393.

(Franks. und Leipzig 1717); 1714 überseite er die Metoposcopia des Arztes Thabdaus Hagecius von Haged aus dem Lateinischen, und die Chiromantia des Philosophen Ioham Geber aus dem Italienischen ind Teutsche unter dem Titel: Compendium Metoposcopico-Chiromanticum flagecio-Gederianum. Das Prognosticon, welches er einer im Wasser zefundenen Person stellte, versanlaßte den berliner Prediger Iohann Lynus im I. 1715 zur Herausgade eines "theologischen Discours oder kurzer Bericht von der Wahrsagerkunst und insonderheit vom Nativitätstellen" ze. Da Job sich in einem "astrologischen Discours" verantwortete, erfolgte von Seiten des Lysius eine Zurechtweisung, ohne daß Ersterer sich dadurch zum Schweigen bringen ließ, indem er mit einer "Duplitschrist" dagegen auftrat \*).

JOBAB (ילכב) hieß außer einigen anbern biblischen Personen 1) nach 1 Mos. 36, 33. 34 ein König ber Ebos miter, ber Gohn bes Gerah von Bogra, und 2) nach 3of. 11, 1 ein Ronig ber Kanaaniten ju Dabon. Bes fonders beachtenswerth aber ift 3) Jobab, nach I Dof. 10, 29 ein Gobn bes Joftan, womit eine arabische Wolferschaft aus bem Stamme ber Joftaniben gemeint ift, wie aus ben bamit verbundenen gandernamen Dobir und Bavila flar ift. Gewöhnlich halt man fie fur einerlei mit ben bei Ptolemaus erwähnten, am falachitischen Meers bufen wohnenden Jobariten, indem man zugleich in dem griechischen Geographen einen Schreibsehler (Iwhafirae ju lesen statt Twhugirai, da B und P leicht zu verwechs feln) vermuthet. 218 Sauptstadt biefer Bolferschaft gibt Ptolemaus Magara an. (A. G. Hoffmann.)

Jobard, Jobberei, Jobbery, f. Mäkler. JOBARES (Jomanes). Nach Plinius (VI, 19) ist ber Iomanes ein Fluß in Indien, ber bei Palibotra borbei zwischen ben Stabten Methora und Cyrisoborca (wenn die Lesarten richtig find) †) flieft und in ben Gan-ges fallt. Bgl. auch Cap. 17 in bemfelben Buche bes Plinius. Derfelbe gehort zu ben wichtigern und ben Griechen am meiften bekannten Rebenfluffen bes Banges; es ift baber gu verwundern, daß Arrian in seinen Indicis benselben nicht gekannt zu haben scheint, wenn man nicht mit Mannert (a. a. D.) annehmen will, bag ber von ihm genannte Jobares (Τωβάρης) ber Jomanes ift. Man mußte babei flatuiren, bag ber Name Jobares eine Corruption enthalt. Auch bei Ptolemaus vermuthet man ben Jomanes hinter dem Namen Diamuna. Rach Mannert ift ber Jomanes ber heutige Fluß Dichumna ober Zemna, an welchem Delhi und Agra liegen, und ber bei Allahabab in ben Ganges fallt. (S. Ch. Schirlitz.)

Jobates, f. Bellerophontes.
JOBAZINSHOF, ein schönes Schloß im neuflabts ser Kreise bes Herzogthums Krain, bas in ber nächsten Umgebung ber Kreisstadt liegt, und bessen Nachbarschaft sich durch Fruchtbarkeit auszeichnet. (G. F. Schreiner.)

JOBB (Szent-), ein zu ber im Orte befindlichen Abtei gehoriger großer Marttfleden im ermellveter Gerichts ftuble ber bibarer Gespanschaft im Kreife jenfeit ber Theiß Oberungarns am oftlichften Rande ber großen ober untern ungarischen Ebene, in ber Rabe niedriger Unboben, am rechten Ufer bes fumpfigen Berettpofluffes gelegen, gegen vier teutsche Meilen norbnorbostwarts von ber Stadt Grofwarbein entfernt, mit 1072 magnarischen Ginwohnern, von benen 780 Katholifen, 263 Reformirte, 15 Griechen und 14 Juden find, 178 Baufern, einer febr alten Abtei, welche fich im fgent-jobber Schloffe befindet, und ber wunderthatigen Jungfrau Maria geweihet ift. Nach Einiger Meinung ift einst die unversehrt gebliebene Sand bes heil. Ronigs Stephan I. hier aufbewahrt morben, und foll baber ber Rame bes Ortes Sz. Jobb (bie heilige Rechte) herrühren. Der Markt bat auch eine eigene romischefatholische und eine helvetische Pfarre, eine kathos lifche Mirche, ein Bethaus ber Evangelischen belvetischer Confession, und eine Schule. Die Gegend ift febr fruchts (G. F. Schreiner.)

JOBBAGYFALVA, 1) ein Begirt (Gerichtoftuhl, Processus), lat. Jobbággyfalvensis, ungar. Jobbágyfalvi Járás (46° 32' bis 46° 40' 40" norbl. Br. und 42° 23' bis 42° 28' 30" bftl. Lange) im obern Rreife bes marofer Stuhles, im Szeflerlande bes Groffurften= thums Siebenburgen, welcher 16 Ortschaften umfaßt, burchaus mit Bebirgen bebect, febr boch gelegen ift und von bem Myarad, einem Rebenfluffe ber Maros, bewafs fert wirb. 2) Ein Dorf im gleichnamigen Berichtsftuble, beffen Sauptort es ift, am rechten Ufer bes Myarabbas ches, oberhalb bes Marftes Szereba gelegen, gebort meh= ren Abeligen, wird von Giellern und Balachen bewohnt, bie sich meift zur griechisch: unirten und nichtunirten Rirche bekennen, aber auch 125 Ratholifen, bann Umitarier und Reformirte unter sich gablen, und fast nur von ber Lamb-wirthschaft leben. Sier sind eine Pfarre ber unirten und eine ber nicht unirten Griechen, eine tatholifch : und eine morgenlandisch griechische Rirche und eine Goule. In ber Rabe biefes Dorfes fieht man noch romifche Stras Benanlagen. (G. F. Schreiner.)

JOBBAGYI, 1) ein mehren ungarischen abeligen Familien gehöriges großes Dorf im szecsener Gerichtstluble (Bezirke, Processus) ber neograder Gespanschaft, im Kreise dießseit der Donau Niederungarns, auf einer Höhe oberhalb des rechten Users der Zagyva, in einer fruchtbaren und offenen Gegend gelegen, eine halbe teutsche Meile nordnordwestwarts von dem Marktsleden Apt entsernt, mit 147 Hausern, 974 magyarischen Einwohnern, von denen 942 zur katholischen, 23 zur Lutherischen Kirche sich bekennen und 9 Juden sind, einer eigesnen katholischen Pfarre, welche zum Bisthume Waizen gehört, einer katholischen Kirche, einer Schule und einem Wirthshause. 2) Kisz I., ein Pradium und Meierhof, im gwöngwöser Bezirke der heveser Gespanschaft, im Kreise diebseit der Theiß, am linken User des Zagyvaslusses, Iodbagyi acgenüber gelegen, dahin auch eingepfarrt und mur aus funf Hausern mit 41 Einwohnern bestehend. Der Boden ringsum ist sehr fruchtbar, nur theilweise

<sup>&</sup>quot;) Abelung, Ergang. und Fortf. ju Idcher's Gelehrtens Leriton. 2. Bb. Cel. 2288-90 und Gel. Fama. 44. Ab. S. 571. †) Benigstens halt Mannert in f. Indien S. 81 Clisobora fur bie richtigere Lesart.

ben Überschwemmungen ber baran vorüberfließenben Bas gpva ausgesett. (G. F. Schreiner.)

Jobbágyones Castri, f. Ungarn.

JOBBAGYTELKE, teutsch Basalengrund, ein von freien Szellern und Abeligen bewohntes ansehnliches Dorf im höchsten Theile des jobbagnfalvaer Gerichtsstuhles, im Lande der Szeller des Großsurstenthums Siebenblirgen, zwischen Gebirgen an der Grenze der thordaet Gespanschaft gelegen, mit einer eigenen im 3. 1781 erz
richteten katholischen Pfarre von 690 katholischen Pfarrz
kindern, einer der Geburt der heil. Jungfrau Maria geweiheten katholischen Kirche und einer Schule. Diejenis
gen Einwohner, welche sich zur griechisch-katholischen Kirz
che bekennen, sind nach Jobbagnfalva eingepfarrt. Die
Grunde des Dorfes bewässert der Bach Balve-Hodosulle.

JOBBAHAZA, ein großes Curialdorf im obern Gerichtsstude (Bezirke, Processus) innethalb bes Raabsstuffes ber obenburger Gespanschaft im Kreise jenseit der Donau Riederungarns, in der kleinen oder obern ungarisschen Ebene gelegen, nach Boposzló, einer Seelsorgestation des katholischen Bisthums Raad, eingepfartt, % teutsche Meile sudwestwarts von dem Marktsleden Csorna entsernt, mit 110 Häusern, 818 magyarischen Einwohnern, welche 471 Katholisen, 329 Evangelische und 18 Juden unter sich zählen, und einer katholischen Filialstirche. Jobbahaza ist zugleich ein abeliges Gut und Stammhaus der Familie Dorp. (G. F. Schreiner.)

Jobber, f. Staatspapiere.

Jobel, f. Jubeljahr.

JOBERT (Ludewig), geboren am 27. April 1637 ju Paris, trat, 15 Jahre alt, in bas Collegium ber Befuiten ein, und widmete fich mit Gifer und Erfolg den Humanioribus und ber Rhetorif, mas die Water ber Gesellschaft Jesu bewog, ihn jum Mitgliede ihres Ordens ju machen. Jest bestieg er bie Kangel, und obgleich bamals bie geiftliche Berebsamteit in Frantreich ihre Glangperiode erreicht hatte, so blieb Jobert doch nicht unbeach: tet, und man mußte ihm bas Beugnig geben, bag er, wenn auch grabe feiner ber vorzuglichsten, boch wenigs ftens einer ber befferen Rangelrebner fei. Mit ben Pflich: ten feines Standes vereinigte er bas Studium ber Alterthumskunde. Borzüglich zog ihn ber numismatische Theil berfelben an, und feine Mußestunden waren größtentheils dem Auf : und Untersuchen alter und neuer Mungen und Medaillen geweiht. Daber unterließ er es auch felten, sich bei ben numismatifchen Berfammlungen im Botel bes Berjogs von Aumont einzusinden, in welchen man bie erften Mungkenner ber bamaligen Beit, einen Spanheim, Bails lant, Morel und andere fab. Unter biefen ibm angeneb: men Beschäftigungen erreichte Jobert ein Alter von 82 Jahren, und farb, ohne je bedeutend frant gewesen zu Mis numismatischer Schrift: fein, am 30. Det. 1719. steller trat er 1692 mit seiner Science des Medailles auf, einem Berte, welches großes Auffeben erregte, balb mehre Auflagen und Uberfehungen erlebte und noch immer bon Bedeutung ift. Debre tleine, aftetische Schriften,

welche Jobert herausgab, sind langst und mit Recht ber Bergessenheit überliefert. Er hatte auch einen Auszug aus huet's Demonstration evangelique gemacht. Da jedoch huet furchtete, daß dieser dem hauptwerke schasden mochte, so unterließ er, von diesem barum ersucht, die Bekanntmachung desselben durch ben Druck.

(G. M. S. Fischer.)

Jobertus, f. Joubert.

JOBIE, große unter 10° 37' fübl. Br. und 153° 20' bis 155° 8' ofil. L. australische, in ber weiten, ost-lichen Bai von Reuguinea gelegene Insel, welche von dem lettern kande durch die Substraße, durch die Jodiesstraße aber von dem sich nördlich von ihr besindlichen Schoutenarchipet getrennt wird. In hinsicht der Mensschen, Thiere, Baume und Pflanzen gleicht Jodie Neuguinea, sowie den meisten übrigen Australlandern, doch sind seine klimatischen Verhältnisse angenehmer, da es unter dem Schuße des Festlandes und anderer Inseln liegt.

(G. M. S. Fücher.)

Jobst, f. Jodocus.

JOBSTL von Jöhstelsberg, abeliges Geschlecht ber Steiermart, bas jeboch teineswegs ju ben alteften bes Landes zu gehoren fcheint. Gie befagen bort einft Schrattenberg, Lind und Felben, fammtlich im judenburger Kreife gelegen. Gregor von Jobfil auf Lind und Felben mar mit Margaretha von Mogheim verheirathet, und lebte 1522. Gein Cohn Morit, auf Lind und Felben, auch Rarleberg (in dem flagenfurter Areise von Karnthen) wird 1567 als ber Jubith von Eibiswald Cheberr und 1565 als Mitglied ber fleierischen gandmannschaft genannt. Diefes Cohn, Sans Siegmund, auf Lind, Karlsberg und Schrattenberg, bas er, wie es fcheint, 1626 von benen von Eggenberg erfauft bat, mußte 1629 ber Religion halber die Steiermark verlaffen, und nahm feinen Bohns fit in Nurnberg. Am 29. Mai 1631 wurde er von Raifer Ferdinand II. in ben Freiherrenftand erhoben. Der Sohn aus feiner Che mit Elisabeth von Neuhaus, Wolfgang Ferdinand, Freiherr Jobst von Jobstelsberg ju Lind, auf hemhofen und Rottenbach, beibe in Franken unweit Borchheim und Baiersborf gelegen, und bem Rittercanton Steis gerwald jugetheilt, mar jur Beit ber Emigration feiner

<sup>\*)</sup> Die leste Ausgabe der Science, welche Bimard de la Bastie, durch viele Zusche vermehrt und verdessert, besorgte, erschien 1739. Ins Lateinische übersest erschien sie unter dem Titel: Notitia rei nummariae ad erudiendos eos, qui nummorum veterum et modernorum intelligentiam studere incipiunt (auctore P. Jobert in linguam latinam translata a C. Juncker). (Lips. 1695.) Isbert war über diese übersegung, weiche Ben. Carpzev gegen seine Abmahnung veranlast hatte, duserst unwille. Zussiedener war er dagegen mit der italienischen übersegung des Grasen Meggabarda, die jedoch nie im Druct erschien. Ins Englische wurde das Wert von Roger Gale übertragen, ins Teutsche von M. Ioh. Christoph Masche unter dem Titel: Die Kenntnis antiser Müngen nach den Grundsägen des Père L. Iedert und des hrn. de la Bastie. Auch eine hollandische übersegung ist verhanden. Auser den erwähnten Schriften hat man noch von Iodert: Une lettre à l'Addé de Vailemont zur la nouvelle explication, qu'il avoit donnée d'und Médaille d'ar de Gallien. (Paris 1699.) Bal. die Bioge, univ. unter dem Art. Jodert.

Altern taum 10 Jahre alt. Er erbaute bas icone Schloff in hembofen fammt ber Schloffirche, hatte aber wegen ber Pfarrei Rottenbach viele Streitigkeiten mit bem bochs flifte Bamberg; benn er war in religiofen Dingen ein bochft eifriger Mann, und bie "Beitrage jum Bau bes Reichs Gottes," Dr. 44, G. 444-469, geben erbauliche Beugnisse von feiner Frommigfeit und feinem gottfeligen Wandel. Er ftarb ju Unfang bes 18. Jahrh., über 70 Jahre alt. Bon eilf Rindern, Die er in zwei Chen erzeugt (bie zweite Frau Beronica Magbalena, bie einzige Tochter von Bolf Dietrich Truchfeg von Bethausen ju Stern: berg und von Maria Magdalena Marschall von herrn= Gogerstätt, ftarb im 3. 1695) überlebten ihn ein Sohn und funf Tochter. Der Sohn, erfter Che, Philipp 3as cob, Freiherr Jobftl von Jobftelsberg, herr gu hemhofen und Rottenbach, war mit Maria Katharina von Bilbens ftein verheirathet, hatte aber nur Tochter, von benen Da: ria Katharina, geb. 1684, fich in erfter Che mit Otto von Lauter ju Beigborf, jum andern Dale mit Johann Ludwig von Enb ju Ramersborf, und endlich mit Johann Chriftoph von Stetten verheirathete, und 1743 bas Beits liche gesegnete. Bon Bolfgang Ferdinand's Tochtern, zweis ter Che, ftarb Maria Polyrena im 3. 1730 unverehlicht; Magdalena Regina hingegen, geb. im 3. 1667, heirathete 1706 ben 31. Oct. ben faiferl. fonigl. Feldmarschall-Lieutes nant und Ritterhauptmann bes Ortes Baunach, Beit Beinrich Truchfeg von Wethausen. Rinderlose Witwe feit bem 3. 1710, widmete fie bas im 3. 1733 burch einen langwierigen Proceg erftrittene Gut Baigenbach, unweit Sammelburg, ju einem Stifte fur frankische Fraulein evangelisch : lutherischer Religion. Der Stiftsfraulein follen mit Ginschluß ber Propftin vier fein; fie haben auch ein besonderes Orbenszeichen zu tragen. Die Oberaufsicht übertrug bie Stifterin bem jedesmaligen Ritterhauptmann bes Ritterortes Rhon und Werra. Im 3. 1745 wurde biefe Stiftung von Raifer Frang I. bestätigt. Dach bem Erloschen bes Jobstelsbergschen Mannestammes wurde bas Schloß zu Rottenbach fammt eilf hauslichen Leben von bem Sochflifte Bamberg eingezogen, Bembofen aber haben die Binfler von Mohrenfels an fich gebracht.

(v. Stramberg.)
JOBULA. Unter ben Ståbten Albaniens am taspischen Meere zählt Ptolemaus nebst andern unbedeutenben Ståbten auch Jobula auf. Nach ihm lag dieselbe
zwischen ben Flussen Albanus und Cyrus.

(S. Ch. Schirlitz.)
JOCARA (Jucara). Unter biesem Namen zugleich mit Ibicura sett Ptolemaus zwei Kustenorter in Arabia Deserta an, welche süblich vom Sinus Maesanites, einem Meerbusen im persischen Meerbusen (nach Niebuhr jeht Chor Abbilla), gesucht werden mussen. (S. Ch. Schirlitz.)

nit. Eine von E. Meper aufgestellte Pflanzengattung, welche Candolle Oligoglossa genannt hat, aus der zweiten Ordnung der 19. Linne'schen Classe und aus der Fruppe der Radiaten (Senecionideae Anthemideae Chrysanthemene Cand.) der natürlichen Familie der Compositae. Char. Der gemeinschaftliche Kelch besteht aus

zwei oder brei Reihen bachziegelformig über einander lies gender Schuppen, von denen die inneren an der Spige trockenhautig und gewimpert sind; der Fruchtboben ist nacht; die wenigen (ein oder zwei) Blumchen des Strahls sind zungensörmig, die zahlreichen (12 die 15) Blumchen der Scheibe röhrensörmig, fünfzähnig; die Achenien drehe rundlich, achts die zehnstreisig, scharf strüßig, an der Spige abgestucht, etwas gekerdt. Die einzige Art, J. neicularis B. Meyer (in coll. Dregean., Eupatorium Ecklon herd., Oligoglossa Cand. Prodr. VI. p. 76) ist ein sußhohes, glattes, ästiges Staubengewächs mit schimmelgrünen, sinien spfriemensörmigen, ganzrandigen Blättern und gestielten Blüthen, deren Strahl violett und deren Scheibe gelb ist. Wächst aus Sandhügeln im schilchen Afrika.

JOCDEAM, nach Jos. 15, 56 eine bem hebraischen Stamme Juda gehörige Stadt. (Crome.)

Jocellinus, Joscelinus, Josselin, f. Joscelin. JOCH, 1) bas befannte bolgerne Geschirr, mittels beffen bie Dofen ober Rube bas Bieben verrichten; 2) (im Bergbau) biejenigen Solgftude, aus welchen bie jur Unterftugung ber Schachtzimmerung bienenben Geviere jufammengefest werben; 3) (im Brudenbau) eine aus aufrechten Pfahlen, einem barüber liegenden Querbalten und ben nothigen Berbindungefluden gulammengefeste Unterftubung ber Brudenbahn, alfo bas Ramliche, mas man bei gemauerten Bruden einen Pfeiler nennt. Daber bie Ausbrude: Jochbrude, eine Brude von 10, 20 Oftere gibt man, wenn von Bruden bie Rebe ift, bas Mag eines Joches an, und meint bann bamit bie Entfernung zwischen zwei auf einander folgenden Joschen. 4) In Ofterreich bas gewöhnliche Felds ober Adersmaß, welches 1600 wiener Quabratklafter mißt, und in Bezug auf ben Anbau in brei Meten getheilt wird. Ein Joch ist = 0.57583 frangos. Hectare, = 2.2553 preug. Morgen. Dem entspricht in anderen ganbern bie Benens nung Juchart ober Jauchert. (Karmarsch.)

Das Jod, von welchem in ber Landwirthschaft und Dionomie die Rebe ift, befindet fich am Bagen wie am Pfluge. Man unterscheibet nicht allein einfache und bops pelte Joche, sondern auch Hals: und Kopffoche. Das einsache Joch ist nur fur ein, bas doppelte Joch hingegen fur zwei Bugthiere geeignet. Bei jenen gefchieht bas Bieben mit Strangen ober Retten; bei biefen finbet fein eigentliches Bieben, sonbern ein Schieben, vermöge bes Joches, ftatt. Das Salsjoch, welches ben Dofen um ben Sals angelegt wird, hat theils die Bestalt eines Dvals, theils eines langlichen Biereds. In ovaler Form befteht es aus zwei langen, geborig ausgeschweiften ober frummen, oben und unten mit Riegeln oder Scheiben zu einem Bangen zusammengefügten Bolgern, welche Rnie= ober Rrummbolger an ben außern Seiten in ber Mitte ents weber mit eisernen Saken ober mit eisernen Ringen ver= feben find, worin die Strange jum Bieben befestigt merben; als langliches Biered ift es aus vier Stud Solgern, zwei langen und zwei furgen, zu einem Quabrate gufams mengefest, und es finden abnliche Berrichtungen, zur Aufnahme ber Strange, statt. Die Halsjoche eignen sich

nur fur flache, ebene Begenden, benn fie wurden bergan die Ochsen ju febr an ben Sals bruden, und bergab fein gehöriges Aufhalten bewirken. Das Ropfjoch besteht aus einem schmalen, mehr ober weniger langen, barten, geborig jugerichteten Solze, welches mit feiner, inwendig etwas ausgeschnittenen Flache ben Ochsen auf bie mit ets nem Polfter (Jochtiffen) bebedten Stirne gelegt und um bie Borner mit ftarten leberen Riemen (Jodriemen) befestigt wird. Man hat wieder einfache und doppelte Ropfs joche. Das einfache Ropfjoch ift fur Bugthiere eingerich: tet, und je nachdem ein Bugthier ober zwei Bugthiere angespannt werben, find auch ein einsaches Kopfjoch, ober zwei einfache Ropfjoche erfoderlich, bas Bieben wird bann burch bie an ben beiben Enben eines jeben Ropfjoches befestigten Strange bewirft. Das doppelte Ropfjoch verbin: bet zwei Jochthiere gemeinschaftlich und ungetrennt gu einem 3mede, und wird baber auf ber Stirne zweier Joch: thiere besestigt, und weil bier die Bewegung nicht durch Bieben, fondern burch Schieben vor fich gehet, fo fteht bas boppelte Ropfjoch mit ber Deichsel burch eine gusams mengebrehte Biebe (Jochwiebe), ober einen Ring von Leber, welche Ginrichtung burch vorgestedte Ragel befefligt wird, in Berbindung. Dadurch ist auch die Benens nung: "Ein Joch Ochsen," welches ein Paar (burch bas Joch mit einander vereinigte) Dofen bebeutet, entstanden. Die Ochsen an bas Joch anspannen heißt in ber Sprache bes landwirths jochen.

Besteht bas Joch bei bem Berg : und Grubenbau aus zwei rechten Binteln, Die aus zwei verticalen Gei= tenholgern und einem britten oben auf liegenden (horizon: talen) Querholze gebilbet werben, fo ift es ein offenes Joch, welches vornehmlich jur Bergimmerung ber Stollen, ber Refligfeit megen, verwendet wird. 3ft es aber aus vier Stud Bolgern bergeftalt jufammengefest, bag baburch vier volltommen rechte Binkel (ein Geviere) entstehen, fo ift es ein geschloffenes Joch, welches infonberheit gur Bergimmerung ber Schachte bient. Bgl. die Art. Schacht

und Stollen.

Die zwei senkrechten Pfahle, welche bei Bruden und Schleußen bas Joch bilben helfen, heißen Jochpfahle, und bas bamit in borizontaler Richtung verbundene Quers holg ber Jochtrager. Je nachbem eine Brude lang ober turg ift, viel ober wenig ju tragen hat, werben naturlich auch viele ober wenige Brudenjoche erfobert.

Bei bem ganbbau wird unter Joch foviel Bobenflache verstanden, als jur Bearbeitung eines Jodes Dofen (ein Paar Dofen) gebort, ober auch foviel Ader Landes, als ein Joch Dofen in einem Tage pflugen tonnen. Das eine wie bas andere ift nun freilich febr relativ, weil man, nach Beschaffenheit bes Landes, mit einem Paar Dofen viel, aber auch wenig, in einer gewiffen Beit, bearbeiten fann. Deshalb ift auch ein Joch Landes, nach Berfchies benbeit ber Provingen, febr verschieden. Uber die Benens nung nach ofterreichischem Sprachgebrauche mar icon bie Rebe. In anderen ganbern ift es als Feldmaß mit Jauch, Jaudart, Jud und Judert gwar gleichbebeutenb, aber von fehr verschiedenem Gehalte. Im Rheinstrome balt ein Juchert 300 rheinl. Muthen; in Basel 287

rheinl. Ruthen; im Burtembergischen eine Jauchart Tags wert 11/2 Morgen = 225 Muthen u. f. w.

5) Bei bem Schiffbau beißen Joche bie Bolger bes Geruftes, worauf die Schiffszimmerleute bei Ausbefferung ber Seiten eines Schiffes fleben, und fie ruben auf besons bern Stuten, welche an die Außenseite genagelt find.

6) Im Saushalte wird unter Joch ein Bertzeug verstanden, wodurch bas Tragen bes Baffers in Eimern, Rannen ober andern Gefagen erleichtert wird. Es befteht aus einem brei bis vier Fuß langen Stud Solg, bas in der Mitte an der einen Kante, nach ber Große und Gestalt bes Radens, rund ausgeschnitten ift und an beiben Enden Stride, mit eifernen Safen verfeben, ents balt. Beim Gebrauche legt man bas Joch auf bie beiben Schultern, sodaß bie ausgeschnittene Offnung den hintern Theil des Salfes umschließt, und bangt in die eifernen Safen Die Gefage, welche baburch beim Tragen jum Ges gengewicht bienen.

7) In der Gebirgetunde verfteht man unter Joch einen aus mehren an einander gereihten Bergen befteben: ben Gebirgeruden, ber fich auf eine langere Strede gwis schen zwei Thalern hinzieht. Der oberfte, hochste und langfte Theil bes Gebirgerudens fuhrt ben Ramen Saupt= joch (Sauptgebirgsjoch); fteht berfelbe mit mehren burch Seitenthaler gebilbeten Jochen in Berbindung, fo werben biefe Nebenjoche und ber Bereinigungspunft Mitteljoch ge= nannt. Un jedem Gebirgsjoche unterscheibet man ben Ruden, die Gehange (bie Seiten) und ben Fuß.

8) In ber Botanit fuhren ben Ramen Joche ober Jocher bei einem gefiederten Blatte die an bem gemeins schaftlichen Sauptfliele befestigten Blattchenpaare, und man nennt baber bas Blatt nach ber 3ahl ber Joche: einjochig,

zweijochig, breijochig - vieljochig.

9) Figurlich genommen bedeutet Joch ben Bustand ber Bedrudung, der Knechtschaft, der Dienfibarteit. Das burch find bie Rebensarten: unter bas Joch geben, unter bas Joch bringen, unter bem Joche leben, bas Joch abwerfen u. f. w. entstanden. Bei den Romern wurde bies fer Buftand finnlich baburch vorgestellt, bag man zwei Stangen, ober Spiege, ober Langen zc. in Die Erbe fents recht einstedte und ein Querftud fo barüber legte, bag eine Art enges und niedriges Thor entstand, wodurch bie besiegten und gefangenen Feinde einzeln, Mann vor Mann, ohne Waffen und fast nacht, jum Beichen ber volligen Unterwerfung, in gebudter Stellung burchgeben muß-(Fr. Thon.)

JOCH (das), eine berühmte wilbreiche Berghobe bei bem Dorfe Meransen im Landgerichte Robened, im Rreise im Pufterthale und an ber Gisach ber gefürsteten Graffchaft Tyrol, leicht zu besteigen, von Reben, Safen, Stein : und Safelhuhnern bewohnt, mahrend Birfche jest nur noch felten und blos als Durchzugler erscheinen. Die Gebirgeart ber gangen Gegend gehort ju berjenigen, Die man Urgebirge zu nennen pflegt, und bietet ben Geognos

ften und Mineralogen manche Geltenheit bar.

(G. F. Schreiner.) JOCH (Johann Georg), war zu Rotenburg an ber Tauber am 27. Dec. 1677 geb. und studirte zuerst auf ber Univerfitat feiner Baterftabt, bann feit 1695 auf ber Universitat Jena, wo er zwischen ber Theologie und Rechts gelehrsamkeit schwantte, fich aber fur die erfte entschieb. 3m 3. 1697 erhielt er die Magisterwurde und mabite Sena von biefer Beit an ju feinem Bobnfit, bielt auch in ben nachstfolgenben Jahren mehre Disputationen, jum Theil, nach der beliebten Gewohnheit bamaliger Beit, über feltsam gewählte Gegenstanbe ober sogenannte literarische Curiofa; war auch fonft als lebrer und Schriftsteller giem. lich thatig '). Im 3. 1704 murbe er Abjunctus ber phi: losophischen Facultat, und fing nun auch an, sich mehr auf bem theologischen Gebiete zu zeigen, sobaß er 1705 Die Burbe eines Licentiaten ber Theologie annahm, mor: auf ihm auch bald ju einer theologischen Professur Boff: nung gemacht wurbe. Che biefe Aussicht aber in Er: fullung ging, erhielt er 1709 einen Ruf nach Dortmund als Superintendent und Director bes Gymnasiums, bem er folgte. Bor seinem Abgange erhielt er noch ju Jena bie theologische Doctormurbe. In Dortmund fuhr er gwar fort, feine Gelehrfamteit burch gablreiche Schriften offents lich an ben Tag ju legen 1); indessen wurde ihm bas Leben in seiner neuen Beimath bald burch mancherlei Streitig: feiten verbittert, an beren Musbruch er felbft nicht ohne Schulb gewesen sein mag; benn obgleich bie ihm untergebenen Prediger gegen ibn, als einen Fremden, eingenom: men sein mochten, und geringfügige, ja zum Theil gang grundlose Beranlaffungen jur Außerung ihrer übelwollen: ben Gesinnung ergriffen, fo hat fich boch auch aus anbern Berhaltniffen ergeben, bag Joch burch einen boben Grab von Stolz, Eigensinn und herrichsucht die Gemuther gegen fich einnahm. Es entftanb baber gleich im nachsten Sabre nach seiner Antunft (1710) ein Zwiespalt zwischen ihm und einigen Predigern ju Dortmund, indem lettere feine Orthodoxie in Zweifel zogen und ihm unter andern (gang im Beifte ihrer Beit) barüber Bormurfe machten, bag er bie bekannten Erscheinungen bes Paris zu bruden erlaubt, die Collegia Pietatis in Schut genommen, und einem Reformirten die Leichenpredigt gehalten und benselben felig gepriefen habe; wogegen Joch auch an der Lebre und dem Bandel feiner Gegner manches zu tadeln fand. Der Streit murbe von beiben Geiten auf ben Rangeln verbans belt; besonders bielt ber Pfarrer an ber Reinoldsfirche, Scheibler, ju Unfange bes Jahres 1711 eine Prebigt

"von bem ichnoben gafter ber Beuchelei," welche bie Bu= horer durchgangig auf ben Superintendenten anwandten. Der Stadtrath glaubte fich bes lettern annehmen zu muffen, und belegte ben Pfarrer Scheibler mit Arreft, Gusvenfion und einer Gelbstrafe; wogegen Letterer nicht nur an bas Reichstammergericht appellirte, fondern auch eis nen Schriftmechfel veranlagte, über welchem jeboch bie Sache nach und nach einschlief 1). Beiterbin gerieth Jod in Unfrieden mit ber Beiftlichkeit in ber benachbarten Graffchaft Mart, die ibn beschulbigte, in bas martifche Rirchenwesen unbefugte Eingriffe gethan ju haben, und bei bem Ronig von Preugen eine Berordnung ju Bege brachte, worin die cleve'sche Regierung angewiesen murbe, bergleis den Eingriffe von bem bortmunbischen Superintendenten nicht zu bulben. Joch vertheibigte fich zwar gegen biefe Unschuldigungen, aber fo ungludlich, daß feine Berthets bigungsichrift, auf Unfuchen ber Prediger gu Unna, von bem Stadtrathe ju Dortmund felbft confiscirt murbe, und seine Appellation biergegen ohne Wirkung blieb. Wie er nun bei biefer Belegenheit mit bem Glabtrathe, ber ibn vorber geschütt hatte, in Diebelligfeit fam, fo geschab bies spater noch mehr, indem er sich gewissen Dispensationen bes Stadtraths in Chesachen wiberfette. Diefe Unan= nehmlichkeiten machten ibn um fo geneigter, einen ehrenvollen Ruf nach Erfurt, ber im 3. 1721 an ibn gelangte. anzunehmen. In Erfurt war namlich zu Anfange bes 3. 1721 ber Pfarrer an ber Gregorius : ober fogenannten Raufmannsfirche, Joh. Beinr. Riebel, gestorben, und ber Stadtrath hatte ber Gemeinde (bie ju ben bebeutenbften der Stadt gehort) vorgeschlagen, in die erledigte Stelle einen auswartigen Theologen zu berufen, dem man mit ber Beit bas Geniorat übertragen tonne, beffen balbige Erledigung, bei bem boben Alter und ber ichmachen Befund= beit bes bamaligen Geniors Sauerbrei, vorauszusehen mar. In ber Gemeinde bilbeten fich jedoch Parteien, weil ein großer Theil berfelben nicht geneigt mar, auf ben Borfclag bes Stabtraths einzugehen; und fo vers ftrich ber größte Theil des Jahres über ben Berfuchen, bier ben Frieden wieder berguftellen, bis endlich bie gange Gemeinde babin überein fam, bem Bunfche bes Ctabt= rathe gemaß, bas erlebigte Pfarramt zuvorberft bem General = Superintenbenten Dibic in Gotha, und falls bies fer es ablehnen murbe (wie auch wirklich geschah), bem D. Joch in Dortmund angutragen. Da ber Genior inamifchen geftorben mar, fo murbe ber Ruf gu ben Amtern eines Seniors bes evangelischen Ministeriums, Professors

in Congli

<sup>1)</sup> Unter seinen jena'schen Disputationen zeichnen sich besonders aus: Da Notis veterum criticis in censendis auctoribus, und zwei Dies. de libris politicis (1704), welche nachher als Prodromus Bibliothecae politicae zusammen herausgegeben wurden; auch tieß er verschiedene einzelne Predigten drucken, und gab mehre Schriften fremder Werfasser mit seinen Boureben neu heraus. Dier gehören besenders die Vitae Theologorum eruditione et acriptis issignium (Francos. 1703), worin er den Ansang machte, besondbeschreibungen berühmter Theologen der reformirten Riche zu sammen, wovon aber die Fortsehung umerdlieb.

2) Außer mehren straßenn Predigten und einer großen Anzahl Dissertationen und Programme, worunter z. B. de Schola Alexandrina (1710), de odio Juliani Apostatae in scholas (1712), de entin ex Babele, ad Apoc. XVIII, 4. Jum Reformations Jubil. (1717), gab er ein Christliches Gebendbüchein (Dortm. 1712. 12.), Einseltigste und streiche Anleitung zum wahren Christenthum (Ebendas. 1714. 12.)

<sup>3)</sup> Scheibler ließ seine Predigt nebst einer sogmannten Species sacht bruten, in welcher Joch erft namentlich angegriffen wurde. Joch gab bagegen einen weitläusigen Aractat beraud, unter bem Aitel: Abgendthigte Schubschrift wier die abschruiche Schubschrift Abgendthigte Schubschrift wie vor ber gangen Welt zu herschwiesen versicht (Dorten 1711. 4.), wogegen zwei Freunde Scheibler's, der Eine: kurse Anmerkungen über die sogmannte Schubschrift 20.3 der Anderes den sich selbst mehr beschwigenden als schieben D. Ich, herausgaben; zu Gunsten Ioch's erfelgten dersauf einige pseudenyme Wertheibigungsschriften, benen ein Indiager Schribter's: Glaucapocrusticon, ober die zersteberten Rachteulen, entgegenseze. Es laße sich an diesen Besspielen der Iharakter darmaliger literarischer. Streitigkeiten einigermaßen erkennen.

ber Theologie augeb. Conf. und Oberinfpectore bes evan: gelischen Enmnasiums sogleich mit jenem Antrage verbuns ben, und von Joch mit Bergnugen angenommen, wors auf berfelbe im Febr. 1722 in Erfurt anfam und überaus ehrenvoll empfangen wurde '). Allein auch hier war die Freude nicht von langer Dauer. Auf ber einen Seite ließ fich gwar Joch fehr angelegen fein, ben evangelischen Lehrbegriff und die Rechte ber evangelischen Rirche gegen bie Angriffe, welche fie bamals in Erfurt von Seiten ber Ratholischen erfuhr, fandhaft ju vertheibigen; auf ber anbern Seite aber zeigte er fich gegen feine eigenen Reli= gionsverwandten in einem felbstgefälligen, herrschsuchtigen und unverträglichen Charafter, wodurch er bas Bertrauen, mit welchem man ihn aus weiter Ferne berufen und an die Spite des gangen evangelischen Rirchen: und Schuls wefens gestellt hatte, nur wenig rechtsertigte. Bei jeder Belegenheit gab er ju verfteben, bag ihm viel ju wenig Ansehen und Belohnung fur feine Leiftungen ju Theil merbe; mabrend er feine Predigten über bie Gebubr aus: bebnte, und baburch fogar ein fatprifches Genbichreiben aber bie langen Prebigten veranlaßte, bezeigte er gegen bie Bortrage feiner Amtsbruber eine auffallende Gering. Schatung, fant fich burch jebes Beichen von Bufriebenheit und Butrauen, welches einem ber lettern ju Theil wurde, beleidigt, umd gerieth wegen ber bamals eingeführten Leis tung der Minufterialangelegenheiten, gegen bie er eigens machtig Neuerungen einführen wollte, mit bem Stabtinns dieus Reinharth (ber fpater als Professor ber Rechte nach Gottingen berufen murbe) in weitaussehende Streitigfeis ten '). Bie ungeborig die einfichtsvollften Perfonen fein Benehmen fanden, erhellt unter andern baraus, bag ber damalige Rathsmeister Apfeistadt (fpater Geheimer Rath umb Confiftorialprafibent in Sonbershaufen), ungeachtet er Anfangs in freundschaftlichen Berhaltniffen mit bem Cenior gelebt batte, fich bewogen fant, in zwei noch vors banbenen Briefen, ihm mit ebenfo viel Offenheit als Bes fceibenheit und Dagigung vorzustellen, wie anftofig es ihm fei, immer mehr mahrzunehmen, bag ber Senior feine allerdings großen Beiftesgaben offenbar misbrauche, inbem er, anstatt ben Frieden ju beforbern, nur Streitigs feiten anrege, anstatt ein Beispiel von driftlicher Demuth ju geben, nur nach Befriedigung feines Stolzes und feiner Leidenschaften ftrebe, nicht Gottes, sonbern nur feine eigne Ehre suche, und fich auf feine eigne Gerechtigkeit verlaffe. Es liegen Beweise vor, bag Apfelftabt's Erflarung für Joch (ber ihre Babrbeit wol fublen mochte) empfindlicher

mar, als ber offene Streit mit Reinharth und andern feiner Gegner. Die gange Berwirrung wurde endlich baburch beigelegt, bag Joch, im Commer 1726, einem erhaltenen Rufe nach Wittenberg, als Professor ber Theologie und Propft an der Schlofifirche, folgte b). Rach feiner theologifchen Richtung fland Joch zwar bier offenbar beffer an feinem Plage als in Erfurt; bennoch foll er in ber Folge wo nicht die getroffene Beranderung bereuet, boch über fein Benehmen in Erfurt Reue bezeugt, und bie Liebe, Die ibm bort von vielen Seiten entgegengekommen, und bie er früher mit Stolz überfeben hatte, noch anerkannt haben, wofur unter andern eine Gaftpredigt, Die er in Erfurt bei einer Durchreife im 3. 1729 hielt, angeführt wirb. Mertwurdig war es, daß er, beffen ftrenge Orthodorie, im Begenfate zu ber in Erfurt bamals vorherrichenben vietiffi: fchen Richtung, an feinen bortigen Streitigfeiten bebeus tenben Untheil hatte, in Bittenberg felbft bas Schicffal erfuhr, wegen ber im 3. 1730 in einer Disputation do Desperatione salutari vorgetragenen Lehren verfebert und des Pietismus beschulbigt zu werben; wiewol man erft nach feinem Tobe magte, ibn beshalb namentlich ans jugreifen '). Ubrigens genoß er in Bittenberg als Lehrer eines bedeutenden Ansehens. Sein Sauptfach mar bie Rirchengeschichte; babei mar er nicht nur ein rufliger Pos lemiter, fondern auch ein vielumfaffender Literator, und hatte fich eine ber bedeutenoften Bibliotheken gefammelt. Gein Amt in Wittenberg bekleidete er nur etwas über funf Jahre, und ftarb baselbst unerwartet am 1. Detober 1731, im 54. Lebensjahre, nachbem er in feiner letten Predigt "von ben gottlichen Absichten bei hinwegnehmung ber Geinigen" gehandelt, und furz vor feinem Tobe, mit großer Bestimmtheit, fein Glanbensbefenntniß abgelegt hatte, um bie Rechtglaubigkeit feiner Uberzeugung und Lehre zu beweisen. (H. A. Erhard.)

Jöcha, Jecha, f. unter Jechaburg.

Jochabed, Jochebeth, f. unter Aaron unb Moses.

Jochacker, f. unter Joch.

JOCHANAN, 1) ein hebraifcher Dame, ursprungs lich Jehochanan (ben Gott begnabigt), aramaifch zusams mengezogen in (topie) Jochanna, baber bei ben gries difchen Juben: Joanna, bei ben Briechen: Joannes, Jos Der Gebrauch bes Ramens tommt guerft im Beitalter bes Propheten Jeremia ') vor, und findet fich unter ben Schriften bes alten Bunbes fast nur in ber Chronif und ben von felbiger abhangigen Buchern Esra und Nehemia '); außerdem trifft man ihn im ersten Buche ber Makkabaer '), zehn Mal beim Josephus, ebenso oft

<sup>1)</sup> Cap. 40. B. 4. Bai, 2 Ron. 25, 23. Onomastic, p. 513. Bung, Gottesbienfil. Bortrage. G. 21 fg. 3) 8, 17.



<sup>4)</sup> Bum Untritt feines theologischen Lehramtes fchrieb er ein Programm: De meritis Jurisconsultorum, speciatim Jac. Gothofredi, in Historiam ecclesiasticam. (Erf. 1722. 4.) befteben feine erfurtifchen Schriften großtentheils in einzelnen Prebigten, worunter eine Leichenprebigt: "Die Dacht bes Glaubens jer Geligteit" (1725), ben nachsten Anlag gu feiner Berufung nach 5) Er hatte babei unter ans Bittenberg gegeben baben foll. bern bas Diegeschict, bas er, gegen Reinharth, bie Partei eines gemiffen Pfarrers Iffeiftabt nahm, ber fich über Reinharth zu betlagen Urfache ju haben glaubte, aber burch feinen Lebenswandel großen Anftof gab, und nachmale, aus Berbruf, baf fein Berlan: gen nach einer einträglicheren Pfareftelle, ungeachtet ber von ibm versuchten Bestechung, unerfullt blieb, tatholifc murbe.

<sup>6)</sup> Sein Antrittsprogramm handelte: De Spiritu Attico, ad Act. XVII, 21. Geine wittenbergifden Schriften besteben in theo-logischen Differtationen und Programmen. 7) [. bie Recension logischen Differtationen und Programmen. 7) f. die Recension ber angeführten Differtationen in ber fortgefesten Sammlung von alten und neuen theologischen Sachen, auf bas 3. 1735, S. 531 fg., womit die (S. 325 fg.) vorangebende Relation über eine "Erinner rung an die Collectores der alten und neuen theologischen Schriften" (Mt. 1734) ju vergleichen.

in ber Mischna, und noch 34 Mal in ben Mibrasch und talmubischen Werken '). Im spatern Mittelalter wird ber Gebrauch bieses Namens bei den Juden etwas seltener.

2) R. Jochanan ), um bie Mitte bes 3. Jahrh. Oberhaupt ber jubischen Akademie und bes Gerichts in Tiberia ), war ber Gohn eines Schmiebs, beffen Rame unbefannt ift, und ben irrig einige Autoren 7) Eliefer 4) nennen. Der Bater farb noch vor feiner Geburt, und balb nachber auch feine Mutter. In feiner Jugend befuchte er bie Lehrvortrage des Patriarchen Jebuda; feine fpateren Lehrer maren: Gimeon b. Jehozabat und Jannai in Sepphoris, Dichaja in Cafarea. Nachbem er ge: meinschaftlich mit einem Freunde eine furge Beit Sanbels: geschaften fich ergeben hatte, tehrte er ju ben Studien jurud, vertaufte, um ihnen gang obliegen ju tonnen, einen Theil feiner Grundstude. Roch jung flieg er gu ben hochsten Burben empor, und erhob bas Gericht von Tiberia ju einem Unfeben, welches fowol ben Patriarchen als ben Erilfurften verbunfelte "). Er genog Unterflugun: gen von dem Patriarchen Jehuba II., überlebte feine gebn Sohne, hatte mehre Tochter und eine an seinen Collegen Simeon Ben Batifch verheirathete Schwester. Er ftarb nach einer mehr als 50jabrigen Amteverwaltung im 3. 279 10). Den Berluft biefes Lebrers, ber fpater ber erfte Emora genannt wurde, und um ben fein nachfolger, R. Ume, wie um einen Bater trauerte, stellte man bem Tos bestage bes Konigs Josia gleich 11). Bon seinen halachisschen und hagadischen Ausspruchen sind beibe Talmube voll: insonderheit find fast alle Lehrer bes palastinischen Salmud feine ober feiner Schuler Buborer, woher man auch, obwol mit Unrecht, biese Gemara auf ihn als Urs beber zurudgeführt hat 12). R. Jochanan pflegte die Ges fetregeln ber Dischna fur ursprungliche Tradition angus feben 13), erflarte Gefegtenntniß fur ben bochften Borgug, und stellte ben unterrichteten Baftarb über einen unwisfenden Sobenpriefter "). Die bereinftige Belohnung ber Beifen werbe alles von ben Propheten verheißene Gut übertreffen; bie ben Frommen vorbehaltene Gludfeligfeit fei mehr als bie Erlofung, bie er erwartete, aber nicht erleben wollte 11). Aber er wunschte noch ben Untergang bes in feinem boben Alter eroberten Palmpra's ju feben 16);

er bafte bie feinbfeligen Perfer 17), verachtete ben ara: maischen Dialett, und spottete zuweilen bes Sochmuthes ber babylonischen Juben, ba felbft fein Schuler Seiri feine Tochter, weil fie ihm nicht ebenburtig fcbien, ausgeschlagen hatte 14). Wir verbanten R. Jochanan unter andern Unführungen aus Girach "), geschichtliche und to: pographische Rotigen, 3. B. über Bar Rusba 20), R. Meir 21), Die Ebene Dura, Die Gewaffer Palaftina's, ben Ort Enam 22). Er verzichtete barauf, Die Ezechielische Gefengebung mit ber pentateuchischen in Gintlang ju bringen 23). Er hielt auf ftrenges Borthalten und Billigfeit, tonnte bas offentliche Beichamen eines Menichen nicht ertragen 21), und erflarte bie geringste Entwendung fur eis nen Mord, und Raub fur bas großte Berbrechen 21). Die Juben verglich er ben Dliven; beibe werben ebler, wenn man fie prefit 16). Den Mitleibigen nannte er einen Dann unaufhorlicher Schmergen 27). Er felbft theilte feine Gpeis fen mit seinem Stlaven, eingebent ber Borte Siob's (31, 15): Sat nicht in bem Mutterleib, ber mich geschaffen, er ihn geschaffen? 20) R. Jochanan war ein ftattlicher Mann, beinahe von Frauenschonbeit; er batte lange Augenwimpern und feinen Bart. Geine Grabftatte wird in Tiberia gezeigt.

3) Joehanan Alman 2°) stammte aus einer teutschen Familie, und kam von Constantinopel nach Italien, wo er sich niederließ. Er war ein Lehrer des Grasen Pico bella Mirandola, und lebte um das J. 1490. Er verssäßte solgende Werke: I) Ene haseda (מובר הובר בולבים), eis nen Commentar zum Pentateuch; 2) Chaje Dlamim (מובר הובר בולבים), einen Commentar zum hohen Liede, mit einer großen, Salomo's Weisheit schelobernden, Vorrede, von welcher ein Theil den Namen Schire-hamaalot hat. Besindet sich handschriftlich vom I. 1568 bei J. S. Reggio in Görz. 4) Collectaneen, zum Theil Auszüge aus andern Büchern. Das Autosgraph, 191 Bl. start, ist gleichfalls bei Reggio.

4) Joehanan Hacohen, ein Spnagogaldichter bes 11. ober 12. Jahrh. Er verfaßte ein im romischen Riztual besindliches Musaf fur ben Berfohnungstag, anherhebend: mars impa 1208.

5) Jochanan Pinto Delgado 30). Sein poema de le reyna Ester nebst andern biblischen Gedichten (Rouen 1627 bei Du petit Bal) ift dem Cardinal Richelieu ge-

<sup>4)</sup> Juchasin s. 60 b. 61 a. Seber Paborot s. 113 a. —115 d. 5) Bgl. die Artikel in Seber Paborot s. 114 b 2c. Jost, Geschichte der Israeliten. 4. Ah. S. 156—162. 6) jes ruf. Berachot c. 8. 7) Bartolecci (biblioth. rabbin. f. 3. p. 683); daraus Bolf (biblioth. s. 2. p. 874), Idcher, Pambers ger, Jung. 8) Juchasin s. 94 a: 1217 DD DR 7778 1213; diese Borte stehen Tr. Baba Bathre sem Schler, ableugnet." Pieraus machte Bartolocci woll seinen Zochanan dem R. Claser, seinem Schler, ableugnet." Pieraus machte Bartolocci woll seinen Zochanan dem Elieser. 9) Sanhedrin s. 31 b. Seder Daborot s. 138 c. 10) Scherira in Theschuba Mser., auch bei Juchasin s. 116 a. Bgl. Kerem chemed. (Prag 1839.) 4. Ah. S. 186. 212. 11) Aaanit s. 25 b. 12) Jost a. a. D. Anhang. S. 245 sg. Jung, Gottesdiensts. Bortráge. S. 53. 13) Joma 80 a. Megista 19 b. Kidduschin 39 a. Rasit 28 a. jerus. Pea c. 2. 14) jerus. Porajot, Ende. 15) Sanhedrin s. 90 a. 106 a. 98 b. Baba Bathra s. 75. 16) jerus. Xaanit c. 4. §. 5.

<sup>17)</sup> DIDIT f. Iebamot f. 63 b. Bgl. Ruxt. Lex. talm. p. 704. 18) Berefchit rabba c. 38. Kibduschin f. 71 b. 19) Ribba f. 16 b. Bgl. Jung a. a. D. S. 103. Anmert. a. 20) jerus. Taanit 4, 5. 21) Sanbebrin f. 14 a. 22) Sanbebrin 92 b. 108 a. Baba Bathra 74 b. Sota 10 a. Bei En Jacob. 23) Menachot 45 a. 24) Baba mez zia 49 a. 30 b. 59 a. 25) Baba tamma 119 a. Sanz hebrin 108 a. 26) Menachot 53 b. 27) Baba Basthra f. 145 b. 28) jerus, Kethubot c. 5. 5. 29) Bartolocci, Biblioth. f. 3. p. 782. de Rossi, Dizion. v. Alman. Aculai, Vaad lachachamim f. 17 u. 18. Reggio in Biccure ha-ittim. 9. Th. S. 13 und in Igrot Jaschar. 2. Th. S. 63—71. 30) Wolf, Biblioth. f. 3. p. 361. Catal. de Godier. p. 123. No. 1253.

widmet. Man ruhmt an biefen Dichtungen Eleganz und Mannichfaltigfeit.

6) Jochanan ben Saccai 11), Schüler Sillel's, und angesehener Lehrer in Berur-Chail, ber nach Berusalems Eroberung von ben Romern jum Dberhaupte bes Gnn: edriums in Jamnia eingesett wurde, und bald nachher (um 73) ftarb. Angeblich 120 Jahre alt, und nachbem er 40 Jahre bas Lehramt befleibet. Gin Gohn ftarb ihm bei feinem Leben, ein anderer bieg Jehuda 12). Der Zal: mud gebenkt feiner neun Ginrichtungen 33); auch mar er es, der das Geset mit den Eifersuchtwassern (4 Mof. 5, 11 fg.) abschaffte 34). Er war ein großer Renner ber vaterlichen Befete, ein tuchtiger Rampfer gegen bie Gabs Ducder 1), in vielfachen Renntniffen bewandert; mit ihm ift ber Glang ber Beisheit von Ifrael gewichen 15). Bu feiner Unterhaltung mablte er nur religiofe Gegenstande und lehrte, bag recht vieles Biffen in ber Thora, bas unsere Bestimmung sei, uns nicht ftolg machen burfe 37). Ein Feind bes Unrechts und milb im Betragen, hielt er barauf, daß Jebem, auch bem Geringsten, Achtung ges buhre, und ein gutes Berg alle andern guten Gigenichafs ten besite 14). Geinen Buborern pflegte er Themata auf: jugeben, und alsbann beren Antworten mit einander, auch mit seinem eigenen Ausspruche, zu vergleichen 34). bem Todbette fcilberte er bie Sobeit bes Richters, beffen Urtheil er entgegengehe, und im Sterben glaubte er ben Ronig Sistia zu erbliden 40). Daß er aus dem Priefter=, geschlechte gewesen, ist unerwiesen und unwahrscheinlich, baber bie Annahme, bag er ber Priester Johannes Apost. 4, 6 sei, ohne Grund 1). Den Namen seines Baters baben die Rarder, Bebuft genealogischer 3mede, ver: falfct 13). Gein Grab foll fich an ber Cubfeite von Dis beria befinben.

7) Jochanan Treves '), Sohn Joseph's, lebte um 1540 in Bologna, bann in Padua und Benedig, und stand als Gesetzundiger mit verschiedenen angesehenen Rabbinen in Briefwechsel. In den Jahren 1545 und 1546 beforgte er in Benedig die Correctur hebraischer Bucher, war im herbst 1550 noch am Leben '), aber im Frühling 1558 bereits gestorben '). Sein geschähter seltener Commentar '6) zu dem Machsor oder Festentlus des romischen Ritus ist erschienen Bologna 1540 und

1541 in Fol. Auch sein Sohn, Raphael Joseph Areves, ist als judischer Lehrer nicht unbekannt. (Zunz.)

JOCHBEIN (os zygomaticum s. malare), ein zu ben Gesichtsknochen gehöriger Knochen, an bem man zwei Theile unterscheiben kann; der eine, etwas ausgeschweiste, bildet die außere Wand der Augenhöhle nach Vorn, der andere; etwas gewölbte, liegt in der Gesichtsebene. Das Iochbein verbindet sich mit den großen Flügeln des Keilsbeins, mit dem Stirnbeine, dem Schläsenbeine und dem Oberkieser. Bei der mongolischen Kace ragen die Iochsbeine mehr nach Außen, und dadurch erscheint das Gesicht derselben so breit, und die Backen ragen gewölbt herzvor.

(Fr. Wilk. Theile.)

JOCHBEINBOGEN (Arcus zygomaticus). So heißt die schmale knocherne Brude, welche von der Schlafengrube weg von hinten nach Born verläuft. Bu seiner Bildung trägt das Schläsenbein durch den Jochbeinsorts satz bei, und das Jochbein durch den Schläsenbeinsfortsatz. (Fr. Wilh. Theile.)

Jochbeinfortsatz, f. Schläfenbein.

JOCHBEINMUSKELN (Musculi zygomatici). Es sinden sich in jeder Gesichtshalfte zwei, ein großer und ein kleiner, von denen aber der lehtere häusig sehlt. a) Der große Jochbeinsmuskel entspringt von der dußern Fläche des Jochbeins, etwas vom Augenlidschlies ser bedeckt, geht in dem Fette des Gesichts schief nach Unten und Innen gegen den Mundwinkel hin, und versliert sich hier mit seinen Fasern, oder richtiger, er seht sich von hier aus zum Unterlippentheile des Mundschliessers fort. Er zieht den Mundwinkel seiner Seite nach Oben und Außen. b) Der kleine Jochbeinmuskel ist, wenn er vorhanden, immer ein weit schwächerer Muskelsstelstreis. Er entspringt der Mittellinie nacher vom Jochbeine, wo er meistens mit dem Augenlidschließer enger zusammenhängt, und verläuft schief nach Unten und Innen zum Mundwinkel. Er wirkt wie der große.

Jochbeinspeicheldrüse, f. unter Drüsen.

JOCHBERG, 1) soviel als Jocheralpe, hober Berg im sublichen Theile bes bairischen Landgerichts Tolz, auf bessen kabler Spihe man eine vortreffliche, weite Aussicht genießt. An demselben, bei Kochel, ift ein sehr guter, ergiebiger Gypsbruch. Der Berg wird in die hintere und vordere Jocheralpe eingetheilt. (Kienmann.)

2) Ein von Rigbuhel sudwarts langs ber tisbuhler Ache bis an den salzdurgischen Paß Ahurn sich hinziehens bes Thal, im Landgerichte Rigbuhel bes Kreises Unterinns und Wippthal der gesursteten Grasschaft Aprol, in dem ziems lich gute Kase bereitet werden. 3) Ein zum Landgerichte Kithühel gehöriges, aus zerstreuten Hausern bestehendes Dorf mit einem zur Pfarre St. Iohann im Leogenthal gehöriges katholisches Vicariat, einer katholischen Kirche, einer Schule und einem Kupsers, Bergs und Schmelzewerke. Vordem bestand hier ein Grenzzollamt.

(G. F. Schreiner.)

Jochbrücke, s. unter Brücke und Joch. JOCHE oder JÖCHER IN EINANDER FÄL-LEN heißt beim Bergbaue die zur Berzimmerung eines

<sup>31)</sup> Bgl. Seber Haborot f. 113 b fg. 32) Abot R. Rathan c. 14. Ribba f. 15 a. 33) Rosch haschana f. 31 b. 34) Mischna Sota c. 9. 35) Mischna Zasbajim c. 4. Aosesta Para. Baba Bathra f. 115 b. Mes nachot s. 65 a. Megislat Taanit c. 1.5. 8. 36) Succa 28 a. Sota c. 9. Bereschit rabba c. 15. 37) Succa 2. a. D. Mischna Abot c. 2. 38) Horajot so bebm. Berachot 17 b. Baba tamma 79 b. Abot ebend. 39) Abot ebend. Abot R. Rathan a. a. D. Baba Bathra 10 b. Bgl. Jost, Gesch. ber Israel. 3. Bd. Anh. S. 173 fg. 40) Berachot 28 b. jerus. Aboba sara c. 3. §. 1. 41) Lightsoos horae ad h. l. p. 700. 42) Jung. Gottesbienst. Bortrage. S. 139. Anm. b. 43) Wolf s. 1. p. 472. 44) Mose Israel. S. Rechtsgutachten. Ar. 58. 45) f. bie Debication ror Comment, Cantic. ed. Sabionetta, 1558. 46) genannt Norman

X. Encytt, b. B. u. R. Breite Cection. XX.

Schachtes geborigen langen Solger auf bie fogenannten Beibholger tunftgerecht vergapfen. Bergl. Schacht.

(Fr. Thon.)

Jochen, f. unter Joch. Jochenstein, f. Joachimsstein.

Jochenstal, Jochenthal, f. Joachimsthal.

JÖCHER (Christian Gottlieb), ein um bie Beschichte ber Literatur febr verbienter teutscher Gelehrter, wurde am 20. Jul. 1694 ju Leipzig geb., und erhielt, nach bem Willen feines Baters, eines geachteten Rauf: manns, und feines Grofvaters von mutterlicher Seite, bes befannten Arztes Dich. Ettmuller, burch tuchtige Pripatlebrer (Botner und P. A. Konig) eine forgfame Beschichte, Geographie und Genealogie mas ren bie hauptfacher, in welchen er bald ungewohnliche Fortschritte machte. Go groß aber auch fein Fleiß und feine Bernbegierbe maren, fo hielt man boch bie Berftreuung im alterlichen Saufe, wo mehr vom Sanbel als von ber Gelehrfamkeit bie Rebe mar, fur nachtheilig und schidte ihn 1708 nach bem bamals berühmten Gomnaffum Bera, wo er ber Leitung bes gelehrten Rectors G. E. Goldner anvertraut wurde, und wo er, wie einer feiner Biographen fagt, "bie Liebe zu ben Gitelfeiten, in welche fein junges Gemuth in Leipzig verwidelt gemefen, fast auf einmal verlor." 3wei Jahre fpater (1710) tam er auf bas Gymnafium ju Bittau, wo ihn ber Director beffelben, Gottfried Soffmann, jur Erlernung ber alten Sprachen anbielt. Im Griechischen, Bebraischen, Chalbaischen und Sprifchen wurde er tuchtig eingeübt, und an ber Beredfamteit betam er burch bie Lehren und bas Beifpiel bes Erzbiakons Brunewald, eines beliebten Kanzelrebners, bei welchem er wohnte, fo großes Gefallen, bag er noch bis in fein Alter bei ichidlichen Gelegenheiten gern als Reba ner auftrat. Ginen bedeutenben Ginfluß auf Die fpatere Richtung feines Geiftes hatte ber Umftand, bag hoffmann augleich Bibliothefar an ber gittauer Rathebibliothef war und ben lernbegierigen Jungling mit ben Schapen ber Literatur befannt machte. Joder hatte fich fcon ungewohnliche Renntniffe im Fache ber Literaturgeschichte erworben, als er im 3. 1712 bie Universitat ju Leipzig bezog. Er widmete fich bier zuerft unter ber Leitung feis nes mutterlichen Dheims DR. E. Ettmuller ber Medicin und hielt sogar eine Disputation: De viribus musices in corpore humano, (Lips. 1714, 4.) Die Einsicht aber, bag biefes Rach burchaus nicht feiner Beiftebrichtung und seinen Reigungen entspreche, fam balb, und ber Ums gang mit bem befannten Theologen Gottfried Dlearius brach: te feinen Entschluß, ber Arzneiwiffenschaft fur immer gu entfagen, jur Reife. Er fuchte fich nun zuerft mit ben verschiedenen philosophischen Disciplinen vertraut zu mas den und burch tieferes Eindringen in ben Geift ber alten Sprachen einen tuchtigen Grund zu legen, auf welchem bann mit Erfolg weiter fortgebaut werben fonnte. Bes fondere machte er im Debraifchen und Rabbinifchen bebeutende Fortschritte, ohne jedoch bas Frangofische, Italies nifche und Englische, welche Sprachen bamals von Rach: gelehrten felten erlernt wurden, ju vernachläffigen. In ber Theologie und Kirchengeschichte erwarb er sich unter der Leitung bes gebiegenen Dlearius tuchtige Reuntniffeund begann fobann, nachbem er 1714 bie Ragifterwinde erlangt hatte, fich felbst als Lebrer an ber Universität gu versuchen. Gein erstes Collegium, ein biftorisches, warb mit Beifall aufgenommen, und er fand fich baburch veranlaßt, in jedem Jahre neben einem philosophischen auch ein historisches Collegium zu lefen. Im 3. 1715 murbe er Affessor ber philosophiichen Facultat und im folgenben Baccalaureus ber Theologie. Je fleißiger feine Collegien besucht wurden, defto größer wurde sein Gifer. Die Un= ftrengung, mit welcher er fich querft in Die Leibnit'iche und bann in die Bolf'iche Philosophie bineinarbeitete, verbunden mit unausgesepten Borlefungen, ichmachte balb feine Be= sundheit und er konnte biefe nur burch einen langeren Aufenthalt in Rarlebad wieder erlangen. Geine Bemus bungen fanden indeffen Unerfennung und außer der allge: meinen ibm ju Theil werbenben Achtung erhielt er von ber Regierung bedeutende Gelbzulagen und wurde 1721 jum Mitglied bes großen Furftencollegiums ernannt. 218 Trauerrebner mar er febr gesucht, obichon man aus feis nen "Trauerreben," bie fich auf mehr als hundert belaufen, und die jum Theil in einer Sammlung (Leipz. 1733) vereinigt find, grabe auf tein ausgezeichnetes Rebnertalent fcbliegen tann. Rach bem Tobe feines Baters (1721), ber ben Ruf eines fehr ehrlichen Mannes, aber fein Bermogen hinterließ, fah fich Jocher, ehe ihm bie ichon er: mabnte Unterftubung von Seiten bes Staates ju Theil marb, ju einer noch angestrengtern literarischen Thatigfeit genothigt. Schon fruber hatte er an ben von Rabener ju Leipzig berausgegebenen "teutschen Acta Eruditorum" fleißig mitgearbeitet, von 1720 an übernahm er bie Rebaction und feste biefes gu feiner Beit febr beliebte Jours nal bis jum 3. 1739 unter bemfelben Titel, von 1742 an aber unter bem Titel "zuverläffige Nachrichten von bem gegenwartigen Buftanbe, Beranberung und Bachs= thume ber Wiffenschaften" fort, auch nahm er an ben bes fannten lateinischen "Acta Eruditorum." welche bamals mit Recht als bie gebiegenste fritische Beitschrift galten, eifrigen Antheil. Im 3. 1730 erhielt er eine orbentliche Professur in ber philosophischen Facultat und im Jabre 1732 wurde er an Mende's, seines Freundes und Gonners, Stelle jum Professor ber Geschichte ernannt. Im Jahre 1735 erhielt er die philosophische Doctorwurde und im 3. 1742 murbe ibm bie Aufficht über bie Universitatebis bliothet anvertraut. Sein nie erkaltenber Aleiß mußte allmalig seine Gesundheit untergraben und er starb nach fünfjährigen Leiben am 10. Mai 1758. Er war nie verbeirathet, und als fich in feinen spateren Lebensjahren feine finanziellen Berhaltniffe gebeffert hatten, verwendete er alles zu erübrigende Gelb auf Anlegung einer Privatbis bliothet. 3ocher verbient ben Ruhm eines fehr fleißigen Gelehrten, wenn man ihm auch nur febr wenig Geift und Geschmad zusprechen tann. Geine zahlreichen Gerifs ten find jest, mit Ausnahme bes "Gelehrten : Beriton," an welches fich fein Rachruhm fnupft, vergeffen. Die erste Ibee zu biesem Werte verbanft man bem befannten Siftoriter Joh. Burt. Mende; Die erfte Ausführung (,Compendioses Gelehrten : Leriton," (Leipzig 1715)) war

febr unvollkommen; ebenfo litt bie von Jocher beforgte aweite und britte Auflage (Leipzig 1725 und 1733. 2 Bbe.) noch an großen Dangeln. Iocher entschloß sich also, bas Wert nach einem neuen umfassenderen Plane umaugrbeiten und ihm bie moglichfte Boliftanbigfeit ju geben. Er arbeitete lange und angestrengt an ber Bers wirklichung biefes Planes und endlich erschien fiebengebn Sabre nach ber britten Auflage bes Compendiofen Lexifons Das "Allgemeine Gelehrten Lexiton" (Leipzig 1760. 1751. 4 Bbe. 4.), welches freilich, namentlich im bibliographis schen Theile, fehr viel zu wunschen übrig laßt, aber bis jeht bas einzige Wert biefer Art geblieben und deshalb unentbehrlich ift. 3. C. Abelung's Fortfebung und Ergangung bes Gelehrten-Berifons (Leipzig 1784. 2 Bbe. 4.) ift, mas bas Bibliographische betrifft, genauer, aber bie Fortführung ber Abelung'ichen Fortfebung von S. 2B. Rotermund (Delmenhorft und Bremen 1810-1822. 6 Bbe. 4.) ift bis gur Unbrauchbarteit fehlerhaft und obne alle Kritit jusammengearbeitet. Eine bem jebigen Standpunkte ber Biffenschaft entsprechende Umschmelgung, Berichtigung und Erganzung biefes jedem, ber fich mit wiffenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, unentbehrlichen Bers tes mare febr ju munichen. Als Fortfepungen und Ergangungen bes Joder'iden Gelehrten geritons tann man auch betrachten: "Das neue gelehrte Europa" von 3. C. Strodtmann (Bolfenbuttel 1752-1781. 21 Tble.) und 3. G. B. Duntel's "hiftorisch fritische Rachrichsten von den verstorbenen Gelehrten und ihren Schriften" (Rothen 1753 - 1760. 3 Bbe.). Außer den icon angeführten Berken Iocher's find noch zu nennen: Diss. de Biante Prianaeo in nummo argenteo (Lips. 1714. 4.), Dissertationes II de variis veterum Philosophorum studendi modis (Lips. 1716, 4.), Philosophia haeresium obex (Lips. 1732. 4.), De feudis Langharum (Lips. 1737. 4.), Disp. de suspecta Livii fide (Lips. 1743. 4.), De Bibliotheca Lipsiensi Paulina (Lips. 1744, 4.), Disp. de Domitii Ahenobarbi expeditione in Germaniam trans Albim (Lips. 1749. 4.), De Numae Pompilii libris Romae combustis (Lips. 1755. 4.) und De Ludolpho Magno, Duce Saxoniae (Lips. 1759, 4.). Much ichrieb er Borreben zu verschiebenen Berten, beren herausgabe er beforgte. Ein voll: standiges Berzeichniß seiner literarischen Arbeiten findet man in Abelung's Fortsetzung des Gelehrten: Lerisons, 2. 28b. C. 2292. 2293. (Bgl. G. B. Gotten's Zettlebenbes gelehrtes Europa (Braunschw. 1736.) 2. 28b. S. 491-507. 3. Bruder's Bilberfal heutiges Tages lebender Schriftsteller [Augsburg 1741. Fol.] in der britten Decabe, nebst Jocher's Bilbnig, und J. A. Ernesti. Memoria C. G. Joecheri. [Lips. 1758. 4.] Auch in seine Opuscala oratoria [Lips. 1762.] p. 233 -(Külb.) 245 aufgenommen.)

Jöcher (im Bergbau), f. unter Geviere.

Jöcheralpe, f. Jochberg.

JOCHEU (fpr. Yo-tscheu), ziemlich bedeutende Sanbeisstadt in der chinesischen Seeprovinz hukung, welche an der Mundung bes Nankingflusses liegt und vorzüglich viel Porzellan in den Berkehr bringt. (G. M. S. Fücher.)

Jochfortsatz (Jochbeinfortsatz), s. Schläsenbein. JOCHGRIMM (das), eine berühmte Jochohe bes Fleimserthales, im Landgerichte Cavalese im trienter Kreise ber gefürsteten Grafschaft Tyrol, mit ber wundervollsten Aussicht auf Thal und Gebirge. Die Stromgebiete ber Etsch und des Avisio, die Gebirge von Pusterthal und Vintschgau, der Ortler, der Montebaldo und Großglockner, alle großartigen Schauspiele der kühnsten Alpenwelt überraschen das weitausschweisende Auge, während der gezübte Blid des Gebirgskundigen in seiner Nähe schon die beutlichsten Beweise der Nachbarschaft des in geognostisscher hinsicht so berühmten Fassathales entbedt.

(G. F. Schreiner.) JOCHHOLZ beißt 1) bei bem Bergs ober Grubens bau dasjenige Bauholg, welches gur Bergimmerung ber Schachte, Stollen und Orte, um bie nothwendige Salt= barteit ju verschaffen, verwendet wird. Begen ber beftanbigen Feuchtigfeit und Raffe, auch ber oft ftillftebenben. bumpfigen, die Faulnig beforbernben Luft in Bergwerten, laffen fich nur gefunde und ausdauernde holzarten, vors zuglich Gichens, Ulmens, Berchens und allenfalls auch Riefernholz, welches bie geborige gange und Starte befist, bagu gebrauchen. Gewöhnlich wird bas Jochholz bei bem Grubenbau in feiner naturlichen Rundung vers wendet, ohne baß es vierkantig jugehauen ober beschlagen Man unterlagt bies einestheils, um bie Tragbars teit bes Solzes burch Berminberung feiner Dide nicht zu ichwachen, anberntheils um die Dube und Koften bes Behauens ju ersparen; allem bies hat auf ber anbern Seite ben Rachtheil, bag bas lodere Splintholy leichter ju Grunde geht und baber oftere Erneuerung gefcheben muß, wodurch, wenn nicht effectiver Berluft entfleht, alfo nichts gewonnen und erspart wirb. 2) Bei bem Brudens und Schleugenbau verfteht man unter Jochbola ober Jochstude ein schidliches Bauholy, woraus bie Brudenober Schleußenjoche verfertigt werben, welche aus zwei vertical : und einem borigontalliegenben, im rechten Bins tel jufammengesetten Solgfinden besteben. Doch wird auch in enger Bebeutung barunter blos bas obere ober borizontals liegende Stud Bolg begriffen, welches mit ben zwei Geis tenfluden bas Jod, eine Art Thor, bilbet. (Fr. Thon.)

Jochkäfer, f. Cyphon. JOCHMANN (Karl Gustav) war 1790 au Ders nau in Livland geboren. In feinem 17. Jahre ging er, bem Studium ber Rechte fich widmend, nach Leipzig, fpaterbin nach Gottingen, Beibelberg und Laufanne. Bus rudgekehrt in fein Baterland, lebte er bort eine Beit lang als Rechtsanwalt, und begab fich bann (1812) nach Engs land, langere Beit abwechselnd ju Orford, Ebinburgh und London verweilend. Bulett lebte er in der Rabe Londons auf bem Lande. Bon Riga, wohin er gurudgefehrt mar, sehnte er sich balb wieber nach einem milbern himmel und unter Boller von vorgeschrittener Bilbung gurud. Im Befit eines Bermogens, welches ihm Unabhangigfeit und forgenlose Bufunft ficherte, ging er im 3. 1819 wieder nach Teutschland. "Dort fand er jedoch," wie 3schode fagt, "für sein Gemuth etwas Unwirthliches und Unbeims liches. Unter ben buftern Fittigen ber Alliang wehte ihm

- COPPUL

schwule, beengende Luft. Bobin er tam, begegneten ihm burch Parteigeist aufgeregte Menschen. Es waren die Zage, da ber Dichter Kohebue durch Sand's Dolch gefallen war. Er mochte nicht unter den Teutschen langer weilen."

Die Schweiz bot ihm einen Zustucktsort. Dort machte er Ischode's Bekanntschaft, und zwischen beis ben bilbete sich balb ein inniges Freundschaftsverhalts niß. Er blieb seitbem fortwährend in der Schweiz, eine kleine Reise abgerechnet, die er im Gerbst 1821 nach dem stüdlichen Frankreich unternahm und sich nach Paris bezah, wo er im Umgange mit Olsner, Schlaberndorf, Stapfer u. A. frohe Tage verlebte. Endlich ging er jezdoch, seiner längst wankenden Gesundheit wegen, aus der Schweiz nach Baden: Baden, und lebte dis zum J. 1829, einige Audsstüge nach Paris, Lausanne u. s. w. abgerechnet, theils dort, theils zu Karlsruhe, in sortgesehtem Berkehr mit Ischode. Zu Ansange des Jahres 1830 reiste er, um den damals noch in Köthen lebenden Sahnemann zu consultiren, von Karlsruhe nach Nordteutschland. Unterwegs verschlimmerten sich jedoch seine Umsstände, sodaß er in Naumburg liegen bleiben mußte. Dort starb er den 3. Jun. 1830.

Jodmann mar ein Mann ebenfo eblen Geiftes, als Gemuthe, frei von der herrichaft bes Borurtheils und ber Leibenschaft, und vielseitig gebildet burch ben Umgang mit ben ausgezeichnetsten Dlannern, Die er mahrend feis nes wechselnben Aufenthalts in Rugland, England, Frantreich, Teutschland, Italien und ber Schweiz tennen gesternt hatte. Als Schriftsteller war er nur wenig gefannt, weil bie meiften feiner Schriften anonym erschienen, groß: tentheils in Beibelberg bei Winter. Bu nennen find bier feine Bemertungen über Sprache, Die Beitrage gur Geschichte bes Protestantismus, jur hierarchie und ihrer Bundesgenoffen und bie bomoopathischen Briefe. In ber Darftellungsweise, Die in Diefen Schriften herricht, vers band er Feinheit bes Gefchmade mit eblem Ernft, epis grammatischen Big mit Tieffinn, Freimuthigfeit und Burbe. Nicht blos auf ben Gebanken, auch auf ben Musbrud beffelben vermendete er große Gorgfalt. Gein Styl, meiftens im leichten, freien Gefellschaftston, wird oft glangend und rhetorifch. Ungeachtet ber vorberrichenben Gebantenschwere ift seine Darftellung fast ohne Ausnahme flar und allgemein fastlich. Diefe Eigenschaften erfennt man auch leicht wieder in feinen hinterlaffenen Papieren, Die er in feinem letten Willen feinem vieljabrigen Freunde Ischode übergeben hatte. Gie erschienen unter bem Titel: R. G. Jodmann's von Pernau Reliquien. (Bechingen 1836 - 1838.) 3 Bbe. gr. 8.

Der erste Band enthalt Mittheilungen über seine Reisen in England und Frankreich, Ansichten über Erzeignisse und Personen seiner Zeit, Betrachtungen über die Burgschaften der englischen Berfassung, wissenschaftliche Ansichten, Beodachtungen des Staats und Bolkslebens u. s. w. Jene Reliquien sind zu der Memoiren-Literatur zu rechnen, an der Teutschland, in Bergleich mit andern Rationen, noch immer arm zu nennen ist. Bas Jochsmann selbst darüber sagt, verdient hier eine Stelle: "Die Englander baben Geschichtschreiber, die Italiener batten

bergleichen in ben Zeiten ihrer Freiheit und ihres Ruhms. Die Franzosen hatten wenigstens sehr reiche Sammlungen für eine Geschichte, nämlich Denkwürdigkeiten, die nur durch ihre Berborgenheit dem vergistenden Einfluß der gleichzeitigen Autoritäten entgingen, und erft unter späten Nachsommen and Licht traten. Rur in Teutschland gibt es — Dank der demuthigen Blindheit der Niedern und der vornehmen Unwissenheit der Höhern! nur in Teutschland gibt es sast nichts als Stammbaume und einen Hausen bedeutungsloser fürstlicher Familiengeschichten, in denen des Bolkes Geschichte zusammengeschrumpst ist. Ein Gerbarium statt der Aussicht in eine reiche Landschaft."

"Denkwurdigkeiten verbalten fich zur Geschichte, wie bas Ankleibezimmer zur Buhne, bie Ruche zum Speises faal. Bas wir baben, zeigen biefe, wie wir bagu toms men, jene, und mit beiben mogen fie auch bas gemein baben, bag fie nur ju oft bie Luft an ben Schaufpielen und an ben Gerichten verderben. Aber geben fie uns bie Bahrheit, die gange Bahrheit, so überwiegt biefes alles und bann, fo lange uns bie vornehmen Leute und Die Roche soviel giftiges Beug vorsetzen, ift es ba fo ubel, wenn nabere Ansicht ihres Treibens uns manchmal ben Appetit verbirbt? Dazu tommt, bag folche Denkwurdig: feiten in ber Regel unterhaltenber find, als bie Debrs gabl ber eigentlichen biftorifchen Werte, weil ber Berfaffer sich eben nicht vornahm, gravitätisch zu fein, und weil oft grabe bie Planlosigkeit ber Erzählung ihrer Mannich: faltigfeit Raum gab. Die Beitgeschichte in ihrem gangen Umfange follen fie barftellen, nicht blos bie politische, und jede merkwurdige Erscheinung findet in ihnen ihren Plat. Db eine britte Eigenschaft, Die solchen Sammlungen eizgenthumlich ift: baß in ihnen namlich bes Erzählers Meinungen fich unverborgen ju erkennen geben, auch ge= lobt ju werben verdient, bas freilich hangt von ber Per= fonlichkeit bes Erzählers ab. Ich übrigens bemerke biefes Borberrichen ber Personlichkeit, bie meiftens abnliche Berte veranlagt, befonders barum, weil bas Gegentheil bavon unter ben Teutschen ben Mangel an bergleichen Rach= richten unter ihnen größtentheils erflart. Bu befangen von Worurtheilen, ju wenig befannt mit ber Welt, und ju wenig geachtet von ihrem Publicum, pflegen bie teuts fchen Schriftsteller (mit wenigen Ausnahmen) ibre Deis nung nach ben Unfichten, ben Bunfchen ober gar ben Befehlen ihrer Gonner einzurichten, und diefen Meinungen aus ber zweiten Sand bie Thatsachen anzupassen, die fie gur offentlichen Runde bringen. In England, in Frantreich bebienen fich bie Regierungen wol ber Schriftsteller, um Meinungen anzugreifen ober zu vertheibigen; aber bas wurde nicht geschehen, wenn nicht bas Bolt ihnen Butrauen ichentte, indem es ihnen Gelbstandigfeit gu= traut; und ber Berrath biefes Bertrauens felbft beweift fein Dafein. Rur in Teutschland ift es (wie noch bie neuern Berhandlungen über Tugendbundlerei und berglei= den barthun) ublich, bag fich bie Schriftsteller binter bie Regierung fteden, um ihren Unfichten Gingang ju verschaf= fen; und bie Rubnheit felbft barf nur im Gewande ber Schmeichelei erfcheinen. Die intereffanteften Buge und Motizen werben ebenso febr burch ben Rleinmuth ber

Schriftsteller, ale burch einen, balb grobern, balb feinern Prefigmang ber Publicitat entzogen, und bleiben Be-

genftanbe nur bes vertrauten Gefprachs."

Auf folche Ansichten begründete Jochmann den in seinem Reliquien befolgten Plan, nach seinem eignen Außedrud "in Briefen eine Art Zeitung im Manuscript zu liefern," die ohne Ausnahme alles enthalten sollte, was an interessanten Notizen durch eigene Erfahrung oder aus glaubwurdigen Quellen zu seiner Kenntniß gelangt ware.

Bie in bem erften Banbe feiner Reliquien bas bis ftorische Element vorherrichend ift, fo scheint im zweiten und dritten (beffen großeren Theil ein Auffat: Bur Das turgeschichte bes Abels betitelt, fullt) bas bogmatische Element vorzuberrichen. Ein fo weltgebildeter, erfahrener Ropf, wie Jochmann, konnte gleichwol nie die Geschichte bei seinem Raisonnement entbehren. Er war zu fehr entfernt von allem flachen Empirismus, um nicht vom Lichte eis nes freien fraftigen und besonnenen Geistes die Thatfas chen ergluben ju laffen, bie er gelesen ober erlebt. Bu bebauern ift jedenfalls, daß er fich nicht in einer wirt: famen burgerlichen Stellung befunden, bag er fogar als Schriftsteller unbefannt über bie Erbe ging, und feinen unmittelbarften Beitgenoffen nicht bie Moglichkeit gemabrte, fich ben Commentar gu feinen anonym erschienenen Schrif: ten ju ichaffen und fo ihre Wirfung noch bedeutenb ju verstarten.

Die meisten Auffate, Die in Diefen Banden feine Reliquien enthalten, find Aphorismen, in ber begonnenen Form an einander gereibt, boch nie bes lprischen laufenden wiben Fabens entbebrend. Go bie politischen Gloffen; Religion, Dogma, Priesterthum; Die frangofischen Staate: verwandlungen; Centralifiren und Foberalifiren u. f. w. Celbft der Auffat: Die Gludespiele, sucht burch Abtheis lung in Biffern fich jener Form ju nabern, mabrent ber Artifel: Englands Freiheit, in unbedingtem Busammenhange fortschreitet. Der Grund, warum Die Kritik seinen Res liquien fast einstimmig auf bas Gunftigste entgegengekommen, fcheint nicht fern ju liegen. Jochmann geborte, nach ben Borters eines geiffreichen Schriftftellers, "teiner Schule an, als ber großen Schule, in welcher bie Bolfer und ihre Geschichten als Quartaner und Tertianer rangiren; er blidte vorurtheillos, entschieden, freisinnig, und boch gemilbert burch tiefe Innerlichkeit und eine reiche Erfahrung, welche gern die Barten, die Ercentricitaten abs (Heinrich Döring.)

Jochmuskeln, f. Jochbeinmuskeln.

JOCHPFÄHLE nennt man beim Bruden : und Bafferbau biejenigen hinlanglich ftarten und langen, ges

°) Bgl. D. Isooce's Einleitung zum ersten Bante von Johnann's Reliquien. (Dechingen 1836.) Den Gremiten. 1837. Rr. 12. S. 90 fg. Rr. 14. S. 109 fg. Rr. 15. S. 118 fg. Rr. 16. S. 122 fg. (K. Buchner's) Literar. Zeitung. 1837. Rr. 16. S. 302 fg. A. Lewald's Europa. Chronit der gebildeten Welt. 1837. 4. Bb. 4. Liefer. S. 181 fg. Literaturblatt zum Wergenstatt für gebildete Stande. 1837. Rr. 105. S. 417 fg. Phonic. 1837. Rr. 142. 1838. Rr. 145. Ergänzungeblätter zur Jena'schen Migem. Literaturzeitung. 1838. Rr. 26. S. 66 fg. Rr. 10. S. 74 fg. Rr. 11. S. 82 fg. Rr. 12. S. 90 fg.

wohnlich in bas Gevierte beschlagenen. Stanber ober Saulen (Pfeiler), welche in fentrechter Richtung entwes ber in ben Grund fest und tief genug eingerammelt, ober auf eine Joch fchwelle (f. b. Urt.) vergapft, und bann durch ein gleichmäßig ftartes Querholz (Jochtrager) ju einem Gangen vereiniget werden. 3mei folde gegen ein= ander überstehende Querbalten bilden ein Joch (Bruden= joch), und auf biefe Joche tommen bie Seitenschwellen mit ber Dede (Boblendede) funfigerecht zu liegen, wodurch bie aus mehren Jochpfahlen bestehende Jochbrude formirt wird. Bei bem Schleußenbau findet Dieselbe Einrichtung ftatt, nur daß die Jochpfable bier, nach Berhaltniß, weniger gange und Starte haben. Bu Jochpfahlen ichidt fich nur ein foldes gefundes, geborig ausgewachlenes Solz, vorzüglich Eichenholz, welches schwer tragt und unter, auch über bem Baffer moglichft lang guten Stanb balt. (Fr. Thon.)

JOCHREBE heißt ein Gestelle, welches aus zwei ober brei, in das Erdreich vertical eingestoßenen, oben mit einem Querholze verbundenen, Stangen besteht, worsan die im freien Felbe wachsenden Beinranken (wie bei dem Hopfendau die Hopfenranken) befestigt werden. Das Querholz, wodurch eine Art Joch gebildet und zugleich die Sicherheit gegen den Wind zwedmäßig befordert wird, gibt dieser Borrichtung, welche besonders in Italien gesbräuchlich ist, den Ramen. (Fr. Than.)

JOCHSCHNITT heißt bei ben Beralbifern bie Theis lung, wenn ber obere Theil in ber Mitte ber Section halbrund mit eingezogenen Enden eingeschnitten ift. (R.)

JOCHSCHWELLE. ein gehörig startes, in Schwelzlenform bearbeitetes, horizontalliegendes Baustud, worzauf bei Jochbruden die Jochstander oder Saulen in verticaler Richtung zu stehen kommen. Man wendet sie in solchen Fallen an, wo die Jochpfahle (f. d. Art.) in den Grund nicht gehörig fest und tief genug eingerammelt werden konnen und daher auf Jochschwellen verzapft werden mussen. Bu Jochschwellen schicken sich nur solche ausgeswachsene und vollkommen gesunde Holzarten, welche die möglichst größte Dauer unter dem Wasser versprechen.

JOCHSPANNUNG wird ber Raum zwischen zwei Brudenjochen genannt. Diese Spannung ist theils von ber Hohe und Weite ber Brudenjoche, theils von ber Last, welche die Jochbrude auszuhalten hat, abhängig und ein wichtiger Gegenstand bes Brudenbaues mit Jochen, wie an seinem Orte aussuhrlich vorkommt. (Fr. Thon.)

JOCHSTANGEN, eine Art Hollánderholz, ungesfähr 25 Fuß lang und 13 bis 16 Boll im Umfange stark. (Fr. Thon.)

Jochstein, f. Joachimstein.

Jochstück, f. Jochholz.

JOCHTRÄGER, ber obere Querbalten eines Brus denjoches; f. Joch. (Karmarsch.)

JOCHVERSTIRNEN heißt bei bem Bergbau bie Joche ober Geviere, womit ber Schacht, ber Saltbarkeit wegen, ausgezimmert wird, an ben hims ober Stirns enben mit sogenannten Beibholgern versehen, bamit bas

durch bem Drude des Gesteins mehr Wiberstand ent: gegengesetzt wird. Ugl. Schacht. (Fr. Thon.)

Jochwand, f. unter Brücke und Joch.

JOCHWIEDE, ein aus einem jungen Fichtenstamme gebogener Reif, welcher von den Bauern auf dem Schwarzs walde ben eingespannten Ochsen statt der Salskette um bas Ioch gelegt wird, sodaß sie baran ziehen und aufsbalten mussen. (Karmareck.)

Bu solchen Jochwieden eignen sich auch Burzeln. Sie werden zuerst angeseuchtet, bann gebaht und bei gezlindem Feuer zu einem Ringe gedreht, welcher um eine Stange gebogen und durch ein Holz gestedt wird, um ihm die ersoderliche krumme Gestalt zu geben. Beim Gesbrauche wird dieser Ring den Zugochsen, anstatt der Haldstette, um das Joch gelegt, die Bagendeichsel durchgestedt und mit einem langen holzernen Nagel befestigt, wodurch die angespannten Ochsen nicht allein zu ziehen, sondern auch aufzuhalten im Stande sind. (Fr. Thon.)

JOCK. Das Wort Jod hat zwei Bebeutungen:
1) Ein Jod aufs Steuer sehen, heißt bei schwerem Wetzter eine zweite Talje oder Steuerreep an die Ruberspinne (helmstod) bringen, um die Arbeit der Steuerr zu erleichtern.
2) Jode oder Joche heißen auch Querholzzer, worauf Breter gelegt werden, auf benen die Schiffszämmerleute oder Kalsaterer stehen, wenn sie an den Seizten eines Schisses arbeiten. Sie werden durch an die Schisseite genagelte Stühen gehalten. Solche Stellazgen gehen beim Bauen eines Schisses rund um dasselbe. Sie können leicht abgenommen und höher oder niedriger angebracht werden.

(C. H. Müller.)

JOCKAS, ein Pastorat im sublichen Theile der sins nischen Proving Savolar, zur Propstei Sobra Savolar geborig. (v. Schubert.)

Jöckel, f. Eisenvitriol. Jockenum, f. Jockgrim.

JOCKGRIM (Jockenum), ein Stabtchen, nicht weit links vom Rhein, bes bairischen Cantons Kanbel, im Landcommissariate Germersheim, vier Stunden von Landau entsernt. Es enthalt die Sibe eines katholischen Pfarramtes im Dekanate Germersheim und eines Burs germeisteramtes, 154 Haupt: und 108 Nebengebaude, 900 Einwohner und ein Schloß. Dieser Ort gehörte ehemals zum fürstbischöstlichen speierischen Amte Lauter: burg.

JOCKIS (Jokiois), eine Kapellgemeinde bes sinnisschen Pastorats Tammela, Propstei und gan Tavastehus, Provinz Tavastland, mit hölzerner Kirche, einem Stabseisenhammer und vom Wasser getriebenen englischen Spinnsmaschine zur Bereitung von Tuch; auch einem schöngestegenen gleichnamigen Edelhose, zwei Meilen von der Kirche Tammela. Die Einwohnerzahl war im J. 1820 1646, außer 194 Personen, die zum Hammerwerke und zur Fasbrit gehörten, für welche auch einmal monatlich schwesdisch gepredigt wird.

Jöckler, f. Gletscher.

JOCKMOCK, eins ber beiben Pastorate ber schwes bischen Lulea Lappmart (Gellivare und Jodmod), baber diese subwestliche Salfte auch Jodmods Lappmart genannt

Das Paftorat Jodmod bat zwei Rirchen: Die Mutterfirche Jodmod, unter bem Polareirfel, und bie Filialfirche Quicioc in einer reigenben Gegend (Lapp: lands Parabiefe), nebft ber Kapelle Alfavara (aus Gra: nitstuden, mit bolgernem Dache). Bei ber Mutterfirche besteht feit 1733 eine Lappenschule mit feche Rinbern, be: ren Lebrer feit 1796 ber Paftor ift. Un ber 13 Deilen entfernten Filialfirche, Dvidjod, wohin meift Booterg führt, steht ein Comminister, ber zweimal jahrlich, im Julius und September, vor ben gappen in ber Alpen: fapelle Alfavara predigt. Im 3. 1817 ward bestimmt, bağ ju Jodmod bie meift zu Ratecheten bestimmten lap: pischen Schulfinder auch in ber ichwedischen Sprache un: terrichtet werben follen. Fur Jodmod finb zwei Rate: deten angestellt, nebst einem fur Gellivare und Jodmod gemeinsamen Reisefatecheten. Jahrlich einmal wird in Jodmod Barads (Rreis)gericht gehalten; auch Martt. Der Ackerbau, ben auch schon viele Lappen treiben, ift unbedeutenb; nur Gerste wird gesact, die aber nicht im-mer reist. Der Boben ist mager. Der Walb besteht meift aus Sichten, wenigen Birten; bas Schwenden ift nicht ublich. Die Lebensweise ift bochft maßig; weber Lappen noch Nybyggare (Colonisten) trinken außer ber Marktzeit Branntwein; lettere find ein treues, bieberes, gottesfürchtiges Bolf, beffen größte Freude Gastfreunds schaft ift, Die sie aufs Uneigennützigste erweisen. Sjodfjodslappen verbienen gleichen Ruhm, wie Die Colo: niften; bie meiften biefer Sjodfjodslappen haben fefte Site. Die übrigen brei Lappenstamme in Jodmod, Die Turpua:, Sirtas: und Jodmodslappen, find mobiba: bende Alpenlappen, die im Commer auf ben Alven, im Winter in Besterbotten umbergieben. Sie find rob, wes nig lebendig und, mit Ausnahme ber langen Gjodfjodes lappen, von fleiner Statur. In ben letten 10-15 Jah: ren bat fich in biefem Theile und mehren andern Gegen: ben Lapplands eine große religibse Erwedung fund ges than, bie auf bas Leben bochft wohlthatige Birfungen bervorgebracht hat, fobaf bie roben Girtaslappen (wie die Kaitomlappen in Gellivare), bei benen Diebstähle, Raufereien, ja Mord, an ber Tagesordnung waren, in bie religiofesten, ftillften, ordentlichften Menfchen umges manbelt worden find. Die rechte Beschäftigung mit ber heiligen Schrift hat hier biefen iconen Samen ausge: ftreut. Sobe Bergfetten und gablreiche Geen fullen bas Land aus; die bochften Berge, j. B. ber Gulitelma, ber fich 5541 Fuß über bas Deer erhebt, und reiche Gifen: lager trifft man in Qvidjod, lettere besonbers im Berge Ruotewaara, b. b. Gifenberg, ben zuerst ber um Mortland bochverbiente Baron hermelis 1797 untersuchen lieg. Der machtige Lulea-Elf entspringt bier am Rufe ber bie Grenze gegen Rorwegen bilbenben Alpen, an welches Qvidjod im Rorbosten floft. 3m 3. 1813 betrug im Paftorat Jod: moch die Bahl der fleuerpflichtigen Colonistenhofe der Krone 52 (in 22 Dorfern), Die ber steuerfreien 17; außerbem bestanden 20 hermelinsche Colonistenhofe. Chenda mar 1813 bie Bahl ber aderbautreibenben gappen 13 Bofe. Der Schatlappen (Sausvater) maren im 3. 1813 im Lappendorf (b. b. Begirt) Turpeajaur 40 und zwei Sprins

is funded to

tare; im Lappenborf Sirfaslackt 47, im Lappenborf Jodmod 30, im Lappenborf Gjodfjod 34. Die Gin: webnerzahl war in Jodmodelappmark im J. 1805 867, im J. 1810 636, im J. 1815 680, im J. 1820 725, im 3. 1825 819. Ebenda wurden geboren in ben 3ah: ren 1816 - 1820 175 und ftarben 105; in ben Jahren 1821 - 1825 murben geboren 168 und ftarben 91. In Avidjodslappmark mar die Einwohnergahl 1805 427, 1810 696, 1815 620, 1820 653, 1825 686. Ebenda wurzten geboren 1816—1820 42, und ftarben 34; 1821— 1825 geboren 44, und ftarben 17. Ausführlichere Rach: richten über Jodmod und Qvidjod findet man in mei: ner Reise burd Schweben, Rormegen, Lappland, Finn: land und Ingermannland. 2. Bb. (Leipz. 1823.) G. 343 -368. 3m 3. 1772 war bie Bollsmenge in Jodmod und Dvidjod 1145. (v. Schubert.)

Jocko (Orang-Utang), f. unter Simia.

JOCMEAM. Stadt im Stamme Ephraim, eine Levitenstadt 1 Ron. 4, 12. 1 Chron. 6, 68. (Crome.)

JOCNEAM, Stadt im Stamme Sebulon, eine

Levitenstadt, an einem Bache, wahrscheinlich bem Kison, in ber Nahe bes Berges Karmel (Josua 11, 22, 19, 11. 21, 34).

JOCUS, Gott bes Scherzes bei ben Romern, nicht Thigoc ber Griechen, bas fuße Gehnen, Berlangen aus: drudend '), wol aber mit ihm und Epwe Begleiter ber Approbite, Die er immermabrent umflattert 2). Dichter ga: ben ihm Perfonlichkeit, Flugel, und nennen ihn ridens 1). Die ewig heitere, frohe Jugend, die in Spiel und Scherz ihre Tage vertanbelt, begleitet er bei ihren Spielen, wird Gott ber heitern Jugendspiele (species sunt mille jocorum), feine Bilber (Jocalia, ra naipria, ole nalicheinen in gefchnittenen Gemmen bestanden zu haben, auf weichen fein Bild mit Blugeln und andern begleitenden Beiden bes Scherzhaften ergopte. Gine forinthische Mutter gab ihrer erwachsenen Tochter viele bergleichen Bilber ins Grab mit 1). In spatern Beiten warb nicht fein Bilb, fonbern bas Bruftbilb eines Mannes, aus beffen Beficht Freude und Beiterfeit fprachen, mol auch ein to: mifches, bas die Narrentappe mit Schellen trug, an einen Stab befestigt, und jum Beichen, bag in einem Bereine Scherz und Frohfinn herrichen folle, aufgeftellt ober um: (Schincke.) bergetragen, ein Jocusftab.

10D, ein Langenmaß in Siam, welches ungefahr 80 franzosische Toisen beträgt. 25 Job machen eine siam mefische Meile. (Karmarsch.)

JOD, Jobin, Jobine, Jon, Barecstoff, Anstalogen; franz. Jodo, Jodine; engl. Jod, Jodin. Jodina; lat. Jonum, Jodum, Jodium, Jodina. Dieser Stoff wurde erst 1811 von Courtois, einem technischen Chemiter in Paris, entbedt, in ber Mutterlauge einer Art when Soba, welche aus ber Afche verschiebener, zur Fasmilie ber Algen gehörenber, Seegewachse gewonnen wird,

1) Hesiad. Theog. 201. 2) Quum Jocus circumvolat et Cupido. Horat. Carm. 1, 2, 35, 34. 5) Statius, Sylv. 1, 6, 5. 4) Cic. Parad. 5, 2. 5) Vitras. 4, 1.

umb bie im Hanbel unter bem Namen Barec und Kelp: bekannt ist. Im J. 1813 legten Clément und Deds vrmes diese Entdeckung zuerst dem franzosischen Institute vor, worauf H. Davy und noch ausschischen Institute vor, worauf H. Davy und noch ausschischen Gapzusselligae die chemischen Berhältnisse des neuen Körpers genau ermittelten, und Letzterer ihm den obigen Namen beilegte, welcher von loeidisch, veilchenblau, abgeleitet ist, weil er im gassormigen Zustande prachtvoll veilchenblau gefärbt erscheint. (Ann. de Ch. et Ph. LXXXVIII, 304. 311. 319. 322. XC, 239. XC, 5. XCII, 89. XCVI, 289. Gilb. Ann. XLVIII, 19. 24. 32. 305. 367. 372. XLIX. 1. 211. Schw. Journ. XI, 68. 234. XIII. 384. 394. XXIV. 35. 44.)

Das Job gehört zu ben nichtmetallifchen Glementen und macht im Bereine mit Chlor, Brom und Fluor eine eis gene Gattung berfelben aus, beren ebengenannte Blieder im chemischen Syfteme mit bem Collectivnamen Baloibe ober Galgbilder bezeichnet werben, weil fie mit ben Metallen Verbindungen eingehen, welche die größte Ahn= lichkeit mit ben Salzen barbieten. Es ift in ber Ratur nicht minder verbreitet als Chlor, wird aber flets nur in febr geringer Menge angetroffen, und, wie letteres, nie ifolirt, fondern immer nur in Berbindung mit Detallen, besonders Leichtmetallen, als Begleiter der entsprechenden Chlorverbindungen, wie 3. B. in fast allen falinischen Dis neralmaffern, im Steinfalg, im Meerwaffer. letteres als die eigentliche Sauptquelle bes Jobs betrach: tet werben muß, fo ift es boch barin verhaltnigmäßig in fo geringer Menge enthalten, bag es erft nach mehren mislungenen Bersuchen gelang, es nachzuweisen. (Ann. de Ch. et Ph. XXVIII, 188. Schweigger's Journ. XLIV, 350. XLV, 378.) Mus bem' Meerwaffer wird bas Job von ben meisten, ja vielleicht von allen barin le= benben Organismen, allerdings mehr ober weniger leicht und in fehr abweichenben Quantitaten, aufgenommen und vom Organismus affimilirt, fobag es gegenwartig eine unnube Beitlaufigkeit fein murbe, alle biejenigen unter ibnen namentlich aufzuführen, worin es bis jest auf anas Intischem Bege speciell nachgewiesen worden. Dan vgl. in diefer Begiehung besonders Emman. Gurphati's preiß: gefronte Commentatio de Jodio, welche 1835 zu Lepben gebruckt und im Auszuge in Buchner's Repert. IX, 303 fg. mitgetheilt ift. Das Job ift ubrigens auch, obwol febr fparfam, im Mineralreiche, zwar entfernt vom Meere und von Salzlagern, aber boch ebenfalls wieber in Gemeinschaft mit Chlor, als Berergungsmittel einiger Schwefelmetalle gefunden worben, fo mit Gilber verbun: ben im hornfilber von Albarradon, unweit Bacatecas, und im Beigbleierze von Catorze, ebenfalls im Innern von Merico. (Poggenborff's Ann. XXXIV, 526.) Das Bortommen in schlefischen Bintergen bat fich nicht bestätigt.

Behufs der Gewinnung des Jods im Großen wird das aus jodreichen Strandpflanzen gewonnene Kelp oder Barec, bessen Fabrication besonders in der Normandie, auf den Orsneninseln und am Borgebirge der guten hoffsnung betrieben wird, mit Basser ausgelaugt, die Lauge durch Eindampfen und Arpstallisten zum größten Theile

von ben jobleeren froftallifirbaren Salgen befreit, und bie nicht weiter troffallifirende Mutterlauge endlich, welche hauptfachlich Jodnatrium, verunreinigt burch Chlornas trium, Schwefelnatrium, unterschwefeligfaures und tohlen: faures Natron enthalt, mit concentrirter Schwefelfaure in Uberschuß ber Destillation in irbenen Gefagen unterwor-Es wird hierbei Chlormafferftoff, Schwefelmaffer: ftoff und Jodmafferftoff entwidelt; letteres gerfett fich aber im Augenblide feiner Entstehung mit Schwefelfaure auf bie Beife, baß sich Baffer und schwefelige Saure bilben und bas Job frei wirb, welches als violettes Gas ben Apparat anfullt und sich in ber angelegten Borlage gu ftablgrauen, metallifch glangenben Arpftallblatteben vers Wenn die Entwidelung von Jobbampfen aus ber siebenben Alussigkeit aufgehort hat, nimmt man bas Job aus ber, aus zwei uber einander gefturzten Schufs feln zusammengesetten, Borlage heraus, spult es einige Dale mit taltem Baffer ab, preft es ftart gwifchen Aliegpapier, und sublimirt von Neuem. Ein biervon et: was abweichendes Verfahren wird in Schottland befolgt. Die Mutterlauge wird in einen offenen Reffel von Blei gegoffen und vorsichtig allmalig mit ungefahr 1/a ihres Bolumens concentrirter Schwefelfaure vermischt und 24 Stunden offen fleben gelaffen; bei biefer Bumifdung ent. weichen Rohlenfauregas und Schwefelmafferftoffgas, und am Ende nimmt bas Gemifch einen Geruch nach fcwes feliger Gaure an, welcher fpater verschwindet, mors auf bann schwefelfaures Ratron austrostallifirt. flare faure Fluffigkeit wird nun in einen Deftillirapparat von Blei gethan, beffen Ableitungerohr mit einer Reihe fogenannter Borftofe verfeben ift, ungefahr von ber Art, wie fie beim Scheibewafferbrennen gebraucht werden, und ber Reffel in einem Sandbabe bis auf + 65° erhitt; bann wird Braunstein jugefest, bas Ableitungerohr ver: fittet und die Temperatur bis ju + 100° erhobt. Bei diefer Temperatur geht allein bas Job mit Bafferbams pfen fort und sammelt fich in ben Borftogen. etwa bie Temperatur bis auf + 118° bis + 119°, fo bilbet fich babei Chlorjod, mas bei + 100° nicht ftatt: finbet. Bei diefer Darftellung erfobert die Entwidelung des Jobs nur 1/6 ober 1/4 foviel Schwefelfaure, wie nach ber gewöhnlichen, oben mitgetheilten. Die Fabrik von Bhytelav foll auf biefe Beife gegen 1500 Ungen Job in ber Boche bereiten. (Bergelius, Sahresbericht. XVI, 82.) Rach einer andern Methobe, welche dem Bes fen nach von Soubeiran zuerft in Borfchlag gebracht worben ift (Bergelius, Jahresbericht VIII, 84), wird bie Mutterlauge mit Schwefelfaure etwas überfattigt, abers mals abfegen gelaffen, bann mit einer Auflofung von 1 fcmefelfaurem Rupfer und 21/4 fcmefelfaurem Gifenory: bul gefällt, bas niebergefallene Rupferjodur gesammelt, ausgewaschen, getrodnet und mit Rupferornd gemengt, in einem schicklichen Deftillirapparate geglüht. Es sublimirt Job, und im Glubgefage bleibt Rupferorybul gurud.

Im isolirten Buftande, unter ben gewöhnlichen Tems peraturverhaltniffen, erscheint das Iod in Gestalt von trockes nen, bunkelgrauen, graphitahnlichen, metallisch glanzenden, Eroftallinischen, mit rothem Lichte burchschimmernden Blatts

den; aus der concentrirten Auflosung in Effigfaure, Jods mafferstofffaure und andern Bosungsmitteln frostallifirt es in febr fpigen, thombischen, jum Theil zolllangen und langeren Detaebern mit jugescharften spigen Eden. ift weich, gerreiblich, befist ein specifisches Gewicht = 4,948; fcmilgt bei + 107° C., fiebet bei 175° C. und vermandelt fich in ein icon buntelviolettes Bas, bef: fen fpecififches Gewicht bei 0° C. und 0,76 Deter Ba= rometerstand nach bem Berfuche 8,716 und nach ber Rech: nung 8,70111 beträgt. Es ift mithin bas Jobgas bie ichmerfte bis jest befannte Gasart. Mit Bafferbampfen verflüchtigt sich bas Job bei einer weit niedrigern Tem= Es ift ein Nichtleiter ber Eleftricitat, riecht einigermaßen dem Chlor abnlich, boch schwacher, schmedt berb und icharf, wirft gerftorend auf ben Organismus, farbt die meisten organischen Substangen braun, Die startmehlhaltigen blau. Es ift in 7000 Theilen reinem, bes beutenber in falghaltigem Baffer zu einer braunlichen ober braunen, in 10 Theilen Beingeift von 0,810 ju einer bunkelrothbraunen Fluffigkeit loslich, welche lettere unter bem Ramen Jobtinetur, Tinetura Jodii, als Argneis mittel officinell ift; auch in Ather und atherischen Dlen ift das Jod loslich. Bei Bereitung biefer letteren Auflosuns gen muß man bas Job in fleinen Portionen in bas DI eintragen, aber nicht umgekehrt, gegenfalls leicht gefahrliche Erplosionen stattsinden konnen. Auch in Schwefelkoblensftoff (Schwefelalkobol) ift das Jod leicht loblich zu einer schonen rothen Flussigkeit. Die wasserige Jodlosung bleicht nicht Pflanzenfarben, farbt aber, gleichwie bas Job felbst, nur in geringerem Maße und vorübergebend, Die Saut, Papier, Lein, holzbraun und Startmeblfleifter blau.

Auf biesem Berhalten bes Jods gegen Starkmehl be= rubt die Unwendung bes lettern als Erkennungsmittel bes Jobs; die Reaction ift febr intenfiv und bann noch fichtbar, wenn die Fluffigfeit nur 1/10000 3ob enthalt, nur baß bie Farbung in foldem Falle nicht mehr blau, fon= bern wegen ber großen Berdunnung blagrothlich, fowie fie im umgekehrten Falle, b. h. bei Concentration, ichmarz Eine unerläßliche Bedingung jeboch fur bas ericheint. Eintreten ber Erscheinung ift bas Freisein bes Jobs; benn im chemisch gebundenen Buftanbe reagirt es nicht auf Bat man baber Grund ju vermuthen, baß Stärkmehl. bas Job in ber barauf ju prufenden Aluffigfeit mit Bafferstoff ober irgend einem Metalle demisch vereint sich befinde, so muß, nachdem bie Fluffigkeit nothigenfalls mit Schwefelfaure neutralifirt und mit etwas bunnem Startes fleister vermischt worben, eine ornbirende Substang, am besten Salpeterfaure, jugefest werben; tonnte jeboch bas Jod möglicherweise im orgbirten Zustande, etwa als Jobs faure ober jobfaures Galy, vorhanden fein, fo fete man ein besorpbirendes Mittel, fcmefelige Saure ober Schmes felwasserstoff, allmalig zu. Um in einer Fluffigfeit, worin man auf die oben angeführte Beife bie Begenwart eines Jodmetalls erkannt hat, 3. B. in ber Mutterlauge eines Mineral:, Gool: ober Geemaffers, ober einer alkalischen Lauge, Die Menge bes Jobs bem Gewichte nach zu bestimmen, verfahrt man am besten folgendermaßen: Dan erhibt eine gewogene Menge von ber Fluffigkeit bis jum

Sieben, fest bagu, falls fie erbige ober ammoniafalische Salte enthalten foulte, foviel aufgeloftes toblenfaures Da: tron, als ersoberlich ift, um biefe Salze vollständig zu gerlegen, filtrirt, fußt mit reinem Baffer aus, und lagt bie gefammten Filtrate gur Trodene verdunften. gerreibt hierauf Die trodene Galgmaffe gu Pulver, über: gießt biefes in einem Arzneiglase mit einer angemessenen Menge Beingeist von 80 Proc., digerirt eine Zeit lang in gelinder Barme, filtrirt ab und wiederholt mit bem Rudstande bieselbe Operation noch ein bis zwei Mal. Die gesammten geistigen Filtrate werben von Neuem ein= getrocknet, ber nun weit geringere falzige Rudftanb mit Waffer aufgenommen, und zu dieser Auflosung fo lange von einer mit ichmefeligfaurem Bafe angeschwangerten verbunnten Lofung von ichmefelfaurem Rupfer jugefett, als noch baburch eine Trubung entsteht; man fammelt ben Dieberschlag, welcher Rupferjodur ift, auf einem Filter, füßt mit reinem Baffer aus, lagt icharf trodnen und bes rechnet 3/3 bavon als Job. Über bie Untersuchungsweisen settiger und bliger Substangen auf Job vgl. ben Art. Leberthran. Ift die auf Jod ju untersuchende Gubstang eine animalifche Fluffigfeit, 3. B. Urin, Milch, Blut, ober auch ein Gemenge organischer Stoffe, 3. B. eine Arzneimischung, fo muß diese vorber burch Bufat von Abtalitofung fart altalifch gemacht, fobann eingetrodnet und bei maßiger Site verfohlt werden. Die fohlige Maffe wird hierauf mit Baffer ausgezogen und die Lauge gang wie im Borbergebenben von ben Salgmutterlaugen angegeben, behandelt.

Das Job ift nicht brennbar und läßt sich nur auf Umwegen mit Sauerftoff, womit es brei verschiedene Berbindungen eingeht, chemisch vereinigen (f. Jodsauerstoff); dagegen verhalt es fich gegen viele Rorper als ein Brens ner, b. b. die Bereinigung bes Jobs mit benselben geht unter Licht = und Warmeentwickelung vor fich. Mehre Des talle verbrennen im Jodgas; bie Menge bes absorbirten Gafes verhalt fich ju ber Menge Cauerftoffgafes, welche biefelbe Denge Metall unter abnlichen Berhaltniffen abforbirt, wie 2:1; ba nun bas specifische Gewicht bes Jodgafes 7,8914 Dal größer ift, als das des Sauerstoff= gales, so folgt, daß das Atomgewicht des Jods = 7,8914, das Mischungsgewicht aber boppelt so groß ober 15,7828 fein mußte, wenn Sauerftoff als Einheit genommen wirb. Cest man jedoch ben Bafferftoff = 1, fo ergibt fich fur das Atomgewicht bes Jobs 7,8914 × 16,026 ober 126,470 und für bas Mischungsgewicht 15,7828 × 16,026 ober 252,940. Das Symbol fur I Utom ober Bolumen Job

ift I und für ein Mischungsgewicht I ober J'.

M. Cacptt. b. B. u. R. Bmeite Section. XX.

Das freie Jod wird in der chemischen Praxis zur Erzeugung der meisten Jodverbindungen und als Erkennungsmittel sur Starkemehl angewendet; in der Technik
hat es erst ganz neuerlichst eine interessante Anwendung
gefunden, namlich als ein wesentliches hilfsmittel bei der
hervordringung der Daguerre'schen Lichtbilder). Außerdem gehört auch das Jod zu den sogenannten heroischen Arzneimitteln, und wird sowol außers
lich als auch innerlich gereicht, gewöhnlich als wassers
hich als auch innerlich gereicht, gewöhnlich als wassers

jodica Hamb.) in Berbindung mit Jodfalium oder Chlorenatrium, um die Löslichkeit zu erhöhen, als gefättigte geiftige Lösung (Tinctura Jodii), oder auch mit etwas Wasser und 20 Theilen Starkemehl abgerieben (Amylum jodatum Buchanun); endlich macht es auch in geringer Menge mittelbar einen Bestandtheil mehrer alterer Heilmittel aus, als der Tangkohle (Aethiops vegetabilis), der Schwammkohle (Carbo Spongiae), des Leberthrans (Oleum jecoris Aselli).

JODACETYL. Eine Berbindung von Job mit bem Roblenwafferftoffrabical ber Effigfaure, welchen Berzelius Acetyl nennt. Es ift bis jest von diefer Art von Berbindungen nur eine bekannt, namlich biejenige, worin gleiche Mischungsgewichte beiber Korper, also auf 3,4319 Acetyl (= 3,0575 Roblenstoff, 0,3744 Wasserstoff) 15,795 Jod enthalten find. Bergelius gibt ber Berbindung ben speciellen Ramen Acetyljobur, ober Effigjodur; Mitscher= lich nennt fie Jobatheroid; Regnault, ber Entbeder berfelben, Jobaldehnden (Jodure d'aldehydene) und stellte sie bar, indem er Jodelaul mit einer concentrirten Auflosung von Kali in Altohol übergoß, bas Gemisch einer Barme von 50 bis 60° aussetzte, und bas Destillat in eine abs gefühlte Worlage leitete. (Ann. de Ch. et Ph. LVIII, 301. Unn. ber Pharmac. XV, 60.) (Duflos.)

JODAL. Dieser Name bezeichnet ein Analogon ber von Liebig entbedten und Chloral genannten, aus der Einwirkung von Chlor auf Alkohol hervorgehenden Bersbindung, worin das Chlor durch Jod ersent ist. Das Jodal ist zuerst von Johnston und später von Aime durch Einwirkung von Salpetersäure auf eine Auslösung von Jod in Alkohol erzeugt worden, jedoch von keinem weder vollkommen isoliet, noch genau untersucht und beschrieben worden. (Lond. and Ed. philos. Mag. and Journ. 11, 415. Ann. de Ch. et Ph. LXIV, 217. Berzeslius, Jahresb. XIV, 328, XVIII, 435.) (Dustor.)

Jodaldehyden. f. Jodacetyl.

JODALKALIEN. Die angeblichen Berbindungen von Jod mit Baryt, Kalk, Strontian und Magnesia, welche man mit diesem Collectivnamen bezeichnete, sind wahrscheinlich nur Gemenge ober mindestens sehr lose Bersbindungen höherer Jodstusen der metallischen Grundlagen dieser Basen mit jodigsauren Salzen. Neuere entscheidende Untersuchungen sehlen. (Schweigger's und Meine de's Journ. III, 433, Berzelius in seinem Jahresbericht X, 130.)

JODALKALOIDE ober Verbindungen von Jod mit Pflanzenalkalien. Pelletier bat in jüngster Zeit eine Reihe von Versuchen unternommen, welche zum Zwecke hatten, zu ermitteln, ob sich das Jod mit den organischen Basen verdinde, ohne deren Zusammensehung auf irgend eine Weise zu verändern, und sindet sich nun veranlaßt, diese Frage bejahend zu beantworten. Die von ihm mitgestheilten Resultate sind indessen weit entsernt, eine solche Folgerung zu gestatten, vielmehr sprechen sie ganz dasur, daß bei der Auseinanderwirtung von Jod und einem Pflanzenalkali lehteres eine Entmischung erleide, indem das Jod einer Portion von dem Alkali Wasserssoff entzzieht, damit Jodwasserssoff erzeugt, welcher sich mit eiz

nem ungerfesten Antheile bes Alfalis zu einer jobmaffer: ftofffauern Berbindung vereinigt, mabrend in ber erfteren Portion ber weggenommene Bafferftoff burch Job erfett In allen feinen Berfuchen beobachtete Pelletier die Bilbung von jodwasserstofffaurem Galze, und niemals gelang es ihm, aus bem Rorper, welchen er als bas Alfaloidjodur anfieht, bas Alfaloid mit feinen urfprung: lichen Gigenschaften wieder abzuscheiben. Durch Ummos niat wurden biefe Joduren nicht zerfett, und burch Rali und Ratron nur langfam beim Rochen. Cauren gerfets ten fie nicht, ohne nicht gleichzeitig zerfetend auf bie Bas fen zu wirken. Bei ben Unalpfen, welche Pelletier mit folchen Joburen anstellte, um burch ben Gehalt an Robs lenstoff bei ber Berbrennung bie in ber Berbindung ent: haltene Menge von Pflangenbase zu bestimmen, erhielt er soviel Roblenftoff, bag biefer bis zu 21/3 Proc. ber Basis mehr entsprach, als es bei bem gefundenen Job: gehalt moglich war. Alles biefes, fagt Berzelius in feis nem Jahresbericht, verrath alfo, bag bie Frage, ob bie Pflangenbafen fich unverandert mit Galgbilbern verbinden,

noch nicht entschieben ift. Pelletier beschreibt, seiner Folgerung entsprechenb, ibe Berbindungen. Das Jobstrochnin wurde burch folgende Berbindungen. Busammenreiben von Strochnin mit ber Balfte feines Gewichts Job, Ausziehen ber braunlichrothen Maffe mit beißem Baffer, Auflosen bes Rudftanbes in tochenbem Alfohol und Erfaltenlaffen bereitet. Die Berbindung frystallifirt hierbei in gelben glangenben Blattern, bie bem Musivgold ahnlich find, besitt einen schwachen Geschmad, ber erft nach einer Beile bitter und gusammenziehend wird; schmilgt nicht eber, als bei anfangenber Berfetjung; vom Baffer, felbst fochenbem, wird es wenig geloft, am leichtesten burch tochenben Altohol von 90 Proc.; ichwaches In Ather rer und abfoluter lofen weniger bavon auf. ift es unloslich. Nach Pelletier besteht es aus gleichen Mischungegewichten beider Elemente. Das Jobbrucin murbe auf abnliche Beife gewonnen und verhielt fich auch im Befentlichen ber vorhergebenden Berbindung abnlich, nur scheidet es sich nicht frostallinisch, sondern in Form eines fehr leichten braunen Pulvers ab, und foll auf ein Dis schungsgewicht Brucin zwei Dischungsgewichte Job ents Eine Berbindung mit halb foviel Job fallt in Gestalt eines brandgelben Pulvers nieder, wenn man in eine falte Bofung von Brucin in Alfohol eine talte alfo, holige Joblofung eintropft. Gine ftabile Morphinverbindung konnte nicht hergestellt werden, bas Morphin wurde offenbar entmischt, und neben jodwasserftofffaurem Salze eine braune jodhaltige, in beißem Baffer losliche Substang erzeugt. Jobcobein ließ fich in abnlicher Beife wie bas Jobstrychnin barftellen, es ift braun und in Baffer wenig loslich. Jobchinin und Jobcinchonin wurben erzeugt burch Busammenreiben ber Bafen mit ber Salfte ihres Gewichtes Jod, Mustochen ber braunen Daffe mit Baffer, Auflosen bes Rudftanbes mit beißem Altohol von 90 Proc. und Berdunften ber Bofung. Die Berbins dung icheibet fich in Geftalt eines buntelfafrangelben Puls vers ab, welches einen wenig bittern Geschmad besitt, bei + 25° erweicht, bei + 80° schmilzt, in Baffer uns

loslich, in Alfohol und Ather leicht loslich ift, und aus gleichen Mischungsgewichten von beiben Elementen besteht. (Ann. de Ch. et Ph. LXIII, 164. Jahresbericht von

Bergelius XVII, 259.) Biel fruber als Pelletier bie eben ermabnte Unters fuchung ausführte, hatte Donne Bersuche angestellt über die Farbenveranderungen, welche die Pflanzenalkalien burch Einwirfung von Jobbampf erleiben, in ber hoffnung, barin Entdedungs: und Unterscheidungsmittel ber einzelnen Bafen aufzufinden. Er fette eine fleine Menge biefer Bafen in fester Form unter eine Glocke, unter ber fich zugleich etwas Job befant. Rach einiger Beit hatten fie von bem Gas absorbirt und baburch gum Theil verschies bene Farben betommen. Difrotorin blieb ungefarbt: Stroch: nin farbte fich fowach citrongelb; Ginchonin fcarlach: rothgelb; Brucin, Morphin, Beratrin, Chinin braungelb; Emetin, Rartotin, Delphinin braunroth. Abgefeben, baß diese Farbungen schon an und fur sich zu wenig martirt find, um bem beabsichtigten 3wede zu entsprechen, fo fand fich außerbem noch bei ber Wieberholung vor einer jur Prufung niedergefetten Commiffion, baf fie nichts wes niger als conftant waren, sonbern mannichfaltige Abweis dungen zeigten, mahrscheinlich je nach ber Dichtigfeit bes Dampfes und ber Aggregationsform ber bemfelben ausgefetten Gubftang. Erwas Uhnliches zeigte fich bei Unwens bung von Brom. (Ann. de Ch. et Ph. XXXVIII, 82. Schweigger's Journ. LIV. 389.)

JODALUMIUM. Diese Berbindung ist weder im wasserleeren, noch im wasserhaltigen Zustande bekannt. Nach Wohler ist die wasserfreie Berbindung nicht auf die Art, wie das Chlorux, darstellbar. (Duflor.)

wie das Chlorur, barstellbar. (Duflos.)
IODAMIA (Iodanem ober Iodane) war Priesterin im Tempel ber Athene Itonia zwischen Koroneia und Alalkomena in Bootien, in einem reichen Gefilde am Flugs chen Auralios. Ihre Berehrung verpflangten Theffalier aus Itone, wo Amphyftion's Gohn, Itonos, fie gegruns bet hatte, hierher, b. h. Itonos von Itone mar ihr erfter Berehrer'). Bei biefem Tempel tamen bie Gefandten ber verbunbeten Bootischen Stabte gusammen, in Restmablen und Rampffpielen ihre gemeinsame Abstammung zu feiern 3). Ihn schmudten die ehernen Bilder des Zeus und ber Athene von Ugorafritos 1). Bon biefer Priefterin ging bie Sage, fie fei bes Dachts in ben Tempel ber Gottin getreten, und ba biefe ihr mit bem Gorgoneion auf ber Bruft erschienen burch ben Anblid beffelben in Stein vermanbelt worben. Seitbem wird auf bem Altare Feuer unterhalten, eine Priesterin geht taglich in ben Tempel und nahrt es, ruft Bootisch breimal: Jodameia lebt und verlangt nach Feuer '). Gine Sage, welche bie Berbreis tung des Athenebienftes nach Bootien aus Theffalien theils befunden, theils benselben recht feierlich barftellen foll.

JODAMIA Defrance (Paldontologie). Ditfe Gat-

<sup>1)</sup> Paus. 1, 13. 2. Strab. 9. p. 435. Schol, Apollon. Rhod. 1, 551. 721. 2) Paus. 7, 16. 6. Strab. 9. p. 411. (459.) Müller, Orchom. p. 402. 3) Paus. 9, 34. 1. 4) Paus. 9, 34. 1.

(Duflos.)

tung ist långst wieder eingezogen, da man sich überzeugt, daß sie nur die aus zwei ungleich großen, unter stumpsen Winkeln gegen einander geneigten, unregelmäßigen Regeln bestehenden Steinkerne verschiedener Sphärulitenarten bezeissen hat. So sind Jodamia Duchatel und J. Castri Defr. die Kerne von Sphaerulites Jodamia Desmoulins; Jodamia bilinguis Defr. der von Sphaerulites Hoeninghausii Desmoulins. (Roemer.)

JODAMMONIAK. Diese Berbindung, welche nur im mafferleeren Buftanbe bestehen fann, ift zuerft von Colin, bann von Landgrebe und von Bineau unterfucht worden. Gie entsteht, wenn man trodenes Ummoniatgas mit trodenem Job in Berührung bringt. Das Job ab: forbirt bas Gas und verwandelt fich bamit in ein Anfangs bides, schwarzes, fast metallisch glanzendes Liquidum, welches, sobald es mit Ammoniakgas gesättigt ift, die Fluffigfeit von Baffer erlangt. Rach Bineau beträgt bie Menge bes absorbirten Gafes bei 0° und 0,76 Meter Barometerstand 20,7 bis 20,4 auf 100 3ob. Die Flusfigfeit läßt fich verfluchtigen, ohne zu betoniren. Bom Baffer wird fie gerfest, es loft fich Jodammonium auf, juweilen braun gefarbt von überfcuffigem Job; und es bleibt erplodirender Jobsticftoff in Gestalt eines ichwarzen Duls vers zurud. Sett man bas fluffige Jodammoniaf ber Luft aus, so verfluchtigt fich ein Theil Ammoniat und es bleibt ein hellbraunes Pulver gurud, welches ein maffer: freies inniges Gemenge von Jobsticffoff und Jobammo: nium zu fein icheint, und bie betonirende Gigenichaft bes enfteren in hohem Grabe befitt; auch zeigt es im Augenblide ber Detonation eine Feuererscheinung, die selbst bei vollem Tagestichte fichtbar ift. Go lange Die Temperatur unter + 25° C. ift, betonirt biefes braune Pulver nicht von felbst. (Schweigger's Journ. XIII, 404. LII, 100. Ann. de Ch. et Ph. 1838. Mars p. 225.)

JODAMMONIUM. Job geht zwei Berbindungen mit Ammonium ein, welche man burch die speciellen Ras men Ammoniumjodur (Jodetum ammonicum) und Am: meniumjobib (Bijodetum ammonicum) unterscheidet. Die erstere, welche auf 12,56 Ammonium 87,44 Job enthalt, burch Reutralisation von mafferiger Johnaffers ftoffaure mit Abammoniat gebilbet, daber auch jobwafs serstofffaures Ammoniak genannt wird, krostallisirt schwie: rig in Burfeln, die an ber Luft feucht werben. In einer fauerftofffreien Atmosphare sublimirt es unverandert; in ber Luft aber wird es jum Theil zerfett, Ammoniat ent: widelt und bas Gublimat gelb gefarbt. In freier Luft, bei gewöhnlicher Temperatur verfliegt bas Job wieder, und bas Galg wird weiß. In Waffer aufgeloft, bem Butritte ber Luft ausgesetzt, entweicht allmalig die Salfte bes Ammoniate, die Fluffigfeit farbt fich braun und ent: bilt nun Ammoniumjobid, welches man auch unmittelbar barftellen tann burch Gattigung einer concentrirten Muf: lofung bes vorhergebenden Galges mit Job. (Duflos.)

JODANTIMON. Man hat bis bahin nur eine Berbindung des Jods mit Untimon dargestellt und unterssucht, und zwar diejenige, welche dem Antimonorod entsspricht, und demnach mit dem speciellen Namen Unti-

monjobur (Jodetum stibicum) bezeichnet werben muß. Es find barin auf 25,39 Untimon 74,61 Iod enthalten. Die Vereinigung beider Stoffe geht unmittelbar vor sich, wenn feingepulvertes Untimonmetall mit Jod in den angemessenen Verhaltnissen zusammengerieben wird. Die begleitende Erwarmung ist gering. Durch Destillation kann es von dem etwa im Uberschuß vorhandenen Mes

tall gereinigt werben.

Das Jodantimon ist braunroth; in der hite wird es dunkler, schmilzt und verstücktigt sich endlich in dunskelvioletten, in größerer hite scharlachrothen Dampsen, die sich als brillanter Überzug an den kaltern Banden des Sublimirgefaßes niederschlagen. Bom Basser wird es in ahnlicher Beise wie das Antimonchsorur zerlegt; man erhält eine sehr saure Russigseit, welche Jodwasserstoffsaure mit etwas Jodantimon enthalt, und ein gelbes uns lösliches Pulver, woraus Beinsteinstäure Antimonorph mit hinterlassung eines Subjodurs aufnimmt. (Arch. d. Pharm. XIV, 135. XVII. 283.) (Duflox.)

JODANTIMONSULFURET. Mit diesem Ramen bezeichnet Berzelius eine eigenthumliche, von Benry bem Jungern und Garot zuerft bargeftellte, Berbindung, beftes bend aus 67,9 3od, 8,9 Schwefel und 23,2 Antimon, welche entsteht burch Erhiten eines Gemisches aus gleis chen Theilen trodenen Jobs und fcmargen Schwefelan= timons in einem Glasfolben bei gelinder Sige in ber Es bilbet fich ein rothes Bas, welches Sandfapelle. fich in dem oberen Theile des Rolbens zu glanzenden, burchfichtigen, mobnrothen Schuppen conbenfirt; biefe baben einen stechenden, unangenehmen Geschmad und widerlis den Geruch; vom Baffer werben fie gerfest, es loft fic Jodmafferftofffaure auf, und es icheidet fich ein Gemenge von Antimonoryd mit Schwefel ab. Alfohol und Ather gieben Job aus und laffen ein gelbes Pulver gurud. Ber= zelius ift geneigt, biefen Rorper als eine Berbindung von Antimon mit einem, bem Schwefelchan abnlichen, jufam= mengesetten Saloid, Schwefeljod, ju betrachten, in wels dem Falle bemfelben der fpecielle foftematifche Dame Antimonsulfojodur zufommen wurde. (Jahresbericht V. (Duflos.) 129.)

JODARSEN. Man kennt nur eine Berbindung von Jod mit Arfen, namlich biejenige Berbindungsflufe, welche ber arfenigen Gaure entspricht; Bergelius nennt fie baber arseniges Jodib (Jodidum arseniatum) ober auch Arfeniksuperjodur; es ist barin auf 16,55 Arfen 83,45 Job enthalten. Man ftellt bas arfenige Jobib bar burch Digeftion von 3 Theilen fein gepulvertem Urfenmetall mit 10 Theilen Job und 100 Theilen Baffer; wenn ber Ge: ruch nach Job nicht mehr vorherricht, wird bie Fluffigteit flar abgegoffen und gur Trodene verbunftet. Es bilbet eine ichon ziegelrothe, im Bruche frustallinische Daffe, welche in der Sige schmilzt und großentheils ohne Berfepung fich sublimiren lagt. Bon vielem Baffer wird es obne Rudftand aufgeloft; lagt man es aber mit wenigem Baffer bigeriren, fo wird es zerfett. Es bildet fich bann Jobmafferstofffaure, bie sich auflost, und es scheiben sich weiße Kryftallschuppen ab, bie, nach Pliffon, aus veran: berlichen Proportionen arfeniger Gaure, arfenigem Jobid

10

und Wasser bestehen. Biett hat das Jodarsen unter dem Namen Arsenium jodatum als außerliches Mittel in Hauttrankheiten in Unwendung genommen und empsohlen; T. Thomson in London hat es innerlich in der Gabe von 1/4 bis 1/4 Gran angewandt. (The Lancet I. 176.)

(Duflos.)

JODAS, jodates, jobsaure Salze, ist in ber sostes matischen chemischen Romenclatur von Berzelius die substantivische Bezeichnung eines Salzes, worin die mit bem Mamen Iobsaure bezeichnete Sauerstoffverbindung bes Jods elektronegatives Glied ist, z. B. Jodas kalicus, jobsaures Kali, jodas natricus, jodsaures Natron u. s. w., s. Jodsäure. (Duftos.)

Jodather, f. Jodelayl. Jodatherid, f. Jodformyl. Jodatherin, f. Jodelayl. Jodatheroid, f. Jodacetyl.

JODATHYL, eine Berbindung von Jod mit dem Roblenwasserstoffradical bes Uthers, Athul genannt, nach berjenigen Unnahme namlich, wonach der Ather bas Dryd ebendieses Radicals ift. Berzelius gibt diefer Berbin: bung, worin gleiche Difcungsgewichte beiber Elemente, also auf 3,681475 Athyl (= 3,0575 Roblenstoff und 0,623975 Bafferftoff) 15,7950 Job enthalten find, ben fpetiellen Damen Athyljodur. Ban: Luffac, ber Entbeder, von einem andern theoretischen Besichtspunkte ausgebenb, nannte fie Jodmafferstoffather. Man erhalt bas Jobathyl entweder burch Deftillation eines Gemifches von fluffiger Jod: mafferstofffaure von 1,7 fvec. Gew. mit Alfohol, ober baburch, baß man in einer Retorte 21/2 Th. Jobphosphor mit 1 Th. Altobol von 0,845 übergießt und bei gelinder Barme beflillirt. Das Deftillat wird jur Abscheidung bes Athers mit Baffer vermischt. Derfelbe ift farblos und hat einen burchbringenden atherartigen Geruch. Bei + 22°, 3 ift fein specifisches Gewicht 1,9206; er tocht bei + 64°, 8, und fein Bas hat, nach Berfuchen, 5,475 fpecififches Bewicht, und nach ber Rechnung aus ber Busammensetzung 5,409. Er lagt fich nicht entzunden; auf glubende Robs Ien getropft gibt er purpurfarbene Dampfe. Un ber Luft wird er roth. In Baffer ift er fcwer toblich, in Altos bol leicht loblic. Durch Ralium wird er nicht zerfett, fchnell burch concentrirte Schwefelfaure. (Ann. de Ch. et Ph. IX. 89. XXV, 323. Gilbert's Unn. XLIX, 259. Schweigger's Journ. XIII, 449. XIV, 63. Beiger's Magaz. IX, 148.)

JO-DAVIES, Grafschaft im nordamerikanischen Freisstaate Illinois, im nordwestlichen Theile dieses Staates gelegen, beren Grenzen jedoch nicht angegeben werden können, ba dieselben noch in keine Karte eingetragen sind. Sie zählte im Jahre 1830 2111 Einwohner, und ist ihrer sehr ausgedehnten Bleibergwerke wegen merkwurdig, die sich auch in die angrenzenden Grafschaften erstrecken und beren Erze 75 procenthaltig sind. Der Sauptort der Grafschaft heißt Galena, b. i. Bleiglanz, und verdankt diesen Namen unstreitig den reichen Bleigruben in seiner Rabe.

Jodbaryt, f. Jodalkalien.

JODBARYUM, Bargumjodid, jodmafferftofffaurer

Barnt; Jodetum baryticum, Baryta hydrojodica; Jodure de Baryum; Jodide of Baryum. Die bem Bas roumornd ober ber Barnterde entsprechende Verbindung von Barvum und Job enthalt in 100 Theilen 35,17 Bas rnum und 64,83 Job, und wird gewonnen, indem man gu einer Muflosung von Schweselbarnum in Baffer unte: ftetem Umruhren fo lange Job jufest, bis bie Fluffigfeit entweder volltommen farblos ober von übericuffigem Job eine etwas braunliche Farbe angenommen bat. Dan filtrirt von bem niebergeschlagenen Schwefel ab und bampft raich ein. Die Verbindung ichieft in nabelformigen Rry: stallen an, welche in feuchter Buft gerfliegen; bierbei wird gleichzeitig Cauerstoff und Roblenfaure absorbirt, wodurch koblenfaurer Barnt und Jobbarpum mit überschuffigem Job ober Barpumbyperjodid entsteht. Diese Beranderung geht noch schneller beim gelinden Gluben ber trodenen Berbindung in offener Luft vor fich; in verschloffenen Befäßen bleibt fie unverandert. Man hat das Jobbarpum unter bem Ramen Baryum jodetum als Beilmittel ans gewandt, sowol innerlich zu 1/a bis 3 Gran pr. dosi, als auch außerlich mit Fett abgerieben. (Duflos.)

JODBENZOYL. Diesen Namen haben Liebig und Bohler ber Berbindung bes Jobs mit bem Rabical ber Bengoefaure, welches fie Bengont nennen, gegeben. Es ist darin auf 35,96 Bengopt (28,8794 Kohlenstoff, 5,3975 Sauerftoff, 1,6829 Wafferstoff) 64,04 Job enthalten. Das Jobbenzont fann nicht in abnlicher Beife wie Chlor= und Brombenzonl burch Ginwirfung von Jod auf Baffer= stoffbenzont (blaufaurefreies atherisches Bittermandelot) ge= wonnen werden, fondern nur durch Erwarmen von Chlor= benzopl mit Jobfalium in Destillationsgefagen. Das Jobbenzopl bestillirt über, und erstarrt bann ju einer braunen frostallinischen Maffe, beren Farbe nur vom überschussigen Job berruhrt. Im reinen Zustande ift es blatterig frystallinisch, farblos, leicht schmelzbar, wobei ce aber ftets unter Freiwerden von Jod etwas gerfett wirb. Bom Baffer wird es nur langfam gerfett, in Ather und Altohol ift es obne Berfetung loslich. (Duflos.)

Jodbittererde, Jodnagnesia, f. Jodalkalien.

JODBLEI, Bleijodib; Jodetum plumbicum; Jodure de plomb; Jodide of lead. Die Berbinbung von Blei mit Job, welche bem Bleiorob entspricht und worin auf 45,04 Blei 54,96 Job enthalten find. Dan erhalt es in Form eines icon citrongelben Pulvers, wenn man eine verdunnte Lofung von falpeterfaurem Bleiorob burch eine ebenfalls verdunnte Lofung von Jobtalium fallt, und in Form von goldglangenden fechsfeitigen Schupe pen, wenn man zwei siedendheiße Bosungen von Job= kalium und ebenso viel falpetersaurem Bleioryd in ber hundertsachen Baffermenge zusammengießt und bie Diz foung langfam erfalten lagt. Rimmt man effigfaures Blei (Bleiguder) anftatt bes falpeterfauren, fo bilbet fich eine bleiorydhaltige Berbindung. In einer Temperatur von 130" C. wird bas Jobblei nach und nach in feiner Karbe verandert, erft bunffer, bann rothlich, julest gie= gelroth; bei noch ftarterem Erhiten wird es buntelbraun. schmilgt und entwidelt jodhaltige Dampfe. Es bebarf

1235 taltes und 194 tochendes Baffer gur Auflofung.

Ammoniaffalge vermehren bie Loslichfeit.

Das Jobblei verbindet sich mit Bleioryd in mehren Berhaltnissen, namlich, nach Denot, mit 1,2 und 5 Aquis valenten Bleioryd auf 1 Aquivalent Bleijodid; diese Berbindungen sind blaßgelb, pulversörmig, in Wasser unlöstich, und enthalten Wasser, welches sie erst bei +200° abgeben. (Journ. de Pharm. XVII, 267. XXI, 1. Ann. der Pharm. X, 269.) Außerdem sind noch mehre Doppelverbindungen des Jodbleies bekannt, so Jodsbleie Jodfalium, Jodbleie Jodammonium, Jodbleie Ammoniak, Jodbleie Jodwasserstoff.

Das Jobblei wird unter bem Namen Plumbum jodatum als Arzneimittel angewandt; auch habe ich es als Bestandtheil einer im handel unter dem Namen Kaisers gelb vorkommenden gelben Farbe gefunden. (Duftos.)

JODBOR, Jodboren. Eine Berbindung von Jod mit Bor ist mit Sicherheit noch nicht bekannt. Inglis erhitte eine Mischung von Kohle und trockener Borsaure zum Rothglühen und brachte dann Jod hinzu; es sublis mirte sich eine kleine Menge eines gelben Stosses, welchen er als Jodbor betrachtet; hochst wahrscheinlich war es aber nur Jodsoblenstosse. (Duston.)

JODBROM, Bromjod. Berbindung von Jod mit Brom, wovon zwei Arten bekannt, aber noch nicht quanstitativ untersucht sind, namlich Jodbromur, Bromidum jodosum, und Jodbromid, Bromidum jodicum. Die erstere Berbindung entsteht, wenn Brom mit einem Ubersschuß von Jod zusammengebracht wird. Es ist ein sezster Körper, der beim Erhitzen braunrothe Dampse gibt, die sich zu Farrenfraut ähnlichen Blättern von gleicher Farbe condensiren. Das Bromid wird auf dieselbe Art erhalten, mit dem Unterschiede, daß man Brom in Übersschuß anwendet. Die Verbindung ist slussig und von sehr dunter Farbe.

Beibe Berbindungen sind in Basser loslich. Die Bosung bleicht Ladmuspapier, ohne es vorher zu rothen. Dem elettrischen Strome ber Saule ausgesetzt, sammelt sich am positiven Pole Brom, am negativen Jod, ohne baß sich von diesen Korpern weder eine Sauerstoff: noch eine Wasserstoffverbindung bilbet. (Duflos.)

Jodbrucin, f. Jodalkaloide.

JODCALCIUM, Calciumiobib; Jodetum calcicum, Calcaria hydrojodica; Jodure de Calcium. Die Berbindung bes Jobs mit Calcium, welche bem Cals ciumoryd ober ber Kalkerde entspricht, und worin auf 13,95 Calcium 86,05 3ob enthalten finb. Es wird erhalten durch Berfetung einer Schwefelcaleiumlofung mit Jod, Abfiltriren vom ausgefällten Schwefel und Berbunften. Es ift gerflieflich, auch in Beingeift loslich, wird beim Bluben an ber Luft gerfett. Die mafferige Lofung nimmt viel Job auf, wodurch eine braune jobreichere Berbindung entsteht, welche frystallifirt bargeftellt werben fann. Birb Sodcaleium mit jobfaurer Kalferbe vermischt, fo ornbirt fich ein Theil Calcium auf Roften bes Sauerftoffs ber Jobfaure, und es entsteht eine braune Berbindung aus jodigsaurer Ralterbe mit bem eben erwähnten hoberen Jodcaleium, welche man als Jobfalt, b. b. gls eine Berbindung von Jod mit Kalf, betrachtet hat. Dieselbe Bersbindung entsteht auch durch Zusammenreiben von Jod mit Kalferde. (Duftos.)

Jodchinin, f. Jodalkaloide.

JODCHLOR, Chlorjod. Dies ift ber generelle Name für die Berbindungen aus Jod und Chlor, mo: von bis jest zwei mit Gicherheit bekannt find, namlich Jodchlorur, ober richtiger unterjodiges Chlorid, Chloridum hypojodosum, und Jodchlorid oder jodiges Chlos rib, Chloridum jodogum; bas ber Jobfaure entsprechenbe Jodchlorib, welches Bergelius in den Tabellen unter dem Namen Chloridum jodieum anführt, ift noch nicht bars gestellt, es fei benn, bag man es als in ber gluffigfeit enthalten, welche man burch bis gur Entfarbung fortges fettes Einleiten von Chlorgas in mit vielem Baffer vermischtes Job erhalt, betrachten wollte. Gewöhnlich fieht man biefe Aluffigkeit als ein Gemenge von Jobfaure und Chlorwasserstofffaure mit vielem Baffer an, wie fie benn auch in ber That bei ber Neutralisation mit einem Alfali und Berdunften ein jodfaures Galg und ein Chlormetall hinterläßt.

Das Jodchlorür wird erzeugt durch Auflösen von Jod in Königswasser bis zur Sattigung, ebenso durch Einwirkung von Jodchlorid auf Jod. Diese Verbindung ist tief rothbraun, mit rothgelber Karbe in Wasser löslich, bewirkt auf der Haut einen tiesgelben, schmerzenden Fleck, auf dem der Schmerz sortdauert, nachdem das Chlorjod abgewaschen ist. Bei der Destillation wird es theilweise in Jod und Jodchlorid zerlegt und kann durch wiederholte Destillation so ganz zersest werden. Mit Dueckstleberoryd, Kupseroryd, Bleihpperoryd entwickelt es viel Sauerstoff, Metallchlorid und Metalljodid erzeugend. Mit Jinnchlorur verbindet es sich zu einem in glanzenden pommeranzengelb gesärden Prismen krystallisierenden Salz. Ugammoniakslüssseit gibt damit Chlorammonium und Jodskicksoff, ohne daß gleichzeitig Stickgas entwickelt würde. (Poggendorff's Ann. XIV, 539. Lond. and

Ed. philos. Mag. X, 430.)

Das Jodchlorid ober jodige Chlorid wird gebilbet, wenn man einen Uberfchuß von Chlor auf trodenes Job ober auch auf eine Mischung von 1 Job und 4 Baffer einwirten lagt, ober ein Gemenge von 1 3ob und 4 colorfaurem Rali ber Destillation unterwirft. Es enthalt 45,66 Chlor auf 54,34 Job, bilbet eine ftarre, gelblichges farbte, frostallinische Berbindung, schmilzt in ber Barme, wobei etwas Chlor sich ausscheibet, welches jedoch beim Erkalten wieder aufgenommen wird, wenn die Erhitung in verschloffenen Befagen geschah; es raucht an ber Luft, riecht fart nach Chlor und Job, wird an der Luft feucht und gerfließt, toft fich in Baffer gu einer wenig gefarbten Aluffigfeit auf, woraus toblenfaure Altalien Job ausfallen unter gleichzeitiger Erzeugung von Chlormetall und jobfaurem Galg; concentrirte Schwefelfaure ichlagt aus ber Auflosung das Chlorjod in Pulverform nieder. Bird bie Auflofung mit vielem Baffer verbunnt und abermals Chlorgas eingeleitet, so wird letteres absorbirt und bas Chlorjod in Chlormafferftoff und Jobfdure verwandelt. (Beiger's Das gazin XXXIV, 27. Journ. de Pharm. XXXIII, 49.)

Das jodige Chlorid verbindet fich mit mehren Chlor: alkalimetallen und bilbet eine eigenthumliche Gattung von Chlorfalzen, namlich jodchlorigsaure Salze, chlorojodites. (Silhof im Journ. de Pharm, 1839, Juill, 431.)

(Duflos.)

JODCHROM. Eine Berbinbung bes Jobs mit Chrom war bis in den letteren Zeiten unbefannt, wo Berbert Girand einige Berfuche barüber angestellt und bes fannt gemacht bat. Derfelbe brachte ein Gemenge aus 33,5 dromfaurem Rali und 165,45 trodenem Jobtalium in eine Tubulatretorte mit Borlage und gog 70 rauchende Schwefelfaure barauf. Alebald trat unter ftarfer Barme: entwidelung, die fpater burch untergefettes Feuer unter: flubt murbe, Reaction und Entwickelung ichwerer granatrother Dampfe ein, welche fich im Retortenhals und in bem Borftoff conbenfirten, gleichzeitig mit etwas Job und Schwefelfaure. Diefes lettere tonnte trot aller Aban: berung ber Berhaltniffe nicht vermieben werben.

Das Conbenfirte mar eine schwere, granatrothe blige Aluffigkeit, welche sich bei ungefahr 149° C. in abnlich gefarbte Dampfe verwandelt, an ber Luft raucht und Feuchtigfeit anzieht, und burch mehr Waffer in Chrom: faure und Jodmafferstoff zerlegt wird. Es zerftort orga: nische Stoffe, farbt Papier und Solz schwarz, die Saut mit Berftorung ber Oberhaut tief braunroth. Da bie Berbindung nicht frei von anhangender Schwefelfaure erhalten werben konnte, fo ließ fich bie Bufammenfetung burch Bleifalge, mit benen es Jobblei und dromfaures Bleiorod gibt, nicht ermitteln, und Girand schließt nur aus dem Berhalten ber Berbindung jum Baffer, baß fie ber Chromfaure entsprechend sei. Es ware indessen wol moglich, daß biese Berbindung eine ahnliche Zusammenssennn hatte, wie das von B. Rose entbedte dromsaure Chromsuperchlorib. (Lond. and Edinb. new phil. Mag. 1838. Apr. 321.) (Duflos.)

Jodcinchonin, f. Jodalkaloide.

Jodcodein, f. Jodalkaloide.

JODCYAN. Diese Benennung fann zwei verschie: benen Arten von Berbindungen gegeben werben. Die eine, beren Erifteng genau conftatirt ift, ift eine Berbindung ameiter Ordnung aus Chan und Jod bestehend, ber Chanfaure entsprechend aus gleichen Difchungegewichten beiber Elemente, alfo in 100 Theilen aus 17,2 Cpan und 82,8 Job zusammengefett und von Bobler und Gerullas ent: Der spstematische Rame bafur mare bemnach Cpanjobib, Jodidum cyanicum. Gie entfleht beim tro: denen Erhiben von Cpanquedfilber ober Chanfilber mit Job, ober noch bequemer, nach Mitscherlich, durch Erhiben eines Gemenges von Job, Chanquedfilber und Baffer in einem Destillirapparate, wo bei gelinder Ginwirtung bas Chanjobib fich im Retortenhals in Gestalt eines wei: Ben frustallinischen Schnees ober langer Rabeln sublimirt. Es hat einen eigenen, bie Mugen jum Thranen reizenben Geruch, und beigenben Geschmad; ift in Baffer, Ather, Altohol und fluchtigen Dien loblich; bie Losungen find neutral und reagiren nicht auf Starte. Dit Rali gibt es Cyankalium und jobfaures Rali; mit Quedfilber bil:

bet feine Auflofung Jodquedfilber, unter Entwickelung von Cyangas; mit Schwefelmafferftoffgas gibt fie 3obmafferstoff. Chanmafferstoff und Schwefel. Es absorbirt nabe 1/3 feines Gewichtes Ammoniatgas.

Die zweite Urt von Jobepan, beren Erifteng bis jeht nur angebeutet ift, wurde eine bem Schwefelevan, Sauerftoffenan (Anallfaure) entsprechenbe ternare Berbins bung erfterer Ordnung sein, alfo ein aus gleichen Di= schungegewichten Kohlenstoff, Stidftoff und Job jufams mengefehtes Saloid fein. (Liebig in ber funften Aufl. von Geiger's Pharmacie. 1, 622.)

Jode, f. Jod.

JODE (de), 1) Arnold. ber Cohn von Peter be Jobe bem Jungern, geboren zu Antwerpen 1636. Er bildete fich ebenfalls fur bie Rupferstecherkunft und erlernte biefelbe bei feinem Bater, leiftete aber verhaltnigmäßig weniger Bebeutenbes, obgleich er immer nach guten Borbilbern arbeitete. Deiftentheils lieferte er Bilbniffe nach Titian, van Dud, Bely, welche lettere er bei feinem Auf: enthalte in England vollendete, sowie auch einige historis fche Blatter, als Magbalena in ber Ginobe nach van Dud, Jefus und Johannes als Rinder nach ebendemfelben. Dasjenige feiner Blatter, welches theils burch ben Ras men des Malers, theils auch fonft einen bedeutenben Ruf erhielt und in ber neuern Beit fich fehr felten gemacht bat, ift die Erziehung des Umor, burch Mertur und Benus geleitet. Dieses Blatt von fehr großem Format (gr. Fol.) ift vom 3. 1667 batirt; die Bearbeitung beffelben ift im Technischen weniger gart, sonbern mehr breit, bie Beband: lung aber ift mit vieler Freiheit gescheben. Der Musbruck ift bem Driginal treu, wenigstens Ibee und Charafter fest: gehalten, jedoch ift es nicht mit Bartheit aufgefaßt. Die: fes Dangeis ungeachtet haschen Rupferflichsammler megen ber Geltenheit bes Bilbes von Correggio begierig nach je: nem Blatte, mas oft icon in größern Sammlungen fehlte.

2) Cornelius, ber zweite Cobn von Peter be Jobe bem Jungern und Bruder des vorhingenannten Arnold. war auch Rupferftecher, batte fich jedoch mehr bem geogras vbischen Kache gewibmet. Er bielt fich langere Beit in Spanien auf, wo er burch feine Geschicklichkeit viel Ber: mogen erworben hatte, beffen Genug ibm aber bas Schicks fal verfagte, ba er bald nach ber Rudfehr in fein Bater:

land starb 1).

3) Gerhard, ein nieberlandischer Rupferstecher, geboren 1521 ju Untwerpen, ebenba gestorben 1591. Gein Grabstichel befitt weniger Bartheit, fonbern vielmehr ets was Sartes und man mochte fagen Derbes, welches fich aber meift mit ber festen Beichnung ber außern Formen feiner Figuren in angemeffener Beife verbindet, mas eben ben ber alten nieberlandischen Schule eigenen Styl bilbet. Er arbeitete Einiges nach italienischen, meift aber nach nieberlandischen Deiftern, sowie auch mehres nach feinen eigenen Beichnungen: eine Rreuzigung Jesu, reiche Come

<sup>1)</sup> Es wird ergablt, weil bas Fortichaffen bes baaren Belbes in Spanien verboten gewefen, habe er fich fur fein bort erworbe-nes Bermogen einen golbenen Panger machen laffen, welchen er mabrent ber Reife trug, und fich baburch eine Ertaltung gugegogen.

position, welche dem Mich. Angelo beigelegt wird, in drei zusammengesetten Blattern; den heiligen Heronymus in der Buste nach Titian; nach Martin de Los den geistlischen Kamps; die Dreieinigkeit und die zwölf Apostel; nach Martin Hemskert den römischen Triumph. So auch 13 Blatt Memorabilium N. Testam. templ. gestorum leones. Bildnisse der Papste, 29 Blatter 4. und viesles andere.

4) Peter, Zeichner und Kupferstecher und ber Altere genannt, Sohn bes fruber erwahnten Gerhard, angeblich 1570 in Antwerpen geboren und geftorben 1634. fruheften Unterricht in ber Runft genoß er bei feinem Ba: ter, worauf er fich zu bem berühmten Meifter Beinrich Golbius manbte, um fich in ber Rupferftecherfunft mehr Durch bie guten Lehren beffelben ju vervollkommnen. machte er, besonders fur bas Technische, bedeutende Fort: fcritte, und es gelang ihm bei seinem Fleife, sich von ber etwas übertreibenben Manier feines Behrers und ben schwülstigen Formen ber Zeichnung loszumachen und sich einer beffern Richtung im Styl juguwenben. Schon fein Aufenthalt in Italien, wo er fich nach ben großen Deis ftern bilbete, und nach einigen berfelben verschiedene Blat: ter in Rupfer flach, wirfte gunftig auf ihn. Bei feiner im 3. 1601 erfolgten Rudfehr in fein Baterland fuchte er fich burch größere Arbeiten nach ben Gemalben feiner großen vaterlandischen Runftgenoffen auszuzeichnen. Gpas ter hielt er fich auch einige Zeit in Paris auf. Grabstichel befitt Kraft und Scharfe, sowie eine gemiffe Zartheit in den Ubergängen zum Licht; indessen erreicht er doch die Wirkung nicht, welche die von Rubens gebilbeten Rupferftecher: Pontius, Borfterman und Bolowert in ihren trefflichen Blattern nach Rubens, van Dyd u. Als vorzügliche Blatter beffelben i. w. bervorbrachten. nennt man: bas Bildniß Konig Philipp's II. von Spas nien nach Titian, halbe Figur; ferner nach ebenbemfels ben Maria mit dem Jesuskinde; Die Berlobung ber beil. Ratharina, ein fehr feltenes Blatt; eine beilige Familie in einer gandschaft, ein ziemlich großes Blatt in gr. qu. Fol. Dann nach Francesco Banni: die beilige Jungfrau ohnmachtig vor bem mit Dornen gefronten Beilanbe; Maria mit bem Rinbe, ober Rube auf ber Flucht Jefu nach Agypten, fleines, febr nettes Blattchen. Ferner nach ebenbemfelben als fehr vorzüglich: eine Folge von 12 Blatt in fl. qu. Fol. bas leben und die Bunber ber beis ligen Ratharina von Siena, unter bem Titel: Vita Mors gesta etc. . . . 1606. Bon diesen Blattern find icon bie Compositionen icon ju nennen, und empfehlen sich Rach Rubens fach er: Petrus burch Ibeenreichthum. erhalt von Chriftus bie Schluffel, großes Blatt; bie Rronung der heiligen Ratharina; die Enthauptung bes heilis gen Johannes; eine allegorische Figur u. f. w. Rach G. Brank 10 Blatt verschiedene Mobefiguren und Trachten. Auch nach van Dort fach er einiges, 3. B. die Anbetung der hirten; Jefus bei Nitobemus. Bon mehren feiner Blatter find bie Beichner ober Maler nicht befannt; bars unter ift eine Folge von 36 Blatt aus bem Leben Jefu. Als eine ber größten Blatter in toloffalem Dafftab ift das jungste Gericht nach Jean Coufin's großem Gemalbe

ju nennen, welches ber Meister mit außerorbentlicher Kraft und Feinheit in fuhn geschwungenen Lagen, jum Theil im Charafter von S. Golgius, in 12 jum Jusams

menfeten geftochenen Blattern vollenbete.

5) l'eter, genannt ber Jungere, und Gobn von Peter be Jobe bem Altern, geboren 1606 ju Untwerpen, war einer der vorzuglicheren Rupferftecher jener Periode, welcher sich durch eine außerordentliche Angahl von Blats tern befannt machte und vieles nach ben beruhmteften Beits genoffen ber nieberlandischen und besonders ber großen Rubens'ichen Schule arbeitete. Gein Bater mar fein Lehrer in der Rupferstecherkunft' und machte ihn mit ben Bortheilen berfelben befannt, fobag er in ben Stand ges fest wurde, icon zeitig Proben feines Talents ju geben. Als fein Bater fich in Paris aufhielt, fach er noch als junger Mann mit bemfelben mehre Blatter gemeinschafts lich, die theils als einzelne Kunftgegenftande erschienen, meift aber fur Bucher und andere literarische Berte bes Der Charafter feiner Arbeiten ift febr stimmt waren. verschieden und oft entgegengesett; zuweilen erscheinen mehre Gegenstande febr fein und grengen an bas Trodene, mabrend wiederum andererfeits die fehr fraftige Arbeit ber Strichlagen in ben buntlern Tonen bamit nicht im Ginflang fleht, wie Cornelius Bifcher es fo trefflich verftand und Die genannten großen Meister ber Rubens'ichen Schule, Pontius, Borfterman und Bolowert auf eine freie und anspruchslose Beife zu erreichen wußten. Es foll jedoch Diefes Urtheil bes tuchtigen Meifters Berte nicht berabs wurdigen, ba er fonst große Berbienste bat, namentlich in der technischen Behandlung und burch fehr gute Beich: nung, worin er viele andere, auch feinen Bater und Beha rer übertrifft. Unter ben größern Sauptblattern zeichnen fich aus, nach Rubens: ber Befuch ber Maria bei Glifa: beth, f. gr. Fol., ein Blatt, welches wenig vorfommt; ferner die Enthauptung Johannes, ein bochft fraftiges Blatt; Berodias mit bem Saupte Johannes; Benus; bie brei Gragien, und anbere. Dann nach Ant. van Dnd: bas Jesustind auf ber Weltfugel, ein fehr fein ges arbeitetes Blatt; Rinaldo und Armida, f. gr. Fol., ichos nes Sauptblatt von febr freier Bewegung, guter Birs fung und viel Ausbruck; Christus heilt ben Lahmen; ber heilige Augustinus u. f. w. Außerbem nach Ant. v. Duck: einige vierzig Bilbniffe, in größerem ober kleinerem Format, barunter Karl I. und seine Gemahlin, halbe Figuren, jedes Blatt in gr. Fol.; Die übrigen theils in Fol. zu ber bekannten Folge ber Bilbniffe nach van Dod geborig. Ginige barunter find ichon intereffant megen ber merkwurdigen Personen jener Beitepoche, welche fie barftellen, bann aber auch burch bie Art, wie fie gearbeitet Co 3. B. Mafaniello's Bildniß, welches aber vielleicht mehr nach ber Ibee, jebenfalls febr charafteris ftisch aufgefaßt ift. Uberhaupt arbeitete Peter be Jobe fehr viele Bilbniffe nach anbern guten hollanbischen bber niederlandischen Meistern, 3. B. nach Rubens, Geeghers, Jordaens, Willeboorts, Unfelmus van der Sulle und Uns bern, wovon viele gu literarischen Werten tamen. Das Einzelne barüber ergibt sich aus ben Kunstkatalogen 3).

2) 3. 2. aus dem bes Binfler'ichen Cabinets, von huber auf-

128

Nach Jacob Jordaens fach Peter be Jobe ein fehr großes Blatt: bie Unbetung ber Birten; bann ben beili= gen Martinus von Tours; Die Geburt Jefu, ein vorzug: liches Blatt, daraftervoll und icon ausgeführt; Die Rarr= beit mit ber Gule, ein großes Blatt. Rach Erasmus Quellinus: eine beilige Familie; Die Junger ju Emmaus. Nach G. Geeghers: ber beilige Frangistus und bie beilige Clara; Jesus bei Nitobemus. Rach Abrah. Diepenbeck : eine beilige Kamilie und die beilige Unna, großes Blatt; ein Ecce Homo; Allegorie auf ben Frieden, ein großes

Außer ben Blattern nach ienen niederlandischen Malern fach er eine beilige Familie nach Titian, ein großes Blatt; ferner nach Franc. Banni: Die Geißelung Jefu; bann nach Barocci: ber beilige Frangistus vor bem Cru-Much einzelne Blatter in großerem ober fleinerem Magitabe nach verschiebenen Deiftern, welche alle beweis fen, bag ber Runftler einer ber fleißigsten mar, bie in jener im Allgemeinen fo reichen Runftperiode fraftig wirtten und oft in eintrachtigem Birfen mit einander bie Runft forberten. Es burfte baber auch oft vorkommen, baß bei einer größern Runftlerfamilie, wie bie be Jobe's mar, einzelne ihrer Arbeiten mit einander verwechselt (Frenzel.)

JODEISEN. Dies ift ber Gattungename fur Die Berbindungen bes Gifens mit Jod, wovon zwei Arten befannt find, welche bem Gifenorydul und dem Gifenoryd entsprechen, und benen die speciellen Ramen Gifeniodur und Gifenjobib gutommen. Das Gifenjobib, Jodetum ferricum, ober bie Berbindung bes Jods mit ber gering= ften Menge Gifen wird unmittelbar erzeugt, wenn man in einer geraumigen Porzellantrute ju fieben Loth mit etwas Baffer angefeuchtetem Job ein Both feingepulver: tes Gifen ichuttet und die Rrufe fcnell mit einer Porzellanschale bebeckt. Die Berbindung geht rasch unter farter Barmeentwidelung vor fich, Die Mifchung fcmilgt und erstaret nach einiger Zeit zu einer festen schwarzbraunen Daffe, welche fich mit buntler braunrother garbe in Baffer loft und an der Luft gerfließt. Das Gifenjo: bur, Jodetum ferrosum, wird gebilbet, wenn zu bem Borbergebenden, mabrend es noch fluffig ift, noch 1/2 Coth Gifenpulver eingerührt wirb. Auf naffem Bege ent: fleht es, wenn eine Mischung von Job und Baffer mit Gifen in Uberfcug bigerirt, und bie Muffigfeit, fo: bald sie farblos geworden, absiltrirt wird. nicht verdunftet werben, ohne eine theilweise Berfetjung ju erleiben. Man bat in neuerer Beit bie Jobeisenpraparate als Argneimittel in Anwendung gezogen, und gmar lete teres mit einem Busate von Buder, um die Entmischung zu verbindern. (Archiv ber Pharm. XV, 100.) (Duftor.)

JODELAYL. Glapljobur. Mit biefem fostematis fchen Ramen bezeichnet Bergelius in ber britten teutschen Ausgabe seines Lehrbuchs VIII, 308 ben von Farabay

icon langft entbedten Jobtoblenwasserftoff, inbem er bie fen Rorper als eine binare Berbindung von Job mit eis nem eigenen Rohlenwasserstoffradical, welchen er Glant nennt (von Elaior, DI, in Bezug auf feine Abstammung vom fogenannten olbilbenben Bafe) betrachtet. Bon ans bern Schriftstellern wird es wol auch Jodatherin und Jobs ather genannt. Es besteht in 100 Theilen aus 11,1 Clapl (9,54 Roblenftoff, 1,56 Bafferftoff) und 88,9 3od. Nach Faraban bereitet man es auf folgenbe Beife: man fullt eine Flasche mit olbilbenbem Gafe, bringt bann Job binein, verschlieft bie Rlasche und fest fie ben birecten Sonnenstrablen aus. Das Bas wird allmalia vom Job absorbirt, wahrend sich eine frostallinische Berbindung er-Nachbem bie Reaction beendigt ift, offnet man zeugt. bie Flasche und gießt auf die Berbindung, welche Jod in Uberschuß enthalten kann, eine schwache Auflosung von Abfalt. Das Alfali vereinigt fich mit bem freien Job und läft bas Glavijobur ungeloft jurud. Es wird nur noch mit Baffer abgewaschen. Rach Regnault tann es auch ohne Mitwirkung bes Lichtes und in größerer Menge folgenderweise gewonnen werden: man bringt Jod in ei: nen langhalfigen Rolben, ber in einem Bafferbabe gwis schen + 50° bis + 60° C. erhalten wird, und leitet gut gereinigtes bibilbendes Gas hinein. Das Job saugt bas Gas ein und schmilgt, mahrend fich oben in bem Rolben gelbe Rabeln sublimiren, Die freies Job enthalten und allmalig farblos glangend werben, indem fie otbilben: bes Bas absorbiren. Die gange Maffe wird endlich in einen gelben ober weißen pulverformigen Rorper verwan: belt, welchen man vom eingemengten Job burch Ralilauge befreit, worauf er farblos, beim Trodnen nachber aber leicht gelb mirb.

Das Clapliobur befibt einen burchbringenben ather: artigen Geruch, ber Ropfweh verurfacht, und fein Be: schmad ift suflich. Es ift ein Nichtleiter ber Eleftricitat, und fo fcmer, bag es in Schwefelfaure unterfintt. schmilgt bei + 78°, und erstarrt bann beim Erfalten gu einer aus Nabeln verwebten Maffe. In einer Atmofphare von dibilbenbem Gafe fann es sublimirt werben, in ber Luft aber und auch im luftleeren Raume wird es wenige Grabe über feinem Schmelgpunfte in feine Beftandtheile gerfett; ebenfo auch, wenn es vom Lichte getroffen wirb, Es ift fcwierig anzugunben, ver: obaleich langfamer. loscht balb; es lagt fich leicht ju Pulver reiben, wird nicht von Baffer aufgeloft, aber leicht von Altohol und Ather, woraus es wieder unverandert anschießt, babei leicht gelb wird. Die altoholige Losung schmedt erft fuß: lich, bann fcharf und fragend. Chlor und Brom treiben bas Job aus und bilben Chlor: und Bromelant nebst Chlor: und Bromjobid. Schwefelfaure loft es nicht auf, gerfett es aber beim Erbigen. Ralium gerfett es in bet Ratte, verbunnte Ralitofung ift obne Birtung, concen: trirte zerfest es langfam. Die Lofung in Altohol wird burch Ralibodrat gerfest, unter Bilbung von Jobkalium und mehren eigenthumlichen Producten, unter benen Jods acetol fich befindet. (Duflos.)

JODELLE (Etienne), herr von Lymobin, ber erste frangofische Dichter, welcher bas Drama nach ben grie

gezeichnet, in bem graff. Ginfiebet'ichen und graff. Sternberg'ichen, beibe von Frenzel; in bem von Paignon-Dijonval, in Beiget's Ratalog, in Tuefti's Lexiton, fowie neuerlich in Ragler's Stunftteriten und in andern.

difchen und romifden Duftern wiederberguftellen fuchte. war 1532 ju Paris geboren und fammte aus einer ans gesehenen Familie. Schon in feiner Jugend Scheint er fich mit ber alten und neueren Literatur eifrig beschäftigt au haben. Gewiß ift es, baß er icon febr frub Berfe in feiner Muttersprache machte, und vor feinem 20. Jahre ben fuhnen Gebanten faßte, ber frangofifchen Bubne, auf welcher man bis jeht nur bramatifirte Beiligenlegenden und ungeschickte Farcen gesehen batte, eine vollig neue Bestalt zu geben. Er arbeitete nach antifem Buschnitte, mit Prolog und Choren bas Trauerspiel Cleopatre captive (1552) in wenig Tagen, und führte es mit fei: nen Freunden vor bem neugierigen Sofe auf. Er felbit Das Stud batte bie Rolle ber Rleopatra übernommen. erntete ungewöhnlichen Beifall, und ber Dichter erhielt von Beinrich II. ein Geschent von 500 Thalern. Durch ben Erfolg ber Tragobie aufgemuntert, fcbrieb Jobelle in ebenso turger Zeitfrift bas Luftspiel Eugene, welches mit nicht geringerer Unerfennung aufgenommen warb. Das zweite Trauerspiel Jobelle's: Didon se sacritiant, sowie sein anderes Lustspiel: la Rencontre (1552), scheinen ebenfalls gern geseben worben zu sein, und spornten balb andere Dichter jur Racheiferung an. Jodelle felbft machte weiter teinen Berfuch, vielleicht weil er zu bequem zu langeren poetischen Arbeiten mar. 218 felbft ber Ronig ibn um ein neues Trauerspiel bat, foll er geantwortet baben, es gebe icon tragifche Scenen genug im gante, mas auch wirflich ber Fall war, benn um biefe Beit be: gann bie graufame Berfolgung ber Protestanten. Er beichaftigte fich fortan fast ausschließend mit Belegenheits: gebichten und lebte ber Freude und feinen Freunden. Gin von biefen veranstalteter unschulbiger Scherz brachte ibn in ben Berbacht bes Atheismus. Sie hatten ihm nams lich du Arcueil ein großes Fest bereitet, und übergaben ibm nach Art ber Griechen als Anerkennung feiner bras matifchen Berbienfte einen mit Blumentrangen geschmud: Seine Feinde ergriffen biefe Belegenheit und verbreiteten bas Gerucht, er babe nebft feinen Freunden nach beibnischer Beise einen Bod geopfert und verzehrt '). Seine Gleichgultigfeit gegen ben Beifall bes Sofes, wos burch ibm manche Unterflugung entging (obichon er eine

folche auch von Rarl IX. erhielt), sowie bie gangliche Bernachlaffigung feines Sauswefens und leichtfinnige Bergeubung feines Bermogens, brachten ihn in fehr folimme Berhaltniffe, und er ftarb 1573 arm in der Bluthe feiner Jahre. Außer einer ungewöhnlichen Leichtigfeit, Berfe gu machen, befaß er auch noch mancherlei andere Renntniffe. Er war Redner, Baumeister, Maler, Bilbhauer, und wußte auch die Baffen ju fuhren. Er gehorte zu bem fogenannten frangofischen Giebengestirn (Pleiade frangaise), welches nichts geringeres, als eine vollige Ums schaffung ber frangofischen Poelie im Ginne hatte 2). Go unvolltommen Jobelle's Berte in Beziehung auf Elegang ber Sprache, Feinheit ber Gebanken, Beobachtung bes Schicklichen und echt tragische Wurde sind, so muß man fie boch als die Begweiser auf bem bramatischen Pfabe, ben bie frangofischen Dichter bis auf bie neuefte Beit man: Er mablte feine tragischen Stoffe in belten, anfeben. ber alten Geschichte, er lagt aber bennoch die Belben fich wie echte Frangosen geberben und in prunfhaften, endlos fen Reben ibre Befühle vortragen; er beobachtet ftreng bie brei von Aristoteles vorgeschriebenen Ginbeiten, -Alles biefes hielten bie fpateren Dichter fest und suchten ibr Sauptverbienft nicht in ber eigentlichen Fortbilbung bes Drama's, sondern in der Steigerung der Elegang des Ausbrucks und der Ibeen 3). Jodelle's Luftspiel Eugene ist ein nach dem Zuschnitte ber romischen Komobie nicht ohne Geschick gebilbetes Charafterflud, mit echt franzofischen Gitten; die Charaftere find gar nicht übel ge= geichnet, bie Situationen meift fomifch, ber Big aber ift fast immer rob und unfauber. Man bat feither gewohn= lich die Lustipiele Eugene und la Rencontre fur ein und baffelbe Stud gehalten, weil bas lettere noch nicht gebrudt ift. Der gleichzeitige frangofische Schriftsteller Etienne Pasquier ) aber, welcher ber Aufführung des Lufts spiels la Rencontre beiwohnte, gibt ben Inhalt beffelben an und zeigt badurch beutlich, baß es von bem Eugene vollig verschieden sein muffe. Außer ben genannten bramatischen Arbeiten besiten wir von Jobelle nach italienis ichen Muftern gebilbete Sonette, Terginen und Capitel (chapitres), sowie eine Menge Gelegenheitsgebichte, Dben und eine langweilige Epistel (discours) bibaftischen In: halts. Laharpe fallt ein febr nachtheiliges Urtheil über Jobelle's Leiftungen; "er ahmte," fagt Diefes Drafel ber frangofischen Afthetit's), "bie Prologe und Chore ber alten Tragifer nach, ohne einen Funten ihres Benies, ohne ben geringsten Begriff von bramatischer Composition ju bas ben; Alles ift entweder Declamation ober Ergablung. Der Styl ift ein Gemifch von Ronfarb's barbarifcher Sprache und von frofligen Bortfpielen, welche burch bie

Italiener in Frankreich zur Mode geworden waren."

<sup>1)</sup> Man hore barüber ben naiven Born bes ebenfalls bei biefem geste anwesenben Dichters Ronsard (Oeuvres. [Paris 1604, 12.] Tom. IX. p. 92):

<sup>&</sup>quot;Tu dis en vomissant dessus moy ta malice,
Que j'ay fait d'un graud bouc à Bacchus sacrifice:
Tu ments impudemment: cinquante gens de bien
Qui estoient au banquet diront qu'il n'en est rien
Jodelle ayant gaigné par une voix hardie
L'honneur que l'homme grec donne à la tragedie,
Pour avoir en haussant le bas style françois,
Contente doctement les oreilles des rois;
La brigade qui lors au ciel levoit la teste
(Quand le temps permettoit une licence honneste),
Honorant son esprit gaillard et blen appris,
Luy fit present d'un bouc, des tragiques le prix
Puis il fut rejetté pour chose mesprisée
Apres qu'il eut servy d'une longue risée,
Bt non sacrifié, cum tu dis menteur,
De telio faulse bourde impudent inventeur,

X. Cactt. b. El. u. S. Breite Section, XX.

<sup>2)</sup> Die Mitglieber bes Siebengestirns waren außer Jobelle: Ronsard, Dubellay, Antoine be Baif, Remi Belleau, Jean Daus rat und Ponthus de Thyard.

3) Byl. Fr. Bouterwel's Geschichte ber schienste desweitem gründlicher und unparteilsster als die französischen Kunstrichter.

4) Recherches distoriques. L. VII. c. 7.

5) Cours de litterature. Partie II. chap. 2. sect. 1.

Man schreibt Jobelle auch bie Erfindung ber nach ber Quantitat ber Sylben gemeffenen Berfe (vers mesures), einer in Bezug auf bas Befen ber frangofischen Sprache findischen Spielerei, ju, die jedoch Baif, einem andern Dichter bes Siebengeffirns, gebuhrt. Die erfte Camm: lung von Jobelle's poetischen Werken veranstaltete Char: les de la Mothe, Paris (Chesneau), 1574. 4. Tom. I. Der zweite Band Diefer jest ziemlich felten geworbenen Musgabe erfchien nicht. Ebenfalls nicht febr baufig und fcon gebruckt ift bie Ausgabe Paris (Chesneau und Pas tiffon), 1583. 12. Gie erhielt balb nach ihrem Erfcheis nen einen neuen Titel: Paris (Fizelier), 1583. 12., und wurde mit einem Unhange noch nicht gebruckter Bebichte Jobelle's vermehrt. Diefer Unhang befindet fich auch bei ber Ausgabe: Lvon, 1597. 12. (Kalb.)

JODELN, auch zuweilen jolen genannt, beißt am Schluffe, ober bei einem Sauptabichnitte einer Boltomes lobie, namentlich ber Schweizer und gang besonbere ber Eproler, ein wiegendes Ritornell, sprunghaft, von einem tieferen zu einem bober aufziehenden Tone ohne eigentlis chen Tert, nur mit einer vocalartigen Articulation, welche auf dem tieferen Tone bem a, ober auch bem o, und auf bem hoberen bem i abnelt, fo fingen, bag bie Bruftftimme auf dem tiefern Tone mitten in der Ziehung auf dem bobern Tone in die Fistelstimme übergegangen ift. Dit biefen beiben Stimmregistern wird fortwahrend nach rhnthmischem Ges halte gewechselt, bis bas tertlofe Ritornell beenbet ift. Es macht feinen Unterschied, ob Manner ober Frauen fingen; beibe Beschlechter jobeln auf gleiche und volksthumlich anmuthige Beife; man mertt nicht einen Mugenblid, bag es ben weiblichen Stimmen ichwerer fiele, als ben mann: lichen. Um Eigensten bort man es von ben Tyrolern, bie es auch am haufigften in ihren Bolkeliebern anbringen (f. Tyrolienne). Gine Anweifung jum Jobeln gibt Balbinger in brei ju Berlin gebruckten Original: (G. W. Fink.)

JODES. So nannte Blume eine noch zweiselhafte Pflanzengattung aus ber zehnten Ordnung ber 22. ginne's fchen Claffe und verwandt mit ber naturlichen Familie ber Menispermeen. Char. Die mannliche Bluthe bes fleht aus einem funftheiligen Relche und einer funftheili= gen Corolle, funf an ber Bafis jufammengemachfenen, mit ben Corollenfegen abwechselnben Staubfaben und enb= ftanbigen, zweifacherigen, an ben Seiten aufspringenben Untheren; bei ber weiblichen Bluthe find Relch und Cos rolle oft sechstheilig; ber Fruchtinoten ift eiformigelugelig und enthalt nur ein Gichen; die Rarbe ungeflielt, freis: formig, ftrablig-ausgerandet; bie Frucht unbefannt. Die einzige Urt, J. ovalis Blume (Bijdr. tot de Flor. van Nederl. Ind. I. p. 29), ift ein javanischer, rantenber, hochtletternder Strauch, mit meift gegenüberftebenben, elliptischen, flachelichtsftumpfen, an ber Mittelrippe filgigen Blattern und in ben Blattachfeln ftebenben, gabelig : ge: theilten Dolbentrauben. (A. Sprengel.)

JODETUM (demisch). Substantivische Bezeichnung einer bafifchen ober auch neutralen Jobverbindung ber ers ften Ordnung, worin Job das elektronegative Element ift, 1. B. jodetum kalicum, Jodfalium. (Duflos.)

JODFORMYL. Eine Berbinbung von Job mit bem Ameisensaurerabical, fur welchen Bergelius ben Ras men Formyl vorgeschlagen und in ber britten Ausgabe feines Lehrbuches (8. Bb.) auch angewandt hat. jett ift nur eine Berbindung ber Art bekannt, und zwar biejenige, welche ber Ameisensaure entspricht, und worin fonach auf 1 Dischungsgewicht Formpl 3 Dischungsges wichte 3od, ober in 100 Theilen 3,372 Formpl (3,117 Roblenstoff, 0,255 Bafferstoff) und 96,628 3ob enthal-Diefe Berbindung wurde von Gerullas entbedt, welcher ben Bafferftoffgehalt fur unwesentlich an= fah und sie Perhydriodure de Carbone nannte; Dumas und Mitfcherlich ermittelten bie Busammenfetung genau, und legten ihr, ber Erfte, ben Ramen Joboform, ber Andere Jodatherid bei. Bergelius nennt fie Formo= jobib und auch Formplfuperjodid; jedenfalls ift aber, von bem Bergeliub'ichen Gefichtspunfte ausgebend, ber Gpe-

ciesname Formpljobid ber consequentere.

Man bereitet bas Formpljobib nach Mitscherlich auf folgende Beife: Dan fattigt Altohol mit foviel Job, als es auflosen tann, und mischt bann eine Bosung von Astali in Altohol in fleinen Portionen bingu, bis bie von dem überschuffigen Job herrührende Farbe verschwun-Birb nun viel Baffer jugefügt, fo fallt bas ben ift. Jobib als ein gelbes froftallinisches Pulver nieber. Wenn bas Baffer nichts mehr ausfullt, fo enthalt bie Fluffigfeit nichts anderes als Jobfalium aufgeloft. Das Product ist ein fester, gelber Korper, ber aus seinen Auflo: fungen in Alfohol und Ather in gelben glangenden Blats tern frostallisirt erhalten werben fann; es bat einen burch= bringenden unangenehmen Geruch, lagt fich bei + 100° unverandert sublimiren, zerfallt aber bei + 120° in Roble, Job und Jobmafferftoff; ift in Baffer unlöslich. Beim Bermischen ber alkoholigen Losung mit Kalibybrat wird es zerseht, besonders beim Erhiben bis zum Rochen, und babei entstehen Jobsalium und ameisensaures Rali. Birb es mit Chlorphosphor bestillirt, fo geht eine buntelrothe Fluffigfeit über, die burch Umbestillirung mit concentrir= ter Schwefelfaure nur gelblich wird, ein fpecififches Bewicht = 1,96 befitt und aus 1 Difchungsgewicht Formpljobid und 2 Dischungsgewichten Formplchlorid besteht. Mit feinem boppelten Gewichte Quedfilberchlorib bestillirt, bekommt man Berbindungen von beiben in unbestimmten Berhaltniffen und in ber Retorte Quedfilberjobid mit Mit Brom in Uberfcuß vermifct Chlorid gemengt. und bann mittels Abtalilauge vom überschuffigen Brom und bem freigeworbenen Job befreit, bleibt eine bem Formylbromib abnliche Fluffigteit jurud, welche aus 2 Di= schungegewichten Jobib und 1 Dischungegewicht Bromib besteht. (Ann. de Ch. et Ph. XX, 163. XXII, 172. 222. XXVIII, 56. LVI, 113. Poggenborff's Unn. XXXIII, 334. Unn. ber Pharm. XVI, 164. XIX, 12. Journ. de Pharm. XXIII, 1.) (Duftor.)

Jodgas, f. Jod. JODGOLD ift ber Gattungename fir bie Berbin= dungen von Job mit Gold, wovon zwei Arten bekannt und in neuerer Zeit von I. F. B. Johnston studiet worsten sind (Lond. and Ed. phil. Magaz. IX, 266),

námlich Gol jobúr, Jodetum aurosum, und Goldjobid, Jodidum auricum. Das Goldjobur, welches icon fru: ber von Pelletier bargeftellt worben, wird nur vollig rein erhalten burch Übergiegen von Golbcblorur mit einer verbunnten Lofung von Jobkalium in fo geringem Uberschuß, wie moglich, Auswaschen und Trodenen des Niederschlages an einem fublen Orte gwischen Fliegpapier. Es ift ein blaggrunes Pulver, welches in 100 Theilen 61,15 Gold und 38,85 Job enthalt. Un ber Luft wird es all: malig, in Rothglubbige vollstandig in feine Bestandtheile gerfett. In Jodmafferflofffaure und in beigen verbunnten Lofungen von Jobalkalimetallen ift es aufloslich; aus lettes rem froftallifirt es beim Erfalten in goldgelben glangens ben Schuppen, welche etwa 12 Proc. metallisches Gold beigemischt enthalten. Tropft man eine gofung von Golde dlorid in eine Lofung von Jobtalium, fo fallt Goldjobur mit grungelber Farbe nieder, und bie Fluffigfeit enthalt Jobfalium mit Job in Uberfchuß, wovon fie eine braune Farbe besit. Tropft man bagegen Jobtalium in Gold: colorid, fo fallt ein Gemisch von Goldjobid und Jod nies Difct man Goldchlorib mit einer vorber ermarms ten Bofung von Jobfalium, fo lange ber Dieberfchlag wies ber aufgeloft wirb, fo ichiegen baraus beim Erfalten febr fcone goldgelbe Arpftalle von Jobur an, welche etwas regulinisches Golb eingemengt enthalten.

Das Goldjobid ift zuerst von Johnston bargestellt worden. Man erhalt es burch Eintropfeln von Goldchio: rib in verbunntes Jobtalium, wobei man biefes umichut: telt, fodaß ber Nieberschlag wieder aufgeloft wirb. Das bei wird anfänglich ein lostiches Doppelfalz gebilbet, und hierauf, wenn mehr Chloridlofung hinzufommt, fallt das Jobib nieder, mahrend am Ende bie Fluffigkeit farblos wird. Indessen ist das Goldjodid so leicht zersethar, daß es sich oft, sowie es gesällt wird, noch ehe es wieder vom Jodalium gelost ist, in Goldjodur und Jod zer: Es ift ein bunkelgrunes Pulver, welches ohne große Berfetung ausgewaschen, aber nicht getrodnet mer: ben kann, indem es an ber Luft ober in ber Barme Job abgibt. In Jobmafferstofffaure ift bas feuchte Pulver werbunsten schwarze Auflosung liefert beim freiwilligen Berbunsten schwarze Arpftalle, Die an ber Luft purpursfarben werden. Dit Ammoniat gibt es jobhaltiges Knalls golb, mit anderen Jobmetallen aber Doppelverbindungen ober Jobfalge, von benen Johnston einige untersucht bat, fo 1) bas jobgolbfaure Jobfalium, jodoauras kalicus, welches erhalten wird, wenn 4 Mischungsgewichte Jobtas lium und 1 Mischungsgewicht Goldchlorid gusammen in wenigem Baffer geloft und freiwillig verbunften gelaffen werden. Es frostalissirt in schwarzen glanzenden, der Lange nach gestreisten, zweiseitig zugespitzten Nabeln, welche den Jobsalium und Jodwasserstellt, von reinem Wasser in Gold und Kaliumbyperiodid zersetzt werden. Das Salg ift mafferfrei. In ber Luft wird es gerfett; bei ber trodenen Deffillation geht das Job meg und die Kroftalle behalten ihre Form mit Goldglang. 2) Das jodgoldsaure Jobnatrium und Jobammonium froftallifiren über Schwes felfdure in fart glangenben, ichwargen, vierfeitigen Pris:

men, gerfliegen an ber Luft. 3) Das jobgolbfaure Gi= fenjodid ift ebenfalls troftallifirbar. (Duflos.)

JODHYDRAT (chemisch). Substantivische Bezeich nung einer Jobverbindung zweiter Dronung, wovon Jobs masserstoff bas eine Glied ift, 3. B. bas jodmasserstoffs saure Zodblei, jodhydras plumbicus. (Duftor.)

Jodhydrocarburet (Jodinkohlenwasserstoff), f.

Jodelayl.

JODICUS, a, um (chemisch). Abjectivische Bes geichnung einer Jodverbindung erfter Ordnung, worin Job bas elektropositive Glieb bilbet, 3. B. Acidum jodieum, Jobfaure; außerbem wird es aber auch gur Bezeichnung bes zusammengesetten elektronegativen Elements in einer Jodverbindung ber zweiten Ordnung gebraucht, 3. B. Kali jodicum, jodfaures Rali. Steht in letterem Falle jodicus allein, fo ift immer Sauerftoff als zweiter Bes ftandtheil diefes elektronegativen Elements zu verfteben, gegenfalls wird bie anberweitige Art biefes zweiten Bes standtheiles durch ein Borwort angebeutet, 3. B. Kali chlorojodicum, clorjodfaures Rali.

JODID (chemisch). Substantivische Bezeichnung eis ner Jobverbindung erster Ordnung, worin Jod bas elets tronegative Element ift. Ift bas elektropositive Element einer folchen Berbinbung fahig, sich mit Job in mehren Berhaltniffen zu verbinben, so wird bas Prabicat Jobib berjenigen von biefen Berbindungen gegeben, worin bas größte Berhaltniß Job enthalten ift, mahrend bie mit bem geringern Berhaltniffe burch Jobur bezeichnet wirb, 3. B. Eisenjodur und Eisenjodid, sodaß also Jodur dem Ausdrude Drobul, Jobib bem Ausbrude Drod entspricht.

JODIDUM (chemisch). In ber lateinischen foftes matifchen chemifchen Romenclatur von Bergelius bezeichs net Jobibum eine mit fauren Gigenschaften begabte Jobs verbindung ber ersten Ordnung, worin Jod elektronegatis ves Element ift, und entspricht baber bem fur bie abnlis den Sauerftoffverbindungen gebrauchlichen Acidum, 3. B. Jodidum hydricum, Jodwasserstofffaure. (Duflos.)

Jodige Säure, f. Jodsauerstoff.

Jodin, f. Jod.

Jodinbaryt, f. Jodbaryt.

Jodinbittererde, f. Bittererde, Jodmagnesia unb Jodalkalien.

Jodinblei, f. Jodblei.

Jodincadmium, f. Cadmium und Jodkadmium.

Jodincalcium, f. Calcium und Jodealcium.

Jodinchlorin, f. Jodehlor.

Jodine, f. Jod.

Jodineisen, f. Jodelsen.

Jodingas, f. Jod. Jodingold, f. Jodgold.

Jodinkadmium, f. Cadmium und Jodkadmium.

Jodinkalk, f. Calcium (1. Sect. XIV. 2, Abth.

S. 111).

Jodinkohlenwasserstoff, f. Jodelayl.

Jodinkupfer, Jodinmetalle, Jodinphosphor, Jodinquecksilber, f. Jodkupfer, Jodmetalle, Jodphosphor, Jodquecksilber.



Jodinsäure, f. Jodsauerstoff.

Jodinsaure Magnesia, Jodinsaurer Baryt, Jodinsaurer Kalk, Jodinsaurer Strontian, Jodinsaures Ammonium, Jodinsaures Gas, Jodinsaures Kali, Jodinsaures Natron und bergl. f. unter Jodsauerstoff.

Jodinschwefel, Jodinsilber, Jodinstickstoff, Jodintinctur, Jodinwasserstoff, f. Jodschwefel, Jodsilber, Jodstickstoff, Jodtinctur, Jodwasserstoff.

Jodinwasserstoffäther, f. Jodäthyl.

Jodinwasserstoffsäure, Jodinwasserstoffsaure Magnesia, Jodinwasserstoffsaurer Baryt, Jodinwasserstoffsaurer Kalk, Jodinwasserstoffsaurer Strontian, Jodinwasserstoffsaures Kali, f. Jodwasserstoff.

Jodinwismuth, Jodinzink, f. Jodwismuth, Jod-

zink.

JODIRIDIUM. Gattungsname für die Berbindungen von Iod mit Iridium, wovon erst eine Art durch Lassagen in jüngster Zeit (Journ. de Ch. med. 1835. 57) bekannt geworden ist, namlich die dem Iridiumoryd entsprechende, aus 1 Mischungsgewicht Metall und 2 Misschungsgewichten Iod oder in 100 Theilen aus 28,08 Iridium und 71,92 Iod zusammengesette Berbindung, welche demnach mit dem Speciesnamen Iridiumjodid, Jodetum iridicum, bezeichnet werden muß. Lassagen bereitete diese Berbindung durch Bermischung einer Lösung von Iridiumchlorid mit Iodkalium und Salzsaure, und Koschen des Gemisches; das Iridiumjodid fallt dabei als ein schwarzes, in Wasser und Sauren unlöstiches Pulver niesder, welches in einer höheren Temperatur zerseht wird.

(Dufloe.)
JODIS (chemisch), substantivische Bezeichnung eines Salzes, worin die mit dem Namen jodige Saure bezeichente Sauerstoffverbindung des Jods die Saure ist, also ein jodigsaures Salz, z. B. Jodis kalicus, jodigsaures Kali. (Dufloe.)

Jodium, f. Jod.

JODKADMIUM, Radmiumjobur; Jodetum cadmicum; Jodure de Cadmium. Die bem Radmiumoryd entsprechende Berbindung von Jod mit Kadmium, worin auf 69,39 bes erfteren 31,61 bes letteren enthalten finb. Man erbalt es burch Digeriren eines Gemenges von Job, gefeiltem Rabmium und Baffer, Abfiltriren ber farblofen Flussigkeit vom überschussigen Radmium und Abdampfen gur Rroftallifation. Es ichieft in großen, burchfichtigen, farblofen, fechsfeitigen, perlmutterglangenben Tafeln an, welche Arpftallwaffer enthalten, an ber Luft fich nicht veranbern, in Waffer und Beingeift leicht loslich find. Es schmilzt in ber Site, wird aber nach bem Berlufte bes Rryftallmaffers wieber froftallinifc; in boberer Tempera: tur gerfallt es in feine Beffanbtbeile. Es bilbet mahr: scheinlich viele Doppelverbindungen, von benen inbeffen nur bie mit Ummonial untersucht find. Die eine Ber: binbung, welche erhalten wird burch gelindes Ermarmen von bei 130° getrocknetem Jobtabmium in Ammoniakgas, wobei bas Salz unter bedeutender Bolumvergrößerung gu einem feinen weißen Pulver zerfallt, enthielt auf 100 Jobtadmium 27,789 Ammoniaf; eine zweite Berbindung entsteht burch Auflosen von Jobtabmium in erwarmtem Gal:

miakgeist und Erkaltenlassen, wobei sie sich als ein weis ges troskallinisches Pulver niederschlagt, enthalt auf 100 Jobkadmium 9,42 Ammoniak. (Duflox.)

JODKALIUM, generelle Bezeichnung fur bie Berbindungen bes Jobs mit Kalium, wovon brei Arten betannt find. Die bem Kaliumorod ober Kali entsprechenbe, aus einer gleichen Anzahl von Mifchungsgewichten beis ber Bestandtheile bestehende Berbindung, worin bas Ralium mit ber geringsten Menge Job, Die es aufzuneh= men vermag, namlich 322,47 auf 100 Ralium, verbun= ben ift, wird gewohnlich schlechtweg Jobtalium und wol auch, wiewol mit Unrecht, jodwafferstofffaures Rali, Kali hydrojodicum, genannt. Der richtige Speciesname ift Kaliumjobid, Jodetum kalicum. Es wird unter man= nichfaltigen Berhaltniffen erzeugt, fo beim Digeriren von Bob mit einer Auflofung von Agfali (Kaliumorybhybrat), wo bas Job, fich in die Beftanbtheile biefes lettern theis lend, ju % in Jobkalium und 1/4 in jobkaures Kali ver= manbelt wird; ferner beim Digeriren von Schwefelfalium mit Job, wo ber Schwefel abgeschieden wirb, bei ber Aufeinanderwirfung von Jodwasserstoff und Rali, von Jobeisen ober Jodgint und tohlensaurem Rali. Die für bie Praris vortheilhafteste Bereitungsart biefes als Urg: neimittel vielfaltig angewandten Praparats ift übrigens folgenbe. Man übergießt in einer Porzellanschale 1 Theil burch Eingießen in Baffer gertheiltes Bint mit gleichviel Baffer, erhist im Sandbade bis jum Sieden, entfernt nun bie Schale vom Feuer und fest unter Umruhren mit einem Porzellanspatel 2 Theile Job allmalig bingu. Man fahrt mit bem Umruhren fort, bis die Fluffigfeit vollkommen farblos geworden, laßt bann bas Bange noch einige Beit in gegenseitiger Beruhrung, filtrirt von uberschuffigem Bint, welches man mehre Dale mit Baffer auswafct, ab und fallt die Jodginklofung mit tohlenfaus rem Rali. Die Aluffigfeit wird von bem abgeschiebenen kohlensauren Binkorpd burch Filtration getrennt, letteres forgfaltig ausgefüßt, und bie gesammten Filtrate ends lich jur Rroftallisation verbunftet.

Das Jodfalium ober Kaliumjobib bilbet farblofe, durchscheinende ober auch porzellanartig glanzende Burfel, Detaeber und Dobetaeber, wird an ber Luft feucht, schmedt falgig, fcarfbitterlich, loft fich in % taltem, noch weniger beißem Baffer und 6 Theilen Beingeift auf; bie Auf= losung ist farb = und geruchlos, reagirt schwach alkalisch und erleibet beim Busammenbringen mit Gauren, fauren Salzen, freiem Chlor und Chloralfalien und faft allen Berbindungen ber Schwermetalle eine Berfepung. Jobtalium tommt im Sandel zuweilen mit andern Galgen verfalscht vor, es ift baber nothwendig, ein auf bem Bege bes handels bezogenes Praparat vor ber Anwen: bung als Beilmittel einigen Prufungen ju unterwerfen, welche am besten folgendermaßen ausgeführt werben. a) Man gerreibt einige Loth von bem froftallifirten Galge gu Pulver, loft bavon 100 Grane in ungefahr ber zehnfachen Baffermenge auf und leitet Schwefelwafferftoffgas in bie Auflofung; es barf nicht im minbesten irgend eine farbige Arubung stattfinden, gegenfalls ift bas Salz burch irgend eine Metallverbindung verunreinigt. b) Man loft genau

5 Grane bes Galges in 3 Ungen reinem Baffer und fest baju allmalig eine ebenfo genau bereitete Auflofung von 2 Gran Quedfilberchlorib (Absublimat) in ebenso viel Baffer ju: es barf tein Rieberschlag entstehen; entsteht bagegen mahrend bes Zumischens ber letteren Auflosung gur ersteren, aber nicht umgefehrt, ju irgend einem Beits punkt eine rothe Trubung: so enthalt bas Raliumjobib ein frembes Salz beigemengt, und zwar um fo mehr,

je fruber die Trubung eintritt.

Das Raliumjobid verhalt fich gegen viele Jobschwer: metalle als eine Bafe, und bilbet mit ihnen eine Gruppe eigenthumlicher Salze, namlich Jobsalze mit Jodsalium als Basis, so Quedfilberjobid-Kaliumjobid, Bleisobid-Kaliumjobid u. m. a. (Ann. de Ch. et Ph. XXX, 337. Poggenborff's Unn. XI, 126. XLIII, 665). Roch bildet bas Jodfalium eine große Angahl von Doppelver: bindungen, welche fich von ben vorhergebenben badurch un: terfcbeiben, bag bas Kaliumjobib barin mit einem ungleich= namigen, bie Rolle ber Gaure fpielenben, Elemente vereinigt ift. Dahin gehoren 3. B. Die von Emmet (Gil-liman's Journ. XVII, 349) entbedte Berbindung von Jobtalium mit arfeniger Saure, welche entfteht, wenn Jobkalium mit arfeniger Saure gefocht, ober wenn Job au einer neutralen gofung von arfenigfaurem Rali gefeht Das arfenigfaure Raliumjobib Schlagt fich beim Erfalten in Geftalt eines weißen Pulvers nieder, es bes ftebt in 100 Theilen aus 36,7 Jobfalium und 63,3 ars feniger Gaure, erfobert gegen 50 Theile Baffer gur Bo: Kerner bas Quedfilberenanid : Raliumjobib, mels ches von Caillot entbeckt, von Liebig analysirt und als eine Berbinbung von 1 Mischungsgewicht Jodfalium mit 2 Mifchungegewichten Chanquedfilber erfannt worden ift. (Schweigger's Journ. XLIX, 253.) Es wird erhals ten, wenn man eine alfoholige Lofung von Jodfalium mit einer Auflosung von Chanquedfilber vermischt; es foldat fich aus ber Fluffigfeit fogleich nieber, befist, nach bem Trodnen, eine weiße Farbe und einen Glang, ber es vom polirten Gilber nicht unterscheiben lagt. Durch Gauren wird es zerfett, indem fich Jodquedfilber nieders folagt und Blaufaure frei wird. Diefes lettere Bers balten bat Geoghegan veranlaßt, es als ein Mittel zu empfehlen, um fogleich ju erkennen, ob eine mafferige Blaufaure eine frembe Gaure enthalt. Dan braucht gu biefem Bebufe nur ju etwas von ber fraglichen Gaure ein Arpstallblatten bes Doppelfalges zuzuseben, wo bann bei bem geringsten Gehalt von frember Gaure bas Blatts den fogleich durch entstebendes Quedfilberjobib roth wirb. (Lond. and Ed. phil. Mag. Nov. 1835, 400.)

Wird eine verbunnte mafferige Cofung von Raliums jobib mit Job in Uberschuß bigerirt, so nimmt es noch soviel Job auf, als es schon enthalt, und man erhalt eine bunkelbraune Auflosung von Kaliumbijobib, welches nicht in fester Form bargeftellt werben tann. Raliumtri: jobib wird gebilbet, wenn man eine concentrirte Jobia: liumlofung mit Joduberfcuß bigerirt. Die Auflofung ift fcwarz ober fcwarzblau, in Refraction an bunnen Rans bern bunkelroth, aber in Reflerion fast metallglangenb; fie laft fich mit 11/2 Mal bem Gewichte bes Jobibs

Baffer ohne Berfehung vermischen, wird sie aber barüber verbunnt, fo icheibet fich 1/3 bes Jobs in frostallinifchen Blattern aus, mahrend bie vorhergebende Berbindung in

ber Fluffigfeit gurudbleibt.

Die Bilbung einer Berbinbung gang eigener Art wurde beobachtet, als eine Auflosung von Jobtalium und etwas freiem Job in Bimmtmaffer einer bem Froftpunkt naben Temperatur ausgesett blieb. Es entftanben fleine vierfeitige Prismen von Brongefarbe und iconem De= tallglange, welche fich in Alfohol und Ather leicht loften, vom Baffer aber gerfeht wurben, in Jobfalium, welches fich aufloste, und olige buntele Tropfen, welche ein Ge-menge von Job und Bimmtol waren. Apiobn, welcher bie Kroftalle analosiere, fand sie zusammengesett aus 12,26

Kaliumiodid, 20,08 Jod und 59,66 Zimmtol. (Duftor.)
JODKOBALT. Zwischen Kobalt und Jod ist bis jest nur die bem Dryd entsprechende Berbinbung, bes Robaltjobib, Jodetum cobalticum, befannt, meldes man erhalt, wenn das rofenfarbene Robaltorydhydrat in mafferiger Johnafferstofffaure geloft wirb. Die Muflofung ift rosenroth und hinterlagt beim Abbampfen eine un-frostallinische, schwarzgrune, febr zerfließliche, in Alfohol leicht tosliche Maffe, beren Auflosung in absolutem Beingeift grun, in mafferigem aber roth erscheint. Es bilbet mit Ammoniat mehre Berbindungen, welche von Rams melsberg untersucht worben find. (Poggendorff's Unn. XLVII, 171.) (Duflos.)

JODKOHLENSTOFF. Zwischen Kohlenstoff und Job find zwei Berbindungen befannt, namlich Ginfach= Bobtoblenstoff (Jodetum carbonicum), aus gleichen Di= schungsgewichten beiber Elemente bestehend, und Unberts halb : Jobsohlenstoff (Sesquijodetum carbonicum), aus anberthalb Mischungsgewicht Job und 1 Mischungsge= wicht Roblenftoff jusammengesett. Beibe find von Gerullas entocat worden. (Ann. de Ch. et Ph. XXXIX, 230.) Die lettere Berbindung entsteht, wenn man Ralis hydrat in Alfohol von 0,833 bis jur volligen Sattigung aufloft, und biefe Auflosung mit einer ebenfalls gesattigten Losung von Job in Alfohol vermischt. Indem man alsbann bas Gemisch bei gelinder Barme verdunftet, scheiben sich baraus fleine, hellgelbe, glanzende Arpftall= schuppen ab, welche Anderthalb : Jobfoblenstoff find. Er befist einen aromatischen, fafranartigen Geruch und eis nen aromatischen Geschmad, ein specifisches Gewicht = 2. In Baffer, Gauren und verdunnten Alfalien ift er uns loslich. Bon concentrirter tauftischer Ralitosung wird er jeboch nach und nach zersett. In Altohol und Ather ift er loslich, biefe Auflofungen haben einen fugen Befcmad. Bei + 100° sublimirt er obne Beranberung; bei + 120° schmilgt er und erleibet babei eine anfangende Berfehung, unter Entwidelung von Job und Burudlaffung von Roble. Er ift Michtleiter ber Eleftricitat. Durch Chlor wird er augenblidlich zerfest.

Der Ginfach : Jobtoblenftoff wird mit Bilfe bes vorhergehenden gewonnen, wenn man biefen mit gleichviel Phosphorsuperchlorib, ober mit 4 Theilen Quedfilber= chlorib (Absublimat) genau vermischt und bas Gemenge bei einer Temperatur bestillirt, die grade gur Schmelzung bes

Jobkohlenstoffs hinreicht. Die Mundung bes Destillations: gefäßes taucht unter Baffer, unter welchem fich bie neue Berbindung in Geffalt eines Dles anfammelt. Go lange fie noch nicht bas Baffer erreicht hat, ift fie roth; bom Baffer aber wird fie entfarbt. Dan mafcht fie querft mit Baffer, dann, zur Entfernung von eingemischtem Chlorjod, mit Kalilosung, und zulett mit concentrirter Schwefelsaure, welche die geringe Menge beigemischten Chlorathers zerftort. Hierauf wird fie nochmals mit Ras litofung und mit Baffer gewaschen. Behandelt man fie por bem Baschen mit Rali mit Schweselsaure, fo wird fie zersett. Der Ginfach : Jobkohlenstoff bilbet ein klares, fcmach gelblich gefarbtes Liquidum von burchbringendem atherartigen Geruch und fußem, lange anhaltenbem Bes fcmad, bem bes Pfeffermungole abnlich. In Schwefels faure finft er unter; ift in Baffer ein wenig loblich, weldes bavon Geruch und Geschmad annimmt; gerfest sich an ber Luft und wird burch Ausscheibung von Job roth. Ralium ift ohne Einwirfung; Chlor gerfest ibn rafc. Nicht entzundlich. (Duflos.)

Jodkohlenwasserstoff, f. Jodelayl.

JODKUPFER. Bon Berbindungen des Jods mit Rupfer ift bis babin nur bie bem Rupferornbul entspres denbe, aus 2 Difdungegewichten Metall und 1 Difdungs: gewicht Job ober in 100 Theilen aus 33,38 Rupfer und 66,62 Job, bestehenbe befannt, welcher bemnach ber Spes ciesname Aupferjobur, Jodetum cuprosum, gufommt. Die Darstellung bes Rupferjobibs, Jodetum cupricum. ift noch nicht gelungen; es zerfallt bei feinem Entfteben fogleich in Jobur und freies Job. Das Rupferjobur ift ein weißes, in Baffer, Sauren und Alfalien unlosliches Pulver, und bilbet fich in allen Fallen, wenn ein alfalis fches Johnetall gur Auflosung eines Rupferfalzes zugefeht wird; bat man lettere vorber mit fcmefeliger Gaure ober Gifenorndullofung verfett, fo findet babei teine Musicheis bung von Job flatt, sonbern es wird alles Job in Berbins bung mit bem Rupfer niedergeschlagen.

Jodtowa, s. Jadtowa.

JODLOWKA, ein zur von Chrzestowsstischen herrs schaft Szczepanowice gehöriges Dorf im sudwestlichsten Abeile des tarnower Kreises des Konigreichs Galizien, in bugeliger Gegend, bicht an ber bochnier Rreisgrenze geles gen, 1% Stunde von bem Stabtchen Bonnitg entfernt, mit einer eigenen alten fathol. Pfarre (Defanat Pilino, Bisthum Tarnow) von 2000 Seelen, einer fatholifden Rir: de und ausgedehnten Walbungen. (G. F. Schreiner.)

JODLOWNIK, auch Jedlownik, ein ehemaliges Religionsfonds : But im norblichften Theile bes fanbecer Rreifes bes Ronigreichs Galigien, gegenwartig im Befite ber abeligen Familie von Romer, mit einem eigenen Birthschafts und Justigamte und bem Dorfe gleiches Ramens, welches nordweftlich von bem Marttfleden Tyms bark in gebirgiger Gegend liegt und zur kathol. Pfarre Sfrzyblna (Defanat Tymbart, Bisthum Tarnow) gebort, einer fatholifchen Rirche und einem fehr ergiebigen Felbs (G. F. Schreiner.)

JODMAGNESIUM, bie bem Magnesiumornd ober ber Bittererbe entsprechende Berbindung bes Jobs mit

biefem Erbmetall, in 100 Theilen aus 9,11 Dagnefium und 90,89 3ob bestehend. In foldem mafferleeren Bu: ftande ift jedoch biefe Berbindung noch nicht befannt, fonbern in bem Buftanbe, wie man fie burch Auflosen von Bittererbe in fluffiger Jodmafferftofffaure erhalt, enthalt fie immer Baffer, und versucht man, fie burch Erwars mung zu entwaffern, so zerfeht fie sich in Johnafferstoff, welcher entweicht, und in Bittererbe, welche gurudbleibt. Die Berbindung wird baber auch von einigen Schriftstele lern als ein wirfliches jodmafferftofffaures Galg betrachtet. Gie frostallifirt schwierig und zerfließt an ber Luft febr leicht. Wird Bittererbe mit Job und Baffer gufammen: gebracht, fo bilbet fich ein termesbrauner Dieberfchlag, welchen man als Jobbittererbe betrachtet bat; mabrichein: lich ift er aber nur eine lofe Berbinbung von bafifcher jodiafaurer Bittererbe mit Magnefiumfuperjobib. Birtlich gerfest fich auch biefer Dieberschlag beim Rochen mit vielem Baffer in fich auflosende jodfaure und jobmafferstoff= faure Magnesia und in reine Magnesia, die ungelost zurudbleibt. Derfelbe entsteht auch, wenn eine concentrirte Auflofung von Jobmagnesium mit jobsaurer Magnesia vermischt wirb. (Duflos.)

Jodmesityl, f. Jodönyl.

JODMETALLE, jodures metalliques, jodeta metallica, werden bie chemischen Berbindungen des Jobs mit ben Metallen im Allgemeinen genannt. Gie bilben fich: 1) beim Busammenbringen bes Jobs mit bem De: tall, entweber mit ober ohne Bermittelung bes Baffers; 2) beim Zusammenbringen von Jodwasserstoff mit bem Metalloryd; 3) beim Busammenbringen von Job mit bem Metallorybe, wobei gleichzeitig Jobfaure erzeugt wird; 4) burch Bechfelgerfetjung. Die Jobleichtmetalle find uns gefarbt, frostallifirbar, leicht loblich, in feuchter Luft fogar gerflieflich. Die Jodalfalimetalle werden burch Gluben bei Ausschluß ber Buft nicht gerfest; findet aber Buftgu= tritt fatt, fo werben fie, mit Ausnahme bes Jobkaliums. mehr ober weniger leicht gerfett, es wird Sauerftoff ab: forbirt und Job entwickelt. Die Joberdmetalle werben im wasserhaltigen Buftanbe auch beim Erbigen im luftleeren Raume gerfett, indem unter Mitwirtung bes Baf: fere Jobmafferstoff und Metalloryd erzeugt werben. Die Jobschwermetalle find meistens gefarbt und in Baffer fcwer ober gar nicht loslich; nur biejenigen unter ihnen, beren metallische Basis aus ber fauren Auflosung burch Schwefelmafferftoff nicht gefallt wirb, find leichtloslic. Die Auflofung aller loslichen Jobmetalle tann noch ein bis zwei Mal foviel Job aufnehmen, als bereits barin mit bem Metall verbunden enthalten ift, wodurch Soperjobibe entfteben, welche jeboch nicht in fefter Form barstellbar find. Die Schwermetalle, welche mit Sauerftoff zwei basische Ornde geben, haben auch zwei biefen ents fprechenbe Jobftufen; bagegen find teine ben Metallfubornden und Sprerorvben entsprechende Jodverbindungen Die Schwermetalle, beren Chlorverbindungen fluchtig find, liefern mit Job ebenfalls fluchtige Berbins bungen, ebenfo erleiben auch biejenigen Jobmetalle, beren entsprechenbe Chlorverbindungen burch Baffer gerfest wers ben, eine abnliche Berfetung. Durch Chlor und ebenfo

burch concentrirte Schwefel : und Salveterfaure werben alle Johnetalle gerlegt und Job baraus entwickelt, wels des an feiner darafteriftischen Farbe leicht ertennbar ift. Die Erkennung eines Jodmetalls in trodener Form als foldes unterliegt bemnach feiner Schwierigkeit; man hat nur nothig, Die Probe in einer engen Glastohre mit etwas cons centrirter Schwefelfaure ju übergießen und ju ermarmen, ober man mengt bie Probe mit etwas faurem fcmefels faurem Kali und Braunstein und erhibt in der Glasrohre über ber Beingeift : ober Lothrohrstamme bis jum Glus Bei Unwesenheit eines Jodmetalls erfullt fich bie Robre mit einem violetten Gafe. Ift die Gubftang, wors in man bie Gegenwart eines Jodmetalls erkennen will, eine Fluffigfeit, fo muß man fie gur Trodene verbunften und mit bem Rudftanbe, wie eben angegeben, verfahren, ober man vermischt die Fluffigfeit mit Starkelleifter und fest bann Salpeterfaure ju; bei Unmefenheit eines Job= metalls farbt fich in letterem Falle bie Difchung blau.

Soll bie Unwesenheit eines loslichen Johmetalls in einem Salgemenge, worin moglicher Beife nur febr menig bavon enthalten fein tann, ermittelt werben, fo wird tiefes in Baffer geloft, mit tohlenfaurem Rali ausgefällt, wenn es durch fohlenfaures Rali fallbare Stoffe enthalt, filtrirt, bas Kiltrat jur Trodene verdunftet, ber Rudftanb fein gerrieben und mit Beingeift ausgezogen. Der geis ftige Auszug wird eingetrodnet, bann mit Baffer aufgenommen und diese Fluffigkeit, wie eben angegeben, mit Startefleifter und Salpeterfaure gepruft. Ift bas Gemeng in Baffer unloslich, so muß es in etwas Baffer vertheilt und in die trube Mischung soviel Schwefelmas ferftoffgas eingeleitet werben, bis nach ftartem Schutteln Man filtrirt ab, erwarmt ber Geruch noch vorwaltet. das Filtrat bis jum Berichwinden bes Geruches, übers fattigt bann mit fohlensaurem Rali und pruft, wie oben angegeben.

Die Johnetalle gehen mannichfaltige Berbindungen unter einander ein, und bilden so eine nicht geringe Anzahl sogenannter Johsalze; besonders ist dies zwischen den Jodastalimetallen und den Jodschwermetallen der Fall. Gehoren diese letzteren zu den in Wasser unlöslichen, so werden sie in diesem Berbindungszustande auflöslich.

JODMETHYL, Methyljobur. So nennt Berzelius die Berbindung des Jods mit dem von ihm mit dem Namen Methyl belegten Kohlenwasserssollen lie Kohlenwasserssollen lie Kohlenwasserssollen lie Kohlenwasserssollen lie kohlenwasserssollen lie kohlenkoss, 2,12 Wasserssollen lie kohlenwasserssollen lie kohlenstoss, 2,12 Wasserssollen lie kohlenstoss, von der dem Kohlenstoss, von der Kohlenstoss,

theile an den Phosphor und einen Theil des Jobs ab wodurch Phosphorfaure und Jodwasserstoff entstehen, mah: rend ber in folder Beife eines Theiles feiner Bafferbes ftandtheile beraubte Solzgeift bierburch in Methol umgemans belt wird, welches fich nun mit einem andern Theile Job gu Methyljobur vereinigt. Das lettere ift in bem Deftillate in Solgeift aufgeloft enthalten, und wird burch Baffer in Beffalt eines oligen Liquibums baraus abgefchieben, muß aber nochmals im Bafferbade über Chlorcalcium und eis nen großen Uberfchuß von feingeriebenem Bleiornd ums destillirt werben. So gereinigt ift bas Jodmethyl eine farblose Flussigkeit von atherartigem Geschmad und Geruch, hat 2,237 specifisches Gewicht bei + 22° und tocht zwischen 40 und 50° C. Das specifische Gewicht seines Dampfes ift 4,883. Es brennt fcwer und mit Entwides lung violetter Dampfe. Bon einigen Schriftstellern wird es auch bybrojobfaures Methylen genannt. (Duflos.)

JODMOLYBDAN. Berbindung des Jods mit Moslybban, wovon zwei Arten bekannt sind, namtich Molybbanjodur, Jodetum molybdosum, und Molybbanjodid, Jodetum molybdosum, und Molybbanjodid, Jodetum molybdosum, und Molybbanjodid, Jodetum molybdicum. Das erstere, worin auf 15,93 Molybban 84,07 Jod enthalten sind, wird durch Auslössen von Drydulhydrat in Jodwasserstoffsaure erhalten. Die Auslösung ist sehr dunkel und gegen die Lichtslamme mit rothbrauner Karbe durchscheinend, hinterlässt nach dem Abdampsen eine schwarze, zähe, gesprungene Masse, die sich größtentheils wieder in Wasser löst, wird beim Ershigen zersetzt. Das Jodid wird in ähnlicher Weise, jedoch mit Anwendung von Drydhydrat, gewonnen. Die Ausslösung ist roth, und gibt durch Abdampsen ein strystallisssites Salz, welches bei dem Durchschen roth und bei reslectirtem Lichte braun ist. In der Hitz wird es zerssetzt. Unmittelbar vereinigen sich Jod und Molybban nicht mit einander, auch nicht unter Vermittelung der Warme.

Jodnorphin, f. Jodalkaloide. Jodnaphta, f. Jodäther.

JODNAPHTALIN. Eine Berbindung zwischen Jod und Raphtalin hat bis jest noch nicht hergestellt werden tonnen. (Dufloe,)

JODNATRIUM, Natriumjobib, Jodetum natricum, die bem Natriumornd ober Natron entsprechende Berbindung des Jods mit Natrium, worin auch 18,97 bes lettern, 81,03 bes erfteren enthalten finb. Dan bereitet es am zwedmaßigsten gang auf biefelbe Beife, wie bas Jobtalium burch Berfetzung von Jodgint mit reinem tohlenfaurem Ratron. Es froftallifirt in fechsfeitigen Zafeln ober auch geschobenen vierfeitigen Gaulen, welche 20,23 Proc. Arpftallwaffer enthalten und an ber Luft leicht gerfliegen. Bei Temperaturen über 50 ° C. froftallis firt es in mafferfreien Burfeln. In der Glubbibe ichmilgt es, zieht aber babei, wenn die Schmelzung bei Luftzustritt geschieht, Sauerfoff an und laft Job entweichen. Es ift in 1/2 taltem Baffer und auch in Beingeift 1062 Es bilbet ebenso wie bas Jobkalium viele Doppel= verbindungen mit Jobichwermetallen; eine mertwurdige Berbindung geht es mit bem jobfauren Ratrum ein, wels de im froftallifirten Buftande aus I Dischungsgewicht

beiber Rorper und 20 Mifchungsgewichten Baffer beftebt. Sie entsteht, wie zuerft Mitscherlich beobachtet, wenn eine Auflosung von Natronbydrat so genau mit Jod gesättigt wird, daß fie nicht durch einen Uberfcug bes lettern eine Farbung annimmt, und bie Fluffigfeit nur an einer Stelle, wo bie Temperatur unter 15° ift, ber freiwilligen Ber: bunftung überlaffen wird. Dan erhalt fechsfeitige Pris. men mit gerabe angesetter Enbflache. Diefelbe Berbin: bung entstand ebenfalls, als Rrystalle von jodfaurem Ra: tron, bie fich bei + 5° gebilbet hatten, mit einer con: centrirten Auflosung von Jobnatrium übergoffen und als: bann bei einer Temperatur unter 15" einige Beit lang ftehen gelaffen wurden. Uber + 15° findet biefe Ein-wirkung nicht ftatt. In taltem Baffer ift bas Sal; ohne Berfetzung loslich, von heißem, ebenso von Altohol wird es in Jobid und jobsaures Salz gersett. Diefes Galg ift besonders barum merkwurdig, weil feine Bufammens febung noch anders, als eben angegeben, gebeutet werben tann, namlich man fonnte es auch betrachten als ein ein= faches Galg, bestehend aus Ratron und einer niebern Drybationsstufe bes Jobes (2 Mijdungsgewichten Gauer: ftoff auf 1 Mifchungsgewicht Job) mit 10 Mifchungsge= wichten Arpstallwasser. Allein ba eine folche Saurungoftuse bes Jobs anderweitig noch nicht bekannt ift, und bas Salz fo leicht in Jobnatrium und jobfaures Matron ger: fallt und auch aus diefen gufammenfegbar ift, fo fceint wol bie erftere Unficht bie richtigere gu fein. (Duflos.)

JODNICKEL. Die bem Nideloryb entsprechente Berbindung bes Nidels mit Job, bas Nideljodid, Jodetum niccolicum, in 100 Theilen aus 18,95 Midel und 81,05 Job bestehend, ift neuerlichst von Erdmann (Journ. für pratt. Ch. VII, 252) genau ftubirt worben. Es fann fowol direct, als auch burch Bechfelgerfetung gewonnen werben. Erwarmt man ein Studchen Didel mit Job, fo finbet fast teine Ginwirkung statt; glubt man aber burch Reduction bes Drybs mit Bafferftoffgas entstandenes fein gertheiltes Metall in einer Glasrohre und leitet Jobbampfe barüber, fo erhalt man eine ichwarze, metallifchiglangenbe, frostallinisch blatterige, unschmelzbare Masse, welche ein Gemenge von Jodnidel, Nideloryd und regulinischem Ridel ist, und woraus Basser bas Jodnidel mit gruner Farbe aufnimmt. Erhitt man bie Daffe in einer Glas: robre, so sublimirt bas Jobnidel in Gestalt schwarzer, metallisch glangender Schuppchen, und zwar fast ohne alle Jobentwidelung, wenn bie Luft ausgeschloffen mar, fonst aber wird es zerfest, es entweicht Job und es wird Ricfeloryb erzeugt.

In feuchter Luft zerfließt bas Jodnickel zu einer grus nen Flussigeit, dieselbe, welche man durch Auslösen von Ricklorydhydrat in Jodwasserstoffsaure erhalt. Dampst man diese massers Edstet sie, so schießt ein Hydrat des Jodnickels in blaugrunen, prismatischen, angehäusten Krystallen an, welche an der Luft schnell zersließen; nach dem Bersuche enthielt es gegen 27 Proc. Wasser. Digerirt man eine Auslösung von Nickeljobid mit frischgefälltem Nickelorydhydrat, so entsteht ein Nickelorydjodid, welches rothbraun gefärbt ist. Dieses bleibt oft zuruck, wenn Jodnickel in einem

offenen Gefaße zur Trockene verbunftet und in Baffer wieder aufgeloft wird. Seine Busammensetzung zeigt sich nicht conftant.

Wird wasserleeres Iodnickel gelind erhigt und Ams moniakgas barüber geleitet, so werden auf 100 Ah. bes ersteren 18,151 Ah. des letzteren absorbirt. Wird dages gen die wässerige Lösung des Jodnickels mit Agammoniak vermischt, so entsteht ein helblauer Niederschlag, der sich beim Erhigen fast vollständig zu einer blauen Flussigkeit auslöst, in welcher sich nur einige grüne Flocken besinden. Beim Erkalten und auch auf Jusat von Weingeist scheichet sich eine Ammoniakverdindung in kleinen, smalteblauen, startglänzenden octaedrischen Arnstallen ab, worin auf 100 Jodnickel 33 Ammoniak enthalten sind. Vom Wasser werden sie unter Abscheidung von Nickelorydhydrat zerzsett. (Rammelsberg in Poggendorfs's Annalen. XLVII.)

JODOARGENTAS, ates (chemisch). Gattungsname für die Berbindungen des Jodsilbers mit den Jodalkalis metallen, welche von P. Boullay entdedt und also bes nannt worden sind; s. Jodsilber. (Duftos.)

JODOCUS. A. Geschichte und Biographie. 1) Jodocus (in teutscher Zusammenziehung Jobst, Jost), Barbatus ("mit bem Barte") 1), Martgraf von Mabren, Aurfürst von Brandenburg, romischer Raifer, war ein Sohn bes Markgrafen Johann Beinrich von Mahren, und also ein Bruderssohn des Raifers Rarl IV., welchen er im 3. 1375, als er alle Gegenden bes Reichs mufterte, und zwar namentlich in bas Benbenland, sowie in bie Reichsstadt Lubed begleitete 2). Als Johann Beinrich 1375 und Raifer Rarl 1376 gestorben maren, folgte bies fem im Raiferthume fowol als im Erbreiche Bohmen fein bereits zum Konige gemablter alterer Cobn Bengel. Dab: ren hingegen theilten die Bruber Jodocus und Procopius, die Gohne des Markgrafen Johann Beinrich ju gleichen Theilen mit einander; benn ihr mittlerer Bruber Johann war Bifchof zu Leitomischel, wurde nachber von feinen Brubern Jobocus und Procopius dem olmuger Bisthus me aufgebrangt, vom Papfte jedoch jur Berftellung bes Friedens in das Patriarchat von Aquileja verfett. Im 3. 1379 bestellte Bengel ben Martgrafen Jobocus ju feinem Generalvicar in Italien und den ultramontanen Gegenben, und trug ihm auf, nach seiner Ankunft in ben ihm anvertrauten ganbern forgfaltig ju unterfuchen, wer von ben beiben um bas Papftthum Streitenden ber mabre Papft fei, ob Bartholomaus ober Robert, und ben, welchen er als folden befunden, anzuerkennen und zu bes schutzen, ben andern hingegen zu vertreiben 1). Allein weber Jodocus, noch Wenzel selbst tamen jemals nach Italien, obwol Letterer verfprochen batte, Erftern einfts

<sup>1)</sup> Rach Cuspinsanus S. 390 war die Sitte, ben Bart wachesen zu tassen, woher der Beiname Bardatus, das Einzige, wordurch Iodocus sich als Mann zeigte, da er sonst die Augenden oder Gessinnung besselten nicht besas.

2) Albertus Orantzius, Saxonia. Lid. X. Cap. 1. Franks. Ausg. von 1621. S. 259.

3) Buluzius, Not. ad Vitas Paparum Avenionensium p. 1301. 1268 und Collect. Act. Veter. p. 590.

weilen babin zu ichiden, bis er in Person kommen konne, um die herrschenden Unruhen beizulegen '). Mahren mar bamals burch eine um fich greifende Seuche febr entvolls fert, und biefer Berluft noch nicht erfett, ale bie von feinem Konige gezügelten Ungarn im 3. 1383 aus blos fer Raubgierbe unter Unfuhrung eines gemiffen Stephan Konthius mit großen Beerhaufen in baffelbe einfielen, und bie gange Gegend um Brod, Gradifc und Solleichau furchtbar burch Plunderungen und Teuer vermufteten. Gis lig ergriffen die Markgrafen Jobocus und Procopius die Baffen, und liegen die übrigen anderwarts von ben Gro: Ben mit gleicher Gile Bewaffneten beranruden, bamit fie alle Bege besetzten, auf welchen ber Feind eingeschlossen werben konnte. Ein Theil tam in Kremfin gufammen, wo fich die Truppen des Bischofs Johann befanden, ein anderer Theil begab fich heimlich nach bem Fleden Malle: nowis, die Markgrafen felbst nahmen ihre Stellung in bem Stadtchen Roritschan, und gingen alsbald zugleich auf ben Feind los. Diefer, an ber Rettung durch flucht verzweifelnd, machte auf die Dahren ben beftigften Uns griff, boch ohne bie bichten Schlachtreiben berfelben in Unordnung zu bringen. In ber blutigen Schlacht wurs den mehr als 4000 Ungarn erschlagen, und 3000 gefans Alle Gefangene theilte Jobocus an ben tapfer tampfenden Abel, Die Spolien ber Erschlagenen überließ er ben Goldaten, endlich bie geraubten und durch bie fiegreiche Schlacht wiedergewonnenen Sachen flellte er ben Mahren zurud's). Dieses glanzenben Sieges ungeachtet bauerte boch bas Rauben ber Ungarn, weif ber ungarische Ronig fich nicht barum bekummerte, in Dahren bis jum 3. 1386 fort, in welchem Sigismund, ber jungere Cohn Rart's IV., welcher von feinem Bruber Bengel ber vas terlichen Berordnung gemäß die Mart Brandenburg ers halten hatte, nachbem ber Konig Karl II. von Ungarn ermorbet worben mar, ben Thron biefes ganbes, ber ihm von feiner Gemablin ber gebuhrte, felbst bestieg und Rube fcaffte "). Mit ber Geschichte biefer Thronbesteigung fteht bie Geschichte bes Jobocus als Markgrafen von Brandenburg ') in Bufammenhange; benn Gigismund's Bermo: gen mar burch bie Unftrengungen, fich in Ungarn ju bes baupten, erschöpft worden "); überbies mußte er fich au= Berhalb ber Mart aufhalten, und alfo fein gand bem un: ruhigen Abel preisgeben. Er verpfanbete alfo bie Mark Brandenburg im 3. 1388 mit Ginwilligung feiner Brus ber Bengel und Johann an seine Bettern, Die mahrischen Markgrafen Jodocus und Procopius ?). Das Darleben, welches Markgraf Jodocus an Sigismund bafur zahlte, foll nach ber Meinung ber Meiften 20,000 bohmische Gulben betragen haben. Gewiß ift bagegen, bag Ronig

Sigismund burch ein Ausschreiben vom 3. 1388 bie alt= marfischen Stanbe an bie Markgrafen Jobocus und Procopius von Mahren, als ihre nunmehrigen Canbesherren, verweiset, und daß Markgraf Johann, Gigismund's Brusber, welchem bie Reumart und Laufit 10) gehorte, im Betreff ber Stanbe in ber Priegnit baffelbe thut "). Much finden fich ichon ebenfalls im 3. 1388 fast bei allen Stabten in ber Mark Bestätigungen ber Privilegien burch Jobocus, fo 3. B. zu Tangermunde 13), Salzwebel 13), Stendal ") und Berben 15). Richt minder bestätigte er in bemfelben Jahre am Donnerstag nach Kreuzegerhöhung ben Berren von ber Schulenburg bas Ruchenmeisteramt ber Mart Brandenburg 16). Biewol bie Mart an bie beiben Bruder Jodocus und Procopius verwiesen mar, findet man boch in feiner Urfunde, bag Letterer einigen Theil an ber Regierung berfelben genommen, in irgend einer Cache consentirt, noch sonft fich als Landesherr und Mitregent gezeigt habe; man vermuthet baber, bag Jobocus allein Berr ber alten Mart gemefen, und vielleicht entweder allein das Gelb bafur hergeschoffen, oder auch feinen Bruder mit Gelbe davon abgefunden '). Rach anderer Bermuthung ") ift Uneinigfeit zwischen ihnen Schuld baran, daß Procopius' Rame nicht in folden Urkunden neben Jodocus fteht, mas nicht unmahrschein= lich, ba ihr Betragen gegen einander überhaupt fehr uns bruderlich mar. Bielleicht ward auch nur barum bie Mark bei ber Berpfandung zugleich mit an Procopius gewiesen, weil er bes Jobocus nachster Erbe war. Die Stadt Stendal hulbigte im 3. 1388 bei ber Sulbigung bes Markgrafen Jobocus nur eventualiter bem Procopius, und in ber Urfunde wird bestimmt, daß, wenn Jobocus fein gand ber Mart zu Branbenburg an einen andern herrn weisen wollte, weber Procopius noch seine Erben bawiber reben, noch eine Macht bawiber ju sprechen haben follten 19). Jodocus und fein Bruder Procopius nah: men fich vor, bie alten Grengen ber Mart wieder berguftellen. Bu ber Beit namlich, als fie teinen Furften hatte, hatte guneburg Stude bavon abgeriffen. Dit einer gros Ben Beerschar rudten sie ins Feld, um bas verloren ge-

<sup>4)</sup> Raynaldus jum J. 1379. §. 38 und jum J. 1390. §. 3. 5) Dubravius, Histor. Bohem, Lib, XXIII. p. 603. 6) Rurzgefaßte Gesch, bes Landes Mähren. Bom Bers. ber topos grapd. Beschreib. Mährens. (Brunn 1788.) S. 110. 7) H. B. Gersen, Entwurf der Gesch, Martgrafs Jodoci als Martgrafen von Brandenburg in den Fragm. March. III. Ih. p. 149—203. 8) Crantzius, Vandalia, Lib, IX. Cap. 24. p. 217. 9) s. den Gensen des Kaisers Benzel im Diplomatarium Marchicum, No. XXX. ap. Ludeurig, Reliq. Manuscript. T. IX. p. 535—538. X. Auchtl. d. B. u. K. Iweite Section. XX.

<sup>10)</sup> Bei Lend, Brandend. Urf. S. 455.

11) Besonders besas Johann bas Herzogthum Gortig. Rach seinem Tode eignete Jodocus sich mit Erlaubnis des Königs Wenzel von Böhmen das Perzogthum Görtig zu. Aber die Görtiger schieter sine Gesandtschaft an den König Eigismund von Ungarn, und erlangten, daß das Gebiet bei dem böhmischen Reiche blied. Sagitturius. Historia Lusatica ap. Mossman, Rer. Lus. Scriptt. T. II. p. 262.

12) Url. dei Kaster, Tangermund. Denkwürdigt. S. 151. 13) Urt. dei Lend S. 457.

14) Url. dei Eend S. 457.

14) Url. dei Gerken, Entwurf der Gesch. Martgr. Iss. 15) Url. dei Gerken, Entwurf der Gesch. Martgr. Iss. 15) Url. dei Gerken, Entwurf der Gesch. Bart. 188.

15) Url. dei den f. No. II. S. 188.

16) Url. dei Lend S. 980.

17) So nach Gerken S. 152. Doch stellt Krangius (Vandalia. Lid. IX. p. 217) dem Procepius nicht dies als Witerwerder der Mart Brandendurg dar, sondern auch als Theilnehmer am Kriege seines Bruders gegen des Derzogthum Eineburg um Wiederhersstellung der alten Gernsen der Mart, und Dubravius sagt (S. 609) in Beziehung auf die Gerangennehmung Benzel's durch seine Böhmen unter Mitwirtung des Jodocus im J. 1394, daß Procepius abwesend, und zwar in Brans dendurg gewesen sei. 18) Buch dolz, Gesch. der Kurmart Brandenburg. 2. Ah. S. 540.

19) Urt. dei Leng S. 458.

gangene wieber ju erobern. Ginige Leute von Ritterbart ober aus ritterlichem Geschlechte verließen ihre frubern herren, und gingen ju ben Markgrafen über; andern murs de Geld gegeben, damit sie theils anderweitig die Berzoge von Braunschweig= Luneburg durch Rrieg beschäftigten, theils wenigstens nicht mit tampften und still fagen. Einige Schloffer wurden erobert, und auf beiben Geiten einander großer Schade zugefügt. Doch ftanben bie Martgrafen, ohne großen Erfolg gehabt ju haben, von bem, mas fie angefangen hatten, ab 20), obicon es fich namentlich Jodocus sehr hatte angelegen sein lassen. Er war selbst bei dem Berzoge Friedrich von Braunschweig gewesen, und hatte ihn dafür gewonnen, daß er seinem Bruder Heinrich nicht helsen sollte; die "Sloteren" von Berbefe hatten untreu an ihrem eigenen herrn gehandelt und fich unter ben Markgrafen begeben 21). Bergog Beins rich von Luneburg jedoch, in Berbindung mit feinem Brus ber Bernbard, fammelte 120 Wappener (Ritter) von ben Sachsen, Solfteinern, Medlenburgern und Lauenburgern, eroberte Schnafenburg und Gartow, und tam bann vor Goltwebel und verwuftete alle Feldfruchte. Den Ergbi: fcof Albrecht von Magbeburg ju hilfe rufend, nahmen bie Bergoge Bernhard und Beinrich bie Rauberburg Rlobete ein, welche ben Quibowen (benen von Quisow) geborte, richteten Die Rauber auf Die martervollfte Beife bin, vermufteten aber barauf felbst bas gange gand 22). Gludlicher Beife marb am Conntag Deuli 1389 ein Lanbfriebe zwischen bem Markgrafen Jobocus und ben Bergogen von Luneburg Bernhard und Beinrich geschlof: fen 23), hernach zu Luchau im namlichen Jahre am Tage Calirti erweitert und bis Martini über's Jahr verlangert. Bon beiben Seiten verglich man fich barin volls lig und bob alle Befehbungen auf. Begen bes Stabts dens Schnafenburg, welches bie Bergoge von guneburg in biefem Rriege gewonnen, tam man überein, bag barüber durch Bernhard von ber Schulenburg, Gebhart von Alvensleben, und Beinrich Bod von Stenberg als Schieds: richtern und Bischof Gerhard als Obmann erfannt wer: ben und bis babin beibe Theile bies Stadtden nebst dem Ethroll im Befit bebalten follten 34). Doch trop Diefes Friedens befand fich bie Mart unter Jodocus nicht wohl; benn er tam nur zuweilen in diefelbe, fammelte Gelb und ging wieder hinmeg und feste Rectoren ober Sauptleute, um welche man fich nicht fummerte, sondern bie von Quibow mit ihren Spieggefellen riffen bas Regiment gewaltherrscherisch an sich und bedruckten die Mart schwer, ohne bağ Jobocus es hinbern konnte 24). 3m 3. 1390 übereig: nete er ju Tangermunde ber Stadt Ofterburg bie Bes richte 24), und beschenfte am Donnerstag vor St. Laurentii die Kirche zu Rauen 37), war im J. 1391 wieder in der Mart anwesend, confentirte ju Templin in ben Bertauf bes Dorfes Doberit, welches bie Gebrüber von Brofede bem Domeapitel zu Brandenburg fur 22 Schod bobs mischer Groschen abgegeben hatten 28). Bu Prag im I. 1392 am heiligen Abend bes Festes Philippi und Jacobi quittirte er ber Stadt Salamedel über 40 Schod bezahlte Drbebe 29).

Die Bruder Jobocus und Procopius geriethen feindlich an einander und führten einen furchtbaren Rrieg, indem bem einen 10) Bengel, ber Ronig, bem anbern Sigismund von Ungarn beiffimmte, welche ebenfalls Bru: ber waren. 218 Wengel im 3. 1394 in Berau gu Folge ber Berichworung ber Bohmen gegen ihn, ihren Beren, gefangen genommen warb, geschah biefes mit heimlischem Einverstandniß bes Jodocus 11). Durch ben Brus berfrieg marb bie Caffe bes Letteren fo erschopft, bag er bie Mart Brandenburg fur 40,000 Schod bohmifcher Grofden zu verpfanden genothigt mar 12). Bann biefes geschab, tann nicht gang genau angegeben werben. Doch war er noch im 3. 1394 herr ber Mart. Denn bei ber Bereinigung ber Ritterschaft und ganbichaft im gunes burgifchen wegen Erneuerung bes ganbfriebens auf funf Jahre im 3. 1394 am Tage ber Kreugeserhobung murbe von luneburgifder Seite ausbrudlich bedungen, bag Dart= graf Jobocus ihnen hinwiederum beifteben folle 12), und fury nach Johannis 1395 bestätigte Wilhelm fcon ben Stabten in ber Mart, J. B. ber "Alten Stadt ju Branbenburg" (b. b. Altbrandenburg), Die Privilegien 34). Marts graf Jodocus war ber Schwiegervater 13) bes Markgrafen Bilhelm, bes Gemahles ber Elifabeth. Krant bemertt, bag bie Stabte und Schloffer, Die Burgvoigte, und im gangen Fürstenthume bie Leute von Rittersart Bilbelm hulbigten, welchem Jobocus bie Mart verpfandet batte. Doch muß biefes unter gewiffem Borbehalte, namlich

<sup>28)</sup> Doc, Cop. Brand. No. 319 nach bemf. S. 160. urt, bei Gerten Rr. 3. S. 190. 30) In der Stelle bei Albertus Crantzius, Saxonia. Lib, X. Cap. 13. p. 268: "Interim vero Moraviae marchiones, Jodocus et Procopius fratres, quum etiam Brandenburgensem tenerent principatum, gravi invicem bello dissidebant, quum alteri Wentzeslaus Romanorum rex, alteri Sigismundus Ungariae rex, item fratres, studerent," scheint bas erftere alteri gegen ben befferen Sprachgebrauch auf Sigismund bezogen werben gu muffen, ba Procopius bem im 3. 1401 mit beimlichem Einverftandniß bes Jodocus burch feine Bobmen gefangenen Bengel in Berbindung mit Johann, bem Bruber Bengel's, ju hilfe jog, nachbem er, wie Dubravius G. 609 bemertt, aus ber Mart Brandenburg Truppen gesammelt hatte. 31) Dubravius p. 609. 32) Crantzius, Saxonia. Lib. X. Cap. 16. p. 269. 33) Urf. bei Beng S. 471. 34) Urf. bei Imdeurig, Diplomar. March. No. 38. Reliq. Manuscr. T. IX. p. 555. Urf. bri Beng S. 480. 35) Gerten (S. 161) erflart es für freig, wenn Robler, Gunbling, Dithmar, Abel, Lotmeper und Anbere mehr ben Martgrafen Bilbelm als Jodocus' Schwiegerfohn bezeichnen; benn Ersterer nenne lettern in bem unter 9tr. 4 im Unbange ju bes Bodocus Gefchichte G. 198 ftebenden Document feinen ,lieben Schwager." Inbeffen fagt Bilheim: "von bem bochgebernen Fürsten herren Joften, Marggrafen ju Branbenburg, Marggrafen und herren ju Mehren, unfern lieben Schweber" (b. b. nicht Schwager, fenbern Schwiegervater). Daber wirb Giffabeth in ihrer Grabfdrift (bei Reyberus, Monum, Marchion, Mien, bei Meneke, Rer. Scriptt. T. II. p. 846) richtig als Jobecus' Tochter angegeben, wenn fie auch erft in neuerer Beit verfaßt fein follte.



<sup>20)</sup> Crantzius, Vandalia, Lib. IX. Cap. 24. p. 217. Buneburger Chrenit bei Beibnie, Scriptt, Rer, Brunsvic, T. III. 22) a. a. D. Crantzius, Saxonia. Lib. X. Cap. p. 200. 13. p. 267. 23) urt. bei Beng G. 462. 24) Urt. bei bem . S. 465. 25) Chron. Magdeburg. ap. Meibom, Scriptt. Rer. Germ. T. II. p. 352. 26) Urt. bei Leng S. 989. 27) Doc. Copiar. Brandenb. No. 315; nach Gerten S. 158.

Schloß, wo er 18 Bochen gefangen faß. Da zogen bie Markgrafen Jodocus und Procopius von Mabren nach

Ungarn mit großer Macht und bezwangen viele Stadte

wahrscheinlich nur eventualiter geschehen fein; benn Bilbelm nennt fich nicht Markgraf von Brandenburg, fon: bern in ber Schuldverschreibung ") an bie "Alte Stadt Brandenburg" (Altbrandenburg) vom 3. 1396: "mechs tiger Borfteher ber Alten und ber Neuen Marde gu Brans benburg." Go auch in ber Urfunde von bem namlichen Jahre, in welcher er ber "Neuen Stadt ju Brandenburg" eine gandwehre ju bauen erlaubt, nennt er feinen Schwies gervater Jodocus Markgraf zu Brandenburg, und bemerkt, baß er von ber fonderlichen Gnade und Bollmacht wegen, die er von ihm (Jodocus) barüber zu thun habe, den Burgern ber "Neuen Stadt gu Brandenburg" bie Dorf: flatte ju ber Groben gegeben habe, und fagt weiter: Dies felbe Dorfftatte fie auch ewiglich haben und behalten fol-Ien von dem ehegenannten herren Josten unserem Swes ber und unfern Erben und Rachtommen Markgrafen gu Brandenburg. Ungeachtet Wilhelm feinen Schwiegervater in ber gulett ermahnten Urtunbe Martgrafen gu Brans benburg nennt, so hat boch Jodocus selbst, in ben fruhes ren, brandenburgifche Angelegenheiten betreffenden, Urfuns ben fich nur betitelt: "Marggrafe und herre zu Merhern." Man vermuthet, er thue bies, weil Konig Sigismund es fich vorbehalten gehabt 37). Im I. 1398 bedient er fich querft bes Titels: Martgraf ju Branbenburg 36), und man nimmt daher an, Sigismund habe ibm bies erft jest erlaubt, weil er ibm in Ungarn viele Dienfte geleis ftet batte 39). Genauer bie Sache erwogen ergibt fich indeffen, baß Jodocus fich fo nannte, feitbem er von bem Raifer mit Brandenburg belieben mar. Die lette Ur: tunbe, in welcher Wilhelm fich mit martifchen Angelegen: beiten befaßt bat, betrifft einen Bergleich, swischen ber Alten Stadt Brandenburg und Claus Rodau wegen ges wiffer ftreitiger Geen und Gewaffer ju Berlin ausge: stellt an der Mittwoche nach Petri und Pauli 1398 00). Jobocus affignirt am Donnerstag nach bem Feste ber Empfangnig Maria 1398 als Markgraf von Branben: burg die Orbede: Gelber an bie Berren Beinrich, Bern: bard und Sans von ber Schulenburg 1), bestätigt am Gr. Lucientage 1398 ber Margaretha, bem Cheweibe bes. Burgers hermann Gart zu Salzwedel ihr Leibgebing 13), und außert sich also als herrn und Regenten ber Mark Brandenburg. Doch war er wol nicht perfonlich in ders felben, benn unter beiden Urfunden, von welchen die eine obne Angabe bes Ortes ber Ausstellung, Die andere ju Tans germunde ausgestellt ift, steht: "De mandato Domini Marchionis Heinricus de Spilner."

Die ungarischen herren nahmen im I. 1399 ihren Konig Sigismund gefangen, trieben sein Kriegsvolk: Posten, Bohmen, Schwaben, Franken, Rheinlander, aus bem Lande, und führten ihn nach Garrawe auf bas

und Schloffer in bem Grenggebiete gegen Dahren bin: Schwarzenstein, Konrabstein, Scharfenftein, Gaffenften (Sachsenstein), Bilftein, Dobenftein, Deutschplint, Dir-name, Frauenmart, St. Gorgen u. f. w., Presburg und andere Schloffer mehr. Wahrend beffen bewirfte Graf Friedrich von Rolle mit Garman Lolay, bem Grofgrafen, in beffen haft ber Ronig Sigismund mar, bag biefer allen, welche an feiner Gefangennehmung ichulbig maren, Bers gebung verbieß, worauf er aus feiner Befangenichaft ente lassen wurde, und nach Presburg tam 1). Babrend 300 bocus in Ungarn beschäftigt war, litt bie Mark Brans benburg, befehbet von ben Grafen Ulrich und Gunther von Ruppin und Dietrich von Quigow. Mit ihnen ichloß der damalige Statthalter der Mark, Bischof Johann, im 3. 1400 auf Margarethen einen ganbfrieden auf vier Bo= den "). Bu Berlin ichentte Jodocus am nachften Donners: tage nach Oftern 1401 bem Sospital vor Salzwebel eis nen Plat in ber Alten Stadt ju Salzwedel, mo vor: mals die Jubenschule gestanden "). Auch zu Berlin am nachsten Freitag nach bem Oftertage 1401 befahl Jobo-cus dem Pfarrer zu Franksurt, die Kirchen baselbst bei ihren Rechten gu laffen 46). 3m 3. 1402 verorbnete er auf vielfaltiges Schreiben feiner Unterthanen ben Martern in feiner Ubwefenheit bie Bergoge Johann und Ulrich ju Stargard, beide Bruder, ju Sauptleuten und Statthals tern in ber Mart, welche in ber Zeit ihres über biefes Land geführten Regiments viel Unglud und Bibermars tigfeiten haben erdulben muffen. Im namlichen Jahre (1402) entstand Rrieg zwischen ben Pommern und ben Martern. Berzog Johann jedoch, bem bie Aufficht über bie Mart anvertraut mar, nahm mit hilfe ber Burger von Spandau Dietrichen von Quipow über bem Raube gefangen, und hielt ihn bis auf bie Burudtunft bes Markgrafen Jobocus in Saft. Diefer tam im 3. 1403 nach Berlin, und entfette, man weiß nicht, warum, ben Bergog Johann von Medlenburg feines Amtes, ber Saupts mannichaft ''). Bu Boigten und Amtleuten ber als ten Mart bestellte er bie Gebruber, Grafen Beinrich und Gunther von Schwarzburg, herren zu Arnstadt und Sondershaufen, und biefe gaben ju Tangermunbe am St. Simonis: und Judatage 1403 einen Revers 48). Markgraf Jodocus war auch selbst zu Tangermunde, benn hier am heiligen Abend bes Festes Simonis und Juda ber Upostel im zuleht genannten Sabre schenfte er ber Stadt Werben einen hof mit zwei hufen an ber Elbe 43).

48) s. bas Weitere bei Eberhard Binbecke, Gesch. bes Kaisers Sigismund Cap. 4 (bei Mencke, Scriptt. Rer. Germ. T. I. p. 1078), ber Quelle bieser Darstellung. 44) Url. bei Leng, Grasensaat. S. 157. 45) Url. bei Leng, Brand. Url. S. 496. 46) Url. bei Gerken, Fragm. March. T. II. p. 90. 47) Lartomus, Mecklenburger Chron. bei Bestphalen, Scriptt. Rer. Cimbr. p. 328. 330. 48) Url. bei Paulus Jovius, Schwarzburg. Chron. bei Schöttgen und Krensig, Diplomataria et Beriptt. Rer. Germ. T. I. p. 407. 49) Crantzius, Vandalia. Lib. 1X. Cap. 50. p. 225.

18 \*

<sup>56)</sup> Urt, bei Gerten Rr. 5. S. 193. 194. 37) Gerten S. 161. 38) Urt. bei dem f. Rr. 6. S. 195. In ber
Urt. von 1893. Rr. 7. S. 196 und einigen andern der folgenden Jahre sügt er zu Martgraf zu Brandenburg auch den Jusas hinz zu: "bes heitigen Römischen Reicht Erztämmerer." 39) Gerten S. 167. 40) Urt. bei Ludewig a. a. D. Rr. 35. S. 550. 551. 41) Urt. bei Lens Rr. 6. S. 195. 42) Urt. bei dem s. Rr. 7. S. 196. 197.

Naturlich wurden burch bie Abfebung bie medlenburgis fchen Bergoge Ulrich und Johann, Berren von Stargard, beleibigt, und es fand bestandiger Rrieg an ben Seiten ber Dart ftatt 10). Um in ber Dart bauernb bleiben gu konnen, batte Jodocus anderweitig, besonders in Boh-men und Mahren, weniger beschäftigt sein muffen. Bon minberer Bebeutung mar, bag er im 3. 1400 ber Rro: nung ber Cophia, Gemablin feines Betters, bes Ronigs Bengel, beiwohnte, aber von großerer feine Theilnahme an den Feinbseligkeiten gegen den von den Rurfursten bes Raiferthums entsehten Bengel. Als der neuerwählte ros mifche Konig Ruprecht im 3. 1401 feinen Gobn Ludwig mit einem Beere nach Bohmen fandte, fliegen ben 18. Jul. ju ihm bie mit einander Berbundeten: Martgraf Jobocus von Mahren, fein Schwiegerfohn Markgraf Bilbelm ber Altere von Deigen, Friedrich ber Streitbare, Bilhelm ber Jungere und Georg aus bemfelben Furstenhause, und außerdem ber Erzbischof Bolfram von Prag, fast alle bohmifche Barone, und namentlich Bein: rich von Rosenberg bi), und belagerten sechs Bochen lang Prag auf bas heftigste. Aber Benzel, ber sonst forglos und unthatig lebte, war jest so klug, daß er bie von ibm abgewandten bohmifchen Stanbe wieber auf feine Seite gu bringen fuchte, ju bem Enbe ben 12. Mug. 1401 eine Generalamnestie publicirte, und vier Perfonen, von welchen er wußte, daß sie bei ber ganzen Nation am beliebteften maren, fur ein ganges Jahr bie tonigliche Gewalt anzuvertrauen verfprach, um allen Befchwers ben abzuhelfen und ben Buftand bes Reiches nach ihrem beffern Gutbunken zu ordnen. Da nun bie vornehmften bohmischen Großen fich von ben übrigen Belagerern trennten und wieder auf Bengel's Geite traten, und überdies Konig Ruprecht mit bem verheißenen Beiftande von 1000 Gleven ausblieb, fo marb bie Belagerung auf: gehoben 52). 3wischen Bengel und Jobocus muß bier: uf eine Musfohnung erfolgt fein, benn wir finden ibn und feinen Bruber Procopius im 3. 1403 in Prag bei Bengel'n, als Ronig Sigismund von Ungarn bortbin fam. Sie hatten lange Unterhandlungen 43) mit einan: ber, wurden aber uneins, und Sigismund nahm feinen Bruder Bengel und feinen Better Procopius gefan:

gen, führte ben erfteren nach Bien und ben zweis ten nach Presburg, ließ jedoch biefen nach einem bals ben Jahre wieder frei, mabrend erfterer burch Lift aus ber haft entfam, und fich, als er fein Reich wieder ers langt hatte, gegen feinen treuen Unbanger Procopius febr gunftig, ihn auch ju feinem Rachfolger erftarte. Diefe Ernennung entzundete zwischen ben Brubern 302 bocus und Procopius neue Zwietracht, welche einen fur Dahren febr verberblichen inneren Rrieg jur Folge hatte. Procopius merkte, bag Jobocus ihm feinen gangen Untheil an Mabren entziehen wollte, suchte biefes zu ver= binbern, tam im 3. 1404 mit einer in ber Laufit und in Bohmen gefammelten Kriegsmacht und mit einigen Silfsvollern, welche er vom Konige Bladislaw von Dolen empfangen hatte, nach Mabren, wurde durch Lift ober Berratherei Meifter ber nicht wohl bestellten Stadt und bes Schloffes Inaym beinahe ohne Gegenwehr, und bes unruhigte von bier aus durch beständige Streifzuge Die anliegenden offenen Orter in Mahren und Ofterreich. 30: bocus jog, sobalb er konnte, mit seinen eigenen und ben Rriegsvollern des Ergherzogs Albrecht von Offerreich vor Die Ctabt und besturmte fie. Aber nicht minber tapfer vertheibigten sich bie Belagerten. Den Belagerern tam Sigismund zu Silfe; aber auch ihm wiberftand bie Stadt. Endlich murbe ein Baffenstillftand geschloffen, mahrend beffen Procopius Die Stadt getreuen Befehlsha: bern anvertraute, fich felbst aber nach Bohmen und von ba im Auftrag bes Ronigs Wengel in bie Laufit begab, um einen Aufftand in Bauben ju flillen. 3m 3. 1405 brang Gigismund mit Beeresmacht in Bohmen ein, nahm Procopius, welchen er im Schloffe Bezbiet traf, gefangen, und fanbte ibn gefeffelt nach Brunn in Saft, mo berfelbe am 14. bes Berbstmonats ftarb. Dan begte ben Berbacht, bag ihm Gift beigebracht worben fei.

Die wider zugesagte Treue und Glauben an Procopius verübte Dishandlung mandte bie Bemuther ber Dab: ren und Bohmen, ja julest auch bas bes Markgrafen Jobocus von Sigismund ganglich ab. Unter bem Bormanbe, ben Tob ihres herrn zu rachen, that bie Befatung von Inanm vielfattige Streifzuge in Dabren und Ofterreich, und bemeifterte fich bier fogar ber Stadt gab. Ergbers jog Albrecht, welcher fogleich vor diefen Ort rudte, bezwang ibn nicht, sondern war endlich genothigt, ibn bem Befehlshaber Johann von Gotol abzutaufen. Wegen ber fortwahrenben Streifereien ber Inagmer griff Albrecht im 3. 1406 bie Stadt felbft an, erhielt aber am 13. heumond bei bem mehrmals wiederholten Sturme burch einen Pfeil eine tobtliche Bunbe, weshalb bie Seinigen bie Belagerung aufhoben. Jodocus, unterbeffen mit bem Konige Wenzel ausgefohnt, war in Prag und mit ber Mart Brandenburg beschäftigt; er hatte in Dabren Labislaw von Rraward ju feinem Statthalter gefett, febrte jeboch endlich nach Mahren gurud, traf mit verschiebenen Berren, welche ben Gewaltthaten ber Inapmer bloggeftellt waren, ernstliche Anstalten, biefen Unbilben ein Biel gu feben, und befam gulett bie Grabt burch beimliches Ginverftandniß mit einem Theile ber Burgerschaft, mabrend ber Befehlshaber felbst mit bem größeren Theile ber Bes

CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA

<sup>50)</sup> Urk. bei Gerken, Fragm. March. T. II. p. 188-197. No. VIII. 51) Cenntzius, Vandalia, Lib. IX. Cap. 50. p. 225. 52) f. Albrecht's, bes Rotars bes Kinigs Ruprecht, Memoriale bei Martene, Thesaurus Anecdotor. T. I. Col. 1670. Balbinus, Epit. Rer. Boh. Lib. IV. Cap. II. p. 410. Goldast, Comm. de regn, Boh. Lib. II. Cap. VII. No. XVIII. Theod. a Nyhem. Nem. Union, tr. VI. Labyr. Cap. XXXII. p. 474. Chron. Vet. Cell. ap. Meneken, Scriptt. Rer. Germ. T. II. Col. 444. Histor. Landgav. ap. Eccard. Hist. Geneal. Sax. sup. Col. 464. 309. Rothe bei Menden. Scriptt. Rep. 1815. Tylich. Chron. Misn. ap. Schannat, Vindem. liter. Coll. II. p. 88. Bils betzeitbuch bei Ecibniq, Rer. Brunsv. Scriptt. T. III. p. 394. Duglossus, Hist. Pol. Lib. X. Col. 172. Porn, Lebensgeschichte Friedrich's bes Streitbaren. S. 458-464. 53) Eberhard Bins bette gibt ben Gegenstand bettelben nicht an; anderwärts sinder man bemerkt, Sigismund sei mit seinem Better Isodocus nach Behmen gegegen, und habe Benget'n bewegen wollen, den vom teutsschen Reiche ihm angethann Schimps zu rächen. Bgl. Chronit von Behmen. (Prag 1781.) S. 96.

fabung einen Ginfall in bas Bfterreichische gethan hatte,

in feine Gewalt 14).

Am Donnerstag nach Gallen 1404 schenkte Jobocus ju Grat bem Domcapitel ju Brandenburg bas Dorf Grabou 53). Bahrend feiner Abmefenheit von ber Mart wurde bas land burch Befehdungen und Raubereien, befenbers von medlenburgifcher Seite, beimgefucht, bann auch vorzuglich von bem aus bem medlenburgifchen Saufe entsproffenen, bes ichwebischen Thrones entfetten Ronig Albrecht (f. b. Art. 1. Sect. 2. Ib. G. 388), bem damals beinahe bie gange Priegnity gehörte "). Die Stadt Salzwebel und die benachbarten Abeligen schlossen also mit den Bergogen von Braunschweig guneburg um 30: hannis 1406 einen Bergleich auf brei Jahre, wofur fie ihnen alle Jahre 100 Mart lubedischer Pfennige und 8 Laft falzwedel'iches Bier versprechen mußten, wogegen bie Bergoge Bernhard und Beinrich fie gegen Konig Ulbrecht, Bergog Johann von Medlenburg und Bergog Erich zu Lauenburg gleich ihren Unterthanen ju ichugen fich anheischig machten, jedoch sollten fie hieruber die Bes flatigung bes Markgrafen Jobocus herbeischaffen "). Bu Prag am Tage ber Findung bes Rreuges 1406 verfaufte tiefer die Stadt Fürstenberg an bas Rlofter Neuenzell für 500 Schock prager Munge, wies bie genannte Stadt an, bem Rlofter zu huldigen ", und gebrauchte in ber Urfunde ben anderwarts nicht vorfommenden Bufat in feinem Titel: Bir Jost Marggrave ju Branbenburg, ju Merhern und ju Lufig (Laufis). Bu Prag um Petri Pauli 1406 ichentte er ber Stadt Brandenburg megen ber vielen Dienste, welche sie ihm geleiftet, bas Dorf Pragte 39). Bu fich nach Berlin entbot er 1407 um St. Martini: tag ben Bergog Johann ju Dedlenburg, welchem aber Dietrich und Sans von Quipow auf bem Bege bei Liebenwalde auflauerten und ihn gefangen nahmen 60). 3m 3. 1408 fam Johann aus ben Sanben berfelben, wurde nach Tangermunde gebracht, und bafelbft noch lange Beit in Saft gehalten "). Diefe Gefangenschaft bes Berjogs Johann bot bem Martgrafen von Brandenburg eine Belegenheit bar, bie alte Lehnsherrlichfeit über bie ftars garbifch : wenbischen Lander ju erneuern und ben unge: wissen Grenzen der Kurmark nebst ber Pratension auf Pripwalk "abhelfliche Dage" ju geben 62). Dietrich von Duipow ging alles bei bem Markgrafen aus bem Grunde bin, weil Diefer jedesmal, fo oft es ihm nothig mar, Gelb von ihm bekommen konnte; fo im 3. 1408, wo Dietrich bem Markgrafen etliche Taufend Schod bohmische Groschen ausjahlte, und dafur die Stadt Rathenow unterpfandlich, bas Schloß Frisad aber erblich erhielt 61). Sonnabends vor Estomibi, im Jahre 1409, zog Jodocus, nachdem er vieles Geld in der Mittelmark zusammengebracht und

biefes auch in ber Altmark zu thun vorhatte, eilig von Berlin burch Brandenburg nach Tangermunde. Bie er in der Neumart alle Stadte und die vom Abel verfams melt hatte, damit Jeder von seinem Leben eine Steuer geben follte, um bie verfetten Schloffer auslosen und ets was Bemerkenswerthes bamit ausrichten zu tonnen. fo machte er auch ben altmarkischen Stabten berartige Borfolage, und legte namentlich ber neuen Stadt Brandens burg 250 Schod bohmifche Grofchen auf. Much willige ten die Stabte und ber Abel in bes Markgrafen Berlangen, wiewol die Rathe ber Stabte Brandenburg, Briegen und Belig barwider maren, indem fie in Betrachtung zogen, baß ber namliche Markgraf Jodocus vor fechs Jahren einen ganzen Schat in ber Mark gesammelt hatte unter bemfelben Borwande, Die verfetten Schloffer und Stabte wieder einlofen zu wollen. Diefes hatte er aber nicht gethan, fonbern ben Schat nach Dahren fuhren und die Mart in Irrung und Unfechtung gelaffen. Da= ber bielten jest die Rathe ber genannten brei Stabte bies ibm vor, und erboten fich, bas Ihrige alsbann wil: lig beizusteuern und mas ihnen auferlegt murbe, ju geben, wenn sie faben, bag ber angebliche 3med wirklich verfolgt werbe. Endlich wurden jeboch auch fie von ben Rathen ber übrigen Stabte, welche ihre Privilegien gu verkaufen bereit waren, überrebet, nach bem Billen bes Markgrafen zu thun 64). Bu Tangermunde am Montage nach Trinitatis 1409 belieh Jodocus die Gebruber Schuls ten mit ben fanterelebifchen Butern im Dorfe Lagte 61). Bu Salzwedel am Sonnabend vor Johannis im genann: ten Jahre ichenfte er ber alten Stadt Galgmebel vier Wispel Roggen auf bem Felde zu Putlent 66), sowie er auch an eben bem Tage und Orte bem bort in ber Das rienfirche von hermann und Barthold Chuben gestifteten Altare bie ihm von benselben geschenften Renten und Binfen zueignete 61). Bieber zu Tangermunbe Sonns abends nach Maria himmelfahrt im genannten Jahre belebnte er ben Priefter Konrad Milterbes und beffen Brus ber Jacob mit verschiedenen Kornpachten aus einigen Dorfern in ber alten Mark "), und bestätigte bort zu Bartholomai ber Stadt Arneburg ben Besit bes hofes in Schluben "). Bu Berlin verfaufte er ber neuen Stadt Brandenburg die beiben Dorfer Poste und Judam "). Nachbem er ben Bergog Swantibor ju Stettin jum oberften Bermefer ber neuen Mart, und Rasparn Bans, herrn zu Putlig, mit Machtvollkommenheit in ber alten Mart und Priegnit zu regieren, verordnet hatte, jog er hinmeg, ohne etwas von ben verfegten Schloffern und Stabten eingelofet zu haben; vielmehr hatte er ein Schloß nach bem andern verfett und vertauft. Rach feinem Abzuge 11) ging es schrecklich in ber Mark her. Dem

<sup>64)</sup> Bruchstück aus haftitius bei Gerken S. 204. 205. Angelus S. 184 aus bem gleichzeitigen Buskervitius. 65) Urk. bei Gerken S. 200. Nr. 9. 66) Urk. bei Leng S. 523. 67) Urk. bei Gerken S. 201. 202. Nr. 10. 68) Urk. bei bem f. S. 202—204. Nr. 11. 69) Urk bei Käsker, Tanger mund. Denkwürdigk. S. 171. 70) Doc. Copiarii Brandenburg, Bzl. Gerken S. 178. 179. 71) Es war bieses bas legte Mal, daß Jedecus in die Mark Brandenburg tam; nach Leng.



<sup>54)</sup> Ruragefaste Geich, bes Lanbes Mabren. S. 112-114.
55) Doc, Copiarii Brandenb, No. 258.
56) Urt. bei Leng, Brand. Urt. S. 497. 518. 521.
57) Urt. bei bemf. S. 514.
58) Urt. bei Bille, Vita Ticemanni, Cod. diplomat. p. 251.
59) Doc. Copiarii Brandenburg. nach Gerten S. 174.
60) Angelus S. 182.
61) Latomus S. 334.
62) Bie Gerten S. 176 bemertt.
63) Pastitius, handicht. Mart.

Statthalter zu Stettin leifteten bie von Duigow feine Folge, fonbern fie und andere Abelige trieben Strafen: rauberei, und ber jum Sauptmann über die alte Mark gefehte Raspar Bans, herr zu Putlig, nahm mit Ges malt ben bei ber Stadt Bavelberg gelegenen prefpner Gee ein, welcher ben Gebrubern Sigismund und Johann, Cohnen bes verftorbenen Arnold Frifad, eines Bur: gers in ber neuen Stadt Brandenburg, erblich gehorte, und brangte fie mit Gewalt aus biefem Befigthum, in welchem fie weit über 50 Jahre von ihrem Grogvater und Bater ber gewesen maren. Wiewol fie fich mit Silfe und Beiftand bes Magiftrats ber neuen Stadt Brantenburg über folche Gewaltthat und Ungerechtigkeit bei bem Bergog Swantibor zu Stettin, bem bamaligen haupt: mann und Bermefer ber Mart, fdriftlich und munblich beklagten, an ben Markgrafen in Mahren Schrieben und sich auf das Sochste beschwerten, so konnten sie doch keine Silfe erlangen ?2). Nach ben Angaben mehrer neueren Schriftsteller 72) foll Jobocus im 3. 1410 bie Mart nochs mals verpfandet baben, namlich fur 40,000 bobmische Schod, an ben Markgrafen Wilhelm ben Reichen, mab: rend sie früher an Wilhelm ben Ginaugigen wirklich eine Beit lang verpfandet mar. Bon biefer zweiten angeblis den Berpfandung findet fich jeboch weber in einer Ur: funde noch in einem gleichzeitigen Geschichtschreiber eine Spur, und biefe irrige Ungabe ift baburch entstanben, baß bie Quellenschriftsteller ber erften Berpfanbung an ben Markgrafen Bilhelm nur beilaufig, ba gedenken, wo fie auf Jobocus, ber burch seine Konigsmahl Wichtigkeit erhielt, fommen, und fie alfo icheinbar fpater feben, als fie geschehen. Diesen Umftand überfaben neuere Geschicht: fcbreiber und vermutheten baber eine boppelte Berpfan: bung an zwei Markgrafen Wilhelm von Meißen.

Nach bem Tode bes Konigs Ruprecht, welcher sich am 17. Mai 1410 ereignete, machte ber Martgraf 30: bocus, als Pfandinhaber ber Mart Branbenburg, und weil er von dem Raifer mit berfelben belieben, Unspruche auf die Rurstimme und erklarte fich, wie der Rurfurst Rudolf von Cachfen, burchaus gegen eine neue Bahl, da man in Bengel bereits einen Raifer habe. Bengel's Brus ber bagegen, welcher als erblicher Rurfurft von Branben: burg gleichfalls auf bie brandenburgifche Rurftimme Un: fpruche machte, ftrebte felbst nach ber Raifermurbe. Unter ben Kurfurften herrschte überhaupt großer Zwist. Denn die beiden von Trier und von der Pfalz wollten ohne Bergug zur Bahl geschritten miffen, mahrent von maingifder und colnischer Geite ibnen entgegengefest wurde, daß die Gesandten der übrigen Rurfursten, namlich Wen: zel's, welcher wenigstens als Ronig und Kurfurft von Bohmen anzusehen fei, bes Kurfürsten von Sachsen und bes Jobocus als Rurfursten von Branbenburg erwartet werben mußten, ba fich biese enblich entschlossen hatten, ber Bahl burch Gefandte beizuwohnen 1. Als ihre Botichafter zu Frankfurt eingetroffen, ichritt man ben 1. Det. 1410 jur Babl; bie Stimmen ber funf in Gin= tracht mablenben Rurfursten, ber Erzbischofe zu Maing und zu Coln, bes Konigs von Bohmen, bes Bergogs von Sachsen und bes Jobocus als Markgrafen, mahlten ben zulett Genannten zum romischen Konige, funftigem Raisfer, und riefen ihn als solchen aus 73). Jodocus willigte in die geschehene Babl 16). Der an ber Spipe ber ibn Wählenden stehende Erzbischof Iohann von Mainz ent= foulbigte fich in einem Gircularschreiben an ben gangen Rlerus und bie Stanbe bes ungarischen Reiches wegen feis nes Betragens gegen Gigismund, welchen bie Gegenpar= tei, namlich Rurtrier, Rurpfalz und ber Burggraf Friedrich als Sigismund's Gefanbter am 21. Gept. 1410 jum romischen Konige ausgerufen batten "), und bemerkte uns ter anderm, er habe Gigismund's Gefandten, ben Burggrafen, nicht als brandenburgischen Gefandten anerkennen fonnen, weil Jobocus mit ber Mart Brandenburg form= lich belehnt fei und fich im wirklichen Befige berfelben Der Burggraf mit bem Ergbischofe Berner von Trier und bem Pfalggrafen Johann, welche bem Papfte ungehorfam feien, und nicht in ber Gnabe und Gemeinschaft bes apostolischen Stubles ftanben, habe auf dem Rirchhofe ber Bartholomausfirche obne alle Be= obachtung ber gewöhnlichen Feierlichkeiten, und ohne auf bie Abwesenden zu warten, Sigismund gewählt; er ba= gegen habe nach Ankunft berfelben mit reifer Uberlegung ber Umftanbe und Erfullung alles Rothwendigen, auf eine kanonische und rechtmäßige Art ben Jodocus erwählt, von bem er hoffe, bag auch Gigismund ibn als Raifer anertennen und bas von ibm Beschehene gutheißen merbe 26). In bem Wiberlegungsichreiben, welches einer ber Unbanger des Konigs Sigismund verfaßte, beißt es unter ans berm, Sigismund habe bis baber immer bas Recht behals ten, ben Reichsberathichlagungen als Rurfurft beigumob= nen; man hatte ihn alfo auch gur Bahl rufen follen, in= bem burch bie Pfandschaft zwar der Genufi ber Gintunfte,

Meinung (in ben brandenburg. Urtunden S. 524) mare Jobocus überhaupt nur breimal in ber Dart gemefen, nach Gerten's Rech: nung (Entwurf ber Geschichte Marggrafens Joboci S. 179) bages gen etwa neunmal.

<sup>72)</sup> Saftitius bei Berten S. 206. 207. Schwarz (Pommerich. Lehnehift. S. 489), Dithmar (Entwurf ber brandenb. Staatswiffensch. S. 29. §. 12), Denbrich (Entwurf ber die Mart Brandenb. betreff. Sachen. 2. Ih.). Die Angaben ber genannten Geschichtschreiber finben fich jufammengestellt bei Gerten (G. 182), welcher fie (G. 181-183) beleuchtet, und aus ben bon ibm beigebrachten Gegengrunden bie Folgerung giebt, baf biefe angebliche Berauferung ber Mart an ben Martgrafen Bilbeim mit Recht gu bezweifeln fei.

<sup>74)</sup> Bgl. Comibt, Gefch. ber Teutschen. 7. Bd. 11. Cap. 4. 3b. Ulmer Musg. von 1784. G. 71. 72. 75) Ergablung von ber Bahl Joboci jum romifchen Ronig bei Dlenfchlager, Ur-tundenbuch jur Gulbnen Bulle. Rr. 75. C. 181-183. Bertundigung ber Babl Jodoci burch Kurmaing, Rurebln und burch bie bobe mifche und fachfifche Gefandtichaft bei bem f. Rr. 75. G. 185-188. Acta electionis ap. Weneker, Apparatus electionis, p. 304. 305. 76) Andreae Ratisbonensis et Jo. Chrasti Chronicon ap. Eccardum, Corp. Hist. T. I. p. 2144. 77) Berfunbigung ber Bahl Sigismundi bei Dienfchlager Rr. 74. S. 183-185. 78) Joannis Moguntini et Friderici Electoris Boistola Bucyclica ad universum Clerum et ordines Regni Ungariae ap, Schannat, Vindem, Litter, Collect. II. p. 150 et ap. Gudenum, Cod. Diplom, T. IV. No. XXI, p. 61 sq.

nicht aber zugleich bie Rurftimme auf Jobocus übertra: gen worben fei; maren bie Feierlichkeiten bei ber Bahl Sigismund's nicht beobachtet worben, fo fei ber Ergbis schof von Maing felbst schuld, welcher bie auf Gigiss mund's Geite ftebenben Rurfurften baran gehindert u. f. w. 19). Bon Bengel wurde bagegen bie Bahl bes Jobocus jum romischen Konige anerkannt "), ohne baß jener aufgehort hatte, fich als Raifer zu betrachten; er stellte fich namlich auf ben Standpunkt fruberer Raifer, welche noch bei ihren Lebzeiten ihre bereinstigen Nachfols ger auf bem Raiferthrone unter bem Titel romifcher Ros nige wahlen ließen, wie auch Wenzel's Bater, Kaiser Rart IV., noch bei Lebzeiten feinen Gobn romifchen Ros nig hatte werden lassen. Bur Belagerung Frankfurts nach dem Brauche des zum romischen Konige Erwählten rustete sich Iodocus"). Aber wahrend dieses geschah, starb er zu Brunn am 8. Jan. 1411, sodaß er seine Wahl zum Konig nur sechs Monate überlebte, in einem Alter von fechzig Jahren 12). Er wurde ju Brunn mit dem königlichen Scepter und Reichswappen begraben 33). Erzbischof Johann erließ am letten Februar bes genanns ten Jahres an Die Stadt Franffurt bie Berfundigung eis nes neuen Bahltags nach Absterben bes Ronigs Jodo: cus "'), und Sigismund wurde nun romischer Konig. Da Jobocus ohne Leibeserben gestorben mar, fiel die Mark Branbenburg an ben Ronig Sigismund gurud, welcher fie an ben Burggrafen Friedrich von Rurnberg verpfans bete, und Mabren tam an Bengel 11). Ginen glangenben Ramen hat fich Jodocus in ber Geschichte nicht gemacht; nach ber Bemerkung eines Geschichtschreibers foll er in feinem gangen Leben nichts Denkwurdiges gethan haben, außer bag er feinem Bruber Procopius bas Erbe entrig 46). Indessen barf boch sein großer siegreicher Beereszug nach Ungarn nicht überfeben werben. Aber biefen icheint man balb vergeffen zu haben, weil er fich in ber Mart Bran: benburg burch Sabsucht, leere Borfpiegelungen und auch anderweitig verhaßt machte und feinen Ramen beschimpfte. Er wurde namlich ber große gugner genannt, weil er

79) s. das Weitere in der Refutatio Contentorum in Epistola Ancyclica dei Schannat als Andang zu dersethen und dei Gudenus a. a. D. Rr. So. S. 72 sg. Bgl. Schmidt a. a. D. E. 73-75. So) Aenens Sylvius, Comment, lid. III. in lidros Ant. Panormitani de dictis et sactis Alphonsi Opp. p. 489. Czechorod, Mant. Murav. Lid. IV. Cap. III. sine. Theodoricus a Nyhem, Vita Joannis XXIII. Lid. I. Cap. 34. S1) Andrens Ratischon. et Chrasti Chronicon p. 2144. 2145. Man vgl. Eders dard Bindeck Cap. 36. S. 1089, welcher, nachdem er von der zwiespättigen Königswahl zu Frankfurt gehandelt, weiter der merkt: "Unterdessen schig Sigismund zu dem Markgrasen Ischt von Mähren, seinem Vetter, und tieß ihn fragen, od er gen Frankfurt ziehen wellte, das römische Reich zu "behalten" (erhalten und behaupten). Da entdet er ihm: Ja! er wollte römischer König werden und gen Frankfurt ziehen. Da entdet ihm König Sigismund, er wolle gen Mähren ziehen, und bereitete sich auch dazu mit Leuten und mit Gute." Aber unterdessen stab dazu mit Leuten und mit Gute." Aber unterdessen stab dazu mit Leuten und mit Gute." Aber unterdessen stab dazu mit Leuten und mit Gute." Aber unterdessen stab Dedeus. S2) Pessina Lid. IV. Cap. III. S3) Andreas a. a. D. S. 2145. Chronicon Carionis Lid. V. p. 198 b. S4) Bei Dlene Ratisle, Chron. Bavariae, p. 42. S6) Chron. Carionis. Lid. V. p. 197 b. p. 198 a.

ben Kausleuten von Aachen, Coln, Mainz, Nurnberg, Regensburg und andern mehr sein surstliches Geleite nach der Stadt Brunn gegeben, und doch ihnen all ihr Gut nahm und sprach: "Man hat es auch auf dem Felbe ge-nommen (d. i. geraubt): es ist also gut, wir haben auch es genommen." Doch ward ein Theil des Gutes nach des Markgrafen Tode wieder bezahlt ".).

2) Jodocus der Beilige (Judocus, frangosisch St. Josse), ein Sohn bes Konigs Juthaël von Bretagne, lebte im Rlofter Lan-Mailmon, ohne Monch geworben gu fein, als ihm fein Bruber Jubicaël, welcher ihrem Bas ter auf bem Throne ber Bretagner gefolgt mar, aber bie Rrone niederlegen und in das von ihm gestiftete Rloster de Saint Meen et Gaël gehen wollte, die Regierung anbot. Jodocus nahm den Antrag kalt auf, und verlangte acht Tage Bebenfzeit, ba er ihn nicht fogleich verwerfen wollte, weil Weigerung und Wiberftand ben Furften bahin gebracht haben murbe, ibn ju gwingen, feine Unerbietungen anzunehmen. Die Frift verlangte er nicht, um zu überlegen, ob er die Krone ausschluge ober ans nehme, sondern um auf Mittel zu benten, der angebotes Bahrend feine Ginbilbungs: nen Burbe zu entfliehen. fraft fich mit verschiedenen Mustunftsmitteln beschäftigte. fab er einige Unbekannte in Pilgertracht vor ber Pforte Auf seine an sie ges von Ban: Mailmon vorübergeben. richtete Frage, wohin fie wollten, erhielt er gur Antwort: nach Rom. Jodocus fab biefes als ein ihm von Gott bargebotenes Mittel an, feine Berlegenheit zu befeitigen, bat fie, einen Augenblick zu warten, ging wieber binein und nahm in seinem Bimmer einen Stock und eine Schreibtafel, ichlog fich in Pilgertracht ben Pilgern an, und reifte ab, ohne von Temanbem bemerkt zu werben, und beeilte fich, ber Emfigfeit berjenigen zuvorzufommen, welche fein Bruder ihm nachsenden fonnte. Nachbem er mit seiner Reisegesellschaft über ben Blug Conisnon gefest mar, bat er fie, ihm bas Saar abzuschneiben und ihn jum Beiftlichen ju machen. Nachbem bies geschehen und Jobocus alfo jum Kleriter gemacht worben mar, ging biefer mit feinen Gefahrten nach Avranches, Chartres und nach Paris, wo fie fich eine Beit lang aufhielten. Uns ftatt von Paris den Weg nach Rom ju nehmen, wie fie Unfangs beabsichtigten, begaben fich bie Dilger nach ber Stadt Amiens. Der beilige Furstenfohn folgte ihnen auch babin, weil er noch keine besondere Absicht hatte, und nur barnach ftrebte, von gangem Bergen Gotte ju bienen; es war ihm gleich, an welchem Orte es geschebe, wenn er nur baselbst unbekannt bliebe. Bon Amiens wandten fie fich gegen Rorben, gingen bis zu bem Fluffe Muthin vor, fetten über benfelben und famen gur Stabt St. Petri ober St. Pierre, wo fich Saimon, ber Graf ober Bergog bes Landes Ponthieu, ein ausgezeichnet tugenbhafter Fürft, Er nahm fie auf und behandelte fie mabrend drei Tage sehr liebevoll. Wahrend dieser Zeit beobachtete er sorgfaltig bie Miene, bas Betragen und bie Reben feiner Gafte, und bemertte balb, bag Jodocus, obgleich ber Jungfte, boch ber am beften Erzogene, ber Frommfte

<sup>87)</sup> Eberharb Binbede Cap. 25. S. 1089.

und Beiseste unter ihnen war. Uberbies fant er an ihm einen fanften, liebreichen und aufrichtigen Charafter, wels cher ibm bas Berg gewann. Er entschloß fich baber, alles Mögliche zu thun, um ihn gurudzuhalten, bat ihn insbesondere febr inftandig, in feinem Saufe ju bleiben. Man hat Ursache, zu schließen, ber junge Fürstensohn habe weniger Berbienst und Beiligkeit an feinen Gefells schaftern erfannt, ale er Anfangs vorausgesett hatte. Benigstens glaubte er, bag ein manbernbes und berumschweis fendes Leben eher ein Mittel sei, sich zu zerstreuen und bie Beiligkeit zu verlieren, als fie zu erwerben. balb tonnte es ibm nicht fcwer fallen, fich ben Bitten Haimon's zu fugen. hierüber erfreut, gab ber Bergog feinen Gefellichaftern febr betrachtliche Gefchente, um fie über ben Berluft bes Jodocus zu troften, und erlaubte ihnen, sich zurud zu begeben. Gieben Jahre mar Jobos eus in Saimon's Saufe. Der Bergog, von ber Beiligs keit feiner Lebensweise erbaut, ließ ibn jum Priefter orbiniren, und munichte, baß er Taufzeuge bei feinem Gobne werde. Aber bas garte Gemiffen bes Jodocus machte ibm Bormurfe, bag er in ju großem Bohlftanbe und ju gros fer Bemachlichkeit lebe und in biefem Saufe ju fehr geschabt werbe; er entschloß sich baber, in irgend einer Einobe ein Leben zu führen, wie die vollkommenften Gin-fiedler zu gan-Mailmon. Da Saimon ihn von biefem Entschlusse nicht abbringen konnte, erlaubte er ibm, einen Ort ber Burudgezogenheit in ben ihm zugehörigen ganbern zu mahlen. Jodocus heiligte baselbst mehre Gin: oben, und starb endlich hochbejahrt an ber Mundung ber Canche. Geit einer Reise nach Rom batte er eine Abtei anzulegen angefangen, welche von ihm ben Ramen Abbatia St. Jodoci ober L'Abbase de St. Josse ethielt, und ein berühmter Ballfahrtsort mar '). Gein Tob er: folgte am 13. Dec. gegen bas Jahr 676 2). Seine Bes schichte ober vielmehr bie Legende von ihm enthalten bie Acta S. Jodoci. (Ferdinand Wachter.)

3) Jodocus Pratensis, f. Josquin de Près.

B. Geographie. 1) Jodocus (St.), bei Billichzgrat, windisch Sv. Jobst. ein zum Bezirke Billichgratzgehöriges Dorf im abelsberger Kreise Krains, westlich von Laibach gelegen, mit einem katholischen, im 3. 1682 errichteten Bicariate (Dekanat Oberlaibach, Bisthum Laibach) von 953 Seelen, mit zwei Kirchen, starkem Baldzstande und einer Gebirgsumgebung, die geognostisch merkzwurdig ist. (G. F. Schreiner.)

2) Jodocus (St.) in Tyrol, f. Jodok (St.).

JODOCUSTIIALER nennt man eine Reihe von Thalern, welche bie Grafin Maria von Jever pragen ließ und die daher vor das Jahr 1573 zu sehen sind.

Ihr Avers zeigt ben komen Jevers mit ber Umschrift: MARIA. GEBO. DOC. V. FR. T. JEVER. R. O. W.; auf bem Revers aber sieht man ben heil. Jodocus im Ritterharnisch, Schwert und Fahne in ben Handen tragend unter ber Umschrift: SANCTVS. IODOCVS. MARTIR. Diese Thaler, welche man unter einem zwiez sachen Gepräge hat, gehören zu ben seltensten unter ben jeverschen Thalern. (G. M. S. Füscher.)

Jodoform, f. Jodformyl.

JODOHYDRARGYRAS, ates (chemisch). Gatz tungename von Bonneborff gebildet für die von ihm entbeckten Jobsalze, worin Quecksilberjodid die Rolle ber Saure spielt; s. Jodquecksilber. (Duftos.)

JODOIGNE, Fabrifftadt von 4000 Einwohnern in Subbrabant (Belgien), an beiben Ufern ber Gette (Rebenfluß ber Dyle), an bem Straßenknoten, ber bie Etrasgen von Namur nach Tirlemont und von Kutich nach Lowen verbindet.

JODOK (St.), ober Vals, eine Gemeinde des landsgerichts Steinach, im Rreise Unterinn: und Wippthal der gesürsteten Grafschaft Tyrol, im valser Thale, in der Adhe des Einganges in das Thal Schmirn, mit 102 größtentheils zerstreuten Hausern, 597 Einwohnern, welche sich meist von der Viehzucht ernähren, einer eigenen im J. 1687 zu Stande gesommenen kathol. Expositur der Pfarre Binsdisch Mabren (Bisthum Briren), einer viel alteren katholischen Kirche und einer Schule. Der einen hertlichen Andlick gewährende Alpeiner-Firner ist ob der schonen Krysstalle merkwürdig, die dort gesunden werden. Den hinstergrund des Thales schließen sehr schonen Eisberge reich der Wässelfert werden.

JODOKUSBERG (der), St. Joduci, auch St. Jodocus auf dem Berge, eine dum Werbbezirke kaak geshorige Gemeinde, im laibacher Kreise Oberkrains, nur eine Stunde von Krainburg entsernt, mit einer eigenem um das J. 1600 aus der Pfarre St. Martin errichtetem katholischen Kapellanei, und einer berühmten, auf einem Berge, von dem man eine sehr weite Umsicht über das Savethal hat, gelegenen Wallfahrtöfirche (Delanat Krainburg, Bisthum Laidach). (G. F. Schreiner.)

JODONYL, Onpljobur. Berbinbung von Iob mit einem eigenthumlichen Rohlenwassersloffradical, welches Berzesius in der dritten Ausgabe seines Lehrbuchs VIII, 699 Onnl nennt, von andern aber auch Mesityl genannt worden ist. Es wird auf die Weise bereitet, daß man auf Iod in einem unten zugeschmolzenen Glasrohre das doppelte Bolumen Essiggeist gießt, und ein hinreichend großes Stud Phosphor hinzugibt. Die Masse erwärmt sich gelind, und nachdem alle wechselseitige Wirfung beendigt ist, schüttelt man das Liquidum mit Wasser, welches das Jodur in Gestalt einer farblosen, digen Flussgeit, deren Eigenschaften vom Entbeder, Kane, nicht weiter beschrieben worden sind, abscheidet. Sie hat leine große Beständigkeit und zersetzt sich leicht in Jod, Jodwasser, stofffaure, Onpl und Kohle.

JODOPLUMBAS, ates (chemisch). Gattungename von P. Boullap gebildet fur bie von ihm entbedten Bers

<sup>1)</sup> Magnum Chronicon Belgicum, ap. Pistorium, Rer. Germ. Scriptt., edit. Struvii. T. l. S. 279. 2) So nach Lobineau (Histoire de Bretagne) S. 24—26, welchem wir bei dieser Darstellung gesolgt sind. Nach Abelly (Vie de St. Josse) starb Jodocus 653, in welches Jahr Jod. Arithemius (Comp. Annal. Lid., Frants. Ausg. der Opp. Hist., von 1601. P. l. p. 55) des Jodocus Tod stept; nach Madillon (Acta Sanctorum Ordinis St. Benedicti. T. II.) im J. 663.

bindungen des Bleisobids mit andern Johmetallen; f. Joddlei. (Duftor.)

JODOSMIUM. Die möglichen Berbindungen des Jods mit Osmium find bis jest weder dargestellt; noch untersucht worden; nur soviel wird erwähnt, daß eine Auslösung von Jodsalium in einer Auslösung von osmiumschloriges Chlorsalium nach langerer Zeit einen schwarzen Riederschlag und eine blauliche Farbung der Flussigkeit bewirkt. (Duflos.)

Jodoxyd, f. Jodsauerstoff.

JODPALLADIUM. Laffaigne, welcher unlängst Berfuche über die Berbindungen bes Palladiums angestellt bat, tonnte nur eine Berbindung Diefes Metalles mit Job bervorbringen, namlich bie bem Pallabiumorybul entspres dende Jodftufe, alfo Pallabiumjobur, Jodetum palladosum, in 100 Theilen aus 29,66 Metall und 70,34 3ob Es entfteht icon in einem gemiffen Grabe, wenn fein gertheiltes Pallabium bei einer richtig getroffes nen Temperatur ber Ginwirfung von Job ausgesett wirb; am ficherften aber wird es burch Fallung bes falpeterfaus ren Pallabiumorodule mit einer Lofung von Jobkalium gewonnen. Das Pallabiumjobur fallt babei in ichwargen Floden nieder, Die nach bem Trodnen eine klumpige Daffe von glafigem Bruche bilben und leicht zu Pulver gerries ben werden fonnen. Es enthalt 5 Proc. Baffer, welches bei gelinder Erwarmung fortgeht. In boberer Temperas tur entweicht Job und es bleibt endlich reines Pallabium jurud. In Baffer, Alfohol, Ather und Salzfaure ift es unloblich. Bon Jobtalium wird es beim Rochen gu einer weinrothen Fluffigkeit geloft, woraus ein zerfliefli= des Doppelfalg in schwarzgrauen tubischen Arnstallen ans Won Agammoniat wird es ohne Farbe aufgefcient. loft, und biefe Bofung gibt beim Berbunften ober Gatti: gen bes Ammoniats mit einer Gaure einen pommerangen= gelben Niederschlag, welcher eine Berbindung von Palla: diumjodur mit Ammoniak zu fein scheint. Bon Kali wird es zerfett unter Fallung von Ornbul. (Journ. de Ch. méd. 1835.) (Duflos.)

JODPHOSPHOR. Jod vereinigt fich mit Phos= phor in emehren Berhaltniffen. Die Bereinigung findet immer un ter Barmeentwickelung fatt; bei Luftzutritt bricht bas Gemisch in violette Flammen aus, 1 Ih. Phos: phor gibt mit 6 bis 8 Th. Job eine pommeranzengelbe Berbindung, welche bei + 100° schmilzt und unveranstert sublimirt. Durch Baffer wird sie zerseht, Jodwass ferflofffaure und phosphorige Gaure erzeugt und Phos: Letterer ericeint roth, wenn man phor abgeschieben. weniger als 6 Th. Jod auf 1 Th. Phosphor genommen hatte. Dit 12 Ib. Job verbindet fich Phosphor ju einer dunkelgrunen frostallinischen Daffe, welche bei + 29° schmilgt und von Baffer in Jodmafferflofffaure und phos: phorige Caure gerfett wird. Mit 20 Ih. 3ob erhalt man eine schwarze Masse, welche bei + 46° schmilgt, und fich beim Auflosen in Baffer in Jobmasserstoffsaure und Phosphorfaure verwandelt. Sat man noch mehr Job genommen, fo wird die Auflofung braun von Job, welches bon ber Jobmafferstofffaure aufgenommen wirb. (Duftor.) JODPLATIN. Die Berbindungen des Platins mit Iod sind von Lassaigne untersucht worden, welcher zwei Arten derselben darstellte, namlich Platinjodur, jodetum platinosum (43,85 Platin und 56,15 Iod) und Platinjodid, jodetum platinicum (28,08 Platin und 71,92 Iod). Unmittelbar lassen sich beide Körper nicht mit einsander vereinigen, und auch dann nicht, wenn man das Platin mit einem verdunnten Gemische von Iodwassersossessischen Salpetersäure behandelt. Die einzige Art, die zum Biele sührt, ist die Zersetung der entsprechenden

Chlorverbindungen mit Jobtalium.

Das Jodur wird erhalten burch Digeriren von Plas tinchlorur mit einer etwas concentrirten Auflosung von Jobtalium, ober burch 1/4 ftundiges Rochen bamit. Das Chlorur wird babei in ein ichwarzes ichweres Pulver verwandelt, welches nach bem Muswaschen mit Baffer nichts anberes als Platin und Job enthalt. Nach bem Trodnen bilbet es ein toblichwarges Pulver, welches die Ringer fcmargt, meber Beruch noch Gefchmad bat, in ber Luft, im Baffer und Altohol unveranderlich ift. In hoberer Temperatur gerfallt es in Job und Platin. In Schwes felfaure, Galpeterfaure und Galgfaure ift es unloslich. Bon Jobmafferstofffdure wird es in geringer Menge mit Jobfalium loft bei langem Ros rother Farbe aufgeloft. den damit etwas bavon auf und farbt fich gelblich, aber eine bestimmte Berbindung scheint bamit nicht gu ents fteben.

Platinjobib wird gebilbet, wenn ein bis zur volligen Neutralitat abgedampftes Platinchlorid in Baffer geloft und mit Jobtalium bermifcht wirb. Die Fluffigfeit wird weinroth, ohne daß fich ein Niederschlag bilbet, erhibt man fie aber, so trubt fie fich und sest Platinjobid ab. Enthalt sie freie Salpetersaure, so wird zugleich Job ges fallt. Das ausgewaschene und getrodnete Platinjobib ift fcwarz, abschmutend und frystallinisch, gestoßenem Brauns Es ift in faltem und fochendem Baffer ftein abnlich. untoslich; etwas loslich in Beingeift. Diefe Bofung wird beim Abdampfen gerfett und hinterläßt Jodur. Bei einer bis ju + 131° erhoheten Temperatur verliert es bie Balfte bes Jobs und wird ju Jobur. Es wird von Gaus ren weber zerfest, noch aufgeloft, von Ronigswaffer und Chlor aber langfam in Chlorib verwandelt. Bon 300= mafferstofffaure wird es aufgelost; bie Auflosung, im lufte leeren Raume über Schwefelfdure verdunftet, hinterlagt jobs mafferftofffaures Jobplatin als eine Bermebung von feberars tig verwachsenen Rabeln, welche berb und zusammenzies bend, aber nicht fauer ichmeden, an ber Luft feucht merben, beim Erhiten zuerft Jobmafferftofffaure, bann Job entweichen laffen und Platin von ber Form ber Rroftalle hinterlaffen. Außerdem ftellte Laffaigne noch mehre ans dere Berbindungen bes Platinjodids dar, fo mit Kaliums, Matrium s, Ammonium s, Barpums und Binfjobib, burch Auflosen bes Platinjobibs in ber Losung bes einen ober bes andern ber genannten loslichen Johmetalle. Gie find fo jufammengefest, baß bas elektronegative Platinjobib zweimal soviel Job enthalt, als bas bafifche Jobib. Die Raliumverbindung bilbet eine bunkelrothe Bofung, welche beim Abbampfen fleine ichwarze, rechtwinkelige, vierfeitig

gugespitzte Prismen absetzt, die in Beingeist unlöslich sind. Das Natriumsalz ist zerstießlich und in Alkohol löslich. Das Ammoniumsalz krystallisiert in kleinen, dunztelbraunen quadratischen Tafeln. Das Barpum: und das Zinksalz sind zerstießlich. (Ann. de Ch. et Pharm. Ll., 113.)

(Dusso.)

JOPPOMADE nennt man einige Mischungen von Job allein, ober von Job und Jobkalium, ober auch von Jodquecksiber mit Fett in abweichenden, den Umständen angemessenen Berhältnissen, welche als äußere Heilmittel angewandt werden, und besonders von Lugol empsoblen worden sind. (Journ. de Pharm. Juillet 1835. Pharmac. Centralblatt. II, 520.) (Duftos.)

JODQUECKSILBER. Berbindung bes Quedfil: bers mit Job, wovon brei Arten befannt finb, namlich Quedfilberjobur, Jodetum hydrargyrosum (100 Qued: filber + 62,38 3ob), Quedfilberfesquijobib, Jodetum sesquihydrargyricum ober hydrargyroso-hydrargyricum (100 Quedfilber + 93,57 Job) und Quedfilber: jobib, Jodetum hydrargyricum (100 Quedfilber + 124,76 3ob). Das Quedfilberjobur wirb erhalten, wenn 8 Th. Quedfilber und 5 Th. Job anhaltend jusammen: gerieben werben, wobei man bem Gemenge, wenn es eine rothliche Farbe angenommen bat, Alfohol in fleiner Portion gufett, bis ein grunes Pulver mit einem Stich ins Gelbliche entstanden ift. Es ift ein gelblich grunes Duls ver, welches beim Erbigen vorübergebend roth wirb, bei rafchem Erhiben fich unverandert fublimirt, bei langfamem Erbiben aber in Jobib und Metall zerfallt. Es ist in Baffer und Beingeift untoblich; burch Jobtaliumibfung wird es gerfest. Unter Baffer dem Sonnenlichte ausges fest wird es bunkelolivengrun, und bas Baffer enthalt Jobmafferstoff aufgeloft. Das Quedfilberfesquijobib, wels des auch ale eine Berbindung von Jodur mit Jodid bes trachtet, baber auch als Quedfilberjoburjobib bezeichnet werben kann, entsteht, wenn eine guedfilberorpbulbaltige Auflosung von Quedfilberoryd in Salpeterfaure mit einer Bofung von Jobtalium gefällt und ber abgefonberte Ries berfcblag bann bei gelinder Barme mit einer Rochfalglo: fung bigerirt wirb. Diefe loft Quedfilberjodib auf und lagt ein gelbes Pulver gurud, welches bas Gesquijobib ift. Dan tann es auch erhalten, wenn man falpeterfaus res Quedfilberorybul mit Jobfalium fallt, worin man auvor halb foviel Job aufgeloft hat, ale bas Salz bes reits enthalt. Das gelbe Jobur fallt bann fogleich nie: In der Siedebige wird es zerfett in Jobib und metallifdes Quedfilber. Das Quedfilberjobib, ober bie Berbindung bes Quedfilbers mit ber größten Menge Job, die es aufzunehmen vermag, bilbet fich fowol unmittelbar burch Busammenreiben beiber Elemente in ben geborigen Berbaltniffen, als auch burch Bechfelgerfetung von Qued: filberchlorib ober falvetersaurem Quedfilberorob und Job: talium, wenn beibe in verbunnter Auflofung und in ben geborigen Berhaltniffen jufammengemischt werben. Der Riederschlag ift ein scharlachrothes Pulver, welches in einem Uberschuffe ber einen und ber andern Auflosung toblich ift. Wird es in einer nicht zu concentrirten, fochendheißen Bo: fung von Jobtalium bis gur Gattigung aufgeloft, fo icheibet

fich beim Ertalten ein Theil bes Jobibs in schonen rothen Arpftallen ab, beren Grundform ein Quabratoctaeber ift, die aber burch ftarte Abstumpfung ber Spigen Tafeln Birb es in einem paffenben Gublimirapparate geschmolzen, so sublimirt es in gelben rhomboidalen tafel: formigen Kroftallen, die ein gerades rhombisches Prisma gur Grundform haben, und nach einiger Beit, zuweilen ohne außern Unlag, zuweilen erft, nachdem fie irgend einen mechanischen Druck erfahren haben, roth werben, indem fie unter einer judenden Bewegung in die erftere Arpstallform übergeben. Diefer Dimorphismus murbe guerft von Mitscherlich beobachtet (Poggenborff's Unn. XXVII. 116). Das Quedfilberjobid ift in Baffer fo wenig loslich, bag eine Auflosung von 1 Gr. Jobtalium in 6000 Gr. Baffer noch burch Bufat einiger Tropfen verbunnter Quedfilberchloridibfung rothlich getrubt wirt. In Altohol, Salgfaure; Salmiattofung ift es, besonders mit Dilfe von Barme, viel loblicher, und froftallifirt beim Erfalten ber Bofung in rothen Arpftallen. In concentrit: ter Jodwafferstofffaure loft es fich in einer folden Proportion auf, daß die Quedfilberverbindung doppelt foviel Job, als bie Saure enthalt. Diefe Berbindung fann aber nur in fluffiger Form eriftiren, und Baffer ichlagt baraus die Balfte bes aufgeloften Jobibs nieber. Aufer: bem bilbet bas Quedfilberjodib noch eine nicht geringe Angahl von Doppelverbindungen, sowol normale, b. h. Berbindungen von Quedfilberjobid mit einem andern Job: metalle, sogenannte Jodobybrargyrate ober jodquedfilber: faure Salze, als auch anomale, b. h. Berbindungen ben Quedfilberjobib mit einem zweiten ungleichnamigen Gliebe.

Die normalen Quedfilberjodibfalze tonnen in brei verschiebenen Gattigungsgraben eristiren; Die beiben 30: bure enthalten namlich barin entweber gleichviel Job, ober bas Quedfilberjobib enthalt zweis ober auch breimal fo: viel als bas bafifche Jobur. Die mittlere Berbinbung scheint im Allgemeinen die bestanbigste und am leichteften froftallifirbar ju fein. Das lettere breifach:jodquedfilber: faure Ralium wird erhalten, wenn eine Auflofung von Jobtalium mit einem Überschusse von Quedfilberjobie getocht wirb. Beim Ertalten gerfett fich biefe Auflofung, h des Quecksilberjodids krystallisirt beraus und in der Fluffigfeit bleibt bas zweifache Galz und froftallifirt burch Abbampfen in prismatischen glanzenben schwefelgelben Rroftallen, welche brei Difchungegewichte Kroftallmaffer enthalten. Es verandert fich nicht in ber Luft, verliert beim Erhipen sein Baffer, schmilgt bann gu einer rothen Fluffigfeit, aus ber fich bei boberer Temperatur bas 30: Baffer gerfest es in fich abicheibenbes bib fablimirt. Quedfilberjobib und aufgeloft bleibenbes einfach : jobqued: filberfaures Jodfalium. Altohol und Ather lofen es ohne Berfetung auf. Dit Jodnatrium entsteben entsprechente Berbindungen, von benen jeboch nur bie mit gleichen Mifchungsgewichten von beiben Elementen einige Beftan: bigfeit hat, und auch biefe wird beim Gintrodnen in ber In ber Luft gerflieft fie, gerfest fic Warme zerfett. aber nicht. Jobammonium bilbet ebenfalls biefe brei Ber: bindungen, von benen bie mittlere ben Rroftallen von Raliumfaly fo abntich ift, baf fie im Aufern nicht von

einander zu unterscheiben find. Auch bie Radicale ber als falischen Erben geben Diefe brei Gattigungeftufen, Die inbeffen von geringer Bestanbigfeit finb. Dies ift noch mehr mit Bint ber Fall. Das breifache Bintfalz, breis fach jodquedfilberfaure Bintjobur, welches nur in beifer Auflosung eristiren fann, fest beim Erfalten besonbers

fcon ausgebilbete Quedfilberjobibfroftalle ab.

Bu ben anomalen Jobohnbrargpraten gehoren 1) bas schwefelbafifche Quedfilberjobid, welches entfteht, wenn bas Jobid mit einer ungureichenben Menge Schwefelmaf: ferftoffes behandelt wird, und aus 2 Mifchungsgewichten Schwefelquedfilber auf 1 Mifchungsgewicht Jodquedfilber befteht; 2) bas falpeterfaure Quedfiberoryb : Quedfilber: jobib, welches entsteht, wenn man eine flebendheiße Ed: fung von falpeterfaurem Quedfilberoryd halb mit 3ob= falium ausfallt, und die filtrirte flare Fluffigfeit abdampft. Es schießt in glanzenden rothen Arpstallschuppen an, wels de von tochendem Baffer gerfest werden; 3) ferner eine nicht geringe Ungahl von Jodohybrargpraten mit Chlorba= fis, 3. B. mit Chlorkalium, Chlorammonium, Chlorna: trium, Quedfilberchlorib, von benen indeffen mehre nur in fluffiger Form eriftiren. Bom Quedfilberchlorojobid find zwei frostallifirbare Urten befannt, Die eine aus einer gleichen Angahl von Difchungsgewichten beiber Elemente, die andere aus 1 Mischungsgewicht Jobib und 2 Mi: schungsgewichten Chlorid bestehend. (Ann. de Ch. et Ph. XXXIV, 337, 142, XXXV, 71. Poggendorff's Inn. Schweigger's Journ. XLIX.) (Duflos.)

JODRHODIUM. Die Berbindungen bes Jobs mit Rhobium find noch nicht untersucht; nur soviel wird er= wahnt, baf Jobfalium in Rhobiumorybauflofung eine febr dunkele Farbung und endlich einen geringen Niederschlag verurfact. (Duflos.)

JODSALZE, jodosalia, jodosels. Man bezeich: net mit biefem Ramen im chemischen Spftem eine befonbere Claffe von Jodverbindungen zweiter Ordnung, in benen bas eine ober bas andere Blieb, ober auch beibe Job als elektronegativen Bestandtheil enthalten. Die letz tern, b. b. biejenigen von biefen Berbindungen, beren beibe Glieder Jod als elettronegativen Bestandtheil ents halten, ftellen bie normalen Jobfaige bar; es gehoren babin die Berbindungen bes Jodmafferstoffs mit Jobblei, Jodgold, Jodplatin, Jodpalladium, Jodquedfilber, Jobs tellur, welche mit bem gemeinsamen Battungenamen Job: bodrate (Jodhydrates) bezeichnet werden; ferner die Ber-bindungen des Jobbleies, Jodquedfilbers, Jodfilbers mit Bu ben anomalen Job: den Jobleichtmetallen u. m. a. falzen gehören die Berbindungen des Jodquedfilbers mit Quedfilberchlorid und andern Chloriben, Die Berbindun= gen bes Quedfilbers, Gilbers und Raliumjodids mit fals peterfaurem Quedfilberornd (Unn. ber Pharm. XXIX. 326) u. m. a. (Duflos.)

JODSAUERSTOFF. Das 3ob geht mit Sauer: floff mehre Berbindungen ein, und zwar werben in ches mischen Schriften erwähnt: Jodoryd, jodige Saure, Jod: faure und Uberjobfaure, aber nur bie beiben lettern find genau unterfucht und ihre Eriftenz außer 3weifel. 3ob: orzduljodige Sauren find von Sementini angegeben (Journ.

of the Roy, Instit. II, 77. Journ. de Pharm. XXI. 254), ihre Eriften aber noch son feinem andern Chemi= ter bestätigt worben, baber sie hier süglich übergangen

werben tonnen. Man val. Jodnatrium. Die Jodfaure (Acidum jodicum, acide jodique; jodie acid) ift biejenige Jobsauerftoffverbindung, worin 1 Mischungsgewicht Job mit 5 Mischungsgewichten Sauerftoff, ober 100 3ob mit 31,66 Sauerftoff vers einigt find; fie wird unter verschiedenen Berhaltniffen ers zeugt, am unmittelbarften aber burch Behandlung von Job mit hochst concentrirter Galpeterfaure. Man übergießt zu Diefem Behufe in einem enge und langhalfigen Rolben 1 Theil Jod mit 5 Theilen Salpeterfaure von 1,52, welche moglichst frei von falpeteriger Coure ift, er= warmt allmalig bis jum Sieben und erhalt es babei, bis alles Job orybirt ift. Man gießt hierauf ben Inhalt bes Rolbens in eine Porzellanschale, fpult ben Rolben mit rei= nem Baffer aus, lagt bie gesammten Fluffigfeiten im Sandbade bei gelinder Barme gur Trodne verbunften, loft ben Rudftanb von Reuem in Baffer und ftellt bie Lofung mobibebedt an einem marmen Orte gur freiwillis gen Berbunftung bin. Die Gaure Schießt in farblofen, burchsichtigen, fechsfeitigen Tafeln an, welche Sybratmaf= fer enthalten, in trodener Luft unverandert bleiben, in feuchter zerfließen, beim Erbigen ichmelzen und in Job und Sauerftoff gerfallen. Sie ift wenig loblich in Beins geift, leicht lostich in Baffer. Die concentrirte mafferige Lofung wird burch concentrirte Schwefels, Galpeter : und Phosphorfaure gefällt; fie rothet Ladmuspapier und bleicht es fpater, verwandelt überhaupt bie meiften Pflangenfar= ben in Blaggelb; fie orybirt alle Metalle, felbft Platina und Gold; fie wird burch Salgfaure, fcmefelige und falpeterige Saure, ebenfo auch durch Binnorndullofung, Schwes felwafferftoff und burch Morphin zerfett. Bermifcht man eine faure Fluffigfeit, welche man auf Jobfaure prufen will, mit etwas Starkefleifter und fest bann allmalig Schwefelmafferftoffmaffer zu, fo farbt fie fich blau, wenn Jobfaure vorhanden ift; ein Ubermaß von Schwefelmafferftoffmaffer macht die blaue Farbe wieder verschwinden, Chlormaffer ruft fie wieber bervor.

Die Jobfaure vereinigt fich mit ben basifchen De= talloreben und bilbet bie jobfauren Galge, jodates, wovon bie meiften ichwer loslich ober unloslich find, ausgenommen bie Berbindungen mit ben eigentlichen Alfalien, welche ziemlich loblich find. Es entfleben baber frystallinische Riederschlage, wenn die Auflosung eines jod- sauren Alfalis mit den Auflosungen eines Salges von Barnt, Strontian, Ralt, Bleis und Gilberoryd verfest wird. Bon biefen entstehen bie Nieberschlage burch Auflofungen von Barnt:, Bleioryd: und Gilberfalzen fogleich; bie burch Strontian und Ralf nur in concentrirten Bofungen und erft nach einiger Beit. Beim Gluben werben bie jobfauren Salze mehr ober weniger leicht und mehr ober weniger vollstandig gerfett in Sauerfloff, wels der gasformig entweicht, und in Jodmetall, welches qua rudbleibt, zuweilen mit überjobfaurem Galg gemengt. Mit faurem Schwefelfaurem Rali gemengt und in einer engen Glasrohre erhitt, lassen sie Jodgas entweichen.

Mit verbunnter Schweselsaure und Starkelleister vermischt, liefern sie bei Jusat von Schweselwasserstoffwasser eine blaue Flusseit. Es unterliegt bemnach die Erkennung ber jobsauren Salze als solcher keiner Schwierigkeit, ba sie sich durch die eben beschriebenen Reactionen hinreichend von allen andern Salze anlangt, so hat neuerlichst Rams melsberg (Poggendorff's Ann. XLIV, 545) eine Unstersuchung vieler derselben ausgeführt, welche viele neue Werhaltnisse kennen gelehrt und manche altere Angaben berichtigt hat. Das Wesentliche unserer gegenwartigen Kenntnisse in bieser Beziehung besteht, mit Bezugnahme auf die ebenerwähnte Arbeit, in Folgendem:

Jobsaures Ammoniak. Es wird durch Sattisgung der in Basser ausgelösten Saure gewonnen, gibt gewöhnlich undeutliche krystallinische Korner, bei sehr langsamer Berdunstung jedoch auch deutliche, start glanzende Burfel; verliert in der Barme nicht an Gewicht, zersetzt sich bei 150° C. mit zischendem Geräusche und momentan unter Entwickelung von Joddamps, Sauerstoffund Stickgas und Basser. Es ist in 6,9 tochendem und 38,5 kaltem Basser löslich, enthält in 100 Theilen 86,41 Jobsaure und 13,59 Ammoniumoryd (8,92 Ammoniak,

4,67 Baffer).

Jobsaurer Baryt, jodas baryticus. Er kann unmittelbar burch Neutralisation von Barytwasser mit Iobsaure, ober auch durch Mischung concentrirter Edsungen von Chlorbaryum und jobsaurem Natron dargestellt wersen. Der Niederschlag besteht aus gleichen Mischungszewichten Jobsaure, Baryterbe und Wasser, letteres, 3,573 Proc., entweicht bei + 200°. Er ist in 17,46 kaltem und 600 heißem Wasser lostich, schwer lostich in Salpetersaure, leicht in Salzsaure unter Zersetung. In höherer Temperatur wird er zersetzt in Jod und Sauersstoff, welche gassormig entweichen, und in basischen übersobsauren Baryt, welcher zurückbleibt.

Jobsaures Bleiornd, jodas plumbicus. Es wird am besten durch Wechselzersehung von salpetersaurem Bleiornd und jodsaurem Natron bereitet. Es ist ein weisses Pulver, worin in 100 Theilen 40,14 Bleiornd und 59,86 Jodsaure enthalten sind; in Wasser fast unlödlich, in Salpetersaure schwierig loblich, durch Glüben wird es unter Entwicklung von Jods und Sauerstoffgas in ein Gemeng von Bleiornd und Bleijobid verwandelt.

Jobsaures Eisenoryd, jodas ferricus, säut als ein weißes Pulver nieder, wenn Jodalium und ein neutrales Eisenorydsalz im ausgelösten Zustande und in den angemessenen Berhaltnissen mit einander vermischt werzden. Es bedarf gegen 500 Theile Wasser zur Austösung; diese wird durch langeres Erhiben zersetzt und läst ein

bafifches Galg fallen.

Jobsaures Eisenorybul, jodas ferrosus. Rach Geiger und Walter (Geiger's Magazin 1830. S. 253) soll sich diese Berbindung beim Bermischen eines jobsauren und eines Eisenorydulfalzes mit fleischrozther Farbe niederschlagen, etwas in Basser, leicht in schwefelsaurer Eisenorydullosung austöslich sein und beim Erhigen dieser Austosung zersetzt werden, indem Jod frei

wird und sich ein basisches Gisenorphfalz niederschlägt. Nach Rammelsberg (a. o. a. D.) ist die Eristenz dieses Salzes nur von sehr turzer Dauer, benn so oft er zur Auslosung von schwefelsaurem Eisenorphul Jodialiumlöfung sehte, ober umgekehrt, entstand wol nach einigen Minuten ein weißer Niederschlag, der sich aber seht bald bei gewöhnlicher Temperatur gelb und braun färdte, wobei er sich sichtlich vermehrte, während freies Jod durch den Geruch merklich wurde. Dieser Niederschlag bestand in 100 Theilen aus 19,829 Eisenorph, 70,278 Johsaure und 9,883 Wasser. Die vor diesem Niederschlag absilitrite Flüssigkeit ließ beim Erdigen, unter Entwicklung von vielem Jod, noch eine größere Menge davon sallen. Hiernach scheint es, daß die von Geiger und Walter als Drodulsatz beschriebene Verbindung kein solches, sondern ein basisches Drodalz war.

Jobsaures Kabmiumornb, jodas cadmicus. Dieses Salz wird gebildet beim Vermischen eines aufgetlösten jobsauren Alkalis mit einem aufgelösten Kadmiumsorphfalz in den angemessenen Verhältnissen. Der Ansfangs voluminose Niederschlag fällt bald zusammen und wird körnigskrosstallinisch. Nach dem Trocknen stellt es ein weißes Pulver dar, welches sich in Salpetersaur, so wie in Ammonial auslöst, in Wasser nur sehr wenig ibes lich ist und kein Wasser enthält. Beim Erhihen zerfällt

es in Job und Sauerstoffgas, Kabmiumoryd und Kabmiumjodid. Aus der Austofung des jodfauren Kadmiums in Ahammoniak sondern sich, beim langsamen Berdunstm an der Luft, Krystalle von jodsaurem Ammoniak, und ein weißes Salz in krystallinischen Rinden ab, welches wahr:

fceinlich ein bafifches Doppelfalg ift.

Jobsaures Kali. Die Jobsaure bilbet mit Kali ein neutrales und zwei saure Salze. Das neutrale Salz-jodas kalicus, wird als Nebenproduct gewonnen bei der Bereitung des Jobsaliums durch Auflosen von Jod in Absalissussischen Lann aber auch unmittelbar durch Neutralissien von Jodsaurelösung mit kohlensaurem Kali dars gestellt werden. Es schießt aus der heißgesättigten gestellt werden. Es schießt aus der heißgesättigten gestellt werden. Es schießt aus der heißgesättigten gestung in wasserleeren kleinen würseligen Krystallen an, verändert sich nicht an der Luft, schmitzt im Feuer, kommt zum Kochen und wird unter Entwickelung von 22,59 Proc. seines Gewichts Sauerstoff zu Jodsalium. Es ersodert 13,45 Wasser von + 14° zur Austösung; in Weingeist ist es unlöstich, daher es auch bei der ersten Gewinnungsweise leicht durch Weingeist vom anhängenden Jodsalium befreit werden kann. Es enthält auf 100 Kali 352,5 Iodsaure.

Wird zu einer heißgefättigten Lösung des neutralen sobsauren Kali's noch soviel in Wasser gelöste Jodsaure zugesetz, als bereits in dem aufgelosten Salz enthalten ist; so schießen beim Erkalten Prismen mit rhombischer Basis und zweistächiger Juspitzung an, die zu ihrer Auftlung 25 Theile Wasser von 15° C. bedürsen, und wors in auf 100 Kali 705 Jodsaure enthalten ist. Bermischt man dagegen eine in der Warme gesättigte Auslösung von jodsaurem Kali mit einem Überschuß von irgend einer Mineralsaure und läst langsam erkalten, so krystallistet dreisach zigdsaures Kali in durchsichtigen rhombosorischen

CONTRACT.

Rroftallen an, welche fauer und jufammengiehend fcmes den, beim langeren Aufbewahren rothlich werben und 25 Theile Baffer von + 16° jur Auflosung bedürfen. Sie enthalten auf 100 Kali 1057,5 Jobfaure. Das zweisache jobsaure Rali hat große Neigung, Dop-

pelfalze zu bilben; so verbindet es sich mit a) Chlorka: Tium: Benn man ju einer Auflofung von jobfaurem Rali etwas Salgfaure mifcht und bann freiwillig verdunften lafit, fo frostallifirt bas Doppelfalz in Prismen mit qua: dratifcher Bafis, beren Ranten von Flachen erfest find, von benen bie Prismen vierfeitig jugefpist find. Biss weilen bilbet es fechsfeitige Prismen ober Zafeln. In ber Luft verliert es feine Durchfichtigfeit; bedarf ju feis ner Auflofung 18 bis 20 Theile Baffer von + 15°. Bei ber Abbampfung ber Auflosung in ber Barme wird es gerfebt, es froftallifirt querft zweifach sjobfaures Rali und bann Chlorfalium; auch tann es burch Bermischung ber Auflosungen ber beiden Galge nicht bargestellt mer: ben. b) Mit faurem fcmefelfaurem Rali. Dan erhalt biefes Doppelfalg aus ber nach ber Bereitung des breis fachsjobfauren Rali's burch Anwendung von Schwefelfaure gurudbleibenden Mutterlauge. Diese wird bei gelinder Barme vertunstet, wobei bas Doppelfalz in burchsichtisgen regelmäßigen Kryftallen anschießt. Durch Bermis foung ber beiben aufgeloften Galge fann es ebenfalls nicht bargestellt werben.

Jodsaurer Kalt, jodas kalcicus. Es wird auf abnliche Beife wie bas Barntfalz bereitet, enthalt in 100 Theilen 11,875 Ralf, 69,365 Jobfaure und 18,760 Baffer, welches lettere bei 200° entweicht. Es toft fich, nach Rammelsberg, in 253 faltem und 74 fo: denbem Baffer. In Glubbige entweicht Job und Cau: erftoff und es bleibt ein Gemeng von Calciumoryd und

überjobsaurem Galg gurud.

Jobsaures Rupferoryd, jodas cupricus. Nur febr concentrirte Rupferlosungen werben von jobsaurem Ratron fogleich gefällt. Um besten stellt man die Berbin: bung bar burch Reutralifiren von mafferiger Jobfaure mit Rupferorphhydrat. Das blaugrune Salz ift in 154,4 tochenbem und 301,8 faltem Baffer loslich. Bei 200° verliert es gegen 7,5 Proc. Baffer. Es wird von Ag: ammoniatflussigleit mit blauer Farbe aufgeloft; Die beiß: gefattigte Lofung fett beim Ertalten buntelblaue prismas tifche Arpftalle und bei Altoholgufat biefelbe Berbinbung als Pulver ab. Gie enthalt in 100 Theilen 14,835 Rupferoryd, 12,837 Ammoniat, 62,230 Jobfaure und 10.098 Baffer.

Jodfaures Kobaltoryb, jodas cobalticus. Es wird wie bas Rupferfalz bereitet. Das Galz bilbet beim Berbunften ber Auflosung violettrothe frostallinische Krus ften, ift in 90 fochenbem und in 148 faltem Baffer auf: loslich, verliert bei 200° 5,497 Proc. Baffer und hinter: laßt nach bem Gluben einen schwarzen jodfreien Rudstand von Kobalthyperorydul. In Ammoniat ist es zu einer rothbraunen Fluffigfeit loslich, woraus Alfohol ein blafros thes Doppelfalg nieberschlagt, welches vom Baffer gerfest

wirb.

Jobfaures Lithion, jodas lithicus. Durch Auflosen von toblensaurem Lithion in mafferiger Jobfaure und Abbampfen erhalt man bas Gal; in Bestalt von frostallinischen Rinben, welche fein Baffer enthalten, in zwei Theilen kaltem und nicht viel weniger siebenbem Baffer loslich find.

Jodfaure Magnesia, jodas magnesicus. Durch Auflosen von weißer Magnesia in mafferiger Jobfaure und Abbampfen unter ber Glasglode neben Schwefelfaure erhalt man fleine glangenbe Arpftalle, welche in 3,04 tochendem und 9,43 faltem Baffer lostich find, und 16,139

Proc. Baffer enthalten.

Jobfaures Manganorybul, jodas mangano-Berben beiße concentrirte Cosungen von effigfau= rem Manganorybul und jobfaurem Ratron in ben ange= messenen Berhaltniffen mit einander vermischt, fo fallt Die Berbindung nieder und ericheint nach bem Musma= fchen und Trodnen als ein froftallinisches blagrothes Pul= ver, welches gegen 200 Theile Baffer jur Auflofung erfobert und tein Baffer enthalt. Rach bem Gluben bin-

terläßt es jobfreies Manganorybuloryb.

Jobsaures Ratron, jodas natricus. Man be-reitet dieses Salz auf abnliche Beise wie das Kalisalz, ober man vertheilt 1 Theil Job in 30 Baffer und leitet fo lange Chlorgas in die Mifchung, bis fie vollkommen farblos geworben und eine herausgenommene Probe beim Bufat von fohlenfaurem Natron feine Trubung erleibet. Man neutralifirt hierauf mit tohlenfaurem Natron, bampft bie Fluffigleit bis auf etwa 5 Theile Rudftand ab, vermischt biefen mit einem gleichen Bolumen Beingeift von 80 Proc., sammelt bas gefallte Galg auf ein Filter, mascht es mit Beingeift von 60 Proc. aus, toft von Reuem in reinem Baffer und verbainpft jur Arnftallifation. Es frystallifirt in zwei Formen. Lagt man namlich eine Auflofung bes Galges bei mittlerer Lufttemperatur an: schießen, so erhalt man seibenartig glanzende, bufchelformig zusammengruppirte Rabeln. Gest man aber bie Lauge fammt ben etwa icon gebilbeten Arpftallen einer Temperatur unter + 5° C. aus, so erhalt man große, burchsichtige prismatische Krystalle, welche an ber Luft schon in wenigen Minuten verwittern, und fich, wenn ber Proceg recht langfam von ftatten geht, in ein Aggres gat ber nabelformigen Kroftalle verwandeln, welches bie Umriffe der fruberen Form vollstandig beibehalten bat. Das nabelformige Salz enthalt 8,346, bas anbere 31,286 Proc. Baffer. Rammelsberg, von bem diefe Angaben berruhren, fonnte weber ein mafferleeres froftallifirtes, noch ein bafifches, noch auch ein faures Galg erzeugen; bagegen ift es ihm gelungen, bas neutrale jobfaure Ras tron mit Chlornatrium zu verbinden und ein Doppelfalg in farblofen, burchfichtigen, vierfeitigen Prismen, welche burch Ausbehnung zweier Seitenflachen fast tafelformig erscheinen, berguftellen. Es enthielt in 100 Theilen 46,724 jobsaures Ratron, 27,748 Chlornatrium und 25,528 Baffer. Das jobsaure Ratron verhalt sich in ber Glub: hibe verschieden von jobfaurem Rali, es zerfällt in Job und Sauerstoff, welche gasformig entweichen, und in ein Gemenge aus bafifch: überjodfaurem Ratron und Jobs natrium, welches man auch als basifches unterjodigfaus

nes Rafron beschrieben bat, b. b. als eine Berbinbung von 2 Mifchungsgewichten Ratron mit 1 Difchungsges wicht einer aus gleichen Difchungsgewichten Job und

Cauerftoff bestebenben Gaure.

Jobsaures Dideloryb, jodas niccolicus. wird abnlich wie bas Robaltfalz bereitet; scheibet fich beim Erfalten ber beißen Auflosung als hellgrunes, fry: stallinisches Pulver, welches in 77,35 tochendem und 120,3 taltem Baffer tostich ift und 4,226 Proc. Baffer enthalt. In Ahammoniaffluffigfeit ift bas Galg mit blauer Farbe loslich, Alfohol Schlagt aus ber Cofung ein Doppelfalg theils in fleinen Kryftallen; theils als bell:

blaues Pulver nieber.

Jobsaures Quedfilberornd, jodas hydrar-Die Quedfilberorpbfalze mit Mineralfauren werben burch jobsaures Ratron nicht gefällt, wol aber, wenn bie Auflosung vorber mit einem Uberschuß von effige faurem Ratron verfett worben. Der Rieberschlag ift jobsaures Quedfilberoryd und wird auch erhalten beim Erwarmen von frischgefälltem Quedfilberorpohydrat mit wafferiger Jobfaure. Das gelbe Dryd wird weiß, loft fich aber nicht auf. Es enthalt in 100 Theilen 39,64 Quedfilberoryd und 60,36 Jobfaure.

Jobfaures Quedfilberorndul, jodas hydrargyrosus. Gine ziemlich neutrale Auflofung von falpeter: faurem Quedfilberornbul wird vom jodfauren Ratron fo: gleich und vollständig gefällt. Der Rieberfchlag enthalt fein gebundenes Baffer, loft fich in Chlormafferftofffaure beim Erwarmen unter Chlorentwidelung leicht und volls tommen auf. In Salpeterfaure ift es ziemlich fcwerlos:

Jobfaures Gilberornb, jodas argenticus. Die Gilberfalze werden bei nicht ju febr vorwaltender Saure burch jobfaures Natron vollstanbig gefällt. Die Berbindung ift mafferleer, schwarzt sich nicht am Lichte, wird von Salgfaure unter Chlor: und Jobentwickelung in Chlorfilber verwandelt, von Abammoniat wird fie auf: geloft, die Auflosung hinterlaft beim freiwilligen Berbams pfen bas Galg in fleinen glangenben vierfeitigen Gaulen, welche weber Ammoniat noch Baffer gurudhalten; verfest man biefelbe ammoniakalische Auflosung mit schwefeliger Saure, so schlägt sich Jobsilber nieder, und die schwefelige Gaure wird in Schwefelfaure verwandelt.

Jodsaurer Strontian, jodas stronticus, wird am besten burch Bermischen von concentrirten Dischun= gen von Chlorstrontium und jobsaurem Ratron bargestellt. In ber Ralte wird bie Berbindung beutlich froftallinisch, in ber Barme aber pulverig erhalten. Im erften Falle enthalt fie gegen 20 Proc., im letteren nur 4 Proc. Baffer. Die erftere Berbindung loft fich in 342 faltem

und 110 beißem Baffer.

Jobsaures Zinkornd, jodas zincicus, wird erhalten burch Wechselzersetzung von effigsaurem Bintorpb und jobfaurem Ratron. Es bilbet ein weißes frystallinis fches Pulver, welches in 76 tochendem und 114 faltem Baffer loslich ift. Die Auflosung in Ahammoniat seht theils beim freiwilligen Berbunften, theils auf Bufat von Altohol ein Doppelsalz von weißer Farbe ab, welches im

erften Falle als geschobene vierfeitige Gaulen, im legteren als frostallinisches Pulver erscheint, und auf 3 Dischungs: gewichten jobfaures Bintornt 4 Mifchungsgewichte Im: moniaf, alfo 10 Proc., enthalt.

Jodfaures Bismuthornd, jodas bismuthi-Geht man zu einer Bismuthauflofung, welche burch Baffer nicht mehr gefällt wird, aufgeloftes jobfaures Ratron, fo entfteht fogleich ein ftarter meißer Dieber: folag, welcher in Baffer gang, in Salpeterfaure nur fcmer loblich ift, und bei 100° C. getrodnet, fein Baffer gurudhalt. Durch Gluben wird es gerfett und es bleibt ein Gemenge aus Wismuthorpb und Wismuthiobid gurud.

Soviel über die Jobfaure und ihre Salze. Es ift nun noch die bochfte Ornbationsftufe bes Jobs ober bie jenige Jodfauerstoffverbindung zu ermahnen, worin bas Jod mit der größten Menge Sauerstoff, Die es aufzuneh: men vermag, verbunden ift, namlich bie Uberjobfaure. Die Bilbung biefer Caure, welche von Magnus und Ummermuller entbedt worden ift (Poggenborff's Inn. XXVIII. 514), finbet nur unter Bermittelung bafifcher Rorper ftatt; fo beim Gluben gewiffer jobfaurer Galge und bei der Einwirtung von Chlor auf alfalische Lofun: gen jobfaurer Alfalien. Die bionomischefte Methode, fie isolirt barzustellen, ist nach Bengieser (Unn. ber Pharm. XVII, 254), im Wesentlichen folgende. Dan übergiest 1 Theil Job mit 100 Baffer, worin man 7 trodenes fohlensaures Natron geloft bat, und leitet fo lange Chlor: gas burch bie bis nabe jum Gieben erhipte Auflofung, bis alles Job verschwunden ift, und fich fein weißer tor: niger Dieberschlag mehr abfeht. Diefer Dieberschlag, mel: der bafifches überjodfaures Ratron ift, wird in Baffer, wogu man Salpeterfaure in fleinen Portionen gufett, burch Umschutteln geloft, die Auflosung mit falpeterfaus rem Bleiornb niebergefchlagen und bas erhaltene überjob: faure Bleiornb burch Schweselfaure gerlegt, wobei man einen Uberschuß ber letteren moglichst vermeibet, weil bies die Kroftallisation ber Uberjodfaure febr erschwert. Etwas ungerfettes Bleifalg ift aber infofern obne Rach: theil, als es fich in ber Caure nicht loft. Dan gieft flar ab, ober filtrirt burch Asbest, weil Papier bie Gaure gerfett, und bampft in gelinder Barme ab, worauf bie Saure in farblofen Arpftallen gurudbleibt, bie ichiefe rhombische Prismen zu sein scheinen. Die fo gewonnene Caure schmilgt bei + 130° ohne Berfepung und erftant wieder frostallinisch, bei + 160° verliert sie ibr Repftalls maffer, und bei 188 bis 190° verwandelt fie fich unter rascher Sauerstoffentwickelung in Jobsaure. Gie zerfliegt in feuchter Luft, ift in Alkohol und Ather leicht loslich, ohne biese Korper zu verandern; sie orobirt Phosphor zu Phosphorfaure und Phosphororpd unter Freiwerden von Job; sie orgbirt organische Daterien, verwandelt Gingfaure in Ameisensaure, Rleefaure in Roblensaure, Sem: Bint, in Merfteinfaure in Roblenfaure und Baffer. fouß angewandt, reducirt die Uberjodfaure vollfteing ju Job, fich felbst in Dryb ummanbelnd; Rupfer wied in Berührung bamit ju jobfaurem Rupferornd; Gifen 32 Et: fenorydorydul. Blei und Binn, in Blattform angemandt, werben bagegen nur febr wenig angegriffen. Ebenfo mitb

auch Schwesel nicht orgbirt, selbst nicht beim Rochen mit ber mafferigen lofung.

Mit ben Cauerstoffbafen bilbet bie Überjobsaure neutrale und bafifche Galge; in ber erfteren verhalt fich ber Cauerfloff ber Caure jum Cauerftoff ber Bafen wie 7 : 1, in ber letteren wie 31/2 : 1. Die beiben Rali: falze find fehr fcmer loslich, bas neutrale binterläßt beim Gluben Jobtalium allein, bas bafifche eine Berbindung von Jodfalium mit mafferfreiem Rali. Bon ben Ratronsalzen ift bas neutrale mafferleer, an ber Luft unveranderlich, leicht loslich; bas bafifche ift fast uns loslich, enthalt 10 Proc. Baffer, und gibt beim Glus ben Job und 23,5 Proc. Sauerftoff, wovon 18 Proc. bei einer Temperatur weggeben, wobei Glas noch nicht schmilgt; die übrigen entweichen nur in ber ftartften Beigglubhibe. Der vor biefem Gluben verbleibenbe Rudftanb enthalt 2 Difchungsgewichte Ratrium, 3 Mischungegewichte Cauerstoff und 1 Dischungsgewicht Jod, ift in faltem Baffer fehr fcwer loslich, Die Los fung reagirt alkalisch und bleicht Pflanzenfarben; beim Rochen verliert fie biefe lettere Gigenschaft, Die Daffe wird leicht loslich, und es entsteht jobfaures Ratron; Iodnatrium und Natriumoryd. Wird bas basische über: jobfaure Ratron mit Effigfaure neutralifirt, fo enthalt tie Lofung jobfaures und ameifensaures Salg. Mit einer Lofung bes neutralen uberjobsauren Ratrons geben bie falpeterfauren Calge von Barnt, Ralt, Bleiornd, Ru: vierornd, Quedfilberorndul und Drod Rieberschlage, welche bafifche Calze find, denn die überftebenbe Fluffigfeit rea: girt nur fart fauer. Diefe Metallnieberichlage veranbern ibre Farbe beim Erhigen in ber Fluffigfeit, mas auf einer Abicheidung von Sydratmaffer beruht. Der weiße Blei: niederschlag wird gelb, ber gelbe Quedfilberorndulnieder: folag wird rothbraun, der weiße Quedfilberorndnieders folag gelblich, ber Rupfernieberschlag geht aus dem Gelb: grunen ins Dunkelgrune über. Die beiben Ornte bes Eifens geben gelbweiße Kallungen. Alle biefe Dieber: ichlage find in Galpeterfaure loslich. Der gelbe Gilber: meberschlag, welcher ein basisches Gal; mit 3 Dischungs: gewichten Baffer ift, wird burch Behandlung mit mar: mem Baffer rothbraun, indem er % des Baffers abgibt. Boft man ibn in warmer Galpeterfaure bis gur Gattis gung auf und läßt die Auflofung gelinde verdampfen, fo Schieft bas neutrale Galg in mafferleeren pommerangen: farbenen Kryftallen an. Bon Baffer merben biefe Rry: Ralle gerfett, es gieht bie Balfte ber Uberjobfaure aus und laßt bas bafifche Calz mit 1 Mifchungsgewicht Bafs fer jurud. Es ericheint unter biefen Berbaltniffen fcmara, wird aber beim Reiben roth. Diefes Berhalten bes neutralen überjodfauren Gilberorpbs benutten bie Entbeder ber Überjodfaure gur Ifolirung berfelben. (Duflos.)

Jodsäure, f. Jodsauerstoff.

JODSAURE ALKALOÏDE. Die Jobfaure vereinigt fich mit den Affaloiden und bilbet Salze; nur das Morphin macht hiervon eine Ausnahme, indem beide Korper fich wechselseitig zersetzen und entmischen. Jobfaures Brucin wird erhalten, wenn verdunnte Jod-

faure genau mit fein zerriebenem Bruein neutrafifirt wird. Bird biefe Lofung bei gelinder Barme jur Rroftallifation verdunftet, fo theilt fich bas Galg in ein bafifches, uns burchscheinendes, seibenglanzendes, und in ein faures, wels ches durchscheinende, vierfeitige Prismen bilbet. Chinaaltaloide geben bafifche Galge, welche in Baffer unloslich find, aber leicht loslich in Altohol. jobfaure Cobein froftallifirt nur bei Uberfcuf an Saure. Es bilbet platte, feine, facherformig vertheilte Rabeln. Das jobfaure Strychnin ift ein neutrales Salz, enthalt 58,82 Proc. Strochnin und wird am zwecks maßigsten bargeftellt, indem man fein gerriebenes Stroch: nin in Baffer vertheilt, verdunnte Jobfaure in ungureis chender Menge gufugt, bas Gemifch bis jum Sieben er= hist und fiebenbheiß filtrirt. Das Galz frostallifirt in langen, abgeplatteten, perlmutterglanzenben Rabeln, toft fich fcwierig in faltem Baffer, leichter in Beingeiff.

Jodsaure Magnesia, Jodsaure Salze, f. Jodsauerstoff.

Jodsaurer Baryt, Jodsaurer Kalk, Jodsaurer Strontian, Jodsaures Ammoniak, Jodsaures Bleionyd, Jodsaures Eisenoxydul, Jodsaures Kadmiumoxyd, Jodsaures Kali. Jodsaures Kobaltoxyd, Jodres Kupferoxyd, Jodsaures Lithion. Jodsaures Manganoxydul, Jodsaures Natron, Jodsaures Nickeloxyd, Jodsaures Quecksilberoxyd, Jodsaures Quecksilberoxyd, Jodsaures Cluecksilberoxyd, Jodsaures Zinkoxyd, Jodsaures Wismuthoxyd, f. unter Jodsauerstoff.

JODSCHWEFEL, Sulfur jodatum. Jod und Schwesel gehen nur eine sehr lose Verbindung unter einzander ein, welche man auf die Art bereitet, daß man ein Gemenge aus 4 Jod und 1 Schwesel in einem Medicinzglase im Sandbade gelind erhift, dann langsam erkalten läßt. Man zerschlägt hierauf das Glas, zerreibt die skastzaue, glanzende, trostallinische Masse sein und bewahrt sie in einem wohlverschlossennen Glase aus. Das Praparat ist in Wasser unlöslich, Alsohol zieht daraus Jod aus und läßt Schwesel zurück. Bei einer Temperatur, welche etwas höher ist als die, wobei die Verbindung gebildet wird, trennen sich die Bestandtheile; es entweicht Jod, und Schwesel bleibt zurück. Der Jodschwesel ist von Biett als ein vorzügliches Mittel gegen hartnächige Hautzausschläge, Lepra, Psoriasis u. s. w. empsohlen worden. Er wendet ihn mit Fett abgerieben als Salbe an.

JODSILBER, jodetum argentieum. Zwischen Iod und Silber ist die jest nur eine, und zwar die dem Silberoryd entsprechende Verbindung bekannt, worin in 100 Theilen 46,11 Silber und 53,89 Iod enthalten sind. Sie tommt natürlich vor und wurde zuerst von Bauqueslin in einem mericanischen Silbererze, welches spatern Nachrichten zusolge bei Mazapil in dem Staate von Zacatecas gefunden wird, entdeckt. Nöggerath gibt solgende Charakteristik von diesem seltenen Wineral. Es kommt in ganz dunnen Platteben vor, die in einer serpentinartizgen Gebirgsart seine Spalten auszusüllen scheinen; es

hat Fettglanz, ist verlgrau, durchscheinend, gibt einen glanzenden Strich, ist weich wie Talt und sehr biegsam. Die Ahnlichkeit mit dem Chlorsiber ist sehr groß, doch unterscheidet es sich durch sein Verhalten vor dem Loths rohre hinreichend. Es schmilzt leicht, wird roth, theilt der Flamme eine schone violette Farde mit und hinterläßt Silberkügelchen auf der Kohle. In der Glasrohre mit concentrirter Schweselssauer erhist, entwickelt es violettes Jodgas. (Schweigger's Journ. L, 493. Ll, 362.)

Kunstlich fann das Jodsilber unmittelbar durch ges meinsames Erhigen beiber Korper, sowie auch durch Wechselgersetzung eines aufgelösten Silbersalzes und eines Jodsmetalles erzeugt werden. Es bildet in letterem Falle einen gelblichweißen käsigen Niederschlag, der sich am Lichte schnell braunt, in Rothglühhitze zu einer dunkelrothen Flüsseit schmitzt, nach dem Erstarren unreingelb, uns durchsichtig und im Bruch fornig wird. Es ist in Salpetersaure und in Uhammonial unlöslich, auslöslich in einer Auslösung von unterschweseligsaurem Natron und in concentrirten Lösungen von Jodseichtmetallen. Es bildet mit Jodsalium und auch mit Chansilber krystallissedes.

Jodstärkmehl, f. Jod.

JODSTICKSTOFF, jodidum nitrosum. 3wischen Job und Stidftoff ift bis jest nur eine Art von Berbins bung befannt, welche unter allen Fallen gebilbet wird, wo freies Job ober auch Chlorjod mit Ammoniat in Berührung tritt. Die einfachste Bereitungsart befteht nach Mitscherlich barin, bag man Jod in Konigsmaffer auflost und die Auflosung mit fluffigem Abammoniat in Überschuß niederschlagt, wodurch man die gange Menge bes Jobs in Jobstidstoff verwandelt erhalt. Da diefer Rorper fast noch explodirender als Chlorsticktoff ift, fo thut man wohl, hierbei nur wenig Jod auf einmal, 3. B. nur einen Gran, anzuwenden, und alebann bas Filtrum, auf bem ber Jobstidftoff angesammelt ift, noch nag in mehre Stude ju gerreißen, bevor man ihn trodnet, wodurch eine Erplosion ber gangen Maffe auf einmal vermieben wird. Rach Gerullas fann man bie Berbins bung auch so bereiten, daß man Job bis zur volligen Sattigung in Altohol aufloft, nothigenfalls vom über: fcuffigen Job abfiltrirt, nun einen großen Uberfcuß von Ammoniat und alebann fo lange Baffer bingufest, ale noch ein Niederschlag entsteht. Serullas gibt an, baß ber auf diese Beise bereitete Jobsticktoff weniger gefahr-lich zu handhaben sei, und nicht unter Baffer explodirt, felbst nicht beim Umruhren mit einem Glasstabe.

Der Jobsticksoff ist ein in Wasser unlösliches schwarzes Pulver von sehr gefährlicher explodirender Eigenschaft, weil er nicht allein in trockenem Justande durch die leisseste Berührung, ja ofters sogar von selbst erplodirt, sons dern weil seine Explosion auch selbst unter der Flussisseit durch stätzere Berührung erfolgt. Im Dunkeln ist dabei ein schwaches Licht zu bemerken. Sammelt man die Producte der Detonation, so sindet man, daß sie aus Jod und Stickgas bestehen, und sich in Gassorm zu einander verhalten, wie 3: 1, oder in Gewichten wie 96,4: 3,6. Im seuchten Justande der Einwirkung der Lust ausgesest,

wird ber Jobstidstoff nach und nach zerlegt, es entweicht Stidgas und das Wasser enthält ein Gemenge von Jods saure und Jodwasserstoffsaure. Ebenso wird er von tos dendem Wasser zersetzt, sowie von Auslösungen von Kali und Natron, sogar von neutralem Jodammonium. Von Schwefelwasserstoff wird er unter Abscheidung von Schwefel in Jodwasserssoffsaure und Ammoniak zersetzt. (Duflos.)

JODSTRONTIUM, jodetum stronticum. Die Berbindung bes Jods mit bem metallischen Radical der Strontianerde, wovon im starren Justande nur eine Art, das Strontiumjodid (25,73 Strontium, 74,27 Jod), bes kannt ist. Sie wird auf ähnliche Beise wie die Barnumverbindung gewonnen, ist in Wasser leicht löslich, krostallissirbar, schmilzt in der Hige und wird dabei, wenn die Lust Justitt hat, in Jod und Strontianerde zerlegt. Die Ausschung verwandelt sich durch Ausnahme von noch mehr Jod in Hyperjodid. (Dustos.)

Jodstrychnin, f. Jodalkaloide.

JODSUPEROXYD, superoxydum, richtiger hyperoxydum jodicum. Mit biesem Namen bezeichnete Berzelius ehemals bas Jod, in Übereinstimmung mit ber zu jener Zeit von ihm noch vertheibigten Ansicht von ber Zusammensehung bes Chlors aus Sauerstoff und einem noch unbekannten Radical (Murium oder Muriaticum).

(Duflos.)

JODTELLUR. Job und Tellur können unmittelsbar durch Zusammenschmelzen beiber Elemente verbunden werden, und zwar geht die Bereinigung in allen Verhaltsnissen von Jerbindungen nach bestimmten, ben Orpdationsstusen des Tellurs entssprechenden, stöchiometrischen Verhaltnissen mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist. Berzelius ist es indessen gelungen, drei Arten von Verbindungen zwischen Jod und Tellur darzustellen, namlich Tellur jodür, jodetum tellurosum, aus gleichen Mischungsgewichten bestehend, wosfür eine entsprechende Sauerstoffverbindung sehlt, telluriges Jodid, jodidum tellurosum, aus I Mischungsgewicht Tellur und 2 Mischungsgewichten Jod, der tellurigen Saure entsprechend, und Tellurjodid, jodidum telluricum.

Um das Tellurjodur zu bereiten, reibt man Jod und Tellur zusammen und erhitt bas Gemenge gang gelind in einer von zwei Rugeln, welche gang nabe an einander aus einer Glaerobre ausgeblafen find. Das überfcuffige Job bestillirt ab und schießt in ber anbern Rugel an, wahrend ber übrige Theil ber Rugel, welche bas Gemenge enthalt, inwendig mit einem ichwarzen Gublimat übergogen wirb, welches bas Jobur ift. Die Sige muß febr gelind fein, widrigenfalls zerfett fich bas Jodur, verliert Job und es bleibt eine mit Tellur übersättigte jodhaltige Maffe zurud. Das gewonnene Jobur ift fcmarz mit einigem Metallglang auf feiner Dberflache, fcmelgbar, fluchtig, im geschmolzenen Buftanbe nicht froffallinisch im Bruch, wird vom Baffer weber in ber Ralte, noch in ber Barme angegriffen, zerseht fich aber mit hinterlaf-fung von metallischem Tellur, wenn es mit Ammonial ober Salgfaure deffillirt wirb. Bon einer farten und

schnellen Sige wird es zerset und gibt Job, mit hinters

laffung einer tellurreicheren Jobverbindung.

Das tellurige Jobid erhalt man am besten, wenn man tellurige Saure, bie juvor ju feinem Pulver gerries ben worden ift, in einer bebedten Flasche mit Jodwasser-flofflaure übergießt und bigerirt. Es bildet sich Jodid, wovon eine fleine Menge fich in ber Saure aufloft, welche fich bald tief bunkelbraun farbt; die Daffe badt jufams men, wird buntelgrau und fellt endlich Jobib bar, mos von der größte Theil ungeloft bleibt und feine, fast schwarze, abschmutende Korner bilbet. Die abgegoffene braune Lofung tann über Schwefelfaure im luftleeren Raume, worin jugleich jur Aufnahme bes Jobs und Jobroafferftoffs etwas ungeloschter Rall bineingebracht worden ift, abgebunftet werben, wobei bann bas Jobid jurudbleibt, eine wenig bedeutenbe, unregelmäßige, eifen= graue, metallisch glanzende, prismatische Kroftallisation bildend. In der Sige schmilzt es und wird zerfest. Bon taltem Baffer wird es weber aufgeloft noch veranbert, von tochenbem wird es theilweise gerfett in Jobmafferftofffaure, welche nebst etwas Jobib in die Auflosung übergeht, und in ein Orp-Jodid, welches als ein schwe-res, blaßgraubraunes Pulver zuruckleibt. Das tellurige Jodid verbindet sich mit Jodwasserstoff; die Berbindung tann burch Berbunften im luftleeren Raume neben Schwe: felfaure und gelofchtem Ralf in lange, anscheinend recht: winkelige, vierseitige, icon metallglangende Prismen fry: stallisiet erhalten werden, welche in einer verschlossenen Glabrobre icon bei ber Barme ber Sand ichmelgen, in freier Buft aber gerfett merben unter Entweichung von Jobmafferstoff unter hinterlassung eines glanzlosen pords fen Steletts von ber Form ber Arpstalle, bestehend aus tellurigem Jobib. Bon vielem Baffer werden fie ebens falls zerfett. Sattigt man bagegen bie concentrirte Aufs lofung des Jodids in Jodwasserstofffaure genau mit 21s tali und überläßt die Fluffigfeit dem freiwilligen Berbun: sten, so schießt ein Jobsalz (jodotelluris alkalicus) in eisengrauen, metallischglangenden Rroftallen an, beren Flas den ungemein spiegelnb find. Bon biefen Galgen hat Bergelius die, welche Kalium:, Natrium: und Ammo: niumjodid als Bafis enthalten, dargestellt. Sie find auch in Beingeift loslich, sowie das reine Jobid felbst, lette: res jeboch unter theilweifer Berfegung.

JODTINCTUR, tinctura jodii. Eine gesattigte Auflösung von Job in Weingeist von 0,820, welche bem Gewichte nach 1/10 Job enthalt und als Arzneimitztel angewandt wird. Es ist eine bunkelbraune Flussigskit, riecht und schmedt nach Jod, wird durch wenig x. Ancest, b. W. x. R. Bweite Section, XX.

Basser getrübt und verwandelt sich mit der Zeit in Jods wasserstoffather. Abammoniak erzeugt damit Jodsstüssen, daher beide Körper nie zusammengebracht werden dursen. Sie zerseht alle Salze mit metallischer und alkaloidischer Basis. (Dustoe.)

Jodür, f. Jodid.

Joduretum, f. Jodetum.

JODUTE, JODUTTE, JODUTHA, JODUT, GODUTE — ist zusammengesetzt aus jo, ber Particula exclamandi, und bute, die Leute. In Andr. Kel-ler, Erklar. des 22. Cap. Matth. heißt es: "Dieweit dis Feur brinnet, dieweil wollen wir Fewreyo schrepen." Im Kriegsgeschrei der alten Teutschen kam jo häusig vor. So lesen wir z. B. in Scriptor. Brunsvic. p. 92:

"All bat Gevilbe bei jo bei Biet Bute Beperland erfcreig."

Jobute rufen ober fcbreien bebeutet baber 1) foviel wie bas lateinische quiritare, bie Quiriten zu Silfe rus fen, einen Silferuf in ber Roth. Daher bas nies bersachsische Spruchwort: "It will bit flaën, bu schalft jodut ropen." 2) Bersteht man unter Jodute im Rieberfachsischen, befonders im ehemaligen Bergogthume Bremen und Berben, Beter und Betergeschrei, bas bei ber gewaltfamen Entleibung ber Diffethater erhoben murbe 1). Go lefen wir benn in bem Richtsteige, einem alten Da= nufcripte vom 3. 1269, daß ber Bronbode vor dem Rlas ger geschrieen habe: to Jobute over monen Dor= ber, und in der Vers. Sax. Bibl., Jerem. XII, 6 foms men bie Borte vor: "Schrepen tho Jobute ower by," welches Luther burch: "und fcregen Beter uber bich" gegeben hat. 3) Bird unter Jobute, bas in Bindel= mann's Not. Westphal. III, 2, n. 21, p. 374 irriger Beife Zedut ober Thiadut geschrieben wird, von Ginis gen eine mannliche Gottheit ber alten Teutschen, von Uns bern, und mit mehr Bewicht, blos eine Statue verftan= ben, einen gewaffneten Rrieger vorstellend, ber in ber rechten Sand einen eifernen Streitfolben, in ber linken Band aber ein Schilb mit einem weißen Roffe im rothen Felbe, bem alten fachsischen Wappen, gehalten haben soll 2). Manche Geschichtschreiber seten bas Alter bieses Stanbs bilbes icon in die Zeit Karl's bes Großen; allein Bas gebes (Opp. acad. p. 188) berichtigt bies mit bem Uns führen, bag biefe Bilbfaule erft im 3. 1115 von Lotha: rius, Berzoge zu Sachsen, nach seinem Siege über ben Raifer Beinrich V. bei bem Belfsholze im Mansfelb's fchen errichtet worben fei, und baß fie ein Giegesbentmal gewesen ware, von welchem man geglaubt habe, fie konne ben Menschen gottliche Silfe verschaffen, weshalb man ihr benn auch die Bezeichnung Tropaeum Sancti Adjutorii beigelegt habe. hieraus habe fich bei bem gemeis nen Bolle ber Rame Sanct Jodut gebilbet, mahrend es die Bildfaule felbst so lange in Abgotterei verehrt, bis

<sup>1)</sup> Leibnitz, Glossar, Chancic, sub: Jodute. Struv, Histor. jur. S. 23. p. 804. Pufendorff, Observat. jur. univ. T. II. in append. p. 67 et T. III. in append. p. 89. 2) Mencken, Scriptor. rer. germ. T. II. p. 1518 et 1526.

Merner, Bischof von Merseburg, burch Berftorung bes Standbildes biesem Unwesen ein Ende gemacht habe ').

(K. Pässler.) JODWASSERSTOFF. 3ob bilbet mit Baffer: floff zwei Arten von Berbindungen, welche ben beiben Drybationsflufen bes Bafferftoffs entsprechen, namlich Bafferstoffjobib und Bafferstoffhyperjobib. Die erstere Berbinbung, aus gleichen Difcungsgewichten beiber Gles mente ober in 100 Theilen aus 0,78 Bafferftoff und 99,22 3ob bestehend, wird gewöhnlich Jobwasserstoff: faure ober Sporiobfaure, acidum hydriodicum, genannt, und tann auf verschiebene Beife gewonnen mers ben, je nachbem man fie in Gasgestalt, ober, mit Bafs fer verbunden, in fluffiger Geftalt ju erbalten municht. Gasformig erhalt man fie, wenn ein Gemeng von 16 Theilen Job und 1 Theil Phosphor mit feuchtem Glaspulver bededt, in einem pneumatischen Apparat erhipt und bas Gas über Quedfilber aufgefangen wird. Ober man erhipt, wie zuerst F. d'Arcet angegeben, ein Gemenge von gleichen Theilen moglichft concentrirter unterphospho= riger Saure und Job in abnlicher Beife wie im Borber: gebenben. Die mafferige Jobmafferftofffaure tann nicht, wie die Chlormafferstofffaure, fo bereitet werden, daß man ein Jobalfalimetall, 3. B. Jobfalium, mit mafferhaltiger Schwefelfaure bestillirt, weil in foldem Falle bie entstes benbe Jobmafferstofffaure burch bie Schwefelfaure gerfett wird, unter Bilbung bon Baffer und fcmefeliger Gaure, und Ausscheidung von Job. Man muß bas auf die eine ober bie andere Art, wie oben angegeben, gewonnene Bas in Baffer auffangen, ober man verfest eine Auf: tofung von Jobbarpum in Baffer mit einer genau binreichenden Menge verbunnter Schwefelfaure, verschließt bas Glas, lagt abfegen und gießt von dem abgelagerten fcmefelfauren Barnt ab.

Die reine wasserleere Jodwasserstoffsaure ist bei gemohnlicher Temperatur ein farbloses Gas von saurem erz
slickendem Geruch dem salzsauren Gas ahnlich, ist wez
der brennbar, noch athembar, raucht start an der Lust,
besitzt ein specissisches Gewicht — 4,443 nach dem Verz
suche, 4,38495 nach der Rechnung; bei 0° C. und 0,76
Meter Barometerstand wiegen 1000 Kubikcentimeter des
selben 5,69639 Grammen. Sauerstoff zerlegt das Gas
in der Glüddiger Temperatur den Basserstoff und machen
des Jod frei. Salpetersäure, Schweselssaure, Eisenordz
salze zerlegen es ebensalls, es erzeugt sich Basser, Jod
wird frei, die Salpetersäure wird in salpeterige, die
Schweselssaure in schweselsge und die Eisenordsalze werden in
Orndulsalze verwandelt. Mehre Metalle, z. B. Kalium,
Jint, Eisen, Luecksilder, werden darin zu Jodmetallen,
wodei aus 1 Bolumen Jodwasserstoffgas 1/2 Bolumen
Basserstoffgas entbunden wird. Die Metallorode bilden
Basser und Jodmetalle. Bom Basser wird das Jodz
wasserstoffgas sehtunden wird, Die Metallorode bilden
Basser und Jodmetalle. Bom Basser wird das Jodz
wasserstoffgas sehtunden wird, die kresser Menge aufz
genommen. Die Austösung ist farblos, wenn der Zutritt

ber Luft ausgeschlossen ist, besitt im concentrirtesten Zuflande ein specifisches Gewicht = 1,7, destillirt unverandert über, raucht an der Luft, schmedt stechend sauer und schrumpsend. Dem Zutritte der Luft ausgesetzt, absorbirt sie allemalig Sauerstoff, wird braun und verwandelt sich endzlich in Wasserstoff, wird braun und verwandelt sich endzlich in Wasserstoffhyperjodid oder hydriodige Saure, welche auch erhalten wird, wenn stüssige Saure, welche auch erhalten wird, wenn stüssige Vallerfläure mit soviel Jod digerirt wird, als bereits darin enthalten ist.

Die fluffige Sodwafferftofffaure tann ungerfett nicht mit ben bafischen Metalloroben verbunden werben, bei bem Aufeinanderwirken beiber Korper entstehen, wie fcon oben ermahnt, Baffer und Jodmetalle, welche mit Une recht gewöhnlich auch jobmafferftofffaure Galge (Hydriodotes) genannt werben, inbem von ben meiften berfelben fich mit absoluter Gewißheit nachweisen lagt, baß fie im isolirten Bustande weber Sauerstoff, noch Bafferftoff in ihrer Mischung enthalten. Rur die Berbindungen, welche burch Auflosen ber eigentlichen Erben in fluffiger Jodmafferftofffaure erhalten werben, bieten ein jobmafferftoffs fauren Metallornben entsprechenbes Berhalten bar, inbem fie beim Berbunften und Gintrodnen ber Auflosungen in Jobmasserstofffaure und Oryde zerfallen, gang sowie es von ben entsprechenben falgfauren Berbindungen bekannt ift. Go lange indeffen teine anderweitigen Beweise von einer abweichenden Constitution biefer Berbindungen vorliegen, burfte es jebenfalls am consequenteften fein, fie nicht von ben übrigen zu trennen, und das abweichende Berhalten berfelben einer, burch noch unbefannte Berbaltniffe begrundeten, Berfcbiebenbeit demifder Ungie: hungefrafte juguschreiben. Diefem Princip find wir bier gefolgt, und man wird baber bie einzelnen, zuweilen als jodwasserstoffaure Metallorpbe bezeichneten, Berbinduns gen unter bem Ramen ber entsprechenben Johnetalle auf: gusuchen baben. Dichtebestoweniger vermag aber boch die Jodwasserstofffaure andererseits auch wirkliche Salze ju erzeugen, b. h. Berbindungen, worin bie unveranderte Saure mit einem gleichnamigen elektropositiven Elemente verbunden ift. Dabin gehoren bas jodmasserftofffaure Quedfilberjobib (f. Jodquecksilber), bas jobmafferftoff: saure Bleijodid (f. Jodblei), das jodmasserstofffaure tellurige Jodid (f. Jodtellur) und das jodmasserstoffsaure Platinjobib (f. Platin). 218 eine eigene Gattung jobwasserstofffaurer Galze muffen endlich auch noch bie Berbindungen betrachtet werben, welche bie Jodmaffers stofffauren mit ben organischen Bafen ober Altaloiben eingeht, und bie zu bem normalen jobmafferstofffauren Salze in demfelben Berhaltniffe fteben, wie die Berbinbungen berfelben Bafen mit Sauerftofffauren ju ben nors malen Sauerstofffalzen (f. jodwasserstoffsaure Alkaloide). (Duflos.)

Jodwasserstoffüther f. Jodüthyl.

JODWASSERSTOFF - PHOSPHORWASSER-STOFF. Dieser, von Dulong entbeckte, merkwurdige Korper entsteht, wenn Jodwasserstoffgas und Phosphors wasserstoffgas mit einander in Berührung geseht werden. Die Berbindung sindet nach gleichen Bolumenverhaltnissen beider Gase statt, deren specifische Gewichte sich zu

<sup>5)</sup> Schmetz, Diss, de idol, veter. Misn. incolarum. S. 19. Miscell. Berol. T. 19. p. 298.

einander verhalten wie 4,38495: 1,1846; folglich find in 100 Theilen ber Berbinbung enthalten 78,744 3ob: mafferftoff und 21,256 Phosphormafferftoff. Rach Ges rullas (Ann. de Ch. et Ph. XLVIII, 93) wird fie am portbeilhaftesten folgenbermaßen bereitet: In eine tubus lirte Glasretorte legt man 60 3ob und 15 granulirten Phosphor, und vermengt fie innig mit grobem Glaspuls ver; alebann fest man 8 bis 9 Baffer ju und verfchließt ben Tubus ber Retorte. Diefe lettere felbst ift vorber mit einem weiten Glabrohr verfeben worden, worin ber Retortenhals vermittels eines burchbohrten Pfropfens luftbicht einmundet, an bas andere Ende bes weiten Robres ift eine abwarts gebogene Glasrohre angebracht, beren Mundung in Baffer tauchen tann. Indem nun bas Gemeng in ber Retorte gelind erhitt wird, entfteht Jobmafferstofffaure und unterphosphorige Saure, welche lettere fich alsbalb in Phosphorfaure und Phosphormafferstoff gerfeht, ber mit bem Jobmafferstoff ju einem fes ften Korper fich verbindet und im obern Theile ber Res torte fublimirt. Durch gelindes Erhigen treibt man die Berbindung nicht allein aus der Retorte, sonbern auch aus ihrem Salfe bis in bas Glasrohr, worin fie fich in Geftalt einer harten Rrufte anfest, Die 12 bis 15 Theile wiegt. Die im Uberfcuß fich bilbende Jobmafferftoffs faure entweicht burch bie gefrummte Rohre und wird vom Baffer aufgenommen.

Die erhaltene falgartige Daffe ift etwas gelblich, und muß, bamit fie rein und farblos werbe, nochmals fublimirt werben. Um besten ift es, hierbei noch eine geringe Spur Baffer bingugufegen, weil fie baburch in größern und regelmäßigern Rroftallen erhalten wirb. Durch bas Baffer wird zwar eine geringe Menge bavon zerfet unter Bilbung von concentrirter Jodmafferftofffaure; ba aber diese weniger fluchtig ift als die Berbindung, so sus blimirt sich diese mit Burudlassung ber Saure, Die sich nicht eber verflüchtigt, als bis die Temperatur bis 128° C. geftiegen ift. In Gasform mit Luft gemengt, lagt fich biefe Berbindung entzunden, und verbrennt; fur fich aber wird bas Bas nicht zerfett, felbft nicht, wenn es burch glubenbe Robren von Glas ober Porzellan getrie: ben wirb. Bom Baffer und von allen mafferhaltigen Fluf: figfeiten wird fie gerfett; in ber Fluffigfeit bleibt 3ob: mafferftofffaure, und es entwickelt fich Phosphormaffer: floffgas in feiner nicht felbft entzundlichen Mobification. Bringt man bie Berbindung über Quedfilber in Am: monialgas, fo wird fie in Jodammonium und in Phos: phormafferftoffgas, von bemfelben Bolumen wie bas 2ms moniafgas verwandelt, aber das fo erhaltene Phosphor: wafferfloffgas ift das felbstentzundliche. Auch bei ber Berfetung burch liquides tauftisches Ammoniat ift bas entwidelte Bas felbstentzunblich. Sauerftoffgas, atmos Roblenfaures, Chlormafferftoff: unb Spharische Luft, Schwefelmafferftoffgas find bei gewöhnlicher Lufttempera: tur ohne Birtung barauf. Bon liquiben concentrirten Sauren wird fie gerfest. In Schwefelfaure entwidelt fie ein Gemenge von Schwefeligfaure: und Schwefelmaf: ferftoffgas, und in ber Saure ichlagt fich Schwefel, Phos: phor und Job nieber. Salpeterfaure, Chlorfaure, Bromfaure und Jobsaure, auf die Berbindung getropft, gers feben biefelbe unter Feuererscheinung. Chlorfaures, broms faures und jobsaures Rali entzunden sie bei gewöhnlicher Temperatur. Salpeter muß baju erft erhist werben, ebenfo überchlorfaures Rali. Metallorybe werden bavon in ber Art verandert, bag zuerst bie Jodmafferflofffaure ibre Reaction außert und Phosphormafferftoff frei wirb, wenn bas Metallfalg in ungureichenber Menge vorhanden mar, ober es außert auch bas lettere Bas feine Birfung auf ben überschuffig vorhandenen Antheil bes Galges. Bes pulvertes salpetersaures Gilberoryd auf bie Berbindung geftreut, bilbet, unter heftiger Berfepung ber Galpeters faure, Jobsilber und phosphorfaures Silberornd. Bird blos Gilberoryb barauf geftreut, fo entfteht Jobfilber und es entwidelt fich Phosphormafferftoffgas, welches fic entzundet. Bird bie Berbindung mit Quedfilberbromid vermischt, so entsteht eine Doppelzersetzung; man erhalt Quedfilberjobib und Brommafferftoff : Phosphormaffers ftoff, jedoch gemengt mit etwas ungerfester Jodmaffer= ftoffverbindung; jugleich wird auch etwas Bromwaffers ftofffaure und Phosphormafferftoffgas abgeschieben. Mit Chanverbindungen erhalt man ein Jobur, Chanmaffers ftoff und Phosphormafferftoffgas. Bon mafferfreiem 21s tohol wird die Berbindung ebenfalls zerfett; es entwickelt fich Phosphormafferstoffgas und bilbet fich Jobwaffer= ftoffather, welcher aus ber Fluffigteit burch Baffer nie= bergeschlagen wirb. Uber Die Einwirfung ber Alfalien und Alfalimetalle hat Gerullas feine Berfuche angeftellt.

Man erhalt gewohnlich die Krostalle des Jodwasserstoffs Phosphorwasserstoffs von nicht bedeutender Größe, was, verbunden mit der schwierigen Handhabung, die gesnaue Bestimmung der Form sehr erschwert; man hat sie immer sur Wurfel gehalten. Durch locale Umstände besgünstigt, ist es in neuerer Zeit H. Rose gelungen, Krystalle des Körpers von ausgezeichneter Schönheit zu gewinnen, die vollsommen klar, durchsichtig und einen starzten Demantglanz hatten. Die Seiten hatten eine kange von einer, und bei vielen von einigen Linien, und man konnte sich deutlich überzeugen, daß die Krystalle keine Würfel dildeten. Nach den Untersuchungen von H. Rose sind die großen Krystalle Combinationen aus quadratischen Prismen mit gerader Endsläche (Poggendorff's Ann. XLVII, 633).

Jodwasserstossäure; s. Jodwasserstoss.
JODWASSERSTOFFSAURE ALKALOIDE.
Die organischen Basen ober Alkaloide verbinden sich mit der Iodwasserstosssäure, ohne daß irgend eine wechselseitige Zersehung stattsindet. Die Verdindungen werdem unmittelbar durch Auflosen der Pstanzendase in verdunnster wässeriger Iodwasserstosssäure gewonnen; sie sind auch in den Producten von der Einwirtung des reinen Iodsauf die einzelnen Alkaloide enthalten (f. Jodalkaloide). Das jodwasserstosssausserstossersserstellt, durch sie einzelnen Verstellt, durch bildet kurze vierzseitige, durchscheinende Prismen oder Blätter, ist schwiezig löslich in kaltem Wasser, ziemlich gut löslich in beis sem Wasser und in Weingeist. Es ist ein basisches Salz und enthält in 100 Theilen 23,53 Iodwasserslossessausserslossessers

Comple

schwer loelich in taltem, leicht loblich in beifem Baffer, Erpftallifirt in feinen burchfichtigen, auf verschiedene Beife gruppirten Rabeln. Das Cinchoninfalg ift bem vor= bergebenben Galze ahnlich, etwas weniger ichwierig losz lich. Das jodmafferftofffaure Morphin ift ein weißes, feibenglangendes Galg, welches loblicher in Baffer ift, als bie übrigen entsprechenden Alkaloidverbindungen. Das Cobeinfalg gleicht bem Morphinfalg, unterfcheis bet fich aber bavon baburch, bag es nicht burch Ammos niat gefällt wird. Das jobmafferftofffaure Strnds nin ift febr ichwer loslich, und tann burch Bechfeiger: fegung von Jodfalium und einem loslichen Strochninfalg erhalten werben. Es ift in Alfohol leichter loslich, farb: los, fouppig, und wie bas Brucinfalz basifc; es ent: balt in 100 Theilen 26,72 Jodmafferstoff und 73,67 Strochnin (Pelletier in Ann. de Ch. et Ph. LXIII, (Duflos.)

Jodwasserstoffsaure Salze, f. Jodwasserstoff. JODWISMUTH, Jodetum bismuthicum. Gr. warmt man ein Gemenge von gleichen Difchungegewich: ten Wismuthpulver und Job, fo verbinden fich beibe uns ter Bameentwickelung, welche verursacht, bag eine nicht unbedeutende Quantitat Jod verflüchtigt wirb. erhalt eine graue fprobe Maffe, welche überschuffiges Bis: muth eingemengt enthalt und durch Baffer nur unbedeus tend gerfeht wird, indem letteres etwas Jobmafferfloff: faure, aber fein Bismuth aufnimmt. Reiner, b. b. frei von eingemengtem Bismuth, erhalt man biefelbe Berbin= bung, wenn man eine Auflofung eines Bismuthfalges burch eine Auflosung von Jobfalium nieberschlagt. Es entsteht ein bunkelbrauner, troftallinischer Rieberschlag, welcher beim Musfugen etwas gerfett wird und fich an ber Dberflache rothlichbraun farbt. Die abgeschiebene Flussigkeit ist gelb gefarbt, und enthalt etwas Jodwis-muth aufgelost. Der Niederschlag zeigte bei der Analpse einen Gehalt von 36 bis 37 Proc. Wismuth und etwas über 60 Proc. Job; er ift bemnach im Befentlichen neu: trales Jobwismuth. In Ammoniakgas farbte fich bie Berbindung ziegelroth und nahm auf 100 Theile 9,5 Ummoniat auf. Bon Baffer wird biefes Jodwismuth: Ummonial ohne merkliche Anderung ber Farbe theilweise gerfest (Rammelsberg in Poggenborff's Ann. XLVII, (Duflos.)

JODZINK. Gattungsbezeichnung für die Berbinsbungen des Jods mit Bink, wovon zwei Arten bekannt sind, namlich Einkachjodzink oder Binkjodid und Doppeltjodzink oder Binkhyperjodid. Das Binkzjodid, jodetum zincicum, gewöhnlich auch schlechtweg Iodzink genannt, bildet sich, wenn Iod und etwas Baffer mit Bink in Überschuß digerirt werden. Das Bink wird unter Wärmeentwickelung ausgelost und zwar auf 100 Abeilen Iod 25,5 Abeile Bink. Die farblose Auflösung wird von dem überschüssigen Bink absiltrirt und verdunstet; bei sehr langsamem Verdunsten schießt die Verdindung in schönen, glanzenden, oktaödischen Krosslallen an, welche jedoch an der Luft sehr schnell zerslies gen. Sie sind wassersei. Wird das zur Trockene vers dunstete Iodzink in verschlossenen Gesässen erhiet, so sus

blimirt es in glangenbe nabelformige Rroftalle; bei Lufts gutritte erhicht, wird es theilweise gerseht; es wird Sauer: ftoff absorbirt und Job entwickelt. Das Jobgint ift in Uhammoniatfluffigfeit loelich; lagt man bie Auflofung an ber Luft verbampfen, fo bilben fich ftartglangende, weiße, prismatische luftbeständige Krostalle, welche 17,78 Proc. Ammoniat enthalten und von Baffer theilweise in Bintoryd und Jodammonium gerlegt werben. Das Jodgink verbindet fich ferner mit ben Jobleichtmetallen; werben bie gemischten Auflosungen im luftleeren Raume neben Schwes felfaure abgedampft, fo troftallifiren bie Berbindungen, gerfliegen aber außerft fonell an ber Luft. Das Jodgint: talium ift mafferleer, enthalt auf 1 Difchungegewicht Raliumjobid 2 Mischungsgewichte Binkjobid; bas Jobs ginknatrium enthalt gleiche Dischungsgewichte beiber Berbindungen und 3 Dischungsgewichte Baffer; bas Jodgintbarpum ift abnlich ber Raliumverbindung qua fammengefett; bas Jobgintammonium entfpricht ber Ratriumverbindung, ift aber mafferleer (Rammeleberg in Poggendorff's Unn. XLIII, 665). Wird eine Auflosung von Jodgint mit freiem Job bigerirt, so nimmt es noch foviel von letterem auf, als es bereits enthalt, und verwandelt fich in Binthpperjodid, welches in fester Form nicht barftellbar ift. (Duflos.)

JODZINN. Gattungename fur bie Berbinbungen von Job mit Binn, wovon zwei ben Sauerftoffverbinbungen beffelben Metalles entsprechenbe Arten befannt finb. namlich Zinnjobur, jodetum stannosum, und Zinns jobib, jodetum stannieum. Das Binnjodur entsteht unmittelbar, wenn man ein Gemenge von Binnfpabnen und 3ob erhipt. Es bilbet eine braunrothe, burchicheis nende Maffe, die febr leicht schmelzbar und in boberer Temperatur fublimirbar ift. Bon Baffer wird es leicht Berfeht, besonders in ber Barme, es scheibet fich Binn-orndulbybrat als weißes flodiges Pulver ab, und Die Fluffigfeit enthalt, außer einer Spur von Binn, nur Jod: mafferftofffaure. In trodenem Ammoniatgas erhiet, wird bas Zinnjobur weiß und absorbirt 15,63 Proc. Ammos niat. Das Binnjodur verbindet fich ferner mit ben Job= leichtmetallen zu Jodfalgen, in benen nach Boullay bas Zinnjodur doppelt soviel Job als bas andere Jodmetall enthalt. Rach bemfelben bereitet man biefe Berbinbuns gen burch Bermischung von Binnchlorur mit überschuffis gem alkalischem Jodur; bas Doppeljodur kroftallifirt, wahrend bas alkalische Chlorur aufgeloft bleibt. Das Binnjobib entsteht burch Auflosen von Binnorphydrat in Jobmafferstofffaure. Es bildet gelbe, seidenglangende Arnstalle, die von heißem Baffer vollkommen in Binn: ornbhydrat und Jobmafferstofffaure gerfest merben.

(Duflos.)

Joehlingen. f. Jöhlingen.

JOEL. I. Als Sauptname. 1) Joel, ber Sohn Pethuel's, einer ber zwölf sogenannten kleinen Propheten. Unter seinem Namen ift eine ber furzesten prophetischen Schriften aus bem hebraischen Alterthum auf uns gekommen, bie überbies, nicht wie die meisten bieser Art, aus einer Reihe einzelner kleinerer Stude besteht, sondern nach Inshalt, Beziehung und rhetorischer Anlage nur ein Ganzes

ausmacht. Der Geber befdreibt querft in überaus lebenbigen Bugen bie Berbeerung, welche, burch Durre begun: fligt, ein Beufchredenzug im Banbe angerichtet. Unerhort ift bie Bermuftung; alle Fruchte bes Felbes, bes Bein: berge und ber Baume find vernichtet; Priefter, Ader: leute und Schwelger wehflagen jumal, und bas feiner Beibe beraubte Bieb ftohnt und flagt mit ihnen. Das ift ein Anzeichen von Jehova's furchtbarem Gerichtstag; benn wirklich, die Sonne in Racht bullend, naht fich ber Schwarm, ein gabllofes Kriegsheer, ber beiligen Stadt felbft, und bie Schreden ber Ratur fundigen vereint bes herrn Gerichte an. Aber auch jest noch ift's Beit feis nen Born abzuwenden; wenn eilig Bufe thut bas von feinem Gott abgewendete Bolt, und mit bem Bergen, nicht blos mit außerlicher Beberbe, um feine Gunden trauert, foll es verschont werben. Der Unbeil bringende Schwarm foll vertilgt werden und mit seiner Entfernung Freude und Fulle wiederlehren. Golches aber wird nur ber Anfang großerer Scenen fein, bie bem Tage Bebo: pa's, bem wirflich bevorftebenben, vorangeben follen. Der Beift der Beiffagung wird bem gangen auserwahlten Bolte zu Theil werben, Beichen am himmel und auf Erben geschehen, und alle Berftreuten aus Ifrael aus fernen Landen ber Berbannung beimkehren. Die feinblichen Bolfer werben aufgeboten, mit Beeresmacht ins Thal 303 faphat zu ziehen; bort wolle Jehova mit ihnen rechten, benn sie sind reif fur bie Sichel ber Bergeltung. Bulent werbe Juba in ewiger Fruchtbarteit erbluben, Agopten und Ebom aber eine mufte Steppe fein.

Die Darstellung ift burchweg aus: Soweit Joel. gezeichnet icon; Die Schilberungen find malerifch und bochft treu und naturgemaß, bie Bilber fraftig, ebel und nicht überladen, die Sprache rein und einfach bei allem Schwung, die Rebe eindringlich und feurig, Rraft und Intereffe gehalten, felbft gesteigert bis and Ende, bie Gefühle wechselnd ohne Schroffheit, energisch ohne Affec: tation, in hohem Grabe patriotisch und boch unwidersteh: lich bie Theilnahme wedenb. Dabei umfaßt in ben mes nigen Blattern bie Beiffagung ben gangen Rreis ber Ibeen, welche die bebraifchen Geher ihrem Bolte vorzus führen hatten: fittliche Mahnung, fromme Betrachtung ber gottlichen Schickungen, religios patriotifche Musficht in die schonere Butunft; und dies alles fo flar, fo allges mein verständlich, so ohne rathselhafte Allegorie, so ohne apokaluptisches Geprange, bag man ansteht, ob Joel, gleich ausgezeichnet burch Ginn und Bort, als Prophet ober

als Dichter bober gestellt zu werden verdient.

Es knupfen sich aber an seine Person und an sein Buch einige Fragen, auf welche die Antwort nicht so einstimmig gefunden, und zum Theil nicht so leicht zu sindtimmig gefunden, und zum Theil nicht so leicht zu sinden ist, als wenn es sich um die asthetische Burdis gung seiner Schrift handelt. Die nachste betrifft die Deutung berjenigen Schilderungen, von welchen die Beissagung ausgeht. Die oben vorgetragene Ansicht, daß es bei einer buchstädlichen Erklarung berfelben sein Bewenden baben musse, ist weder die alteste noch die allgemeinste; indessen fängt sie doch an, die Oberhand zu gewinnen, nachdem im Mittelalter die meisten judischen Ausleger des

M. I. biefelbe vertheibigt hatten, und einige wenige Chris ften, unter welchen wir bier nur ben gelehrten Bochart nennen wollen, ber gemiffermaßen von Umtemegen in feiner biblifchen Naturgeschichte bie Sache ber Beufchreden zu führen hatte '). Früher hingegen, bei ben fammt= lichen Rirchenvatern und ben altern protestantischen Theologen mar die andere Unficht, herrschend, daß unter dem Bilbe ber Beuschreden Joel eigentlich ein feindliches Beer verftebe, welches man nun am liebsten auf die Affprer beutete, ober wol gar auf noch fpatere Invasionen frems ber Machte bezog. Diese allegorische Erklarung, ursprung: lich wol aus bem bogmatischen Vorurtheil entstanden, baß ein Prophet immer von zufunftigen Dingen rebe, blieb auch bann noch beliebt, als man von biefem gurud: gefommen war; man mabtte bann ziemlich willfurlich in ber jubifchen Geschichte einen befannten feinblichen Gin= fall, welchen man ben Dichter als gegenwartig schilbern ließ, mas benn wieber auf bie Bestimmung feines Beit= alters von Ginflug mar 1). Da biefe Erflarung fich von jeber auf Die Stelle hauptfachlich gegrundet hat, wo der Schwarm als ein Geer von geflügelten Roffen und Reis tern geschildert wird (Cap. 2, 1-10), so ift gegen biefelbe einfach von Geiten ber poetischen Runft zu erins nern, bag ber Dichter ja nicht Reiter mit Beuschrecken, fondern Beufchreden mit Reitern vergleicht, und bag, wenn er babei an wirkliche Reiter gebacht, also im Grunde Reiter mit Reitern verglichen hatte, Die Schonbeit feiner Poefie ju fafts und fraftlofem Bombaft murbe. Much bie gange Schilderung bes verheerten Landes (Cap. 1) fest eine Bermuftung burch anhaltenbe Durre und Infetten, nicht aber burch Menschen voraus, und hatte im letteren Falle gang anders ausfallen muffen. Coweit aber tonnte bie Allegorie nicht getrieben werben, bag bas Unglud felbst, welches ja, gegenwartig ober funftig, ber eigentlis chen Beiffagung, b. b. ber religios : moralischen Prebigt, gur Folie bienen follte, gang unnaturlich bargestellt murbe. Auf der andern Seite wird aber auch im Ginne ber buchstäblichen Erklarung zu viel in den Tert gelegt, wenn man nun weiter in bemfelben zwei verschiebene Schwarme findet, einen geflügelten im Berbft, und einen, aus beffen Giern entichlupften, ungeflugelten im folgenben Frub-Diefe, mit großem Aufwande naturbiftorifcher Belehrfamkeit durchgeführte, Deutung flutt fich im Terte

<sup>1)</sup> Bgl. zur Begründung der buchstäblichen Erklärung, außer ben Einkeitungen von Eichhorn und Jahn, welchen auch de Wette beipflichtet, C. W. Justi, Joel, neu übersett und erläutert. (1792.) Rosenmuller's Schlien zu diesem Propheten. Ackermann, Prophetae minores perpetua annotatione illustrati. (1830.) C. A. Eredner, Der Prophet Joel, überset und erklärt. (1831.) Ferd. Diszig, Die zwölf kleinen Propheten. (1838.) Win er's Realterisen u. a. m. 2) Unter den Reuern noch J. A. Gramer, Schissig, Die zwölf kleinen Propheten. (1838.) Au. A. Gramer, Schissige Denkmäler in Palästina. (1777.) Jac. Chrpb. Rud. Edermann, Joel, metrisch überset und erklärt. (1786.) J. A. Theiner, Die zwölf kleinen Propheten. (1828.) Auch Berscholbt in s. Einstelung 4. Ah. und gewissermsten Fr. A. Polzhaufen, Die Weisslaung des Propheten Joel übersetzt und erklärt (1829), der beibe Deutungen verbindet. Am besangensten aber P. Pesserg, Die zwölf kleinen Propheten. (1838.) 3) Eredner a. a. D. S. 29 fg.

auf die von Joel dichterisch gehäusten Namen der Seusschrecken (1, 4. 2, 25), welche man ohne hinlangliche Burgschaft von Seiten des Sprachgebrauchs für verschies bene Entwidelungsstusen dieser Insesten halt, und sodann auf die nicht genug begriffene rhetorische Anordnung, daß die Schilberung der Heuschrecken selbst (Cap. 2) der der Berwüstung (Cap. 1) erst folgt, was veranlaste, in jennem einen zweiten Schwarm zu sinden, was aber in unserer odigen Inhaltsanzeige seine Erledigung sindet, sowie in der Bemerkung, daß die Berwüstung durch diese Thiere so schwarm gestücht, schon geschilbert werden kann, sast im Augenblicke, wo der Schwarm ankommt.

Dies ist bas Wichtigste, was bei ber Erklarung bie: fes Propheten verhandelt wird; nur fur die Geschichte ber hebraifchen Literatur überhaupt intereffant ift bie fcwierigere Frage nach bem Beitalter beffelben. Trabition gibt barüber nichts (benn was Rirchenvater, jubifche Chronifen aus driftlicher Beit und jubifche Erflarer im 12. Jahrh. fagen, ift überall nicht Trabition, fonbern Conjectur und zwar meift grundlose) und bie Schrift selbst enthalt nicht viel mehre Andeutungen. Gelbst bie Stellung Joel's im Ranon, welche gang ges wiß auf einer dronologischen Absicht beruht, und baber iebenfalls bas altefte Beugnig biefer Art ift, tann nur einer Muthmagung jufolge gegeben fein, ba in ber Aler: andrinischen Ubersetjung Joel eine gang andere Stelle einnimmt. Und weil in Ermangelung wirklicher Ents icheibungsgrunde bie Babl ber icheinbaren befto größer ju werben pflegt, fo haben benn auch noch bie Reuern bin und her gerathen, und balb bie Epoche ber Regierung bes Joas (um 870 vor Chr.) '), bald die des Ufija (um 800) '), ober Bistia (um 720) 1), ober Manaffe (um 680) 7), ober Josia (um 620) \*), ober überhaupt die Beit turg vor bem Eril ") fur ben Auftritt Joel's bestimmt. Schon Diese Berschiedenheit ber Losung beweist Die Schwierigkeit ber Aufgabe. In ber That ift nur ein Grund, und zwar ein negativer, wirklich Stich haltend, namlich ber von bem politischen Sorizonte hergenommene, nach wels chem diefer Prophet als Feinde nur Phonizier, Philis fter, Agypter und Chomiter tennt, alfo gu einer Beit ges lebt haben muß, ehe Ifrael, ober boch bas Reich Juba, in feinbliche Berührung mit Sprern und namentlich mit Affprern (ober gar Chalbaern) tam. Die Sprer aber treten in ber hebraifchen Geschichte gegen bas Enbe ber Regierung bes Joas (um 840), bie Affprer 50 Jahre spater auf. Das Stillschweigen von diefen machtigern Gegnern, und seibst von ben Sprern, scheint allerbings berudfichtigt werben ju burfen, theils wenn man fieht, wie baufig andere Propheten grabe biefe Bolfer ermahnen, theils wenn man vergleicht, wie Joel felbst jebem einzels nen ber von ihm genannten bie befondern Urfachen bes Grolls vorhalt, welchen bie Ifraeliten gegen fie begten (4, 3-6. 19), fodaß et ichwerlich grabe bie neuesten und wichtigsten übergangen haben wurde, bei beren Bei fleben fich bie froben Aussichten in die Bufunft bes Bols tes Gottes gar nicht rechtfertigen ließen. Grund nun genügt, mag Joel fur den alteften Propheten halten, von dem und Schriftliches aufbewahrt ift; in nahere Bestimmungen barf sich eine umfichtige Kritit nicht einlaffen; benn, um nur Einiges anzuführen, genau genommen ift 4, 5 boch nicht nothwendig von ber, unter Joram flattgehabten, Plunberung des Tempels burch Philister und Araber (2 Chron. 21, 16) die Rede; 4, 19 steht nicht, daß bie Edomiter in ihrem eigenen Lanbe Jubder getobtet, alfo fich unter Joram emport bas ben u. f. w.; ferner ift Begiebung bes Ramens "Ibal Josaphat" auf Die Ammoniterschlacht unter bem Konige dieses Namens zwar möglich, doch nicht nothwendig; die prophetischen hoffnungen bes Joel, auf messianische Bei ten, ohne Ermahnung bes Deffias als einer bestimmten Person, führen nicht nothwendig in fruhe Beit, ba auch spater, und namentlich im zweiten Theile bes Jefaia (Cap. 40-66), wenigstens nach ber Erklarung ebenberjenis gen, bie bies Argument geltenb machen, biefelbe Ericheis nung fich barbietet; enblich ber in unferm Buche geschilberte theofratische Zustand des Landes paßt wol auf jede belies bige Beit, ba im Grunde bem Bolle beutlich gefagt wird: Thut Buffe und bekehrt euch, benn ber Tag ift nabe!

Daß dieses Buch unvollständig auf uns gekommen, und die letten Zeiten besselben durch ein Ungefahr wegsgefallen, aber anderwarts (Jes. 2, 2—4. Micha 4, 1—4) erhalten seien, hat ein neuerer Kritiker mit lodens den Grunden behauptet 10). Gewiß ist indessen nur, daß Zesaia die Stelle anderswoher entlehnt hat. Ein anderer 11) will den 44. Psalm dem Joel zusprechen, hat aber die Grunde für diese Meinung, der wir einstweilen widers sprechen mussen, noch nicht veröffentlicht.

(Kduard Reun.)

2) Joel Aben Schoaib aus Aragon, wo er im I.
1469 lebte, wohnte später in Tudela, bis er bei der alls gemeinen Vertreibung der Juden aus Spanien im I.
1493 Navarra verließ und sich nach dem türkischen Reiche begab. Er hat solgende Werke versaßt: 1) Commentar der sünf Megillot, und zwar den zu den Klageliedem im I. 1485 in Tudela; Auszüge daraus sinden sich hinter dem Commentar des Abraham Galante, ed. Benedig 1591 in 4. Dergleichen aus dem Commentar des hohen Liedes sind in den des Abraham B. Isaac (gedruckt Sas dionetta 1558. Prag 1611) eingeschaltet. 2) Commens tar zu den Pfalmen, im I. 1489 in Tudela versaßt uns ter dem Titel: Nora tehillot (nicht and in), gedruckt

<sup>4)</sup> Biner im Realworterbuch u. b. A. Crebner; Disig.
5) be Wette, Einleitung ins A. A. Gesenius, Berrebe zu Gramberg's Gesch. ber Retigiensideen des A. A. S. XI. Polyhausen; Rosenmüller; D. G. C. v. Coelln, De Joelis aetate. (1811.) Jäger in der Tübinger Zeitschrift für Theologie. II, 227. Maurer im Commentar zum A. A. Sichhorn, Sebr. Propheten. I. S. 1. 6) Abeiner, Bertholdt, Einsteitung IV. S. 1605. 7) Jahn, Einleitung ins A. A. 2. Ah. S. 502. 8) Edermann; Eramer. 9) Schröber, Die Propheten Poschea, Zoel und Amos. (1829.) S. 197. Steubel in Bengel's Archiv. II, 232 fg.

<sup>10)</sup> Sigig, Iefalas. S. 21. Rieine Propheten. G. 185.

Salonichi 1569 in 4. 3) Predigten ober Deraschot, genannt Olat Schabhat (מוכים הבוש), Benedig 1577 in Fol. 4) Commentar zum Pentateuch. 5) Commentar des Hiob, genannt En Mischpat (שבשם הבי). 6) Erstlärung der Mischna Abot. Die drei lehtgenannten Werke macht der Sohn des Versassieren namhaft, s. cod. Rossi 289.

3) Joel Halevi b. Isaac aus Bonn, ein angesehes ner Rabbiner in Regensburg und Coln, um 1170. Er ist der Eidam des R. Elieser b. Nathan, und der Water des R. Elieser halevi, die beide eine große Autorität in der jüdischen Gesehkunde haben. R. Joel versaßte a) Rechtsgutachten, von denen mehre in spätern Werken vorstommen; b) Bußgebete und Klagelieder, in denen der damaligen Versolgungen der Juden gedacht wird; mehre der erstern sind ungedruckt. Er ist derselbe, der cod. Vatic. 312 und cod. Rossi 586 genannt wird.

4) Joel Sirks b. Samuel, ein berühmter Gefet: lebrer, mar ber Schuler des frommen Salomo b. Lob aus Lublin (um 1580 Rabbiner in Pofen) und Rabbiner in Lubmila (1601), Belz (1614), Brzede Litewski (1617) und Arafau (1619), wo er im 3. 1641 ftarb. Er bin: terließ zwei Gobne, die fich durch Schriften bekannt ges macht, und fein Eibam, David Salevi, Rabbiner in Oftrow, ift ber bekannte Berfasser des Ture hasaliab, eines verbreiteten Commentars jum Schulchan: Aruch. Das Sauptwerf R. Joel's ift: Bet Chadasch (277 nrz), ein erlauternder Commentar zu den vier Turim (Krakau 1631—1639. 4 Thle. in Fol. und fonst). Außerbem bat er einen Commentar gu Ruth (Lublin 1616 in 4.), eine Erlauterung ber Gobarifchen Theologie bes Mofes Corduero (handschriftlich in der Oppenheimer'schen Biblio: thet 927 Q.), und Rechtsgutachten verfaßt, von benen amei Sammlungen (Frantf. a. DR. 1697. Cares 1785) erschienen find. Giniges aus feiner Grabschrift theilt Bolf mit in der biblioth. hebr. T. 4. p. 1210. (Zunz.)

II. Joel (Johel) als Juname. Franz Joel wurde am 1. Sept. 1508 in Ungarn geboren, und ftubirte Debiein. Er wurde Sofapothefer in Guftrow, belleibete bies fen Posten mehre Jahre bis jum 3. 1549, ging aber bann als praftischer Argt nach Greifsmalbe. Bon bier ging er nach Roftod, und wurde nach einiger Beit, im 3. 1559, Professor ber Medicin baselbst. 218 folder mirtte er 20 Jahre lang. Er war ein Gegner bes Paracelsus und er: flarte fich fur bie Unwendung einfacher Mittel; boch mar er nicht frei von Aberglauben. Go glaubte er g. B. auch, baff ber ju feiner Beit lebenbe, in vieler Begiebung fich als Charlatan ausweisenbe, Thurneyger einen Teufel in einem Kroftalle bei sich fuhre, wie ihm bas gemeine Bolt ans bichtete. Diefer Teufel mar nichts anderes, als ein Sfors vion in einem Glafe Baumol. Erft, nachdem er über 40 Jahre prakticirt hatte, fing er an, feine Schriften gu orbnen, um fie berauszugeben; ba ereilte ihn am 20. Det. Balb nach feinem Tobe erfchien : De 1579 ber Tob. morbis hyperphysicis et rebus magicis Houç, cum appendice de ludis lamiarum in monte Brueterorum, quem Blocksberg vocant. (Rostoch, 1580.) Sein Sohn, Franz Joel, Leibargt des Bergogs Philipp Julius von Pommern, wollte fpater die gesammten Berte berausges ben, er starb aber 1601, ebe er bagu kam. Run gab Matthias Bacmeister, Professor in Kostock, in ben Jahren 1616, 1617, 1618, 1622 vier Bande der Schriften heraus, und diesen solgte ein fünster und sechster Band in den Jahren 1629 und 1631, die der Enkel berausgab, der ebenfalls Franz dies, und Prosessor der Medicin in Greisswalde war. Eine neue Ausgabe ersschien unter dem Titel: Joelis opera medica. (Amstelod. 1663. 4.) Einzeln erschien noch: Methodus medendi. (Lugd. Bat. 1637, 12. und 1652. 12.)

(Fr. Wilh. Theile.) III. Joël ober Jol als geographifche Bezeich= nung. Bie bie meiften Stabte an ber Rorbfufte Afrifa's, besonders Mauretaniens, größtentheils aus Phonikifchen Miederlaffungen hervorgegangen find, und biefes auch aus ihrer altern Benennung einleuchtet, fo ift auch Jol ober Joel, wie schon ber Semitische Name (buir. bessen Gott Iehova) andeutet, ursprunglich eine Phonifische Anlage westlich von Tipafa, Icofium und Rusgunia am Meere, welche Unfangs unbedeutend, nachher aber badurch eine wichtige Stadt geworben ift, bag, wie Strabon und Go: linus berichten, Ronig Botdus von Mauritanien, und nach ihm Juba II., Konig von Rumibien (f. Dela I, 6, 1), fie gur Refibeng mablten, vergrößerten und mit bem Ramen Cafarea belegten. Diefe neue Benennung mochte wol ale eine Ehrenbezeigung, die bamit bem Raifer Augustus ermiefen murbe, angesehen werben burfen; benn Eutropius (VII. 10) fagt ausbrucklich, bag biefes von biefer Stadt wie von Cafarea in Palaftina angunehmen fei, pgl. auch Suet. Aug. 6; inbeffen Cafarea fann auch als Uberfebung von Jol angesehen werben. Muf bie Blus thenzeiten ift übrigens zu beziehen, mas bei ben Schrifte ftellern über Cafarea gefunden wirb. Strabon, ber (Libr. XVII. p. 831. Edit. Casaub.) von ber Umgegend fagt, fie mare reich an Schlangen und Storpionen, bemertt, bag bie Stadt ihren eigenen Safen hatte, vor welchem eine kleine Insel lag. Rach Plinius (H. N. V, 2) wurde unter bem romifchen Raifer Claudius bortbin eine Militaircolonie geführt und die Stadt mit ben barauf Bezug habenden Rechten verfeben, fobag fie fpaterbin ben Titel Colonia führte, wie die Itinerarien und Mungen geis gen, der Git ber romifden Stattbalter murbe, überhaupt Die wichtigste und blubenbfte Stadt ber Provincia Maus retania Cafarienfis mar. Aus ber fpatern Geschichte ift befannt, baß fie, wie Orofius (VII, 33) und Ammianus Marcellinus (XXIX, 5) ergablen, von ben rebellirenben Mauren unter bes Raifers Balens Regierung überfallen, geplundert und verbrannt murbe. Doch murbe fie wieber bergestellt, benn im 6. Jahrh., wie aus Procopius (Bell. Vandal. II, 5) erhellt, mar fie noch eine große und volls reiche Stadt. Geit diefer Beit verschwinden die Nachrichs ten über fie, sodaß man nicht einmal von ihrem Untergange Runde hat, und nur aus Bermuthungen auf ihre ehemalige gage fcbließt. Shaw glaubte megen ber vielen Ruinen bafelbft bas beutige Sherfhell fur bas atte Cafas rea halten zu burfen. D'Anville verlegte fie westlicher in bie Rabe bes heutigen Damus, Mannert fucht fie bage:

gen bei ber jegigen Stadt Teneg. Seine Beweise bafür

grundet er auf die Berechnungen aus dem Itinerario Antonini, auf die Beschreibung von Tenez bei Edrifi, dem Geographus Nubiensis, und auf Leo Africanus, welcher in der teutschen Übersehung von Lorsbach (S. 381) Tes nez eine sehr alte, mit Mauern umgebene Stadt, nicht fern von einer Insel, nennt. Demnach wurde die Ansgabe, daß das alte Casarea Algier sei, wie noch Bischoff (in seinem Bergl. Lerikon u. d. B.) glaubt, für falsch gehalten werden mussen.

Joerth, f. Hertha.

Joës (Ajoër, Ayoër), f. Eyos.

Joflanz, f. unter Parcival (3. Sect. 11. 28b. S. 470).

JOGANA, eine von Ptolemaus angeführte Stadt auf Taprobane ober Ceplon, die weiter nicht bekannt ist, aber auf der nordwestlichen Seite der Insel gesucht werz den muß. (S. Ch. Schirlitz.)

JOGBEHAH, Stadt im ifraelitischen Stamme Gab, im Offiordanlande (4 Mos. 32, 35. Richt. 8, 11).

(Crome.)

JOGI, im Sanffrit aliff, bezeichnet eigentlich einen, ber ben Jogas ubt. Joga bagegen bedeutet bie Concentration bes Beiftes auf fich felbft jum 3med tieffinniger Betrachtung und bie nach inbischer Uns ficht baraus hervorgebenbe Bereinigung mit bem Sochsten '). Diefe Praris und Unschauung liegt fo gang in bem Befen des zu quiescirenber Meditation geneigten und Diefer eine übermenschliche Rraft gufchreis benben Inders, daß fie gewiß feit fehr alter Beit in In: bien geubt ward, und sowie Indien aus feinem Dunkel hervortritt, begegnen uns auch fogleich beffen Afteten. 3a! die eigentliche Bafis ber gangen geistigen Entwidelung bes indischen Lebens scheint die Reigung gur Aftese gu fein. Nachbem biefer Jogas ichon lange von Beifen je nach einer subjectiven, fpater trabitionellen Methobe geubt mar, und fich über die Resultate berfelben bestimmtere Unfich: ten in ber miffenschaftlichen Uberlieferung und im Bolts: leben ausgebildet hatten, wurde er auch philosophisch be: arbeitet und nach allen feinen Beziehungen foftematifirt. Diefe Thatigfeit wird einem Namens Patanbicali augeschrieben und feit Aufnahme feines Joga: Systems bezeichnete Jogi insbesondere einen Unhanger von diefem 2). In welche Beit biefe Bearbeitung fallt, laft fich, wie in ber indischen Literargeschichte gewohnlich, dronologisch nicht bestimmen. Sicher ift fie aber alter als die Abfaffung ber Bhagavad-Gita, in welcher, wie ichon 2B. v. hum: bolbt im Allgemeinen bemerft hat 3), eine genauer einges benbe Bergleichung aber fest berausstellen wurde, bas Gp= ftem bes Patanbichali ju Grunde liegt. Diefer fnupfte baffelbe an die Sankhia Dhilosophie "), daber es wol

auch Santhja : Joga genannt wirb. "hierauf" (nam: lich nach bem Unterricht in ber Ganthja Philosophie), beißt es im erften feiner Joga-Sutras '), "folgt ber Unterricht in bem Jogas; und gang ebenfo lagt Krifcna, in ber Bhagavadgita, auf feine ber Santhja : Phi: losophie entlehnte Entwidelung, burch welche er Ardichunas jum Rampfe mit feinen Bermanbten ju bewegen fucht, die Entwickelung bes joga folgen" 6). Die Quellen jur Renntniß bes Joga: Systems find bie icon ermabn: ten Joga-Sûtra, auch Sankhja-pravak'ana genannt; baran foliegen fich mehre Commentare 7). Daraus ist einiges zur Renntniß biefes Spftems Dienende von Colebroofe mitgetheilt "). Anberes findet fich in Barb's Account of the Hindus aus einem Commentar Rag'a martanda, welches mir nicht ju Bebote fteht, aber von Windischmann") benutt ift, ber nach biefen Quellen und einigen Privatmittbeilungen von Rosen eine Darftellung bes Jogaspftems zu geben versucht hat 10). Die bis jest - fo lange und teine Driginale ju Gebote fteben vollstandigite Darftellung, Die fonberbarer Beife bis jest gang unbenutt geblieben ift, findet fich in Abuls fail's Ayeen Akbery ").

Bahrend Enthullung bes Geiftes bas Biel ber Canthja: Philosophie ift, ist bas bes Joga: Systems Be: fcauung bes Beiftes im Beifte und Erlangung ber gangen Energie bes Beiftes. Allein bier tritt ein wefentlicher Unterschied von ber atheistischen 13) Canthja-Doctrin insofern ein, als bei Patanbicali Geift zugleich Gott, Igvara, Beltherr ift. "Gott, Isvara, ber bochfte herr," beißt es bei ihm "), "ift eine Seele, ober Beift, verschieben von anbern Geelen, nicht afficirt von ben Ubeln, benen jene ausgesett find, gleichgultig gegen gute ober ichlechte Banblungen und ibre Folgen, unbetroffen von Launen, ober vorübergebenben Bebanten; in ihm ift bie hochste Allwissenheit; er ift ber Lehrer ber erften Befen, welche einen Anfang hatten (ber mythischen Gottheiten); er selbst ift unendlich, nicht von Beit begrengt." Den Joga bestimmt bas zweite ber Joga= futren als Einhaltung ber Thatigfeit bes Den: tens"), b. h. bes Denfens, bei welchem bie nach indis fcher Anschauung untergeordneten geistigen Functionen, wie Schliegen, Bertnupfen, Bergleichen, ftattfinden; nach

<sup>1)</sup> Bgl. Wilhelm von humboldt in ben Abhandlungen ber Berliner Atademie ber Wissenschaften; historisch-philologische Cl.: über die unter bem Namen Bhagavad - Gitá bekannte Epische bes Mahá-Bhárata S. 33 und in bieser Ancollop. Art. Indien. 2. Sect. 17. Bd. S. 189. 2) Hor. Haym. Wilson, Sketch of the Religious Sects of the Hindus in Asiatic Researches T. XVII. p. 184. 3) a. a. D. 4) Bgl. Art. Indien. S. 260 fg. insbers sender S. 262.

<sup>5)</sup> Mitgetheilt von Rarl Jof. Dieron. Binbifcmann, Die Philosophie im Fortgange ber Bettgeschichte. I. 4, 1880. 6) Bhagav. G. II, 89. 7) H. T. Colebrooke, On the Philosophy of the Hindus in Transactions of the Roy. Asiatic Society of Gr. Britain and Irel, I, 24. 25. 8) In ber angef. Abhandl. a. a. D. und S. 31. 38. 36. 37. 10) a. a. D. S. 1806 und 1879—1887.

11) Translated by Gladwin. (Lond, 1800.) Vol. II. p. 440.

Daß biese Übersegung fo überaus luberlich und bas Driginal fo fcmer juganglich ift, mag Manchen von Benugung berfelben abgehalten baben; allein wo uns Bergleichung mit inbifchen Schriften moglich ift, erweift fich Abulfagl als einen überaus treuen, alles Bertrauens werthen Berichterftatter, und eine Dittheilung bes Driginals murbe ju ben großten Berbienften um inbifche Alterthumstunde geboren. Bgl. Art. Indien 261. Colebroote a. a. D. Abulfagl a. 18) Mitgetheilt von Colebroote a. a. D. G. 37. 14) Binbifcmann 1880.

bem Aufgeben aller biefer, gleichsam die geistige Gesammtkraft zersplitternben, Thatigkeiten bes Denkens soll eine Concenstration aller geistigen Elemente auf eins stattsinden, sos daß an die Stelle bes Denkens ein geistiges Schauen tritt; darum heißt es im dritten Sutra: eben so ist er (ber Jogas) bas Befinden des Schauenben in seiner eignen Gestalt; b. h. trast bieser Abstraction und Concentration hort der Schauenbe auf, der Natur anzugehoren, und besindet sich selbst im Geiste.

Die Jogalehre selbst geben wir nach bem Auszuge bes Abulfagl; bas im Berhaltniß bazu sehr Benige, wels des sich bei Colebrooke und Windischmann findet, wers ben wir an ben betreffenden Stellen vergleichend eins

fcieben.

Durch Berbindung des Mahat (geistige Urprincip der Santhjas Doctrin) 18) mit ben drei Eigenschaften: Tamas (Finsterniß), Rag'as (Staub), Satja (Bahr= beit), entstehen funf Bustande (bhavah'): 1) wo ber Beift durch Ubermacht bes Rag'as unruhig bin: und bergeworfen wird; 2) maudh'ja, wo ber Geift burch Uber: macht des Tamas ruhig ift, ohne feinen Mangel befries bigt zu haben; 3) burch Ubermacht ber Satja, wenn ber Beift seine Bunfche erreicht hat und ein wenig rubig ift; 4) ekagra, mo foviel Kraft erlangt ift, bag ber Beift nicht von dem abgeht, worauf er sich gerichtet hat; 5) nirddha, mo, bei Abmefenheit ber brei Gigenschaften, alle Buniche aufhören, und ber Geist anfangt, einige Erkennts niß zu erlangen. Joga ist nur in den zwei letten Bu-ftanden zu erringen. Im ersten Bustande ist der Geist von adbarma, Un frommigteit, befangen; im zweiten von ag'mana, Unwiffenheit; im britten von avairagja, Dicht : Leidenschaftlosigkeit, und annicvarja, Berrichaftlofigteit 16); im vierten berrichen dharma (Frommigleit), g'nana (Renntnig), vairagja (Leibenschaftlosigfeit) und aigvarja (herrs Wenn man biefe Darftellung mit ber ber Canthia Doctrin vergleicht, fo fieht man, bag von Pas tandschali die acht nimittabhavah' ober karanabhavah, geiffigen Buftande, in feine vier erften Buftande vertheilt find 17). Dann folgt bei ihm ber funfte, gleichs fam uber ber Sanfhja Doctrin liegenbe, Buftanb, welcher jum Joga befähigt; in ihm find alle Spuren von guten und bofen Sandlungen, Die Gegenfage, vermifcht, aufge: boben; inbem bier ein Enbe von vritti (bei Glabwin beert), ober Reigung, Gutes ober Bofes ju thun (eigents lich Sanblung, Thatigfeit), eintritt.

Bei bem junachst Folgenden tritt eine Bergleichung mit zwei bei Windischmann mitgetheilten Sutren ein. Bir segen baber zu besserer Bergleichung beibe Darftels

lungen neben einander.

Abulfagl.

Thatigkeit ist von zwei Ars ten. 1) Die Reigung, Bos fes zu thun (klishta), und 2) die Reigung, Gutes zu thun (aklisht'a). Jebe von biefen ift wieber in funf Urs ten getheilt: 1) Pramana vritti, sichere Kenntniß ber Dinge burch Bormalten bes Satja (Babrbeit); 2) Viparjaja, falfche Erkenntniß durch bie Abwesenheit von Satja und Tamas (? wol burch Unwesenheit von Tamas); 3) Vikalpa, 3wei: fel, betreffend die Gottheit burch die Abwesenheit von Satja und Tamas (? wol wie oben); 4) nidra, Schlaf, wenn Renntnig verfcwindet, burch bie Abwesenheit von Tamas (?); 5) Smriti, Ers innerung an bas Bergef: fene, burch bie Abmefenbeit von Satja.

Patanbichali bei Bins bijchmann.

Sutr. 5. Thatigkeiten find funf: mangelhafte und nicht mangelhafte.

Sutr. 6. Bemeis.

Gegentheil.

3meifel.

Solafrigfeit.

Erinnerung; wozu Winbischmann bes mertt: bies find mangels hafte Thatigfeiten.

Diese Thatigkeiten sind die bes Denkens, welche nach Obigem (Sutr. 2) eingehalten werden sollen. Dann fahrt Abulfazl fort: Wenn alle diese Zustande zu Ende sind, wird bas heil der mukti (Befreiung, Ausgehung in Gott) erlangt.

Der Buftand ber mukti wird burch folgende zwolf Sandlungen erlangt (genauer wol: moglich): 1) bestans bige Betrachtung Gottes; bie, welche biefe uben, fagen, daß durch beständige Erinnerung an Gott alles Ubel ent= fernt wird, und folgende neun, bem Menschen feindliche, Gewalten gerftreut werben: 1) vjadhi, Rrantheit; 2) sag'g'ana, Abneigung von guten Banblun= gen; 3) sangaja, 3meifel an ben Grunden und Boblthaten Des Joga; 4) Pramada, Bergeffen ber nothwendigen Pflichten; 5) Alasja, Bers broffenheit; 6) ungefetliche Bunfche; 7) vigrantadargana, falfche Ertenntnig; 8) alabdhvançatâ, Leichtsinn; 9) atusht'ikalattva, ein nicht jus friedenzustellender Ginn. II) Das zweite Mittel, Joga zu erreichen, ift Siddhi (? Glab. Sidba), ober herzliche Reigung, ben Joga zu vollbringen, und bie Uberzeugung, daß er unfere Bunfche befriedigen werbe. III) Vjapara (? Bl. beyperj), Suchen besselben mit brens nenber Begierbe. IV) Samartha, Glauben, baf bies Bert großen Rugen bringen wirb, und Fleiß in beffen Ubung. V) Maitrja, Bohlwollen gegen alle Menschen. VI) Kama, Mitleid mit Anderer Unglud und Bestreben, baffelbe zu heben. VII) Moda, Freude an Anderer Tu: genben. VIII) Entfernung von Denen, bie une Unrecht thun; ihnen weder Gutes noch Boses zu thun, indem

<sup>15)</sup> Içvara-Krishna, Sankbjakarika, 3, 8.

16) Glabs min schreibt abeyshruj, wie überhaupt die Sanstritworte durch tie persische und englische Umschreibung so entstellt sind, daß sie schwertich alle mit Sicherheit ohne Bergleichung mit den Originals Sanstritwerten herausgebracht werden tonnen; ich habe nur die gussenemmen, die gang sicher sind; an dieser Stelle entscheidet die Bergleichung mit der Santhjaskehre (vgl. Lassen. Gymnosophista, sive Indicae Philosophiae Documenta. Vol. I. Fascic, I. p. 51).

A. Encott. b. BB. u. R. Bweite Section. XX.

man erkennt, daß wer Andern Unrecht thut, auf den dasselbe fallt. IX) Samadhi, Burudgezogenheit (in sich selbst) und Betrachtung eines Gegenstandes. X) Prag'na, nichts im herzen zu haben als hohe Erkenntnis und Stresben nach dem Rechten. XI) Vairagja, das herz fern von weltlichen Interessen haben und ohne Unterlaß Gott suchen. XII) So vollsommen in Erkenntnis und guten handlungen sein, daß sie zur Natur werden.

Im Folgenden vergleichen wir wieder eine Mittheis lung bei Bindischmann burch Gegeneinanderstellung, ba

fich beibe fehr gut ergangen und verbeffern.

## Abulfagl.

Der Jogas (genauer: bie Pracis bes Jogas) ist von zweierlei Art (genauer: zersfällt in zwei Hauptstufen).

1) Samprag'nath, welche eintritt, wenn der Geist, ins dem er sich auf eine Bes trachtung concentrirt, stufenweise zur Bolltommenheit gelangt und eine ideale Form der Gottheit gewinnt.

2) Asamprag'nath, wenn bie imagindre Form ber Gott: beit aus bem Geifte vers fcwindet und nichts als bie Betrachtung feiner Befens

beit bleibt.

Ferner Samprag'nata ift

1) Grahjasamapti, wenn ber Beift auf bie Elemente firirt ist.

2) Grahanasamapti, wenn ber Beift nur einen ber Sinne gebraucht.

Windischmann (wol nach Ward).

Das Einhalten bes Ges bantens ift von zweierlei Art.

1) Sampradschnata, b. h. bie auf eins gerichtete Bersnunftbetrachtung, welche ben Gegenstand beleuchtet, bie Mangel zerstört, bie Banbe ber Werfe lost und bas Bersborgene sichtbar macht, und

2) Asampradschnata, die Betrachtung, bei welcher ein Einhalten aller Thatigkeit des Denkens stattssindet 10), nichts mehr durch die gewöhnliche Bermittelung der Bernunft erkannt wird, wo bemnach ganzliche Rube eintritt.

Erstere wird sortgesett, bis alles bem Gedanken impragnirt und seine gange Rraft damit beschäftigt ift.

Diese Betrachtung hat zwei Objecte: Natur und Geift 19).

Sie ift vierfach:

1) Über ben Unterschieb von Laut (Namen) und Wirts lichteit (Sache) in Bezug auf Ivara als ein sichtbares (im Geiste vorgestelltes) Wesen, bis ber Jogi zur Nichts mehrunterscheidung von Laut und Wirklichteit gelangt.

2) Ebenso in Betreff ber Gestalt, ber Zeit und bes Drates, bis ber Jog i im Stanbe

3) Grahttrisamapti,wenn ber Beift nur ben Atman (Beift) gebraucht.

Und ebenso ist die Asamprag'nath von zwei Arten: 1) wenn noch das Bermos gen da ist, Prakriti und Atman (Natur und Geist) und die Elemente von ein:

ander zu unterscheiben; 2) wo ber Jogi nur Atman unterscheiben kann.

Diefes ift ber Buftanb ber Mukti (Befreiung).

ift, feine Betrachtung ohne Ruckficht auf Gestalt u. f. w. zu machen.

3) Über ben Unterschied von Natur und Geist, bis ber Geist allein gesehen wird, und bie Befreiung vom Stolz gestrennter Eristenz eintritt, somit der Jogi videha (ferspersos) wird.

4) Die Betrachtung, wors in bem Jogi seine besondere Eristenz nur noch als ein Schatten im manns (mens) erscheint, Isvara dagegen sich in strablendem Lichte offensbart, in bessen Anschauung der Jogi verfinkt. Aber villig geschieden von der Natur ist er dann noch nicht; es ist der Justand der Austölung, in welchem die Asampradschinata erreicht wird.

Alsbann verschwindet, je vollfommener er ift, beild vollständiger jeder Schatten verschiedener Eristen; bas Sichtbare wird ausgelofcht.

Isvara ist gang offenbar im Geiste und biefer ift eins mit ibm.

Abulfazl fabrt fort: Derjenige, welcher den Justand bes Joga erreicht hat, besitt solgende vier Eigenschaften: 1) Borschreiten auf diesem gesährlichen Psade mit energischer Reigung und Krast; 2) sein Derz so durch Tugend zu bewältigen, daß es sleckenrein ist, wie ein Spiegel, und säbig, alles, was in eines andern Derz ist, zurückzustrahlen und jegliches zu bemerken, was seiner Kleinheit wegen für gewöhnliche Augen undemerkdar ist; 3) durch Fleiß, von Glück unterstützt, Sieg über die Sinne und Elemente zu gewinnen, sodaß der Jogi sehen und hören kann, was sern oder nahe ist und die Macht hat, zu schassen und zu zerstören 29).

bat, ju schaffen und zu zerstören 26).
Die Joga Samprag'nath besteht aus acht Dingen (genauer: Die Joga-Praris wahrend ber Bewußt seines stufe umfaßt acht hauptabtheilungen; diese werden alse bann sammt ben, in Folge bavon bem Jogi sogleich zu Theil werdenden, Resultaten ausgezählt):

1) Jama (Bandigung), welche von fünf Arten 1) ahinsa, kein Thier zu tobten, ober zu belaftigen; bas burch werben Feinde zu Freunden; 2) satja, nur bie Wahrheit zu sagen; baburch erlangt ber Jogi seine

<sup>18)</sup> Schwerlich richtig gefaßt; benn biefe sindet schon bei ber ersten Form bes Joga statt. Die erste Form ist ber Justand, wo der Jogi bei Ansporung der Denkthätigkeiten seiner noch dewußt ist, der zweite der ber Berzückung.

19) Geift; natürelich, wie dazu zu bemerken, im Sinn von Patandschali (f. oben).

<sup>20)</sup> Die vierte Gigenschaft ift nicht angegeben.

Bunsche; 3) asteja, nicht mehr Gelbeswerth zu nehmen, als durch das Gesetz erlaubt ist; dadurch kommen die Schlüssel zu den Schätzen der Welt in die Macht des Jogi; 4) keine Berbindung mit einer Frau zu has ben; dadurch wird ber Athem des Jogi so wirksam, daß er das Licht der Erkenntnis im herzen der Unverständigen anzugunden vermag; 5) aparigraha, keinen weltlischen Besitz zu haben, sondern ihn als die Wurzel von allen Arten von Unglud zu betrachten. Dadurch wird

dem Jogi Bergangenheit und Butunft offenbar. II) Nima (Pfoften); ebenfalls von funf Arten: 1) sava (? Gl. soweh), alle Berbindung mit Menschen ju vermeiben; baburch wird ber Ginn (manas) rein, und die Frucht bavon sind gute Bunsche; 2) santosha, alle ungeziemende Buniche aufzugeben, indem man feine Freude baran bat; biefes bringt eine fo gludliche Unlage bervor, baß ber Jogi feinen Geschmad an weltlichen Freuben finden wirb; 3) Tapas, Leib und Seele mit Ralte, Suns ger, Durft und Schweigen ju verfohnen; baburch mers ben bem Jogi entfernte und verborgene Dinge offenbar; er tann von hinten feben und welche Geftalt er will ans nehmen; 4) Lefen ber beiligen Schriften, Meditiren ber gottlichen Attribute und ber handlungen, welche gur mukti (Befreiung) fubren. Benn ber Jogi nicht lefen tann, fo muß er flets bas (beilige) Bort OM auf ber Bunge haben. Für biefe Sandlungen verbinden fich die Gotter und andere bimmlische Beifter mit ihm und geben ihm ihren Beiftand; 5) fich alle Dube zu geben, Gott (Ic-Daraus fließt ihm mancherlei Ers vara) zu gefallen.

tenntnis.

III) Asana, Sigen; bessen gibt es 84 Arten, von benen 13 für besonders heilig gelten; jede hat einen bessondern Namen. Wer sie übt, leidet wenig von Kalte, hige, Hunger oder Durft. Auch für weltliche Swede haben sie 13 verschiedene Weisen. Abulfazl, und so auch neuere Berichterstatter, sahen einige, die die Aftese des Sigens übten, und waren barüber verwundert, wie sie ihre Muskeln, Nerven und Knochen ihrem Willen gehors

fam machen fonnten 21).

IV) Pran'njama, Behanblung bes Athems; diese hat brei Beisen: 1) Puraka, Justopfen bes linken Rasenlochs mit bem rechten Daumen und Athmen mit dem rechten Nasenloche; 2) kumbhaka, langes Einathmen, dann Berschließen beider Nasenlocher mit dem Daumen und kleinen Finger der rechten Hand. Einige dieser Sette, bemerkt Abulfazl, können den Athem eine unglaubslich lange Zeit einhalten; 3) rik'aka, langsam ausathmen, indem man den Daumen von dem rechten und den kleinen Finger vom linken Nasenloche entsernt; so athmen sie durch das rechte Nasenloch ein, durch das linke aus. Benn diese brei Handlungen geschehen, so ist ein Pran'ajama vollbracht. Nach Einigen entsernt sich der Athem, der aus der Nase kommt, nicht über 16 Fingerweite, nach

V) Die funf Sinne erhalten ben Gebrauch ihrer Eigenschaften wieder. Wenn der Sinn (manas) berubigt ift, werden die Sinne erschlossen, und Alles wird ihm von

felbst offenbar.

VI) Der Geist begehrt nur ein Object.

VII) Der Geift geht nicht ab von bem einen Dbaject, und kein anderes tritt in ibn.

VIII) Samadhi, Enbe ber Erfenntniß und Bes

trachtung.

Mit biefer Stufe bort Samprag'nata, Bewußtsfein, auf und Asamprag'nata, Bergudung, beginnt,

sobaß Erkenntniß und Joga vollendet ift.

Die beiben ersten bieser acht Stufen vergleichen bie Jogis mit bem Camen, ber in bie Erbe gefaet wirb; Die britte und vierte mit seinem Aufsproffen; Die funfte gleicht ber Bluthe; bie brei letten find bie Frucht. Gie beißen collective: Sanjama. In diesem Buftande volls bringt ber Jogi Bunderthaten. Diefe Bunderfraft heißt aigvarja, und ift von acht Arten: 1) anuman, baß sich ber Jogi so flein machen tann, baff er burch ein Rabels ohr geht; 2) mahiman, bag er fich fo groß machen kann, daß sein Urm an ben Mond reicht; 3) laghiman, baß er sich so leicht machen tann, baß er auf einem Gons nenstrahl in die Luftregionen steigen kann; 4) gariman (?), bag er sich so schwer machen tann, als er will. In eis nigen Buchern wird bies prapti genannt, welches bebeus tet, baß er sich mit was er will, verbinden kann; 5) prakami (?), bag er in eine Gegend ber Erbe einfinken und an einer andern wieder herauskommen kann, wie ein Tauder im Waffer; 6) aisht'u (? Gl. eysittoo), Schaffen und Berftoren; 7) vastu, bag er bie Elemente und alles von ihnen Abhangige feinem Willen unterthan machen tann; 8) daß er, was er will, vollbringen tann. Diefe acht Eigenschaften werden, wie Colebrooke's Darftellung zeigt 23), fast mit benfelben Borten im britten Capitel von Patanbichali's Jogassaftra aufgeführt. Go= weit die Jogalehre!

hoffentlich wird dies die lette Darstellung sein, welche sich genothigt sieht, sie aus so untergeordneten Quellen zu schopfen. Es gibt viele, denen die Originals quellen zugänglich sind, und eine vollständigere Darstels lung muß um so willtommener sein, da man schon aus diesem durstigen und ohne Zweisel sehlerhaften Abris erzkennen kann, von welchem Einflusse sie auf die Kabz bala war, welche von ihr aus hochst wahrscheinlich

manche Erläuterung erhalten wirb.

Das hier stiggenhaft bargelegte philosophische System war in Indien überaus geeignet, große Berbreitung zu

a comple

Anbern nur 12. Durch die Bollziehung dieser Aftese ers balt ber Sinn (manas) Rube, und es beginnt die hohe Erkenntnis. Diese Ubungen konnen aber nicht ohne ben Unterricht eines darin Geübten vollzogen werden. Ber sie vollzieht, muß sich des Fleisches, der Specereien, des Sauren und Salzigen enthalten, und darf nichts als Milch und Reis genießen. Er darf nicht mit Frauen in Berührung kommen; benn sonst entsteht stiller Bahnsinn.

<sup>21)</sup> Reuere noch mehr über die Folgen biefer Aftefe; so fab man einen Afteten, bem baburch, bag er die Sanbe ftete und Jahre lang geschlossen gehalten hatte, die Rägel burch die Sand gewachtem waren.

<sup>22)</sup> In Transactions of the Roy, As. Soc. a. a. D. S. 36.

erhalten. Das Streben nach hoherer Erkenntnig wurzelt tief im geiftigen Leben ber Inber; ber in biefem Spftem vorgeschriebene Beg, um bagu ju gelangen, mar gang ben indischen Eigenthumlichkeiten angemeffen, und bie verbeißenen Resultate befriedigten bie bochsten Bunfche. Da Diefe Resultate ferner nicht bis jum Endziel binausges fcoben waren, fonbern fobalb man einmal ben Beg bes treten batte, bestimmten Thaten bestimmte Fruchte ents fprachen, fo konnte ber Jogi balb auf eine bobere Beibe, bobere Macht und - wogegen biefe Claffe von Menschen am wenigsten gleichgultig ift - bobe Ehrfurcht rechnen. Daburch tommt es benn auch, bag, ba ber Jogi als Bes figer einer übermenschlichen Dacht angefeben wird, biefes Bort ebenso viel als Bauberer bebeutet. Um bie Beit ber Bluthe ber fpateren Sanffritliteratur, welche nach unfern Untersuchungen im Artifel Indien eine rein ge= lehrte mar, und etwa von ber Mitte bes 3. Jahrh. vor Chr. batirt und um bas 5. Jahrh. nach Chr. in höchster Bluthe ftanb, icheint bas Jogathum febr verbreitet gewesen zu fein. Alle poetischen und auch andere tunft-lerische Berte, 3. B. die Tempelgebilbe, find voll bavon.

Eine popularere Form erhielt ber Jogas etwa um das 15. Jahrh. in Oberindien durch Goraksha-Natha, welcher die Sekte der Kanphata-Jogis gründete 21), so genannt, weil bei der Initiative ihnen die Ohren durchbohrt werden und sie Ohrringe tragen. Diese Sekte ist in Oberindien ziemlich verdreitet, und besit mehre Lempel, dei denen sie, wie auch sonst, als Priester officiirt. Sie sind an keine bestimmte Kaste gebunden, sondern konnen aus jeder sein. Ihr Gott ist Siva. Sie leben theils einzeln, theils in Math's (Klöstern). Den Bordbersopf bezeichnen sie mit einer Querlinie von Asche und ebenso beschmieren sie den ganzen Körper mit Asche. Ihre Kleidung ist verschieden; beim Wandern tragen sie eine gestickte Kappe und mit Oker gefärdte Kleider. Einige

tragen blos einen Gurt um ben Leib.

Einigen indischen Autoritaten jufolge erfobert bie vollständige Erfüllung alles beffen, was jum Joga noth: wendig ift, ein langes Leben und wiederholte Geburten 24), und wird in bem sebigen Beitalter, Kali-juga, fur uns moglich erklart. Dennoch versuchen noch immer Ginige burch Beginnen ber vorgeschriebenen Ubungen fich ubers menschliche Krafte zu erwerben. Diefe find jedoch febr erschöpfend, und Bilfon theilt bas Beispiel von einem mit, ber es taum einige Stunden ertragen tonnte. Ein Jahr vollständigen Jogas Lebens, heißt es an einer von Bilfon mitgetheilten Stelle, fuhrt gur Bollenbung. Bes nige ber Jogis machen jeboch auf Bollenbung Anspruch, fonbern fie behaupten nur eine theilweise Berrichaft über Ihren Unspruch ihre physischen ober mentalen Rrafte. machen fie burch Murmeln, Jongleurftudden und abna liche Bauberergewohnheiten geltenb, und miffen fich bas burd, wo fich Inber finden, eine gemiffe Ehrfurcht gu verschaffen. Eins ihrer gewohnlichen Stude ift, mit einem Bufchel Pfauenfebern über ein frantes ober neugeborenes

Best ift Jogi im gewöhnlichen Leben ebenso febr all= gemeine Bezeichnung von Afteten, wie sannjasi und an= bere. Doch unterscheiben fich bie Jogis von ben übrigen religiofen Bettlern Indiens burch eine großere Beimifdung von Industriellem. Ihr gewöhnliches Treiben ift, wie bas ber übrigen religiofen Bettler, Bahrfagen, Traumbeuten, Befprechen u. f. w. Bugleich ift aber ber Jogi gewohnlich musitalisch, fingt und spielt; eine Glaffe bat baber ben besondern Ramen Saringihara, weil fie mit einer Riebel manbern, mit ber fie ihre Lieber, bie religiofen und mothologischen Inhalts find, begleiten. Biele Jogis richten Thiere ab, die mit ihnen ziehen und Runftflude machen. Eine besondere Claffe beißt Durihars, die mit turgen Baaren, 3wirn, Geibe, handeln. Go gibt es noch eine Menge Claffisicationen ber Jogis. Es ift teine Gette von biefem Charafter bes Jogathums ausgeschloffen. Gelbit Dufelmanner nehmen ben Charafter bes Jogi an. Dit Ausnahme ber Kanphata-Jogi sind sie alle unstate Wan= berer. Diese durfen auch feste Gige haben. Die Be= trachtungen ju machen, bie fich an biefe Beschichte bes ins Leben tretenben Jogabegriffs foliegen laffen, burfen wir billig bem Lefer überlaffen. (Theodor Benfey.)

JOGNINA, eine Gemeinde im Districte Ragusa vecchio und Rreise von Ragusa im Ronigreiche Dalmatien,

<sup>25)</sup> a. a. D. S. 186. Bgl. auch Asiatic Journal. 1829. March. S. 339. 26) As. Journ. ebend. May. S. 597; ebens baseitoft finden fich einige Geschichten von Jogi Jaubereien aus Ibn. Batuta.



Rind zu webeln, um es gegen Krantheit ober bofes Muge In letter Beit (1829) erregte ein alter Brahmane in Mabras großes Auffeben, ber in Folge feis nes Joga bie Macht erlangt zu haben vorgab, in ber Luft gu fiben. Er vollzog biefen Act vor jedem Saufe, wo man es wunschte, nicht fur Gelb, fondern aus Urs tigleit. Ein Mugenzeuge gab bavon eine Schilberung in einer calcuttaer Beitung, welche fich auch bei Bilfon 3) findet. Gein Apparat bestand aus einem Stud Boble, woraus er burch vier Bapfen eine Art langen Schemels bilbete; auf biefen ftellte er in einem fleinen Rupferfchals chen ober Rohre, in perpendicularer Richtung, einen bob= len Bambusftod, auf welchen er eine Art Rrude, wie eine Behfrude legte, und bies mit einem Stude gewohn: licher Saut bebedte. Diefe Materialien zeigte er jedem Bu= schauer. Dann halten bie Diener bes Sauses eine Dede por ibn, und wenn fie weggenommen wirb, fieht man ibn in der Luft, etwa vier Fuß von der Erde, in einer figenben Stellung, nur mit bem außern Enbe ber Sand bie Rrude berührend, mabrend er mit ben Fingern bie Rugeln am Rosentranze zahlt; die andere Sand sammt bem Arm halt er auswarts. Dann ward die Dede wies ber vorgehalten und man borte einen gludfenben Ton, als ob Luft aus einer Blafe ober Robre entwich; als bas Tuch weggezogen warb, stand er auf bem Boben. Derfelbe Mann follte mehre Stunden unter Baffer bleis ben tonnen. Der biefen Bericht mittheilte, fab ibn 12 Minuten in ber Luft; vor bem Gouverneur von Mabras blieb er 40 Minuten in ber Luft. Der Mann farb, ohne fein Gebeimniß mitzutheilen 26).

<sup>25)</sup> Bgl. Bilfon in As. Res. a. a. D. S. 188. 24) Eben: bafelbft S. 185.

165

von rauben Bergen umgeben und einem Boltchen bes wohnt, bas noch im Buftande arger Robbeit fich befin-(G. F. Schreiner.) bet.

Johanan, f. Jochanan.

Johann, Raifer von Griechenland, f. Johannes. JOHANN, Ronige.

I. Ronige von Aragonien.

Johann I., Konig von Aragonien, mar ber Cohn Konigs Peter IV. ober bes Prachtigen und ben 27. Dec. 1350 geboren worden. Schon ben 21. Jan. 1351 jum herzoge von Gerona erhoben, welche Burbe nachmals ben aragonischen Thronerben eigenthumlich blieb, murbe er am 5. Gept. 1352 in Baragoga feierlich jum Thron: folger erklart. In feinem 14. Jahre icon mußte er Kriegebienfte thun, obicon ibn eine vorherrichenbe Deis gung jum finnlichen, genugreichen und ruhigen leben bingog, wie's fich nur ju offen in feinen mannlichen Jab= ren verrieth. Dit feinem Bater gerfiel er erft burch feine zweite Beirath, die er ohne beffen Biffen burch Bermen. dung bes Grafen von Ampurias mit Jolande'n, Tochter Berzogs Robert von Bar und Enkelin Konigs Johann bes Guten von Franfreich, 1384 abschloß; feine Gemah: lin gerfiel aus Gifersucht mit ihrer Schwiegermutter Sis bolle, und über biefen Familienzerwurfniffen bilbeten fich zwei umfichgreifende Parteien, welche vor und nach Dester's IV. Tobe (f. b. Art.) Gewaltthatigkeiten zur Folge batten. Inzwischen befiel ben Infanten Johann zu Berona eine febr gefahrliche Rrantheit, mabrend welcher Ronig Deter (Det. 1386) bem Dagiftrate feinen alteften Entel Jacob jur Dbhut empfahl, bamit biefer noch garte Ihronerbe beim Tobe feines Baters, wie gefürchtet murbe, nicht in bie Banbe ber Partei fallen follte, welche feinem Sohne und feiner Schwiegertochter anhing. Roch lag der Infant hart barnieber, als fein Bater ju Unfange Januars 1387 ju Barcelona ftarb. Die Stiefmutter Januars 1387 ju Barcelona ftarb. Sibolle wurde fogleich verfolgt und gefangen genommen, auch mit ihrem Befolge einer peinlichen Untersuchung übergeben, weil ihr foulb gegeben wurde, ihrem Bes mabl burch Bauberei bas Leben verfurgt und ihrem Stiefs fohn Johann Gift beigebracht ju haben. Gie fam inbef: fen mit bem Leben bavon, aber ihre Guter murben ein: gezogen und ber jungen Ronigin Jolande gegeben, mabs rend von ihren Leuten mehre Mitschuldige hingerichtet Ronig Johann begab fich mittlerweile nach Barcelona, um fich von feiner bebenflichen Rrantheit ju erbolen, konnte aber erft 1389 in Baragoga gefront mer: ben, nachbem er feinen Bruber Martin, ber in feinem Ginne bie Stiefmutter mit Baffengewalt verfolgt und balb genug in gefangliche Saft gebracht batte, bereits am 16. 3as nuar 1384 jum Bergoge von Montblanc ernannt hatte. Seinem verjagten Schwager, bem Grafen von Ampurias, gab er bei beffen Rudtehr in die Beimath alle Befiguns gen wieber, die fein Bater ihm entriffen hatte, und bampfte daburch nicht wenig die Parteifucht im Reiche; allein ans dere Berruttungen brobten, bie Ubel wieber ermeden gu wollen, Die der verstorbene Ronig burch seine Raubheit und Unrube hervorgerufen hatte. Ronig Johann, teines: megs mit bem fraftigen Ginne feines Batere begabt, fon=

bern weichlich und genußsuchtig, strebte gleich bei seinet Thronbesteigung nach ber Erhaltung freundschaftlicher Berbaltniffe mit ben benachbarten Staaten, um fich befto ungeftorter bem Genuffe friedlichen Bergnugens bingeben au tonnen. Gein bof und feine Saushaltung zeigten mehr Pracht und Verschwendung, als der Auswand feis nes Baters verursacht hatte; dabei überließ er forglos feis ner talentvollen Gemablin alle Staatsgeschafte, und biefe fuchte ihn nur in ben Benuß fanfter Freuben einzuwiegen. Tang, Mufit, Gefang, Dichtkunft, Gastmaler und Rieiberpracht ') beschäftigten und ergotten ben Ronig neben baufigen und toftbaren Jagben, mabrend bie gefammte Umgebung bes hofes, nur ber Konigin ju gefallen, fich bemubte. Die fein Bater fich burch ju große Robbeit und Unruhe ber Buneigung feiner Unterthanen entfrembete, fo Konig Johann und beffen Gemahlin burch ju fanfte Sitten und Gemachlichfeit. Poefie und Runft waren ber Ginnesart ihrer ganber noch ju fremb, als bag beren Bewohner ihnen Empfanglichfeit und Geschmad abgewinnen konnten. Durch eine feierliche Gefanbtichaft nach Frankreich berief ber Ronig provengalische Dichter an feinen Sof, bilbete nach bem Dufter ber Atabemie ber Blumenspiele ju Toulouse eine abnliche ju Barcelona, und ftattete fie mit Privilegien und anfehnlichen Gintunfs ten aus. Bettftreite ber fingenben Dichter murben ges halten und Preife ben Gangern jugetheilt. Jolande nahm mehre Tochter bes boben Abels an ben Sof, um ihnen bie reichen frangofischen Sitten anzugewohnen und burch fie im Reiche ju verbreiten; allein biefe Sanftheit wich von ber einheimischen Derbheit ab, es entftanben Dismuth und Ungufriedenheit, jumal ale fich ergab, bag bie Ronigin und burch fie ibr Gemahl vom Ginfluffe ibret Favoritin, ber Carroja von Villaraput, beberricht murben und beren Rath in wichtiger Reichsangelegenheit enticheis bend war. Als baher Johann am 3. Nov. 1388 und abermals im folgenden Jahre bie Reichsftanbe nach Mon= gon berief, fo erhoben sich laute Rlagen über feine und feines hofes Lebenbart, namentlich wurde getabelt, bag bie alte einfache und ftrenge Bucht und Gitte, welche ibre Borfahren jur Tuchtigfeit gebildet, an feinem Sofe un= terbrudt murbe, und Danner, Die fonft in ber Tapfer= feit bie bochfte Chre gefucht hatten, fich bem weichlichen und weibischen Leben hingaben. Die Cortes trugen, besonbers die Bertreter ber aragonischen und majorcanischen Stabte, auf Abichaffung ber Bergnugungen, auf regere, ausmertfamere Thatigteit in Staatsgeschaften, auf Reform bes hofes und ber Sitten besselben an; man flagte laut über die Carroja und beren Anhang, über beren machfens ben, bem Ronige wie bem Reiche schablichen Ginflug. Johann, ber anfänglich nicht nachgeben wollte, fonbern Drohungen außerte, mußte geschehen laffen, baß fich bie Gifrigften ber Stanbe entfernten, und mit einem gabls reichen Unhange in Calafang bewaffnet verfammelten. Um einen Burgerfrieg ju vermeiben, wurden von Mon-zon aus mit diesen Disvergnügten Unterhandlungen an=

- Correct

<sup>1)</sup> Darum ftanben auch bie Schneiber bei ihm fo boch, bas er ben Burger Johann be Pomar ju Barcelona, Leibichneiber feiner Gemahlin Joianbe, ju feinem Bafallen machte.

geknüpft, und fast das ganze Jahr 1389 hindurch sorts gesetzt, ohne eine Annäherung der Parteiungen zu einans der erwecken zu können, die ihnen endlich König Iohann auf Antried der noch versammelten Cortes freies Geleit nach Monzon bewilligte, und nach gehaltener Prüsung der Beschwerden ihre Foderungen zugestand. Wornehmslich wurde Carroza von Villaraput verdannt und außer alle Berdindung mit dem Hose, selbst mit dem Herzoge von Montblanc gesetzt. Auch suchte man den König auf willsommenere Wege hinzulenken, sodaß seine Nachgiedigkeit die innere Ruhe des Landes bewahrte. Diese wurde aber gleich nach Beseitigung obiger Beschwerden von Aus

Ben merflich geftort.

Namlich bie angebliche Erbin bes Ronigreichs Das jorca, Martgrafin Ifabelle von Montferrat, hatte alle ihre Rechte und Anspruche auf bieses Reich, das schon langst im Besite ber Konige von Aragonien mar, bem Grafen Johann III. von Armagnac überlaffen, welcher fie burch feinen Bruber Bernbard mittels Gewalt geltenb machen wollte. Derfelbe fiel um die Mitte Decembers 1389 mit einem ftarten Beere in Rouffillon und Cata: Ionien ein, plunderte und verheerte die Graffchaft Ampus rias und belagerte im Febr. 1390 Befalu. Konig Johann rief feinen Abel unter bie Baffen und jog ju Gerona ein Beer jufammen, von bem einzelne Abtheilungen fiege reich gegen bie feinblichen Streifereien auszogen, Die Baupts macht aber, mit bem Ronige an ber Spige, im Rai bic bedrangte Stadt entfette und den Feind uber bie Pore: naen zurudwarf. In Rouffillon murbe diefer Krieg burch eine nachgefenbete Rriegermaffe bei abmechselnbem Baffenglude fortgefest und beenbet. Den Ronig hingegen rief bas Gerucht vom Anzuge ber Sarazenen Granaba's gegen Balencia nach Aragonien jurud, obichon fich bie Sache, wie zwei Sabre ipater ebenfalls, nicht begrundet fand. Andere Unruhen erregte die Aufregung gegen bie einheimischen Juden im Sommer 1391, welche nicht nur in Barcelona, fondern auch in allen andern bevolferten Stadten bes Reichs und ber Nachbarschaft gleichzeitig ver= folgt murben, wobei eine große Menge von ihnen um's Leben fam. Ingwischen hatten Johann's Unthatigkeit und Unachtsamkeit die Unruhen in Garbinien geforbert und gestartt. Der friedliche Bergleich, welchen noch Des ter IV. mit ben Sauptern ber Bewegungen auf Sarbis nien geschlossen hatte, war gleich nach bessen Tobe ges brochen worden, sowie die burch erneuerte Berhanbluns gen 1387 getroffene Übereinkunft keine Sicherheit und Burgichaft gewährte, ba Johann's Gorglofigfeit Die Infel bem Schickfale und bem Saffe gegen bie Frembherrs ichaft bafelbft überlaffen gu haben ichien. Der Musbruch ber Emporung im Jahr 1391 brobte mit Berlufte bes Inselreiches. Brancaleo von Dria und feine Gemablin Leonore verbrangten mit Gilfe ihres fich ftartenden An-bangs die geschwächten Aragonier und Catalonier fast aus allen ihren Besitungen, brachten bie Stadt Saffari in Aufruhr und beschränkten ben Besithftanb bes Ronigs auf ein Beringes. Im Julius 1392 mar Johann mit feis ner Flotte segelfertig, ließ sich aber fur feine Person burch falfche Gerüchte über bie Unternehmungen Grana:

ba's abhalten, und sandte die Flotte unter Ribela's Befehlen gur Infel ab. In beiben folgenben Jahren murben wieber ansehnliche Berftartungen ju verschiebenen Dalen babin geschicht, neue Statthalter nach einander bafelbft eine gefeht, und ben hartbebrangten Stabten Algeri, Caglis ari und Langafarba Linderung und endlich Befreiung von Brancaleo's Andrange gegeben, ohne doch dem Inselftaale bauernde Rube vor ben einheimischen Rebellen verschafft ju haben. Rebenher murden bie Bermirrungen Giciliens nicht vergeffen, und Johann fandte 1393 Truppenvers ftartung unter Bernhard's von Cabrera, und 1394 ans bere Geschwader unter Ligana's und Moncaba's Fuhrung nach Sicilien ab, um bem Ronige, feinem Reffen, bert fichere Berrichaft zu verschaffen. Diefen, ben Grafen Martin von Ererica und Cobn Bergogs Martin von Montblanc, hatte Konig Johann unter Buftimmung bes Papftes Cles mens VII., ber feit Peter's IV. Tobe als rechtmäßiges Rirchenoberhaupt Aragoniens anerfannt worben mar, mit ber Infantin Darie von Gicilien (f. b. Art. Peter IV. von Aragonien) vermählt, und ihm Mittel gegeben, ben Inselstaat ber aragonischen Berrschaft zu unterwerfen. Bie und wann es biefem Pringen gelungen, gebort nicht bierber, fondern in den Artifel Martin ben Jungem, und es verbient blos beilaufig ermahnt zu werben, daß Ronig Johann die Anstrengungen seines Meffen vom Anfange an unterflutte, ju verschiedenen Beiten, wie icon bemertt, Berftartungen an ihn abfegeln ließ, welche bem jungen Ronige bie wiberfpenfligen Stabte und Barone mit Glud, wenn auch langfam, befampfen halfen. Doch war bie Rube beiweitem noch nicht hergestellt und bie Berrichaft ber aragonischen Regentenfamilie baselbst noch lange nicht gesichert, als Johann mit Tobe abging.

Derfelbe fluchtete im Berbste 1394 gur Beit, als bie Deft in Catalonien und Balencia muthete, auf die Infet Majorca, verweilte bort ben gangen Monat November, und ging bann nach Barcelona gurud, wo er fich mit Pralaten und Gelehrten über bie große Rirchenspaltung berieth, die besonders megen Siciliens fur ihn ein Begens stand großer Sorge war. Um 19. Mai 1395 befand sich ber König Vormittags auf ber Bolfsjagd im Balbe Fora an ber catalonischen Grenze. Gine Bolfin von außerorbentlicher Große - Andere fagen, es fei bloße Taufchung gewesen — sprang auf ihn zu und erschreckte ihn bermaßen, bag er vom Pferbe flurzte, und burch ben ungludlichen Fall fogleich bas Leben verlor. Er wurde ju Pobletta begraben. Seine Bemahlin Jolande, bie noch furz vorber Rouffillon vor feindfeligen Einbru chen burch eine Genbung an ben Ronig von Franfreich und an ihre Bruber ju Bar gefichert hatte, wollte ihres Schwagers, bes Bergogs Martin von Montblanc, Threnbesteigung, welche bei ben Cortes teinen Biberfpruch fand, baburch bemmen, baf fie fcmanger ju fein behaup: tete, und barum unter Aufficht gestellt werben mußte, bis fich ihre Angabe ungegrundet fand. Dan öffnete nun auch Johann's lette Berfugung und fab barin bie Rachs folge seines Brubers auf bem aragonischen Konigsthrone beftatigt. Dit feiner erftern Gemablin, Martha, ober Matha, einer Tochter bes Grafen Johann I. von Arma-

gnat, welche feit bem 6. Jun. 1372 verheirathet, viels leicht icon im Febr. 1378 gestorben war (boch sicherlich war fie im Sommer 1379 icon tobt), zeugte er nach Burita zwei Rinber, 1) Jacob, und 2) Johanna. Der Infant wurde im April 1386 mit ber Infantin Johanna von Ravarra verlobt, und babei ber Unfall biefes Ronig: reichs an Aragonien verabrebet, bafern ber Infant Rarl, beffen Tochter bie Berlobte mar, teine mannlichen Rachstommen erhalten wurde. Der Infant Jacob ftarb aber einige Jahre nachher, und feine Schwester Johanna wurde ben 4. Jun. 1392 ju Barcelona mit bem Grafen Das thieu von Foir vermablt. Sie ftarb im Sommer 1407 ju Balencia, wo fie als finberlofe Bitme von ihrem Bruber, Konige Martin, mit einem ihr ertheilten jahrlichen Austommen von 3000 Fl. 1403 aufgenommen worden war. Dit feiner zweiten Gemablin Jolande von Bar, welche ben 13. Jul. 1431 in Barcelona ftarb, zeugte Johann 3) ben Infanten Ferbinand, welcher icon 1389 ju Mongon ftarb, und 4) Jolande'n, verlobt im Mai 1390 mit bergog Lubwig von Anjou, ber fich Konig Ludwig II. von Reapel und Sicilien nannte, und mit ibm erft 1400 vermablt. Sie erhielt von ihrem toniglichen Dheim eine Ausstattung von 160,000 Fl., mußte aber auf alle Uns fprüche an die aragonische Krone verzichten, obschon ihr Sobn, Bergog Ludwig von Calabrien, por und nach Martin's Tobe mit benfelben bervor ju treten fich bemubte. Da mit Konigs Martin bes Altern Tobe bie Berrschaft bes Mannoftammes ber Grafen von Barcelona erlofch, und num bie weibliche Linie berfelben gur Regentschaft tam, fo fcbließt fich bier als zweiter aragonischer Ronig bes abzuhanbelnben Ramens ber Urentel Peter's IV. an, beffen Tochter Leonore mit Ronig Johann I. von Caftis lien vermählt worden war, nämlich

Johann II. Er war ber zweite Cohn bes Infanten Ferdinand von Castilien und Leonoren's von Albuquerque und ju Mebina bel Campo ben 29. Jun. 1397 geboren worben. 2018 fein Bater 1412 ben aragonischen Ronigs: thron bestieg, folgte er, mahrscheinlich schon früher Bere jog von Penafiel und Furft von Lara geworben, ber alterlichen Familie von Cuenza nach Baragoza und wurbe seitbem Infant von Aragonien genannt. Nach Ferreras verlobte ihn sein Bater fruhzeitig mit einer Prinzessin von Navarra, dachte ihn aber auch 1414 ber jungen Ronigin Bitroe von Neapel, Johanna II., ju, ja am 4. 3an. 1415 foll ber Chevertrag abgeschloffen worben fein, bem gufolge ber Infant mit einer Blotte unter ber Leitung bes caftilifchen Abmirals nach Sicilien abfegelte, jeboch von ber unbeständigen Ronigin burch Borftellungen hres Lieblings Alopo verstoßen wurde. Johann blieb, ungeachtet ihn sein Bater bald zurückrief, in Sicilien, ba ihm die starke Reigung der Inselbewohner, einen eis genen König in ihrer Mitte zu haben, mit Aussichten ichmeicheln mochte walche welche ichmeicheln mochte, welche weber feinem Bater, noch nach beffen Tobe feinem alteften Bruber Alfons V., welcher 1416 ben gragonischen Konigethron bestieg, willtommen waren. Erft auf beffen wieberholten Befehl tehrte Jobann nach Saufe zurud und landete ben 18. Gept. 1416 111 Murviedro. Seines Baters letter Bille hatte ibn

im Befige ber vorbin genannten Berrichaften beftatigt, und mehre andere in Caffilien, Aragonien und Catalos nien bingugethan 2). Mur wenige Jahre blieb ber Infant in Aragonien, ba feine anfehnlichen Befigungen in Ca= flitten, wie die Aussicht, ben ichwachen vierzebniahrigen Ronig Johann II. bafelbft mitlenten zu konnen, ihn bortbin lodten, wo bereits fein jungerer Bruder Beinrich, Großmeister von Santjago, sich aufhielt. Babrent er aber feine Gemahlin Blanta von Navarra aus bem alterlichen Saufe abholte, bemachtigte fich fein Bruber Beinrich ber Perfon bes jungen caftilifchen Ronigs. Jos bann, bieruber unterrichtet, eilte nach Caffilien jurud, und schloß sich zu Pefiafiel an bie Partei bes Ergbischofs von Tolebo an. Bu Cuellar sammelte er Truppen, und ob: fcon bin und wieber burch bie Gifersucht bes machtigen toniglichen Gunftlings Alvaro be Luna gehemmt, war er biefer Partei, welche ben Ronig aus ber Stlaverei bes Infanten Beinrich befreite, boch fo nublich, bag er ihr Unternehmen wesentlich forberte und bafur 1422 els nen großen Theil von ben Befitungen feines gefturgten und gefangenen Brubers und bes geachteten Connetabels von Avalos erhielt; allein er gerieth balb in Berlegenheit, ba fich fein Bruber Alfons V. ruftete, um ben jungern Bruder heinrich aus ber haft zu befreien und unter Drohungen jenen auffoberte, ben castilischen hof zu verstaffen. Schon ftand ber Ausbruch bes Kriegs zwischen beiben Rachbarftaaten bevor, als Johann unentichluffig, ba er weber feinen Bruber noch feinen Better beleibigen wollte, unerwartet 1425 bie Erlaubnig erhielt, nach Aragonien gurudgufehren und nach ben ihm mitgegebenen Beisungen einen Bergleich zu vermitteln, ber Beinrich's Freiheit nicht eher gestatten follte, bis Alfons fein Krieges heer abgebantt hatte. Bunachst ging er nach Tubela gut seinem Schwiegervater Ronig Rart IH. von Navarra, welcher ebenfalls in die Bermittelung eines Friebens amie schen Castilien und Aragonien verwebt war, und ben 17. Mug. 1425 in's Kriegslager feines Brubers ju Tarragona. Auf bie Rachricht, baß fein Schwiegervater ben 8. Gept. gestorben mar, ließ er sich brei Tage lang nicht offentlich feben, bis ihm feine Gemablin bie tonigliche Stanbarte Mavarra's zugesendet hatte; biefe ließ er sich hierauf vortragen und ritt in Begleitung feines Brubers, bes Rosnigs von Aragonien, und eines großen Gefolges breimal um bas Lager, wobei er als Konig von Navarra, feines Ramens ber Erste, ausgerufen murbe ). Enblich brachte er auch ben Bergleich ju Stande, welcher feinem gefangenen Bruber Die Freibeit und Rudgabe aller Befigun: gen in Castilien verschaffte. Ronig Johann ließ fich benfelben zu Tarrazona überliefern und begab fich noch vor Ablauf des Jahres 1425 nach Roa zum Ro-

<sup>2)</sup> Galland, Mémoire pour l'histoire de Navarre etc. 27.
5) Ihm kam dieses Recht kraft seines Beirathsvertrags mit Blanka von Ravarra, der Erbtechter Karl's III., zu. Dersethe sezte ihren Erstgeborenen zum Abronerben in diesem Konigreiche ein, und machte ihn auch zum tunstigen Besider des Herzogthums Remourts und aller Petrschaften, welche Konig Iohann in Gastillen, Aragonien und Gatalonien besaß, was aber spärrehin von Ferdinand dem Katholischen nicht anerkannt wurde.

nige Johann von Caffilien, theils um bie Bollftredung bes tarragonaer Gubnevertrags ju betreiben, theile auch um Antheil an bem Befehle über bas beer ju nehmen, welches fein Better gegen Granaba ju fchiden beichloffen batte. Im Laufe ber Berhandlungen ließ er burch ben Seneschall Peter Manrique gegen ben Gunftling be Luna Berichworungen anspinnen, welche freilich bas Gubnege: fcaft nicht erleichterten, ja bie perfonlichen Befprechun: gen beiber Konige erschwerten; und als es ibm gelang, seinen Bruder Beinrich, welcher bereits ungerufen ben caffilischen Boben wieber betreten hatte, 1427 wieber an ben hof ju Ballabolid ju bringen, fo bewirfte er, wenn auch nur auf wenige Beit, die Entfernung be Luna's vom toniglichen Sofe, und fich verschaffte er ben Ersat ber Roften zu ben Ruftungen, welche er zu Bunften feines Betters por fechs Jahren unternommen batte. Ubrigens gehorte er ju benen, welche 1428 guna's Rudfehr an ben hof zu Ballabolib betrieben und erlangten, und fogar ihrem Biberfacher bei feiner Antunft entgegenrit: ten. Raum bei bem Ronige von Caffilien angefommen, wirfte ber Connetabel auf benfelben fo nachbrudlich, bag bie aragonischen Prinzen, ju benen Johann von Navarra gehorte, auf schidliche Beife entfernt wurden. Bei feis nem Abschiede ju Torbesillas mußte er seine Besitzungen und Rechte in Castilien feinem Cohne Rarl gu fichern, und begab fich bann nach Navarra, wo fich fast unun: terbrochen feine Gemablin aufzuhalten pflegte, und ba er hier nicht bas Ansehen fand, welches er in Castilien ge: noffen hatte, ging er nach Aragonien, um im Auftrage Castiliens ein freundliches Berftanbnig awischen feinem Bruber und seinem Better aufzurichten, ohne fich genau an bie empfangenen Bebingungen ju febren. Allerbings hatte ber Ronig von Castilien seinen Schwager Alfons von Aragonien febr verlett, indem er fich mit bem Gras fen Friedrich von Luna (eigentlich Tarfia) verband, und ben Erzbischof von Baragoza sammt mehren angesehenen Bewohnern biefer Stadt an fich ju loden mußte, mab= rend aber auch Johann und Alfons ben misvergnügten Baronen Caftiliens Gebor gaben und auf gewaltsame Mittel bachten, ben castilischen Connetabel abermals gu vertreiben. Beibe besprachen fich beshalb ju Borja und Tubela; und als Johann mit feiner Gemahlin ju Pam: pluna am 15. Mai 1429 feierlich gefront worben war '), brach er im folgenden Monate Junius mit Alfons geruftet gegen Castilien auf. Beibe erklarten öffentlich, sich burch ihre Berwandtschaft mit Konig Johann II. verpflichtet ju halten, benfelben von feiner und feines Reichs Boblfabrt, fowie von ben verberblichen Absichten mehrer feiner Rath: geber zu überzeugen. Diese eigennütige Silfe, welche ber Castilier nicht verlangt hatte, wurde gurudgewies fen und ihr bemnachst ber geruftete Connetabel entgegens geschickt. Derfelbe traf fie icon auf castilischem Boben, und nach mehren fleinen Gefechten brobten beite Theile

am 1. Jul. jur enticheibenben Schlacht ju tommen, als bie Konigin Marie von Aragonien ploslich ibr Belt gwie schen beiben kampflustigen Deeren aufschlug und es burch hin: und Bergeben ju einem Bergleiche brachte, ber beibe heere auseinandergeben bieg, mit ber Buficherung, baf weber bem Konige von Navarra Etwas von feinen Bes figungen genommen, noch bem Infanten Beinrich irgend ein Nachtheil jugefügt werte. Die Konige von Navana und Aragonien zogen sich nach Calatapub zurud, und mußten balb erfahren, bag ber Castilier nicht nur ben Bergleich umftieß, sondern durchaus auch verlangte, sin Schwager folle feinen Brubern Johann und Beinrich mes ber Schutz noch Beistand geben, wenn er bieselben iben Rubnheiten wegen bestrafen werbe. Alfons lebnte biete Foberung ab, und fo begannen bie Angriffe auf Ara-gonien und Ravarra, ohne Gelegenheit ju Schlachten ju finden. Das große caffilifche Beer mußte obnebin Mangel erbulden, barum jog es fein König jurud, und bereitete fich fur bas Jahr 1430 ju neuen Unterneh: mungen vor, mabrend er ben Konig von Navarra und beffen Bruber Beinrich fur Emporer und Staatsver: rather und barum aller ihrer Ginkunfte in seinem Reiche verluftig erflarte, bie ganbe feines Schwagers Alfens aber in Berwirrung ju bringen suchte. Demnach rufte ten sich beibe Konige von Navarra und Aragonien, lites gen aber ben Ausbruch ber Feindseligkeiten bis jum Fruh jahre 1430 verschieben, indem der papstliche Legat einen Baffenstillstand auf turge Zeit zwischen ihnen und Cas ftilien ausgewirft hatte; und als ber Rrieg an ben Gren: gen bann eröffnet wurde, zeigten fie fich, in Betracht, baß bie Stande ihrer ganber ihren Planen abgeneigt mas ren, abermals gur Baffenrube bereit, wie Caffilien felbige ebenfalls wunschte. Sie schidten im Junius ihre Gefandten nach Doma, welche balb einen funfiahrigen Stillftand mit Caffilien abschlossen. Die brei Ronige ge nehmigten ben Bertrag am 25. Jul. Derfelbe verbot ben Uberlaufern auf beiben Seiten bie Rudfehr in bie Beimath und bieg bie Infanten Beinrich und Peter von Aragonien, fich aus Castilien entfernen; alle übrige fittis tige Punfte überließ man ber Entscheidung von vierzibn Richtern, bie fie ju mablen hatten. Allein die Bebin: gungen murben nicht gehalten, bie beiben aragonischen Pringen blieben in Albuquerque, fie und ber Ravarrefe gebachten wiederum Antheil an ber caffilifchen Regierung erhalten zu tonnen; und fo murbe auch Alfons von Aras gonien mit ihnen verstandigt auf ben Fall, bag es mit ihrem Better von Neuem zum Bruche fommen wurde. Die Waffenrube blieb zwischen ben brei Reichen ziemlich ungestort und wurde noch 1435 durch Verwendungen Blanta's und Marien's zweimal auf turge Friften, b. b. bis zu Ende Darges 1436, verlangert, mabrend bie Bruber Beinrich und Peter icon 1432 Caffilien geraumt hatten. Inzwischen hatte fich Ronig Johann ju feinem Bruber Alfons, ber ibn bei feiner Abreife aus Spanien nach Sicilien, jum Generalftatthalter von Aragonien und Balencia ernannt batte, auch babin begeben, um bemfels ben in ben Rampfen wegen ber neapolitanischen Ibron: folge beizustehen. Go half er vom 7. Mai 1435 an

- Orryla

<sup>4)</sup> Rach einer alten Sitte wurden bei bem Rednungsfeste ber Ronig und die Ronigin auf einem großen Schilbe, ben bie Deputirten ber vornehmften Landesflabte trugen, bem versammelten Bolle gezeigt.

Gaeta ju Baffer und ju ganbe belagern, befand fich auch am 5. Mug. im ungludlichen Geetreffen bei ber Infel Ponga gegen bie Genueserflotte, welche bie belagerte Stadt entfeben follte, und wurde fammt feinen beiben Brudern, Alfons und Beinrich, gefangen, nach Savona geführt, bort ans gand gebracht und nach Mailand ges leitet. hier mußte Alfons fich balb mit bem Bergoge von Mailand zu verständigen, ihn in ein enges Bund: niß ju bringen und somit sich und feinen Brudern die Freiheit zu verschaffen. Bier, wo ihm in ber furgen Gefangenschaft viele Ehre erwiefen worden mar, fertigte ihn Alfons nach Barcelona ab, um die beiben ju Baufc gebliebenen Roniginnen zu beruhigen und Castilien an einen festern Frieden ju binden. Dort angefommen, hielt er junachft in Alcanis eine Berfammlung ber aragonischen Reichsftande und berieth fich mit ihnen sowol über bie nothigen Bufenbungen ber Streitfrafte nach Sicilien und Unteritalien, als auch über Castilien, wohin eine Gefandts schaft im Ginne Alfons' abgeben ju laffen fur nothig ge= halten murbe, welche nach langen Berhandlungen ju Tos lebo ben 22. Cept. einen Frieden ichlog. Derfelbe (f. b. Urt. Johann II. von Castilien) verlobte Johann's von Navarra altefte Tochter Blanka mit bem Pringen von Affurien und verschaffte nebenber ihm wie feinem Bruder Beinrich ansehnlichen Erfat fur die in Caffilien erlittenen Berlufte, indem fie ihre Besitzungen in Castilien nicht gurud erhielten, mußten fich aber verpflichten, biefes Reich ohne ausbrudliche Erlaubnig feines Ronigs nie ju betreten. Allein bie bier fortgefetten Unruben, welche burch ben Chrgeiz ber großen Barone und burch beren Saf gegen bes Ronigs vertrauteften Rathgeber be Luna genahrt murben, gaben bem Ronige Johann und feinem Bruber Unlag, ben Bertrag nicht genau zu beobachten und fich mit ben Chrgeizigen und Dievergnugten abers mals beimlich und vertraut einzulaffen; alebann benutten fie bie Unnaberung ber Sochzeit Blanta's mit Beinrich von Afturien, um in Castilien wieder erscheinen gu tons nen. Der Infant Beinrich, welcher 500 Langen bei fich hatte, ichloß fich fogleich an die Partei ber Ruheftorer an, Johann aber reifte ab und ju, um ben Bermittler amifchen feinem schwachen Better und beffen aufruhris fchen Baronen ju machen, und brachte gu Ende Detobers 1439 mit Silfe einiger patriotischer Monche bie bereits geruftet fich gegenüberftebenben Parteien gum Frieben, mels der ihm wie seinem Bruber die Rudgabe ihrer castilischen Grundftude, ober boch eine gleichgeltenbe Entschabigung auficherte. Diese Ubereinkunft nothigte zwar ben Ronig pon Castilien nicht, ben Ravarresen um fich zu bulben, allein berfelbe lentte boch von jest an fast alle Staatsges icafte feines Betters, half bem allgemeinen Dievergnus gen Stuben geben und ben Prinzen von Afturien gum Ungehorfam gegen feinen Bater verleiten. Es tam 1441 abermals jum Kriege und jur Einziehung ber Besitungen von Allen, die gegen ben Gunftling be Luna auftraten. Da überraschten biese ben Ronig in Mebina bel Campo und erzwangen fich von ihm ihr Eigenthum wieber, wie Die wiederholte Berbannung bes Connetabels. Nach und nach mußte Johann feinen Better, ben Ronig von Caftis X. Encott. b. W. u. R. Breite Gection. XX.

lien, zu feinem Gefangenen zu machen und ihn gang nach feinem Sinne zu lenten. Der Pring von Afturien bing ebenfalls von ihm ab; indem aber fein Bertrauter Pacheco vom Bifchofe von Avila fur Luna's Partei geswonnen wurde, bauerte bie brudenbe Gflaverei nur ein Jahr, benn 1444 schon riß er fich von seinem Schwiegers vater los und trat ihm, gleichfalls vorbereitet, mit einem Beere entgegen, brangte ibn nach Palenquela gurud, und wußte feit ber ploglichen Erscheinung feines entführten Baters in feinem Lager bie Begner fo gu erschreden, baß fie ihre Beerhaufen auflosten. Johann eilte nach Navarra und Aragonien. hier jog er von Meuem Truppen an fich, ebenfo fein Bruder Beinrich, und fie erschienen im folgenden Jahre auf verschiedenen Puntten in Castilien wieber, vereinten fich auch balb mit bem Beere ber bort einheimischen Ruheftorer, brachten aber ben Ronig von Castilien bei Alcala nicht gum Schlagen, fonbern nach Olmedo gurudgewichen, murben fie am 19. Mai 1445 von biefem angegriffen und ganglich geschlagen. Johann und Beinrich floben nach Daroca gurud, wo Letterer an feinen Sandwunden farb. Ihre caffilifchen Einfunfte maren ihnen fcon bas Jahr guvor wieder ent= riffen worben; nur bie Festungen Atienza und Torrija waren in Johann's von Navarra Sanden geblieben, Die er fart befette, und beren Befahungen fich burch Streis fereien furchtbar machten.

Inzwischen sandte Johann an Alfons nach Reapel und ließ ihn entweber um die Rudfehr in feine fpanis ichen Staaten, oder boch um genaue Berhaltungsbefehle bitten. Ersteres erlaubten biefem bie Umftanbe nicht, barum bestärkte er feinen Bruber in ber Generalftatthalters schaft, wies ihm tuchtige Rathgeber zu und ertheilte ihm fonft noch treffliche Binte in Rudficht auf fein Berhal= ten gegen Caftilien. Babrend er biefes Ronigreich burch Streifereien beunruhigen ließ, forgte er mit Bugiebung ber in Barcelona versammelten Cortes fur Die Sicherheit ber Grengen und wußte mit ben Ungufriedenen in Murcia Einverstandniffe zu unterhalten, um in Castilien neue Bewegungen zu erwecken. Auch eroffnete er am 11. Mug. 1447 in Baragoga einen neuen Reichstag, konnte aber bie Cortes zu feiner Unterftupung fur ben beablich. tigten Krieg mit bem Nachbarstaate bewegen. Torrija war ihm am Eingange gebachten Jahres genommen worben, jest foderte Castilien auch bie Auslieferung Atienga's, ober offenen Rrieg. Die Cortes Aragoniens fclugen allen Beiftand ab und ließen bem Ronige von Caftilien wiffen, daß fie keinen Untheil an ben ehrgeizigen Planen Johann's von Navarra nehmen, vielmehr ben Frieben lie= ber seben murben. Sie schlossen auch im Jahre 1448 einen halbiabrigen Stillftand mit Castilien ab, mahrend Johann aus eigenen Mitteln und unter Beiftand castilis fcher Flüchtlinge gegen bie Absichten feines Gobnes, bes Prinzen Karl von Biana, ben Krieg auf verschiedenen Puntten eröffnete, aber fich zu keinen großen Unternebmungen, auch bann nicht, als ber Baffenftillftand gwis fchen Aragonien und Castilien abgelaufen war, bereiten tonnte; benn bie Aragonier, sich nach Frieden febnend, ers langten ben 1. Det. 1449 einen Rubestand von 15 Do-

naten, und bas Berlangen feines Cohnes nach ber Krone Ravarra's erregte in biefem Reiche Unruhen, welche langwierige Berruttungen bes Landes herbeiführten und auswarts verfolgten Planen feine Stupe gaben. BBas alfo Johann gegen Caffilien unternahm, fowol von ber Grenze Balencia's als von Albarracin aus, mar von fei: nem großen Belange und mit feiner anhaltenben Un: ffrengung verfnupft; auch erwiesen fich bie Anerbietungen bes Gebietes Murcia und ber Stadt Cuenga als nichtig, ba er bie gefoberten Bebingungen gur Annahme biefer Landesvergrößerung nicht erfullen konnte. In Balencia mußte er Unruhen bampfen, und kaum war dies gesche: ben, auf Bitten ber Englander feiner Befatung ju Dau: leon be Coule ju Silfe fommen, welche Ctabt fein eis gener Schwiegersohn, ber Graf von Foir, auf Befehl bes Konigs von Frankreich belagerte und eroberte. Johann tam ju fpat und tonnte gegen ben überlegenen Grafen nichts ausrichten, sonbern mußte unverrichteter Dinge gurudweichen. Ingwischen brachte feine Befanbtichaft, Die er an seinen Bruber Alfons gerichtet hatte, bie Auf-munterung jur Fortsetzung bes Krieges gegen Castilien mit Anweisung und Mittel gurud; boch maren bie nach Baragoga berufenen Cortes nicht geneigt, ben Ehr: geig bes Generalftatthaltere ju unterfluten. Da bielt er fich an ben Pringen von Afturien und an ben ungu: friedenen Abel Caffiliens. Die Berhandlungen leiteten fein Schwiegervater, der Admiral henriquez, und ber Graf von Caftro; biefe hielten ju Coruña eine Berathung mit ben Disvergnugten, ber Bund aber, ben fie insges fammt ichloffen, gerfiel ohne Birfung balb wieber, inbem 1450 ber Ronig von Caffilien ben Abmiral, ben Grafen von Caftro und andere theils Berbannte, theils Gefangene begnabigte, und bem naturlichen Cohne Ronigs Johann von Navarra, Don Alfons von Aragonien, bas Groß: meifterthum Calatrava verbieß. Der Pring von Afturien, inzwischen auf andere Gefinnungen gebracht, marf biefelbe Erbitterung auf feinen Schwiegervater, bie beffen Begner bisher genahrt hatten, und bewegte feinen Bater im Jahre 1451 ju einer Befehbung Ravarra's. Unter Berübung großer Feindseligkeiten fielen fie bie Stadt Biana an, und da sie selbige nicht erobern fonnten, nahmen sie das leichtbezwingliche Torralva, und gegen Estella gewendet erschien ber Pring von Biana, bat und erhielt einen Frieden, beffen Beftatigung er auch bei seinem Bater auszuwirten versprach. Johann aber icon in Aragonien von ben Borfallen in feinem Staate unterrichtet, war mit heerestraft im Anzuge, als er ben ploblichen Rudzug feiner Feinde und bie Ubereinkunft feines Cobnes mit ihnen erfuhr. Er verwarf selbige, legte in die seinem Schwiegervater gehorenbe Stadt Palenguela eine farte Befahung und ließ burch beren Streifereien Rache an Castillen nehmen. Balb aber ju Anfange bes Jahres 1462 nahm fie ber Konig von Castilien wie auch bie bem Navarresen zuständige Stadt Briones weg; und als Ronig Alfons V. fich fur feinen Bruber Johann und beffen Unbang am caffilischen Sofe verwendete, und ihnen ihre entriffenen Besitzungen wieder zuzuwenden bemühte, wurde feine Furfprache abgewiesen.

Im Gange biefer Dinge muchs ber 3wiespalt in Navarra zwischen bem Konige Johann und seinem Cobne Ratl immer mehr. Letterer wie feine verftorbene Rut: ter an bie Beimath gebannt und mit ben Beschäften bes Staats belaben, mabrent ber Bater nur felten fam, nachsab und ordnete, auch wenig beliebt war, und bam wieber, wie fruber nach Castilien, fo fpater, nach Are: gonien, wo er bie Generalftatthaltericaft verwaltete, que rudfehrte, babeim eine ichmache Partei unter bem Rar: schalle Philipp von Navarra zurudlaffenb, welche man bie Marammonts zu nennen pflegt. Pring Rarl von Biana, beffen ausgezeichnete Geistesgaben und Renntniffe ju großen hoffnungen berechtigten, glaubte nach ben auf ihn vererbten Rechten feiner verftorbenen Mutter Blania begrundeten Anlag zu haben, nicht nur gand und Rrene Mavarra's, fonbern, nach Galland, auch die gefammten herrschaften seines Baters, welche burch ben Beitathis vertrag feiner Mutter mit beren Erbtonigreiche in ein ganges Erbtheil verschmolzen worben maren, fobern ju burfen, obschon beren letter Bille ibm vorschrieb, ohne des Baters Bustimmung nicht barnach ju greifen '). Diefe Claufel hielt Johann febr fest, und barum fanden foon feit mehr benn gehn Jahren zwischen Bater und Gobn Misbehagen und Ungufriedenheit fatt, Die fich ben beiben angesehensten Familien bes Ronigreichs und burch biefe dem übrigen Abel und den Stadten mittheilten und Par: teiungen bervorriefen. Die Partei, unftreitig bie fond: chere, welche es, wie bereits gefagt, mit bem Konigt bielt, lenfte bie Familie Philipp's von Navarra, ber, welche fich zu bem Pringen von Biana menbete, ber fiat: feren, fant Ludwig von Beaumont, Connetabel bes Reichs, vor; baber beffen Anhang bie Beaumonts genannt werben. Diefe griffen ben Umftanb, bag Johann Die Ubereinfunft feines Cobnes mit Castilien verwarf, auf, und verlangten vom Pringen, fich an die letten Bestimmungen feiner Mutter nicht ju flogen, sondem unbedenklich die Regierung allein zu übernehmen, da fein Bater aus Willfur und Chrgeig bas Land auswartigen Angriffen ftets blogzustellen gewohnt fei. Rachbem Karl also seinen Bater nochmals vergebens jur Annahme 245 Bertrags von Estella aufgefodert batte, griff er unter ges bachten Aufmunterungen ju ben Baffen. Geine Ruftungen unterflutten bie Beaumonte, bie Stabte Pamplung, Ditt, Tafalla, Anbar und andere Plage und Schlöffer fielen ihm zu, Castilien verfprach und gab auf fein Gefuch gleichfalls Silfe, Karl wurde machtig, fiegte in blutigen Auftritten über die Agrammonts, welche in die Enge ge: trieben, ben Konig Johann um Beiftand ansprachen. Die: fer tam allerdings aus ber Rachbarschaft berbei, und fließ bei Anbar auf bie Rriegsmacht feines Cobnes; und ba er ben vorgefchlagenen Bergleich beffelben verwarf, fo tam es am 23. Det. 1452 jum Treffen, in welchem Rarl geschlagen und gefangen wurde. Rachbem ibn fein Pater zu Tafalla in Bermahrung gebracht batte, über: ließ berfelbe bie Berftellung ber Rube feiner Partei, ichleu:

<sup>5)</sup> Blanta's von Ravarra Teftament wurde gemacht am 17. Febr. 1439.

nig nach Baragoga gurudtebrend, wo er Unstalten treffen mußte, um bem Einbruche bes Grafen von Debina: Celi Bu begegnen. Dies gelang auch, allein Castilien, bas ihn obenein noch durch die Burudsendung seiner Tochter Blanta empfindlich beleibigt hatte, verlangte nun (1453) von ibm, feinen Cohn, ber ingwischen nach Dallen und endlich nach Monron in beffere Sicherheit gebracht morden war, auf freien Fuß zu stellen und ihm die Lenkung bes Staats zu überlaffen. Da Johann Diefe Foberungen ausschlug und Castilien mit Erneuerung verftartter Ans griffe brobte, auch die Cortes Aragoniens fich nachdrud: lich fur ben Pringen von Biana verwendeten, deffen Bes freiung in Navarra auf gewaltsamem Bege gleichzeitig porbereitet murbe, fo gab er endlich nach, und fette ben Sohn mit folgenden Bedingungen zogernd in Freiheit: Allgemeine Bergeffenheit bes Geschehenen, Rarl erhalt bas Furstenthum Biana, mit Corella und Gintruenigo, genießt außerbem noch bie Balfte aller Staatseinfunfte und bleibt versichert, baß feine Umgebung vom Bater nicht angetaftet werben foll. Andere Irrungen beizulegen, wurde der Bermittelung bes Ronigs von Aragonien vorbehalten; und ba biefer ju febr mit ben ficilifchen und neas politanischen Angelegenheiten beschäftigt mar, wandte fich beffen Gemablin Marie 1454 an ihren Bruber, ben Ros nig Johann II. von Caffilien. Im Laufe ber Berhands lungen ftarb biefer, und fein Gohn, Konig heinrich IV., willigte ein, Die Angelegenheiten auf einem Congresse gu Agreda schlichten zu laffen. Singegen tam berfelbe mit feiner Bafe Marie am 8. Oct. 1454 babin überein, baß die aragonischen Prinzen, mithin auch Ronig Johann von Navarra, in Butunft von jeglichem Befitthume in Castilien ausgeschloffen bleiben und nie babin gurudtebren follten, wenn ihnen nicht vom einheimischen Monarchen ausbrudlich Erlaubnig baju gegeben werben murbe, verfprach aber jur Entschädigung ber Berlufte bem Ronige Johann jahrlich 31's Millionen, beffen Reffen Beinrich (Sohne bes an feinen bei Olmebo empfangenen Bun= ben verstorbenen gleichnamigen Infanten) 500,000 Das ravedis, und beffen naturlichem Sohne Alfons ebenfo viel, bamit er auf bas Großmeisterthum Calatrava und auf alle Commenden verzichte, welche biefer Orben in Aras gonien und Balencia befaß; Atienga follte fur bie Gums me von 17,000 Fl. bem navarresen abgefauft und andere Eroberungen burch gegenseitigen Austausch jurudgegeben werben, und um ben Abmiral Benriques und andere castilische Barone, die verbannt, an Johann hingen, nicht ju vergeffen, fo murben ihnen die Rudfehr in ihre Beis math und Rudgabe ihres Befitthums verfprochen. Dies fen Bergleich nahm ber Konig von Ravarra nicht eber an, bis ihn fein Schwiegervater Benriqueg fast bagu ges amungen hatte ). Gein Gobn und fein Deffe traten

nach und nach auch bei, und als ber Ronig bie Standes verfammlung zu Barcelona beenbet batte, bielt er fic abwechselnd zu Borja und Tarragona auf, um ben Berhandlungen seines und seines Sohnes Abgeordneten mit bem Marquis von Billena nabe ju fein. Diese wurden am 3. Jan. 1455 eröffnet und batten, vielleicht bei ges ringem gutem Willen bes castilischen Bermittlers, Dichts als einen Waffenstillstand zwischen Bater und Sohn bis Ende Aprile jur Folge. hierauf traten Parteiung, Bersbeerung und Blutvergießen wieder hervor, in erster glus bender Aufregung unterwarf fich ber Pring, von feiner Schwefter Blanta aus allen Rraften unterflutt, fast bas gange gand bis St. Jean : Pied : be: Port. Konig Io= hann folog mit feinem Schwiegersohne, bem Grafen von Foir, ben er zu Bilfe rief, am 3. Dec. 1455 gu Bar= celona ein Bundnig, welches seiner Tochter Leonore, bes Grafen Gemablin, jum Rachtheile feiner Rinder, Rarl und Blanka, die Thronfolge in Navarra zusicherte, so-wie er auch durch ein niedergesehtes Gericht diese Beis ben mittels eines Spruchs enterben ließ. Gleichzeitig warb er bei Franfreich um ein Bunbnig, suchte aber auch feine von feiner Gemablin Blanta geerbten Uns fpruche auf bas Bergogthum Nemours geltend zu machen, und überließ im Fruhjahre 1456 bauptfachlich feinem Schwiegersohne bie Befampfung bes Pringen von Biana, welcher geschwächt, gebrangt und geschlagen nach Frant= reich flob, und ba er bier nicht traute, nach Rom eilte, vom Papste troftende Zusprache erhielt, und endlich in Reapel bei seinem Dheime Alfons gute Aufnahme fand, nachdem er sich gegen bessen sanste Verweise verantwortet und ihm feine Ungelegenheiten gur Bermittelung übergeben hatte. Bahrend beffen murben bie Unruhen in Navarra gebampft, und Konig Johann tam im 3. 1457 mit feis ner Gemablin und ber castilischen Konigsfamilie in einem Drie zwischen Corella und Alfaro zusammen, wo fich beibe Familien durch Beirathsvertrage enger an einander ichlossen.

Es wurde namlich festgesett: ber Infant Alfons von Castilien beirathet bie Infantin Johanna von Navarra, ber Infant Ferbinand von Navarra bie castilische Prin-Die Thronfolge in Navarra blieb ber zeffin Ifabelle. Grafin Leonore von Foir und beren Nachfommen unbenommen, wie icon ber Beichluß ber Stanbeverfamms lung ju Eftella am 12. Jan. gebachten Jahres ausges sprochen hatte, aber Pampluna und andere Stabte der Beaumonts baburch zu neuem Aufruhr gereigt, riefen am 16. Marz Karl'n von Biana zum Konige von Navarra Graf von Foir rudte mit Beeresftarte gegen bie Aufwiegler beran; ber Krieg begann von Neuem, eine Gesandtschaft Konigs Alfons warf sich misbilligend bas zwischen, und ba fie tein Gebor fand, versuchte fie bei Ronig Johann ju bewertstelligen, bag biefer, wenn nicht, wie Kerraras erzählt, alle feinem Gobne nachtbeiligen urs fundlichen Schriften vernichtete und fur nichtig erklarte, fo boch einen Baffenstillstand mit besten Partei und bem

\_\_\_

- CONTROL

<sup>6)</sup> Diesem Bertrage gemäß konnten Iohann's Rachkommen auf bem navarreser Ahrone keine Anspruche auf seine Bestigungen in Castillen machen; sie übersahen benselben ebenso, wie bes Königs Testament, welches nach Galtanb S. 36 alle die herrschaften, die er von seinem Bater gezebt hatte, den Kindern erster Ehe entzigg, und bem Insanten Ferdinand zutheilte. Schon Leonore nahm

nach ihres Baters Tobe die Titel berfelben an, und vermachte sie fammt ben baran haftenben Ansprüchen in ihrem lesten Willen vom 10. Febr. 1479 ihrem Enkel Franz Febo.

Grafen von Foir ichlog und baburch menigstens ben Rrieg beilegte; allein gewiß waren bie Irrungen gwifchen Bater und Gohn noch nicht beigelegt, als Ronig Alfons am 27. Jun. 1458 ju Meapel ftarb, wo Karl, von beffen Gnabe lebend, mittels einer beimlichen Sendung ben ibm ergebenen Statthalter ju Pamplung beauftragte, ben Ros nig von Castilien und ben Bergog von Bretagne fur ibn au geminnen, falls fein Bater bartbergig bliebe; jugleich bat er ichriftlich bie Cortes Aragoniens, Cataloniens und Balencia's um Berwenbung bei biefem, obicon er fich gleichzeitig bemubte, die Krone Reapels und Siciliens unter Beiftand eines geworbenen Unbangs zu erlangen. Dies furchtete allerdings auch fein Bater, barum rief er ibn burch fuße Berfprechungen 1459 nach ber pprenai: ichen Salbinfel gurud. Derfelbe folgte auch, burch den unerwarteten Drang ber Umftanbe genothigt, und ichiffte fich ben 11. Jul. ju Palermo ein. Am 14. Aug. im Safen Salou gelandet, ließ er fofort feine Geneigtheit jur Unterwurfigfeit, boch mit gemiffen Bebingungen verstnupft, feinem Bater melben, und fegelte bann nach Das jorca, wo er die Entschließungen beffelben abwartete. Bon hier aus unterhielt er zu seiner Sicherheit Berbindungen mit italienischen Großen, mit Burgund, Bretagne, bem Dauphin von Frankreich (Ludwig XI.) und mit Portus gal, welches fich besonders fur ihn bei feinem Bater ver: wendete, und ba er auch felbst brieflich feine verfohnlichen Gesinnungen nochmals barlegte, fo 'tam zu Anfange bes Jahres 1460 in Barcelona folgender Gubnevertrag gu Stande: Pring Rarl lebt von jest an ausschließlich in einem beliebigen Orte ber aragonischen Staaten, nur in Sicilien und Navarra nicht, ift der Dienste fur feinen Bater enthoben, von bem er, wie feine Schwefter Blanta, Bergeihung erhalt, genießt bie Einfunfte bes Furstenthums Bigna, wie fruber, ebenfo befommen feine Schwester ib: ren Unterhalt, ber Graf von Berin und ber Connetabel von Ravarra fammt andern Gefangenen ihre Freiheit Doch murbe bem Pringen Die Thronfolge nicht ausbrudlich verfichert. hieruber empfing er großes Dit: leiben, befonders bei ben Cataloniern. Deshalb wol er: fcbien Karl von Biana am 28. Marg 1460 in Barce: Iona, mas feinem Bater misfiel. Diefer hatte nach feis nes altesten Bruders Tobe in einem Alter von fast 63 Jahren, als Ronig Johann II., ben aragonifchen Thron bestiegen, und war auch in allen Reichen, Die jenem un: terworsen waren - nur in Reapel nicht - fofort aners fannt worben. Auf ben Cortesverfammlungen, Die er nach einander in Fraga und Lerida hielt, und in benen er die Infelreiche Sardinien und Sicilien fur immer mit ber aras gonischen Krone verband, batte man erwartet, bag er feis nen allgemein beliebten Gobn Karl jum Rachfolger ertlas ren und zur Gulbigung gelangen laffen wurde. Man bat ihn fogar barum, besondere thaten es die catalonischen Cortes, und wiesen auf die alte Gewohnheit, beren Bes folgung in biefer Beife Throne und Reiche Gintracht und Frieden sicherte. Gein ftanbhaftes Beigern erregte Uns ruben, mabrend welcher bie von Portugal und Caffilien bem Prinzen von Bigna gemachten, wenn nicht von ihm gesuchten Beiratheantrage, bort mit Ratharine'n, bier mit Isabelle'n, benutt wurden, benselben zu verleumden und bes Baters Groll ju fteigern. Ramentlich foll ber alte castilifche Abmiral Benriques feinen Schwiegerfohn benach: richtigt haben, Karl flebe mit Ronig Beinrich IV. in gebeimen Berhandlungen, um fich beffen Beiftand burch feine Berbeirathung mit beffen Schwester Ifabelle gegen feinen Bater zu erwerben, wenn nicht andere Gerüchte Rarl'n beschulbigten, er wolle burch erwahnte Beirath die fort: bauernbe Partei ber caftilifchen Misvergnugten an fich tet: ten jum Sturge bes ichmachen Beinrich's. Genug, ber Pring tam in Berbacht burch lautgeführte Rlagen am ara: gonischen Sofe, welche feine ihm wibrige Stiefmutter 30: hanna benutte, ihren Gemahl, ber obnebin icon 1459 bagu entschloffen gemefen fein foll, zu bewegen, bag Ratl nach Leriba berufen, und, vielleicht mit feiner gleichgefinn: ten Schwester Blanka zugleich, verhaftet wurde. Es gefchah am 2. Dec. 1460. Die Beschuldigung, ber Pring habe feinem Bater nach Rrone und Leben geftrebt, fant feinen Glauben, bie eben in Beriba entlaffenen Stanbe baten ben Ronig um feine Freilaffung; und ba fie ausgeschlagen wurde, so außerte fich große Ungufriedenheit, besonders unter den Cataloniern, in beren gande ber Pring auf gesehwidrige Beije gefangen worben mar. Barcelona ging mit feinem aufmunternben Beispiele voran, gang Catalonien trat unter bie Baffen; ju Baffer und ju Lande wurde geruftet, angeblich gegen Die schlechten Rathgeber bes Ronigs Johann. Diefer, nach Baragoga geeilt, fand auch in Aragonien Unruhen, wahrend fich ein caftis lisches Beer ber Grenze naherte. Der allgemeine Aus: bruch des Unwillens zwang ben Ronig, feinen Gohn am 1. Marg 1461 ben Cataloniern zu übergeben, bie ibn unter lauten Freuden: und Ehrenbezeigungen nach Barces Iona führten. Die Konigin Johanna, Generalstatthalterin Cataloniens, ichloß nach eingeleiteten Unterhandlungen gu Billafranca einen Bergleich, welcher ben Pringen gum Thronfolger und jum einstweiligen Statthalter Catalo: niens ernannte und allem Unhange beffelben volle Ber: zeihung gemahrte. Ungern gab ber Konig nach; boch ber Pring farb icon am 23. Gept. 1461 in bem Berbachte, wahrend feiner Gefangenschaft ein langfam wirkendes Gift bekommen zu haben. Dieses Gerücht, von hermilly wie berlegt, von Sismondi, Llorente und William Prescott aber neuerlich bestärtt, fand um fo größern Glauben, als er feit jener Beit erfrankt mar, und Diejenigen bestärtten ibn, welche bie Berwaltung Barcelona's in den Banden bat: ten und die Stadt nach bem Borbilbe italienischer Stabte ju einer Republit ummanbeln wollten. Reichthum, Gelbft: gefühl, Stolz und Gifersucht auf erworbene Borrechte regten auf, noch mehr bie öffentlichen Prebigten bes Dominita: ners Juan Gualbes, ber bie Bewohner ber Stabt burch Schilderung ber Bunder entflammte, Die fich am Grabe bes ungludlichen Prinzen ereignet haben follten, und ihnen fogar bas Recht jur Emporung gegen ben Ronig und beffen Saus zu beweisen suchte. Bergeblich waren bie Bemubungen ber mannlich gefinnten Konigin, welche fic bald nach Rarl's Tobe mit ihrem gebnigbrigen Gobne Ferdinand nach Barcelona begab, um Rube gu erhalten; ebenso vergeblich mar das Beispiel, das ber Ergbischof

173

von Tarragona und mehre Catalonier von Abel aufftell: ten, als fie fich jum Dienste bes Ronigs mit Aufopferun: gen bereit erflarten; ber Beift ber Emporung verbreitete nich von ber Sauptstadt über bie gange Proving, fobaß Johann den Konig Ludwig XI. von Frankreich um Beis ftand ansprechen mußte. Gein Schwiegersohn, Graf Gas fion von Koir, vermittelte ein Bundnig, bas beibe Mon: arden in einer perfonlichen Bufammentunft am 3. Dai 1462 bei Salvatierra befestigten und bem Ronige von Aragonien eine ichleunige frangofische Bilfe von 700 gan= gen guficherte, wofur er 200,000 Golbthaler gablen und bis jur Erfullung ber Berbinblichfeit die Graffchaften Rouffillon und Gerbagne an feinen toniglichen Bundes: genoffen verpfanden niußte. Aber meder biefer Bertrag, noch bie Befestigung bes Friedens mit Castilien, ja noch weniger ber Abichluß einer Berbindung mit Portugal tonnte die Catalonier abschreden, sondern fie griffen ges ruftet unter Leitung bei Grafen von Pallas Gerona an, und zwangen biefe Stadt, fich mit ihnen zu vereinigen; bas Schloß Geronella aber, wohin fich die Ronigin mit bem Infanten Ferbinand gefluchtet hatte, und bas fie wiederholt besturmten, tonnten fie nicht bezwingen; weil fie ber Graf von Foir mit eigener und der frangofischen Bundesmannschaft verbrangte. Und als der Konig Balaguer erobert hatte und vor Tarrega gezogen mar, er: flarten fie in voller Erbitterung nicht nur ihn, fonbern auch feine Gemahlin, Rathgeber und Diener fur Feinde des landes, weil baffelbe gegen ben Bertrag von Billa: franca von ihnen betreten worden war, und riefen burch eine allgemeine Bekanntmachung, was sonst nur in grofer Bedrangniß burch auswartige Feinde gefcab, einen Jeglichen bis jum 14. Jahre berab zu ben Baffen auf. Nicht genug, fie beschloffen, den Ronig von Castilien um Beistand anzusprechen, und ibn, weil er bem mit Martin erloschenen toniglichen Mannesstamm naber als 30: bann II. verwandt mar, als ihren rechtmäßigen herrn anzuerkennen. Ronig Beinrich nahm bas Anerbieten an, ließ fich burch Abgeordnete bulbigen, und schidte bie ges foderte Silfe von 2500 Reitern. Diefe Unterflugung ftarfte ben Duth ber bereits, boch nur bis jum Binter belagerten Stadt Barcelona fo febr, bag fie bie papftliche Bermittelung jurudwies und ben Berold tobten ließ, ben Johann an fie Schickte. Dagegen wurden Billafranca bom Konige bezwungen, Tarragona und andere Orte freiwillig unterworfen und ber an ben Grengen mit Castilien bes gonnene Rrieg icon Unfange 1463 burch einen Baffen: flillftand unterbrochen, welchen ber jum Schiederichter er: mablte Ronig Ludwig XI. im April genannten Jahres in einen Frieden verwandelte. Johann behielt fraft beffen Inhalts bie Proving Catalonien und Beinrich ftand nicht nur von feinen Unspruchen auf biefelbe ab, fonbern er leistete ibr auch feine Silfe mehr, wie er benn auch fein Rriegsvolt von Barcelona abrief und die Gefandten bies fer Stadt ermahnte, fich bem Konige Johann als ihrem techtmäßigen herrn wieber zu unterwerfen. Diefer ers flatte fich in ber That gur Nachficht bereit, allein die Cas talonier verschmabeten ihn und mabiten einen ihnen in Art und Gitte fremben Pringen, ben Infanten Peter von

Portugal, zu ihrem Konige, weil er nach ihrer Meinung burch feine Mutter Ifabelle, Die altere Tochter ber gleich= namigen Gemablin bes letten Grafen (Jacob II.) von Urgel, gegrundete Anspruche auf Die aragonische Konigs= frone hatte '). Diefer Peter erschien am 5. Jan. 1464 in Barcelona und empfing am 21. beffelben Monats bie Sulbigung, fich Konig von Aragonien und Sicilien nennend. Da er aber von feinem Better, dem Konige Alsfons V. von Portugal, von jeglicher Unterflutung ents blogt blieb, — die vom Berzoge von Burgund empfangene war ohne großen Belang -, fo mußte er fich le: biglich auf ben Befit feiner Refibeng beschranten, mo er unter Anderm eine Berichworung gegen feine Perfon nieberschlagen und bestrafen mußte, mabrend Konig Johann feine ungetheilten Krafte gegen bie Emporer tehrte und im Julius Beriba eroberte. Indem er aber biese große Unstrengung nicht fortsette, sondern nach und nach ans bermarts ernste Beschäftigung fand; ja vielleicht es vorjog, die Unterwerfung biefer Proving abzumarten, fo ift begreiflich, wie biefer catalonische Krieg, trop ber koniglis chen Siege bei aller Gilfsbedurftigfeit ber Aufruhrer, erft nach acht Jahren gedampft murbe.

Ramlich die Unruhen in Castilien, erwedt burch ben Sturg bes Ergbischofs von Toledo und bes Marquis von Billena, lodten ben Ronig Johann, fich am 16. Jul. 1464 zu Zarrega mit ben Misvergnugten bafelbft gu verbinden, und zwar zur Bertheibigung bes fatholischen Glaubens, jur Eroberung Granaba's und jur Sicherung ber gesetlichen Erbfolge, bie nicht ber angeblichen Tochter Beinrich's, Bohanna \*), sonbern beffen Geichwistern, 21: fons, ber auch 1465 mitten in ber Bermirrung gum Ros nige ausgerufen wurde, und Ifabella gebuhre. Rebens ber nahmen Johann's Aufmerkfamkeit und Thatigkeit bie Angelegenheiten Ravarra's in Anspruch, wo fich erft 1465 bie machtigen Beaumonts unterwarfen; allein bie Unru: ben brachen bier von Reuem balb wieber aus, als ber Graf Gafton von Foir mit einem Beere baselbft einrudte und die Erbrechte feiner Gemablin jest, wie vor ein Paar Jahren, mit Gewalt geltenb ju machen fuchte. Dagegen erhob fich ein neues großeres Ungewitter. Der Infant Peter, welcher im Februar 1465 von bem 13jabrigen Infanten Ferbinand bei Calaf vollig geschlagen worden mar, ftarb ploglich am 29. Jun. bes folgenden Jahres zu Barcelona, wo er mit toniglichen Ehren begraben murbe, und fein Tod veranlagte Tortofa, fich bem Ronige gu er: geben, mabrend Amposta sich noch ftraubte. Da ermabl= ten die Rebellen, ben Borfchlag bes verftorbenen Infan: ten Peter's, feinen Reffen Johann fich vorzuseben, vers achtenb, ben Bergog Rainer von Anjou, Bruber bes verftorbenen Bergogs Ludwig III. von Calabrien, ehemaligen Mitbewerbers um die aragonische Krone, als Martin ber Altere babin geschieden mar. Mithin tonnte er Anspruche

<sup>7)</sup> Jacob's II. von Urgel Gemahlin war eine Tochter bes Rosnigs Peter IV. von Aragonien (f. b. Art.).

8) Der alls gemeinen Sage nach hatte sie ber königliche Minister Beltran be la Gueva mit ber Königin Johanna, seiner Geliebten, gezeugt, west halb sie häusig auch la Beltraneja genannt wurde.

174 —

auf bas Thronrecht machen, befto eber, ba er ber arago: nischen Ronigefamilie abgeneigt mar, die ihn burch Ferdis nand, Alfons' V. naturlichen Sohn, um ben Befit Reas pels gebracht hatte. Rainer ober Rene befag burch feine Beirath mit Isabelle'n von Lothringen und Bar feine ges ringe Macht, und in feinem Cobne Johann I., bem Ber: goge von Calabrien, einen tapfern und erfahrenen Rrie: ger. Dit Diefem Johann verband fich unerwartet gub: wig XI., als er 1467 nach Catalonien jog. Gin neuer Krieg begann, welchem fraftig ju wibersteben, ber Konig Johann fich erfolglos mit Savonen, Mailand, Reapel und England in Unterhandlungen einließ, bingegen unter: flutten ihn bie Aragonier und Balencianer nachbrudlich, ebenso bie Rraft und Ginsicht feiner so mannlichen als friegerischen Gemablin, freilich nur auf febr furge Dauer, ba sie bald erfrankte und farb; mehr mußten die Uns ftrengungen feines Cobnes Ferdinand wirfen, ba er aus ju großer Anstrengung erblindet und burch biefen Unfall Bur Kriegführung untauglich, ben Infanten, ber bereits jum Thronfolger und jum Konige von Sicilien erklart worden war, am 18. Jul. 1468 jum Mitregenten in ben übrigen Reichen ernennen ließ. Derfelbe brangte ben Bera 200 Johann von der Belagerung Gerona's ab, murbe aber nachber von diefem, von Franfreich auf's Reue vers ftartten, Gegner geschlagen. Gerona fab fich abermals umgingelt und furchtete von ben Frangofen genommen gu werben, als ber alte Ronig Johann burch bie Beschids lichkeit eines jubischen Argtes und Aftrologen bie Gebfraft wieber erhielt und die Benfung bes Rrieges felbft uber: nahm, die bedrangte Stadt fichernd. Inzwischen fonnte fich fein Gobn Ferbinand (f. b. Art.) um ben Erwerb Castillens perfonlich bemuben, und mit Isabelle'n vermablt, feinen Bohnfit, wie er fich verpflichten mußte, baselbst aufschlagen. Doch gab biefe Berbindung bem Bater feine Stupe in bem Rriege gegen bie Rebellen Gas taloniens, weil Beinrich's IV. Unbeffanbigfeit und Schmas de, sowie ber unruhige Chrgeig bes Marquis von Bils lena, auch jest noch fortbauernbe Berwirrungen in Cas ftilien erregten, und fomit ben Infanten Ferbinand ans baltend beschäftigten; vielmehr fcien fich bie Befahr fur ben alten Konig zu vervielfachen, als Ludwig XI. um Beinrich's Tochter Johanna fur feinen Bruber, Bergog Rarl von Berry und Guienne, werben ließ, und Johann von Anjou fich Gerona's, Befalu's und Ampurban's bes machtigte, aber auch Gafton von Foir feine Unternehmungen in bem gerfallenen Navarra mit Glud fortfette und fich jeht an Tubela magte. Johann mußte also babin gegen feinen eigenen Schwiegerfobn gieben und benfelben jurudbrangen. Um fich nun nicht wieber, wie es bisher oft geschehen mar, aus Catalonien zu entfernen, fo fucte er fich mit bem Grafen und feiner Tochter Leos nore über ben Befit Ravarra's ju vergleichen, und brachte mit ihnen am 30. Dai 1471 ju Dlite einen Bertrag gu Stanbe, welcher ben Ronig auf Lebensbauer als rechts magigen Beberricher biefes fleinen Ronigreiches anerfannte, bei Aufrechthaltung ber Gefete und Freiheiten bes gans bes, mabrent bie brei Reichsftanbe ichworen, Leonore'n nach feinem Jobe als Nachfolgerin aufzunehmen.

erhielt jest icon bierfur bie gandeshulbigung und über bas fortan im Zwiespalte verbarrenbe Konigreich bie Statthalterschaft, beren Birffamkeit blos burch bie jebesmalige Anwesenheit ihres Baters im Reiche gebemmt fein follte. hiermit wurden alle Bergeben und Beleidigungen vergie ben, und fo konnte auch ber Krieg in Catalonien besto schneller feinem Enbe nabe gebracht werben, als Bergeg Johann von Calabrien und Lothringen bereits am 13. (? 16.) Dec. 1470 ju Barcelona gestorben mar. Die hartnadigen Rebellen, welche bes verftorbenen Furften Mahnungen gur Berfohnung abwiefen, fehten ben Rnieg unter Führung herbeigerufener frangofischer und italienis fcher Dauptleute fort, verloren jedoch 1471 Gerona und Softalrich, Ampurdan und Die Bicomte Cabrera, nachs bem sich viele Ebelleute bem Konige unterworfen und für verübte Kriegeschaben Erfat gegeben batten, sobaf enblich allein noch die Stadt Barcelona Biberftand leiftete. Gie murbe von Johann belagert, zeigte aber einen folden Trot bei aller gesteigerten Roth, bag fie weber bem Carbinallegaten Roberich Borgia, noch bem burgunbischen Gefandten Gebor gab, sonbern erft die Unrube und der 3mift, die unter ihren Bewohnern entstanden und ben Bentern ihrer Angelegenheiten alles Angeben benahmen, brachen ihren farren Ginn. Als bemnach Johann's briefe liche Auffoberung im October 1472 fie vaterlich jum Be: borfam ermabnte, ibre Beigerung aber mit frenger Abn: bung bebrobte, ba neigte sie fich ju Unterhandlungen bin und Alles, was sie bat, wurde ihr zugestanden. Den Fremben und Allen, die fich nicht unterwerfen wollten, gestand ber Ronig mit ihrer Sabe freien Abzug zu. Im 17. Det. beffelben Jahres beschwor Johann bie erbetenm Bugeftandniffe ber Stadt, und Tags barauf bielt er feinen Einzug. Er fand Barcelona fast verarmt, verobet und von feinem frubern Glange berabgefunten. Des Konigs einsichtsvolle und entschloffene Thatigkeit mar bei biefen gebnjährigen Unruben von ben Aragoniern und Balentia: nern beharrlich unterflust worben, er batte aber ben Berlust ber verpfandeten Grafschaften Rouffillen und Eers bagne nicht umgeben tonnen, wobei fowol fein Gelbman: gel, ba er fie jur rechten Beit nicht einlofen konnte, als auch Gewissenlosigfeit Ludwig's XI. vorzugsweise mitges mirft batten.

Denn mabrend biefer bie Unruhen in Ravarra und Catalonien gegen Konig Johann unterflutte, maßte er sich zugleich die Berrichaft über beibe Gebiete an. 305 bann, jest mit Catalonien in Friedftanb, fuchte fich, feis nes junehmenben Alters ungeachtet, ungefaumt an bem Ronige von Frankreich zu rachen. Einverstanden mit ben Bewohnern Perpignans und Gloa's, überfiel er die frans gofifchen Befahungen biefer Stabte, von benen fich nur ein fleiner Theil ins Schloß ber erftern Stadt retten konnte, welches er mit feiner Kriegsmacht unverzuglich umzingelte, wenn nicht gleichzeitig auch die verlorenen Bebiete fammt ber Graffchaft Armagnac wieber erobert wurden. Allein balb genug fab fich ber Ronig von einer anrudenben überlegenen Ariegerschar ber Frangosen brei Monate lang in Perpignan unter ber Leitung bes Garbi: nals von Albi eingeschloffen, bis feine pprendischen Staas

175 -

ten und Sicilien ihm zu Anfange bes Monats Julius 1473 Entfat brachten. Frantreich fühlte fich zu neuen Ruftungen gebrungen, taufchte inzwischen seinen Gegner burch Unter: banblungen, und fanbte im Commer 1474, mabrent gragonische Gefanbte, bes fichern Geleites jum Troge, feft: gehalten murben, ein neues heer nach Rouffillon, ließ Diefe Grafschaft verheeren, und burch Buzuge verftartt Eloa und Figueras im December nehmen, worüber Perpignan in große Gefahr tam. Ronig Johann, von fei: nem Sohne in Castilien, ber burch innere Unruben und burch portugiesische Einbruche in große Thatigfeit verfett worben mar, verlaffen, hatte in Aragonien blutige Tebben und beftige Parteiungen unter feinen Baronen ju fcblichten, und fab fich fonach außer Stand, biefer bes brangten Stadt ju belfen. Gie fiel am 10. Marg 1475 ben Frangofen in bie Sanbe. 3mar unterbrach biefen Rrieg ber Abichlug einer Baffenruhe vom April bis gum Ceptember gedachten Jahres; allein berfelbe wurde, nachs bem Ludwig XI. am 8. September fich mit Ronig 211s fons V. von Portugal vertragsmäßig verbunben batte, wieder erneuert, Fuenterrabia belagert, boch entfest, und bie Feindseligkeiten an ben Pyrenaen wurben Unfangs mur auf geringe Unternehmungen beschrantt, aber endlich gang unterbrochen, bevor noch ber Friede gwifchen Frant: reich und Castilien (am 9. Det. 1478) jum Abschluffe gebieh, ber auch Aragonien ein von Johann bisher verweigertes friedliches Berhaltniß mit erfterem Staate ver: icaffen, follte. Bevor aber die Sache megen gebachter beiben Graffcaften, bie in Feindes Banben geblieben ma: ren, ausgeglichen murbe, mar ber Ronig Johann icon geftorben. Er hatte fich erschöpft, zeitig nach Barcelona jurudgezogen, mo er am 18. 3an. 1479, bie Rabe feis nes Lobes spurend, sogleich, wie Blantas ergablt, ci-Erinnerungen an die Berganglichkeit des Irbifchen, von Ermahnungen gur Gottesfurcht und gur Bertheibigung ber tatbolifchen Rirche und beren Glaubens, jum Fries ben und jur Gerechtigfeit, jur Bermeibung jeglichen Streis tes und Krieges, bafern es thunlich mare, und ftarb ben 19. Jan. in einem Alter von 82 Jahren. Gein Leich: nam wurde feierlich jur toniglichen Gruft in Pobletta bestattet. Diefer ausgezeichnete gurft hatte ben größten Theil feines Lebens auf Burgerfriege verwender, Daburch die Boblfahrt feiner eigenen Reiche und bie Chre feiner Samilie vernachläffigt, feinen Ruhm befledt und fich felbft in Armuth gesturgt, murbe aber gleichwol seines festen Muthes, feiner Geiftesftarte und feiner gegen Gingelne bewiesenen Milbe wegen von manchem Beitgenoffen noch lange betrauert. Bas er bei fteten Unruhen und Rries gen fur feine brei aragonischen Reiche gethan, durfte im Folgenben wesentlich begriffen werben tonnen. Buerft ans berte er ben von Peter IV. festgestellten Kronungseid, führte beffen Inhalt gur Beruhigung feiner Bafallen und Unterthanen auf genauere Bestimmtheit gurud, und bob bie Rothwendigkeit, obicon fie bereits vernachlaffigt worben war, gefetlich auf, baf ber neue Regent benfelben nur auf einem Reichstage ablegte; er tonnte tunftig auch in der Salvaboreffirche ju Baragoja in Gegenwart bes Ju-

ftitia ober beffen Stellvertretere, ber vier bagu berufenen Cortes und ber brei Jurados genannter Stadt geschwo: ren werben. Er vollenbete auf ben Reichstagen ju Fraga, Calatavub und Baragoja bie Gefengebung über ben Austitia, bessen Stellvertreter und bie Inquisitoren bes Buftitia, linderte die Abgabelasten ber nicht privilegirten Gemeinden daburch, daß er 1461 bie flets machfende Babl ber Ritter, welche burch ibre Erhebung auch Steuerfreiheit erhielten, burch ein Gefet beschrantte, welches bie Ertheilung ber Ritterwurde, bei Schlachten ausges nommen, an Jebermann verbot, ber nicht Infanzon war, also sollten auch niemandem die Privilegien beffelben gegeben werben. Enblich forberte er bie unter ber Regierung feines Brubers erft Ansprache gefundene Bils dung und miffenschaftliches Streben, mogegen bie Aragonier bisher, wie Beccatelli verfichert, einen großen Abfcheu gebegt batten. Er ließ bie Buchbrudertunft in feinen Reichen ungehindert verbreiten, die fo fchnelle Fort: schritte machte, bag schon einige Jahre nach seinem Tobe bie Musfuhr gebrudter Bucher einer Besteuerung werth gehalten wurde. Bas Sicilien anbelangt, fo ließ er biefe Infel, wiewol gegen ben Willen ihrer Bewohner, burch Statthalter oder Bicetonige verwalten, und um Unord: nungen zu vermeiben, bie bei Thronerlebigungen ftattfinben mochten, fo verordnete er 1475, bag ber Tob eines Ronigs Die Gewalt feines Statthalters nicht aufhob, fon: bern biefelbe bis zu irgend einer zugeschickten Ablofung fortrauerte. Um bie Rampfe in Reapel, welche bes porbin ermabnten Rainer von Anjou Gobn, Johann I., bis 1464, wo fie ju Gunften bes Thronerben Alfons' V. endeten, führte, konnte fich Johann II. megen einheimi: fcer Angelegenheiten fo wenig bekummern, als um bie Thronfolge baselbft, wozu er von einer Partei Antrage erhalten hatte; er trat aber im December 1470 in ben großen Bund, welchen ber Papft Paul II. mit ben mei: ften italienischen Staaten gegen bie furchtbar werbenbe Macht ber Turken eben abschloß. In Sarbinien fant fich Johann's herrichaft, gleichfalls burch einen Statthal: ter vertreten, ziemlich ungeftort, erft 1470, als ber Ro: nig nach Salvator's von Driftano Tobe, beffen Marqui: fat einzieben wollte, trat beffen Entel (Gobn Benebetta's) Leonbard II. als Erbe in Berbindung mit den Ginmob: nern ber Markgraffchaft und ben Genuesen bagegen auf. Er batte fogar bie Rubnbeit im Bange ber Emporung, Cagliari 1475 gu belagern, wurde aber gurudgetrieben und erlitt brei Jahre fpater eine entscheibenbe Dieberlage. In Bofa zur See flüchtig geworben und vom Abmirale Billamarina aufgegriffen, brachte ibn biefer nach Sativa, wo er in ber Gefangenschaft ftarb. Das Marquifat Drie ftano lieg ber Ronig feit ber Rieberlage Leonbarb's bei Macomer 1478 einziehen, und somit ben angesebensten Bafallen ber Infel bie vornehmfte Stube fur Aufftande nehmen, bie nunmehr unterblieben. Corfica, foweit es Alfons V. unter feine Botmaßigkeit gebracht batte, murbe schon vor Johann's II. Thronbesteigung wieder ganglich für aragonische herrschaft verloren gegeben. Navarra fiel nach seinem Tobe an seine Tochter Leonore, und nach beren balb erfolgtem Tobe an beren Entel Frang Phobus

(Rebo), die übrigen Reiche verband fein zweiter Gohn Ferbinand mit Castilien, fodaß von da ab die aragoni: ichen Staaten als felbständige Erscheinung aus ber Beschichte bes europäischen Mittelalters verschwanden.

Konig Johann II. war zuerst am 5. Nov. 1419 zu Dlite mit Blanka von Navarra, Witme Konigs Mars tin bes Jungern von Sicilien, welche am 3. April 1441 au Santa Maria be Nieva ftarb, vermahlt "), fobann am 1. Sept. 1444 ju Torbesillas mit Johanna Benris ques, Tochter bes Abmirals Friedrich Benriques von Cas filien, und Marien's von Corbova verlobt, und im Jul. 1447 ju Calatapub verheirathet worben. Gie ftarb ben 13. Febr. 1468. Geine Rinber erfter Che maren: 1) Karl, geboren am 19. Mai 1421, und 1423 jum Pringen von Biana erflart, wurde miffenschaftlich erzogen, war der Dichtfunst ergeben und gelehrt, überfette einen Theil bes Ariftoteles in feine Landesfprache und ichrieb eine Chronit von Navarra. Sein Tod wie feine Schicks fale find bereits ergablt worben, und es verdient nur noch erwähnt ju werben, bag er mit Agnes, Tochter Bergogs Abolf II. von Cleve, Die er 1439 beirathete, eine kinderlose Che führte, Diese Gemablin am 6. April 1448 ju Dlite burch ben Tob verlor und ju Pampluna beifes ben ließ 10). Singegen binterließ er brei naturliche Rin: ber: Philipp, Alfons, wol richtiger Johann Alfons, und Anna, nicht aber ben ungludlichen Jacob von Navarra, wie Einige wollen, ba biefer ein rechtmäßiger Gobn von Rarl's Comefter Leonore und Bafton's von Foir mar. Die Tochter, an Bergog Ludwig von Medina : Celi 1471 verheirathet, zeugte Karl mit Mabame be Barbaftro und Die beiben Gobne mit einer Gicilianerin, von benen Phis lipp, Grofmeister von Montesa († 1488) und Johann, wie ihn Pistorius nennt, Bischof von Suesta wurde.

2) Blanta, geboren am 7. (? 9.) Jun. 1424 ju Pampluna, wurde mit bem Pringen Beinrich von Afturien zu Osma 1437 verlobt, und ben 15. Gept. 1440 zu Ballabolib vermählt, allein 1453 mit Buftimmung bes Papftes getrennt, und ihrem Bater wieder jugeschicht. Diefe ungludliche Pringeffin erlitt fast biefelben Schidfale, welchen ihr Bruber Karl unterlag; biefer feste fie noch an feinem Sterbetage gur Erbin aller feiner Unfpruche ein, fie murbe aber nach beffen Tobe ju Dlite 1462 ihrem Schwager Gafton überliefert, und unter Begunftis gung bes frangofischen Konigshofes mit frenger Bewas dung im Schloffe ju Orthes eingesperrt, wo sie jammer: lich lebend, am 2. Dec. 1464, wie man wiederholt behauptet, mit Borwiffen ihres Baters burch Gift hinge: richtet wurde. Daß fie vor ihrem Tobe und gwar in den Augenblicken, als sie sich ihres freien Willens nicht mehr machtig fab, alle vom Bruder Rarl geerbten Uns fpruche bem caftilischen Konigshause vermacht haben soll,

ift wol eine Erfindung Burita's, um Kerbinanb's bes Retholischen Gewaltschritte zu beschönigen 11). 3hr Iob foll, nach Mariana, eine Zeit lang verheimlicht, und ihr Leichnam zu Lescar beigesett worben sein. 3) Leonore. icon ben 22. Gept. 1434 mit Graf Gafton IV. von Foir vertragsmäßig verlobt, nach St. Allais und Anbern. noch in demselben Jahre (December) vermablt und mit 50,000 aragonischen Goldgulben ausgestattet, folgte ihrem Bater auf bem navarrefer Throne, und ftarb ichon ben 12. Febr. 1479 ju Tubela, ihrem Entel Frangisco Sebo von Foir die Thronfolge überlaffend.

176

Johann's II. Rinder aus der zweiten Che maren: 4) Ferdinand, ber Ratholische (f. b. Art.), und 5) Johanna, vermählt zu Gervera mit bem verwitweten Ro: nige Ferdinand I. von Reapel am 1. Nov. 1476, flath, feit 1494 Bitme, den 9. Jan. 1517 in Durftigleit. Roch gahlt Ferreras biefer Che gwei Rinder gu, namlic Leonore und Marie, welche febr jung farben. Ubrigens zeugte ber Konig von Aragonien auch naturliche Kinter, von benen ermahnt werden: a) Juan, Erzbischof von Baragoga, ftarb ben 19. Nov. 1475, b) Alfons von Aragonien, Bergog von Billabermofa und Graf von Ris bagorja, ftarb 1485, c) Ferdinand, d) Marie, welche Beibe in fruher Kindheit ftarben, und e) Leonore, verbeirathet 1468 an Ludwig von Beaumont, Connetabel von Navarra 12), das erfte mit einem Rebsweibe aus der Familie d'Avellaneda, bas zweite mit Leonore'n von Escobard und die brei letten mit einer Navarreserin aus bem Geschlechte ber Unfa. (B. Röse.)

## II. Ronig von Armenien.

Johann, ber einzige driftliche Konig biefes Ramens von Armenien, stammte mutterlicher Seits von bem Be: schlechte ber Rubeniben, welches etwa feit Ente bes 11. Jahrh. gedachtes gand beherrschte, und vaterlicher aus bem Saufe Lufignan, beffen Glieder Die coprifche Ronigsfrone tru: gen. Sein Grofvater war, nach Pater Lufignan und Rein: hard, Amalrich von Lufignan, Fürst von Tyrus ober richti: ger Statthalter von Sprien, und vermablt mit ber alteften Tochter Königs Leo II. von Armenien, Isabelle (biswilm auch Sibplle genannt, wie vom Chronisten Danbulo ba Muratori). Aus biefer Che entsproß Sugo, ber genannten Beugniffen gufolge, gewiß aber irrig, armenischer Konig beißt; benn Ronig Leo IV. (? V.) ftarb laut besiern Radrichten wenigstens icon 1342 und nicht, wie Bil: lani will, zwei Jahre spater, und auf ihn, mit welchem ber mannliche Stamm ber Rubeniben erlofch, lagt Ger: pos'), ein sicherer Fuhrer in biefen verwirrten und zweis

1) In frinem Compendio storico di memorie concernenti la religione e la morale della nazione armena (Venezia 1786)

<sup>9)</sup> Gie brachte ihrem Gemable, außer bem Ronigreiche Ras parra, noch eine Ditgift von 360,000 Fl. gu, welche ihre Erben und Rachkommen bem Ronige Ferbinand bem Katholifden fpater: 10) Breig laffen fie bie teutschen Genealogen erft 1479 fterben; fie mar geboren ben 24. Rebr. 1422. Dubner und Ferreras nennen fie ichwantenb bald Agnes, balb Anna.

<sup>11) 3</sup>bre jungere Schwefter Leonore hatte barüber ichen in bem Beirathevertrage awifden ihrem Sohne Baften und Magdatlene'n, Tochter Kart's VII., am 11. Febr. 1461 verfügt. Gali 12) Diefer Lubwig von Beaumont ift berfelbe, ber, wie oben ermahnt, an ber Spipe ber Partei bes Pringen ten Biana ftanb, und als Saupt der Beaumonte jur Beit Renigs Johann II. von Ravarra (f. b. Art.) fich ju gefahrlicher bobe emperschwang.

felhaften Geschichten, ben Konig Johann folgen; und ba Sugo's Todesjahr unbekannt ift, so bleibt fehr zweiselhaft, ob biefer je bie Krone bes bamals fast zum Schat: tenreiche berabgefunkenen Armeniens getragen babe. Lagt fich boch biefes Johann's fonigliche Berrichaft, wenn man bie neugriechischen Quellenschriften, Rannald's Uns nalen, und Saint : Allais zu Rathe gieht, bezweifeln, weil fie erft mit Beit, jebenfalls einem Dheime ober Bruberssohne unfers Ronigs, ben weiblichen Stamm ber Rus beniden auf ben angeerbten Thron fegen! Gerpos hingegen macht ihn jum Rachfolger Johann's, ber ein Cohn Sugo's gewesen fein foll, und jener burfte sonach von 1342 bis 1344 geherricht haben. Bis gur Beit, als bie armenischen Großen Johann auf den Ihron riefen, hatte er mahrscheinlich, wie Beit auch, eine geraume Beit am griechischen Raiserhofe ju Conftantinopel gelebt, ober in irgend eirrem Dienftverhaltniffe zu biefem geftanden; über feine zweijahrige Regierung in Armenien aber findet fich Richts berichtet, außer baß er gegen bie Unglaubigen (Muhammebaner) Kriege fuhrte, und im Jahre 1344 feine Krone ju Gunften seines Reffen ober Oheims Beit (nicht Leo) niederlegte, um fein Leben in einem Frangis: tanerflofter gu beschließen. Parabin 2), welcher unfichere Rachrichten über ihn gehort hat, läßt ihn als Monch Feldzugen gegen bie Turfen beimohnen und von biefen 1304 erschlagen, alfo ju einer Beit, in welcher er, wenn anders Sugo und nicht vielmehr Amalrich fein Bater gemeien, schwerlich icon geboren worden mar. (B. Rüse.)

## III. Ronig von Bobmen.

Johann von guremburg ober ber Blinde, Ronig von Bohmen, war altester Sohn bes Grafen Beinrich V. von Luremburg ') und Margarethen's von Brabant, etwa um 1295 (? 1298) geboren. Gein Bater hatte, bevor er jum romischeteutschen Konig (als folder Beinrich VII.) in Frankfurt ermahlt worben mar, nur ben Ruf eines tapfern Ritters, eines gludlichen Turnierhelben, mit Froms migfeit und Gerechtigkeiteliebe vereinbart, fur fich, und feine Muttex brachte eigentlich erft biefem Lupelburger tine machtig e Genossenschaft zu. Die Tugenben, welche Beinrich befaß, murben mit fast gleicher Politit auch bem Cohne eingeimpft, und bereiteten ibm, wenn auch schlauer und gewandter, als jener, gewissermaßen baffelbe Schid: fal, welchem ber Bater unterlag; benn er fah Bohmen thenfo geringschatig an, als Beinrich bas teutsche Reich, und erhielt bort Diefelbe Gleichgultigfeit, wie bier ber Bater, ber gleich plantos und mit ebenfo eitelm Bewußt: fein von Bergroßerungsplanen bas Baffenglud umber: ichweisend in Bersuchung führte. Kaum 15 Jahre alt, vermablte er fich ju Speier am 1. Gept. 1310 auf Be-

trieb feines Baters mit ber jungern Schwester Benges: lav's V. von Bohmen, bes letten mannlichen Gproglings ber alten Ronige Diefes Lanbes, Glifabeth, welche aus ber Gefangenschaft ihres Schwagers, Bergogs Beinrich von Rarnthen, entwichen und burch bie ungufriebenen Bohmen bem neuen Dberhaupte Teutschlands ju gedach. ter Bestimmung jugeführt worden war. Mit ber Sand feiner Bemahlin erhielt Johann jugleich auch die bohmis fche Ronigefrone, wie fein Bater ausbedungen hatte. Denn ba fie vom Raifer bem Bergoge Beinrich von Rarntben wegen unterlassener Rachsuchung um die taiferliche Belehnung Bohmens abgesprochen worben war, fo belehnte er feinen Cohn, ben Grafen Johann von guremburg, mit welchem Gebiete berfelbe ein Jahr fruber beschenft worben mar, feierlich mit biefem Ronigreiche, bie Reichsftanbe jugleich um Beiftand erfuchend. In Nurnberg erwartete ber junge Konig Johann, wohin er fich nach feiner Bermatlung begeben hatte, bie versprochenen Silfsvolker mehrer teutscher Reichsstande, von denen Ginige personlich mitzogen. Bei Budin fließ ber Bischof Jos hann von Prag mit einem gabtreichen Saufen Bohmen ju ihm; die Stabte aber, namentlich Ruttenberg und Rolin, wollten fich nicht eher ergeben, bis fie ber Saupte, ftabt Gefinnungen wußten. Diefe, wenn auch fur 30= bann und Elifabeth geftimmt, fo boch vom Berzoge Beinrich ftart befeht, offnete beffenungeachtet im gebeimen Einverstandniffe jenem an einem verabrebeten Tage bie Thore; bas Beer bes Lugelburgers brang mit bem Befcrei: Friede, Friede! binein; Die Burger fclugen fic allenthalben auf feine Geite und brachten ben ins Schloß geflüchteten farnthener Bergog balb zu einer Unterhands lung, die ihm und seiner Gemablin Unna, alterer Comefter Elisabeth's, nichts als freien Abjug aus ber Stadt und aus dem Ronigreiche, welches ibn hafte, gestattete. Sier= auf hielt Johann einen gandtag ju Prag, ließ fich von ben Standen hulbigen und in beren Gegenwart' am 5. Febr. 1311 burch ben Erzbischof von Maing, welcher fammt bem Grafen Bertholb von Benneberg ihm vom Bater jur Stube mitgegeben worben mar, in ber Schloß: firche feierlich fronen. Nachsteem bemubte er fich, bie Plate, welche noch von Beinrich's Truppen und Silfs: volltern, ben Deiffnern, befett maren, in feine Gewalt gu bringen, mas auch nach und nach ohne große Un= ftrengung gelang; felbst bie funf Plate, welche bie Comaben und Ofterreicher fur bie Ronigin Bitme Glifabeth, Johann's Schwiegermutter, in Dbacht hatten, wurden aus Borficht Bergogs Friedrich von Ofterreich und fraft eines Einverstandniffes mit Raifer Beinrich VII. geraumt und gutwillig übergeben. Alsbann unternahm Ronig 30= hann einen Feldzug nach Mabren, um bie Raubichloffer ber bortigen Ebelleute ju gerftoren. Es geschah und ihre Besither ließ er aufhangen, ließ sich von ber Grafichaft hulbigen und schloß, ebe er nach Prag zurudkehrte, vortheilhafte Bergleiche mit Bergog Friedrich von Ofterreich und bem Furften Boleslaus III. von Schlefien, feinem Schwager, ab. Um biese Beit (1312) übergaben bie burch papstliche Magregeln eingeschüchterten Tempelherren bem Ronige bie 13 feften Schloffer, bie fie in Bohmen

- comple

<sup>1. 243—278,</sup> wo über biefe armenischen Renige gehandelt wirb. In Balani's geschmactiesem Bertchen findet sich Richts über ibn. Die Stammtafel ber armenischen Abnige in Reinharb's Gesteichte bes Konigreichs Copern bedarf bebeutenber Berichtigungen.

2) In feinen Annales de Bourgogne.

<sup>1)</sup> Barthold nennt ihn ben Dritten, Bigner ben Biers ten, und Saint: Allais, nach befferer Genealegie, ben Funfsten biefes Ramens in feiner Familie.

H. Entott. b. BB. u. R. Bmeite Cection. XX.

befagen, und retteten baburch bis auf einige Ausnahmen ihr Leben vor Berfolgungen. Gleichzeitig empfing er von seinem Bater aus Italien bie Rachricht, ihm teutsche Bilfevolter jugufuhren. Johann, vor beffen Abmariche aus Teutschland auf bem Tage ju Frankfurt jum Reichs: verwefer bestellt, eroffnete am 6. 3an. 1313 beshalb eis nen Reichstag zu Rurnberg; ba er aber die Gesinnungen ber Berfammlung fur ben gefoberten Beiftanb fehr talt fand, begnügte er fich mit bem, mas Freunde und Bers wandte bes Baters versprachen. Deren Bolter batte er bereits in die Nabe ber Alpen, wenn nicht icon bis Mai: land, geführt, als ihn die Nachricht vom Tode des Bas tere (am 24. Aug. 1313) erreichte. Roch ju wenig ficher gestellt in feinem Reiche, und noch ju jung und unerfab: ren, als bag ibn bie Freunde feines Baufes je bei ber romifcheteutschen Ronigswahl batten bedenken konnen, befummerte fich Johann eben nicht ernstlich, weber um Italien, noch um bas teutsche Reich. Doch um fich vor bem eifersuchtigen Sause Ofterreich, wenigstens Bohmens wegen, ju fichern und ju schigen, suchte er unter ben teutschen Reichsftanben Freunde zu bekommen, und trat Diefen, Peter Michspalter von Maing an ber Spige, bei, als sie am 20. Det. 1314 ju Frankfurt a. DR. Lubwig ben Baier jum Reichsoberhaupte mablten, mabrent fich bie Gegner Lags juvor Friedrich ben Schonen von Ofters reich in berfelben Eigenschaft vorgefest hatten. Johann, perfonlich in ber Bablversammlung, ließ fich vom Ronige Lubwig, außer ber Belehnung feiner gande und Priviles gien, noch versprechen, ihm Lothringen, Brabant und Limburg, wenn bie Gebieter biefer gander ohne rechtmafige Leibeserben fturben, verschaffen ju belfen, auch bie Rechte, die jener von Reichswegen barauf erlangen burfte, ibm allein zu überlaffen; ferner bem Saufe Dfterreich alle Briefschaften, die bemfelben Rechte auf Bohmen ga: ben, abzufobern und ibm alle feine und bes Erzbischofs von Trier Schulbbriefe, welche Murfurft Rudolf von der Pfals in ben Banden hatte, und Johann's romische Ros nigsmabl betrafen, jurudgeben ju laffen fammt Erftat: tung anderer babingielender Untoften und einer 10,000 Mart Silbers baltenden Bergutung fur Auslagen, welche er fur Lubwig gehabt hatte, sowie biefer endlich bewirken follte, baß Ofterreich Alles, mas es noch in Dahren befaß, nach Erlegung des Pfanbicbillings berausgabe.

Diese Theilnahme wandte des jungen Königs Aufmerksamkeit von jeht an meist den teutschen Angelegenheis
ten zu, die durch zwei Parteien gespalten, in Berwirrung
und Krieg zersielen. In Bohmen dagegen hatte er gleich
nach seiner Rucksehr von dem unterbrochenen italienischen
Deerzuge Anstalten getroffen, die Ungarn, welche inzwis
schen verheerend in Mahren eingefallen waren, wieder zu
vertreiben. Er und der tapsere Bischof von Prag schlus
gen sie auss Haupt und zwangen ihnen einen Frieden
ah, Während seiner Anwesenheit auf dem Wahltage zu
Franksurt a. M. brachen in Bohmen über seinen Statts
balter und andere Beamte, welche geborene Teutsche was
ren, so gefährliche Misbelligkeiten und Klagen aus, daß
er eine Emporung surchtete und nach Prag zurückeitte,
den Teutschen nicht nur ihre Amter wieder nehmen, sons

bern fie auch aus Bohmen entfernen mußte. Bohmen und Mahren erhielten besondere Statthalter, Die aber weniger glimpflich verfuhren, als die Teutschen. Gie be: trogen ihren Gebieter und brudten bas Bolt, um fic ungemein machtig zu machen; bies gelang in Rurgem bergestalt, baß sie, bem Konige furchtbar geworben, nur mit Baffengewalt abgesett werden konnten. Nachdem der bohmische, Beinrich von Lippa, gefangen und einge: fperrt worben mar, ericbien ber mabrifche, Johann von Bartenberg, mit einem Beere flabteerobernd auf bobmis ichem Boben, fant aber bei einem Sturme auf Roffeles feinen Tob. Das Konigreich blieb bessenungeachtet in großer Bewegung; und Johann zweifelhaft, ob er trauen follte, jog bei Bubin ein Beer jufammen, bas ibm feine Freunde, die Erzbischofe von Mainz und Trier, burch einen Zuzug verftarften. Die Vorsicht leitete jedoch beite Parteien 1315 jum Frieden, burch welchen ber Ronig eine gemiffe Angabl von Schloffern und Beifeln jum Un: terpfanbe, Beinrich von Lippa bingegen feine Freiheit er: bielt. Run bestellte er voll von Ungufriedenbeit über bie Unruben, ben Ergbischof Peter Aichspalter jum Stattbals ter und reifte fobann in die Grafichaft Luremburg, um bort, weil er ber Bohmen überbruffig geworden mar, feinen Bohnsit aufzuschlagen, die Beit in Baffenspielen, Jagben und andern Ergoblichkeiten hinbringend, wie mitt: terweile auch einen Baffenstillstand zwischen ben beiben Oberhauptern Teutschlands vermittelnb. In folgenden Jahre riefen ihn die Bitten feiner Gemablin nach Bob: men zurud.

Sein Statthalter bafelbft hatte zwar mit vieler Milte. Alugheit und Gerechtigfeit gewaltet, fonnte aber die Bu= neigung ber Großen nicht gewinnen, bie ihn als Auslander verachteten und ber Sabsucht verbachtig machten. Der Pralat, aller Ranke balb mude, übergab ber gurud: gebliebenen Konigin bas Regiment und ging nach Teutsch= land. Much Elisabeth, obwol ein Sprofiling bes ihnen angestammten alten Berricherhaufes, tonnte fie nur theils weise gewinnen, ba ein guter Theil bes Abels gegen fie auftrat. Dieser, von Lippa, 3beslaw von Sternberg und Berta von Duba geleitet, zwang sie, Prag zu ver-lassen und mit ihren Kindern in dem sesten Elbogen Schut zu fuchen. Der Abel mablte aus feiner Mitte vier Reichsvermefer, welche ber Ronig und feine Gemab: lin bestätigen follten, und worüber Ersterer gurudgerufen wurde. Johann fand bei feiner Unfunft große Unord: nung, magte nicht nach Prag zu geben, sondern sammelte mit bem Bifchofe ber hauptstadt und bem Unbange fei: ner Gemablin ein heer, welches Bifcherad und mehre Schloffer eroberte, und die meiften Großen der wiberfpens ftigen Partei zur Unterwurfigfeit brachte, felbst ben berg: haftesten von ihnen, 3bestam von Sternberg, ber fich am langften geftraubt batte. Babrend er nun einen glud: lichen Feldzug gegen bie aufrührifden mabrifden Ebels leute unternahm, brach in Bohmen ein neuer, weit gefahrlicherer Aufruhr aus. Es verbreitete fich namlich bas Gerucht, Johann wolle bas Konigreich gegen bie Rheinpfalg vertaufden, um Luxemburg feinen übrigen Be: sigungen naber zu bringen; ein anderes Gerucht fprach von

Ausrottung ober Berjagung bes gangen bohmifchen Abels. Begrundet mar jenes allerdings, ba Ludwig der Baier bie Tauschurkunde schon ausgefertigt und fie vielleicht bis jum Jahre 1322 jur Bollgiehung bereit gehalten hatte, ebe fie ins Feuer geworfen wurde, Johann mar ber Bohmen, und biefe maren feiner überdruffig; baber tonnte-leicht bie zweite Sage ebenfalls in Umlauf gefoms men fein, wie gewiß die ofterreichische Partei in Teutsch= land ihren Einfluß auch auf ben bohmischen Abel ausibte, um Johann von Ludwig'en abzudringen. Genug, Die Großen traten baruber in Klingenberg gufammen und verbanden fich gegen ihren Ronig. In ihrer Spige fan: ben Beinrich von Lippa, und Peter von Rofenberg, bie mit ihren Kriegsvollfern gen Brunn zogen, wo Johann fich aufhaltend, von ber Ubermacht gedrängt gur Unnahme barter Bedingungen, wie bie Anerkennung Friedrich's des Schonen als rechtmäßigen Raifers, war, aufgefobert wurde. Er aber wich aus und entschlüpfte, nachdem er bei Saag geschlagen worben war, mit feinen Truppen nach Prag und Eger. In ber Grenze empfing ihn Rais fer Ludwig, ber den Beg ber Gute vorschlug, und mit feinem Freunde nach Taug gurudfehrte, wo ein breimo: dentlicher Baffenstillftand mit den Rebellen zu Stande fam, mahrend beffen ein Friede verhandelt und abges schiossen wurde. Hiernach gelobten bie Bohmen ihrem Ronige Gehorfam an, und diefer gab bie Zusicherung, nicht nur die fremben Truppen aus bem Lande, sondern auch alle Muslander vom Staatsdienste zu entfernen, und alle gandesangelegenheiten mit ben Gingeborenen ju be-Beinrich von Lippa wurde Statthalter. Go tam Rube, Dronung und Thatigfeit fur ben Unterhalt ins gerruttete gand gurud, wo die 3wietracht bisher Sunger, Roth und Seuchen verurfacht hatte. Doch fand ber unrubige und rantevolle Statthalter balb Belegenheit, die tonigliche Familie zu veruneinigen, indem er die Ros nigin bei ihrem Gemable bes falfchen Borwurfes verbach: tig machte, ibn zu Gunften bes Kronpringen Wengel vom Throne ju flogen. Der leichtglaubige Ronig über: fiel fie mit Truppen zu Elbogen; Diefe übergab fofort tas Schloß und zog fich nach Melnit und dann nach Prag gurud. Der Kronpring fiel in feines Baters Ge: walt, und murbe zwei Monate lang in einen finstern Reller gesperrt, alebann ju Purglit in milbere Saft gefet. Inzwischen hatte bie Konigin die prager Burgerschaft, bie ohnehin mit Johann ungufrieden mar, gewonnen. Es tam bier jur Umanberung ber Berwaltung, welche ben Ronig mit Kriegsmacht aus Mahren berbeigog, blutige Auftritte und Angriffe veranlaßte, aber endlich 1320 in einem Frieden enbete, nachdem die Burgerschaft gegen Einraumung einiger Borrechte bem Ronige eine große Summe Gelb erlegt hatte. Mit biefer begab er fich, sobalb Lippa in feine vorige Burbe wieder eingefett worden war, nach Teutschland und Luremburg, wie er's bon nun an oft zu thun pflegte, sich um fein Konigreich menig bekummernb. Denn fam er nach Prag, so hielt et Turniere und sammelte bas Gelb ein, bas fein Statt: halter inzwischen eingenommen batte, und ritt bes Rachts wieder bavon. Glifabeth blieb in der Regel ju Prag,

ohne fich in die Staatsgeschafte mischen zu burfen, wurde fnapp gehalten, und obenein mit Borwurfen belaben, an der Abwesenheit und Berschwendung ihres Gemahls Schuld zu fein; endlich entfernte fie fich auch, und mußte ihre Zuflucht in Baiern bei ihrer Tochter Margarethe su-Inzwischen war Johann von Brabant mit ben Graffchaften Arlon und Laroche, vom Raifer mit ber Dberlaufit belehnt worben, und batte auch Stadt und Gebiet Eger erhalten, bafur fich jum Beiftanbe Lubwig's gegen beffen Nebenbuhler Friedrich ben Schonen verbind= lich gemacht. Darum hielt er ju Prag 1322, nachdem er furg zuvor an ben Sofen zu Paris und Avignon neue und fefte Befanntichaften und Berbindungen angefnupft hatte, eine Standeversammlung, die ihm eine bedeutende Kriegsmacht guficherte, mit welcher er feinem Bunbesges noffen juzog, und benfelben am 28. Cept. 1322 jur Schlacht bei Muhlborf vermochte, in welcher bie Gegner burch Johann's und feiner Bohmen vorzügliche Anftren-gung mit Berluft ihres ausgezeichneten Rriegsbelben Plichta von Berotin, vollig geschlagen wurden. Friedrich von Ofterreich fiel bem Raifer, und beffen Bruber Bein= rich mit vielem Abel bem Konige von Bohmen in bie Banbe, welcher fie nach Purglig in Bermahrung brachte. Im Jahre 1325 gab er ben Bergog wieber frei, gegen die Busicherung, bag bie Bergoge von Ofterreich allen Unspruchen auf Bohmen entsagen, ihm, bem Ronige, Inanm und andere verpfandete Stadte Mahrens unents geltlich fammt ben Stabten Laa und Beitra in Unterofterreich überlaffen mußten. Gleichzeitig vereinte er Eger mit der Krone Bohmen; doch ben Besitz ber Lausitz konnte er nicht gutwillig vom Raiser Ludwig erhalten, sonbern mußte es fich mit Baffengewalt unterwerfen. Ingwischen hatte er feinen altesten Cohn Bengel, ber bis babin in Purglit aus Beforgnif, jum Konige erhoben ju mer-ben, angstlich bewacht und 1324 mit Blanta von Balois verlobt worden war, aus bem gande entfernt, und ber Aufficht seines Schwagers, Konigs Karl IV. von Frankreich, übergeben. Sier taufte man ben Ramen bes fonige lichen Anaben Wenzel in ben von Karl um, welchen er auch behielt. Im gebachten Jahre 1324 verband Job. fich mit Trier, Bothringen, Bar und Andern gegen Die Stadt Met, half sie 18 Monate lang belagern und bie Umges gend grafflich verheeren, bis ein Friede (3. Marg 1325) Diefem wuften Rleinfriege ein Enbe machte. Johann hielt sich nun ofters am frangofischen Sofe auf, und brauchte beshalb mehr Gelb, worüber Bohmen in größern Drud gerieth, von welchem feit 1325 auch die Geiftlich= keit nicht frei blieb, als ber Ronig vom Papfte bie Et= laubniß erhalten hatte, felbige mit Abgaben ju belegen. Der Statthalter maltete millfurlich, und feine Bebrudun: gen riefen bie Ronigin Elifabeth nach Prag gurud, ohne boch Linderung verschaffen gu tonnen. Ihr Gemahl fugte ju ber Roth, von Schulbenlaft getrieben, noch ben Jam: mer, baß er burch berbeigezogene italienische Munger neues Rupfergelb pragen und bas gand mit bemfelben über= schwemmen ließ. Gleichzeitig (1327) erwarb er Bres-lau burch einen Bertrag mit bem finderlosen herzoge Beinrich, welchem er bie Grafschaft Glat lebenblang-

lich überließ und ein Jahrgeld von 1000 Mart Gilbers gablte. Babrend er in Breslau die Huldigung gnnahm. boten ihm mehre polnische Große bie Krone ihres Rei: ches an, bavon er ichon langft ben Titel führte; aber Die Unnahme berfelben batte ibn in einen weitlaufigen Rrieg mit Loketto ju Rrafau, ber fich bereits Ronig von Polen nannte, verwidelt, diesen umging er burch Ablebnen bes Unerbietens, flurgte fich aber in einen anbern mit ben Bergogen von Ofterreich, als er feinen funfiah= rigen Cohn Johann Beinrich mit ber Tochter Beinrich's von Rarnthen und Tprol, und Erbin biefer gander, Dars garethe Maultasche, verlobte. Allenthalben siegreich und erobernd zwang er im Bordringen 1328 ben Bergog Fried: rich von Offerreich, ber obnehin mit feinem Bruber Otto im Streite lag, ju einem Frieden. hierauf eilte er bem neuen Ronige von Frankreich, Philipp VI. von Balois, gegen bie Flamanber ju Bilfe, und batte großen Untheil an beffen Giege bei Caffel ben 23. (? 24.) Mug. 1328; alsbann flog er mitten im Winter 1329 ben teutschen Ordensrittern in Preugen gegen die Lithauer mit etwa 10,000 Mann gu, trieb ben Teind aus bem Orbensge: biete in fein eigenes gurud, eroberte und verbrannte bier Stabte und Plate und nahm über 3000 Nichtdriften gefangen, welche er taufen ließ. Nach Schlesien, mit Berlufte eines Muges, gurudgefehrt, unterwarf er fich bie Aursten bieses Landes als Lebntrager ber bobmischen Rrone, mit Ausnahme ber von Jauer und Schweidnig 1). Johann begab fich burch Bohmen über Luremburg nach Frankreich gurud, wo ihn Ronig Philipp jum Statthals ter über die Gascogne machte. Doch auch bier nicht ges bunden, reifte er überall umber, fodaß ibn die bobmifchen Boten bisweilen faum ausfindig machen fonnten, wenn fie ibn suchten. Zugleich mischte er sich in alle Staats= handel und ftiftete zwischen ftreitenben Parteien mit vie: Ier Klugheit und Birtfamteit Frieden. Daburch gewann er fich neben perfonlicher Liebensmurdigfeit und großer Freigebigkeit, neben romantischer Ritterehre und zierlicher Sitte ben ausgebreiteten Ruf eines febr gewandten Sofmannes und eines ber emporragenbsten und wichtigsten Staatsmanner feiner Beit, von dem man fpruchwortlich fagte: Es tonne nichts ohne ben Ronig von Bohmen gu Stande gebracht werben; wem er mohl wolle, ben erhobe er, wem nicht, ben erniedrige er. 3m 3. 1330 permahlte er feinen zweiten Sohn Johann Beinrich mit Margarethe Maultasche und ließ ihm, als funftigem Landesfürsten in Karnthen und Tprol, die Huldigung barbringen, unterließ aber, bem Raifer Ludwig eine Bers flattung nach Italien juguführen, obschon er es ihm versprochen batte. Singegen fliftete er im Lager bei Cols mar eine Berfohnung zwischen ibm und bem Baufe Dfter: reich; die von ihm, aber ichwerlich mit Aufrichtigfeit, am beiligen Stuhle zu Avignon unternommene mistang, wenngleich bem Papfte gunftige Bedingungen geftellt morben maren.

Johann namlich fing an, vom Glude, von ben Ums flanben, und von feiner scharfen Einsicht geleitet, immer

mehr auf seinen Bortheil und seine Größe zu sehen, und wandte beshalb die Lage Ludwig's allmätig um, ohne ben König von Frankreich, der den von der Kirche gebannten Kaiser sehr ansocht, dabei zu vergessen, wie er früher schon sur Karl den Schönen im Berdachte fland, ob aber mit Zuversicht, dürste bezweiselt werden, da sein unbeständiger Charakter nur augendlickliche Zuneigung verrieth, und wahre Interessen bei ihm meist auf die vorübergehenden Wirkungen persönlicher Eindrücke gestündt zu werden pflegten.

Die Erwerbung Rarntbens und Tprole fur fein Saus, bie ihm 40,000 Mart Gilbers toftete, brachte fein romantisches Genie auf die Babn neuer glanzender Musfichten. Bei feinem Aufenthalte in biefen gandern fluraten die Bermirrungen Oberitaliens, welche Ludwig's Unwesenheit vermehrt batte, Die Stadt Bredeia ins Bebrange: fie manbte fich Silfe bittenb an ben Ronig Jo: bann, ber gleich begierig, wo es ju fchlagen und ju er: obern gab, feinen Beiftand gufagte und noch im Jahre 1330 mit 10,000 Mann aus Teutschland nach Italien Dit fast unglaublichem Glude unterwarf er in Rurgem bei ben gerfallenen Buftanben ohne Schwertstreich fast gang Borberitalien. Bredcia nahm ibn am 31, Dec. gedachten Jahres als Beschützer und Gebieter auf, dam folgten biefem Beispiele nach einander Bergamo, Gre: mona, Como, Piacenza, Parma, Pavia, Bercelli, Rovara, Reggio, Mobena, Lucca und andere, ja Mailand, boch mit einem Borbehalt ber Bisconti, fobalb es ibm gelungen mar, bie beiben Parteien burch einen Bertrag ju verschnen. Denen, bie Bibellinen maren, gewann er Butrauen ab, als er fagte, er tame als faiferlicher Reichsverweser Italiens '), Die Belfen beruhigte er mit ber Busicherung, feine Erscheinung bei ihnen mare vom Papfte gutgebeißen worben, obicon biefer feierlich ertlarte, von ber gangen Sache nichts zu miffen. Unspruch auf Geborfam machte er anfanglich nicht, fonbern bie meift freiwillige Unterwurfigfeit fo vieler Stabte ichien eine Berführung feiner Perfonlichkeit gewesen ju fein, welche bie Italiener einnehmend gefunden haben mochten. Da er aber in ber Folge beiben Parteien gleichgultig gegens uber fteben blieb, fo verlette er und erregte Berlegenbei: ten, wenn er auch fich mit bem papflichen Legaten gu Caftello Lione befprach. Unwilliger wurde Raifer Luds wig, weil er glaubte, bag ber Ronig fich mit dem Papfte in gebeime Berbinbung eingelaffen habe, um, fobalb et fich in Italien festgeset hatte, Die teutsche Raiserfrone ju erwerben. Freilich mochte ibm ber Papft gern von Ludwig trennen, auch wol mit der lombarbischen Konigs: frone schmeicheln, mabrend er fich in ber Lombarbei ausbreitete, in ber Gile neue Befestigungen anlegen ließ, feine teutschen und bobmischen Ritter mit Grundfluden belehnte und feinen alteften Gobn Rarl aus Franfreich nach Pavia rief, welcher unter Leitung bes Grafen Lub: wig von Savoyen jum Bicar ber Combarbei bestellt murbe.

<sup>2) 3</sup>m 3. 1329 gab Polen feine Buftimmung hierzu.

<sup>3)</sup> Wie bies von Olenschlager auch als gewis annimmt, woburch er Borwand bekam, sich in die Angelegenheiten Oberitaliens zu mischen.

Da fic aber bas Gerucht verbreitete, bag er unter Dit: wirkung bes papftlichen Legaten Bertrand be Popet bes Raifers Unfeben in Italien unterbruden wollte, fo verein: ten fich am 8. Aug. 1332 bie auf ihre Freiheit eifersuch: tigen und von Meapel aufgeregten Parteien ber Belfen und Bibellinen gegen ibn, gleichwie ibn Ludwig ein Sabr zuvor auf dem Reichstage zu Murnberg zum meineidigen Reichsfeinde erflart, und Polen, Ungarn, Ofterreich, Meißen, Brandenburg, Pfalz und Baiern wiber ihn mit fich verbunden hatte. Deshalb eilte er auch schon im Junius 1331, ehe man fich's verfah, nach Teutschland jurud, und fohnte fich auf einer Infel bei Regensburg mit bem Raifer aus, nachdem er biefem fur feinen neuen Befit in Italien eine Gelbentschabigung und gur Ausfohnung mit bem Papfte abermals feinen Beiftand verfproden hatte. Sonach maren bes Raifers Bunbesgenoffen auch mit Johann wieber verfohnt worben, Ofterreich und Ungarn ausgenommen, welche mit einem ansehnlichen Beere im November 1331 gegen ihn zu Felde zogen. Johann ging ihnen mit 21,000 Mann entgegen, fette fich ber überlegenen Dacht bes Feindes in Laa gegenüber feft, und fab, wie fich biefer beim Gintritte bes Binters ohne Treffen jurudjog. hierauf verwahrte er bie Grens gen, begab fich nach Prag, wo er einen neuen Statthal: ter, Ulrich Pflug, ber eine große Geschicklichkeit im Aus: finnen neuer Steuern befaß, einfette, und uber gurems burg nach Frantreich gurudeilte, um ben Ronig Philipp und ben Papft fur feine italienifchen Angelegenheiten ge= neigt zu machen. Rach Avignon zu reifen, wurde ihm in Frankreich abgerathen; er verlebte also ben ganzen Winter bis jum Frubjahre 1332 in Paris, mabrend bie Ungarn und Bohmen wieber Duth faßten und in Boh: men wie in Dahren mit abwechselnbem Baffenglude ein= fielen. Dach ber Eroberung ber festen Stadt Laa fcblof: fen bie bobmifchen Stanbe mit Buftimmung ihres Ronigs einen Frieden mit Bergog Otto ju Bien und traten ihm Laa, Eggenburg und Beitra ab gegen Freilaffung ber gefangenera Bohmen, barunter Beinrich von Lippa. Bus gleich wurde eine Beirath Ronigs Johann mit Friedrich's bes Schon en alteften Tochter Elifabeth verabrebet, bie bernach nicht vollzogen wurde, weil sie Johann (1333) bereuete. Diefer tam feibst im August 1332 aus Frant: reich nach Murnberg gurud, mo Kaifer Ludwig eben eis nen Reichstag bielt, und beibe Furften fich gegenseitig Freundschaft jusicherten, und von mo sie hernach nach Paffau reiften zu einer Beredung mit ben Berzogen Dito und Albrecht von Dfterreich. Sier beftatigte er ben wies ner Bertrag, ju Prag fammelte er Gelb ein und eilte nach einem furgen Aufenthalte bafelbit Paris wieder gu. Bon ba begab er sich nach Avignon, um sowol Ludwig's Ausfohnung, wie er ju Rurnberg abermals versprochen batte, ju bewirken, tonnte aber Richts burchfeben ohne demuthigende Bugeftanbniffe, als auch bie lombarbifchen Angelegenheiten mit bem Papfte zu befprechen, ob aber, wie Billani und nach ihm Sismondi will, benfelben auf Philipp's VI. Bitten geneigt zu machen, bem Grafen Rarl von Alengon bie lombarbifche Konigetrone zu übers laffen, lagt fich nicht bestimmen, obschon er unter ber

Leitung bes Marschalls von Mirepoir und ber Grafen von Armagnac und Foreg etliche Taufend Belme bom frangofischen Ronige betam, bie er über bie Alpen in bie Lombarbei feinem Sohne jufuhrte, welcher feine verbun-benen Gegner bei Felice (? Reggio) im November gefchlas gen hatte. Bon Parma aus, wohin er junachst gegans gen, suchte er im Februar 1333 Pavia zu entfeben; und ba dies vergebens war, feine Gegner aber hinter ben fes ften Mauern verstedt blieben, schloß er nach mancherlei Berheerungen und Gelberpreffungen im Mailanbifchen aus Uberdruß einen Baffenstillstand mit ber Liga, ju Bologna bagegen ein Schutz und Trugbundnig mit bem papftlichen Legaten und fandte, bevor bie Baffenruhe enbete, an ber Berftellung feiner Macht verzweifelnd, feis nen Cohn mit ber Burbe eines bobmifchen Statthalters und Markgrafen von Mahren nach Prag, mabrend er mit ansehnlichen Summen erzwungenen Gelbes bie Loms barbei ihrem Schidsale überlaffenb, schmachvoll genug nach Frankreich zurudging, wo er sein Misvergnugen bei ben angeordneten Ritterspielen vergaß, aber auch binnen Jahresfrift alles Gewonnene in Italien, wo ein gus rudgelaffener Bicar ibn vertrat, wieder verlor. Mit bem ritterlichen Philipp VI. über einen Rreugzug gegen bie Saragenen traument, fuchte er nebenber, vielleicht mit beffen Bustimmung, ben Raiser zu vermögen, seine Krone an Bergog Beinrich von Riederbaiern abzutreten, um ihn badurch vom papfilichen Banne lodzumachen. Ludwig ftellte allerbings eine Bergichturfunde aus und verlangte dabei, baß ihr Inhalt vor feiner Absolution nicht befannt werden follte. Allein Beinrich's rafche Schritte verriethen balb bas Berabrebere, Ludwig wiberfprach (1333) offentlich, als Gabrungen im Reiche entstanden, und fo faben fich Johann, Philipp und ber Papft getauscht, mistrauisch gegen ben Raifer werbend, wie es biefer gegen fie murbe, besonders ba Johann ihn mit Bewalt bebrobte, wenn er nicht gutwillig abbanten wollte. Seit biefer Beit suchte er bem Ansehen bes Ronigs von Bohmen in Teutschland fehr ju schaben, wie benn überhaupt bessen Anschluß an Frankreich besto verbachtiger wurde, je enger und bleibender er fich zeigte. Ingwis fchen mifchte fich Johann in Die heftigen Banbel bes Grafen von Flandern mit dem Bergoge von Brabant, worüber ber frangofische Bof in zwei Parteien zerfiel, bie eine fur, die andere gegen Brabant thatigen Antheil ergreifend. Johann trat auf die flamische Seite und tampfte fur den Grafen, bis der beunruhigte Konig Phis lipp ben Streit 1334 schlichtete. Jeht erwedten etliche ungeborfame Große Bohmens, beren fefte Schloffer Rart weggenommen batte, Dieverstanbniffe zwischen Bater und Cobn, und lodten Erftern felbft nach Bohmen, mo Letterer fich burch fluge Bermaltung außerorbentliche Buneis gung erworben hatte. Johann nahm in ber Ubereilung feinem Sohne Die Statthalterfchaft, ja ben Titel eines Mart. grafen von Mabren; bald aber überzeugte er fich von deffen Redlichleit, gab ihm bie Burben gurud, und fanbte ihn mit Rriegsvolt gegen den Furften von Schweidnig und Munfterberg, ber bis jest alle Lehnverbindlichkeiten ju leiften fand= haft geweigert hatte. Rarl brachte ihn in Unterwurfigkeit.

Run geschah, baß Bergog Beinrich von Rarnthen und Tyrol am 4. Mug. 1335 ftarb und feiner Tochter Die gesammte Erbschaft überließ. Ronig Johann glaubte ficherlich, baß fie auch feinem unmundigen Cohne, ber Maultasche Gemable, nicht entgeben tonnte; allein Die Italiener, ber Raifer und die Bergoge von Ofterreich fanben bebenflich, bag ein Luxemburger ihr Rachbar werben follte, sowie fie als Beleidigte beffen Bergroßerung miss gonnten. Lubwig belehnte baher feinen gleichnamigen Sohn mit ber Graffchaft Iprol, und Karnthen gab er, traft eines Bundniffes, bem Bergog Otto von Ofterreich. Ronig Johann, ber grade an Bunden, bie er in einem Turniere empfangen hatte, ju Paris barnieberlag, mußte auf die Nachricht von biefen Borgangen burch Bermittes lung bes Ronigs von Frankreich und des Papstes Un: garn und Polen gegen biefe Erbnehmer ju bewaffnen, und ließ durch feinen alteften Cobn auf einem Furften: tage Rlage über den Borgang führen. Um Polen ficher gu feffeln, fcblichtete er mit Ronige Rafimir alle Streis tigkeiten, indem er feine Rechte auf Polen und ben Dis tel eines Ronigs von Polen aufgab, und Cafimir mit Entfagung feiner Unspruche auf Schleffen noch 20,000 Mart Gilbers zu gablen versprach. Diese Ubereinkunft wurde perfonlich von ben drei Monarchen zu Bissegrad (Plintenburg) am 19. Nov. 1335 abgeschloffen, nament: lich burch Bermittelung Ronigs Rarl von Ungarn, ber gleichzeitig mit Johann's Bilfe wiederum eine Berfohnung zwischen Polen und bem teutschen Orben ftiftete. Uberdies jog ber Ronig von Bohmen noch feinen Schwies gerfohn von Miederbaiern und ben Rurfurften von Gach: fen auf seine Seite. Der Krieg brach 1336 aus, als Markgraf Karl von Mabren mit Beeresmacht nach Invol zog und biefe Graffcaft unterwarf, bie Ungarn in Dfterreich jenfeit ber Donau verheerend einfielen, und Johann biesseit biefes Stromes fich bes gangen Landes bemachtigte, ja mit feinem Tochtermann burch Baiern ben Beg nach Tyrol einschlagen wollte, als die mit Rai: fer Lubwig vereinten Ofterreicher fich ibm bei ganbau Bier ftand er einen Monat lang in entgegenstellten. einem fart verschangten Lager feinen Gegnern, Die ein fleiner Bach von ihm trennte, gegenüber, bis fich bie Bfterreicher aus Ungufriedenheit über ihren Bunbesgenof: fen nach Saufe verfügten und Johann fofort mit ihnen in Unterhandlung trat und endlich ju Ens am 9. Det. 1336 Frieden ichloß, burch welchen feiner Schwiegertoch: ter Torol wenigstens gefichert blieb; benn biernach erhiel: ten die Bergoge von Ofterreich Rarnthen und Rrain, traten aber Inanm, welches Bergog Dito burch feine Beirath mit Unna von Bobmen erworben hatte, wieder ab, und gablten 10,000 Mart Gilbers Rriegstoften. Rais fer Ludwig ward von diefer Ubereinkunft ausgeschloffen, wie von nun an Johann's frankenden Cabalen bloggestellt. Diefer hintertrieb nicht nur mit andern Monarchen, befonders mit Philipp VI., die Lossprechung bes Raifers vom papftlichen Banne, sondern er melbete auch bem Papfte, bag er mit hilfe feines Schwiegersohnes Beins rich und ber Konige von Ungarn und Polen eine andere Raiserwahl zu Stande bringen werbe, nachdem er im

Gange des karnthener Ariegs sich hatte vernehmen lassen, dem Raiser Ludwig todt oder lebendig dem papstlichen Hose in Avignon überliesern zu wollen. Der Beschluß des Kurfürstenvereins zu Rense (1338), von welchem sich König Johann entsernt hielt, schwächte jedoch, wenn auch nur theilweise, den Einfluß papstlicher Anmaßung in Teutschland und der unruhige Bohmenkonig hatte inzwischen andere Dinge zu besorgen.

Nach dem Abschlusse des enser Bertrags jog er mit feinem altesten Cobne Rarl nach Preußen gegen bie Lithauer, fonnte aber wegen bes gelinden Binters nicht viel ausrichten, wie ihn überbies bie Emporung etlicher Großen in Bohmen bald gurudrief. Als fie gebemutbigt worben waren, zog er gegen ben unruhigen Bifchof von Breslau, bestrafte beffen Biberfpenftigfeit und übergab bann seinem Sohne, bem Martgrafen, Die Berwaltung der flawischen Lande auf die Dauer von zwei Jahren. Mit 5000 Mart Gilbers eilte er feiner Grafichaft &uremburg zu, und begab fich von ba mehre Jahre lang mabrent ber Feldzuge gegen bie Englander nach Frant: reich. Philipp von Balois bestellte ibn am 30. Nov. 1338 ju feinem Generalcapitain und Stattbalter über gang Languedoc') mit einer febr ausgebehnten Bollmacht und zugleich mit bem Auftrage, Die langst begonnene Belagerung Penne's zu vollenden. Diefe Statt marb im Januar bes folgenden Jahres erobert. Sierauf sandte ihn Philipp zur Reichsversammlung nach Frankfurt, um bie Stimmung der Anwesenden ju verwirren und ju bes flechen, bem Raifer von feinen Abfichten, England gegen Frankreich zu unterftuben, abzulenten, und fich felbft in beffen Butrauen ju befestigen. Die Schlaubeit bes Ronigs fiegte fo, bag burch beffen Cohn ber Raifer fic auch in feinen Absichten auf Italien betrogen fab. Bier auf nahm er Untheil an ben Feldzugen ber Frangofen gegen die Englander, und mar einer ber vornehmsten Un: terhandler, Die ben 25. Sept. 1340 einen Baffenfill ftand zwischen beiben Parteien abschloffen. In bemfelben Jahre verlor er durch biefelben rheumatischen Bufalle, bie ihn um ben Gebrauch des einen Auges gebracht hatten, auch bas andere noch, obicon er fich ber Geschicklichkeit eines jubischen Arztes zu Montpellier anvertraut hatte. Er hieß diefes großen Berluftes wegen von nun an Jo: hann ber Blinde, und um feine Gefundheit beforgt, verfaßte er am 9. Cept. beffelben Jahres fein Teffament ju Bouvines zwischen Lille und Dornick. In Folge bef: fen und ber Rante, welche, wie Raynald berichtet, ber Raifer Ludwig jur Unterbrudung ber Lugelburger fcmies dete, ließ König Johann seinen Cohn Karl 1341 gu Prag burch ben basigen Bischof zum Konige von Bobmen fronen, und ba biefes Geschaft berkommlich bem Erzbischofe von Maing zustand, dieser aber es mit bem

<sup>4)</sup> Avec pouvoir, beist es in ber Bestellungsurfunde, de prendre, recevoir, retenir, saire garnir, garder et établir, comme bon lui semblera, les château, ville et appartenances de Penne, en Agénois, et de saire en ce cas et en tout ce qui en dépend, en tous autres qui le touchent, et en toute la dite Lanquedoc saut ce qu'il pourrait y saire luy-même, s'il y était présent.

Raifer hielt, fo wirfte er fich die Erlaubnig biergu fur gedachten Bischof am heiligen Stuhle aus, ber auch auf beffelben Ronigs Antrieb ben bischoflichen Gig ju Prag brei Jahre fpater in einen erzbischöflichen umwanbelte, wodurch aber bem mainger Ergftifte alle Rechte über bie bobmischen Kirchen entzogen murben, und Ronig Johann burch Beschwerbeführungen genothigt marb, fich vor ben teutschen Reichestfanben ju rechtfertigen. Ingwischen ers warb er fich burch feinen Dheim Balbuin bie Graffchaft Arlon, bagegen verftieß Margarethe Maultasche ihren et: ma fechs Jahre jungern Gemahl Johann Beinrich angeb: lich wegen mannlichen Unvermogens und beirathete im Rebruar 1342 bes Raifers Cohn Ludwig, Rurfurften von Brandenburg. Jener hieß diefen Schritt nicht allein fur gut, weil er fich baburch ben Beg nach Inrol offen bielt, fonbern belehnte auch feinen Gohn mit Inrol, um welches ber verftogene Pring anzuhalten verfaumt hatte, mit Krain und Rarnthen, moruber ber Bergog Albrecht von Ofterreich beleibigt wurde. Johann benutte beffen Stimmung und reifte nach Wien, fand aber keinen mahrten Ernst jum Bundniffe gegen Ludwig bei ihm; bages gen brachte er 1344 mit hilfe bes Kurfursten Balduin von Trier, feines Dheims, eine Busammentunft ber Rurs fürsten in Renfe ju Stante, und verlangte bier unter den bitterften Borwurfen Gerechtigkeit wegen ber inroler Angelegenheiten. Gein Gifer rif die Berfammlung fo bin, baf fie ben Raifer offentlich ber Fahrtaffigfeit in Reichsfachen beschulbigte und von ihm verlangte, ju Gun= ften bes Markgrafen Rarl von Mahren abzubanten. Da er fich weigerte, gingen fie mit groben Borwurfen verbrieflich aus einander. Johann lief aber feine Soffnung nicht finten, jog junachft im Fruhjahre 1345 nach Brans demburg, Demuthigte im Borubergeben ben Bergog von Schweibnits, ber fich bem Raifer zugewendet hatte, und richtete fobann große Bermuftungen im Brantenburgi: iden an. hierauf entichloffen, die andern gander ber Baiern angugreifen, wurde er ploblich burch ben furcht: baren Bund abgelenft, ben Raifer Ludwig mit Polen, Ungarn, Ofterreich, Meißen und Schweidnit gegen ihn geschlossen hatte. Deffen Birfungen fam jeboch ber blinde Ronig mit feiner gewohnten Schnelligfeit guvor, indem er nach gehaltenem gandtage zu Ruttenberg rafch bis Krafau vordrang, nachdem er feinen Gegner, Kasismir, von Schlesien abgetrieben hatte. Er belagerte bie Stadt und verwussete bie Umgegend. Rasimir, hieruber erboft, foll barauf feinen Gegner jum 3meitampfe berausgefodert und jur Antwort erhalten baben: Er moge fich erft bie beiben Augen ausftechen laffen, damit fie beibe mit gleichen Baffen tampfen tonnten. Die Fort: febung ber frurmifchen Belagerung zwang ben eingeschlof= imen Polen jur Berhandlung, welche Baffenstillstand und endlich Frieden juwege brachte. In Diefen, aller Babrscheinlichkeit nach nicht festgehaltenen und nur beis den Theilen burch bie Roth abgezwungenen Friedensvertrag wurben Ungarn und andere Bundesgenoffen Lud: mig's eingeschloffen, weil fie uber beffen Unthatigfeit bei Rumberg, wo er mit feinem Deere nicht blos jaghaft, sonbern auch burch innere Unruben im Reiche gehemmt,

ftand, unwillig geworben maren. Jeht glaubte biefer bes Bubelburgers volle Rache fuhlen ju muffen, und fam beshalb burch Unterhanblungen juvor. Beibe Monarchen fanden fich in Trier gufammen und fcblichteten bie Bans bel burch folgende Bestimmungen: Rurfurst Ludwig von Brandenburg behalt feine Maultafche fammt ber Grafschaft Eprol, überläßt bie Ober: und Unterlaufit bem Pringen Johann Seinrich von Luremburg und gablt an beffen Bater 20,000 Mart Gilbers, bis au beren vollen Entrichtung bie Stabte Berlin, Branbenburg und Stenbal verpfandet murben. Bur großen Besturgung bes Rai= fere erfannten bie lugelburger Pringen Rart und Johann Beinrich biefen Bertrag nicht an, weil fie blos ben Erwerb ber Dieberlausit als Bortheil anfahen, Die obere icon an Bohmen gebunden wußten und bei ber gebach= ten Gelbfumme vorausfehten, daß fie ihr Bater verfcwen= ben wurde. Ronig Johann brach bemnach alle Berfuche Bu einstimmenbem Bergleiche ab, fobalb Papft Clemens VI. ju Anfange Januars 1346 mit einem erneuerten Banns strable gegen ben Raifer hervortrat, und die fammtlichen Aurfurften zu einer neuen Raifermahl auffoberte. Gogleich griff ber Ronig feinen frubern Plan wieber auf, reifte mit feinem alteften Gobne nach Avignon und brachte durch Berhandlungen am 22. April den beiligen Bater Bur Buftimmung, bag Markgraf Karl Raifer werben follte. Derfelbe mußte aber ziemlich fchimpfliche, bem Rais fer Lubwig fruberhin icon angesonnene, von bemfelben aber verworfene, Bebingungen eingehen, Die auch ber Bas ter gut hieß und babei versprach, mit Lubwig IV. nies mals, fo lange ber Bann auf bemfelben lafte, in frieb: liche Berhandlungen ju treten, sonbern ibn feindselig ju verfolgen, wofur Clemens VI. Die Bermittelung ber noch obschwebenden Irrungen zwischen Polen und Bohmen übernahm und bie teutschen Aurfürsten wie andere Reiches stande auffoderte, Rart'n von Lubelburg jum romischen Ronige ju mablen. Die brei geistlichen Rurfürsten, ber Rurfurft Rubolf von Sachsen, ber wegen Brandenburgs gegen die Baiern aufgebracht war, tamen in ber That auch mit Ronige Johann und anbern biefem ergebenen Reichsstanden zu Rense zusammen, und mabiten, da fie das Reich fur erledigt erklarten, ben 11. Jul. 1546 ben Markgrafen Rarl zum Reichsoberhaupte. Dieser Schritt sand nicht die erwartete Theilnahme, und noch unerwarteter war es, daß Konig Iohann mit seinem Sohne über eine fichere Bufluchtoftatte in Berlegenheit gerieth, barum bem Bijchofe von Bowen gegen Diefe Stabt gu Silfe gog, und ben 25. Jul. eine Dieberlage erlitt. Er eilte bann bem bebrangten Ronige von Frankreich in Saint Denis zu, obicon es ibm feiner volligen Blindbeit wegen ernstlich abgerathen worben war. Saltet ibr mich für so blind, entgegnete er benen, die ihn von bem Marfche abhalten wollten, baß ich ben fo oft betretenen Beg nach Frankreich nicht wieder finden tonnte, und fur fo uns bantbar, baf ich einen Ronig, ber mein Freund und Bundesgenoffe ift, in feiner Roth verlaffen follte? Gein Sobn begleitete ibn am 26. Mug. 1346 in bie befannte Schlacht bei Greffn gegen bie Englander. Anfangs batte er fich von bem Treffen abgefondert gehalten, als er

aber vernahm, daß sich der Sieg auf die Seite der Englander neige, verlangte er an der Seite seines Sohnes in den Kampf geführt zu werden. Einwendungen seines Gefolges halsen nichts, man nahm ihn, sein Pferd an die Zügel der umgebenden Streitrosse gebunden, in die Mitte und stürzte sich mit ihm in das Schlachtgewühl. Er mußte sammt seiner Umgebung sür diese undesonnene Tapferkeit mit dem Tode büßen. Sein Sohn wurde von den bohmischen und mahrischen Rittern gerettet, sein Leichnam aber, wie die gewöhnliche Unnahme lautet, nach Luxemburg, nach einer andern Nachricht, bei der durch die Niederlage der Franzosen entstandenen Verwirrung nach Montargis gebracht, und neben die Leiche seiner Schwester Marie in der Klostersirche der Dominikaner beigesett.

Der Leichnam bes in ber Schlacht bei Greffn (26. Mug. 1346) getobteten ritterlichen Grafen von Lugenburg und Ronigs von Bohmen \*) wurde aus Franfreich, wo man ihm ein stattliches Leichenbegangniß gehalten, unter Begleitung von zwolf Mann ju Pferde, nach Lugenburg gebracht, und in ber Rirche ber Benedictinerabtei Altmuns fter beigesett. hier ruhte er bis jum 3. 1543. Da bas Rloftergebaube megen feiner Lage bei ber bamaligen Belagerung ber Stabt gefahrlich und bem Feinde (ben Frangofen) gunftig zu fein ichien, fo wurde es in bem genannten Jabre, unter ber Regierung Rari's V., vollig gerftort, aber in ber Borftadt (ber Grund genannt) wieber ein neues Klofter aufgebaut. Aus jenem Altmunfter murbe inbeffen bamals ber Leichnam bes berühmten Fürften einft: weilen in bas Frangistanerflofter überbracht, und zwar auf Betreiben ber Frangofen, welche bie Refte bes Bel: ben ehrten, bis berfelbe im 3. 1592 in bie neuerbaute Munfterfirche (im Grunde) verlett werden fonnte.

Nach einer Urfunde, welche ich vor mir habe, wurde im 3. 1615 diesem ben Bewohnern des herzogthums Lutenburg unvergestichen Fursten ein herrlicheres Grabmal von Marmor, worin der holzerne Sarg stand, errichtet. Die spanischen Infanten Albert und Isabella

trugen bie Roften.

Noch im 3. 1794 sah man in der Munsterkirche ben ausgetrockneten, mumienartigen Korper Johann's in einem mit Figuren von Meffing beschlagenen holzernen Kasten. Nachdem die Franzosen im 3. 1795 das Klosster aufgehoben hatten, suchten treue Lugenburger die ehrswurdigen Reste zu retten \*\*). In der Franziskanerkirche stand solgende Steinschrift:

Dum Luxemburgi mea moenia Rex capit armis
Franciscus Gallus, pellor e tumulo.
Qui sceptris cessi Casimiro sponte Polonis,
Regno ut rex praesens esset uterque suo:
Qui tres Augustos genui, qui lumine quamvis
Orbatus, pugnà Cressiacà cecidi,
Fortiter affini pro Gallo Rege Britannis
Incurrens; tribus his non merui tumulum?

(Wyttenbach.) Des Königs Johann erfte Gemahlin Elifabeth mar nach Pelzel im 39. Jahre ihres Alters, am 28. Sept. 1330, gestorben '); alsbann verlobte er fich fast zwei Jahre spater mit ber Tochter Bergogs Friedrich bes Schonen von Ofterreich, Elifabeth, beren Cheverspruch noch vor ihrem Tode umgestoßen murbe ), worauf er sich im De= cember 1334 in Bincennes mit Beatrir, Bergogs Lub= wig I. von Bourbon altester Tochter, vermablte, Die fich nach feinem Tobe mit Eubo II. von Chrancev in Burgund ehelich wieder verband, ben 25. Dec. 1383 ftarb und in der Jacobinerfirche ju Paris begraben murbe. Seine Rinder erfter Che find: 1) Bengel, f. ben Art. Raiser Karl IV.; 2) Margarethe, geb. 1313 (? 1311), wurde 1320 verlobt und 1332 vermablt mit bem Bergoge Beinrich von Niederbaiern, und feit 1339 Witme abermals verlobt mit Konig Kasimir von Polen ftarb fie den 10. Jul. 1341 noch vor ber hochzeit; 3) Jubith ober Jutta, von ben Frangofen Bonne genannt, mar 1314 (? 1315) geboren, und nachdem sie hinter einander mit einem polnischen Prinzen, bem Markgrafen Friedrich von Meißen, einem Grafen von Bar, einem taiferlichen Prins zen, endlich auch mit Bergog Otto von Offerreich verlobt gewesen war, zulett in Melun im Mai, wenn nicht schon am 6. April 1332 mit Bergog Johann von ber Dorman: die, spater Ronige von Frankreich (f. b. Art.), verheira= thet, ftarb aber icon am 11. Cept. 1349; 4) Ditofar, ftarb ben 20. April 1320; 5) Johann Beinrich, Martgraf von Mabren (f. b. Art.); 6) Anna und 7) Elifabeth, 3willinge, geb. am 27. Marg 1323, bavon lettere im August bes folgenden Jahres wieder ftarb, erftere bingegen mit bem verwitweten Bergoge Dito bem Ruhnen von Offerreich 1335 (?) vermahlt und ben 3. Cept. 1338 gestorben; 8) Bengel I., bas Rind zweiter Che, von Froiffart Bencelant und Bincelin genannt, vermabite fich 1347 mit Johanna, Witwe und altefter Toch-ter Berzogs Johann III. von Brabant, ward durch fie 1365 Herzog von Brabant, und durch seinen Bruder Kais fer Karl Bergog von Luremburg am 13. Marg 1354 und ftarb, blos ein naturliches Rind binterlaffend, am 7. Dec. 1383. Endlich 9) wird bem Ronige Johann noch ein

Resten eines berühmten Mannes wieder ein anständiges Mausoleum zu geben. In der Biographie universelle wird beim Worte Jean, roi de Bodeme, behauptet: er sei in Frankreich beigesest worden. Aber nach allen Urkunden und Araditionen ist dem nicht so. Eine kirchliche Feier wurde ihm zwar dert gehalten; doch die Leiche selbst wurde seinem Stammlande ausgeliefert.

5) Rach Rohler's genealogia familine august, Lucemburg. in Schroetteri collectio dissertatt. I, 425 mar fie geboren 1291. 6) Auch last man ben Ronig Iohann mit einer aragonischen Insfantin Elisabeth ober Isabelle verlobt gewesen sein, ebe er zur zweis

ten Gbe wirtlich fchritt.

<sup>\*)</sup> Ein gleichzeitiger Schriftsteller, ber Berfasser bes kebens bes trierschen Erzbischofs und Rurfürsten Balbewin's (in den Gest. Trevir.), sagt: Kodem anno inter reges Francorum et Angliae, praelio permaximo perpetrato, princeps serenissimus, domini Baldewini nepos, miles imperterritus, dominus Johannes, rex Bohemiae, licet coecitate suerit percussus, non minus tamen suerat armatus, sagittis Anglicorum lethaliter vulneratus, viam universae carnis vicesima sexta die Augusti suerat ingressus. Bgl. was über den Tod diese Konigs Petrarca hinterlassen hat. (Lib. II. de remed. sortun.)

\*\*) Der Kasten mit den Restudenten bes ficht mirtich in der Berwahrung des Kadristeren Bech: Buschmann, gederen zu Lugendurg, jest zu Mettlach an der Saar, eines vielseitig gebildeten Mannes, der nicht anstehn wird, diesen

unehelicher Sohn zugetheilt, ber unter bem Namen Nicozlaus von Luremburg vorkommt, zum Patriarchen von Aquisleja, nach Raynald 1350, erhoben und bei der Anwesenzbeit seines Bruders Karl IV. zu Siena am 26. Marz 1355 zum Vicar dieser Signorie bestellt wurde. Im nächsten Wonate April, als der Kaiser aus Rom zurückzesehrt war, gestand ihm die Einwohnerschaft die Signoztie selbst zu, und als er sich nicht in den demokratischen Zustand sinden konnte, mußte er nicht allein dem herrschzsüchtigen Volke in Vielem nachgeben, sondern auch froh sein, daß er sich am 27. Mai desselben Jahres diese Stadt mit Verlust seiner Signorie verlassen konnte, ohne an Leid und Leben verleht worden zu sein. Er stard 1362.

IV. König von Bulgarien. Johann oder Johannicus, s. Kalojohannes.

V. Ronige von Caftilien.

Johann I., zweiter Konig von Castilien und Leon aus bem Geschlechte Traftamara, war Beinrich's II. als tefter Sohn und ju Epila am 24. Aug. 1358 geboren worben. Seine Kindheit fiel in eine fturmische Beit, Die ibn mit ber Mutter Johanna von Penafiel, aus bem Beschlechte ber Lacerba, außerhalb Castiliens umbermarf, bis fich ber Bater (1369) ben Thron Diefes Reiches erobert batte. Seine Berheirathung mit ber Infantin Leonore, Tochter Ronigs Peter IV. von Aragonien (zu Goria am 18. Jun. 1375) war ein Bert nachbarlicher, boch gluds licher Politif. Der Krieg mit Navarra, ben ber Infant Johann im Auftrage feines Baters leitete, murbe aus bantbaren Rudfichten bes neuen castilischen Ronigshauses gegen Frankreich erregt, 1378 mit Erfolg geführt und nothigte ben Ronig Karl ben Bofen ju Friedensantragen, welche Johann im I. 1379 ju Alfaro mit ihm perfon-lich in einen Bertrag brachte: Rarl erhielt bas Eroberte jurud und mußte fich im Ginne Frankreichs von England lobreifen. Bleichzeitig hielt ber Infant burch Un= terhandlungen ben Bergog von Anjou von Feindseligkeiten gegen feinen Schwiegervater in Aragonien ab. Der Lob feines Baters, welcher am 29. Mai 1379 erfolgte, rief ibn auf ben castilischen Thron unter Umftanben, die er nicht außer Acht laffen burfte, und die ihm fein Bater furg vor feinem hinscheiden genau ans herz gelegt hatte. Es bestanden namlich feit ber Ermorbung Peter's bes Graufamen (f. b. Art.) brei Parteien im Reiche, beren eine es mit dem neuen Ronigsgeschlechte, bie andere mit ben Rindern bes Ermorbeten bielt, und bie britte fab im Stillen, ichein= bar theilnahmlos, ben Dingen ju, um eine Bermirrung abzumarten, in welcher fie ihre Rechnung zu finden hoffte. Johann's Aufgabe war nun nach des Baters Meinung, die erste Partei allerdings zu begunstigen, ohne sich ihr blindlings in die Arme zu werfen; barum auch die zweite in forgfaltige Rudficht ju ziehen und fie burch Umtervertheilungen und Auszeichnungen vorsichtig ju prufen, mabtend er ber britten kluges Mistrauen ohne Krankungen zigen follte. Daß ber junge Konig biefe Lehren nicht immer im Auge batte, bewies fein eilfjahriges Balten, Z. Encytt. b. BB. u. R. Bmeite Section, XX.

obschon es ihm nicht an getreuen, weisen Rathgebern

Um 25. Jul. 1379 ließ er fich mit Leonore'n gu Burgos feierlich fronen, erneuerte bie Berbindungen feis nes Baters mit Frankreich, bas feinem Geschlechte vornehmlich jum Throne verholfen hatte, und benahm fich vorsichtig bei ber großen Rirchenspaltung, worüber er mit ben Standen feines Reichs mehrmals lange ju Rathe ging, bis er fich nach bem Borgange Frankreichs und auf beffen Ermunterung am 19. Mai 1381 offentlich fur Cles mens VII. zu Avignon erklarte, und feinem ganbe bas Interdict Urban's VI. zu Rom juzog, um welches fich jeboch Niemand befummerte. Die Acten jener Berathun= gen ließ er gemiffenhaft sammeln und in einem Banbe forgfaltig aufbewahren; biefer murbe aber fpaterhin burch ben Cardinal Peter von Foir entwendet, nach Toulouse gebracht, und ist von ba nach Paris gewandert. Unterhandlungen mit bem unruhigen Berzoge von Unjou nahm er zu Bunften feines Schwiegervaters wieder auf, beren gludlicher Ausgang mehr ben außern und ineinans bergreifenden Umftanden, als ber Geschicklichkeit Johann's jugeschrieben werben muß. Diese fehlte ihm auch in fei= ner Stellung ju Portugal, wo bamals ein launenhafter, wetterwendischer Ronig, Ferdinand mit einer rantevollen Gemahlin auf bem Throne faß. Diefer Monarch hatte ein einziges rechtmäßiges Kind, Beatrix, tunftige Erbin feines Reiches, und bediente fich beffen gum Spiels balle feiner veranderlichen Politif, als Ronig Johann nach ber Geburt feines Thronerben Beinrich auf ben Gebanten tam, burch eine Beirath beffelben mit ber fiebenjahrigen Infantin Beatrix einft beibe Nachbarreiche mit einander zu vereinen. Die Unterhanblungen enbeten schon 1380 ju Portalegre in einem Chevertrage, obicon Beatrir frus her bem Bergoge von Benavente jugefagt worben mar. Auf ben Grund ihrer nahen Bermandtichaft festen beibe Konige — sie waren Sohne zweier Schwestern — noch fest, bag, wenn vom funftigen Chepaare Gins ohne recht= maßige Erben flurbe, bas Uberlebende bie Nachfolge jus gleich in ben Staaten bes Berftorbenen erhalten follte. Bur sichern Gewähr bes Bertrags gaben sie sich nicht nur gegenseitig einige Stabte jum Unterpfanbe, fonbern Ferdinand verlangte auch bie Bestätigung besselben burch bie Cortes beiber Reiche. Dies geschah wirklich von Seite ber Castilier burch bie gleich barauf gehaltene Reiches ftanbeversammlung zu Goria in Beinrich's und ber portugiefischen Bevollmächtigten Gegenwart mittels urfunb= licher Schriften und feierlicher Beschworung. Gine gleiche Befraftigung follte auch in Portugal burch bie Stanbe bes Reiches gegeben werben. Johann fchickte hierzu Abs gefanbte ab; allein nirgends findet fich eine Ungabe, baß bort eine Reichsverfammlung beswegen gehalten worben fei. Und ware es auch mit begrundeten Gewährleiftungen fur obigen Bertrag geschehen, so maren diese boch bem Ronige Ferbinand gleichgultig, weil berfelbe fich me= ber burch feine Reichsstande noch burch die beiligften Schwure binden ließ. Leichtsinnig schloß und beschwor er Bertrage, gleich leichtsinnig übertrat und gerriß er fie wieder. Denn taum fab er ben Bertrag von Portalegre burch Castilien anerkannt, so sielen ihm die Unbilden ein, Die er vom Ronige Beinrich II. erlitten hatte, und bes folog, biefelben an beffen Cobne zu rachen. Beife Borftels lungen seiner Rathgeber anberten seinen Ginn nicht, viel= mehr bestartten und reigten ibn bie Ginflufterungen feiner Gemablin Eleonore immer mehr, ohne beren Mitwirfen ber Chevertrag geschloffen worben war und die benfel: ben aus Gifersucht nicht billigen wollte. Befannt maren ihm bes Bergogs von gancafter, Johann's von Gent, er: beirathete Unspruche auf ben castilischen Ihron, und beffen Geneigtheit, felbige burchzuseben; mit Richard II. ftand er ohnehin im Freundschaftsverbande, und erneuerte biefes am 14. Mai 1381; aber Johann von Gent, ber icon lange ben Titel eines Konigs von Castilien und Leon fubrte, ließ er burch einen caftilifchen Berbannten, mels der fruber an seinem Sofe gelebt hatte, und nebft feinen Schidsalsgenoffen spater burch einen Staatsvertrag Beinrich's Il. aus Portugal weggewiesen worben mar, prufen und antreiben.

Don Johann Fernandez be Andeiro, so bieß ber verbannte Galicier, brachte bie Sache bald ju Unterhand: lungen, und als er mit bem foniglichen Pringen übereingefommen mar, wann, wie und mit wie vieler englischen Mannschaft berfelbe bem Ronige beifteben follte, reifte er bon England nach Eftremos ab, wo er unerfannt fich gum Ronige folich und bort verftedt mit bemfelben und beffen Gemahlin in größtem Bertrauen lebte 1). Go vorsichtig man fich auch über ben Kriegsplan benahm, fo murbe er boch noch vor Ablaufe bes Jahres 1380 an Konia 30: hann verrathen. Diefer feste fich unverzuglich in Rriegs. bereitschaft, seine seit zwei Jahren mit ben Frangosen gegen bie Englander gludlich tampfende Flotte wurde Burudgerufen, in Gevilla verftartt und jum Muslaufen unter dem Abmiral Tobar bereitgehalten, mabrend bas Landheer fich an ber portugiefischen Grenze gusammengog. Den schnellen Musbruch bes Rrieges aber hielten bie Unruhen bes foniglichen Salbbruders, Grafen Alfons von Gijon, auf, welcher mit Portugal in gebeimes Ginverflandniß getreten, vom Ronige erft gezüchtigt werben mußte. Bor ibm fliebend, ichlog er fich in feiner Burg Gijon ein, murbe bart bebrangt und burch Bermittelung gur Ausschnung vermocht. hierauf eilte Johann nach Ciudad Rodrigo, um langs ber Grenze ben Ginbruch ins feinbliche ganb zu leiten. Geine Flotte traf icon ben 15. Jul. 1381 mit ber überlegenen portugiefischen unter Tello's Lentung bei Galtes jusammen, und fiegte über biefe, burch Trennung unachtsamer Beife grabe geschwächt. Awangig Galeeren, ber Abmiral Tello und alle Mann= schaft, die nicht im Kampfe geblieben war, fielen in To= bar's Gewalt. Unftatt nun auf bie Untunft ber Eng: lander zu lauern, kehrte ber Admiral Tobar unbegreiffi: der Beife mit feiner Beute nach Gevilla gurud.

Englander und mit ihnen bie verbannten Disvergnügten Castiliens liefen im Safen Liffabons ein und festen ben Grafen Comund an ber Spige von mehr als 3000 Mann ans Land. Diefe überließen fich aber aller Ungebuhr und Ausschweifung mit Gewaltthaten verbunden, mabrend 30: hann an der Grenze bas platte gand verheerte und Als meiba eroberte, nachdem ber Angriff auf Elvas mislungen Dit ber Eroberung Braganga's icheint ber eben nicht planvoll angelegte Feldzug ber Castiller fur Diefes Jahr beenbet worben ju fein. Die Fortfebung begann Tobar 1382 mit ber Flotte, indem er ben 20. Mary por Liffabon ericbien, feine Mannschaft ans gand fette, ben Ronig Kerdinand nach Santarem jurudicheuchte, plunbette, raubte und die Borftabte Liffabons in Flammen feste, ohne im Befentlichen, fleine Gefechte abgerechnet, gehindert zu werben. Sein Konig bagegen hatte fich nach Bamora begeben, tonnte aber nicht eher vorwarts fchreis ten, bis er feinen abermals verdachtig geworbenen Bruber Alfons, ber in Aragonien Buflucht fuchen mußte, aus Braganga getrieben batte; nun riefen ibn bie von ben Englandern unterftusten Einbruche ber Portugiefen nach Ciubab Robrigo, wohin fich bas Lanbheer zog, bas nach frangosischer Weise gemustert und von Marschallen beauf: fichtigt wurde. Nach Babajog gekommen, fand er baffelbe 5000 Bangen, 1500 leichte Reiter und über 12,000 Bo: genschüten fart, mabrent feine bei Elvas versammelten Gegner, um ein Geringes ftarter, auf ihn losgingen. Beibe Beere tamen einander ichlagfertig gegenüber gu ftes ben, und ergobten fich an einzelnen gegenseitig gethanen und angenommenen Ausfoberungen fampfluftiger Ritter und an beren Tapferfeit. Mittlerweile fanben fich auf beiben Geiten friedlich gefinnte Manner - von welcher aber querft die Antrage ausgegangen fein mochten, bleibt unerortert - bie ben Frieden berguftellen bemubt ma: ren; bamit aber bie Englander, welche als entbehrliche und außerft laftige Silfevolfer von ben Portugiefen fowol aus Sag und Reib, als auch aus patriotischer Borficht verwunscht wurden, bie einleitenben Schritte gur Berfobnung nicht zu frub bemerten follten, fo gingen bie 26: geordneten, Die ein Theil bem anbern ins Lager gufanbte, heimlich und nur bes Rachts ab und zu, und schloffen endlich einen Guhnevertrag, ber die fleine Thronerbin Portugals, Beatrir, welche im vorangegangenen Sommer an ben achtjahrigen Gobn Comund's von Cambridge angetraut worben mar, mit bem zweiten Cobne Ronigs Johann, bem anderthalbiahrigen Infanten Ferbinand, verlobte, bamit Portugal, was Ronig Ferbinand wunschte, einst unabhangig vom Nachbarreiche fur fich besteben follte. Berner gab biefer Friedensvertrag bem Ronige Ferdinand bie eroberten portugiesischen Galeeren gurud und setze alle Gefangene, befonbers ben Abmiral Tello, Ferbinand's Schwager, in Freiheit; enblich übernahm Johann, ba bie portugiefifche Flotte vernichtet war, Die Berbinblichfeit, bie Englander fammt bem Grafen und beffen Familie gegen Erfat ber Uberfahrtstoften in ihre Beimath gurud: Buschaffen. Die Bertundigung ber Ausschnung erweckte in beiben Beeren allgemeinen Jubel und Biele fab man, wie Lopes verfichert, auf ben Knieen Gott banten. Rur

<sup>1)</sup> Der Bertrag wurde zu Eftremos ben 5. Jul. 1380 ratificirt. Johann von Gent versprach in bemfelben, seinen Bruber, ben Grafen Ehmund von Lancaster, mit 2000 Mann verschiebener Basfengattung zu fchicken, Ferbinand hingegen, seine Tochter des Grafen Sohne, Thuard, jum Beibe zu geben.

bie Englander waren erbost, aber boch genöthigt, die vor Lissed seigente Flotte Castiliens am 1. Sept. zu besteigen und ein Land zu verlassen, in welchem sie sich, besonders bei den höhern Standen, keine Achtung erwerben hatten. Die Bermählung beider königlichen Kinder folgte dem Friedensschlusse unmittelbar nach. Jozdann begab sich über Toledo nach Madrid zurück, wo ihn eine gefährliche Krankheit übersiel, während seine Gesmahlin am 13. Aug. zu Guellar an den Folgen einer unzeitigen Niederkunft starb, zur allgemeinen Trauer des Reiches. Sie wurde in der königlichen Gruft zu Toledo

beigesebt.

Der stets speculirende Konig von Portugal fah in biefem Todesfalle eine erledigte Stelle fur feine einzige ebeliche Tochter 2) und fonnte fich nicht verfagen, Beatrir, die so eben an bes jungen Witwers Kind vermahlt wor= ben mar, bem Bater anzubieten. Der einzig statthafte Grund Diefer ploglich veranderten Gefinnung lag wol barin, bag Ferdinand bei gunehmender Rranklichkeit bie Krone feiner Tochter burch ein Rind nicht gefichert fab, feiner Gemahlin Bortheile badurch entgangen und nicht genug geftutt worben waren; alfo fandte er, jebenfalls unter Leonoren's überwiegendem Ginfluffe, einen Liebling derfelben, ben Grafen von Durem, mit gablreichem Gefolge nach Pinto ab, wohin fich Konig Johann gur gang: lichen Biederherstellung feiner Gefundheit begeben hatte. 3mar fand biefer eines mankelmuthigen Monarchen Unerbieten - von ber willfurlichen Berletung bes furglich geschlossenen Bertrags abgesehen - unzuverlaffig, allein ber Reig, welchen ber Befit einer Krone erwedte, wirfte ju machtig auf ben Caftilier, als bag er ben gegrunbeten Einwendungen feiner Rathe hatte Bebor geben follen. Er folgte ben Borftellungen berer, welche behaupteten, Die Annahme biefer Berbindung werde ihn ficherlich vor ben Englandern furchtbar machen, ohne genau gu uber: legen, daß die Portugiefen eine entschiedene Ubneigung gegen bie Abhangigfeit von Castilien hegten. Dun ichicte er feinen Rangler, ben Ergbifchof von Santjago, nach Liffabon, um mit bem Ronige und ber Ronigin von Portugal bie Bedingungen ber Che ju besprechen, welche im Marg 1383 in eine unbebachtsame Ubereinfunft gufam: mengefaßt murbe. Diefe bieß: flirbt Ronig Ferbinand ohne rechtmäßige mannliche Nachkommen, fo erbt Beatrir nach ibres Batere Tobe die portugiefische Krone und ihr Bemahl, Konig Johann von Castilien, nennt sich Konig von Portugal; einem aus ihrer Ehe hervorgebenben Rinde - gleichviel Gohn ober Tochter - gebuhrt bann bier die Thronfolge, welches bis in fein 14. Jahr von der Ronigin Leonore, bafern fie ihren Gemahl überlebt, mit der Berwaltung bes Landes bevormundet werden foll; und nach zurudgelegtem 14. Jahre übernimmt biefer Thron: erbe die Regierung felbft, mabrend Bater und Mutter ben Ronigstitel von Portugal wieber ablegen. Stirbt

Johann genehmigte biefen Bertrag ohne Bebenten und versammelte am 1. Mai die Pralaten und weltlichen herren feines Reiches fammt vielen vornehmen Frquen gu Babajog um fich, ließ burch feinen Rangler bie Braut und beren Mutter ju Eftremos abholen, vorher aber ben bort versammelten Reichsftanben über die Unverletlichfeit ber Chepacten ben Gib abnehmen und ftellte fich bann felbst zu Elvas bei ihnen ein. hier verlobte er fich mit Beatrir und fuhrte nach Berabschiebung bei seiner Schwies germutter - Ferbinand war wegen bebentlicher Krants heitsumftande in seiner Sauptstadt zurudgeblieben - feine Braut noch selbigen Tages nach Babajog, wo am fols genden Tage die feierliche Bermahlung erfolgte. Die ans wesenben caffilischen Cortes schwuren, biefes neue Band und beffen Bedingungen nie ju verleten. Diefen Fefts lichkeiten wohnte ein feltener Gaft aus bem Morgenlanbe bei, ber aus feinen Staaten verbrangte driftliche Ronig Leo VI. (?) von Armenien, welcher, nach Ferreras, burch Johann aus ber Garagenen Gefangenicaft befreit, eben getommen war, und bei feinem Boblthater ferner Schut fuchte und fand; benn er wurde mit ben Ginkunften von Madrid und Andujar ausgestattet, wiewol er seinen Wanberftab balb weiter an andere europäische Sofe fortsette.

Bahrend beffen hatte fich Johann's ausgefohnter Bruder, Graf Alfons, vom königlichen Sofe entfernt, in Afturien Unruhen erweckt und feinen Bruder gezwungen, mit Baffengewalt einzuschreiten. Bu Gijon enblich uns terwarf fich ber Emporer abermals, worauf ber Ronig in Segovia bie Cortes um fich versammelte, und mit beren Bustimmung unter Underm verfügte, bag ber Jahreswechs fel nicht wie bisher nach fpanischer Zeitrechnung bestimmt werben, sondern, wie fruber icon in Aragonien festgefest worden war, mit dem Beihnachtefefte eintreten follte. Bon hier eilte er nach Torrijos, um Nachrichten über ben Buftand feines Schwiegervaters ju empfangen, welcher am 22. Det. ju Liffabon verschieb. Sofort erfolgte vom Großmeister von Avig, einem naturlichen Sohne Peter's I. von Portugal, und mehren Großen biefes Reiches eine Einladung an Ronig Johann, Befit von ber erledigten. Rrone zu nehmen. Diefer ließ burch eine Gefandtschaft seine Schwiegermutter und die portugiesischen Großen auffobern, feine Gemahlin gur Konigin auszurufen. geschah unter großer Misbilligung berer, welche bie Berseinigung beiber Reiche ungern faben unb fich ber Cortes: bestimmungen von Lamego 1143 erinnerten, wonach ber Erbe ihres Reichs nicht jugleich Berr eines fremben Lanbes fein burfe. Daber faben Ginige auf ben in Caftilien lebenben Cobn Peter's I. und Ugnefen's be Caftro, ben Infanten Johann, Andere auf den Großmeister von Aviz, in beffen Seele bei ber fast allgemeinen Diestimmung bes Boltes eine Begehrlichkeit nach ber Krone entstanden sein mochte. Daber balb unter Unruben, Aufläufen und Bus sammentunften ber Plan jur Reife gedieb, Letterem einft-

- Correct

aber Beatrir ohne eheliche Leibederben, so fällt die Krone Portugals einem andern Kinde Ferdinand's zu, sofern er bergleichen rechtmäßig zeugen werde, wenn nicht, so erzhält sie König Johann, wie dessen Meich unter gleichen Umständen dem Könige von Portugal anheimfallen wird.

<sup>2)</sup> Beatrix war im Eingange bes Jahres 1373 zu Coimbra geboren, grabe als Konig heinrich II. von Cassitien biese Stadt belageen wollte, aber aus Rutsicht auf die Wochnerin vom Bersage abstand und auf Lissaben losging.



gefclagen und ben untriegerifchen Castiliern, wie bie Rlus gern unter ihnen befürchtet batten, eine vollstandige Die: berlage mit bedeutenben Menschenverluften beigebracht. Ihr Konig floh über Santarem zur Flotte im Safen por Liffabon, und mit biefer nach Gevilla, wenn er ihr nicht auf einigen Fahrzeugen um etliche Bochen voraus: eilte; benn nach Apala fam ber Konig icon ben 22. Aug. bort an, und feine Flotte fegelte erft ben 13. Gept. ba: Die Trummer bes geschlagenen Landheeres ret= tete ber Großmeister von Alcantara vor ichmaliger Gefan: genschaft und führte fie nach Saufe. Der bei Lemioso flebende Infant Rarl von Ravarra mußte, obwol unge: fdmacht, ben Folgen ber Rieberlage nachgeben und von bem portugiefischen Boben weichen. Die Ginfalle ber Sieger auf bas castilische Gebiet hatten geringen Erfolg, bagegen brobte bie burch Johann ben Unechten berbeiges lodte Ankunft bes Bergogs Johann von Lancafter mit größeren Gefahren.

Diefer ericien, icon langft vom Papfte Urban VI. aufgefobert, mit feiner Familie - feine zweite Bemahlin Conftange mar altefte Tochter Peter's bes Graufamen und Pabilla's - am 27. Jul. 1386 vor Coruña, murbe aber, obicon er fechs Galeeren im Safen eroberte, abgewiesen und in Padron gelandet, jog er mit feinen Truppen, etwa 3000 Mann ftart, nach Santjago, mo er fraft ber Unspruche feiner Gemablin jum Ronige von Caftilien er: Hart murbe. Mehre von Abel, auch etliche Stabte Ba= liciens, folugen fich ju ihm, Undere murden mit Baffen: gewalt gezwungen, ohne weiter nach Leon einbringen gu tonnen, wo ibm die vor ibm ju Gantanber gelandeten und von baber einbringenden Frangofen ben Beg verlegten. Allein er verband fich nun perfonlich mit Johann bem Unechten in einer Busammentunft auf portugiesischem Bos ben jur Groberung Castiliens, und schidte auch bem Ros nige biefes Reiches eine Rriegserflarung, nebft ausführlicher Auseinandersehung feiner Rechte auf ben caffilischen Thron, gu. Ronig Johann ließ feine Rechte ebenfalls vertheidis gen, verwidelte fich aber, mabrent er Ravarra und Frant: reich um neuen Beiftand ansprach, in gutliche Berhand: lungen, worin hauptfachlich von einer Beirath feines als teften Cobnes Beinrich mit einer Tochter bes Bergogs, Die er mit Conftangen gezeugt batte, Die Rebe mar. Der Bergog von gancafter, taub gegen die Antrage und durch Buguge aus ber Beimath ansehnlich verftartt, vereinte fich 1387 ju Braganga mit bem Konige von Portugal, wel: der ingwischen feine Tochter erfter Che gebeirathet batte, und brang am 25. Marg mit einem ansehnlichen Beere bei Alcanigas in Castilien ein. Mit Ausnahme zweier fleiner Plage, welche erobert wurden, tonnte biefer Feinb gegen bie Anstalten Konigs Johann, welcher von Torbes fillas her vorrudte, feine Bortheile erringen; Die Stabte Benavente und Matilla wiefen feine Angriffe gurud, und von allen Beburfniffen abgeschnitten, brangte er fich uns ter feten Rampfen in und um Giubab Robrigo gufams men, aber auch bier ohne Linberung ber Roth gelaffen und bie Englanber burch tobtliche Rrantheiten geschwacht, mußten fich gancafter und beffen Schwiegerfohn, boch beibe, wie es fceint, zwiespaltig, über bie Grenze gurudzieben.

Ingwischen hatte Johann, von Gelbmitteln gur Rriegführung entbloft, vielleicht auch von ber Uneinig: keit feiner beiben Gegner in Renntnig gefest, Unterhand: lungen mit bem Berzoge von Lancaster eingeleitet und jest in Coimbra ober Troncofo fortfeben laffen, die Berfepung bes Rrieges auf bas feinbliche Bebiet vermieben, und ben Bergog von Bourbon, ber mit 2000 gangen aus Frankreich zu seiner Berflartung in Burgos angekommen war, abgefunden und nach Sause gewiesen, mabrend fein Schwager Rarl burch ben Tod feines Batere ohnehin abs gehalten murbe, Silfe ju bringen. Die Unterhandlungen ju Coimbra, oder, wie Mariana will, ju Troncoso, ges bieben fast jur Reise einer Übereinkunft, die ber Bergog Johann aber, ba er ernfte Einwendungen feines Schwies gersohnes zu betampfen hatte, erft bei feiner Untunft in Bayonne zu beenden und zu schließen geneigt mar. Der Ronig von Castilien, gleich bereit, barauf einzugeben, wußte bie Warnungen Frankreichs vor England ju bes schwichtigen, und schickte feine Bevollmachtigten nach Bas ponne, wo biefe nach bes Bergogs Anfunft ju Ende bes Jahres folgenden Bertrag abschlossen: Der Infant Beins rich von Caffilien beirathet Ratharine'n, Tochter bes Ber-3095 Johann und Conftangen's; flirbt jener vor ber Bers mablung, so nimmt biefe fein Bruder Ferdinand jum Beibe, ber zugleich ein ansehnlicher Bitwenfit im Reiche ausbedungen worben gu fein icheint; bie Bergogin Con: stanze erhalt bie Stabte Soria, Deza, Almagan, Do: lina und Atienza nebst Gebieten und Ginfunften mit einem jabrlichen Buschusse von 40,000 Franten, ihr Gemabl befommt in verschiebenen Bahlungsfriften 600,000 Golbguls ben, mogegen beibe auf die Krone Castiliens verzichten, welche, wenn heinrich und Ratharina ohne ebeliche Leis beserben fterben, an den Infanten Ferdinand und beffen gesetliche Nachkommen fallt. Bur Befraftigung ber Bus fagen wurden dem Bergoge 70 castilifde Beifeln verfpro: chen. Diefer Bertrag rif ben Ronig Johann aus bang: licher Unruhe, in welche ihn bie eben vorangegangenen Berhandlungen gancafter's mit bem Bergoge von Berry verfest hatten. Dach Froiffart follte Ratharina ben Cobn Berry's, Johann von Montpenfier, beirathen, und unter Mitwirtung Englands und Franfreichs, welches ben Ros nig von Castilien verlassen sollte, beffen Thron besteigen. Darum tamen bem Englanber bie Anerbietungen Johann's, ben er ohnehin blos burch folde Berhandlungen erschreden wollte, erwunscht, sowie fie diesem unvermeidlich waren.

König Johann hatte sich inzwischen nach Briviesca begeben und versammelte sogleich, namlich Ansangs 1388, auf die Nachricht vom Abschlusse ber Übereinkunst, die Cortes um sich, deren Justimmung sie verlangte. Die gesoderten großen Summen erregten Berlegenheiten, doch schrieb man zu beren Deckung eine Steuer aus, die schon während der Berathung bei dem Abel, und nachber bei ihrer Eintreibung manche Ortschaft zur Widerspenstigkeit reizte. Gleichwol genehmigte die Reichsversammlung den Bertrag, unterschrieb ihn, wie der König auch, und sandte die verlangten Geiseln nach Baponne. Herzog Johann und bessen Gemahlin Constanze unterzeichneten nun auch den Bertrag und fügten demselben noch die Bedingung

JOHANN

bei, bag ber caftilifche Thronerbe binfort Pring von Affurien heißen follte. In Calaborra besprach fich ber Ronig mit feinem Schwager, Ronige Rarl von Navarra, erneuerte bie alten Berbindungen mit ihm und ließ bann die Braut seines Sohnes Beinrich in Fuenterrabia abhos len. In Palencia traf fie bie konigliche Familie. Ras tharina war 14 und heinrich noch nicht volle neun Jahre alt, ihre Berlobung fand in ber Rathebrale mit großer Pracht und bei gablreicher Berfammlung flatt. Im Monate August besprach Johann sich mit ber Bergogin Conftange, welche nach Mebina bel Campo gefommen war, und ihn mit einer fostbaren Rrone, bie fruher ih: rem Gemable bestimmt war, und einem golbenen Befage beschenkte. Beibe reiften nach Tolebo, bann im 3. 1389 nach Burgos, wo ber Ronig erfrantte, und nach feiner Genefung fette er feine Reife nach Fuenterrabia, wo er fich mit bem Bergoge von gancafter ju besprechen ges bachte, fort, bekam aber in Bittoria einen Rudfall in Die vorige Krantheit, wodurch die Busammentunft vereitelt wurde. Er gab ber nach Bayonne gurudgehenden Berjogin eine Begleitung bei, die bevollmachtigt mar, ibn bei ihrem Gemahle zu entschulbigen. Der Bergog von Lancafter verlangte nun von biefer Gefandtichaft, bag ibr Monard - mas biefer vorber befürchtet haben mochte fich von Frankreich losreißen und an England anschließen Der Ronig aber verwarf, eingebent ber Ermab: nungen feines verftorbenen Baters, Diefen Antrag, ohne fich an bes Bergogs Dismuth zu febren. Die Reichs: versammlung zu Segovia, welche ber Ronig bierauf bielt, bezwedte theils innere Ginrichtungen, theils bas Berhalt= niß zu Portugal, welches mit Castilien ben Rrieg an ber Grenze bisher ichlafrig fortgeführt hatte. Der Ronig uns terhanbelte auch auf ben Empfang ber Rachricht, bag England mit Frankreich einen breijahrigen Baffenstillftanb geschlossen habe, mit Portugal in abnlicher Absicht, erhielt aber nur bie Bugeftanbniffe auf fechs Monate. war diese Frist verflossen, so griff Johann der Unechte Melgago an und eroberte es, ebenso ben Grenzplay Tup, che Silfe herbeitommen tonnte. Der herbeigeeilte Beis ftand unter bes Großmeisters von Alcantara Leitung verfette ben Rrieg auf bas portugiefische Gebiet, nahm Ba: lença und mehre andere Plate, zerftorte fie jum Theil und machte ansehnliche Beute. Dbicon die Portugiefen Balenga wiebernahmen, fo faben fie fich boch gezwungen, ju Mongao Berhandlungen einzuleiten, welche mit Jo: hann's Genehmigung eine fechsjahrige Baffenruhe befe: fligten und jedem Theile bas Eroberte wieber abnahmen. Der Konig Johann hatte fich von Segovia nach Leon begeben, um auf ber Jagb in bortigen Gebirgen seine Gefundheit ju ftarfen, nahm ju Torbefillas Die Berichte feiner Bevollmachtigten über ben Baffenstillstand mit bem Nachbarftaate ein und eilte nach Ravarrette, um feine Schwester Leonore, irrig oft Johanna genannt, ju ems pfangen, die in Castilien sich beilen lassen und baburch Bugleich ber falten, ihr gefahrlich bunfenben Behandlung ber Navarrefen ausweichen wollte. Bierauf verfügte er fich nach Guabalarara und hielt bort im folgenden Jahre (1390) ein Reichsversammlung, vor ber er ben Bertrag

mit Portugal, wenigstens ber Disvergnügten wegen, ents schuldigte, ben Drud der Kriegelaften wie die Erschopfung bes Staatsschates vorwendend; ja zur Vermeidung funf: tiger Beunruhigungen bes Reiches burch Portugal trug er ben verfammelten Cortes feinen Entichluß vor, ju Gunften des Prinzen von Afturien die Krone abzulegen, und fich mit ben Einfunften Biscana's, Gevilla's, Corbova's, Jaens und Murcia's zu begnügen; er fand aber fogleich, burch gegrundete Einreden überzeugt, von feinem Borfage ab, in Betracht, baß fein Cohn Beinrich noch nicht munbig mar; bagegen verlangte und erhielt er auch geregelte Bestimmungen von Gummen jum Unterhalte feines toniglichen Saufes, bas beifit fur fich, feine Bes mahlin und Rinber, fur die Konigin Bitwe von Portus gal, für die anwesende Konigin von Navarra und für ben gefangenen Pringen Johann be Caftro fammt einem Nothpfennige fur bie Bestreitung der Rosten, welche ber zu befürchtende Wiederausbruch bes Krieges mit Portugal nach Ablauf ber Baffenruhe verurfachen burfte. Bei ben Bugestanbniffen verlangten die Stanbe, bag er fein Rriegs= heer, jebesfalls aus Goldlingen bestebend, bis auf 4000 Langen, 1500 leichte Reiter und 1000 Bogenschuten, bie jum Dienste bes Staates gebraucht werden sollten, ent: lasse; was auch geschah. Den aufrührischen Galiciern ertheilte er volle Bergeibung. Er bob ferner bie bisher gestattete Freiheit auf, sich in auswartige Kriegsbienfte zu begeben, worauf in der Folge noch strenger gehalten wurde; auch mar er geneigt, auf ber Reichsstanbe Bitten die Ertheilung einheimischer geiftlicher Pfrunden an Fremde durch ben Papst, wie unter Clemens VII. haufig gesches hen, zu verhindern. Den Abel von Burgos und Cala= horra beschütte er, obwol ungern, gegen die Klagen ber Bischofe gedachter Diocesen in ihren herfommlichen Pas tronaterechten und in ben baraus fliegenden, vielleicht oft willfurlich gewonnenen Bortheilen; bagegen befreite er bie Beiftlichkeit Galiciens, obschon die Pralaten Diefes Gebietes Rlage führten, feinesweges von ben Laften, Die auf dem von ihnen neuerworbenen Grundbefige lagen, versprach aber, felbige nicht zu vermehren. Andere Misbrauche wurden nebenbei gehoben. Die Berfuche, fich ber foniglichen Gerichtsbarkeit zu entziehen und fich ber in eigenen fleinen Berrschaften (Lebngebieten) unterzustellen, schränkte Johann wenigstens babin ein, bag ber Appell an Die to: niglichen Gerichte offen gehalten werben mußte. Endlich wurde noch bie Erbfolge feiner Bafallen geordnet. In: zwischen erschien eine Gefandtschaft bes Ronigs von Das varra mit dem Auftrage, beffen Gemahlin und Rinder ihm wieder juguführen. Leonore weigerte fich theils wes gen Rranklichkeit, theils wegen ber Abneigung ber Ras varrefen gegen fie. Ihr Bruber ichlug auf ben Rath feiner Bertrauten mit Buftimmung feiner Schwester vor, Rarl moge ein Unterpfand an Schloffern gur Gicherheit feiner Bemablin geben; bie Gefandtichaft tonnte barauf nicht eigenwillig eingehen, nahm aber den Untrag, bag ber Ronig von Ravarra fur bie Sicherheit seiner Gemablin in seinem Reiche vom Papfte Clemens und vom Ro: nige von Frankreich Burgschaft leiften laffen follte, wenn ibre Rudtehr burchaus verlangt werben murbe, mit ber

Bebingung an, bie altefte Ronigstochter Johanna fogleich mitnehmen ju burfen, mas Johann und feine Schwefter auch bewilligten. Roch vor feiner Abreife aus Guabala: rara nahm ber Ronig eine Gefandtichaft bes Beherrichers von Granada mit toftbaren Geschenken an und willfahrte ihre Bitte um die Fortfetjung bieber genoffener Baffenrube; alsbann begab er fich nach Bribuega, orbnete bafelbft Staatsgeschafte, besuchte feine Schwefter gu Toa und er: richtete ju Segovia ben Ritterorden bes beiligen Beiftes, beffen Gefebe er felbst entwarf '), und ordnete bie Grundung eines Karthauserflosters in ber Rabe ber Stadt an, welchen Orben er in feinem Reiche einführte, und befahl auch die Umwandlung bes alten Schloffes zu Ballabolib in ein Benedictinerflofter, anderer Begunftigun: gen verschiedener Rlofter ju geschweigen, die ber Ronig Rach Berfluß bes Commers jest wie früher ertheilte. verließ er mit seiner Familie Segovia, die fich theils nach Madrid, theils nach Talavera begab, wahrend er nach Alcala reifte, um die burch ihn aus ber langjahrigen ma= rocco'fchen Stlaverei befreiten einheimischen Ritter (Far: fanes ober Schmaroger genannt) ju empfangen. Diefen Rittern fagte man nach, baß fie ausgezeichnet gute Reis ter maren, barum mußten fie bem Ronige ihre Geschick: lichfeit beweisen. Johann, begierig ihre Runfte nachzu: machen, bestieg ben 9. Det. 1390 Bormittags ein febr lebhaftes, boch schlecht breffirtes Pferd, und ubte fich vor ber Stadt; fein Pferd glitt aber im fcnellen Laufe an einem Abhange aus, flurzte und brudte mit bem Sattel den Korrig fo gefahrlich auf ben Unterleib, daß er fogleich feinen Geift aufgab. Gein Leichnam wurde in ber toniglichen Gruft gu Tolebo beigefest und fein Berluft wegen ber ibm eigenen Frommigfeit und Gerechtigfeiteliebe bedauert. Sein Gobn Beinrich (f. b. Art.), ben 4. Det. 1379 gu Burgos geboren, folgte ihm auf bem Throne; ber zweite, Ferdinand (f. b. Art.), zu Medina del Campo ben 27. Nov. 1380 geboren, nachmals Konig von Aragonien, erhielt nach Mariana vor bes Laters Tobe bie Einfunfte ber Berrichaften Bara und Penafiel geschenft, fammt bein Titel eines Bergogs von Penafiel. Die Ros nigin Bitwe Beatrix jog fich in die Ginfamkeit nach Billareal zurud, da sie von ber Theilnahme an ber vormunbschaftlichen Regierung ausgeschloffen murbe, und er: hielt bier 1409 Beirathsantrage, fei es nun von einem ofterreichischen ober frangofischen Pringen (Ferreras bestimmt fich fur einen Bergog von Ofterreich), welche fie großmuthig abschlug und sich mit einem einfachen und beschaulichen Leben begnügte. Der gleichnamige Entel bes Konigs Jos hann, welcher beffen Thron nach 16 Jahren bestieg, mar

Johann II., geboren zu Toro ben 6. Marz und ben 12. Mai 1405 noch in ben Windeln zu Ballabolib zum Oronfolger von seinem Bater König heinrich III. erklart. Gleichwol wunschten mehre von ben zu Tolebo versams melten Reichsständen, als sein Bater am 25. Dec. 1406 gestorben war, ihm bieses Thronrecht zu entziehen und dasselbe feinem Obeime, dem Insanten Ferbinand, zu erz

theilen; allein biefer, ftreng rechtlich, nahm ben Untrag fehr übel und ließ fofort feinen Reffen jum Konige feierlich ausrufen. Gefront wurde biefer ben 15. Jan. 1407 in der Kathedrale zu Segovia, wohin ihn seine Mutter, bie Konigin Katharine, nach bes Baters Tobe gebracht hatte. Katharine und ihr Schwager, Infant Ferdinand, waren nach Beinrich's letter Beftimmung Bormunder bes koniglichen Anaben und gemeinschaftliche Bermefer bes Reiche; biefer blieb es auch noch bei feiner Thronbestei: gung in Aragonien (1412) bis an feinen Tob, ben 2. April 1416; jener wurde nun die Regentschaft allein übers laffen, wie ausschließlich von Anfange an Die Erziehung ihres Sohnes, sobag die beiben von ihrem Gemable bagu erwählten Manner Belasco und Buniga entlaffen und mit einer Gelbsumme entschädigt wurden, blieben aber in ber Folge nicht ohne Ginfluß bei ber eigenfinnigen Konigin. Der junge Konig wurde ziemlich einfam, boch, wie Billiam Prescott neuerdings barthut, wiffenschaftlich erzogen, und erhielt eine gelehrte Bilbung im Geschmade seiner Beit. Namentlich fand er nach und nach vielen Sinn fur gelehrte Streitigkeiten und fur die Dichtkunft. Rach= gewiesen wird, bag unter feiner Regierung fich bie Buft an Gefangen über alle Stanbe feines Reiches verbreitete, und Stabte, wie Gevilla, gewisse Preise auf ein gutes Lied zu ihren Chren fetten. Unter ihm murbe bas itas lienische Sonett nach Castilien verfett, und es glangten als vaterlanbische Dichter ber Marquis von Santillana und Don Juan de Mena. Durch Überfetungen in bie caftilifche Munbart, welche Johann veranlagte, murben Dante's gottliche Komodie und Birgil's Aneis allgemein verbreitet und befferten ben roben Gefcmad bes unruhi: gen friegerischen Bolfes. Allein mahrend Johann biefe Borliebe fur Biffenschaft und Religion ') in ber Jugenb einfog, Gelehrte, Monde und Priefter auszeichnen, und fast teine Erholungen als bie Jagb und vorzugsweise bie Bogelbeize kennen lernte, ber er von Kindheit an bis an feinen Sob leibenschaftlich nachging, verabsaumte er Menschenkenntniß im Umgange und in wichtigen Geschäften, und ben Staatsgeschaften burch feine Jugend entfernt ges balten, verlebte er biefelbe fast ausschließlich im Umgange mit feinem Erzieher, Gomes Carrillo, und feinem Pagen, Don Alvaro de Buna, welcher als 18jahriger Jungling ihm 1408 burch ben Erzbischof von Tolebo zugeführt worben mar. Ginem alten berühmten aragonischen Abels: geschlechte entsprossen, murbe ber ehrgeizige Ebelknabe balb Liebling feines viel jungern toniglichen Gebieters, burch feine außerorbentliche Dienstfertigfeit balb unentbehrlich, vielleicht aber ber Mutter anftofig ober gefahrlich, weil biefe fur gut fant, ben Bespielen ihres Cohnes fpaterbin zu verjagen, wenn nicht zu verfolgen. mußte, nach Chaitreau, bas Reich meiben und feine Bu-

<sup>4)</sup> Das Orbenszeichen mar eine golbene halbtette, an welcher eine mit ber Blorie umgebene Zaube bing.

<sup>5)</sup> Er war ftreng romifch-tatholifch gefinnt und bulbete keine anderegefinnten retigiblen Getten. Die harren Berfolgungen, welche er um's Jahr 1442 über bie Begarben und Bequinen namentlich in Biscapa verhängte, beweifen dies sattsam. Diese Unglücklichen wurden, wenn sie sich nicht durch die Flucht retten tonnten, verhaftet und verbrannt, und deren waren nach klorente sehr Biete.

flucht zu bem ihm verwandten Papste Benedict XIII. in Avignon nehmen; allein der junge König ließ seiner Mutter keine Ruhe, dis der Liebling wieder zurückgerusen wurde. Katharine, eine fromme, mitleidige, jedoch von Weibern geleitete und dem Trunke ergebene Frau, mochte ohnehin nicht gesallen und ihr Ansehen von nicht großem Belange, dem einschmeichelnden Pagen hingegen leicht sein, bald wieder zum Einstusse und zur herrschaft über den königlichen Knaben zu gelangen. Ihr plötzlicher Tod, am 1. Jun. 1418, wahrscheinlich Folge ihrer Trunkenheit — man fand sie todt im Bette — war für den Sohn kein Berlust (er hatte ihre Charakterschwächen schon eingesogen), sur dessen Liebling aber ein großer Bortheil, zumal da der ihm verwandte Erzbischof von Toledo die Leitung der Staatsgeschäste behielt, obschon der junge Monarch sich in der Reichsversammlung zu Madrid, den 7. März 1419,

für volliahrig und regierungsfahig erflarte. Unter ber vormunbschaftlichen Regierung batte fein Staat fich bem benachbarten Garagenenreiche Granaba, welchem noch vor Beinrich's III. Tobe ber Krieg erklart worben war, 1407 und 1410 burch glanzende Siege furchtbar gemacht und Antequera erobert. Gin Baffen: stillstand von 17 Monaten war um so willfommener, als ber Lenker biefes Rrieges burch ben Tob Ronigs Martin von Aragonien fich feiner geerbten Anspruche thatig annehmen mußte; bie Fortfetjung beffelben murbe 1412 mit ber Freilaffung von 150 gefangenen Chriften auf Die Dauer von zwei Jahren erweitert und fofort von zwei zu zwei Jahren erneuert, wobei hin und wieder die Befreiung einer gemiffen Ungahl Chriftenftlaven ausbedungen murbe. Die Berwaltungsform, wie sie Ferdinand und Ratharine handhabten, war nicht ohne Storungen geblieben, Ges villa, Cordova und Murcia hatten fich 1407 erhoben und waren gewaltsam in bie Schranken ber Dronung jurud: gewiesen worben. Die Gintracht zwischen bem Regenten und ber Bormunderin mar gleichfalls unterbrochen wors ben; bie Umgebung ber lettern hatte 3wietracht gefaet, fodaß 1408 zu Guadalarara blutige Auftritte entstanden maren, welche ben Bernunftigern Gelegenheit gu ernften Borftellungen an bie Ronigin Ratharine gaben, beren Sarts nadigfeit beffenungeachtet nicht gebeugt werben fonnte, sondern ben Dieverstandniffen fort und fort Nahrung gab. Gludlicherweise blieben Beibe in mehren Angeles genheiten von Bedeutung im Ginklange, fo in ben Bers haltniffen ju Aragonien, wo Ferbinand's Anspruche traftig unterftust wurden, wie in ben Unfichten über Granada, über Portugal, wohin die Anspruche bes jungen Mons archen auf ben Thron immer noch bie Aufmertsams keit lenkten, und über bas freundschaftliche Berftanbnig mit Frankreich, über ben heiligen Stuhl ju Avignon, bem fie 1416 ben Behorfam auffundigten, ja felbst über die einheimische Thronfolge, als Ratharine ihre altefte Tochter Marie mit Ferbinand's altestem Cohne 21: fons 1408 verlobte, und beiben bie Thronfolge in Ca: flilien und Leon burch bie Reichsftande jufichern ließ, falls Johann finberlos sterben murbe. Ferdinand's Cohne Beinrich und Sancho murben in bemselben Jahre Groß: meister ber castilischen Ritterorden von Santjago und

Alcantara 1). Unter folden engen Berbinbungen vergaß ber eble Ferdinand auch als Konig von Aragonien nicht, gewissenhaft und weise für ben Staat seines unmundi-gen Reffen zu sorgen. Bu fruh fur Diesen starb er in vorhin genannter Beit, als er grabe ernste Magregeln gur Bertheibigung Castiliens gegen Granada anordnen wollte, welches mit Erneuerung ber Feindseligkeiten drobte. Ratharina aber stellte vor ihrem Tobe in obiger Beise die Baffenruhe wieber ber, sowie sie 1417 die gefährlichen Unruben in Gevilla bampfte. Rach ihrem Tobe begann ber 3wiespalt im Staatsrathe, ba man ben Einfluß bes Ergbischofs von Tolebo und bes Saushof: meisters Belasco verbrangen und bie alten Rathe Beinrich's III. wieber emporbringen wollte; allein biefe Storungen bampfte - ohne neue umgeben gu tonnen ber Entschluß bes Erzbischofs von Tolebo, ben jungen Monarchen am 20. Det. 1418 mit beffen verstorbenen Dheims altester Tochter Marie von Aragonien gu verloben, beren Bruber Beinrich und Johann an ben caffili: fchen Ronigshof gurudgefommen waren. Diefe, befonbers Beinrich, Großmeister von Santjago, suchten Biderfpenfligfeit unter ben Großen zu erwecken, Tolebo's Ginfluß fo gut wie bie machsende Berrichaft Alvaro's be Luna auf ben finberhaften und ichmachen Monarchen ju ichmas chen und fich ber Perfon beffelben ju bemeiftern, ju bes liebiger Lentung ber Staatsgeschafte. Bleichwol mußte ber Erzbischof ben baraus fliegenden Storungen vorzubeugen, indem er einen Staatsrath von 15 Pralaten und weltlichen herren schuf, von benen je funf alle vier Monate wechselten und sich ablosten, er aber jahrlich eis nen achtmonatlichen Dienft behielt. Diefer Schritt be: nahm ben aragonischen Infanten (fo nannte man Johann und Beinrich) die Aussicht jum Biele ju gelangen, und Beinrich beschloß, ben toniglichen Sof zu verlaffen. Er nahm ben Connetabel und ben Genefcall mit fich. Raum aber benachrichtigt, bag fein Bruber fich ju einer Reife nach Ravarra ebenfalls verabschiebet hatte, febrte er an ben hof jurud, machte aber hier abermals fein Glud, fonbern unter bem Scheine, feine Schwagerin, Die Ros nigin von Aragonien, zu befuchen, beurlaubte er fich in Torbefillas, und fehrte am 12. Jul. 1420 in aller Trube mit Truppen babin jurud, ben jungen Konig und beffen Liebling noch im Schlafe überraschend, nachbem bie Thus ren des Palaftes erbrochen worden waren. Die Umgebung Johann's murbe verhaftet und entfernt, Die Stadt burch die Ubermacht der Waffen in Rube gehalten, und bie Infantin Ratharina, welche Beinrich's Sand icon ein Dal ausgeschlagen hatte, fluchtete fich aus Furcht vor erneuerten Bubringlichkeiten in ein Klofter, welches fie nur bann erst verließ, als ihr ber Infant eiblich vers fichert hatte, von feinen ungeftumen Beirathsantragen abzufteben. Diefer brach nun mit bem gefammten tonigl. Sofftaate nach Segovia auf, bas ihm die Thore verschloß, barum nach Avila reifen mußte, wo er ben Ronig und beffen Liebling be Luna gefangen hielt, und erftern am 4. Aug. mit feiner Dichte, ber Infantin Marie von

<sup>6)</sup> Lesterer ftarb fchen im Marg 1416.

193

Aragonien, vermablte. Ingwischen hatte ber Ergbischof von Tolebo ben aus Mavarra jurudfommenben Infanten Johann ju Penafiel gewonnen, und mit ihm mehre Zaufend Mann gur Befreiung bes Ronigs gufammenges bracht. Beinrich that ein Gleiches; allein Die Ronigin Bitme von Aragonien, Leonore, bewirfte burch ihre Bers mittelung die Abdanfung derfelben, nicht aber die Mus: fohnung ibrer Saupter, die überdies noch burch Ginmis schung des aragonischen Ronigs und ber Reichsversamm: lung zu Avila gehindert wurde, zumal da hier Ronig Johann icheinbar Alles billigte, mas ber Infant Beinrich verfügt und gethan batte. Inbeffen fühlte er boch ben Drud feiner Abhangigteit und berieth fich mit Don 211: varo de Luna, selbigen von fich abzustreifen. Doch muß: ten erft bie Bermahlung feiner Schwester mit Beinrich und bes Grafen von Trastamara Unwille über ihn hingu kommen, ehe an die Befreiung gedacht werden konnte. Um 28. Nov. 1420 in aller Fruhe brach Johann mit Don Ulvaro und ben beiben Grafen von Traftamara und Benavente zu Talavera auf, angeblich eine Jagb zu hals ten, benutte aber die im Boraus unterwegs getroffenen Anstalten gur Flucht nach Billalba, wohin zu folgen ber Infant Beinrich durch feine Gemablin und Die Ronigin abgehalten murbe; erft als Johann fich in's Schloß Montalban begeben und ber Ergbischof von Tolebo fammt dem Infanten Johann und beren Kriegsmacht ihm zuzie= ben wollte, fendete er ben Connetabel gur Belagerung bes Schloffes ab, mußte aber balb felbft nachfolgen, als fich bas Entfatheer naberte. Beinrich mit feinem Uns hange, feiner Gemahlin und ber Ronigin erschienen, brachte die Belagerten zwar in Roth, aber nicht zur Unterwer-Schon hatte ber Connetabel vor feiner Anfunft Bersuche zu Unterhandlungen gemacht, die Alvaro mit der Antwort jurudgewiesen hatte, die Sache hange vom Ronige ab; jest nun manbte er fich felbft burch ben Bifchof von Segovia an benfelben, erhielt aber gur Unt: wort, er fei bierber gefommen, um feine Freiheit ju bo: len, die ihm Beinrich's Runfte und Gewaltstreiche geraubt batten; barum folle biefer bie Belagerung fobalb als im= mer moglich aufheben. Die in feinem Lager erschienenen Bertreter ber Stabte erhielten eine abnliche Untwort, als fie fich an ihren Monarchen manbten. Doch erft auf Die gegrundete Nachricht, daß fein Bruder Johann mit einem Entsatheere in rafchem Unjuge mare, entschloß fich Beinrich aufzubrechen und nach Deana ju gieben. Der Infant Johann, beffen Kriegemacht ju Moftoles

eine ansehnliche Berftarfung erhalten hatte, murbe burch

einen toniglichen Befehl im ichnellen Mariche aufgehalsten und nach Fuensaliba guruckgewiesen, wo er fernere

Befehle tes Monarchen erwarten mußte, ohne bag biefer

auf feine wiederholten Gesuche, mit feinem Bruder De-

ter ihm perfonlich ihre Ergebenheit bargulegen, Rudficht

nahm, weil er bie aragonischen Infanten erft verfohnt

munichte, in ber That aber Alvaro be Luna und beffen

Anhang die Entfernung derselben vom Konige beabsichtig=

ten, um ihr Unsehen nicht schwachen ju laffen. Die Dut=

ter ber Infanten fuchte ben Butritt ihrer Cohne bei bem

Ronige auszuwirfen, Johann verlangte Abbanfung ihrer

I, Encett, b. B. u. R. 3meite Gection, XX.

Aruppen, und ba Beinrich zogerte, so blieb auch Iohann geruftet stehen. Inzwischen verließ ber Konig am 23. Dec. mit großem Gefolge und 3000 Bogenschuten und Langen, die ihm nach und nach seine Anhanger zugeführt hatten, Montalban und schlug seinen Weg nach Talavera ein. Um Ufer bes Tajo empfingen ihn die Infanten Johann und Peter mit Anbietung ihrer Dienste gur Gis derung feiner Freiheit. Er nahm fie mit fich nach Bill= alba und verabschiedete fie und ihre mitgebrachten Trub= ven auf Alvaro's eifersuchtige Unregung einstweilen bis gu einer geeigneteren Beit. Bahrend biefe nun nach Fuensalida zurudgingen, brach jener nach Talavera auf, und lief bem Infanten Beinrich wiederholt ben Befehl jugehen, feine Truppen ju entlaffen, hingegen beffen Brubern in Allem nachgab, was fie von ihm foberten, als 3. B. eine gute Gicherheitswache um fich ju leiben, bamit er nicht wieber in die fruhern verfanglichen Buftande gerathe, Johann's Chre, die burch ausgestreute Gerüchte feines jungern Brubers angetaftet worben mar, fchrifts lich vor allen Stabten bes Reichs zu vertheibigen, Die Truppenlohnung ju gablen und bie Beamten wieber einzuseben, welche Beinrich verbrangt hatte, ja fogar einige bem Infanten Johann verbachtige Rathe aus feiner Rabe zu entfernen. Diefer geleitete ben Monarchen mit feinem Corps nach Espinar und bantte es bann auf befs fen Geheiß ab. Inzwischen gebachte fich Beinrich mit feiner Gemablin in Befit bes Bergogthums Billena gu feben, bas ber Ronig feiner Schwester jur Mitgift gege= ben hatte. Einige Plate und Orte ergaben fich gutwillig, Die meiften ftanden an, und wollten bes Monarchen Ges finnungen barüber miffen, wurden aber guten Theils mit Gewalt gezwungen, obicon ber Infant Befehl ers hielt, bavon abzustehen; allein er antwortete ber toniglichen Botschaft, er werbe feine Untwort felbft überbringen. Da beschloß Konig Johann seine Schentung ju miberrufen. Jener bingegen eroberte fie mit Musichluffe breier Stabte, Die fich tapfer wehrten, und fo geschab, daß ber Ronig ben Ungehorfam feines Schwagers wie ber anderen Bafallen burch Kriegsgewalt bestrafen mußte. Beinrich verlor binnen Rurgem fast bas gange Bergogthum wieber; bann glaubte ber Ronig mit neuer in Balladolib verstarfter Macht feinen tropigen Gegner im Felbe angreifen ju tonnen; beffen Mutter aber ftellte fich vermittelnb bajwifchen und wußte ihren Gobn nach Deana zuruckzuweisen, ohne bie perfonliche Aussoh-nung besselben mit bem Konige ins Wert richten zu ton-nen. Als Seinrich burch Abfall von Truppen geschwächt worben war, bantte ber Ronig noch vor Ablauf bes Jahres 1421 feine Kriegsmacht bis auf 1000 Langen ab, die er ju feiner Begleitung bei Berlegung bes Sof= lagers um fich behielt. Die Unterhandlungen jum Bergleiche wurden im folgenden Jahre erneuert; ba aber Beinrich in den versprochenen Bedingungen gur Gubne feine Sicherheit fab, und überdies flagte, in des Konigs Um= gebung Feinde, beren nicht wenige waren, zu haben, fo wollte Johann die Grunde umftanblich bargelegt miffen, bie seinen Schwager ju folder Rlage bestimmten; und als biefer fich weigerte, fo blieb jegliches Bemuben frucht=

431

194

los. Inzwischen entließ ber Ronig ben aragonischen Ins fanten Peter jur Reife nach Italien, wohin ihn Ronig Alfons abgerufen batte; barauf foderte er feinen Schma: ger abermals zu perfonlicher Unterwerfung auf, und als Diese abgeschlagen wurde, ruftete er fich wieder, woruber Beinrich endlich beschloß, an ben Sof, ber eben zu Masbrid mar, zu tommen. Um 13. Jun. erschien er nur in Begleitung feines getreuen Anhangers Garcias Dan: rique - bie Undern faben ihre Gefahren vor Mugen breift ju Mabrid, wurde fogleich in Untlagezustand ver: fest und fammt feinem Begleiter in Saft gebracht, weil fich burch einen aufgefangenen Briefwechfel erwiesen batte, daß zwischen ihm und bem Beherrscher Granada's mit Silfe des Connetabels d'Avalos gefahrliche Plane gegen ben Ronig gesponnen worden waren und ausgeführt werben follten. Johann Garcias von Guadalarara, Berfaffer ber Briefe an ben Saragenenfürsten und jus gleich Berleumber und Betruger aller hierein verwidelten Perfonen, wie fich 1428 bei bem Tobe Avalob' ergab und unbezweifelt angenommen murbe, mard eingezogen, boch erft 1428 überwiesen und hingerichtet, b'avalos, Ratharine und andere Mitschuldige, darunter Peter Man: rique, flohen auf Ummegen theils nach Balencia, theils nach Tarragona. Ihre Guter wurden eingezogen. 30: bann gab ungefaumt bem Konige Alfons von Aragonien Dachricht von ben Borfallen, und verlangte von ben Fluchtlingen feine Schwefter, ben Connetabel, ber neben feinen Gutern auch fein Amt verloren hatte, und Peter Manrique gurud. Alfone ließ fich im Jahre 1423 burch eine Gefandtichaft febr verbindlich entschuldigen und schob Die Urfache, Diefem Berlangen nicht nachkommen gu tons nen, auf die beschworene Berfassung feines Reichs, inbem bie Stabte, von welchen bie kluchtlinge aufgenom: men worden waren, benfelben Geleite und Gicherbeit ertheilt batten, wogegen er Richts thun tonnte. Im 3. 1424 wieberholte Johann feine Foberung, allein Alfons gab biefelbe Antwort, worauf wenigstens bie Bertreis bung ber Fluchtlinge aus feinen Staaten beantragt wurde, mas in Uberlegung gezogen und mit ber Bedingung ver-Enupft wurde, bag ber Infant Beinrich in Freiheit gefett murbe. Ingwischen hoffte ber Aragonier burch eine personlide Busammentunft mit feinem toniglichen Rachbar eine Ausgleichung zu treffen, und ließ Enbe Dai's bar: um nachsuchen. Johann ichlug nicht nur biefe, fonbern auch bie Besprechung mit feiner Schwester Marie aus, worüber es zu Ruftungen und Gegenruftungen tam. Gine nach Barcelona abgefertigte Gefandtichaft, Die ben Aras gonier um ben Grund ber verlangten Unterrebung befragen wollte, wurde burch eine furge unbestimmte Antwort jus rudgehalten, bagegen bie castilifche Reichsversammlung im 3. 1425 ben Krieg gegen Aragonien befchloß und Beinrich's Ginkerkerung gut hieß. Wenn auch Ros nig Rarl von Navarra ben Ausbruch bes Kriegs zwis ichen ben beiben Dachbarstaaten zu hindern wußte, fo fuchte boch Ronig Alfons beunruhigende Bewegungen uns ter bie castilischen Großen ju bringen, und seinen Brus ber Johann durch bestimmte Abrufung von seines Gegners Sofe in Die peinlichfte Berlegenheit ju fegen,

ba biefer Reinen von Beiben beleibigen, vielmehr fie jufrieden ftellen zu wollen ichien. Endlich fente ibn Ronia Johann aus der Ungewißbeit und entließ ben Infanten mit einem Auftrage, ben bie Soflinge, welche ben Rrug ungern ausbrechen faben, ihm abgepreßt hatten, Frieden zwischen beiben Staaten berftellen gu belfen. Im Sep: tember tam er in Tarragona an und erhielt noch bie Beifung nachgeschickt, nicht cher in Beinrich's Freilaffung ju willigen, bis fein Bruber bie Kriegsmacht entlaffen hatte. Diefer Umftand fette ber Berbandlung Schwie: rigfeiten in ben Beg, weil Alfons, wenn er entwaffnet eine Beranberung ber Übereinkunft befürchtete; nicht minber bebenflich mar bie Entscheidung ber Frage, wem ber Infant Beinrich bei feiner Entlaffung überliefert werden follte. Konig Johann mar mit Genehmigung bes Mes: goniers ber Meinung, ibn Peter'n von Buniga ju uber: laffen. Der Infant Johann aber, ber ingwischen nach Rarl's Ableben ben navarrefer Thron bestiegen batte, behauptete, daß ihm biefe Chre gebuhre, und ba er bei: balb mit feinem toniglichen Bruber gerfiel, trennte er fich plotlich von ihm, wurde aber burch Unterhandler ber brei betheiligten Staaten mit jenem wieder gusammenger führt und jum Abschluffe eines Bergleiches gestimmt, ber Beiben ju Gute Die genannten bebenklichen Punlte flillschweigend ausschloß und Folgendes im Besentlichen feststellte: Infant Beinrich erhalt feine Freiheit und Bie figungen wieder und leiftet bem castilischen Monarchen Beborfam, fowie feinem bisber verfolgten Unbange ber Genuß abnlicher Gnade ju Theil werben foll, worüber Ronig Alfons Gewähr leiftet. Der Caffilier erfannte nicht nur ben Bertrag an, fondern überließ auch bem Ravarrefen ben am 10. Det. in Mora überlieferten Bein: rich mit ber Bumuthung, fich beshalb mit feinem Bru: ber zu vergleichen, ber freilich unwillig, boch balb von Freude ergriffen war, als der feiner Saft entlassent Bruber im Lager bei Tarragona antam. Ronig Johann, ber fich mabrend biefer Berhandlungen in Burgos auf: gehalten hatte, begab fich nun nach Palenguela gurud, um einen ungeborfamen Bafallen, Anhanger Deinniche, ju guchtigen, allein ber Baron entwischte ber ibm juge bachten Überraschung. Statt ihn zu verfolgen, fann 30: hann auf be Luna's Anrathen, welcher 1423 bie Buche bes castilischen Connetabels erhalten batte, auf etwas Wichtigeres, auf ben Krieg mit Granaba, bas bisber in Baffenrube gehalten worben mar. Er rief bemnach tie Stanbe bes Reichs in Burgos zusammen und erflatte ihnen, ben Rampf mit ben benachbarten Unglaubigen gu beginnen, ba er mit ben angrengenben driftlichen Ctas ten in Frieden lebe ). Die Stande follen fur bufch Rrieg 30 Millionen Maravebis verwilligt, aber bie Ber minderung ber koniglichen Leibwache bis ju 400 gangen und Beschrantung ber Ausgaben und Gnabengeschenke verlangt haben, ba ber Staatsichat ericopft und bas Bolt mit gaften bedrudt mar. Baren fie auch in bie: fen Bumuthungen gludlich, fo bestoweniger in ber go:

<sup>7)</sup> Mit Portugal war 1423 ein 29jabriger Buffenftuftand geschleffen worben.

berung, ben foniglichen Staatsrath, beffen Mitglieber gu -65 Ropfen herangemachfen maren, vermindert ju feben. Daber fuchte man ben Ronig von Ravarra, ber ingwis ichen fich wieder bei hofe eingefunden und Untheil am Berrbefehle betommen hatte, in die Sache gu gieben und der begnabigte Peter Manrique trieb bierzu allerlei Rante, um bes Ronigs Lieblinge, welcher gegen bie vers langte Reform ber toniglichen Rathgeber eiferte, ben Sturg ju bereiten. Man bichtete ihm alfo an, er fei in die Konigin Marie verliebt und suche fie durch Marie Telles ju verleiten, ihren Gemahl umzubringen, bamit fie bann gemeinschaftlich mabrend ber Dinberjahrigkeit bes Thronerben Beinrich (geboren zu Ballabolid ben 6. Jan. 1425) ben Staat ungeftort lenten tonnten. Bin: wieberum gab man bem Connetabel fculb, bem Ronige gu rathen, bags er feine Gemahlin verftofe und eine Tochter bes Ronigs von Portugal heirathe, um an Die= fem eine Stube gegen ben Ronig und bie Infanten von Uragonien zu bekommen. Inzwischen betrieb ber Ravars refe bie Erfullung bes tarrazonaer Bertrags und Jos hann fant fich auch geneigt, feines Schwagers und feis ner Schwester Foderungen wenigstens in Gelbe ju bes friedigen und hier fur Die Berwilligungen feiner Stanbe jum granadaer Kriege anzugreifen, obschon diese bagegen Einwendungen erhoben. Auch Alfons von Aragonien folug fich ins Mittel, um feines Bruders und feiner Schwägerin Rudfehr nach Castilien zu bewirken. Die beshalb 1427 nach Caffilien abgefertigte Gefandtichaft fiel au Toro in bes Rantemachers, Geneschalls Peter Manrique, Banbe, welcher fich unter Mitwirtung ber Grofmeifter von Calatrava und Alcantara die Konige von Aragonien und Navarra verbinden wollte; ein Untrag, ber vom aragonischen Botschafter mit ungemeinem Gifer aufgegriffen murbe. Diefe Unschlage, welche gegen ben Connetabel gerichtet maren, fetten biefen und ben Ronig von Navarra in faft feindfelige Stimmung gegen einander und hemmten naturlich auch bie vollige Befries bigung bes vorhingenannten Bertrags. Denn bie verfonliche Befprechung bieruber burch die Monarchen Gafiliens und Ravarra's fonnte zwar von dem Conneta: bel auf bie Dauer nicht gehindert werben; ba fie aber, ber gegenseitig aufgeregten Stimmung megen, im freien Felbe gepflogen wurde, fo gab sie Gemurmel und Argerniß überall, fowie die Ruftungen und Gegenruftungen (wegen bes Connetabels Unfechtungen) nicht geringe Storungen verursachten. Diefes Beispiel wirfte auf die Stabte Ballabolib und Bamora fo, bag auch fie burch Emporungen ihren freien Billen burchfegen wollten, boch jum Geboriam jurudgebracht, gleichwie Johann von Navarra und Alvaro be Luna burch Berabschiedung ihrer Truppen zur Ruhe gewiesen wurden. Dun aber erschien Infant Beinrich mit feiner Ge-

Nun aber erschien Insant Beinrich mit seiner Gemablin in Deaña und bei ihnen ungesaumt die Großmeister von Calatrava und Alcantara. Ihr Zusammensein schnig personlich um Ersüllung seiner Zusagen anzusprechen, die dem Könige von Navarra nicht gelungen war. Dem Könige von Castilien blieben die Borsahe

nicht verborgen, er bieß feinen Schwager in Deana vers harren; allein diefer gehorchte feinem Gebote, fonbern brang bis nach Tudela bei Ballabolib vor. hier blieb er so lange, bis sein Bruber, der Navarrese, endlich durchgesett hatte, daß der Infant mit Katherine'n in der beiben Großmeister Gesellschaft an den Sof nach Ballabolid kommen burfte. hier hielten biefe mit jenem und ben anwesenden Dievergnügten baufige Busammenfunfte und Berathungen, wie ber Connetabel, ber Alles nach feinem Gefallen lentte, ju fturgen fei. Gie fanben teinen anstandigeren Ausweg, ale ben Konig ichriftlich zu erfuchen, bag er feinen Liebling wenigstens aus fei= ner Rabe entferne. Diefiel bem Monarchen auch biefe breifte Bumuthung, fo mußte er, um bas Reich vor gefahrlichen Unruhen zu bewahren, nach getroffener ruhi= ger Uberlegung foviel nachgeben, bag eine von beiben Seiten ermablte Commiffion bie Beschulbigungen bes Connetabels prufe und richte, um den Borwurf der Billfur und Gewalt abzulenken. Alfo mabite jede Partei zwei soviel moglich unparteiische Manner, Die fich im Benedictinerklofter verfammelten und von beffen Prior mit der Softie in der Sand ermahnt murben, den Aufs trag ohne Leibenschaft ju vollziehen. Das Ergebniß ihrer Sigungen war bes Connetabels achtgehnmonatliche Berbannung auf 15 spanische Meilen Entfernung vom caftis lischen Sofe, und Wegweisung aller Geschöpfe deffelben aus bem königlichen Palaste. Don Alvaro reifte sogleich in Begleitung von 200 gangen nach feiner Befigung Unlon ab, nahm aber feines Monarchen Liebe und Un= hanglichkeit mit sich, ber einen ununterbrochenen Brief= wechsel mit ihm unterhielt. Giner feiner Richter vertrat ingwischen seine Stelle in ben Staatsgeschaften, fonnte aber den Ginflug bei bem Ronige nicht erlangen, ben fein Borganger ausgeubt hatte, vielmehr hafite ihn 30= hann als den Urtheilssprecher über seinen Liebling, und ba er überdies balb feine Stellung misbrauchte, wie ber jedenfalls von ihm gefrantte Konig von Navarra oft flagte, so wurde er verhaftet und zu Gegovia, hernach in Uceda, in Berwahrung gebracht. Inzwischen hatte ber Infant heinrich bei bem Konige Johann durch feis nes Bruders Berwendungen verfonlichen Butritt erhalten. Seiner Schwester gab biefer wenn nicht bas Bergogthum Billena, fo boch eine angemeffene Entschabigung an Grundbesit und Gelb, dem Konige von Navarra Schabenersat an Gelbe fur bie großen Ruftungen, welche berfelbe ju feiner Befreiung aus Beinrich's Gewalt ges macht hatte. Daneben erflarte er burch einen Erlaß 1428 alle Berbindungen, welche bie Großen bisber uns ter fich geschloffen batten, fur nichtig, ließ ihnen aber alle ihnen auffandige Rechte und ertheilte fur alle Bers geben, die aus ben gefchloffenen Parteiungen bervorge= gangen waren, allgemeine Bergeihung, in ber hoffnung, hiermit ben Samen ber 3wietracht auf ein Dal gerfibrt Er entfernte alle Große, mit Ausnahme weniger von feinem Sofe, richtete feinen Staatbrath un= ter dem Borfige eines Ranglers, des Bifchofe von Pa= lencia, ein, und regelte bie Befoldungen der Rathe. Gleich= wol war er nicht im Stande, Die Fortbauer gebeimer

Ginverstandniffe bes boben und niebern Abels unter fich, bas baraus ermachfenbe Distrauen, Berfolgungen, Deus tereien und offene, Argerniß gebenbe Fehben ju unters bruden. Rebenber fanden herumftreifende Rauberhorden und anderes lofe Befindel auf, welche bie Strafen bes tauerten, Ortschaften anfielen und ausplunderten, Feld: arbeiter ftorten ober mishandelten, und den Jammer bes Reichs zum bochften Mitleiden fleigerten, ba man fich weber in noch außer ben Mauern ber Stabte ficher fanb. Beber, ber biefen Greueln abhold mar, munichte Berftel: lung ber Ordnung und Rube, Reiner konnte und magte bier burchzugreifen. Alle bachten an ben verbannten Connetabel, fetbit beffen argfte Teinbe; ber Infant Bein: rich und ber Konig von Navarra wunschten ihn gurud: gerufen. Ja sie beharrten in biefem Sinne, als ihnen ber Ronig Bebenkzeit zu ihrer Foberung gab. Endlich ließ er ben Connetabel jurudtommen, ber Ravarrefe und Beinrich zogen ihm fammt allen Boflingen entgegen. Mun wurden auch überall bin Befehle ertheilt, ben beils Tofen Bermirrungen Ginhalt zu thun. Allein Die Rud's febr bes koniglichen Gunftlings konnte nicht Alles gufries ben ftellen, jumal ba eine Giferfucht gwifchen bem Da: varrefen und beffen Bruber erwachte, mabrend ber Gine es bem Anbern in Ginschmeicheleien bei dem Connetabel zuvorthun wollte. Der Konig fand bies unschicklich und fucte bie laftigen Gafte von fich zu entfernen, indem er feinen Schwager an die Grenze Granada's wies, mo eine Aufsicht nothig war, und ben Konig von Navarra mit Auftragen nach Saufe fandte, ein gutes Bernehmen amischen Castilien und Aragonien zu befestigen. Allein biefer hielt fich nicht genau an feine empfangenen Bors fcriften, fonbern handelte nach eigenem Gefallen, fei es feinem Bruber, bem Ronig Alfons, ju Liebe, ober aus wieberermachter feinbfeliger Stimmung gegen ben Connes tabel. hierzu fam, bag bie Castilier, welche be Luna's Rudtehr ungern faben, auf biefe beiben Ronige einwirt: ten und in ihnen ben frubern Plan jum Sturge bes machtigen caftilifchen Minifters wieder lebenbig machten. Alfons V. und fein Bruder Johann I. von Mavarra befprachen fich 1429 in Tubela und befchloffen gemein: Schaftliche Ruftungen jum Ginbruche in Caftilien. Um fich ber bortigen Dievergnugten ju verfichern, foberte Ros nig Alfons feinen Bruder Beinrich zu einer Unterredung in Chelvas auf. Der Infant befam in ber That Erlaubnig von seinem Konige, vielleicht aus reiflicher Uberlegung bes Connetabels, obicon Caftilien feine Streitfrafte gegen Granaba, wo unter Mitwirfung Konigs Jobann ein gewaltsamer Thronwechsel die Ordnung ber Dinge umge: kehrt batte, füglich beifammen ju halten, fur nothig ers Allerdings wurde auch ber Krieg gegen biefen achtete. Saragenenstaat beschlossen und von ben Cortes mit Bilfs= mitteln unterstütt; und als man ein Ungewitter von Aragonien und Navarra ber im Anzuge fab, follte biefes gertheilt und abgewendet werden; aber vergebens, bie beiben toniglichen Bruber brangen in Castillen mit Beeresmacht ein, Infant Beinrich erregte gleichfalls Stos rungen und vereinte fich endlich mit feinen Brubern. Ronig Johann verbietet in seinem Reiche jegliche Berbin-

bung und jeglichen Borfdub jum Bortheile ber Gegner, nimmt bem Ronige von Navarra alles Eigenthum, bas er in Castilien befag, und fenbet den Connetabel mit einem Beere an die Grenze. 218 beide Theile am 1. Jul. 1429 einander schlagfertig gegenüber standen, bemübeten fich bie Konigin Marie von Aragonien und ber Carbinal von Foir auf alle Beife ben Musbruch ber Thatlichkeiten ju verhindern; und es tam wirklich jum Berfprechen ber beiden verbundenen Ronige, den caffilischen Boden gu raumen. Die von ihnen verübten Gewaltthaten wollte Johann burchaus rachen, und traf Unstalten, burch sein täglich verstärftes heer in verschiedenen Abtheilungen Navarra und Aragonien angreifen ju laffen. Seine Schwester, Die biesen Schritt abermals verhindern wollte, entließ er am 25. Jul. ebenso unbefriedigt als den in gleicher Absicht mitthatigen Carbinal von Foir; boch ließ er bei seiner Anfunft in Arcos feinem Schwager, bem Ronige Alfons V., versichern, ibn nicht befriegen gu wollen, bafern er feine beiben Bruber nicht unterftuten wurde, falls er, Johann, biefelben ihrer fuhnen Frevel wegen in Strafe nahme. Da Alfons mit ber Antwort zogerte, welche eine verheißene Gefandtschaft überbringen follte, fo fiel Johann mit 72,000 Mann in Aragonien ein: mit einer Abtheilung verheerte ber Connetabel Das flache Land, und eroberte Montreal und Letina; der Ro: nig mit der andern ersturmte und zerstorte Driza und jog fich bann nach huerta jum Connetabel gurud, von wo fie ihren Rudmarich, ber nicht geftort murbe, an: traten, das heer langs ber Grengen beider nachbarftaa: ten vertheilten und auf biese Beise bie Einbruche in Die: felben wiederholen ließen, mahrend ber Ronig Denafiel wieder eroberte. Ingwischen verübte ber nach Castilien zurudgetehrte Infant Peter von Aragonien in Debina bel Campo Gewaltthaten und Wiberspenstigkeiten und folich fich bann zu feinen Brubern nach Calatapub, wo diese bisher still gefessen batten, nun aber wieder losbra: Alfons von Aragonien nahm Deza, Ciria und etliche andere castilische Plage, und febrte bann mit Beute belaben nach Sause gurud. Johann, hierüber erzurnt, versammelte in Burgos bie Cortes, berieth und bestimmte mit ihnen die Fortsetzung bes Krieges, Die Baffenmacht, ben Bedarf ber Lebensmittel und ben Gesammtbetrag ber Rosten, die nach Ferreras auf eine Milliarde Maravedis veranschlagt wurden. Die Konige von Aragonien und Mavarra wunschten ben Musbruch bes brobenben Stur: mes zu hindern, sie konnten aber keine Unnaberung zu einem gutlichen Bergleiche bei ihrem aufgeregten Gegner finben, soviel auch fie und ber mit in die Sache gezo: gene Papft Martin V. fammt bem Ronige von Portugal fich Mube gaben. Babrent ber Rrieg an ben Gren: gen ausbrach und lebhaft betrieben murbe, fab fich ber bis Deana vorgebrungene Infant Beinrich genothigt ju weichen, in Trurillo feinen nachziehenden Bruber Peter aufzunehmen, und vor feinem Erzfeinbe, bem Connetabel, nach Albuquerque ju flieben. Rachbem bas ibm zugethane Montanches vom Connetabel genommen, jog diefer den Konig an sich und umzingelte Albuquerque. 2m 2. Jan. 1430 und fpater foberte Johann bie beiben

Infanten unter verfohnlicher Berficherung gur Unterwerfung auf, und ba fie mit Thatlichkeiten antworteten, fo erklarte er fie in ber Reichsversammlung zu Debina bel Campo fur Rebellen und aller ihrer Guter und Gin: funfte in Castilien verluftig. Des Ronigs Schwester Marie, ber Ronig von Portugal und ber Graf von Foir versuchten einen Friedestand ju vermitteln; endlich tamen bie Gesandten ber brei friegsuhrenden Monarchen in D6: ma zusammen und brachten eine funfjahrige Baffenruhe gu Stante, mit ber Bedingung, bag bie Infanten Bein: rich und Peter ben castilischen Boben verlaffen und bie Bu erorternden Irrungen der Prufung einer Commission übergeben werden sollten. Um 25. Jul. wurde diese Ubereintunft von ben brei Ronigen befraftigt, Die Gra: fen von Foir und Armagnac mit eingeschloffen. Gleich barauf beschloß Ronig Johann, ben einmal begonnenen und schläfrig geführten Krieg mit Granaba fortzuseben, und bie Saragenen burch abgefoberte barte Bedingungen aufzureigen, mahrend er Tunis abzuhalten verstand, ihnen Bilfe ju bringen. Siegreich beenbete er auch biefen Rrieg im Jahre 1431, und machte fich ben neuen Bes berricher ber Unglaubigen jum ginspflichtigen Bafallen, Die Bormurfe gu beschwichtigen miffend, Die ihm Tunis wegen des begunftigten Thronwechsels in Granada balb nachber gemacht hatte. Allein die beiben aragonischen Infanten maren in Albuquerque figen geblieben und verflandigten fic abermals mit ibrem Bruder Alfons, mab: rend bie Bafallen Galiciens in Aufruhr geriethen und jum Gehorfam gurudgeführt werben mußten. Ingwifchen traten bie Bevollmachtigten ber drei Reiche gu Unfange bes Jahrs 1432 erst ju Agreda, bann ju Tarragona jur Befeitigung ber obgebachten Irrungen zusammen; sie wurden aber burch Borgangestreitigkeiten ber bierzu miterwahlten Pralaten aufgehalten, gleichwie die beiben aragonischen Infanten unter bem Beiftanbe bes Groß: meifters in Eftremabura Feinbseligkeiten eröffneten, benen ber Konig Truppen entgegensandte. Brachte auch die portugiesische Fursprache eine Berfohnung mit bem Groß: meifter ju Stande, fo verdarb fie deffen ploblicher Ungeborfam wieber. Sierfur murbe er feiner Burbe beraubt und bieselbe feinem Reffen gegeben, welcher den Infan: ten Peter in Alcantara gefangen genommen und bem Ronige gegen empfangene Buficherungen überliefert hatte. Rachbem endlich Beinrich's Kriegsvoll einen Unfall er: litten batte, suchte auch er burch portugiesische Fürsprache sich aus den Sandeln zu ziehen und seines Bruders Freiheit auszuwirken. Ronig Johann, welchen neue Bewegungen in Granada zum Kriege mit diesem Reiche trieben, gab nach und ließ sich versprechen, daß beibe Infanten ihre Plage in Eftremadura raumten, Caftilien verließen, und ohne Portugal beimzusuchen, fich nach Aragonien begaben. Sie gingen nach Balencia. Madrid wurde nun im Jahre 1433 ber Krieg gegen Granaba berathen und beschlossen, auch sogleich begons nen, und balb mit mehr, balb mit weniger Kraftanstrengung und Glud fortgeführt, ohne Franfreich bie erbetene Un: terstühung gegen England zu versagen. 3m 3. 1436 sab man biefen Krieg besonders ruftig betrieben, außer ver Eroberung von Belez el Blanco und Belez el Rubio wurden die Gebiete von Baza und Cadir verwüstet, da sie sich nicht, wie Galera und Castilleja, freiwillig unterwersen wollten, während der Anschlag auf Gibraltar misglückte. Im solgenden Jahre befeuerte der Papst durch Ausmunterungen den Krieg, und 1438 wurde Huelma erobert, eine castilische Heerabtheilung bei Caszorla aber dis auf einen geringen Theil vernichtet.

Mittlerweile hatten innere Angelegenheiten Casiiliens Die Aufmerksamkeit auf Diefen Krieg geschwächt und end: lich abgelenkt. Ein großer gefahrlicher Baron wurde in Saft genommen und feiner Guter beraubt, Graf 30: bann IV. von Urmagnac, icon fruber (1430) ben Cafti: liern nutlich geworden, erhielt 1434 castilifche Besitungen und Basallenrechte, ber abgelaufene Stillstand mit Aragonien und Navarra wurde 1435 in Kurzem nach einander zweimal verlangert und endlich ben 22. Gept. 1436 in einen Frieden ju Tolebo verwandelt. Geine Bedingungen bestanden in einem Beiratheverspruche gwis fchen bem Pringen Beinrich von Ufturien und ber navarrefer Pringeffin Blanta, welcher Medina del Campo, Olmebo, Roa und Aranda mit dem Marquisate Billena jum Leibgebinge, boch ihrem Bater, Konige Johann von Mavarra, Die Gintunfte Diefer Gebiete fur Die erften vier Jahre ausgesett murben, bliebe die Che finderlos, follten Diefe Berrichaften an Die Krone Castiliens gurudfallen, und dem Konige von Navarra alljährlich 10,000 Fl., und ebenso viel seinen beiden Rindern, Blanka und Rarl, gu Gute tommen gur Entschädigung fur Alles, mas ber Ronig von Navarra in Castilien je befessen hatte, sobann in einer allgemeinen Bergeibung aller caftilifchen Partei: ganger ber aragonischen Infanten und in ber Burudgabe ber fich gegenseitig abgenommenen Plate. Der Infant Beinrich nebst Gemablin murbe gleichfalls mit jahrlichen Gehalten abgefunden und ihnen, wie den sammtlichen aragonischen Infanten, ber Butritt in Castilien ohne ausbrudliche Erlaubniß bes Monarchen untersagt. 3m 3. 1437 beging ber Pring von Afturien seine Berlobung mit Blanta von Navarra zu Doma, und um bieselbe Zeit erregte ber Seneschall Peter Manrique mit bem Abmiral Unruben und Einverftandniffe jum Sturge bes Connetabels, Die aber bald entbedt und gedampft murben; ber Abmiral fohnte fich mit bem Ronige aus, und bem Geneschall wurde eine zweisährige gelinde Saft zu Roa zugetheilt; berfelbe entfloh indeffen am 20. Aug. 1438 fammt feiner Familie zu feinem Schwiegersobne Alvaro de Zuniga in Enciras, von wo aus neue Berfdworungen unter ben Granten angesponnen wurben, bie binnen weniger Zeit so um sich griffen, baß schon am 21. Jan. 1439, als ber Konig eine Menge feiner Bafallen mit ibrer Mannschaft zu fich nach Roa beschieden hatte, Biele von ihnen fich entfernten und fich ben Dis: vergnügten, bie ju Medina bel Campo um ben Gene: schall und ben Abmiral versammelt waren, anschloffen, bem Ronige entbietend, bag alle Unruhen und alles Ungemach im Reiche von feines Lieblings Billfur berrubre, welche zu tilgen es tein anderes Mittel gebe, als ben Con: netabel vom Sofe zu verbannen. Johann gab ihren

JOHANN

Rlagen fein Gebor, wol aber ben Bermenbungen einiger patriotischen Ordensgeistlichen, bie ben Ronig bringend um Bermeibung eines innern Rriegs angingen. Da fie in ihm Geneigtheit hierzu fanden, begaben fie fich nach Medina de Riofeco, wo fie bei bem Abmirale, bem Ges neschall und ben versammelten Disvergnugten, beren Par: tei fich mertlich verftarfte, feine willfommene Aufnahme fanden. Ingwischen benutten ber Konig von Navarra und fein Bruder Beinrich bie Unnaberung ber Sochzeit bes Prinzen von Afturien zu Reifen nach Castilien, let: terer von 500 Langen umgeben hielt fich balb in Pena: fiel, balb in Tubela auf, mahrend Ersterer jum Ronige von Castilien ging und bann gurud ju feinem Bruber, bei welchem fich bie Saupter ber ungufriebenen Caftilier einfanden und fich über ben Sturg be Luna's beriethen, ohne über die geeigneten Magregeln einig werden gu ton: nen. Es fehlte aber auch am hofe Konigs Johann nicht an Mannern, befonders unter ben Pralaten, Die jum Burgerfriege riethen und ju fcleuniger Gegenrus ftung geschäftig waren. Es fam jeboch balb zu Unterhandlungen zwischen ben Parteien, ja in Torbefillas zu einer fechstägigen Besprechung bes Ronigs mit ben Saups tern ber Misvergnügten und bem Konige von Navarra und beffen Bruder; allein der Grund zu einer Unnahes rung fonnte nicht gelegt werben, vielmehr eilte Johann ju feiner Rriegsmacht in Medina bel Campo gurud und jog aus Roufillon einige von ben befannten Freicompas gnien an fich. Als bie Feinbseligfeiten burch Scharmugel eröffnet wurden, gingen abermals bie patriotischgesinnten Monche ab und ju, und rebeten zur Guhne. König Johann gab ihnen abermals nach, besprach fich mit ben Bauptern feiner Gegner, und ichloß endlich vor Ablaufe Detobers in Caftro : Nuno einen Bertrag ab, welcher bem Connetabel eine Berbannung vom foniglichen Sofe auf die Dauer von fechs Monaten auferlegte und jeglis chen Bertehr mit feinem Gebieter verfagte, bem Ronige von Navarra und beffen Bruber bie rudftanbige Erful: lung ihrer Unspruche und Anfoberungen, um beretwillen fie fich wieder zu den Ruhestorern gesellt hatten, verheis Bend. Bielleicht wurde noch, wie mit Bahrscheinlichkeit Mariana behauptet, eine allgemeine Bergessenheit der Borfalle und Berabschiedung ber Krieger von beiben Geis ten flipulirt. Gewiß ift, am 19. Det. verließ Alvaro be Luna in Begleitung mehrer ihm ergebener Granden ben toniglichen Sof und begab fich nach Sepulveba. Doch horten hiermit nicht alle ftorende Unordnungen im Reiche auf, gleichwie ber Konig bald genug bem Umgange des Konigs von Mavarra, bes Infanten Beinrich und ber Diebergnügten auswich. 3m 3. 1440 fuchte er burch Bevollmächtigte, die im Vertrage von Castro: Nuño und in fruhern Bergleichen angeregten Angelegenheiten biefer Partei zu ordnen und auszugleichen. Die deshalb in Mabrigal gepflogene Berathung brachte die Sache zu feinem Biele, erregte vielmehr Dreiftigfeit ber Ungufriebenen, die abermals Krieger zusammenzogen und sich in Avila festfetten. Des Konigs Reigung zu gutlicher Ausgleichung fennend, fandten ihm die Begner feines Lieblings eine lange Rlagidrift ju, über beffen Billfur,

Frevel und Berbrechen, als z. B., ber Connetabel habe gang unumschrantt uber leben und Guter bes embeimi: fchen Abels geschaltet und mehre Glieder beffelben, wie Die Grafen von Benavente und de Luna, feiner Gifer: fucht und feiner Tyrannei geopfert, mit den Ginkunften ber Krone willfurlich gewirthschaftet, die Mungen verschlechtert, neue Abgaben ohne bes Konigs Biffen erho= ben, große Gelbsummen außerhalb ganbes geschafft und in ben Banken ju Benedig und Genua niederlegen laffen, bie Silfsmittel ber Geistlichkeit, jum Rriege gegen bie Unglaubigen bestimmt, an fich gezogen, Monche und Alofter gezwungen, ihm ganbereien und Ortichaften fauf: lich zu überlaffen, sobald er nach beren Befit getrachtet, nach Gefallen Amter und Caftelaneien mit feinen Geschöpfen befetzt und die Rathgeber bes Ronigs burch Drobungen fur feinen Willen lentfam gemacht. Diefe Mlas gen mochten wol guten Theils begrundet gewesen und von Johann als mahr anerkannt worben fein; allein er schwieg und mußte nun am 21. Marg versprechen, bie Cortes ju versammeln, wozu die Stadt Ballabolid aus: erfehen wurde. Mittlerweile befette ber Infant Beinrich Tolebo, und sein Anhang andere Plate; alsbann famen die Misvergnügten mit bem Konige ju Bonilla überein, bie Truppen gegenseitig zu verabschieden, aber auch fic Die Anspruche erfullen zu laffen. Die Cortesversamm= lung zu Balladolib begann noch im April, wo bie Angelegenheiten weiter besprochen murben; indem aber ber Pring von Afturien fammt beffen Gunftlinge Pacheco von ben Unzufriedenen gewonnen und ber Konig genothigt wurde, noch brei Manner, die als die argsten Feinde bes Staats angeflagt wurden, von fich zu entfernen, glaubte man bas Ubel bei ber Burgel ergriffen ju baben; man fing nicht nur an, ber Perfon bes Connetabels Sicher= heit zu geben, sondern am 15. Sept. wurde auch bes Pringen Beinrich Bermablung mit Blanka von Navarra feierlich vollzogen. Run entführten die Unzufriedenen, beren vornehmstes haupt, ber Geneschall, farb, ben Pringen vom vaterlichen Sofe nach Segovia, um von Neuem gegen ben Connetabel Rante ju fcmieben, ot= schon berfelbe immer noch in ber Entfernung barrte, und ba er bei ben machsenben Unruhen und wieder um: sichgreifenden Verschwörungen sich in Escalon nicht sicher glaubte, wußte er sich vorläufig einen Bufluchtsort in Portugal zu bereiten; boch tam es nicht zur Flucht, ba er fich mit Mannschaft umftellte, eine perfonliche Beraussoberung ablehnte, aber zu offener Felbschlacht gegen seine Feinde Bereitschaft traf, worüber ber Ronig mit Erfolg in's Mittel trat. Dagegen behaupteten die Dis vergnügten unter Berübung von Greuein Toledo, so oft auch ber Konig ihnen gebot, biefe Stadt zu raumen; fie nahmen hierzu noch Alcala und Allescas ein und zer= ftorten Dlivos. Jest aber ftanben ber Connetabel und ber Erzbischof von Tolebo gestartt auf, schlugen in vier Treffen nach einander die Beerabtheilungen ihrer Gegner, machten ben Konig daburch entschlussig, sie und ben Großmeister von Aleantara mit feiner Kriegsmacht zu vereinigen; als er aber Abbanfung bes feindlichen Beeres verlangte, tam es ju unerheblichen Berhandlungen,

welche bie Gegner zur Startung ibrer Dacht benutten, ben Konig einschläferten und zu Medina bel Campo am 28. Jun. 1441 überraschten. Der Connetabel, ber Erge bifchof und ber Grogmeister floben auf Johann's Bebeig, bie Saupter ber Rebellen fußten biefem die Band und. vermochten ibn, be Luna's Geschopfe zu verjagen; nicht genug, Diefer felbst wird fechs Jahre lang auf jebe Urt vom Konige getrennt und außer Berbindung gestellt was jedoch faum ein Jahr hindurch gehalten murbe — an einen bestimmten Aufenthalt gebunden, liefert feinen alteften Cohn ale Beifel in bie Banbe bes Grafen von Benavente, und neun Plate an gewiffe Perfonen jum Unterpfande, mabrend ben Ungufriebenen die erlittenen Schaben und Berlufte burch ben Ronig vergutet werben follen. Um die Erfullung biefer beschloffenen Bebingun: gen besto erfolgreicher betreiben ju tonnen, fcbloffen fie fich fester an ben Pringen von Afturien an. Daburch fand fich be Luna in feinem Borhaben getauscht, Ginzelne von ihnen ju gewinnen; ber Ronig aber von fo schroffem Ungehorfam umftrict, bag er ben Papft erfuchte, ihm mit einer Bannbulle gegen Diese Trobigen beigusteben; ber beilige Bater aber entschulbigte fich, und ber Ronig mußte sich 1442 an die Reichsverfammlung zu Toro wenden, die ihm 80 Millionen Maravedis ju feinen Bes durfniffen verwilligte. Run bestrafte er in biefem und folgendem Jahre einzelne Complotte, ließ die Unruben in ben Gebirgen von Burgos bampfen, bier und ba eingelne Storungen, obicon mit Menichenverluften, unter: druden, mabrend bas gemeine Bolt in ber Proving Biscapa gegen feine herren in offenen Krieg ausbrach, ans derer blutiger Rleinfriege einzelner Barone um ihr Eigen= thum nicht ju gebenten; in Unbalufien mußten gefahr: liche Unruhen, welche Ferbinand von Gugmann aus Bosheit über bie vereitelte Aussicht auf bas Großmeis flerthum Calatrava erregt hatte, andere in Jaen und Baega: unterbrudt werben, mobei es bier wie bort gu blutigen Rampfen fam. Inbem aber Konig Johann feis nen Liebling einmal zu Tolebo und bas andere Mal zu Cecalon gesprochen hatte, erbitterte er die Saupter ber Misvergnügten immer mehr, die an den Prinzen von Afturien einen eifrigen Anbanger fanden. Co zwang berfelbe feinen Bater in Mabrigal, abermals Debre ber Partei anftogige Personen zu entfernen, welche ben Ros nig vor ftrenger Beauffichtigung und Gefangenschaft burch Die Misvergnügten gesichert batten. Jeht aber fomte der schwache Monarch mit Niemandem sprechen, ohne Bustimmung ber Unruhigen. Der König Johann von Na: barra leitete biefe empfindliche Behandlung, welche jes doch bald, namentlich mabrend des Aufenthaltes zu Tors befillas, burch bes Bischofs von Avila Borftellungen und Drobungen einen folchen Einbrud auf ben Pringen von Affurien machte, bag fich biefer, jum großen Berbruffe feines Schwiegervaters, 1444 aus ber Rabe biefer Berbaltniffe entfernte und bem Bischofe hoffnung gab, feis nen Bater aus ber Stlaverei ju retten. Dit biefer hoffnung troftete er ben fast verzweifelnben Connetas bel und fette fich mit ihm in geheimen Briefwechfel. Der Pring besprach: fich in Bonilla mit einem Bertrauten

be Luna's, und bald tamen Beibe einander verfohnend entgegen. Inzwischen beschäftigten sich die Grafen von Baro, Traftamara und Plafencia, vom Ronige felbft beimlich angetrieben, beffen Joch ju brechen. Es tam also zu Ruftungen; Gegenruftungen machte ber Ronig von Ravarra, ber feinen Schwiegerfohn wieder an fich jog; allein ber Pring blieb nicht befangen, fonbern trat ju Gan Maria del Campo als Zwischenhandler auf, tomte aber Traftamara's Angriff auf Torbesillas, mo ber Das varrese ben Ronig Johann gefangen hielt, nicht verbins bern. Der Graf murbe jurudgeschlagen. Ebenfo eros berte Infant heinrich gang Andaluffen, die Stadt Ges villa ausgenommen, welche er lange Beit belagerte; barauf werden in Torbefillas und Arevalo Bufammentunfte ber Misvergnugten und über be Luna's Untergang Berathuns gen gehalten. Der Pring von Afturien, welchen ber Bis schof von Avila unverrudt im Auge behalt, rettet fic burch Berftellung aus ben gelegten Schlingen und finnt auf Mittel, wie fein Bater gu befreien fei. Sieruber weiß er ben Ungufriedenen bas Befenntnig abguloden, feines Batere Ehre ungefrankt zu laffen; er zieht Beistand an sich, und da bies ben Ungufriebenen verratben wird, forfchen fie in ibm nach ber Urfache; er aber ants wortet mit einer Deutung gedachten Bekenntnisses ober Borbehaltes, die Person des Königs musse frei, die Stadte und Plage, die man genommen hatte, mussen bemselben ausgeliefert, alle Einnahmen und Einkunke der Krone, welche ihr entzogen worden, zurückgegeben merhen. Die Michreconsoten erstaunten ihre ber Sien werben. Die Dievergnügten erftaunten über ben Ginn beffen, mas fie bem Pringen jugefagt hatten, und fcbritten ungefaumt jur Starfung ihrer Rriegsmacht. Der Pring jog mit ber seinigen nach Burgos, mo ibm Bue jug gebracht und Borichuffe burch die Raufleute gethan wurden. Auf Die Rachricht biervon brachte fein Schwies gervater ben Ronig in bas feste Portillo in Sicherheit; alebann ging er bem Pringen von Affurien entgegen Diefer fand feine Gegner bei Pamplieja binter einer gros fen Schlucht aufgestellt, und einen Angriff ju gewagt. Much etliche Pralaten und Monche mischten sich brein um Blutvergießen zu binbern; allein ber Pring wies fie hart ab und ließ bie anrudende Berftarfung feines Schwies gervaters mit Blud angreifen. Obnebin wuchs Beinrich's Rriegemacht burch fleten Bugug, und fo fonnten mit leichter Mube die Gegner nach Palenzuela zurückgebrangt werben. Der Pring verfolgte fie und lehnte fich an Das gag an. hier empfing er feinen Bater, ben ber Cardinal Cervantes unerwartet aus Portillo entfuhrt und nach Balladolib gebracht batte. Diefes Greigniß rief ben Infanten Beinrich von ber Belagerung Gevilla's mit feinen Truppen in's Lager feines Brubers, mo fich 211. ler bereits eine folche Bestürzung bemeistert hatte, baß man fur gut hielt, aus einander ju geben. Der Ravarrefe wich zeitig in fein Konigreich gurud, fodaß ibm bet Rudzug nicht abgeschnitten werben tonnte, und bie Unbern nach ihren Besithumern. Babrend beffen fiel Ans balufien bem Konige wieder ju, ber Konig von Navarra und beffen Bruber murben abermals ihrer Bortheile und Genuffe in Castilien beraubt, die bierauf gu Deding bel

Campo gehaltene Reichsverfammlung wurde burch bie Nachricht unterbrochen, bag ber Infant Beinrich und fein Bruber Caftilien bedrobten. Allerdings rufteten fie fich in Navarra und Aragonien febr fchnell; aber ber Ronia von Aragonien suchte ben Ausbruch bes neuen Kriegs burch Unterhandlungen zu unterdruden. Bei Johann fanben bie Untrage fein Gebor, vielmehr ruffige Gegens anstalten. Portugal fprach er um Bilfe an, bafern auch Ronig Alfons V. feinen Brudern beifteben murbe. Mit 1000 Mann fiel 1445 ber Ronig von Navarra in Ca: fillien ein, nahm Atienza, Torija und andere Plate, trat fofort mit ben einheimischen Disvergnügten, befonbers aber mit seinem Bruder Beinrich in Verbindung, der fich bereits in Lorca burch Silfe bes verratherischen Geneschalls von Murcia festgefest hatte und von ba aus bas Gebiet verwuftete. Ronig Johann jog feine Streitfrafte in Es: pinar jufammen, und mabrend er die Ankunft bes Conne: tabels abwartete, ftarb feine Gemablin Marie im Bers bachte ber Bergiftung burch be Luna, weil man fie im gebeimen Einverstandniffe mit beffen Begnern verwidelt glaubte. Die Begerung bes Ronigs brachte bie ungeftorte Bereinigung ber navarrefer Kriegemacht mit ber bes In: fanten Beinrich zu Stante, bann ging fie auf Alcala los, wohin ber Konig sich gewendet hatte, ohne boch eine Schlacht anzunehmen, weil er erft feines Cobnes, des Connetabels, und bes Großmeifters von Alcantara Bujug abwartete. Dhne fich aufzuhalten, schlug fich ber Konig von Navarra nun nach Olmedo, wo er brei bem Konige von Castilien ergebene Ebelleute ermorden ließ, mas tiefem nicht verborgen blieb und ihn jum Angriffe bestimmte; er ging aber erft, ba er bie ermartete Bers ftarfung noch nicht empfangen hatte, auf bas Unerbieten einer Unterhandlung mit den Ungufriedenen ein, und als jene antam, verlangte ber Ronig erft Dieberlegung ber Baffen und Unterwurfigfeit von ihnen, bevor ihre Fobe: rungen in billige Rudficht gezogen werben fonnten. Diefe foberten aber unter Drobungen bie Entfernung bes Connetabels, und fo fonnte die Schlacht am 19. Mai 1445 bei Olmebo nicht vermieben werben, welche ben Ronig jum Sieger über feine und feines Lieblings Bis berfacher machte. Der Konig von Navarra und sein Bruder Beinrich floben nach Aragonien, mo (in Daroca) ber Lettere an feinen empfangenen Bunben ftarb. Der Sieg wurde auf toniglichen Befehl in allen Statten gefeiert und auf bem Schlachtfelbe burch Errichtung eis ner Kirche jum beiligen Geifte verewigt. Die Plate ber Misvergnügten ergaben fich jum Theil gutwillig, jum Theil burch Baffengewalt. Mittlerzeit trat 3wiespalt zwis ichen bem Ronize und feinem Cohne ein, ba biefer nicht erhalten, mas ihm jener versprochen hatte, und nicht so verfuhr, und verfahren wollte, wie ber Pring es munichte. Beinrich trennte fich in Gesellichaft feines Lieblings Pa: deco von feinem Bater und ging nach Segovia, mab: rent be Luna mit bem Connetabel von Portugal, mels der hilfsvolker zugeführt hatte, hinter feines Ronigs Ruden eine Beirath beffelben mit ber portugiefischen Infantin Ifabelle (häufig auch Elifabeth genannt) abschloß, umb erft, als ber Connetabel mit feinen Truppen entlaf:

fen worden mar, dem empfindlichen Bebieter fein Bert eroffnete, aber Dube betam, baffelbe burch Borfpiege: lung aller Bortheile, Die bem Staate baraus ermachfen wurden, genehm ju machen, ba Johann fein Auge auf eine Tochter Ronigs Rarl VII. von Frankreich gebeftet hatte. Doch vergieh ber Ronig feinem Lieblinge Diefe Reds beit nicht vollig, obicon er ibn jum Großmeifter von Cant: jago ermablen ließ. Mus Rudficht gegen feinen Sohn, beffen Berftimmung bie Thatigfeit ber Disvergnugten er= neuerte, machte er beffen Gunftling Pacheco jum Dars quis von Billena, gleichwie er aus bemfelben Grunde bem Abmiral und bem Grafen von Benavente vergieb. Doch vermochte er nicht, ben Pringen von Afturien ganglich zu verfohnen. Albuquerque, bas fich bisher fur ben verftorbenen Infanten Beinrich ftanbhaft vertheibigte, wurde endlich genommen. Diefer Berluft, welcher eigent: lich die Partei der Misvergnügten traf, hinderte Diese nicht, ihr haupt wieder emporgureden, befonders ba feit Beginn bes Jahres 1446 bas Gerucht in Umlauf tam, daß ber Pring von Affurien feinem Bater Krone und Scepter nehmen wolle, um - ein anderes Mittel ichien nicht mehr anwendbar - be Luna's Allmacht niebergus schlagen. Rafch schritten Bater und Sohn zu Ruftungen und Gegenruftungen, und ihre Beere fliegen unerwartet unfern Arevalos auf einander; boch überrascht von ber Schlagfertigkeit feines Baters jog fich Beinrich auf eine Sohe gurud. Die Feindseligkeiten wurden burch die Das zwischenkunft ber anwesenben Pralaten abgewendet, und beide Theile zu Unterhandlungen, welchen die Lieblinge derselben beiwohnen mußten, geneigt gemacht. Rach Berlauf mehrer Tage verftanbigten fie fich am 11. Dai im Gebrange über Dinge, welche lebiglich misvergnugte Gran: den auf beiden Geiten zufrieden ftellten. Go mar biefer Sturm vorläufig, boch nicht grundlich beschworen. Bab: rend Konig Johann Atienza und Torrija, welche die Mas varrefen noch immer befett hielten, und beren Befagungen durch Ausfälle und Streifereien großen Schaben thaten, erobern wollte, aber beshalb in Berhandlungen mit feinem Gegner tam, die er verlette, trat ber Pring, von Pas checo ohne Unterlaß gereigt, wieder geruftet hervor in Berbindung mit Johann von Ravarra, auf beffen Uns leitung die Gascogner in Caffilien einfielen, boch gus rudgeschlagen wurden, und Torrija fiel, mit verstärkter Dacht angegriffen, endlich 1447 in bes Castiliers Gewalt. hierauf murben die Feindseligkeiten an die navarreser Grenze und in diefes Gebiet binein verfest, die jedoch auf erhobene Rlagen eingestellt murben, sowie ber Ronig von Aragonien bie gesoberte Gilfe feinem Bruber abschlug und ihm überhaupt rieth, vom Rriege mit Castilien abzustehen, sich mit bem Prinzen von Afturien und ben Grans ben zu vergleichen, fichere Bahl in ben Parteien zu trefs fen, genau ju überlegen und ju prufen, mas jur Bies bergewinnung ber Berlufte am Geeignetsten mare, und abjumarten, mas jum Sanbeln am Bollfommenften unterrichte; allein ber Aragonier war schuld, bag Rodrigo Manrique ben Titel eines Großmeisters von Santjago annahm, und da diefer die hierzu gehörigen Besitzungen wegnehmen wollte, entspannen fich Unruben, welche fast

bas gange Sahr hindurch bauerten. Inzwischen vermählte fich König Johann im August 1447 zu Madrigal festlich mit Ifabelle von Portugal, bie gleich Unfangs gegen ihres Gemahls Liebling eingenommen murbe, und fich beshalb mit jenem oft berieth. Dbicon ber Ronig nicht abgeneigt, fo lentten boch bie eröffneten Feindfeligkeiten Mavarra's, bie fehlgeschlagenen Berhandlungen gur Berstellung ber Rube und bie Beforgniß, auch m't Aragos nien nicht auf bem Friedensfuße ftebenbleiben gu tonnen, alle feine Aufmerkfamkeit bavon ab, zumal ba er fich auf feinen Cohn noch nicht ficher verlaffen tonnte. Der Ginbruch bes Navarresen in Murcia und bie Mitwirfung Granaba's, die gleichzeitig biefes Unternehmen beforberte, festen ben Monarchen in große Berlegenheit. Er fonnte, und fein Cohn, obicon in ber Rabe, wollte ben Bedrangten nicht ju Silfe eilen. Dit Beginne bes Jahres 1448 eröffnete fich ber Rrieg an ben Grengen Davarra's und Aragoniens mit abwechselnbem Glude. Am 8. Darg folog Johann einen Waffenstillftand mit Aragonien, bet bis jum 1. Gept. gebachten Jahres von biefer Geite ber Rube verschaffte. Der Pring von Afturien blieb nicht nur feinem Bater, fondern auch bem Lieblinge beffelben verbachtig, barum bem Navarrefen jugethan. 218 Alvaro be Luna einfah, bag ber größte Theil ber Barone fich biefer Partei zuneigte, bemubte er fich, burch ben Bifchof von Avila auf Pacheco zu wirfen, bag ber Marquis feis nen herrn zu aufrichtiger Berfohnung mit beffen Bater empfanglich machte. Allerdings tam auch eine personliche Unterrebung bes Baters mit bem Sohne am Borabenbe bes Pfingstfestes zu Stanbe, und bie Folge bavon mar, bag ber Ronig brei - barunter ben Grafen von Benas vente - und ber Pring zwei Barone verhaften und ein: fperren liegen. Diefes Aufleben erregende Greignig murbe verschiedentlich beurtheilt und jagte mehren andern Ebels leuten, fo bem Abmirale und Grafen von Caftro, folches Schreden ein, bag fie ihre Buflucht jum Ronige von Davarra nahmen. Ihre Guter jog ber Konig ein. Der Graf von Benavente entfam burch Bestechungen, und erregte von feinen befestigten Besitungen aus Unruben, Die von allen Seiten genahrt und in Berbindung gehalten, ben Ronig in nicht geringe Beforgniffe verfetten, ba fein zweiter Berfuch, fich mit bem Cohne volltommen zu vers fohnen, icheiterte. Diefer fuchte vielmehr feines Schwies gervatere enge Berbindung, bem er, nach Burita, bas Ros nigreich Mureia versprach, wenn er ihm die Krone Castis liens verschaffen belfen wollte. Ohnehin mar er mit uns gufriebenen Stabten biefes Bebietes noch verbunben. Bras nada fiel hier wie in Jaen und Sevilla ebenfalls ein, Aragonien erneuerte feit Ablauf der Waffenruhe feine Gins fälle in Castilien wieber, bie im Anfange bes 3. 1449 verboppelt murben. Die Stabt Tolebo, welcher be Luna eine Million Maravebis jur Bestreitung ber Kriegskoften abfoderte, gerieth in Aufruhr, und ermablte fich ben Com: manbanten bes Schloffes, ber fich aus Sag gegen ben Connetabel ju ben Rebellen ichlug, jum Suhrer. Ends lich, nachbem be Luna und ber Konig bie Stadt im Mai vergebens belagert hatten, wurde ber Pring von Afflurien herbeigerufen und biefem die Stadt überlassen, welcher Y. Cneptl. b. BB. u. R. Smeite Section. XX.

alle biejenigen bestrafte, bie Anbanger seines Baters maren. Der König von Aragonien, obschon in Italien perfonlich beschaftigt, unterftutte alle Ungriffe gegen feinen Schwager, wenn er auch jugab, daß wenigstens fein Reich burch ben Abschluß eines Stillftanbes von 15 Monaten mit Caftis lien vom 1. Det. 1449 an außer Befahr gefett murbe. Bas bie Disvergnügten im Julius berathen und beschloffen hatten, blieb jeboch ohne Birfung. Der Graf von Benavente, ber sich so standhaft gewehrt und ben Ronig zu bedeutenben Anstrengungen aufgeregt hatte, neigte sich 1450 jum Connetabel wieder bin, und erhielt auch feine Berfohnung mit dem Monarchen. Der Pring Beinrich aber blieb fandhaft in feinem Troge, felbft als fich fein Bater mit Johann von navarra verglich und er feinen verbachtig geworbenen Gunftling aus feiner Umgebung entfernen mußte. Unruben in Calamanca und in vielen anbern Orten beschäftigten ben Ronig fo febr, bag er bie Emporung in Mureia und die Greuel ber mit bem bors tigen Geneschalle in Berein getretenen Granabaer nicht gu bampfen im Stanbe mar; vielmehr nahm er 1451 feine Buflucht abermals jum beiligen Stuhle, auf daß beffen geistliche Waffen Gehorsam in's Reich bringen und folg-fame Aufmunterung zur Besehdung Granada's erwecken sollten. Die Bulle des Papstes Nicolaus V. that ihre Wirkung; auch tam eine Annaherung zwischen Johann und feinem Sohne auf ben Grund ihrer Ubereinkunft von 1449 ju Stande, was fie fich jest zu Torbefillas jufagten, beschworen fie, und in Folge biefer Betheuerungen wurde die Stadt Tolebo bem Ronige übergeben und ihr Bergeffenheit bes Geschehenen jugesichert. Der Commanbant aber, ber vor zwei Jahren Suhrer ber Rebellen ges wefen, bann vom Pringen Beinrich entfett und verjagt worden war, hatte fich ingwischen gum Konige von Da= varra gehalten, und war fonach feines Gigenthums verluftig geworben. Sein Ant ohne Ausnahme hingerichtet. Sein Anhang wurde aufgefangen und

Anstatt nun ben Krieg gegen Granaba ju wenben, begannen Ronig Johann und fein Cohn Beinrich eine Befehdung Navarra's, die mit einem Bergleiche bes Pringen Karl von Biana balb enbete, und ba ihn beffen Bas ter nicht anerkannte, fo eroberten jene Palenguela im Gins gange bes 3. 1452. Aragonien suchte hierauf fur sich und für Navarra gutes Einverstandniß mit Castilien berjustellen, bas aber verlett blieb, weil biefes auf die Uns foberungen beiber Konige nicht einging. Indeffen murbe ber Krieg mit Granaba eröffnet und mit glangenbem, boch nicht bauernbem, Blude fortgeführt, mahrenb ber Ronig und feine Gemablin, befonbers Lettere am meiften, ju Arevalo und Tolebo auf Betrieb bes Großschabmeis sters Bivero mit bem Sturge be Luna's sich beschäftig= ten. Berfuche, ibn verhaften ober tobten ju laffen, vers eitelte feine eigene Bachfamteit. Er gog fich mit feiner Leibwache nach Escalon jurud, ba fein Rath nicht mehr gesucht wurde. Deffenungeachtet und obicon ber Graf von Plasencia eine Berschworung gegen ihn eingeleitet hatte, verband er fich wieder mit bem toniglichen Beere gur Belagerung und Groberung ber Stadt Briones, welche bem Konige von Ravarra geborte. Alebann unterflutte

- - LVI - LV

202

ber Ronig beffen Cobn burch Truppenverftarfungen im Rriege gegen feinen Bater, und nach Dadrigal gurudgebrt, beginnen am Sofe bie Berichworungen gegen de guna mit Der Pring von Afturien wird ebenfalls neuer Rraft. bineingezogen burch feinen ichon langft wieder gurudge= tehrten Gunftling. Der Connetabel fett gwar feine Leib: mache in beffern Stand, gibt aber feiner gefahrlichften Reinbin, ber Ronigin Ifabella, ju Torbefillas, wohin inmittels ber hofftaat verlegt worden war, prachtige Fest: fpiele. Best erft icopft er burch aufgefangene Briefe Berbacht gegen Bivero's Rante, ber ihm fein Glud gu verbanten hatte. Er beschließt sich ju rachen, verschiebt aber bie That, ba er ben Ronig nicht verläßt, obicon er bagu entschlossen mar, sonbern begleitet benfelben nach Ballabolid, mo er fehr wachsam bleibt, und ben gelegten Schlingen ju feiner Berhaftung entgeht. Gleichwol weis gerte er fich nicht, ben Ronig nach Burgos zu begleiten, ließ fich aber burch beffen gurfprache ein ficheres Geleite für fich und feine Leute bei ber Stadt auswirken. Allein biefe Borfichtsmaßregel half ihm biesmal Nichts: bie Ronigin brang unaufhorlich in ihren Gemahl, bas ichmalige 30d bes Connetabels und Grofmeiftere abzuschutteln, und brachte ibn bei feiner Untunft in Burgos babin, bem Grafen von Plafencia bas Geschaft ber Berhaftung ju Die erste Busendung hielt biefer fur eine Arglift, bie zweite, in ber Person feiner Richte, erwedte große Freude; ba ihn aber bie Bicht auf bem Bette gu Bejar gefeffelt hielt, fo übertrug er bie Ausführung bes Auftrags seinem Sohne, Don Alvaro de Buniga, mit folgendem Segensspruche: Der Stern, ber einst bie Das gier bes Morgenlandes leitete, fei auch Dein Führer! Diefer traf fehr vorfichtig Anstalten, bie aber bem Connes tabel nicht verborgen blieben, und gur Gegenwehr Unlag gaben und gu Aufpaffereien. Berbrieflich über biefe Begenruftung ließ ibn ber Ronig ju fich rufen, und bieß ibn fofort nach Escalon abreifen und bort auf weitere Befehle marten, bamit ungestort bie Rube bes ganbes, bie burch ibn verleht worben mare, hergestellt werben fonnte. Lung gogerte mit Einwendungen, allein Johann befahl ibm nochmals, Burgos ju verlaffen. Der Connetabel blieb, lodte zwei Tage nachher feinen geheimen Feind Bivero gu fich, zeigte ihm bie aufgefangenen Briefe und ließ ibn unter Bormurfen von bem boben Thurme feiner Bohnung binabwerfen. 216 Johann biefe greuelhafte Ermorbung erfuhr, ließ er Alvaro be Buniga mit feinem Bolle ungefaumt in's Schloß ju Burgos einruden und bie Schoffen ber Stadt anweisen, bie Einwohner unter bie Baffen ju ftellen, in ber Meinung, Buniga's Trups venmaffe fei bem Auftrage nicht gewachfen. Diefer tonnte nur über 220 Dann verschiebener Baffengattung verfus Den Connetabel, hiervon unterrichtet, qualte Uns entschluffigfeit, balb wollte er mit Bewaffnung die Stadt verlaffen, balb vertleibet flieben; batte er feine Bohnung auch icon verlaffen, fo fehrte er babin wieber gurud. Dies geschah in ber Racht vom 3. jum 4. April 1453. Mit Tages Anbruch rudte Buniga mit feinen Truppen por feine Bohnung und umgingelte fie, bie Feindfeligteis ten begannen burch be Luna's Leute; boch burfte bas

haus nicht gesturmt werben, und ba bas tonigliche Rriegs, volk febr litt, murde ber Connetabel burch ben Bifchef von Burgos zur Ergebung aufgefodert. Diefer weigente fich fo lange, bis ihn ber Ronig mit ber fchriftlichen 32 sicherung beruhigte, bag ibm ungerechter Beife tein Ubel wiberfahren follte. Conach gerieth er außerft umftanbe lich in die Gefongenschaft und alle feine Sabseligkeiten wurden in Beschlag genommen. Gein Gobn Johann te Luna entfam mit mehren Unbern burch bie Flucht nach Escalon, wo beffen Mutter weilte. Ihn felbit ließ ba Konig nach Ballabolid und bann in bas feste Pertillo bringen. Uberall, wo er Schabe aufgehauft hatte, wur ben bieselben ausgespurt und weggenommen. bas sich tapfer wehrte, wurde belagert, und bem Conne: tabel ber Proceg gemacht burch ein Gericht, bas aus 12 Rechtsgelehrten und ben Gliebern bes Staatsratbs ber ftand. Diefes verurtheilte ibn ohne lange Prufung jum Tobe und aller Guter verluftig jum Beften beb Ctauk. Johann bestätigte bas Erkenntnig, beffen Bollftredung gu Ballabolid am 7. Jun. 1453 vollzogen wurde, nachdem der Konig zweimal entschlossen war, ihn zu begnabigen, aber von feiner Gemablin nicht außer Acht gelaffen murte, fobag die beshalb geschriebenen Billete jebes Mal wieber gurudgenommen werden mußten. Der ichwache Renig warf fich auf fein Bette, als er nicht retten fonnte. Gein machtiger Gunftling farb febr fanbhaft und entichloffen. Benige von feinen vielen Geschopfen, Die er mit Boble thaten überhäuft hatte, waren ihm ergeben geblieben Diese Hinrichtung bezwang bas feste Escalon, nachdem ber Witme be Luna's und ihrem Sobne ein Ibeil ber in ber Stadt angehäuften Beute versprochen worben war. Alles Ubrige fiel bem Staate anheim. Alvaro be Luna foll nach Chaitreau 75 herrschaften, ohne die Befibun: gen bes Großmeisterthums Santjago, befeffen und uber 100,000 Doppelbutaten jahrlide Gintunfte bezogen baben, feiner Besolbungen, Geschenke und anderer genoffenen Bortheile ju gefcomeigen.

Der Abmiral wurde vom Ronige aus feiner Berbans nung gurudgerufen, ber Pring von Affurien aber, burch feine Lieblinge bagegen gestimmt, bewirtte, baf ber 311 rudgetehrte augenblidlich wieder verbannt murbe. Ronig Johann bebielt 8000 Langen um fich, bamit er ben boch muth feines Abels zugeln konnte. Ubrigens blieb aber bie Grenze Jaens ben Feindseligkeiten ber Saragenen ausges fest, und als ber Pring von Afturien mit Buftimmung bes Papftes fich von feiner Gemablin Blanta trennte und fie nach Saufe schidte, erneuerte fich auch ber alte Groll feines Schwiegervaters wieder ju neuen Rriegsbedrohun: gen. Gludlicherweise fant fich Aragonien einverftanten in Castiliens Absichten gegen Mavarra, und fo fonnte bieses besto breifter gegen Portugal sprechen, als baffelbe Eroberungerechte auf die nordafritanische Rufte und ca: narischen Inseln geltend machen wollte. Cobald aber bie Konigin Marie von Uragonien bei bem Konige von Castilien ericbien, um bie navarrefer Angelegenheiten orb: nen zu helfen, erfrankte Johann und farb an einem bos: artigen Fieber, gewiß auch am Rummer über ben, ver: wichenes Jahr bingeopferten, Diener, am 21. Jul. 1454.

Er hatte um fo mehr ben Berluft biefes maglos ehrgeis gigen und leibenschaftlichen Lieblings beweint, als er fab, bag bessen Tod bie Unruhen nicht beschwichtigt hatte. Der Ungehorsam bes hohen Abels blieb nach wie vor biefem tragifchen Greigniffe in Birtfamteit. Schon langft mar ber Konig beshalb seiner Krone überdruffig und wunschte oft ber Miebrigfte feiner Unterthanen ju fein. Gein Leich: nam wurde vorläufig in bem Pauleflofter ju Ballabolib, wo er geftorben war, und spater in bem Rarthauserflofter Burgos bei großer Pracht eingefenft. Mit seiner ersften Gemablin, Marie von Aragonien, batte er erzielt:
1) Katharine, geboren ju Illeseas ben 5. Oct. 1422 und zwei Jahre nachber in Mabrigal gestorben; 2) Leonore, geboren ben 17. Sept. 1423 zu Mabrib und gestorben ebenfalls in ber Rindheit, boch, wie ihre Schwester vor beren Tobe auch, noch feierlich zur Ihronerbin erklart, ebe 3) Heinrich IV., Konig von Castilien und Leon (f. b. Art.), geboren wurde. Mit seiner zweiten Gemablin, Ifabelle von Portugal, zeugte er: 4) Isabelle, geboren ben 23. April 1451 ju Dabrigal (nicht ju Das brib), wurde spaterbin Konigin von Castilien, und 5) 261s fons, geboren zu Torbefillas ben 15. Rov. 1453, ben 5. Jun. 1465 in Avila von ben Rebellen jum Ronige von Castilien ermabtt, ftarb ben 5. Jul. 1468. In feis nem Teftamente, bas fury vor feinem Tobe verfagt murbe, vermachte Ronig Johann feiner Gemablin Die Stabte Soria, Arevalo und Madrigal mit ihren Gebieten und Gintunften, bem Cohne Alfons bas Großmeifterthum Cantjago, fammt ber Connetabelwurbe, wie Mariana bingufugt, und ber Tochter Ifabelle Stadt und Webiet Quellar. Bon feinem alteften Cohne fcheint er in Un: frieden gefchieben ju fein, ba er beffen fortgefehten Unge: borfam nicht batte vergeffen tonnen. (B. Röse.)

Johann von Gent, Bergog von Lancaster, Titus fartonig von Castilien und Leon, s. unt. Johann, Rurfursten, Großbergoge, Bergoge, Markgras

fen, Grafen und Pringen.

## VI. Ronig von Congo.

Johann, Ronig von Congo in ber letten Salfte bes 15. Jahrh., hat fich nicht burch große politische Unternehmungen berühmt gemacht, fonbern ift befannter gewors ben burch feinen Ubertritt jum Chriftenthume, welcher im 3. 1490 erfolgte. Es betrieb feine Belehrung ber Ronig Johann II. von Portugal, ob lediglich aus religiofen Bes weggrunben, mochte fehr zu bezweifeln fein. Die Taufe geschah öffentlich, um bas Bolt zur Rachfolge zu ermun. tern, in welcher Boraussetzung man fich auch nicht tauschte. Denn ber altefte Gohn bes Ronigs, die Ronigin und bie bebeutenbften Beamten und viele Andere murben nach und nach Chriften. Der gludliche Musgang eines Rampfes, welchen ber Konig unter Vortragung einer Fahne mit einem Kreuze gegen Aufruhrer bestanb, befestigte ihn unb fein Bolt im Glauben; eine driftliche Rirche wurde auf feinen Befehl in ber Sauptftabt erbauet, und ber drifts liche Cultus unter Leitung portugiesischer Beiftlichen volls flanbig eingerichtet. Den Ramen Johann empfing er in ber Taufe ju Ehren bes bamaligen Beherrichers von Pors

tugal, wie seine Gemablin seit ihrem Übertritt zum Chriftenthume nach ber portugiesischen Königin Eleonore und sein getaufter Cohn nach bem Infanten von Portugal Alfons bies Ben. Ein zweiter Pring blieb jedoch bem Gogendienste ergeben, verband fich mit Gleichgefinnten und hielt fich fern vom Hofe. Der Konig felbst konnte fich an bas monogamische Berbaltnig nicht gewöhnen, und die Borftellungen, welche ihm Alfons beswegen machte, hatten feinen anbern Erfolg, als bag ber heidnische Bruber besselben in ber Gunft bes Bas ters flieg, er felbst aber gurudgefest murbe, und bie Gache bes Chriftenthums überhaupt in Gefahr gerieth. Der bals bige Tob Johann's hinderte weitere Conflicte, welche zu fommen brohten. Alfons wußte fich fogleich in ben Befit bes Thrones zu setzen; bie beidnische Partei, an beren Spite sein Bruder stand, versuchte zwar ihr Moglichstes, ihn zu vertreiben, unterlag aber im Rampfe. Der Bruber von Alfons wurde fogar gefangen genommen und nach ber einen Nachricht enthauptet, ober ftarb nach einer an: bern Angabe im Gefangnig \*).

## VII. Ronige von Copern und Berufatem.

Johann I., Konig von Copern aus bem Sause Lus fignan, mar ber alteste Cohn Ronigs Sugo III. ober bes Großen und Isabellen's von Ibelin'). Tag und Jahr feiner Geburt find fo unbekannt, als bas Leben feiner Jugenb; man weiß nicht, ob er und feine gablreichen Beschwister fich selbst überlaffen, ober ob fie gelehrten Leuten, Die ber Bater liebte und gern an fich jog, anvertraut worden waren, mahrend biefer haufig abwefend auf dem affatischen Festlande Rrieg führte. Soviel mag gewiß fein, bag Johann an teinem ber Felbzuge feines Baters Theil nahm, sondern in reifern Sahren babeim fiechend mitten in Unruhen lebte, die feine Geschwifter, felbst ein Theil ber gandesbewohner in Emporung gegen bie vaterliche Regierung erwedt hatten, sowie ber Beschwister Unwille, wenn nicht Biberftreben, auch auf ibn überging, als er nach bes Baters Tobe ju Nicosia am 11. Mai 1284 gefront murbe; feiner feiner Bruber wohnte biefer Feierlichkeit bei. Deffenungeachtet und frankelnb bazu, begab sich Johann hierauf nach Tyrus, wo ihm, wie fruber seinem Bater, die Krone von Jes rufalem aufgesett murbe. Bunehmende Rrantheit entwes ber, ober bie gegrundeten Beforgniffe über gefahrliche Unschlage feiner zu Saufe gelaffenen aufruhrischen Bruber, zogen ihn zeitig auf seinen Inselstaat zurud, ohne ben Unordnungen, die auch in Sprien eingeriffen waren, zweckgemäß entgegengearbeitet zu haben. Raum in Nis cosia angekommen, starb Johann, wenn nicht schon unters

\*) Marmolius, Descript. Afric. l. IX.; barnach Mugem. Die fter. Lexifon. 2. Ab. S. 825. (Leipz. 1722. Fel.) Moréri Grand Diction. histor, und Bebler's Univerfaller. unt. b. B.

437 1/4

<sup>1)</sup> Dieser Sugo stammte eigentlich vom Bater ber aus bem fürstlichen Saufe Antiochien, seine Mutter Isabelle aber war im Königsgeschlechte ber Lusignan entsprossen, baber er seit 1261, als er Baile von Expern wurde, sich Sugo von Lusignan schrieb, und alle seine Rachtemmen zu biesem Geschiechte ohne Widerspruch gezählt zu werden pflegen. Siebe Mar. Sanuti Liber secretar. sidelium Crucis bei Bongare II, 221 und 229.

wegs, am 20. Mai 1285 in ber Bluthe seiner Jahre, bie kaum bie Dreisig erreicht haben mochten, zur Freude seines weit kraftigern herrschsuchtigen Bruders Beinrich, welcher als ber Zweite bieses Namens ben Thron bestieg, ba Johann unbeweibt gelebt hatte 2). Wie Johann I.,

fo, ja noch weit schlimmer, erging es

Johann II., welcher bisweilen auch, wiewol unrich: tig, ber britte Ronig biefes Damens von Copern, Berus falem und Armenien aus bem Saufe Lufignan, wie im Artifel feines Baters Janus nachgewiesen, genannt worben ift. Er mag, ba fein Geburtsjahr nicht ficher auss gemittelt werben fann, etwa zwischen 1412 und 1415 geboren worden und noch nicht mundig gemefen fein, als er feinen Bater Ronig Janus (1432) verlor, wie benn auch feine Mutter bis an ihren Tob (December 1434) ruhmwurdige Bormundschaft über ihn und über die Res gierung führte. Bon ihr, ber Charlotte von Bourbon, batte er bas Charafterfeste, bas fie auszeichnete, nicht geerbt, vom Bater hingegen bie Charafterschwache in fo hohem Grabe, baß er fich von Mannern und von Beis bern beberrichen ließ. Geine Erziehung, jebenfalls vers nachläffigt, hatte ihn bei iconem einnehmenbem Mufferen au einem finnlichen, befonders wolluftigen Danne berans gebilbet, ber beugsam ohne flug ju fein, fur Sag und für Liebe gleich fart empfanglich mar und aus den Sans ben feiner Mutter ohne Zweifel in bie Gewalt ber Beis fclaferinnen gerathen mar, beren Gine menigstens, bie Griechin Maria Patras, Mutter bes berühmten Baftar: bes Jacob von Lufignan, befannt geworben ift. 3mar frubs zeitig, noch vom Bater, gur Che bestimmt, trat er boch erft 1438 in biefen Stand; benn bie ihm jugebachte polnische Konigstochter, Sedwig, ftarb (1432) jur Beit ber Werbung, und die Berhandlungen, welche ber Carbinal Sugo von Lufignan und der Bergog Amadeus VIII. von Sapopen balb barauf mit bem Marchese Johann Jacob von Montferrat wegen beffen Tochter Amabea (nicht Ifabelle) begannen, bauerten bis jum 23. Dec. 1437, ebe fie jum volligen Abichluffe bes Chevertrages gebieben. Armuth ber Pringeffin - fie tonnte fatt ber gefoberten 100,000 Dutaten Aussteuer nur 25,000 Dutaten mits bringen, wovon nach Abzug bes Schmudes und ber Reifekoften nur 18,000 Dufaten baar in Bablungefriften von 18 Jahren übrigblieben - und bie gleichzeitige Werbung eines Cohnes vom Marchese Johann Frang pon Mantua aus bem Saufe Gongaga um biefelbe ma: ren Urfache biefer Bogerung. Roch im Det. 1437 ließ ber Marchese von Montferrat bei ber Gignoria ju Bes nebig um Rath fragen, wen feine Tochter vorzugiehen batte. Doch ju Unfange Junius 1438 reifte bie Braut in Begleitung ihres Brubers von Benebig aus, beffen Doge fie fürstlich beschentte, ju Baffer nach Eppern, wo fie toniglich empfangen, bei großen Freubenfeften vers mablt, allein nach zwei Monaten fcon mit bem großes

ren Theile ihrer mitgebrachten Umgebung ploblich flach. fei es nun in Folge bes Klima's, ober eines beigebrach: ten Giftes '). Die zweite Gemablin, Die er allem Bamuthen nach, balb nach Amabea's Tobe (boch ift bas Jahr ber Bermahlung nicht zu ermitteln) heirathete, war Helena, bes Despoten Theobor II. von Morea Tochter, und brachte ibm nichts weiter, als ihre Abkunft aus dem berühmten Raiserhause ber Palaologen, ihre eifer= und berrschsichtige Amme und beren nichtswurdigen Coin Thomas (von Morea) zu, ber balb zum Schwertnitte und Kammerherrn erhoben wurde. Belena, eine feine, gewandte, boshafte und rantefüchtige Griechin, meilte balb ben Stumpffinn ibres burch Genuglucht und Beiftet schwäche fast untauglich gewordenen Gemables, sodas sie in Kurgem fich feiner Person und ber Staatsverwaltung bemeifterte, mabrend fie fich binwiederum burch ben Ein: flug ihrer Amme und beren Gobnes lenken lieg. 213 eifrige Griechin jog sie ihre Religion ber romifch : father lifchen, die feit Beit von Lufignan bie Dberhand gewonnen hatte, in aller Art begunftigenb vor, fobag babund viele Beamte in Berlegenheit gefommen, ber griechischen Rirche wenigstens außerlich zugethan fein mußten, wenn fie fic aufrecht erhalten wollten. Die Abwesenheit bes Carbinals Sugo von Lufignan tam ber Ronigin babei zuverläffig zu ftatten. Daneben bob fie nicht nur ber beigezogene Griechen empor, zwang ihren Gemahl, fie im hoben Rathe gur Regentin zu erklaren, und bieruber hochmuthig ftorte fie auch Johann's Liebschaften. 30 mishandelte fie einft in feiner Gegenwart Maria Patras auf bas Schauberhaftefte und nothigte spaterbin tem Cohn, ben Baftard Jacob, jum geistlichen Stante, ob: schon bessen Kirchenwurde ber beilige Stubl nicht ana: kannt hat. Wie Janus, fo bachte auch fie an Bieber: eroberung Famagusta's, wozu ein gand: und Gecher geruftet und biefes unter bes unerfahrenen, verhagten Rammerherrn Thomas Dberbefehl gestellt wurde. Des Unternehmen scheiterte an der Borficht der Genueler, wit nicht minder die Ungufriedenheit ber Coprier mit ihrm Feldherren ben Frieden 1442 beschleunigte '). Auf biefe Unbesonnenheit folgte Belenen's Streit mit bem Pupfte Eugen IV. in den Jahren 1443 bis 1445 über bie Bo sebung bes Erzbisthums von Ricosia, worüber fie ben Muntius in's Gefangniß warf, ben aber ihr Gemahl auf Betrieb bes Großmeisters von Rhobus wieber in Freihrt febte, wie benn Johann auch barin noch feiner Bemahr lin offen entgegen bandelte, bag er einen vom Papit erwählten Erzbischof in Nicolia einsehte und benselben

<sup>2)</sup> Lorebano [henry Giblet] (Histoire des Rois de Chypre. I, 198) spricht sogar von einem Berbachte ber Bergiftung burch bie Brüber bes Ronigs. Man vergl. noch Jauna, Histoire generale des Royaumes de Chypre etc. I, 698 sq.

<sup>3)</sup> Bgl. Benvenuto di S. Giorgio ap. Muratori XXIII, 708 sp. Sanuto ebenbaselbst XXII, 1048 u. 1059 mit Guickeson, Hill. genéalog. de la Maison troy. de Savoye. I, 484 und die Bedagt bei Reinhard II, 29. Amabea's mitgebrachte Dienetschast des fland in vier Ebelleuten, vier Possedulein, zwei Kammersungsun, einem Kammerdiener, einem Koche, einem Arzte und eingen pellan. Die Commentarien papae Pil II. S. 176 sagen mit über einstimmung mehrer anderer Rachrichten über die Ursachen ihrt sieder einstimmung mehrer anderer Rachrichten über die Ursachen ihrt sieder Itolopelichen Todes: Sive aeris intemperie, sive (ut sama est) renen. Rur Jauna (II, 944) schiebt die Schuld lediglich auf die demalige best Geschaffenheit ber Lust.

4) Bgl. Eoredano II, 176 sg.

205

auch, nach Raynald, bulbete. Ein anberer Umstand, weshalb Johann bie Johanniter und besonders ben papftlichen Stuhl berudfichtigen, ja fur feine erften Stuben betrachten mußte, maren (schon 1437 konnten bie Dus felmanner Limiffo ungeftraft plunbern) bie feit 1445 von ben Turken, welche bes Konigs schlimme Wirthschaft und Comache erfahren hatten, gebrobten Angriffe auf Cy: pern, wobei ber beilige Bater bem forglosen Ronige Gelb in ben driftlichen Staaten burch Ablagbriefe, bie 30: hann's Boten umbertragen mußten, verschaffte und ibn, Micofia in guten Wehrstand ju feten, ermahnte; bamit aber Alles forgfaltig beobachtet murbe, beauftragte er gur Aufficht und Unleitung einen Legaten, ber balb in Rho: bus, balb in Copern refibirte. Der Grogmeifter ju Rhos dus wußte, obicon felbst bedrangt, von Aragonien Silfe berbeiguschaffen, und fo geschah, bag bie Angst ohne Ausbruch ber Gefahr bis 1453 burch friedliche Uberein: funft beseitigt murbe ); allein Unrube, 3wietracht unb Parteiung im Innern bes Inselstaates blieben, und vers anlagten ben Ronig auf Anrathen ber Rlugern (1454), feine Tochter Charlotte zeitig zu vermablen und bem Schwiegersohne bie Regierung anzuvertrauen. Johann manbte bebbalb feinen Blick auf ben Infanten Johann von Coimbra, ber ale furftliche Baife am Sofe Bergogs Philipp bes Gutigen von Burgund lebte und Reffe von beffen Gemablin mar '). Die Beirath biefes portugiefis fchen Infanten mit Charlotte'n murbe 1455 bei großer Pracht vollzogen. Der Infant erhielt ben Zitel eines Fürsten von Antiochien und fomit bas Recht ber Throns folge, und faste hierauf mit Bustimmung bes hoben Rathes bie Bugel ber Regierung fo gefdidt, bag er fich Die Liebe aller Beffern fcnell erwarb. Er fcaffte viele Disbrauche ab, feste die fatholifche Religion wieber in Thre vorigen Rechte ein und verbrangte bie Geschopfe ber Ronigin vom Sofe und aus ben Amtern. Darüber jus rudgesetzt und emport, sannen bie Konigin, beren Bus fenfreundin und ber Kammerherr Thomas auf ben Unters gang bes Fürsten und erreichten auch bei bem bloben Johann soviel, bag er seinem Schwiegersohne bie Ber= maltung bes Staates nahm und ibn fammt feiner Bemablin aus bem toniglichen Palafte ju Dicofia in bie Bohnung des Grafen von Tripoli verbannte. Richt ges mug, ber Rammerberr Thomas trieb feine Rante ju chs renrubrigen Beschulbigungen gegen ben Fürften, worüber er endlich beffen Rache fich ausgefest glaubend nach Famagusta fluchtete und von ba aus bes Furften schnellen Tod (1457) burch feine Mutter und helene'n, wie alls gemein berichtet wird, beforderte zum allgemeinen Bes dauern des Staates. Der Rammerherr tam nun eilig zurud nach Nicosia, fand aber seinen Tob auf Anstisten ber beiden Kinder Johann's, der verwitweten Charlotte,

bie er empfindlich beleidigt batte, und bes Bastarbes Jas cob, ben eigennütige Absichten babei leiteten. Darüber entstehen neue Unordnungen, Berfcmbrungen und Pars teiungen unter ben Großen, welche bes Ronigs Unents foloffenheit und helenen's Rachesucht vermehren, und gu neuen Greueln burch ben Baftarb fuhren. Benn auch ju beren Dampfung ber ichwachfinnige Bater bem frechen Sohne vergieb, fo traten boch von nun an Jacob's felbft: füchtige Absichten auf, bie Thronfolge immer sichtbarer bervor, und baburch zwei einander fich beftig anfeinbenbe Parteien in's Leben, beren eine ben Bastard, bie ans bere Charlotte'n begunstigte, woruber sich bie immer mehr erfrankenbe Konigin in ein Rloster, und ber Konig mit feiner Tochter in bie Citabelle ber Sauptftabt jurudgos gen. In folder Berwirrung war es ein Leichtes, ben Ronig furchten zu laffen, feine Tochter murbe entführt werden, obicon weber ber Dann, ber fie begehrte, feibst in Copern anwesend mar, noch fein Brautmerber öffentlich hervortreten tonnte, weil er in ftrafbarer Beife auf ber Infel erschienen und in Jacob's ftaatsgefahrliche Plane verwidelt mar '). Diefer mar ber papfliche Runs tius Gulpicius und mußte mit Befangniß: und Rolters ftrafe buffen; jener mar bes Papfles Calirt III. Deffe aus ber Familie Borgia, und batte ben Ginfall gehabt, biefe Ronigstochter beiratben ju wollen, mabrent Ronig Johann feinen Reffen, Lubwig von Cavopen, fur Charlotte'n auserfeben batte und barüber ben legten, boch fruchtlofen, Biberfpruch Belenen's erbulbete, Die übrigens vor Rummer über ihren gefuntenen Ginfluß am 11. April 1458 ftarb, und auch im Tobe ihren Bunfch, in bas von ihr gegrundete griechische Kloster Mancana begraben ju werben, unbefriedigt fand, ba bie Dominitaner, ins nerhalb beren Rloftermauern fie gestorben mar, ihren Leichnam mit Johann's Buftimmung festhielten, um bie . Bortheile zu behaupten, welche ihnen bie Bestattung bies fer irbifden Bulle in ihrer Mitte gewährte. Bierauf ließ Johann ernstlich um ben Pringen Ludwig von Savoven fur Charlotte'n werben, ihm und feinem Saufe bie Thron= folge in Cypern vollkommen zusichern ); ber Bertrag tam auch ju Stanbe, aber erft fast ein Bierteljahr nach Johann's Tobe; benn biefer batte fich feit Abichidung ber Berber mit feinem unehelichen Gobne Jacob, ber bis zu Belenen's Tobe burch biefe vom Sofe entfernt gehalten worben war, fo vertraut gemacht und bemfelben über fich fo viele herrschaft erlaubte, baf mabricheinlich (Jauna ift ohne füglichen Grund anderer Meinung) bie Beirath und Thronfolge Charlotten's, ba Johann mit bem boben Rathe wirflich icon barüber berathichlagte, vereitelt worben mare, wenn nicht ber Ronig am 26. Jul. 1458 ploglich, und, wie Manche vermuthen, in vers bachtiger Beife ohne Mitleid gestorben mare. Dan rubmt an ihm blos, baf er turg vor feinem Tobe noch ben Erlag einer alten Schuld von 16,520 Dufaten bei bem Sultane ju Rabiro burch ben gewandten Unterhanbler Peter Podacataro auswirken ließ; bagegen batte er ben

<sup>5)</sup> Bgi. Lorebano II, 178 fg. und Reinhard II, 31 fg. Rur Jauna (II, 955) bemertt, Johann habe boch einmal bas Schwert gezogen und bem Saragenen bas Schlof Stalicuri abges nommen. 6) Neufville, Histoire générale de Portugal. I, 432 fg. und Eusignan S. 156 mit Novagiero, Storia Veneziana ap. Muratori XXIII, 1118 aq.

<sup>7)</sup> f. b. Art. Renig Jacob II, von Cypern. 8) Bgl. Buidenon II, 386 fg.

Rhobisern zur Tilgung ber våterlichen Schulden das Gebiet Arsos abtreten mussen. Sonst in berselben Kirche, in welcher die Gebeine seines Baters und Helenen's gessammelt lagen, beerdigt und einen schlechten Nachruf hinzterlassend'), hatte Iohann außer dem Bastarde Jacob, von Maria Patras, die ihren Sohn lange überlebte, gesboren, mit Helene'n zwei Tochter gezeugt: Reopatra, die frühzeitig starb, und Charlotte'n, deren Geburt in ungenannte Zeiten fällt. Sie wurde, nachdem ihre Parstei vor Iacod's Anhange gewissermaßen gesichert war, am I. Sept. 1458 als Königin von Cypern, Jerusalem und Armenien gestöhrt und am 7. Oct. des solgenden Jahres mit dem Prinzen Ludwig von Savoyen in Nicosia versmählt, dem sie mit ihrer Hand auch zugleich die Kösnigskrone reichte, worüber, wie über ihr unglückseliges Geschick daheim und in Italien der Art. König Ludwig von Cypern nachzusehen ist.

Johann III. bei einigen Historikern, ist ber vorstezbenbe Johann II.; ihre Zahlung weicht beshalb ab, weil sie Janus von Lusignan, Konig von Cypern, als Johann II. aufführen. Über biesen falschlich Johann II. genannten Konig s. b. Art. Janus. (R.)

VIII. Ronig von Danemart, Rormegen und Schweben.

Johann, Konig von Danemart, Mormegen und Schwes ben noch im Ginne ber falmar'fchen Union, in ber That aber, wie fein Bater auch, bon letterem Reiche meiftens ausgeschloffen trot ber frubzeitig anertannten Babl, ftammte aus bem graflichen Saufe Dibenburg. Gein Bater, Chris fian (f. b. Art.), mar ber erfte in biefer Familie, wels der, ohne bie schwedische Bustimmung abzuwarten, auf ben banifchen Thron gerufen murbe, und benfelben feinen Nachkommen bauernd bewahrt bat. Als er endlich Rors wegen und Schweben auch erworben hatte, ließ er feinen altesten Sohn, Johann, im 3. 1458 bort jum Thronfols ger mablen und anerkennen, mahrend bies zwei Jahre früher ohne Dube in Danemart geschehen war. Dieser Pring wurde von ber Ronigin Dorothee (aus bem Saufe Branbenburg) am 8. Jun. 1455 geboren und allem Ber: muthen nach nach bes Baters Ginne erzogen. Es ging ibm, wie biefem, bie gelehrte Bilbung ab, er bewies fich aber in ber Folge bei Beforberung berfelben fo eifrig, wie zu allem Gemeinnutigen geneigt. Denn unter feiner Regierung gebieh bie topenhagener Universitat, bie Buchbruckerfunst fant willtommenen Eingang, ber Sanbel Ers weiterung und die Munge Berbefferung. Gein Bater jog ibn zeitig in's Geschäfteleben, flogte ihm einen Ginn ber Tuchtigfeit, bes Rechtes, ber Dilbe und Frommigfeit ein, gewöhnte ihn, gewiffenhafte Rechtsfpruche felbft ju fuchen und gu fallen, und pflegte barum nicht felten Leute, die bei ihm Recht fuchen wollten, an feinen Gobn au weisen. Johann lernte fruh icon bie Bebeutung bes

gesprochen werben fann.

Roch batte er fein 26. Lebensjahr nicht gurudgelegt, als ihm ber Tob feines Baters (7. Dai 1481) Die fichere Rachfolge auf bem banischen Throne und blos bie begrundete Aussicht auf ben ichwebisch norwegischen binter-Doch ichrieb er fich fogleich, nach Schlegel, er: wählter Ronig von Danemart und Schweden und rechs ter Erbe Rormegens. Die Danen bulbigten ibm 1482 Bu Rallundborg, ein Jahr fpater, am 13. Jan. 1483, folgten ihnen die Norweger nach. In Schweden murben gwar bie Reider bes Reichsvermefers Sten Sture und Alle, bie entweder in einer Regierungsveranderung ibren Mugen suchten, ober bie Saltbarteit ber falmar'ichen Union fur moglich und beilfam bielten, in Rurgem gewonnen, allein ber ehrsuchtige und schlaue Sture, Beschüter ber Bauern und überhaupt Liebling bes Bolls, bintertrieb bie Berbindung seines Baterlandes mit Danemart, obs fcon fie in mehren Berfammlungen, befonbers ju Salm: fab, besprochen murbe und wieder befestigt werben follte. Inzwischen legte man bem Konige am 1. Febr. 1483 bie Sanbfefte ober Bablcapitulation jur Anerkennung und Befolgung bor, welche auf bem Grunbe ber Beidrankungen rubete, Die icon feinem Bater aufgeburbet morben mas ren, allein in Buverficht, baf fich Schweben fugen werbe, erweiterte man bie brudenben Berbinblichfeiten, welche theilweise nicht zur Unwendung tamen, ba fich Schweben nur fehr turge Beit ber Union unterwarf, auf welche fie fich ftutten. Es blieben aber jugestanben bas Kauftrecht ber Geiftlichkeit und bes Abels und beren überwiegenber 2m 18. Mai wurden Johann und feine Ges mahlin zu Kopenhagen und den 20. Jul. 1483 zu Dront: beim feierlich getront. Um nun auch bie Schweben uns ter feine Rrone ju bringen, verfprach und beschwor er ihnen in bem berühmten falmar'ichen Receffe vom 8. Gept. gebachten Jahres unter Anberm eine allgemeine Bergeffenbeit bes Gefchehenen, bie Rudgabe ber verlorenen Guter, bie Einraumung Gottlands, welches fie guten Theils foon innehatten, und aller anbern ftreitigen Befitungen, bie Erhaltung ber Universität Upfala, sowie Alles, mas bie Erweiterung obgebachter Sanbfeste jufagte, einraumte ober beschränfte, sodaß bes Ronigs Macht nur ein Schein in Schweden murbe, und die Schweben feinen triftigen

Bahlspruches, ben er oft im Dunbe führte, fennen, weber von Geringen gefürchtet, noch von Großen verachtet ju werben. Colchen und abnlichen Ginn rubmen bie Danen allerbings an vielen feiner Sandlungen. Mangelhafte feines gelehrten Biffens erfannte und geftand er felbft, bafur ward ihm Einfachheit, Sparfamfeit, Das Bigfeit, Festigfeit und Tapferfeit eigen, fowie ihn bie gefunde und fraftige Erziehung insgemein zur Beiterkeit und jum Genuffe bes geselligen Umganges und ber Dufit geftimmt hatte. Rur allgu große Bebenflichfeit in Folge bewußter allzurafcher Bandlungen bei einer ohnehin bes schränften toniglichen Dacht flurzte ibn zuweilen in vorübergebende Schwermuth, mabrend er von übereilten Ber: fprechungen, ju reich, um weber erfullt werben gu fons nen, noch ben untergeschobenen Absichten zu entsprechen, und ebenfo von allgu großer Strenge nicht burchweg freis

<sup>9)</sup> Die Commentar, papae Pii II. p. 176 schilbern ihn als einen vir muliere corruptior, quamvis forma et habitu corporis regio dignus honore videretur; sed quam erat exteriori decorus specie, tam suit ignavus et turpis animus. Siehe noch Daru, Histoire de la république de Venise. II, 482 u. 486.

Grund mehr zur Abneigung gegen ben Berein ber brei Reiche unter eine (bie banische) Krone einwenden tonnten; allein ber 3med biefes Receffes wurde nicht erreicht. Es mag fein, bag in ber Dunkelheit einzelner Musbrude wie in ben vielen Zusagen bes Konigs ein Grund bes Mistrauens lag; vor Allem aber verlangte ber schwebische Reichsverwefer die unbedingte Rudgabe Gottlands, Gforbalens und Swartans, bevor bem Konige Johann bie Rronung in Schweben gestattet werben fonnte, mas bies fer nicht zugeben wollte; baber tam es zu verschiebenen Bufammentunften und Beredungen, die immer ohne Erfolg wieber abgebrochen murben. Sten trat gwar nicht mit offener Gewalt gegen Johann's Unspruche hervor, allein er nahrte und ichute boch ftets ben Sag ober bas Mistrauen im Bolke gegen die Union, gegen des Konigs Perfort und gegen bie Danen überhaupt; wirkten auch bie Ermahnungen ber banischen Reichsrathe auf viele Schweben, ftanben auch mehre fcmebische Reichsftanbe auf bes Ronigs Seite, fo fiegte boch Sture immer burch bes Bolles Gunft, felbft als im November 1484 bie Reichsrathe ju Stodholm fich laut über ibn beschwerten und an feiner Absehung arbeiteten. Much die angezettelte Emporung in Bestergothland ichabete ihm Richts. Der Ronig war bereit, fein Recht mit ben Baffen zu fuchen, allein feine Mutter, welche Rosefontanus fo febr rubmt, als fie Die Berfaffer ber Reimdronit burch Schimpfreben berabziehen, erinnerte ihn an ben Unbestand bes Rriegse gludes und an die 3wietracht und Gifersucht ber Schwes ben, burch welche ber Reichsverweser ohnehin feinen Uns tergang finden wurde. Run aber gerieth ber machtige und gefürchtete Imar Arelbsohn mit bem Reichsverwefer und bem gesammten Reichsrathe in offene Fehbe, murbe überall in feinen Burgen auf bem Reftlande belagert und vertrieben, flüchtete alfo nach Gottland, welche Insel ihm nebst Dland gehorte, und die er den Danen ju übergeben icon langit veranlagt worben mar. Sett zwang ibn bie Roth ju thun, mas er fruber abgelehnt hatte. Der Ros nig tam, nachbem er juvor in Norwegen Unruhen ges bampft hatte, 1487 mit einer ftarten Flotte, nahm bie Infel in Befit und versprach bem geachteten Schweben bie Rudgabe feiner eingezogenen Guter in Danemart fammt ber Gerichtsbarfeit Garbs in Schonen. warf er an Dlands Rufte bie Unter, wo Borgholm von Imar's Keinben noch belagert murbe, und mo auch bie fcmebifche Flotte unter Sten's Leitung lag. Der Konig vers langte mit ihm zu fprechen; Diefer tam nach Empfang einiger Geifeln, und erhielt Bormurfe wegen feiner Borts bruchigkeit. Gehr geschickt mußte ber Schlaue fich zu teinigen und ben Monarchen fo zu tauschen, bag ihm Dland fammt Borgholm versprochen murbe, Gottlanb dagegen in banischer Gewalt blieb. Iwar erhielt seine großen Besitzungen in Schweben nicht zurud, fonbern lebte und farb auf banischem Gebiete in armlichen Ums flanben. Sten hatte die Berbindlichkeit auf fich genoms men, bem großmuthig abziehenden Konige bie Gemuther bes ichwedischen Bolfes zuzuwenden; es gereuete ihn febr balb, und um fich in feiner machtigen Stellung zu fichern, leitete er heimlich Berbindungen mit ben Sansestabten,

befonbere mit Lubed, ju gegenseitiger Bertheibigung ein, und erneuerte fie, befestigend, 1493 wieber, fobaf bie, welche Johann gewonnen hatte, ober ihm überdies juges than waren, sich nicht öffentlich auszusprechen wagten. Dag mahrend biefer nicht verheimlichten Bermirrung fic Thronbewerber fur Schweden fanden, ift wol bentbar, und mehrfach wird behauptet, bag Ergherzog Maximilian. ja bes Ronigs Johann eigener Bruber, Bergog Friedrich, fowol burch große Berfprechungen, als burch vorgespies gelte Unspruche ben Reichsverwefer hierzu gewinnen wolls ten, sobald befannt geworden mar, bag biefer, obwol nur jum Scheine, feinen Uberbruß ber Regentichaft geaußert hatte. Johann aber fette jur Berwirklichung bes falmar's fchen Receffes feine Unterhandlungen mit Sture fort, ebenfo fuchte er beffen Bunbnif mit ben Sanfeaten auf= julofen, mas ihm vereitelt murbe. Da fcblog er einen Bund mit bem Bar von Mostau, und bewegte biefen gu einem Rriege gegen Finnland, wie er beren fruber icon einige geführt batte. 3mar wußte Sture burch einen feis ner Freunde in Rom bie papftliche Ermahnung an Ronig Johann auszuwirken, nichts gegen Schweben zu unter: nehmen, fo lange biefes in Rrieg mit ben Feinden ibrer Religion (ben Mostowiten) verwidelt mare. Ronig traf, wie früher ichon 1488, als ber Papit Inno: ceng VIII. eine Bulle gur Beilegung feiner Streitigkeiten mit Schweden erlaffen hatte, Unftalten, daß biefe Bullen weber befannt gemacht werben, noch überhaupt ins gand tommen fonnten. Schweben hatte überbies ben graufa: men Rrieg mit ben Dosfowiten ohne jeglichen Beiftand au besteben, die Ungufriedenheit vieler Großen - barun: ter ber Erzbischof Jacob Ulfssohn von Upfala - über ben Reichsverweser trat nebenher immer beutlicher bervor, und ba fie ihn nicht beugsam machen konnten, beschloffen fie (27 Rathe) in feiner Abwefenheit ju Stodholm, burch Berbeirufung Johann's ben talmar'ichen Receff in Rraft ju feben, jeboch mit Rudfichtnahme auf Sture, fobalb er uber bes Reiches Beftes mit ihnen einig werben murbe. Diefer Befchluß aber entruftete ihn fo febr, bag er er: tlarte, ju jenem Receffe gezwungen worden ju fein; bins gegen wußte man ibn burch ausgestreute Berüchte fo gu angfligen, bag er fich jur Rachgiebigfeit endlich bereit ers flarte, fobalb nur Ronig Johann feiner 1483 gegebenen Bufage nachfommen murbe. Gine Bufammentunft ju 30: hannis 1495 follte Schwebens Schidfal entscheiben; Sture fuchte fie um zwei Monate zu verschieben. Er und ber Ronig famen Jeder mit einer flattlichen Flotte in bie Rabe Ralmars, biefer mit Briefschaften, alten Beweisen fur feine Unspruche, und bagu noch mit einem italienischen Rechtsgelehrten, ber fie, wie es auch im Norben Gitte wurde, nach bem romifchen Rechte verfechten follte. 21: lein bas Schiff; welches bie Schriften und ben Italiener aufgenommen batte, fing Feuer, und mas nicht verbrannte, wurde vom Deere verschlungen. Uberdies noch gerftorte ibm ein Sturm die beften Schiffe. Diefes Unglud ber Danen benahm bem Reicheverwefer alle Dafigung, fo: bag bie Berhandlungen erschwert wurden und Johann unverrichteter Dinge nach Saufe gurudtehrte, gum großen Ariumphe feines eifersuchtigen Begnere, welcher ihm nicht



einem fo reichen, auf Lebenszeit bestimmten, Behnbelige, baß bem Ronige nicht soviel übrigblieb, um die Bedurfs nisse ber Krone anstandig bestreiten zu konnen. Darauf, ben 9. Det., jog Johann pruntvoll in Stodholm ein, und als er ben ihm entgegenfommenben Sten Sture im Scherze fragte, ob er auf dem Schlosse gut angerichs tet batte, antwortete ber Schlaufopf: Das muffen Die wissen, welche bei Euch fleben (auf die Bischofe binmeis fenb), benn fie baben fur Euch gebraut und gebaden. Um 25. Nov. mablte man ihn öffentlich jum Konige ber Schweben und Gothen, wobei er doch aus Borficht feine Buchsen und Ranonen um bas Schloß hatte ftellen lafs fen. Die Bulbigung erfolgte ebenfalls und ben 26. bie feierliche und prachtvolle Kronung in ber hauptstadt, ba Upfala, ber biergu von jeber bestimmte Plat, burch ben Bei feiner Burgerfrieg ziemlich verwuftet worben mar. Ardnung hatte Johann, nunmehr biefes Mamens ber 3 weite in Schweben, nicht allein viele Schweben gu Rittern gefchlagen, fondern auch ben alten Sture gum Reichshofmeister und ju Ginem ber Biere ernannt, welche in feiner Abwesenheit ber Regierung Schwedens vorfteben follten. Swante Dielsfohn murbe Reichemarschall und fonft der Abel und ber Rlerus freigebig behandelt und geschmeis chelt, sowie die Stabte und Rlofter die Bestatigung ihrer Borrechte erhielten. Much bie gefahrlich ermachte Erbits terung zwischen Sten und bem Erzbischofe mußte ber Ronig auf ben Rath ber Rlugern und im Bewußtfein feines perfonlichen Berfprechens beigulegen und ihren Daß ju milbern. Golde Freigebigfeit, Schonung und Milbe rubrte bie Schweben und machte fie empfanglich, ben Bunfchen ihres Ronigs ju genugen. Daher ber Reiches rath bie feierlichen Borgange ju Stodholm burch einen offenen Brief befannt machte, Die umlaufenben verbachtis gen Gerüchte von bes Ronigs Babl wiberlegte, fie als einmuthig und gefehmäßig verfundete und alle Bewohner des Reichs jum Gehorfam gegen ben rechtmäßigen ganbesberen auffoberte. Dan bewilligte ferner beffen alteftem Sohne bas Thronfolgerecht, und feiner Gemahlin baffelbe Leibgebinge, bas vormals Dorothee'n jugesprochen wors ben war, mit ber Erlaubnig, auf feinen und Chriftinen's angewiesenen Butern banifche Boigte einzusegen.

Nachbem nun gur Berwaltung bes Landes bas Ros thige verfügt worben mar, tehrte Johann ju Unfange 1498 nach Danemart jurud, um baselbst beingende Bes schafte perfonlich ju beforgen, wozu ber Abichlug eines Bunbniffes mit Frankreich und Schottland geborte 1), und feine Gemablin ju ihrer Rronung nach Schweben abzus bolen. Diefe Feierlichkeit fand im Jahre 1499 ju Stods bolm fatt, worauf fie mit bem jugewiesenen Leibgebinge

belehnt wurde. Der Reichsrath wiederholte feine Bulbis gung und Sten inebesondere feine Treue und Unbanglichkeit. Bleichzeitig bestätigten bie eben versammelten Reichsstande Christian's Thronfolgewahl, welcher auch gegenwartig mar, mit Binweifung auf ihre ungefrantten Rechte und ben talmar'ichen Receg. Run glaubte ber Ronig in ungetrubtem Befige biefes Reiches ju fein, ibm machte aber ber große Lehnbesig Sture's noch einige Sorgen, wenn er bedachte, bag beffen Ginfunfte bie feis nigen überftiegen. Diefes Mannes Unerfattlichfeit batte schon bei'm Abschlusse bes stocholmer Friedens bie Thalbauern gur Ungufriedenheit gereigt, bamit ibm noch Beftmanland und Dalarne jugefprochen werben follte, welche Gebiete ihm abgeschlagen murben und auf Die er um fo mehr verzichten mußte, wenn er nicht neuer Rante vers bachtigt werben wollte. Jest nun, als bes Ronigs Bunfche befriedigt und er in einer besondern Urtunde bem Wolfe noch jum Überfluffe jegliches Wiberrechtliche, Uns wahre und Falfche ju vermeiben feierlich versichert hatte, glaubte er fich auch ftart genug ju fublen, feine Berfpres dungen an ben Großen ju beschranten; er nahm feinem alten Rebenbubler Sture bie finnischen Schloffer und Gebiete Abo, Wiborg und Nyflott (Neuschloß), Swante'n und Andern ebenfalls einen Theil ihrer geschenften Leben wieber ab, feste in biefelben banifche Beamte, welche ihre Gewalt nicht felten ju auffallenden Sarten miss brauchten, behielt Gottland jurud und vergaß Finnland por ben mostowitischen Berbeerungen ju fichern, mabrend er nach Bollenbung ber bertommlichen Erichsreise im Lande ') in ber Mitte bes Jahres 1499 biefes Reich verließ, um die Ditmarsen zu züchtigen und zu unterjochen.

Ronig Christian I. batte auf feinem Sterbebette feis nem jungern noch unmundigen Gobne Friedrich bie Berzogthumer Schleswig und Solftein blos mundlich vor eis nigen Beugen zugebacht; aber nach feinem Tobe bielt es Ronig Johann fur billig, fich in Betracht, bag ber Bes fit feiner brei Bablreiche unficher fei, mit feinem Bruber in biefe Erbicaft ju theilen, und feinen Gohnen, bie nicht zur Konigswahl berufen werben wurden, einft auch ein Erbtbeil zu binterlaffen. Er begab fich bems nach in ben erften Monaten bes Jahres 1482 in biefe Lander. Die Stanbe berfelben begehrten Bebentzeit, und fo tam nachmals eine Berfammlung ju Riel ju Stanbe, in ber außer bem Ronige auch beffen Mutter und Bruber erschienen. hier murbe die Angelegenheit reiflich ers wogen und von ben banifchen Rathen vorgeschlagen, ent= weber ihrem Monarchen beibe Bergogthumer unverfurgt und beffen Bruder Rorwegen ju überlaffen, ober biefe brei Gebiete in zwei gleiche Theile gu fpalten. Dem Konige stand diese Auskunft nicht an, sondern er willigte

<sup>2)</sup> In Folge biefes Bunbniffes bat ibn Ronig Jacob IV. 1512 um Beiftand jur Betampfung Englands, allein Johann rieth vors fichtig von biefem Rriege ab und verfprach blot auf ben Fall bilfe in teiften, wenn England gegen alles Recht ibn in feinem Ctaate angreifen murbe. Bu feiner Enticutbigung führte er unter Unberm fein Buntnif mit England an, bas unftreitig nach Romer ber Sanbelevertrag fein wirb, ber im Januar 1490 ju Ropenhagen abgefchloffen murbe, und welcher ben Englandern bie Bifcherei bei

X. Cacpti. b. IB. u. R. 3meite Section. XX.

<sup>8)</sup> Die Erichsreise (Eriksgata) ift ein febr alter, boch nicht immer befolgter Gebrauch ber Schwebentonige, nach ihrer Thron-besteigung von Beften gen Often alle Gebiete bes Reiches (bie nordlichen und finnlanbifchen ausgenommen) ju burchwandern, bem Bolle babei ju verfichern, bas fie feine Rechte und Freiheiten bemahren und gefestich berrichen merben, und fich von demfelben bulbigen au toffen.

wie auch die Lanbstande Schleswigs und holfteins ges nehmigten, in bie Theilung biefer beiben ganber und in ben Bericub ber bruberlichen Unfoberung an Mormegen auf fpatere Beiten. Beibe Bergogthumer, von ungleicher Berfassung (Schleswig gehorte, wie heute noch, zu Das nemart, Solftein jum teutschen Reiche), wurden mit ben auf ihnen haftenden Schulden, obicon ber jungere Brus ber fich bagegen ftraubte, bennoch gleichmäßig getheilt, fobag ber fogenannte gottorpifche und fegebergische Untheil Friedrichen fiel ber erftere und bem Ronige ber lettere, beimeitem einträglichere, ju, weshalb jenem spaterhin noch bie Infel Morbstrand abgetreten murbe; in Gemeinschaft blieben bie Rechte auf Samburg und auf bas Land ber Ditmarfen, die Sobeit über die Bisthumer und Ritterschaft fammt ben Patronaten über bie geiftlichen Leben, und bie Landesschahungen murben in jes ber Abtheilung mit Biffen und Buftimmung beiber Gebieter unternommen. Rach biefer Abfunft murde bie Sulbigung eingenommen, aber vorläufig die ungetrennte Berwaltung beiber Gebiete gelaffen, bis Bergog Friedrich feine Bolliabrigfeit erlangt hatte. Inzwischen ertheilte ber Ronig feinem Bruder einen Lehnbrief über beffen Uns theil an Schleswig und fandte ibn 1483 ju weiterer Ausbilbung nach Coln, befonders aber nahm man aus bem Umftanbe, baß er ihn bort mit einem Kanonifate versorgte, bie Bermuthung ab, er murbe ihn jum geists lichen Stanbe bestimmt haben; Friedrich tam aber, ba ibm bie Stubien ju Coln misbehagten, ohne Bormiffen feines Brubers nach zwei Jahren in bie Beimath zurud, mas gleichfalls als ein Distrauen gebeutet wird, als babe ber attere Bruder bes jungern Erbtheil an fich gies ben wollen. 3m 3. 1490 ben 5. Jan. übernahm nun Bergog Friedrich, ba er bas 18. Jahr erreicht batte, feis nen gottorpifchen Untheil und ftellte mit feinem Bruber am 10. Aug. ein gemeinschaftliches Beugniß aus, fic und ihre Erben einander gegenfeitig ju helfen und nur mit gegenseitiger Einstimmung in frembe Bunbniffe eins gulaffen. Friedrich nannte fich fortan Erbe Norwegens, obicon biefes ein Bahlreich mar. Beil er auch einen gewiffen Antheil Leben in Danemart verlangte, fo ubers ließ fein Bruber bem Reichstage ju Rallundborg 1494 Die Entscheidung bieruber, welche nach ben Foderungen eines freien Bablreiches ungunftig ausfiel. lentten nun beibe Bruber ihre vereinte Aufmertfamteit auf bas ihrem Bater 1474 vom teutschen Raifer geges bene Reichslehen Ditmarfen, welches ihnen gleich nach beffen Tobe mit Borbehalt rechtlicher Einrebe wieber ges nommen worden war. Dierauf nahm Johann teine Ruds ficht, sondern suchte erft auf bem gutlichen Bege die Ditmarfen ju unterwerfen, Die Lubeder von ihnen abjuwenden, und als bies mislang, griff er in Berbindung feines Brubers (fleine Febben maren icon vorangegan: gen), ju Gewaltschritten mit einem Beere von etwa 30,000 Mann. Der Feldjug war auf Die rauhe Jahrebs geit im Eingange bes Jahres 1500 festgefeht, als ber Monarch eben mit Schweben fich bauernd verftanbigt gu baben glaubte. Um 13. Febr. wurde Melborp, ber haupts ort des gandes, besett, und anstatt fich bier bei dem

ploblich eintretenben Thauwetter ruhig zu verhalten, brach bas heer, besonders auf ben Rath des fachfischen Saupt: manns Glenz oder Schleinit, auf und gerieth am 17. gebr. bei hemmingstadt in Gumpfe, in Graben, und in einen verschanzten hinterhalt ber erbitterten Ditmarfen, wo fich feine Schlachtordnung entwideln tonnte; fturmis Sches Regenwetter bemmte ben Gebrauch ber Reuerges wehre, die Diffnung ber Schleußen vermehrte die Berle: genheit ber Danen, welche in einer großen Rieberlage endete. Der Ronig und fein Bruber entrannen ihrem Berberben mit Berlufte ihres Gefchutes und toftbarer Felbgerathe, und mußten ihre Driffamme, bie Dane: brog, im Stiche laffen. Die Befatung ju Melborp verhinderte, daß nicht alles ju Grunde ging, und daß bie Ditmarfen im Dai eine Schlacht verloren, wodurch fie jum Frieden geneigt wurden. Gine Berfammlung ber Abgeordneten zu hamburg am 15. Mai 1500 brachte unter Mitwirfung ber Stabte Lubed, Samburg und Lu: neburg einen Bergleich ju Stanbe, welcher Bieles funfti: gen Erorterungen und Prufungen anbeim gab und bem unabhangigen Bolle feine Eroberungen bis an die Giber Der Ronig behielt fich mit feinem Bruber überließ '). stillschweigend die Unterwerfung beffelben vor.

Ingwischen hatte bie Ungufriebenheit in Schweben wieber um fich gegriffen: bie Beschrantung mehrer Leben burch ben Ronig, vereitelte Soffnungen, ber Wieberaus: bruch bes Sabers zwischen bem Erzbischof und Sture'n, Swante's eigene Erbitterung und lautgeworbene Reue, bem Olbenburger jum ichwebischen Thron verholfen ju haben, die Bankereien anderer Abeligen mit ben foniglis chen Boigten, die fortbauernben Ginfalle ber Mostowiten in Finnland und bie burch biefes Alles, wie burch Dis machs und Theurung hervorgerufene Gabrung im gangen Reiche hatten ben Muth ber beimlichen Gegner Johann's fo erhobt, daß beffen Gegenwart bafelbft fur bochnotbig gehalten murbe. Sten felbft lub ibn bagu ein und bat, Die Reife mit einem fleinen Gefolge gu machen, bamit bas Land geschont murbe. Scharffichtige mistrauten ben Absichten bes Reichshofmeisters und warnten ben Ronig, als biefer mit feiner Gemablin noch vor Ablaufe bes Jahres 1500 die Reife antrat. Er wußte unterwegs ben Rachstellungen ber ichwebischen Landleute, wenn nicht Mistrauen der Danen bas Busammenlaufen berfelben, um dem Monarchen Rlagen vorzutragen, übel gedeutet hatte, sowie ber Begleitung Sten's, ber ihm entgegengegangen war, gludlich ju entgeben, ober Sture felbit, wie mahrscheinlicher ift, hatte fich bes Rachts aus ber Umgebung des Monarchen beimlich entfernt. Johann be: rief gu Stodholm einen Reichstag jufammen, an bem auch Sten, fobalb er feine Perfon batte ficher ftellen laffen, Theil nahm. Er vertheibigte fich gegen bie Un: fculbigungen feiner Feinbe und bes Ronigs felbft, wel cher ibn wie bie jum Theil unbegrundeten Rlagen ber Stande gelaffen anborte, worauf er die Abbilfe ber Befcmerden verfprach und fich hinwieder Treue und Sold:

<sup>4)</sup> Umftanblich bieruber hanbelt ber Art. Dithmarsen 1. Cett. 26. Ab. S. 160 fg.

211

fcaft angeloben ließ. Man fcien außerlich auf beiben Seiten vollkommen befriedigt zu fein, allein bes Ronigs Mistrauen gegen Sture'n und Swante Dielsfohn wuchs und murgelte fest, mabrend biefe Beiben fich enger an einander ichloffen, fich burch Busammentunfte in ber Stadt verbachtig machten, und Unbang marben. Der Ronig auf bem Schlosse mit geringer Mannschaft verfeben, ichloß fich behutsam von ber Stadt ab, um nicht über: rafcht zu werben. Go war bie Spannung aufs Sochste getrieben, als die Ronigin einst ben offentlichen Gottes bienst in ber Stadt mit Buftimmung ihres Gemabls besuchte, und ba, wie vermuthet ward, ihre Rudfehr von Sten und Smante'n begleitet murbe, fo ließ Johann ib. nen ben Gintritt in bie Burg verfagen und fur ben Nothfall Bolf und Gefdut in Bereitschaft ftellen. 2116 bies bie beiben Gefurchteten und ihre Freunde faben, vers ließen fie im Borne bie Konigin und brachten bie Stadt in Bewegung. Alle, bie fich auf bie eine ober andere Weise nicht fattfam vom Konige befriedigt glaubten, verbanden fich mit Denen, welche reine Baterlandeliebe und ber Bag gegen Danemart in Emporung wiber ben Ros nig brachten. Bu Babftena verfammelten fie fich unter Sten's und Smante's Leitung am 25. Jan. 1501. hier gab man bem Biberwillen ungebundenen gaut, Als les, was benfelben erweden ober vermehren fomte, moch ten bie Urfachen nahe ober fern, mehr ober minder begrundet fein, wurde aufgezahlt, um bas Reich in die Baffen zu bringen; zwar tunbigte man bem Konige noch nicht ben Gehorsam auf, aber man beschloß boch, wiber ihn fich ju ruften, ihm die Kronschloffer ju entreißen und einen Reichsvorsteher ju mahlen. Darum glaubte 30s bann, nicht mit Gelindigkeit gegen biefe Berbindung, sonbern burch schleunige Gewaltmittel von Danemark ber wirten ju muffen, nachbem er ju Faftnacht und Pfinge firm mit ben Misvergnugten ju Stodholm vergebens verhandelt und gegen fie teine Bersprechungen gespart hatte. Er verließ sich jedoch noch fehr auf ben Erzbis fcof von Upfala, ben er mit Bermehrung feines Lebens bereicherte, auf die Sauptstadt, die ihm von Reuem Treue fcowor und auf ein bis zwei Taufend Rrieger, welche feine in ber flocholmer Burg gurudgelaffene Ges mablin beschüben, sowie endlich auf bie Ergebenheit ber meiften Reichsrathe. Diefe fuchten auch nach Johann's Abreise bie Fadel bes Aufruhrs ju loschen; ju schnell aber gundete fie um sich, brachte Lubed in ben Bund ber banischen Wiberfacher und wiegelte auch Norwegen auf, wo aber bes Ronigs Gobn Christian mit hinlanglis der Dacht 1502 bie Rube endlich wieder berftellte. Schon Bu Anfange Augufts 1501 verfammelten fich bie Saupter ber Unaufriebenen in Babftena wieber und funbigten im Namen bes Reiches bem Ronige und beffen Erben allen Geborfam auf. Dur Smante beschrantte biefe Aufruhrs atte fur feine Person mit ber Bemerfung, bafern Gotts land nicht abgetreten, noch ber talmar'iche Berein erfullt werden wurde. Uberall trat man zusammen, wobei bas Brudt, Johann ftebe mit bem Bar in einer fur Schwes ben febr nachtheiligen Berbinbung, vorzüglich entzunbete. In Aurgem wurden bie toniglichen Schloffer genommen,

bie Danen bart geguchtigt, und nur Stocholm, Ralmar. Borgholm und Abo blieben noch ftanbhaft. Aber auch Die Sauptstadt ergab fich jur Beit einer Feuersbrunft, welche bie banische Besatung mahrent ber Unterhandluns gen bes Stabtrathes mit ben Belagerern absichtlich ans gelegt batte. Die Burg bielt fich mit ber Ronigin, bis Sunger, Rrantheiten und julett ein Cturm ber Belages rer die fehr geschwächte und geschredte banische Befatung am 27. Marg 1502 gur Ubergabe gwangen. fiel Sture'n, ber am 11. Nov. bes vorangegangenen Jahres wieder jum Reichsverweser gewählt worden mar, in bie Sande, und wurde gegen bie Bufage eines freien Abzuges nach Danemart gefangen in bas Riofter ju Bad= ftena gebracht. Erft am 17. Dai 1502 erfcbien Johann — fein Zögern gibt man zum Theil bein Umstande schuld, bag er fich nicht aus ben Armen eines iconen Rebsweis bes losreißen tonnte - mit feiner Flotte vor Stocholm und mußte erfahren, bag ber Gieger Ubermuth alle Ins trage ber Berfohnung ausschlug, und ihn zur Beimtehr zwang. Seine vornehmsten Anhanger wurden mit Jas cob Ulfsfohn vom Reichsverwefer in State belagert und ju einem Bergleiche gezwungen. Der Pralat entschuldigte fich bei bem Konige burch ben Drang ber Umftanbe und bat, ihn seines Eides zu entbinden. Der Ronig that es und empfahl ihm feine gefangene Gemablin.

In Danemark brobte ein geheimes Einverstandniß mit den Widersachern in Schweden angesponnen und entwickelt zu werden; einer der vornehmsten Diener, Paul Larman, wurde als Lenker der Berschwörung verdächtig. Noch war sein Berbrechen nicht erwiesen, vielweniger untersucht, als ihn zwei Ebelleute zu Kopenhagen ins Wasser stürzten und dadurch mordeten, um sich in des Königs Gunst, der, wie behauptet wird, Nichts davon wußte, noch mehr zu befestigen. Nun erst begann die Untersuchung, der König nahm den Mord auf sein Geswissen und ließ seine Guter einziehen, nachdem das Urztheil wider Larman gefällt und auch vom kaiserlichen

Reichstammergerichte bestätigt worben mar.

Mittlerweile ruftete fich ber Ronig gur Befampfung Schwebens, sein Reffe Konig Jacob IV. von Schottland und fein Schwiegerfohn Joachim von Branbenburg uns terftutten ibn, und mabrend ber Rampf jur Gee mit Lubect und andern Sanfeaten begann, fiel Pring Chris flian aus Rorwegen in Beftergothland ein, eroberte Stabte und Burgen, die in Brand gestedt und zerftort, bie Befehlshaber mit einem Theile ber Befapungen aber niebergebauen murben; bann breitete er fich plunbernb und verheerend über Dflergothland aus, und fehrte, nach Meffinius, vielleicht gezwungen, nach Salland und Scho: nen gurud. Doch fiel noch bor Ablaufe bes Jahres bas feste Schlof Dlofeborg burch Lift in ber Danen Banbe. Um ihre Biberfacher immer mehr zu gahmen, versuchten fie die Sanfeaten von ihnen ju trennen mit Silfe bes im Frubjahre 1503 in ben Morben gefommenen Carbis nallegaten Raimund Peraud, nachbem die Berfuche Bers 30gs Friedrich mislungen maren. Deraub aber brachte nach langen Unterhandlungen im Laufe gebachten Jahres einen Frieden zwischen Danemart und ben Banfestabten

437 1/4

ju Stanbe, wogu bie genauen Bebingungen boch erft im August bes folgenden Jahres ju Stralfund berebet und beschloffen werben follten; einstweilen aber gestand ber Bergleich, bei Berburgung Bergogs Friedrich und mehrer banifchen Ritter, ben Stabten ihre Sandelsfreis beit ju, ber Stabt Lubed Schabenerfat fur bie megges nommenen Schiffe und Bezahlung ber von Christian I. gemachten Schulben, wofur fie mit Bilfe bes Carbinals legaten Chriftinen's Freiheit auswirken wollten. Der Ros nig, febr ungufrieben mit biefem Bertrage, genehmigte ibn aus Rudficht gegen bie Burgen und gegen ben papfilis den Gefandten, welcher ben Bifchof von Dbenfee gur Uberichreitung feiner Bollmacht berebet batte. Die Ros nigin murbe ohne Schwierigkeit zu Babftena in Freiheit gefeht und von bem Reichsvorfleber und von vielen ans bern pornehmen Schweden bis Balmftab geleitet, wo fie ibr Gobn Chriftian in Empfang nahm und nach Ropen: bagen führte. Chriftine brachte nach hertommlicher Gitte ein Beugniß ihrer guten Aufführung, ihrer Standhaftigs feit und Tugend vom ichwedischen Reichsrathe mit.

2m 13. Dec. 1503 ftarb ber alte Reicheverwefer (ob an Bift, ift eine allgemeine, boch nicht erwiesene Sage), und fein Tob murbe fo lange geschidt verheims licht, bis Smante Dielsfohn, ber auch aus bem Befchlechte Sture fammte, ju feinem Rachfolger ermablt worben mar. Er folgte ben Grunbfagen feines Borgangers und wußte bagu noch bie Pralaten gegen Danemart eingunehs men; es war ihm um fo leichter, feine Cache gu einer allgemeinen zu machen, ba bie Anarchie, in welche bie Großen bas Reich gestürzt hatten, zu reizend und vorstheilhaft fur Biele wurde. Die Fortsehung bes Krieges mit Danemark war biefer Leute erfter Gebanke, und Ralmar bas erfte Biel ihrer Unternehmungen (1504), melde Stadt jeboch von ben Danen gut unterflugt murbe. Rebenber thaten bie banifchen Raper ben Schwes ben großen Schaben; biergu rief ber Ronig noch frembe berüchtigte Geerauber und erhob Gottland zu einer Bus fluchtoftatte fur alle Freibeuter, bie ben Schweben Ab: bruch thaten. Raturlich litten biefe außerorbentlich, murs ben aber auch befto erbitterter gegen bie Danen, welche nichtsbestoweniger ihren hinterliftigen Anerbietungen gu einer Bufammenkunft in Ralmar Gebor gaben. Bene verlangten fie, um angeblich Frieden ju ftiften, ingwis iden aber bie Belagerung Ralmars aufzuheben, allgemeine Bergeihung ju befommen und bie Gefangenen beiberfeits in Freiheit ju feben. Die Danen raumten am 18. Dai 1504 biefe Bedingungen ein, um ihre Rachbarn befto ftrafbarer anguseben, wenn fie nicht Bort halten murben. Diefer Friedenscongreß follte gegen Johannis 1505 bes Der Ronig, welcher entweber felbft tommen, ober fich burch ben Kronpringen vertreten laffen follte, erfcbien ju rechter Beit mit einer ftarten Flotte vor Rals mar. Diefe Begleitung hatten bie Schweben mahrichein: lich nicht erwartet, fie erschrafen, magten nicht in bie Stadt ju tommen, auch dann nicht, als banifche Abges schidte fie bagu auffoberten, wenn bies nicht, mas mahrs scheinlicher ift, burch bas Ausrufen eines Berolds in ges dachter Stadt geschehen ift; weshalb sie fich auch nicht

ein Mal entschuldigten. Da ließ ber Ronig bie Same ter feiner Gegner und ihren vornehmsten Anhang burch eine Schrift feiner banifch : norwegischen Rathe fur Bochs verrather und ihrer Guter verluftig erklaren. Diefe murs ben ber Rrone, sowie die Krone bem Ronige, und feis ner Gemablin bas icon oben genannte Leibgebinge, nas mentlich Stadt und Gebiet Drebro, jugesprochen. Der Ronig eignete fich ferner alle Guter, welche bie Schweben in Danemart und Norwegen befagen, zu, ließ mehren Rathes berren und andern Einwohnern Ralmars bie Ropfe abichlas gen, weil fie bie Stadt an einen Rebellen verratben batten; bas Schloß Ralmar, welches nach bem topenhagener Bers gleiche ben Schweben übergeben worben mar, nahm er wieder und foderte Morwegen jum Rachefriege gegen Schweden auf. In allen Orten, mo es ihm moglich war, eilte Johann, ben Urtheilsspruch feiner Rathe gu vollziehen. Rebenher bestätigte ber Raifer Maximilian L auf fein und feiner Rathe Gesuch obiges Urtheil, erklarte die schwedischen Rebellen fur vogelfrei, und verbot bei Strafe ber Reichsacht jede Art von Bilfe, Die ben Schwes ben jugeführt werden murbe. Diefes Berbot ging bes fonbers bie Banfeaten an, benen es auf Betrieb ber Danen bekannt gemacht wurde. Auch ber Papft gerieth mit ben Schweben in Saber wegen Befetung eines Bies thums, und Konig Johann wurde jum Bollftreder ber Bannbulle ernannt. Dies Alles erschutterte fie nicht, ja fie bekummerten fich nicht um wiederholte banische Auf: foberungen gu friedlichen Besprechungen. Smante griff bie banischen Provingen an, Gabb erfturmte Ralmar, ber Begirt Bletingen wurde verheert, Endebn verbrannt, Salland überfallen, gaholm erobert und in Schonen rauberisch geplundert.

Die hanseaten hatten anfänglich auf bie kaiferlichen und papftlichen Berbote nicht geachtet, fonbern ihren bilfreichen Bertehr mit Schweben und beffen Reichsverwefer fortgefest, jur Gee und im Sandelsverfebre aber nicht geringe Nachtheile gespurt, sodaß fie endlich unter Mitwirfung mehrer Furften, befonders Medlenburg's, am 7. Dec. 1506 ju Segeberg ben banifchen Foberuns gen nachgaben, und Diefelben Gefinnungen am 2. Jul. 1507 gu Rotoping auf Falfter befraftigend wiederholten, namlich bie Schweden gur Unterwurfigfeit gu bewegen, ober auf die Dauer bes Rriegs alle Gemeinschaft mit i : nen aufzuheben, falls fie miderfpenftig blieben. Der Ro: nig ficherte bafur bie Privilegien ber Sanfeaten in feis nen beiben Ronigreichen. Diefer Umftanb, wie bie Rapereien ber Danen und bie unter ben Schweben ermachte Unei: nigkeit lenkten lettere zu Unterbandlungen in Ropenhagen, Barberg und Belfingborg. Man wollte ben Danen bas Schloß Ralmar und bie Infel Bland überlaffen, man fprach von einem Baffenftillftande und von einer Abfin: bungefumme fur ben Ronig, falls ibm ober feinem Gobne bas Reich nicht unterworfen werben fonnte; allein biefe Berfprechungen, die von einem Orte gum andern ibrer Reftstellung wegen vertroftet wurden, floffen nur aus bem Munbe Derer, Die banifchgefinnt maren, und murben, wenn auch am 19. Aug. 1509, in Ropenhagen burch eis nen Bergleich beenbet, ber bem Ronige und feiner Ge213

mablin eine Summe Gelbes aus Schweben verhieß, bis bie ftreitigen Punkte verglichen fein wurden, boch julent vom Reichsverweser schimpflich gefunden, indem sie Schwesten zinspflichtig machten; barum wußte Swante in eisner Standeversammlung biesen Bergleich umzustoßen und ben Saß des Boltes gegen Danemart zu steigern.

Richt beffer erging es dem Ronige mit ben Banfeas ten; fie wurden beimtich bundbruchig, die Danen nabs men ben gubedern Schiffe weg und weigerten bie Rud's gabe berfelben. Da vereinten fich biefe 1509 offentlich mit ben Schweben wieder und plunberten bie banifchen Rus ften und Infein. Debre Banfeaten, fo Roftod, Bies mar, Stralfund und guneburg, traten ben gubedern bei, Johann bingegen verband fich mit den Sollandern und ben Polen; auch Schottland fandte ihm Silfe. Er ließ die Ruffe ber Trave plundern, Finnland und Besflergothland überfallen, Schonen und Salland eben nicht gludlich vermahren gegen die Unfalle ber Schweben; biefe nahmen bas Schloß Ralmar und gang Dlanb. Der Ros nig vergrößerte feine Geemacht; fie that großen Schaben und Schleppte ansehnliche Beute und eroberte Schiffe gu: Um 9. Aug. 1511 fcblug fie fich mit ber schwedisch : hanseatischen Flotte, ber lange, hartnadige Rampf gab feine Entscheidung. Es wurden noch einige Seetreffen mit abmechfelnbem Blude gefchlagen, 18 bols landifche Sandelsschiffe fielen, man fagt burch ein misverstandenes Beichen, ben Lubedern in die Banbe, und viele andere wurden in ben Grund gebohrt, ohne bag es Die vereinte banifch = hollandische Rriegsflotte binbern fonnte. Dennoch fpielten bie Danen gur Gee immer ben Meifter, und Lubed besonders fpurte bie Folgen bavon, fodag es am 22. Nov. 1511 burch Bermittelung Kurbranbenburgs in Flensburg ju geheimen Besprechungen tam, welche ben 23. April 1512 ju Malmo burch schottische Mitwirtung in einem Frieden gwischen Danemart und ben Sans featen endeten. Diernach versprachen lettere, Die Feinde Des Ronigs Johann nicht zu begunftigen, benfelben viels mebr gegen fie ju unterftugen, die Gefangenen, fowie bie in Beichlag genommenen Guter murben von beiben Theis len gurudgegeben, bie norwegischen und banischen Bafen ben Sanbeloftabten geoffnet, Die Rapereien gegen einander unterbrudt, ber Gundzoll blieb wie fruber, und ber Ronig erbielt 30,000 St. rheinisch Schabenersas, ber in 12jabris ger Frift abgetragen werben follte. Die bier anmefenben ichwebischen Gefandten gingen gleichzeitig gegen bas Berfprechen einer einstweiligen Baffenrube Die Berbindlichkeit ein, ju halmftab um Johannis 1513 eine Berfammlung ber Rathe aus ben brei Reichen ju bewirten, mo, wie por brei Jahren ju Ropenhagen, bas ichwebische Reich bem Ronige Johann ober beffen Sohne jugesprochen ober ber bamals verwilligte jahrliche Bins von 13,000 Mark bis gur enblichen, unter Bermittelung ber Sanfe geleite: ten, Beilegung ber Streitfrage gezahlt werben follte. Much traten am 30. Jun. 1512 viele ichwebische Große, welche ben Sturen jumider maren, wie ber Erzbischof von Up: fala, viele andere Pralaten und Erich Trolle, jufammen, und versprachen, aus allen Rraften diefem malmber Bergleiche nachzuleben. 3br Unbang mehrte fich und befam

auch bie meisten Reichsrathe auf bie Geite. Der Reichs verweser Swante, der inzwischen gestorben mar, batte jum Berdruffe Bieler feinen Gobn Sten Sture jum Nachfolger, und in diefem auch einen Erben feiner Grundfage bekommen, fodag ber 3wiespalt im ichmebischen Reichstrathe von Neuem ausbrach. Der Ronig von Das nemark hoffte baraus Rugen zu ziehen, allein fein Tob machte allen feinen Planen ein Enbe, barunter auch bie von ben Danen jener Beit fur begrundet gehaltene, ihm febr werthe Ubficht, bie Mostowiten mit ber romifch fas tholifchen Rirche ju vereinen. Befanntlich ftanb er flets mit dem Bare ober Groffürsten von Mostau in freunde lichem Bernehmen, felbft als bie Schweben 1510 (? 1504) einen Frieden mit biefem gefchloffen hatten. Fur gebach ten firchlichen 3med unterhandelte er mit Papft Julius II., als er durch ein Fieber, bas er fich in Folge eines Sturges vom Pferbe in's Baffer jugezogen batte, am 21. Febr. 1513 auf einer Reife durch mehre Provingen, wie er jur Anhorung ihrer Beschwerben oft ju thun pflegte, ju Malborg hinweggerafft murbe. Seinem Gobne, ber bei ihm war, hatte er noch auf bem Sterbebette gute Behren ertheilt und ihn ermahnt, nichts hober, als bie Gerechtigfeit ju achten. Er ftarb in fefter Unbanglichfeit an ben heiligen Stuhl und mit großer Theilnahme bes banischen Boltes, batte aber in ben tofffpieligen Rriegen und Streitigkeiten mit Schweben bavon Richts als Gotts land gerettet. Gein Bater batte ibn 1477 mit Chriftis ne'n '), Tochter bes Rurfursten Ernft von Sachfen, verloben und ben 6. Cept. 1478 ju Ropenhagen feierlich und pomphaft vermablen laffen. Gie gebar ibm: Chris ftian II., Ronig von Danemart und Mormegen (f. b. Art.); Johann und Ernft, beren Beburtes und Sterbes jabre febr unficher angegeben werben, jebenfalls bie garte Rindheit nicht überlebten, Franz am 15. Jul. 1497 zu Ropenhagen geboren, starb, nachbem sein Bater ihm bie oben erwähnte Salste von Schleswig und holftein zuger bacht hatte, zu Dbense am 1. April 1511, wo er auch begraben murbe; und Glifabeth, 1485 geboren und beruhmt burch ibr fandhaftes Befenntnif jum protestanti= ichen Lehrbegriffe, ftarb ju Spandau 1555 am 11. Jun. in einem Alter von 70 Jahren, mar von bem Sohne bes mostauer Baren zeitig angesprochen, boch 1501 mit bem Rurfursten Joachim I. von Brandenburg verlobt und im Mai 1502 ju Stendal vermablt worten. Chriftine, welche mit ihrem Gemable eintrachtig gelebt haben foll (boch wird Johann von anbern Liebschaften, namentlich jur Beit, als Chriftine in Comeben gefangen faß, und er in ben Armen anderer Frauen Erfat fuchte, nicht freigesprochen, ja eine gewiffe Ebla pflegte ibn auf feis nen Reifen ftets ju begleiten und burch ihre Scherze und Spiele zu ergoben), fliftete ein Monnenflofter zu Ropenhagen und Dbenfe, hatte an letterem Orte ihren Bitmenfit und ftarb bafelbft ben 18. Dec. 1521, liegt

437 144

<sup>5)</sup> Geboren ju Torgau ben 28. Cept. 1462. über ihre Bermahlung f. eine besondere Abhandlung in von Lingen's fleinen teutschen Schriften I. 193 fg. und von Langenn's Derjog Abbrecht ber Bebergte von Cachsen. S. 455 fg.

aber neben ihrem Gemahle in ber Franziskanerkirche zu Kopenhagen begraben. (B. Rose.)

IX. Ronig von Englanb.

Johann ohne Land (sine terra, Lack-Land, Sans Terre), Konig von England, war ber jungste Cobn Ronigs Beinrich II. aus bem Saufe Plantagenet und etwa 1166, wenn nicht erft 1170, geboren worben. 216 feine Muter Eleonore ben Samen ber 3wietracht in bie Bergen feiner altern brei Bruber ftreute, mar er noch jung, als bag er an biefem ungludfeligen Familienamifte Theil nehmen konnte; baber ihm ber Bater all' bie gartliche Liebe, welche biefer allen feinen Gohnen faft ausschweisend augewandt batte, nun ausschlieflich ichentte und an ihm allein einen Troft im Rummer fand, ben ber Ungehorsam ber übrigen ihm juzog. In allen Stu-den zur Krankung ber altern Sohne, wie namentlich im 3wifte mit Richard 1184, ibn vorziehend, vertrauete er ihm auch, obschon noch jung und unerfahren, die großens theils eroberte Infel Irland in ber Absicht an, bamit feiner von ben bort angefiebelten Mormannen fruber ober fpater fich eine eigene Berrichaft grunden follte. Dems nach murbe er 1185 (schwerlich schon 1177) in Befts minfter jum Ritter gefchlagen und mußte feinem Bater ben Bafalleneib fur alle Eroberungen auf Diefem Gilanbe - nur ber fubmestliche Theil berfelben mar bamale noch nicht unterworfen - ichworen, wenngleich bie Sofleute fortfuhren, ibn gadland ober Gansterre ju nens nen'). Im April 1185 Schiffte fich Johann mit bem Marschall Robert bem Armen und einer Menge junger, am toniglichen Sofe erzogener Normannen, die ibr Glud versuchen wollten, ein, und ging, nachbem er in Bater: ford gelandet, nach Dublin, wo er mit großer Musgeich= nung empfangen wurde; als aber bie eingeborenen Saupt= linge tamen und ihn in ihrer Beife, bie gutraulich und anstößig gefunden wurde, bewillkommneten, fo wurden fie, als grobe, ungeschickte Leute, von bes Prinzen Um= gebung fpottifch, fchimpflich und beleidigend bebanbelt, worüber fie ploglich bie Sauptfladt verließen und fich mit ibren ungebundenen Genoffen auf ber Infel gum Rriege gegen ihren neuen Gebieter vereinten. Johann bewies fich fortwahrend leichtfinnig und untlug, blieb bas neben feinen jungen Gluderittern ergeben, brachte burch willfurliche Eingriffe Unordnung in die vertheilten gandes reien und verschwendete bas Gelb, bas er aus England fur feine Truppen erhalten hatte. Uberbies maren biefe misvergnügt, fcblecht angeführt und fast ohne Glud ber Baffen, sobaß ber englische Ginfluß schnell fant und burch bie Siege ber Emporer in große Gefahr tam. Rach fast neunmonatlicher ruhmlofer Berwaltung rief ibn ber Befehl feines Baters am 17. Dec. gebachten Jahres nach England jurud. Er verließ bie Infel in einer flucht: abnlichen Gile und nahm alles Gelb, bas gufammenges

rafft werben tonnte, mit fich. hierauf fanbte ibn fein Bater nach Frankreich, wo er bie Grengen ber englischen Besithungen bewachen half, und genoß bie auffallente Borliebe beffelben, ba er fich ber Rante feiner Bruber enthielt, in folder Dage fort, daß fich ein Gerücht bils bete, ber Bater habe ibm bie Krone Englands quaebacht Gewiß ift, bem altern Sohne, Richard, verweigerte n, als Beinrich ber Jungere und Gottfried gestorben maten, bie Bufage ber Thronfolge, und wunschte auch, baf nicht er, fondern sein Liebling Johann die Schwester Konigs Philipp August von Frankreich, Alir, beirathen follte. hieruber und anderer Streitigkeiten wegen, welche bie Conferengen beiber Ronige nicht ichlichten tonnten, fam es jum Bruche, in welchem Richard offentlich, Johann aber spaterhin heimlich, auf die Seite bes Ronigs von Frankreich trat. 2118 ber verlaffene und geschlagene So: nig Beinrich erft bei bem Friedensschluffe Enbe Jumin 1189 erfuhr, bag auch fein geliebter Sohn Johann, tefe fen wegen er fich mit bem alteren entzweiet hatte, far nach ber Berftorung Mans' von ihm abgefallen fei, es schutterte es ben alten Monarchen fo febr, bag er aus ber tiefen Schwermuth balb barauf in ein hisiges gieber verfiel und den 6. Jul. ju Chinon farb, nachdem er tie Rache bes himmels wegen feiner unbantbaren Goine öfters angerufen batte.

Johann begleitete seinen Bruber aus Franfreich nach England, wo er beffen Kronung (3. Gept. 1189) bei wohnte, und von demfelben die Graffcaft Mortagnt (? Mortain) in ber Normanbie, in England die Graf: schaften Cornwall, Dorfet, Somerfet, Glocester, Rot: tingham, Derby und gancafter erhielt, bamit er burd Dankbarkeit festgebunden bliebe, wiewol Beibe einander mistrauten und fich nicht liebten. Daber geschah es, bas Richard im folgenden Jahre bei feinem Antritte der Dett: fahrt nach bem gelobten ganbe weniger feinem unwurtigen Bruber, als bem übermutbigen Frangofen Bilbelm von Longchamp, die Benfung ber Staatsangelegenheiten mit unber schränkter Dacht übertrug, und Johann, ber von jest an burch die Erbichaft feiner erften Gemablin Graf von Mortain genannt wurde, febr bald mit biesem in 3mil gerieth. Der Kangler und Bischof von Ely nämlich biefe Burben betleidete ber Frangose - wollte bem Ret: mannen Gerhard von Camville wegen irgend eines mabi ren ober angebichteten Bergebens bie Ctatthalterfcaft ju Lincoln nehmen; biefer weigerte fich und behauptete, bag er ein Lehnträger bes Grafen Johann sei und nur von biefen gerichtet werben tonne. Deffenungegebtet vertrieb ibn bit Rangler mit heeresmacht; Johann, unter beffen Schut bie Grobheit, Raubgier, Berfcmenbung und ber hoch muth Longchamp's bereits eine Partei Disvergnügter getrieben hatten, überfiel gur Bergeltung bie toniglichen Colois fer Rottingham und Tidbill, eroberte fie und ließ bem Ranzler fagen, wenn er seinem Bafallen nicht schleunig Recht gabe, so wurde er ihm mit einer eifernen Ruthe einen Besuch abstatten. Dieser gab nicht nur nach, son: bern überließ auch bem Pringen bie eroberten Schloffer. hierauf im 3. 1191 erschien ber neuerwählte Ergbischof von York, Beinrich's U. naturlicher Cobn, gegen ben Und,

<sup>1)</sup> Lackland ober Sansterre war ber Beiname berjenigen jungern Sobne, bie bei bes Batere Tobe noch unmunbig waren und teine Leben besigen, also auch noch teine bamit verbundenen Dienste leiften tonnten. Das gesehliche Alter hierzu war bas 21. Jahr.

ben er bem Ronige Richard batte ichworen muffen (nie bas fefte Land ju verlaffen), auf englischem Boben, murbe aber auf Befehl bes Ranglers verhaftet und ju Canters bury eingesperrt. Dieses Ereigniß rief eine Menge Bolts unter die Baffen, und Johann, ber biefe Gelegenheit bes gierig ergriff, flellte fich an bie Spite beffelben, worauf ber Erzbischof seine Freiheit erhielt, und am 6. Det. in der vom Prinzen Johann zu Reading veranstalteten Bers sammlung ber Bischofe und Barone erschien, selbige um Rache anrufend. Der Rangler war vorgeladen worden gu erscheinen, und ba er nach London geflohen war, eilten ihm feine Gegner ben 10. Det. nach und zwangen ihn, feine Stelle nieberzulegen, alle tonigliche Burgen, mit Ausnahme breier, ju übergeben und Burge gu fein, baß er vor Erfüllung biefer Bedingungen bas Konigreich nicht verlaffen follte. Gleichwol fuchte er in weiblicher Rleidung nach Calais ju entweichen, murbe aber entdedt, verhaf: tet und ins Gefangnig geworfen. Der Graf Johann wollte ihn nun noch empfindlicher bemuthigen, gestattete ibm aber auf Furbitte ber Bifchofe, nach bem feften ganbe ju reifen, mabrent ber Ergbifchof von Rouen jum Dbers richter und Bicefangler ernannt murbe.

3m 3. 1192 suchte Longchamp zwar Johann's Reis gung burch toftbare Gefchente und bobe Betheuerungen ber Anbanglichkeit zu gewinnen, fand aber bei feiner Uns funft in England ben Grafen unzuverläffig und ben Res gentschafterath so brobend und feindselig, bag er wieber in die Mormandie gurudgeben und die Wieberfunft feines Monarchen aus Palastina gebulbig abwarten mußte. Er benachrichtigte benfelben inzwischen von ben Borfallen und flagte beffen Bruber an, bag er fich bes Reiches bemache tigen wurde, wenn Richard nicht bald genug gurudtame. Allerdings hatte fich Johann bie Thronfolge fur ben Fall, baß fein Bruber, wie mahricheinlich mar, ohne Rinder flerben murbe, jufichern laffen, mogegen biefer vor feiner Abreise von Sicilien aus Borsicht zu Gunften Arthur's fon Bortehrungen getroffen hatte, welcher, ein Gobn bes verftorbenen alteren Gottfried, naberes Recht auf Die Krone hatte, als Johann. Richard hatte baber in feis nem Bertrage mit Ronig Tanfred von Sieilien und in feinem Brief wechsel mit bem Papste barauf Rudficht genommen, und damals icon feinen Rangler bevollmach: tiat, ben Beiftand Schottlands ju Gunften feines Deffen angurufen, wenn etwa fein Bruder Johann biefe Unords nung hintertreiben wollte. Allein biefer hatte burch Rund: schafter alle Gebeimnife zeitig erfahren, und baburch vers mittelt, bag ber Rangler Longchamp ftets angeseindet und endlich gefturgt worden war. Ronig Richard eilte auf bie empfangenen nachrichten beffelben, welche ihn burch die richtige Bermuthung, fein Bruder werbe ju feinen 3meden ben Ronig von Franfreich gebrauchen, noch mehr beunruhigten, nach Europa gurud, fiel aber befanntlich bei feiner Antunft ju Bien in bes Bergoge Leopold von Dfterreich Gefangenschaft und burch biefen in die Sanbe Raifers Beinrich VI. ju Borme. Johann war, wie Philipp Mugust, nicht wenig über biefe Rachricht erfreut, und Beibe vereinten fich gegen Richard zu Paris babin, daß Lebterer gegen Empfang ansehnlicher Stude von ber

Mormanbie Ersterem bie übrigen Besitungen ber englischen Krone in Frankreich als ein Kronleben überlaffen und ibn auch als Ronig von England anerkennen follte. Da nun einmal Richard wie ein Tobter betrachtet murde, fo vers fprach Johann feinem Bundesgenoffen auch, bie unglude liche Alir, die noch immer in englischer Gewalt mar, ju heirathen. Nach England gurudgetehrt, versuchte Johann mit einem gesammelten Beere fich bie Rrone ju ertams pfen; er war aber nicht ber Mann, ber etwas mit Bes walt burchfegen konnte, wenn fich ihm Gewalt entgegens Dies geschah auch bier unter Mitwirtung ber Ronigin Bitme Eleonore burch bie Pralaten und Ba: rone, welche ben ruhmlosen Rrieg balb in einen Baffen: ftillstand umwandelten, worauf der Graf von Mortain nach Franfreich gurudeilte, wo bie Sauptftabt ber Dor: mandie Philipp Muguft's Beer, bas bereits eine Menge unwichtiger Plate Diefer Proving genommen batte, mit Entschloffenheit gurudwies. Run überboten Beibe bei bem Raifer Die Gumme von Richarb's Lofegelbe, verwilligten ihm monatlich 20,000 Pfund Sterling, wenn er ben Teu: fel, wie Philipp August Richarben nannte, in Gefangen: schaft vermahren, und 150,000 Mart Gilbers, wenn er ihnen benfelben überliefern wollte. Beinrich VI. wurde biefen verführerischen Unerbietungen nachgegeben baben. wenn nicht die Reichsftante ibn an fein gegebenes Bort und sich an ihre eigene geleistete Burgschaft erinnert bats Richard ward in Freiheit gefest und landete am 13. Marg 1194 in Sandwich. Er murbe mit allgemeis nem und ungeftortem Jubel empfangen, ba fein Feind mehr in England gegen ibn aufftanb; benn Johann's Schloffer hatten feine Unhanger bereits eingenommen, und Tidhill sammt Rottingham, Die sich noch widersehten, ers gaben fich, fobald fie von feiner Rudfebr überzeugt mors ben maren. Im 31. Darg flagte Comenberg feinen Bruber und beffen vertrauten Rathgeber, Bischof Sugo von Conventro, bes Berraths vor einem Tags juvor jufammen: gesetten Reichsrathe an. Diefer lub fie unter Anbrohung von Strafen gur Berantwortung vor, und ba fie auf breimal nach einander erfolgter Ladung nicht erschienen, wurde Johann wenigstens feiner Befigungen verluftig ers tlart, und ber Bifchof bem firchlichen Richteramte übers laffen. hierauf feste ber Ronig in ber Mitte Dai's mit einem Beere in die Normandie über, wo fich Johann im heere bes frangofischen Ronigs befand, und fein Bund. niß mit ihm im Januar 1194 erneuert batte. August zog sich zurud, ber Graf verlor ben Duth und befchloß, feinem Bruber verfohnent entgegen gu tommen, nachdem er eine Menge frangofischer Ritter bei einem Gaftmable ju Evreur jum Beichen, Richard's Anbanger gu fein, hatte ermorben laffen. Dbicon er feine Mutter Eleonore jur machtigen Fursprecherin batte und bor feis nem Bruber fußfallig um Bergebung ber fcmeren Beleidigungen bat, fo gab ihm Richard aus Mistrauen, wenn auch augerlich Berzeihung erfolgte, anfanglich boch feinen Lebenbesit, sonbern erft spater allmalig mebre Stude bavon jurud. Der Graf tampfte nun auf ber Geite feis nes Brubers gegen Frankreich, mit welchem Reiche ber planlofe Krieg, unter Rubepunkten, burch bie Abhangigteit

bon ben Großen veranlagt, fortgeführt wurde. Im Bes griffe aber, Frieden mit Frankreich zu schließen, farb Rie charb am 6. April 1199 an ben Folgen einer Bunbe, Roch vor feinem bie er bei Chalus empfangen hatte. Tobe batte er seinen Bruber Johann mit Uberlaffung von brei Biertheilen seiner Schatze jum Nachfolger in allen feinen ganbern erklart, und ben im Bager Unwesenden befohlen, ihm fogleich zu hulbigen, wenn auch, wie bereits ermahnt, fein minderjahriger Reffe Arthur, Bergog von Bres tagne, nahere Erbrechte batte, aber von feiner Mutter, Conftanze von Bretagne, jur Ergebenheit fur ben frans gofischen Sof erzogen murbe; baber bie alte ichlaue eins flugreiche Eleonore bemfelben bas Boblwollen bes Dheims au entziehen, fowie Johann's Treulofigfeiten febr geschickt ju beschwichtigen gewußt hatte. Gie mar es auch, welche babin arbeitete, bag ihrem jungften Sohne fich bie Provingen Guienne, Poitou und Normandie ohne Murren unterwarfen, nur Anjou, Maine und Touraine widerfet. ten fich und erflarten fich fur ben zwolffabrigen Bergog Arthur von Bretagne. Doch nur augenblickliche Rache nahm Johann an ben Stabten Dans und Angers, weil er nach Rouen, wo er fich am 25. April bulbigen lieg, und bann nach England eilte, wo ihm Anfange bie Ausfichten brobend schienen, ba bas Recht ber Ronigswahl bier noch nicht völlig erloschen mar. Allerbinge batten bier feines Deffen Unspruche bie Babl ichwantenb ges macht; allein ber Ergbifchof Subert von Canterburg, ber wahrend Richard's Gefangenschaft bas Reich mit Festigs feit verwaltet hatte, und ber Oberrichter Fig Peter ließen nach bes verstorbenen Konigs letter Anordnung ben Befehl ergeben, bag man bem Grafen von Mortain bulbis Die ihm feindseligen Barone und Pralaten, beren nicht wenige waren, zogerten, hielten zu Rottings bam eine Berathung, und beschloffen endlich einmuthig, ben Grafen als ihren Ronig anzuerkennen, fobalb er bie bestehenben Rechte jebes Einzelnen ungefrankt laffen wurde. Auf Subert's Bermenbungen nun erschien hierauf Johann in England und ließ fich in Bestminfter am 27. Dai 1199 feierlich fronen, wobei ber Primas ober Ergbischof hubert eine Rebe bielt, welche mit bes neuen Ronigs Buftimmung England als ein Bablreich binftellte, aber bie Ausschließung Arthur's rechtfertigte.

Inzwischen hatten sich die drei aufrührischen französischen Bezirke sammt Arthur von Bretagne dem machtigen Schupe des Königs von Frankreich unterworfen, welcher ihre Sache aus Begehrlichkeit, die disher Rischard's Überlegenheit gezügelt hatte, zu der seinigen machte, indem er die Normandie durchzog, Evreur anzündete und die sesten Plate in Anjou, Maine und Touraine theils start besetzt, theils schleifen ließ. Sein fürstlicher Schüpzling glich einem Gesangenen, wurde nicht gehört mit seinen Borstellungen, sondern mußte, da er sonst keine Zuslucht wußte, zu seinem Obeime sliehen. Dieser nahm ihn zwar mit Liedlosungen auf, bereitete ihm aber auch eine Gesangenschaft vor, der er auswich, nach Paris oder wol richtiger nach Angers zu seiner Mutter Conskanze zurücksehrend. Der Krieg zwischen beiden Monarschen war wegen Verlehungen der Lehnpslichten inzwischen

ausgebrochen, balb aber, im October, burch ben Carbi nal Peter von Capua in eine Baffenruhe und am 23, Mai 1200 in einen Frieden verwandelt worben. Da Ronig von Frankreich erkannte Johann als rechtmäßige Rachfolger Richard's an, opferte feinen Schubling It: thur, indem er ihn zwang, seinem Dheime zu bultigen, und jog feine Befahungen aus ben Befinungen bes Stinigs von England, felbft aus bem lange Beit bestritte nen Gebiete Berin jurud, mabrend ihm bie Graficaft Evreur und 20,000 (?) Mart Silbers Lehngefalle für bie Erbfolge und feinem Cobne Ludwig Johann's Richte, Blanta von Caftilien, jur Frau mit ansehnlichen Leben von ihrem Obeime gegeben murben. Beibe Monarchen waren nun fo gufrieben geftellt, bag bem englischen ba feiner Ankunft in Paris 1201 ber Palaft bes frangoffe fchen jur Bohnung eingeraumt wurde. Johann bane, ba er ber Silfe ber Grafen von Rlandern und Boulogne gewiß war, feinem Rebenbuhler auf bem Teftlante ans bere Bedingungen abgewinnen tonnen, wenn er unia nehmend und muthig gewesen mare; allein Phuipp Iu gust benutte biese Furchtsamkeit für eine andere Gelegen beit, die fich jum Bruche wieder barbot. Diefe fund fich in feines Gegners unseliger Beirath mit Ifabellen von Angouleme, welche nach Einigen mit bem braunen Grafen Sugo be la : Marche verlobt, nach Andern iche vermablt worben mar, jest aber entfuhrt und in Bei minfter mit Johann am 8. Oct. 1200 gefront mutte. Freilich halfen bie rauberischen Ginfalle bes Grafen Dug, welche feine Rache bezeugen follten, nicht viel, murten auch burch Johann's perfonliche Erscheinung in Frank reich balb beenbet; ba aber ber Graf unter ben Cout Philipp August's flob, so brach diefer, als Johann ber verabredeten Besprechung ju Paris ohne Entschuldigung ausgewichen mar, fofort (1202) feinen Bertrag mit Eng land und erklarte fich fur alle ungufriedene Bafallen bei felben, die unter feine Fahnen traten und ibn als wen Lebensberrn anerkannten. Ferner bestimmte er feine funf jahrige Tochter Marie ju Arthur's von Bretagne Gemale lin, welche bisher an femem Bofe gelebt batte, und gab ihm nach bem furg zuvor erfolgten Tobe Conftangen's ju feinem Bergogthume noch Maine, Anjou und Pou tou. Mit einem Beere fchicte er ihn in diefe Provingen, um bie Stabte zu nehmen, bie es noch mit England bielten. Es ergab fich ein Ort nach bem anbern, außer Mirebeau in Poitou, welche Stadt von der Konigin Witwe Eleonore mit einer ichwachen Befahung vertheis bigt, boch wegen ber schlechten Berte balb genomma wurde, aber bie Burg, in welche fich Eleonore jurud: jog, wehrte fich fo lange, bis ber in Tragbeit verfuntent Johann bavon unterrichtet am 1. Aug. fchleunig berbeit tam, die Belagerer überraschte, schlug und unter mehren wichtigen Rebellen auch ben Bergog Arthur in feine Ges walt befam. Er wurde im Schlosse Falaife fcarf ber wacht, und ba Johann ihn durch mehrmalige Unterre dungen von feinen Unspruchen nicht abbringen femile, ließ er ihn gefeffelt nach Rouen ichaffen, wo er in bem neuen Chlofthurme eingesperrt murbe und nach eilichen Wochen (am 3. April 1203) auf immer verschwant.

Des Königs Freunde sagten, er sei an einer Krankheit im Rerter gestorben, Unbere, er fei auf ber Flucht aus bemfelben umgetommen; bie Frangofen und andere Feinbe ber Englander behaupteten, Johann habe ihn felbst erdolcht und in die Seine geworfen. Bewiß ift, der Ronig ichwieg uber bas rathfelhafte Berichwinden feines Reffen, rettete feine Ehre gegen laute Beschulbigungen nicht, fonnte aber gewiß auch einen Morber fur ihn gebungen haben, ohne felbft Sand an feinen Bluteverwandten gelegt zu haben. Seine Nichte, bes Berungludten Schwester, Fraulein Eleonore von Bretagne gewöhnlich genannt, ließ er nach England bringen und bort in febr ftrenger Saft vermab: ren, bamit burch fie feine neuen Unspruche auf bas groß= vaterliche Erbe bervorgerufen werden fonnten.

Das plogliche Berschwinden Arthur's und bie bas mit verbundenen Geruchte regten die gange Bretagne auf, ihre Bewohner regelten fogleich bie Erbfolge bes berzoglichen Saufes mit Rudficht auf die gefangene Pringeffin, und ließen durch ben Bifchof von Rennes ben Konig von England bes Morbes bei Philipp August ans flagen. Diefer ergriff die Gelegenheit behende und lub benfelben, ba er fein Bafall mar, nach Paris, um vor ber Berfammlung feiner Barone (Pairs von Frankreich, Pares franciae, wie fie bamals anfingen genannt ju werben,) feine Unschuld zu beweifen; und als er nicht erfchien, ba ibm wol fur bie Reife nach Paris ficheres Geleit, für bie Beimkehr aber vor bem Musspruche ber Pairs feins versprochen wurde, fo sprach man ihm alle feine frangofischen Lehnlander und feiner Verson fogar bas Dierauf rufteten fich Philipp und die Bretagner, biefes Urtheil ju vollstreden. Jener fiel von ber einen Seite, biefe von ber anbern in bie englischen Bes figungen ein, und eroberten mehre Plage. Philipp Mus guft magte fich an bas fefte Schloß Baillard bei Unbeln an ber Geine und jog badurch feinen Gegner mit einem Beere herbei, ber fich aber nicht mit ihm zu meffen ges traute, fonbern ben Entfat bem Grafen von Dembrofe übertrug. Derfelbe bereitete einen Ungriff ju Baffer und ju Cande auf bas frangofische Lager vor, führte ibn auch theilweife Unfangs gludlich aus, mußte ihn aber in Ers mangelung bes erfoberlichen Bufammenwirkens nachher aufgeben, mahrend fich Johann abmechfelnd gu Rouen und Caen, wie früher ichon, mit feiner frohlichen und wolluftigen Umgebung, aber gewiß auf ben Beiftand bes beiligen Stuhles rechnend, vergnügte, bis ihn die Ubergabe Rabipouts an bie Frangofen gur fcnellen Flucht nach England trieb, wohin ichon viele von feinen Ba= fallen aus Mismuth vorausgegangen waren. Dier und in Irland fammelte er unter harter Bebrudung bes Abels und ber Beiftlichkeit Gelb und Truppen gur Fortfetung des Kriegs, und als er das bei Portsmouth zusammenges brachte Beer einschiffen laffen wollte, weigerte es fich, vom Ungehorsame ber Barone angestedt. Die Folgen bapon maren, Die beschleunigte Eroberung ber Mormandie burch bie Frangofen, welche Baillard endlich am 6. Marg 1204 nach halbjabriger Belagerung einnahmen, alsbann die gebachte Proving fast gang eroberten und fich zulest por Die reiche Sauptftabt Rouen legten. Sag gegen ben M. ancott. b. B. u. R. Bweite Cection. XX.

Ronig von Frankreich trieb ihre Bewohner Unfangs gu tapferer Gegenwehr an; allein ohne Soffnung auf Beisftand gelaffen und ben Belagerern fur bie Dauer nicht gewachsen, schloffen fie am 1. Jun. einen 30tagigen Baffenstillstand, mit bem Berfprechen, fich nach beffen Ablaufe unter zugeficherter Erhaltung ihrer Berechtsame zu ergeben, wenn nicht innerhalb beffelben ein Entfabheer erscheinen, ober Friede verabrebet werben murbe. bann's Beigerung, ihnen zu helfen, brachte fie in ber That, ebenfo Urques und Berneuil mit gleichen Bebins gungen, unter frangofische Berrichaft. Anjou, Maine und Touraine folgten bemfelben Beispiele, sodag bem Englander auf bem Festlande fast nichts mehr, als Ro= chelle, Saintonge und Miort ergeben blieben. Satten Johann's Unglud, Sorglofigfeit und Vergnugungefucht verurfacht, daß fo bedeutende und reiche Provingen ihm entriffen worden waren, so schien er nun in veranderten Umstanden und bei erwachtem Gifer entschluffig zu werden,

fte wieder an fich zu bringen.

Bei ben Baronen, Die bem Ronige von Franfreich Beiftand geleiftet und von ihm Belohnungen empfans gen hatten, regten fich nun allerlei Beforgniffe; barum verbanden fich ber Bicomte Amalrich von Thouars, Genes schall von Poitou, und beffen Bruder Beit, welcher, als britter Gemahl Conftangen's von Bretagne, bie Berwaltung diefes Bergogthums, fei es fur feine gefangene Stieftochter Eleonore in England, ober fur fein leibliches Rind, Alir, bas noch in gartem Alter war, übernommen hatte, mit einander und am 10. Jul. 1206 mit bem Ros nige von England, ber mit ben Baronen feines Infelreis ches im Streite lag, gegen Philipp Mugust. Bevor er aber in Frankreich ankam, erzwang fich fein berbeigeeils ter Gegner ben Bugang nach Mantes und machte fich Beit'en von Thouars unterwürfig; und als Johann mit feinen Englandern bei Rochelle gelandet, ben Bicomte Amalrich und viele andere Poitevinische Barone an sich gezogen, bas fehr feste Echloß Montauban binnen wenis gen Tagen bezwungen, Ungers in Flammen gefeht und die Umgegend von Rantes und Rennes verheert hatte, naberte er fich bem Deere Philipp Auguft's, welcher auss wich und ben 26. Det. 1206 ju Thouars einen Baffenftillftanb auf zwei Sahre abschloß. Diefe Ubereinkunft ließ jedoch Jedem von beiden Ronigen biejenigen Barone anhanglich verbunden, die ihm mahrend bes Rampfes offen gedient hatten, mithin bem Ronige von Frankreich alle Gebiete, bie er bisber erobert hatte und im folgen: den Jahre noch bagu eroberte, mabrend ber von Enge land, am 12. Dec. wieber in Portsmouth eingetroffen, mit Raifer Dtto IV., feinem Reffen, auf Racheplane fann.

Nicht minter schmachvoll fur Johann mar ber Ausgang feines Streites mit bem beiligen Stuble. Die Monche von Canterbury batten nach bem Tobe bes Ergs bischofs Subert (1205) obne fonigliche Einwilligung und obne Theilnahme ber Bifchofe ihrem Unterprior Reginald beimlich auf den ergbischoflichen Stuhl gehoben, und um ihrer Babl Gultigfeit zu verschaffen, eine Befandt. schaft mit vorsichtigen Beisungen nach Rom verorbnet:

-131 Ma

Diefe aber, in ber Person bes Reuerwählten bestebenb, mar unterwegs aus Eitelfeit balb unflug geworben und verratherisch, weshalb die Klosterbruber ihre Bahl, ohne 3meifel auch aus Furcht vor bem Ronige, beffen Stimme fie babei übergangen hatten, verwarfen, ju einer neuen fdritten und nun, ber toniglichen Empfehlung gemäß, ben Bifchof von Norwich, Johann von Grap, mabiten. Derfelbe murbe von Johann fogleich in ben Befit feiner Burbe gefett. Da aber Reginald feine Reife nach Rom fortgefett hatte, ging eine andere Gefandtichaft ber Rlos ftergeiftlichen nach, um Johann's von Gray Sache fowol als ihre eigene Bahlfreiheit, Die oftere von den Bischofen bebrobt worden war, ju verfechten. Innoceng III. ents ichied bie lettere Ungelegenheit ju Gunften ber Monche, verwarf aber bie Babl Reginald's als eine vorichrifts. widrige und die bes Bischofs von Norwich als eine voreilige, weil über bie erstere noch nicht bestimmt abgesproden worben war. Allein Konig Johann bestand hart= nadig auf ber zweiten Babl und hatte ber monchischen Befandtichaft Auftrag ertheilt, fie aus allen Rraften gu unterflugen; benn Johann von Gray mar fein vertraus ter Rathgeber und Oberrichter, mithin mit weltlichen Ges schaften fo fehr belaben, wie es fruber Subert gemefen war, ebe biefen ber Papft gezwungen hatte, fich bavon gurudzugieben. Mus biefem Grunde aber fclug Innoceng bie Bestätigung ber neuen Babl ab, und verans lafite die anwesenben Monche mit eingeholter Buftims mung bes Ronigs ju einer britten ju fchreiten. fein Bebeiß mabiten fie, nicht ohne 3mang und Bebros bung, ben gelehrten Carbinal Stephan von Langton, einen Englander von Geburt, worauf ber Papft burch eine Gefanbtichaft mit Geschenfen ben Ronig um Beneb: migung ersuchen ließ, und ba bie Antwort ju lange ausblieb, weihete er einstweilen ben Carbinal felbft ein. Diefes Berfahren mar wenn auch nicht gang gefetlich, aber besto untluger und unschicklicher, weil baburch bem Ronige ein Pralat aufgebrungen murbe, beffen Intereffe erheischte, baß, wenn auch bas von ben Capiteln anges sprochene Bablrecht aufrecht blieb, boch bie wirfliche Ernennung, wie besonbers bie eines Primas von Enge land, in feinen Banben bleiben mußte. Bom Bifchofe von Norwich gereigt, nahm er auf bie Rachricht von Langton's Beihe übereilter und wilder Beise Rache an den uniculbigen Monchen, indem er fie mit bewaffneter Sand aus England vertreiben ließ und ihre Pfrunden ju ben Krongutern fcblug. Der Papft fucte auf alle Beife bes Ronigs Unwillen ju befanftigen, Johann aber beharrte mit anzüglichen Außerungen stanbhaft bei feinem Entichluffe, Langton in feiner neuen Gigenschaft ben Bus Muf Innoceng' Bes tritt in England ju verweigern. fehl melbeten ihm die Bischofe von London, Elp und Worcester, bag er sich baburch einer barten Rirchenstrafe aussete, warnten ibn und baten fnieenb, Die neue Unter Flüchen, Schmabungen, Wahl anzuerkennen. Spott und graflichen Drohungen jagte er fie fort, und am 23. Marg 1208 vertunbeten fie, gleichfalls auf papfte liche Berordnung, bas Interdict über alle ganber bes Ronigs, floben aber auch sogleich nach bem Festlande, um

bes Ronigs Rache zu entgeben. Ebenfo entwichen bie anbern Pralaten nach Schottlanb, bis auf bie Bifchofe von Norwich und Winchester, von benen ber Erstett in fcher Statthalter wurde, letterer aber in England blieb. Johann rachte sich an ben Bermandten ber obigen bei Bischofe, welche bie Rirchenstrafe verfundet batten, burd Gefangnig und Gingiebung ihrer Sabe, wie er benn fenft noch alle firchlichen Gefalle in Beschlag nahm, und ben Beiftlichen befahl, fein Reich zu verlaffen. Die meiften von ihnen aber blieben und ließen sich verstedt burch Mitleden targlich erhalten. Go trotte ber Ronig einige Jahre bin: burch bem Fluche ber Rirche im Genuffe ber Beiterleit, Luft, bes Reichthums, bas ibm bas geraubte Rirchenvermogen verschaffte, und felbft bes Baffengludes. Er fand namlich Anlag, ben Ronig Bilbelm von Schott: land, Bafall ber englischen Krone, mit Krieg zu über gieben und erschien am 28. Jun. 1209 mit Beeresmack bei Rorham. Der Schotte ertannte bie Uberlegenbeit feis nes Feindes, unterwarf fich ber Strafe von 5000 Mart, und übergab feine beiben Tochter mit mehm Geiseln aus bem Abelftande. hierauf mandte Renig Johann feine Dacht gegen Irland, um bas rechtloft Betragen ber englischen Sauptlinge bafelbft, die feine Anordnungen nicht folgten und fich unter einander be friegten, ju guchtigen. 2m 6. Jun. 1210 gelandet, eilte er nach Dublin, mo zwanzig eingeborene Simple linge fich als Bafallen unterwarfen, die Schloffen bet Biderspenstigen erobert und biese felbst von ber Inid bertrieben murben. Johann traf nun neue, boch mobb thatige, Einrichtungen auf berfelben, übergab frimm Gunftlinge, Johann von Grap, bie Berwaltung, und tehrte nach 12wochentlichem Aufenthalte schleunig nach England jurud, wo er im August 1211 bie aufruhrt fchen Ballifer bestrafte und 28 Junglinge ebler Abfunft als Geiseln mitnahm, welche im folgenden Jahre megm neuer Emporungen ihrer ganbsleute por feinen Augen am Galgen bugen mußten.

Ingwischen furchtete ber Ronig, wenngleich micht ablaffend, die Gemuther bes Bolfes und Abels burd Bedrudungen immer mehr von fich abzuwenden, battet Strafen bes beiligen Baters fur feine Perfon, und um fie zu umgeben, leitete er mehrmals Unterhandlungen mit Langton und bem papfilicen Legaten ein, murte auch jedes Dal mit ihnen über viele Puntte einig, allen ber Erfat fur die ben Geiftlichen gewaltsam abgenom menen Gummen erregte ftete ben größten Unftog; baber verlor Innocens nach Berlauf eines Jahres Die Bebult und schleuberte ben Bann (1209) auf ibn, mogegen fic Johann, wenn auch nur einseitig, baburch verwahrt, baß er die Bafen feines Reiches forgfaltig bewachen litfe bamit bie Strafbulle nicht befannt werben follte, und vor ihrer Bekanntmachung, behaupteten feine Rathgebet, habe fie keine Kraft. Inbessen mußte er boch auf schlimmt Folgen bedacht fein, weil vor seinem unversohnlichen Feinde Philipp August ju furchten mar, baf er biefe Ge legenheit ju feinem Bortbeile benuten merbe, somie bie zunehmende Abneigung feiner Barone nicht minbere Bi: forgniffe erwedte. Um Franfreich zu gugeln, nahm er

mehre kleine Gebieter in Golb, beren ganber sublich und notblich an daffeibe grenzten, und um fich gegen ben Papft aufrecht ju halten, fuchte er bie Freundschaft bes furchtbaren Ulmohaben Dahommed al Raffir, bem er verzweiflungsvolle, fast unwahrscheinliche Unerbietungen foll haben machen laffen, bem aber burch bie ehrlichen Erflarungen ber englischen Befanbtichaft ein Abicheu vor feiner Berbindung eingeflößt worden fein foll. Johann blieb indessen unbeugsam, und da er immer mehr bei Innoceng burch vertriebene Geiftliche verhaßt gemacht wurde, fo entband biefer 1212 alle feine Bafallen vom Lehneibe und ermahnte alle driftliche Machthaber und Abelige, fich jum Sturge bes gottlofen Konigs mit eins ander zu vereinen; namentlich erhielt Philipp August bie Auffoderung, biefen Spruch ju vollstreden und bas Ros nigreich England fur fich und feine Erben in Befit ju nehmen. Ihn riefen auch bie englischen Barone, beren Beiber und Tochter Johann geschanbet, beren Bermanbte diefer beraubt und verbannt, und die er felbst durch bie größten Erpreffungen in Armuth gefturzt hatte, nach England gur Empfangnahme ber Krone binuber; und obschon jener ein großes Beer zusammenbrachte, fo fand er boch taum Ginen, auf beffen Treue er rechnen tonnte; so sehr hatten Willtur, Druck, Gewalt und Bugellosigs teit bie Bergen feiner Untergebenen von ihm abgewens Babrend er in Dover gur Bertheibigung ber Rufte mit ungewohnter Unftrengung beschäftigt mar, ers fcien ein vertrauter Diener bes Papftes, ber Legat Pan= bulf, bei ihm, und wußte biefes Ungeheuer von wilber Graufamteit, in gut berechneter Rebe fo ju erweichen, bag baffelbe am 13. Dai 1213 mit Berburgung von vier (? fechszehn) machtigen Baronen eine Urfunde uns terzeichnete, in welcher es mit offenbarem Wiberwillen alle Bebingungen genehmigte, bie es fruber fanbhaft abgelehnt batte, b. h. die Anerkennung bes vom Papfte geweihten Ergbischofs von Canterbury, bie Burudberus fung ber weltlichen und geistlichen Berbannten, bie Freis laffung aller biefes Streites wegen verhafteten Perfonen, Schabenersat fur jegliche unrechtmäßige ober muthwillige Berletung und Bebrudung, und endlich Biberruf aller Achtertlarungen mit bem Berfprechen, tunftig beren feine wieder über bie Geiftlichkeit zu verhangen. 2m 15. Mai schwur Johann in Panbulf's, ber Pralaten und Barone Gegenwart bem Papfte ben Bafalleneib, unb verwandelte urkundlich England und Irland mit einem fabrlichen Lebnzinse von 1000 Mark Sterling in ein Les ben bes heiligen Stuhles, boch mit Borbehalt ber Berechtigkeitepflege und befonderer Kronrechte. Run glaubte er vor ber Erfüllung bes ihm von einem Gremiten aus Portfbire verheißenen Untergangs ficher zu fein, und ließ biefen und feinen Sohn aus Schwache und Rachefucht am Galgen aufbangen.

Der Legat Pandulf eilte von Dover nach Boulogne, wo der König Philipp August ein zahlreiches heer und eine große Flotte beisammen hatte, und soderte ihn auf, von dem beabsichtigten Unternehmen abzustehen. Dieser agoß sich in Schmähungen über des Papstes Untreue und Lift, und gab nur in der Hoffnung nach, daß ein

Angriff auf bie reichen Stabte Flanberns Erfat fur bie Roften feiner Ruftungen geben murbe. Der Graf von Flandern, bereits im Bundniffe mit England, erhielt burch Johann's Flotte Unterflugung, beren Gieg ben Ronig von England verleitete, ben Rrieg mit Frankreich feibst ju erneuern. Aber feine in Portsmouth versam= melten Lebenleute weigerten fich, übergufeten, bevor er nicht vom Banne befreit und bie Geachteten gurudgerus fen worden maren. Alfo mußte ber Ronig, mas er tros bes Bertrags mit Pandulf bisher verschoben hatte, nach: geben. Jene tamen mit Langton nach England juruck und zu Winchester wurde am 20. Jul. ber Bannstrahl gurudgenommen, nachdem ber neue Ergbischof vorber ben Ronig ben bem Papfte geleifteten Gib hatte wiederholen und ben Bertrag von Dover erneuern laffen. Deffens ungeachtet weigerten fich bie Barone, bem Ronige bie Beerfolge ju leiften; es entftanb ein neuer Streit, ben ber Erzbischof von Canterbury jebenfalls in ber Borauss ficht, fein Baterland von ber tyrannischen Berrichaft ju befreien, beilegen half. Langton bestrebte fich baber, ihre und bes Bolfes Freiheiten ju befestigen und bie Bugels lofigfeit ber Beamten ju beschranten. Ingwischen fandte ber Papft einen Legaten, ber bie Entschäbigungen ber Geachteten ausgleichen und bas Interbiet aufheben follte; bie Berlufte Derer aber, bie gelitten hatten, beliefen fich auf fo bobe Gummen, baf fie ber Ronig weber verguten konnte, noch auch schwerlich wollte. Rach langen Beras thungen wurde eine Summe von 40,000 Mark hierzu ausgesett, worauf bas Interbict aufgehoben werden follte. Johann aber war im Bertrauen auf bes Papftes Beis ftanb ingwischen mit einer gablreichen Menge geringen bezahlten Rriegevolfes - vom Abel folgten ibm nur wenige - nach Rochelle gefegelt, im Februar 1214 bas felbft gelandet, und, burch ben Grafen ga : Manche und bie meiften anbern Poitevinischen Barone, benen ein ents fernt residirender Monarch erwunschter war, als ber ges furchtete nabe Konig von Frankreich, verftarkt, icon bis Angere vorgebrungen, als ibn bie Befandtichaft bes Paps ftes einholte und ihm ben 17. Jun. gebachten Jahres ben Eib abnahm, fich ber Entscheidung feines geiftlichen Les henherrn zu unterwerfen, worauf fie nach England gurudeilten und bas Interbiet am 29. gebachten Monats aufhoben. Rach ber Einnahme von Angers und anderer festen Plate belagerte ber Konig bas feste La Roche : au = Maine, das die Frangosen unter bes Pringen Lubwig Leitung ju entseben berbeifamen. Er wollte ihnen eine Schlacht liefern, allein die Poitevinischen herren wibers fetten fich vielleicht aus Mistrauen gegen feine Fabigteis ten, und ba er Berrath vermuthete, gab er ploplich Als les auf, zog fich binter bie Loire nach Partenan gurud und ließ geschehen, bag ber Feind Angers wieber betam und Poitou theilmeise vermuftete. Much ber Musgang bes Felbzuges feiner Bunbesgenoffen im norblichen Frankreich war ebenfo troftlos. Die Riederlage berfelben bei Bous vines am 27. Jul. 1214 burch Philipp August nothigte ben verlaffenen Konig von England, um einen funfiahris gen Baffenstillftand ju bitten, ben er unter jubringlicher Ditwirtung eines papstlichen Legaten im Geptember ju

-131 Ma

Chinon von bem Gieger erhielt, welcher in großer Gile gegen ihn im Mariche begriffen war. Dem tleinmuthis gen Konige Johann blieb, ba fein vornehmster Unhanger, ber Vicomte von Thouars, sich mit den Frangosen verglich, nur noch ein ansehnlicher Theil von Poitou. Phi: lipp August aber verfolgte ihn fortwahrend auch auf enge lifchem Boben; fei es nun, burch bie Beschranfung ber englischen Macht bie feinige zu vergrößern, ober bie eng: lifche Krone mit ber frangofischen zu verbinden, indem er Die zwiespaltigen Barone Diefer Infel, welche mit Unters ftubung Langton's Abstellung bes vielfachen Disbrauchs ber lebnherrlichen Rechte, Gicherung ihrer Personen und ihres Eigenthumes gegen Billfur und unparteiifde Rechts: pflege verlangten, jum eintrachtigen und fraftigen Berfabren ermahnte 2), und ihnen auch Beiftand gufagte, fo: viel er ohne Berletung ber zugestandenen Baffenruhe gu geben vermochte. Die Barone, Die beehalb mehrmals im Berbfte 1214 insgeheim gufammengetreten waren, vers banben fich enblich durch einen Gib in ber Abtei St. Eb= munds, um bem Ronige zu Beihnachten ba, wo er feis nen bof halten wurde, ihre Foderungen vorzulegen, und ibn, im Falle ber Beigerung mit Gewalt jur Buftims mung ju zwingen. Gie fonnten aber bemfelben nicht cher, als am 6. Jan. 1215 ju London beitommen, und preften ihm mit anhaltenber Sartnadigfeit endlich bas Bestandniß ab, ju Dftern eine befriedigende Antwort ges ben zu wollen, wofur fich einstweilen ber Erzbischof bon Canterburn, ber Bischof von Eln und ber Graf von Pembrote verburgten. Aber Johann glaubte ju feiner Dedung gegen biefe machtige Berfchworung am 15. Jan. ben Rlerus, als er ihm die Bablfreiheit urfundlich ein: raumte, bas Bolt, als er fich am 2. Febr. burch bie Cheriffs von ben freien Leuten ber Graffchaften ben Gib ber Treue schworen ließ, gewonnen zu haben; ba fich jes boch feiner biefer Stande fur ihn regte, fo nahm er end= lich, um bes Schutes ber Rirche gang gemiß ju fein, bas Kreug mit bem Gelubbe, gegen bie Unglaubigen gu Relbe ju gieben. Gleichzeitig und nachher unterhandelten er und feine verbundenen Gegner mit Innoceng III., ber gwar biefen verfprach, burch feine Bermenbung bei jenem Mues, mas fie billiger Beife fobern tonnten, auszuwirs ten, erklarte aber alle feit bem Bertrage ju Dover ges schlossenen Berbindungen fur nichtig und verbot bergleis chen fur bie Bufunft bei Bermeibung bes Rirchenbannes. Es tam gu neuen, boch vergeblichen, Unterhandlungen mit

bem Papfte und Konige, endlich zu Ausbrüchen ber Ge walt, indem die Barone unter Fuhrung eines Mannes, ber ben Titel "Marichall bes Beeres Gottes und ter Rirche" führte, Rorthampton angriffen, und ba biele Stadt nicht zu erobern mar, Bebford einnahmen, ten 24. Mai London befetten und von ba aus ben Banbabel, ber fich noch nicht erklart hatte, unter Drobungen bis auf einen geringen Theil auf ihre Seite zogen. 3cht war ber Ronig ernstlich um feine Rrone beforgt, und be: quemte fich, ba bie bobe Beiftlichkeit gegen bie Auffebe: rungen bes Papftes fich weigerte, wider bie Barone ben Rirchenbann gu fcbleubern, ju Unterhandlungen auf Rum nymead, einer großen Ebene gwischen Staines und Binbim, wo ibm bie Foberungen ber Berbundeten in einer Schift, bie man Freiheitsbrief (charter of the liberties) nannte, überreicht und von ihm ohne Zaubern am 15. Jun. 1215 unterzeichnet wurden; und ba fie an feinn Treulofigfeit nicht zweifelten, fo nothigten fie ihm noch andere frankende Foberungen gur Gicherheit bes eben p gestanbenen Briefes und ber bamit übereinstimmenten Befolgung ab, bevor sie ihm von Neuem hulbigten. Diese berühmte Schrift, welche als die Grundlage die englischen Freiheit betrachtet wird, ob fie ichon fein neuch Gefenbuch mar, zielte auf Feststellung ber Grengen, übet welche hinaus die Gewalt bes herrichers nicht geben follte, wie auch auf Abstellung ber Disbrauche, welche bas Lehenwesen unter ber Despotie Wilhelm's I. w bessen Rachfolger erzeugt hatte, und gab zugleich bie Mittel an, welche bie Bafallen und freien Leute bis Inselreiches anwenden konnten, ohne daß sich meder bie ber Rirche oben zugestandene Bahlfreiheit, noch auch bie Gerechtsame und Borrechte ber Stabte, Rieden und Seehafen sammt ben Sanbelsverhaltniffen barin übergan Auch ben Aftervasallen fam fie zu Gutt, boch blieben bie Leibeigenen, beren immer noch febr vielt waren, von biefer wohlthatigen Berfugung ausgeschloffen').

Mit ber größten Berftellungefunft bewies fich ber König bei biesen Berhandlungen freundlich und hoffich. und verfprach ben Baronen guverfichtlich, feine übernom: menen Berbindlichkeiten fo schnell als genau zu erfullen; aber taum hatten fie Runnymeab verlaffen, fo fchidte n auf den Antrieb feiner bienstfertigen Rathgeber eine Be fandtschaft nach Rom, um bie ihm abgebrungenen Bugts ftandniffe als eine Beleibigung ber oberften Lebenhenlich teit barftellen ju laffen; eine zweite mußte in Flanben, in ber Picardie, in Poitou und Guienne Kriegsvoll fin ihn werben, wahrend alle feine Schloffer mit Lebensmits teln verfeben und in Bertheibigungeffand gefest wurden und ber Rudgabe ber eingezogenen Leben Ginfprud brobte. Die Barone, welche im Triumphe über ben et rungenen Sieg sich zu einem Baffenspiele in Stramford porbereiteten, erhielten nachrichten von bes Ronigs Um treue, und schickten am 27. Jun. eine Abordnung an benfelben, ber aber ihr Distrauen verlachend boch bei theuerte, bie Bollgiehung bes großen Freiheitsbriefes in

<sup>2)</sup> Jebenfalls wollte hierburch Philipp August zugleich bie Flüchtlinge aus Poiteu und Anjeu, die seinetwegen sich nach Engstand begeben hatten, züchtigen lassen; und da diese sich bei König Iohann in große Gunst zu sesen verstanden, dieser ihnen Amter, Lehen und andere Borzüge zum Nachtheile des einheimischen Abels anwies, so wurden sie bald verhaßt, und waren allerdings theile weise Ursache von der Empdrung des Abels und der Städte Anglands gegen ihren König, über welchen nach Math. Paris das Geschreisisch verbreitet hatte, daß er zu Gunsten der Fremdlinge den Eine beimischen alles Eigenthum entziehen wolle. Daher auch die Magna Charta oder der Freiheitsbrief nachmals darauf Rücksicht nahm, und die bei dem Abschützle bersetten gepflogenen Unterhandlungen dem Könige das Bersprechen abnahmen, die ausländischen Familien aus dem Inseissaate zu entsernen.

<sup>3)</sup> Die Begrunder ber Magna Charta waren ber Enbifdel Stephan Langton und Graf Wilhelm von Pembrofe.

wie bet Erzbischof von Canterbury angeben werbe, bes fcbleunigen ju laffen. Abgeordnete von beiben Seiten, wobei auch Langton, konnten fich aber nicht verftanbigen, gleichwie eine zweite und britte Besprechung erfolglos blieb. Der Konig hatte baburch blos Beit gewinnen wollen, um zu Dover bas geworbene fremde Rriegsvolf in Empfang zu nehmen. Die Barone beschloffen nun, fich mit Gewalt in ben Befit bes Schloffes ju Rochefter au seben, bas Johann bem Erzbischofe gangton jum Uns terpfande übergeben hatte. Johann eroberte es ben 30. Dov. unter ben größten Unstrengungen wieber und bes fahl, bag bie gesammte Befahung aufgehangt werben follte. Giner feiner Befehlshaber aber widerfette fich und brachte es burch Worstellungen babin, bag von bie: fer Strafe bie Ritter und Armbruftichugen ausgenommen wurden, jene, um fie gefangen ju nehmen, biefe, um burch fie jebenfalls bie toniglichen Truppen ju verftarten. Ingwischen war auch bie Dachricht eingelaufen, bag Papft Innocen; III. am 24. Mug. ben Freiheitsbrief fur nichtig erflart hatte, weil sowol die Barone, indem fie fich ju Richtern ihres herrn gewaltsam aufwarfen, ihren Lebens eib verlett batten, als auch ihnen befannt gewesen mare, baß ber Ronig bas Rreuz genommen hatte, und endlich biefer als papsilicher Lebentrager über bie Rechte feiner Rrone nicht beliebig verfügen fonnte. Bugleich entband er benfelben feines Gibes, burch welchen die Freiheites fcbrift befraftigt worben mar, und befahl ben Baronen, ibr Unliegen einer Berfammlung, bie in Rom gehalten werben follte, vorzulegen; allein biefe blieben, wenn er auch ihnen alle mogliche Abhilfe ber Beschwerben und Erhaltung ber hertommlichen Freiheiten verhieß, halsftar: rig, und langton befam Befehl, fie in ben Bann gu thun. Der Pralat weigerte fich und murbe feines Dien: ftes entlaffen; nun wurde ber Bann ausgesprochen und bie Stadt Condon mit bem Interdicte belegt, ohne baß Die Betroffenen erschrafen, ba fie insgesammt ben Papit fur unbefugt hielten, sich in weltliche Dinge zu mischen. Der Konig bagegen traf Anstalten, ihnen seine gange Rache fublen ju laffen. Er theilte fein Deer ju Gt. 211: bans in zwei Abtheilungen, beren eine unter feines nas turlichen Brubers, bes Grafen Bilbelm (Langschwert) von Salisbury, Leitung bie Graffchaften Effer, Bertforb, Mibblefer, Cambridge, Elp und huntingbon verheeren follte, bie andere wollte er felbft gegen Conbon fubren, mußte aber junachst an bie schottische Grenze aufbrechen, um ben jungen Ronig Aleranber II. von Schottland, ber ebenfalls bas tyrannifche Joch feines Lebenherrn abschutz teln wollte, ju guchtigen. Bor ihm flohen die Barone aus ihren Besitungen nach Schottland und huldigten gu Melrofe Alerander'n, bem fie vorher icon Rorthumbers land, Cumberland und Bestmoreland jum Cohne feiner Befchutung verfprochen hatten. Diefer grabe mit Berennung Rorhams beschäftigt, mußte sich gurudzieben, als ber Ronig im Januar 1216 unter ben entsetlichften Greueln der Bermuftung nabete. Er brang bis Cbin: burgh vor, legte viele Stabte' in Afche, und überließ bes ren Bewohner ber Graufamteit feiner raubgierigen Kries ger, auf bem Rudwege biefelbe Barbarei verübenb, mel:

der bie Rriegerabtheilung im fubliden England, wie jene, Diener bes Teufels genannt, ebenfalls nichte nach: gab. Die in London jusammengebrangten Barone mag: ten nicht, ben rauberischen Sorben entgegen zu treten. beschloffen aber nach langer Berathung, bem alteften Cohne des Konigs von Franfreich, Ludwig, beffen Gemablin Johann's Richte und Entelin Beinrich's II. mar '), bie Krone anzubieten, in ber Meinung, bag Johann's Miethstruppen, Frangofen von Geburt, gegen ben Cohn und Erben ihres Landesherrn nicht murben fampfen mollen. Sie foberten Konig Philipp August bringend auf, feinen Cohn unverzüglich nach England ju ichiden, bas mit er biefes Reiches Thron in Besit nahme; allein bies fer fand fich nicht eher geneigt, bis fie bie von ihm vers langten Geifeln geftellt hatten. Gine Ungahl Ritter wurde mit niederem Kriegsvolle im Febr. 1216 nach London vorausgesendet, und als Ludwig ein größeres Geer sammelte, erschien (im April) ber Cardinallegat Balo mit Schreiben bes Papftes, welche bem Pringen bie Reindseligkeiten gegen ben Konig Johann verboten und ihn vielmehr auffoderten, benfelben, als Bafallen bes beiligen Stubles, ju beschuten. Philipp August wenbete ein, England sei so wenig Erbgut ber romischen Rirche, als Johann wegen bes begangenen Berrathes an feinem Bruder und megen der Ermordung feines Deffen recht: maßiger Konig von England genannt werben, wie benn überhaupt tein Furft fein Reich ohne Buftimmung feiner Barone vergeben tonne. Die an feinem Sofe anmefen= ben Bafallen befraftigten baffelbe; als aber Balo feine brobenbe Auffoberung wiederholte, fo verlangte ber Ro: nig, daß boch wenigstens fein Cohn wegen seiner Uns spruche auf England gehort werbe. Der Sachwalter Lub: wig's, ein Ritter, fette nun umftandlich bie Behauptung aus einander, bag ber englische Thron erlebigt fei und fcob ben bortigen Baronen bas Recht gu, einen anbern Konig, und zwar Ludwig, barum mablen zu konnen, weil beffen Gemablin Blanta bie Tochter von Johann's Schwester und biefes Ronigs ebeliche Rinder erft nach feiner Berurtheilung geboren worden maren, anderer nas berftebender Thronbewerber ju geschweigen, welche fluch: tig jur Geite geschoben wurden. Diefe ichmache Bers theibigung borte nicht nur ber Cardinallegat, sonbern auch ju Rom ber beilige Bater burch bas Dragn einer Ges fandtichaft an, welcher fich nicht überzeugen ließ, sondern erft feines Abgeordneten Rachrichten abwartete. Diefer machte bem Sachwalter bes Pringen ebenfalls Ginmen: bungen, namentlich berief er fich auf die Rreugnahme Johann's, die nach ben Satungen bes allgemeinen Concilb ibn fammt feinem Eigenthume vier Jahre lang uns ter ben Schut bes beiligen Stubles gestellt batte; allein man erwiederte, sowol vor, als nach ber Rreugbezeich: nung babe Ronig Johann Lubwig's Besithungen befehbet. weshalb biefer auch berechtigt fei, ihn wieber zu befrie: gen. Balo, baburch nicht befriedigt, verbot bie feinbseli:

-131

<sup>4)</sup> Blanka, Lubwig's VIII. Gemahlin, war Leonoren's und Alfons' III. von Castilien Techter, worauf schon oben hingebeutet wurde.

gen Schritte bei Strafe bes Bannes, ber auch burch ben Papst erfolgte, sobald ber Prinz seinem Bater jegliche Entschung über England öffentlich abgesprochen und sich nach Calais begeben hatte, um unter erlangtem ges beimen Beistanbe besselben nach England überzuschiffen. Am 21. Mai erreichte er die Insel Thanet und landete bann bei Sandwich ohne Widerstand, nachdem sein Gegener sich mit einem mächtigen heere Dover genahert, den Rampf aber wegen seiner franzosischen Miethlinge gescheut, darum sich eilig unter Berwüstung des Landes über Winchester nach Bristol zurückgezogen hatte, wo

ihn ber Carbinallegat Walo traf.

Nachdem Lubwig Rochester genommen hatte, eilte er ber Sauptstadt ju, und murbe bort mit großem Jus bel empfangen. Barone und Burger bulbigten ibm; er fcwur ihnen, gute Befete berguftellen und Seglichen in feine verlorenen Guter wieber einzufeben; und ba Jos bann's Solbner, mit Ausnahme ber Poitevinischen, ents weber nach Saufe gurudtehrten ober gu ihm übergingen, fo fielen auch binnen Rurgem bie fublichen Provingen bis auf bie zwei ftartbefetten feften Ptate, Dover und Binbfor, wie auch ein großer Theil ber norblichen in feine Gewalt, und ber Konig von Schottland marschirte, nachbem er Carliele genommen, vor Johann's Augen burch bas Konigreich, hulbigte seinem neuen Lehenberrn au Bondon und fehrte ungehindert wieder beim. Babs rend Dover und Binbfor belagert wurden, hielt fich 30bann burch Balo's Gegenwart, ber mit ben geiftlichen Baffen tapfer fur ihn tampfte, aufrecht und muthig, und fucte feinen Gegnern bie Bufuhr abzuschneiben, fos wie die Seeleute ber Funfhafen ein Gleiches thaten. In Sampfbire und Guffer bilbeten fich Berbindungen gegen bie Frangosen, die Johann badurch zu beeifern und zu beleben suchte, bag er versprach, die Privilegien ber Freien ju erweitern und ben Leibeigenen Freiheit und Rechte ju gemahren. Lubwig machte burch Guterverleis bungen an feine ganbeleute und andere Schritte, bie feine eiblichen Bufagen verletten, fowie feiner Frangofen Raubs gier bie englischen Barone mistrauisch; mehre von ihnen traten unter Johann's Fahnen gurud und 40 andere wollten ein Gleiches thun, wenn ihnen Bergessenheit bes Beschenen jugesichert worden mare. Ronia Johann jog fich ju Anfange Octobers allmalig nach Lynn, bem Sauptplage feiner Borrathe und Schape, Die er aufpadte und nach Biebeach brachte. hier beschloß er, von ben Groß Reps über ben Bafb an ben Fofbide ju geben. 218 er und fein Beer am 14. Det. bas Ufer erreicht batten, fab er feine Bagen und Padpferbe mit ben Schaben von einem Birbel ber Fluth verschlingen. Beflurat ging er nach bem Rlofter Swinesheab, wo Ents fraftung, Angft, Gift ober Uberladung bes Dagens ibm ein gefahrliches Fieber jugog, brach aber am Morgen bes 15. Det. nach bem Schloffe Sleaford auf, wo er in folgenber Racht ein Schreiben an bes jungft verftorbenen Papftes Rachfolger, honorius III., bictirte, welchem er feine Rinder angelegentlich empfahl. Bierauf trug man ihn in's Schloß Memart, wo er fich zu feinem Enbe anschickte, feinen alteften Gobn jum Thronfolger ernannte

und ben Bunfch aussprach, ju Borcester neben ber Gruft bes beiligen Bulftan begraben gu merben. Um 19. Det. 1216 ftarb er zwar nicht gang ohne gand, aber obne aufrichtige Theilnahme feiner Beitgenoffen. In feis ner Jugend durch Wolluft und Ausschweifungen geschwächt, gab er fich fpater biefen und andern gaftern fo nachfich. tig bin, baß sie bie wenigen Tugenden, wenn er anbers beren besaß, verdunkelten. Grausamkeit, wilbe Robbeit, Meineib und Mord befledten feine Seele, und festen feinen Chrgeis über alle anstandige und menschliche Rud: fichten binaus, gleichwie fein Ubermuth im Glude und feine Zaghaftigkeit im Unglude ihm weber Zuneigung noch Achtung verschaffen tonnten. Benn auch im Gebrauche ber Baffen gewandt, aber ohne perfonlichen Muth und scharfes Urtheil gab er sich ber Berstellung, dem Distrauen und ber Rachsucht bin, welche Leibenschaften bie Bahl feiner Feinde vermehrten, und obschon ein bitterer Spotter ber Religion und ber Geiftlichkeit, banbelte er boch im Geifte feiner Beit, sobalb ihn nicht feiner Ba= fallen Wiberspenstigkeit bagu gezwungen hatte, baß er sich vom beiligen Stuhle abhängig machte; und ba biefer feine gerrutteten Berhaltniffe nicht aufrichten fonnte, fdrieb er alle brudenbe Befdwerben, fatt feiner Schwache, feiner übelberechneten Rachficht gegen weltliche und geiftliche Große, bie ben Stadt: und Landbewohnern fast unerträglich geworben maren, und feiner brutalen Unems pfindlichfeit, ber driftlichen Religion allein gu, gegen welche er beshalb in feinen letten Jahren einen Bibers willen gefaßt haben foll. Mit hohngelachter rief er einft, als er einen feiften Birfc abziehen fab, aus: Bie glude lich bift bu, und haft boch nie eine Deffe gebort! Einen Archidiatonus, welcher zugleich eine Stelle bei ber Schate fammer befleibete, biefe aber bei ber Plachricht von bes Ronigs Achtung burch Innoceng III. niederlegte, ließ er verhaften, einsperren, und unter der gaft eines bleiernen Chorrock, in welchen er gekleibet wurde, verhungern. Die Juben ließ er insgesammt gur Beit, als er feinen Feldzug nach Irland unternehmen wollte, in's Gefangnig werfen, und fo lange jammerlich qualen, bis fie fich. jum Theil mit ihrem gangen Bermogen, wieder lostaufe ten. Einen reichen und hartnäckigen Ifraeliten ju Bris ftol ließ er burch ben Scharfrichter, ber ihm alle Morgen einen Bahn ausziehen mußte, und mit ben Badzabnen ben Anfang machte, fieben Tage lang martern, bis er bei bem achten Bahne bie gefoberten 10,000 Mark ju zahlen verfprach. Geine zugellofen Musschweifungen in ber Liebe - er foll nach hoveben von fleiner unansebns licher Gestalt gewesen fein — werben nach bem Beuge niffe alter Schriftsteller ju ben Sauptgrunden gezählt, welche ihm ben Sag feines Abels zuwandten, inbem Biele bie burch ibn verurfachte Schanbe ber Gattinnen, ber Iode ter ober Schwestern zu betrauern ober zu rachen batten. Um die Untreue ihres Gemable ju bestrafen, abmte feine reigende Gattin Ifabelle feine Ausschweifungen nach, als lein Johann ließ aus Rache ihre Bublen über ihrem Bette auffnupfen. Bermahlt mar er a) mit Alir, Toche ter und, wie es icheint, auch Erbin bes Grafen Sugo von Mortain, die ihm teine Rinder gebar, b) mit Sabwifa

ober Johanna, Erbin ber Braffcaft Glocester, bie, ohne Mutter geworben zu fein, auf bes Ronigs Unregung nach 12jabriger (?) Che burch ben Erzbischof von Borbeaur unter bem gewöhnlichen Bormanbe ber Bermandtichaft geschieden wurde, um e) Isabelle'n, Tochter bes Gras fen habamar von Angouleme, in bie fich Johann, obs fcon er gleichzeitig ju Liffabon um eine Infantin von Portugal werben ließ, verliebt und bie biefer ihrem Brautigame entsuhrt hatte, Plat zu machen. Gie wurde am 24. Aug. 1200 mit bem Ronige ju Ungouleme vers mablt, weil fie aber wegen ihrer misfalligen Aufführung fo menig, wie biefer Butrauen bei bem Bolfe hatte, verließ fie im Jahre 1217 ihren rathlofen Gobn, eilte nach Frankreich, heirathete bort ben Grafen Sugo von Las Marche, ihren ehemaligen Liebhaber, und flarb, nachdem fie biefem neun Kinder geboren hatte, 1245. Sie mar aber burch ben Ronig Johann icon Mutter von folgens ben Rinbern geworben: 1) Beinrich III., folgte feinem Bater auf bem Throne (f. b. Art.); 2) Richard, Graf von Cornwall, ertaufte fich bie romifch : teutsche Roniges wurde 1256 (f. d. Art.); 3) Edmund; 4) Iohanna, vermahlt zu Bork ben 25. Jun. 1221 mit Konig Alexs ander II. von Schottland, ftirbt 1238; 5) Eleonore, vers mablt zuerft mit bem Grafen Bilbelm von. Dembrote und nach beffen Tobe (1231) mit bem Grafen Gimon von Montfort Leicester, ber sich gegen feinen foniglichen Schwager, Beinrich, emporte; 6) Ifabelle, geb. 1214, wurde am 20. Jul. 1235 mit Kaifer Friedrich II. vers mablt und ftarb ben 10. Dec. 1241. Bon feinen gabls reichen Beischlaferinnen werben blos brei mit Damen angeführt, Die Tochter bes Grafen von Barenne, Avisa Tracy, und Agathe, Tochter bes Grafen von Ferrers. Die erfte gebar ihm: a) Richard, Grafen von Barenne, b) Robert Figroy, ftarb in Poitou, die zweite: c) John von Couron, Pfrundner ober Dechant von Sherborne, d) heinrich, Lord von Baltham (? Graf von Ulfter), e) Debert Gifford, f) Dliver von Durbend, welcher ber Belagerung Damiette's beimobnte; bie britte: g) Jobanna, Fraulein von Ellesmere, vermablt mit bem Sauptlinge von Bales, Blewellon, welchem Beinrich III. ben Titel eines Rurften von Aberthram und herrn von Seowbun ju geben pflegte, und ber feine Bemablin einft bei bem Chebruche überraschte und mit ihrem Bublen, Lord Bres vefe, auf graufame Beife tobtete. Bon unbefannten Reboweibern finben fich folgenbe Rinber genannt: h) Res ginald, i) Swynulf und k) Eudo. Go viele nennt von Reben in feinen biftorifch : genealogischen Tabellen, Lingard fennt gmar nur neun, nennt aber noch Aymar, Beit und Bilbelm, wenn biefe, falls feine Ramenangas ben richtiger find, als bie Reben'ichen, nicht unter jenen (B. Rose.) verborgen liegen.

## K. Ronige von Frantreich.

Johann L lebte nur wenige Tage, s. daber über ihn unter bem Art. seines Baters Ludwig X., Konig von Frankreich.

Johann II. biefes Namens unter ben Konigen von Frankreich, auch ber Gute genannt, war geboren ben

26. April 1319 im Schloffe Buesbes Maulin bei Mans. 2113 altester Cohn bes Grafen Philipp von Balois (feine Mutter war Johanna, Tochter bes Bergogs Robert II. von Burgund) und ale Großentel Ronigs Philipp bes Rubnen, wurde Johann Thronerbe Frankreichs, fobalb fein Bater jum Nachtheile und gur Demuthigung Ronigs Eduard III. von England am 29. Mai 1328 ju Rheims gefront worben war. Un bem glangenben, gerauschvollen und vergnugungefüchtigen Sofe feines Batere, welcher auswartige Furften, wie bie Ronige von Bobmen und Mavarra, herbeigog und fie fast heimisch machte, erhielt Johann im Julius 1328 einen Ergieber, ben Baron von Moreuil, ber seine Marschallswurde auf Konigs Philipp VI. baufiges Bureben zuvor nieberlegen mußte. Sonach, wie auch ber Beitgeift an die Sand gibt, murbe Johann rits terlich und friegerisch erzogen '); und ba fein Bater ben Biffenschaften ohnedies abhold mar, ja die Gelehrten für unnute Geschöpfe und fur bie größten Feinbe ber Furften hielt, so ist taum glaublich, baß er in seiner fruben Jus gend einen guten Unterricht empfangen babe, vielmehr mag er bie Kenntniffe und ben Geschmad an Biffenschaf: ten, welche ihm Billaret in bobem Grabe gutraut, erft in reifern Jahren burch Umgang mit Gelehrten, wie ber Benedictinermond Berquier Poitevin einer war, fic erworben haben. Die Bibel ließ er jum Theil, anbere erbauliche Berte gang in's Frangofifche überfeben; ebenfo ben Livius, Salluft, Lucan und Die Commentarien Cas Ubrigens frubzeitig zur Beirath genothigt, em= pfing er von feinem Bater am 17. Febr. 1332 im Lous vre ju Paris bas Bergogthum Normandie mit ben Grafs schaften Anjou und Maine, jedoch fo, bag er ben Titel biefer Provingen fuhren, die Gintunfte berfelben genießen, bas Berzogthum bei feiner Thronbesteigung, bie beiben Grafichaften aber erft in Ermangelung von Gobnen wies ber gur Krone schlagen follte; Tochter, bie er zeugen wurde, verwies Philipp auf bestimmte Summen von Ginfunften aus beliebigem Grundbesite, wobei bie alteste am besten und die jungste am burftigsten bebacht murbe 3). Mit biefer Schenfung erhielt Johann jugleich bie Erlaubniß, an ben Staatsgeschaften Theil zu nehmen, murbe für volljährig und jum Pair von Frantreich erflart, welche Burbe ibn auch unter die Richter über Robert von Urs tois verfette, mobei bemerkt wirb, bag er fammt bem Konige Johann von Bohmen einen Fußfall vor feinem Bater ju bes Grafen Gunften gethan, aber bas Berbam: mungsurtheil burchaus nicht verhindern fonnte. Johann's Bermahlung mit Bonne, ber 14jahrigen Tochter bes baus fig in Paris lebenden Ronigs Johann von Bobmen aus bem Saufe Lugelburg, fallt im Dai 1332, als er taum fein 14. Lebensjahr angetreten batte. Die Sochzeit, pracht= voll und gabireich, wurde ju Melun bem Ronige von

-131 Ma

<sup>1)</sup> Bourbignt fagt in sciner Hystoire agregative des Annalles et cronicques Daniou. (Angiers 1529.) S. 113 von ihm: "Qui grant belliqueur estoit et moult appetoit les armes, pour ce quil y auoit este nourry." 2) Fillaret, Histoire de France. 1X, 528 fg. 3) Bgl. Choisy, Histoires de Pattippe de Valois et du Roi Jean. S. 36. Die Urfunde hierüber bei b'X chern III, 717 fg.

England jum Arger gefeiert, welcher lieber feine Schwes fter an biefes Pringen Sand gebunden gesehen hatte. Auf biefes Freubenfest folgte am Dichaelistage beffelben Jahs res Johann's ritterliche Beihe, wobei fich abermals aller Glang bes neuen Sofes von Balois entfaltete. barauf, am 2. Det., bestimmte ihn Ronig Philipp, als er eine Areugfahrt gu thun Billens mar, gum Reichsvers wefer. In ben erfolglosen Bemuhungen bes Batere, bem Cobne (1334) ben Ronigstitel von Bienne zu verschaf: fen, findet fich biefelbe Sorgfalt, welche Simmel und Erbe, fo zu fagen, in Bewegung fette, gur Rettung 30= bann's, als berfelbe im Junius 1335 in eine tobtliche Fieberfrantheit gefallen mar, bie Gismondi um fo mahr: scheinlicher fur einen feinen Mordversuch Robert's von Artois erklart, als bieser jenem schon seit zwei Jahren mit fogenannten Baubermitteln nach bem Leben getrachtet hatte. Der befturzte Ronig brachte mit feiner Gemablin im Rlofter ber beiligen Martyrer ju St. Denis Gebete und Opfer bar, und nachdem er gefaftet, Abt und Donche ein Bleiches gethan, auch barfuß einen feierlichen Umgug gehalten hatten, trug er bie Reliquien bes Rlofters vor bes franken Cohnes Lager in ber hauptftabt. Der Abers glaube foll biefen schnell gerettet haben, und in ausgelafs fener Freude wallfahrtete Philipp mit ihm zu Fuße von Paris nach St. Denis, jum Danke fur bas Bunder. Drei Tage lang wurden bort Loblieber Gott und ben Beiligen ju Ehren gefungen; bierauf unternahmen Beibe eine langfame, aber pomphafte Pilgerfahrt nach Avignon, wo fie am 3. Mary 1336 bei bem Papfte Benebict XII. Der von Neuem beschloffene Kreuzzug in's gelobte Land murbe von Ronigs Chuard feindfeligen Befinnungen vereitelt \*). Alfo fand Johann bei feiner Ruckfehr nach Paris unvermeibliche Ruftungen gum Rriege, für welchen bie Mormannen große Unerbietungen machten. Gie boten bem Bergoge Johann die Fuhrung von 4000 geharnischten Reitern und 40,000 Mann Sugvolt jur Canbung in England an und traumten, in ihm einen Wilhelm den Eroberer zu finden; allein bas Unternehmen fam aus ungefannten Grunden nicht gur Ausführung '). Bingegen begleitete Johann bei bem Musbruche bes Rries ges 1339 feinen Bater an die flamanbische Grenze und half, als Ebuard in ben Bennegau gurudzog, bie Grengs orte vermahren, beren Befahungen burch feindliche Gin= bruche bie Grafen von Bennegau gur Kriegbertlarung unb ju Berheerungen bes frangofifchen Gebietes fo ploglich reigten, daß ber Bergog Johann feine 14,000 Mann nicht schnell genug zusammenbringen konnte, mit benen er im Beginne bes Fruhjahrs 1340 nach St. Quentin, Bohain und Mothais vordrang; hier überraschte ihn ber Seneschall von Bennegau bes Dachts, murbe aber falfc berichtet, fodaß bei Erfturmung bes Saufes, in welchem man irriger Beise ben Bergog zu finden hoffte, von den Frangofen garm gefchlagen murbe. Johann ruftete fic mit feinem Banner, eilte nach ber Gegend, woher ber

Barm fam, fand aber bie Bennegauer icon unter bem Schute ber finstern Racht auf bem Rudzuge nach Ba Hierauf brang Johann im Bennegau ein, Ienciennes. ohne bedeutenden Widerstand zu finden, und verwustete, wie Froiffart ergablt, alle Dorfer und Felber, und brachte badurch bie Bauern in außerste Bergweiflung, magte nur bie Stadt Quesnop anzugreifen, wurde aber burch bie "Ranonen und Bombarben" jurudgetrieben. ftandlichere Chronist Bourdigne erwähnt zwar biefes Umftandes nicht, weiß aber, bag ber Bergog viele bamals namhafte fefte Schloffer biefer Graffchaft bis an ben gluß hommel eroberte \*). Codann besturmte er die Festung Berchin (? Bergin), wo ibm ber Sauptmann von Manbeuge einen nachtlichen Uberfall jugebacht batte, aber in fcnelle Flucht getrieben wurde. Bur Bestrafung bieles obschon mislungenen Bersuches ließ ber Bergog gehn Schiff fer, wie es scheint, zwischen Maubeuge und Balenciennes gerftoren, bann ftellte er fich auf eine Sobe bei Balen: ciennes in Schlachtordnung, in der Meinung, die Bei fagung ber Stadt murbe ein Treffen annehmen, und all bies nicht geschah, ließ er fie burch ben Bergog von Athen und ben Grafen von Aurerre ohne Erfolg gum Ausfalle reizen, baber nur die nachstgelegenen Mühlen verbrannt wurden. Johann zog fich nach Cambran gurud, von mi aus er zuweilen Ginfalle in die Graffchaft wiederhollt, Berheerung ber geringern Stabte und Ortschaften forbifebte und Alles, mas ihm begegnete, über die Klingt fpringen ließ. Die Lanbesbewohner fanben fich fo arg gequalt, bag, fie ihr ohnehin verwustetes gand verlagen mußten. Bahrend feines Aufenthaltes ju Cambran nun wurde Johann vom bafigen Bifchofe und ber Burgn: schaft bringend ersucht, bas feste Schloß Thynleveque, welches ber Umgegend großen Schaben gufugte, ben Den negauern zu entreißen. Der Bergog belagerte bie gefte mit aller bamaligen Runft und Waffe ?), fand aber it beftigen Wiberftand, bag er mittels Dafchinen, welche tobte Pferbe und anderes Mas in ben Plat schleuberten, und die Luft dadurch verpesteten, die Belagerten jur Rad: giebigkeit zwingen mußte. Er gestattete ihnen auf Bat-langen eine 14tagige Baffenstillstandsfrift, binnen welcha fie fich vom bennegauer Grafen entfett zu feben honten, ber zur Rettung des Schloffes bereits in voller Ruftung war. Graf Johann von Bennegau erschien mit Krieges macht, zu welcher ber flamanbifche Rebelle Jacob b'ats tevelb aus Gent bie meifte Mannschaft gebracht hatte. Bergog Johann erhielt auch ansehnlichen Bujug, felie! fein Bater erschien im Beere, ohne boch ben Beetbeit! ju übernehmen. Beibe Beere trennte bie Schelte, tit über fie geschlagene Brude biente nur zu fleinen Ettels

<sup>4)</sup> f. b'Achern, Spiellegium III, 98. Bourbigne S. 107 und Siemondi, Histoire des français X, 95. 5) Bergl. Choifp S. 62.

<sup>6)</sup> Bel. Bourbigne S. 109. Velty, Histoire de France, continuée par M. Villaret, VIII, S74. Mezerny, Histoire de France. I, 770 fg. 7) Bourbigne crashit S. 109: "Il int loger ses ostz (armées) sur la riviere de lescault, et devant le chasteau fist dresser grant nombre dartillerie et autres engirs pour batre la place. laquelle fut en brief si bien assaille et batue quelle estoit toute accrouantee tantque les habitans ne oscient plus eulx tenir es maisons et chambres de leans: mis estoient contrainctz de eulx cacher es caues."

Freundschaft suchte. Hierzu tam, bag bie Rantefer ber

Baffenführung überdruffig wurden und jur Schonung

fereien, weil man sich scheute, mit ganzer Macht ben Fluß zu überschreiten; biefer Umftand und ber Geefieg Chuard's über bie frangofische Flotte am 24. Jun. moch ten den Ronig Philipp zaghaft machen, und bem fuhnes ren Sohne die Annahme ber angebotenen Schlacht widers rathen laffen. Muf Geite ber Gegner foll, nach Bours bigne, ber Bergog von Brabant, ber geachtetfte Furft im hennegauer Beere, aus Rudficht gegen ben anrudenben Ronig von England, bem man gur Belagerung Tours nay's Beiftand versprochen hatte, vom ernften Rampfe abgemahnt haben. Alfo jog fich bas feinbliche Rriegs: beer fo gut, wie Ronig Philipp, jurud, die Belagerten bes Schloffes Thynleveque aber benutten bie Belegenheit, und entwischten bes Dachts auf Rahnen mit ihren Sab: feligfeiten, nachbem fie bie Bebaube in Brand gestedt hatten. Die Frangosen unter Johann brangen sofort in bas Schloß, und tofchten mubevoll den Brand. hierauf Jog Johann mit seinem Bater gegen Tournan, welches Ebuard III. inzwischen zu belagern angefangen hatte, aber berfelbe Fluß, wie bei Thynleveque, und Moraste, welche beibe heere von einander schieben, ließen es nicht zur Schlacht, fondern nur zu unwichtigen Scharmuteln toms men, obicon man zwei Monate lang fich gegenüber las gerte, bis es bem Papste und ber Schwester Philipp's, Johanna von Balois, gelang, am 25. Sept. 1340 einen neunmonatlichen Baffenflillftand ju vermitteln \*). Biers auf mußte Johann bie Baffen ruben laffen, mit feinem Bater nach Paris gurudfehren, bis ber blutige Erbfolges Frieg in ber Bretagne zwischen Rarl von Blois und 303 bann von Montfort, burch bas befannte Parlamentes erkenntnig von Conflans am 7. Gept. 1341 erregt, ben ritterlichen Bergog ju neuen Thaten rief. Bu Angers fammelte Bergog Johann auf feines Baters Geheiß ein Deer ju Rarl's von Blois Gunften. Es fanben fich 5000 geharnischte Reiter, über 3000 Bogenschüten, bie man, nach Sismondi, Genueser zu nennen pflegte, und noch ein zahlreicher Saufen franzosisches Fugvolt ein. Dit diefem Beere rudte Johann vor Chantoceaur, bas er in etlichen Tagen gur Ubergabe gwang, nahm, pluns berte und verbrannte fobann Carquefou und legte fich enblich vor Rantes, bas fich mit bem Grafen Johann von Montfort tapfer vertheibigte. Bahrend biefer Bela: gerung, beren Dauer nirgends bestimmt wird, wurben auf beiben Geiten icone Baffenthaten berrichtet. Dabin gebort vornehmlich ein Musfall ber Stabter auf eine frangofische Begleitung von 15 bis 16 Bagen, die in bes Bergogs gager Lebensmittel führten. Die Nanteser er= folugen bie 60 Mann Bebedung großentheils, bie ges retteten machten im Lager Barm, ber Bergog brach gur Rettung feiner Lebensmittel auf, die Belagerten mertten bies und entfenbeten burch ben Maire Beinrich von Leon einen traftigen Beiftand ihren bedrangten Genoffen, murs ben aber allesammt mit Berluft in die Stadt gurudges worfen, wofur ber Maire bei bem Grafen einen fo ichlechs ten Empfang erhielt, bag er von Stunde an Johann's

ihrer gandereien sowol, als ihrer gefangenen Ditbewoh-ner, beren Billaret 200 gahlt, an einen Bergleich bachs ten; benn Johann ging mit ben aufgefangenen Bretagnern barbarisch zu Werke. Go ließ er 30 im Schlosse Bal-Garnier gefangene Ritter enthaupten und beren Ropfe jum Schreden in bie Stadt Rantes mittels Maschinen Schleubern. Diese Stimmung benutte Beinrich von Leon zur geheimen Unterhandlung mit bem Bergoge von der Rormanbie, welcher unbebingten Geborfam gegen Rarl von Blois und Auslieferung Montfort's, wenn aber Letteres nicht thunlich, die Eroffnung eines Thores verlangte, ba: mit er in bie Stadt bringen und ben Grafen gefangen nehmen konnte, mabrend Andere, weniger mahrscheinlich, berichten, bag biefer Graf jum Bergleiche geneigt, burch Berfprechungen getaufcht, in bes Bergogs Lager gefom. men und gefangen worben fei. Benug, ber Maire mablte Johann's Lift, ließ beffen Truppen in bie Stadt gum Schlosse gelangen, welches ohne Bache war, und ben Grafen festnehmen. Der Berzog verweilte, wie es scheint, ju Ende Octobere 1341, mit feinem Bolfe brei bis vier Tage in Rantes, beffen Bewohner bem Berzoge Karl butbigen mußten. Johann überließ biefem eine Beerabs theilung, und mit ber anbern fuhrte er feinen gefangenen Grafen nach Paris, wo er im Louvrethurme feftgefett Im Fruhjahre 1342 begab fich Johann in murbe "). Auftragen feines Baters nach Avignon, wo er nach Benedict's eben erfolgtem Tobe großen Einfluß auf die Bahl Clemens' VI. ausubte, und badurch ben beiligen Stuhl von Frankreich abhangig machte, wie es ichon Philipp's bes Schonen Absicht gemefen mar. Johann führte bei ber feierlichen Installation bes Papftes beffen Maulthier am Bugel, und unterhandelte zugleich mit bem ichmach: finnigen Dauphin humbert II. von Bienne, ber ihm feine Lande jum Berfaufe anbot. Diefe Reife mar Urfache, daß Johann fich bei Eröffnung des Feldzuges in der Bretagne gegen die Grafin von Montfort, von Froiffart los wenmuthig genannt und von Megeray mit ritterlichem Lobe überschittet, nicht einfinden fonnte, sondern fein Silfsheer fur Bergog Rarl bem Pringen Ludwig de la Corda übergab, und nicht eher auf bem Rriegsschauplage auftrat, bis bie Erscheinung Couard's III. Die Bres tagne (October 1342) in große Roth verfet hatte. Johann fammelte wiederum ju Angers eine fast jahls lofe Menge Barone mit 34-40,000 Gemeinen um fich, ging auf Rantes los, bas eine Beerabtheilung Engs lanber belagerte, entfeste es, vereinte fich mit Rarl's Truppen und suchte ben englischen Konig por Bannes auf, bas bamals bie britte Belagerung in einem Jahre bestand. Ebuard jog ichleunig bas Belagerungscorps vor Rennes an fich und befestigte fein Lager 10) fo trefflich,

431 14

<sup>8)</sup> f. Bourbigne S. 108 fg. Choifp 66 fg. Billa: ret VIII, 375 fg. Siemondi X, 164 fg.

X. Cnepfl. b. B. u. R. 3meite Section. XX.

<sup>9)</sup> Bgl. Bourdigne 109 fg. Megeran I, 776 fg. Billaret VIII, 398 fg. Gollet, Mémoires des Bourgougnons 502 und Sismondi X, 191 fg. mit dem Chronisten bei d'Achern III, 105. 10) Kn sorte quil estoit plus seurement la dedans que en une ville, bemerkt Bourdigne S. 110 hierdei. Chuard

baß es ihn beffer als eine Festung ichutte gegen ein übers legenes feinbliches Beer, bas, fleine Streifereien und Befecte ausgenommen, teinen allgemeinen Angriff magen Die Lebensmittel wurden gwar ben Englandern abgeschnitten, ber eintretenbe Binter aber ichabete biefen wie ben Frangofen, beibe litten, vorzüglich farben bie Pferbe bin, und Unmuth auf beiben Geiten war nicht gu verkennen, als bie Bemuhungen zweier erschienenen papftlichen Legaten burch einen ju Malestroit am 19. 3an. 1343 vermittelten und brei Jahre bauernben Baffenftill: ftanb ber Roth ein Enbe machten. hierdurch wurde Ebuard gerettet und überdies erhielt noch ber gefangene Graf von Montfort feine Freiheit unter Berbindlichfeiten gegen biefen Bertrag wieder, und Bergog Johann -Philipp hatte fich inzwischen zur Stute feines Sohnes nach Ploermel begeben - 30g fich baburch ben Tabel ber Ubereilung bei Bielen zu. Beibe Beere zogen fich zurud, murben auch fogleich, nach bamaliger Gitte, entlaffen, und als Johann die papftlichen Legaten zu Angers festlich bewirthet hatte, eilte er nach Paris, wo ihm und ber Bers mablung feines Brubers Philipp zu Ehren Die Ebelleute, nach Unbern aber nur Philipp, Langenbrechen und anbere Waffenspiele anstellten, bei welchen 14 angesehene verbachtige Ritter aus ber Bretagne und Normanbie verhaf: tet und einem veinlichen Processe gufolge hingerichtet murben: ein Umftanb, ber von mehren Siftorifern als erfter Unlaß jum Bruche Englands mit Franfreich gebeutet wirb, wenigstens beforberte er ben balbigen Musbruch bes Rrieges in Bretagne "). Inzwischen machte ber Bergog Johann forgfaltig baruber, bag ber erkaufte Unfall bes Dauphinats nicht seinem Bruder, sondern ihm oder feisnem Sohne Rarl zu Gute tame. Sodann begab er sich in Folge bes malestroiter Bertrages nach Avignon, wo unter bes Papftes Mugen Friede zwischen England und Franfreich geschlossen werden sollte; aber Eduard fand Unfloß, fich weber felbft babin zu verfügen, noch Be: fandte abzuschicken; vielmehr griff er alle Belegenheiten auf, um neue Rriegeruftungen gegen Franfreich gu recht: Die Gegenanstalten Frankreichs waren unbes beutend, vom Bergoge Johann weiß man nur, daß er im Berbste 1345 Tours, Poitiers, Limoges und Angouleme bereifte, und ben Abel in Bereitschaft feste, mabrent ber Graf von Lille-Jourdain vor Auberoche am 23. Det. eine fchimpfliche Miederlage erlitt. Johann foll mit feinem Beerhaufen gwar in ber Rabe gewefen, aber es nicht fur werth gehalten haben, sich mit ben Englandern zu mefs fen, und statt nach ber Dieberlage auf die Englander loss jugeben, jog er fich jurud, und überließ feinen Gegnern bedeutenbe Plage bis nach Angouleme bin, welches bem englischen Grafen Derby ebenfalls bie Thore offnete. 30: bann perfammelte nun am 17. Febr. 1346 bie Stanbe von Langueboc (bie von Langueboil tamen ju Paris ju

Anfange beffelben Monats unter bem Borfite feines Ba ters jufammen) in Toulouse, um sich mit ihnen über bie Mittel zur Kriegführung zu berathen. Die Stante be: willigten zehn Cous Berdgelb von jeber Feuerflatte, ba: gegen versprach ber Bergog in ber im Dai zu baltenben Stanbeversammlung den Galg: und Waarenimpost aufzu: heben, woran aber bei den ichon veranstalteten Ruftun: gen nachher ichwerlich gebacht worben fein mag; bem schon fur ben 3. Febr. hatte Philipp ben Sammelplat bes Beeres im mittagigen Frankreich, und gleichzeitig Dr: leans fur ben Baffenplat bes Beeres im norblichen Frant: Aber die Befehle waren nicht punftlich reich bestimmt. gegeben, baber die folgfamen und eilenden mehr aus eige: ner Rampfbegier als aus Beborfam fich einstellten. So: nig Philipp aber jog bald biefe beiden Beere in eins unter feines Cohnes Commando Bufammen, bas jebenfalls in Uberschätzung, wie so oft in jener Beit, auf 100,000 Mann angeschlagen wurde 12). Dit biefer anfebnlichen heermaffe unternahm ber Bergog feit Beginn bes Fruhjahrs, ben Englandern bas wieder zu entreißen, mas fie im verflossenen Berbfte mit mehr Zeitverluft erobet hatten. Er eroberte Miremont, Billefranche und Angen: leme, die beiben ersteren Stabte murben geplunbert und ihre Mannschaft getobtet. Ungouleme fette großem B Der Geneschall von Beaucaire ver: berftand entgegen. forgte wegen genauer Bekanntschaft mit bem ganbe bab frangofifche Lager mit Lebensmitteln, wobei herrliche Tha ten gegen bie Englander, wie bie Groberung ber Gtabt Uthenns (? Saint Jean D'Angeln) mit ihren großen Reich: thumern, verrichtet murben. Die Angoulemer faben fic endlich von Derby verlaffen, und bequemten fich ju Ber handlungen, welche Johann in Perfon unter ben Stadt: mauern mit ben Commandanten eroffnete und in Bemil ligung eines Baffenstillstandes fur ben folgenben Tag, ber ein Festtag mar, beenbete. Darauf gestütt, lieg ber Coms mandant in ber nacht alle beweglichen Guter paden, und jog bei Tagesanbruch mit feiner Befatung von bannen. Johann, bavon unterrichtet, ließ fie lachend aus falidem Chrgefühle ungestort geben und tam auf biefe Beife in ben Besit der verlassenen Stadt, in welcher er feinem Rriegsvolke eine Erholung gonnte 13). Bierauf eroberte er Damaffan, Tonneins und ben Safen Sainte: Marie, und legte sich vor die Festung Aiguillon, verwahrt burch bit Beschaffenheit ihrer Lage am Busammenflusse ber Bu ronne und bes Bot und burch bie von ben Englandem angelegten Berte. Die Befahung mochte bochftens 1500 bis 3000 Dann fart fein, mehr tonnte ber Plat nicht faffen, barunter 40 Ritter und 420 andere geharmischte Dieses Bauflein wehrte sich von Ende Aprils bis ben 20. August 1346 gegen ein Beer von wenigstens 60,000 Mann. Der Bergog mochte nicht fur gut bals ten, einen Theil beffelben mit Eroberung anderer Plate zu beschäftigen, wie man benn auch kein anderes Biel,

und Bouchard S. 114.

hatte nach Bouchard, Croniques Annalies des pays d'angleterre et bretaigne (Paris 1531) S. 113 blos 2500 hommes d'armes, 9000 archers und 4000 Mann anderes Fusvoll bei sich. 11) s. Billaret VIII, 418 fg. Sismondi X, 234 fg.

<sup>12)</sup> f. Bourbigne S. 111; ebenfo Froissart bei Sismonbi X, 272 und Megeran; Billaret VIII, 428 und Choisy 112 haben nur 60,000 Mann. Der Chronist bei b'Acesp III, 108 hat keine Bahl. 15) f. Bourbigne S. 111 fg.

als biefen fleinen Plat tennt, ber fo lebhaften Biderftand Bahrend einer gangen Boche, ergahlt Billaret, wurden taglich vier Angriffe auf bie Festung gerichtet, viermal mußte eine Brude über bie Baronne gebaut werben, weil sie immer wieder von ben Belagerten gerftort wurde, alle Kriegsmaschinen, welche Johann bei sich hatte, wurden entweder ohne Erfolg angewendet oder zerftort; furg endlich jur Berzweiflung gelangt, foll Johann fein anderes Mittel, als ben Sunger anzuwenden gewußt has ben, vielleicht aber war bier berfelbe Umftand auf bas Mislingen bes Unternehmens einwirkenb, wie im Lager Philipp's vor Crecy. Gewiß ift, Johann befchloß, Miguillon auszuhungern, und lentte auch burch feine Sart: nadigfeit bes Ronigs von England Aufmertfamfeit auf ben bebrangten Ort. Er schiffte fich mit 32,000 Mann am 2. Jul. in ber Abficht ein, in ber Bascogne gu lans den; widrige Binde indessen benugte Gottfried's von Sars court Beredfamteit, ben Ronig gur Landung in ber Dors mandie geneigt zu machen. Nachbem dies geschehen, lockte er auf einer Sohe bei Grecy am 26. August ben unvorbereiteten, aber an Streitfraften um bas Doppelte über: legenen Konig Philipp jur Schlacht. Sechs Tage vor ber Nieberlage feines Baters hob Johann auf beffen Bes fehl fehr ungern bie Belagerung auf und gewährte über: bies bem tapfern Commandanten Aiguillons, Balther von Mauny, einen Geleitsbrief fur eine Reise in die Picardie ju Eduard, wofur er einen gefangenen abeligen Gunfts ling des Bergogs in Freiheit feste. Philipp ließ aber ben Commandanten ju Orleans verhaften und nach Paris führen, wo ihm Johann die Freiheit wieder auswirkte, obschon fich sein Bater heftig wibersett hatte 1.). 30s bann's heer wurde zu einem fruchtlosen Einbruche in Flandern verwendet 13), und in ber Mitte Julius 1347 bei Amiens mit ben Streitmaffen vereint, welche bas im: mer noch belagerte und zur außersten Roth gebrachte Calais entsetzen sollten. Gie erschienen am 30. Jul. (und Johann unter ihnen) in ber Dabe ber Stadt auf einer Unbobe, konnten aber wegen ber Morafte ben Feind fo wenig angreifen, als ihn auf einen gunstigen Raum bers ausloden. Nach Berlauf von sechs Tagen verließ Phis lipp feine Stellung wieber und verabschiedete, naturlich jum balbigen Berlufte ber Stadt Calais, ju Umiens bas Der auf bie Ubergabe Calais' an bie Englander folgende Baffenstillstand von zwei Jahren bringt den Bers 30g Johann in Bergessenheit, bis er am 16. Jul. 1349 wieber hervortritt, als er ju Epon ber feierlichen Übergabe bes Dauphinats Vienne an feinen Sohn Rarl beiwohnte 16), und ber Tob feiner Gemablin, Bonne von Bohmen, am 11. Sept. 1349 zu Maubuiffon, wo fie auch begraben liegt, ben nach Froiffart gleichzeitig Bitwer geworbenen Bater ju neuen Beiratbeblanen bes Cobnes antrieb, für welchen er bie von ihren Beitgenoffen mit bem Ramen la belle Sagesse ausgezeichnete Blanka von Navarra bes

flimmte; bei ihrer Ankunft zu Paris aber verliebte fich Philipp, wie Villani berichtet, bergestalt in die schone Pringeffin, daß er fie am 19. Jan. 1350 in bes Braus tigams Abmesenheit beirathete, und biesem jum Erfate und Trofte Johanne'n von Boulogne, 24jahrige Bitme bes bei Aiguillon 1346 burch einen Sturg vom Pferde verungludten Bergogs Philipp I. von Burgund, guführte, und beide am 9. (? 19.) Febr. 1350 bei großen Dofs und Freudenfesten vermablte, mahrend bie Monarchie aus Noth jammerte und feufste. Mit biefer Gemablin erhielt Bergog Johann zugleich die Vormundschaft über seinen unmundigen Stieffohn, Bergog Philipp II., auch Rouvre (von bem Schloffe feiner Geburt) genannt, von Burgund, wogegen fich Margarethe, Witwe bes Grafen Ludwig II. von Flandern, die zugleich Schwester von Johanna von Frankreich und bes jungen Philipp Großmutter war, mit foldem Nachdrud auflehnte, bag barüber ein Streit ent: fland, welcher mit ber Theilung ber Vormunbschaft en: Bergog Johann behielt die Bevormundung über feinen Stieffohn und bas Bergogthum Burgund, Margarethe bekam die Graffchaften Artois und Burgund unter Aufficht. Jener verwaltete biefes Umt bis gu feiner Befangenschaft bei Poitiers, wahrend welcher Beit er mans cherlei gute Berfügungen traf, fo 3. B. Die Bertreibung der Lombarden, Juden und Wucherer, und 1354 schloß er ben Beirathevertrag zwischen seinem Stieffohne und Margarethe'n von Flandern, einziger Erbin des flandris schen Grafen Ludwig, wahrend er bas Berlobniß feiner Stieftochter mit bem Grafen Ame VI. von Cavonen, an beffen Sof fie bereits geschickt worden war, am 5. Jan. 1355 gerriß und bie Pringeffin jum Colibate in Paris verbammte 17).

Raum war die Berlangerung bes fur Frankreich fo nothwendigen Baffenstillstandes burch ben Papft vermits telt worben, fo verlor Johann seinen Bater, ben Konig Philipp VI. Nachdem diefer zu Mogent:le:Roi gefährlich erfrankt war, ließ er ben Bergog Johann und beffen Bruber Philipp, Bergog von Orleans, vor fein Kranten: lager rufen, zeigte ihnen, wie ein ungenannter Beitgenoffe erzählt, die Bertrage und Schriften über bas frangofische Erbs folgerecht, wies auf bie ungerechten Unspruche Eduard's III. an seine Krone, und somit auf beffen Rriege mit Frant: reich nachbrudlich bin, pragte ihnen sonach große Giferfucht ein, ermahnte ben Alteften jur Bertheibigung feiner Rechte gegen England, wenn auch nicht immer Sieg ber gerechten Sache gur Seite ftanbe, und ben Jungern gum Gehorsame gegen ben Altern, Beide aber zur Eintracht, und verschied am 22. August 1350 ohne großes Bedauern Das von ihm hinterlaffene Teftament ber Monarchie. follten Johann und Blanta, Die gefegneten Leibes mar, vollstreden, es hatte aber weber auf ben Staat noch auf ben Thron Einfluß. herzog Johann machte fogleich von ber koniglichen Gewalt Gebrauch, ohne fich vor ber Rros

29 \*

-437 Ma

<sup>14)</sup> s. Bourbigne S. 112 fg. Gollut S. 512 fg. 15) Bgl. Mortimer, History of England I, 580 und Gaillard, Hist. de la querelle de Philippe de Valois etc. I, 337. 16) s. dr. Dauphin Humbert II. ven Bienneis.

<sup>17)</sup> Gollut S. 518 fg. und Barante, Histoire de Bourgogne I, 7 sq. mit Guichenon, Hist. généalog. de la Maison Royale de Savoye I, 401. 403. 427 sq. und Sismondi X, 381.

nung, bie am 25. Cept. gu Rheims erfolgte, felbft Ros nig ju nennen; nur feine Diener nannten ibn vorlaufig bei biefer Burbe, mabrent er fich noch bes Giegels eines Bergogs von der Mormandie bebiente. Die Kronung übertraf alle bisher gesehene Pracht ungeachtet eines fuhls baren Gelbmangels. Sierbei nahm Johann feinen Brus ber Philipp, ben Bergog von Orleans, ben er in Folge einer vaterlichen Beflimmung mit ber Grafichaft Balois begabte, feinen Gohn Rarl, ber burch ben Befit ber Dauphine ben Titel eines Dauphin erhalten hatte, feinen zweiten Sohn Ludwig und mehre Andere vom hoben Abel, unter benen zwei Sohne des geachteten Robert von Artois, in die Bahl ber Ritter auf. 2m 17. Det. hielt er feinen feierlichen Ginzug in Paris, wo er bas hotel Fruber Scheint fein ges be Reste an ber Geine bezog. wohnlicher Aufenthalt im Palafte ju Bincennes gemefen ju fein. Johann ftand im 32. Jahre feines Alters, als er ben Thron bestieg. Bom Bater an bie Theilnahme ber Geschafte gewohnt, hatte er boch ben Buftand ber Monarchie nicht tennen gelernt, ober tonnte, mit ben Reblern feines Baters behaftet, ben Gebrechen bes Staas tes nicht abhelfen. Gewiß, er trat in bes Baters Fuß: tapfen und wie Philipp geschildert, fand man ihn unbes fonnen und unflug, fcwach bis gur Befchranttheit, laus nenhaft bis jur Tyrannei, freigebig bis jur Berfcmens bung, babei beftig, argwohnisch und bin und wieder rach: füchtig, boch ein tuchtiger Ritter, b. h. hochst tapfer und großmuthig, wenn es bie ritterliche Ehre galt, aber ohne umfichtige Felbherrntalente und ohne alle bie Tugenben, welche einen weifen und fraftigen Regenten, einem Couard III. wie einem Karl bem Bofen gegenüber, siegreich aufrechts Go fallch auch übrigens feine eigenen balten fonnten. Begriffe von einem tuchtigen Regenten maren 16), fo eigenthumlich maren fie feinem Beitalter, in bem er ergos gen, aber nicht gehoben worden war, wie benn fein Bors bilb nur fein Schwiegervater, Ronig Johann von Bobs men, gemefen war, ohne boch beffen Ropf und Berg fich Dag ibm bennoch fein Beitalter ben eigen zu machen. Beinamen bes Gut en gab, mag weniger aus Uberzeus gung von moralischen Eigenschaften, als vielmehr aus Gewohnheitegefühl ober Ehrsurcht geschehen fein; benn wahrlich, ein guter Ronig hatte jur Beit bes Ungluds mehr eifrige Unbanglichkeit von feinen Unterthanen erfabs ren, als diefer "bon roi Jean," wie ihn ber ariftofras tifche Froiffart nennt.

In seinem Staate fand dieser Konig bei seiner Throns besteigung den Bauernfland in tiefer Armuth, Robbeit

und in einem ber Leibeigenschaft abnlichen Frobinbienfte. babei allen Unfertigfeiten, Plackereien und Gewaltthaten seiner Gebieter, bes Ronigs und ber Rauberbanden aus: gefest, und in offentlichen Berathungen obne Rudficht. Der Burgerstand, zwar feit Mitte bes 11. Jahrh. berudfichtigt, aber feit bem 14. wirflich vertreten, hatte fich bereits eine gewisse Gewandtheit und patriotische Tugend ju eigen gemacht, bie, wie ber Raufleute Prachtliebe, bem Abel fehr zuwider waren; vorzuglich aber erweckten bie Raufmannegilben burch ihren Sohestand Reib und Gifer: Der Abel nun hatte fich allerbings burch Buge in's Ausland Kenntniffe und Aufflarung erworben, viele Bedürfniffe und Bequemlichkeiten zu eigen gemacht, welche jur Pracht und Genuffucht wie gur Berfcwenbung fuhr: ten 19), aber auch zur Flauheit, Bestechlichkeit und Berratherei, b. b. ju ben Begen, auf benen ber armere Theil feine Befriedigung erreichen tonnte. Conft batte ibn bie Miederlage bei Grecy icon außerorbentlich geschwächt. Die Beiftlichfeit endlich, meiftens in Sabfucht, Luberlichfeit und Betrug verfunten, bielt alle biefe Stanbe in Aberglauben und Dumpfheit bin. Das Drgan einer offent: lichen Meinung fehlte, fonnte feinen Stand richten, wie überhaupt in einer Beit, wo noch Faustrecht, Raubs und Gewinnsucht fo febr gepflegt wurden, entschiedene Bleich= gultigfeit gegen bas offentliche Leben berrichen und fich Mangel an Gemeinsinn, an Kenntniß ber Bermaltung und ber Rechte bes Staates überall fund thun mußte. Daber ift begreiflich, bag wenn auch Einzelne, wie es vor und nach ber Schlacht bei Poitiers geschah, im ties sen Rachbenten uber bie Gebrechen ber Beit und ber beis mifchen Staatsverwaltung versunten, mit Berebfamteit fiegreich über ihre Mitftanbe in ben Berfammlungen ges gen ben Sof und feine Diener auftraten und Berant: wortlichkeit verlangten, sie nicht überall burchbrangen, fonbern ihre Gebanten und Ansichten als eine unverban: liche Speise in ben schwachen und unreisen Korper bes Staates verfentten, woburch ber gefehliche und gefellige Buftand ber Dinge unvertennbar einer ganglichen Auflos fung nahe gebracht wurbe.

Bei solcher Beschaffenheit ber Volksbildung und bes Bolkslebens war Iohann's erste Handlung, sich durch eine, das Munzwesen verwirrende, Versügung Geld zu verschaffen, ohne der Nothwendigkeit zu entgehen, das der zerrüttete Zustand seiner Finanzen ihn von der Histeren Reichsstände von Jahr zu Jahr abhängig machte. Also hielt er schon den 8. Jan. 1351 zu Montpellier eine Versammlung der Stände aus Languedoc, um sie zur allgemeinen Ständeversammlung zu Paris, wie es scheint, wider seinen Willen vorzubereiten. Nachdem er dort die Klagen über Plackereien der Beamten, und die Vorzubensteiten und zugellosigkeiten der Monche angehört hatte, gewährte er gegen Erstere Schutz und unterwarf Lestere einer Untersuchung und der Bedrohung, sie im Kalle des Ungehorsams aus dem Reiche zu jagen. Zu

<sup>18)</sup> Sismondi X, 374 bemerkt von ihm: "Il se proposoit seulement d'être gai, frisque, amoureux et bachelereux durement; et quand il méritoit cet éloge, il se croyait un grand roi." Und der umfichtigere Dulaure sest in seiner Histoire de Paris III, 217 hingu: "C'est en vain que, dans les dix premières années du règne de Jean, on chercherait quelques actions qui pussent justifier le titre de bon donné à ce roi; on n'y trouverait au contraire que des actes continuels de despotisme, que des traits qui caractérisent un tyran, dur, sougueux, colère et crual." Sonst aber ist er im Xugemeinen von franzòs sistem Schriftsteuern mit cob überschüttet worden.

<sup>19)</sup> Boruber ber Chronist bei b'Achern III, 114 eine grelle Schilberung macht.

Billeneuve b'Avignon am Rhone bielt er aber ein folch foftbares Turnier, bag es ben Staatsichat erichopfte, und mabrend ibn bie Reichsftande im Februar und Darg gu Paris beschäftigten, feste er aus Prachtliebe ohne Coo: nung ben von feinem Bater erlernten Dungunfug fort, und erließ in einem Jahre (1351) achtzehn, im Jahre 1352 fechegebn, 1353 breigebn, 1354 eilf und 1355 wieber achtgebn Berfugungen über Erbobung und Berabsehung bes Gelbes, fobag taum begriffen werden tann, wie ber Sandel bei foldem Unwefen bestehen fonnte. Freilich versichert Billani, gingen Biele gu Grunde, mahrend sich Anbere gur Auswanderung ents ichloffen, und bie fonft lobenswerthen Unftalten gur Uns terbrudung ber muchernben Juben und Combarden 20) wenig balfen, indem andern Fremblingen ber Bugang, Frankreich ju entnerven, nicht verschloffen blieb. Daher tein Bunber, wenn bie Stanbe erft Abstellung von manderlei Gebrechen und Bewilligung gewiffer Privilegien verlangten, bevor fie Summen verwilligten; nur bie Stanbe aus Languedoc, lauten bie fparlichen Machrichs ten, machten bei ihren Berwilligungen feine ober boch nur geringe Unfoderungen, bie aus Langueboil, bie ohnes bin provingmeife unter fich verhandelten, in vorbin ges nannter Weise verfuhren, jum Theil mußte man fie, wie Dermandier, aus Mangel an Entschließung spater wieder verfammeln, ober aus Mangel an nothigen Beis fungen, wie bie Picarben, burch tonigliche Beamte bes fcbiden und babeim mit ihnen verhandeln. Dabei geries then Abel und Burger an einander besonders badurch, bag jene ihren Fausttrieg erhalten und biese ihn ganglich getilgt wiffen wollten 21). Dagegen scheint ber Bufammenberufung bes Beerbannes Nichts im Bege gestanben ju haben. Bas bier in ben erften Monaten bes Jahres 1351 vorbereitet war, brach in den Berathungen ber Ctanbe aus Langueboil im December 1355 aus. Gie charafterifiren fich infofern hinlanglich, ale fie fich bier felbft eine Abgabe, wie bie Berfteuerung aller vertauflis den Gegenstande, auflegten, welche Ginzelne, fo bie Stadt Arras, in Aufruhr, einen Theil ber Picardie und bie gange Mormandie jum Ungehorsam reigte, im Allges meinen aber fo große Ungufriebenbeit erregte, bag frembe und einheimische Banbeleleute barüber auswanderten, ans dere ihren Bandel einstellten, ja Papst Innoceng VI. bem Ronige Rlagen anhoren ließ, es hatten Geiftliche biefer harten Auflagen wegen ihre Stellen niebergelegt. Alfo fliegen bie im Darg 1356 wieber versammelten Ctanbe biefes Abgabefpftem um, führten bie Cchabungss fteuer ein, und ließen bie bertommliche Gabelle befteben, bamit 30,000 Mann geharnifchte Reiter und , wie Billas ret bingufugt, 60,000 Dann anberer Baffengattung auf ein Jahr geruftet und erhalten werben fonnten. Dach Berlauf beffelben wollten fie fich im Falle ber Roth wie:

Sonach mare nicht nothig, mit ber hinrichtung bes Connetable Raoul, Grafen von Eu und Guines, und mit ber Erhebung bes koniglichen Gunftlings Karl be la Gerba in beffen Umt ben Anfang bes Ungludes, bas über Johann und fein Bolt bereinbrach, ju bezeichnen, wie es gewöhnlich geschieht. Dieser Graf am 16. Nov. 1350 aus feiner Gefangenschaft von England nach Das ris gefommen, um fein Lofegelb ju bolen, wurde von Johann, ber Sage nach, wegen eines Briefes gur Rebe gestellt, woruber er besturgt und mit ber Antwort gaus bernb fofort verhaftet und am 19. beffeiben Monats bes Nachts ohne vorangegangene Untersuchung im Palaste Mesle enthauptet murbe. Das Gerucht lief hierauf um, ber Connetable fei nach Franfreich getommen, um 3wietracht und Emporung zu Chuard's III. Gunffen zu erregen, ober, wie Billani will, bemfelben bas Golog Guines in Ermangelung bes Lofegelbes zu überlaffen, fowie fein zweibeutiges Benehmen in Bertheibigung Caens 1346, wo er auch gefangen worben war, febr gehaffig geschildert wurde. Man vermuthete aber auch, bag ber bisherige Bermefer feines Amtes, Rarl be la Cerba, ges wohnlich Rarl von Spanien genannt, ein ehrgeiziger,

4.01

ber versammeln, obschon ber Ronig immer, wenn bie Berwilligungen nicht gureichen wurden, feine Rechte über Dungen und Underes zu ergreifen bereit blieb. Dagegen überrascht, bag bie Finang : und Steuerbeamten unter Berantwortlichfeit ber Stanbe gefest und ihnen ein bes stimmter Mungfuß nachbrudlich zur Controle anempfohlen, sowie auch ber außerft laftige droit de prise (bas Recht, Burgern und Bauern alle Bedurfniffe bes Ronigs und feiner Familie ba, wo fie fich eben aufhielten, ohne Bergutung weggunehmen) zwar aufgehoben, aber nicht immer, wie bie frubern abnlichen Gebote, genau beobachs tet wurden. Ferner murbe bie Gerichtsbarfeit ber Sofbes amten, Jago und Fischerei beschranft, bie Billfur niebes rer Beamten gezügelt und ihnen ber Sanbel, fowie ber toniglichen Familie und ben Pringen vom Geblute jegliche 3mangeanleihe unterfagt. Johann mußte endlich verfpreschen, ohne Bustimmung seiner Stande weber Frieden noch Waffenstillstand zu schließen, Bucht ber Golbaten, Berantwortlichfeit ber Unführer und Drbnung ber Bobs nung berguftellen 22). Dies alles offenbart bie berühmte Drbonnang vom 28. Dec. 1355, und brach jugleich bie unbeschränkte Dacht bes Ronigs; und wenn auch Mandes in ber icon bemertten Stanbeverfammlung bes Dars ges 1356 wieber umgeftoffen murbe, blieb boch bes Ro-nigs Unsehen untergraben, nachbem ber Konig von Das varra auf die Versammlung ber Picarden und Normans bier ju Baubreuil mit feinem Ginfluffe gegen Johann ges wirft und der Graf von Barcourt in die beleidigenden Worte über ihn ausgebrochen war: Par le sang Dieu, le sang Dieu, ce roi est un mauvais homme, et n'est pas bon roi, et vraiment je me garderai de lui 33)

<sup>20)</sup> über ihren Buchergeist bemerkt Bouchard S. 115: Il sat trouve que neuf mil livres quitz prestoit venoient a XXIIII. cens mil livres en peu despace pour le proussit de leurs usures dont ilz mangerent tout le royaulme! 21) Bergl. Sissmonbi X, 384 sq.

<sup>22)</sup> Bergl. Choifp 187 fg. Billaret IX, 131 fg. und Siemondi X, 427 fg. mit 446 fg. 25) Bergl. Gaillard I, 421 fg.

ftrebefüchtiger Mann, feinen Cturg bereitet und ebenbiefe Geruchte ersonnen habe. Gewiß ift, Karl be la Cerba 34) rudte fogleich nach ber Ermorbung bes Grafen in beffen Burben ein, die Guter erhielt jum Theil Johann von Artois jum Gnabengeschenke, jum Theil wurden fie Gis genthum bes Ronigs, wodurch bie offentliche Meinung, noch mehr ber Abel Urfache ju großer Ungufriebenheit er: bielt. La Cerba befam noch die Grafschaft Angouleme und baneben ein großes Ubergewicht im Staatsrathe, wahrend ber Abel burch glangende hoffeste und allerlei Liebkofungen befriedigt werben follte. Johann felbft schwelgte von einem Tage jum andern, wie Choisp berichtet; Mufit, Zang und Gefang wechfelten bei ben Bers streuungen ab; und ba bies nicht genug fesselte, fo ers richtete er am 6. Dov. 1351 ben Sternorben, l'ordre de la noble maison ou de l'étoile, bessen augere Beis chen in einer golbenen Rette um ben Sals mit ber Des vise: Monstrant regibus astra viam! bestanden, sowie ber Schmud ber Orbensglieber bem bes hofenbandorbens Dichts nachgab 25). Der 3wed war Unbanglichkeit an ben Konig ju pflegen, Rath und That im Rriege und im Frieden zu beweisen, auf ber Blucht, wie andere Nachrichten hinzusugen, sich nicht weiter, als etwa 400 Muthen vom Schlachtfelbe zu entfernen und alle Jahre eine Bufammenfunft im toniglichen Saufe gu Gt. Duen amischen Paris und St. Denis, wo auch eine fostbare Rapelle errichtet wurde, zu halten; anstatt aber große Begehrlichkeit bes Abels nach bem Orben ju erregen, wie es Eduard bei Stiftung feines hofenbanborbens bes zwedte und erzielte, verallgemeinerte Johann ben feinen, indem er bie Bahl ber Mitglieder auf 500 Ritter fette und benfelben fo geringschaten ließ, bag er in feiner Bes beutung balb lacherlich, und ju Rarl's V. Beiten icon Gemeingut ber Bogenschüten und ber Chevaliers du quet geworben mar, bei welchen er auch blieb. bann's vorber unternommene Reise nach Burgund befes fligte bafelbft fein Ansehen, und fein Aufenthalt in Avis gnon im December 1350 feine Freundschaft mit Clemens VI. in foldem Grabe, bag biefer ibm und feiner Familie im Laufe bes folgenden Jahres verschiedene Borrechte ges währte, wie 3. B. in der merkwurdigen Bulle vom 20. April, die ihn und feine nachtommen von der Berbindlichkeit ihrer Gelubbe, Berfprechungen und Gibe, fos fern fie laftig, freispricht gegen Ubernahme irgend einer frommen Sandlung 26), gleichsam als wollte er sich biers mit gegen feinen furchtbaren Rebenbubler in England wie auch gegen feinen wiberfpenstigen Bafallen, ben Ronig Rari II. von Navarra, mit moralifchen Waffen verpangern.

Seit der eröffneten Aussicht auf die Erbfolge in Burgund, auf die auch Karl der Bose Anspruche machte, naherte dieser sich England und schloß mit Eduard III.

am 1. Mug. 1351 ein Bunbnig wegen bes Befices ber Grafschaften Brie und Champagne nebst ber Normandie 27). Johann aber suchte ihn zu feffeln, indem er mit ihm 1353 feine altefte, taum acht Jahr gabiende Tochter Johanna vermablte, nebst einem jabrlichen Ginfommen von 12,000 Livres und einem verhaltnigmäßigen Erfate für die Champagne und Brie, welche Graffcaften ihm die Bormunder feiner Mutter entriffen hatten, burch bie Graffchaften Angouleme und Mortaing; allein bie Mitgift wurde nicht gezahlt, und bie Graffchaften, von ben Englandern verheert, gab Rarl an Johann mit ber Fo: berung einer weit ansehnlicheren Entschäbigung gurud; fatt fie gu empfangen, mußte er gufeben, wie Johann bie Grafschaften seinem Gunftlinge gab fammt zwei Schloffern, Die bereits bem bofen Rarl gebort hatten. Micht genug, be la Cerba erhielt noch Margarethen von Blois, Tochter Bergogs Rarl von Bretagne, jur Frau nebft ber Stadt Aigle, als toniglichem Sochtzeitgeschenke. Dies Alles, und gewiß auch die burgunbischen Ungele: genheiten erregten und nahrten Gifersucht und 3wiefpalt zwischen bem Ronige von navarra und bem Gunftlinge Johann's, woburch ber gange Sof in Bewegung gerieth, und wobei bie untluge Begunstigung gewiffer Soflinge bie Spannung erhohte, insofern folche Manner auf ben Sturz bes Ginen ober bes Andern mit Ungedulb marteten 2"). Da ber Navarrese ben Connetable nicht füglich auf ben Straffen zu Paris angreifen konnte, wie er an: fanglich zu thun gebachte, fo lauerte er, nach Evreur jurudgezogen, auf gunftigere Gelegenheit jur Rache, an beren Theilnahme ber icon gewonnene Graf Guido von Mamur burch ben Cardinal von Boulogne abgehalten worben fein foll. Der Connetable war nicht machfam genug, fonbern murbe am 8. 3an. 1354 im Bette in einem Wirthshause bei Aigle bes Nachts von einigen abgeschickten Raufbolben bes Navarresen ermorbet. Statt die That zu verheimlichen, ruhmte er fich ihrer ungescheut in einem burch Frankreich verbreiteten Manifeste, und erhielt großen Bulauf aus bem Abel. Der untroffliche Johann Schnaubte nach Rache: Truppen wurden ju eis nem Einbruche in Die Mormanbie und in Navarra gefam: melt; ber Graf von Armagnac aber, ber Letteres uber: fallen follte, mußte feinen eigenen Besitzungen zu Silfe eilen, bie bes Mavarrefen Schwager, ber Graf von Foir, überfallen hatte, mahrend bie Bafe und Schwester Rarl's bes Bofen (Bitwen Rarl's IV. und Philipp's VI. von Frantreich) an Johann's Sofe lebend, fich vermittelnd zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn marfen, und mit Bilfe bes Grafen von Namur ben Ronig Johann ju fo fcneller nachgiebigfeit brachten, daß er, aus Schwäche und Furcht, wenn nicht aus Ubereilung burch zwei Abgefandte, ben Carbinal von Boulogne und ben neuen Connetable von Bourbon, ju Mantes mit bem bofen Rarl einen Gubnevertrag abschließen ließ, welcher

<sup>24)</sup> Er war jüngerer Bruber bes schon erwähnten Ludwig be la Cerba, Marschalls und Abmirals von Frankreich, Enkel bes Königs Alonso X. von Caskilien und Sohn bes Insanten Fernando de la Cerba und Blanka's, Aochter bes heiligen Ludwig von Frankreich.

25) s. die hierzu nethigen Urkunden bei d'Achern III, 780 sg. und Sismondi X, 400.

26) Bgl. d'Achern III, 723 fg.

<sup>27)</sup> f. Rymer a. a. D. S. 70. 28) Bgl. b'Acherv III, 112 fg. und Gollut 527. Der König von Ravarra pflegte ben Connetable einen billonneur et moyonneur (Kipper und Bipper) zu nennen. Villaret IX, 79.

Letterem zur Entschäbigung ber entriffenen Graffchaften Champagne und Brie und ber vorenthaltenen Mitgift feiner Gemahlin - zusammen 38,000 Livres jahrliches Einkommen betragend — Die Grafschaft Beaumont : le: Roger mit ben Gebieten von Breteuil und Conches in Form einer Pairie zusicherte und die Mordthat nicht nur ihm, sondern auch allen Theilhabern, darunter Philipp von Longueville, des Mavarrefen Bruber, und bie brei Bebruder von Sarcourt, vergieb. Mur mußte fich Ronig Rarl einer personlichen Demuthigung vor Johann im Beisein bes Parlementes in Paris unterwerfen. Um ihn aber bagu zu vermogen, fab fich Johann genothigt, ihm feinen zweiten Gobn, ben Grafen von Unjou, als Unters pfand ber personlichen Sicherheit zu übergeben. Rarl ers schien am 4. Marg vor bem Konige und bem Parlamente mit fo feder und schnober Rechtfertigung, bag ber Connetable ihn verhaften mußte. Allein bie Roniginnen Jobanna und Blanta baten abermals fnieend fur ihn, und fo enbete bie Scene mit einem fanften Bermeife aus bes Cardinals von Boulogne Munde und mit einer Kniebeus gung Konigs Rarl 39). Diese Mussohnung jeboch mar von ber einen Seite fo wenig, als von ber andern aufs richtig: Johann, ernstlich an Bestrafung feines Schwies gersohnes bentend, suchte beffen Unhanger fur fich ju ges winnen. Es gelang ihm bei ben Grafen Johann und Ludwig von Sarcourt, burch welche er auch alle geheime Rante bes Navarrefen und beffen Behilfen, fo bes Car: binals von Boulogne, bes Urhebers bes ichmalichen man: tefer Bertrags, erfuhr. Diefer fowol, als Karl und fein Kammerherr von Lorris fanben fich weber in Paris, noch in der Normandie sicher und flohen nach Avignon, wahs rend Johann in ber Mormanbie bes Schwiegersohnes Gebiete beseten und bie Schloffer, so viele fich wiberfetten, belagern ließ, ohne auf Rarl's Friedensantrage gu achten. Im 3. 1355 fette ber Dauphin biefen Rrieg fort, wodurch Karl von Avignon nach Navarra zu Trup: penwerbungen gurud verlodt, bann nach Cherbourg gur Bandung berbeigezogen, und endlich, als feinen Beiftand, vielleicht durch eine Reise nach Windsor von Ebuard III. erbeten, unter Lancaster's Fuhrung wibrige Binbe fast zwei Monate lang aufhielten, zu Berhandlungen verleitet wurde, welche feine Abgeordneten am 10. Gept. genanns ten Jahres zu Balognes in einem Bertrage bahin abichloffen, bag ber mantefer Bertrag in feiner Kraft blieb und baju noch eine Umnestie fur 300 Personen, baruns ter Jacob von Bourbon, ber Bifchof von gaon (ber be: ruchtigte Robert le Cocq), jum Unglude Frankreichs gemabrt murbe. hierauf begab fich ber Ravarrese gum Dauphin nach Baubreuil, bann mit biefem nach Paris, wo er bei bem Ronige Entschuldigung und auch Bergeis hung fand; wenigstens foll Johann feinen Unwillen bes wiesen haben. Gleichwol befand fich jener balb wieber an ber Spige einer Berichworung gegen biefen, bie, nach

ben Geständnissen eines Mitverschworenen (Friquet) auf ber Folter, bahin zielte, bem Könige Johann auf einer Reise in die Normandie aufzulauern, ihn gefangen zu nehmen und im Kerker verschmachten zu lassen. Da dies aber mislang, so arbeitete er heimlich und öffentlich bei den Reichsständen gegen des französischen Monarchen Plane.

Diese Rante, wie die flete Erinnerung an bie Frevelthat bei Migle, fleigerten Johann's Born gegen ben Schwiegersohn in folder Dage, bag er gelobte: Reinen herrn in Franfreich neben fich ju bulben, und er werbe fein Lebtage nie zufriedengestellt werben tonnen, fo lange beren am Leben maren 1). hierzu bot fich balb, fei es mit ober ohne Borwiffen bes Dauphin, ber 1355 bie Mormanbie gur Lieutenantschaft erhalten hatte, bie guns flige Belegenheit. Diefer hielt feinen Sof gu Rouen, wohin er ben Ronig Rarl, ber gu Evreur ben feinigen gu halten pflegte, oftere einlub, unter Anberm auch am 16. April 1356, wovon ber Ronig Johann Nachricht erhal: ten hatte, von Manneville (nach Gismondi von Drleans) bes Rachts mit hundert Rittern, unter biefen fein zweis ter Cohn und fein Bruber, aufbrach, gur Nachtzeit in Rouen ankam und ohne bie Stabt zu berühren, burch eine Binterpforte in ben Palaft einbrang. Bei feinem Eintritte in ben Speisesaal erhoben fich Alle von ihren Sigen, Johann aber rief mit bonnernder Stimme: que personne ne se remue sous peine de mort! Eigen: hanbig verhaftete er feinen Schwiegerfohn mit ben heftigs ften Schmahworten; ben Grafen von Sarcourt, ber ents flieben wollte, folug er auf bie Schultern, ließ ihn und alle Unbere bis auf ben Dauphin und bie menigen, melche gludlich entfamen, verhaften und in Retten gelegt auf verschiedenen Bimmern verwahren, bis er mit feinem Gefolge gespeift hatte. Bierauf ließ er vier Gefangene - barunter ber Graf Johann von Sarcourt - (Rarl ber Bofe, Friquet und Bantalu blieben am Leben) in feinem und feines Gefolges Beifein binter bem Schloffe hinrichten, wobei ein Beitgenoffe ergablt, bag bie Gin= wohner Rouens ben Grafen von Sarcourt hatten befreien wollen, vom Ronige aber gebindert worden maren 12). Die brei anbern Gefangenen murben nach Paris, ber bofe Rarl in ben Louvrethurm, bie beiben Unbern in's Cha: telet gebracht. Dach feinen eignen Geftandniffen erlitt ber Erstere eine schwere Rerferstrafe, vielleicht wurde er auch Berboren unterworfen, wie es mit ben Anbern, namentlich mit Friquet, geschah, welcher bie Berschworung seines Ronigs gegen Johann und ben Dauphin entbedte, aber auch die Ungereimtheit bingufugte, baf ber Dauphin felbft gegen feinen Bater Mitverfdworener gemefen, und bei Raifer Rarl IV. habe Silfe fuchen wollen. Much will man Ronig Ebuard III. in Die Sache verwidelt miffen; er aber betheuerte in feinem Schreiben vom 14. Dai an

-430

<sup>29)</sup> Bgl. Choifp S. 176 fg. Billaret IX, 86 fg. Des geran I, 814. Der Chronist bei b'Achery fest bingu, bas ber Ravarrese habe versprechen muffen, jur Guhne bes Ermerbeten eine Menge Rapellen zu erbauen.

<sup>30)</sup> Bgl. Billaret IX, 108 fg. 31) f. Siemondi X, 443. 32) f. d'Achern III, 113. Megeran I, 816 und Billaret IX, 150 fg. Der Richtplat bieß le champ du pardon. Saint-Allais fest ben hergang ber Sache auf den 5. April, ebenso Bouchard 116.

Papst Innocenz VI. seierlich, daß er den Navarresen und bessen Anhänger stets für seine ärgsten Feinde gehalten hatte 23). Karl's Bruder, Philipp von Longueville, und Gottsried von Harcourt schritten sogleich zur Rache. Der Erstere kündigte dem Könige von Frankreich, in seinem Fehdebriefe Jean de Valois qui se dit roi de Franco genannt, den Krieg an; Ahnliches geschah von dem zweizten und vielen andern normandischen Rittern. Darauf begaben sie sich nach England, um sich in der Übereinzunst vom 4. Sept. 1356 Eduard's Beistand zu versischern, wosur sie diesen als König von Frankreich anerkannten. Der Krieg, wie gegenseitige Rücksichten in Frieden und Wassenstilltand, wurden mit dem Entschusse, König Karl zu besteien, bestimmt und dem in der Brestagne kämpsenden Herzog von Lancaster die Weisung ges

geben, in bie Mormanbie einzufallen 1.).

Der Baffenstillstand zwischen Frankreich und Engs land war nach Eduard's Meinung icon burch bie Sin: richtung bes Connetables b'Eu von Geite ber Frangofen, und burch bie Begnahme bes festen Schlosses Guines von Seite ber Englander gebrochen worden. Die Ries berlage ber Frangofen bei Brebilly in Kaintonge am 1. April 1351 rachte Johann burch Belagerung und Er: oberung von Saint : Jean b'Angely. Dies und andere fleine Besehbungen hinderten nicht, bag am 11. Cept. 1351 ein Baffenstillstand auf einjahrige Dauer abge: foloffen wurde 1), ohne weder ftreng gehalten noch in einen mahren Frieden - wie es bas Streben bes frangofischgefinnten Papftes verrieth, verwandelt worben gu fein. Der vereitelte Anschlag ber Englander zu Calais auf St. Omer und ber Gieg ber Frangofen uber fie uns weit Buines maren gwar arge Berletungen; allein Ros nig Johann gestattete boch im Geptember 1352 bem Bers joge Beinrich von gancafter einen Aufenthalt ju Paris und verfohnte benfelben mit Bergog Dtto von Braun: Unter ber Pflege bes Papfles Innocens VI. wurde ber Stillstand jeboch von Beit zu Beit erneuert, aber auch arg verlett, und im April 1354 sogar bie Ginleitung jum Frieden getroffen, fur welchen, laut Uns gabe englischer Schriftsteller, Johann seine Sobeiterechte über Buienne und Eduard seine Ansprüche auf die frans gofische Krone habe opfern wollen. Die Berzoge von Bourbon und Lancafter follten unter Bermittelung bes Papstes bie Angelegenheit ju Avignon in Abschluß brins gen. Johann aber anderte ploblich feinen Ginn und bie Abgeordneten ichieben im Januar 1355 weit gereigter von einander, als fie gefommen waren 36). Der Papft wußte zwar bie Rube um ein Bierteljahr zu verlangern, von Mitte Commers genannten Jahres an aber geschaben schon von beiben Seiten laute Rlagen in Berbindung mit ernsthaften Ruftungen. Lancafter murbe in bie Bretagne entsenbet, und Couard III. felbst burch wibrige Binbe fast zwei Monate aufgehalten, landete gu Ende Detobere 1355 in Calais, und ging in die Graffcaft Artois unter Sens

gen und Brennen. Bei ber Belagerung Besbins erfult er, daß Konig Johann ihn mit seinen Scharen eigentlich nicht auffuchen, sondern neden wollte, bennoch bob er nach funf Tagen bie Belagerung auf, um nach Calis zurudzugehen, wohin ihn ber frangofische Konig veriel gend endlich zur Schlacht reigen wollte. Ebuard aber vermied sie, weil seine schleunige Ruckfehr nach Englant burch einen ploglichen Einfall ber Schotten notbig gemacht wurde 12). Gleichzeitig hatte Eduard feinen gleich: namigen Cohn, Pringen von Bales, wegen ber Fache feiner Ruftung auch ber ich marge Pring genannt, nad Borbeaux geschickt. Won bier aus unternahm er Streifige in die Gascogne, plunderte und verwustete die Umgegen ben von Toulouse, Norbonne und Carrassonne bis ju ben Porenden vorwarts und bis in die Nabe Avignoni rudwarts, und febrte mit Beute belaben nach Borbeam gurud, ohne bag es bie unter fich uneinigen Grafen ma Armagnac (Lieutenant in Languedoc) und von Foir, in bringenben Ermahnungen bes Connetables ungeachtet, = ihrer überlegenen Truppengahl hinderten "). Bibin nun bie Frangofen im 3. 1356 ben Rrieg gegen die Re varrefen in der Normandie mit vielem Glude und gto: fer Anstrengung begannen und Johann felbft in gweims natlicher Belagerung Breteuils bie Gewalt ber altm Bertheidigungsmittel und bes neuen noch ungewöhnlichen schweren Feuergeschützes aushielt 19), hatte ber schwarzt Pring feinen Feldzug abermals eröffnet. Erobernd brang er ungehindert über die Garonne und Dorbogne in 2001: ergue, Auvergne und Limousin, ja in Berri ein, und eine Stadt nach ber anbern wegnehmenb gelangte et bis Bierzon, wo er brei Tage rubend bes frangofischen bit res Unnaherung erfuhr. Ronig Johann namlich bent nach Eroberung Breteuils fein Seer nach Paris jurud: geführt, bort einige Tage ruben laffen und zu Ente In gufts nach Chartres gelegt, wo er baffelbe ansehnlich ter: ftarfte burch ben Bugug bes gesammten Abels in ber Des archie, ber, mehrfachen Nachrichten gufolge, in ber richen und prahlenden Fulle feiner Pracht herbeieilte. Die Be fatungen in Anjou, Poitou, Maine und Touraine murben verftartt und bas Beer nach Blois verlegt, mabren ber Pring von Bales bas fefte Romorantin mittels gemn: geschützes einnahm, nachbem er 200 frangofische gange, Die sein Unternehmen floren wollten, siegreich gurudgemu: fen batte. Diefer Aufenthalt gewährte bem vorbringenben

Könige einen bedeutenden Vorsprung, ohne es zu wissen.
Ein gleicher Irrthum siel auch im englischen heere vor, die sich beibe am 16. Sept. erst durch das Zusammentressen ihrer streisenden Parteien über den wahren Standspunkt aufklärten, und die Engländer mit Schreden ihren Rückzug abgeschnitten sahen. In diesem Gedränge wählte der schwarze Prinz eine Höhe mit Gesträuch, heden und Weinbergen auf der Ebene Maupertuis dei Beaumont, Der Prinz hatte dinnen sieden Wachen 500 Seidte und Derfer in Asch gelegt, wie die ofsieiellen Berichte der Engländer anzeiten. 39) dier fand sich in seinem Deere auch Don Entique von Arastamara ein, der später König von Sastützen wurde.

<sup>33)</sup> Bgl. Romer a. a. D. 123. 34) f. ebendaf. 128 fg. 36) f. ebendaf. 75 fg. 36) Bgl. Sismondi X, 418 fg. mit Lingard's Geschichte von England. IV, 84 fg.

norblich von Poitiers, jum festen Bertheibigungspunkte mit feinem etwa 8000 Mann farten Beere, barunter 2000 geharnischte Reiter, ebenso viele leichtbewaffnete Fuß: Das heer Johann's ganger und 4000 Bogenschüßen. gablie gegen 60,000 Mann, barunter ber Abel ber Mons archie vom Sochsten bis jum Niedrigsten und bes Konigs vier Cohne, beren jungfter, Philipp, im 15. Jahre ftand "). Unter ihnen aber mar weber Gemeingeift, noch ausgezeich: nete Renntnig im Rriegswefen und in ber Leitung ber Maffe, welche im Übermuthe ihre Obern mit Spottliebern verhöhnte. Der Ronig, bes Feindes Krafte geringschapenb, theilte bie Seinen in brei Saufen unter feine, feines Brus bers und feines alteften Cobnes Befehle. Mis am 18. Sept. ber Rampf vorbereitet murbe, erschienen bie papft= lichen Legaten, ber Carbinal Talleprand: Perigord und ber Cardinalpriefter von Gaint: Bital, die bem Beere nachges Jogen waren, als Bermittler zwischen beiben Parteien. Der schwarze Pring bewilligte in seinem Drange die Bus rudgabe aller Groberungen feines Feldjuges, Die Befreiung aller Gefangenen und fiebenjahrige Bergichtung auf ben Baffendienst gegen Frankreich; hiermit nicht zufrieden, verlangte Johann noch die Gefangenschaft bes Pringen mit 100 Rittern. Diefe Roberung verwarf biefer, ob: fcon fein abgemattetes und ausgehungertes Beer fich in wenigen Zagen hatte ergeben muffen, wenn nicht ber aus Berft vortheilhafte Raum, auf bem es ftanb, innere Kraft und bas Unbenfen an ben Tag bei Green jum Biberftanbe aufgesobert hatten. Der verzweiflungsvolle Kampf wurde mit größter Buverficht am 19. Gept. fruh Morgens begonnen. Die Gefangenschaft bes einen und ber Sob bes anbern Marschalls von Frankreich entschieden merkwurdiger Beife bie Schlacht ichon in ihrem Entftes ben; weder ber Bergog von Orleans noch ber Dauphin hatten Renntniß und Erfahrung, ihre Beerhaufen geschickt gegen die Gegner gu lenten; biefe floben, ohne im Ram: pfe ihre Pflicht gethan ju haben, die Pringen felbft mur: ben ermuntert, mitzuflieben, und fo hatte ber Ronig mit feinem hintertreffen, noch um bas Doppelte bem Feinde überlegen, bas Schicfal bes Tages zu bestimmen "). 211: Terbings leitete ibn große Tapferfeit, aber nicht weise Rriege führung und fparfamer Gebrauch ber Streitfrafte, worin ibn ber Gegner übertraf: ber ibn umgebenbe Abel fiel entweber unter ben Streichen ber Englander, ober murbe gefangen, wahrend die Gemeinen nach und nach ausrifs fen; ber Ronig und fein jungfter Gohn Philipp - bie brei alteren batten bereits bas Schlachtfelb verlaffen aber tampften mit unglaublicher Tapferfeit: Philipp, fich baburch ben Ramen bes Rubnen erwerbenb, gab fein Schwert nicht eber an ben Gieger, bis er verwundet und

von seinem Bater bazu wiederholt ermahnt worden mar 43). Johann bagegen hatte die Auffoderung, fich ju ergeben, lange abgelehnt und Alles um fich ber mit ber Streitart gleich: fam niebergemaht, als ihm ber Selm vom Ropfe fiel, worauf er zwei Gesichtswunden empfing. Jest glaubte ber Ritter Morbecque, ibn in feiner Gewalt zu haben und fchrie ihm ju: fich zu ergeben ober gu fterben. Der Ros nig verlangte nach bem Pringen von Bales, und ba biefer nicht in ber Rabe mar, erbot fich ber Ritter, ibn gu bemfelben zu fubren. Da fragte Johann: Ber feib Ihr? Ich bin, Gire, Denis von Morbecque, ein Ritter aus Artois, ber bem Konige von England bient, weil ich mein Baterland verlassen mußte, mar bie Antwort. übergab ihm Johann feinen rechten Sanbichub, und murbe bei großem Gebrange habsuchtiger Gascogner, Die fich ihn aneignen wollten, mit feinem Cohne unter Lebens: gefahr abgeführt, und von ben Gierigen erobert und berumgestoßen, bis fie von ben abgefandten beiben Brafen von Warwid und Cobham in Schutz genommen und in

Eduard's Belt gebracht wurden.

So endete bie berühmte Schlacht bei Poitiers, Die vom Morgen bis Mittag gebauert, aber burch bas Bers folgen ber Fluchtlinge bis zur Rachtzeit bie Daffe ber Gefangenen vermehrt hatte. Die Frangofen buften etwa 6000 Mann an Tobten ein, Die Englander aber nur 2400 Mann, und hatten noch einmal soviel Frangofen eingefangen, als ihr Beer ftart war, ober, wie die Chro-niften fagen, fie hatten so viele Gefangene, daß biese nicht Alle beherbergt werben konnten. Uber 200 Bornehme aus bem frangofischen Abel lagen tobt auf bem Schlachtfelbe, und Villaret zahlt 17 Grafen und mehr als 800 Ba= rone, die verwundet und gefangen, fowie ihre ungeheuern mitgeführten Schape eine Beute ber Englander wurden; wie benn überhaupt, mehren Ungaben gufolge, Die ers beuteten Schabe fo übermäßig waren, bag bie Sabfuchs tigen vieles verachtend auf bem Schlachtfelbe und im Las ger liegen ließen. Ebenso murben nur Gefangene von Bedeutung behalten, die Ubrigen auf ihr Ehrenwort nach Saufe geschickt, um bis zu Weihnachten bas Lofegelb zu schaffen, ober, wenn bies unmöglich, in die Gefangen= schaft wieber einzutreten 43).

Sobald als Eduard ben gefangenen Konig kommen fah, ging er ihm entgegen, bewilltommnete ihn ehrfurchts: voll, reichte ihm felbst Erfrischungen und bediente bescheis ben ben Gefangenen wie feinen Sieger fogar Abends bei Tafel, ohne auf beffen Bitten, fich zu fegen, zu achten, fonbern in Lobfpruche über feine Tapferteit ausbrach. Um

<sup>40)</sup> Altere und neuere frangofische und englische Radrichten fcmanten allefammt in Angabe ber Deeresmaffen; fur bie Englan: ber fegen fie gwifden 8-12,000 Dann, fur bie Frangofen gwifchen 40-100,000 Mann, fimmen aber Mile fur bie bebeutenbe Uberles genheit ber frangofischen Rriegemacht. 41) Die Rlagen hierüber befonbers bei bem Chroniften in b'Achern III, 115. Reuere baben gegen die Beugniffe guter Quellen behaupten wollen, es fei in biefer Schlacht Feuergeschut gebraucht worben; fur bie bei Green mochte bie Frage anbers beantwortet werben muffen.

X. Cnepti. b. BB. u. R. Bweite Gection. XX.

<sup>42)</sup> Konig Johann sagt selbst von biesem Sohne: Il s'exposa de plein gre à la mort avec nous, et tout blesse, qu'il étoit, resta inebranlable et sans peur, durant la bataille de Poitiers. Barante I. 13. 43) Bouchard bemerkt S. 116 über biefe Schlacht: En cette bataille fut toute la fleur de la chevalerie de france tuee ou prinse. Die Chronique des Roys de france (Paris 1558) gol. 72 fagt: Mil cinq cens, ou mil sept cens de gros Seigneurs, Chevaliers et Barons, furent prins, et fut le nombre des captifs deux fois plus grand que n'estoit l'armee des Anglois, noz ennemys. Giebe nech hume, History of England II, 478 fg. und Mortimer, History of England I, 591 fg.

20. Gept. jog ber Pring mit feinen Gefangenen nach Borbeaur gurud, und mußte baselbst, wie fpater in Eng: land, ben Konig auf alle Weise zu erheitern und zu zer= ftreuen, mahrend die Carbinale Talleprand von Perigord und Nicolaus von St. Bital am 23. Mary 1357 einen zweijahrigen Baffenstillstand vermittelten und Anstalten zur Abfahrt ber Befangenen nach England getroffen murben "). Der Pring von Bales mußte ben Gascognern eine Summe pon 100,000 fl. gablen, ebe er über feinen gefangenen Ronig und beffen Gohn frei verfügen fonnte; bann erft, um bie Mitte Aprils 1357 (bis babin hatte man fich mit ben Gascognern gestritten und in Berhandlungen übers boten, mabrend Morbecque noch 1360 mit einem Bas: cogner im Streite war), führte man fammtliche Gefans gene in Begleitung einer ichugenden Flotte ab, und feste fie zu Anfange Dai's in Plymouth aus. Von ba bis London glich ber Bug einem Triumphe, unterwegs bewill: kommnete ihn ber Konig Eduard auf einer Jagb, an welcher aber Johann feinen Theil nehmen wollte 43); nach turger außerft höflicher Unterredung fette ber Bug feinen Weg nach ber Sauptstadt fort, wo Johann am 24. Mai, wie ein Gieger in feine eigene Sauptstadt, einritt. Die Straffen maren geschmudt, die Bewohner zeigten große Aufmertfamteit; Johann faß auf einem prachtig gefcbirr: ten Schimmel, neben ibm ritt ber Pring von Bales einen Eleinen fcmargen Mlepper 46). Der gefangene Konig bewies in feiner Gefangenschaft viele Gebulb, Burbe und großen Muth, und bachte nur baran, fich im Unglude wie ein großer Ronig ju zeigen, und zwang baburch feinen Gies gern viele Rudfichten ab, bie zwar ber flagliche Buftanb feines Staates verbiente, aber vielfaltig ju ber Frage Uns lag gegeben haben, warum England bie Berwirrung Frankreichs nicht benutt, sonbern fich nur an die Gefangenen überhaupt gehalten hatte.

Nach bem Rudzuge ber Englander von Poitiers nach Borbeaur hatte der Krieg bis jum Abschlusse des Bafs fenstillstandes bafelbst, obicon sie ben glangenden Sieg nicht benutten, tein Enbe genommen; in ber Bretagne und in ber Mormanbie behielten bie Feinbfeligkeiten ib: ren Fortgang, und als in letterer Proving Gottfried von harcourt im December 1356 feine Rieberlage und feinen Zob gefunden hatte, erhob fich Philipp von Lon: gueville (Karl's bes Bofen Bruber) und beunruhigte bie Frangofen bis vor bie Thore von Paris. Der Dauphin Rarl nun, von feinem Bater vor ber Schlacht jum Ges nerallieutenant bes Reiches ernannt, bachte fo wenig als feine Rathgeber an Rettung bes Reiches und bes Baters. Um 29. Cept. 1356 mit feinen Brudern in Befturgung nach Paris zurudgekommen, erntete er wie alle Flüchts linge Sohn und Spott über bie ruchtbar geworbene Feige Die Monarchie war ohne Saupt, ber Pring felbst erft 19 Jahre, nicht volljährig und von seinem Bas

ter, man weiß nicht burch welche Nachläffigfeit, unmin: big gelaffen, feine Rathgeber verachtet ober gehaft, ber Abel burch die Niederlage fehr geschwächt und jum Theil arm geworben, ber Rlerus ohne feften moralifchen Ge halt, der Burgerstand allein im blubenden Aufschwunge konnte jest feine Stimme in ber offentlichen Meinung überwiegend machen, und fand auch ben gunftigften Augenblid bagu. Unter folchen Umftanben rief ber von allem Ansehen entblogte Dauphin bie Reichsstande von Langues boil (nordlichem Frankreich) nach Paris, mahrend ber Graf von Armagnac ju Toulouse biefelben aus Langueboe (fub: lichem Frankreich) um fich versammelte. Die Klagen, welche laut geworben maren, betrafen Billfur ber Regierung im Allgemeinen, insbesondere aber Gewissenlofigkeit, Bestechlichkeit und icabliche Monopole bochgestellter Beam: ten, und Pladereien ber niebern, Flaubeit ber Rechts: pflege, Disbrauch ber Steuern, Ungleichheit ber Brithnilung und Ertragung ber Staatblaften, und laftige Frobn: bienste für ben koniglichen Sof fammt ben Wildpretgebis Man verlangte alfo in beiden Verfammlungen Ber antwortlichkeit ber Staatsbehorben, hauptfachlich Rechen: schaft über Ausgaben und Einnahmen, und hierbei noch besonders eigens von ben Standen angestellte Beamte. Unter solchen Bedingungen bewilligte die Berfammlung zu Toulouse, die im Bangen die größte Anhänglichkeit an bes Konigs Schidfal bewies '), Gelbmittel und Rann: schaft. In Paris aber ging es viel frurmischer und barte nadiger zu. Statt auf bie Untrage bes Ranglers ju antworten, verlangte man erft ftrenge Prufung bes bis berigen Berfahrens und in Folge berfelben bie Absehung von 22 hohen Beamten (barunter auch ber Kangler Peter be la Foret, welcher zugleich Erzbischof von Rouen mat), Freilassung bes gefangenen Konigs von Navarra und bit Einsetzung eines neuen Staatsrathes von 36 aus ten Standen gewählten Mannern, bavon 12 aus bem Rit: ters, ebenso viele aus bem geistlichen und ebenso vielt aus bem burgerlichen Stanbe. Unter biefen Bedingung gen fand man sich jur Darreichung von Gelb: und Irup: penbilfe geneigt; ber Dauphin und seine Rathgeber aber bestürzt, fanden Ausslüchte zuerst in bem Bormanbe et mangelnder Befehle Johann's, bann in einer Reise bes Dauphin nach Det jum Kaifer Karl IV., ber ihm aber in ber That nicht belfen konnte. Doch wurde bie Bers fammlung aufgeloft, an befondere Berathungen in Pros vinzialversammlungen ber Stanbe gewiesen, und mit Be fammteinberufung auf bas nachfte Jahr vertroftet. erstern, vielleicht alle noch vor Ablauf bes Jahres 1356 gehalten, that fich biefelbe Abneigung gegen bie bisherige Ctaatswirthichaft fund, und in letterer am 5. Febr. 1357 eröffneten erschienen nur Benige, und biese Benigen wur: ben von zwei Bolksführern, dem Bifchofe von gaon, Ro: bert le Cocq, und bem parifer Banbelsrichter Stephan Mars cel - ein britter noch genannter, Johann von Pequigm, war weniger einflugreich — bearbeitet und geleitet. Alle

<sup>44)</sup> Bgl. Anmer a. a. D. 133 fg. 45) über biese Bussammentunft sagen bie Chreniten: Il luy sit moult grand honneur et reverence. 46) Bgl. Villaret IX, 254—257. Gismondi X, 498—504 und Lingard IV, 94 mit Mortismer I, 593 fg.

<sup>47)</sup> Inebesondere zeichnete sich Montpellier darin aus; s. Gariel, Beries praesulum Magal. et Monspel. II, 47; und über die Gesinnungen in Languedoc Gollut 521.

brei maren Manner von großer Kraft, aber von zweibeus tigem Rufe, wie fich aus ihrem frubern und fpatern, boch ununterbrochenen, Berhaltniffe ju Rarl bem Bofen beuts lich ergibt. Gie brangen am 3. Marg bem Dauphin bie Bewilligung einer wichtigen Orbonnang auf, bie, mit Ubergehung bes Ronigs von Navarra, alle obige Fobe: rungen und ausgesprochene Bedurfniffe fammt Abstellung ber Disbrauche zugestand. Der neue Staatsrath trat mit feinen theilweise unfabigen Gliebern in Birtfamteit, ihm arbeitete ber Dauphin mit feinem Unbange insgeheim entgegen; und als er am 5. April ben gu Borbeaur abs geschlossenen Baffenstillstand fammt ben Befehlen seines Baters, bie alle Unordnungen ber Stanbe mit bem groß: ten Unwillen verwarfen ", befannt machen ließ, entftanben folche Unruhen, namentlich unter Mitwirfung ber beis ben Bortführer im Bolte, bag ber Dauphin die ftanbi= schen Berfügungen in Schut nehmen und bie Stande felbit von Neuem jufammenberufen mußte. Gie fanben aber bei ihrem Erscheinen Bermirrung, Buchtlofigkeit, Uns gebuld und Mangel an Silfe, folglich auch keine offents liche Sicherheit, Die feit ber Schlacht bei Poitiers in gang Franfreich hart bedroht und feit ber Berftellung bes Stills ftanbes fast gang aufgehoben wurde, inbem berfelbe einer Menge lofen Gefindels bie Abdankung vom Rriegsbienfte verschaffte, und Englander wie Frangofen in Saufen uns ter Führung einzelner teder Abenteurer ju Raub und Plunderung auf bem platten gande jufammenführte, fos bag bie Landbewohner in Balber ober feste Stabte verscheucht und alle Straffen unsicher gemacht murben. In Langueboc wollte ber Graf von Armagnac biefe Raubers borben burch Aufgebote ber Stabte tilgen, allein man ges borchte ihm so wenig, bag er in bie Normandie verfett, und ber 17jahrige Graf Johann von Poitiers, Konigs Johann britter Colin, an seinen Plat ohne vorzügliche Birfung gewiesen wurde. Der Dauphin sowol als bie Stande in Langueboil thaten gegen biefen jammererregen. ben Unfug gar Richts: Ersterer bachte seinen Unbang gegen die neue Regierung ju ftarten, mabrend biefe, obs fcon ohnmachtig, fich aus allen Rraften zu behaupten Da trat ber Dauphin in ber Mitte Mus gufte fraftig auf und erflarte fich jur Annahme ber Res gentschaft munbig, obschon er erft am 21. Jan. 1358 bagu fabig wurde, und hob ben neuen Staatsrath auf. Diefer verschwand, Robert le Cocq eilte in fein Biethum gurud, und ber Dauphin felbst reifte in einigen Provingen umber, um bie Stabte ju gewinnen, wenngleich er am 4. Sept. 1357 vier Drbonnangen erließ, welche mehre abgeschaffte Disbrauche wieberherftellten. Allein biefe Red: beit batte junachst die Busammenberufung ber Stande, bie Wiebererscheinung bes Bischofs von gaon und bie ingwis fchen vorbereitete Befreiung Rarl's bes Bofen aus ber Saft ju Arleur, mobin er feit ben Borfallen bei Poitiers gebracht worben war, bur Folge. Diefe Rante leitete ber machtige Marcel, und fie nahmen ploblich bem Dauphin alles Ansehen wieder. Die Stande erschienen ju Unfange Do: vembers, ber neue Staatsrath ber Sechsundbreißiger trat

wieber in's leben, und in ber Nacht vom 8. bis 9. Nov. brach Rarl ber Bofe aus feinem Gefangniffe bervor, überall burch Schmabreben auf die Regierung und bas tonigliche Saus an bas Bolt haltenb, lavinenartig baffelbe mit fich gur hauptstadt fortwalzend und die Rerter ber Berbrescher, felbst gulett in Paris, offnend, hielt er hier an die gabllofe Menge von einer Klostermauer herab bie aufreis genbste Rebe, ber feine Bunge nur immer fabig mar. In biesem Tumulte marb ber Dauphin, welcher bem bosen Rarl ben Gintritt in Paris nicht verwehrt hatte, gezwuns gen, ihm bie versohnenbe Sand zu reichen, bas Abgenoms mene wiederzugeben und ben Familien ber ju Rouen bingerichteten Abeligen alles Eingezogene wieber zu erstatten. Des Navarrefen Bruber, Philipp, schloß sich mistrauisch von biefer Guhne aus, blieb fortwahrend in Febbe gegen Frankreich, in welcher sich balb auch Karl an ihn anschloß. da die Befehlshaber der normannischen Plate mit Berufung auf ihre Eibespflichten jum Ronige Johann, seinen Auffoberungen gur Ergebung nicht gehorchen wollten. Un= ter folchen Umftanben richtete bie Stanbeversammlung Richts aus, ber Dauphin blieb gegen Alles, mas fie festfeste, unbeugfam, nahm bie verfloßenen 22 Beamten in Schut, die ohnebin bis jett so wenig gerichtet worben waren, als bie Neuangeklagten in Untersuchung gezogen Darüber wurden bie Beschuldigten fubn und murben. sprachen mit Berachtung von ihren Anklagern, und ber Dauphin felbst scheute fich nicht, abermals Orbonnangen ju feinem Beften und jur Berwirrung bes Dungwefens ju erlaffen. Da trat bie Gegenpartei im Bolfe unter le Cocq und Marcel schroffer gegenüber, legte fich außere Abzeichen an, namentlich bemerten bie Beitgenoffen eine Art Jacobinermugen, bie man wegen ihrer Farben Ders Schon maren bie Stande von Langueboil feit bem 11. Febr. 1358 abermals und zwar zahlreich in Pas ris erschienen, als Marcel zehn Tage bernach mit einem bewaffneten Boltshaufen in ben Louvre brang, zwei Dars schalle an bes Dauphins Seite nieberflogen ließ und bem Prinzen eine Bolksmute auffette, ja bafür forgte, baß ber gange Sof und bas tonigliche Saus in biefe Aufruhr= farben gefleibet murben. Daneben gwang man bem Dauphin mehre Erklarungen gegen seinen Willen ab. Diesem Tumulte maren icon etliche Morbthaten unter beiben Parteien vorangegangen, und bie Leibenschaften also auf's Sochste getrieben, tonnten naturlich bie Stanbe in feinen Einklang bringen. Dismuth und nach und nach lauter Unwille brachen bei bem Abel und Klerus gegen ben Burgerftand aus. Dan tam zu teinen beilfamen Befchluffen, ber Dauphin entfernte fich gegen bas Fruhjahr in bie Provingen, um Schut und Silfe gegen bie Aufwiegler ber Sauptstadt zu fuchen. In ben Provinzialversammlungen sowol als in ber hauptversammlung zu Compiegne bewirkte er wenig, Parteigeist und Ungufriedenheit bewegten die Stande, eine Art von Rriegserflarung gegen Paris murbe gwar beschloffen, aber schlecht unterflutt; benn Gemein: finn floh aller Orten bie Reichsstände, wozu noch (grabe um biefe Beit, im Dai 1358) ber Aufruhr ber Bauern im nordlichen Franfreich tam, ber fich fchnell verbreitete, von feiner Partei eigentlich benutt, doch bem Dauphin

236

insofern schabete, als ber ihm wieder zugethane Abel bas beim ju fampfen befam "). Richt über 7000 gangen mochte er gusammengebracht haben, als er im Commer 1358 Paris belagerte, beffen Umgegend besetzte und bie gefahrlichften Rabelsführer jur Auslieferung verlangte. Marcel verwandelte bie Stadt in Kriegsftand, verbarricas birte die Straffen, befefligte Mauern und Thurme, er: oberte ben Louvre, jog ibn ju ben Bertheibigungspunt: ten und erhob (jeboch nicht ohne Schwierigkeiten) ben berbeigelockten Ronig von Navarra zum Generalcapitain, worüber ihn ber Abel meiftens verließ und gum Dauphin überging. Statt aber feindliche Ausfalle auf beffen heer zu thun, ließ fich Rarl in Unterhandlungen ein, bie ihm bie Befehlshaberftelle raubten. Boll Buth jog er verbeerend nach St. Denis, und half mit bem Dauphin bie Hauptstadt in große Roth verseten, und in ben Mugens bliden, als man ihn bes Nachts wieber in bie Stadt gu ben Bolfshauptern bereinschleichen laffen wollte, brach bie Gegenrevolution ju Gunften bes Dauphin aus, in wels der Stephan Marcel und fechs feiner Genoffen bas Les ben verloren; ber übrige Unhang murbe nach und nach verhaftet und untersucht, bie Befahrlichften bingerichtet; bem Dauphin aber ward schleunig die Einladung gur Rudfehr jugeschidt und am 3. August fein Gingug ges feiert. Le Cocq hatte sich zeitig bavongeschlichen und ber Ravarrese trat in fein voriges feindseliges Berhaltnig wie: ber ein, verwuftete, mas noch verschont worben war, und ließ fich endlich von ben beiben foniglichen Bitwen in bie Stadt Melun aufnehmen. Mit geraubten und erpreften Summen jog er viel Kriegevolt an fich, eroberte im Bers eine feines Brubers viele Stabte und Burgen, und vers febte Paris in Blofabezustanb. Biergu tam bas Umbers fcweifen ber Abenteurerhaufen burch gang Frankreich, und somit Berwirrung und Stockung bes Berkehrs und thas Bas ber Dauphin bagegen anordnete, tigen Lebens. reichte nicht bin, er tam vielmehr auf Feststellung feines verberblichen Gelbspftems jurud und auf bie Bieberein: febung ber verftogenen Beamten. Daneben gingen, wie erflarlich, Treulofigfeiten und Berfcmbrungen gegen ibn nebenher, und in folch aufgeloftem wuftem Buftande schreckten bie Sandlungen bes Ronigs Johann gu London bas bumpfbrutende Franfreich wieder auf 10).

Ronig Johann hatte aus Argwohn gegen ben Daus phin sowot, als in Ungeduld über die Gefangenschaft, die er allerdings in angenehmer Zerstreuung theils zu London, theils auf den königlichen Schlössern zu Windsor, Hertford und Somerton verlebte, mit König Eduard eis nen Erlösungsvertrag für sich und seine Mitgefangenen mit dem Versprechen abgeschlossen, vier Millionen Goldsthaler zu zahlen und fast halb Frankreich (nämlich die Küstenprovinzen von Calais die zu den Pyrenaen, wos

burch auch bie Leben über Bretagne abgeschnitten mur ben, mit einigen binter benselben liegenben) obne jegliche Lehenverbindlichkeit abzutreten 11). 2m 11. Dai 1359 brachte man biefe Ubereinkunft nach Paris; fofort beie ber Dauphin bie Stande zusammen. Anstatt den 19. Dai zu erscheinen, tamen fie erft am 25. beffelben De nats in gar geringer Bahl, verwarfen indeffen jum gro: Ben Berdruffe Johann's die londoner Ubereinkunft und erboten fich ju großen Anstrengungen fur bie Rettum ibres Konigs und bes Reiches. Ja ber Dauphin ich auch von ber Treppe feines Palaftes berab einem ver: fammelten Bolfshaufen ben Bertrag haben vorlefen laffen, woruber berfelbe: "Krieg ober andere Bediz: gungen!" gefchrieen babe 3. Die Stadt Paris nit fich allein ju 2000 Mann verschiedener Baffengattung nicht so patriotisch waren bie Provingen, weil fie ten Bewilligungen ihrer Bertreter Ginwendungen machten Gewiß ift, bag er nur 3000 gangen beifammen batte, als er im Junius 1359 Melun belagerte, welches Une ternehmen die Standebeschluffe in fich begriffen. De brei Koniginnen, bie Witwen Philipp's VI. und Ranfell. und die Gemablin Rarl's bes Bofen, befanden fich grate in der Stadt; erichrect und ohne Beiftand leiteten f mit den Belagerern zu Bernon, bann zu Pontoise Unter hanblungen ein, die am 21. Aug. mit Rudficht auf bie Ubereinfunft im verfloffenen Jahre gu St. Denis in @ nem Bertrage enbeten, aber teine friedlichen Folgen hab ten, weil ber Navarrese bie Bedingungen nicht bielt unt Philipp von Longueville sie gar nicht anerkannte. Gezit bie ernsthaften englischen Ruftungen that ber Damte Nichts, er überließ sich vollig ber Unthatigkeit, und tie Provinzen ber Roth, welche bie umberfreifenden Raimerabschaften überall bin verbreiteten. Diese hielm nie ben den Navarresen gang Frankreich in einer An box Abhangigkeit. Go hauste ein gewisser Griffith seit tez Abschlusse bes Waffenstillstandes 1357 mit einem haufm verabichiebeter Englander zwischen ber Geine und foint; eine andere Bande unter Leitung Robert Ganolles' (! Anob les, Knowles) wuthete in ber Normandie, nehm 🖾 mit ihm Philipp von Longueville; ein britter haufen, unter bem Erspriester Arnold von Cervoles (Bemantem des Cardinals Tallevrand) sette sich in der Provence sell, tam in Mitte Julius 1357 vor Avignon, feste Papfi und Carbinale in Schreden, und erzwang fich ven ihnen königliche Behandlung und ansehnliche Summen. Ben bier machte er in Burgund einen Befuch "). Da bint und andere Borben bie Ubermacht behielten, ichloffen ich endlich viele Ebelleute an fie an, und ju ihnen gefellen sich außer englischen auch schottische, flamandische, leuli fce und andere Ritter. Go hatte ein vierter Benbunen diefer Art, 2000 Kopfe zahlend, mehr als 60 Schliffe

<sup>49)</sup> f. b. Art. Jacquerie. 50) Bgl. b'Achern III, 115—125. Choifn 207—234. Gaillarb II, 8—74 und Sissmondi X, 476—546 mit Villaret IX, 195—367. Rebert le Cecq hatte zu Karl von Ravarra seine Justucht genommen und war von biesem in ber Folge zum Bischofe von Calaborra gemacht werben.

<sup>51)</sup> Bgl. Choifp 237 fg. Megeran I, 836. Siements X, 554 und Mortimer I, 595. Romer's Sammiung hat bin Bertrag nicht. Saint-Allais II, 201 ist mit Berufung saf Martene's collect. hier offenbar im Irrthume. 52) Gaile lard II, 81. 53) Diefe herben nannte man zum Ibeil grades Compagnies, zum Iheil Malandrins, zum Iheil and Tardenenus.

an ber Marne und in ber Champagne inne. Manche folder Sorben führten navarrefer Fahnen. Außer Gers voles haufte ein Saufen unter de la Rofe 17 Monate in ber Provence. Geit 1358 trat in ber Picarbie auch ber berüchtigte Ebelmann Johann von Pecquigny in ber Picardie auf, anderwarts wetteiferten Peter d'Audlen, Sennequin, Guftache d'Aubrecicourt (? Aubericourt) in jeglicher Art von Ausschweifungen mit ihren borben; wer fich von folden Raubern nicht misbandeln laffen wollte, mußte fich mit schweren Gummen lofen. Dies Loos traf nicht allein die gandebelleute, fofern fie nicht gemeinsame Cache mit ihnen machen wollten, sondern auch Stabte, wie Genlis, Compiegne und Paris. Biergu fam, bag ber Graf von Poitiers, Statthalter von Languedoc, feis nen Begirt flatt zu verwalten, eigentlich ju Grunde richs tete, und fich gulest noch bie Feinbichaft bes Grafen von Foir und barüber im Junius 1359 eine Mieberlage gu-Endlich hatte ber bretagner Rrieg zwischen Rarl von Blois und dem Grafen von Montfort mit Unterftus Bung ber Englander feinen Fortgang behalten. Bahrend Diefer Jammerscenen in Frankreich und ber ernsthaften Ruftungen in England fammelten fich in und um Calais eine Maffe Abenteurer aus Teutschland, Brabant, Flans bern und hennegau, Die sich unter Eduard's III. Fahs nen bereichern wollte. Um 1. Det. 1359 gog fie ber Bergog von gancafter an sich und brang mit ihnen in Die Picardie und Graffchaft Artois ein, Konig Eduard am 28. Det. in Calais gelandet, fließ bei Lisques zu bies fem Saufen, von bem nur 2000 Dann fich burch Bers forechungen befriedigen ließen, bie Undern zogen von dans nen. Der Dauphin batte fie Alle mit Gelb an fich los den fonnen, er marb aber fein Beer, fondern ließ blos jebe Stadt mit Silfe ber benachbarten Ebelleute in feften Stand feben und mit allen Bedurfniffen verfeben. Sonach fant bas 100,000 Mann ftarte englische Beer auf fran: Boben nur verschloffene Stabte und vermuftes res Land. Die Bedurfnisse mußte es, wie auch Froissart bemerft, mit fich fuhren. Um 30. Dov. tam Chuarb ver Rheims an, welches feine Abficht, fich bier als Mos nig von Franfreich fronen ju laffen, burch tapfere Be-genwehr vereitelte; benn nach einer fiebenwochentlichen Belagerung mußte er unverrichteter Dinge im Unfange bes Jahres 1360 abziehen. Bahrend ihm Ronig Rarl ber Bofe burch Wiebereroffnung feiner Fehben mit bem Dauphin ju Gunften wirkte, jog er nach Burgund, wels ches gegen eine Gumme Belbes vertragsmäßig verschont wurde, und von hier lenfte er feinen Marich nach Paris, wahrend ein fleiner frangofischer Ritterhaufen bie engli= ichen Ruften beunruhigte, plunderte, Bincheisea eroberte und Miene machte, Johann zu entführen. Daber wurde er von ben Luftichloffern in ben londoner Thurm gebracht und streng bewacht "). Der Dauphin mit feinen Brus bern und bem Bergoge von Orleans in der Sauptstadt wies nicht nur bie barten Friedensbedingungen, sondern auch bie Musfoberung zur Schlacht ftanbhaft ab. Des:

halb führte Chuard sein Bolt in bie fruchtbaren Gegens ben ber Loire, um bort gestartt im Berbfte gur Belages rung ber frangofischen Sauptstadt jurudjutebren. Unaufs borlich brang man in ben Dauphin, bem Unheile burch Friedensverhandlungen vorzubeugen, und Papit Innoceng VI. hatte bereits zweimal feine Bermittelung ange: boten. In Paris, Chartres, Orleans und in anbern Stabten murben Processionen gur Erweichung bes barts bergigen Eduard angestellt 3). Frangosische Abgeordnete folgten ibm auf bem Fuße nach, und endlich begannen am 1. Dai bie Berhandlungen unter papftlicher 3mis schenrebe. Unfanglich verlangten bie Englander bie frangofische Rrone, wenigstens bestanden fie fleif und fest auf Berausgabe aller Provingen, die fonft bem Saufe Plantagenet gebort hatten, wie die Mormandie, Unjou, Maine und Touraine. Die Foberungen erschwerten bie Berbands lungen, als ploglich ein Ungewitter bas englische Felblas ger bei Chartres befiel, 1000 Mann und 6000 Pferben bas Leben raubte und ben Ronig ju einem Friedensges lubbe in ber Kirche zu Chartres geneigt machte. Folge biefes Borfalles und bes haufigen Burebens vom Bergog von gancafter nahm Ebuard burch ben Abichlug eines Bertrags vom 8. Mai 1360 ohne irgend eine Les benverbindlichkeit von Frankreich an: Guienne und Gass cogne, Poitiers, Thouars, Belleville (b. b. bie Proving Poitou), Zaintonge, Agenois, Perigord, Pierreguns, Limoges mit Limoufin, Caourein, Bigorre, Tarbes, Gaure, Angouleme mit Angoumois, Robez, Rouergue, und alle barin begriffenen Lebengrafichaften, ferner bie Stadt Cas lais mit ben Grafschaften Ponthieu und Guines fammt ber Bicomte Montreuil und ben Berrichaften Merch, Gans gate, Coulogne, Sames, Balf, Dpe, und allen in ber Rabe gelegenen Infeln; bagegen verzichtete England auf alles Ubris ge, mas zu Frankreich gehorte, felbst auf Bretagne und Flans bern, auf Normandie, Anjou, Touraine und Maine, und auf alle sonstige Unspruche, wozu die Konigekrone geborte; hierfur murbe Friede zwischen beiden Reichen sammt ber Mustofung Johann's gewährt, aber bie Summe von brei Millionen Goldthalern (ober fechs Millionen Engelnobel) verlangt, von benen binnen vier Monaten 600,000 und bann jegliches Jahr ebenso viel abgetragen werben solls ten. Bei Auszahlung ber erften Gumme muß Johann, wenn er auf freien Fuß gestellt fein will, als Unterpfand bis zu ganzlicher Erfüllung bes Bertrages in bes Konigs von England Sante 83 Geifel ftellen, barunter bie Grafen Ludwig von Anjou und Johann von Poitiers (feine Cohne) Die Bergoge von , Orleans (fein Bruber) und von Bourbon, fammt 37 von hohem Abel mit Gins schluß Philipp's bes Ruhnen, bie noch in Gefangenschaft waren, ober fatt beren ebenfo viele andere Gleichgeltenbe und 42 Beifel aus 20 Stabten. Der Erbfolgestreit wegen des herzogibums Bretagne foll auf bem Wege Rechtens und im Falle ber Widerspenftigkeit mit Baffengewalt, jedoch ohne Krieg zwischen beiben vermittelnden Aronen entschieden werden. Frankreich gibt an Navarra jurud, mas biefes auf frangofischem Boben befigt, über

<sup>54)</sup> Bgl. Stomer a. a. D. 198. Lingard IV, 102 und Billaret IX, 397.

<sup>55)</sup> f. Bouchard 117.

Gottfried von Harcourt's Erbicaft verfügt England nach Belieben, fieht auf Bergeihung aller bes Krieges wegen in Strafe gerathenen Familien, und gibt feine Berbinbung mit Flandern auf, wie Frankreich bie feinigen mit Schottland. Der Papft bestätigt biefen Bertrag, in wels chem alle frubere Berhaltniffe und Bunbniffe beiber Rros

nen ihre Enbichaft fanben ").

Der Regent Rarl ließ biefen Bertrag am 10. Dai ber Stadtbehorde von Paris vorlesen, und er selbst befcwor ihn in Gegenwart von vier bis fechs abgeschidten englischen Rittern. Der Pring von Bales that ein Gleis ches am 16. beffelben Monats zu Louviers in Gegenwart von ebenso vielen frangofischen Abgeordneten. Bur Mus: gleichung ber ftreitigen Puntte im bretignper Bertrage war auf die Dauer eines Jahres ein Baffenstillftand gemabrt worden, obicon bas englische Beer gur Entlaf. fung angewiesen ward und Ronig Eduard mit bem Prin: gen von Bales schon am 18. Mai Frankreich verließ. Johann, bem um jeben Preis an feiner Erlofung lag, lobte Gott, bag bie Stunde gekommen und freuete fich bes Friedens. Schon am 8. Jul. begleiteten ihn ber schwarze Pring und ber herzog von Lancaster nach Cas lais. Der Regent begab fich nach Saint Omer gur Bes fcbleunigung ber ju erfullenben Foberungen; allein eines: theils fehlte es an Gelb und anberntheils an Buft ber Großen, Geifel zu werden. Erftere Berlegenheit half Galeaggo Bisconti, welcher um bes Regenten britte Schwefter, Ifabelle, fur feinen Cobn, Johann Baleaggo von Mailand, marb, abwenden, indem er ihm 300,000 Fl. schenkte und ebenso viel auf die fleine champagner Grafs schaft Bertus, Isabellen's Mitgabe, vorschoß, sobaß man allgemein behauptete, Die Konigstochter fei verkauft wors Die Geisel berief ber Regent ohne Umftanbe zusammen. hierauf erschien Konig Ebuard am 9. Det. zu Calais, und brachte 14 Tage mit bem Ronig Johann in Festlichkeiten gu. 2m 24. beffelben Monats beschwos ren Beide feierlich ben Vertrag, ebenso ber papstliche Muntius. Gleichzeitig erfolgte bie erfte Zahlung und Stellung ber Geisel, sowie Zusabe und Verbefferungen bes Bertrages und ben 26. ein fogenanntes ewiges Bund: nif. Die Berbindlichkeiten, bie von beiben Ronigen bei ihren Aronungen beschworen und hier aufgeloft worden waren, wurden burch eine besondere papftliche Bulle nochmals geloft, fo 3. B. Johann's Kronungseib, die frangofische Monarchie im Geringsten nicht zu zerftudeln. Gleichzeis tig vermittelte ber Konig von England einen Frieden zwischen Frankreich und Navarra, ben auch Graf Phis lipp von Longueville anerkannte 44). hierauf wallfahrtete der Konig Johann ju Fuße mit großem Gefolge, baruns ter ber ichwarze Pring und feine beiben Bruber gu uns ferer lieben Frauen nach Boulogne; bann begab er fich unter großem Frohloden nach Montreuil, Besbin, Umiens, Saint = Denis, wo ber Ronig von Mavarra ju ibm

kam und seinen Basalleneid ablegte, und Paris, wo er ben 13. Dec. anfam, feierlich bewilltommnet wurde und von ber Stadt ein Gilbergeschirr von 1000 Mart an Werthe jum Geschenke erhielt. Er bestätigte Alles, mas fein Gohn unbeschranft verordnet hatte. Bur Bahlung ber folgenden Ranzionsfriften bewilligte ber Papft eine Besteuerung ber Beiftlichkeit, mabrent fich bie meiften Stabte beshalb freiwillig ichanten. Der Ronig legte überdies noch eine schwere Salgfteuer und einen Baaren: impost auf, rief im Marg 1361 bie Juben auf bie Dauer von 20 Jahren gurud, um mit ihnen ben Gewinn gu theilen, fuchte aber ber Bermirrung im Dungwefen ab: zuhelfen, hutete fich auch bas Gelb zu verfalfchen, bob ben droit de prise von Reuem, aber ohne fonderlichen Erfolg auf, und widerrief alle Schenfungen, Die feit Philipp bem Schonen mit Krongutern gemacht worben Die Babl ber Parlamentsglieber murbe, um Geld ju fparen, beschränkt. Auf biefe Beife arbeitete Johann, fein verobetes Reich in Flor ju bringen, und bie Friedensbedingungen gewiffenhaft ju erfullen, wie er auch bie an England überlaffenen Provingen fast amin: gen mußte, fich ber neuen Regierung ju unterwerfen. Richt fo punttlich erfullte Chuard fein Berfprechen; bie bon feinen Truppen besetten, aber an Frantreich gurud: genommenen Plage mußten entweder mit Gewalt, ober mit Geld gewonnen werden: fo gablt man an zwei Dils lionen, die bafur verwendet murben. Ein Theil ber Beis fel wurden noch ju Lebzeiten Johann's ausgeloft, Uns bere ftarben in biefer Saft; und als spater Die vollstan: bige Bablung ber letten Million ins Stoden gerathen war 19), fauften fich Biele felbft los, wie bie Bergoge von Bourbon und Orleans, ber Dauphin von Auvergne und Andere. Das Schlimmfte fur Frankreich mar ber Umftand, bag bas englische heer vom Grafen von Bar: wid nicht abgeführt, fonbern auf frangofischen Boben ent: laffen murbe und fich wieber in einzelnen Ramerabichaf: ten jur Plunderung und Eroberung sammelte, beren bie Chroniten funf aufgablen. Die weiße Ramerab: fcaft unter Bertrand be Grequi baufte in ber Picarbie, Champagne und in Burgund, eine zweite in ber Propence und in Languedoc, die britte (compagnie des Tards-Venus) in ber Champagne, bie vierte ber Grafin von harcourt in ber Provence, und bie funfte (aus Basco: gnern und Bretagnern bestehenb) um Paris. Gie Alle gaben bor, bon Couard ju ihren Raubereien befabigt worben zu fein, baber manbte fich Johann zuerft an biefen, ber am 18. Nov. 1361 ibr Beginnen unterfagte. Es half wenig. Gine ber furchtbarften Borben, 16,000 Mann fart, qualte Gegenben von gothringen, Burgund, Lyonnois, Magon und Forez, als Jacob von Bourbon 1361 gegen fie aufgeboten wurde, ber mit dem Ergprie: fter Regnault von Cervoles, jungft felbst noch ein Bor-benfuhrer, im April auf die Rameradschaft logging, aber Freitags nach Dftern (ben 2. Upril) bei Brignais gangs

<sup>56)</sup> f. bie Urt. bei Rymer a. a. D. 202 fg., wo biefer Bertrag Tractatus Magnae Pacis genannt wirb. 57) f. Billas ret IX, 441 mit Gismondi X, 574 fg. 58) f. bie Urtt, bei Rymer III, 2, 6-26.

<sup>59)</sup> Nach Mortimer (I, 671) jedoch war bie Rangionssumme noch nicht zu Anfange bes 15. Jahrh. vollständig abgetragen morben.

lich geschlagen wurde "). Die Banbe, Berr bes ganbes geblieben, gerfiel nun in zwei Abtheilungen, beren eine unter Battefol's Fuhrung am rechten Saoneufer muthete, die andere mit ihrem Gebieter, der fich Gottesfreund und Allerweltfeind nannte 1), nach dem Rhone bis Avignon brang und unfägliche Qualen und Graufamteis ten verubte. Der erschrodene Papft ließ bas Rreug ges gen bie Unfinnigen predigen. Der Cardinal von Offia übernahm ben Deerbefehl; ba aber bie Kreugzügler faben, daß man fie nur mit Ablag bezahlte, zerftoben fie und liefen gutentheils zur Ramerabschaft über, die ben Papft gar fehr angstigte. Da fand fich jur guten Stunde der Marchefe von Montferrat in Geschäften bei bem beiligen Stuhle ein, welcher Kriegevolt gegen Bisconti bedurfte. Er trat auf bes Papftes Unlag mit ber Banbe in Uns terhandlung 62) und taufte fie fur 60,000 Fl., und ber beilige Bater fprach jum Uberfluffe noch bie Gunbenvers gebung über fie aus. Go wurde Franfreich nur einen geringen Theil biefer ichredlichen Banben los, mabrend Johann bie Burudgebliebenen durch Unterhandlungen bes Marschalls von Aubeneham am 23. Jul. 1362 gegen eine Gumme Gelbes gewann, binnen feche Bochen ben frangofischen Boben auf immer zu verlassen, und in eis nem zweiten Bertrage vom 13. Aug. beffelben Jahres murben biefe Borben mit Ginfdluffe bes Ergprieftere bem Grafen Enrique von Traftamara gur Betampfung Des bro's, bes graufamen Ronigs von Castilien, überlaffen, und bamit er fie unter frangofische Sobeit fubre, empfing er einen Grundbefit auf frangofischem Boden von 10,000 Livres jahrlichen Gintommens "). Befanntlich aber gelang es erft brei Jahre fpater bem Ritter bu Gueselin, Die Rameradschaften von Franfreich nach Castilien, bem Grafen Enrique jur Stute, abzuführen, bis babin fie Die stete Geisel ber Frangosen geblieben maren 64).

Für alles Ungemach, welches der ritterlich gesinnte König Johann erlitten hatte, erössnete sich ihm und seinem Hause ein ansehnlicher Ersah durch die burgundische Erbschaft. Sein Stiessohn herzog Philipp II. von Rouvre starb zu Ansange Decembers 1361 und hintersließ tinderlos ansehnliche Besitzungen, das herzogthum Burgund mit der Grasschaft gleichen Namens und die Grasschaften Boulogne, Auvergne und Artois. Die Grasschaften waren durch heirathen an diesen Lehnstaat gefallen; also konnte Johann nur auf die Gebiete, welche unmittelbar von herzog Eudo IV. von Burgund herzstammten (bas herzogthum Burgund), Ansprüche mas

den und felbige erhalten. Die Graffcaften Artois und Burgund hatte Eudo mit Johanna von Franfreich, und Philipp I. mit Johanna von Boulogne bie beiben anbern erheirathet. Gei es burch teftamentarifche Berfugungen, ober burch bamalige Unsichten vom Erbrechte geschah, bag Boulogne und Auvergne an ben Grafen Johann von Boulogne, ben Grofioheim des verftorbenen Philipp von Rouvre, und die Grafichaften Burgund und Artois an beffelben Bergogs Bitme Margarethe von Glanbern jurudfielen, mahrend bas Bergogthum Burgund an Ros nig Johann aus bem Grunbe gelangte, weil er Gobn einer Schwester Gubo's IV. mar; ba aber Rarl's bes Bofen Grogmutter bie altere Schwester biefes Furften war, glaubte berfelbe ben Borgug vor Johann haben gu muffen "). Johann aber erfannte ibn nur als De: bengweig, gab ihm nicht einmal bie gefoberten Entschabis gungen in Champagne und Brie, fonbern ließ bereits am 23. Dec. die Behorden bes verwaisten Bergogthums in Pflicht zu nehmen, und gebachte baffelbe feinem Ronigs reiche einzuverleiben. Um fur fein Saus auch bie Grafs Schaften Artois und Burgund ju retten, arbeitete er ben Englanbern entgegen, welche bie burgunbifche Bergogin Bitme an ben Grafen vom Cambribge vermablen wolls ten, und brachte es auch bei bem Papft Urban V. bas bin, baß biefer ben Beirathsplan vereitelte; bingegen leis tete er feines Cohnes Philipp Berlobung mit Margares then ein, bie sich spater auch in einer Bermablung ens bete 56). Allein in Rudficht mehrfacher Bitten ber bur: gunbischen Stanbe und aus eigener bantbarer Unregung beschloß Johann, grabe nicht jum Beften ber gangen Monarchie, biefes Bergogthum als einen erblichen Leben: ftaat feiner Rrone fur fich bestehen ju laffen und es feis nem Sohne Philipp, ber bisher Bergog von Touraine gemefen mar, erb : und eigenthumlich in ber Gigenschaft ber erften Pairie Frankreichs ju Germiny an ber Marne am 6. Gept. 1363 ju übertragen, ben Befit bavon aber erft nach feinem Tobe ihm geniegen und vorläufig ibn, als Generallieutenant, ber Bermaltung vorfteben gu

50n glandern. 66) Bgl. Gollut 523 fg. mit Barante I, 8 und 59 fg.

131 /

mabit mit Margarethe

<sup>60)</sup> Chastelet, Histoire de Mre. Bertr. du Guesclin 88 und Billaret IX, 458 fg. Sismondi (X, 593) sest aber die Ahat ein Jahr später.
61) Eine damals nicht ungewöhnliche Besteichnung, die man sethst an Fürsten, so an einem Grasen von Würtemberg auch bemerkt.
62) Ut hanc colluviem omnem secum in Insubriam abduceret, sagt Frossarbi Historiae epitome 64.
63) s. die Urkt. die Thastelet 513 fg.
64) Denn le desordre alloit si avant et les plaintes, demerkt Chastes let 84, en estoient si continuelles et si générales, que le Couseil du Roy s'en trouva estonné, et on pensa sérieusement aux expediens de sortir de ce dangereux embarras, et à delivrer les peuples d'une si ennuyeuse vexation. Sie hatten bamals nach demselben Berichterstatter 25 Ansührer.

<sup>65)</sup> Bur überficht und Beleuchtung bes Gefagten bient folgende Befdiechtetafel: Robert II., Bergeg bon Burgunb, vermablt mit Agnes, Tochter Ronig Lubwig's IX. Gubo IV., Bergog von Margarethe, vermabit Johanna, vermabit Burgund, vermabit mit Konig Lubwig mit Philipp von Ba: mit Johanna, Tochter Dutin. lois. Ronigs Philipp bes gangen. Philipp I., Herzog Iohanna, Konigin Johann II., Ronig von Burgund, vers von Ravarra, vers von Frankreich, vers mablt mit Johanna mabtt mit Philipp mabit mit Johanna mabit mit Ishanna von Boulogne unb von Boulegne und von Evreur. Muvergne. Muvergne. Philipp II., Bergog Rart II. ber Bofe, Philipp ber Rubne, von Burgund, ver: Ronig von Ravarra. herzog von Burgund.

laffen. Indem aber die Erbfolge auch auf die weiblichen rechtmäßigen Nachkommen Philipp's ausgedehnt wurde, erhob Johann diefen jungsten Sohn über die beiben altez ren, beren Lehenschenkungen nur einseitig gestellt worden

maren 67).

Ubrigens unternahm Johann im Sommer 1362 eine pomphafte Reife in bas neue Berzogthum, und bier von ber Papstwahl Urban's V. unterrichtet, eilte er im November nach Avignon, wo er fechs Monate berrlich und in Freuden lebte, und babei fich mit ber Ronigin Johanna I. von Meapel ju vermablen gebachte 65). Er glaubte bierfur ben neuen Papft geneigt zu finden; allein ber Plan war nicht nach beffen Ginne, wie überhaupt ber Kronpratenbent von Majorca zuvorfam, und Johann nun feine Gebanken auf einen unnothigen Rreugzug richtete. Inzwischen schlossen jedoch bie vier frangofischen Pringen von Geblute und feche andere angesehene Franz gofen im Uberbruffe ihrer Beifelfchaft gu Condon einen, ben von Bretigny beleuchtenden und Couard gu Gute kommenben, Bertrag ab, ber ihnen bie Freiheit und Rud's kebr in bie Beimath verschaffen sollte. Johann bestätigte ibn mit einigen Abanderungen am 26. Jan. 1363, und bie Beifel tamen ju Ende Fruhjahrs nach Calais, wo fie ihrer Erlofung entgegenfahen 69). Die verwirrten Buftanbe in Frankreich aber fammt bem bevorftebenben Rriege mit Mavarra und bem Rreuzzugsplane, wie ges wiß auch bes Dauphins Wiberfpruche, erschwerten und verzögerten felbige fo fehr, baß ber Bergog von Unjou fich aus Ungebuld bavon folich und nach Buife ju feis ner Gemablin tam, ohne bag er gur Rudfehr in die Befangenschaft bewegt werden tonnte. Und obicon fic nirgende Spuren von Chuarb's III. Rlagen über biefe Flucht finden, so fühlte Johann boch einen unwiderstehlis den Drang in fich, seines Cohnes Sandlung fowol per: fonlich zu entschuldigen, als gewiß auch ben Bergnugun: gen ferner nachzuhangen, bringenbe Borftellungen ber Rlugern und ben Jammer feines Reiches hintenansetenb. Daber glaubten Manche feiner Beitgenoffen, er gebe ber Bergnugungen wegen nach England "); und fo fpann man hieraus bas Berucht, er habe gur Beit feiner Bes fangenschaft mit ber Brafin von Salisbury eine Liebschaft gepflegt, bie er nun wieber fortseben wollte, obicon fie Chuard's III. Geliebte mar 11). Soviel ift gewiß, biefe

Reise wurde als eine unkluge und unnüte verschnien. und mit bem bevorstehenden Rreuzzuge in's gelobte Lant unter gleichen Tabel gefett. Nachdem er am 9. Mit 1363 Avignon verlaffen, Die Stande von Langueboe it Baucaire, alsbann bie von Languedoil ju Amiens um fib versammelt, mancherlei mit ihnen berathen und be foloffen, als 3. B. bie hemmung ber Bafallenwillis, ber Privatfriege und Berbefferung bes Gerichtsmeims, und zu Paris ftabtifche Berfugungen getroffen batte, be gab er fich mit großer Begleitung - fein Cobn, ber Dauphin, mar icon feit ber Reife nach Burgund jun Statthalter und Bermefer bes Reiches ernannt, und in Geleitsbrief von England verschrieben worben - nach Boulogne, und schiffte fich ben 3. Jan. 1364 nach Calland ein. Im Dover wurde er Lags barauf feinlich empfangen, ju Eleham nahmen ihn Ebuard und fein bi faat auf, und ju London wies man ihm bas Sitel rot Savopen jur Bohnung an. Der englische Sof, in Iondoner Stadtschultheiß, ein Beinhandler und Anben tractirten ihn auf's Roftlichfte, und mabrend diefes Bet lebens (zu Saufe mar Ausbruch bes Krieges mit Ravont, Bugellofigfeit ber Ramerabicaften, Deft, hunger mit Noth unter bem Bolfe) erfrantte Johann und farb bat 8. April 1364 bes Abends jum großen Bedauer Ebuard's und beffen Sofes 22). Die Leiche murbe felt geehrt, nach Frankreich jurudgebracht und ben 5. 200 fcon ju St. Denis in die fonigliche Gruft gefentt. & war als Witwer gestorben, die zweite Gemablin im 29. Gept. 1360 im Jobe finderlos vorangegangen mit von der erften, Bonne'n von Bohmen, batte er folgente Rinber: 1) Karl V., Konig von Frankreich (f. b. Art.); 2) Lubwig, Graf und feit 1360 Bergog von Anjou, Stammvater bes jungern Berrichergeschlechtes wa Meapel aus dem Hause Anjou (f. d. Urt.). 3) Ichani, geb. ben 30. Nov. 1340, Anfangs Graf von Poutes, feit 1360 Bergog von Berri. Bermablt ben 24. 3m 1360 mit ber Grafin Johanna von Armagnac, wurde f burch fie Bater von funf Rinbern, und als fie im Man 1387 ftarb, verheirathete er fich wieder ju Ende Mult 1389 mit Johanna, Grafin von Muvergne und Bolling logne. Mit biefer zeugte er keine Rinder; fie überliebte ihn und heirathete hernach in die Familie Tremomile Johann aber ftarb ben 15. Jun. 1416, nachbem er ftets an ben wichtigsten Gefchaften bes Ctaats: und Riege wefens Theil genommen batte. 4) Philipp ber Rubnie Stammvater ber Bergoge von Burgund aus dem Baufe Balois (f. b. Art.). 5) Johanna, geb. zu Chateaunte an ber Loire ben 24. Jun. 1343, verlobt 1347 mil Bergog Beinrich von Limburg und nach beffen Tobe 1353 mit Konig Rarl bem Bofen von Navarra vermitte Gie ftarb ben 3. Nov. 1373. 6) Marie, geb. gu &: Germain en Lave ben 12. Gept. 1344, vermablt am ! Jun. 1364 mit Bergog Robert I. von Bar, und geft.

<sup>67)</sup> f. Apmer a. a. D. 80 fg. und Barante I, 11 fg. 68) f. b'Achery III, 129. 69) Bgl. Apmer a. a. D. 71. 72 und 74. 70) Joei causa, sagt der Chronist dei d'Achery III, 132. Erst spätere Schrisstellungen, baheim zu bleiben, die bekannten Borte in den Mund Quand la bonne soi et la vérité auroient disparu de la terre, elles devraient se trouver dans la bouche et dans le coeur des rois. Dulaure III, 219. Der bei Romer (a. a. D. 84) besindliche Geleitsbrief beweist für den Iwed der Reise Richts, als das Johann wenigstens nicht in die Gesangenschaft zurückehrte. 71) Auch Saint-Edme (in den Liebschaften der Könige von Frankeist I, 154) ist in Iweisel über bie Echsteit dieser Schage von Frankeist I, 154) ist in Iweisel über die Echsteit dieser Sage. Eingard (IV, 108) nimmt den König Iodann dieser Reise wegen in Schuß; ebenso thun es schon Gariel (II, 65), Rortimer und Hume, ohne dech den Charafter des Königs und die Umstände seines Landes sorgsälztig erwogen zu haben.

<sup>72)</sup> Flevit eum plurimum, erzählt ber Chronift bei b'Acter III, 133, Rex Angliae Eduardus, et tota Anglia similiter eun Regina et liberis dicti Regis Angliae, et aliis Nobilibus dici Regni, assumptis pro eo lugubribus vestimentis.

gegen Mitte Octobers 1404. 7) Agnes, geb. zu St. Germain en Laye ben 9. Dec. 1345, gest. zu Ansange Augusts 1349. 8) Margarethe, geb. zu Paris ben 20. Sept. 1347, wurde ben 5. April 1352 zur Ausbildung für ben geistlichen Stand mit einem jährlichen Einkommen von 3000 (nicht 300) Livres in das Nonnenkloster zu Poissy geschickt; sie starb aber schon vor 1356. 9) Asabelle, zu Vincennes den 1. Det. 1348 geb., vermählt im Junius 1360 mit Johann Galeazzo Visconti von Mailand und gest. den 11. Sept. 1372 72). Noch sügt Mezeray hinzu: 10) Blanka und 11) Katharine, welche Beide in ungekannten Zeiten geboren und — jedoch sehr jung — gestorben sein sollen.

## XI. Ronige von Jerufalem.

Johann, Ronig von Jerusalem, stammte aus einem alten angesehenen Grafengeschlechte in ber Champagne. Er war ber britte Gohn Eberhard's II. von Brienne und Ugnes' von Mumpelgard, und jungster Bruder Bals ther's II. von Brienne, ber fich in Apulien ehrsuchtigen Planen aufopserte. In seiner Jugend fur ben geiftlichen Stand bestimmt, fandte ibn fein Bater gur Erziehung in's Rlofter Clairvaur, wo er von feinem gleichnamigen Dheime in die Pflege genommen worben ju fein icheint; allein bem unruhigen Knaben misfiel nicht blos bie Beschäftigung mit geistlichen und firchlichen Dingen, sonbern auch bie Rlofterzucht. Darum entfloh er bald wieber und ein anderer naber Bermandter, Simon von Broies, Berr von Chateauvilain, nahm ihn mitleidig bei fich auf und unterrichtete ihn in ritterlichen Ubungen, wozu er vorherrs fchente Reigung bewies. Schnell erwarb er fich hierin fo große Geschicklichkeit, daß er die Ausmerksamkeit einiger Ritter, die seinen Vetter auf ihrer Reise zu einem Turs niere besuchen, auf sich zog, und von ihnen zu dem Ritterspiele, vielleicht zu Erry, mit genommen wurde, bei welchem feine Gewandtheit und Starte fehr hervorftas den. Gein Pflegevater fcblug ibn auch jum Ritter; Doch konnte er feines leiblichen Baters Gunft nicht wieber erlangen; berfelbe entzog ihm jegliche Unterftugung und bestrafte seinen Ungehorsam, wie behauptet wird, fogar burch Enterbung; bag er aber nach bes Baters Tobe, welcher nicht vor 1189 erfolgte, Besithtum hatte, beweifen fattfam urfundliche Rachrichten '), benen gus folge er 3. B. 1200 feine Berrichaft Berbices mit ben Besitzungen bes Grafen Theobald von Champagne gwis fchen ber Geine und Mube vertauschte und bagu noch eine Summe von 80 Livres erhielt, bavon aber nach bes Grafen Tobe beffen Bitme ben Ort Fontaine : Maçon 1205 gurudvertaufte. 216 Papft Innoceng III. bas driftliche Abendland gur Beicubung bes driftlichen Mora

genlandes eifrig aufsoberte, suhlte sich auch Johann von Brienne berusen, das Kreuz zu nehmen, und bewies dem heiligen Bater zu Rom 1202 in Gesellschaft seines vorzhin genannten Bruders persönlich seine Ehrsucht. Inzbessen solgte er dem geringern Theile der versammelten Pilgerkrieger, die sich vor Constantinopel legten, diese Hauptstadt des griechischen Kaiserreiches im April 1204 erstürmten und das morgenländische lateinische Kaiserthum gründeten. Nach volldrachter That kehrte er wieder heim, übernahm die Verwaltung der Erbschaft seines unmündigen Nessen Walther III., der nach dem Tode seines Vaters (1205) in Apulien zurückgeblieben war, und nahm seitdem erst den Titel eines Grasen von Brienne an.

Johann hatte sich bereits einen ausgebreiteten Ruf burch Tapferkeit, Erfahrung und Klugheit erworben, als ber Bischof von Ptolemais und ber Baron von Cafarea 1208 ju Marfeille ans Band fliegen und ben Grafen, nachbem sie Konigs Philipp August Urtheil und Stimme über ibn vernommen hatten, aufsuchten, um ihm, bem wurdigsten Rampfer bes gelobten Landes, im Namen ber Barone und Pralaten bes Ronigreichs Jerufalem bie Rrone und die Sand ber Erbin biefes febr gusammenge= schmolzenen und hart bebrangten Staates, Marie, Tochter Isabellen's und Ronrad's von Montferrat, anzubieten. Der Graf, bisher icon am toniglich frangofischen und am graflich champagner Sofe zu Tropes wie ein Pring von Geblute behandelt, war, wenn auch fabig fich ber schwierigen Lenfung ber gerrutteten driftlichen Angelegenheiten im Morgenlande zu unterziehen, boch zu arm an Mitteln, um mit erfoderlicher Kraft und gewunschtem Erfolge bort eingreifen ju tonnen. Dennoch nahm er unbebenklich bas Anerbieten an, und versprach binnen zwei Jahren in Sprien zu erscheinen, mabrend er ben Konig von Frankreich um Erlaubniß und, wie auch ben Papst, um Unterstühung ansprach. Dieselbe gewährten ihm Beibe, vielleicht noch bie Stadt Rom, wenn er an: bers, wie M. Sanuto berichtet, 1209 babin gekommen war und Innocenz' Fursprache bei ihr bazu erlangt batte. Die große Verfolgung ber Albigenser im sublichen Frankreich hinderte grade ben Grafen, ein ansehnliches Pilgerheer mit sich fuhren zu tonnen; benn außer einer gewissen Anzahl gewöhnlicher Pilger schlossen sich nur 300 Ritter, boch jum Theil reich und machtig, ihm an, als er im Sommer 1210, nachdem er feine hauslichen Angelegenheiten geordnet und fich mit seinem Behnherrn abgefunden hatte 2), in Marfeille ju Schiffe ging, von einem heftigen Sturmwinde in ben Safen Chaifa, mo

<sup>78)</sup> s. Duchesne, Hist, généal, de France I, 61 sq. unb Mes geran I, 855 fg. Außer ben angesührten Bersen wurden noch zu Rathe gezogen Flassan, Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française I, 164—178 unb. Pigault-Lebrun, Hist, de France IV, 261—386.

<sup>1)</sup> Bei Figner, Histoire de la Maison de Luxembourg. p. 207 sq. unb 315.

X. Gnepti, b. 2B. u. R. Bmeite Section. XX.

<sup>2)</sup> Seinen Reffen Walther, bem bie Grafichaft Brienne geshörte, nahm er mit sich, und vertraute bessen Lande, bie er bisher noch in vormundschaftlicher Berwaltung gehabt hatte, wie wabrsschilich sein kleines Besisthum auch, bem Lehnherrn und Grasen von Champagne an. Im April 1221 schiefte er seinen Mundel vollschrig und mit der altesten exprischen Konigstochter, Marie, verehelicht, von Ptolemais aus nach Pause zurück, um sein vätersliches Erdricht selbst in Besis zu nehmen; und was Iohann bert als Champagnertehen besaß, trat er biesem ein Jahr nachter auch ab. Vigner a. a. D. im 30. Capitel hat hierüber urkundliche Nachrichten mitgetheilt.

er lanbete, getrieben wurbe, und ben 13. Cept. gebachs ten Jahres feinen feierlichen Gingug gu Ptolemais bielt. Tags barauf vermablte er fich mit ber Erbtonigin Darie von Berufalem, jugleich bie Bulbigung ber Bafallen ans nehmend, und ließ sich mit seiner Gemahlin am 3. Det. zu Tyrus fronen. Bas er nun in ben 12 Jahren feis nes foniglichen Baltens in biefem fleinen Reiche gethan hat, findet fich bereits im Art. Königreich Jerusalem, 2. Sect. XV, 346 fg. in gebrangter Uberficht ergablt. Im Commer 1222 bestellte er bie Ungelegenheiten bes Lanbes, und begab fich auf erfolgte papftliche Ginlabung, obne welche er allerdings auch jur Reise in's Abendland entschluffig gewesen mar, im September auf taiferlichen Schiffen, die Friedrich II. in derfelben Absicht gesendet hatte, nach Italien. Ihn begleiteten der Cardinallegat, ben er nicht allein los sein wollte, sondern auch zu versklagen Ursache hatte, der Patriarch Walther von Zerusalem und ber Großmeifter ber hofpitaliter. Raifer Fried: rich II. empfing ibn auf Sicilien, fowie ber Papft Do: norius III. ju Rom febr ehrenvoll. Die voraus ange: fundigte Berathung ber morgenlandischen Ungelegenheiten au Berona tam nicht ju Stande, wol aber bie ju Gan Germano vorbereitete in Ferentino im Frublinge 1223, wo fich auch ber Papft einfant. Außer biefem und bem Raiser erschienen baselbst noch Konig Johann, beffen mors genlandifche Begleitung und ber Großmeifter bes teutschen Ritterorbens fammt bem Bifchofe von Bethlebem und mehren andern tuchtigen Mannern aus verschiebenen Landern, welche ber Papft eingelaben hatte. Dan faßte bier einen allgemeinen europäischen Friedensstand in's Muge, bamit bie beschloffene Rreugfahrt nach Sprien besto machtiger und ungestorter unternommen und volls bracht werben fonnte; und um Raifer Friedrich in feiner Theilnahme an berfelben ju bestarten, beredeten ibn bie Abgeordneten bes driftlichen Morgenlandes, befonbers ber Großmeifter herrmann von Salza, wenn nicht auch ber Papft, jur Bermablung mit Johann's Tochter, ber Thronerbin bes Konigreichs Jerusalem, Jolanthe (von Ginigen irrig Ifabelle ober Glifabeth genannt). Friedrich, bamals Bitwer, nahm ben Untrag mit eiblicher Bufiches rung an und verpflichtete fich ebenso verbindlich, ju 30s bannis 1225 die Beerfahrt jur Gee anzutreten. Der Papft hieß biefes Mues gut und foberte England, Uns garn und Frankreich zur Theilnahme auf. Um biefelbe gu betreiben, reifte Ronig Johann felbft nach Frantreich. alsbann zu Anfange Julius 1223 nach England, mahrend beffen Philipp August starb, fant aber weber bier noch bort besondere Reigung jum Rreugbienfte, und nur ber lette Bille bes frangofischen Ronigs verschaffte ibm und ben Ritterorben bes Tempels und hofpitals bie ans febnliche Gelbunterftubung von 157,500 Mart Gilbers, welche jum Beften bes heiligen ganbes und jum Unters halte ber Kreugtruppen verwendet werden follten. Mus Dankbarkeit fur biefe Gabe wohnte ber Ronig bem feiers lichen Tobtenamte, welches fur ben verftorbenen Ronig in St. Denis gehalten murbe, und ber Rronung Luds wig's VIII. bei, nebenher fur bie Erhaltung feines Reis ches wirkenb. In ber Fastenzeit 1224 pilgerte er jum

Grabe bes beiligen Jacob zu Compostella in Galier. empfing vom beiligen Ferbinand zu Tolebo pomphin Aufmerkfamkeit, und vermablte fich auf ber Rudfebr : Burgos mit beffen Schwester, Berengare, Tochter & nigs Alfons IX. von Beon. Mit ihr reifte er nich Teutschland, wo ber romische Ronig Beinrich fich ihnn zugesellte, und mit ihnen gemeinschaftlich am 14. In Coln besuchte. Johann aber tonnte fo wenig, als be zuvor im Mai zu Frankfurt auf einem Reichstage gebal tene Berathung in ben Teutschen einen Gifer fur te driftliche Gache in Sprien erweden. Er mar, wie fen taiferlicher Schwiegersohn bem Papfte melbete, beral machtigt, in Teutschland und Italien Mannschaft fin ben Rreuggug zu fammeln, und mußte barum ichm fi nen Aufenthalt im Abendlande, wie er Anfangs mit Billens mar, verlangern; allein feine Bemuhunga wurden, wie ber Raifer flagte, baburch gehinden, bei die ihm beigegebenen Kreugprediger von niederem Ctat waren und feine Bollmacht hatten, Ablag ju ethele und barum verachtet murben. Dagegen tamen bie Rad richten aus Georgien an den papftlichen Sof unemund baß 40,000 tapfere Danner Diefes Ronigreichs bant maren, fich an bas abendlanbifche Rreugbeer jur Le freiung bes heiligen Grabes anzuschließen. Dit Dim mart hingegen murbe burch einen Abgeordneten bes Rain wegen Theilnahme an ber großen Pilgerfahrt vergebit unterhandelt; und ba Johann nirgends Begeisterung F Rettung bes gelobten ganbes gefunden hatte, begad a fich 1225 zeitig an ben kaiserlichen hof zurud und un ba in Gefellschaft bes Patriarchen bon Jerusalem := Papfte nach Rieti, um benfelben von ber Nothwentigte ju überzeugen, daß bie Kreugfahrt verschoben mit Als fie feine Buftimmung erhalten hatten, begleitelm & ben Raifer nach San Germano, wo in einer Beriam lung mit papstlichen Bevollmächtigten am 25. Jul te fromme Unternehmen bis zum August 1227 veichen wurde mit besondern Berbindlichkeiten Friedrich's II. ge gen ben König, ben Patriarchen und bas Königtrich 100 Berufalem überhaupt. Man glaubte um fo gemila, baß Friedrich ernftlich bebacht mare, bas fleine driffin Reich in Sprien wieder machtig zu machen, ta er be inzwischen berbeigeholte Pringeffin Jolanthe ju Brunde fium im Rovember 1225 bei großer Pracht beitaben indem er aber fich mit, vielleicht erzwungener, 3uff mung feines Schwiegervaters ben Titel eines Romigs mi Berufalem beilegte, ja felbft Krone und Recht jugethell erhielt, und Johann biese Bugestandnisse balb bereit, oder sie niemals jugegeben batte, so entstanden schief genug heftige Streitigkeiten, welche, wenn Sugo Plager recht berichtet, burch bes Raifers Untreue gegen fem junge Gemablin und feine an ihr verübten Dispand gen vermehrt und an ben beiligen Stuhl gebracht mu ben. Ungegrundet, wie jugleich unwahrscheinlich, ift & nuto's Ergahlung, baß fich in biefe Disverhaltnifte bir Berbacht gebrangt batte, Johann babe feinem Reffe Walther von Brienne die Krone Siciliens verschafte wollen und fei beshalb in Lebendgefahr gesommen. norius III. nahm zwar ben gebruckten Konig in Son - 243

Foberte aber von Friedrich bie Krone und bas beilige gand für jenen nicht zurud, welches inzwischen burch faifer: Tiche Abgeordnete in Befig genommen worden war, fons bern bob ihn zur Entschäbigung in die Statthalterschaft Liber bas romifche Gebiet von Rabicofani bis Rom. Allerbings mußte ber Ertonig von Berufalem ben Sof Friedrich's verlaffen und nach Rom manbern, wo er, wie nachher in Bologna, mit feiner Familie ehrenvoll em= pfangen murbe. In Rom foll er bas Unerbieten einer Gelbunterftugung ausgeschlagen haben, wie zu Bologna Die von ben lombardischen Stadten angebotene Krone ihres Gebietes. Um letteren Orte blieb er fo lange, bis ihn ber Papst nach Rom rief und ihm bie gedachte Statthalterschaft übergab, welche er auch unter bem gleich: gefinnten Papfte Gregor IX. behielt. Dem Raifer blieb er jedenfalls fremd und unverfohnt, fobalb ber Tob feis mer Tochter Jolanthe auch bas Band ber Bermanbischaft mit ben Sobenstaufen wieder zerriß; baber übernahm er im J. 1228, obicon im Alter vorgerudt, ben Dberbefehl über die papstlichen Truppen, als ber Kirchenstaat von bem taiferlichen Reichsverweser in Sicilien, bem Bergoge Rainald, angegriffen wurde. Anfanglich war ihm bas Daffenglud ungunftig, balb erfchien Berftartung unter Den vertriebenen ficilifchen Grafen Thomas von Gelano und Roger von Aquila, mit welchen er in Apulien eins brang, San Germano und Montecassino besetzte und bas Land bis Benevent bin eroberte, nachdem eine an: dere Abtheilung ber Schluffelfolbaten ben Feind bis Gulmona gurudgetrieben und burch Ginschliegung baselbft in Bedrangniß gebracht hatte. Die fammtlichen Trups pen Gregor's IX. vereinten fich nun und bedrohten alle Befitungen bes Raifers auf ber Salbinfel, als Friedrich unerwartet 1229 aus bem beiligen ganbe jurudfommenb, in ber Rabe von Brindifi landete und ben Beerbefehl feiner gestärften Truppen felbst übernahm. Johann mußte fich von Gulmona, bas er vergebens belagert hatte, nach Cajaggo, und ba er auch hier fich nicht halten konnte, nach Gora gurudziehen; aber auch biefer Plat wurde ersturmt und ber Erfonig auf bas papstliche Bebiet jus rudgeworfen, nachdem eine andere Ubtheilung feines Seeres unter Pandolf be' Gavelli fruber ichon gerftreut worben war.

Der Friede von San Germano im J. 1230 machte ben Feinbseligkeiten ein Ende. Mittlerweile aber und ehe dieser Friede zu Stande gekommen, hatten die Barrone des hartbedrängten lateinischen Kaiserthums von Constantinopel den alten 80jährigen Erkönig von Jerussalem im J. 1229 zum Vormund ihres zehnjährigen Kaissers Balbuin II. erwählt und ihm zugleich nach französsischer Sitte, wie Ducange berichtet, den Kaisertitel und den Thron auf die Dauer der vormundschastlichen Verswaltung, wenn nicht auf Lebenszeit ), angedoten mit der Bedingung, seine Tochter Marie (auch Martha ges

nannt) bem jungen Thronfolger gur Gemahlin zu geben. Der greife Johann, ruftig genug noch, um bas Schwert jum Dienste ber fatholischen Christenbeit ju fuhren, nahm mit Buftimmung bes Papftes bas Anerbieten zu Rieti an, reifte aber mahricheinlich erft nach Franfreich, um Truppen ju werben, bann nach Benebig, wo er Schiffe miethete und einen alten Bertrag biefer Republik mit bem Raiserreiche erneuerte, und sich noch vor Ablause Septembers 1231 nach Conftantinopel einschiffte, nach: dem ihn verschiedene Berrichtungen in Italien lange auf: gehalten hatten. Dort mit Jubel empfangen, murbe er noch in bemselben Jahre in der Sophienkirche ju Constantinopel gefront. Man bewunderte bamals noch sein friegerisches Unfeben, seine Frische, feine Rraft und feis nen forperlichen Wuchs, ber das gewöhnliche Daß ber Menschen übertraf; aber bennoch konnte er sich zu keinem Unternehmen entschließen und bas von ihm aus Franks reich und Italien mitgebrachte Kriegsvolt verlief fich wieder, ohne bem Reiche Nugen geschafft zu haben. Erft nach langer Unthätigkeit brach er 1233 in bas Raiserreich Nicaa ein und bemachtigte sich der festen Stadt Piga mit reicher Beute, wodurch ber griechische Raifer Johann Batabes veranlagt wurbe, mit bem Rrale ber Bulgas ren, Johann Ufan, ben bie Barone von Romania burch Bortbruchigkeit beleidigt hatten '), ein Bundniß zu schlies gen. Die Beherrscher beiber Bolter vereinten nun ihre Beere zu einer Belagerung Constantinopels. Dit uberlegener Macht begann sie 1235 zu Basser und zu Lande; bas Landbeer foll 100,000 Mann und die Flotte 300 Rriegsschiffe fart gewesen sein; mabrent Johann's gange Beeresstarte sich, ohne bas regellose Fufivolt, nur auf 160 Ritter und wenige Anappen und Schuben beschränfte, ba die im Abendlande verheißene Silfe noch nicht angekommen war. Dennoch fette er fich mit jus gendlicher Rraft an bie Spige biefer geubten und ausers lefenen Rrieger bei einem glucklichen Ausfalle, und entfette bie Sauptstadt zu gande, wodurch bie Bewohner berfels ben angefeuert wurden, mit Bilfe bes Fusvolkes bie Schiffe, welche bicht an ber Mauer lagen, ju überfallen und 25 von benfelben zu erobern. Gleichzeitig halfen bie Befahungen ber benachbarten Burgen und Plate burch Ausfalle bas feindliche Landheer vernichten. Bers flarkt burch Buzuge seiner Basallen und Bundesgenossen errang er im folgenden Jahre einen zweiten Gieg über benfelben Feinb, an welchem ber Furft von Achaja und bie Flotten ber italienischen Sanbelsftaaten Benedig, Pifa und Genua ruhmlichen Antheil hatten. Reue Angriffe befürchtenb, fanbte Johann bierauf feinen Schwiegersohn Balbuin an Gregor IX., um burch biefen fich Silfe im Abendlande ju verschaffen. Der junge Pring reifte mit feinem Ergieber Johann von Bethune und mit papfilischen Kreugbullen in Frankreich und Flandern umber, ben Abel und die Fürsten baselbst zur Rettung bes lateinischen

31 \*

431 1/4

<sup>5)</sup> Wie Dufresne erzählt in seiner Histoire de l'Empire de Constantinople sous les empereurs français p. 89 sq., wo auch die Bebingungen umftanblich angegeben werben. Die überseinkunst wurde den 19. April 1229 abgeschlossen.

<sup>4)</sup> Sie hatten ibm, ebe fie sich burch ben Papft an Ichann von Brienne wendeten, unter abnlichen Bedingungen die Protectorsschaft bes Raiserreiches angeboten, die von ihm auch angenommen worden war.

richten zwischen 1469 und 1471, und als altestes Rinb

Raiserthums aufmunternb, ba erhielt er bie Nachricht aus Conftantinopel, baß Johann von Brienne ben 23. Marg 1237 gestorben fei. Diefer hinterließ bas Reich in groß: ter Gefahr und Bebrangniß, und hatte fterbend noch bas Aleid eines Frangistaners angezogen. Er mag fein Alter bis ju 87 ober 89 Jahren gebracht haben, und wurde von Dichtern, Die feiner Beit ziemlich nabe maren, mehr bewundert und gepriesen, als die wunderbaren Belden Ajar, hektor, Judas Makkabaus, ber Dane Ogiers und ber frankische Roland; die griechischen Geschichtschreiber aber ichmeigen von foldem Ruhme, mabrend bie abend: landifchen ihn theilweife eines außerorbentlichen Beiges beschulbigen. Johann von Brienne mar breimal vermablt gewesen, erftlich mit Marie'n, Erbin bes Ronigsthrons von Jerusalem, mit ber er nur ein Kind ') gezeugt zu haben scheint, Jolanthe'n, welche, Gemahlin Raisers Friedrich II., zu Andria im April 1228 im Wochenbette ftarb; 2) mit einer ungenannten Tochter Ronigs Leo II. von Armenien, nachbem bie erfte Gemablin icon 1212 geftorben mar, im Jahre 1216; ob er mit biefer Rinber ergielt habe, bleibt fo ungewiß als bas Tobesjahr biefer Gemablin, welches wenigstens vor Jolanthen's Abreife nach Italien ju feben ift. Johann vermablte fich, wie bereits oben ermahnt worden ift, 3) mit Berengare 1224, über beren Schickfale und Tob ebenfalls nichts befannt ift, außer baß fie ihrem Gemable mehre Rinber gebar. Rach Saint Allais maren es brei Gohne, welche Dufresne Alfons, Johann und Ludwig nennt, aber über beren Schidfale Nichts berichtet, und eine Tochter, Das rie, welche, wie icon berührt, ben jungen Raifer Bals

Johann I. und II., Konige von Jerusalem und Eppern, s. unter Johann, Konige von Eppern.

buin beirathete; allein nach einer bolognefer Chronit bei

Muratori wird noch eine Tochter, Namens Blanka, erz wähnt, die am 9. Oct. 1226 ju Bologna ftarb und bas felbst in ber bischoflichen St. Peterskirche begraben wurde.

XII. Ronige von Ravarra.

Johann I., Konig von Mavarra, f. Johann II.,

Konig von Aragonien.

Johnn II. stammte aus ber alten so reichen als berühmten Familie b'Albret') in Guienne, welche mit ben Sausern Bourbon und Balois verwandt war. Sein Geburtsjahr schwankt aus Mangel an genauen Nach-

feiner Altern hatte er jum Bater ben friegerischen und staatsflugen Alan (Alain), herrn von Albret und Dar, Grafen von Dreur und Gaura, Wicomten von Tartas Seine Mutter, Frangista von und Cavtal von Buch. Blois 2), genannt von Bretagne, war Erbin ber Bicomte Limoges und ber herrschaft Aveenes in Brabant, wenn nicht auch ber Grafschaften Penthiebre und Peri gort, von welchen ihr Gemahl wenigstens bie Titel führte. Johann b'Albret murbe zwar mit wissenschaftlichen Din: gen in feiner Jugend vertraut gemacht, ihm auch eine bleibende Buneigung fur gelehrte Gegenstande eingeimpft, fonst aber nachlaffig erzogen; benn ber Waffenluft und ben Staatsfunften fremdgeblieben, entwidelte fich in ihm frub: zeitig bie Ratur eines liebenswurdigen und rechtschaffenen Landjunkers neben Genugsucht und leichtfertiger Gutmuthigfeit ohne Charafterfestigfeit und Scharfficht, sobaß er ben schwierigen Bustanben, in die er fast noch im Knabenalter geworfen wurde, nothwendig unterliegen mußte. Ronig Rarl VIII. von Frankreich namlich erfah ihn gum Gemahl ber feinem Alter ziemlich gleichstehenden Ronigin von Navarra, Katharina von Foir, aus, wenn beren Mutter, die Furstin Magbalene von Biana, nicht allein auf biefe Bahl fiel, um Johann's Bater mit Rath und That fur Die verwickelten Berhaltniffe ihrer Tochter gut Sand ju bekommen 1). Angefochten wurde Ratharine von ihrem Oheime, bem Vicomte Johann von Koir-Narbonne. wegen ber Erbicaft ihres unvermablten Brubers, bes Ronigs Frang Phobus von Navarra, die fie nach beffen Ableben 1483 in rechtmäßigen Befit genommen batte, und ftreng beobachtet wurde fie megen ihrer Unbanglich: teit an Franfreich, sowie mit Beirathsantragen besturmt vom benachbarten Ronige Ferbinand bem Ratholischen, mahrend ihre gesammten Lande in Zwiespalt zerfielen. Jenseit ber Pyrenden, in Navarra, wo bie 3wietracht ber Beaumonts und Agrammonts fortbauerte, munichten die Ersteren unter ber Leitung bes Connetabels Ludwig von Beaumont (Grafen von Lerin), Ratharine mochte fich an bas spanische, bie Andern, unter bem Borftanbe bes Marschalls Peter von Navarra fammt ber Regentin und Bormunderin Magdalene, an das frangofische Rosnigshaus anschließen, ohne daß beibe Parteien die Erbs rechte berfelben in 3weifel zogen, über welche aber in ben

is supposite

<sup>5)</sup> Die Erzählung bei Sanuto, welchem Bigner a. a. D. 383 folgt, bas Marie auch einen Sohn geboren habe, ber gleich nach seiner Mutter Tebe 1219 im vierten Jahre seines Alters gesterben sei, ift burchaus unstatthaft, wenn dieser Knabe nicht ber zweiten Gemablin zugeschrieben werben kann, woruber sich aber nichts Sicheres ermitteln laft.

<sup>1)</sup> f. biefen Art. und vesendere noch Saint-Allais, I.'art de réristier les dates III, 1, 34 aq., des Paters Anselme Histoire généalog. de la maison Royale de France II, 40 sq. und Favyn, Histoire de Navarre 605 sq. Man nannte dieses Abelsgesschiecht auch Labry, Labrit, la Brit, Labret, Lebret, sogar Albert, wenn dies nicht Druckseher ist, und Rebrit, wie der Prata Peter Martyr von Angleria in sciner gedruckten Briefs sammlung.

<sup>2)</sup> Richtiger, als Franziska ven Chatillen. Ihr Bater heist bei Saint-Alais (III, 1. 200) Wilhelm von Bleis; also nicht Jehann von Bleis, der Wilhelm's alterer tindertofer Bruder war; siehe noch Favpn, Pater Anselme und Olhagaray, Histoire de
Foix, Bearn et Navarre 406 sq. Nach den Angaben des Paters Anselme hatte Ischann d'Albret noch sechs Geschwister, nach SaintAllais stard seine Mutter zwischen 1481 und 1484, und sein Bater
1522 im October, seiner Reichthumer wegen der Große genannt.
Als Witwer deward er sich um die Erdtschter des Oerzogs von Bretagne, Anna, die ihm auch zugesagt worden sein soll; aber der Oprzog Ludwig von Orteans sand geneigteres Ohr bei ihr, ehe sie großmüthig an Karl VIII. abgetretten wurde. Dieserdalb und wes gen Alan's Ansprücke auf Bretagne entstand eine langigdige Feindschaft zwischen dem Hause Albret und dem König Ludwig KII., für welche auch Johann d'Albret dußen mußte. Is Farillas, Histoire de Louis XII. Tom. III. p. 204 sq.

Ban ben biesfeit ber Pyrenden, wenigftens bei bem Ubel, getheilte Meinung herrichte, und Abtrunnigfeit fowol als Befehbungen entstanben. In foldem Gebrange wurde Johann b'Albret im Gintlange mit bem frangofifchen Ro: nigshofe im Januar 1484 mit Ratharine'n verlobt und ben folgenben 14. Jun. ju Orthez unter gewiffen beschran: fenden Bedingungen vermablt ), nachdem die Bubringlichkeit ber spanischen Untrage als unpassend - ber ans gebotene fpanische Infant murbe megen feines Dieverhalts niffes in ben Jahren ju Ratharine'n ein Bindelfind ge: nannt - abgewiesen worben waren, wofur Ferbinand aus Rache bem Ronigreiche Navarra fogleich Tubela, Viana und etliche andere Plage im Ginverstanbniffe mit ber Partei bes Grafen von Lerin entriß, um bas junge fonigliche Chepaar, wie es fcheint, vom festen Unschluffe an Franfreich abzuhalten. Diefe Plate murben erft vier Jahre fpater burch Bermenbung Alan's von Albret vom castilischen Sofe gurudgegeben, nachbem biefer, wie er es auch gewunscht hatte, ber Schutherrichaft über Mavarra versichert worden war. Johann's Bater ichloß namlich am 21. Marg 1488 bieruber einen Bertrag ju Balencia ab, in welchem Ferbinand ber Ratholifche unter Ausficht auf gewaltsamen Erwerb ber Canbicaft Rouffillon verfprach, mit bem Gire b'Albret und beffen Cohne Johann fich ju Gunften bes Bergogs von Bretagne gegen Frantreich zu vereinen, aber auch gegen ben Lettern bie vers bundenen Waffen zu tehren, fobald er Ferdinand's Feins ben ben Pag burch feine und feiner Gemahlin Staaten gestatten wurde '). Go wenig Ferbinand ber Ratholische am Rriege gegen Rarl VIII. Theil nehmen fonnte, ebenfo wenig geschah es burch Ronig Johann von Navarra, ba er ben Vicomte von Narbonne und beffen Anhang im Lanbe feiner Gemablin (in Bearn und Foir) ju befam: pfen hatte; boch wird von feiner perfonlichen Theilnahme an biefem Rampfe Dichts berichtet, berfelbe murbe aber meift jum Bortheile Ratharinen's geführt, wogu bie Frangofen, mabricheinlich erft nach Beenbigung bes bretagner Rries ges und nach Alan's von Albret Ausschnung mit Karl VIII. (1490), bas Meifte beitrugen, und Ferdinand's ftrenge Neutralitat ben Bicomte endlich jur Ginficht brachte, baß auf bem Wege ber Gewalt fur ihn Nichts zu gewinnen sei. Darum fand er sich auch 1493 geneigt, die franzos fifche und spanische Bermittelung anzunehmen, und feine Unspruche burch bie Bevollmachtigten beiber Sofe prufen ju laffen. Diefelben brachten eine Berfohnung bes alten Bicomte mit beffen Richte zu Stanbe, worauf fpater gu Larbes ein Bertrag gegrundet murbe, an welchem gwar Ronig Johann keinen Theil nahm, fondern nur feine Ge mablin (f. ben Art. über fie); allein er fand fich boch feit Lubwig's XII. Thronbesteigung, welcher bas Saus b'Als bret hafite, jugleich mit Ratharine'n gefrantt und anges griffen, als ber alte Bicomte jenen Gubnevertrag in ber

Der Ronig Johann hatte einen bearner Baron feiner Biberfpenftigfeit wegen geachtet und fein Schloff gera ftoren laffen. Der Baron war nach Franfreich geflüchtet, ber Ronig Ludwig hatte ihm Beiftand versprochen, mogegen eine Gefanbtichaft Borftellungen machte und bie Muslieferung bes Barons verlangte. Allein biefer, wenn nicht Gafton von Foir, welcher inzwischen Eigenthumer biefer Baronie geworben ju fein scheint, brachte feine Rlage por bas touloufer Parlament, welches am 2. Jan. 1507 den König und die Konigin von Navarra jum Schabenerfate und zu einer Gelbstrafe an ben Ronig von Franfreich, ben vermeintlichen Lehnherrn ber gangen gand: schaft Bearn, verdammte, und fie zugleich von allen Uns spruchen an jegliche Borigfeit bes Barons entband ?). Johann ließ burch seinen Generalprocurator biesem Ertenntniffe wibersprechen, und als er wie feine Gemablin auf ergangene gabung bes Parlaments jur Bertheibigung ihrer Rechte nicht erschienen, sonbern fich auf ihre Sobeit und Unabhangigfeit von toniglich frangofischen Gerichten beriefen, fo murben fie von bemfelben Berichtshofe am 15. Jan. 1509 fur Rebellen und Majeftateverbrecher er-Burbe auch biefer Richterspruch an ihnen nicht vollzogen, fo hubelten boch bie beiben benachbarten Ge-

Soffnung, vom Konige Lubwig unterflutt zu werben. umfließ und zu ben Baffen griff; wenn man fich auch fcbon am 24. April 1499 ju Pau wieber verftanbigte, inbem Johann feine Tochter Anna mit bem einzigen Gobne bes Vicomte, Gafton von Foir, verlobte, und am 8. Marg 1500 ben frubern Guhnevertrag von Tarbes, ben auch Lubwig XII. anerkannte, bestätigen half, so murbe boch ber Cheverspruch Unna's gebrochen, ber Bicomte Johann erklarte bie Gubne fur Betrug und nahm ben Titel eines Ronigs von Navarra wieber an. Nach feinem Tobe un: terftutte ber Ronig von Frankreich ben jungen Erben ber Bicomte Marbonne, Gaston von Foir, in ben Anspruchen auf Katharinen's Besitzungen. Lubwig gab biesem bas Bergogthum Remours, auf welches Ratharine vorzügliche Unspruche zu machen hatte, gur Bicomte Rarbonne mit ftets genahrter hoffnung, ihn auf ben Thron Navarra's Er ließ feines Lieblings Erbfolgestreit ge= richtlich in feinem Staate fuhren, enthielt fich aber boch aus politischen Rudfichten einer vollen Entscheidung ber Sache, feitbem bie italienischen Angelegenheiten feine gange Mufmerkfamteit in Anspruch nahmen; bagegen ließ er ges schehen, bag bas toulouser Parlament bem Ronige und ber Konigin von Navarra bie Souverainetatbrechte über Bearn burch ein Erkenntniß vom 15. Jan. 1509 absprach.

<sup>4)</sup> Permilly au Ferreras VIII, 11 und Sainte Allais II, 1, 355. Galland nennt diese Peirath in seinen Mémoires pour l'histoire de Navarre, 55, une alliance grande et relevée de part et d'autre, tant par la considération de la naissance que des moyens. 5) Galland 39 und Ferreras VIII, 76.

<sup>6)</sup> Sismondi (Histoire des Français XV, 500) will ohne befondere Begründung wissen, daß mit beiden Sandschaften ein Zausch
getrossen werden sei.

7) Dihagaran nennt den bearner Baron S. 424 Comte de Carmain, Baron de Coarasse, ebenso Favon; boch gibt jener allein diesen Parlamentsspruch in folgenden
Botten: Par lequel les Roy et Royne de Navarre surent condamnez pour l'exées presupposé du brusiement du Chasteau
de Coarase, d'amende envers le Roy (de France) à 5000 livres,
et envers Gaston de Foix sieur de Coarase à 1000, et a luy
reparer dans quatre ans sa maison; declarant neantmoins le
dit de Foix exempt de la jurisdiction et sidelité des dits Roy
et Royne leur vie durant.

246 —

richtshofe zu Touloufe und Borbeaux bie Bewohner Bearns bergestalt, baß sich Konig und Konigin, wie Dihagaran behauptet, genothigt faben, gegrundete Einwendungen am frangofischen Sofe personlich zu machen. Ludwig XII. enticied fich nicht, fonbern icheint bie Sache verschoben, und Die hemmung richterlicher Angriffe nur fur ein Jahr versprochen zu haben; benn Johann mußte nicht allein Ferdinand ben Katholischen, sondern auch die Stande Aragoniens (biefe im Marg 1510) um Beistand ansprechen b). Nachdem aber Gaston von Foir, ber Urquell aller biefer Streitigkeiten, in ber Schlacht bei Ravenna gefallen war, hoffte er zuversichtlich auf Milberung, wenn nicht auf gangliche Unterbrudung biefer Berfolgungen, wie benn auch bie Noth, in welche ihn bie brudenbe spanische Abhangigkeit verfette, ihn und feine Gemablin geneigt machten, biefen langiahrigen Zwiefpalt zu beben und fic an Frankreich unterwurfig, boch, wenn moglich, mit Erhaltung ihrer foniglichen Burbe und ber unbe: fdrantten Sobeit über Bearn anguschliegen. Gleichzeitig fam ihnen aber ber Umftanb ju Gute, bag ber Papft und Kerbinand ber Katholische bas Baffenglud Ludwig's in Italien burch Angriffe auf beffen Staaten im Beften truben und floren wollten. Daber fant fich biefer, wie es scheint, durch Fursprache bes Bicomte von Droal, einem naben Bermandten bes Konigs von Navarra, und burch Bermittelung Man d'Albret's, auch erbotig, die Streitig= keiten über Foir und Bearn beizulegen, um sich bann besto verläflicher mit Johann und Ratharine'n gegen Spanien und England verbinden gu tonnen. Begenseitis ges Beburfniß alfo lenkte die Sachen, obicon nicht ohne große Bebenklichkeiten Johann's, babin, bag biefer in Berbindung mit feiner Gemablin im Dai 1512 eine ges nau unterrichtete Gefandtschaft nach Blois, wo Ludwig damals seinen Sof hielt, abgehen, und burch biese mit frangofischen Bevollmächtigten ben Souverainetatestreit prufen und schlichten ließ; allein nach langen Kampfen erkannten bie Bevollmachtigten beiber Parteien am 15. Jul. trot ber fchlagenben Grunde, welche bie bearner Bes vollmachtigten barlegten, in biefer Sache Richts weiter, als bag bas Parlament ju Touloufe nicht berufen fei, ein Urtheil, wie bas obige, zu fallen, folglich baffelbe verworfen werden muffe, retteten aber bes franzosischen Ronigs Anspruche auf bie Sobeit Bearns, bafern er fie vor berufenen und befugten Richtern (wofür aber die Parlamente nicht mehr gehalten werben tonnten) unterfuchen und befräftigen laffen wollte. Diefes erkannte er naturlich auch in einer besondern Urfunde an, und ent: band ben Ronig und bie Ronigin von Navarra jeglicher Hörigkeit gegen bas toulouser Parlament, sobalb biefes barauf Anspruch machen wurde ). Um 17. besselben Monats wurde nun ebenbafelbft ein Schut : und Trute bundnig zwischen Frankreich und Navarra geschloffen, in welchem, obicon ber Grund bes gegenseitigen Bers baltniffes auf gemeinschaftliche Freunde und Feinbe ge= flust, bennoch aus Vorsicht bie bisber bestandene

Stellung bes lettern Staates zu Spanien unverfehrt ge: laffen murbe; benn Frankreich gab ju, bag bie Grund: guge berfelben (wenn Ravarra feine Durchzuge fpanischer Feinde zu Angriffen auf Castilien und Aragonien bulbet, fo barf es auch feinem Feinde Frankreichs in umgefehrtem Kalle ben Pag verstatten) in Kraft blieben, folglich bas Ronigreich Navarra gegen bas vereinigte spanische Reich eine befenfive Stellung annehmen mußte, bie ben Ronig Ferdinand zu feinem Bruche mit Johann reigen fonnte 10). So gebrangt und banglich maren bie Berhaltniffe biefet Fürsten, wie sich aus folgender Entwidelung ihrer Um: stanbe ergeben wirb.

Inbem Konia Johann II. von Aragonien feiner Toch: ter erfter Che, Eleonore, burch ihren Gemahl Stamm: mutter ber Ronige von Navarra aus bem graflichen Saufe Foir, eine Menge Berrschaften und Bortheile zu Gunften seines Sohnes zweiter Che, Ferbinand's bes Ratholischen, entzog, worauf diese zum Theil gar tein Recht hatte, sobald man sich bes Bergleiches zu Baragoza 1454 er: innert 11), bennoch aber vollständig mittels Unnahme ibrer Titel fortwahrend zielte, so war auch ein Grund bes Familienzwistes, ben Ferdinand als ber ftarkere zu feinem Besten lentte, auf die Dauer gelegt worben. Rach ibres Baters Tobe legte fich die Konigin Leonore von Navarra alle bie Titel bei, welche ber Befit ber ihr entzogenen Berrichaften verlangte, vermachte fie (am 10. Febr. 1479) fammt ben Unspruchen barauf ihrem Cohne und Ihron: folger Frang Phobus mit hinweisung auf frangofficht Stube. Frang Phobus that fury bor feinem Ableben ein Gleiches mit feiner Schwester und Erbin Ratharina, welche unter gewissen Bebingungen ihr ganges Schicffal mit Johann b'Albret theilte, nachbem bereits burch Dag: balene'n Bersuche gemacht worben waren, bei Konig Ferdinand von Aragonien und beffen Gemablin Ifabelle von Castilien biesen Unspruchen mabre Geltung zu ver: schaffen. Schlugen fie fehl, fo ift burchaus unerweislich, bag Ferdinand und Isabelle sogar Anspruche auf Navarra gemacht hatten, vielmehr erkannten fie Ratharinen und ihren Gemahl im ungefrankten Befige biefes fleinen Ro: nigreiches an und schützten felbige, wie schon bemerkt, barin gegen ben Bicomte von Narbonne. Allein bas Bedurfniß bes Schutes und bie Gewährung beffelben brachte jene allmalig in ein abbangiges Berbaltniß zu diesen, welche aus ben Parteiungen in Navarra überdies noch außerorbentlichen Ruben zogen. Da fich bie Rronung bes jungen foniglichen Chepaares in Pamplona und fomit ihre Anwesenheit in biesem Reiche beinabe gebn volle Jahre verzog, so hatten bie Beaumonts und Agram: monts inzwischen sich ausgebreitet und erstere am fpanis fchen Sofe eine geheime Stute gefunden, Die fie gu eis ner gemiffen Allgewalt emporbeben half. Der Graf von Berin, ibr Saupt, war fast anerkannter Benter ber Schidfale geworben und bieg bei feinen Gegnern icon spottweise ber Bauntonig. Die seine Macht furchteten ober verabscheuten, riethen 1491 ber foniglichen Familie gu

and the second

<sup>8)</sup> Galland a. a. D. 13 fg. 9) Galland 15 fg. und Olhagaran 462 fg. mit Barillas III, 205 fg., ber jeboch bie hauptfache bes Streites falfc aufgefaßt bat.

<sup>10)</sup> Galland 20 fg. mit Dumont, Corps diplomatique IV, 47 sq. 11) s. Art. Johann II. von Aragenien. 1, 147 sq.

Pau, wo fie ihren gewöhnlichen Git hatte, bringend an, burch ihre verfonliche Erscheinung jenfeit ber Pyrenden ber heillosen und Aufruhr brobenben Berwirrung ein Enbe ju machen und mit fester Sand bie Lentung ber Ungeles genbeiten zu übernehmen. Aber Johann fowol als Ra: tharine furchteten bereits bie Bewalt ber Parteiung und glaubten ohne vorausempfangene Bufage fpanifchen Beis ftanbes weber im Ronigreiche erscheinen, noch fich bort fronen laffen ju tonnen. Diefen erhielten fie 1492 gegen bas gegebene Bersprechen, teine frangofischen Befahungen in bie navarrefer Plage ju legen, sowie ber Connetabel Graf von Lerin zwei Jahre nachher verpflichtet wurde, auf Erfullung biefes Berfprechens ftreng gu halten 12). Best erft, als bem Erzfeinde ber Ugrammonts alle Bewalt in die Sande gegeben worben war und fich alle Bucht und Ordnung bes Reiches fast in volliger Auflos fung befand, beschloß ber Ronig, mit großem Gefolge und in Begleitung feiner Gemablin und flugen Schwiegermutter über bie Porenden zu geben und seine Ards nung zu vollziehen, wozu bie Reichsstanbe nach ber hauptstabt beschieden wurden und ber spanische hof eine feierliche Botichaft ichidte. Bie fcwierig aber Die Stims mung war, die seiner wartete, beweist die freilich nicht vollig begrundete Sage, bag ber Ronig und fein Gefolge bei Ankunft vor ben Thoren Pamplona's nicht eingelaffen, fonbern, obgleich am fpaten Abende, nach Egues jurud's gewiesen murben, bis es bem Connetabel, ber in ber Sauptstadt herrichte, gefällig war, seinen Gebieter einzies ben zu laffen ''). Diefer Ginzug soll erst etliche Tage nach biefem Borfalle erfolgt sein, sowie die Kronung am 10. Jan. 1494 in ber Rathebrale bafelbft mit bertomm: Konig und Konigin lider Pract und Gitte ftattfanb. - Lettere mar boben Leibes - beschworen in folder Stimmung einer fehr gablreichen Berfammlung, bie uns verlebte Bewahrung ber Rechte, Borrechte, Gewohnheis ten und Freiheiten ber Reichsftanbe und bes Landes, Die Beschützung ber Mungen, Die mit Buftimmung ber Stanbe geprägt worben maren, mit Ausschluß aller fremben auf bie Dauer von zwolf Jahren, Die ausschliefliche Berud. fichtigung ber Eingeborenen bei Befehung ber Amter und Burben und nur funf Muslander nach Bertommlichs feit babei zu begunftigen. Ferner murbe eidlich festges fest, wenn nicht aus bem Beirathevertrage, ber unbes fannt geblieben, wiederholt: ftirbt Ratharine ohne ebeliche Rinder, fo muß ihr Gemahl bas Reich bem anerkannt rechtmäßigen Thronerben überlaffen und fich felbft ents fernen, hinterläßt fie aber bergleichen, fo bleibt er, jeboch unvermablt, an ber Spige ber Reichsangelegenheiten auf seine Lebenszeit, mahrend er den Thronfolger, sobald biefer volljährig wird und sich vermahlen will, mit einer paffenden Upanage abfindet; vermablt er fich aber wiester, fo muß er bemfelben bas Scepter übergeben, welchem, wenn er noch minberjahrig ift, die Reichsftanbe eine Bormunbschaft bestellen werben. Stirbt Johann vor feiner Gemablin, fo bleibt biefe nicht nur unter jedwedem

Umstanbe Ronigin, sonbern fie empfangt auch, gleichfalls auf die Dauer ihres Lebens, fraft bes Beirathevertrags, alliahrlich 80,000 Livres von ben ihrem Gemable und ihrem Schwiegervater juftanbigen Berrichaften, bafern fie lettern überleben follte, fowie bie Erbichaft ihrer ba: mals icon geftorbenen Schwiegermutter Frangista aus: folieflich bem Thronerben vorbehalten wurde. Enblich beschwor man, bag dieser Thronerbe, mannlichen ober weiblichen Geschlechts, in ben Gewohnheiten und in ber Sprache Ravarra's erzogen werben und fich wenigstens eine Beit lang in biefem Reiche aufhalten, bie Ronigin aber fich nicht zu oft aus bemfelben entfernen follte. Die Berletzung bes einen ober anbern beschworenen Artifels foll bie Banbe gerreißen, welche Bolt, Stanbe und Ros nigshaus umschlingen. hierauf hulbigten bie Stanbe, und nach ber Galbung erfolgte bie Rronung und Erbes bung bes toniglichen Chepaares in hertommlicher Beife auf einem Schilbe, wobei es Gelb unter bas Boll marf 14).

Balb nach biefer Feierlichkeit fanbte ber gefronte Monarch an ben spanischen hof und ließ im April 1494 ju Mebina burch einen Bertrag bas bieberige Schubver: haltniß babin umanbern, baß Ravarra, fobalb Kerbinanb im Kriege mit Nachbarftaaten ftanbe, von keiner in bems felben thatigen Partei ben Durchaug ber Truppen bulben follte: eine Grundbebingung, bie fich auch erhielt bis jum ganglichen Umfturge biefes Reiches, und naturlicher Beife auch bas Grab beffelben werben mußte. Ingwis fchen aber erhob Johann Die Unspruche feiner Frau auf castilische und aragonische Besitzungen, welche beren Groß: vater feinem Sohne Ferbinand überlaffen hatte, fammt einer Entschäbigung fur ben Benug ber verlorenen Dit= gift, welche Blanka von Navarra ihrem Gemable 30: hann II. von Aragonien jugebracht batte 14). Gie burch: Bufegen, begab er fich mit Ratharine'n, wenn nicht mabrscheinlicher biefe allein, 1495 nach Alfaro zu Ferbinand und Isabelle'n, in ber Meinung, bag ber Ausbruch bes Krieges zwischen Spanien und Frankreich ihren Foberun: gen einen Rachbruck geben wurde; allein neben ben qua ten Borten, bie fie erhielten, mußten fie noch Gicher: beiteplage ihres Reiches Ferbinand'en überliefern, und geschehen laffen, daß auch ihre Reichsflande barauf verpflichtet murben, um fie besto leichter ber eiblichen Ber:

PH cools

<sup>14)</sup> Die Krönungsacte in der Ursprache bei Olhagaray 425—451; in freier französsischer übersetzung dei Favon 609 fg. Bei dieser Feierlichkeit sand sich auch det Insant von Ravarra, Jacob von Feir, ein, Eleonoren's von Aragonien jüngster Sohn und Katharinen's Oheim, der, unvermählt, krine Ansprüche auf die nav varreser Thronsolge, dem Bicomte von Nardonne gegenüber, erhoden zu haben scheint. Er hatte seinen Wohnse zu Audela und wurde nach elverente 1487 von der aragonischen Inquisition zu schmälichen Büsungen verdammt, weil er einen Worder des Inquisiters zu Zaragoza auf der Flucht nach Frankreich etsiche Tage lang dei sich heimtich beherbergt hatte. Eher die Beaumonts, als Iodann und Katharine, mechten dem armen Prinzen den Handen der Inquisition überliefert haben, der jedoch nach Abdüsung seiner Etraszeit wieder in Freiheit gesetz wurde.

15) Die Geldsumme betrug 360,000 oder über 420,000 Fl.; der Eänderbesse betras die herzogsthümer Gandia, Rontblane, Peñassel, die Städte Balaguer, Medina del Campo, Guellar, Castroreriz, Olmedo, Ridagorza, Rioja und mehre andere sammt den dazu gehörenden Gebieten.

<sup>12)</sup> Gallanb 40 und Ferreras a. a. D. 120.
Dihagaran 424 und Favon 608 fg.

bindlichkeiten gegen ihre Gebieter, wenn fie fich zu ben Frangofen wenden murben, zu entbinden. Das Miss trauen sowohl als ber Borwand, daß sich Frankreich ftart wider ihn rufte, biegen Ferbinand'en eine abschlas gige Antwort geben, als ber Konig Johann im Mai 1498 biefe Stabte gurudfobern und bie übrigen Unspruche feiner Gemablin als eine unstatthafte Foberung, wie fie in Mabrid erflart murbe, erneuern ließ 16). Mus Rache bas für verbannte diefer ben übermuthigen Connetabel, ber ichon in ber Besprechung ju Alfaro bitter verklagt, aber aus Rudfichten gegen ben ihm verwandten fpanifchen Sof bisher geschont worben war, auf eine gewisse Reihe von Jahren aus bem ganbe. Der Graf flob ju Fers binand'en, that bemselben treffliche Dienste im Kriege gegen bie Mauren und floffte ihm zugleich bas größte Mistrauen gegen ben Konig von Navarra, als einen ges borenen Frangofen, ein, fobag biefer von einer Gefandt= schaft aufgefobert murbe, bie Grunde bagu zu miberlegen. hierauf begab sich Johann nach Sevilla, obgleich er wußte, feinen heftigften Biberfacher, ben Grafen von Le= rin, dafelbst zu finden. Gein glanzenber Empfang gu Ende Aprils 1500 foll nach Favon mit bem erniedrigens ben Antrage verknupft worden sein, die ansehnlichen Bes figungen biefes Grafen in Navarra Ferbinanb'en tauflich Bu überlaffen, mas, wenn er es auch gewollt hatte, ohne Bustimmung seiner Gemahlin und Stanbe nicht geschehen konnte. Dem fei, wie ihm wolle, fo ift boch unbeftrits ten, bag er fich ju einer Ausfohnung mit bemfelben be-quemen und fich abermals von ber Despotie ber bem spanischen Sofe ergebenen Beaumonts abhangig machen mußte, wenn auch Ferbinand ihm hierfur bie vor funf Jahren entrissenen Plate Viana und Sanguessa zurud: gab 17). Gleichwol verlangte biefer brei Jahre nachher, als er burch Franfreich auf ber pyrendischen Salbinsel angegriffen ju werben befurchtete, neue Berficherungen von Johann und beffen Gemahlin fur unwandelbare Treue; vielleicht fandten fie jest eine ihrer Tochter, Dags balene, jum Unterpfanbe, welche Ifabelle erziehen ließ, aber icon im Dai 1504 ftarb, und verabrebeten in bemfelben Jahre noch eine Beirath ihres Cobnes, bes Fürsten Beinrich von Biana, mit Ferdinand's Enkelin, Ifabelle, welche im folgenben Jahre auf ihr Berlangen wieder geloft murbe, vielleicht weil Johann's Schwager, Cafar Borgia, Bergog von Balentinois, wiber empfanges nes Berfprechen in Meapel verhaftet und auf Ferdinand's Befehl gefesselt nach Mebina bel Campo gebracht worden war, um beffen Entledigung ber Ronig vergebens nach: gesucht hatte. Endlich verschaffte sich biefer berüchtigte Mann, sei es burch Borschub bes Bergogs von Benas vente ober burch Lift und Bestechung, im November 1506 feine Freiheit felbst, und fand in Pamplona eine gastliche Aufnahme. Denn sowie Johann und seine Gemahlin

bisher angstlich Ferbinand's und Isabellen's Freunbichin gefucht hatten, um sich vor ihnen ober vor bem jungen Bergog Bafton von Remours ficher zu ftellen, fo artei teten fie auch nach bem Tobe ber Ifabella inegeheim, obicon vergebens, babin, bag Ferbinand bie Regentschaft Caffilien nicht erhalten follte, bamit nicht beffen Berfohnung mit Frankreich, wie sie furchteten, ihre Bertreibung gu Gum ften bes jungen Gafton gur Folge haben mochte. Gi fuchten fich baber an ben Raifer Maximilian I., m vorher an deffen Sohn Philipp, als berfelbe nach Epp nien tam, anguschließen, und um fich bes abermals to rifch gewordenen Connetabels, welchem ber Proces a Leben und Tob gemacht worden war, zu entledigm, immelten fie ein heer von etwa 5330 Mann verschieden Baffengattung, bas bem Oberbefehle Cafar Beigu's überlaffen wurde. Diefer suchte mit Gewalt bie Bal ftredung bes Urtheils an bem Grafen von Berin ausmit führen; allein vor ber Burg Biana's, welche beffen lette beseit bielten und ber Bergog belagerte, murbe n 12. Marg 1507 burch einen gelegten hinterhalt ber Bet monts in seiner Dige und Unvorsichtigkeit vom Saust beere abgeschnitten, geschlagen und erschoffen "). Diefe Berluft erhibte ben Ronig bergestalt, bag er mit rente: pelter Unftrengung bes Connetabels Befigungen angen, eroberte und ihn fammt feiner Familie und ansehnliche Unhange aus bem Lande vertrieb. Sie fanten bei den aus Italien zurudgelehrten Konige Ferdinand in Arage nien Schutz und Unterftugung. Doch ftarb ber Ger vier Monate nach seiner Flucht und feine Frau im Ec tember 1508, mabrend in feinem Cohne ein gefahrlige Feind Navarra's genahrt wurde.

Hierauf betrieb König Johann (seit 1510 wied) bald burch Bermittelung Kaisers Marimilian, bald burch vigene Gesandtschaften die oben erwähnten Ansprück seigene Gemahlin. Ansänglich bewies sich Ferdinand nach giebig, da er aber die zugesagte Besprechung des Gegestandes unerfüllt ließ, wurde er nach und nach imma zudringlicher angesprochen 19); allein da er den Konig van Navarra, obschon damals noch nicht mit Grunde, sir einen Schismatiker hielt, und diesen Umstand wenigkeit zum Vorwande gebrauchen mochte 20), und da die Entis

<sup>16)</sup> Ferreras a. a. D. 165 und 191. Favyn 622 fg. Galland 40 und Petri Martyr. Opus epistolarum 96. 17) Ferreras a. a. D. 198 fg. Favyn 636 fg. und Galland 41. Nach Elorente hatte Graf von Lexin eine natürliche Tochter Kösnig Ferdinand's V. zur Frau.

<sup>18)</sup> Kavyn 659 fg. Ferreras a. a. D. 312 fg. kon Martyr. epp. 185 und 187, und Dihagaran 452. Mortett in seiner Histoire critique de l'inquisition d'Espagne III. 5 sq. nimmt an, das König Ferdinand den Herzeg von Balentineis glad nach seiner Flucht vom navarreser Pose habe zurücksodem lasse auf erhaltene abschlägige Antwort aber die Inquisition zu best genommen, die sich des Grasen von Lerin bediente. Dies maz Viles wahr sein, allein in des Herzogs Kall im Scharmitel vie Inquisition wol schwerlich verwebt gewesen. 19) Gelt land 42. 20) Die Preuves des Droicts du Roy (de Fracel sur le Royanme de Navarre im Anhange bei Galland 107 sp. behaupten, das Johann ein Begünstiger des pisaner Genits sein sei, ist eine Berseumdung, da nicht allein die Arten diese Kichenversammlung, sondern auch die Archive Ravarra's diese Installe digung widersgen, ja lestere Rachrichten enthalten, das India dann seiner Geistlichteit jegtiche Gemeinschaft mit gebachten sein untersagte und sie an den Gehersam gegen Julius II. wiet. Ind des Königs Bruder, der Gartinal d'Albret, war Gegner diese seise ind und wurde deshald zu Maitand verhasstet, war Gegner diese sie und wurde deshald zu Maitand verhasstet, war Gegner diese sie

igfeiten wegen bes Gerichtszwanges ber Stabt Sans uessa über etliche aragonische Ortschaften fein Enbe nabe nen und ihn nicht wenig reigten, fo anberte er bei feis iem Eintritte in den beiligen Bund ploplich bie Sprache, ind verlangte im Falle eines Bruches mit Franfreich en Durchzug seiner Truppen burch Johann's Staaten ind jum Unterpfande hierfur bie Ginraumung ber wichigsten Plage Estella, Maya und Saint : Jean : Dieb : bes Dort. 218 Johann biefe Foberung mit ber größten Boricht in milbere, fur ihn weniger Gefahr bringende Bor: chlage umwandelte, fo erneuerte Ferbinand bie feinigen nit bem Bufabe, auch ben Furften Beinrich von Biana och jum Unterpfande ju haben, wenn nicht eine Beisath Diefes Pringen mit einer Entelin Ferbinand's jum Borfchlage gekommen mar. Much bies murbe abgelehnt nit ber Betheuerung, ftrenge Meutralitat ju halten und teinen von benen ju begunftigen, welche ber Rirche ents egen maren "). Mun aber fiel Gafton von Foir , Bers og von Remours, am 12. Upril 1512 in ber Schlacht ei Ravenna, ohne andere Erben, als feine lahme und äfiliche Schwester Germaine, bie Ferbinanb's zweite Bes rablin geworden mar, zu hinterlassen. Diese griff bie erbichaftsanspruche ihres Bruders auf, und sette ben Streit gegen Konig und Konigin von Navarra fort. Dierzu tam ber Plan bes beiligen Bunbes, ben Rrieg on Italien ab auf Frankreich zu malzen und England abei mit thatig ju machen. Diefe Bebrobungen unter-rudten ben Groll Lubwig's XII. gegen bas tonigliche Saus Navarra um fo leichter, ba er feines Lieblings Schwester, Germaine von Foir, in ihren Erbschaftsfobeungen fcwerlich begunftigen tonnte; barum fceint er elbst bie Sand gur Berfohnung geboten und ben Ronig lobann burch allerlei Berfprechungen an fich gelockt ju aben. Unter biefen find befannt geworben bie ungeschmas erte Erbichaft Gafton's von Foir, alfo auch bas Bers ogthum Nemours, eine Gebietserweiterung Navarra's uf fpanischem Boben, ber Genuß mancher Bortheile fur ie Blieder bes Saufes Albret insbesondere und die Beis ath amischen ber zweiten frangofischen Ronigstochter Res ate mit bem Fursten von Biana 22). Aber ber in Drud ehaltene Mavarrese griff von allen biefen nur ben Beis atheantrag fur feinen Sohn auf, welcher nicht ju Stande am, mabrend bie gange langbauernbe Berhandlung nur in biges zweibeutiges Bunbnig auslief, in Spanien aber, be fie noch jum Abichluffe gedieh, vollig entstellt und is ein Bund ju einem Groberungstriege verschrieen rurde. Obichon Alles verheimlicht, fo war boch nach er Erzählung Peter Martyr's von Angleria, eines gut nterrichteten fpanischen Pralaten und Gliebes von Fers inand's Marineministerium, in ber Rodtasche eines tos iglichen Geheimschreibers ju Pamplona, ben ein (mahr=

M. Encoti. b. BB. u. R. Bweite Section, XX.

fceinlich beaumontefisch gefinnter) Priefter im Bette feis ner Bublin getobtet haben follte, ein Brief hieruber ges funden und an Ferdinand geschickt, und baburch, ober burch andere Geruchte ber Inhalt ber Berbanblungen ju Blois ganglich entstellt worben 21). Denn von einer Offensive gegen Castilien und Aragonien war, wie oben bemerkt, gar teine Rebe, und mare fie mahr gemefen, fo burfte bie frangofische Mitwirkung nicht fur ben Rothfall, fondern fur ben erften Beginn bes Rriegs verwilligt werden, ba bie Faction ber Beaumonts in Navarra febr groß, vielleicht bamals wieber bas Ubergewicht im Stillen erhalten hatte. Allerdings wurden frubzeitig Baffen= übungen und anbere Bertheibigungsmaßregeln in ben Platen getroffen, bie von spanischen Grenzwachtern ver-rathen, zu neuen Berhandlungen mit Ferdinand Unlaß gaben, in welchen fich Ronig Johann, querft burch feinen Marschall, bas Saupt ber Agrammonts, bie ihm ergeben waren, alsbann burch andere Abgeordnete geleitet, hutete, es jum Bruche tommen ju laffen; aber ber Cohn bes verftorbenen Grafen von Berin Schurte im Ginverftanbniffe mit den navarrefer Beaumonts, welche ihre Berbindungen bis in's Cabinet bes tatbolifchen Ronigs hineinleiteten, bas Feuer und brang gewiß auch mit Ferbinand's Buftimmung auf bie Rudgabe feiner vaterlichen Befigungen, wovon Johann Richts boren wollte. Die Stellung wurde brohender, als die spanischen Truppen an ber navarreser Grenze fich fammelten, ber Bergog von Alba ben Dbers befehl erhielt und bie Englander in Biscapa gelandet waren, für welche ebenfalls ber Durchzug verlangt wurde, obschon auffallen mußte, daß Ferdinand alle biefe Trups pen nicht burch fein eigenes Gebiet, namlich burch Avala und Buipuzcoa, geben laffen wollte, wie er es fuglich konnte, wenn die frangofische Grenze erreicht werden sollte. Also blieb König Johann Nichts zu wählen übrig, als fich entweder Spanien ober Frankreich in bie Arme ju werfen; aber er zogerte, eine entschiedene Erflarung auf Ferdinand's brudender werbenbe Foberungen ju geben, obschon man anfing, in Burgos feine Gefandten gu ver: bohnen. Diese Bermeibung, Ludwig's Wiberfacher wer-ben zu wollen, erregte endlich gegen ihn ben bochsten Berbacht, bag er mit Franfreich, wenn nicht icon im Bunde, so boch in geheimer Unterhandlung ftebe, und mahrend ber beshalb erwedten Ungebulb Ferbinand's nahm man feine Buflucht ju offenen Borwurfen, Die fich auf oben ermabnten Brief flutten. Diefe Bormurfe uber: brachte bem Konige von Navarra noch vor Abschlusse bes frangofischen Bundnisses ber Bischof von Zamora in Begleitung eines Englanders, sammt ber Auffoberung, sich ungefaumt gegen Franfreich an Spanien anguschließen, wenn nicht, mahrscheinlicher Beife, bas gange Konigreich und bie Stellung einer Menge vornehmer Geisel bis jum Enbe bes Rriegs als Unterpfand verlangt und im Beigerungsfalle Johann und Ratharine mit Unbrohung ber Regerstrafe bedroht wurden 24). Es war aber teine entscheidende Antwort zu erpressen, außer bag ber Durchs

<sup>21)</sup> Ferreras a. a. D. 355 fg. mit 368. Favon 675 will iffen, bas Ferbinand noch fur ben jungen Lubwig von Beaumont g Guter und Burben feines Baters verlangt batte. ras fpricht noch von einem Beirathevorschlage zwischen bem Dersige von lothringen und einer Tochter Johann's, wovon Galland lichts weiß; Barillas und bie Ubrigen tennen gar teine Beirathes ntrage, ba ihnen bie Urtunben bei Balland unbefannt finb.

<sup>28)</sup> Petr. Martnr. 263. . 24) Petr. Martnr. 261 und 263 mit Ferreras a. a. D. 368 fg.

marich ber fvanischen Truppen burch Navarra abgeschla: gen und ber Bifchof, in Johann's Rabe geblieben, gleich nach bem Einbruche Alba's unter bem Bormande, feine Paffe mit fich geführt zu haben, ber Berhaftung preiss gegeben wurde. Indeffen blieb ber Bormurf gebeimer Berbinbung mit Frankreich unbeftritten, mahricheinlich galten auch Johann und feine Gemahlin von nun an fur Reber und Schismatifer, wie benn nicht nur glaubhaft ift, bag fie berfelbe papftliche Groll, ben bie ubrigen Gegner bes beiligen Bunbes auf fich gelaben hatten, nun mehr treffen tonnte, fonbern es lagt fich auch im Ginne bes von inquisitorischen Dagregeln eingenommenen fpanis fchen Ronigs vermuthen, baf bie Berteberung noch vor Ankunft ber Bannbulle gefliffentlich ausgesprengt murbe, um bie Parteien in Navarra befto heftiger gegen einander zu beten, bie allgemeine Stimmung gegen bas bebrangte Ronigspaar einzunehmen und beren Ohnmacht möglichft gu begrunden. Freilich bedurfte es ber Rirchenftrafe in ihrer gangen Starte, wie fie ausgebreitet und fpaterbin in ben biplomatischen Berhandlungen ber gefoberten Bers ausgabe biefes Ronigreichs von ben Spaniern noch gang im ftaatbrechtlichen Ginne bes Mittelalters lange Beit entgegengehalten murbe, feinesmegs jur Eroberung befa felben, weil Ferbinand einen großen Theil bavon icon in ben Sanden ber Beaumonts mußte, alfo fur fich als erobert ansehen tonnte, che Alba beffen Grenze uberfdritt, und weil er es wirflich ziemlich gang in feiner Gewalt hatte, ehe bie Bulle bei ihm antam; baber auch fein Manifest, ju Burgos ben 31. Jul. 1512 batirt, noch feiner papstlichen Bollmacht zu seinem gewaltsamen Schritte gebenft; allein fie biente boch gleich nach ihrem Empfange ber beuchlerischen fpanischen Politit unverhoblen jum Rechtfertigungsmittel ber gelungenen Groberung 23).

25) Peter Martyr von Angleria fpricht zuerft bavon in feie nem Schreiben vom 28. Muguft 1512 aus Logrono, mo fich bas male auch Ronig Ferbinand aufhielt: Ex urbe Roma, beift es bort S. 267, plumbatae sunt membranae a Pontifice allatae bullae, Regem Navarrae anathematizantes, quod arma sumere contra Regem Gallum, quem pro excommunicato Pontifex promulgabit, recuset. In universis Navarrae finibus publicabuntur per praecones et pulpitarios oratores. Anten von Rebriffe, gleichfalls Zeitgenoffe, in Bell rerr. Hispanic, scriptoribus II, 1216 ftimmt hiermit giemlich genau gusammen; ebenso unbebenktich nehmen biefe Bulle als echt an: Burita, Mariana, Favon, Dibagas ran, Cismonbi und anbere, fowol frubere als fpatere Schriftfteller; fie irren aber meistens in ber Angabe bes Ausfertigungeba-tums; benn Favon fest es auf ben 18. Febr. 1510, Burita unb Mariana auf benselben Tag bes Jahres 1512, Sanboval auf ben 1. Dars beffetben Jahres; und bie Berausgeber ber neuen fritifchen Musgabe von Mariana's Gefdichtswerte gu Balencia 1785 theis len, um bie 3meifler an ber Echtheit ber Bulle gu berubigen, bies fetbe in einem Anhange mit, wie Elorente in bem Portrait politique des Papes II, 194 quebrucklich versichert. Sie ift mir nicht gur Sand; baber tenne ich auch bas Datum nicht, Llorente befta-tigt ibre Echtbeit auch in feiner Histoire critique de l'Inquisition d'Espagno III, 8. Da aber vier Jahre nach Erscheinung biefer Bulle bie Ronigin Ratharina von Ravarra in ber Inftruction fur ibre Gesandtschaft an Ronig Rarl von Spanien (Galland im Anhange 113 fg.) leugnete, je davon, noch von bemselben Schicksale Konigs Ludwig XII., Renntniß gehabt zu haben (biefer wurde nach Alaffan am 15. August 1512 gebannt, Saint Muais feet bas Das

Gefett aber, biefer Bannfluch mare, wie vielfaltig be: bauptet worden ift, nicht ausgefertigt worben, sondern blos ein heuchlerischer Borwand bes spanischen Cabinets gewesen, so bleibt immer unbegreiflich, wenn nicht unges reimt, warum ju folder, genau genommen, fur jene Beit nicht mehr nothwendigen Lift geschritten worden ware, welche, wenn ber beilige Ctubl Richts bavon gewußt hatte, benfelben offenbar beleidigt, im widrigen Falle bem Charafter bes Papftes Pius II. ganglich wis bersprochen haben wurde, wenn er feinen Ramen au eis nem politischen Runftgriffe, ber in granfreich obnebin feine Wirtung geblieben mare (wie man am Beisviele bes fast gleichzeitig gebannten Ludwig XII. mabrnimmt) ohne Roth und firchlichen Unlag fur die Dauer hatte bergeben und misbrauchen laffen. Allein die eingegangene und verrathene Berbindung mit bem ichismatischen Frant: reich gab ben mabren Grund zu biefer Rirchenstrafe, und Ferbinand bebiente nich ihrer zu feiner Rechtfertigung und ju feiner Behauptung im eroberten ganbe, sowie ber verjagte Ronig von nun an im Ginne ber Bulle folecht: bin Jean d'Albret genannt wurde 26). Satte ber Bi: fcof von Zamora ein Dal mit biefer Strafe gebrobt, ebe ber Ronig von Spanien feinen 3med erreicht batte, fo konnte fie nach Erreichung beffelben besto ficherer ver: offentlicht werden, als ber Navarrese mit ben schismas tifchen Frangofen gemeinschaftlich banbelte, um bem Ges waltschritte in ben Mugen ber Bolfsmaffe eine Beibe ju Rach Elorente wurde allerbings eine Abschrift biefes geiftlichen Straferkenntniffes an ber Rathebrale gu Calaborra angeschlagen, und nach Favon wurde es im Ronigreiche Navarra offentlich bekannt gemacht, und that feine Wirfung, vielleicht nur bei ben Schwachen und bei folchen, die fich noch ju feiner Partei bingeneigt batten. Enblich verweigerte ber beilige Stuhl auf ben Grund biefer Bulle bem vertriebenen Konigspaare und beffen nachkommen ben toniglichen Titel bis jum Schluffe bes Jahres 1560 27). Nachdem nun ber bebrangte 30: bann von Albret Ferbinand's Antrage abgelebnt batte, foll er unvorbereitet und fast überrascht von bem broben: ben Ungewitter bie Stanbe feines Reichs nach Tubela berufen haben, und ba ibm bie Gemalt ber Ractionen

tum auf ben 21. Jul.), so trat Galland in seinem gedachten Werke (12 fg.) mit Peftigkrit gegen die Echtheit der Bannbulle auf, und andere Franzosen, wie Mezerap, Daniel und kleury, sie mechten Galland's Actenstücke kennen oder nicht, solgten seinem Beispiele, um die Rechte des hauses Bourdon auf dem französischen Ihrene an dem Konigreiche Navarra durchzussechten. Ihre Gründe wegen der verdächtig gemachten Bulle dunken mir nicht schlagend zu keine übrigens widertegt Raynald in seinen Annales XX. Ar. 77 se wenig, als Schöpflin in der Dissertatio de regno Nav. 292 den Bestand der Bulle, während Garidan mit Nedrisse ziemlich überreinstimmt; und wenn der surgkültige Erremonienmeister des Papstes Julius II., auf dessen der Lugssätzige Erremonienmeister des Papstes Julius II., auf dessen Zeugniß sich namentlich Brequigno beruft, trot der Bollständigkeit seines Tagebuches Nichts von derselbem weiß, so gibt dies auch ohne die Entbertung der neuesten Derausgeber Mariana's dech noch keinen hinlänglichen Grund zu ihrer Biderstegung. Siehe die Notices des Manuscr. du Koi II, 570.

legung. Siehe bie Notices des Manuscr. du Roi II, 570.
26) Gallanb 7. Barillas III, 216 und Petr. Martyr. 268 u.m. a. D. 27) Favyn 677 fg. und Llorente's

Inquisition III, 8 mit Galland 88 fg.

251

Nichts zur Rettung bewilligte, warf er fich in bie Urme ver geschwächten Agrammonts, benen zwar einige Stabte jewiß maren, aber bas meuterische Beispiel ber Saupts tabt, welche in ber Gewalt ihrer Gegner war, ben Muth brechen mußte. Katharine und ihre Kinder floben iber bie Pyrenaen nach Pau, als Alba brei Tage nach em Abschlusse bes Bertrags zu Blois mit etwa 8500 Mann und 20 Stud Geschut ben navarreser Boben bes rat, unter bem Bormande, benfelben in Befit zu nehmen, veil Johann feines Ronigs Foberungen abgelehnt und ich ben Frangofen angeschloffen habe. Diefer fant bei em unaufhaltfamen Borructen feiner Feinde, bie nur i00 Mann in ben Grengpaffen gegen fich gehabt hatten, n feiner zweibeutigen Sauptstadt feine mahre Treue und Sicherheit, und begab sich nach Sanguessa, mahrend Ilba am 24. Jul. 1512, alfo am funften Tage feiner Erscheinung auf feinblichem Gebiete, vor Pamplona ans am und fich am folgenden Tage biefe Stadt ohne Schwerts treich unterwarf, bie verbachtigen Ugrammonts baraus verweisenb. Sofort versuchte ber ungludliche Ronig mit em Bergoge von Alba Unterhandlungen angutnupfen, ie unter harten Bormurfen abgeschlagen und an Ronig gerbinand gewiesen wurden, ber fich aber auf bie Banns ulle berief, bie ingwischen eingeschickt worden war, und en Abgefandten fammt beffen Begleitung verhaften ließ, hne fich, obicon es von Mariana behauptet wird, in Interhandlungen, bie nur außerft harte Bebingungen nthalten haben follen, einzulaffen. Die nebenber bes eiteten geheimen Nachstellungen bes Grafen von Lerin ertrieben ben geschreckten Ronig, ber ben Bischof von bamora mit fich fuhrte, zeitig über bie Porenden, und uf Alba's Befehl ergaben fich bis vor Ditte Augufts ie Stabte bes Ronigreiches, fogar Saint : Jean : Diebs e: Port, außer wenigen, barunter Effella und Tubela, velche bis zum 8. Sept. vom Erzbischofe von Baragoga, er mit 3600 Mann beshalb abgeschicht worben war, benfalls bezwungen wurden 36). Inbessen fand Johann, pelcher von feiner Gemahlin einen schlechten Empfang rhielt, balb machtigen Beiftand bei ben Frangofen. Bus rft fandte er feinen Bater nach Blois, bann reifte er elbft nach, um ben Bertrag ju bestätigen und ju bes hworen, was am 7. Sept. geschah 29). Doch schon or Ablaufe Augusts hatte sich ein heer unter Angouleme, Bourbon, Longueville und Palite an ben Porenden jus ammengezogen, mabrend ber feiner Saft in Caftilien ntsprungene Marschall Peter trot wiederholter boch vers itelter Gefangennehmung in Navarra Emporung gegen ierbinanb's Anftalten erregte, und Ronig Johann nach iner Rudfehr von Blois an die Befehlshaber ber bors gen Plage Auffoberungen ergeben ließ, fich feiner Pars it, bie er in Rurgem felbst mit eigenen und fremben traften unterfluben werbe, anguschliegen. Eftella, Gan-

gueffa und gumbier fielen ihm wirklich zu, bevor er mit La Palice die Pyrenden überschritt, wahrend die übrigen Beerführer ber Frangosen theils die Kusten gegen die Englander bewachten, theils einen Ginfall in Biscaya wagten. Am 15. Det. brang Johann b'Albret mit 12 bis 13,000 Mann und vielem Geschute in Navarra ein, fein Statthalter von Bearn überfiel mit 3000 Mann ziemlich gleichzeitig bie Gegend von Jaca in Aragonien, wurde aber ichnell wieder aus feinem gewonnenen Poften über bie Gebirge gurudgejagt; hingegen fliegen bem franzosischen Beere im Borruden mehre Tausend Unhanger bes angestammten Berrscherhauses zu, sowie ihnen mehre Stabte bie Thore offineten, nachdem Burguete ersturmt worden war. Indem aber der Bergog von Alba, welcher in Saint: Jean: Dieb:be: Port fand, und von feinem Feinde umgangen wurde, entweder ben erfahrenen Palice taufchte, ober beffen Langfamteit im Sandeln benutte, Roncesvalles bedte und fich unerwartet nach Pamplona warf, wo er bie eingeschlichenen Agrammonts binausjagte, fo war auch hiermit bas gange Unternehmen ber Frangos fen wenn nicht vereitelt, boch erschwert, wozu noch bas übermuthige Plundern, Berfloren ber Muhlen, und so viele andere ihrer unvorsichtigen Sandlungen tamen, wels che fie verhaßt machten und in Roth fturgten 30). Die Belagerung biefer Hauptstadt begann im Anfange Nos vembers mit großer Unftrengung (Tiebas wurde neben: ber genommen); allein auf ber Geite und im Ruden fie= len theils gezwungen, theils freiwillig Eftella, Tafala, Tubela, Laraga und anbere Stabte ben Spaniern wies ber zu. Fehlte es auch in ber hauptstadt an schwerem Geschütze und nothiger Bebre, fo leiteten boch Alba's weise Anstalten jegliche Bersuche, felbst ben Sturm ber Belagerer am 26. Nov. gludlich ab. Fortwahrenbe wachsame Anstrengung, Sunger, Raubheit ber Jahress geit, gablreiches Ausreigen und Sterben ber Rrieger, Uns einigkeit zwischen bem friegeunkundigen Ronige Johann und bem alten La Palice, endlich auch bas Dislingen ber gleichzeitigen frangofischen Angriffe auf Biscapa, fo: wie die Erscheinung bes spanischen Entsabheeres, vom Bergoge von Rajera geleitet, brangten bie Frangofen 11), wenn nicht auch ber Wille ihres Monarchen, ber von einer anbern Seite bebroht wurde, in ber Racht vom 29. bis 30. Nov. jum fummerlichen Rudjuge bei tiefem Schnee über bie Porenden, in beren Schluchten fie von ben friegerischen Bewohnern Alava's und Guipuzcoa's noch großen Schaben an Geschütz und Mannschaft erslitten 2). Doch gleich im Beginne bes solgenden Zahres benutte Konig Johann bie Unruhen in Andalusien, zu wieberholtem Bersuche, mit frangofischer und eigener Mannschaft sein verlorenes Reich wieder zu erobern. Sein Unternehmen auf einen befestigten Gebirgepaß mis:

<sup>28)</sup> Ferreras a. a. D. 870 fg. Petr. Martyr. 264 fg. avnn 682 fg. Beli rerr. Hispanic, scriptt. II, 1216 sq. bu mont a. a. D. Gein Bater und fein Bruber, ber Carbinal, mas m jugegen. Katharine ratificirte erft am 8. August 1513. Bal. och Galland 63.

<sup>30)</sup> Histoire de chevalier Bayard 340. 31) Bapart, ber fich im heere la Palice's befant, bemertt neben Andern auch, baß biefer Kelbberr bem Ronige Johann gerathen babe, fich gurudjugieben und bas Unternehmen auf anbere gunftigere Jabresgeit ju verschieben. 32) Belus II, 1222-34. Petr. Martyr, 270 fg. Favn 685-691 und Barillas III, 223 fg.

lang, aber eine anbere Abtheilung feiner Truppen brang burch bie Gebirge in die Gegenden von Mana, welches noch ju ihm hielt, und richtete von biefem Stuppuntte aus große Berheerungen an, bis fie nach einigen Riebers lagen fich ganglich auf ben Befit Mana's beschranten mußte. Diefes murbe belagert und follte von Johann d'Albret unterflugt werben: er fammelte auch emfig Trups ven bei Bayonne, mas jeboch ber Commanbant bafelbft balb unterfagte, ba ber Abichluß eines Baffenftillftandes amifden Frankreich und Spanien nabe mar. Dieruber ergab fich Mana, wenngleich erft nach Befanntmachung bes Stillflantes, an bie Spanier, welche biefes Greigniß benutten, fich nun in gang Ravarra erft recht feftgus Ronig Ludwig, welcher auffallender Beife feben 33). feinen verjagten Bunbesgenoffen von biefer Ubereinfunft ausgeschlossen hatte, versprach jeboch sonft, ihm nach Ab: lauf ber Baffenruhe wieber ju helfen, und wies auch in ber Erneuerung bes Bertrags ju Blois, welche am 20. Marg 1514 zu Paris stattfand, ausbrudtich barauf bin, nachbem bas Berhaltniß viel bindender geworben mar 34). Wenn auch nach feinem Tobe fein fuhner nach: folger Frang 1. biefelben Gefinnungen gegen Johann und beffen Familie hegte, fo ftand boch junachst und am meiften fein Ginn nach Italien bin, fobag fur jene bie Bortheile, Die er am 31. Mary 1515 feinem mit bem Erzberzoge Rarl von Ofterreich abgeschloffenen Bertrage mublam einverleibt batte, von feiner Birtung waren 15); benn Ferbinand achtete bie Auffoberungen feines Entels aur Befriedigung ber navarrefer Ronigsfamilie nicht, fons bern richtete in seinem eroberten ganbe gur volligen Tils gung ber Parteien eine besondere Juftigpflege ein, bie aus Agrammonts, Beaumonts und Caffiliern jufammen: gefett war, verband es am 11. Jun. 1515 mit bem feiner Tochter Johanna und beren Cobnes Rarl, Ergbers jogs von Ofterreich, und bestätigte endlich biefe Berfugung wieder in feinem letten Billen, fein Recht auf Die Bestimmungen bes Papftes Julius II. ftugenb, auf beffen Berfügungen er fich noch berief, ale fpater Johann und Ratharine ihm burch eine Gesandtschaft bas Gewissen rubren wollten. Dies und anderes miefiel einer Menge Ravarrefen, es entstanden Gabrungen, welche ben Ronig Johann, fobald er Ferdinand's Tod (23. Jan. 1516) erfuhr, fofort gu einem britten Berfuche anleiteten, biefe Proving wieber ju erobern. Schnell fanden er, ber Marschall Peter, ber Graf von Estevan und fein vornehmfter Rathgeber Jacob Belleg mit einem Beere von Roch in Mitte Marges 7000 Mann ichlagfertig ba. nahmen fie bie Stadt Saint : Jean : Dieb : be : Port, und als er fich vor bie feste Burg legte, schickte er eine Abs theilung mit gebachten Fubrern über bie mit bobem Schnee bebedten Gebirge nach Roncesvalles und Ifana. werben fie, ba viele angesebene Agrammonts unter ihnen maren, schnell an die Beaumonts verrathen, die fich un=

ter bie Fahnen eines jungen tapfern Difficiers fammeln ben Feind in ben Schneegebirgen überfallen, vernichte und beffen Anführer gefangen nehmen. Diefe wutter nach Atienza und spater tiefer nach Castilien bineine führt. Auf die Rachricht von diesem Mitgeschick im Johann b'Albret von feinem festen Borfate gurud, fint von ber Belagerung ab und verlor auch bie emben Stabt wieber ").

Boll Rummer und Disvergnugens über bie Ba: luste, voll banger Erwartung auf ben Congres p enticbieben werben follte, ftarb Ronig Johann am Ibmb bes 17. Jun. 1516 im Dorfe Moneing (Moneins) i einem Alter von etwa 47 Jahren, nachbem er angertige hatte, bag fein Leichnam einstweilen zu Lebcar beimis werben sollte, bis die gunftige Zeit ju feiner Aufnahm in ber Kathebrale ju Pamplona ericeinen mutte. 30 hann b'Albret mar unter feinen Beitgenoffen wegen sind Unglude so beruhmt, wie wegen seiner Sanftmuth m Rachlaffigfeit, wegen feines Frohfinns und Mangels a vornehmer Saltung verschiedenartig beurtheilt werder. Milbthatig, gottesfurchtig (er borte bes Tages gmi 18 brei Male die Messe) keusch und schonend in jeder I lebte er vertraulich mit bem Abel, wie mit ben Bingen und Bauern, tangte balb mit ben Beibern berieben & öffentlichen Orten und auf ben Strafen, balb blief a bie Flote ju ihren offentlichen Tangen, ag umb tim mit ihnen und nahm jegliche Einladung an, mas 800 Milbgefinnten als gutmuthige Schwäche gebeutet, im ben Gegnern als Schmaroberei verschrieen murte. 3 Navarra war man biefer Gitte, bie fur frangofild gall ungewohnt, ba fich nach fpanischen Gewohnheiten & tonigliche Familie jurudjugiehen pflegte. Darum to unglimpften ihn feine Feinbe, und weil er groffent verzieh, und burch Bermeibung ber fpanischen Grandigu ber Parteisucht entgegenzuwirken glaubte, so verler barüber vollenbs alles konigliche Ansehen, vorzugenant bei ben Beaumonts, obschon er anfänglich gegen ten Willen Katharine'ns, bie es unverruckt mit ben Agram monts hielt, biefe Partei geschont, und fie fo midi hatte werben laffen, baß fie ihn nach Favon's Ingitt, torannisirte. Es scheint, erft Cafar Borgia babe im bie Augen geoffnet und ihn burch fraftige Berichtigt jum Entschlusse gebracht, fie ju vertilgen, worüber G obne Geistesgegenwart, Ruhnheit, Kriegserfahrenbeit mi Rlugheit zu beweisen, bas Konigreich Navarra veile Seine Unfabigfeit, fich in schwierigen Berbalmiffen fill ju rathen, mar Urfache, daß Ratharine ibm often bie wurfe machte und ben erlittenen Berluft ihm ichulo & wenn fie ihm einst fagte: "D Ronig, 3hr bleibt 300 b'Albret, und werbet nimmermehr an bas Remgrid Mavarra benten, welches burd Gure Tragbeit verland worden ift;" und ein anderes Dal: "Baret Ihr Rathamit und ich Jean d'Albret, fo batten wir Ravarra nicht

<sup>33)</sup> Nerreras a. a. D. 388 fg. 34) Dumont a. a. D. 198 fg. Ratharine ratificirte erft ju Pau am 26. Dai 1515. 85) Dumont a. a. D. 204. Balland 64 fg.

<sup>36)</sup> Petr. Martor. 315 fg. Ferreras a. a. D. 491 f. Dihagaran 468 fg. und gannn 698, mo aber irrthumin mi von einer Borbereitung jum Kriege gerebet wirb.

gebußt!" Übrigens liebte Johann bie Pracht und ben Glanz an und um sich, hatte auch einen zahlreichen Bosstaat. Außer ben Bergnügungen, benen er sehr nachz bing, suchte Johann seinen Zeitvertreib noch in Befries bigung feiner Wißbegierbe, indem er überall Bücher aufskaufen ließ, in ihnen las und sich Bemerkungen dazu machte; auch bereicherte er die Bibliotheken zu Orthez

und Dlite 17).

Bon feinen gabireichen Rinbern, beren Geburtsjahre, mit Ausnahme beffen vom Thronfolger, ichwer ju er: mitteln find, ftarben bie vier erften Gobne febr jung; baber bei ber Geburt bes Furften von Biana Beinrich (18. April 1503) aus frommem Aberglauben zwei zus fallig burch Pamplona nach Sanjago manbernbe teutsche Pilger ju Zaufzeugen gewählt murden, worüber großer Spott entstand. Diese Kinder, bie ibm Katharine ges bar, waren: 1) Andreas Phobus, 2) Johann, 3) Mars tin Phobus, 4) Bonaventura, 5) Beinrich, ber Thronfolger (f. b. Art.); 6) Rarl Frang, farb bei ber Bela: gerung Reapels 1528 unvermablt; 7) Unna, vermablt mit Rarl von Foir : Candale, Grafen von Aftarac, ftarb, ohne Mutter geworden ju sein, wenn nicht schon vor ber Hochzeit, wie Olhagarap will, 1532; 8) Isabella, vermahlt 1536 mit bem Bicomte Rainer von Roban, 9) Ratharine, Abtiffin ju Caen, ftarb im Rovember 1532; 10) Quitterie, von Dibagaran Quifepre genannt, Priorin ju Prouille in Langueboc, und 11) Magbalene, auch Marie genannt, b'Albret, ebenfalls Monne 38). (B. Röse.)

XIII. Ronig von Rormegen.

Johann, Konig von Norwegen, f. Johann, Konig von Danemart.

## XIV. Ronige von Polen.

Johann I., König von Polen, heißt eigentlich 30: hann Albrecht (Jan Olbracht), wird aber gewöhnlich als ber erste polnische König jenes Namens ausgesührt. Dritter Sohn seiner Altern war er geboren am 27. Dec. 1459; sein Bater, König Kasimir IV. von Polen, aus dem Geschlechte der Jagellonen, und seine Mutter, die reutsche Kaiserstochter Elisabeth, vertrauten ihn der Erziehung des bekannten Italieners Philipp Buonaccorsi an, eines Mannes, der sich einbildete, so einsach schöne Berfe machen zu können, wie der griechische Dichter Kallimachus, und sich auch dessen Namen beilegte. Unter Papst Pius II., dessen Secretair er gewesen, hatte er sich große Kenntnisse in Staatsgeschäften erworden, und unter dessen Rachfolger, Paul II., der die Wissenschaften haßte, wurde er mit andern schönen Geistern und Gelehrten sur einen Religionszweisler gehalten, deshalb versolgt und aus seinem Baterlande gewiesen. Nach langem Umherirren in

ben öftlichen Theilen Europa's und Affens nahm ihn ber koniglich polnische Sof auf, und bestimmte ibn gum Ergieber und Lehrer ber foniglichen Rinder, von benen 30= hann Albert besonders namhast gemacht wirb. Aber ber gelehrte Italiener frohnte in feiner neuen Eigenschaft ju . febr feiner Berrich: und Sabfucht, als bag er fich ber forgfaltigen Pflege feines Boglings bingab, welcher unter gewiffenhafter Leitung ein weit gludlicherer und ausge= zeichneterer Monarch geworben mare, als fich wirklich findet. Des Pringen Jugend verfloß gerauschlos und ohne eine ihn bervorhebenbe Sandlung. Erst 1489 gab ihm fein Bater ben Auftrag, ein heer zu fammeln und baffelbe ben Tataren, welche Pobolien und bie umliegens ben Gegenden beunruhigten, entgegenguführen. Bei feis ner Unnaherung zogen fich biefe mit vielen Gefangenen und reicher Beute in zwei Abtheilungen gurud, beren eine, 15,000 Mann fart, überrascht und bis auf einen geringen Theil, ben die Flucht rettete, theils nieberges hauen, theils gefangen murbe; bie anbere, um ein Dritz tel ichmacher, aber befoffen, murbe noch leichter aufgeries 3m Jubel führte ber Pring bie Gefangenen mit ber großen Beute nach Saufe. Diefer gludliche Relbaug erwarb ihm ben Ruf eines tuchtigen und tapfern Deerfubrers, Achtung bei ben Polen, und bei ben Ungarn fo großes Bertrauen, baß eine Partei unter ihnen nach bes Matthias Corvinus Tode ihn 1490 ju ihrem Konige mablte; eine andere aber, von ber Konigin Bitme Beas trir unterftubt, rief feinen Bruber Bladislav II., welcher Ronig von Bohmen war, auf ben Thron. Diefer über: legenen Partei und bes Anhangs anderer Thronbewerber jum Trope, nahm Johann mit Bilfe feines Baters ein heer von 12,000 Mann, um feinen Bruber ju verbrans gen. Rach vergeblichen Stabtebelagerungen, Die, wie ber Sunger, fein Beer auf 4000 Mann jusammenschmelzten, trat ihm fein Bruber, ber bereits als Ronig anerkannt worben war, 1491 mit 18,000 Mann entgegen. 30= hann wich nicht aus, fonbern foling fich mit bewunderne: wurdiger Tapferteit, bis ibn bie Ubermacht in bie Flucht trieb, und bei Eperies abermals jum Rampfe genotbigt, mußte er endlich, von den Geinen abgefcnitten, fich ergeben. Sein Bruber ließ ihn unter folgenden Bebingungen frei nach Polen gurudgeben: Bergichtleiftung auf bie unga: rifche Krone gegen Empfang Glogau's und einiger anberer schlesischen Lanbichaften, bie er jeboch fammtlich bei feiner hierbei zugleich mit verficherten Thronbesteigung in Polen wieder abtreten follte; ebenfo gab ihm Blabislav mit Buftimmung ber Magnaten bie Rachfolge auf bem ungarischen Throne zur Aussicht, falls er kinderlos fters ben wurde. Der alte Konig Kasimir, unzufrieden über diesen Bergleich, schloß feinen Sohn Bladislav von seis ner hinterlaffenichaft aus, und ftarb, ploglich erfranft, ben 7. Jun. 1492, ben Reichsstanben bie freie Babl bes Thronfolgers ohne ausbrudliche Empfehlungen übers laffenb. Bunachft traten bie Lithauer auf bem Reichstage gu Wilna zusammen, und mabiten, ohne mit ben Polen baruber Abrebe genommen gu haben, ben jungern Brus ber Johann Albert's, Alexander, ju ihrem Groffurften, welchen auch ein Theil ber polnischen Stanbe auf bem

<sup>37)</sup> Dihagaran 451 fg. mit 471 und Favnn 677 mit 697. Diese schonen ihn; bagegen ziehen ihn Mezeran, Barillas, Garnier und Anquetil etwas durch.

38) Rach Pater Anselme, Morrei, welcher die Ramen ber beiben altesten Prinzen in eine Pers son zusammenzieht, und Favnn nebst Aerera's Genealogica exegesis Henrici quarti 155.

au gleicher Beit in Petrifau versammelten Reichstage an= erfemen wollte; bies bielt eine machtigere Partei berfels ben fur unrecht, ba bas willfurliche Berfahren ber Li: thauer in biefer Sache ohnehin Scharfe Ruge verdiente · wegen ber Union, die fie an Polen band; boch neigte fich bie Mehrheit ber Stimmen noch feinesweges ju Johann Albert bin, ba er burch feinen Stolz und feine Unfalle in Ungarn fich bie allgemeine Liebe bes Boltes verscherzt hatte, fonbern Biele faben auf feinen Bruber Gigismund, und noch Mehre auf ben Abkommling ber Piaftischen Linie, ben Bergog Januffa von Masovien, ber auch obges fiegt baben murbe, wenn nicht die Ronigin Bitme Gli= fabeth ichnell Truppen jusammengezogen und felbige ihrem Sohne Johann Albert übergeben hatte, um auf die Bahl: berren zu wirten. Allerdings erfolgte Nachgiebigfeit, aber nur unter Berwirrung und Tumult fonnte Johann 21: bert fein Biel erreichen. Dierauf murbe er vom Ergbis Schofe von Gnefen zu Rrafau feierlich gefront. begab fich ber neue Konig nach Großpolen, wo ihn bie Gefandticaft Bajageth's II. auffucte, begludwunschte und ben Baffenstillstand, ben Rasimir noch vor feinem Tobe mit biesem Gultan geschloffen hatte, auf brei Jahre ers neuerte, weshalb bie Untrage ber Republik Benedig gegen bie Turten gurudgewiesen wurben. Dit feinem Bruber, bem Ronige Bladislav, erneuerte und befestigte Johann burch eine personliche Unterredung zu Livoez das schon unter ihnen obwaltenbe Berhaltniß, und ichloß noch ben 5. Dec. 1492 ein besonderes Schut : und Trutbundnig mit ihm gegen jeglichen Feind, selbst wiber bie eigenen Unterthanen, wenn fie fich emporen murben. Much mit feinem Bruber, bem ermablten Groffurften Alexander von Lithauen, icheint er im guten Bernehmen geblieben ju fein. Die Rube im Reiche blieb noch ungeftort, bis 1494 die Tataren ber Rrim in Podolien und Bolbynien einfies Ien und die gegen fie abgeschickten Polen bei Bignowiecz folugen. Doch fcredte biefer Unfall ben Ronig Johann von andern Planen nicht ab. Er zog bie ganber bes Bergogs Januffa von Masovien ein, als biefer ohne Rins ber gestorben mar, und nahm bie Unterthanen bes Ber: jogs Konrab, welcher ein Bruber Januffa's mar, gegen beffen Bebrudungen in Schut, wie er überhaupt feinen gangen Einfluß als Oberlehnherr von Masovien vollig geltend zu machen verstand. Go mußte fich Ronrad eids lich verpflichten, ibm bie Beerfolge in jeglichem Rriege gu leiften, tem Bunbnif ohne feine Bufage einzugeben und ohne biefelbe ben Unterthanen feine Laften aufzuburs Gleicher Beife follten nach diefes Bergogs Tobe alle feine Besitzungen bis auf bas Gebiet von Czeret, welches feine Familie bis ju ihrem ganglichen Erloschen inne bebielt, an Die polnische Krone fallen.

Nach Ablauf bes turfischen Waffenstillstandes bes schloß Johann sowol aus Ruhmsucht, als auf unbesonnes nen Antrieb seines ehemaligen Lehrers Buonaccorfi, den er nach dem Beispiele seines Waters zu seinem vornehmssten Rathgeber gemacht hatte '), Krieg gegen die Turken,

um fein Reich zu vergrößern, namentlich burch Unterwer: fung ber Moldau und Balachei, gegen welche Gebiet ber Feldzug auch angeordnet wurde. Konig Johann bie bierzu auf nicht nur ben gesammten Abel feines Reiches, fondern auch ben Groffürsten von Lithauen und ber hochmeister bes teutschen Orbens, Johann von Tiefez; auch ben hospodar ber Balachei, Stephan, einen Sont ling bes polnischen Reiches, sprach er barum an, und fuchte ihn burch Aussichten auf ben Erwerb von Ihn man und Rilia in Beffarabien gur Theilnahme am Rriege und jur Unterflutung feines Beeres willig ju madm. Einsichtsvolle Leute riethen bem Konige von bem Unter nehmen ab, aber er verwarf ibre Grunde bartnadia: & Lithauer verließen ihn bis auf bie Golbtruppen. hierzulm, bag bie Ungarn aus Giferfucht ben Sospobar Stephen gegen Johann's Kriegsbereitschaft mistrauisch machten und berfelben die Absicht unterschoben, bag er ju Gunger Sigismund's, Johann's jungern Brubers, verbrangt mes ben follte. Ihre Borftellungen bewirften foviel, bag Ste phan ben Polentonig forgfaltig auszuforfchen fich wer nahm. Als nun beffen heer, bas fich in und bei Eember zusammengezogen hatte, 1496 ben Weg nach Affermat und Kilia einschlagen wollte, ließ er ben Ronig burd eine Gesandtschaft fragen, ob er als Freund ober fint bie Molbau betreten wurde, und im lettern Ralle mi Gegenwehr bebroben. Sieruber aufgebracht, lieg Abng Johann bie brei Gefandten verhaften und nach Lembing führen; er aber brang nach ber molbauer Hauptstalt Suticharva mit 80,000 Mann und einer großen Daffe von Beergerathe vor. Daß ihm bie Bewohner biefa Stadt und bes gangen Landes zufallen ober Lebensmitt reichen wurben, batte er irriger Weise gehofft, allein mes schnitt ihm vielmehr bie Zusubr ab. Sutschama tonnte of nicht erobern, und die große Roth im Beere erregte alle gemeine Ungufriedenheit. Dennoch machte ibm ber bos podar Friedensvorschlage, bei welchen Konig Blatislan vermittelnd einwirkte. Johann, am Fieber erfrantt, mu nicht bazu geneigt, ging aber einen Baffenstillstand mabrend beffen man bie Schwierigkeiten ju befeinger Mun jog fich bas volnische Beer in Unortnung und unvorsichtig zurud; boch gelangte eine Abtheilm gludlich nach Saufe, Die zweite aber, in welcher fich in Ronig befant, murbe in einem großen und bichten Balte ber Butowina von ben Landbewohnern ber Moldau Mi ratherischer Beise überfallen und geschlagen, und als fie ber Ronig bei Czernowiecz über ben Pruth führte, über rafchte fie ein zweiter feindlicher Angriff, ber jeboch großen Berluften gurudgewiefen murbe. Run begab ich ber Ronig nach Sniaton, um von feiner Rrantbeit rolls ju genefen, überließ fich aber nach und nach, obne Sto phan's liftige Anschlage zu beachten, ben uppigften Aus fcweifungen.

Daher geschah es, baß ber Hospodar ober Beimede Stephan, von den Turken und Tataren unterstützt. zu Ansange des Jahres 1498 in Podolien und Rothrustland ungehindert einbrechen, ganze Streden Landes vermusten und etwa 100,000 Eingeborene mit sich in die Ellavern schieren konnte, nachdem viele angesehene Städte — Lens

<sup>1)</sup> Er ftarb laut feiner Grabfchrift zu Rratau, ben 1. Ros vember 1496.

verg blieb verschont - in Afche gelegt worden waren and Riemand fich ber feindlichen Barbarei batte wibers eben wollen. Erst als ber Feind auf bem Rudzuge beriffen mar mit seiner reichen Beute, ba ließ Johann einen Abel geruftet in Sandomirg zusammenkommen und tratau befestigen; allein die Walachen waren inzwischen abjezogen, und fo begaben fich auch bie Polen wieder nach Saufe, im Bebiete Sandomirg Diefelben Spuren von ihrer urgen Unwesenheit zurudlaffend, welche von der feindlis ben Robbeit andere Provingen empfunden hatten. Eurfen aber wendeten sich aus Beutegier im November effelben Jahres, 70,000 Dann fart, verheerend und raus end an die Ufer des Dnieftr, nach Rothrugland und nach Jalicz, und wurden ihren Ubermuth weiter verbreitet aben, wenn sie nicht der ploglich eintretende Schnee mit ingewöhnlich heftiger Kalte gehindert und mit großem Renschenverlufte jum Rudzuge getrieben hatte. ührte fie burch die Molbau, wo fie ben hospobar wies er auf die Seite ber Polen gewendet fanden, von ihm einblich empfangen und gutentheils getobtet wurden, fos af fich etwa nur noch 10,000 Mann in die Beimath Dem Ronige Johann gab ber Friebe, etten fonnten. en er am 20. Jul. 1498 ju Rrafau mit bem hospodar Stephan abgeschloffen hatte, keinen Schabenersat weiter, 18 ben Empfang bes Berfprechens, von ber Moldau und Balachei gegen jeden polnischen Feind Silfe gu erhalten, oahrend fein Bruder, ber Ronig von Bohmen und Unarn, bem jungeren, Sigismund, ben Untheil von Schles en gab, ben ber Ronig von Polen vor feiner Thronbes eigung befeffen hatte, um bruberliche Gintracht unter inander zu befestigen; baber auch noch zwischen ben Bes errichern Bohmens, Polens und Lithauens eine befons ere Ubereinkunft, namentlich wegen ihres Berhaltens egen bie Turten, getroffen wurde, in welche fie auch den tonig Ludwig XII. von Frankreich am 14. Jul. 1500 ufnahmen. Inzwischen aber sandte Bajageth Gesandte ach Krafau, um Frieden ober boch Baffenstillstand mit em Ronige von Polen ju ichließen; aber biefer zogerte inge und hielt bie turtifche Botfchaft ein ganges Jahr uf, ebe er fich gur Unnahme ber Borfchlage bequemte. Denn Johann fand fich theils burch bie bamals aufges gte offentliche Stimmung Europa's, theils burch bie Reinung mehrer feiner Großen jum Turkenfriege geneigt; ber ber Staatsichat mar nicht allein ericopft, fonbern B fielen auch zweimal hinter einander Latarenschwarme in tolen ein, brangen raubend und brennend querft bis an ie Beichsel vor, bann belaftigten fie Lithauen in folder Schnelle, baß fie auf ihrem Rudzuge nicht erreicht wers en fonnten.

Gleichzeitig murbe Lithauen vom ruffifden Groffurs en Iman Bafiliewicz III. befehbet, nachdem fein Schwie: erfohn, ber Broffurft Alexander, ihm bie Erfullung feis er Unspruche auf ein Gebiet in ber Boiwobschaft Dinst nseit ber Berecgona verweigert, und ihn, bem Borge: en nach, in anberer Beife mehrfach verlett hatte. Aler: nber tonnte ihm nur 3500 Mann unter ben Befehlen es herzogs Conftantin von Oftrog entgegenstellen. Dies is fleine heer murbe 1499 burch die überlegene Macht

ber Ruffen geschlagen, und ber Bergog mit vielen anbern Bahrend Ronig Johann fur bie Officieren gefangen. Bertheibigung feines Brubers Gorge trug, in Bobmen und Zeutschland Kriegsvolf werben ließ, brang bes rufs fifchen Groffurften Sohn, Demetrius, 1500 in Lithauen bis Smolenet vor, bas er belagerte, balb aber wegen Unnaberung eines Entfabbeeres wieber aufgeben mußte. Er fab zugleich alle übrige Eroberungsplane vereitelt (f. b. Art. Jagellonen).

Mun erft schloß Ronig Johann auf bem Reichstage au Petrifau 1501 mit Bajageth eine funfidbrige Baffen: In berfelben Reichsversammlung erschienen auch Abgefandte bes Boiwoben Stephan mit ber Auffoberung,

ihnen ben Pringen Peter auszuliefern, ber, ein Gobn bes verstorbenen hospodars Glias, Unspruche auf Stephan's herrschaft gemacht und nach vergeblichem Bemuben in Polen Schut und gaftfreie Aufnahme gefunden hatte. hieruber fahen fich ber Ronig und bie Reichsftanbe in Berlegenheit gefett; benn ben Fluchtling, beffen fie fic bereits angenommen, auszuliefern, beuchte ihnen unebel, ihm ferner Schut ju geben, feindfelig und Rrieg berbei-giebenb. Mus biefen Zweifeln rif fich ber Konig nach furgen Berathungen burch die graufame Mustunft, baß er ben Pringen ohne Beiteres vor ben Mugen ber molbauischen Gefanbtichaft binrichten ließ. Gleichzeitig murbe ebenbafelbft auch ein Bunbnif mit bem Tatarenthan ge= gen bie Ruffen geschloffen, in welches ber Groffurft Alexander aufgenommen, bas aber nicht gemiffenhaft beobachtet wurde. hierauf begab fich ber Ronig mit einem Beergefolge nach Thorn, um bem fachfischen Pringen Friedrich, brittem Cohne Bergogs Albrecht bes Beberg: ten, ber 1498 jum Großmeifter bes teufchen Ritterors bens ermahlt worben mar, ben Sulbigungseib abzunehs men, ober ihn im Beigerungsfalle bagu ju gwingen; aber ebe fich ber Pring entschieb, rubrte jenen ber Schlag, woran er, ohne vermablt gewesen ju fein, ben 17. Jun. 1501 ftarb. Gein Leichnam murbe in Rratau begraben. Er scheint mit geringer Theilnahme feiner Beitgenoffen aus ber Belt gegangen gu fein, ba er bei guten Gigen: schaften, bie ihm innewohnten, boch fcmach genug mar, fich leiten ju laffen, ber Berfuhrung bloggestellt blieb unb feine perfonliche Tapferteit weber von Besonnenheit noch bon Umficht gelentt murbe. Geine naturliche Offenheit, fagt Solignac, überwog inbeffen alle bie Fehler, in welche feine Schwachen ibn verfallen ließen; allein biefe Fehler, tann man hingufeben, nahmen ihm bie Liebe feines Bolles.

Johann II. Kasimir, zweiter Cohn Konigs Sigis-mund III., war am 21. Marz 1609 geboren worden, und als altestes Kind feiner Mutter 2), ber Erzberzogin Conftange von Ofterreich, welche bes Ronigs andere Ges mablin mar, genoß er beren ausgezeichnete Borliebe burch eine forgfaltige Erziehung, burch guten Unterricht in ben Biffenschaften und Sprachen. Außer feiner Muttersprache lernte er gelaufig Teutsch, Frangofisch und Latein, bas Lettere mit besonders zierlichem Geschmade bes Ausbruck.

- - - 177 - Marin

<sup>2)</sup> Ber biefem hatte fie gwar noch einen Pringen, Ramens Johann, geboren, ber aber 1608 fcon geftorben mar.

Nebenber unterwies man ihn in Ritter= und Baffenspie= Ien, in ber Rriegstunft und in bem prattifchen Biffen eines funftigen Regenten, hauptfachlich in ben Berfasz fungen und Gefegen bes polnischen Reiches, bamit er, wie feine Mutter munichte, jum Rachtheile bes altern Stiefbrubers Blabislav fruhzeitig jum Nachfolger feines Baters auf bem Throne ausersehen werben follte. Sie ließ ihn auf dem Reichstage ju Thorn 1626 burch ben Aronfangler hierzu ben Stanben anempfehlen, mas biefe ubel nahmen. Dennoch feste Conftange ihre Bemuhuns gen mit allerlei Ranten fur ihren Liebling fort, ber aber, je reifer ihn feine Sahre und eigene Uberlegung machten, bieselben übersah, nach dem Tobe seines Baters (1632) feinen Stiesbruder zum Konige vorschlug und auf bem' Babitage an bie Spite berjenigen Partei trat, bie feine Befinnungen mit ihm theilte. Blabislav bestieg ben Thron und Johann Rafimir erhielt ansehnliche Domanen in Rurland, ber nun mit Auszeichnung in feines Brubers Beere gegen bie Ruffen und Turfen focht. Doch noch bor Ausbruche bes Rriegs mit bem Rosafenbaupts linge Bogban Chmielnicht begab er fich auf Reifen, befucte Offerreich, reifte nach Mailand jum Carbinalins fanten und zu anbern fpanischen Generalen in Dberitas lien, verrichtete 1635 im faiferlichen Beere unter Gallas einen Monat lang freiwilligen Baffenbienft, und nach Barfchau gurudgefommen befchloß er, eine Reife nach Spanien ju machen, um unter Unbern alte Familienan: spruche seines Sauses auf die Graffcaft Roussillon und auf ein Gebiet im Ronigreiche Reapel perfonlich burchaus feben, sowie man auch von Rechten an bem Bergogtbum Bar fprach, bie er gleichfalls verwirklichen wollte. Die Reise trat er im Julius 1636 an, gelangte gur Gee bis an die niederlandische Rufte, wo er burch mancherlei perfonliche Gefahren, benen er bort ausgesett murbe, ben Muth verlor, weiter ju geben. Er fehrte jurud, ließ fich ju Saufe auf bem Reichstage befferes Einkommen von ber Krone geben, reifte nach Bien, bolte feines Brubers Braut, Die Erzberzogin Cacilie, nach Barfchau ab, und beschloß nun feine Reise nach Spanien durch Mabren, Bfterreich, Tyrol, Italien nach Mabrid, und bie Rudlehr burch Frantreich, England und Teutschland gu vollbringen. Am 27. Jan. 1638 trat er biefe Reife an, von beren Absichten nun ausgesprengt murbe, baß er burch ben taiferlichen Sof an ben spanischen ju boben Amtern empfohlen, bag ihm eine Statthalterschaft in Portugal, ober bie Abmiralitat in Spanien angeboten und auch von ihm angenommen worden ware 3). Ges nug, Johann Kasimir begab sich nach Wien, Mailand und Genua, und schiffte sich ju Finale fur feine Bestimmung ein. Un ber Rufte Frankreichs binsegelnd und bereits am Fieber frankelnb lanbete er verkleibet und uns gefannt im Dai 1638 ju Tropez, um bie Geeplate in genauen Augenschein zu nehmen; ungehindert betrachtete

er im Sommer genannten Jahres Toulon, Marfeille. und Martigues sammt ben hafen If und Bouc. bin aber murbe er auf einem Fahrzeuge erfannt und verbei tet, ba ber Statthalter ber Provence, Graf von Mis jedenfalls burch bie in Genua unvorsichtiger Beife mit genommenen frangofischen Reisegefahrten, von feiner In wesenheit Rachricht erhalten und im Ginne Richelieu's ; feiner Festnahme Befehle gegeben hatte. Dan führte ihn in bas Stabtchen Galon, wo er mit Soflichleit, boch in sicherer Bermahrung festgehalten murbe, bis in ber Cardinal im Sommer 1639 in Bincennes einsperem ließ. Der Grund ju feiner Berhaftung mar, als Frem ber Spanier und Bermanbter bes teutschen Raisers ober Erlaubnif ben frangofischen Boden betreten gu baben, und ba er Alles mit großer Aufmerksamkeit hier betrettete, so hielt ber Carbinal es wegen Sicherheit te Staates, ben er lenkte, für erlaubt, unter ben Umflin ben, benen ber Pring entgegenging, teine Schonmi weiter gegen ihn ju zeigen, als in festem Bemabrian höfliche Behandlung, und ihn nicht eber frei zu geben bis unbezweiselt verburgt wurde, daß Johann Safimi in keiner Art gegen Frankreich handeln wollte. Geine Gefangenschaft erregte großes Auffeben, aber auch Beleid, besonbers in feinem Bruber, bem Ronige von B len, im Papfte und bei ber Republit Benedig. G Alle, auch England, wenngleich unter gewissen gefobenten Bortheilen, verwandten fich bringend um feine Befreiung: bie polnischen Fürbitten murben am schnobesten abgemit fen, und bem Pringen nicht eher die Freibeit gegeben, bis endlich von ber im Januar 1640 wieber erschienman polnischen Gefandtschaft angelobt wurde, Johann Raff mir's Gefangenschaft nicht ju rachen, und biefer felt betheuerte, Die Baffen gegen Frankreich und bena Bunbesgenoffen nie fuhren zu wollen '). Um 25. Febt gebachten Sahres erhielt er feine Freiheit, murte von Lubwig XIII. und von Richelieu mit Auszeichnung behandelt und entlassen, nachbem er bie Sand bei Frim leins von Roban, welche ihm vom frangofischen bife angeboten worben war, abgeschlagen hatte, um na Italien zurud zu reisen, wie die allgemeine Rete Braffel war; er begab sich aber im April über Braffel nach Holland, bann burch Teutschland an ben faiserlichen Sof, und mußte von hier auf Berlangen feines Bater landes über hamburg nach Danzig und Barfchau ju rudreisen. Inzwischen hatte er fich mit ben Spanier eingelaffen, und versprochen, benfelben mit 5000 Man verschiedener Waffengattung in ben Niederlanden gegen Frankreich kampfen zu helfen. Diefen Plan begunftigte auch seine Mutter, allein bie Reichsstanbe bielten im wiederum bavon ab. Run ging er, fei es aus Gigenfinn ober aus Andacht, nach Rom, ließ fich in den Irfuiten orben aufnehmen, und nicht lange barauf von Imm

<sup>3)</sup> Ausführlich gibt über biese Reise und bes Prinzen Gefangenschaft Rachrichten bas mit Urkunden belegte Werkchen von Eberh. Basserg: Berenissimi Johanni Casimiri, Poloniarum Sueciaeque principis Carcer Gallicus. (Danzig 1644. 4.)

<sup>4)</sup> Groot's Chronologischer Auszug ber polnischen Geldicht 202. Petitot, Mémoires du Cardinal de Richelieu X, 456 st. und Montglat I, 263 fg. mit 325, wo berichtet wird, das der Pring zuleht in der Bastille gesessen habe; bagegen streiten die Dr pesche bei Ardenhold IV, 311 und D. Groot's Briefe.

eng X. jum Carbinalpriefter ernennen. Diese geiftlichen Berhaltniffe mochten aber von furger Dauer gemefen ein, indem er, gewiß mit Buftimmung bes Papftes, ber einen Ginn fur Frommigkeit ehrte, icon 1646 wieber n weltlichen Umftanben in feinem Baterlande lebte, und ich, obschon bas Beispiel seines Bruders, bes Ronigs, atte abschreden follen, um die Sand der jungen Rotigin Chriftina von Schweden bewarb. Die Berbung ollte ber frangofische Resident Chanut im Namen seines Dofes verrichten; allein der schlaue Diplomat wog die Ingleichheit bes Alters, die Ansprüche Polens auf Schwes ven, Die Berschiedenheit ber Religion, befonders des Prinen lautgewordenen Jesuitismus und andere bedenkliche Schwierigkeiten ab, die eine abschlägige Antwort auf einen Antrag in Stodholm vermuthen ließen; baber er hn, ohnehin von feinem Sofe hierzu nicht bevollmächtigt, iblehnte"). Des Pringen Sauptzwed babei mag gemes en fein, die Unspruche feiner Familie auf ben fcmebi: den Thron zu verwirklichen, und er nahm auch gleich nach feines Stiefbruders Tode ben Titel eines Ronigs son Schweben an. Ubrigens führte er feit feiner Ruds ehr, wenigstens feit 1647, ben Titel eines Bergogs von Oppeln und Ratibor, b. h. von zwei an Polen verpfanbeten Gebieten, welche ben verheerenden Ginfallen ber riegführenden Parteien, namentlich der Schweden, bloß: gestellt maren. Der Tob feines Stiefbruders Blabistav roffnete ihm ben Weg gur Bewerbung um bie Rrone. Seine surchtbarsten Nebenbuhler waren in Rucksicht ihrer Bersprechungen und großen Kriegsmacht ber Furft Georg Ragoczy von Siebenburgen und ber Bar von Mostau; ie fanden aber auf bem Bahltage zu Barichau wenige Buneigung, befto mehr Johann Kasimir's jungerer Bru-Der Rarl Ferdinand, Bifchof von Breslau und Plock, and ihrer beider Schwager, ber Pfalzgraf von Neuburg. Fur Johann Rasimir wirften Ofterreich, Franfreich, febr ebhaft Kurbrandenburg, und endlich nach reiflicher Abs wagung ber Umftanbe auch Christina von Schweben, an melde fich ber Pring fchriftlich gewendet hatte. Res velche fich ber Pring schriftlich gewendet hatte. Restenber that auch feine Schwagerin, die Ronigin Witwe Buife Marie, aus bem Saufe Nevers : Gongaga, feit 1649 feine Gemahlin, bas Ihrige, ihm bei ben Stan: ben bie Stimmenmehrheit zu verschaffen. Unter biefen war namentlich ber rankevolle Bischof von Riew zu bes flegen, welcher bes Bischofs von Breslau Anhang leitete, und diefen Sieg trug die Berebsamkeit bes Bischofs von Samogitien mit Unterstützung bes romischen Runtius bas on. Rachbem alle Einwurfe, welche gegen die Person Des Prinzen Johann Kasimir gerichtet, grundlich wibers egt worden maren, und biefer feinen Bruber und Dits bewerber mit ben Ginfunften ber ichlefischen Bergogthus ner Ratibor und Oppeln abgefunden hatte, murde er am 20. Nov. 1648 einmuthig zum Könige erwählt und am 17. Jan. bes folgenden Jahres zu Krafau gefront. Bei Diefer Feierlichkeit, Die einen Reichstag jufammenberufen hatte, murbe bie Erhebung neuer Auflagen und die Bers

mehrung ber Kriegsmacht beschloffen, weil bas Reich mit bem Rosakenhauptlinge Chmielnidi in Fehde lag "); ber Ronig aber allein sprach fich misfallig über diesen Rrieg und über die Ungerechtigfeit feines Urfprungs aus, und ohne die Mehrheit ber Stimmen gewonnen zu haben, trat er mit Chmielnicht in friedliche Berhandlungen. Inbem er aber barauf hinarbeitete, bag biefer Rosake in Bufunft nicht mehr von bem polnischen Reiche, sondern von beffen Ronige allein abbangen follte, ber Sauptling auch die angebotenen Auszeichnungen Johann Rasimir's mit willfommenen Bedingungen annahm und vorläufig eine Baffenruhe von mehren Monaten bewilligte, fo fand fich ber polnische Reichsabel in feinen Rechten ges frankt, und eröffnete mit einem fleinen Beere bei 3baras willfürlich bie Feindfeligkeiten wieder. Er hielt fich zwar im großen Gedrange gegen die Ubergahl ber Kosaken, die fich mit ben Tataren ber Krim vereint hatten, ftanbhaft, bis ber Konig mit 20,000 Mann herbeieilte; allein bei 3barow trieb Chmielnicki biefen in einem Treffen am 15. Mug. in folche Enge, daß er sammt seinem Beere vers loren gewesen mare, wenn er nicht ju friedlichen Unters Der Friede vom 17. Mug. handlungen gegriffen batte. 1649 rettete zugleich bas umzingelte Polenlager bei 3bas ras, ließ bas Reich ben Tataren in gewiffer Sinficht ginspflichtig, ba es ihrer Feindschaft nicht ausgesetzt fein wollte, und geftand ben Rofaten unter Lebenverhaltniffen allerlei Bortheile gu, wie eine Gebieteerweiterung und bie Religionsfreiheit mit Ausschluß ber Juben, Die sie nicht unter fich bulben wollten. Diefer fcmaliche und von allen Geiten heftig angefochtene Friede mar bie erfte Frucht ber Uneinigkeit zwischen bem polnischen Abel und seinem Konige, welche Disstimmung ber Rosakenhaupts ling nur ju balb benutte, um fich unter bem Coute ber Turfei von feinen Berbindlichkeiten gegen biefen Nachbarftaat zu befreien. Er fann bemnach icon 1650 auf neue Beunruhigungen; zuerft trachtete er mit Glud auf Bermahlung feines Cohnes Timotheus mit ber Toch: ter bes fiebenburger Furften, bie bereits einem fehr mach: tigen polnischen Großen jugebacht worben war, wiegelte bie Mostowiten und Turten gegen Polen auf, machte bie Bauern in ber Ufraine rebellifch, verbreitete Druck und Misvergnugen über bie religiofe Dulbung, fodaß Johann Rasimir bei Raminiet bas Lager eines Beobach: tungsheeres aufschlagen lassen mußte. Diese Borficht und die Bestrafung bort herumschwarmender Rauber burch Polen hielt ber Rofate fur Berletung bes Frie: dens. Er beschwerte fich, es erfolgten Gegenbeschwerben, Beleidigungen und Gegenbeleidigungen, worüber die Dos: polite zu Lublin eine Rustung von 100,000 Mann bes fcloß, und nebenbei einzelne Theile ber in Teutschland eben aufgeloften Ariegsheere benutte. Der Papft murbe auch um Beiftand erfucht, aber fatt bes erwarteten Gelbes schickte Innocenz, nach Salvanby, blos einen toftbaren Belm und einen geweihten Degen fur ben Ros nig, und fur beffen Gemablin eine golbene Rofe "). In-

-111 Va

<sup>5)</sup> Archenholtz, Mémoires concernant la Reine Christine. I, 163 und Grauert I, 279.

A. Encott, b. BB. u. R. Smeite Gection, XX.

<sup>6)</sup> über ihn f. ben betreffenben Art. in ber 1. Sect. 17. Ib.

amifchen hatte bas fleine polnische Beer bei Raminies fich gegen bie Ubermacht Chmielnidi's, welcher mit bem Tatarenthane ber Rrim uber 300,000 Mann in's Relb gestellt haben follte, tummerlich ju mehren, bis es ber Ronig mit feinem Beere ju einer Rriegsmacht von etwa 100,000 Mann verftartte, welche am 30. Jun. 1651 bem an Babl weit überlegeneren Feinde bei Bereftecz eine Schlacht lieferte. Der Ronig siegte, die Rosafen, noch febr ftart, allem Unscheine nach nicht in's Treffen ges kommen, zogen fich in ihre Bagenburg gurud, mo fie. nach gebntagigem Rampfe am 11. Jul. von Sunger ge: trieben, hervorbrachen, mit großen Berluften fich burch: folugen und fich binter ben Bug und Dniepr gurudgo. gen. Mit diefem Giege und einer betrachtlichen Beute begnügte fich ber Ronig, ging nach Lithauen, entließ ben Abel wieber und behielt nur zwei schwache heerabtheis lungen, beren eine fich bei Biglocertiem aufstellte und bie andere Riem eroberte. Der Rosafenhetman bot Frieden an, Johann Rasimir ging barauf ein, gestattete bem griechischen Ritus freie Ubung, machte bie Rofaten aber: mals abbangig und erlaubte ihnen nicht mehr, als 20,000 Mann (mabrent fruber noch ein Mal soviel zus gestanben worden war) Rriegsvolt in einem angewiesenen Diffricte ber Ufraine ju halten, mobei fie versprachen, fich jeglicher Berbindung mit ben Tataren zu enthalten. Grabe biefe Bedingung gab Anlaß jum balbigen Bruche, ba fich ber Setman ben turfischen Berebungen nicht ent: gieben wollte und burch biefe ju erneuerten Bunbniffen mit bem Rhane ber Rrim verleitet murbe. Chmielnidi begann nun eine brobenbe Sprache ju reben, aus ben fruchtlofen Unterhandlungen erwuchfen Feinds feligkeiten in ber Ufraine, welche befto unbeilbrohenber für die Polen murben, je weniger der Ronig mit ben Landboten zusammenstimmte und je mehr biefe wieder wegen ihres angemaßten Rechtes burch willfurlichen Wis berfpruch ohne Angabe ber Grunde die Reichsverfamm: lungen zu brechen - bas einzige Beto eines einzelnen Eigensinnigen fonnte einen wohlthatigen Beschluß bemmen ober boch hubeln ") - mit einander in 3wiespalt geries then. Unter folden Umftanben murbe ein polnifdes beer von 40,000 Mann bei Batowig in ber Boiwobicaft Braclam am 2. Jun. 1652 von bem Cohne bes Betman geschlagen und theils gefangen, theils niebergemehelt. Der Bater bes Siegers suchte gwar biefes Unglud ber Polen zu entschulbigen, vorgebend, fein Cohn mare vom Kronfelbherrn Kalinowsfi jum Kampfe aufgefobert wors ben, und Salvandy behauptet auch, bie Polen hatten ben jungen Timotheus überfallen; allein ber alte Bogban wis berlegte biefe angebliche friedliche Gefinnung sowol burch

feine Angriffe auf bas feste Raminies, wovon ibn endlich ber Ausbruch ber Pest in seinem Beere abwendete, als auch burch bie Beigerung ber Anfoderungen, Die Johann Rasimir an ihn stellen ließ, namlich seine Berbindungen mit ber Arim wieber aufzulofen und feinen jungften Cohn jum Geifel zu ftellen. Auf biefen Trop erfolgten von Ceiten Johann Rasimir's Unterhandlungen mit ber Rrim; ber Rhan versprach nach Empfange eines großen Geschenkes an Dufaten und zweier vornehmen Beifeln bie Bebingungen bes aboromichen Bertrags ju halten; allein die Rosafen warfen fich ben Siebenburgen und vorzüglich ben Mostowiten in bie Urme. Diese zogen fich vorläufig an der lithauer Grenze gusammen, mabrend ber Ronig im 3. 1653 die Rofaten burch Mariche und fleine Gefechte ermubete, in welchen Timotheus Chmielnidi tobtlich verwundet murbe, und ben Reichstag ju Regens: burg burch seinen Krontangler um Silfe ansprach. In: zwischen brangte ber alte Bogban, über ben Berluft fei: nes Sohnes untrostlich, unaufhörlich in ben Bar Alerei Michailowitsch, mit Polen zu brechen. Bogernd fragt biefer bas Gottesurtheil burch ein Stiergefecht um Rath; Diefes weiffagte Unglud, aber fein Patriarch flurmte in ibn fo lange, bis er ein Beer von 200,000 Dann, in zwei Abtheilungen gefondert, die eine in Lithauen, Die andere in die Ufraine im 3. 1654 einbrechen ließ. Lettere führte ber Bar felbst und empfing ben alten Rosafenbauptling gu Perejastamt, mo fich berfelbe und feine Borben biefer nordischen Dacht anschlossen. Mitten in biefem furcht: baren Sturme befand fich Ronig Johann Rafimir im widrigsten Zwiespalte mit feinem Abel, welcher ibm ben Beerbefehl nicht überlaffen wollte, ben er gu behaupten verlangte, endlich aber bem Furften Radgivil und bem alten Potodi abtreten mußte, ohne im Laufe bes Kriegs vom Berbachte freigesprochen ju werben, bag er bie Kelbherren ju feinem und bes Reiches Unglude verfolgt batte. Die Moskowiten nahmen Witepsk, Pologk, Mohilem, Wilna, Smolenet und andere Plage, nachdem ber lithauische Kelbherr Rabzivil bei Stlow geschlagen worden war. Dicht minder gludlich waren fie in der Ufraine; boch als bier 18,000 Lataren ben Polen gu Silfe getommen waren, ichlug Potodi die vereinten Gegner im December bei Uman. Aber biefer Gieg murbe ju wenig benutt, fodaß, einiger anberer von ben Polen errungener Bortbeile ungeachtet, ber Bar bis jum Dai 1655 feine Dacht bis an die Moldau und in Galigien bis Bolfiem und Bemberg ausbebnte. Doch murbe bie Untunft eines großen tatarifchen Silfsbeeres ben Polen eine bedeutende Ctube gewesen sein, wenn nicht ein neuer ebenso furchtbarer Feind, als ber Bar von Mostau, viel großeres Ungemach über fie verbreitet hatte. Diefer Feind mar ber Ronig Rarl X., Guftav von Schweben.

Der stumsborfer Bertrag (1635) hatte bem schwes bischen und polnischen Reiche eine Waffenruhe von 26 Jahren zugesichert, die Königin Christina aber wollte sie in einen Frieden verwandeln, wenn Polen auf seine Anssprüche an die schwedische Krone und auf den Besit Livslands Berzicht thun wurde. Dazu hatte sich Johann Kasimir so wenig, als früher sein Bruder entschließen

a Carocolic

Beit ließen die vertriebenen Stuarts ben Ronig von Polen um Unterftugung aufprechen, fie wurde aber nur burch eine ben anwesenben Englandern und Schotten auferlegte Steuer gemabet.

<sup>8)</sup> Diese Sitte, burch einen einzigen Biberspruch ben Reichetag zu sprengen, ober einen seiner Beschtiffe umzustoßen, begannerst seit 1652; ber ganbbete, welcher sich biese Freibeit zum ersten Male erlaubte, bieß Spezinsti. Man nannte bieses zum Rechte ber ganbbeten geworbene herkommen liberum veto, rumpo ober in ber Landessprache nieposwalam, b. h. ich bewillige es nicht.

konnen. Ja er verfolgte mit großer Aufmerksamkeit bie Gefinnungen biefer Konigin in Rudficht feiner Berbeis rathung, und die Bahl Karl Guftav's jum fcwedischen Thronfolger, wie die Erblichkeit Diefer Thronfolge unter beffen Rachfommen erwedten neben bem Geruchte, Chris ftine werde nie heirathen, sondern ber Krone bald entsa: gen, in ihm eine feindselige Stimmung, ba fie bie Lepte bes ihm verwandten Gefchlechtes war, welche feine Familie vom schwedischen Throne verbrangt hatte. Frankreichs Bortheile jedoch erheischten, bie Baffenruhe zwis fchen beiden Staaten zu erhalten. Es gelang ihm aber nicht, dieselbe in wirklichen Frieden zu verwandeln. Chris stine war allerdings friedlich gestimmt, sie wies 1650 ber Kofaten und Tataren Antrage ju einem Bundniffe gegen Polen ab; als aber bie Bogerungen Johann Ras simir's endlich im Fruhjahre 1651 die Eröffnung ber Friedensverhandlungen in Lubed gulieffen, fo entftand zwischen ben Bevollmachtigten beiber Theile ein barts nadiger Bant über Formlichkeiten, ben bes frangofischen Gefandten Chanut Klugheit nach Berlauf von brei Donaten zu beseitigen verftanb, allein bie Borfchriften ber Unterhandler maren von beiden Sofen einander fo hart: nadig und schroff gegenübergestellt, baß sie offen ers flarten, ber Congreß muffe mit Borficht aufgeloft wers ben, damit Beleidigungen und öffentliches Cfandal vermieben wurden. Um ben volligen Bruch ju umgeben, wußte Chanut die Unterhandler in den Schranken abgemeffener Soflichkeit zu erhalten und bie Besprechung ber Gegenstanbe auf ein Jahr hinaus zu verschieben, obicon ihre Fruchtlosigkeit fast sicher vorausgesehen werben konnte. Denn Johann Kasimir wollte erft ben Ausgang feines Kriegs mit Chmielnidi, fowie Christine'ns Abban-Bung, von welcher toglich lauter gesprochen wurde, abwarten, bagegen biese nicht weniger Ausmerksamkeit auf Polens Rampfe mit innern und außern Feinden binfab, und barum fo ftarrfinnig wie ihr Nebenbuhler auf ihrem Willen bestand. Also wurde auch die Frift gur Wiebers eröffnung ber Unterrebung mit Buftimmung beiber Sofe um ein Merkliches verschoben, mahrend ein hochgestellter Pole unerwartet in Stockholm erschien und aus Rache gegen feinen Ronig neuen Samen ber Zwietracht zwischen Diefem und Christine'n ju ftreuen versuchte.

Der Vicekanzler Hieronymus Radziejewski ') wurde verschiedener an seinem Vaterlande begangener Verrathes zeien angeklagt, wozu noch sein Unmuth über das, wie nan sagte, unerlaubte Verhaltniß seiner Frau zum Könige kam, der sich bei der Kranklichkeit und dem vorzückenden Alter seiner Gemahlin an jener zu entschäbzien gewußt, und deshald öffentliche Argernisse und Aufzritte dis in den königlichen Palast hinein veranlaßt hazen sollte, wie Salvandy erzählt. Jener selbst aber prengte auf seiner Flucht überall aus, daß das geheime Verhaltniß seiner Frau zu Johann Kasimir seinen Sturz

nach sich gezogen batte. Gewiß ist, ber Konig wollte ihn los sein und ber Reichstag war im Begriffe, ihm wegen überwiesener Berbrechen bas Leben, sammtliche Burben und Guter abzusprechen, als er diefem Urtheile burch bie Flucht zuvorkam und von feinen Richtern auf immer aus dem Lande verbannt, vielleicht ihm auch noch bas Leben abgesprochen murbe. Seine Frau verfiel ebenfalls in Geld: und Befangnifftrafe. Radgiejewich floh querft nach Petrifau, wo ibn bas bobe Gerichtsamt nicht schigen konnte, bann ju Ragoegy und bernach jum Rais fer, und bei beiben fich nicht ficher mahnend eilte er im Dai 1652 nach Stochbolm, wohin ber Ruf von feis nem Schidfale icon vorangegangen mar. Die Theile nahme baselbst an seinem Unglude steigerte sich burch feine Ergablung von ber Untreue feiner Frau, burch feine vorzüglichen Talente und burch seine Kenntniffe von ben polnischen Angelegenheiten. Dan war an Chriftine'ns Hofe gleich anfänglich geneigt, ihn gegen seines Konigs Sarte in warmen Schut zu nehmen, obschon die balb eingelaufenen Berichte über ibn aus Polen ihn als einen außerst vorwurfsvollen Dann barftellten, ber burch feine Berstellung, seinen Ehrgeiz, hochmuth und rantesuchtigen Charafter nicht allein viele Große beleidigt, fonbern fich auch allgemeinen Saß aufgelaben hatte und nur burch ber viel geltenden Konigin Gunft gegen ben Willen bes Monarchen und mehrer Großen in ben boben Beruf ge= langt war, welchen ihm feine Richter wieder genommen hatten. Die Lebenbigkeit und ber Liebreig seiner jungen Frau, nach Rubawsti Witwe bes Marschalls Abam Ras zanowsfi und geborene Unna Sluczansta 10), hatte, wie bie in Stocholm einlaufenden Berichte erzählten, gu bofen Gerüchten Anlag gegeben, ale Johann Rafimir, ber nach mehrfachen Berficherungen unter ber Bucht feis ner Gemahlin ftand, einige Male mit ihr allein beisams men getroffen worben war. Dies hatte ihr burch ihres Mannes Eifersucht harte Behandlung zugezogen und Mistrauen zwischen Konig und Konigin erweckt. Anna vergriff sich mit Hilfe ihres Bruders an den Dienern ihres Mannes, und flot in ein Kloster ber Sauptstadt. Rabziejewski griff mit einer Rotte zusammengerafften Pobels ju Gewaltschritten, um ben Palaft feiner Frau, beffen fich ihr Bruber bemachtigt hatte, wieber zu eros bern, worüber er, wie wegen feiner feinbselig gewordenen Stellung jum Ronige, vor ein befonderes Gericht gelaben und auf fein Ausbleiben feines Amtes und feiner Guter verluftig erklart murbe. Der Reichstag ftimmte, als ibm bie Sache vorgelegt wurde, biefem Erkenntniffe zu und erklarte ihn obenein noch als Canbesverrather fur ehrlos, nachbem bie obgedachten Beschuldigungen geheimer Bers handlungen mit Chmielnichi und andern Reichsfeinben burch aufgefangene Briefe bingugefommen maren. Much Johann Kasimir versaumte nicht, zuerst ben frangosischen Residenten Chanut, bann die Konigin Christine selbst in Renntnig biervon ju feben. Diese verwendete fich ben-

431 Ma

<sup>9)</sup> Diese Schreibart nach ben bessern hilfsmitteln und Quellen, abrend Andere batd Rabziejowti, ober Racziewsti, bald Labziovisti, Radziewsti, Rabzieusti und Radzes ovsti schreiben.

<sup>10)</sup> Lunbblad nennt sie Elisabeth Studta, und ihren Bater Alexander, Woiwoden von Nowogrobed. Sie war reich und taum 28 Jahre alt.

noch fur ben Flüchtling, ba man aber ihren Abgefanbten schulb gab, in Radziejewsti's Ramen eine Schmabschrift gegen ben Ronig von Polen verbreitet und den Abel gegen benfelben jum Aufruhre angereigt ju haben, fo brang biefer nicht blos auf schleunige Berjagung bes Bes achteten aus bem Ronigreiche Schweben, fonbern auch auf Untersuchung und Bestrafung bes ichwedischen Ges fanbten. Allein weber bas Gine noch bas Anbere ges fcab, vielleicht murbe bes Polen Gunft bei Chriftine'n nicht ein Dal geschwächt, ba er beständig in ihrer Ums gebung blieb, und offenbar Berrather an feinem Baters lande murbe, mas die Schweben bei Bieberaufnahme ber lubeder Berhandlungen gegen Ende bes Jahrs 1652 benutten. hier murbe fogleich bie Bergichtung auf bie fcmebifche Krone und auf Livland gur unabanderlichen Bebingung gemacht, wenn Friede bergestellt werben follte. Chanut wollte, so behauptet Pufendorf, ben Ronig von Polen burch eine Gelbfumme lentfam machen; aber vergebens, vielmehr ließ fich biefer in ben Bollmach: ten feiner Unterhandler Erbfonig von Schweben nennen, und wies burch ben Gebrauch feiner Giegel mit brei Kronen auf feine Unspruche beutlich bin, um, wenn er fie auch nicht burchfegen tonnte, wenigstens eine Ents schabigung zu erhalten. Diefes ftarre Festhalten ging auf die geringsten Formen bes Bort: und Schriftens wechsels über. Benedig, Frankreich und holland beguns fligten Johann Rasimir, ber aber teinen Sug breit Bors theile errang, ba bie Schweben Polens innern 3wiefpalt und außere Bebrangniffe fannten. Uberdies ftimmten bes Ronigs Gefinnungen in biefer Ungelegenheit mit benen feiner Reichsftanbe nicht zusammen. Alfo gerfchlus gen fich bie Berhandlungen ju Lubed in außern Beichen von Freundschaft, und Christine versicherte, bie noch bes porffebende Frift von acht Jahren ftreng ju beobachten, mos bin die polnischen Gefandten, wie fie fpater felbft befannten, auch hingearbeitet hatten, aber mittlerweile mit Solz land, bas feit bem Frieden von Bromfebro ben Schwes ben seine Freundschaft zu entziehen anfing, ein Bunbniß verhandelten, um nach Chriftine'ns Thronentsagung bie Anspruche mit Kraft zu erneuern. Christine ging in teine aufflarenben Bugeftanbniffe ein, fonbern lebte bem ftums: borfer Bertrage gemäß und vermied auch jeglichen Untheil an bes Baren von Mostau Unternehmungen gegen Pos Ien im 3. 1654, außer baß fie ihm eine gewiffe Ungahl von Gewehren bewilligte.

Radziejewsti blieb bei Karl's X. Thronbesteigung am schwedischen Hofe in großer Gunst, zumal ba er, wie vermuthet wird, den König in seinen Planen gegen Pozlen bestärkte. Der polnische Krieg gegen die Moskowiten und Kosafen, und die einlaufenden Berichte von Polens innerem Berfalle, vom Mangel an Gehorsam, an Zuverzsicht und an Männern daselbst, die einer kräftigen und planmäßigen Lenkung des Staates gewachsen waren, erzweckten sammt eigener Kriegslust in dem Könige die Aussicht auf gewisse Siege und große Vortheile in diezsem Reiche, wie denn schon Johann Kasimir's Protestationen gegen Karl Gustav's Thronerwerd für seindseligen Anreiz gelten konnten, und von diesem auch neben seiz

nem perfonlichen Saffe gegen jenen fur Rriegeerilarung angesehen wurden. Geine Ruftungen aber erregten Bet wirrung in Polen. Johann Kasimir suchte bem Brade zuvorzufommen und fendete feinen Rammerherrn Morker beshalb nach Stockholm; bier aber batte man alleilei a ben Bollmachten und Schreiben feines Gebieters ausu: feben, namentlich an ber Titulatur und an bem Ginel. gleichwie bie von bier nach Barfchau gerichtete Gefant schaft mehrfachen Ausstellungen unterworfen wurde. Bei Stettin sammelte fich ein schwedisches Beer von 17,000 18 20,000 Mann mit ungewöhnlich farter Artillerie und in Livland 12,000 Mann im Fruhjahre 1655, Siener fandten die polnischen Reichsftanbe eine Botichaft nach Stocholm mit vorsichtigem Tabel über Johann Rafimit? Untlugheit und warmer Borftellung zur Bermittelung eines Friedstandes; fie tam aber zu fpat, weil alle Ariegibereitschaft jur Eroffnung ber Feindseligkeiten gnicht und Nachrichten von Polens Unterhandlung mit bet land jum Bundniffe gegen Schwedens Streben nach bem Befige ber Oftfeehafen eingegangen maren.

Wittenberg brang im Julius zuerst in Polen im, Rarl Guftav folgte bald nach; die 15,000 Polaten"), welche fich bei Useg Ersterem entgegensetten, unterwit fen fich auf Radziejeweli's Bureben. Daffelbe thater bie Boiwobschaften Pofen und Kaliet; Gieradt, Rout und Barfchau folgten schnell nach, nachdem fich ber & nig von Schweben bei Rolo mit feinem Felbhenn on eint und die aufrubrischen Reben Radziejewelt's be bem ausgebreiteten Disvergnügen unter ben Polen übn: all Eingang gefunden batten. Johann Rasimir bol mit vereitelten Friedensverhandlungen bei Opocgno den pro einten Schweben eine Schlacht an, Die ein plotlid in fallender beftiger Platregen vereitelte. Potodi jag in nach Lublin und fein Konig in den Balb bei Kraltu gurud, und als bie Gegner biefe Stabt im Septembe angriffen und eroberten, fluchtete fich Johann Rafum mit feiner Gemablin nach Rleinglogau in Schlie Jest ergab sich bas polnische Beer ben Giegern. De lithauische Armee folgte biefem Beispiele und ebenfo bas Großberzogthum, foviel bavon noch nicht von den Aufen eingenommen worden war. Der Bergog Jacob von Rurland (f. b. Art.) wurde im Baume gehalten Im benachbarten Preußen hatten bie Schweben taffeibe Glud, fie nahmen biefes Bergogthum, Dangig ausge nommen, in furgem ein und erwarben fich in dem Sur fürsten von Brandenburg einen Bundesgenoffen. Die Barten, Ungerechtigfeiten und Breuel aber, welche tu Schweden an ben Polen verübten, emporten Biele und mochten Urfache fein, baf Niemand auf bem von Rat Guftav ausgeschriebenen Reichstage zu Barichau erfchien. Biele, namentlich Beiftliche, waren bem Ronige auf ber Flucht nach Schlesien gefolgt, die Mostowiten muten bebenflich über bas ichwebische Baffenglud, und bie Me faten hielten mit ihren Berbeerungen ein, ungewiß, mit

<sup>11)</sup> Manche ichaben fie gu 34,000 Mann; bie heerabtbrumbes Ronigs mag bier mitbegriffen gewefen fein, bie mit jener nicht gufammen lagerte.

der Partei fie fich jest zuwenben follten. Da entflamm: ten ber beftige Wiberftanb ber Stabt Czenstochau, welche Die Schweben nicht erobern konnten, und vorzüglich bas Beispiel Danzigs, ber Polen Muth wieber. Bu Tysz-Piewieg verschworen fich im Gingange bes Jahres 1656, jedoch uneinig, wen fie an bie Spige ftellen follten, Lubomireti, Bamoneti und Wielopoleti mit mehren Bois woben gegen bie Schweben, wobei auch bie Tataren mit gewonnen werben. Da nabert fich Johann Kasimir, auf Einladung seiner Freunde, Lemberg, es sammelt sich ein Geer um ihn und er ftellt, nach bem Beispiele Ludwig's XIII., Polen unter ben Schut der beiligen Jungfrau. Karl Guftav eilt herbei, schlagt eine Abtheis Lung Polen bei Golab, beren Fuhrer Czarnedi fich nach Bamosz wirft, wo er bie Belagerung aushalt, und ben abziehenden Ronig bis fast nach Jaroblam verfolgt. Ers leiben auch bie Polen an ber Gan einen Berluft, fo ge= winnen fie boch burch Cgarnedi's Rubnheit einen Bortheil in ber vollständigen Dieberlage bes Martgrafen von Baben. Gleich gludlich wirfte bie Emporung ber Listhauer gegen bie Schweben, und Johann Rasimir konnte ein heer von 60,000 Mann jusammenbringen, welches ibm ben Muth gab ju außern: "Ich will bie Branben= burger meinen Polen und Tataren jum Frubftude geben, und ihren Rurfurften felbst in ein Gefangniß werfen, wo er jemals weber Sonne noch Mond wieder erbliden foll" 12). Dit biefem Beere rudte er vor bas ichwach befette Barfcau und nahm es am 1. Jul. 1656 fammt ber gros Ben Beute, Die fich baselbst aufgehauft fand. Der Bers trag, welcher ibm Barfchau in die Sande lieferte, warb baburch verlett, bag ber General Wittenberg mit gebn andern vornehmen Schweben verhaftet und nach Bamosz in Gewahrsam gebracht wurde. Der Konig von Schwes ben, inzwischen mit bem großen Rurfurften von Brans benburg über bas Schickfal Polens einverstanden, fam mit beffen Berftarfung berbei und lieferte ben burch bie Beimtebr vieler Abeligen geschwächten Polen bei Praga, wohin fie Johann Rafimir geführt hatte, am 28., 29. und 30. Jul. ein morberisches Treffen, bas er nur mit ber größten Unstrengung gewann. Um 1. Mug. zog er in Warschau wieber ein und nahm blutige Rache an dies fer Stadt. Die Polen entschädigten fich burch bie Beg: nahme Petrifau's, und fonnten bei Lublin ihre gerftreuten Streitmaffen wieber fammeln, ba ber Rurfurft Frieds rich Wilhelm feinen Bundesgenoffen verließ, und biefer in's polnische Preugen einrudte. Gonfieweti, von ben Tataren unterftutt, eilte nach und schlug bei Lyt ben Grafen von Balbed, Schlof aber unfluger Beife eigens machtig eine breimonatliche Baffenruhe mit Rurbrandens burg. Ingwischen erobert Johann Rasimir Gamogitien, mabrend bie Mostowiten Finnland, Karelien und Ingers manland überflügeln, in Livland eindringen und Riga belagern, mit ben Polen ihren bereits zugefagten Baffenstillstand im November 1656 verlangernd. Die Bers fuche hollands und Frankreichs, lettere vor ben Schwes ben burch Bermittelung in Rube ju bringen, mislangen,

ja ein neuer Sturm bebrobte fie burch ben unter glan: genden Berfprechungen berbeigelodten Furften Ragoegy. Diefer Furft tam im Januar 1657 mit 30,000 bis 50,000 Mann, besetzte Krafau, bot bei Sandomirg ben Schweben bie Sand, ging mit ihnen bis Brzesc, und als Danemart ") in Einverstandniffe mit Polen bie Schwe: ben angreift, eilt er mit Rarl Guftav nach Baricau jurud, wo biefer ihm bie Berwaltung bes eroberten Ros nigreichs übergibt. Rach bem eiligen Abmariche bes Ro: nigs verlaffen ibn bie Balachen und Rofafen, und von Diterreich babeim bebroht, beforgt er gangliche Trennung von Siebenburgen. Daber erfaufte er fich bei ben Do: len ben Rudzug, ließ beren Ronig um Bergeibung bits ten, woburch er fich wenigstens vor ihnen ficherte, fiel aber auf bem Rudwege, im August 1657, ben Zataren in die Bande, die feine Truppen fast gang vernichteten. Die Ofterreicher unter bes Grafen von Sabfelb Leitung brangen, eines Silfevertrage ") mit Polen eingebent, und burch ungestumes Fleben Johann Rasimir's gezwun: gen, bis Rrafau vor und nahmen ben Schweben biefe Stadt gwar meg, ihre Silfe aber ichien mehren Polen jest febr bedenklich, sowie ber Friede gwischen Polen und Rurbrandenburg ju Behlau (29. Cept. 1657) fur Ersteres nachtheilig, aber unter bamaligen Umftanben nothwendig war, weil er bem Ronige Johann Rafimir eine hilfe von Friedrich Wilhelm und die erneuerte von Dfterreich, welches biefes Bunbnif vermittelt batte, ges gen Schweben zusicherte. Die Ratisication biefer Uberseinfunft zu Bromberg (31. Det. biefes Jahres) nothigte Polen noch größere Zugestandniffe an Kurbranbenburg ab. Bahrend Czarnedi bie Schweben nach Teutschland bis an die Oftfee bin verfolgte, Gonfiewsti in Lithauen mit Glud focht und in Livland einbrechen fonnte, Rur: land, bis auf bie Stadt Bauste von ben Schweben nach und nach befreit wurde, auch ber Berluft bes alten Bogban Chmielnidi, ber am 27. Aug. 1657 am Schlage gestorben war, burch beffen Sohn Georg nicht erfest werben konnte, fo ichien Polen ziemlich gerettet, nur tummerte ben Konig noch die Ginmischung ber berbeiges rufenen Ofterreicher in feine Angelegenbeiten ju Gunften bes großen Rurfurften. Geine Gemablin, überhaupt auf ben politischen Buftand ber Dinge febr einflugreich, be: gab fich mit glanzenbem Gefolge 1658 nach Berlin, um Friedrich Wilhelm mit ber ihr eigenen Bartheit und Soflichkeit von der Freundschaft bes Raifere Leopold abgu= ziehen; allein die ichmeichelhafteften Berfprechungen er: fcutterten ben Rurfurften nicht, vielmehr fcolog er fich an jenen gegen Schweben enger an, blieb aber auch ben Polen gewogen, wie er Luife Marie'n felbst verfichert Die ganbboten mußten auf bem Reichstage gu Barfchau, ba bie Ofterreicher Thorn wieder erobern balfen, alle Bertrage ihres Ronigs, bie gur Giderung bes

mes 13) Sein Bundnis mit Polen gegen Karl Gustav wurde zu Kepenhagen ben 18. Jul. 1657 abgeschlossen. 14) Dieser Bextrag, mit König Leopold von Ungarn und Böhmen, ben 27. Mai 1657 abgeschlossen, versprach einen justum exercitum pedestris equestrisque militiae etc. gegen Zahlung von 500,000 Fl.

Reiches gegen Schweben geschloffen worden maren, bes fraftigen, neue Mittel jur Fortsetzung des Kriegs bes stimmen, und die gute Bermahrung der Festungen, als Krafau, Warschau, Posen, Lemberg, Kaminiet und Lubowla, verordnen. Man fuhrte ferner die Accife ein und bebrobte die Socinianer und Arianer mit Regerftra: fen, wenn fie nicht binnen einer festgestellten Frift bas Reich verlaffen ober gur rechtglaubigen Rirche gurudteb: ren wurden, mabrend an Aufnahme bes gerrutteten gans bes nicht gebacht wurde, felbst nicht auf ben Reichstas gen 1659. Ein Trost fur bas ungludliche Reich war, baß Lubomirefi ben Schweben Preugen wieber abnahm, bis auf bie Stabte Elbing, Marienburg und Stuhm, bie in ber Gegner Gewalt blieben; nicht minder erfreulich für Johann Kasimir war, daß die Kosaken nach Chmiels nici's Tobe sich spalteten und ber Theil von ihnen, wels cher biesfeit bes Dniepr feine Bohnfige hatte, unter ber Leitung bes Sauptlings Bichowski von Polen Schut verlangte, und fich beffen Dberberrichaft mit vortheilbafs ten Bedingungen burch ben Bertrag ju Sabiacg unter: hieruber erhebt fich ein neuer Krieg mit ben Mosfowiten, die über die Ufraine und Lithauen berfallen und von Wichowsti mit Silfe ber Polen und Tataren jurudgeschlagen werben, über Gonfieweti bagegen einen vollständigen Gieg erringen. Im folgenden Jahre ift bas Baffenglud ber Polen gegen biefen Feind befto glud: licher, nachdem durch Mitwirkung Frankreichs der Frie-be vom 3. Mai 1660 zu Oliva alle übrige Feinde gur Rube gewiesen hatte. Rraft beffen verlor Johann Rafis mir Titel und Bappen Schwebens bis auf gemiffe uns bedeutende Ginschrankungen, fodag mit feinem Tobe biefe Unspruche auf immer erloschen sollten; ebenso verlor Do: len Dfel, Chstland und Livland, eine einzige Bois wobschaft ausgenommen, hingegen fiel Kurland wieber unter feinen Schut jurud und Preugen wieber unter feine vorige herrschaft, nach den wehlauer und brombers ger Bestimmungen, Die freilich von polnischer Geite nach: laffig beobachtet wurden, sowie auch die Begnadigung Rabziejewefi's eine Folge biefes Bertrags mar.

Der Krieg mit bem Zare von Moskau dauerte fort, wurde aber 1661 burch die Biderfpenstigkeit bes polni: ichen Kriegsheers gestort. Auf baffelbe wirkten bie Uns einigkeit ber Stanbe und aller Bolkselaffen, wie ber 3wiespalt unter ben Religionsparteien, nicht minber auch ber Ronigin Streben, ben Bergog von Enghien, Sohn bes großen Conbe, jum Thronfolger erheben ju laffen. Diese Gesinnung wirkte, sobald fie verrathen, außerft feindselig, besonders auf die Rrieger, welche feit Jahren keinen Sold bekommen hatten, und nach Salvandy 30 Millionen Fl. verlangten. Der Aufruhr unter ihnen reifte ju einer Berbindung, an beren Spige Die Erfullung mehrer bedeutender Foderungen gestellt murbe. 3m Februar 1662 gingen 60,000 Mann von ihnen auf Barfchau los, foderten mit Ungeftum bie Berfammlung eines Reichstags, und als biefer zusammentrat, legten sie burch eine Gesandtschaft ihre Foderungen vor, welche auch Radziejewöfi's verzogerte Biedereinsetzung in feine frühern Burben und Guter in fich begriffen. Die Foberungen wurden befriedigt bis auf die großen rudftanbigen Gelbsummen. Hierüber wurde endlich 1663 am 3. Jul. ein Vergleich für die Zahlung von acht Millionen polnischer Gulben geschlossen, und um sie herbeizuschafsen, wurden neue Mungen in Silber und Kupfer geprägt, die geringsügiger waren, als die alten. Polen wurde nun mit diesem schlechten Gelde, woran es aber früher schon keinen Mangel gehabt hatte, überschwemmt.

Der Krieg mit den Moskowiten wurde nun forts geseht und endete nach deren Riederlage bei Bransk 1664 in einem dreimonatlichen Bassenstillstande, während bessen Friede verhandelt wurde; aber nicht eher, als am 14. Jan. 1667 kam zu Andrussow eine dreizehnsichtige Wassenruhe zu Stande, deren Bedingungen den Polen Beißs und Rothrußland sammt der Ukraine dis an den Oniepr entriß, und ihnen nur den durch jene entzogenen Antheil von Livland zurückgab, während der hetman Wichowski als Werrather durch den Ausspruch eines polnischen Kriegsgerichtes das Leben verlor.

Ein neues Unbeil fur bas land war bie Bestras fung bes Fursten Georg Lubomirsti. Diefer Rrongroß: marfchall hatte 1660 und 1661 bas Baffenglud ber Polen gegen bie Dostowiten auf eine glangenbe Bobe steigern konnen, wenn er nicht, von Parteisucht getrieben, ber erfte Gegner ber Ronigin geworben mare 13) und nicht im Geheimen an ber Spibe ber Militairemporung gestanben hatte, anderer Berschworungen gu geschweigen, welcher wegen er auf bem Reichstage am 22. Dec. 1664 burch bie Stimmenmehrheit geachtet und bes Landes verwiesen wurde, nachdem er vorher burch eigene Unflagen ben toniglichen Sof mehrer Berbrechen hatte überführen Der Furft, nicht ohne bedeutenbe Berbienfte, aber überliftet und bem Bolte verhaßt gemacht, floh nach Schlefien, und bat zuerft den Rurfurften von Branden: burg um Cout, ben biefer aus Rudficht gegen Polen nur theilweise gewähren konnte; baber er sich an Raiser Leopold wendete, bei welchem er aufmertfamere Theil: nahme fand. Gein Gefchid wirfte auf bie Polen ver: schiedenartig und rief die alte Parteiung mit Erinnerungen an die frubere Colbatenverschworung wieber bervor, fodaß auf ben Reichstagen 1665 fein Proceg abermals gur Sprache fam und Dilberungen fur feine verdienft: volle Perfon verlangt murben; ba aber Johann Rafimir zogerte, sich zu entscheiben, erschien Lubomirski mit 6 bis 8000 Mann auf vaterlandischem Boden und ichlug eine Abtheilung ber ihm entgegengeschidten toniglichen Trup: pen, worauf ein großer Theil bes Abels bom Ronige offentlich abs und bem geachteten Furften gufiel. Der Feldzug wurde fortgefett, es tam aber gu teinem ents scheidenden Treffen, bis am 17. Marg 1666 burch Bers mittelung ber Bischofe von Kratau und Chelm, bie

<sup>15)</sup> Lubomirett hatte gegen die Partei ber Renigin ben großen Kurfarsten von Brandenburg jum Abronfolger vergeschlagen; dieser aber hatte von Polen die Meinung, daß bessen Konige nur die Gewalt besähen, das Glück Anderer zu machen, ohne es selbst zu genießen, lehnte den Antrag ab, und empfahl den Pfalzgrasen Friederich Wilhelm von Neuburg.

Frangosen behaupten, burch die Gewandtheit Johann Sobiesti's, bei Palegyn ein Waffenstülltand geschlossen wurde, welcher ben Fursten bis jur Beendigung feiner in Untersuchung genommenen Angelegenheit abermals aus Ber Landes verwies und ben ihm anhangenden polnischen Mriegern Bergeihung gelobte. Lubomirsti fehrte nach Breslau jurud, mahrend ber Reichstag fich versammelte, bes Fursten Bergeben prufte, aber bie Sache gu feiner Entscheidung brachte, ba ber Konig seinen Saß nicht unterbrudte, ber Landbotenmarschall Ralte zeigte und ein Landbote unter Beleibigungen gegen ben Monarchen durch fein Beto ber Berfammlung ein Ende machte. Der Krieg brach wieder aus, Lubomirsti erschien an der Spite ber Ungufriebenen und ichlug bas 25,000 Mann ftarte tonigliche Beer in fumpfigen Gegenben am Monts weg bei Inowraclaw ben 13. Jul. ganglich auf bas Saupt. Sobiesfi rettete bie Trummer ber Befchlagenen, und wiber Erwarten tam am 31. Jul. mit bem Rebels Ienhaupte ein Bertrag ju Stande, fraft beffen ber Ros nig auf feine Plane ber Thronfolgerwahl verzichtete, ben Emporern verzieh, ben rudftanbigen Golb fur brei Dos mate versprach, ihrem Subrer, Lubomirefi, Unterwerfung, und somit Abbanfung bes Kriegevolks gebot, und wies ihm einen Aufenthalt bis gur ganglichen Schlichtung feines Proceffes an, ben er balb nachher gur Gicherheit feiner Perfon nach Breslau verlegte, wo er icon am 31. Dec. 1666 ploplich ftarb. Die Ronigin freute fich am meisten über den Tod biefes ehrgeizigen und unrubis gen Mannes, wie benn überhaupt biefer beigelegte Krieg Den porbin ermahnten Berhaltniffen mit Mostau gu Gute tam. Dagegen blieben Lubomirefi's Gefinnungen in bem niebern Abel und in den Kriegern bauerhaft, welche fich burch die Plunderung der Provingen bezahlt machten, hunger und Bergweiflung im Bolte erregten, und ges wiß Urfache maren, baß bie vom Groffultan unterfluß: ten Rofaten und Zataren im Januar 1667 in's Innere bes Reiches bringen fonnten, aber von Gobiesti mieber gurudgeschlagen murben. hierauf fanbte ber Ronig ben Bu Gnaden angenommenen Radziejewoff an ben Groß: fultan, ber auf Fortfebung bes Kriegs mit Polen fann, Mohammed IV. verlangte, biefes follte die Mostowiten bekampfen und ihm bie Schugherrlichkeit über bie Rofaten jugesteben. Golche harte Bedingungen fonnten fdwerlich in Berathung genommen werben. Es tam alfo jum Rriege, und nur ber fcwach unterftutte Cobiesti rettete burch Gewandtheit und Erfahrung Anfanas burch fubne Mariche, bann burch einen vollständigen Gieg über bie turfischen Borben am 15. Det. bas polnische Reich, worauf brei Tage nachher ein friedlicher Bertrag abgeschlossen wurde.

Inzwischen hatte ber Zwiespalt ber Stande unter sich sowol, als auch ber bes königlichen hofes mit ihnen, somit ber Berfall ber innern Starke, bie Aufmerksamkeit ber Grenznachbarn erwedt, und deren Begehrlichkeit nach dem Ahrone dieses ungludlichen Landes gestärkt. Rulhière spricht mit Sicherheit von einer Theilung desselben und Ludwig XIV. soll sie selbst befürchtet, barum den König Iohann Kasimir gewarnt haben. Diese Gesahren, viels

leicht auch ber patriotische Vorsat, Polen vor ganzlicher Zerrüttung zu schühen, bestärkten die Königin Luise Mazie in dem Vorhaben, die Thronfolgewahl bei ihres Gesmahls Ledzeiten wieder in Anregung zu bringen. Diesen vermochte sie auch, obschon er krant und schwach war, am 7. Marz 1667 einen Reichstag deshald zu eröffnen, in der Meinung, keinen ledhaften Widerstand unter diesen Umständen zu sinden; allein der Vorschlag erregte allgemeine Unzusriedenheit und bittere Vorwürse, wie z. B. die dem polnischen Gesandten zu Paris heimlich gegebesnen Besehle, den Herzog von Enghien in's Königreich zu sühren, damit er sich selbst dei dem Abel und im Kriegsbeere eine Partei verschaffe. Dennoch sehte die Königin im Stillen ihre Versuche fort, die mit ihrem Lode, am 10. Mai 1667, auf ihren Gemahl übergingen. Der Übermuth der Großen bewies ihr keine Theilnahme, obschon das Reich an ihr eine entschlossene Krau von Geist, Muth und Kenntnissen werlor, welche Künste und Wissenschaften aus eigenen Mitteln rühmlich unterstützt und zur Bildung des Volkes viel beigetragen batte.

und jur Bilbung bes Bolfes viel beigetragen batte. Luife Marie mar in den Staatsgeschaften ihres Ges mable großte Stute und bie Seele feiner Entichluffe ges wefen. Unbeständig und schwach in feinen Gefinnungen war er gleichwol ein Mann von nicht gemeiner Ginficht, ber die Berfassung Polens, seines Bolles Zwietracht und Unbandigkeit fur ben Abgrund bes Berberbens bielt und auch ichon biefes Reiches Berfplitterung burch bie benachs barten Staaten vorausfagte. Much fehlte es ihm nicht an friegerischem Muthe, ba er in verzweifelten Fallen ben Beerbefehl felbst zu übernehmen pflegte, und nach seinen eigenen Geständniffen ber Erfte beim Angriffe und ber Lette auf ber Flucht mar. Dennoch verschrieen ibn bie Polen als faul und feig. Er hatte nach seiner Gemahlin Tode Riemanden, als ben Krongroßfelbberrn Cobiesti auf ber Seite, fur beffen Belbenthaten er fich gwar bants bar bewies, aber biefer ausgezeichnete Rrieger fonnte ibn um fo weniger gegen bie Cabalen ber ganbboten schuten, als er ben Plan feiner Gemahlin wegen ber Thronfolgers mahl unverrudt im Auge behielt und bamit zulett feine eigene Abbantung verknupfte. Rach Rani's Zeugniffe foll er auch bem Raifer Leopold feine Rrone mehrmals insges heim angetragen und ihm baju allen möglichen Beiftand versprochen haben. Diese Gerüchte murben im Januar 1668 laut. Die Leibenschaftlichkeit erhob fich von Reuem, auswartige Aufregung und Beftechungen tamen bingu, bie Factionen erhielten neues Leben, ber frangofifche Ges fandte wurde mit Berjagung aus ber hauptstadt bebrobt, Ronig, Senat und Reichsftanbe geriethen in bittern Streit, und endlich lofte fich bie Reichsversammlung am 7. Darg in ichredlichem Getummel auf, nachbem Johann Rafimir ben gandboten in Uberraschung bes Bornes zugerufen batte: "Benn Ihr meiner überdruffig seid, so bin ich es Guer nicht minder!" Bon jest an machte er fein Behl von seinem Entschlusse, die Krone niederzulegen. durch haufige Biderfpruche erlittenen Rrankungen, Uns dantbarteit gegen bewiesene Sorgfalt, ber wilbe, juchtlofe Beift feiner Großen, ihre Nedereien, ihre Sartnadigfeit, ihre Borwurfe von Berratherei, vielleicht auch die fehler:

hafte Staatsverfassung, welcher abzuhelfen er nicht ftart genug mar, und die Liebe gur Rube, wie feine anhaltenbe Rranflichfeit, bie er feiner unermubeten Thatigfeit mah= rend ber Reichstage guschrieb, bestärften ihn im lebhaften Befühle, verachtet, wenn nicht gehafit zu werben, in bies fem Borfate, obicon ihm mehre auswartige Sofe und felbft ber Papft bavon abriethen. Jene Grunbe trug er am 12. Jun. bem Genate vor, welcher aber, ba ber Ro: nig nicht umzustimmen war, sogleich beschloß, vor ber Abbantung Johann Kasimir's zu keiner neuen Konigs: wahl zu fcreiten, wodurch sein Plan theilweise und Frankreichs geheime Ranke durchaus vereitelt wurden. Daß er von biesem Reiche ganzlich abhange, von bemselben und von Reapel ansehnliche Berfprechungen empfan= gen habe ju feinem funftigen Unterhalte, wenn er ju Gunften bes Pfalzgrafen von Reuburg, ober bes Prins gen Beinrich Julius von Enghien, ber eine Richte feiner Gemahlin, Anna von Pfalzneuburg, geheirathet hatte, abbante, wurde nicht allein ruchtbar, fondern auch Chris flinen von Schweben gur Berudfichtigung berichtet 16). Die Polen felbft glaubten, ihr Reich fei unterhohlt, und man wurde ihnen mit Gewalt einen Ronig aufbrangen. Die Bewegung unter ihnen war groß und allgemein. Bieruber geluftete es Chriftine'n von Schweben, bem Bar von Mostau, bem Groffultan und bem Raifer, ber ben schwachen Konig gern wieder mit einer Prinzessin aus seinem Saufe verheirathet hatte, nach ber polnischen Rrone. Die Turfen und Mosfowiten traten beshalb unter bie Baffen. In biefer Bebrangniff, Aufregung und Unruhe verfams melte fich zu Enbe August's ber Reichstag zu Barfchau. Sier wurde ein Bersuch gemacht, ben Ronig auf bem Throne zurudzuhalten, und als fein Wille unbeugsam blieb, sprach und flimmte man, boch nicht ohne Bitters keiten und Beleidigungen, über seine gefoberten Jahrgels ber; aber erft nach zehntägigem Gegante wurde ihm ein jabrlicher Unterhalt von 300,000 (? 150,000) Rl. ausges worfen. hierauf begab er fich am 16. Gept. 1668 in die Mitte der Versammlung unter großem Bubrange bes Bolles, wo feine Thronentsagung allgemein feierlich volls jogen murde, und feiner ber Unmesenben ohne tiefe Rubrung blieb, jum Beweise, bag auch ber lette Jagellone (feine Geschwifter waren sammtlich schon gestorben), mit bem man boch, obschon gutentheils aus eigener Schulb, febr ungufrieden mar, Liebe und Unbanglichkeit befaß und feine Entfernung Schmerz erwedte. Da ihm bie Bebins gung zur Erfüllung oblag, bas Reich zu vermeiben und nach Frankreich zu geben, fur welches er nach bem Worbilbe feiner Gemablin eine große Borliebe begte, und mos bin, wie feine Feinde fagten, er ichon im Boraus Schate beimlich vorausgeschickt hatte, fo fuhr er gleich nach biefer Feierlichkeit zum Thore Barfchau's hinaus, hielt fich aber noch geraume Beit in feinem Baterlande auf, in ber Dei: nung, Enghien's Thronbewerbung im Stillen unterftuben au tonnen. Rach Berlauf eines Jahres nothigte man ihn, ba er verbachtig und laftig geworben mar, baffelbe auf immer zu meiben, und man verweigerte ihm bie versprochenen Jahrgelber, fo lange er ben Titel eines Ronigs von Polen fuhrte. Denfelben icheint er nach Saint: Allais abgelegt und fich mit bem bescheibenen Titel eines Abtes begnügt zu haben, nachbem ihm Konig Ludwig XIV. bie Abteien Gaint: Germain: bes: Pres ju Paris, Gaint: Martin ju Revers und Saint : Taurin ju Evreur gefchenft batte. Db er außer biefen Pfrunden noch 50,000 Du= taten jahrlich burch frangofische Großmuth genoß, ift nicht gewiß, wol aber bezog er unbezweifelt Einfunfte von Pfrunden im Konigreiche Reapel, mabrend ihm die gebeime Bewerbung um bas Bisthum Breslau fehlgeschlagen war. Man fagt, er habe bas Umt eines Abtes wirklich verwaltet; in feiner Gefellichaft aber befand fich ber natürliche Gohn feines verftorbenen Bruders Blabis: lav, ben nach feinem Tobe Chriftine von Schweben gu sich nahm; auch pflegte er haufigen Umgang mit feiner Schwagerin, ber Pfalgrafin Witme Unna, mit ber bes fannten Minon de Lenclos und mit ber Witwe des Mar-Schalls von l'Bopital. Begen feiner fostbaren Jumelen, wie Rabutin fagt, aber wol auch wegen feiner feinen, gebildeten Unterhaltung ward er Begenstand ber Soflich: feit unter ben vornehmen Frauen, und gerieth in ben Berbacht, fich wieder vermablen ju wollen, bald mit feis ner Schwagerin, balb mit Frangista (? Marie) Mignot, ehebem Bafcherin zu Grenoble, bann Frau eines vorneh: men Beamten in ber Dauphine und endlich des Marschalls de l'Höpital Gemahlin. Bon ihr behaupten einige Franzosen, baß sie am 14. Sept. 1672 ben polnischen Erkonig heimlich geheirathet habe; bieser starb aber schon brei Monate nachher zu Revers am 16. Dec. 1672 17). Gegen biefe gebeime Beirath fprechen zuerft bie unbeils bare Krankheit, in die er verfallen mar, beretwegen er bie Baber ju Bourbon besuchen mußte und an welcher er balb nach feiner Rudtebr aus benfelben ftarb, bann bas Beugniß feiner Beitgenoffen ") und endlich fein Teftament, bas, fechs Tage por feinem Tobe gemacht, bie Pfalzgrafin Anna zur Erbin feiner Sinterlaffenschaft einfeste, von ber Ronigin Chriffine von Schweben aber, als nachster Bermandtin, beftig angegriffen murbe. Doch blieb ihr Bemuben fruchtlos, wenigstens reichen bie Uns terhandlungen nur bis jum 3. 1679, wo fie mitten im erfolglofen Streite abbrechen. Mit ber Bitme feines Brubers Bladislav, Luife Marie, am 29. Mai 1649 vermablt, worüber bes Papftes Buftimmung gegeben, in Polen aber lauter Tabel erhoben worben mar 19), hatte

Du feu roi de Pologne,
Monsieur, que dites-vous?
Sans sceptre et sans vergogne,
Il vécut parmi nous.
Oui, mais son inconstance,
Moine, roi, cardinal,
Le fit venir en France,
Mourir à l'Hôpital.

18) Bei Salrandy, Histoire de Pologne. II, 90 sq 19) Man machte Spottereien auf biefe heirath, unter Unterm felgende: Ca-

as Carocolic

<sup>17)</sup> Ardenhols hat (III, 453), ebenso Salvandy und mehre Andere, irrig ben 14. Dec. Daß Johann Kasimir's Umgang mit Mignet sehr verbreitet und verschrieten worden sein mag, bezeugen unter Anderem auch Coulange's Berie:

265 -

er eine unfruchtbare Che verlebt, und fo ftarb mit ihm bas Baus ber Jagellonen aus 10). Gein Leichnam blieb einige Jahre in ber Jesuitenfirche ju Paris beigesett, bis er im Januar 1676 in ber Rathebrale ju Rratau unter bem Schmude eines prachtigen Dentmals bestattet murbe; fein Berg bingegen blieb in ber Rirche ber Abtei Saints Germain : bes : Pres ju Paris unter einem marmornen Maufoleum mit lateinischer Grabschrift vermahrt. Geine Gemablin liegt in bem von ihr gestifteten Monnentioster

gu Barfchau begraben.

Johann III., letter Ronig biefes Ramens im polnis ichen Bablreiche, ftammte aus einer alten berühmten und reichen Kamilie. Gein Bater mar Jacob Gobiesti, ein febr gebilbeter und ausgezeichneter Rrieger und Staats: mann, feine Mutter, Theophile, gehorte ber ebenfalls vers bienstvollen Kamilie Bolfiewsti an, und glich in Baterlandeliebe ben ftrengen spartanischen Frauen. Geboren wurde Johann Sobiesti in bem Stabtchen Dlesto 1629 21) im Sommer, grabe in ben Augenbliden eines furchtbaren Ungewitters, und war bas zweite Kind feiner Altern, bie ihn und seinen altern Bruber Marr mit Buziehung bes gelehrten Stanislaus Orchowsti felbst erzogen. Beibe wurden bem Rriege und ber Staatsweisheit bestimmt, einer vielfeitigen Erziehung unterworfen, und burch bie Erzählungen ber Mutter auf große Beispiele hingewiesen. Malerei, Tang, Musit, Reiten, Jagb und Ubung in den Baffen gefellte fich jum Unterrichte in ber lateini: ichen und in vielen neuen europäischen Sprachen, von benen Johann neben ber Muttersprache Die italienische und frangofische besonders fertig erlernte, in der Mathe: matit, Geschichte, Politit, Philosophie und Redetunft. Der lebhafte Knabe machte bei feinen vorzuglichen Beis flesgaben ichnelle Fortichritte, und bilbete fich mit lies benswurdigen Eigenschaften zu einem Junglinge von gro: Ber Unerschrodenheit und unerfattlicher Lernbegierbe aus. In feinem 15. Jahre wurde er mit feinem Bruber Marx jur Bollenbung feiner Studien nach Paris geschickt. Sier mit bem toniglichen Sofe und ben ausgezeichnetsten Derfonen ber frangofischen Sauptstadt befannt geworden, bes fonbers mit bem großen Conbe, mit welchem er nachher in fleter Berührung blieb, trat er aus Liebe jum Kries gerstande als Mustetier in Die rothe Compagnie, welche bem Carbinale Richelieu ihren Urfprung verbantte. Bon Paris aus burchreifte ber junge Sobiedli Frankreich, Eng:

land, Italien, Teutschland und gulett die Turfei, wo ihm ber Bater einen langen Aufenthalt vorschrieb, um fich in ber turfischen Sprache zu üben und gur Bereisung Borber = und Mittelasiens vorzubereiten; allein Jacob's Tob im 3. 1648 rief bie beiben Cobne aus Conftanti: nopel nach Saufe gurud. Johann Cobiesti befand fich auf bem Bahlfelbe bei Barfchau, als ber Jagellone Johann II. jum Ronige ermablt wurde, und befam bort mit einem Abeligen aus Lithauen Sanbel. Im 3. 1649 ergriff er bie Baffen gegen bie Kosaten, und empfing jur Anerkennung feiner Thaten bie Staro: ftei Javorow. In ben folgenben Felbzugen, welche Ros nig Johann Rasimir unternahm, zeichnete fich ber junge Cobiesti ftets aus; eine gefahrliche Bermundung, welche er 1651 empfing, nothigte ihn, eine Beit lang feinen Lieb= lingsstudien, ber frangofifchen und italienischen Literatur, ber Malerei und Musit ausschließlich obzuliegen. 1653 fonnte er mit feinem Ronige wieder gu Felbe gies ben, erhielt 1655 ben Befehl über einen Tatarenschwarm, folug in Mitte bes Commers ben Auftrag aus, mit bem Ronige von Schweben zu unterhandeln, und befand fich por und nach ber Flucht bes feinigen in Potodi's Beere, ergab fich mit bemfelben an Rarl Guftav, verschmabete aber beffen Unerbietungen und ftellte fich 1656 wieber in bie Reihen ber Patrioten, welche ben Staat, ober, wie er gewohnlich genannt wirb, bie Republik zu retten sich verbunden hatten. Sest ftritt er unter ber Leitung bes tapfern Czarnedi, half Bamosz entfegen, ben Markgrafen von Baben ichlagen und tampfte mit großer Unftrengung in ber breitägigen Schlacht vor Barichau. 3m 3. 1657 focht er abmechselnd unter Garnedi und Sapieha, ein Jahr fpater unter Lubomirsti, und Untheil an ben Rampfen mit den Mostowiten nehmend, erhob ihn Johann Kasimir jum Krongroßsahnbrich. Im 3. 1661 bemuhte er sich, wie Czarnedi, bie Militairunruben ju bampfen, und als bies erft im Julius 1663 gelungen war, führte er bie Borbut bes foniglichen Beeres an, bampfte bie Unruben, welche Lubomirefi's Unbang in bemfelben aufgeregt hatte, trieb 1664, mit Glud in die Ufrane einfallend, ben Feind binter ben Dniepr jurud und brang bis Gluchow vor, welches er bereits umzingelt hatte, als ihn ber Ronig jurudrief. Im Fruhjahre 1665 jum Krongroßmarschall an bes geachteten Lubomirsti Stelle beforbert, empfing er ju Barichau im Dai ben Bulawa ober ben Stab biefer Burbe. Bei biefer Gelegenheit brachte bie Ronigin Luife Marie feine Beirath mit ihrer hofbame Marie Casimire Luife be Lagrange b'Arquien gu Stanbe. Diefe Franzosin war zwar Witme bes Woiwoben Johann 3amonst, aber noch schon und etwa 25 Jahre alt 22). Die Sochzeit, prachtvoll und feierlich, wurde zu Barichau am 5. Jul. 1665 (nicht 1667) vollzogen; alebann vertheis

simirus Rex germana sorore natus, germani conjugi copulatus, numquam erit fortunatus. Luife Marie war zwar nicht atter, ale Johann Rasimir, aber bie Argte fagten wegen ihrer Rrantichteit Die Unfruchtbarteit ber Che vorber. Rur ber polnifche Senat freute fich, wie vielfaltig behauptet wirb, biefes Bunbniffes, weil es min: ber toftspielig mar, als wenn ber Ronig eine andere Pringeffin gebeirathet batte.

20) Cauterbach foreibt ihm zwei Tochter ju, bie nach einanber 1650 und 1652 geboren, aber fruhgeitig wieber geftorben waren. Luife Marie mar ju Revere ben 18. Muguft 1611 geboren worben und Johann Rasimir hatte fie icon 1640 gu Paris tennen geternt und fich, nach ben Rachrichten im erften Banbe ber Couriosites historiques, in fie fogleich verliebt. 21) So geben Coper, Caint-Allais, Groot und Salvandy bie Zeit an, alle andern Rach-richten sehen die Geburt Sobiesli's in's Jahr 1624. L. Cacott. b. B. u. K. Zweite Section. XX.

<sup>22)</sup> Sie mar bie Tochter Beinrich's be lagrange, Sauptmanns bei ber Schweizergarbe bes Bergogs von Orleans, und ber Fran: gieta be lachartre, ehematiger Dofmeifterin ber Ronigin Luife Da. rie. Sie war 1640 geboren; nach Salvanby's, ich weiß nicht, worauf begrundeter, Angabe fallt ihr Geburtejahr fruber, ba er fie gur Beit ihrer zweiten Bermablung 31 Jahre alt fein Uft.

266

bigte Cobiesti bie Bugange nach Barfchau gegen ben ges achteten Fürften, fand endlich nach vielen Darfchen und Gegenmarichen im November bei Thorn bemfelben gegens über, ohne ein Treffen zu wagen, und vermittelte im Januar 1666 einen Stillstand mit ihm, und sobald nach Ablauf ber furgen Frist die Feindseligkeiten wieder aus: gebrochen waren, fand er bem Konige gwar rathend und belfend gur Geite, wurde aber nicht gehort; baber bas ungludliche Treffen am Montweg. Doch rettete ber Krons großmarschall bie Trummer ber geschlagenen Truppen, und wußte burch eine fuhne Stellung bei Barichau bem Fürften Lubomirefi fo viele Achtung einzuflogen, bag bers felbe um Frieden bat. Dafur erhielt Cobiesti bie Unter: felbherrnstelle ber Krone, und wurde ungesaumt an die Grenzen gegen die Mostowiten gefendet, von wo ihn gu Unfange bes Jahres 1667 ber Einbruch ber vereinten Ros fafen und Tataren in Polen wieder gurudrief, um diefe gu verbrangen und bas belagerte Bolfiem, wo er feine Jugend verlebt hatte, zu retten. Dach verrichteten gludlichen Waf: fenthaten machte ihn ber Konig im Junius gedachten Jahres jum Krongroffelbherrn, b. h. jum ersten Genes ral bes Reiches, und er verftarfte ben fleinen Beerhaus fen von 10,000 Dlann, mehr vermochte ber erschopfte und gerruttete Staatsichat bei ber erneuerten Gefahr nicht au ftellen, meift aus eigenen Mitteln auf 20,000 Mann, mit benen er im August zu Telbe ging, Raminiet vers proviantirte, Lemberg, Tarnopol und andere Plate bes febte, 2000 Mann ju einem Streifcorps bestimmte und mit ben übrigen 12,000 Mann sich im September bei Pobahief, jum Erstaunen großer Felbherren, wie Conbe's, gegen 80,000 Mann Zataren und Rofafen verschangte. Eros ber Meutereien, Die er in feinem Beere ftillen mußte, fchlug er sich 16 Tage lang mit dem Feinde herum, in ber Erwartung, ber Ronig werbe ihm Berftartung gufuhs ren, und ba dieses unmöglich war, bob er ben 15. Det. fein Lager auf, ichlug fich burch ben überlegenen Feinb, bem er eine vollständige Niederlage beibrachte, und zwang ihn am 17. Det. zur Unnahme eines Friedens. Als Erretter feines Baterlandes fehrte er nach Warschau im Triumphe gurud, und befam 1668, als Johann II. feinen Borfat, Die Rrone nieberzulegen, festhielt, vom Genate bie einfts weilige Bewalt, im Falle neuer Befahren bie Pospolite aufammenrufen gu burfen. Abmechfelnd an ber Grenze und ju Barichau, wo er ber Abdantung feines foniglis chen Gonners beimobnte, fuchte er ben schlimmen Folgen ber innern Berwirrung im Reiche zuvorzufommen, und ericbien mit feinem Beere in ber hauptfladt im Dai 1669, als ber Babitag begann. Cobiesti flimmte fur ben Berjog von Enghien, gab aber fpater gur Dampfung der Bwietracht seine, jebenfalls erzwungene, Buftimmung gur Mahl bes armen, ruhmlosen, franken und unbekannten Ebelmannes Dichael Koributh Wiegnowiedi, welcher am 29. Jun., grabe als Cobiesti mit einigen Großen abmes fend war, unerwartet jum Konige ausgerufen murbe. Es hielten fich von nun an Alle, welche wegen biefer Ronigsmahl ungufrieden maren, an Gobiesti und an ben Primas von Polen; Ersterer hinderte jedoch den Ausbruch offener Gewalt, wie er auch andere Unruhen, so die

Sanbel bes Michael Pacz mit Michael Radzivil ftillte und die Rofaken an ber Grenge mittlerweile von Ginfals len in bas Konigreich abhielt. Diefes unrubige Bolt be: nutte bennoch fortwahrend ben Zwiespalt ber Polen und wiederholte im 3. 1670 feine Feinbfeligkeiten, murbe aber von Cobiesti und beffen fummerlich gehaltenem Beere uber ben Dnieftr jurudgeworfen. Ungludlicher Beife fab er fich in ber Folge gehindert, bas Reich vor biefen rau: berifchen Schwarmen ju fichern, welche durch bie Latas ren und Turfen verstärft jurudlehrten und Bolhonien überschwemmten. Cobiesti, von feinem Ronige angefeins bet und beffen Gifersucht in vollem Dage fublend, murbe in ber Bebrangniß nicht blos ohne Unterstützung an Mann: fchaft, Gelb und Lebensmitteln gelaffen, fonbern auch in feiner amtlichen Burbe angegriffen. Dennoch hielt er fich auf feinem Posten, bezahlte bie Truppen aus feinem Beutel und rettete Bolhnnien im Commer 1671, decte Raminiet burch geschickte Bewegungen, und brang im Mugust und Geptember in Pobolien ein, bas gange Land bis an die beffarabifche Grenze erobernd und die Motbau in feine Berbindung ziehenb. Die großen Unftrengungen und ber Rummer über unterlaffene Buguge fur feinen fleinen Beerhaufen marfen ibn ju Combor auf's Rran: tenbette, mo er von wenigen Getreuen bewacht murbe. wahrend bie Rante bes Ronigs und beffen Partei, ge: wohnlich bie offerreichische genannt, die Kronarmee fast gang ju Grunde geben ließen. Ber jum Felbberen bielt, murbe, wie Diefer, fur geachtet angeseben; baber ibre Borffellungen auf bem Reichstage im Januar 1672 als unanftan: dige vom Konige gurudgewiesen wurden, und als ber Kronfeldherr felbst im Dai in Diefer Berfammlung erfcbien, konnte wegen Zwiespaltes ber Gemuther fein Beschluß gur Abwendung ber Gefahren gefaßt werden, ungeachtet ein furchtbares heer von Turfen und Tataren im Unjuge war. Da verstarfte Cobiesti feine ibm ergebenen 4000 Rrieger auf 6000 Mann, und suchte Raminiet ju retten, was ju fpat mar und ihm barum als Berratberei ange: Manche behaupten, ber polnische Com: rechnet wurde. manbant biefes Plages, ein Gefcopf ber ofterreichischen Partei, hatte bem Aronfelbherrn ben Bugang verweigert. Es ergab fich ben 27. August. Cobiesti hatte übrigens auch nicht Mittel genug, um Lemberg, vom Gultan Mas hommed IV. angegriffen, ju entseten. Indeffen suchte er die Beerabtheilungen ber beiben Cobne bes Tataren: thans auf, schlug fie bei Rrasnobrab, Gruber? und Romarno, und jagte ben Reft uber ben Dnieftr gurud. hierauf ging er auf ben alten Rhan los, trieb ibn bis an den Jug der Rarpathen vor fich ber, erreichte und folug ihn in einer Schlucht bei Raluffe mit fo vielem Erfolge, dag 15,000 Tataren erlegt, große Beute gemacht und eine Menge gefangener mitgeführter Polen in Freiheit gefest wurden. Endlich eilte er auf bas Lager bes Sultans bei Bucgasz los, überfiel und fente es in Schreden, fonnte aber wegen bes ingwischen (am 18. Det.) abgeschloffenen ichmalichen Friedens zwischen Dichael und Mahommed die Teindseligfeiten nicht weiter fortseten. Die Feindschaft bes Kronfeldherrn mit bem Konige und beffen Unhang, die fich im Lager bei Golomb mit aufgebotenem

bel zur Aufrechthaltung bes koniglichen Anfehens verbworen hatten, war Grund, bag Polen ben Turfen loglich zinspflichtig murbe. Sobiesti's Siege maren unut gewesen, und Sobiesti, burch bas Schidfal feines reundes, bes Primas, welchen bie Confdberation ju Gos imb achtete, furchtfam geworben, lehnte bie Labungen ber dospolite (bes burch bas Aufgebot versammelten Abels) 1 feiner Berantwortung ab, und verschwor fich am 25. lov. mit feiner tapfern Schar. Rleinpolen theilte feine Befinnungen, und baburch ermuthigt, ichlug er bie Unebietungen Ludwig's XIV. aus, eine Bufluchteftatte mit er Pairschaft und bem Marschallftabe in Frankreich zu Seine Frau lebte mabrent biefer 3miftigfeiten Unerschroden ging Cobiesti u Danzig in Sicherheit. tit mehren Großen feines Unhanges im Februar 1673 ach Barichau, und verlangte bie Abschaffung aller ge= twibrigen Magregeln, gefehmaßige Reichsversammlung, berftellung bes Senats und Bernichtung bes schimpflichen furkenfriedens. Gein feuriger Patriotismus, feine Berienfte, ber Ginbrud feiner Perfonlichkeit und feine Scho: ung gegen die Person des Konigs, der ihn sogar soll aben bewilltommnen laffen, brachten die Gegner gur Lachgiebigkeit, und Anfangs Darg wurde ber Reichstag ufammenberufen. Gobiesti's Berebfamteit in Diefer Berammlung verschaffte ihm noch großeres Ubergewicht, fo: aß ihm und bem Primas volle Genugthuung fur erlit: ene Rranfungen gegeben murbe. Der Rrieg mit ber Eurkei und die Mittel zu beffen Fuhrung wurden bechloffen; es fehlte aber an Mannichaft, an Beergerathe ind an Gelbe. Der papstliche Legat ichog eine jedoch gicht binlangliche Summe vor, 30,000 Mann murben usammengebracht, die hospodare ju Jaffy und Bufareft n's Einverstandniß gezogen und ber Marich auf bas 30,000 Mann ftarte Turfenlager bei Chotom (Chocsim) im Dnieftr gerichtet. Der frankelnde Ronig, ju Saufe geblieben, batte bem Rronfelbherrn ben Beerbefehl uber= affen. Diefer tam ben 9. Nov. 1673 vor bem feinblis ben Lager an, jog am folgenben Tage bie Molbauer und Balachen, welche Die turfischen Fahnen, geheimen Ginvertanbniffen gufolge, verließen, an fich und griff am 11. Nov. bei Tagebanbruche bas feindliche Lager an. Diefe jeruhmte Schlacht brachte burch ben muhevollen Sieg, ber nach langem Gemețel sich auf bie polnische Geite venbete, bem Rronfelbherrn großen Ruhm. Das turs fiche Beer, unter ben Befehlen bes Gerastiers Suffein, velcher in fester Buversicht auf seine Siege schon bie Rets en fur bie Ubermunbenen batte schmieben laffen, murbe vernichtet, Taufende von Gefangenen wurden nieberges jauen, ihr Fuhrer rettete fich durch bie Flucht, ließ eine beträchtliche Beute gurud, und Chotom ergab fich am 13. Nov. an ben Sieger. Undere turtifche Beerabtheis ungen, auch bie Befatungen in ben Stabten, flohen ihrer Beimath gu. Die Moldau und Walachei standen bem Sieger offen, und ichon naberte fich biefer ber Donau, als bie Nachricht einlief, bag Michael Koributh am 10. Nov. ju Lemberg an ben Folgen ju großer Gefraßigfeit, wie bie frangofischen Dachrichten lauten, gestorben mar. Noch murbe eine ftarte Abtheilung ber Domanen gefchlagen,

ebe bie Lithauer willfürlich bie Armee verließen, benen in Rurgem eine Menge anderer Krieger nachfolgten, fobag Cobiesti felbst zu ichwach, um weiter vorzubringen, ebenfalls gurudgeben mußte, und feinen Wohnsit in Bolfiem aufschlug, wo er von Clemens X. einen geweiheten De= gen empfing, von Dehren aber, nicht ohne Grund, verbachtigt wurde, bag er nach ber Krone ftrebe. Um biefelbe Beit vermuthete man auch im Auslande, ja man zweiselte hier und ba nicht, daß ber Kronfeldherr auf ben Thron gehoben werden wurde, wonach er icon funf Sabre fruber gestrebt haben follte. Da sich auch ein, jedoch nicht begrundeter, Berbacht anhaltend verbreitete, baß Dichael vergiftet worben fei, fo fprachen Ginige ben Felbherrn Sobiesti nicht frei, hiervon Mitwissenschaft gehabt gu haben.

2118 nun im Januar 1674 ein Reichstag ju Bar: schau eröffnet murbe, erhielt Sobiesti mehrmals bie Auffoderung, baselbst zu erscheinen; allein er hielt sich in Bolkiem, Lemberg und Lublin gurud, um keiner Partei beigutreten, welche auslandische Thronfolger vorschlugen und für selbige wirkten. Gilf bis zwolf Thronbewerber famen jum Boricheine, von benen Reiner ein Pole mar, Beber von ihnen hatte unter ben Reichsstanden Stimmen fur fich, mehr oder weniger, je nachdem das Mag der Bestechungen und arglistigen Rante beschaffen mar. Die Reichsftanbe maren entweber fauflich, um Etwas babei gu verbienen, ober es lenfte fie babei irgend ein anderer lodenber Bortheil. Die machtigsten Parteien waren bie für Pfalzneuburg und bie für Lothringen. Lettere war bie, welche bisher die offerreichische Faction gebilbet, bie Konigin Witwe an ber Spige hatte, und nun ben Prins gen Karl von Lothringen in ber Absicht auf ben Thron heben wollte, daß er Eleonore'n, wie fie es wunschte, beirathen follte. Deshalb warb fie Stimmen, faufte beren mit bem Gelbe, bas fie burch Berpfandung ber Krons juwelen empfangen batte. Diejenigen, welche einen Prin= gen von Pfalzneuburg begehrten, wunschten ebenfalls befe fen Bermablung mit Eleonore'n. Indeffen sprach sich Miemand fur Gobiesti laut aus. Dieser machte bie Stande aufmertfam auf bie Turfengefahr, vermahrte, fo= viel er tonnte, die Passe am Oniestr und wegen bes bro-henden Einflusses von Ofterreich, das Eleonore'ns Plane unterstückte, besetzte er Krakau, Czenstochau und andere Grenzplage mit Truppen. Das Wahlfeld wurde eröffnet, einer aus ber lithauischen Familie Pacz erklarte Jeben fur infam, welcher einen eingeborenen Polen in Borichlag bringen wurde. Da erschien Gobiesti am 2. Mai gu Barichau, feine Erscheinung glich einem Triumphe; aber ber Enthusiasmus fur ben Erretter bes Baterlandes verwandelte fich theilweise schnell in Zwietracht, indem es ihm ber Großfelbherr Michael Pacz von Lithauen in Allem gleichthun wollte. Die Gifersucht murbe in blutige Muftritte ausgeartet fein, wenn nicht ber lithauische Groffs ichabmeister und Gobiesti's Freunde bie Aufregungen gebampft hatten. Die Bermeibung bes Blutvergiefens bewirkte jum Theil Gobiesti felbft, inbem er feine Stimme fur ben großen Conbe am 19. Dai wieder zurudnahm, welche er in einer mertwurdigen Rebe abgegeben hatte.

268

Man fagt, er hatte barin bie ben Buftanben Polens an: gemeffenen und nothwendigen Gigenschaften eines Ronigs geschilbert, nur gebachten großen Feldherrn bazu geeignet gefunden, in der That aber, wie Biele meinten, fich felbst in diesem Bilbe als Kroncandidaten angepriefen. 216 er aber feinen Borfchlag gurudgenommen und einen Die Parteiung milbernben Ausweg vorgeschlagen batte, fanbte man fechs Bevollmachtigte jur Ronigin Bitme, um ibr ein Anerbieten ju machen, bas fie, wie man wol gewiß vorhersehen tonnte, ftanbhaft abschlug; namlich fie follte bie Krone behalten und ben jungen Pfalggrafen von Reuburg, ben man auf ben Thron fegen wollte. jum Gemable nehmen. Gegen fie trat nun ber Prafiz dent bes Bahltages, Jablonowski, auf, und schlug einbringlich einen Mann vor, ber weber ftumpf noch alt, weber Lehrling noch unerfahren im Staats: und Rriegs: wefen fei, sondern der die einheimische Berfassung, Die Sitten, Sprache und Gebrauche bes Landes fenne und bemselben große Ergebenheit beweise; und biergu, fcbloß er, fande fich Reiner wurdiger, als ber Krongroffelbberr. Diefen Borichlag griff Dar Fredro, Raftellan ju Cemberg, mit Begierbe auf, Unbere ftimmten gu, im Stillen wirts ten ber Bijchof von Marfeille und Cobieefi's eitle Bes mablin, wobei bie Buneigung bes Furften von Rabgivil, bes lithauischen Ranglers, mefentlichen Rugen brachte, ins bem er die Partei feiner Landeleute, welche ju Pacz bielten, trennte und fie theilweife fur feinen Schwager Cobiesti gewann. Da biefer nur einmuthig gemabit fein wollte, fo bauerte ber bigige Meinungstampf boch noch bis jum 21. Mai, als ber Bifchof von Rrafau Durch feine Rlugbeit Die einhellige Babl burchfeste. Gobiesti wurde als Ronig Johann III. von Polen ausges rufen. Bom Bablfelde begab man fich in bie Rathebrale au Barichau, an beren Schwelle ber Bifchof von Mars feille ben neuen Konig empfing und ihn im Namen feis nes Monarchen begludwunschte. Die offentliche Meinung behauptete, Ludwig XIV. habe biese Wahl im Boraus gut gebeißen, bafern fie bie vorgeschlagenen frangofischen Pringen ausschließen murbe. Ingwischen ermachte ber Unhang Eleonore'ns aus feiner Betaubung und begann von Neuem Rante, Die auf nichts Geringeres abzielten, als auf eine Scheidung Johann's von feiner Frau und auf beffen Bermablung mit ber Konigin Bitme, wibri: genfalls er wieber auf bie Rrone verzichten mußte; allein des neuen Ronigs Partei war zu ftart geworben, feine Riugheit ju umfichtig, als daß er feiner Wegner Widers willen nicht burch Berudfichtigungen und Auszeichnungen batte niederschlagen fonnen. Bewiß ift, Eleonore begab fich am 2. Jun. von Barfchau in ein benachbartes Rlofter, bald barauf nach Czenstochau und endlich nach Thorn, bas fie erft im Jan. 1676 verließ, um nach vers eitelten Planen in Tyrol ihren Aufenthalt gu mablen. In der Bahleapitulation, Die Johann etliche Tage nach feiner Thronerhebung beschwor, versprach er bie ihr ans gewiesenen Sahrgelber aus ben Ginfunften feiner Zafels guter ju bestreiten, auf feine betrachtlichen Gelbfoberuns gen an ben Staat ju verzichten, bie berpfanbeten Rron: juwelen aus eigenen Mitteln wieder einzulofen, eine

Kriegsschule in Warschau fur ben jungen Abel ju grun: ben, zwei Festungen ju bauen, ober zwei verfallene in guten Stand ju fegen und bem Rriegsheere (bies icheint eigener Antrieb gewesen ju fein) ben rudflanbigen Cold aus feinem Beutel ju gablen, weil ber Staatsfchat, wie gewöhnlich, erschöpft mar. Rach Salvandy gab er bier: ju 300,000 gl. ber, und fur bie Ginlofung ber Jumes len bestimmte er ebenso viel. Unerwartet tam bas Un: erbieten bes ofterreichischen Botschafters, fogleich 200,000 Il. in den Ctaateschat ju gablen, welche fein Berricher: baus ichon lange Polen ichuldete. Anbere Botichafter überreichten bem Konige Geschente und brachten im Ramen ihrer Fürften die Bludwunsche bar, unter benen fich auch zur allgemeinen Berwunderung ber lothringische bes funden haben foll. Johann verschob feine Rronung bis bie Turtengefahr, welche fich immer mehr fleigerte, ab: gewendet worden war; bafur erlaubten ibm die Reichs: ftanbe aus Dankbarkeit, fich von jest an icon aller Rechte eines gefronten Ronigs fammt bem Rabinetsfie-gel zu bedienen, und er felbst übernahm 1000 Dann Fugvolt auf seine Roften fur bie Dauer bes Rriegs gu unterhalten, bewies große Ginficht bei Bertheilung erle: bigter Amter, Uneigennutigfeit, Ginfacheit und warme Liebe fur die Berfassung bes Reiches. Aber so febr ibm auch ber allgemeine Beifall bes Bolles gufiel, fo gewiß blieb unter Pacg' Birten eine leibenschaftliche Partei gegen ibn, felbst in feiner Umgebung, und Ludwig XIV., ber fich vor ber Belt ruhmte, Sobiesti auf ben polnis fchen Thron gehoben zu haben, wollte ihn nicht als fei: nes Gleichen anerkennen, weil er bas Dberhaupt eines Bahlreiches mar. Dennoch nannte ihn Johann im Briefwechsel feinen Bruber.

Inzwischen waren die Turken und Tataren wieder bis Chotym vorgebrungen und erfturmten nicht allein biefen fcwach befetten Plat, fonbern auch noch eine Menge anderer Stadte zwischen bem Dnieftr, Bug und Oniepr, und in ber Ufraine blieben blos Riem und Bia: lacerfiew verschont. Endlich erft bei bem Eintritte ber rauben Jahreszeit eröffnete Konig Johann ben Feldqua mit 35,000 Mann gegen ben febr überlegenen Reint, und nahm bemfelben einen großen Theil bes Eroberten wieber ab, nachbem bie Tataren bei Braelam geschlagen worden waren. In biefem Orte nahm er fein Binter: lager; benn ber gludlich begonnene Feldjug fonnte nicht fortgefett werden, weil die Lithauer mit ihrem Subrer Pacz bas hauptquartier eigensinnig verlassen und burch ihr Beispiel auch viele Polen nach Sause gezogen batten. Darum murbe bie Belagerung von Kaminiet vereitelt, ber Rosalenhauptling Doroszento brach die friedlichen Unter: handlungen ab, um fich von Neuem bem Großsultan in bie Urme ju merfen, und Mostau zeigte auch nicht mehr Luft, bas eingeleitete Bunbnig mit Polen gegen bie Pforte und die Krim abzuschließen. hierüber erhielt bie Pforte großen Muth wieder, und ber Ronig verfiel in bittere Bormurfe, ja in eigene Lebensgefahr burch Meuterei feiner Leute. Gludlicher Beife murben Emporungen verhindert; aber mit Eintritte bes Frubjahres 1675 über: fcmemmten bie Turfen Pobolien und bie Ufraine wie:

ven. König Iohann sah sich nach kemberg zurückges drängt. Die Tataren kamen bis 3loczow, wo sie Jablos nowsti schug. Darauf dringen sie von den Türken versstätt bis Lemberg vor, wo sie der König am 24. Aug. bessiegte. Dieser Sieg wurde wegen des Misverhältnissses der Streitkräfte für ein Wunder gehalten; indessen mögen die Polen doch 15,000 Mann start gewesen sein. Die Trümmer des geschlagenen Feindes nimmt Ibrahim Pascha in sein Geer auf, der Podahiek belagert und den 9. Sept. erobert, aber Trembowla nicht nehmen kann, weil ihn des Königs unerwartete Angrisse am 6. Det. durch die Moldau über den Pruth nach der Donau zurückgiagen. Nach diesen Siegen begibt sich Iohann im November nach Zolliew zurück, wo ihn außer mehren europäischen Gesandten, auch eine persische Botschaft trisst, welche ihm Glück wünscht und um seine Freundschaft bittet.

Am 2. Febr. 1676 wurden König Johann und feine Gemablin ju Rrafau feierlich gefront; alsbann berieth und beschloß ber bort abgehaltene Reichstag bie Mittel zur Bertheibigung gegen die Pforte. Man bes willigte 63,000 Mann fur nachsten Feldzug, Die Errich. tung mehrer Magagine und andere gute Borfebrungen, von welchen allen aber wenig erfullt murbe. Bielleicht waren es nur 38,000 Mann, die Ronig Johann im Commer 1676 ben bis Chotym vorgedrungenen Turten entgegenseben tonnte, mabrent biefe ju 200,000 Mann, Davon die Salfte Tataren, geschatt murben. Lettere von Erstern getrennt und Boinilow belagernd, murben am 24. Gept. von einer polnifchen Beerabtheilung unter Lus bomireti gefchlagen, barauf eilte ber Ronig berbei und folug fie nochmals. Bei Buramno am Dnieftr ficherte er fich nun in einem verschangten gager vor ber Ubermacht des Pafcha Ibrahim, Schaitan ober ber Teufel genannt. Der Ronig foll, ba Radgivil von ihm abgeschnitten murbe, nur 15,000, und ber Feind 150,000 Dann gehabt has ben. Jener hatte Dube, in feinem geringen ringe ums gingelten Saufen Muth und Glauben an Rettung ju erhalten. Um 27. Gept. vereitelte fein kedes Entgegentre: ten bie Beffurmung feines Lagers, am 29. Gept. wies er mit Bortheilen Die Angriffe gurud, am 8. Det. murbe ber Sturm wiederholt, aber noch empfindlicher gurudges wiefen, als ber erftere. Jest begann 3brabim bas pol= nifche Lager mit fcwerem Gefcute ju befchießen und Laufgraben ju eröffnen, bagegen ber Ronig nach bem feindlichen gager bin gleichfalls untergraben ließ, als wolls ten fich beide Beere unter ber Erde begegnen. Den Dos len ging ber Bebarf an allen Mitteln aus, bie Roth murbe groß; aber gludlichermeife wirften bas Baffens glud ber Mostowiten gegen bie Rofafen, Die Unruhen ber Janitscharen und bie raube, regnerische Witterung fo febr auf ben turfifchen Felbherrn, bag er ju Friedensans tragen geneigt murde; weil fie aber bem tropigen Ronige ju fchimpflich fchienen, wurden bie Unterhandlungen verlangert und erft ben 27. Det. in einem Frieden beenbet. Hiernach tam ber größere Theil ber Ufraine an Polen jurud, ber geringere verblieb ben Rofaten, über Pobos lien, bas gutentheils, auch Raminiet, in turtischen Ban-

ben blieb, follten Bevollmachtigte von beiben Dachten entscheiben, Turten und Tataren versprachen, in Roth: fallen Polen Silfe zu leiften, bie lithauischen Tataren, Lipczen genannt, follten binnen Jahresfrift unter ben Schut ber Pforte gewiesen und 15,000 gefangene Polen in Freiheit gefeht, sowie bie Binspflichtigfeit, welche ber schmaliche Bertrag Ronigs Dichael ben Polen auferlegt batte, ganglich aufgehoben werben. Der Groffultan tonnte bor Scham biefen Bertrag faum anerkennen, mabrenb misvergnügte Polen noch beffere Bedingungen erwartet hatten; allein die febnlichst erwartete Berftarfung burch ben aufgebotenen Ubel, wozu Marie Rasimire febr angft: lich gerathen, tam erft etliche Tage nach bem Friebens= fcbluffe, und febrte mit ben ermubeten Scharen, ber Ro: nig in ihrer Mitte, nach Saufe gurud. Der großbritan-nische und frangofische Gefandte empfingen Johann gu Bolfiem, ber Erftere mit Geschenken, ber Undere mit bem heiligen Geistorden. Der Reichstag 1677 gab ben Factios nen neuen Spielraum, aber ohne fich gefahrlichen Ums fang verschaffen zu konnen, ba ihre Betos nicht ein Mal ausgesprochen murben. Die Tataren ichließen fich enger an Polen an, Rurland erfennt Johann's Lebenherrichaft, ber Lebensverband megen Lauenburgs und Butau's wirb fester gefnupft und in Dangig ein Burgeraufruhr burch bie perfonliche Ericheinung bes Konigs gestillt. Dit Dos: tau murbe am 26. Jul. 1678 ber Bertrag von Unbruf: fow erneuert und bie bamit verbundene Waffenruhe auf 13 Jahre bestätigt, sowie etliche vom Bar entrissene Begirte in Lithauen gurudgegeben murben. Den Krieg gwi: fchen Schweben und Rurbranbenburg fuchte Johann ver: gebens zu feinem Bortheile zu benugen. Der Reichstag Bu Grobno, am 15. Dec. eroffnet und erft im April 1679 geendet, fclichtete burch Johann's Bermittelung Streitig: feiten unter den Großen und mit ben Jesuiten, und be= stimmte ber Konigin Marie Kasimire ein Leibgebinge von 200,000 Fl. jahrlicher Ginfunfte. Dit Unterflugung bes tatarifchen und mostowitischen Gefandten wie bes papft: lichen Legaten foling Ronig Johann einen Kreuzzug gegen bie Pforte vor; allein er fonnte Richts burchfeten, als Die ihm überlaffene Berantwortlichfeit in biefer Sache. Er schickte fast an alle europaische Sofe Gefandte, Die Nichts ausrichteten, als eine große Freude, welche Innoceng XI. über ben neuerstandenen Gottfried von Bouillon bezeugte. Franfreich rief feinen Gefandten, Marquis von Bethune, nach Saufe, ba biefer und feine Frau 3miftigs feiten über Rangverhaltniffe erregt hatten. Die frangos fifche Partei verlor nun bei Sofe ihre Stuge. Der Reichstag ju Barfchau 1681 mar ein febr unruhiger, fturmifcher und fruchtlofer; ba aber bie Turfen Furcht vor bem Konige hatten, fo benutte Johann die Friedenszeit jur Berbefferung bes heeres, jur Aufnahme bes Kronschabes und jum Aufbaue eines Palaftes unweit Barichau's in einer wilben Gegenb, Willanow genannt. Ingwischen batte ein Aufruhr ber Ungarn bie Dacht ber Turfen wies ber aufgewedt und ben Raiser Leopold I. in die außerfte Befahr gefturgt. Diefer glaubte feinen gefurchteteren Bunbesgenoffen gegen fie werben zu tonnen, als den Ronig von Polen, welcher bem Raiferhaufe perfonlich nicht ge=

wogen war. Darum war Johann nicht fogleich willfahrig und ftraubte fich lange, ehe er ben Unerbietungen bes wiener hofes nachgab. Papft Innoceng XI., welchem er ftets große Chrfurcht bewies, und ber Chrgeis feiner Bes mablin, bie nicht geringen Ginfluß auf feine Entschließuns gen auszuüben pflegte, brachten ihn fammt ben Berfpres dungen bes Raifers zur Rachgiebigfeit, burch bie Beirath feines alteften Cohnes mit einer Erzberzogin feiner Fas milie bie polnische Krone ju sichern. Die Landboten muß: ten, weil fie ben Bruch mit ber Pforte gutentheils uns gern faben, burch gewandte Borftellungen gur Buftimmung gewonnen werden, und fo tam nach weitlaufigen Unter: handlungen in Warschau am 31. Marg 1683 ein Bunds nif mit bem Raifer zu Stande, in welchem biefer verfprach, unmittelbar nach ber Ratification 1,200,000 polnische Fl. zu zahlen, Neapel und Mailand zu vermogen, baß fie ben Behnten nach bes Papftes Unfabe bis jum Gintritte bes Friedens an Polen gaben; baneben murbe bem Ronige Johann ber Oberbefehl über die vereinte Rriegsmacht zugestanden, und biese auf 40,000 Polen und ebenso viele Dfterreicher festgesett, die 20,000 Mann ungerechnet, welche ber Raifer ju Befagungen verwenden follte, Die Gesammtmaffe bes Beeres follte gum Beften beiber verbundeten Staaten verwendet werden, gunachft ba, wo bie Gefahr am größten fein wurde. Unter Un= berm fetten beibe Monarchen noch feft, bag Reiner von ibnen fich beim Papfte bie Erlaubnig jum Meineide aus:

wirten folle.

Da fich ber Aufbruch bes polnischen Beeres verzos gerte, fo mar Bien ingwischen in Die größte Gefahr ges kommen burch bie Belagerung einer turfischen Krieges macht, bie gewöhnlich über 200,000 Mann gefchatt wirb, und Johann von allen Seiten, befonbers burch bewegliche Schreiben bes Raifers, gebrangt worben, feinen Darfc Seine Truppen, nur 18-20,000 Bu beschleunigen. Seine Truppen, nur 18 — 20,000 Mann start, brachen am 15. August von Krakau auf. Der Kronfelbherr führte fie und ber Ronig nahm blos 2000 Mann leichte Reiterei, mit ber er in Gefellichaft feines altesten Sohnes nach Tuln, in's faiferliche Lager voraus: eilte. Der Bergog Rarl V. von Lothringen, fein ehemas liger Nebenbuhler bei ber Konigswahl, jest Gemahl Eleonore'ns und Befehlshaber ber ofterreichifchen und reichs: ftanbifchen Kriegsmacht, tam ihm bis Krems entgegen. Um 5. Sept. traf fein Beer in Tuln ein, wo fich eine driftliche Dacht von etwa 68-70,000 Dann gufams Die polnische Reiterei war vortrefflich und menfanb. schon, bas Fugvolk burftig gekleidet, und etliche Abtheis lungen sogar unsauber und lumpig, sobaß Lubomirski bem Ronige rieth, biefes Gefindel erft bes Nachts gur Sauptarmee flogen zu laffen, bamit es bei bem erften Unblide ben Eindrud nicht schwäche, allein Johann ließ es nicht zu, sondern entschuldigte sich gegen die teutschen Generale bei ber Anfunft biefes Bolles mit ben Borten: "Gie feben bier eine unüberwindliche Truppe, bie geschworen hat, niemals andere Befleidung zu tragen, als bie feinds liche; im letten Rriege trug fie bie turtifche." Sept. 1683 tam biefe Rriegermaffe, bei welcher fic 26 Pringen und vier regierende Fursten (nur ber Raifer

nicht) befanden, nach jurudgelegtem ichwierigem Mariche, welchen die Turfen leicht hatten verlegen konnen, auf bem Gipfel bes Kahlenberges an, wo man ber bebrangten Stadt Beichen ber Silfe gab, und von wo aus man bas reiche, prachtige und uppige Lager ber Demanen überbliden konnte. Johann besichtigte es sogleich und fagte: "Dieser Mensch - ber Großvezier Kara Mustapha, wels der die turfische Macht befehligte - bat fich schlecht ges lagert; ich fenne ihn als einen Unwiffenben, und wir werden ihn gewiß schlagen." Die Dacht hindurch begann bie Kanonabe, und mit Tagesanbruche, ben 12. Gept., die eigentliche Schlacht, mabrend welcher zugleich Wien heftig beschoffen wurde. Das Sandgemenge bauerte nur wenige Stunden, weil bie Turfen, ihrer Uberlegenheit ungeachtet, nur wenige Bersuche, sich zu behaupten, mach ten und bann mit bochfter Unordnung fich in allgemeiner Flucht ergoffen, ihr Lager, aus 50,000 Belten bestebend, bie Rriegseaffe und einen außerorbentlichen Borrath an Rriegsgerathe, barunter 300 Stud Gefdut von verfchies benem Kaliber, mit einer Menge anberer werthvoller Dinge im Stiche laffend. Daber war auch ber Berluft an Tob: ten auf beiden Theilen nicht bebeutend, bagegen bie Erscheinung auffallend, bag bie Gieger bie erfte Befturgung bes gerrutteten feindlichen Beeres nicht benutten, um bef. fen Unordnung noch ju vergrößern. Die Berbunbeten blieben die gange Racht hindurch auf bem Schlachtfelbe, und burften auf Johann's strengen Befehl nicht eber als am folgenden Morgen bas eroberte Lager plundern. Dem Ronige von Polen fielen bie Schabe bes Grofvegiers gu. ob noch mehr, ba man feine Begierbe nach Beute fo febr verschrie, ift ungewiß; besto gemisser ift, bag er Andere bavon mitgenießen ließ. Seine Rampfgenoffen bezeugten ihm viel Dankbarfeit, ebenfo bie Stadt Bien, als er fich ben 13. Cept, bort feben ließ, um einem feierlichen Bots tesbienfte beigumohnen. In allen Straffen brangte fich bas Bolt zu ihm beran, um feinen Retter zu verehren. af bei bem Stadtcommandanten Stahremberg ju Dittage, und kehrte am Abend in's Lager gurud, mo er in ben prachtigen Belten bes Grogveziers feine Bohnung auf: schlug. Er wich kluger Beise bem eifersuchtigen und ftol: gen Raifer aus, ber in großer Berlegenheit war, wie er feinen Erretter, einen Bablionig, ohne Berletung feiner faiserlichen Majestat perfonlich begrußen follte. tam Johann mit ber Ausfunft zuvor, fich beibe in freiem Felbe ju feben, Jeber bem Unbern ju Pferbe gegenüber. er auf ber Seite feines Beeres, feines Cohnes, feiner Generale und Senatoren, Leopold auf ber bes seinigen, ber Rurfursten und feines Gefolges. Leopold fam aber am 15. Cept. nur in Begleitung bes Rurfurften von Baiern, feiner Minifter und einer Menge Sofcavaliere. Johann hingegen hielt an ber Spite feines Beeres in ber Ebene von Ebersborf, und beim Anblide bes Raifers sprengte er ju Pferbe etliche Schritte vorwarts und bes grußte ibn in lateinischer Sprache. Leopold fprach fehr gemeffen feinen Dant aus, und ber Pole erwiederte: "Es ift mir recht lieb gewesen, mein Bruber, daß ich Ihnen Diesen kleinen Dienst habe erweisen konnen." Darauf ftellte er ihm feinen Gobn vor, ber aber einen ftolgen

und kalten Empfang erhielt, mas ben Ronig febr verbroß; nicht beffer erging es ben ebenfalls porgeftellten Senatoren und Generalen, und um nicht Bloffen und Standal bei ben Umstehenden, wie sich der feurige Konig in bem Schreiben an feine Gemablin ausbrudt, ju erweden, richtete er noch einige Borte an bes Reiches Dberhaupt und ritt bann in fein Lager gurud 23). Die gange Unterhaltung batte feine Biertelftunde gebauert und bes Raifers Steifheit, wenn nicht beffen Mangel an ge: laufiger lateinischer Bunge jur Entschuldigung bienen barf, hatte ben Ronig fo emport, bag er einem Boiwoben, welcher fich bem Raifer nabern und beffen Stiefel fuffen wollte, zugerufen haben foll: "Boiwobe, teine Riebers trachtigleit!" Dem fei, wie ihm wolle, ber Kaifer beleis bigte burch feinen Stolz auch bie gange polnische Armee, Die ihm gleich barauf bes Ronigs Officiere zeigten, indem er weber ihr mit Worten banfte, noch fie begrußte. Doch fagt man, zwei Tage nach biefer feltsamen Bufammen: funft habe er fich brieflich entschulbigt, besonders wegen feiner bem Pringen Jacob bewiesenen Ralte, habe ihm einen fostbaren Degen und jedem Generale 2000 Dutas ten geschickt. Der Groll aber blieb, als fich Uneinigkeit zwischen den Polen und den Teutschen nicht ohne Schuld ber Ersteren bingugefellte, fie einander fich bestahlen, Er: ftere hunger leiden ließen, und fich weigerten, ihre Tobten auf die Gottesader zu begraben und Underes mehr, worüber fich ber Ronig umftandlich beschwerte. Indeffen erhielt auch von ben Teutschen Reiner eine bantbare Muszeichnung vom Raifer, außer ber wiener Commandant. Alle fanben fich tief verwundet; ber Rurfurft von Sachsen ging mit feinen Truppen nach Saufe, Die andern Reichstruppen trafen fast fammtlich biefelben Anstalten, Baiern brobte und Sachsen-Lauenburg murrte, und man erstaunte über ben schlechten Willen des wiener Sofes. Much bie polnis ichen Großen verlangten bie Beimtehr. Der Ronig balt fie durch ernste Borftellungen gurud und febt fich am 17. Cept. mit bem Beere ber Berbundeten, bas mit Ginfclug ber erft bingugestoßenen Kurbrandenburger, etwa noch 50,000 Mann fart mar, in Bewegung, um ben Feind gu verfolgen; allein bie teutschen Generale murben uneinig mit ihm, nur ber Lothringer gehorchte, unter bas Rrieges polt tam eine gefährliche Krantheit, die Biele hinwegraffte und Biele auf bas Rrantenlager fredte, jedoch balb wieber nachließ.

Bis Gran brang bas heer unaufhaltfam vor; bier liegen fich bie Polen, etwa 5000 Mann ftart, bei bem Schloffe Barafan am 7. Det. in ein Gefecht mit ben Turfen ein, ehe fie bie Ankunft ihrer Infanterie, ihres Geschützes und ber teutschen Truppen abwarten wollten. Der blutige Rampf dauerte über eine Stunde, in wels dem ber Ronig mit feinem Cohne, welchen nur Die

Schnelligkeit feines Pferbes rettete, mehrmals in Befahr tam, getobtet ober gefangen zu werben. Geinen Dantel mußte er in ben Banben eines Turfen laffen, ber benfel: ben icon gefaßt hatte. Endlich tam bas Geschus und bie Teutschen unter Rarl von Lothringen naberten lich ebenfalls den geschlagenen fliehenden Polen. Der Ronig war fast ohne Besinnung, und als er wieder zu sich ges fommen, fprach er gu ben umftehenben Generalen: "Meine herren, ich bin tuchtig gefchlagen worben; nun aber will ich mit Ihnen Rache nehmen." Ubrigens gab man feis ner Ruhmbegier und Gifersucht biefe Dieberlage foult. boch er felbst außerte in einem Briefe, daß fich feine Leute gegen feinen Willen in ein Befecht eingelaffen batten, ebe fie gur Uberzeugung gefommen maren, es mit ber gangen turfischen Armee zu thun zu haben. Um biefen Fehler wieder gut zu machen, griff er am 9. Det. mit vereinter Dacht ben Feind an, fchlug ihn in einem fchrede lichen Blutbade; fein Turfe murbe lebend erhalten, felbit die Befatung bes Schloffes Barafan, welche um Gnabe Biele in ber Donau um. Rara Duftapha eilte mit ben Trummern feines Beeres über Dfen nach Belgrad und hinterließ blos in funf bis fechs ungarifchen Platen Bc: fagungen, von denen Gran ber erfte mar, ber angegriffen und nach vier Tagen eingenommen wurde. Die Grobe: rung ber übrigen Plate überließ ber Ronig, ba bie un: garischen Rebellen meistens freiwillig bie Baffen niebers legten, bem Bergoge von Lothringen, wie benn auch bie Jahredzeit nicht mehr zur Fortsetzung ber Feindseligkeiten bequem gefunden murde. Anfangs November trennte fich ber Konig vom Lothringer und fehrte unter Ungemach mancherlei Urt und unter Unfeindungen durch Tofeli's Truppen nach Sause zurud. Um 24. Dec. jog er unter lautem Jubel in Rrafau ein, und erfuhr gugleich, bag ber Castellan von Kratau, Andreas Potodi, etliche Plane in Podolien erobert, der Befahung von Kaminiet Schaben beigebracht und einen bedeutenden Beerhaufen Turfen und Tataren geschlagen hatte. Derfelbe hatte auch ben Sos: pobar ber Moldau fester an Polen gefettet und eine Be-Der Raifer verfprach 1684 fatung nach Jasin gelegt. ohnehin bem Ronige von Polen, als bas Bunbnig gegen Die Turkei troy frangofischer wiberwartiger hinterlift ers neuert und Benedig barin aufgenommen murbe, die Moldau und Balachei erblich zu überlaffen, wenn bie Turfen baraus vertrieben werden tonnten. Singegen ertaufte er zwei Jahre fpater bie Bermandlung bes Baf: fenstillstandes von Undruffow in einen Frieden mit ber Bergichtung auf ben Befit von Smolenet, Ifchernitow, Geverien und einem großen Theile ber Woiwobschaft Riem, und erhielt bafur 200,000 Rubel und bas Bersprechen vom Bar, bem Bundniffe wider die Pforte bei= gutreten. Mittlerweile erobert Ronig Johann im Geptem: ber 1684 das Schloß Jaslowiek, und als er Raminiet belagern will, findet er es ju gut verwahrt, laft aber in ber Rabe eine Citadelle erbauen und einen feindlichen Beerhaufen gurudwerfen, ber bas Unternehmen ftoren wollte. Der Reichstag zu Barfchau 1685 hatte bie Erobe: rung von Raminiet beschloffen, allein man brachte bie bagu

-4.73 Mar

<sup>23)</sup> Der Briefwechsel biefes Ronigs mit feiner Gemablin gur Beit biefes Felbzuges findet fich aus bem Polnifchen vom Grafen Plater in's Frangofifche übergetragen und von Galvandy ju Paris 1826 mit bem Titel herausgegeben: Lettres du Roi de Pologne Jean Sobieski à la Reine Marie Casimire, pendant la campagne de Vienne.



273

tage jum Tobe verurtheilt. Beboch vom Ronige gerettet, ftarb er einige Sahre nachher in burftigen Umftanben. Durch Johann's wiffenschaftliche Bilbung und Liebe gu ben Kunften erhielt bie Aufflarung in Polen einen neuen Mufschwung, besonders die Aftronomie und Arzneiwissen: fchaft. Die Poefie murbe nicht minber gepflegt; ber Ronig bichtete felbft. Die verschiebenen Religionsbefenner genoffen Dulbung und Johann unterrebete fich felbft gern mit ben Schismatifern, ohne babei Befehrungseifer gu zeigen, wie man ihm ohne Grund schuld gab. Gegrun: bet aber ift bie Klage, bag er unter einer ziemlich ftrens gen herrschaft feiner Gemablin ftand, welche bie Seele feines Cabinets mar. Der Besieger ber Domanen mar ber Stlave biefer Frau, welche eigenfinnig, herrichfüchtig, geizig, unbeständig und unruhig, eifersuchtig und voll von Ranten und Berschworungen war, die sich um alle Dinge bes Staates und ber foniglichen Familie gleich eifrig bekummerte, fich in Alles mischte, bie Personen aus bes Konigs Rabe entfernte, bie ihr misfielen, und Die letten Jahre bes ruhmreichen Monarchen mit Rum= mer erfullte. Bie fie uber ben Ronig herrichte, fo ge= boten zwei Rammerfrauen, vielleicht auch ber Jesuit Bota über fie. Storung und 3wietracht im toniglichen Saufe waren Folgen biefer Beiberherrichaft, wie unter ben Großen Drobungen, Berschworungen, Buth und Berkauslichkeit gewöhnlich wurden. Der Eigensinn und Die Gifersucht Marie Rasimire'ns nahmen mit ben Jahren ju, und je alter bas fonigliche Chepaar wurde, besto angfilicher forgte es fur bie Bufunft feiner Rinder, nas mentlich ber Cohne. Die beiben altesten, Jacob und Alexander, murben ber Bankapfel ber Altern: jener unftat, baglich und verwachsen, sobaß ber Marquis von Besthune uber ihn zu sagen pflegte, er truge ben Thronaus: fcluß auf feinem Gefichte, baneben ohne Anlagen und Fahigfeiten, wie bie übrigen Bruber, aber fubn, rasch und ftolg, warb vom Bater in Allem vorgezogen, vor Allen geliebt, jum Rrieger gebildet und jum Thronfols ger gewunscht. Die Mutter jog Alexander'n vor, ber wohlgewachsen, boch vergartelt, aber eifrig bemubt war, fich bie Buneigung ber Polen, befonbere ber Krieger gu erwerben. Dies erwedte Gifersucht und Groll unter beis ben Geschwistern. Muf bem Reichstage ju Grobno 1688 wollte ber schnell alternbe Ronig feinem altesten Cohne, welcher bereits uber ben Rronfelbherrn befohlen und neben bem Bater im Genate gefeffen batte, bie Thronfolge sichern. Man raumte ihm aber bier feine Stelle neben jenem ein und Jacob mußte fich entfernen, ohne baß feine Ungelegenheit zur Sprache tam. Die machtige lithauische Familie Sapieha, welche ben Ginfluß ber verstorbenen Pacz an sich geriffen und in bem Rufe ftand, das Großberzogthum zu ihren Gunften von Polen abzutrennen, eiferte am meisten gegen bie Gefins nungen bes Konigs und brachte lauter Leibenschaft und 3wietracht unter bie Stanbe, Die theilmeife von Frankreich ober Ofterreich gekauft fein mochten und unter benen Biele entweder bes Konigs Politik ober beffen Person angriffen. Man warf ihm vor, bag er ju geizig geworben, große Schape aufhaufe und mit ber Rraft Y. Cneuti, b. BB. u. R. 3meite Gection, XX.

und bem Gelbe bes Bolkes fich eine Sausmacht (in ber Molbau und Balachei) erobern wollte. Mindeftens mar gegrundet, bag er fich ben Turkenkrieg zu perfonlichem Lebenszwede gemacht hatte. Daber bie Reichstage fich, fo oft vom Beere und von Kriegsmitteln bie Rebe mar, nur auf bas beschränkten, mas gur Biebereroberung von Raminiet, ohne welches allerdings Podolien nicht behaups tet werben konnte, zwectbienlich schien, und ihre Besichluffe maren bei ber Uneinigkeit bes Abels unter fich nicht ein Dal umfaffend, um biefes Biel zu erreichen, wahrend bem alten Ronige bie Erwerbung jener beiben Provingen naber lag; und als ber Reichstag ju Grobno nach fechswochentlichen wilben und fturmischen Berhands lungen fruchtlos zerfiel, berief Johann ben Genat gus fammen, ben er in voller Entruftung wieder verabicbieben mußte. Gleich barauf traf ihn ein neuer Schlag: um feinem Sohne Jacob Macht und Mittel jum Thronerwerb zu verschaffen, hatte er ihn nach dem vereitelten ofterreichischen Beirathsplane mit ber Tochter und reichen Erbin bes Fursten Radzivil vermabten wollen; sie beirathete aber ben Markgrafen Ludwig von Branbenburg, beffen Tob sie nach zwei Jahren zur Witwe machte. Darauf ermachte ber frubere Entwurf im Ronig Johann wieder und burch Bermittelung wird bie Markgrafin vermocht, sich ju Berlin im Julius 1688 perfonlich mit bem Prinzen Jacob zu verloben. Gleichwol verheirathet sie sich nach beffen Abreise trot bes ihm gegebenen Berfprechens, bei Berlufte ihrer von ben Altern geerbten Gus tern ihre Sand feinem Unbern ju reichen, mit bem Pfalgs grafen Rarl Philipp von Reuburg. Des Ronigs Feinde hatten biefe Che beforbert, um, allem Unscheine nach, bem Saufe Capieha ein ftartes Gegengewicht ju benehmen, und ba Ofterreich wol bas Bundnig mit bem Saufe Sobiesti festbielt, aber beffen Mitwirfung nicht wunichte, fo gerieth Raifer Leopold jugleich in Berbacht, jener Ber= eitelung behilflich gewesen ju fein. Der Konig wollte sich baburch rachen, bag er bas Gefet, welches jeber polnischen Fürstin bie Bermablung mit einem Auslander bei Strafe bes Berluftes ihrer Buter verbot, wenn fie nicht bie Bustimmung ber Republit biergu erhalten batte, gegen bie Pringeffin von Radgivil in Anwendung gu bringen suchte. Er traf Unstalten, ihr Eigenthum auf polnischen Grund und Boben ju Gunften feines alteften Cohnes einzuziehen, ihr Gemahl aber fuchte burch große Berfprechungen bie Familie Sapieba ju gewinnen. Die Sache tam 1689 auf bem Reichstage jur Sprache, Die bochfte Zwietracht und Berriffenheit ber Meinung berrichs ten in ber Berfammlung. Die Einen waren fur bie Bollftredung bes Gesehes, bie Anbern nicht, und noch Andere hielten die Eroberung von Raminiet für einen weit wichtigeren Gegenstand ber Berathung, als die Einzies bung ber Rabzivil'schen Guter, sowie ber Anhang ber Ros nigin beren Unliegen burchfechten wollte. In biefer Bers wirrung gebot ein Boiwobe, bie Ronigin mochte fich ber lebhaften Theilnahme an ben Staatsgeschaften enthalten, und ber Bifchof von Gulm rief bem Ronige ju: Gei Du gerechter, ober bore auf zu berrichen! mabrent ber Bi= fcof von Bilna bon einem lithauer gandboten Dhrfeis

-4 ht Ma

Darauf unterfagte ber Primas jeglichen Gottesbienst in Barichau, wo biefer Reichstag gehalten wurde, bis ber Pralat von Wilna Genugthuung empfans gen hatte. In Diefen Sturmen verlor ber branbenburger Gefanbte einen Brief, welcher ben Ronig belehrte, baf bie Sapieba Bestechungen bezogen. Bier Monate batte bie Reichsversammlung geseffen, und Richts gethan, als gezantt, getobt und ben gelehrten Lyseginsti ju einer ichauberhaften hinrichtung, Die ben Konig und felbst ben Papft emporte, verurtheilt, weil er in ein Buch, welches in abgeschmadtem Jone von bem Dafein Gottes banbeite, feine Schluffolge aus bes Berfassers Unfichten an ben Rand mit ben Worten bemerkt hatte: ergo non est Deus! Alle biefe Erfahrungen bestimmten ben tief vers munbeten und forverlich leidenden Ronig in ber Unficht, baß er unnut fei, und gaben ibm ben Borfat ein, bie Rrone nieberzulegen. Schon mar ber Rangler beauftragt, Die hierzu nothigen Berbandlungen einzuleiten, als Die allgemeine Diebilligung biefes Schrittes, wenn nicht bas Reichstagsgefet von 1669, ibn auf bem Throne gurude bielt. Schmeicheleien bes Raifers Leopold trofteten ibn, als er feinem altesten Sohne bie Schwester bes pfalge neuburgifchen Pringen, ber bie Furftin von Radgivil ges beirathet hatte, Bedwig Elifabeth Amalie, jur Gemablin porschlug und biefe Berbindung am 25. Marg 1691 auch wirklich ju Ctanbe brachte, obicon fie die Frans gofen burchaus verbindern wollten, weil fie ben polnis fchen Prinzen jum Schwager von brei, Frankreich feinbs lich gefinnten, Monarchen machte; baber gibt man ihnen auch foulb, vorzuglich ber Bosbeit Bethune's, bag er bie Einbruche ber Turfen und Tataren in ebengenanns tem Jahre berbeigezogen batte. Bie bem auch fei, bem alten Ronige mußte biefe Beirath infofern fcmeicheln, als fie ben erften Beweis von thatsachlicher Anerkennung ber Cbenburtigfeit seiner Familie mit ben europaischen Furstenbaufern abgab. Seine Freube aber mar von tur: ger Dauer, ba bie Unverträglichkeit feiner Gemablin mit ber Schwiegertochter neuen Rummer auf ihn malgte. Marie Rasimire mar, fagt man, eifersuchtig auf die Tus gend und Schonheit Bedwig's, ober biefe mochte vielmehr fur jene nicht gelehrig und willfahrig genug fein. Ihr Liebling Alexander fab in biefer Berbindung feines Brus bers neue hilfen fur beffen Thronerwerb; mit ihm vers einte fich bie Mutter ju Familienzwisten. hierzu tam, baß ber Bater biefem Cobne auf Betrieb Marie Rafis mire'ns die Theilnahme an bem Feldzuge in ber Moldau nicht verfagen fonnte. Dies verbroß ben altern Bruber und machte ibn eifersuchtig, als er fab, bag ber jungere fich viele Aufmertfamteit und Liebe erwarb. Die Reichs: tage blieben nach wie vor ein Bild bes Schredens, ber Berspaltung und ber Gemeinheiten; auf feinem wurden die 3mede erreicht, die man durch fie erzielen follte. Die gute Ordnung und Bucht schienen aufgeloft. Rein Bunber, wenn bie Turfen und Tataren fast ungestraft Polen ununterbrochen brangfalten, und ein Glud fur biefes war, bag jene bie argften Bebrechen Diefes uns gludfeligen Reiches weber begriffen, noch ju benuben ver: ftanben. Mitten unter biefen Greuein erhob fich ein beila

lofer Streit zwischen bem Großfelbberrn von Lithauen, Rasimir Sapieha, und dem Bischose von Wilna, über bie Einlagerung ber Truppen in bie geiftlichen Besitzun= gen, wodurch der Rlerus feine alten, jedoch mehrmale, fo ju Johann's II. Beiten, angefochtenen Worrechte bes leidigt fab. Der Großfeldherr batte biefe Dagregel in außerster Roth ergriffen, ber Bischof aber fcbrie uber Berlehung ber firchlichen Freiheiten, und ba Sapieba fich zu vertheibigen wußte, fo that ihn und feinen Uns hang ber Pralat in ben Bann. Auf ben Bann folgten Interbicte, Parteiung und Waffenrufe. Der niedere Abel trat bem Sapieha bei, ber Konig und viele Gros fie bem Bischofe. Der Erzbischof von Gnesen und Primas bes Reiches, seit Jahren schon ein Wibersacher bes Ronigs, unterflutte ben lithauer Großfelbheren und fcleuberte gegen ben wilnaer Bifchof ben Bann, beffen ergangene Berfügungen unfraftig erflarenb. Der papits liche Runtius aber vernichtete Diefe Bulle, worüber ber Primas sich bestig bei bem Papste beschwerte und auf Bestrafung Canta Croce's, fo bieß ber Runtius, brang. Allein Innocenz XII. konnte biefe, bas gange Reich erschutternden, Unruhen nicht bampfen. Er ließ ben Runtius auf feinem Plage und hemmte bie Bollziehung des erzbischoflichen Bannes auf Die Dauer eines Jahres, wahrend ben Reichsstanden die Entscheidung bes Streites überlaffen wurde. Deshalb wurde ein Tag ju Baricau 1695 veranstaltet, und ber Großfelbherr vorgelaben. Da aber ber Marichall ober Prafibent bes vorangegangenen Reichstages bis zur Babl eines Anbern vorfigen follte, und er zufällig ein Reffe bes Bischofs von Bilna mar, fo wollten es Sapieha und fein Anhang nicht bulben, und ließen ibn (Arziszpin) vom Stuble merfen.

Ronig Johann mar eben mit feiner Familie von Boltiem nach Barichau gefommen, um bie Bermablung feiner altesten Tochter, Therefe Runigunde, mit bem Rur: fürsten Darimitian Emanuel von Baiern ju feiern. Gin Pole, welcher fich tabelnd über bie Borfalle in ber Landbotenflube geaußert hatte, murde beshalb von einem Lithauer bis in ben toniglichen Palast verfolgt und bort geobrfeigt, und als biefen bie toniglichen Diener auffangen wollten, erhielten fie auch Prügel. Die Beleibigun: gen erweiterten fich auf offentlicher Strafe ju emporen: ben Auftritten, sodaß, nach Salvandy, bie Todesstrafe auf bie Angriffe bes Reichstags und auf bie Berlebung ber toniglichen Dajeftat vorgeschlagen werben mußte. Gleichwol tam bie Reichsversammlung nicht ju rubiger Befinnung und ihre Gibungen wurden endlich ohne

wohlthuende Ergebniffe gesprengt.

Der beleidigte Monarch murbe immer franklicher, alte im Kriege empfangene Bunben brachen wieber auf. bas innere Gefühl, feinen Rubm überlebt zu haben, und Die bittere Erfahrung, vielen Polen, felbit folden, die burch ibn machtig, groß ober reich geworben maren, gu lange zu leben, brudten nicht minder auf feinen ermat: teten, gichtischen und mit bem Gries behafteten Rorper. Der Genat erlaubte ihm, jur Bieberherftellung feiner Gefundheit, auslandische Baber zu besuchen, allein er mar fcon ju fcmach. Geit bem Eingange bes Jahres 1696

fagte man ihn bin und wieber an ben europaifchen Sofen icon tobt. Doch warb ibm in feinen letten Tagen noch bie Freude gewährt, bag fein Schwiegervater, melchem Lubwig XIV. ben Bergogtitel verweigert hatte, gum Cardinale erhoben, und er felbft vom beiligen Stuble jum Friedensvermittler zwischen ber Pforte und ben fie befehbenben Dachten ertoren wurde. Der Groffultan tam ibm mit verfohnlichen Gefinnungen entgegen und bot bie Rudgabe bes Bollwertes Raminiet an. Johann's Tob unterbrach die Berhandlungen. Als er fichtbar ichmas cher geworben (Einige meinen, ju vieler Merfur, ben ibm ber jubifche Argt gereicht batte, babe fein Ende bes fcbleunigt) und fein Tob vorherzuseben mar, munschte bie Ronigin feinen letten Willen über bie hinterlaffenschaft fur bie Rinder geregelt. Der Bifchof Balusti erhielt Auftrag, ben Kranten baran zu erinnern; Johann aber lachelte und antwortete mit ben Worten Juvenal's: "O medici, mediam pertundite venam!" Er war burch-aus nicht bazu zu bewegen. Am 17. Jun. 1696 hatte er fich noch bes Morgens einige Bewegungen in feinem Garten zu Willanow gemacht, hatte noch mit feiner Fas milie am Mittagstische gesessen, und war am Abend in ber Umgebung seiner Gemahlin, Zaluski's und Polisgnac's, als ihn ploblich der Schlag rubrte. Auf das Gesschrei ber Konigin eilten die Woiwoben und Bischofe, welche in ber Rabe bei bem Carbinale von Arquien gu Abend speisten, guten Theils berauscht, herbei, und ba er bei biefem Auflaufe wieber gur Befinnung tam, fprach er, gleichfam bas Wiebererwachen bebauernb, ju feiner Umgebung: "stavn bene!" Gleich barauf tobtete ibn ein zweiter Schlagfluß in feinem 67. Lebensjahre. wurde mehr vom Auslande als von feinem Baterlande geehrt und betrauert, welches er mit benfelben innerlichen Gebrechen verließ, wie er es bei feiner Thronbesteigung gefunden hatte. Daß er sie kannte, ift gewiß nicht zu bestreiten, ob er sie hatte ganglich tilgen konnen, ift schwer ju bestimmen, ba alle benachbarten Staaten in ber Berriffenheit ber Stimmung bei ben Polen fo gut, wie biefe felbft in ihrer Bertauflichkeit ihren Bortheil suchten und fanden. Gine nicht geringe Schulb tragt feine Gemah: lin, welche fich zu vieler Berrichaft angemaßt und burch ihre Eigenschaften Sag, Berwirrung und Berachtung um die tonigliche Familie verbreitet hatte. Johann felbft erhob fich barüber mit ber Rraft feines Charafters, und gab zuleht ben Borfat auf, einem feiner Gohne bei feis nem Leben noch die Thronfolge zu verschaffen, als ihm fo große Wibermartigkeiten entgegentraten, und überließ weislich bie Befriedigung feines Bunfches ihren Berbiens fien und ber Stimmung ber Ration. Er hinterließ feis nen Kindern nicht mehr als feche Millionen (mahrichein: lich polnische Gulben) in seinem Schape, und ob er schon sein Wohlgefallen an Gold und Silber hatte, wie ihm vielfaltig vorgeworfen wirb, fo wiberlegen boch die hinterlassenen kleinen Summen und die Zeugnisse feis nes Beitgenoffen Balusti mit voller Buverlaffigfeit alle Beschuldigungen ber Rargheit "). Gein Privatschat war

jur Nahrung bes Thronglanges und jur Stute ber Gilfes bedurftigen ftets geoffnet. Armen Ebelleuten floffen aus bemfelben monatlich 20,000 Fl. ju. Dft, fagt Gal: vandy, gablte er ben Kriegern aus feiner Zafche, und theilte bie reiche turtische Beute mit ihnen. Dagegen ift ber Tabel gegrundet, bie bei feiner Thronbesteigung versprochene Unstalt jur Erziehung junger Abeliger nicht gegrundet ju haben. Es scheint aber nicht, bag ihm biefe Bortbruchigfeit von feinen Beitgenoffen jum befons bern Borwurfe gemacht worden fei, weil fie in ihrer Berriffenheit nicht viel ju sich felbst tamen; ja es ent= widelten fich überhaupt Berhaltniffe, und anbere fcon bestehenbe wurzelten noch fester, welche begreiflich mach: ten, daß ber Ronig gur Bebung einer bauernben Dacht nach Innen und nach Muffen fo wenig beitrug und beis tragen fonnte, als es unter bes ichmachen Dichael's Regierung geschehen mar. Johann mar ein großer Felbberr mit vortrefflichen Eigenschaften, von bem Rarl XII. einft fagte, er hatte nicht fterben follen; aber er mar tein gros

Ber Konig.

Mit feiner berrichsuchtigen Gemablin Marie Rafis mire hatte er folgende Kinder gezeugt: Jacob Lubwig Beinrich am 2. Nov. 1667, Therefe Rasimire Runigunde ben 3. Mary 1676 (gu Benebig 1730 geftorben), Alers anber Benebict Stanislaus ben 6. Dec. 1677, und Cons ftantin Philipp Blabislav ben 1. Mai 1680 geboren, bagwischen und nachher fallen noch bie Geburten von einem Sohne und neun Tochtern, Die allesammt in gars ter Jugend ftarben. Obicon bas Ausführliche über bas Geschick biefer Kinder in einen Artifel vom Geschlechte ber Sobiesti gehort, fo mag bes Busammenhangs wegen noch Folgendes hier angeschlossen werden. Am Tage nach bes Baters Tobe brang der alteste Sohn in's foz nigliche Schloß zu Barfchau, nahm ber Garbe einen Gib ab und foberte unter Drohungen feine Mutter gu fich, und als fie mit ber Leiche ihres Gemahls erschien, verweigerte er ibr so lange die Ausnahme, bis sich bie anwesenden Bischofe barein mischten. Dan wollte bem Leichname bie fonigliche Rrone auf bem Ehrenbette auffeben, Marie Rasimire gab fie nicht ber, aus Furcht, ibr Sohn mochte sie an sich nehmen. Da sette ihm ein ge-treuer Krieger einen gewohnlichen Selm auf. Am 20. Jun. tam ber Primas nach Barfchau, um Mutter und Sohn zu verfohnen, allein bies war nicht blos unmoglich, fonbern es floß noch Blut über ben Streit um ben in Boltiem hinterlassenen Schat bes verstorbenen Konigs. Die Rinder und ihre Mutter übergoffen Polen mit Streit: und Schmabschriften und zeigten sich baburch ber Krone unwurdig. Das heer war zwar anfanglich ber toniglischen Familie zugethan, balb aber wurde es burch bie Factionen zerriffen. Da tam Jacob zu einiger Befinnung und wollte fich mit feiner Mutter verfobnen, er 30g ihr allenthalben nach, wenn fie ihm auch kein Gebor geben wollte, und als er sie endlich im Bagen auf ber Strafe erreichte, weigerte fie fich, felbft auf Ber: wendung ber anwesenben vornehmen Begleitung, ibn ans juboren. Jacob's Befchuber, ber Kaifer Leopold I., wunschte ihn nicht auf bem polnischen Ihrone zu seben.

431

Seine Mutter hatte zwar Frankreich fur fich, allein bie: fes stimmte nicht in ihre Absichten, sowie bie Polen ben Prinzen Alexander theils als einen Muthlosen, theils als eine Mitgabe fur ben Burgerfrieg verachteten, und vorhersaben, daß burch ibn, als Konig, feine verhaßte Mutter herrichen murbe. Auf Anrathen bes Abtes von Poliange Schickte Marie Rasimire ihre beiben jungern Cobne im October 1696 nach Paris, wo fie einen ehrens vollen Empfang erhielten. Dun wollte fie fich mittels einer heirath auf ben Thron ichwingen; fie warnte bas ber bie Polen offentlich, bei ber Ronigswahl auf einen ihrer Sohne ju feben, und versuchte ben Kronfelbherrn Jablonowsti auf ben Thron ju bringen, und ba biefer fich nicht barauf einließ, warf fie ihre Blide auf einen frangofischen Pringen, unter benen fich Reiner, außer ber icon beweibte Pring von Conti, geneigt fant. In ihrer Bergweiflung und Unbeftanbigfeit fohnte fie fich mit ihrem alteften Sohne aus, und verwidelte fich in zweibeutige Bewerbungen, welche nicht flar feben laffen, ob fie bem altern ober jungern Pringen die Rrone vers ichaffen wollte. Indeffen begab fich Jacob bei Unnahes rung bes Babltages vorschriftmäßig aus ber Rabe bes Bablplates in bie Begend von Dangig, Marie Rafimire blieb aber im Innern bes Reiches gurud, und wurde burch ihr Berbegeschaft so laftig, bag ihr endlich vom polnischen Primas bie Entfernung aus ber Sauptftabt geboten murbe. Erft nach breimonatlichem Bogern, und burch die Arglift bes frangofifchen Botichafters entwaffs net, wie burch ein Berfprechen Rurfachsens, fur ibre Sohne 400,000 Thir. ju erhalten, wenn selbige von ber Mitbewerbung um ben Thron abstehen wurben, getros ftet reifte fie mit ihrem Bater nach Dangig, von ba 1698 nach Italien, wo fie balb in Benedig, balb in Rom lebte, alsbann nach Blois in Franfreich, wo fie nach ameijahrigem Aufenthalte am 30. Jan. 1716 in einem Alter von 75 Jahren ftarb. Ihr Leichnam wurde nach Barfchau in bas Capucinerflofter gebracht, wo auch bie irbifche Gulle ihres Gemahls ruhte und erft im Januar 1734 fanben beibe ihren fanbesgemäßen Plat in ber königlichen Gruft zu Rrakau.

Durch ben Tob Kari's XI. von Schweben war bem Pringen Jacob ber aufrichtigfte Gonner geraubt morben, feine fleine Partei in bem Rronbeere vermochte fo wenig, als die geringe Zahl von Wahlherren, für ihn entscheibend ju wirfen; er fand fich, wie vorausgesehen wurde, von der Thronfolge ausgeschloffen, verkaufte bas von feinem Bater geerbte Lufticolog Willanow und vers bannte fich mit seiner Familie freiwillig aus bem beimis fchen ganbe. Er jog nach Dhlau in Schlefien, mo er Schloß und Grundbefit hatte, und erhielt vom Raifer Leopold die Aussicht auf eine ofterreichische Stattbalter: fcaft, die er, nach Galvandy, auch fpaterbin in Steiers mart betleibet haben foll. Geine beiben Bruber, welche ofters Reifen machten, gingen bei ihm ab und zu, und waren grabe bei ihm, als fich feit 1703 fur ihn Mus: fichten auf ben polnischen Thron eröffneten, nachbem Ros nig August II. burch gewaltsame Ginmischung Rarl's XII. von Schweben in die polnischen Ungelegenheiten viele und

beftige Gegner erhalten hatte und auf bem Reichstage gu Barichau am 16. Febr. 1704 wirklich abgeset worden war. Der Ronig von Schweben bielt ben Pringen Ja: cob fur ben murbigsten auf bem Throne Polens, viele polnische Große stimmten ihm theils zu, theils bachten fie felbst an ihn. Auch wechselte ber binterliftige und zweideutige Cardinal Primas mit bem Pringen beshalb schon Briefe und Karl XII. versprach ihm seinen Schut und feine Stute; aber eigene Unvorsichtigfeit und bes Konigs offener Brief von Beilsberg (Januar 1704) verrietben ben Plan sowol bem Raifer als bem Ronige August. Ersterer icumterte feinen Schubling ein, fobaf er mit einer offenen Erflarung zogerte, mabrent Letterer ibn mit Bustimmung Leopold's auf eine gewaltsame, allenthalben getadelte, Beife am 28. Febr. 1704 zwischen Dhlau und Breslau, fei es auf einer fleinen Reise nach lehterer Stadt, ober auf ber Jagb, burch 30 verkleibete fachfifche Officiere unter ber Leitung eines gemiffen Brangel auffangen und mit feinem Bruder Conftantin, ber in seiner Gesellschaft war und fich nicht von ibm trennen wollte, auf ber Pleifenburg ju Leipzig, fpater aber bei bem Ginbruche ber Schweben und Polen in Cachien auf bem Ronigsteine einsperren, boch mit gebührlicher Achtung behandeln lieg. Der britte Bruber, Alexander, entwich nach Polen in bas ichmebische Sauptquartiet, wo er bringend aufgefodert wurde, bie polnische Rrone anzunehmen; allein fruberer Schidfale eingebent und bie gebubrenden Rechte feines altern Brubers berudfichtigend schlug er, ber gubringlichen brieflichen Dahnungen feiner Mutter ungeachtet, bas Scepter aus, welches fein rubm: reicher Bater mit großem Rummer geführt hatte. Uber: bies hatte er bie Ruhe eines weichlichen Privatlebens lieb gewonnen und allerdings ber Polen Gleichgultigfeit wohl erwogen. Er flagte laut über bas Schicfal feiner Bruber, bas er jedoch nicht andern fonnte, und bemubte fich bei ber unverzüglichen Ronigswahl bie Gintracht feiner gandeleute ju erhalten, indem er fich ju großen Geldopfern erbot und auf Lesczinsti's Babl binmirten balf. Spater begab er fich nach Rom und ftarb bort unverheirathet im Stillleben ben 19. Rov. 1714, nache bem er furg vorher sich bas Rloslergemand eines Capus cinere angelegt hatte 21).

Bie Raifer Leopold, fo gab fich auch fein Cohn und Rachfolger Joseph I. nur geringe Mube jur Befreiung ber beiben Pringen Gobiesti. Erft der Friede ju Altranstabt vom 24. Cept. 1706 verschaffte ibnen bie Freiheit wieder mit erneuerter Buficherung, die vor gehn Jahren ihnen verfprochenen, bis jeht vorenthaltenen Summen von Rurfachsen ju empfangen. Conftantin, mit seinem Bruber Aleranber, Ritter bes beiligen Beifts ordens, reifte umber, und beirathete gulett eine Grafin von Beffel in feiner Beimath, wo er in gerauschlofen Berhaltniffen ben 28. Jul. 1726, feine Frau, obne Mutter geworben gu fein, 1761 ibr Leben enbeten. Sas cob, Ritter bes golbenen Blieges, reifte balb in Polen.

<sup>25)</sup> Die Rlofterfirche feines Orbens feste ibm felgenbe Grabschrift: Vermis in vita, pulvis in morte.

balb in Italien, und balb-bei feiner Familie ju Dhlau verweilend jog er nach bem Tobe feiner Gemablin Bed-wig (ben 11. Aug. 1722), ben Lieblingsort feiner Als tern, Bolfiem, allen anbern Stabten vor, wo er auch in ben Urmen feiner berbeigeeilten altesten Tochter Das rie Charlotte ben 19. Dec. 1737 ftarb. Bon feinen fieben Rindern ftarben funf in ber Rindheit, und von ben am leben gebliebenen beiben Tochtern heirathete bie altefte ebengenannte nach einander zwei Bruber aus bem Saufe Latour d'Auvergne, Bergoge von Bouillon und Dberkammerherren von Frankreich und verpflangte bas Beldenblut Gobiesti's in ben frangofischen Abel; bie jungere, Marie Clementine, vermablte fich 1719 mit bem abenteuerlichen Ritter vom beiligen Georg, bem Krons pratendenten Jacob III. von Großbritannien (f. d. Art.), 30g baburch ihrem Bater eine Zeit lang die Bers bannung aus bem ofterreichischen Gebiete gu, und vermischte bas Blut ber ungludlichen Stuarte mit bem Cobiesfi'fchen, wenn auch nicht in gleichartigen Umftan: ben, so boch in gemeinsamen aufgebrungenen Entbehrun-(B. Röse.) gen.

XV. Ronige von Portugal. Johann I. ober ber Unechte, Konig von Portugal und Algarbien, war am 11. April 1357 gu Lissabon geboren worben und hatte ben Ronig Peter I. und Die Balicierin Thereja Laurengo, auf welche Die Rechte ber ermordeten Ines de Caftro übergegangen maren, ju feis nen Altern. Ein unebeliches Rind murbe er von Boreng De Livia, bem er anvertraut worben mar, forgfaltig er= gogen und in feinem fiebenten Sahre auf ben Borichlag Des Grogmeisters vom Chriftusorben von feinem Bater jum Großmeister bes Ritterorbens von Avis (Avig) ers nannt. Bon jest an erzog ibn ber Comthur Loreng Mar: tins ju Thomar, bem Sauptfige biefer Bruberschaft, bis in die Jahre ber Waffenfabigfeit gur Strenge, Frommigs feit, Schweigfamkeit, Unstrengung und Ertragung aller mubseligen Beschwerben, sowie jur Lapferkeit und Kriegs fubrung, ja überhaupt jur forgfamen Ausubung eines fonderbaren Gemifches von Ritters, Chriften: und theils weise auch Monchspflichten, welche biefes Orbensgelubbe erheischte. Gleichwol murbe ber jugendliche Geift bes Dr= benszoglings nicht verfummert, vielmehr ju großen Un= ternehmungen fabig gemacht. Die ungewöhnlichen Rrafte und Unlagen, Die folche Bagniffe erfobern, folummerten in ihm und burften blos gewedt und angeregt werden. Darum gefchab, baß er, ein uneheliches Rind feines tos niglichen Baters, ohne Unwartschaft auf ben Thron fich benfelben bei bem beftigften Biberfpruche bes einheimi: fchen Abels mit bes Boltes Gunft erwarb und ibn gegen eine überlegene auswartige Dacht behauptete, und baß er biefes Bolt, welches in ihm feinen Ruhm fab, ju gros ferer weltgeschichtlicher Bedeutung erhob, als es je bisher geschehen mar. Doch hatte ber Knabe fein zehntes Jahr nicht vollig zurudgelegt, als fein Bater farb; in feinem Stiefbruber Ferdinand, bem Rachfolger auf bem portus giefischen Ihrone, betam er einen wantelmuthigen Bes fouber, erfannte gwar beffen Gemablin Leonore Telles als Ronigin an, brachte ibr aber, je mehr er gu Jahren

tam, bie Beforgniß bei, bag er ihren anftogigen Ginfluß beschranten fonnte. Darum suchte fie ibn auch nach und nach verbachtig zu machen, und ihr eigenes Gemiffen fant, um fich zu reinigen, leicht Anklagen und Anschlage, ibn in's Berberben ju flurgen. Sein Freund und jugleich Bertrauter bes Konigs, Azevebo, ein angesehener Fibalgo, machte ihr einst Borwurfe über ihren unanftanbigen Ums gang mit Juan Fernandez be Unbeiro, nachmaligem Gras fen von Durem, und jog fich baburch bie außerste Rache ber Ronigin ju. Dhne ben Großmeister von Avis jugleich mitzustrafen, magte fie fich nicht an biefem Barone Bu vergreifen, weil fie furchtete, jener werbe biefen wieber ju rachen fich berufen fuhlen. Um Beibe ber Tobes strafe schuldig zu machen, marf sie ihnen Untreue gegen ben Ronig vor, burch einen untergeschobenen Briefwechsel, ber fie eines geheimen Ginverstandniffes mit bem castili= fchen Sofe verbachtigen follte. Gie murden auf toniglis chen Befehl 1382 verbaftet und ju Evora in's Gefangniß geworfen. Der Gemiffenhaftigfeit bes Befehlohabers in diesem Plate, ber, wie die offentliche Stimme fich theilnehmend gegen bie Gefangenen bewies, verbantten fie ihre Rettung. Barone maren gwar gu ihrer Bertheibis gung aufgetreten, murben aber nicht gebort; bagegen gos gerte Basco Martinez be Delo, fo bieg ber Commanbant, mit Bollgiehung ber ihm jugefommenen Befehle jur Binrichtung feiner Gefangenen, und als biefe wiederholt und gescharft murben, legte er fie bem Ronige vor, welcher voll von Erstaunen über bie Frechheit seiner Gemablin seine Unkunde verficherte und ihm tiefes Stillschweigen barüber gebot. Ferdinand vertheibigte nun bie Unichulb bes Großmeisters gegen feine Gemablin, Die feine Auss flucht weiter tannte, als die Berftellung, mit welcher fie auch in die Freilassung ber beiben Gefangenen willigte. Nach 20tagiger Saft erhielten fie ihre Freiheit und von ber Konigin ju Tische gelaben fragte fie ber Großmeister nach bem Grunde ber erlittenen Krantung, aber weber sie noch ber Ronig gaben eine genaue Antwort; baber Johann in ber Wohnung bes Grafen von Cambridge, wohin er fich vom Sofe begeben hatte, alle bie beraus: foberte, welche ihn ber Untreue gegen ben Monarchen ans geflagt haben mochten. niemand melbete fich, und fo fiel aller Berbacht auf Leonore'n, vorzüglich auf ihren Lieb= ling, den Grafen von Durem. Gegen jene blieb ber Großmeister von Avis in einem taufchenden und trugeris fchen Berhaltniffe, gegen ben Ronig aber besto offener, ba biefer feinen Saß gegen ben Bunftling feiner Bemabs lin ebenfalls nicht verbergen tonnte. Man vermuthet, Beibe maren über beffen Ermordung icon einig gemefen, als Ferbinand am 22. Det. 1383 farb. Den Thron bins terließ ber Beirathevertrag feiner Tochter, ber Gemablin Ronigs Johann I. von Gastilien, einem der Kinder biefes herricherpaares, und ba beren noch feine geboren worden waren, fiel ber Ronigin Bitme, nach berfelben Ubereinkunft, einstweilen die Regentschaft zu. Nun aber ließ Diefe auf Betrieb ihres Schwiegersobnes ibn und feine Gemablin als Beberricher bes Reiches ausrufen, worüber bas Bolt, welches ohnebies bie Konigin haßte, und bie Fremdenherrschaft ungern fah, murrte. Dem Ronige von



war flug genug, um ihren Groll zu unterbruden, unb vermied forgfaltig jegliche gehaffige Außerung über biefe Borfalle, vielmehr erwies fie Debren, Die ihr entgegen waren, Gunft und Borguge, um fie ju gewinnen. Die Bekehrung ber Anhanger Johann's war inbeffen fcwies rig; aber Leonore konnte fich auf die Dauer in folchem Berhaltniffe nicht gefallen, in welches fie burch bie plotes liche Umwandlung ber Dinge verseht worden war. Um ben befürchteten neuen Berlehungen auszuweichen, ents fernte fie fich aus ber hauptfladt nach Alemquer. Ihr folgten alle Minister, Die Sausbeamten und andere Dies ner sammt vielen Ribalgos; auch ihr Bruber, ber Graf von Barcellos, ichloß fich bem Buge an. Dies mar bem Großmeifter empfindlich; nicht minber trantend mar, bag noch mehre Unbere von Bedeutung gur Ronigin gurudges treten maren, bie nun beren Bortheil ebenso eifrig suchs ten, als fie vorbem bagegen gewirft hatten, und bie uns verhoffte farte Bahl von Unhangern, Die fich um bie Ronigin fammelte, verfprach bem Ronige von Castilien fein fleines Gewicht in ben portugiesischen Angelegenheis ten, sowie zu furchten war, bag Leonore'ns Rachsucht ungezugelt erwachen burfte. Johann mag bemnach an feine Rettung gedacht haben, wenn nicht in feiner Aus Berung, fich nach England begeben ju wollen, eine Schlaus beit verborgen lag, wodurch er bes hilflofen Bolles Bus trauen abermals prufen und bie Schwankenben gu feften Schritten entschluffig machen wollte. Beibes mag gleich ftart in feinem Innern vorgegangen fein, als er bas Berucht von biefer Reife, ju ber er bie eben im liffaboner Safen liegenben englischen Schiffe benugen wollte, in Ums lauf bringen ließ. Die Ronigin, bavon unterrichtet, hoffte burch Bestechung ber Schiffsberren ihren Gegner gu fangen, und hatte icon Bortehrungen an ber Rufte von Atougia treffen laffen, als fich bie Cachen wiber Erwars Die Bewohner Liffabons faben in bes ten anberten. Großmeisters Entfernung Drangfale, ja ihren Untergang, ba ihnen, wie vorherzusehen mar, Leonore fo wenig vergeiben murbe, als ihrem Lieblinge. Dan fprach ichon von einer Rachsucht, bag fie Liffabon vernichten und ben Plat mit Galg bestreuen laffen wollte. Bon Caftilien ebenso verhafit, war teine Schonung zu erwarten; ben Beschüger und Retter in ber Roth glaubte man in bem Grogmeifter ju finben. Berfprechungen, Bitten und Fles ben ergingen täglich, je langer, besto zubringlicher an ibn, bis er endlich überzeugt ichien, ohne Gefahr fur feine Person Portugals Boblfahrt retten ju tonnen. Nachdem er anfänglich feine Reife nur ju verschieben versprochen batte, fprach er jest Duth ein und berieth fich mit feis nen vornehmsten Anbangern über bie Mittel, wie am fcnellsten und Sichersten bas Reich gerettet werden konnte. Rach langen Berathungen ichien ben Berfammelten gur Wermeibung eines Burgerfriegs Die Bermablung Johann's mit Leonore'n bas Rathsamfte, aber auch Schroffefte, wie fie benn fo lange bestritten murden, bis er überzeugt mar, bag bes Reiches Bobl feiner perfonlichen Chre vorcezogen werben muffe. Man mabite aber, wol mit Ab: ficht, fofern ber Großmeifter barauf wirfte, gur Uberbrins gung bes Borichlages leine Gefandtichaft, welche jener

perfonlich verhaßt mar, und biefen in feiner Borberficht nicht tauschte. hiermit war freilich noch Richts gewonnen, als bie Dachricht von Unnaberung eines castilischen heeres bas Bolt abermals in Bewegung brachte; man verlangte alfo lauter und ungeftumer, als zuvor, ben . Großmeister an bie Spige ber Staateverwaltung, und als biefer gogerte, verhieß man ihm im Taumel ber Bes geisterung wie im Drange ber Umftanbe unbeschrantte Gewalt. Aber ber meifte Theil bes Abels fehlte bei bie: fer Bustimmung, barum wurde am 16. Dec. 1383 eine Berfammlung, beren Debre vorangegangen maren, berufen, und ber unentschluffige Abel, burch bie Bebergtheit einiger Burger, vorzüglich eines Rufers, fo eingeschüchtert, baß ber Großmeister einmuthig mit toniglicher Ges walt zum Regenten und Bertheibiger ber Reiche Portugal und Algarbien ausgerufen und die barüber aus: gefertigte Urfunde von Allen unterschrieben murbe. 215 dies geschehen, traf burch bie rudtebrenbe Gesanbtichaft bie abschlägige Antwort ber Konigin auf ben Beirathsantrag aus Alemquer ein, welche ber Regent, ohne gelefen gu haben, vor ber Berfammlung gerriß und baburch feis nen offenen Bruch mit ihr anfunbigte. Er blieb jugleich Meister ber Orbensritterschaft von Apis, und mußte beibe Burben wie beren Bappen flug ju vereinbaren. Unverzüglich fcbritt er nun gu ben Anordnungen, welcher wegen ihn bas Bertrauen bes Bolles emporgehoben hatte. Die flabtischen Ginrichtungen verbefferte er, traf mit Ginfict und Gefchid gute Bablen in ben Personen gu ben bochs ften wie ju allen anbern nothigen Beamtenstellen, und ba er nur Leute feines Unbangs und meiftens Burgers liche hierzu auserlas, fo fürchteten fich bie zurudgebliebes nen Freunde ber Ronigin und flüchteten nach Alemquer. Ihre gurudgelaffenen Guter murben unter bie Getreuen bes Regenten vertheilt. Dies Alles verftartte feine Partei, nicht aber bie Mittel zu feiner Behauptung, ba ber Staatsichat von Ferdinanben ausgeleert und ein großer Theil bes Boiles arm gemacht worden war. Inbeffen floffen freiwillige Gefchente und Anleiben von allen Gei= ten in feine Caffe, ber ein gesparter Rothpfennig von 900 Mark Silber jum Stamme biente. Aber auch bie Buschusse reichten zu ben unerläßlichen Ausgaben nicht bin, alfo mußte jur Berminberung bes Munggehaltes ges fchritten werben, jeboch nicht jur Pragung leberner Dun: gen, wie bamals nicht ungewohnlich mar. Nach und nach ließ er im gangen Ronigreiche Silfsmittel erbeben. Ein anderer Schritt, ber ihm febr viel Achtung und Buneigung allenthalben gewann, war bie von ihm verfun: bete Abficht, bas Reich feinem im castilifchen Gefangniß Schmachtenden Bruder Johann, Bergog von Bifeu, retten und erhalten ju wollen. Rach ben Rachrichten einer Chronik ließ er burch einen Diener bieses Infanten, wel: der bei beffen Berhaftung nach Portugal geflüchtet mar und nun verfleidet ju feinem herrn gurudfehrte, bemfelben bie Rachricht hinterbringen, wie er jur Ubernahme ber Reichsgeschafte, die ibm, bem Infanten, gebuhrten, genothigt worden, aber enticoloffen fei, fie lediglich fur ibn zu vertheidigen. Der Infant erkannte es bankbar und hoffte baburch allein befreit ju werden. Auf biefe

Meise wurden viele irre gemachte Gemuther beruhigt und die Freunde des gesangenen Insanten auf des Regenten Seite gelenkt. Dieser erhöhte den Enthusiasmus noch mehr, als er das Bildniß seines im Kerker mit Ketten beladenen Stiesbruders auf alle Fahnen malen ließ. So wußten seine Klugheit, Scharssicht, Kraft und Personlichte keit machtige Stuhen zu gewinnen, von benen Allen sein aufrichtiger Freund, der Patriot Nuño Alvares Pereira, der vortrefflichste war, und ihm, obgleich erst 24 Jahre alt, allenthalben mit Einsicht und unbestechlichem Eiser rothend und helsend zur Seite ging

rathend und helfend jur Seite ging. Leonore fab fich unter folden Umftanben gurudgefiellt, verlett und endlich unficher, fie verlegte bemnach ihren Bobnfis nach Santarem, einem ber fefteften Plate bes Reichs, nachbem bie Stimmung ber Burger bafelbft fur fie gewonnen worben mar. Ubrigens maren bie Besinnungen im gangen Reiche getheilt, ber Burgerstand und gemeine Mann, Ergebene bes Regenten, trennten sich meist vom Abel, ber guten Theils Castilien anbing; feine Gegner erfturmten barüber feste Plage und Saufer, und erichlugen verbachtige Große. Auffoberungen Leound erschlugen verbachtige Große. nore'ns und bes Regenten an bie Stabte und Gemein: ben vermehrten bie Greuel und Berwirrung. Doch hatte ber Lettere mehr Einfluß als bie Konigin Bitme, Die ihren Schwiegersohn um ichleunigen Marich erfucte, mab: rend jener England um Silfe ansprach und fie auch er: bielt. Der Konig Johann I. von Castilien erschien mit feiner Gemahlin an ber Spibe eines farten Beeres in Portugal und ben 12. Jan. 1384 vor Santarem. Seine Schwiegermutter, welche bie Regentschaft zu behaupten gebachte, wurde überliftet und mußte ihre Gewalt bem Schwiegersohne und ber Tochter überlaffen. Der größte Theil bes portugiesischen Abels trat auf bes Ronigs Geite, viele Stabte und Fleden folgten nach. Der Regent rus flete fich inzwischen zu Liffabon und befestigte bie Stadt, konnte aber kein Beer in's Felb ftellen. Die ausgebro: chene Uneinigfeit zwischen Leonoren und bem Ronige, bie barauf erfolgte Berichworung jener gegen biefen vor Coimbra und bie Gefangenschaft ber Ersteren brachten Mehre von ihrer Umgebung jum Ubertritte auf bie Seite bes Regenten. Im Februar fclug biefer bie Castilier bei Lumiar gurud, und machte Runo Alvares Pereira jum Commandanten in Alemtejo und jum Befehlehaber über alle baltbare Plage und Burgen, Die ju ihm hielten. Dieser Kriegshauptmann verrichtete mit einem schwachen Saufen glangende Baffenthaten; ber Ronig aber, nach: bem er ber Berschworung gegen fein Leben vor und in Coimbra gludlich entgangen war, brach zwar icon ben 10. Darg 1384 aus gedachter Ctabt gen Liffabon auf, naherte fich aber ber Sauptstadt außerft langfam, um bie Unfunft feiner Flotte abzumarten. Diefe lief erft ben 29. Dai im Safen Liffabons ein, ber Ronig batte fich icon am 26. Dai mit einem Beere von mehr als 12,000 Mann vor die Stadt gelegt. Er ließ zwei Tage nach: her ben Regenten auffobern, einige aus bem Burgers und Ritterstande abzusenden, baß fie feine Erklarung anho: ren follten, bevor ju ben Feindfeligfeiten gefdritten murbe. Diefer aber gebot ben toniglichen Geschickten, fich unver-

juglich zu entfernen. In ber Bertheibigung ber Ctabt beren Burg Leonore'n jugethan, ingwischen gur Ubergahr gezwungen worben war, nahmen alle Stante in in ich schonften Ordnung voll Muth und Gelbstvertrauens In theil. Much bie ichmache portugiesische Flotte, bie fich m Porto gefammelt und jum Rampfe bereitet batte, befeilt ber vortrefflichste Geift und bewährte diesen im Samrie am 18. Juni mit ber überlegenen feinblichen; inbeffen er langte fie ben Gieg nicht, unterlag aber auch nicht, w tonnte bei machsenber Berftartung ber toniglichen Em macht Richts unternehmen. Das feste Almaba, wehm ber Regent zu Canbe feine hilfe bringen tonnte, mußte fich vor qualenbem Baffermangel mit Buftimmung bes Gis meifters mittels einer Ubereinfunft am 1. Aug. ergeben. Dieser Bortheil ermuthigte ben Konig von Castilien in belebte die ihm ergebene Partei in ber belagerten Saut fabt zum Verrath an ben Regenten; allein bie Berfcmirung wurde entbedt und bestraft. Chenfo fdeiterten de ubrige Berfuche, bie Stadt ju bewaltigen, an bem Som blide, festen Billen, der Unerschrodenheit und unemmi lichen Thatigkeit bes Regenten, wie an ber unbeffech chen Ergebenheit feines Anhangs; nur ber Entidlug, fi bei ber ringsum angelegten Sperre auszuhungern, wind jum Biele geführt haben, wenn nicht eine veffartige Ger de im feindlichen gager und auf ber feindlichen glom ausgebrochen und viele angesehene Castilier jum friede den Bergleiche gestimmt batte. Der Ronig, biergu ert tig, war, wie der Regent, burch bie wachsende hunger noth bereit, Antrage ju boren. Die Berhandlungen niff net, abgebrochen und mehrmals wieber angefnupft brachte feine Ubereintunft zu Bege, weil bes Regenten Bugeflind niffe, feine Burbe ohne caftilifden Beiftand ju behaupten, bis Beatrir Rachtommen gur portugiefifchen Threnfelt geboren baben murbe, vom Konige verworfen murben 3: mehr bie Sterblichfeit in feinem Beere gunahm, befte p bringlicher rieth man ibm, die Belagerung aufzuhen und auf eine gunftigere Beit zu verschieben; ba aber be Ronig bie Stadt, beren Roth ihm bekannt mar, noch betommen hoffte, so murbe ber Abbruch bes Lagers & jum 3. Gept. verschoben, nachbem Beatrir auch von bit Pest befallen worden war. Nach fast fünsmonuting Blotabe zog bas heer am 5. Sept. nach Torreseette ab. Bei feinem Aufbruche foll ber Ronig von einer In hohe herab ber Stadt zugerufen haben: D Liffabon, & fabon, noch werbe ich bie Pflugschar über bich geben ir ben! Der Rudjug bes febr geschwächten Beeres, wechn mit Gargen vornehmer Leichen reichlich belaftet mat, be wegte fich ber Grenze ju; bie bem Ronige ergebend Plage wurden mit Befahungen und Befehlsbabem m sehen, die Flotte zog sich nach Sevilla zurud, wobin in Ronig zu ganbe ging. Die Freude in Liffabon über tu Entfernung ber Feinde mar unbeschreiblich und brudte fich besonders burch eine feierliche Procession auf. In 6. Dec. wurde bem Regenten von Reuem gehuldigt, we bei diefer abermals gelobte, ben Portugiefen Frihand und Rechte zu mahren. Deffenungeachtet fanten fic Abelige, benen nicht getraut werben fonnte, und Em Ubereinstimmung bes Wortes und ber That einzuflissell

ollte eine Versammlung der Cortes in Coimbra die no: higen Schritte thun. Sie trat im 3. 1385 zusammen, ber Regent murbe feierlich empfangen und uber feine Pers on und feine Burbe entstand junachst ber Parteitampf, welcher vorhergesehen worben war, und jedenfalls bier getilgt werben follte. Der Burgerftand zeigte fich bem Großmeister Johann burchgebenbs ergeben und mar ents ichloffen, ibn auf ben Thron zu beben; ein Theil bes Ubels hing an dem gefangenen Bergog von Bifeu und an beffen Bruber Dinig, und ber Regent, verlangte man, follte nur auf die Dauer ihrer Gefangenschaft bie Staates verwaltung lenken. Die Mehrzahl ber brei Stande fab wol richtig voraus, daß Keiner von ben gefangenen Infanten Soffnung auf feine Erledigung habe, wenn Giner von ihnen jum portugiefischen Konige gewählt werben wurde, ba ber, in beffen Gewalt fie fich befanben, nach bemfelben Biele ftrebte. Da trat ein vielgeubter Rechts gelehrter, der schlaue, scharffinnige und fehr beredte Große Kangler Johann bas Regras, in der Berfammlung auf und entwidelte weitlaufig junachft die Ungultigfeit ber Unspruche ber Ronigin Beatrir von Castilien auf ben portugiesischen Ihron mit Grunden des tanonischen Rechts, alsbann verwarf er biefelben Anfpruche ber Infanten, Die Ines be Caftro bem Ronige Peter I. geboren hatte, weil ihre Altern nicht nur feine rechtmäßige Che mit einan: ber geschloffen, sonbern fie auch wegen gegenseitiger Ber: wandtichaft nicht hatten schließen tonnen, und wenn auch Diese Einwurse nicht vorlagen, so murbe bie Infanten fcon ber Bormurf ibrer Rechte berauben, lanbesfluchtig geworben zu fein und fich mit ben Feinden bes Baterlans bes verbunden zu haben, gleichwie vorher ber Infant Johann gegen feine Gemahlin und gegen viele Portugies fen graufam gewesen mare. Alfo, schloß ber Redner, fei ber einheimische Thron erlebigt, ben ohnehin bas Bolk burch freie Babl zu befegen befugt mare, und von wels chem bie Reichsgesete alle Mustander ausschloffen, mas auch von Konig Ferdinand nicht umgestoßen worden fei. Er wies nun auf bie Gigenschaften und Berbienfte bes Großmeisters von Avis bin, ber sich vor Allen bes Thros nes am wurdigften gemacht babe. Die Unbanger bet gebachten Infanten und besonders beren Saupt, ber Fibalgo Martin Basco ba Cunha, liefen fich nicht erfcuttern, und wollten bem Großmeifter bie Regentschaft nur fo lange laffen, als bie Infanten noch gefangen maren. Es tam barüber ju fturmischen und leibenschaftlichen Unterrebungen, wahrend welcher Nuno Alvares den Borschlag that, den Fibalgo ba Gunha, welcher vornehmlich widerfprach und Unbere jum Biberfpruche reigte, ju ermorben; allein ber Grofmeister verhinderte es. Der bibige Streit murbe endlich geschlichtet, als ber Rebner bas Regras nochmals auftrat und burch Borlegung mehrer Urfunden ben Goh: nen ber Ines alles Erbrecht absprach. Er zeigte vor ein Geheimschreiben bes Ronig Alfons IV. an ben Erge bifchof von Braga, als biefer in Rom bei bem beiligen Stuble bie von bem Infanten Peter erbetene Rechtma: figfeit seiner Berebelichung mit Donna Ines hintertreiben follte, ferner bes Papstes abschlägige Antwort auf biefes Befuch, bann Peter's Schreiben an Innocenz VI. über z. Engell. b. B. u. R. Sweite Gection. XX.

bie Bitte um bie Legitimation feiner mit ber Maitreffe erzielten Kinder und biefes Papstes Untwort, welche weber die Ehe noch die baraus hervorgegangenen Rinder anerkannte, fondern beren Rechtmagigkeit verwarf. Db ber Rebner auch basjenige, mas vor 25 Jahren ju Cantanbebe und Coimbra über biefen Gegenstand (f. b. Urt. Ines de Castro) verhandelt worden mar, ju beffen Berbachtigung barlegte, wird nicht berichtet, aber bie Begner hielten fich fur uberwunden, und burchbrungen von ber Tiefe ber Grunde beschloß man einmuthig, ben Groß: meifter jum Ronige ju mablen. Sofort fette ihn bie Berfammlung bavon in Renntnig, er lehnte aber bas Uns erbieten theils aus Bescheibenheit, theils wegen seiner Beburt und seines Ordensgelubbes ab, um nur Bertheidis ger bes Reiches ju bleiben, und mabnte fie, ihm bie erfoberlichen Mittel ju feiner Birtfamteit ju verschaffen. Dagegen murbe eingewenbet, baß ihm die fonigliche Burbe hierzu grabe nothig fei, sowie auch bes Reiches Bebrang: niffe erheischten, felbige nicht auszuschlagen. Bugleich machte man ihm bie außersten Anerbietungen, versprach ihm bie Aufhebung feines Gelübbes und bie Auswirfung ber Erlaubniß zu feiner Bermablung am beiligen Stuble. Run erst stimmte er zu und am 6. April 1385 wurde er mit lautem Jubel feierlich jum Ronige ausgerufen. Muf feinen Befehl fetten bie Cortes bie Berhandlungen fort: ba verlangten die Abgeordneten Liffabons, welcher Stadt ber Regent bereits mehre Lasten aus Dantbarfeit abge= nommen hatte, er moge von nun an einen ihrer Mitbur: ger, ben fie mablen murben, in ben Staatsrath aufneh: men, ebenso Einige aus anbern Stabten, wie aus Porto, Coimbra und Evora; ferner verlangten fie Liffabon als fteten Gip bes foniglichen Soflagers und ber oberften Landesbehorben betrachtet, und einen Gingebornen berfel= ben immer jum Großtangler erwählt. Undere flabtifche Abgeordnete marnten vor ben Dienern ber Ronigin Leonore, bamit ihnen fein bebeutendes Umt weber in bes Konigs Umgebung noch in ber Hauptstadt anvertraut wurde; bagegen murben andere Danner genannt, bie ju Staatsgeschaften brauchbar maren. Der Ronig ging auf ihre Foberungen ein, sowie auch die Berbindlichkeis ten, ohne Buftimmung ber Cortes weber Rrieg noch Frieben zu beschließen, und Niemanden wider Willen gur Beis rath ju zwingen; bafur verlangte er fur feine Perfon in Diefem Puntte Diefelbe Freiheit, welche ihm Die Cortes fcmalern wollten. Er gab blos gu, bag er fie, wenn er fich verheirathen werde, bavon in Kenntniß fegen wollte. Er vermahrte fich sonach feine personliche Freis beit, seiner koniglichen Gewalt aber blieben Schranken gefest. Bon ben Stabten murben aus Dantbarteit befonders Liffabon und Porto mit Begnadigungen hervorges hoben, und unter feinen Freunden ber fast an Jahren bem jungen Ronige gleiche Runo Alvares Pereira jur bochften Kriegswurde (Connetabel) befordert. Die Gegner bes neuen Ronigs fcblichen bavon, um neue gefahrliche Rante gegen ibn, ber icon im Januar 1385 einer Berschworung gludlich entgangen mar, zu schmieben, und ihre Partei, wie es auch gelang, ju verftarten.

Ronig Johann, ber Erfte feines Ramens in biefem

-131

**JOHANN** 

Reiche, bachte gleich nach bem Abzuge ber Feinde im Berbite 1384 auf Biebereroberung ber Plate in ber Mabe ber Sauptstadt, befonders bes festen Cintra, mor: an er burch Sturme und Wafferfluthen gehindert murbe; bagegen nahm er Almada ohne Dube und Alemquer mit Sturm, die Angriffe auf Torres vebras mislangen und mußten im 3. 1385 eingestellt werben. Außerbem traf ber Ronig icon feit Unfang bes gedachten Jahres Be: reitschaft gegen ben abermals von Castilien ber brobenben Reind. Che er nach beendeter Berfammlung ju Coims bra aufbrechen und die Stadteeroberung in ber Proving Entre Douro e Minho leiten fonnte, murbe Liffabon fcon wieder von ber castilischen Flotte, 67 große und Eleine gabrzeuge ftart, bebroht. Es fielen aber Die wich: tigsten Plage, Die ben Caffiliern ergeben maren, theile burch Gemalt, theils burch Lift bem neuen Beberricher ju. Dars auf begab fich biefer nach Guimaraens, um an bem fich erweiternben Rampfe Theil zu nehmen. Gine castilifche heerabtbeilung mar über Almeida bis Trancofa verhees rend vorgedrungen und bort im Juli fast gang aufgeries ben und aller ihrer Beute beraubt worden burch eine Bleine ternhafte Rriegerschar, in welcher auch ber ermabnte ba Cunha mit Auszeichnung focht. Die hauptmacht bes Gegners, ber Ronig an ber Spige, batte Elvas verge. bens berennt und war nach Erwägung ber Umftanbe über Beira und Celorico, welche Stabte erobert murben, uns ter Berübung von mancherlei Greueln nach Coimbra und von ba nach Lepria gegangen, wo fie aus ben ihr erges benen Platen Portugals und aus den vor Liffabon lies genden Schiffen Berftarfung an fich jog, sobald befannt worden war, bag ber Konig von Portugal fie angreifen werbe. Diefer murbe mit bem ungebulbigen Connetabel gu Guimargens balb einig, bem Ronige von Castilien eine Sie zogen in Porto und Alemtejo Schlacht ju liefern. Streiterhaufen an fich und vereinten biefe ju Abrantes, mo abermale Rriegsrath gehalten murbe. Die Bornehms ften im Beere flimmten meiftens gegen eine Schlacht mes gen ber großen Uberlegenheit ber feindlichen Streitfrafte, und ichlugen, um biefe jum Rudjuge ju zwingen, einen Einbruch in Castilien vor; allein ber Connetabel verwarf ibn, rieth auf die Erhaltung ber Sauptftabt zu benten, ber angesponnenen Berratterei feinen Raum ju geben und jog am folgenden Morgen, ba er keinen festen Ents folug gefunden batte, mit feinen Streiterhaufen nach Thomar, um bie Portugiefen besto mehr fur feine Befinnungen ju gewinnen. Der überraschte Ronig ging balb barauf ein und erwieberte breift benen, welche ben Connetabel bestraft miffen wollten, bag biejenigen, welche ihn jett lachend Konig von Avis nennten, ihn balb weis nend Konig von Portugal nennen follten. Balb war gleiche Stimmung gurudgefehrt, und bas gesammelte Beer bei Thomar vereint. Nachbem die Starte bes Feindes ergrundet worben mar, brachen ber Ronig und Connetas bel am 12. August über Durem nach Porto be Mos auf, und fetten am 14. in aller Frube ihren Darfc nach ber Ebene fort, über welche bie Castilier ziehen wolle ten. Che biefe anfamen, ermuthigte ber Ronig bie Geis nen und fchlug Biele ju Rittern. Bind und Staubwol-

fen, welche bem Feinde entgegen maren, veranlagten ben felben, fich nach ber Geefufte bin gen Aljubarrota ; wenden, obne bie Portugiefen aus ben Augen ju retie ren. Er mar ermudet, erschopft, hungrig und burfig; fein Ronig frant, murbe aber boch im Rriegsrathe ju Schlacht bereit gehalten, und fogleich in ber Rabe bes per tugiefischen Beeres aufgestellt. Diefes Sauflein murte nur in zwei Linien getheilt, beren erftere ber Connetabel unt der Ronig die lettere ober hintere anführte. Rech mu ber größere Theil bes Reiches bem Feinde untertban, bar um auch die meiften und vornehmften Fibalges tiefen bienen ober folgen mußten. Die ihrem neuen Ronige at hangenden Portugiesen ließen fich vor ber Ubermacht, in Bollstandigkeit und bem Glanze ber feindlichen Rupung nicht entmuthigen, sondern wußten binnen einer balben Stunde mit bewundernewerther Anstrengung auf ben Bahlplate ben wichtigen Thronstreit zum Bortheile ihn Ronigs, welcher burch feine Tapferteit Schreden unte die Feinde verbreitete, zu entscheiden. Die Fliefenden fcutte gwar bie einbrechenbe Dacht, blieben aber am fale genben Morgen ber Buth bes verfolgenben ganbmamei ausgeseht; am meiften mußten bie Portugiesen buich welche fur den Feind bes Reiches gestritten batten. Da Berluft ber Caftilier war febr groß, Die Blutbe iten Beeres vernichtet worden. Die Portugiesen batten ut nige Mannichaft verloren, befto mehr ber Beute gemen nen. Diefe Schlacht vom 14. Mug. 1385 ficherte mit gen bes auffallenben Dieverhaltniffes ber gegenschipm Streitfrafte ben Giegern ein bleibenbes Anbenten. 30 Caffilien überließ man fich ber Trauer, in Portugal bir Freude, besonders in Liffabon, welche Stadt ben fiegen chen Ronig wie ihren Cobn liebte. Merkwurdig blatt, baß fie am Tage ber Schlacht beforgt und befummil um ihr eigenes Schidfal offentliche Gebete und feinlich Umguge anstellte, und aufgeklarte Danner bie gefpantit Stimmung bes Bolfes benutten, um burch Berbete to tommliche aberglaubische und anftogige Gitten und Be brauche zu verbannen, sowie ber überhand genommen Sittenlosigfeit Einhalt zu thun. Bum Andenten bes Gir ges bei Aljubarrota wurde nun alljahrlich eine feftite Procession und eine Predigt in ber Kathebrale vereited welche Feierlichkeiten Ronig Philipp II. wieber auftet. Freudenseste wurden in ber hauptstadt wie allembalten gefeiert, auch in Stabten, welche bie Castilier noch imt hatten. Der franke Ronig von Castilien mar vom Schlit felbe unaufhaltsam nach Santarem und von ba bes Radis noch zu feinen Schiffen im liffaboner Safen gefloten, welche ihn am 22. Mug. nach Gevilla brachten, no font Erscheinung lauten Jammer verbreitete. Gein ben mit von Santarem mit ber Befatung biefes Platet, etri 3000 Reiter fart, über ben Tajo nach Caffilien gurid geeilt. Ronig Johann von Portugal jog, nachbem a brei volle Tage nach bamaliger Gitte auf bem Bablitit verweilt und die Beute seinem Kriegsvolfe überlaffen hall, über Alcobaga fommend, in Santarem ungehinden en Die gefangenen Caftilier fammt benen, bie fich in Sinde und Rlofter eingeschloffen batten, ließ er ohne Entgeft unter sicherer Bededung nach ber Grenze gieben. Er bi

lobnte bie Krieger, welche fich bei Aljubarrota ausgezeich: net batten; ber Connetabel wurde Graf von Durem und auf eine beispiellos freigebige Weise mit einem ansehnlis den Bebiete und bedeutenden Ginfunften beschenft, wie taum ein Pring von toniglichem Geblute. Der thaten: burflige Gunftling bes Ronigs raftete nicht, sonbern brang obne Erlaubniß beffelben mit 3-4000 Mann ju Uns fange bes Octobers in Eftremadura ein, nahm fofort Babajog und Garcia, empfing hier eine Berausfoberung vom castilischen Abel und brachte bem ihm beiweitem überlegenen feindlichen Beere bei Balverbe gegen Enbe Detobers eine Niederlage bei, welche obschon weniger wich: tig, als bie bei Aljubarrota, boch mubfamer ju bereiten war, und gleich ftart wie jene auf die Bolteftimmung wirfte. Der Connetabel febrte mit feiner fleinen Belben: fcar jum Ronige jurud, ber, bie Beiftesgegenwart und Tapferfeit bes tubnen Belben anerkennenb, um fo lieber Bergeihung gab, als biefer verwegene Sanbstreich ihm bie Biebereroberung ber noch in castilischer Gewalt befindlis den portugiesischen Plate erleichterte, wenn nicht, wie es bei Dehren geschah, ihre Befehlshaber freiwillig abzogen und die Plate mehrlos liegen. Bunachft befette er Lens ria, wo viele Roftbarkeiten Leonore'ns vermahrt lagen, und umgingelte im Januar 1386 Chaves, mabrend gu Liffabon Schiffe geruftet murben fur ben Bergog von Lancafter, ber im Begriffe fand, Spanien gu überfallen, wie es burch ein Bunbnig mit bem Ronige von England eingeleitet worden mar. Rach viermonatlicher Belagerung ergab fich Chaves jum Gespotte feines eigenen Pobels, ba ber Ronig von Castilien nicht ju Silfe eilen fonnte. Die Stadt fchenfte ber Ronig bem Connetabel. Mittlerweile hatte er fein Beer gahlreicher verftarft, als er es je gesehen, und fand es über mehr als 7000 Mann gewachsen, nahm Braganga und Almeida ohne Muhe und ichritt über bie Grenze, bas gut vermahrte und tas pfer vertheibigte Coria belagernb und Streifereien bis Plas fencia und Galisteu magend, konnte aber bei schnellem Ausbruche ber Sungerenoth und Krankheiten, wodurch bas Kriegsvolk entmuthigt wurde, Nichts ausrichten und mußte nach brei Bochen febr verbrießlich auf fein Gebiet gurudtebren '). In Camego erfuhr er bie Rachricht von ber ganbung bes Bergogs von gancafter an ber galici: iden Rufte2). Derfelbe brachte außer 3000 Mann Krieg5= volt noch feine Gemahlin Conftange, altefte Tochter Ros nige Deter bes Graufamen von Caftilien (f. b. Art.), fammt beren Tochter Ratharina und der Pringeffin Phis

lippe, Tochter erster Che, mit, und leitete sogleich einen lebhaften Briefmechfel mit bem portugiefifchen Ronige ein. Endlich tamen beibe am 2. November unter einem gros fen Prachtzelte, welches bei Aliubarrota erbeutet morben war, bei Porto do Mouro jusammen und schlossen ein Bundnig, fraft bessen Ronig Johann ben Bergog als Ros nig von Caftilien, worauf beffen Gemablin Conftange Uns fpruche machte, anerkannte und ihm gur Eroberung biefes Reiches mit 5000 Mann, bie er brei Bierteljahre eis gens unterhalten wollte, behilflich ju fein versprach, mabrend biefer jenen auf seinem Throne erhalten belfen, bem= felben gewiffe caftilifche Gebiete abtreten und enblich bie Roften ber Ruftung und bes Feldzuges erfeben wollte. Bur Startung bes Bunbniffes murbe bes englischen Pringen Tochter Philippe mit bem Konige verlobt, und bie Bermahlung am 2. (? 11.) Febr. 1387 zu Porto bei großen Feierlichkeiten vollzogen. Johann gab feiner Bemablin eine Umgebung und Bebienung aus Englanbern und Portugiefen. Diefe, mit ben nothigen Gintunften begabt, reifte nach Ablauf ber Festlichkeiten nach Coimbra, wo fie in Abmesenheit bes Ronigs bie Staatsgeschafte leis ten half, mahrend ihr Gemahl am 25. Marg mit 9000 Mann und ben 1200 Englandern bes Bergogs, foweit waren fie geschwacht worben, aufbrach, Alcanizes über: waltigte und nach Benavente be Campos vorbrang, wels ches, ba ben Belagerern bas erfoderliche Beidus fehlte, mit feiner farten Befahung bie Portugiefen nach acht Tagen gurudwies. Diefe aber unterwarfen fich andere Drie in ber Mabe und belagerten bann bas ftartbefette Billalobas, welches sich bald ergab, nachdem in der Nahe bes Lagers 18 portugiefische Ritter unter Unfuhrung ba Cunha's, bie fich bei bidem Debel veriert hatten, fich ge= gen 400 caffilifche Reiter, bem auch Fugvolf beigegeben war, so lange tapfer gewehrt haben follen, bis fie burch herbeieilende Silfe aus ber Befahr befreiet murden. 211: ler Anstrengungen ungeachtet fand Konig Johann biesen Feldzug nicht gludlich und furchtete auch die Unzulang-lichkeit seiner Mittel, ba fein Platz, ber aufgefobert wors ben war, freiwillig übergeben und Diemand fich geneigt beweisen wollte, ben Bergog von gancafter als Ronig anquertennen. Überbies ichmachten Mangel und Krantbeiten bas Beer, mabrend Castiliens Konig über große Mittel und über einen ansehnlichen Bujug von Streitkraften aus Frantreich gebieten konnte. Alles reiflich überlegend schlug Konig Johann seinem Bundesgenoffen zwei Auswege vor, entwes ber Berftarkung aus England herbeiguholen, ober fich mit bem Ronige von Castilien ju vergleichen, wozu biefer bereits Unlag und Musficht gegeben hatte. Letteres fefts haltend jogen fich nun beibe Furften am 15. Dai uns weit Bamora's über ben Duero unter feindlicher Berfols gung langs ber Grenze bis nach Almeiba zurud, während ber Connetabel fich beeilte, Die Proving Alemtejo gu befcirmen. Der Bergog von gancafter verließ, nachbem er bie Ronigin Philippe ju Coimbra besucht hatte, am Ende Ceptembers mit feiner Familie Portugal, um fich ju Bayonne mit ben castilischen Gefandten vollends friedlich abzufinden. Ronig Johann verrichtete inzwischen auf ber Ballfahrt nach Senhora ba Oliveira bei Guimargens

<sup>1)</sup> Wie unsufrieden der König über die Bereitelung des Unternehmens auf Coria war, beweist seine halb scherzhafte, hald beis semde Rede an die vornehmsten Ritter: "Schade," sagte er beim Adzuge, "und sehlten heute nur noch die Kitter von der Aastle runde; wären sie bei und gewesen, so würden wir nicht abgezogen sein." Basconcellos griff die Worte dreist auf und verglich rasch die anwesenden Ritter mit denen der Aastlunde, und schloß mit den Worten: "Es sehlte also nicht an guten Rittern, es sehlte und blos an einem Könige Arthur." Gleich gad der König dem Gespräche eine andere Wendung, indem er sagte: "Wie Arthur zu jenen guten Rittern gehörte, edensso gut glaube ich zu denen zu ges hören, welche ich um mich sehe." 2) s. krt. Johann 1. von Castilien und Johann von Lancaster.

feine Unbacht und empfing von feinem Schwiegervater gur Entschäbigung ber aufgewendeten Rriegetoften bie Un: weifung auf alle Orte, Die fich in Galicien fur ibn ers flart batten, ober von ihm mit Gewalt genommen worben waren. Johann aber machte bavon feinen Gebrauch, weil biefe Stabte fich nach bes Bergogs Abreife ihrem anges ftammten Monarchen wieber zugewenbet hatten. Uber: haupt ichien fich ber Ronig nur auf bie Bieberherftellung ber alten Grengen Portugals beschranten zu wollen, und auch wol nur aus diefem Grunde nicht Ratharinen von Lancafter jur Frau gemablt ju haben, beren eheliche Ber: bindung ihm gewiß 3wift und ewigen Saber gebracht bas ben wurde. 216 er im Berbfte 1387 mit den Cortes gu Braga bie Angelegenheiten bes Reiches berathen und beftimmt hatte, belagerte er Melgago, bas noch an Caffi: lien bing, und zwang es nach fast zweimonatlicher Belas gerung gur Unterwerfung. Spater im Berbfte 1388 er: fturmte er Campo Dayor, ohne bag aus Caftilien Silfe tam, um welche bringend gefleht worben war. Diefes Ronigreich war erschopft und hatte, wie Avala bemerft, feine besten Beerführer verloren. Es bat im Marg 1389 um einen Stillftand, ben es auf furge Dauer erhielt, und ale Ronig Johann Dun in Galicien überwaltigt hatte, fchloß es mit ihm ju Mongao am 18. Juni beff. 3. eine fechbjahrige Baffenruhe, fraft beren Bedingungen bas fefte Tup mit Galvaterra an Castilien gurudgegeben murbe und biefes alle feine Plate und Stabte in den Provin: gen Alemtejo und Beira, gleichwie Sabugal und Miranda raumen mußte. Beibe Monarchen luben ihre Bundesges noffen ein, vornehmlich England und Franfreich, an bies fem Bertrage Theil ju nehmen. Derfelbe wurde nach Johann's von Caffilien Tobe von beffen Cohne Beins rich III. mit Beifelstellungen auf 15 Jahre ausgebehnt und in feinem wesentlichen Inhalte anerkannt, boch mit Berbinblichkeiten ju forgfamer Auffuchung und Auswech= felung ber Befangenen bereichert, sowie Castilien binfort weber ber Ronigin Beatrir, noch ben Infanten Johann und Dinig ober ihren Erben Beiftand gum portugiefischen Abronerwerb leiften follte. Johann hielt ben Bertrag ges wiffenhaft, nicht fo fein Schwager Beinrich in Auslies ferung ber Gefangenen, beren Burudhalten ober Berbebs len laut ber Ubereinkunft mit Gelbe beftraft werben follte; baber verfiel biefer, als Mahnungen und Drohungen nicht fruchteten, in eine Schuld von 250,000 Dobras. Um fich bezahlt zu machen, nahm ber Ronig von Portugal im Fruhjahre 1393 Babajog und Albuquerque meg. Bier: burch wollte er awar feinen Bertrag nicht brechen, allein bie Castilier faben es bafur an und nahmen auch mebre Ribalgod auf, bie fich jurudgefest glaubten, nach Cafti: lien übergingen und fich an ben Ronig Beinrich anschlofs Ihre gute Aufnahme murbe gleichfalls fur Berles bung gehalten, barum Salvaterra in Galicien genommen und ber wichtige Grengplat Tuy belagert. Da beschloß Beinrich, ju Bilfe ju tommen und den Infanten Dinig als erflarten Ronig von Portugal mit einem Beerhaufen bafelbst eindringen ju lassen. Dinig brach auch mit 2000 Langen, barunter bie fluchtigen Fibalgos, babin auf, von Biscapa und Cevilla liefen zwei Flotten nach bem Safen Liffabon aus, um fich bort zu vereinen. Johann feste die Belagerung Tun's ungestort fort, Dinig fiel in Beira verwuftend ein und foberte bas Reich auf, bie ibm von Beatrir überlaffenen Aufpruche anquerkennen. gebens; vielmehr mußte er auf bie ergangenen Drobun: gen bes Connetabels Portugal ichleunig wieber verlaffen. Ebenso jog bie castilische Flotte wieder ab, nachdem fie ber portugiefischen vier Schiffe weggenommen und eins zerftort hatte. Alfo ergab fich am 25. Juli 1398 bie Stadt Tup nach langer Belagerung. Run eröffnete ber Ronig von Castilien bie Unterhandlungen wieder burch ben Borichlag eines furgen Stillstanbes, um auf einem Congresse Frieden vermitteln zu tonnen. Auf einer fleinen Infel ber Guadiana bei Olivenza famen am 8. Febr. 1399 der Connetabel Pereira und ein schlauer Genueje, Ambrofio de Marinis, castilischer Geschickter, gusammen, gingen aber auch balb wieder aus einander, ba letterer ungebuhrliche Foberungen machte. hierauf unternahm ber Ronig einen Angriff auf Alcantara, welcher mistang und ibn felbst zu Berhanblungen geneigt machte. Geine bei: ben Befandten unterhandelten im Juni 1400 gu Cego: via mit Beinrich, ber zu bobnische Bedingungen vorlegte, als baß jene barauf eingeben fonnten. Doch legte fie Ronig Johann den Cortes zu Santarem vor; mit Unwillen murden fie verworfen und bie frubern Bebingun: gen ber 15 jahrigen Baffenruhe festgehalten. Muf ten Grund berfelben wurden bie portugiefischen Befandten. abermals bevollmachtigt, in Segovia ju unterhandeln, und fie ichloffen einen gebn Jahre geltenben Bertrag at. Der Krieg endigte biermit, ber Friede aber warb erft 1411, nach mehren mislungenen Berfuchen mit Caffilien. geschloffen. Derfelbe nahm bie Fluchtlinge beiber Ctaa: ten in Schut und gab ihnen Bergeibung und Bermogen jurud. Gin Saupthinberniß, welches Johann's Coma: gerin Ratharina, feit bem Tobe ihres Gemabls pormund: schaftliche Regentin von Castilien, in ben Beg gelegt hatte, bestand in ihrer, wie fruber ichon in Beinrich's Foberung, bag Portugal ben Rampf ber Caftilier mit ben Mauren ju Baffer und ju Lande unterftuten follte. Johann aber wies fie jedes Dal mit Entschiedenbeit gu: rud, und wollte biefe Unterflubung lieber als Gefällig: feit und nicht als Berbindlichkeit ober Dienstbarkeit angesehen miffen, wenn er auf erfolgte Unsprache fie frei: willig leisten fonnte.

Dieser Friede wurde vom Konig Johann mit Ke: ften und Ritterspielen gefeiert; bie Ubung in ben Baf: fen, eine sichernbe Burgschaft feiner Rrone und feines Staates, fand auch im Rampfe mit ben Mauren, moran wahrscheinlich bie bisherigen Bumuthungen Caftiliens ib: ren Theil haben mochten, gunftige Gelegenheit; boch Rrieg mit bem Maurenftaate Granada, bas ibm junachft lag, war ohne Theilnahme Caffiliens, bas jest abgeneigt mar, nicht zu fuhren. Dagegen machten ber Graf von Bar: cellos und bie brei alteften toniglichen Pringen, welche nach Belbenthaten burfteten, ihn auf die Eroberung Geu: ta's aufmerkfam, und fomit auf bie Befampfung ber Un: glaubigen in Afrita, Die ihm ale driftlichen Furften un-benommen ichien. Buerft überlegte er ben Plan mit fei-

nen Sohnen Eduard, Peter und Beinrich, fehr grundlich, alsbann ließ er bie Stadt Ceuta und beren Lage genau ausspähen; hierauf besprach er sich mit seiner Gemablin darüber, endlich wunschte er von dem erfahrenen Conne: tabel die Entscheidung zu horen. Dies geschah in ber Berfammlung feiner Rathe ju Torres vedras, und De: reira flimmte lobend zu, fodaß bie übrigen Rathe nicht bagegen zu fprechen wagten. Man beschloß bas Unternehmen gebeim zu halten, und bie Ruftung gegen Sols land, bas fich Feindseligfeiten gegen bie Portugiefen er: laubt hatte; offentlich zu beuten, mas nebenber auch fets nen 3med nicht verfehlte. Gie erregte im Ins und Auss lande große Reugierde und man wußte sich nicht recht gu erklaren, wozu folche Bewaffnung zu Baffer und zu Lanbe. Am meiften gerieth Castilien in Bewegung, welches ben Ronig um Erneuerung bes Friedensvertrages bat und fie auch fehr bereitwillig erhielt. Auch Aragonien fah fich beunruhigt, murbe aber ebenfalls zufrieden gestellt; und ba man bie Absichten auf Solland unwahrscheinlich fant, fo glaubten Biele, ber Schlag werbe Reapel ober Sicilien, ja Palaffina ober ben Gegenpapft in Avignon treffen, mabrend Undere meinten, bie Ruftung bezwecke bas Geleit ber Infantin Ifabella nach England, wo fie Um unruhigsten fühlte fich verheirathet werben follte. ber Beherrscher von Granaba, ba Johann bisher alle Untrage beffelben, felbft in ber Roth, abgelehnt hatte. Er ließ alfo am portugiefifchen Sofe anfragen, Diefer fuchte ibm bas Mistrauen ju benehmen; gleichwol fetten fich Die Mauren in Granaba in Bertheibigungsftand. Der Ruf von ber rathfelhaften Ruftung hatte fich weit vers breitet, und ritterliche Ebelleute aus Teutschland, Franks reich und England berbeigeführt, und in Portugal felbst begeisterte er bas Bolt bis zu Mannern von Greifenalter Schon mar Alles jur Abfahrt bereit, als ber hinauf. plopliche Tob ber Ronigin bas Unternehmen zu bemmen, wenn nicht zweiselhaft zu machen brohte. Philippe, ftets einflufreich auf ben Ronig und beffen Gefinnungen, ers Frankte ju Sacavem, wohin fie fich mit ihrem Gemable wegen ber Peft, bie in Liffabon beftig ausgebrochen mar, begeben hatte, an berfelben Geuche fo gefahrlich, bag alle dratliche Bilfe fehlschlug. Auf bem Sterbebette überreichte fie jedem ber brei alteften Cobne ein mit Gold und Ebels fteinen ausgelegtes Schwert, Die ber Ronig fur fie hatte machen laffen, mit einbringlichen, paffenben Ermahnungen, und ichentte ihrer Tochter Ifabella ihre Guter als einstige Mitgabe. Gie ftarb ben 18. Juli 1415 gur allgemeinen Trauer bes Reiches. Dem Ronige benahm biefer Berluft fur ben Augenblid fast alle Befinnung; erft nach etlichen Tagen beichloß er, mehrer Einwendungen ungeachtet, bauptfachlich es moge auf ber Flotte unter ber gufam: mengebrangten Menschenmaffe bie Deft auch ausbrechen, Die Abfahrt. Am 25. Juli 1415 erfolgte fie wirflich, nachbem bem Deifter bes Avisorbens bie Aufficht über bas Reich und bie gurudgelaffenen toniglichen Rinder an= vertraut worben war. Johann fuhrte ben Dberbefehl, fein Cohn Peter lentte bie Linienschiffe, beren 33 waren. Der Galeeren ju zwei und brei Rubern gablte man 59 und ber übrigen fleineren Fahrzeuge 120. Erft am 28.

Juli, als die Flotte (bie erfte auf biefer Salbinsel, welche mit farbigen Flaggen und Wimpeln geschmudt mar) bie Rabe von Lagos erreicht hatte, wurden ber 3med bes Unternehmens und die vom Papfte erbetene Areuzbulle verfundet. Der Genug bes beiligen Abendmabls bereis tete bie Mannichaft baju vor. Begen eingetretener Binb: flille und fpater wegen wuthender Sturme verzog fich ihre Ankunft vor Ceuta bis jum 12. August, jedoch nur theilweise, weil die großen Linienschiffe durch allgu farte Meeresfluth bis nach Malaga getrieben worben maren; allein auch bie Galeeren und andere fleinen Sahrzeuge, mit welchen inzwischen Johann zu landen versuchte, zwang jahlings ein beftiger Sturm zu einer andern Stellung, ja fogar zum Ruckzuge nach Algeziras. Diefer Umftand berubigte bie Stadt Ceuta fo, baf fie ben in ber Rache barichaft schleunig entbotenen Beiftand wieber abziehen ließ. Um 29. August berieth fich ber Ronig mit feinen Gobnen und ben vornehmften Subrern ber Geemacht, mas ju thun. Biele unter ben Geinen glaubten und wunschten, er werbe nach Saufe fegeln, wenige beharr: ten auf ber Mussuhrung bes schwierigen Unternehmens. andere flimmten fur die Eroberung Bibraltare. Der Ros nig erklarte fich am folgenden Tage unbebenflich fur ben ungefaumten Angriff auf Ceuta. Diefe Stadt, bie anges sebenfte und voltreichste in Mauritanien, wohlhabend burch ihren trefflich gelegenen Bafen, burch ihren ausgebreites ten Bertehr und großen Gewerbfleiß, anmuthig burch ibre iconen und fruchtbaren Umgebungen, wurde am 21. Mug. 1415 von ben Infanten Couard und Beinrich, welche zuerft auf feindlichem Boben gelandet maren, uns gestum, rafc und mit bewundernswerther Anftrengung besturmt, und theilweise mar fie ihnen ichon in bie Banbe gefallen, als der Ronig bie allgemeine gandung befahl und mit feiner Dacht auch in bie Stadt brang und ben Rampf in ihren Strafen vor Ginbruch ber Racht vollends beendete. Das Dberhaupt der Stadt Calaebenegala hatte mit ben Geinen bie feste Burg bereits verlassen und zwei gurudgebliebene Europaer übergaben fie ben Portugiefen. Die übrigen Ginwohner waren im Rampfe theils gefallen. theils gefangen auf bie Schiffe gebracht, theils gefloben, und die fich rubig verhielten und zurudgeblieben maren, wurden auch als Gefangene betrachtet. Der Berluft ber Portugiesen foll unbedeutent, ihre Beute aber unermeftlich gewesen fein. Diefer wichtige Plat, bisber ber Schreden Spaniens, welchen alle driftliche Fahrzeuge bei ber Durchfahrt ber Meerenge einen Geegoll entrichtet hats ten, und ber ben bedrangten Muhammebanern in Gras naba flets ju belfen bereit und immer ein ficherer Coup: ort fluchtiger Unhanger bes Islam gemefen mar, murbe nun burch biefe plopliche Umwandlung ben Portugiefen ein Bugang zu ben islamitischen ganbern. Gie bestimmte Ronig Johann wirflich jum Stuppunfte funftiger Bes tampfung ber Mauren in Afrita, um bie Banber, bie bier einst von Chriften bewohnt gemesen, benfelben guruckzuges ben und feinen fampfluftigen Abel eine Schule ber Rits terlichkeit zu bereiten. Im Ubrigen bas erfte Geeunter: nehmen ber Portugiefen, gab es ihnen nun nebenbei eine Auffoberung zu fernern Geefuftenzugen, allmalig bis nach

**JOHANN** 

Indien bin. Johann nannte fich von nun an herr von Ceuta (Senhor de Cepta), und wirfte zur Errichtung eines bischöflichen Stuhls bafelbft am 5. Marg 1421 bei Martin V. eine papfliche Bulle aus. Die große Do: idec ber Stadt murbe etliche Tage nach ber Eroberung au einem driftlichen Tempel feierlich eingeweiht und bie brei Gobne bes Ronigs empfingen hier feierlich ben Rits terschlag von ihrem Bater. Graf Peter be Meneges er: bielt die Befehlshaberichaft in ber Stadt mit einer fleis nen kernhaften Besatzung, und nachdem die Angelegenheis ten geordnet worden waren, fegelte ber Konig am 2. Ceptember ber Beimath ju. In Tavira gelandet entließ er bie fremben Diethschiffe, erbob aus Dantbarfeit feinen Cobn Peter jum Bergoge von Coimbra und Beinrich jum Bergoge von Bifeu und jum herrn von Covilbaa. Alle ubrige Begleiter beschenfte er reichlich. In Evora empfing er feine gurudgebliebenen brei Rinber. Ceuta blieb ingwischen nicht ohne tagliche Storungen und Rehben burch bie baufig anlaufenden Mauren, wurde aber burch eine große Rette trefflicher Baffenthaten behauptet. Inbeffen war es bis jum Sahre 1419 noch nicht gefahr: lich angegriffen worden, weil unter ben Mauren felbft feine Ginigfeit berrichte. Erft als es bem Beberricher von Granaba, ben bie Beranberung in Ceuta am fcmerge lichsten brudte, seine Glaubensgenoffen in Afrita vereis nigt und fie mit feiner Gilfe gur Biebereroberung biefer Stadt entschlussig gemacht hatte, schien ben Portugiesen Die Gefahr bebentlich. Der Infant Beinrich fuhrte in Begleitung feiner Bruber Johann und Alfons auf ihren Bilferuf Berftartung ju und folug bie Belagerer mit ansehnlichem Berlufte gurud. Geuta blieb gerettet und gab nun ben Portugiefen mit Unterflutung ihres Ronigs ben bekannten Unternehmungseifer, an ber Bestüste Afris fa's Entbedungen an Entbedungen ju reiben.

Die Leitung berfelben überließ ber Konig feinem Cobs ne, bem Infanten Beinrich, beffen Bifbegierbe burch ges fangene Mauren und Sandelsleute Nachrichten von bem Innern und ber Bestfufte Afrita's einzog. Dies begeis fterte ben Pringen zu ernsten Stubien ber Geographie und Aftronomie, er suchte in ben alten Schriften bie Spus ren fruberer Seefahrer nach und bereicherte auf bie mog: lichste Beife feine zu bem angebeuteten Borhaben erfoberlichen Renntniffe, mabrent feine großen Einfunfte vom Großmeifterthum bes Chriftusorbens, welches er befaß, bie Musfuhrung feiner Plane ohnebas erleichterten. Das bekannte Spruchwort unter den Seeleuten jener Beit: Ber bas Cap Nun (Não) umfahrt, weiß nicht, ob er je wiederkehrt, bewies ihre fortgeerbte Furcht vor bem Borbringen an ber Meerestufte - felbige aus bem Befichtspunkte ju verlieren magte man auf ben Geefahrten noch nicht — und hielt sie ab, baffelbe zu umschiffen. Beinrich's Schiffe aber, beren alljahrlich zwei bis brei auf Entbedungen ausgesenbet wurden, umfegelten es und brans gen bis jum Cap Bojabor vor, welches ju umschiffen megen zu ftarker Brandung an bem weit in bie Kluthen hinausragenden Riffe gefahrlich mar, aber 1418 von ben beiben muthigen Rittern, Barco und Tereira, ber Umgebung heinrich's angehörend, versucht wurde. Leiber warf

sie ein Sturm von der Ruste in die offene See und machte fie zu Entbedern ber ersten canarischen Insel, bie von ihnen Porto Santo, wie jest noch, genannt wurde. Im folgenden Jahre, ben 8. Juli 1419, entbeckten fie eine größere Insel, bie fie wegen ihres Solgreichtbums Mabeira nannten, und grundeten baselbft bie Stadt Funchal. Das Zuderrohr wurde aus Sicilien und ber Beinflod von Copern bierbin verpflangt. Der Gewinn biefer Unternehmungen zeigte fich zwar langfam, rafc aber blieb ber eifrige Pring in feinem Streben, und men: bete nun, ba er die Schwierigkeiten ber Seefahrt immer genauer tennen lernte, jahrelang seine Aufmerkfamkeit auf Bilbung tuchtiger Seeleute. Deshalb berief er ben in nautischen Kenntniffen febr unterrichteten Deifter Ja: come aus Majorca ju fich. Bon nun an murben Cee tarten gefertigt (ob biefer, ober ber Pring bie erften ent: worfen, ober ob fie fein Bruber Peter aus Benebig mit: gebracht hatte, bleibt ungewiß) und burch bie gelehrten Renntniffe bes Majorcaners viele Ubelftanbe befeitigt, fobag 1432 Beinrich feinen Sofjunter Gilianes ju ferne: ren Entbedungen mit einer Barte ausschichte. Die erfie Reise mistang, bie zweite fette ben Reifenben, von fei: nem Pringen wiederholt befeuert, in ben Stand, bas gefahrliche Borgebirge ju umfteuern, bas noch beute ben von ihm beigelegten Ramen Bojabor tragt. Barros balt biefes Unternehmen nach ben Begriffen jener Beit fur eine große That.

Während dieser ruhmvollen Unternehmungen gur Gee unter Leitung feines gelehrten Gobnes Beinrich fucte fic Ronig Johann junachst mit Castilien mehr und mehr an befreunden und gegen biefes Reich ficher ju ftellen. Der Friede von 1411 mar zwar nach bem Tode bes castili: ichen Regentenvormunds Ferbinand nicht beflätigt morben, aber auf zubringliches Ansuchen Johann's tam man boch endlich soweit, daß der junge Konig Johann II. von Castilien benfelben blos als Baffenstillstand gelten laffen wollte, bis er fein 29. Jahr erlangt baben murbe: aber ehe biefe Frist ablief, fand Ronig Johann die ver: wirrten Buftanbe in bem Rachbarreiche fo gunftig, bag er am 30. Det. 1431 ben wirflichen Frieden ju Debina bel Campo berftellen laffen tonnte. Muf biefe Beife gab Castilien auf immer seine Anspruche an Portugal auf, bie Bedingungen bes vor 20 Jahren abgeschloffenen Bertrags wurden auf genaue Erfullung gestellt, fodaß gegenseitige Entschäbigung megfiel und ber Bertehr zwischen beiben Staaten bergeftellt murbe. Mit Navarra und Arrago: nien trat ber Ronig ebenfalls in bauernde Berbindung, besonders burch die Beirathen feiner Gobne Eduard und Peter mit Pringeffinnen aus letterem Canbe, forvie bie Beirath feiner Tochter Isabelle mit Bergog Philipp bem Guten von Burgund feiner Familie bie Bermanbticaft mit einem machtigen Furftenhause guführte. Dit Eng: land wurden, obicon bier bie Portugiefen im festen Ber: febre fanden, burch Johann die Berbindungen inniger und vielfeitiger, wie die bei Rymer gefammelten Bertrage vom 15. April 1386 an beweifen. Richard's II. Rachfolger, Beinrich IV., feste fie anerkennend fort, ber Ebe Jobann's mit einer englischen Pringeffin ju geschweigen, bie für

bie Dauer und Berfcbiebenartigkeit biefes politischen und mercantilischen Berhaltniffes burgte. Co famen unter ans bern Beinrich und Johann mit einander überein, in ihren Bertragen mit Castilien fich gegenseitig ju bebenten, weil es ihr Bortheil erheischte, ber zugleich ihren Unterthanen zu Gute tam. Wie Johann icharssichtig bie Bortheile feines Staates anbern Reichen gegenüber verwahrte und erweiterte, fo fab er auch ungeftort im Innern beffelben auf Steigerung ber Bohlfahrt und Berbefferung ber Berwaltung. Erzählt ift worden, wie lange er fur feine und feines Reiches Unabhangigfeit tampfen mußte, wie wenig er im Laufe bes Rriegs mit Castilien auf bie innere Berfaffung, besto mehr auf Befriedigung ber Rriegs: bedurfniffe zu feben hatte. Bas er nun mahrend feiner gangen Regentenbahn wirfte, besteht in Abhilfe von Dis: brauchen, in Schwachung bes verberblichen Aberglaubens, in festen, aber noch nicht alle Irrungen aufhebenben Bes stimmungen ber weltlichen und geistlichen Rechte, Die, fos viel es die Beitbegriffe erlaubten, Jebe in ihre Grengen gewiesen murben, wie burch bie Ubereinfunft bes Ronigs mit feinen Pralaten am 30. Mug. 1427, und wo ein tiefer Ginn gefehlicher Bestimmungen nicht ausreichte, half bie Perfonlichkeit bes Ronigs wohlthuend wirken. Ubers bies lentten die Behauptung Ceuta's, bie fleten Geefahr: ten, Entdedungen und Nieberlaffungen bes Ronigs Auf: mertfamteit in ben letten Decennien feines Lebens gu febr nach Außen bin, baber er auch im Bergleiche gu feis nen Borfahren nicht tabellos blieb, wenn, wie es gefchab, bie großen Summen und bie Denschenmenge, auf diefe Unternehmungen verwendet, von Bielen furgfichtig und schief beurtheilt, ober als vergeubet betrachtet murben. Diese nachtheiligen Urtheile wurden jeboch überfeben und bie neuen Erwerbsquellen in's Muge gefaßt. Da biefe eine Umanberung vieler Berhaltniffe nach fich jogen, fo zeigte fich bes Ronigs Gesetgebung nur unsicher und lange Inbeffen entsprach er ben Bunfchen ber Cortes und ließ burch ben bevollmachtigten Corregebor, Johann Mentes, bie vorhandenen Gefete einer Reform unterwers fen; eine Arbeit, die erft unter Alfons V. vollendet murbe. Sehr gerühmt wird unter Anderm fein Gefet, bas in ben innern Staatshaushalt tief eingegriffen und fpathin noch erfolgreich gewirft haben foll; es blieb aber bei feis nen Lebzeiten nur ein Lei mental und wurde erft von feinem Sohne Ebuard veröffentlicht. Gin anderes Bers bienst mar, baf er nach bem Borgange Aragoniens und Caftiliens am 15. Mug. 1422 Die Ginführung ber drifts lichen Beitrechnung verfügte, und viele icone Rirchen und Schloffer erbaute. Im Ubrigen hinderten feine tors perlichen Leiben, Die fich burch gunehmenbes Alter haufs ten, die ungeftorte Theilnahme an ben offentlichen Ges icaften; er übergab biefe einige Jahre vor feinem Tobe meiftentheils feinem flugen alteften Gobne Ebuard. Er felbft begab fich nach Alchote, wo aber feine hoffnung auf Biebergenefung getaufcht murbe. Darum brachte man ihn nach Liffabon gurud, wo er am 14. Mug. 1433 ftarb. Sein Leichnam marb einstweilen in ber Rathebrale beigesett und von andachtigen Prieftern bewacht, bis er am 25. Det. beff. 3., wie fruber feine Gemablin, mit

großen Feierlichkeiten in ber prachtvollen Rlofterfirche gu Batalha, die gum Anbenten an ben entscheibenben Gieg bei Aljubarrota von ihm erbaut worben mar, bestattet werben tonnte. Gein Charafter, feine Tugenben und Fabigleiten sicherten ihm ein großes Lob; allgemein mar ber Schmerz und die Trauer über seinen Berluft. Ihre Liebe zu ihm bewiesen bie Portugiesen nach feinem Tobe noch burch ben Bartfinn, mit bem fie ibn ben Ro= nig guten Unbenfens nannten. Gein belbenmutbiger Freund und Diener, ber Connetabel Pereira, mar ibm am 1. Nov. 1431 in's Grab vorangegangen. Dach ber Eroberung Ceuta's, an ber er ruhmlichen Untheil genom: men, batte er fich mit Bustimmung bes Ronigs vom of= fentlichen Leben zurudgezogen und mar am 15. Aug. 1423 in bas Rarmeliterflofter ju Liffabon gegangen. In ber großen Klosterkapelle bafelbft fant er mit fast to:

niglichen Ehren feine Grabftatte.

Mit Philippinen von Lancaster hatte Johann acht Rinder gezeugt, von welchen bie beiben altesten Blanka und Alfons in ihrer Jugend, letterer nach Dlivepra 1400, ftarben. Die Ubrigen maren: Eduard, Ronig von Pors tugal (f. b. Urt.), Peter, ber Beitgereifte, Bergog von Coimbra, etwa 1392 geboren, vermablte fich 1429 mit Ifabella von Aragonien, Tochter bes Grafen Jacob II. von Urgel, murbe nach feines ebengebachten Brubers Mb: leben Regent von Portugal bis jur Munbigfeit feines Reffen Alfons V., blieb aber im Parteifampfe begriffen und fiel im Treffen bei Alverea am 20. Mai 1449. Er war ein fehr gebildeter Mann, hatte feine fconen Kennts niffe burch vierjahrige Reifen in Europa, Afien und Afrita bedeutend erweitert, und fich an mehren Sofen burch feine Perfonlichkeit große Achtung erworben. Un ber Sprache ber alten Romer bilbete er feine Mutterfprache, übertrug mehre romifche Schriftsteller in biefe und vers suchte sich auch in selbständigen freien Arbeiten ber poetis fchen und profaischen Form. Bo Peter übrigens nicht gehindert murde, ba wirfte er auch gerecht und mobithas tig fur bas Bolt, bas fich uber ibn nicht taufchen ließ. Gein jungerer Bruber, Beinrich, geb. ben 4. Marg 1394, Bergog von Bifen und Großmeifter bes Chriftusorbens, gewöhnlich ber Schiffer ober Geefahrer genannt, mar ein ebenfalls febr gebilbeter und welterfahrener Pring, in feinen Bestrebungen aber ber gludlichste von allen feinen Brubern, über beffen geographische Renntniffe icon por= bin gesprochen worden ift, und beffen fonftige Birtfamteit in bem ibn angehenben Artifel nachgeseben werben tann. Sein Bruber, Ronig Eduard, ichentte ihm urfundlich am 26. Sept. 1433 bie entbedten Inseln Mabeira, Porto Canto und Defarta. Er vorzugeweise wies unter nicht geringen Schwierigkeiten feinem Baterlanbe querft bie Bahn ju neuen Erwerbungen und Quellen bes Bobl: ftandes auf bem Meere. Beinrich ftarb nicht 1463, wie bie gewöhnliche Annahme lautet, sonbern ben 13. Nov. 1460. Johann, ber Brave, geb. 1400, war Großmeister bon Santjago (eines feit 1290 fur fich beftebenben pors tugiesischen, von bem gleichnamigen spanischen getrennten Ritterordens), und vermablt mit einer Tochter feines nas turlichen Brubers Alfons, zeichnete er fich nicht wenig

-437

burch Kenntnisse und helbenmuth aus. Er starb 1443 in Ufrika. Ferbinand (f. d. Art.), Großmeister bes Avissorbens, geb. am 29. Sept. 1402, ist bekannter unter bem Namen bes flandhaften Prinzen, als unter bem bes heilisgen, ben ihm seine Zeitgenossen gaben, und geseiert burch Calberon's dramatische Dichtung. Die Tochter Konigs Johann, welche am 10. Jan. 1429 Gemahlin herzogs Philipp bes Guten von Burgund wurde, hieß Isabella.

Bor feiner Che mit Philippe hatte ber Ronig mit Ugnes Pires vertraulich gelebt, und wenigstens zwei Rins ber mit biefem abeligen Fraulein gezeugt, als Beatrir, vermablt zuerft mit bem englischen Ritter Talbot, bann mit bem Grafen Thomas von Arunbel; und Alfons, geb. 1370. Er wurde Graf von Barcellos, 1401 burch feis nen Bater legitim erflart und jugleich mit Beatrir De: reira, Tochter bes beruhmten Connetabels, verheirathet. Diefe machte ihn jum Stammvater bes portugiesischen Berricherhauses von ber Mitte bes 17. Jahrhunderts an bis auf ben heutigen Tag. Bon feiner zweiten Gemah: lin Constanze von Roronba werben feine Rinber angege: ben. In Ermangelung eines Artifeis über bas Gefchlecht bes Saufes Braganga burfte zu bemerken nicht überflufs fig fein, bag Graf Alfons fowol burch feine beiben Bes mablinnen, als auch burch bie Freigebigkeit feines Bas tere und ber nachfolgenden Ronige in ben Befit großer Reichthumer und Borrechte gelangte. 3m 3. 1443 nannte er fich zwar icon Bergog von Braganga, erhielt aber erft 1449, nach Coufa, von Alfons V. ben Bleden Diefes Mamens geschenft, wie biefer Ronig ibn überhaupt burch mehre Unaben auszeichnete. Der Bergog von Bras ganga ging ben Cobnen ber Infanten und allen Fibals Gein Erftgeborener ober überhaupt fein Erbe und Dachfolger burfte ohne vorangegangene Belebnung und Erlaubnig bes Ronigs ben berzoglichen und alle ans bere baju geborige Titel annehmen. Alfons mar ubris gens gur Beit von Peter's Regentschaft in Rante verwis delt und ftand in beftiger Feindschaft mit beffen Tochter Ifabella, Gemablin Alfons' V., welche er auch vergiftet ju haben im Berbachte ftanb. Er ftarb boch an Jahren im December 1461. Da von seinen beiben Gobnen ber attere, Alfons, ohne eheliche Rachtommen bereits geftor: ben mar, fo erbte fein zweiter Cohn, Ferdinand I., Graf von Arrapolos, Die ausgebehnten Befigungen. Diefer vermablt mit Johanna von Caftro überließ feinem altes ften, 1430 geborenen, Cobne Ferbinand II., Die große Bas fallenschaft, welche in ben benachbarten Staaten, wenig: ftens in Castilien, Aragonien ober Ravarra, an Umfange Des Grundbefites ihres Gleichen nicht fand, und gum Theil Urfache von Ferbinand's Untergange wurde, wie gleich im nachstebenben Artifel ergablt werben wirb.

Johann II., Großenkel bes vorhergehenden und Sohn Ronigs Alfons V., war zu Lissaben am 3. Mai 1455 geboren worden. Schon einen Monat nach seiner Geburt huldigten ihm, als Thronerben, die Stande des Reichs und ein halbes Jahr darauf verlor er seine Mutter Isabella, Tochter bes ausgezeichneten Regenten Peter. Da sein Bater sich nicht wieder verheirathete, blieb er einziger Sohn und darum sahen die meisten Großen nicht

gern, baf ibn jener im August 1471 mit fich nach Afrifa nahm. Der Infant zeichnete fich bort am 24. August bei Erfturmung ber Stadt Arzilla vortheilhaft aus, und wurde hierauf von feinem Bater in einer Dofchee feier: lich zum Ritter geschlagen, wobei biefer eine lange Rete über die Burbe und Pflichten biefes Standes abhielt. Bier Tage nachher jog er mit ihm in Tanger ein, wel: des bie Mauren aus Furcht verlaffen batten. Diermit waren bie afrikanischen Eroberungen geschloffen, und im September fand fich ber Infant mit feinem Bater in Liffabon wieber ein. Beim Ausbruche bes Krieges mit Castilien 3) wurde er mit Bustimmung ber Reichsftanbe im April 1475 jum Reichsverweser in Abmefenheit feines Baters ernannt, obichon er lieber mit biefem in ben Rampf gezogen ware. Im Laufe dieses Geschäftes erward sich ber Infant Johann große Achtung, indem er mit Schonung fur bas Reich die großen Opfer und Mittel berbeigubringen mußte, welche fein Bater verlangte. Raft: los thatig, umsichtig und forgfaltig, wie er mar, verwal: tete er in biefer ichweren Beit bas Land, und mußte ben Feind, welcher raubend und morbend die Grengorte anfiel, wie ein erfahrener Kriegsmann zu betampfen und gurudzuschlagen. Er that bies mit geringen Mitteln und fiel überbies noch in's feinbliche Bebiet ein. Alls er num vernahm, daß die Waffen seines Baters in Castilien eine bebentliche Wendung nahmen, berief er die Stande bes Reichs nach Guarda und beschloß mit ihnen, seinem Bater aus allen Rraften beigufteben. Bunachft murbe feviel Kriegsvolk als nur moglich aufgeboten, außerorbent liche Abgaben murden erhoben, und als die Angelegenbeiten bes Reiches geordnet, bie Grengen verwahrt, feiner Gemablin Leonore und einem Beirathe bie Lenkung bes Staates übergeben worben waren, brach er mit feinem Streiterhaufen nach G. Feliges auf, bas er einnahm und plunberte, alsbann ungeffort Enbe Januars 1476 nad Toro marschirte, wo er sich mit bem Beere feines Baters verband. Diefer war nun entschlossen, entweber feinem Gegner, Ronig Ferbinand dem Ratbolifchen, eine Schlacht zu bieten, ober bas ihm ergebene Schloß Bamera zu entfeten. Man jog junachst gegen tiefes beran und mablte fur ben einen wie fur ben anbern 3med eine un: gunstige Stellung. Es geschah baber auch Nichts, als daß Friedliebende an einer Berfohnung zwischen beiben Theilen, wiewol ohne Erfolg, arbeiteten. Rach 14 Jagen jogen bie Portugiesen über bas Bebirge nach Zoro jurud. Der Konig Ferdinand eilt ihnen nach und trifft fie jenseit bes Bebirges am 1. Mary 1476 mobigeordnet von Ronig Alfons und beffen Gobn Johann aufgestellt. Dbichon ber Tag fich neigte, Regen und Rebel beichwer:

<sup>5)</sup> Siehe die Beranlassung dazu im Art. Alfons V. Die Unbeberin des Krieges und Berlobte König Alfons' V. war Tocker Deinrich's IV. von Castilien und Iohanna's von Portugat, einer Tochter König Ibuard's, also Richte ihres Brautigams. Johanna, so hieß sie, kommt hausig unter tem Namen la excelenta Senora cher auch la Beltreneja vor, da sie die diffentliche Stimme zur Tochter eines Gunstlings der Königin, Beltran de la Tueva, mackte. Johanna war, wider den Willen vieler Stände, zur Threnerdin von ihrem Bater erklärt worden (f. d. Art.).

lich fielen, so griff ber Infant boch auf Befehl feines Bas ters ben Feind muthig an und warf bie ihm gegenübers ftebende Beerabtheilung gurud; Die andere feinbliche aber, vom Konig Alfons angegriffen, überwaltigte mit Uber-legenheit nach mehrstundigem Rampfe die Portugiefen. Ihr Konig floh nach Castronuño, ber Infant Johann bas gegen nahm, nachbem er die von ibm geschlagene feinds liche heeresabtheilung bigig verfolgt hatte, burch ben Uns fall feines Baters aber wieber gurudgerufen worben mar, eine fefte Stellung auf einer Bobe mit fo vielen Rries gern, als er nur immer jusammenbringen fonnte. Dits tels Feuerzeichen und Trompetenschalls fanden fich bes Rachts eine binlangliche Daffe Streiter wieber um ibn, fodaß er mit Tagesanbruch ben in seiner Rabe weilenden Feind anzugreifen gebachte; biefer aber, von feinem Ros nige frubzeitig verlaffen, wich nach Bamora gurud. Die bunkele Racht und ungunfliges Wetter binberten ben Pringen, seinen weichenben Feind zu verfolgen. Dit Tages anbruch bewog ihn ber Erzbischof von Tolebo, bas Felb ju verlaffen. Als Sieger gog er in Toro ein. Der Pring Fonnte nun feinem Bater nicht langer beifteben, sondern mußte auf die Rachricht von haufigen Ginbruchen ber Castilier in Portugal hierher zurückfehren. Mit einer Eleinen heerabtheilung vertheibigte er einfichtsvoll und tapfer sein Baterland. Anfangs Juni 1476 kam ihm auch fein Bater nach und berieth fich mit ihm ju Porto über seinen Entschluß, nach Frankreich zu reifen. Trot trifftiger Einwendungen fehte ber Ronig feinen Borfat burch und reifte im Mugust ju Baffer babin ab. Tours besprach er sich mit Lubwig XI. uber bie Er= werbung ber castilischen Krone, schickte von ba eine Ge= fandtschaft nach Rom, um sich die Erlaubniß gur Bermablung mit seiner Nichte, ber Infantin Johanna von Castilien, welche einstweilen vor einem Jahre ichon ges schlossen, nur nicht vollzogen worden mar, auszuwirken, und er selbst wanderte jum Berzoge Karl von Burgund. Dachdem er bessen Beistand gewonnen — ber Berzog fiel gleich barauf in einer Schlacht gegen die Lothringer - reifte er nach Paris zurud. Der Papft gab, wol mit Rudficht auf ben Tob bes Bergogs Karl von Burgund, eine bedingte Antwort, namlich Alfons erhielt nur für ben Fall die Erlaubniß zu getachter Che, wenn er burch Frankreichs ganzen Beistand in Castilien eingesetzt werden wurde. Ludwig schlug diese Bedingung hostlich aus. Die Nachricht, daß sich seine Sache in Castilien taglich verschlimmerte, alle Aussichten und Hoffnungen bort fur ihn verschwanden, machte in Berbindung mit feis ner Beffurgung ber Beforgniß Plat, burch feinen Freund, Konig Ludwig, an Ferdinand und Mabellen ausgeliefert au werben. In ber Ubereilung faßte er ju Bonfleur, wohin er sich zur heimkehr inzwischen begeben hatte, beimlich ben Borsat, seiner portugiesischen Krone auch noch zu entsagen, als frommer Christ nach Jerusalem zu pilgern und nach erfolgter Ruckkehr Leben in einem Rlofter zu beschließen. Er sandte Briefe an den Konig von Frankreich und an feinen Cobn mit biefer Dachricht; letterm bieß er fich fogleich bulbigen ju laffen und in eis nem britten Schreiben foberte er die portugiefischen Stande M. Cncott. b. 2B. u. R. Bweite Gection. XX.

auf, bemfelben ju gehorchen. Geine Umgebung, bie ben Borfat endlich merfte, und ein Schreiben Ludwig's XI. brachten ibn nach und nach auf andere Bege, und er schiffte fich im October 1477 nach Cascaes ein. Aber ichon ben 10. November hatte fein Sohn ben Thron befliegen, und vier Tage nachher war erft bie Nachricht von feiner Ginnesanderung in Liffabon eingetroffen. Auf einem Spaziergange am Ufer bes Meeres berieth fich 302 bann mit bem Bergoge von Braganga und bem Ergbis Schofe ber Sauptstadt über die Art, wie er feinen Bater empfangen follte. Dicht anders, als Guren Ronig, Berrn und Bater, erwiederte ber Erftere auf bes Pringen Bes fragen. Diefer ichwieg, und um feinen Berdruß fpuren Bu laffen, warf er einen Stein gegen bie Stromung bes Baffers. Inbeffen reifte er feinem Bater bis Depras ents gegen, fußte ibm fnicend bie Sand und verzichtete in Gegenwart ber Umgebung wieber auf ben Thron. Der Ronig aber wollte blos Algarbien und die afrifanischen Besithungen gurudnehmen, um ben Krieg gegen bie Maus ren fortseben gu tonnen, mas aber ber Infant nicht gus gab. Diefer hatte inzwischen bas Reich mit Kraft und Geschick verwaltet, und schmalerte auch jest, obschon tuchtiger als fein Bater, beffen Unsehen auf feine Beise. In beffen Abwesenheit hatte er burch zwei Beerfaulen, Die eine über Babajog, die andere über Ciubad Robrigo fen= bend, Castilien angreifen laffen und baburch ben Rrieg empfindlicher und iconungelofer als fruher entzundet. Es fampften nur noch zwei Plage baselbit fur bie portugie: fische Partei, und ob fie gleich fich burch ihren gemein: schaftlichen Befehlshaber furchtbar gemacht hatten, fo wußte fie Ferbinand's Ausbauer boch jur Ubergabe ju zwingen. Biermit waren bie Feinbfeligkeiten gegen beffen Erwar: tung nicht beenbet. Die Rampfe begannen feit Alfons' Rudfehr aus Franfreich von Neuem. Much fuchte biefer bie Berbinbungen mit mehren Großen in Castilien wieber anzufnupfen, und Biele boten ihm ihren Beiffand unaufgefobert an; allein Johann bintertrieb bies Alles aus begrundetem Mistrauen, sowie er insgeheim bie Bers mablung feines Baters mit ber caftilifden Infantin, wozu ber Papft ingwischen seine Bustimmung gegeben batte, gu vereiteln suchte. Johann mochte feine Geschwister mehr haben wollen, und fah ohnedies bas Reich, bas ihm in Rurgem gehoren murbe, febr ericopft und feinen Bater verschulbet. Geinen friedliebenden Gefinnungen famen Aerdinand und Isabella entgegen, und so wurden in ber Stille, nachbem Unfons fich batte umftimmen laffen bie eigenen Erfahrungen konnten ihn gewiß nicht ju gro-Ben hoffnungen aufregen - Berhandlungen burch bie Konigin Isabella und bie Infantin Beatrix, Johann's Schwiegermutter, ju Alcantara perfenlich eroffnet. Die Fortfebung und bas Ende berfelben übernahm ber In: fant Johann mit einem castilischen Gefandten, und Beibe fcoloffen am 4. Cept. 1479 ju Aleacevas ben Frieben ab, beffen Bedingungen auf ben Grund bes Bers trags von 1431 gestütt wurden, nur bag bier umgekehrt Portugal auf Die castilische Krone verzichtete, Die Portus giefen behielten ihre neuen Entbedungen auf und an ber afrifanischen Rufte, außer ben canarifden Infeln, bie an

Castilien fielen, bie Infantin Johanna verlor nicht nur bie Sand bes Ronigs Alfons, fonbern auch alle Anfpruche auf ben vaterlichen Thron, wenn fie nicht Ferdinand's Cohn Johann, ber aber noch nicht fieben Jahre alt war, heirathen wollte, und wurde biefer Pring, fobald er 14 Babre alt mare, fie verftoffen wollen, fo follte fie mit einer namhaften Summe bes Gewahrfams ju Moura, wo fie bis gur Entscheidung unter Aufficht gehalten wers ben murbe, enthoben und fich felbft überlaffen werben, ftanben ibr aber biefe Bebingungen nicht an, fo batte fie eins ber portugiefischen Rlofter ju mablen, Die bem Dr: ben ber beiligen Glara geborten. Bugleich murbe auch bie Bermahlung mit Johann's Cohne Alfons und ber spanis fchen Pringeffin Ifabella verabrebet. Die ungludliche Jo: banna (f. b. Art.) trat in bas Glariffenflofter ju Gantarem und ber Infant Johann wohnte felbft ibrer feierlichen Ginfleis bung mit troftenben Borten bei: ungart und iconunges los genug, ba er bie icone tonigliche Jungfrau feinem Ebrgeize opferte, um bie castilische Rrone einst mit ber por: tugiefifchen burch feinen Cohn vereint zu feben.

Rachbem ber Infant Johann Die Erfullung ber Fries bensbedingungen mit rafcher Dreiftigfeit und Rraft ben gaubernben Spaniern abgewonnen hatte und ber Bater feine Gemablin ben Planen feines Cohnes geopfert fab, jog fich biefer frankelnd in fcmermuthige Ginfamkeit jus rud und beschloß, fein Leben im Rlofter Baratojo gu bes enben. Sierüber nahm er im Fruhjahre 1481 Rudiprache mit Johann ju Beja, bamit biefer, fobalb ben Cortes ber Entidlug eröffnet worben mare, ben Ihron besteigen follte. Ghe aber Die Cortes berufen werben tonnten, farb Alfens ichen am 28. Aug. 1481 ju Gintra an einem bibis gen Rieber. Drei Tage lang verschloß fich ber Thron: erbe, um ben traurigen Empfindungen nachzuhangen, und ließ fich fobann am 31. August von bem jufallig anwesenden Abel hulbigen, sowie bas gange Reich ihn ohne Beigerung als Konig Johann II. anerkannte, und er fich die allgemeine Achtung burch das garte Andenken erwarb, womit er ben letten Willen feines Baters und beffen irbifche Gulle bei ber feierlichen Beftattung ehrte. Richt fo befolgte er bie ichmachen Grunbfate beffelben, vielmehr trat er im schneibenben Gegensage boch fompas thisirend mit bem Geifte feiner Beit, theilweife auch im Ginflange bes Burgerftanbes, als Regent gegen diefelben auf, wie fich fogleich ergeben wirb.

Um 12. Nov. beff. Jahres noch eröffnete Ronig Jos bann bie Standeverfammlung pumphaft und feierlich zu Evora und empfing die Bulbigung. Die Form ber Bands lung und bes Gibes mar in Ermangelung bestimmter Borschriften von ihm entworfen und als Richtschnur geboten worben; bie Strenge aber, welche barin beobachtet murbe, misfiel mehren Großen, fo bem Bergoge von Braganga und beffen Brubern als ehrwidrig. Darum bulbigte ber Bergog auch nur gleichsam gezwungen mit bem Borbes balte, fich erft in ben Papieren feiner Familie barüber gu unterrichten. Gein Saushofmeifter' erhielt unverzuglich bie nothigen Auftrage bagu; biefer aber frant ober gu be: quem, übertrug feinem Cobne bas Befchaft, welcher eis nen anbern Diener bes Bergogs, Lopo be Figueiredo, ju

hilfe nabm. Kiqueirebo aber, bem mehreibem Ronige nach: theilige Briefschaften, besonders ein Briefwechsel amichen bem Bergoge und bem castilifden Sofe, in bie Sante fie len, nahm felbige unbemertt und beimlich mit fich unt theilte fie mit Ausbrucken ber Uneigennützigkeit und Ge gebenheit bem Monarchen mit; Diefer ließ fie abidreiba und wieder gurudftellen, bamit fie ohne Auffeben in tie Rifte, aus ber fie entnommen, gurudgelegt werben follten. Johann verbarg feine Unruhe und fein Distraum, nahm fich aber vor, ben Bergog besto Scharfer ju be obachten.

Die Spannung zwischen Beiben rechnet man glaub: wurdigen Rachrichten jufolge, bis jum Jahre 1470 ju rud, als fie, Johann bamale noch Kronpring, und ber Bergog, zwei Comeftern, bie Tochter bes Bergogs gm binand von Bifeu, beiratheten, und baburch ein vertis liches dem Kronpringen außerst misfalliges Berbaltnis awischen ihnen entstand, indem biefer in jenen nur feine kunftigen Bafallen erbliden wollte; Alter, Rang un Stand erhoben ben Bergog ju ber Freimuthigfeit, is nem · Schwager Berweise ober Tabel bin und wiede boren zu laffen, die boben Begunstigungen, mit milde ibn Alfons V. auszuzeichnen pflegte, argerten jemm m fo mehr, als er ben Abel mit feinem Bater frember Grundsaben bebandelt wiffen wollte. Bielleicht witte auch, wie neuerbings icharffinnig bemerkt worben ift, be haß seiner Base Philippe, Tochter bes ungludlichen 30 fanten Peter, gegen bas Saus Braganga, welches w einem naturlichen Cobne Ronigs Johann I. (f.b. In.) abstammte, entschieden mit, und so trat icon 1478, 45 Bergog Ferdinand II. von Braganga (geb. 1430) in hi Erbichaft feines gleichnamigen Baters einrudte, volle & fersucht bes Kronpringen hervor. Der Bergog mat " Rudficht auf fein Gebiet ein machtiger Bafall, welche 3000 Reiter und 10,000 Mann Fufoolt geruftet ins Feld stellen konnte, und Rathgeber Ronigs Alfons, gents er beffen ungetheiltes Bertrauen '). Die unfinnige fit gebigfeit feines Baters gegen ben Abel batte ben Som schon bamals, als er noch Kronping war, verlest, ibes er ihn bei'm Ausbruche bes castilischen Rrieges ju ent gesetlichen Berfugung vermochte, bie koniglichen Bagbungen und Schentungen im Laufe gebachten Anige wenn fie die jahrlichen Ginfunfte von 10,000 Reach uber fliegen, mit feiner, bes Kronpringen, Buftimmung, betit tigen ju laffen. Bei feiner Thronbesteigung nun fab a (die Tilgung ber vaterlichen Schulden mar feine mall Sorge) bie königliche Dacht geschmalert, die Krongule vermindert, ben Rronfchat ericopft und bie Lanbbentet ner burch feines Baters langiabrige nublofe Rriege bet wilbert und verarmt, sowie bie Borigen bes Abels, beifft Ginfluß bem verftorbenen nachgiebigen Ronige abgegmut

i) Die Dacht biefes reichen Bafallen wurde vermehrt burd feine Ginigfeit mit feinen Gefcwiftern und beren Bermanten, bit fie fich burch Berbeirathungen erworben batten. Geine Briter se ren Marques Johann bon Mentemor, jugleich Connetabel ren fer tugal, Graf Aifons von Faro und Graf Alvero von Official fammtlich, wie die beiben Schwestern, burch heirath mit ten er gefebenften portugiefifchen Familien verwandt.

gen worden und bis jum Ubermuthe emporgeffiegen war, wiberrechtlich gebrudt. Alle biefe Bebrechen, fowie ber Borfat, jum Bortheile ber foniglichen Gewalt die Dacht feiner Bafallen auf ihren alten gebührlichen Stand gus rudzubringen, lagen ibm flar bor ber Geele, als in bors bingebachter Cortesversammlung ber britte oder Burger= ftanb ihn um Berbefferung der Rechtspflege, welche bes fonders in den Bafallengebieten ausgeartet war, und um Abhilfe anderer Gebrechen ersuchte. Besonders wurde über die von der Krone getrennten Gebiete geflagt. Des benbei rugte ber britte Stand die grenzenlose Freigebigs feit bes berftorbenen Ronigs gegen ben Abel, und ver= langte eine Prufung ber Schenfungen, welche von ihren Inhabern gemisbraucht wurden. Dorauf erklarte Johann: Alle Schenfungen und Bergabungen, welche bes Thron: folgers Bestätigung bedurfen, tonnen binfort nicht, wie bisher, im Allgemeinen und auf's Unbestimmte anerkannt werben, sonbern bie barauf zielenben Urfunden und Briefs schaften muffen zur Prufung vorgelegt, und finden fie fich nicht vernunft = und rechtswidtig, ober überhaupt, wie Johann I. icon verfügt hatte, ben Umftanben bes Staates nicht entgegen, follen fie confirmirt werben. Gis ner genauen Prufung follten auch bie Gnabengehalte, Chrenfolde und Beirathebeitrage, beren Ertheilung zeither ben Kronichat fehr verringert hatte, unterzogen, und wenn nicht aufgehoben, boch beschrantt werben. Bieruber wurden am 15. December bie nothigen Berfugungen erlassen, und im folgenden (1482) Jahre ber Gang ber

Untersuchungen eröffnet.

Alles bies fammit ber Unfoberung an bie Bafallen, für bie Treue ihrer Untergebenen gewiffenhaft zu burgen, fowie bie Uberlaffung ber peinlichen Gerichtebarteit an ben Ronig und andere Beranderungen in ber Rechtspflege famen bem Abel ungelegen; biefer hoffte aber, an Bergog Ferbinand eine machtige Stupe ju finden. Allerdings trat biefer seinem Schwager empfindlich entgegen. Der Tabel, ben fich fein Bruber, ber Marques von Montemor, vom Ronige einst juzog, und endlich eine Strafe, welcher fich ebenberfelbe über einen Bwift mit bem Erzbischofe von Braga aussette, mehrten ben Groll ber Familie Bras ganga, um welche fich viele Dievergnügte fammelten. Gie ichloß fich beimlich immer mehr an ben fpanis ichen Sof an und verrieth Alles borthin, mas ber Ros nig etwa gegen bas Intereffe beffelben that und vers fügte. Da nun bem Konige Bieles wieber verrathen wurde, er aber alle folche Entbedungen verschwieg, fo fand er einst gute Gelegenheit, ben Bergog Ferbinand ju Almeirim, wohin biefer gefommen war, die tobtlich erfrantte Ronigin gu besuchen, in Gegenwart feines Groß: tapelland zu marnen, und ihn gur Gintracht, Treue und jum Gehorfam eindringlich ju bereben. Im Allgemeinen betheuerte Ferbinand auch feine Ergebenheit und entschuls bigte feine bisherige Stellung ju ihm mit ber naiven Ausflucht: Diehelligkeiten zwischen herren und Dienern bleis ben nicht aus, finden fie boch zwischen Bater und Gohn ftatt! Dabei empfand er eine innere Freude über bie Wich: tigfeit, bie ihm feine Berbinbung mit Spanien in ben Augen bes Konigs verschafft hatte, und sprach sich auch

balb barauf zu Bimieiro gegen seinen Schwager, ben Berjog von Bijeu, feine und beffen Bruber bieruber aus. Man behauptet sogar, daß sie insgesammt sich das Bers fprechen gegeben hatten, bem Ronige in feinen Berbeffes rungen ber Rechtspflege, über bie er mit feinem Schmas ger vorzüglich gesprochen hatte, zu hemmen. Ferner biel= ten Diebre von ihnen in einem Rlofter ju Evora wieder= holte Besprechungen über den Widerstand, ben sie bem Konige entgegensetzen wollten, wobei ber Marques von Montemor bie außerste Erbitterung gegen ben Konig ver: rieth und Bruch mit ihm verlangte. Mur feine beiben jungern Bruber hielten ihn in ben Schranken. Johann, hiervon unterrichtet, schlug den Weg der Milbe und Rachgiebigfeit gegen sie ein, hoffend sie gu gewinnen. Gleichwol feste ber Bergog von Braganga feine geheimen Ginverstandniffe mit Spanien fort. Befonders, wird ergablt, suchte er biefes über mehre Bedingungen bes Bertrags ju Alcacevas und über bas Schickfal ber eingesperr= ten ungludlichen Infantin Johanna, gegen ben portugies fischen König zum Kriege zu reizen, wobei er feine Unter= flugung zu geben versprach. Much biefer geheime Bertebr blieb dem machsamen Konige nicht verborgen und wurde grabe hinterbracht, als eine fpanifche Botichaft fam, um in Gemeinschaft mit foniglichen Bevollmachtigten bas verlobte Fürftenpaar, Alfons und Ifabella, aus bem Gemahrs fam ju Moura, welchen obgebachte. Bertrag verorbnet hatte, zu holen und bie Pringeffin nach Spanien, ben Kronpring an ben vaterlichen Sof zuruchzubringen. Run sprachen bie babin gesendeten Bevollmachtigten Konigs Johann ju Portel bei bem Bergoge ein, ber fie um ihre Meinung befragte, mas er ju thun habe, wenn ber Kron: pring auf ber Rudtehr fein Gebiet berühre Gie riethen, was Pflicht und Anstand gebot, und vermutheten ihm gegenüber auch, baß ber Ronig in bem freudigen Mugen: blide, feinen Gobn wiederzuseben, allen Groll vergeffen werbe. Der Bergog ging auf den Bint ein und die Bevollmächtigten berichteten es bem Ronige, welcher ihren Rath febr mobl aufnahm und in feiner Antwort fich ent= ichulbigte, seinem Schwager barüber nichts geschrieben gu haben, obicon er bei fich fest entschlossen war, ben Ders jog bei gunftiger Gelegenheit in Saft zu seten. Diefer aber glaubte fich burch biefe Beilen, die ihm von ben Be: vollmächtigten vorgezeigt wurden, nicht nur ficher, mochte man ihn auch warnen, fondern er beschloß auch ben Prin: gen an ben koniglichen Sof nach Evora zu begleiten. Um 24. Mai 1483 wohnte er ber Freilassung bes Infanten Alfons ju Moura bei, empfing ibn festlich ju Portel und geleitete ihn in Gefellschaft bes Bergogs von Bifeu, ber fich unterwegs angeschlossen, nach Evera. Ronig Johann empfing feinen Cohn und beffen Begleitung außerft gart: lich, fobaß Ferbinand nicht ahnen fonnte, was in ber Seele feines Schwagers vorging, und die Warnungen außer Acht ließ, bie ihm fein argwohnischer Bruber, ber Marques, gab. Als er aber am 29. Mai bei'm Ronige Abschied nehmen wollte, ergriff er bie Belegenheit, bems felben, fobalb er fich mit ihm im Palafte allein fah, als len Argwohn über jegliches ihn betreffende Gerede gu bes nehmen, ihn auf feine Betheuerungen in Almeirim gu bera

weisen mit ber offenen Auffoberung, fich über Alles und Bebes genau ju unterrichten und bann nach Bernunft und Recht ju entscheiben. Allerdinge, antwortete Johann, foll bies gefchehen, ba er aber ficher geben muffe, fo fei nothig, bag ber Bergog bier bleibe. Und fo murbe er ungefaumt in eine anftanbige Saft gebracht. Gleich rafc ging ber Ronig mit ben Geinigen gu Rathe und befchloß fowol bes Bergogs Gebiet in Beschlag zu nehmen, als auch ben fpanischen Sof von biefem Bergange ju unter: richten. Alle Beichluffe wurden ohne Anflog ebenfo ichnell vollzogen, als fie gefaßt worben maren. Gin Gerucht über Ferdinand's Dochverrath verbreitete fich gleichzeitig im gangen Reiche. Der Marques von Montemor und ber Graf von Faro ergriffen bie Flucht und eilten nach Andalufien, wo Letterer bald barauf farb; Ulvaro aber, ber jungfte biefer Bruber, und vom Ronige ftets mit Bus trauen beehrt, murbe aus bem Lante gewiesen, mit ber Drohung, weber in Caffilien noch in Rom fein Unter: tommen bis gur Rudberufung ju fuchen, wenn er feine Ginkunfte fortbegieben wollte. Er ging bennoch an ben fpanifchen Sof und blieb bort bis zu Emanuel's Beiten, ber ibn wieber nach Saufe rief. Der junge Bergog von Bifeu erhielt auf bem Bimmer ber Ronigin, feiner Come: fter, vom Ronige einen Scharfen Berweis und Bergeibung aus Rudficht gegen bie nabe Bermanttichaft. Die Bers zogin von Braganga ichidte ihre brei Cohne gur Ronis gin Ifabella nach Castilien. 3hr Gemahl, obicon viele Surbitten ju feiner Schonung eingelaufen, murbe einem besonders bevollmachtigten Gerichte aus 25 Mann beftebent, übergeben, beffen Gibungen auch ber Ronig, wenn: gleich mit Biberfpruch bes herzoglichen Cachwalters, beis wohnte. Die gegen itn aufgestellten 22 Unflagepunfte beschuldigen ibn ber Berleumbung, bes Ungeborfams, vies ler Ungerechtigfeiten und Bebrudungen, ber Biberfetlichs feit und bes Sochverrathes. Mit Berlevung mehrer Rechtes formeln wurde ber Proceg binnen 22 Tagen beenbet und bas Enburtheil, bei welchem Johann weinte, babin ges fallt, bag ber Bergog jum Tode verbammt und feine Gus ter fur ben toniglichen Fiecus eingezogen murben. Die hinrichtung erfolgte am 20. (?21.) Juni 1483 offentlich au Evora burch einen großen in Trauerfleibern gehullten Mann, mit vertapptem Gefichte. Dem Ronige traten abermals Thranen in die Augen; als er bie Runde vom Tobeeffreiche vernahm, fiel er mit feiner Umgebung auf die Anie und fprach: Lagt uns beten fur bie Geele bes Bers jogs, ber eben aufgebort bat zu leiben! Die Urtheile im Bolle über biese Rubnheit bes Konigs theilten fich in Lob und Tabel, bie Mehrzahl fant fie fur wohlthatig, bie aber, welche ben Bergog fur unschuldig hielten, glaubten benfelben entweder einem alten Familienhaffe ober caffilis fchen Sofranten geopfert. Much über ben entflobenen Marques wurde auf bes Ronigs Befehl zu Gericht gefese fen und bas Tobeburtheil ausgesprochen. Die hinrichtung geschab im Bilbe burch einen Scharfrichter gu Abrantes. Dem Marques blieb biefer Borgang nicht verhehlt, und er ftarb balb nachber aus tiefer Erschutterung barüber.

Diefes Berfahren ichredte bie übrigen misvergnugten Großen nicht, sondern fie mandten fich heimlich gu Ber-

schwörungen, in welche auch ber junge Bergog Jacob von Bifeu gezogen murbe. Diefer auf teine Beife vom Ro: nige wesentlich verlet, fonbern ftets wie ein Cobn gum Bater mit ihm gestanden, gab jest, wie fruber unbebacht famer Beife ben aufrubrifden Planen williges Geber. Er ließ fich gegen ben Ronig aufreizen und jum Theil: nehmer einer Thronumwalzung machen. Diefe Berfcomb rung, an beren Spige ber Bergog und ber Bifchof von Evora gestellt wurben, fam in Santarem, wie behauptet wird, mit Einverftanbniß bes spanischen Sofes gu Stan-be, und hatte jum Zwede bes Konigs Ermorbung, Die Thronerhebung bes Infanten Alfons, und Diefen fo lange, als es tem Bergog von Bifeu gefallen wurbe. Ronig fem gu laffen. Beitig aber murbe ber Plan an Johann verrathen theils burch ben Bruber ber Beifchlaferin bes Bi icofe, theils umftanblicher burch einen Bruber eines an bern Mitverschworenen, welcher nachmals foniglich be lohnt wurde; mabrend jener icon vor Empfang ber en warteten Auszeichnung ftarb. Der Ronig fcmieg batt, in ber hoffnung noch mehr zu erfahren und machte uber fich, so oft er offentlich fich zeigte, indem er feine Le mache, bie er fich feit Ferbinand's hinrichtung jugelen hatte, flets um fich fuhrte. Die Morbanichlage, bie beschloffen worben maren, murben in ber Regel erratben ober tamen burch Berrath ju bes Ronigs Dhren. Grabt einem folden entgangen gelangte Johann am 22. In: 1484 in Cetuval an und lub fofort feinen Schwage, ber zu Palmela bei feiner Mutter, ber Bergogin Beatrig, war, ju fich ein. Um folgenden Tage ericbienen fraate ibn Johann im Beifein breier feiner getreueften Diener: Better, was wurdest Du thun, wenn Dir Jemand nach bem Leben trachtete? Ihm, wenn moglich, zuvorze tommen, antwortete Jacob. Go stirb Du, rief ben Monarch, ben Dolch nach ihm zudend, aus, ba Du Dir felbft Dein Urtheil fprichft, und flieg ibn nieder. Die Leiche wurde einen Jag lang jur Char ausgeftell. bie Thore ber Stadt murben verschlossen und start beiet. und bie ganbstraßen, bie zu ihr führten, burch vieles Rriegsvolt bewacht. Richt minber schnell fcbritt man je Anstalten wegen Berhaftung ber Mitverschwornen. Gleich geitig ließ Johann bie Rlagen und Grunde gu feine Bandlung niederschreiben, sowie ben Bruber bes Ermer: beten, ben Pringen Emanuel, ber noch in Erziehung mar, in bessen Rechte und Guter, boch mit bem verandertes Titel eines Bergogs von Beja einseben, mit ber Tub sicht auf die Thronfolge, falls ber Infant Alfens unber erbt babinfcheiben murbe. Die Mitverschworenen fioben jum Theil in's Ausland, jum Theil überraschte fie bie Berhaftung, und fie tamen entweber im Befangniffe ober auf bem Schaffotte um's leben. Golde barte Dagregeln machten ben Abel fügfam und icuchterten auch bie Cortes zu allerlei Bewilligungen und Zugeftandninen ein fowie fie bem Muslande die Beharrlichfeit und feste Ent schlossenheit bes Konigs jur Aufrechtbaltung feines viel fach angetafteten Ansehens offenbarten. Und in ber That er tauschte fich bei teinem ber Monarchen, bie mit ib= gu unterhandeln hatten. England berudfichtigte feine Rla gen, Frankreich achtete ihn boch, Ifabelle von Spanien

vielt ihn fur bas Borbild eines großen Berrichers und Maximilian 1. verschmahte feine Unterftubung in ben Tanbrifchen Banbeln nicht. Gich furchtbar gegen bas senachbarte Spanien ju machen, war immer eine feiner pornehmsten Gorgen. Mittel bierzu gaben ihm bie gue tert Anordnungen in seinem Reiche, firenge Rechtspflege, verbeffertes Finangwefen, berechnete Staatswirthichaft, ber Aufschwung des Bandels, Berbefferung ber Schiffahrt und endlich ftete Bachfamfeit über bie geheimen Umtriebe feiner Gegner und Bereitschaft jum Rampfe. Die festen Plate an ber Grenze wurden verftartt, neue noch anges legt, und bas heerwesen verbeffert und vermehrt. Dars um feste er burch, bag bie fpanische Infantin Ifabelle und nicht beren jungere Schwester Johanna, wie bie 21s tern munichten, feinem Sohne bie Band reichte. Die Bermablung wurde am 23. Nov. 1490 mit einer noch nie gesehenen Pracht zu Estremoz vollzogen. Die Bo: den langen Festlichkeiten wurden bann ju Evora und Santgrem abgehalten. Doch mar ber Freubenrausch nicht verhallt, als ber Pring jum unfäglichen Schmerze feines Baters am 12. Juli 1491 burch einen Ctury vom Pferbe fein Leben einbufte. Roch vor feinem Tobe hatte ihm ber kluge Bater mit Bustimmung bes beiligen Stubles bie eben erledigten Großmeisterthumer Santjago und Avis verschafft, bamit bie bebeutenben Reichthumer, welche an Diefen Burben bingen, bem Abel, ben Johann nicht mehr furchtbar noch machtig wiffen wollte, entzogen und mit feiner Familie vereint murben '). Deshalb mußte er nun biefelben feinem naturlichen Gobne Beorg ju ubers tragen, ben er nicht allein fur legitim erklart, fonbern auch jum Thronerben bestimmt miffen wollte, wenn nicht gegen Ersteres bie Papste Innoceng VIII. und Alerans ber VI. geeisert hatten, und Letterem eine Menge Schwies rigfeiten entgegengetreten maren. Bum Thronfolger munich: ten ben Bergog von Beja nicht nur ein großer Theil ber offentlichen Stimmung und bie Ronigin Leonore, feine Schwester, sondern auch der spanische Bof, ber in Diefer Sache am beiligen Stuble großen Ginfluß ausubte.

Der uneheliche Sohn Georg, auf welchen nach bes Infanten Alsons Tobe bes Baters ungetheilte Liebe überz ging, war 1481 geboren und mit Anna be Mendoza, eis ner hofdame der oftgedachten castilischen Insantin Ios hanna gezeugt worden. Der König hatte den Knaben unter der Aussicht seiner ledigen Schwester Johanna zu Aveira wie seinen rechtmäßigen Sohn erziehen lassen, und als die Pslegerin am 14. Mai 1490 gestorben war, das Geschäft der Erziehung seiner Gemahlin übertragen, nachdem er sie, der die Geburt dieses Georg vielen Kummer zugezogen, hierüber zusriedengestellt und zur Nachziedigsteit gedracht hatte. Sie verrichtete das Geschäft mit grosser Sorgsalt; allein nach ihres Sohnes Tode anderte sich die Stellung Georg's so, daß das vertrauliche Berhältniß zwischen dem Königspaare aussaltend gestört wurde. Jos hann entzog ihr die Pslege seines Georg, gab sie dem Gras

fen von Abrantes und machte bes Anaben Umgebung ausgezeichneter und bedeutungsvoller. Rach Basconcellos. Laclede und Undern mandte fich ber Ronig an ben Erg: bergog Maximilian von Dfterreich, beffen Mutter feine Bafe gewesen mar, um beffen ererbte Thronanspruche auf Beorg überzutragen, obicon Emanuel von Beja als mannlicher Nachfomme Ebuard's nabere Rechte batte, als Das rimilian. Die Bewerbungen Johann's in Spanien um eine Pringeffin fur feinen Gobn blieben ohne Erfolg, gleich: wie die unerschutterliche Festigleit ber Ronigin Leonore fur bie Rechte ihres Brubers machte und beffen vornehmfte Stute war, bamit ibm - ber Ronig foll bis fury por feinem Tobe schwankend geblieben fein - Die Thronrechte erhalten murben und ihr Gemahl vor Bortbruch, menn nicht auch vor Gewaltsamfeiten, wie fie Emanuel in ber That von feinem Pflegevater furchtete, bauernb ge: warnt blieb.

Reben biefen Santeln begegnet man Johann's gro: fier Thatigfeit fur ben Aufschwung bes Sanbels, fur bas Geewesen und fur bie Entbedungsreifen, wie fie fein Großobeim Beinrich begonnen batte. 3mar murbe ber berühmte Christoph Colomb mit feinen Antragen burch ben Reid ber toniglichen Umgebung, mas spater febr bereuet murbe, abgewiesen, bagegen ließ Johann burch feine Portugiefen mit Bilfe bes fenntnigreichen Murnbergers, Martin Behaim (f. b. Urt.), bie Banberentbedungen gu Baffer und ju lanbe fortfeben. Die lettern maren zwar nicht ohne großes Berbienft, wurden aber unnut burch bie Geefahrten bes befannten Bartholomaus Dias (f. b. Art.), welcher 1486 bie fublichfte Spige Afrita's erreichte und fand, baß fie umfahren werben und ber Gee: weg nach bem oftlichen Inbien aussubrbar fein tonnte. Darum nannte ber Ronig jene Banbfpige bas Borgebirge ber guten hoffnung, mahrend ihr von Diag ber Rame bes Borgebirgs ber Sturme guertheilt worben mar. Fru: ber batte er bie unter feinem Bater entbedte reiche Rufte von Guinea genauer untersuchen und fich ihren Befit burch Anlegung einer Befestigung (G. Jorge ba Mina) versichern laffen. Cpater, 1487, betraten bes Ronigs Gees fabrer Dieberguinea ober bas Ronigreich Congo, nebft Benin, in welchem er bas Chriftenthum unter ben Bewoh: nern einführen ließ. Bahrend bie Unternehmungen und Gebietserweiterungen auf ber Befitufte Afrita's ben uns geftorteften Fortgang hatten, Liffabon ju einem Freihafen gemacht und bie mathematischen Renntniffe gur Berbefferung bes Seemesens gepflegt und verbreitet murben, be: hauptete ber Ronig Die Nordspige biefes Erdtheils von Ceuta und anbern ihm gehorenden Platen aus, erweiterte auch biefes Gebiet in Etwas und befestigte und beschütte bas icon Erworbene. Uberbies ließ er burch Basco be Gama Buruftungen gur Entbedung ber Meerftrafe nach Offins bien, und burch Frang von Almeiba Unftalten gur Beschiffung ber westindischen Inseln treffen, wohin bereits Colomb mit spanischer Unterfluqung ben Beg gefunden batte. Dies und jenes erregte ben Neib und die Giferfucht beiber Rachbarftaaten, wie überbies fcon bie Ent: bedungen beiber Boller einander im atlantischen Deean berührten und so brobte, nach bereits hierüber ausgebro-

<sup>5)</sup> In gleicher Absicht hatte er bas Großmeisterthum bes Chrisstebens nach Ermorbung bes herzogs von Bifen bem herzoge von Beja ertheilt.

chenen Zwisten, enblich ein Krieg ben ruhigen Gang ber Dinge zu storen, wenn nicht die Einsicht Johann's und Ferdinand's des Katholischen der Spannung zuvorgekommen ware. Nach mehrmals aufgenommenen und wieder abgebrochenen Unterhandlungen vereinten sich beide Konige am 7. Juni 1494 durch ihre kenntnifreichen, bevollmächstigten Bertreter zu Torbesillas dahin, daß binnen einem halben Jahre eine Grenzlinie von Norden nach Suden 370 Meilen westlich von den Azoren im atlantischen Meere gezogen werden sollte, was auch mit papstlicher Bestätisgung geschah, und dassenige, was westlich, wurde den Spaniern, und was östlich lag, den Portugiesen auf immer zugetheilt; balb darauf vereinte man sich auch über künstigen Erwerb auf der nordasrikanischen Küste bahin,

daß Spanien oftlich nach Aremezen, Portugal westlich nach

Feg bin, gander erobern tonnte.

Im Ubrigen gelang bem Ronige von Portugal bei feinen gludlichen Seeunternehmungen bennoch feinesmegs bie Grundung eines haltbaren Plages oberhalb Barache's, weil ihn bie Ubermacht ber Mauren baran hinberte; bas gegen ließ er ihnen 1491 Zarga wegnehmen und ibre Flotte gerftoren. Aller biefer Beers und Seeguge megen ftand er im fleten Berfebre mit dem beiligen Stuble, um entweber Kreugbullen fur feine Truppen im Rampfe mit den Mauren, ober Bustimmungen fur die Erwerbungen auf bem Deean (wie benn auch Alexander VI. obgebachte Demarcationelinie bestätigen mußte) auszuwirken. biefe Bugeftanbniffe bes beiligen Stubles aber mußte er 1487 bie Abichaffung ber landesberrlichen Genehmigung papftlicher Berfügungen in feinem Reiche eingefteben, mas bis babin in Portugal unerhort mar, ba bergleichen Erlaffe vor ihrer Bekanntmachung gepruft zu werben pflegten. Man tabelte biefe Nachgiebigkeit um fo mehr, als die Grunde bagu feineswegs befriedigend vorlagen und bis jest auch nicht ermittelt worden find. Gin anderer nicht minber bart getabelter Schritt bes Ronigs, ber feinen Grund in beffen Gelbgier hatte, war bie bebingte Aufnahme ber von Ferdinand im 3. 1492 aus Spanien vertriebenen Juben. An 20-30,000 jubifche Familien, ober, wie Ans bere wollen, 83,000 einzelne Juden beiberlei Beschlechts warfen sich bem Konig Johann in bie Urme. Bas fie in der Gile mitbringen fonnten, bestand in Baaren ober Bechfeln. Gie boten fich gegen Abnahme einer Gelbsumme an, was bem Ronige erwunscht mar, obicon fich Einige von seinen Rathgebern bagegen entschieben aussprachen. Die Juden, burch angewiesene Grenzorte einziehend, uns terwarfen fich feinen barten Bebingungen; jeber Ropf gablte acht Grufaben in vier Friften, Die Gauglinge gingen frei ein, und mehren Sandwerfern wurde die Balfte erlafs fen, wenn fie im Reiche fich nieberlaffen wollten. Alle Ubrige waren verbunden sich nach Berlauf von acht Mos naten burch portugiefische Schiffe in andere ganber verfes ben gu laffen, wie fie felbft fich Unfangs gur Bebingung gemacht hatten, und alle biefen Foberungen zuwider Sans belnbe wurden ber Stlaverei anheimgegeben. Und biefer waren nicht Wenige, wenn auch meistens burch Armuth ober Rrantheit in biefe Strafe verfallen, Golde aber, welche eingeschifft wurden, erlitten brudenbe Bevortheis

lungen während ber Überfahrt, und in Afrika, wo sie landeten, erwartete sie ein schimpsliches und schändliches Loos. Johann erhob allerdings ansehnliche Summen von diesen Unglücklichen, ersuhr aber bald, daß sie eine pestsartige Krankheit eingeschleppt hatten, sich und vielen Einzgedorenen zum Berderben. Daß er an ihnen auch Berssuche der Bekehrung zum Christenthume gemacht habe, ist nicht nur wahrscheinlich, sondern es wird auch mehrsach behauptet; lag es doch im Charafter seiner Zeit, daß er sich die Berpslichtung auserlegte, die Keher in seinem Lande untersuchen zu lassen.

Noch in seinen letten Tagen beschäftigte er sich wie früher schon, mit dem Gedanken, sich mit Frankreich zu verbinden, was dem Könige Ferdinand nicht entging und weshalb dieser auf jede Weise entgegen zu arbeiten suchte. Um den König Iohann an sich zu ketten, sandte Ferdinand oft Botschaften, denen jener immer ausweichend, auch wol zweideutig, wie zuleht in Avito, wohin der spanische Botschafter unerwartet kam und den König mit Pserdeübungen beschäftigt fand, antwortete. Bei seinem Arm zu: "Alsons (der Gesandte bieß Alsons Sylvius), diesex Arm kann immer noch zwei Schlachten liesern!" Nach einer

Paufe fette er bingu: "gegen bie Dauren."

In ben letten Jahren feines Lebens litt ber Konig fast immer an schlimmen Bufallen feines Leibes. Den: felben marb er feit 1491 ausgesett: wie er felbst glaubte, burch empfangenes Gift, vor welchem er auch gewarnt worben mar. Much bie allgemeine Stimme erzählte fich. baß er auf bem Landgute Fonte Cuberta einst bei'm Bafe fertrinten Gift betommen habe. Drei feiner Diener fare ben, wie ber Konig nachher auch, aufgeschwollen. Genas er auch bamals wieber, fo febrien boch die Bufalle offen gurud. Im Commer 1495 nabm bie Rrantbeit, welche bie Argte fur unbeilbare Bafferfucht anfaben, bedeutend gu. Gie riethen ibm noch im Geptember, Die Baber au Monchique in Algarbien ju besuchen, er tam nur bis Alsvor, mo seine Krantheit sehr bedenklich wurde. Er mußte fich aller Geschäfte entschlagen und ftarb bier am 25. Det. 1495 in größter Fassung mit aufrichtiger Theilnahme feines Boiles ). Gein Leichnam wurde im Rlofter Bas talha, wie früher fein Sohn, feierlich beigelett. Geine Gemablin lag gleichzeitig frant barnieder ju Alcacer. Beibe batten feit ihres Cobnes Tobe misvergnugt gelebt, murben aber vor bes Konigs gefahrlicher Erfrankung burch Beiftliche verfohnt, besonders aber burch bas Teftament, in welchem er ben Bergog von Beja gum Thronfolger, ben Gropmeister Georg aber jum Bergog von Coimbra ernannte. Bugleich enthielt es die Berordnung gu mebren taufend Geelenmeffen fur ihn und jur Ausstattung von 41 armen Baifenmabchen bei ihrer Sochzeit fammt ber Losfaufung von ebenso vielen Christenfflaven, sowie eine Anweisung, wie bas von ihm erbaute Krankenbaus gu Liffabon verwaltet werben foll. Johann mar übrigens

<sup>6)</sup> In ben belmftebter Rebenftunden St. 6. S. 127 wird er gablt, bag bie Portugiefen gum Beichen ihres Schmerzes fich ein ganges Jahr lang ben Bart hatten machfen laffen.

ein Monarch von toniglicher Burbe und ernftem Uns ftanbe, ber eifersuchtig auf feine Macht, genau und eigen: finnig '), mehr furchtbar als einnehmend war und im eis gentlichen Ginne fein eigener Berr im Reiche fein wollte, auch fo viele Gelbstandigfeit bewies, bag fein Bunftling um ibn auffommen fonnte, und er meift ohne ben Rath Anberer ju horen entschied. Prachtliebe, Sabsucht und Begierbe, bas Reich ju vergrößern, werben, wie graus fame Strenge, ihm allgemein als Fehler angerechnet, mah: rend fein Gehorfam gegen erlaffene Gefete als Mufter voranleuchtete, gleichwie punttliche und fleißige Erfullung feiner Obliegenheiten, großer Bohlthatigfeitefinn, Freiges bigfeit mit Befonnenheit, Bahrheitsliebe mit Buverlaffigs feit, Umficht und Scharfficht in Geschaften, gute Musmahl feiner Diener und Bereitwilligfeit gur Abhilfe ber Roth und Ubelftanbe an ihm gerühmt werben. Sonft liebte er eine toftbare Tafel, war aber im Effen weniger maßig, als im Trinten, und hatte bis ju feiner Bermah: lung bie Beiber gern. Die eble Unna be Menboga, mit ber er noch bis zu seiner Thronbesteigung heimlich lebte, versorgte er in einem Kloster. Er war wohlgebaut und von mittler Große, feine Gemahlin gleichfalls mohlges wachsen wird schon genannt, geistreich und gebilbet, wie er auch, ba in seinem Reiche Wiffenschaften und Runfte gepflegt wurden, und beibe gleich gottesfurchtig. Ihr ein-Biges Rind, ber Infant Alfons, ward von Bater und Muts ter grengenlos geliebt und fein Tob verfette Beibe in nas menlofen Schmerg. Seine fcwachliche Gemablin murbe, ohne Mutter geworben ju fein, von ihren Altern nach Spanien gurudgerufen. Der Baftarb Georg, unter Bormunbicaft Emanuel's gestellt, verheirathete fich 1499 mit Beatrir von Villena, bie ihn jum Stammvater ber 1665 wieder erloschenen Bergoge von Aveiro machte . Don Georg lebte am hofe bes Ronigs Emanuel bes Großen, verließ benselben aber bald nach ber Thronbesteigung Johann's III. aus Ungufriebenheit über bas Distingen einer Beirath feis nes altesten Gobnes. Er beobachtete nun feine Burud: gezogenheit mit öffentlicher Sochschanung, bis er in feis nem 70. Jahre, wie Laclebe ergablt, an bem toniglichen

Sofe wieber ericbien, sich in ein 18jabriges Dabden, welches zur Umgebung ber Konigin Katharine gehörte, fterb: lich verliebte und fie beirathen wollte. Das Disperhaltniß ber Sahre, in welchem bie Liebesleute ju einander stanben, die zubringliche Bartlichkeit bes Greifes und bas Gespotte fetten biese Berbindung in ben Augen ber Sofleute bis jum Unanständigen berab, worauf die Gobne bes Bergogs ihren alten Bater aufmertfam machten, fich jedoch badurch beffen Buth aussehten; baber ersuchten fie ben Ronig fich in's Mittel zu schlagen, und ben Sei: rathsplan bes alten Mannes nieberguschlagen, mas benn

auch geschah. Diefer Konig

Johann III. war erste Frucht ber zweiten Che Ro: nigs Emanuel mit Maria, einer geborenen Infantin von Spanien, und zu Liffabon am 6. Juni 1502 geboren worben. Kaum ein Jahr alt erflarten ihn bie Cortes auf bes Baters Anregung jum Thronfolger. Gein Ergie: her und vornehmster Lehrer mar ber Bijchof von Zan: ger, welchen ber Rechtsgelehrte Ludwig Tereira und ber Argt Torres in ben Lehrgegenstanden unterflutten. Der Pring wurde genau und vielseitig erzogen, auf gute Lecture und Gelbstbenten bingewiefen und fehr balb an bie Staatsgeschafte gewohnt. Bei ber Mannichfaltigfeit bes Unterrichts vergaß man nicht, ihm auch einen auser: wahlten Geschmad burch ben Umgang mit dem geist: vollen Ludwig be Silveira beizubringen. Leiber gab Sil: veira ben Reigungen bes Infanten ju fehr nach, murbe balb beffen Liebling, und endlich Urheber eines 3miftes zwischen dem Ronige und seinem Gohne, worüber jener vom hofe gewiesen, nach Emanuel's Tobe aber wieber gurudgerufen murbe. Den Tob feiner Gemablin Marie (7. Darg 1517) hatte ben Konig Emanuel fo verdrieß: lich und mismuthig gemacht, baß er alle Staatsgeschafte feinem Sohne Johann überlaffen und fich felbst einsam nach Algarbien gurudziehen wollte, um von ba aus fich bem Rriege mit ben afrifanischen Mauren ausschliefilich ju widmen. Cobald diefer Entschluß befannt geworben war, wußten unvorsichtige Soflinge, barunter Silveira, ben Ronig zu verkleinern und ben Infanten selbst zu Außerungen gu veranlaffen, welche jenen beflimmten, in voller Regententhatigkeit ju bleiben und fich mit ber fpa-nischen Infantin Leonore, Rarl's V. Schwester, ju vermablen, um welche er icon fur bie Sand feines Cobs nes hatte werben laffen. Aber grade biefe Beirath vermehrte bes Cohnes Geringschahung gegen ben Bater, welcher jedoch nicht erheblich gedacht wird, ba biefer ichon am 13. Dec. 1521 ftarb. Johann mar erft 19 Jahre alt, als er wenige Tage nach feines Baters Tobe ben Ehron Portugals bestieg und bei feiner feierlichen Rro: nung die Sulbigungen empfing. Er fand fein Reich al-lenthalben wohl geordnet, im Austande geehrt, beruhmt und burch bie unter feinem Bater ausgebehnten Erobes rungen und Entbedungen auf ber Beft: und Gubfeite Ufrita's, in Dft= und Westindien, sowie burch ben mit biefen Belttheilen angefnupften Sanbel febr bereichert. Ronig Johann suchte biefe Sanbelsberrichaft nicht nur ju erhalten und ju erweitern, fondern erhohte auch ben Reichthum feines Landes bergeftalt, bag bie Dillionen

<sup>7)</sup> hierven gibt felgenbes Beifpiel einen Beleg: Ginft hatten die Frangofen ein reichbelabenes portugiefifches Schiff auf ber See weggenommen; und ba ber Ronig alle ihre Banbetsfahrzeuge in feie nen Safen beebalb mit Beichlag belegte, fo bettagten fie fich bei bem ihrigen, Rart'n VIII., welcher, vom Borfalle genau unterrichtet, ben Raub gurudgugeben gebot und bie Thater bestrafte. Mis aber bei Ruckgabe ber Prife ein Papagei vermißt murbe, gebot Ronig Johann, bie frangofifchen Schiffe nicht eber freizugeben, bie ber Bogel ausgeliefert worben mare. 8) Benust murben : Histoire de D. Jean II., treiziesme Roy de Portugal, traduit de l'Espagnol de D. Augustin Emanuel et Vasconcelos. (Paris 1648.) (Das Original hiervon erfchien 1639 ju Mabrid in 4. unter bem Aitel: Vida y acciones del Rey D. Juan II.); ferner de la Clede, Histoire générale de Portugal. Tom. I., welches, wie auch nach: felgende Berte, jum Urt. Ichann I. gebraucht murben, de Colme-nur, Annales d'Espagne et de Portugal, d'Oliveyrn, Mémoires de Portugal, Gebauer's portugiefifche Gefchichte, Ferreras, Histoire generale d'Espagne und Schafer's Geschichte von Portugal. 1. und 2. Bb. mit Pater Anfelme's Histoire généalog. de la maison royale de France. Tom. I. und Saalfelb's Ge-Schichte bes portugiefischen Colonialmefens in Oftinbien.

baltenben Staatsausgaben meiftens von ben Sanbels, fleuern bestritten werden fonnten, und mabrent feiner 36 jabrigen Regierung von ben Cortes nur 250,000 Crus faben verwilligt murben; allein ber reiche Gewinn unb ber baare Gelbvorrath ftand mit ben Fortschritten ber In: buffrie in feinem Berhaltniffe, baber auch bie Erwerbes quellen in ber Folge theils burch Entartung und Bequemlichfeit bes Bolfes, theils burch frembe Storungen bes Sandels, leicht Schaben erleiben tonnten. Schon unter Ronig Johann zeigten sich Misverhaltniffe, bie gu bem unhaltbaren Berfuche Unlaß gaben, alle Baaren nach abgeschätten Preisen zu verlaufen. Die Sanbels: verhaltniffe hoben ben Burgerstand und wurden ben Abel gurudgefest haben, wenn biefer nicht in ben Rriegen auf ber Mordspite Afrika's, noch mehr in ben fast ununter: brochenen Rampfen in Offindien Gelegenheit jur Erwers bung von Ruhm, Muszeichnungen und Gutern gefun-

ben hatte. Ronig Johann trat übrigens feine Regierung mit Sanblungen bes Mitleibs, ber Milbe und ber Grogmuth an, hielt 1523 die Peffzeit, von Proving zu Proving ges trieben, aus, milberte bie Leiben, welche biefe Geuche geichlagen hatte, balf bem Elende ab, ben bie Erberschuttes rungen 1526, vorzuglich 1531, verursacht hatten ), wachte über die Gicherheit der Ruften, die bisweilen von Rorfas ren bebroht murben und tam endlich 1550 mit ber fpas nifchen Regierung über bie Bewachung berfelben überein. Conft fab er, wie icon bemertt, auf Bunahme bes Bol: ftanbes in feinem Reiche, aber auch auf ftrenges Recht, verbefferte bie Gerichtsbarkeiten (Rlagesachen gingen burch feine Anordnungen einer ichnelleren Entscheidung entgegen), gab gute Gefete, bob bas Brandmarten ber entlaffenen Straffinge auf, bevolferte mit ihnen bie uberfeeischen Co: lonien, regelte bie Rangordnung bes Abels, welcher un: ter sich wegen seiner Anspruche im Bortritte ftete 3wift verbreitet hatte, bampfte bie Streitigkeiten gwischen meh: ren angesehenen Familien, vereinte bie Großmeifterthus mer bes Avis: und bes Cantjagoorbens mit ber Rrone, gab bem Christusorben größeres Unfeben, und verftarfte bie an ber Dunbung bes Tajo gelegene Feftung. 'icon er immer mit ber nachbaricaft in Frieden lebte, fo hielt er fich boch gewöhnlich geruftet und feine Behn= leute in fleter Bereitschaft mit ben erfoberlichen Pferben, Baffen, und auch fobalb bie Einfunfte es gestatteten, mit Bufwolf. Mit Frankreich verhandelte er erfolgreich in ben erften Jahren feiner Regierung und 1543 abermals, theils um ben Friedstand ju erhalten, theils feine oftinbischen Berbindungen ficher zu ftellen, und fie ausschließlich zu genießen, wonach bie Frangofen begierig ju werben anfingen, theils enblich die Geeraubereien gu gugeln, mas ihm jedoch nicht auf bie Dauer gelang. Ronigs Frang I. Tochter Charlotte, Die, obicon noch in ber Rindheit, ihm

jur Che angeboten murbe, ausschlagent, schwankte er zwifchen ber Babl feiner Stiefmutter Leonore (geb. 1499), fur welche ber Bergog von Braganga aus haushalteris fchen Rudfichten fprach, und beren jungfter Schwester Ratharine (geb. 1507), bis er fich fur Lettere entschied und Leonore'n auf Gebeiß ihres Brubers, Raifers Rari V., im Dai 1523 nach Spanien gurudgeben ließ. Um 5. Juni 1524 vollzog er feine ebeliche Berbinbung mit Ratharinen, zwei Jahre nachher fnupfte er biefe Familien: verbindung burch bie Bermahlung feiner Schwefter Ifer belle mit Raifer Rarl V. noch enger und gab endlich bem Cohne Beiber, Philipp II., am 14. Nov. 1543 feine die tefte Tochter Marie jur Gemablin. Richt genug, aud fein Cohn Johann murbe mit feiner Comeftertochter, Johanna von Caffilien, im Nov. 1552 vermablt, auf bag beibe Nachbarstaaten auf bas Innigste mit einander verbunden werden, und ihnen baburch manche Bortheile gemeinschaftlich zuwachsen follten. Und in ber That tie Golbfufte von Guinea blieb ben Portugiefen vor Etb rungen ber Spanier gesichert, ber ichwierige und große Gespotte unter bem gemeinen Bolle erregende Streit üba bie Berrichaft auf ben Molutten wurde jum großen Ber bruffe ber fpanischen Cortes, welche ben Berluft biefer Gewurzinseln nicht ertragen wollten, burch einen Bertrag ju Baragoja am 22. April 1529 geschlichtet und Portue gal jur Entschädigung Spaniens mit ber Gumme von 350,000 Dufaten verpflichtet. Uberbies unterftunte Rom; Johann seines Schwagers Unternehmen gegen Tunis im I 1535 mit zwei Schiffen, sein Bruber, ber Infant Ent: wig, perfonlich in Begleitung Bieler vom Abel mit 2000 Mann auf 22 Schiffen. Gleichwol balf bie Buchtigung biefes Raubstaates nur auf eine gewiffe Dauer Portugal fichern, fobag von 1550 an mit Spanien eine before bere Ubereinkunft gur Bermahrung ber Ruften gefchloffen werben und bie Sandelsichiffe nach wie vor unter bewaff nete Ceemacht gestellt bleiben mußten. Mittlerweile fian ben bie Sachen auf ber Mordwestlüste Afrifa's ichman fend, im 3. 1524 erlitten bie Portugiesen eine Dieberlage burch bie Mauren, acht Jahre spater wurde bie Ctabt G. Crur von ihnen bart bebrangt, ber Statthalter auf Mabeira fam und entsette zwar den Plat zweimal, aber ein britter verstärfter Angriff (1533) übermattigte ihn. Im folgenden Jahre griff ber Beherricher Maroc co's mit aller Dacht Gafi an, wurde aber mit großem Berlufte abgetrieben, und kehrte im Dai 1640 wieber bahin gurud, um nach fechemonatlicher Berennung mit Silfe ber Befating Azamore abermale gurudgeschlagen ju werben. Geit ber Beit fanben Rampfe mit ben Dau: ren faft ununterbrochen bei abwechselndem Glude ftatt: biese richteten 1547 ihre Krafte gegen Azamor und Das jagan, welche Stabte einander beiftanden, wurden gweis mal geschlagen, siegten aber in einem britten Ungriffe über die Portugiesen. Der Unfall bestärfte ben Ronig Johann in bem Plane, ju Alcazar eine Citabelle ju et: bauen, mogu Spanien einen Roftenbeitrag gu liefern verfprach. Dennoch fab er im Laufe ber Beit ein, bag bie Erhaltung ber afritanifchen Ruftenplage und ber unauf: borliche Rampf mit bem bort einheimischen Feinde einen

<sup>9)</sup> Rach Ferreras (IX, 141) wuthete bas Erbbeben im Februar 1531 acht Tage, gerftorte in Liffabon 1500 haufer außer ben Rirchen und Palaften, anberer Stabte zu geschweigen. Um nicht verschüttet zu werben, mußte ber Ronig mit seiner Familie mehre Tage unter einem Zelte in freiem Felbe zubringen.

größern Kostenauswand verursachten, als die Besitzungen Muten schafften; barum sah er vorzüglich auf Erhaltung ber nühlichsten Plate, wie Ceuta, Tangern, Mazagan, und überließ nach und nach mehre andere von seinen Borgangern eroberte Orte unter Borwurfen seines Boltes ben Mauren, um besto mehr Ausmerksamkeit und

Rraft auf Dft= und Bestindien ju verwenden.

In Offindien batte fich bereits ein portugiefisches Bicetonigthum mit ber Refibeng Goa gebilbet, bas unter Johann III. machsend und blubend fortbestand und in fich eine Menge Dieberlaffungen theils auf ben Infeln und ben Ruftenlanbern bes indifchen Oceans, theils auf ben Ranbe bes sublichen Afrika's aufgenommen batte. Das Bange beruhte blos auf hanbelscolonien mit festen Plagen und Factoreien ohne unmittelbare Berrichaft über bie Landeseingebornen, Die ben Portugiesen blos burch bie Abhangigfeit ihrer eigenen Ronige ober Furften ge= horchten; mithin war biefe Berrichaft weber auf bem Fefts lande ausgedehnt, noch im Allgemeinen fur bie Dauer baltbar, vielmehr ftets angeseindet und bebroht. Eine bewaffnete konigliche Flotte und ftarke Befatungen in ben angelegten Citabellen, unter beren Schube ber Ruftenbans bel getrieben wurde, hielten bie fonigliche Dacht in Infeben und bie Eingeborenen in Baume und in Bins= Indessen konnte bie fruber mehrmals mit China angefnupfte und wieder gerriffene Sandelsverbins dung nicht festgefnupft werden; Berluche biergu wurben 1522 mit heftigfeit jurudgewiesen, auch ging fast gleich zeitig Sumatra verloren. Der Beherricher (Zamorin) von Calcutta murbe zwar gezüchtigt, boch bie befestigte Die: berlaffung bafelbit von ben Portugiefen aufgegeben, unb erft etliche Jahre fpater fetten fie fich auf ber Infel Challe unweit Calcutta's fest, um sich von ba aus bes Rustenhandels zu bemeistern und ben unruhigen Zamorin nothigenfalls zuchtigen zu tonnen. Ferner gelang ihnen nach mehrmals vereitelten Berfuchen, im 3. 1535, burch ben Bau einer Festung zu Diu eine Nieberlassung in ber Lanbschaft Cambana zu grunden, und gleich barauf ben bunbbruchig geworbenen einheimischen Gultan Babur ju guchtigen und zu ermorben. Allein beffen Nachfolger Mahmub verband fich beimlich mit bem turfifchen Großs fultan Solyman, welcher ihm burch ben Pafca von Agyp: ten im 3. 1538, nachbem bie am Ausgange bes rothen Meeres gelegene und ben Portugiesen ginspflichtige Stadt Aben sammt bem Gebiete genommen und geplundert mor= ben war, auf einer Flotte Berftarfung zusühren ließ, jes boch gegen bie Musbauer ber Portugiesen in Diu Dichts ausrichten konnte. Dennoch flieg die Erbitterung des Gultans von Cambana gegen Diefe von Jahr ju Jahr und trieb einen angesehenen Mann an feinem Sofe, ben Renegaten Coje: Sofar, zu einer allgemeinen Berfcwos rung, welche bie gangliche Berjagung ber Portugiesen aus Inbien jum 3mede hatte. Dach fiebenjahrigen Ruftun: gen in ber Stille brach endlich im Marg 1546 in einer febr gunftigen Beit, als bas bauernde Glud bie Portugies fen forglos gemacht hatte, ber Sturm gegen fie in Diu und Malatta los. Ihre Ausbauer und große Anftrens gung fiegten nach mehr ale halbjahrigem Rampfe, in wels X. Qnepti. b. BB. u. R. 3meite Section. XX.

chem Sofar und nach ihm sein Sohn Rumecan sielen, über ben sehr überlegenen Feind an beiden Orten. War nun auch hier sur einige Zeit Ruhe gewonnen, so begannen boch hin und wieder in andern Landschaften indische Fürsten Reibungen oder Kriege mit den Colonisten, sodaß selten ein Jahr ohne Unruhen verging, ihre Dämpfung aber den Siegern nur zuweilen Gebietberweiterungen

verichaffte. Dit Borneo traten bie Portugiesen erft 1530 in Berbindung, den Besit ber Moluften aber erschwerte ihre eigene Unvorsichtigfeit; ebenso maren fie an ben Empos rungen in Ormug ichulb, fiebelten fich bagegen befto leich= ter (1542) in Japan fur gewinnreichen Bertehr an. Micht minber gludlich maren fie in Befetung ber Bandas inseln und in Bekampfung arabischer Geerauber, mabrend ihr Unschlag auf Suez (1541) ganglich fehlschlug. nach befestigte und erhielt fich in ununterbrochenen Ram= pfen burch Großthaten und Aufopferungen ihre Berrichaft in Offindien, welche eine großere und ausgebehntere Starte erhalten haben murbe, wenn Ronig Johann bie Ginrichs tungen feines Baters verbeffert und befonders ben baufis gen Bechsel ber Bicetonige beschrantt batte. ausgebehnter Bollmacht verfebene Burde ließ er aber nicht nur, wie bertommlich, alle brei Jahre neu befeten blos ba Cunha burfte neun Sabre bort walten - sonbern übertrug sie auch bisweilen alten Mannern, die ihrem Amte nur etliche Monate vorstehen konnten. Darum nahmen haufig bie neuen, nach Indien gesendeten Genes ralcapitaine brei verschloffene Befehle bes Ronigs mit fich, welche die Nachfolger ernannten, sobald vor Ablauf ber breijahrigen Frist biefes bobe Umt erledigt worden war. Ferner gingen bie neuen Bicetonige gewöhnlich von ben begonnenen Ginrichtungen und befolgten Marimen ihrer Borfahren — felten geschah eine Musnahme — ab und zu eigener Berfahrungsweise über, und zogen überdies in die untergeordneten Stellen Manner, Die ihnen verwandt, bes freundet ober verpflichtet maren, fobag ber Bechfel ber Dberbeamten eine Beranderung ber Gubalternen nach fich ju gieben pflegte. Daber fam es, bag unter folchen Um: flanden ber neue Generalftatthalter und feine Untergebes nen in fo turger Beit weber bie Bebrechen ber indischen Bermaltung, noch bas Getriebe und ben Berband ber bortigen Angelegenheiten kennen ju lernen vermochten, vielmehr fich in ber Regel - nur ber febr uneigennubige be Caftro (f. b. Art.) farb mit brei Realen in ber Tasche - zu bereichern suchten. Diese Gelegenheit ward von manchen Bicetonigen auch ben Truppen vergonnt, woruber manche Befatung jur Beit ber Uberrajchuns gen, beren bie Indier viele ju magen pflegten, in große Berlegenheit gerieth. Co hatte ber porbin ermabnte Cojes Sofar, nachdem er mehre indifche Furften in feine Bers schworung gegen die Portugiesen gezogen hatte, im Fruhjabre 1546 ben gunftigen Zeitpunkt erlaufcht, als von Diu's Befatung, Die ju 900 Mann ftart angegeben wirb, bie Mebraahl Sanbelsgeschafte halber sich auswarts bes Deffenungeachtet war bie Berwaltung Inbiens jur Beit Johann's III. gludlich, gewinnreich und ruhma voll, indem alle feine Statthalter bafelbft bei aller Bes 38

reicherung, Die fich die Meiften von ihnen zueignes ten, Ergebenheit gegen ben Ronig, Aufopferung fur bas allgemeine Biel, Alugheit, Erfahrung und Gewandt: beit befagen, und überhaupt als Manner von Talent und großem Ruhme genannt werben tonnen. Die baufigen Geeraubereien und bie Rriege ju Lanbe mit aufrubrischen, Die häufigen oft von ben Turfen ober Urabern gereigten inbifchen Baupts lingen, gleichwie oftere Berlehungen menschlicher Rechte an ben Indianern waren ichulb, bag in gebachter Beit bie Ausbehnung bes Sanbels und ber Dieberlaffungen ober ber Unterjochung indifcher Bolfer nicht fo glangend Muger ben gebachten und erfolgreich mar, wie fruber. Bermebrungen erhielten Cochin und Goa an Umfang und Berichonerung bedeutende Bunahme, und ber Enthusias: mus fur biefes Colonialmefen erhielt fich in zweifelhaften Buffanben unter ben Portugiefen gleich warm, aufopfernd und wurdig, von ihrem unfterblichen Ganger Camoens

gefeiert ju werben.

Bas Brafilien anbelangt, fo mehrten fich bie Geefahr: ten ber Portugiesen babin unter Ronig Johann's Regierung burch lodenbe Schilberungen ber Beimgefehrten, und ber Ruftenbefit erweiterte fich baburch betrachtlich. Die baus figen Ginmanberungen bafelbft veranlagten ben Ronig 1525, gangen Familien ober einzelnen Perfonen Stude Landes jum Unbau als Rronleben ju geben, woburch ber Erieb, Stabte angulegen, erwedt wurde. Mit ben Gin: geborenen hatten bie Coloniften aus Mangel an Schonung noch ju wenige Gemeinschaft, auch ju geringe Berrichaft über fie, als bag aus ihrer Mitte Plantagenarbeiter gum Bebarf genommen werben fonnten; baber bie Reger aus Congo und Guinea als Gflaven bortbin gefchafft merben mußten. Um Dronung und geregelte Berhaltniffe in bie neuen Colonien zu bringen, fandte ber Konig im April 1549 Thomas be Cofa ale Statthalter babin ab, ber ben Grund ju ber ichnell aufblubenben Stabt St. Gal: Balb fetten fich bie Portugiefen an ber vabor legte. gangen brafilifchen Rufte feft, und befagen 1555 fcon Gemeinfinn genug, bie Frangofen abzutreiben, welche fich an berfelben Rufte gleichfalls anfiebeln wollten. Ubrigens batten fie bier, wie in Oftinbien, ben Alleinhandel, ber durch eine jahrlich abgeschidte Flotte betrieben murbe. Liffabon mar und blieb in Europa ihr einziger Stapels plat, mo bie überfeeischen Producte eingebracht, bie Bans beleflotten ein : und ausliefen, und von mo fie weiter vertrieben, ja von andern Nationen abgeholt werden muße Diefe einfeitige Ginrichtung, welche Johann beftes ben ließ, mußte nach wie vor auf bie Betriebfamteit und ben Sandel ber übrigen Stabte bes Reiches nachtheiligen Der hauptgewinn floß fonach immer Ginfluß baben. der Hauptstadt zu.

Da fich Johann in feinen Staatsmarimen oft nach ben Grundfaben Spaniens richtete, fo fand auch er fich berufen, Die Inquisition in feinem Reiche einzuführen. Muf vieles Bitten, bemertt Unbraba, gab Papft Gle= mens VII. 1534 feine Buftimmung; mithin brachte fie nicht erft ber beruchtigte faliche Muntius Johann Peres be Savedra borthin, wie noch neuerlich behauptet worben ift; inbeffen mag er feine Betrugereien vom December

1540 bis in ben Januar bes folgenben Jahres getrieben ba: ben, ehe er verhaftet und nach Spanien ausgeliefert murbe"). Der erfte Inquisitor mar ber Frangistaner Diego ba Gilva. Beichtvater bes Ronigs und Bifcof von Ceuta, fant aber im Bolfe großen Biberftand, ber nach und nach burch ichlaue Benutung von Greigniffen und Beitumftan: Juben und Mauren mußten ben beschwichtigt murbe. Chriften werben, bie Anstalt griff fcnell um fich, im 3. 1548 gingen mit bem Generaltapitain Garcias be G: fieben Dominitaner nach Goa, um bier für Indien mit ftrengeren Magregeln, als im Mutterlande, ein Inquin tionstribunal ju grunden. Die Disbrauche ihrer Gemali, Die ber Ronig vorber nicht tannte, mochten benfelben felbe nach und nach bebenflich gemacht haben 11).

Gine andere febr getabelte Ginrichtung bes Ronigs wird bie Aufnahme ber Jefuiten in feinem Staate genannt. Gein Botschafter in Rom, Peter Mascarenhas, munt auf biefen Orben aufmertfam, und hoffte, bag beifim Glieber jur Befehrung und Unterjochung ber Indianer febr tauglich fein burften. Muf fein vom Ronige unter fluttes Begehr erhielten 1540 zwei Zesuiten, Frang Tann und Simon Robrigues, bie papfiliche Erlaubniß, nad Portugal ju geben. Letteren bebielt ber Ronig gwid, Portugal zu geben. um burch ibn fur ben Orben ein Collegium ju Ceimbra errichten gu laffen, bas fich febr fcnell bob und abnlicht Collegien ober Baufer in Liffabon und anbern Ctabien gur Folge hatte. Frang Saver, ein Ravarrefe von Ge burt, wurde 1542 mit bem Statthalter Inbiens be Ceje nach Goa geschidt, von wo aus er mit Silfe ber anatfiebelten Monche, bie er aber erft gur Bucht und Die nung gurudführen und gum Christenthume begeisten muit, feine eifrigen Beibenbekehrungen auf bem Festlanbe mit auf ben Infeln, nach mehrfachen Ergablungen, mit glad lichem Erfolge begann, ben Sanbel ber Portugiefen to burch forberte und feinen Birtungefreis bis nach Japan und nach ben Moluften bin ausbehnte. Er ftarb ichen ben 2. Dec. 1552, nachdem er fich burch feine unemit bete Thatigfeit ben Damen eines Upoftels von Inbin erworben batte. Ingwischen und nachher manbertm Ca ren von Jesuiten über bas Deer in gleicher Absicht mas Inbien, andere nach Congo und Buinea, mo fie abet bei grengenlofer Berwilberung ber Monche und Beith chen wenig ober nichts wirfen fonnten, noch anbeit nach Sabeffpnien, wo ihre zweimaligen Bemubungen # boch auch tein Gebor fanden, und nach Brafilien fam fie querft mit bem Statthalter be Gofa, um ben beit nischen Indianern bas Chriftenthum ju predigen. 3 Gifer, baffelbe in ben brei Belttheilen gu verbreiten, itt Brauchbarteit zu allerlei Miffionen, ihre ftrengen Regia und ihr Bemuben, Die ausgearteten und verfallenen Monchsorben in ihre Schranten gurudguweifen, ermit ten in bem Ronige eine folche Sochachtung gegen bie

<sup>10)</sup> über ibn hanbelt umftanblich Blorente in ber Hatort critique de l'Inquisition d'Espagne, II, 88 sq. Rod Rebbi in frinem Résume de l'hist, de Portugal balt ben faillem tius für ben mahren Urheber ber portugiesischen Inquisition.

Glieber ber Gesellschaft Jefu, bag er fie in seinen Staas ten nicht nur nach und nach mit Ginfunften von 1,200,000 Dutaten botirte 12), fonbern auch ben übrigen Monchborden als Muster vorhielt und felbige wiber ihren Billen einer Berbefferung unterwarf. 3m Ubrigen ließ fein Religionseifer ber Geiftlichfeit große Bortheile gu= fliegen, errichtete neue Bisthumer in Portugal wie in Inbien, wollte feinen Bruder Beinrich nach Paul's III. Tobe auf ben beiligen Stuhl feben und fparte babei weber Gefanbtichaften noch Geichente. Much als ein Freund und Beforberer ber Biffenschaften bob er bie Universitat Coimbra und gab ihr eine Menge neue, tuch= tige Lehrer. Uberbies rubmt man an ihm Dilbe, verftanbige Freigebigfeit, Ertenntlichfeit, Geift, Ginficht und ein außerorbentliches Gebachtniß, fobag er bie Namen, bie er ein Mal gehort, nicht leicht wieder vergessen has ben foll. Bon Perfon war er mehr groß als flein, ziemlich bidleibig, lebhaft um bie Mugen, liebenswurbig im Umgange, boch langfam und bebachtig fprechend, muthig, tapfer und gewandt. Er farb ploblich am 6. Jun. 1557 an einem Schlagfluffe, und wurde im Alo-fter Belem begraben. Über feiner Gruft fieht man ibn in Zesuitenkleidung abgebilbet, wodurch bie Sage bestartt wird, daß er felbst mit gemiffen nachgelaffenen Freiheis ten Glied biefer Gefellichaft gemefen fei. Dit feiner Gemahlin Katharine hatte er sechs Sohne und brei Tochter gezeugt, von welchen Alfons, Philipp, Dinis, Emanuel, Anton, Isabelle und Beatrix in der Kindheit flarben 13), Don Juan aber, der am Leben blieb, dem ausgezeichneten Peter Mascarenhas eine Beit lang in Erziehung übergeben und in obgebachter Beit mit ber fpanischen Infantin Johanna vermablt worben war, flarb am 2. Jan. 1554 (er war geboren ben 3. Jun. 1537) an Entfraftung, nachbem er große Erwartungen von fich erwedt hatte 14). Seine schwangere Gemahlin gebar am 20. Jan. einen Sohn, ber ben Namen Sebastian erhielt und seinem Grofvater auf bem Throne folgte. Johanna tonnte fich über ben Berluft ihres Gemable nicht faffen, ließ bas neugeborene Rind in ben Armen feiner Großaltern und begab fich am 16. April 1554 ju ihrem Bruber Philipp II. von Spanien. Bon Konig Johann's Tochtern mar bie alteste, Marie, am 15. Det. 1527 geboren und den 14. Nov. 1543 mit ebengebach: tem Philipp vermahlt worben; sie ging am 12. Jul. 1545 in Folge ber ichweren Entbindung von ben nach: mals befannten ungludlichen Prinzen Karlos mit Tode ab. Uberbies batte Johann mit Ifabelle Monig einen Sohn, Don Chuard, gezeugt, welcher 1525 geboren in einem Rlofter zu Buimaraens erzogen und unterrichtet wurde. Im August 1543 zog ihn fein Bater an ben

Sof nach Liffabon, wo ihm viele Aufmerkfamkeit erwies fen murbe. Er farb aber icon ben 10. Dov. beffelben Jahres mit bem Titel eines Erzbischofs von Braga und fand in ber foniglichen Gruft zu Belem feine Rubestatte. Demnach überlebte ben Ronig Johann feine feiner Rinber, wol aber ber Entel Gebaftian, welcher erft brei Nabre gablte, als feine Großmutter Ratharine über ibn als Bormunberin bestellt murbe. Gie herrichte mit Duth und Weisheit, tonnte aber burch alle ihre Tugenben bie ungetheilte Unhanglichkeit ber Portugiefen nicht erlangen, barum gab fie unter bem Bormanbe bes Alters und ber Sorgen 1562 bie Regentschaft an ihren Schwager, ben Cardinal und Großinquisitor Beinrich, ab. Indessen bebielt fie, von nun an in einem Rlofter lebend, immer noch, wiewol bin und wieder unter Rrantungen, einigen Einfluß auf ben jungen Ronig, bis dieser fich gegen ibre und feines Großobeims Lehren ftarrfinnig auflehnte. Ras tharine ftarb 1577 ju Liffabon. Ihr Schwager, der Infant Chuard von Portugal, hatte eine Tochter, Ratharine, hinterlaffen, welche, ba fie mit einem Eingeborenen, bem Bergoge Johann von Braganga, vermählt war, nach ben Beschlussen von Lamego ihr Erbrecht auf ben portugiefischen Konigethron festhielt. Gin Gleiches that ibr Gemahl, als mit Ronig Beinrich ber unechte burguns bifche Dannoftamm ju erlofchen brohte, gegen die Ins fpruche Philipp's II. von Spanien, aber nachgiebig murbe wider ben Willen feiner Gemablin, fobalb Philipp mit Gewalt fein Recht burchfette. Diefer Konig und feine Nach: folger faben jeboch immer mit Argwohn und Unruhe auf bas Saus Braganga, je weniger fich bie Portugiefen an die spanische herrschaft, die weber Bersprochenes noch Erwartetes erfulte, gewohnen konnten. Sie tamen in Allem jurud, bas Land verarmte, ber Santel murbe theils gelahmt, theils in andere Sanbe gebracht, und bie Sollander, fruber ihnen taum bem Ramen nach befannt, eroberten jest ihre Colonien. Ihr Rubm und ihre Macht, einst überallhin verbreitet, aber feit Johann's III. Tode in Berfall gerathen, fanten immer mehr, und bas gand felbst murbe wie eine spanische Proving behandelt, beren Abhangigkeit enblich nicht bezweifelt werben fonnte. Je mehr Spanien auf die Entfraftung Portugals hinarbeistete, besto scharfer behielt es bas Saus Braganga int Muge, bamit es gezügelt, feine verbachtigen Berbinduns gen weber in noch außer bem Reiche anknupfen, im aus fersten Falle wol gar vernichtet werben konnte. Es war febr reich, fant in großem Unfeben und befaß fast ein Drittel bes gesammten portugiesischen Reiches mit treuer Ergebenheit feiner Unterthanen. Konig Philipp III. wollte ben Sohn und Rachfolger bes vorhingebachten Bergogs von Braganza, Theodosius II., entführen lassen, allein biefer hatte sich vorgefehen und lebte feitbem in großer Burudgezogenheit auf feinen Besithungen. Er beschloß fein Leben gegen Enbe 1630 und binterließ bas Saupts erbe seinem altesten Sohne, welchen die Geschichte

Johann IV., Konig von Portugal, nennt. Im fies benten Geschlechte von Alfons, naturlichem Cohne Ronigs Johann I., im vierten von Emanuel bem Großen abstamment, murbe er ju Billavigofa am 19. Dars

<sup>12)</sup> Die Collegien biefes Orbens in andern europäischen Staaten beschentte er alljahrlich mit Raucherwert. 13) Ihre Ges burtstage und Jahre hat Pater Anselme in seiner Hist, genéa-log, de la maison roy, de France, I, 500 angemerkt. 14) Die Histoire de la réunion du royaume de Portugal à la Couronne de Castille par Conestagio bemertt S. 125: Quelques uns ont. crà que la passion excessive qu'il avoit pour elle (Jeanne), sut cause de sa mort,

1604 geboren und außerlich jur Jagb und ju anbern Beranfigungen, wie jur Rube und Bequemlichfeit, innerlich jum Baffe gegen bie Spanier erzogen. Als reicher und machtiger Bergog von Braganga lebte er feit feiner Bermablung (1635) mit Luise von Gugman, Tochter bes reichen Bergogs von Mebina Sibonia, feiner Familie, außerlich talt, im Stillen empfindsam fur bas Schidfal feines Baterlandes, bamit ihn ber Ehrgeig meber gur Ubereilung noch ju Giferfucht erregenden Sands lungen fortreißen tonnte. Geine Unspruche auf ben Thron waren bei allen Glaffen bes portugiefischen Bolles in guter Erinnerung und murben bei ber Emporung gu Epora 1638 febr beutlich geaugert; Johann aber balf felbst biefe unreife und zwedlose Aufwallung ber Ge-muther bampfen und die Proving Alemtejo in Gehorfam Inbeffen liefen immer bunfele Beruchte über Berichworungen und aufrührische Plane ber Portugies fen, welche fortwahrend Beschimpfung und Unglud ju ertragen hatten, umber, und tamen ju bes fpanifchen Miniftere Dlivares Dhren, welcher Die Beforgniß festhielt, bag ber Bergog bei aller Bachfamteit, die gegen ibn aufgestellt murbe, irgend ein Dal als Saupt ber Ungufriedenen mit Thronanspruchen hervortreten murbe. Das ber tam, bag er an ber Spige eines portugiefifchen Bees res gegen die aufruhrischen Catalonier gieben follte; er wurde aber bebentlich und ließ fich mit bem misver= anugten Abel in Unterhandlungen ein, wiewol fo jage baft, baß fein Saus und fein Bermogen feine Befabr laufen tonnten, weshalb fich mehre von ihm wieber ab: wendeten. Gin anderes Dal, und gwar em Jahr gu= vor, trug ihm ber mabriber bof bie Statthalterichaft in Mailand an, bie er wegen Schwache feiner Gefunbheit und aus Mangel an Kenntniffen ber italienischen Anges legenheiten ablehnte. Gein Beergug nach Catalonien in Begleitung bes Ronigs Philipp IV. murbe wiederholt verlangt; und als er bas Unvermogen einwendete, mit bem Glange, ben fein Rang fobere, im Deere, bas ber Ros nig in Person anführen wollte, zu erscheinen, so trug ihm Dlivarez auf, die Flotte im lissaboner Safen und die portugiesischen Seeplate zu besichtigen, welche von ben Frangofen bebroht zu werben ichienen, mabrent ins: gebeim Befehle ertheilt wurden, ihn bei biefer Gelegens beit gefangen ju nehmen, ober im außerften Falle, wie Andere wollen, ju ermorden. Johann empfing 40,000 Dufaten ju biefer Reife, welche, ba ein Sturm bie spanische Flotte gerftreute, ihn nur in die Festungen führte, aber auch vor Nachstellungen fcutte, weil er eine ftarte Begleitung bei fich hatte, von ben Eingeborenen überall mit Liebe und Anbanglichfeit aufgenommen wurde, und ba, wo er fich zweifelhaft fand, burch Freigebigkeit und Berablaffung Buneigung gewann. Rebenber lernte er viele pornebme Portugiefen und beren Stimmung genau tennen, und besprach sich zu Almeiba unbemerkt mit benjenigen, bie fich am empfindlichften burch ben Drud ber Sponier beleibigt fühlten. Der Bergog febrte nach vollenbetem Geschafte in feine Residenz Billavicofa gut feinem laffigen Leben gurud, um auch ben Schein ber Sabigfeit ju ernften und wichtigen Geschaften von fic

abzuhalten. Ingwischen ergingen bringenbere Auffoberun: gen an ben Abel, fich jum Kriegsbienfte gegen bie Ca: talonier bereit zu halten; bie Disvergnugten aber, beren Anzahl fich burch biefe Zumuthung mehrte, fanben ben Aufftand ber Catalonier nicht allein willtommen, fonbern in bemfelben auch ein nachahmenswerthes Beifpiel. Die Großen, fruber burch bie nach einander ausgebrochenen Emporungen ju Evora, Braga und Liffabon und beren Folgen eingeschuchtert, und geheime Berfammlungen ver: abideuend, murben jeht breifter, je allgemeiner ber Das unter ihnen gegen Spanien murbe, und je gunftiger fic bie Gelegenheit zur Abwerfung bes fremden Drucks zeigte. Es wagten also sechs oder mehre vornehme Portugiesen, sich am 12. Oct. 1640 in dem Garten eines ihrer Gleichgesinnten heimlich zu berathen. Ges nannt werben Dicael von Almeiba, Anton von Almada, Frang und Georg von Delo, Peter von Mendoga, und Pinto Ribeiro, welcher Geschaftstrager bes Bergogs pou Braganga in Liffabon war. Pinto, ein fluger, thatiger und überlegener Mann, ichilberte bie Lage feines Boter lanbes, marf bie Frage, ob nicht Recht und Rlugbeit ge boten, fich ber fpanischen Berricaft ganglich ju entledis gen, zur Besprechung auf, und als man mit ibm eins verstanden mar, folug er ben Bergog von Braganga jum Saupte und Ronige vor, ber auch nothigenfalls wie ber feinen Billen bagu ertlart werben mußte. Unfange lich ftimmten nicht Mue gu, fie gaben aber enblich in Rudficht auf bes Bergogs großen ganberbefit und auf bie bekannte Unbanglichteit feiner Unterthanen an fein Baus nach, und Peter von Menboja, ber Unverbachtigite von ihnen, murbe nach Billavicofa gefanbt. fand ben Bergog außerft bebentlich und unentichluffig. Mur bie Festigfeit bes Berschworenen und bie Einwen: bungen feiner fuhnen und geiftreichen Gemablin Luife, bie ibm porftellte, bag ibm teine Babl übrigbleibe, als entweber in Liffabon wie ein Ronig, ober in Dabrid wie ein Gflave ober Berbrecher gu leben, ober gu fter: ben, wirften auf feine Bustimmung und auf gufammen: greifende Magregeln. Balb barauf rief er Pinto Ribeiro au fich, bem er fo große Enticoloffenbeit zeigte, bag er, wenn auch der Berichworenen Plan ju Liffabon miblange, bennoch bie Proving Alemtejo in Aufrubr bringen und bie Spanier aus bem lanbe ju verjagen versuchen murbe. Die Berfammlungen und Werbungen bauerten fort und ber 1. Dec. 1640 murbe feftgefest, an welchem Tage in Liffabon und andern Sauptorten bes Reiches Die Aufs wiegelung ausbrechen follte. Babrent aber Bergog 30: hann biefer Sache gu Gunften in ber Proving Alemtejo arbeitete, erhielt er von Dlivarez Befehl, ichleunig nad Mabrid zu kommen, wo ber Ronig Philipp IV. mit ibm über portugiesische Dinge ju Rathe geben wolle. Der Bergog, jugleich bie Anweisung auf 10,000 Dutaten empfangenb, bebiente fich aller verbachtlofen Bormante bes Aufschubs, und ale er fie erschopft hatte, traf er gu Saufe alle Unftalten gur Abreife und gu Mabrid gu feis ner Aufnahme, bamit ber fpanische Minifter bis jur ges bachten Emporungefrift, welche nicht fruber angefest werben fonnte, getaufcht blieb. Die Babl ber Ditwiffen.

en mochte fich auf etwa 400 Rovfe verschiebenen Bes blechts und Standes belaufen, aber Alle waren von einem leichen Saffe gegen die Spanier befeelt, der Reinen von inen verleitete, bie Umwalzung, obicon mit ber Art brer Ausführung nicht Alle einverftanben maren, ju verathen. Biele genoffen fogar por bem Ausbruche ber Berichworung bas Abendmahl, und Mutter bewaffneten re Cohne jum Rampfe, ju welchem am 1. Dec. 9 lbr bes Morgens, ein Piftolenschuß bas Beichen in Liffas on gab. Diefer Schuf aus bem Palafte, in welchem d bie Berfcmorenen behutfam versammelt hatten, jog ine Menge Bolfes berbei, ju welchem ber alte Dichael on Almeiba mit bem Degen in ber Sanb fprach und pieberholt ben von ben Benigsten getannten Bergog lohann von Braganga jum Konige von Portugal aus: ief, worauf bas Bolt einstimmte 14). Inzwischen wurs en - Alles war verabrebet und gefchab in bewunernswerther Ordnung - bie fpanischen und teutschen Bachen überfallen, meiftens ohne Gegenwehr übermuns en, ber tonigliche Palaft eingenommen, ber verhafte Staatsfecretair Basconcellos aufgefucht, in einem Bands brante gefunden, erftochen und jum Fenfter binabges porfen, wo fein Leichnam greuelhaft behandelt wurde. In bie Bimmer ber Bicetonigin ober Statthalterin Dars arethe von Savoyen (verwitweter Bergogin von Man: ua) gebrungen, fanben bie Berfcomorenen felbige in Bes ellichaft des fpanisch gefinnten Erzbischofe von Braga ntichloffen zu bittern Bormurfen, welche die Eindrinenben ebenfo bestimmt mit Bertheibigung bes eben Behehenen beantworteten und ihr ben Borfat anfundigten, em Bergog Johann von Braganga bie Krone aufzufes en, bie feinem Saufe icon langft mit vollem Rechte ebuhrt batte. Cofort ichritt Margarethe nach ben Fens ern, um jum Bolfe berab ju reben, allein Rarl Dos onha trat ihr in ben Beg und bat fie, fich gurudzus ieben, weil man fonft bie Ehrfurcht gegen fie aus ben lugen feben burfte; und mas, fragte bie beleibigte Furin, tonnte mir wol wiberfahren? Bum Fenfter binaus: eworfen ju merben, erwiederte jener, menn Em. Bos eit nicht jur Thur hinausgeben wollen! Dem Erzbischofe on Braga, ber bie Rechte bes tatholifchen Ronigs vers beibigen wollte, gebot Almeiba zu fcweigen. Marga. ethe mußte nun , burch Drohungen genothigt , bie erfos erlichen Befehle an bie Commanbanten ber Citabellen nb feften Plage jur Ubergabe unterzeichnen. ielt sobann eine andere Wohnung und wurde bis zu ibs er Abreife nach Spanien mit Anftanb und Schonung ebanbelt. Der Ergbischof von Liffabon übernahm bie eitung ber Staatsgeschafte bis jur Ankunft bes neuen lonigs. Sobalb als biefer bringenb eingelaben worben par, eilte er nach ber hauptstadt und hielt am 6. Dec. baselbst seinen feierlichen Einzug, welchen mehre gunsstige Ereignisse, Die bas Bott für Bunder hielt, vorberreitet hatten. In der That, die Freude der Bewohner Lissabons war dabei unbeschreiblich groß: balb sprangen und tangten Ginige vor ihm ber, balb marfen fich An: bere jur Erbe nieder, und wieber Andere tuften feine Sanbe; Alle riefen ununterbrochen: Es lebe ber Ronig, ber Gesegnete bes Berrn! Es lebe, ber ba tommt im Namen bes Berrn! Diefelbe freudige Theilnahme dus gerte fich wieder sowol bei ber feierlichen Kronung und Sulbigung am 15. Dec. (seine Gemablin und Kinber zogen erft am 26. Dec. in die Sauptstadt ein), als bei Eroffnung ber Cortesversammlung am 28. Jan. 1641. hier murbe von ben brei Stanben - alle Stabte, Plate und Provingen hatten sich inzwischen willig unterworfen und bie gefangenen Spanier nach Sause geschickt - bie Staatbummaljung 16) gutgebeißen und Johann's Thronrecht in einer besondern Urfunde auseinandergesett. Diefes begrundeten fie theils auf bas Recht ber Repras fentation, theils auf die von Konig Johann 1. errichtete Linealerbfolge und auf die Gefete von Lamego. Die beiden erften Grunde, genau auf ben einen hinauslaufend, baff bie Gobne und beren Familien nach einander ben Tochtern vorangeben, warfen bie Thronanspruche ber Ronige von Spanien, insofern fie von Ifabelle'n, einer Tochter Emanuel's bes Großen, abstammten, um und gaben Ratharine'ns Rachfommen, burch einen Gingebo= renen erzielt, naturlich noch einen befondern Borgug vor ben Rindern ber beiben Tochter Emanuel's, ba fie frembe Fürsten geheirathet hatten 17). Somit erwies man ges feblich bie rechtmäßigen Thronanspruche bes Saufes Braganga, welche bemfelben 60 Jahre lang mit Baffens gewalt entzogen gemefen maren. Philipp's II. und fei: ner Rachtommen Rechte erflarte man überbies nicht nur gewaltthatig, sondern auch in zwiefacher Sinsicht fur febs lerhaft und barum für ungultig. Die europaischen Staasten, welche unverzuglich vom Ronige Johann beschickt wurden, erfannten ibn als rechtmäßigen Monarchen an. Frantreich tam ihm barin fast zuvor, wiewol es feinen Antheil an ben Borgangen gehabt hatte. Mur Spanien, Ofterreich und ber beilige Stuhl verweigerten biefe Uns ertennung. Urban VIII. und Innocenz X. ftanden zu febr unter fpanischem Ginfluffe, als bag fie bie Bors gange in Portugal batten billigen tonnen. Die fostfpies ligen Botichafter Ronigs Johann, welche fich feit 1641 ju verschiedenen Dalen in Rom bliden ließen, wurden entweder lebensgefahrlich verfolgt, ober wenn fie einen gludlichen Anfang in ihren Unterhanblungen gemacht hats ten, schnell unterbrochen und entfernt. Der Schut ber frangofischen Gesandtschaft gab ihnen gewöhnlich Gelegen: beit, fich mit gefunden Gliebern aus Rom entfernen gu

<sup>15)</sup> Die Mémoires d'Ablancourt bemerten G. 17 biergu: tuoique la plupart ne sceut pas, qui étoit Dom Jean, on ne lais-ait pas de crier vive le Roi Dom Jean, et ces acclamations assant avec une vitesse incroyable de rue en rue et de quarer en quartier, en moins de rien toute la ville fut remplie 'acclamations en faveur d'un Prince absent et connu de peu e personnes.

<sup>16)</sup> Sie hatte nur febr wenigen Denschen bas leben getoftet; Ablancourt gablt beren blos brei. 17) Die Rachtommen Un-tonio's be Grato, ber bereits in Paris gestorben war und nur au-Berebeliche Rinber erzielt batte, tamen babei gar nicht in Betracht; nur Carbinal Richetleu batte fie im Muge, ebe er mußte, bas man bas Baus Braganga bei ber Ummaljung in Biffabon bebenten

Erst Alexander VIL ließ einen Gefandten Jos bann's anerkennend ju, boch volle Anerkennung vom Papfte erlebte er nicht, mabrend seine Beiftlichkeit bars über in Berwilberung gerieth und bie Inquisition seines ganbes über ihn ihr haupt emporbob. Ofterreich ließ auf Anstiften ber Spanier feinen jungern Bruber, Ebus arb, welcher taiferlicher Generallieutenant und ju fpat, wie es icheint, aus Rachfucht eines Portugiefen, von ben Borfallen in feinem Baterlanbe unterrichtet worben mar, im Frubjabre 1641 verhaften, in icharfe Berbore bringen und endlich, ein Sahr fpater, gegen eine magige Summe Gelbes in fpanische Baft nach Mailand auslies fern, nachbem ein portugiefischer Gesandter fich fur ibn vergebens an ben Reichstag ju Regensburg gewenbet hatte. Man rechtfertigte biefe handlung offentlich, boch nicht unter gang gleichen Berhaltniffen und Umftanben, burch einen zwei Sahre fruber gethanen abnlichen Schritt ber Frangofen gegen ben polnifchen Pringen Johann Ra: fimir; biefer tam aber wieber in Freiheit und jener ftarb, aller Bermenbungen fur ihn ungeachtet, nach fechsjabris ger Saft bei harter Behandlung in einem folechten Bes

fangniffe.

Balb nach bes Konigs Thronbesteigung tehrten 5000 Portugiefen, Die ben Spaniern in Catalonien, Flanbern und Italien gebient batten, in ihre Beimath gurud, und bier, wo ber Enthusiasmus fur bie neue Ordnung ber Dinge fich bis jur Bewunderung außerte, fand man im Bolle ein sehnliches Berlangen nach Krieg mit Spanien. Der Ronig ließ, mabrent er bie Catalonier in ihrem Rampfe mit ben Spaniern aufmunterte, bie Grengplage, welche in Berfall gerathen maren, vermahren, bas ganb: volt in Baffen üben und bie geregelten Truppen in einen verbefferten Stand feten. 3m Junius 1641 began: nen bie Spanier, welche ben Konig Johann fortwahrend Bergog von Braganga gu nennen pflegten, mit raubfuchs tigen Einbruchen bie Feindseligfeiten in). Es galt junachft bie Eroberung Dlivenga's, boch blieben bie Portugiefen Sieger. Diefe vertheibigten nun, meistens ohne Unters brechung, ihre Grengen an allen Theilen, welche Spas niens Gebiete berührten, fast immer mit Glud. In ber Grenze Galigiens und Alemtejo's, vorzuglich um Dlis venza und in beffen Rabe geschaben bie vornehmlichften Kriegsthaten. Die Cortes gaben im 3. 1643 ansehnliche Mittel jur Beers und Flottenverstartung, wie jur Bers wahrung ber Plate ber. Konig Johann felbft, nachbem er 15,000 Mann in's Felb geruftet hatte, begab fich nach Evora in die Rabe bes Kriegsschauplages, ließ Balverbe erobern, Telena verwusten und Babajog berennen; bei feiner Rudtehr nach ber hauptstadt übergab er bem Matthias von Albuquerque ben heerbefehl. Derfelbe eroberte mehre fleine Stabte, Schloffer und Plage, ließ

bie wenigsten von ihnen befeht, jog aber aus allen einen reichen Gewinn. Gleich gludlich war 1644 feine Baji fenführung, bie am 26. Mai bei Babajog mit einem vollständigen, gang Portugal erfreuenden Giege über bie Spanier gefront wurde, und bem Belben bes Lags ben Grafentitel von Alegretta erwarb. Doch gab er im fel: genben Jahre aus Ungufriebenheit feinen Felbherenftab an ben Grafen von Caftel Delhor ab, ber aber tein In: seben bei ben übrigen boben Officieren und feine Einbeit in beren Stimmung fand; baber ihre 3wietracht bes Spaniern unter bes Marchese von Leganez Befehlen mehre Bortheile verschaffte. Erft 1646 übernahm Albuquerque ben Beerbefehl wieber, nachbem bie burch Ceu-chen geschwächten Truppen Berftartung erhalten hatten Seine Abficht, in's feindliche gand einzubrechen, fant fe vielen und anhaltenben Biberftand bei ben anbern Officieren, bag nach einigen erft fpat im Jahre errungenen Bortbei: len, die Uneinigkeit unter ben Befehlshabern, besonders amifchen bem Grafen von Alegretta und bem General Basconcellos laut ausbrach und baraus Theilung und Unthatigs feit bes Beeres hervorgingen. Erfterer fand mit feinen Beschwerben am hofe eine talte Aufnahme und zog fic misvergnugt auf feine Guter jurud, wo er balb nachter ftarb. Inzwischen batte bie Zwietracht ber Befehlshaber bie Bucht ber Truppen und bie Bermahrung ber Greng: plate außer Acht gefett. Die Berfammlung ber Cortes faßte bie barüber eingelaufenen Rlagen, erlittenen Ber lufte und Bedrudungen auf und beschloß mit Einwilli gung bes Ronigs nicht allein bie Abhilfe biefer Bebrechen, fondern auch mittels neuer Besteuerung Die Berftartung ber Truppenmaffe auf 4000 Mann ju Pferde und 16,000 Mann zu Fuffe. Dan übergab bem General be Delo ben Beerbefehl in ber Proving Alemtejo, wo Albuquerque und bas hauptheer bieber gefampft hatten. Delo ver befferte bie Kriegszucht, that ben Raubereien ber Ge meinen Einhalt und führte fie nach Beschaffenheit ber Umftanbe ju fleinen fiegreichen Unternehmungen, bis bie verboppelte Wirffamkeit bes Feinbes 1648 an ber Grenze größere Thaten hervorlodte und bedeutenbere Bortheile ben Portugiesen verschaffte; allein taum mar Dlivenga von einem heftigen feindlichen Anfalle gerettet worben, fo gerieth auch be Delo mit bem unruhigen Basconcel los in Uneinigkeit, welche jegliches bedeutende Bagfind unthunlich machte, und bes Lettern Berfettung an bie gas licifche Grenze jur Folge hatte. Das Baffenglud Relo's erneuerte fich wieder in mannichfacher Beife, boch gerfton ten die Gegner alle feste Berte in ber Umgegend von Dlivenza. Dafür rachte sich ber portugiesische Feldbert 1649 an ber Stadt Albuquerque, und errang bei Zala: vera einen Sieg über bie Spanier. Auch Die großen Anstalten berfelben im folgenben Jahre murben fomol burch Bestechlichkeit bober Staatsbeamten zu Dabrib, als burch ben ausbauernben Muth ber Portugiesen junichte gemacht, und die Ginbruche, welche ber Feind ihnen gus gedacht hatte, durch gludliche Streifereien in feinem eis genen gande geracht. Dagegen erlitt Liffabon Beleibis gungen burch bie englische Flotte, welche erft mit Ents laffung ber pfalzischen Pringen Robert und Morit aus

<sup>18)</sup> Olivarez hatte am 7. Dec. 1640 bie liffaboner Emporung mit Schrecken erfahren, faste fich aber balb und berichtete seinem schwachen Konige barüber, wie folgt: "Ich bringe Ew. Majestät eine glückliche Rachricht, Sie haben ein großes herzogthum gewonnen, ba ber herzog von Braganza es verloren hat, indem er sich burch seine Leute und ben Pobel zum Könige hat auszusen lassen.

es Ronigs Schute enbeten. Der vielen Bortheile jeboch ngeachtet, welche die Portugiesen gebn Jahre lang ben Spaniern im Rampfe und in Beutemachen entriffen bats n, fublte bas Reich, hauptfachlich bie Landschaft Alems jo, stets große Erschlaffung und Mangel an Bedurfs iffen, fobag lautes Murren bes Boltes bie vorhanbene loth verrieth, aber bie beshalb gefoberte Berlegung eis es Theils ber Rrieger gab ben Spaniern wiederum Bors beile in die Bande. Dies ermuthigte ploplich ben ehrs eizigen Portugiesen zu neuen Thaten, er nahm Stadt nd Schloß Galvatierra mit Sturm, anderer Bortheile icht ju gebenten, bie 1651 im Gefolge biefes gludlichen Internehmens maren. Großere und fleinere Giege reib: en fich in ben nachsten Jahren bis ju bes Ronigs Tobe n, und obicon biefer nach und nach Frieden gewunscht, uch 1654 bie Einbruche in's feindliche Gebiet verboten atte, fo erheischten nach einem turgen freiwilligen Stills tande bie Umstande bessenungeachtet bie Fortsetzung bes Eriegs bringlich wieber. Die Unterflugung, welche er vahrend biefes I biahrigen meift gludlich geführten Grenge rieges von Frankreich zu erhalten suchte, erfolgte, einis jen Beistand zur See ausgenommen "), teinesweges, sei 3, weil die Regentin, Anna von Ofterreich, als Spavierin, die portugiefischen Angelegenheiten vernachlaffigte, ber weil Ronig Johann die Truppenhilfe, wenn feine Botschafter, Die lauen frangofischen Minister, burch wies berholte Bestechungen bagu geneigt gemacht hatten, ju toftspielig und ju taftig fand; überdies tonnte er es feit Richelieu's Tobe nit' zu einem engen Anschluß an feine Krone zu gegenseitigem Schut und Trug bewegen, weil Magarini Gelegenheit jum Frieden mit Spanien suchte, und bem Ronig Johann große Baffigkeit in feinen Rrieges geschaften schuld gab, mahrend biefer zwar eingestand, bag ber spanische Rrieg von seiner Geite nicht immer mit gleicher Anstrengung geführt worben mare, allein auch Entschulbigung in ber Erschopfung seines Reiches wie in ber Unterflugung fand, bie er ofters auf bie Erhaltung feiner Colonien in anbern Belttheilen verwenden mußte.

Dort hatte bie Bereinigung Portugals mit Spanien ben Feinden diefer Monarchie Alles preis gegeben, ohne ben nothigen Schut zu gewähren, und als Ronig Jos bann nach feiner Thronbesteigung einen 10jahrigen Stills ftand mit Solland am 12. Jun. 1641 abgeschloffen batte - einen Frieden wollten die Miederlander gur Behaup: tung ihrer Erwerbungen in Dft = und Bestindien nicht eingeben - fo bauerte ber Rampf zwischen beiben Ras tionen in ben andern Belttheilen fort, außer in Oftins bien, wo bie Sollander bie feftgefette Baffenruhe beobs Es erkannten bier aber von ber ehemaligen portugiefischen Statthalterschaft ben Ronig Johann nur folgende Ruftenniederlaffungen an: Mogambique, Mons baga, Diu, Daman, Onor, Barcelore, Mangalore, Cananore, Granganore, Cochin, Regapatam, Meliapor und einiges Anderes sammt einem großen Theile Ceilans,

welche Lanbichaften unter einen Stattbalter in ber Refis beng Goa gefest und von bemfelben verwaltet murben : von ben ebemaligen ginspflichtigen Fürften Indiens fehrte jedoch taum Giner jur Abhangigfeit jurud. Gleichwol blubte ber Sanbel wieder einigermaßen auf, bis bei bem Ablaufe bes hollanbischen Baffenstillstanbes (1652) ber Bicetonig in Goa ploglich farb, und zwei Ebelleute mit bem Erzbischofe bie Berwaltung und fammtliche inbifche Angelegenheiten willfurlich ergriffen, mit Bilfe ber Ctabts beborbe ju Goa einen gemiffen be Caftro jum Stattbals ter ermablten und ben bom Ronige gesenbeten gurudwies fen. Allenthalben brachen Storungen und Bermirrungen aus, worüber bie Sollanber in Batavia Luft befamen, mit Silfe bes Beherrichers von Canby ihre Rebenbubler aus Ceilan vollig ju vertreiben. Im Laufe biefes mus thenben Krieges murbe be Caftro gefangen nach Liffabon abgeführt, allein feine Rachfolger, namentlich ber fcmache Dascarenhas, brachten feine Ordnung wieder in Die Bers haltniffe, fodaß nach mehrjahrigen Unftrengungen im Dai 1656 auch Colombo und fomit jeglicher Befit auf Ceis lan an Solland verloren ging. Diefem großen Berlufte, an ben fich balb anbere auf ber Rufte bes junachitgeles genen Festlandes reiheten, ging 1646 bie Bereitelung bes burch Johann's Botichaft gemachten Berfuches jur Er: neuerung bes Berkehrs mit Japan voran. Auf ber Mordweftfufte Ufrifa's erfannten bie Stabte Tanger und Mazagan ben Konig sogleich an, als bie Nachricht von feiner Kronung zu ihnen tam. Gie hielten fich gegen bie Spanier und Mauren, boch ging ber gange Ruften. hanbel an ber Bestseite biefes Erbtheiles verloren, auf etlichen Inseln langs ber Rufte ausgenommen, bie ber Ronig fammt ben Azoren und Mabeira wieber befam. bis ber fefte Entschluß, Brafilien ju behaupten, auch auf bie Beftfufte Ufrita's jurudwirtte, um einen Salt: punkt fur ben Regerhandel ju erhalten. Daher bie Pors tugiefen 1648 in einem rubmlichen Rampfe bie Sollans ber aus ben ganbicaften Angola und Benguela vollig verjagten. Brafilien betreffend, fo tam ichon im Fes bruar 1641 die nachricht von ber Umwalzung im Muts terlande babin und fie wurde fofort von ben angefiebel= ten Portugiesen anerfannt. Bas bie Sollander bavon ingwischen in Besit genommen batten, ober auch nach Abschluffe ber Baffenrube noch einnehmen wollten, ems porte fich, wie bie ganbichaft Fernambuco, mit Kraft und Blud, Die Bewohner fetten namentlich feit 1645 unter Leitung Bieira's mit Unterftugung bes Ronigs ben Kampf fort, und wenn biefer auch teine großen Flotten gu Silfe ichiden tonnte, fo gestattete er ju ihrem Beften boch 1649 bie Grundung einer westindischen Gefellicaft nach bem Mufter ber bollanbischen, fanbte einen tuchtigen Beers führer in Franz Baretto ihnen ju, und vom 28. 3an. 1654 an waren bie Sollander aus ber gangen Proving vertrieben worben, nachbem ihnen ber Krieg mit Engs land wegen bes Baringsfanges biefen Berluft vorbereitet batte.

Im Ubrigen hob Ronig Johann gleich nach feiner Thronbesteigung bie brudenben gasten wieber auf, bie von Spanien seinem Reiche fruber auferlegt worben maren.

<sup>19)</sup> Der Bertrag mit Frankreich vom 1. Jun. 1641 begiebt fid namentlich auf Unterflugung gur See. Dumont, Corps diplomat, VI, 1, 214.

Die unausgesetten Rampfe aber mit biefem nachbarftaate und bie Biebergewinnung wie Erhaltung feiner vorbin genannten Colonien in ben anbern brei Erbtbeilen verurs facten fonell fo große gaften, bag ber britte Stanb icon 1642 barüber flagte. Durch einen Bergleich ichaffte ber Ronig Linderungen und gab aus feinem Bermogen Bieles bagu ber, obicon er Anfangs nur bie hofhaltung von feinen Privatgutern ju bestreiten versprochen batte. In einer fpatern Cortesversammlung tam ber Drud von Meuem gur Sprache, und Johann fand fich abermals bereit, Die gerügten Gebrechen abzustellen, ju welchen verwilberte Colbatengucht, gefuntene Gerichtebarfeit, uns billige Finangverwaltung und Besteuerung gehörten. 21: Ien biefen Rlagen murbe nach ber Billigfeit abgeholfen und anbere wohlthuende Berfugungen wurden baran ge= Inupft, jeboch mag fur Runfte und Biffenschaften wenig gefcheben fein, ba bieruber tiefes Stillfcweigen beobach: 3m Gangen aber fant bes Ronigs Anfeben allmalig, theils burch feine Tragbeit, theils burch feinen Geldgeig, und bie Ungufriebenheit bes Bolles fnupfte baran manche auswarts erlittene Berlufte, sowie ben fclafe fen und langfamen Bang bes fpanifchen Kriegs, welcher jeboch jum Theil ber Ration felbst beigumeffen mar, ba sie nicht mehr, wie fruber, ben frischen Belbenmuth, bie Borficht und Fahigteit ju großen Thaten besag. Gie er: bielt ibre Rrafte, ihren alten Rubm nicht wieber. Benn aber ibr Ronig trot feiner Milbe, Schonung und Sanft: muth mehrmals Lebensgefahren ausgeset blieb, in Ditte feines Boltes, fo lag es in ben Umftanben, welche ihn auf ben Thron gehoben hatten. Es blieben, ba bei Bes febung ber wichtigsten Amter bie Berichworenen gegen Spanien vornehmlich berudfichtigt wurden, naturlich auch geheime Anhanger biefes Staates und Disvergnügte ubrig, welche zu Gunften ber verjagten herrschaft burch Berichworungen wirten wollten. Die erfte und gefahrs lichste entspann sich schon 1641 burch ben Erzbischof von Braga, ein Geschöpf bes Ministers Dlivarez, welches Johann untluger Beife an feinem Sofe bulbete. Der: felbe verband fich mit feinem Reffen und etlichen anbern hoben Abeligen, mit bem Großinquisitor und bem reischen getauften Juben Peter Baega, ber feiner ausgebreis teten Geschäfte balben auch ansehnliche Berbinbungen am spanischen Sofe hatte, und ohne bessen Silfe ber Plan nicht ausführbar mar. Aber ungeschickter Beife richtete ber Jube einft ein wichtiges Padt Rachrichten über bie Berschworung zur fichern Bestellung an ben anbalufischen Befehlshaber Marques von Apamonte, Bermanbten und Freund ber Konigin Luife von Portugal. Diefer fandte Die Papiere fatt an Dlivarez, an ben Ronig Johann, welcher am Tage bes 5. Aug., ber zu feinem Untergange bestimmt gewesen mar, bebutfame Magregeln ergriff und die 49 Berschworenen in Liffabon verhaften ließ. bald geendete Proceg erfannte auf Strafe bes Majeftats. verbrechens: vier von ben Berbrechern murben enthauptet, mehre, barunter Baega, geviertheilt, ber Ergbischof und brei andere erlitten immermabrende Gefangnifftrafe (boch ftarb Erfterer zwei Jahre nachher icon in feiner Saft), Die Ubrigen murben theils verbannt, theils, wie nach

Birago's Nachrichten ber Großinquifitor, aus Rudfide auf ihre geringe Schulb begnabet. In Die gleichicht entbedte Berfchworung feines reichen und machtigen Schwagers, bes Bergogs von Mebina : Cibonia, jur 3: frudelung ber spanischen Monarchie mar Ronig Johan insofern verwidelt, als er wenigstens barum mußte in fie nicht hinderte. Singegen ergab fich einige Beit fie ter bie Berratherei eines feiner Staatsfecretaire, ber ju gebubrenben Strafe gezogen murbe; bie angebliche Befdworung gegen Johann 1644 war ein blinder Bin, ernsthafter aber icheint ber zweimalige Morbversuch = biesem Monarchen im 3. 1647 burch einen von Spinis gebungenen Portugiesen angelegt worben ju fein, te entbeckt und beffraft murbe. Uberbies ertrug ber Ring bie Beschimpfungen ber Englanber gebulbig, mit tan er sonft burch einen Sandelsvertrag (feit 1642) in g: tem Bernehmen ftand, nur einft von ihnen an ber fo fon feines Gefandten berabgewurdigt, murbe ihn fe altefter Cohn Theodoffus ju rachen versucht baben, we biefen nicht noch Besonnenbeit bavon abgebalten Diefer Pring, ein Liebling bes Bolles, febr gebide burch Sprachen und Sachkenntniffe, gewandt an Line und Seele, lebhaft, entwurfsvoll und ehrgeizig, war de lich bes mußigen hoflebens überdruffig, und ging in Infange bes herbstes 1651, nachdem ihn fein Bater abs halten hatte, wiber besten Biffen und Willen jum bem in ber Banbichaft Alemtejo ab. Anstatt aber bier mit voll mitwirten ju tonnen, riefen ibn ftrenge Beide nach Liffabon gurud, wo ibn barte Berweise empfingen Bier erhob ibn fein Bater gleich barauf jum Dberbeiel haber ber ganbtruppen, ohne an irgend einem Ctatte schafte Theil nehmen zu burfen, worüber ber gehale Jungling in ein ichleichenbes Fieber verfiel, und allgemeinen Bebauern am 15. Mai 1653 ftarb. 3m ber Ronig fing an, obicon ihm bie baufigen Jagten nen ftarten, fraftigen Rorperbau verschafft batten, al unmäßiger Efluft und wegen ofterer Uberladung to Magens gefahrlich ju frankeln; es traten ju fram überhandnehmenden Ubel Seitenflechen und harmentel tung, welche Beschwerben seinen Tob unaufbalibat be fcbleunigten. Johann farb nach langen Leiben am ! Mov. 1656 in ber Umgebung feiner Familie, ber Ont fen und erften Beamten bes Reiches, nachbem a zuvor fechs angesehene Fibalgos, welche sich burd = Duell Gefangnifftrafe jugezogen hatten, in Freiheit mit einander wieder versohnt batte. Er mar ein Mis von fartem Buchfe und mittler Große, boch obne De tung bes Rorpers, blond, anmuthig von Geficht, = feurigen Augen und in feiner Rleidung prachtvoll bis Berfcwendung "). Gegen Riedere verrieth er britisfung, gegen Große Burbe; überbies fromm, langfon mit Bequemlichkeit, vorsichtig, gerecht, freundichtlich nachbentend und unverzagt bezeugte er im Bangen Gut haltsamteit gegen bas weibliche Geschlecht. Doch time

<sup>20)</sup> Er war auch ber erfte portugieniche Monard, mehr ftatt bee bieber üblich gewesenen Titele Dobeit, fic ber bil toniglichen Dageftat beilegte.

ließ er eine naturliche Tochter, Marie, welche, von ihm mit ansehnlichen Gutern bebacht, von ber Konigin Luife aber berfelben aus Sag beraubt und in ein Karmeliter= floster gewiesen wurde. Mit feiner Gemablin hatte 30: hann funf Rinber gezeugt, von benen 1) Theodofius, Pring von Brafilien (welche Burbe berfelbe guerft em: pfing und nachmals ben portugiesischen Kronpringen bis in neuere Beiten eigenthumlich blieb) und Bergog von Braganga ben 8. Febr. 1634 geboren worben war; 2) Marie, (von Imhof und Colmenar irrig Johanna ges nannt) geboren ben 18. Gept. 1636, ftatb ben 17. Dov. 1653; 3) Ratharine, geboren am 25. Dec. 1638, vermählt am 31. Mai 1662 mit Konig Karl II. von Grofibritannien, farb finderlos ju Liffabon ben 31. Dec. 1705; 4) Alfons Beinrich, ben 20. Aug. 1643 geboren, nach feines altern Brubers Tobe Pring von Brafilien, fiebe ibn unter Ronig Alfons VI. von Portugal; und 5) Peter II., ebenfalls Konig und Rachfolger bes Borbergebenden (f. b. Urt.). Die Konigin Witwe Luife übernahm nach bes hingeschiedenen Gemahls lettem Bils len bie Bormundschaft über ben unmundigen Thronerben Alfons und leitete als Regentin bie Staatsgeschafte, benen fie theilweise schon mabrend ber Krankheit Johann's vorgestanden hatte, mit vieler Thatigkeit und Klugheit, bis fich andere Personen bes wilben leibenschaftlichen Gobnes bemachtigten und fie fich baburch veranlagt fand, im Jus nius 1662 die Regentschaft abgebend, ihre Bitwentage in einem Rlofter zu vollbringen. Sie ftarb am 28. Febr. 1666 in ben Urmen ihres jungften Cohnes und Liebs lings, welchem fie nach bem Berlufte ihres altesten auch bie Thronsolge lieber zugewandt hatte, als bem aus= schweisenden zweiten Infanten, wenn nicht große Bedent: lichkeiten entgegengetreten maren 21). Ihr Entel, mufter

Johann V., zweites Kind feiner Altern, bes Konigs 22. Oct. 1689 geboren worben. Gein vollständiger Rame ift Johann Frang Anton Joseph Bernhard Benebict, er bieg aber bereits als Pring von Brafilien Don Jogo und wurde einem ungeschickten, boch ehrlich geschilberten Ersgieher, bem Carbinal von Acunha, anvertraut. Diefer Pralat und Großinquifitor bes Reichs erzog in dem Pringen einen fcwachen, wetterwendischen, aberglaubischen und ber Beiftlichkeit unbedingt ergebenen Fürften, welcher Deffe au lefen und ben Gottesbienft mit überreichem Geprange auszustatten verstand, sich in feinen Junglingsjahren nachts lichen Raufereien und Balgereien auf ben Strafen ber Sauptstadt hingab, fpater aber furchtsam und feig gewors ben, finnliche Lufte bis gur Musschweifung über fich mach tig werben, baber Barte, Argwohn und Gewaltsamkeit oft über bie Gefühle ber Billigfeit und bes Rechts, bie ihm allerdings eigen waren, herrschen ließ, wodurch feine Regententalente verbunkelt wurden. Dhnehin führte ibn

fein Berftand, beffen Ausbildung nicht zur Reife gebieben war, nur in ben erften Beiten feiner Mundigfeit gur Ginficht in die Geschafte und zur forgfaltigen, wenn auch nicht immer gemiffenhaften Prufung berfelben, weniger aus mahrem Pflichtgefühle und Drange, als aus eigens finniger Gitelfeit, die mit feinem Stolze und feiner unges meffenen Eifersucht auf die tonigliche Burbe verwandt war. Unverkennbar blieb ihm eine gewiffe Robbeit, bie fich in feiner fruben Jugend icon heftig geaußert hatte, auch auf dem Throne ftets eigenthumlich, vor welcher mes ber feine brauchbarften Diener noch feine Lieblinge ge-Celbst Geiftliche und Monche in feiner fcutt maren. Umgebung erlitten, juweilen aus blogem Muthwillen, grobliche Beschimpfungen, wenn nicht Mishandlungen. In ber That mag biefer Monarch, über beffen Charafter und Berbienst midersprechend geurtheilt worden ift, weber flare, noch richtige Begriffe von bem mahren Berthe feines Re-

gentenberufes gehabt haben.

305

Er erbte ben Ibron feines Baters Deter II., wels der ben 9. Dec. 1706 ftarb, in fortschreitendem Ginten mit einem Rriege gegen Spanien und Frankreich ju Guns ften bes Ergbergogs Rarl von Offerreich. Geine Buns besgenoffen waren vornehmlich bas teutsche Raiserhaus, Solland und England, welches lettere ohne biefen fpanischen Erbfolgefrieg bereits ein unentbehrlicher Gehilfe Portugals geworden war. Am Sofe zu Liffabon aber lebte ein Pring von Geblute und Berwandter bes Ronigs, ber Bergog von Cabaval, feiner Berbienfte und Eigenschaften wegen febr geachtet, aber mit einigen Sis balgos, welche, wie er, Gattinnen aus angefebenen frans zofischen Familien befagen, fur Ludwig's XIV. Ginfluß empfänglich. Der Bergog und feine Partei suchten bei Peter's Tobe ben jungen Ronig, beffen feste Binneigung jum Ergherzoge fie fannten, burch Rante vom Throne zu verbrangen und beffen jungem unmundigen und wil ben Bruber Frang auf benfelben gu beben, um mittels einer frangofischgefinnten Bormundschaft Portugal fur Phi= lipp V. ju gewinnen. Doch misgludten nicht blos bie Unschläge, fonbern Johann blieb auch ber Politie feines verstorbenen Baters getreu, bie ihm nach gludlichem Ausgange bes Erbfolgefriegs gewisse Bortheile an ber fpanis fchen Grenze und in Gubamerita bringen follte. Er bes festigte, obwol Cabaval nicht ohne Ginflug blieb, am 28. Det. 1708 jenes Band burch feine Bermahlung mit Rais fers Joseph I. Schwester, Maria Anna 22), ließ bagegen fein mit Gefindel verglichenes Rriegsheer in ichlechtem Bus ftanbe, und vertragswibrig unvollzählig, mahrend es, wie ben Portugiesen icon bamals eigenthumlich mar, teinen friegerischen Sinn befaß und obenein einen Anführer (Marques bas Minas) hatte, ber ber geschickten und geregelten Baffenlentung nicht Deifter war. Dberfelbherr ber lofen Rriegerschar mar ber beilige Antonius, beffen Bilbfaule auf ben Marfchen und in ben Schlachten jur Belebung bes Muthes vorangetragen wurde; allein bie Bortheile, bie felten errungen murben, maren entweber zweifelhaft,

LIP (190)

<sup>21)</sup> Bu biefer und ber ihr vorangebenben Abhanblung find bie bereits fruher erwähnten Berte mit Gaint Allais, de Vertot, Revolution de Portugal und Rabbe's Resums de l'histoire do Portugal ju Rathe gezogen worben.

Y. Encott, b. BB. u. R. Bweite Gection. XX.

<sup>22)</sup> Dieß eigentlich Maria Unna Josephe Anteinette, zweite Aochter Leopold's I., und war ben 7. Rov. 1683 geboren worden.

wie ter Gieg bei Billavicofa, am 10. Dec. 1710, ober konnten bas Disgeschid nicht überwiegen, welches bie Portugiesen oftere burch Frangosen und Spanier erlitten. Ihre Rieberlagen bei Almanza, ben 27. April 1707 und bei Atalana am 7. Mai 1709 waren entscheibenb. Gie Fampften gewöhnlich in Berbindung mit ben Englandern, bismeilen auch mit Dfterreichern. Bu biefem Waffenuns glude gefellte fich ihres Ronigs 3wift mit ben faiferlichen, hollandischen und englischen Gefandten, um ber Partei überbruffig ju werben, bie Johann fur Bflerreich gegen bas Saus Bourbon ergriffen hatte, mabrend ihn bie Erfahrung belehrte, bag fur ben Erzbergog Rarl in Spanien Nichts ju gewinnen mar. Uberbies mar er icon 1708 mit feinem Gegner Philipp übereingefommen, bie Relbarbeiten und Binger auf beiben Seiten mahrend bes Rriegs ungeftort ju laffen. Dazu tamen im Geptember 1711 ber Uberfall und die Plunderung ber brafilischen hauptstadt Rio Janeiro burch bie Frangofen unter Unfubrung bu Bay : Trouin's mit einem Berlufte von 25 Millionen Livres am Berthe, welchen bie Portugiesen nicht verschmerzend jum Unlaffe von Unruhen machten. Der Ronig baburch endlich jur gaffigfeit in bem Erbfol: gestreite und gur Berfobnung gestimmt, verglich fich am 11. April 1713 burch englische Bermittelung mit Frant: reich und in bem gleichlautenben Frieden am 6. Febr. 1715 mit Spanien.

Bei eigener Abneigung gegen ben Rrieg verschaffte ihm biefer boppelte Friede gu Utrecht eine bauernbe Rube fur feine Staaten und ein festes Band mit England, welches bie Sanbeleverhaltniffe und ben Seevertehr beiber Bolfer ohnebies nothwendig gemacht hatten. Der Por: tugiefe fant vorzuglich in England feinen Beinabfat, ber Englander bei jenem Abnahme feiner Manufacturwaaren und mußte fich nebenher noch aus ber reichen Ausbeute ber brafilischen Goldgruben große Bortheile zu verschafe fen. Der Unverschamtheit und bem grengenlofen Gigens nute ber Englander tam bes Ronigs Johann außerors tentliche Borliebe fur fie ju Gute. Dan fand feine Freundschaft jum englischen Botschafter, Lord Tiramlen, fo übertrieben, baf fie biefer bis jur Berachtung und Bes

fchimpfung ber Portugiefen misbrauchte.

Granfreich überließ, fraft bes utrechter Friebens, bem Ronig Johann bie Lander bes fubamerifanischen Rorbcaps amifchen bem Dnapot- und bem Amagonenfluffe nebft ber Couveranitat über ben gangen Amagonenftrom. Spanien erhielt er ebenbort bie Infel Berbuejo und bie Colonie San Sagramento mit einer Summe Belbes gurud, und mußte biefen Rachbarftaat burch eine Doppelheirath mit fich auf bie Dauer zu verbinden. Indeffen trubten bie Unvorsichtigfeit bes portugiesischen Gefandten ju Madrib 1735 ober vielmehr bie muthwilligen Gingriffe feiner Bes bienten in spanische Eriminaljuftig Diefes Berhaltnig bers gestalt, bag an beiben Bofen nicht nur gewaltsame Schritte gegen bas Gefinde ihrer Gefandten getban, fonbern auch Kriegeruftungen gegen einander getroffen murben. Die Botichafter Franfreichs, Großbritanniens und Sollands ichlugen fich jeboch in's Mittel und brachten, nachdem icon eine englische Flotte jum Beiftante an ben portugiesischen Ruften für Johann erschienen war, burch bie friedlichen Befinnungen ber Minifter Fleury und Balpole am 1. Buli 1736 eine Ubereinfunft ju Ctante, nach welchen bas Befinde beiber beleibigten Gefandten in Freiheit und an beiben Bofen andere Botichafter angestellt merben felle ten; aber erft ber volle Bergleich vom 16. Darg 1737 ju Paris befeitigte bie perfonlichen Empfindlichkeiten, ibe beren Beftigkeit ingwischen bie portugiefische Colonie Gat Sagramento von ben Spaniern befehdet morben mit. Diese Angriffe gingen bort nun, wie fruber, in Streitz feiten und Banbel aller Art über, je mehr bie Jefunca am Urugap fich festfehten und bie Portugiesen in ihm Anfiedelung Englander juließen. Conft jedoch blieb & nig Johann in friedlicher Rube, mabrent andere euroville iche Machte in Krieg verwidelt murben. Mur ein At nahm er an einem Rampfe ber Benetianer mit ben In: ten Theil, indem er Erfteren eine Flotte gur Befreims Corfu's zusendete; übrigens aber gab er feinem Bernie in Diefer langen Friedenszeit eine verkehrte Richtung.

Die burch gebachten Frieden errungenen und vonter Spaniern beneideten Bortheile ließ Konig Johann nich nur außer Acht, sonbern manbte auch bie von bort fem menben Reichthumer theils verfehrt an, theils baufte n fie zwedlos auf, ohne ber Industrie und praftischen Bil bung in feinem Bolte aufzuhelfen. Die bereits entredtm und ergiebigen Golbbergwerfe in Brafilien vermehntet fich nach und nach burch neue aufgefundene; 1728 la men die berühmten Diamantengruben bingu, welche bit toniglichen Schate außerordentlich vergrößerten. Und te Runftfleiß, Gewerbthatigfeit und Aderbau im Mutterlante wie in ben Colonien wegen Faulheit und Entartung in Einwohner, wie wegen Aurgsichtigkeit bes Ronigs in im Beschäften feinen Aufschwung erhielten, fo gingen großt Schate fur eine Menge Beburfniffe an bie Englande über, die ihnen immer mehr Bortheile abgewannen und mit ihnen ihr fpottifches Rurgweil trieben. Anftatt im nem Bolte Aufmunterung jum Gewerbfleife ju gebit und beffen Boblftanb ju grunben, verfiel Johann and Eitelfeit und Unbachtelei in abenteuerliche Berichmenbungen. Buerft toftete ibm bie Errichtung bes Patriardet ju Liffabon große Cummen, Die nicht ein Dal, wie tit Englander wollten, ben 3med erreichte, feinen Staat to beiligen Stuble zu trennen. Gin um ben Rang banteln ber Streit ber Geiftlichen seiner Rapelle namlich, welche Papft Clemens XI. mit mehren Borgugen icon ju einer Collegialfirche erhoben hatte, mit ben Domberren ber Sa thebrale gur Beit eines feierlichen Umgugs beleibigte im Ronig fo, bag er im größten Unwillen über bie verge brachte Rlage gelobte, bas Anseben feiner Rapelle both über die Ehren bes erzbischoflichen Domes emporzuheben Diefe Erlaubnig vom Papfte, 1716 ermirtt, toftete großt Summen und war nur theilweise erzielt worben, indem bie papstliche Berfugung vorerst Patriarchat und Ergbits thum nebeneinanderstellte; benn Stadt und Didces Biff fabon wurden in zwei Rirchfprengel getheilt, beren einer, ber westliche Theil, in welchem ber fonigliche Palaft lag. bem neuen Patriarchen, ber andere, offliche, worin tie Ras thedrale, bem Erzbijchofe von Liffabon zuerkannt muide.

Unter Beibe wurden auch bie übrigen Bisthumer vertheilt; aber hiermit ungufrieden benutte ber Ronig ben Tob bes alten Erzbischofe, um alle Bisthumer bem Patriarchen unterordnen und obige Theilung vernichten zu laffen, mas nicht eber als 1741 burchgefest werben tonnte. Dunmebr war ber Patriarch erft Primas ber gesammten Geiftlich= feit: es murbe eine prachtige Patriarcalfirche erbaut, ber Patriarch und feine Beiftlichkeit wurden reich botirt und es famen nur Glieber ber vornehmften Familien gu bies fen Pfrunden. Der Papft gestattete ihnen besondere Rleis bung, firchliche Ehren und firchlichen Rang; Gefang und außerer Gottesbienft murben nach bem Mufter ber papfts lichen Rapelle eingerichtet, und fonst Richts gespart, Dies fes Patriarchat außerlich bem Gige bes beiligen Baters gleichzustellen. Und in der That, wenn fich diefe Beifts lichkeit bei einem feierlichen hochamte in ihrem Schmucke bliden ließ, glaubte man einen Papft mit Cardinalen vor fich zu feben 23). Aber biefer Borgug, ein fleines Rom um fich zu haben, tam bem Ronige febr theuer gu fte= ben. Gleichzeitig, zwischen 1717 und 1731 erbaute er funf bis feche Stunden von ber hauptstadt in einer bur= ren und unfruchtbaren Gegend fein prachtvolles Escurial Mafra mit einem Roftenaufwande von 45 bis 150 Dil= lionen Grufaben 21). Much hierzu foll ein Gelubbe bes Monarchen Beranlaffung gegeben haben. Das Prachtges baube aus Marmor erbaut, ber in ber Nachbarschaft bes Ortes gebrochen murbe, foll in giemlicher Ubereilung, ba bie Ungebulb bes Konigs ben Werkleuten bie erfoberliche Beit raubte, entftanben fein. Es besteht aus zwei Flus geln und einem Centrum: Letteres eine Rirche in Rreus Beegestalt mit iconen, bauerhaften Gewolben, ber eine Flugel bas tonigliche Schloß, ber andere ein Frangistanerkioster, Anfangs nur fur 30, julest fur 350 Monche berechnet. Diefe fcmutigen Dugigganger betamen Bobs nungen mit toniglicher Pracht, bagu bie nothigen Sofe, Garten und andere bequeme Ginrichtungen fammt einem Sofpitale mit gleichem Glange gur Berpflegung ihrer Rranten. Die marmornen Thurme bes ungeheuren Ges baubes wurden reichlich mit Gloden verseben, wozu geschickte Glodengießer überall aufgesucht und berbeigeholt worben waren. Mus ben Dieberlanden ließ Johann ein Schones Glodenspiel zu benfelben 3meden berbeiholen, wie benn überhaupt bas Busammenschlagen ber Gloden auf ben Thurmen biefes Schloffes und ber Gefang ber Mons che in bemfelben bie angenehmfte Dufit fur feine Dbren Diefe Monche beauffichtigte er febr gern und prügelte fie, wenn fie ihre Pflichten nicht gethan batten. Dit überraschte er fie von Liffabon aus bes Machts, um sich zu überzeugen, ob sie bie Nachtmetten feierten ober verachlässigten. Ber fie verschlief, murbe von Gr. Daj. unbarmherzig geschlagen. Überhaupt lagen ihm bie innern und außern Klosterangelegenheiten im gangen Reiche febr am Bergen, nicht minder bie Processionen und ans

berer Pomp, womit er, als Freund firchlicher Feier und Pracht, die fatholische Religion in Portugal vornehmlich ausgeput hat. Borguglich bemerkten bies Reisende bei Gelegenheit bes Frohnleichnamsfestes, wozu er feine fost= barften Tapeten bergab, und bei ben Autorbarfes ober feierlichen Glaubenshandlungen, beren Geremonien ofters über 24 Stunden bauerten. Um biese schauerlichen Scenen recht vollstandig zu machen, mußten Alle, die Saupt= verbrechen wegen bei ben Untergerichten ber Inquisition in Untersuchung waren, in bas Großinquisitoriat ju Liffabon abgeliefert werben. Much aus Brafilien wurben bergleichen Schlachtopfer borthin abgegeben. Der Ronig foll niemals einer folden Glaubenshandlung feine Gegenwart entzogen haben. Der Procession pflegte er aus bem Pas lafte bes Großinquisitors zuzusehen, alsbann speiste er baselbst und begab sich hierauf mit ben Prinzen feines Hauses in die Dominikanerkirche auf einen für ihn bereis teten Plat ber Kangel gegenüber, von welcher herab bie Urtheile ber Reger abgelesen wurden. Ferner horte er in der Mefa (einem verschlossenen Plage) unbemerkt auf cinem verbedten Sige bie Berfuche ber verurtheilten Inquisiten an, burch ihre Bekenntniffe nie begangener Berbrechen ihr Leben ju retten, mas in ber Regel nicht ge= lang. Auch ihrer Ubergabe an Die weltliche Behorbe (bas Relationsgericht) fab er auf eine gleichfalls unbemerkte Beise zu, und wann nun bie Inquisiten zum Richtplate geführt wurben, fo folgte er ihnen in einen Mantel ges hullt und von febr wenigen Dienern begleitet ju Pferde nach, und weibete feine Mugen, von einem Pfahl zum ans bern reitend, an ber langfamen Ermorbung biefer Betro: genen. Rach Berichten frember Augenzeugen waren gu Johann's V. Zeiten bie Autoabarfes haufig und bie hin-richtungen martervoll. Dennoch wird behauptet, bag er bie Gewalt ber Inquisition beschrantt hatte; allein bie Sachwalter, welche er mittels einer 1725 von Benes biet XIII. erhaltenen Bulle ben Inquifiten beigeben lieg, burften nach ben bekannten frangofischen Berichten erft bei bem Relationsgerichte zugelaffen werben, mo fie bas Er= tenntnig bes Glaubensgerichtes nicht mehr fcwachen tonn= ten. Und wenn auch bie Beschluffe und Erfenntniffe ber Inquisition vor ihrer Bollftredung bem toniglichen Staats: rathe - auch eine neue von Johann eingeführte Ginrich: tung - jur Durchficht und Bestätigung vorgelegt wer: ben mußten, fo lag barin gar tein Berbienft, sonbern vielmehr ber Borwurf, bag ber Konig und seine Minister, bie bekanntlich Geiftliche maren, Antheil an ber Berurs theilung haben wollten. Das einzig Lobmurbige, mas 30: bann jum Erofte ber ungludlichen Reger verfügte, bes stand barin, daß ihnen bie Protokolle über ihre Ausfagen vor ber Unterzeichnung vorgelefen werben mußten. Ubris gens theilte er fich mit bem Inquisitoriate in bas Bermogen ber Berurtheilten, und ließ zu, bag bie vornehm= ften Portugiesen, auch bie Pringen von Geblute, biefen greuelhaften Berichten bienten. 218 Berbienft rechnete ihm ber beilige Stuhl an, bag er neue Bisthumer in feinen indifchen Besitzungen errichtet und mit reichlicher Unterflutung Diffionare in nichtdriftlichen ganbern gepflegt babe.

COPPLE

<sup>23)</sup> In neuefter Beit sindet man ben Patriarden zu Lissaben, gewöhnlich Carbinalpatriarden genannt. 24) Die Schähungen bieses tostbaren Baues werden so verschieben angegeben, bag 150 Millionen bie größte und 15 Millionen bie niebrigste Summe bar von sind. Erstere geben Rabbe und Sprengel an.

Bon großem Ruben fur ibn und fein Reich murbe gewiß bie Ausführung feines Borfages, nach bem Ab: foluffe bes utrechter Friedens eine Reife in mehre euros paifche Staaten zu machen, gewefen fein, wenn er nicht, vielleicht burch erhebliche Grunde, bavon abgehalten wors ben mare. Inbeffen fam er, um in Fortidritten euros paifcher Bilbung nicht nachzustehen, fei es aus Ruhm= fucht, ober von ben Jesuiten ju ihrem nachmaligen eiges nen Berberben angetrieben, auf ben Ginfall, große Unsftalten gur hebung und Berbreitung wiffenschaftlicher Renntniffe gu machen: am 8. Dec. 1720 errichtete er eine Afgbemie ber Geschichte feines Reiches ju Liffabon, bie balb aus 50 Mitgliedern bestand und beren Berfammluns gen er bin und wieder beigewohnt haben foll. Bald folg: ten (1721) andere abnliche Anstalten ju Santarem und ju Cetubal nach; allein ihre Leiftungen blieben Anfange mit gutem Billen, ohne prattifch und wohlthuend auf bas Allgemeine wirfen ju tonnen. In Dafra legte er eine Buchersammlung und Kunstkammer an, wozu im Austande seltene und kostbare Werke bes Pinfels und bes Meisels, Bucher und Sanbschriften aufgetauft wurden. Er baute auch eine tunftvolle Bafferleitung und verschos nerte feinen Palaft zu Liffabon. Außerdem aber betums merte er fich um teine Berbefferung weber ber Bermal: tung noch ber Gefetgebung feines Staates, vernachlafs fiate feine Colonien und ließ feine gandmacht noch tiefer finten, ale fie es mabrent bes Erbfolgefriegs in Spanien gemefen war. Richt 7000 Mann ftart und ohne tuche tige Officiere faben frembe Reifente biefes bebauernswur: Dige Militair ohne Geift, Saltung und Ubung mit fchlech: ten Baffen und unpaffender Befleibung. Der Ronig fab es blos bei feierlichen Umgugen, und brachte gewöhnlich bem beiligen Antonius, welcher Generalissimus blieb, an beffen Tefttagen bie Befoldung felbst bar. Die einzige Garbe, nur fur feine Gemablin bestimmt, maren Belles Die Seemacht war anfanglich mehr verfallen, als gegen Ende feiner Regierung, fobalb Englander und Sollander, auf die er fich bei ber Dedung ber Ruften gu verlaffen pflegte, fich mit ben Raubstaaten verglichen hat: Mun erft war er gezwungen, feine Flotte in befs ferm Stande zu halten, bie auch, wenn bie Banbelbichiffe nach ben Colonien absegelten, ober von bort gurudfebrsten, zu beren Dedung jebes Dal auslaufen mußte. Die Bewachung ber Ruften blieb schlecht, wenngleich zwolf Schiffe bagu bestimmt maren; ihr Unterhalt, icon langft burch einen besondern Baarengoll gebedt, murbe baufig vom Ronige in die Tasche gestedt. Ubrigens war bie Ginfubr aller fremben Getrante verboten, Baffer, Beineffig und Arzneien ausgenommen, besto freier mar ber Getreibehandel mit ben curopaifchen Seeftaaten, ohne welchen Liffabon und ein Theil des Reichs verhungert fein murben.

Des Königs Einkunfte waren bei aller Schlaffheit und Lahmung ber Staatsverwaltung so betrachtlich, baß die Bolle und Steuern bes Mutterlandes alle regelmas fige Ausgaben bedten, und ber Gewinn, ben die Colonien abwarfen, in seinen Schah siel, um damit seine Baulust und andere außerordentliche Bedurfnisse, sowie feine Grillen und Albernbeiten au befriedigen. Und bie fer Aufwand, wie bie Geschenke, welche in Rom fin 3 geständniffe von ihm verschleubert wurden, erschöpiten im Privatschabe bergestalt, daß er sich vom beiligen Stute bie Erlaubniß auf gehn Jahre ertheilen ließ, von te Beiftlichkeit ben gebnten Theil ihrer Ginfunfte ju feben Bleichwol verurfachten feine gaunen und fein Stolige feine Stellung jum Papfte bedeutenbe Storungen. 3 erft beschwerte er sich über ben Muntius Bichi und te langte beffen Berfepung, und als Clemens XI. nabp ben wollte, fohnte er fich mit jenem wieber fo innia mi bag er fur ihn ben Carbinalsbut verlangte, um che Sofen nicht nachzustehen, an welchen bie papftlichen Be schafter bergleichen Muszeichnungen trugen; allem Elmes wurde von ben Wibersachern Bichi's gewonnen, w ceng XIII., sein Nachfolger, war ohnebies perfecte Reind bieses Mannes; baber Johann von beiben fo ften nicht gebort, in größter Entruftung mit ihnen bei und alle papftliche Unterthanen aus feinem Reiche band fowie er ben Seinen allen Bertehr mit bem Richmit ftreng unterfagte. Erft Clemens XII. und Benedict MI hielten es fur flug, einen fo treuen Freund bes In ju pflegen und nicht zu beleidigen. Jene Spannung bem beiligen Stuhle mochte wol, ba fonst im Eme fein Ginn ber Milbe und ber Dulbsamfeit in feinen te fügten Berfahren gefpurt werben tann, Urfache gemes fein, bag er bie bereits erwahnten Unberungen in be Glaubensgerichten feines Reichs machte und bem L fpruche feinem Staatsrathe jur Begutachtung unimmi Uberbies minbert ja feine allen aufgeklarten Beitgenten auffallenbe Theilnahme an ben Schritten und Barbung biefer Glaubensgerichte bas Lob, bas ihm Eingebind fpenden, gar febr, und wenn er fonft Bebrudte in Em nahm, fo maren es bie niebern Boltsclaffen aus Band tung gegen ben anmaßlichen Abel, welchem er jebed = beharrliche Strenge entgegensette, sonbern ibn gulet 28 ber toniglichen Gerichtsbarteit entzog. Demutitie burch Prugel blieben eine, Die Berhaltniffe im Bic lichen nicht florenbe, tonigliche Laune, ber nicht feine Lieblinge, fonbern auch fein Staatsferretain, & von Mendoga, ausgesett waren. Letterer vereinte bit ber bestandenen brei Staatsfecretariate mit feiner grand ten und tenntnifreichen Thatigfeit. Als Gebilfe mat bes Ronigs Gunftling, ber Carbinal Motta, brigegit. ber aber, wenngleich von großem Ginfluffe, ten Ge ten nicht gewachsen war. Rach ihrem Abgange mit zwei Monche an's Staatsruber, Gugman und Gui welche oft die albernften Gefete verfügten, fo j. E Berordnung jum Beften bes Gewerbfleißes, ber gut if mehr im ganbe ju finben war. Gie verboten nicht alle foftlichen Arbeiten von ben ebelften Metallen, to Geibe und feiner Bolle, welche nicht in Portugal reif tigt wurden, und nahmen blos biervon bie Betariot jur Ausschmudung ber Rirchen und geweihten Plate Im Biberfpruche mit biefer Begunftigung inland Inbuffrie unterhielt ber Ronig ju Rom fremde Irbeit bie ihm unter Anbern ein fonderbares Runfmet, Rapelle von Gilber, fertigen mußten. Daffelbe lofice nach Muratori's Angabe 500,000 Scubi und wurde gu Schiffe nach Portugal gebracht. Diese und ahnliche Berfehrtheiten bes Monchsministeriums brachten auch bie menis gen Fabrifen, welche bas Land befag, in Berfall, ben Sanbel in gabmung und offneten Betrugereien und Gomuggeleien ben Zugang. Das Reich, burch Johann zuerst ohne Beirath ber Cortes regiert, fant vollends in bie tieffte Ohnmacht. Der Konig selbst wurde seit bem Jahre 1740, als er brei Dal vom Schlage gerührt worben war, zu allen ernsten Geschäften unfahig. Blobe gewor: Den beschäftigten ihn nur noch die toftspieligen Rirchengeprange und firchlichen Undachten, um vollends bethort und aberglaubifch ju werben. Aller Orten fuchte man Reliquien auf, bamit fie ju ihm gebracht ihre munderbas ren Beilfrafte an feinem franken Rorper und Beifte ver: richten follten, welche Rarrheiten bem Staate einen Roftenaufwand von 200,000 Reichsthalern aufburbeten; benn jebes Rlofter ober jebe Rirche, welche bergleichen beilige Dinge fanbte, erhielt 200 Reichsthaler jum Gefchente. Mitten in biefer Blobigfeit erbaute er ben Patriarchals palaft, wozu vielleicht über 100 Saufer ber Stadt Liffa: bon niebergeriffen werben mußten, und in biefer Periobe war es auch, als er bem Domcapitel feines Patriarchen ben Ornat ber Carbinale ertheilen ließ. Sobald feine Rrantheit fast gehoben worden war, baute er noch bie prächtige Rirche zu unserer lieben Frauen, Die aus ber Noth hilft (das necessitades), ja 1743, als er sich vollig bergestellt glaubte, opferte er jum Danke bem up: pigen und prachtigen Alerus große Summen. Im Darg 1744 überreichte er jedem ber 24 Domberren an feiner Soffavelle eigenhandig ein Biret, violette Strumpfe, ro: the Schube, eine golbene Butschnur, einen Stab, wie ibn bie Cardinale ju Rom trugen, und 2000 Erufaben. Die Erlaubnig biefer außern Borrechte fostete naturlich große Gummen, welche nach Rom geschidt murben, wo Richts unentgeltlich ertheilt wurde. Bekanntlich gab bie= fem Ronige nur Benedict XIV. eine Musgeichnung ums fonft, namlich bas Breve vom 23. Dec. 1748 jur Fub: rung eines geiftlichen Titels: Allergetreufter (Fide-lissimus), wie fruber icon Sebastian von Pius V. ben Chrentitel Allergeborfamfter hatte bekommen follen. In folche Traumereien versunten, bie vom gebachten Papfte mit übermäßigen Lobsprüchen geehrt wurden, Johann allmalig bie gefunden Berftandestrafte wieber umd wurde babei fo aberglaubifch, baß er fur jeden Bers ftorbenen ju Liffabon auf feine Roften bunbert und noch mehr Deffen lefen ließ; baber bas Spruchwort in Ums lauf tam, Johann schicke bie Lebenden in die Bolle, um bie Tobten aus bem Fegefeuer ju erretten. Diefer tofts fpieligen Thorheit legte man boch endlich die Ginschrans tung an, bag man bem Ronige bie Tobesfalle in Liffa= bon, wenn moglich, verborgen hielt. In biefem Blob: finne mit wieber erneuertem Giechthume ftarb ber uns gludliche Monarch, ben Papft, gemeines Bolt, Jefuiten und Monche vergotterten, im Geruche bes ärgften mittelalterlichen Mofticismus am 31. Juli 1750, fein Reich verarmt und entvollert hinterlaffenbab. Er war ein Mann

25) Bon ben gwei Millionen Geelen, welche bamale etwa

von vortheilbaftem Buchfe und angenehmem Augern, ber fich gern prachtig fleibete, aber nur bei festlichen Umgus gen fich offentlich feben ließ, ber vor feiner Beiftesverfinfterung aus Schwache und Eigenfinn in eine Menge Biderspruche und robe, grobe Albernheiten verfallen mar, und baburch bie ftrenge Reformperiode unter bes Grafen von Operas Berwaltung veranlaßte, beffen Beschützer und Unverwandter ber verschrobene Mondminister und tonigliche Beichtvater Gaspard gemefen mar. Man hat biefen Ronig oftmals mit bem Charafter Lubwig's XIV. verglichen, mas durchaus falfch ift, wenn man fein ganges Gemalbe vor fich halt. Gingelne Reigungen, Leiben= fcaften, felbft geiftreiche Mugerungen, bie ihm eigen mas ren, bilben noch nicht bas gange Charaftergemalbe, bas in bem Konige von Frankreich begrundet ift. Johann jog fich etwa im gehnten Sahre feiner Che von feiner Gemablin, einer febr fanften Pringeffin, jurud, machte fie aber von seinem Willen stets abhängig und entzog ibr auch ben Bein, welchen sie in ihrer Jugend ju geniegen gewohnt war, er aber nie trank. Und ba fie fich an's Baffer nicht gewohnen konnte, ließ fie fich in ber Stille aus Wien Beine in Riften tommen, welche bei ibs rer Ankunft zu Liffabon nach einer Berathung im Staates rathe ale ein fur bie Ronigin anftogiges. Getrant in bas Meer geworfen murben. Das wenige Unfeben, bas ibr ber Ronig jugestand, und bas fie fich burch Bobltbatig= feiten erhoben konnte, suchte ihr tyrannischer Beichtvater, ein teutscher Jefuit, welcher jugleich ihr Schapmeis fter, aber ein Truntenbold und Berfcmenber mar, ju beschranten, indem er sie burch schlechte Bermaltung ib= rer Ginfunfte in Schulben flurgte. Unter ihres Gemahls Leitung besorgte sie bie Pflege und Erziehung ihrer Rinber, die febr vertehrt gemefen fein foll. Man behauptet, bie toniglichen Rinder maren gefliffentlich in ber Unwiffenbeit erhalten und in Stlaverei erzogen worben, und nur auf prachtige Rleibung mare erft gefehen worben, nachdem bie Ronigin aus Sparfamfeit bie Ginfachbeit bes Angugs übertrieben hatte. Auch noch nach feiner Ber-mablung ftanb ber Pring Joseph von Brafilien unter fo harter Aufficht, daß er ohne Erlaubniß feiner Altern ben Palaft nie verlaffen und feine Gemablin ohne die Konis gin nie ausfahren burfte. Seine brei Bruber fielen abn= licher Barte anbeim, indem fie knapp unterhalten murben und mit bem Einen, Emanuel, lebte Johann feit 1715 in Unfrieden. Des Ronigs Rebsweiber, beren nicht wes nige gewesen sein mogen, hatten fo wenig, als bie Ronis gin, Gewalt über ibn, und mußten überbies allem an= dern menschlichen Umgang entfagen, so lange fie der Monarch gern fab; wenn fie ihm aber zu misfallen anfingen, murben fie in Rlofter gesperrt und erhielten bort nicht einmal die Freiheiten, welche bas frivole Rlofterles ben in Portugal bamals gestattete. Reisende Frangofen, Die in jener Beit Diefes verfallene Reich besuchten, ergabs len, baß er auf feinen kleinen Reifen, 3. B. nach Da=fra, gewohnlich eine feiner Geliebten mit fich nahm, auch wol zur Veranderung unterwegs untergelegte Liebespos

bas Reich bewohnten, waren 200,000 Priefter, Menche und Monnen.



befanden fich mehre Große, Behorben und hohe Officiere. Das gange Gewebe rubte auf Leichtfinn und Unbefonnenheit, zerfiel alfo in fich felbft wieder, als Johann's Gefundheit burch geschidte arztliche Behandlung ploglich bergestellt murbe. Die Feinde jener Rante verheimlichten bem Pringen die Berfcworung nicht, diefer bewies fich überaus bantbar gegen bie Angeber, zeigte aber feine Strenge gegen bie Schuldigen, sondern er verbannte blos Etliche von ihnen auf ihre Guter und überließ ben Ubris gen gebulbig, fich an ihren Feinden und Richtern, wenige

flens an Breien berfelben, ju rachen. Rorperlich mar ber Pring Johann gwar hergestellt, geiftig aber nicht; ber Grund mag in ber jum Bewußts fein getommenen Uberzeugung von feiner Silflofigfeit ges legen haben, mabrend heftiges Distrauen und vornehme Bequemlichkeit buftere Bangigkeit unterhielten, feine Abneis gung gegen talentvolle und Bertrauen verbienende Mans ner begrundeten und zu vertehrten Ansichten von Brauch: barteit ober Unbrauchbarteit Anderer jum Staatsbienfte Dicht geringe Schuld an Diefer bedauernes werthen Schwache bes Furften hatte fruher ichon ber folaue Polizeiintenbant be Pina Manique gehabt. Dies fer benubte bes Regenten Buffand, um fich ein Uberge= wicht zu verschaffen, indem er in ihm Furcht vor Feinben, Berfchworenen und Jacobinern ju erweden und ju erhals ten versuchte. Dies fuhrte Diegriffe, Unrecht und las cherliche Auftritte berbei, wie einft bei bem Frohnleichs namsfeste, von beffen Theilnahme Manique ben Regenten baburch jurudhielt, bag er ihm weiß machte, eine fcred: liche Berfcmorung habe alle Straffen Liffabons mit Schiefpulver bebedt, um Ge. Daj. in bie Luft zu fprens Bewies ber Regent auch nachmals Gewandtheit und Berftellung, fo blieb boch Unentschloffenheit in ihm festgewurzelt, und er magte felten ben Ministern gu wis beriprechen, ohne ihnen jedoch volles Bertrauen ju fchens Dagegen fuchte er, gleichfalls Folge feines Distrauens, fie nach und nach unter einander getrennt gu halten, ihr Unsehen gu schwachen und bas Geinige ems Chenfo banbelte er gegen feine Gunfts porzubringen. linge, ben Pater Joao und bie Rammerbiener Lobato und Egybio. Das Ansehen und ben Glang bes Abels wußte er aus gleichem Grunde herabzufeben, und feinem Beichtvater ein Ubergewicht juzugestehen. Daburch nahm er an Menichen= und Geschaftetenntniffen ju, nahm Bifs fenschaft von allen Ranten und bem bauslichen Leben feiner Sofleute, jog grundliche Renntniffe von ben euro: paifchen Buftanben und ben vorzuglichsten Dannern in ben Cabineten ein, wußte oft richtige Urtheile abzugeben, ließ bie Genfur Milbe ausüben und murbe, mas Auf: merksamkeit erregte, in ben ihm früher liebgewordenen Religionsgebrauchen nachlaffig. Diefe geiftigen Fortschritte aber erlitten burch feine bereits ermabnte Rrantheit 1805 und burch bas in beren Folge angezettelte Complott eis nen gewaltigen Stoß. Das buftere Distrauen erhielt im Commer 1806, als er feinen Aufenthalt in Dafra nahm, bei ibm bie Dberherrichaft wieder, fodaß Furcht por Betrug, Uberliftung und Rachstellung in ihm alle Gefühle bet Freundschaft und bes Bertrauens wieder erflidte. Er wurde abermals verschloffen, icheute fich Bers ftreuungen ju machen, verlebte feine Schwermuth auf bem Bimmer ober in ber Rirche wieber, erschien felten ju Liffabon im Palafte Bempofta, um in bergebrachter Beife Audieng zu geben, arbeitete aber regelmäßig mit feinen Ministern und ging blos Abends mit feinem Ram= merbiener Lobato fpagieren. Gleich forgfaltig vermied er ben wochentlichen Bechsel ber Kammerherren und anderer Sofumgebungen, um auch vom Abel immer Dieselben Perfonen um fich ju haben. Geine Gemablin, eine Spanierin wie Luife von Gugman, boch beren Charafter nicht besigend, lebte mit ihm wegen leichtsinnigen und unbebachtsamen Betragens, bas ihm Gifersucht erwecte, schon seit 1793 in Bwiespalt, ungeachtet fie Mutter von neun Rindern burch ihn murbe. Er vergieb ihr die Bors gange bes Jahres 1805 nie, und brachte es jest jum öffentlichen Bruche, ber auch bis zu seinem Tobe fort: bestand, die geringe Unnaberung 1823 abgerechnet, welche

jeboch blos auf Tauschung binauslief.

Als Pring folder Art und hinfalligitet gelangte Johann am 10. Marg 1792 gur Regentschaft, nachbem feine Dutter nach bem Urtheile ihrer Urite megen Beiftes= schwäche fur unfähig zur Regierung erklart worben mar. Der englischen Partei aus gewohntem Beburfniffe bas Ubergewicht gebend, ließ er ben Abgeordneten bes französischen Nationalconvents (Darbeaux) schnobe abweisen und trat fraft ber londoner Ubereinkunft vom 26. Sept. 1793 ber erften Coalition gegen Frankreich bei. Tage fruher waren schon 6000 Mann von seinen Trup: pen in die Landschaft Roussillon zur Unterftugung bes fpanischen heeres abgegangen. Die Unbantbarfeit Cpaniens ftellte im bafeler Frieden (22. Juli 1795) Portugal ben Feindseligkeiten Frankreichs bloß. Johann konnte fich zwei Sahre spater zwar vortheilhaft vergleichen, als lein aus Rudficht auf Die Binneigung feines Ministers Pinto zu England, genehmigte er bie Berhandlungen bes Botschafters Aroujo 28) nicht, und als er sich geneigt zeigte, blieb Franfreich feindselig. England befette nun mit eigenen Truppen bie festen Berte Liffabons und gebot über ben Regenten, um fo weniger konnte friedliche Un= naherung an Frankreich festen Grund fassen; vielmehr mußte er ber zweiten Coalition gegen baffelbe beitreten. Sein fester Entschluß, wie beffen Aussuhrung am 15. Juli 1799, bie bochfte Gewalt felbstanbig und ungehemmt auszuüben, machte ihm zwar Ehre, brachte aber in ben Bang ber Geschäfte feine wesentlichen Beranberungen, gefcweige bem Reiche Bortbeile 30). Denn Spanien murbe gegen bas befreundete Portugal von Franfreich jum Rriege gezwungen, um bie Englander von biefem auffersten Ende bes europäischen Festlandes ju vertreiben. Unterftutt von ben Frangofen griffen bie Spanier bas portugiesische Reich von zwei Geiten an. Biberftand tonnte ber Regent nicht leiften, ba feine Kriegsmacht in Berfall geras then, ohne Muth, Mittel und tuchtige Anführer mar. Wenn auch England 300,000 Pf. St. und vier schwache

<sup>29)</sup> Derfeibe batte am 20. August 1797 eine übereintunft gu Paris abgeschioffen. 30) Die Gemuthetrantheit feiner Mutter mar unterbeffen in volligen Babnfinn ausgebrechen.

aus frangofischen Emigranten gebilbete Fugregimenter gut Unterflugung schickte, so war baburch boch bie portugiesis fche Milig nicht in Ordnung gu erhalten. Bei'm erften Erscheinen bes Feindes im Fruhjahre 1801 lief nach zwei Bleinen Gefechten bie gange Rriegsmacht, zwischen 10-15,000 Mann ftart und von 16 alten Generalen, bars unter ber Bergog von Lafoens Dberfelbherr, welche gus fammen 1200 Jahre gablten, angeführt, aus einander. In wenigen Tagen wurden Dlivenza und zwei andere unbebeutenbe und ichlecht vermahrte Plage von ihnen ge: nommen und ben 6. Juni die Unterhandlungen ju Badas jog in einem laftigen Frieden beendigt, welcher ben Gpas niern Stadt und Gebiet Dlivenga, ber Friede ju Das brib vom 29. Sept. aber ben Frangofen etwa 600 Dei: Ien vom subamerikanischen Gebiete Guiana überlieferte; fodann verschloß er ben Englandern die portugiesischen Safen und diffnete felbige ben Frangofen mit benfelben Sanbelevortheilen, welche jene bieber genoffen batten, und einer Summe von 25 Millionen Franken, Die auswarts gebotgt werben mußten. Uberdies hatte ber Staat im Laufe bes Rriegsftanbes von. 1794 an bis ju gebachtem Frieden namentlich burch frangofifche Rapereien einen Berluft von 200 Millionen Franken erlitten, und nebenbei Berminberung ber Ginfunfte erfahren, fobag bie Berlegenheit bes Staatsschapes icon 1797 Buflucht gur Einrichtung bes Papiergelbes nehmen mußte, jeboch in einer nachläffigen, unbebachtsamen und unordentlichen Beife, welche meber eine Controle guließ, noch vor gablreichen Berfalschungen schützen tonnte.

Die Keinde bes Generalissimus Lafoens glaubten eis nen beffern Frieden erlangt haben gu tonnen, wenn bas heer im Gefechte vor Portalegre nicht in Auflosung ges bracht worden mare. Man ichob alfo alle Fehler und Mangel ber Ungeschicklichkeit bes Bergogs zu, man fprach von Berrath, und ber Regent, obicon von ber Uniculd feines Feldherrn überzeugt, ließ ibn verhaften und abs fegen. Lafoens ftarb einige Jahre nachher vor Rummer. Bludlicher Beise brachte ber Friede zu Amiens ben portugiefifden Sandel wieder empor, bie Englander ichlichen fich wieder ein, ihre Kriegeerklarung 1803 gegen Frantreich nothigte ben Regenten, mit 15 Millionen Franken von biefem Staate bie Meutralitat zu ertaufen, aber fcon im Laufe bes Jahres 1804 fah er fich genothigt, ganglich unter englischen Schut ju treten, und fand fich bemnach im folgenden Jahre in die britte Coalition gegen ben Raifer napoleon verwickelt. Mur ansebnliche Reutralitatesummen an biefen ichutten ihn und fein Reich por Gewaltthaten, aber nicht vor Berhohnungen. Daburch und burch den Abs und Bugang frangofischer Botschafter niftete fich ein 3wiefpalt in fein Cabinet, welcher einen Theil beffelben fur Frankreich, ben anbern fur England geneigt machte, mabrend bie 1806 begonnene Drganifas tion ber fummerlichen Kriegsmacht unvollendet blieb. Go lange bie Redlichkeit bes Marschalls gannes noch fur ben fdmachen Regenten machte und in die Plunberungsplane feines gewaltigen Gebieters nicht einging, blieb auch Pors tugal verschont; ja es ließ fich, ohne offentlich entschies ben eine Partei zu ergreifen, in forglosen Schlummer

einwiegen, abnete teine Gefahr und traf feine fraftigen Anstalten, felbiger bei ihrem Gintritte mit Nachbruck begegnen zu konnen. Dan foll nicht ein Dal bie Berhands lungen gemuthmaßt haben, welche nach Rapoleon's Giegen im nordlichen Europa jur ganglichen Berbannung ber Englander über die Berfplitterung Portugals gepflo: gen wurden. Im Allgemeinen mag jeboch ber Regent ftets entschlossen gewesen fein, bei gefoberten Schritten jur Entscheidung lieber auf Englands Seite als jum Continentalfpstem überzutreten, ba Rachgiebigkeit gegen Ras poleon nicht allein teine bauernbe Sicherheit versprach, sondern auch bie Colonien in ben anbern Belttheilen in bie größte Gefahr fturgte. Uberdies bot Brafilien einen bequemen Bufluchtsort fur ihn und feine Familie bar, so lange die Sturme in Europa wutheten. England, bas fich damals in keinen Krieg auf bem Festlande mit ben Frangofen einlaffen wollte, rieth ihm auch, als bie Be: fahr brobenber mutbe, bie Tage ber Sturme in Brafilien zu verleben, wo er zugleich erhaltend und beruhigend wirten fonnte. Doch benutte er bie Beit ber banglichen Ungewißheit weber zu ernsthaften Borbereitungen, noch zu beguemer Fortschaffung aller nothigen und werthvollen Dinge, außer bag große Summen von bem im Umlauf befindlichen Gelbe eingezogen wurden. Ubrigens blieb Johann aus Mangel an grundlichem Unterrichte über bie Gefahren unentschlossen und borte von beiben Seiten Borschlage und Antrage 11). Bon England nahm er vorläufig bie angebotene Bebedung gur Uberfahrt nach Brafilien an, wahrend nach mehrfachen Unterhandlungen und Taufchungen am 12. Mug. 1807 enblich ber Antrag Napoleon's an ibn gestellt wurde: feine Bafen fofort ben Englandern ju verfclies gen, ihnen bis langftens ben 1. Sept. ben Rrieg ju erflaren, alle britische Unterthanen in seinen Gebieten verhaften und ihr Eigenthum einziehen zu laffen, um eine Entschabis gung für funftige Sandelsverlufte ju genießen. Bevor er sich aber entscheibend erklarte, ließ er alle Zahlungen an Bohnung, Befoldung und Schulben einstellen, verfprach inegebeim bem Ronige von Großbritannien, beffen Unterthanen und beren Eigenthum ju fcuben, auch feine Seemacht mit ber frangofischen und spanischen nicht ju vereinen, sowie biefer jenen und bem gangen Saufe Bra: ganga Portugal auf immer als ihr rechtmäßiges Erbe anzuertennen gelobte. Auf die Nachricht von Junot's Unnaberung burch Spanien erlaubte er bie Abreife ber Englander aus feinem Reiche. Schon batten biefe ben größten Theil ihres Gigenthums gur Gee abgeben laffen. als ber Regent mittels Berfügung vom 22. Det. 1807 ber englischen Flagge feine Bafen verschloß. Diefer uns bedachtsame Schritt, bem andere toftspielige Ubereilungen nachfolgten, reigte bie Englander Anfangs ju 3mangsmaße regeln, und ben Raifer Rapoleon brachte er nicht ju mile ber Stimmung, vielmehr ließ er am 11. November burch ben Moniteur ben Untergang bes Saufes Braganga ver: fundigen, nachdem ber portugiefische Abel aus bitterm Unwillen über die Unentschloffenbeit bes Regenten in ber

<sup>31)</sup> Darunter Beirathsantrage bes Infanten Peter mit einer Sochter Muret's, bamals Großherzogs von Berg.

trifis icon ben Bunfc ausgesprochen hatte, fich von Lapoleon einen Ronig geben laffen zu wollen. Bord Strangforb, ber jeboch ben Regenten nicht aus ben Aus en ließ, theilte ihm bie Nachricht aus ber taiferlich franofischen Zeitung mit, und so wurde feine Ginschiffung aller Saft und Bermirrung auf ben 27. November eftgefest. Uberbies eilte Junot mit feiner Rriegermaffe, er schlimmen Wege ungeachtet, der Sauptstadt Portuals zu und traf icon am 26. November in Abrantes Mur jufallig erfuhr man bies in Liffabon. Unter older Verwirrung schiffte man bie grobsten und toftliche en, nuglichen und unnuben Gegenstante am Morgen bes 7. November ein, ebenso untermengt bie Menschen, und 18 Johann mit feinem Schwiegersohne von einem eingis en Diener begleitet auf bem Rai von Belem anfam, and fich Niemand zu feinem Empfange gegenwartig, aus er zwei Corporale ber Polizeilegion, welche Breter vor es Prinzen Wagen legten, um ihn nicht in ben Roth reten gu taffen. Diefelben Manner fuhrten ihn und en fpanischen Infanten gur Stelle; barauf folgte Char: otte mit ihren Rindern in einem zweiten und bie geiftes= erruttete Marie Frangista, von einer hofbame geleitet, nit ihrem gewöhnlichen Schreien in einem britten Bas Ihre Schwester (es lebte nur eine noch und biefe tarb 1811 in Brafilien), Maria Anna Frangista, tam ammt einer Menge Bolts bintennach. Reins von ben Regimentern mar jur Ginschiffung ju bewegen, wie benn berhaupt weber Plat noch Lebensmittel fur fie auf bem leinen Geschwader waren. Man batte in ber Beffurgung ergessen, selbst für die aufgenommenen Personen die nos bigen Beburfniffe an Bord ju ichaffen; baber in folgens er Racht bie Rramladen in ber Stadt erbrochen und eplundert werben mußten. Die fleine Klotte nahm ges en 15,000 Menschen auf, barunter wenige Abelige und ine geringe Bahl verbienstvoller Manner, bagegen alle bofbearnte. Un Golb und Diamanten nahm ber Regent ber 200-250 Millionen Grufaben an Berth mit, bie iaffen blieben leer, die Beamten und Staatsglaubiger hne Mittel und ohne hoffnung. Um 29. November ef bas Geschwader erft aus bem hafen und flach Tages arauf, als Junot Liffabon befehte, in's offene Deer. lach ausgehaltenen Sturmen lanbete ber Regent am Reus ahrstage 1808 in Bahia unter lautem Jubel ber Besobner, wo man ihn mit feinem hofe gurudhalten wollte, ber nach mehr als zweimonatlichem Aufenthalte fegelte r nach Rio Janeiro, bamals icon Sauptstadt Brafiliens, b. Aufrichtiger und anhaltender Jubel empfing ibn am Darg, und bier wurde auch ber Gig ber Regierung ingerichtet.

In diesem neuen Ausenthalte vergaß ber Regent bas
rste und alteste Erbtheil seines hauses nicht, er erklarte
1 einem Manifest vom 2. Mai 1808 allen ihm befreuns
eten Machten, daß er auf Portugal nie verzichten und
reu zu Großbritannien halten werde, zugleich alle zwis
hen ihm und Frankreich abgeschlossenn Bertrage vernichs
end. Auf Anregung seiner Gemahlin und seines Schwies
ersohnes, Don Garlos, nahm er im solgenden Jahre die
iechte des Hauses Bourbon auf Spanien, welche Napos
L. Ancoll, d. B. R. S. Bweite Section. XX.

leon inzwischen an fich geriffen hatte, in feinen Schut und versicherte feinen Beiftand, bes fvanischen Sofes fru: beres feindseliges Benehmen gegen feinen Staat verzeis Strangford und andere Botschafter fanten fich nun an bem neuen Sofe ein. Der Drang ber Umftanbe erheischte eine Menge Dagregeln, von benen bie Eroff: nung ber Safen aller befreundeten Nationen, ber erleich: terte Eingang frember Baaren, Die freie Ausfuhr aller nicht verpachteten Erzeugniffe, bie fehr erleichterte Uns fiebelung ber Fremben gur Bearbeitung bes Bobens und bie Berftellung einer Depositen : und Bechselbant preiswurdig genannt werben. Jedoch ichaffte bie Bant wes nig Beil, woran bie Regierung und die Directoren fould waren. Die Unfiebelungen ber Fremben batten auch fein Glud. Uberdies führte man burch strafbare Tauschungen eine Menge eurovaischen Gefindels und Berbrecher berbei und vermehrte burch fie vertehrter Beife bie Mußiggans ger und Berbrecher, mabrent bas Land ehrliche und fleis Bige Arbeiter und gute Solbaten bedurfte. Singegen wurden eine tonigliche Druderei, eine Arzneifchule, ein chemisches Laboratorium, eine Militair: und Marineschule, ein naturhiftorisches Cabinet zu Rio Janeiro und mehre Fabriten errichtet. Dobe Gerichtebarkeiten und bie nothis gen 3meige ber Staateverwaltung wurden geschaffen, fobaß Brafilien als felbständiger Staat hervortretend die Eigenschaften einer Colonie verlor. Im Achruar 1810 folog ber Regent mit Großbritannien auf ben Grund ge: genseitigen Beiftanbes einen Schiffahrts: und Santelse vertrag ab, ber ben Englanbern große Bortheile gemabrte, benen Brasiliens gwar nicht schabete, aber Portugal febr brudte, ja mit beffen Berlufte brobete, ba fein Allein= handel mit gebachter Colonie bisher bie Sauptquelle feis nes Reichthums gemefen mar. hier hatte ber Regent bei feinem Abzuge eine Regierung unter bem Borfite bes als ten Marques von Abrantes angeordnet und befohlen, bie Frangofen freundschaftlich ju empfangen. Dies geschab, Die Rube blieb unter Ermahnungen bes Patriarchen und ber Inquisition auch ungeftort, bis bie Frangofen Contris butionen verlangten, und am 1. Febr. 1808 bie toniglichen Bappen von bem frangofischen Abler, sowie bie Regent: fcaft von Junot's Statthalterschaft verbrangt wurden. Das Land blieb fonach ungetheilt, vielleicht einer geanderten Berfugung Napoleon's vorbehalten, gerieth aber balb allenthalben ohne Aufruf und ohne Berabrebung in Auf: stand. Derfelbe nach und nach vom Bifchofe ju Porto geleitet, wo eine Junta mit ernften patriotifchen Entichluf= fen Busammentrat, erhielt von ben Spaniern, bie ur: sprunglich als Stute ber Frangofen in Porto gestanden hatten, noch mehr von ben Englandern Unterftutung. Im 17. August ichlug bas portugiefisch englische Beer bie Frangosen bei Roleja und am 21. beff. D. auf ben Hohen von Bimiera. Diese Niederlagen und bie Nach: richten von fortbauernben ganbungen englischer Berftar: fung zwangen Junot zur Ubereinkunft mit Dalromple, Dberbefehlehaber bes verbunbeten Beeres, melde am 30. August 1808 zu Cintra geschlossen wurde und bas Land von ben Frangosen befreite "). Während bes Aufstandes

32) Diefer Rrieg findet fid, in Thiebault's Relation de

icon batten die frangofischen Beborben weichen muffen. es tam aber erft nach ganglicher Bertreibung ibrer Trups pen eine provisorische Regentschaft ju Stanbe, welche 30: bann fpaterbin burch eine bleibenbe erfeste. Die meifte Musmertsamteit verwendete sie auf die Berfolgung ber im Lande ansässigen Franzosen und die ihnen anhängigen Portugiefen. 3m Gangen blieb ein aufgeschreckter Bus ftanb, ba die Frangosen icon im folgenben Sabre einen ameiten Berfuch ber Unterwerfung machten. Coult, bierzu beauftragt und gestäret, fand bei feiner Ers icheinung einen bartnadigen Biberftanb, mußte fich aber unter fleten Gefechten ben Beg nach Porto zu babnen und erflurmte am 29. Darg 1809 biefe Stadt. Debr konnte er nicht magen, ba er ohne Unterftugung blieb, und Alles, mas er hinter fich ließ, von feinen Beg: Uberbies ericbien Ar= nern raid wieber befett murbe. thur Bellesten mit Berftartung aus England, und auf Porto rafc vorbringend, jagte er im Dai gebachten Jah: res ben frangofischen Marschall nach Galicien gurud. Rapoleon ließ jeboch nicht ab, ben Stuppuntt ber enge lifden Unternehmungen auf Spanien von Neuem angreis fen zu laffen. Daffena ericbien im August 1810 an ber portugiefischen Grenze, und nahm den 27. deff. DR. 211= meiba. Belleslen, feit feinem Siege bei Zalavera Bis: count Bellington, nabm eine unangreifbare Stellung an, Die ber Feind umging, um auf Liffabon loszugeben. Er fand aber Englander und Portugiesen am 12, October bei Alemquer abermals fo vortheilhaft gestellt, bag er nach einer monatlichen gagerung fich mit Berluft nach Santarem gurudgieben mußte. Done Silfe gelaffen und bas Band ringeum in erbitterter Feinbicaft gegen fein Kriegsvolf febend, warb er genothigt, am 5. Marg 1811 unter ichredlichen Berbeerungen und fleter Gefahr von Spanien abgeschnitten ju werben, seinen Rudjug angutreten. Geine barauf erlittenen Rieberlagen bei Sabugal und Auentes b'Onor burd Bellington befreiten Portugal ganglich von frangofischer Berrichaft. Die Portugiesen kampften von jest an neben ben Englanbern mit ausgegeichneter Tapferfeit in allen folgenben Feldzugen in Spanien bis jur Schlacht bei Toulouse (10. April 1814). Der Regent erfannte ben erften parifer Frieden an, folog fich von Neuem burch einen Bertrag vom 22. Jan. 1815 in Bezugnahme aller frubern jest noch anwenbbaren Ubers einkommen an England an und ließ feine Sache auf bem wiener Congresse vertreten. Er versprach Capenne und bas frangoffiche Guiana, im 3. 1809 weggenommen, jus rudjugeben und ben Dpapot jum Grengfluffe ju machen; bafur verlangte er Dlivenza gurud, wogegen Ronig Fers binand VII. große Schwierigfeiten erhob. Bellington, ben Johann ju feinem Schiederichter in Diefer Sache ernannt batte, vernachläffigte fie febr, und man tabelte, baff bie fur Portugals bargebrachte Opfer gemabrte Ents icabigungsfumme feinem von ber Regentschaft empfange= nen Geschenke nicht ein Dal gleichgekommen fei. Inzwis ichen genehmigte Johann bie Ubereintunft feiner Minister

l'Expédition du Portugal, faite en 1807 et 1803 (Paris 1817) amtlich genau beschrieben.

mit den Briten wegen Entschädigung sur geraubte Sie venschiffe und wegen des Negerhandels auf der afrikan schen Kuste und trat auch der wiener Congressate der 16. Dec. 1815 erhob er Brasilien zu einem Lenig reiche und nannte sich fortan König von Portugal, Bristien und Algardien, sobald seine Mutter (20. Nig 1816) gestorben war. Doch erfolgte die Kröuing ei am 6. Febr. 1818, während längst schon diese Berinderung der Dinge allenthalben anerkannt worden war.

Ubrigens tam balb nach Rapoleon's Sturge bie frag am toniglichen Sofe in Brafilien gur Sprache, ob es nicht m rathener mare, wenn fich berfelbe nach Liffabon jurudbegen Die Englander unterftuten Die Cache, boten felbft bie ju Reise notbigen Mittel an, ba bie Finangen und bie Em macht Brafiliens in ben traurigsten Umftanben fich te fanden. Rach langem Bitten gab Johann nach, als de John Beresford 1816 mit einem Geschwaber in Ris & neiro ericbien, um ibn und bie fonigliche Familie en Bei ju nehmen, fo weigerte fich ber Ronig, weil er, wie m fagt, einen Biberwillen gegen jebe Beranberung ber b bensweise - bie brafilifche fagte feinem Phlegma trilich gu - und bes Aufenthaltes begte. Er blieb umb es widelte fich nun mit bem fpanischen Sofe, ber ibm ling lich burch Doppelbeirathen noch ftarter, als fruber, en wandt worben war, theils wegen verweigerter Antiete rung Dlivenga's, theils megen ber eben baraus fliefente Befegung ber ganbichaft Banba Driental mit ber Dam fladt Montevideo burch bie Brafilier im 3. 1817, i eine Reihe von Streitigfeiten, beren Bitterfeit burd & Bermittelung anberer Dachte nicht gehoben, geichnes

gemilbert werben fonnte.

Für Brafilien und bie übrigen Staaten eroffnite Ronig Johann 1817 ben Juben freien Butritt und Beb plat; allen Chriften murbe in Brafilien freie Religiont ubung gegonnt, jegliche Inquisitionsmagregel blieb fum ben Glaubenstribunalen, an beren Abichaffung ichen fr ber gearbeitet worden mar, feit 1815 allenthalben in fe nen ganben verbannt. Die Biebertehr ber Jefuiten mutt auch bier verweigert, und ber Freimaurerei burch ein Do cret vom 30. Mary 1818, wiewol ohne besondern Erfolg unter Drobungen febr barter Strafen ein Berbot entge gengeseht. Inbeffen verfielen bie gander immer mit, Die Eroffnung ber Bafen fur alle befreundete Sanbeis voller brachte nur geringen Bortheil, ba faft aller Ge winn ichnell in die Bande ber Englander und Rottamt ritaner überging, mahrend befonders feit 1815 bie eigen Schiffahrt einer auffallend junehmenden Berminberung unterlag. Darum murben Die einheimischen Probucte vm fremden Schiffen weggeführt, und fanten im Preife, well fich bie Thatigfeit und ber Anbau in ber nachbarichaft größern Aufschwungs und verboppelter Unftrengung m freuten. Daneben lafteten auf ber geringen Bevollenag Brafiliens brudente Abgaben, veranlagt burch ben B maßigen Aufwand bes hofes, burch bie folechte Bermit tung, Berichwendung, Unvorsichtigfeit und Unredlichte ber boben Beamten, gleichwie burch balbe ober verlebrit und toffspielige Plane jur Debung bes Lanbes. Der Berfall aber jog vollends ber zugellose Lurus mit Aus

schweisungen aller Art und Spielsucht herbei, welche Lassster, burch die privilegirten Spielhauser genahrt, ben hochssten Grad erreicht haben sollen. Dazwischen kam nun der Krieg mit den benachbarten, im Unabhängigkeitskampse begriffenen Staaten, von wo aus die Ideen der Freiheit und republikanischen Verfassung sich im Marz 1817 nach Fernambuco und Bahia, sowie nachmals über ganz Brassilien auszubreiten ansingen. Der König griff schnell zu kräftigen Mitteln, um den Freiheitsschwindel noch in seinnem Entstehen zu unterdrücken. Die vornehmsten Anzührer wurden gesangen und hingerichtet; doch ganzlich ward die Gährung nicht zerstört. Gleichzeitig bildete sich in Portugal eine Verschwörung, deren Iweck aller Wahrsscheinlichkeit auf Vernichtung der englischen herrschaft zielte.

Portugal namlich ging, wahrend Brafilien nicht in Aufnahme gebracht werben tonnte, bei einer feit etwa 1807 allmalig junehmenben Aufflarung und Geringicha gung alter Buftanbe, einer ganglichen Berarmung entges gen 3). Dach überftanbenen frangofischen Kriegen und Gelberpreffungen mußte es ununterbrochen große Sums men an Geld, Kriegsmitteln und anbern Dingen nach Brafilien fenden. Überdies gingen alle Einkunfte bes Ros nigs und feiner Familie ebenfalls babin, bas Mutterland wurde also zur Colonie. Der Sandel war hier, wie bort, ebenfalls vernichtet, Fabriten, Runfte und Sandwerke gelahmt: Die Portugiesen ließen sich in England Stiefeln und Rleiber machen. Die Regentschaft, welche ber Ronig eingefetst hatte, bestand gwar aus Gingebornen, aber bes greiflicher Beife (obichon in Brafilien bies nach und nach vermieben zu werben ichien) unter fast unbeschranktem Ginflug bes englischen Marschalls Beresford, ber Rrieges minifter und Generaliffimus bes portugiefifchen Seeres war und fich in alle wichtige Landesangelegenheiten mischte. Seine Unmagungen, bie Engherzigkeit ber Regentschaft, burch aristofratische und mondische Begriffe genahrt, auf ber anbern Geite ber Einflug freier Ibeen aus ber Dach: barschaft auf ben ber Aufklarung empfänglichen Theil ber Ration, verlettes Nationalgefühl, Burudfebungen, Beftes dungen, Plunberungen und Bebrudungen mannichfacher Art fammt geringer Aussicht auf Abhilfe ber Gebrechen riefen Dievergnugen, Parteifucht und Berfcworungen Buerft entstand eine Gahrung im Becre, als 6000 Mann nach Brafilien eingeschifft werben follten, und Ehrenverlegung und Druck im Rriegerstande febr fuhlbar wurben. Gleich barauf wurde burch ben Generals lieutenant Gomes Frevre be Anbraba und ben Baron von Eben, einen preußischen, aus ben englischen in portugiefifche Dienste übergetretenen Officier, eine Berfcmos rung im gangen Reiche jur Berftellung "einer provis forifden Junta bes unabhangigen Portugal"

angezettelt, welche von ben vornehmften Saufern im Lande unterftust, eine Daffe Theilnehmer erhielt, ohne ber Sache besonders ju ichaben. Der Lord Bereeford, auf bem tury vor Entbedung bes forgfaltig gesponnenen Gewebes ein Soug gefallen war, erhielt burch eine ihm vertraute und über viele einheimische Familienverhaltniffe genau unterrichtete Dame querft Runbe von ten Umtries ben. 2m 15. Mai 1817 feste er bie Regentschaft in einer außerordentlichen Situng davon in Renntniß, ges bot aber Stillschweigen, bis die nothigen Borkehrungen jur Dampfung ber Berichworung, welche zwischen bem 25. Mai und 5. Juni in Aufstand ausbrechen follte, in ihrer gangen Ausbehnung getroffen worden waren. In ber Nacht bes 25. Mai begannen die Berhaftungen in ber Sauptstadt, und ihnen folgten bie in ben Provingen; am gahlreichsten waren fie in Porto, wo der Sauptfams melplat ber Insurgenten war. Gine außerordentliche Junta von feche Richtern übernahm bie Untersuchungen und Berbore, woraus, nach ben befannt geworbenen Bruch: fluden zu schließen, blos bie Ermordung bes englischen Bormundes und die herstellung eines constitutionellen Konigthums fur bas Saus Braganga als 3wed ber Emporung ermittelt werben tann. Gine vollstanbige Aufklarung ber Thatfache ist nicht veröffentlicht worden. Die Regentschaft ichien felbft im Duntel baruber geblieben ju fein. In ber Offentlichkeit zeigte fich vieles Mitleid fur bie Gingekerkerten, und es fehlte nicht an Leuten, bie ben Bergang ber Sache mit ber Berichworung von 1640 verglichen und nur einen Unterschied von biefer in ihrem Mislingen fanden. Nach raschem Gange ber Untersuschung erfolgte bas Urtheil über bie Berbrecher. 3molf von ihnen, barunter Freyre, murben am 18. Det. 1817 qualvoll bingerichtet, ber Baron von Cben aus ben ver= einten Reichen lebenstänglich verbannt, viele Unbere gleich: falls in's Eril geschickt, ober in afritanische Festungen gesperrt, und nur Wenige gingen schulde und straftos aus ben Untersuchungen hinweg; allein ber Groll gegen Beresford, ben man nun als Tyrannen verschrie, bauerte hauptfachlich im Abel fort, mabrent ber Ronig mit Stumpf: finn auf biefe Borgange binblidte. Gebeime Gefellichafs ten - porzuglich nennt man bie Freimaurerlogen zu Life fabon und Porto - nahrten Sag und Rachegefühle, über Frevre's Bilbniffe fcwur man einen neuen Bund gum Untergange ber Englander. Officiere und Rechtsgelehrte bearbeiteten ben Abel, ben Burgerftand und bie Erups pen, welche burch grausame Zucht und Vorenthaltung bes Solbes ohnebies ichwierig maren, ju neuen Berichworun-Das Complott war icon ziemlich reif, als bie Militairrevolte auf ber Infel Leon ju Unfange bes Jahs res 1820 und die burch fie gemachten Unspruche an die spanische Regierung auch auf Portugal gewaltig gurud. wirften und ben bier in Umlauf gefommenen Ibeen eine frifche Starte gaben. Bereeford und bie Regentschaft begriffen bie Bedenklichkeit ber Stimmung und die bros benben Gefahren, und um bem Musbruche einer abnlichen Ummaljung vorzubeugen, wie eben im Rachbarreiche geicheben war, reifte ber Lord ju Unfange Aprile 1820 nach Rio Janeiro ab, um ben Ronig Johann von allen

<sup>33)</sup> Die Augen bes Bolles half offinen bas feit 1808 in Bonsbon erschienene politische Journal Correjo Brazilianso, herausgegeben in partugiesischer Sprache von Mendonca, ber nach und nach demokratische Sprache annahm, und zu bessen Jeitschrift sich bald zwei andere politische, in kondon gedruckte, Zeitungen gesellten, welche zusammen gradebin auf eine Umwälzung der Justände losarbeiteten. Die Regentschaft scheute sich, diese Blatter gradezu zu unterdrücken, so gern sie es auch gewünsicht batte.

316 -

Buftanben zu unterrichten. Schon am' 9. Mai langte er bei bemfelben an. Diefer ließ fogleich ein Fahrzeug mit Gelb gur Bahlung bes rudftanbigen Beerfoldes und mit Beifungen an bie Regentschaft ju Liffabon abgeben, bie zweddienlichsten Schritte gur Beruhigung ber aufgeregten offentlichen Meinung ju thun. Doch biefe Bortehrungen waren theils ju fpat, theils ju fraftlos. Des englischen Marschalls Abwesenheit, ber erft am 12. Det. mit bem Ditel eines Biceregenten gurudtam, aber nicht an's Land gelaffen wurde, benutten Die Berfchworenen 11), an beren Spige ber Dberft Sepulveba, ber Graf Silveira und ber Artilleriebefehlshaber Cabreira ftanben, um ben Mufftanb Bu Dporto ausbrechen gu laffen. Er erfolgte bort offent: lich, gleichwie in Spanien, burch bie Truppen am 24. Mug. mit Blud. Sogleich wurde eine vorlaufige Regies rungsjunta mit größter Bereitwilligfeit eingefeht. Diefe brachte burch einen Aufruf bas gange gand in Renntnig bes Borfalls und verhieß bie Berufung ber Nationalcors tes, b. b. eine reprafentative Regierung unter bem Schute bes Saufes Braganga. Die Regentschaft ju Liffabon, Berichmorungswert verachtend, verfugte am 29. August, wiewol fraftlos, gegen die neue Dronung ber Dinge ju Porto. Gelbit bie Truppen, welche gur Unterbrudung bes Aufftandes babin abgefendet murben, gingen gu ben Insurgenten ober Anhangern bes neuen constitutionellen Ronigthums über. Den Sof ju Rio Janeiro beleidigte man durchaus nicht, sowie man fich auch gegen die ans wesenden Briten ichonend bewies, sobald fie ibre Stellen niedergelegt ober in die neue Ordnung ber Dinge einges Die Regentschaft gebachte fich zu retten, flimmt hatten. als fie beschloß, bie feit 1697 nie wieder berufenen Cors tes nach alter Form einzuberufen. Allein grabe biefe halbe Dagregel wirfte ju Gunften ber Reuerer; man leis tete ju Liffabon, fobalb bie Rebellen von Porto bierbin in Aufbruch maren, einen Aufftand gegen bie Regentschaft ein. Den 16. Sept. murbe felbige abgefest, eine neue Regierung mit bem Titel "proviforifche Junta gur Borbereitung ber Cortes" übernahm bie Lentung ber Staatsgeschafte, und murbe balb im gangen ganbe anerkannt. 3m Rovember erfolgten noch einige Mufftanbe über ben Inhalt ber Berfaffung, welche im Reiche einges führt werben follte. Gin Glud fur biefe Ummaljung war, baf ber argerliche Cheprocef bes Ronigs Georg IV. mit feiner Bemahlin bas gesammte britifche Bott und bie Regierung fattfam beschäftigte, und die auswartigen Dinge grabe bamals gurudftellte. Bon ihrem fraftlofen Ronige, welcher bibber von Bord Cafflereagh wie ein willenlofes Werkzeug behandelt worben mar, furchteten die Rebellen bas Benigste. Bebenklicher war ber Umftanb, bag in ibrem ganbe zwei Junten bestanben, und bie zuerft in Porto gebildete einen Borgug por ber fpater entstandenen

in ber Sauptstadt verlangte; aber auch bie beshalb gebegten Beforgniffe murben befeitigt, indem fie fich frieblich verglichen und einander bie notbigen Geschäfte que wiesen. Am 1. Det. jog bie ju Porto gebilbete Junta in Liffabon feierlich ein. Im Staatbrathe bes Konigs rechnete man auf feine bebenflichen Biberfpruche, ba ber: felbe Unbanger bes neuen Spftems ju Mitgliebern batte, besonders seitdem die Machrichten aus bem Mutterlande eine Gabrung ber Gemuther ju Rio Janeiro bis in ben toniglichen Palaft binein verbreitet batten. Dier nahm man bie Stimmung mit Biemlicher Faffung auf. Graf von Arcos, ein in Pombal's Schule und Anfichten gebilbeter Staatsmann, fprach gegen ben ftreng monat-difch gefinnten Minister Billanova und fchlug Bugeftands niffe fur die Bedurfniffe und Foberungen bes Zeitgeiftes Johann felbst blieb gleichgultig, weil er Anstren: por. gung und Opfer scheute, mochten fie bem einen ober bem andern Principe gelten; besto kraftiger trat seine ranke-füchlige, herrische und bigotte Gemablin auf, um die neuen Grundsate zu bekampfen. Ihr altester Sohn, Don Pedro de Alcantara, ein kuhner, strebsuchtiger, ehrgeiziger Bungling, übernahm eine fur feine Stellung und feinen Rang feltsame Rolle, beffen jungerer Bruber, Don Miguel, un: banbig, tropig, graufam und unwiffenb, beuchlerisch und bigott wie feine Mutter, folgte biefer blindlings und rieth mit ihr zu ben heftigsten Schritten gegen bie Reuerer: Die erneuerten Unruhen in Fernambuco murben allerbings ftreng bestraft, die Aufstande in Para und Babia aber zwangen zur nachgiebigfeit. Gleichzeitig brachen in Dabeira, auf ben Agoren und auf ben Infeln bes grunen Borgebirges abnliche Foberungen aus, bier wie bort verlangte man eine Berfassung, wie die fei, welche man in Portugal aufstellen wurde. Auch die Truppen in Bra: filien wurden empfanglich fur bie Anfoberungen, es tam burch fie und burch bie Raufleute in Rio Janeiro gu Drohungen, bie Conftitution wurde, nachbem bie turg vorher getroffenen Magregeln und Borfchlage aufgegeben worden waren, versprochen, und Don Debro beichmot einstweilen in feines Baters Ramen bas Berfprechen; Johann aber machte balb barauf, am 17. Darg, feinen Entschluß befannt, nach Portugal abgureifen, um bort erft bas Berfaffungewert zu beenben, bevor in Brafitien eine Anderung gemacht werden tonnte, und bestellte gu= gleich ben Kronpringen jum Reichsverweser unter ber Mitwirkung eines am 26. Febr. neugeschaffenen Minifteriums fur bie Beit seiner Abmefenheit. Inbem man aber bei Borbereitung zur Abreife Schritte ber Biberfpenftig: feit befürchtete, fo blieben auch blutige Auftritte nicht aus, ju welchen bie ungewohnliche Sibe bes Aronpringen getrieben batte. Enblich am 26. April 1821 fcbifft fic ber Konig, gegen ben Billen bes Bolts, mit feiner Ra: milie, feinen Miniftern, bem biplomatifchen Corps, etli: den Deputirten und vielen Schaben ein. Im Gangen begleitete ihn ein Gefolge von 4000 Perfonen. 3. But. lief bie fleine Flotte in ben Safen Biffabons gludlich ein und legte fich bei Belem vor Anter. Ronige, anfänglich blos fur Bieberberftellung ber alten Cortes geneigt, mar feine Buftimmung in die Reuerungen

<sup>34)</sup> Die Abfolutiften ichieben hierzu ble Freimaurerlogen vor; Rauffeute gaben bas Gelb baju ber. Auch nahm man bas Gelb an, welches ber Schiffscapitain, ber ben englischen Borb am Borb führte, jur Begahlung ber rebellischen Truppen vom Ronige empfangen halte.

vorangegangen. Die war am 27. April in einer feierslichen, seit bem 26. Idn. schon mit ben wichtigsten Ansgelegenheiten beschäftigten Bersammlung der Cortes verslesen worden. Auf die Nachricht von der Ankunst des Königs legten ihm die Cortes ein Berzeichniß solcher Perssonen vor, welche ohne ihre ausdrückliche Erlaudniß nicht an's Land steigen dursten, darunter der Graf Palmella, angeblich als ränkesüchtiger Feind der Revolution. und der königliche Beichtvater waren. Alsbann nahmen sie ihm das Bersprechen ab, vor Einsührung der Bersassung ohne ihre Zustimmung keine Amter an Fremde zu vergeben und keinen Kriegsbeschehlshaber in der Hauptstadt wes

ber abzusegen noch zu verfegen. Um 4. Jul. flieg ber Ronig mit feinem Cohne Dis quel an's Band, wurde empfangen, unverzuglich in die Patriarchenfirche und bann in ben Cortesfaal geführt, wo er bie ju Anfange Marges entworfenen Grundzuge ber Berfaffung beschwor und babei bemertte: "Dies Alles ift mahr und ich beschwore es von gangem Bergen!" Dicht ohne Rrantung fur ihn wurde ein neuer Staats-rath und ein neues Ministerium geschaffen. Charlotte mußte fich fugen, freute fich jeboch mit ihren Lochtern uber bie bewilligte Civillifte. Der unwissende Diguel, ber taum lefen und ichreiben tonnte, murbe jum Pras fibenten ber Atabemie ber Biffenschaften ernannt. Um 15. Gept. wurde bas Jahresfest ber neuen Gestaltung ber Dinge mit großer Pracht gefeiert und vom Ronige ber Grundstein ju einem Berfaffungsbenkmale gelegt. Im Ubrigen berudfichtigte man ben Monarchen nicht immer mit moglichster Schonung, sowie die hofleute bes mutbigende Rrantungen erlitten. Sonft zeigten bie Cortes, behauptet man, große Thatigfeit und Folgerichtigfeit, freilich auch in überfpannten Unfichten von Freiheit und Gleichheit. Doch follten bie Diebrauche langfam abges ftellt, bie Rlofter allmalig aufgehoben und bas Rirchens wefen verbeffert werden; rafcher bagegen fonnte gur Tils gung ber Inquisitionsuberbleibsel geschritten werden, ba ber Ronig felbst schon fruber darauf vorbereitet mar und auch ben Jefuiten feinen Bugang in feine Staaten wieber verstattet batte. Bei ben langsamen und fast furchisamen Schritten jum Guten mar man nicht machfam genug auf Gegner, bie fich im Stillen bilbeten und verbreiteten, und man überfah baju noch bringende Dagregeln, fo jur Berbefferung ber Rechtspflege, Bebung ber Sandmerte und aller Induftrie; man vergaß bie Ginrichtung einer Mationalgarbe, die Bedurfniß gemesen mare. Die Scho-nung und Furchtsamkeit rief die Gegner gur Recheit, in ben Provingen ju bewaffneten Banden, in ber haupts frabt ju Umtrieben, um junachft Streitigfeiten und Bers wirrung in ben Bang ber Beschafte ju bringen, und fo verzögerte man die Bollenbung ber Berfaffungsacte. Ubers bies ließ man zu beutlich ein verlegendes Ubergewicht über Brafilien merten, man verschmabete beffen erklarte Beneigtheit zu gemeinsamem Bufammenwirten mit bem Dutterlande, und verlangte gebietrisch bes Kronprinzen Rucktehr nach Europa. Dies lag weber im Sinne Don Pes bro's, noch wollte Brastlien eine Abhängigkeit dulben, bas nun seinem Reichsverweser mit Antragen zur Bildung eines unabhängigen constitutionellen Kaiserreichs entgegenkam. Pedro nahm im Mai 1822 die kaiserliche Burde an, ließ sich am 1. Dec. desselben Jahres kronen, ohne auf Portugal zu verzichten. Es kam zur Kriegserklarung und zum Kriege, welchen König Johann nur zum Scheine geführt wissen wollte, um Brasilien seinem Sause und sich die Aussicht zu neuen Berbindungen baselbst zu erhalten.

Inzwischen war bie portugiesische Constitution, ber spanischen nachgebilbet, boch selbige in manchen Puntten an Freisinnigfeit übertreffend, vollenbet und unterzeichnet worben 37). Um 1. Det. 1822 beschwor fie Johann im Saale ber Cortes unter großen Feierlichkeiten mit bem ernsten Bufate: "Ich schwore es mit bem größten Bers gnugen und von gangem Bergen!" Bon ben großen Machten enthielten fich gleich Anfangs Rufland und Bfterreich ber Theilnahme an ben offentlichen Festen, Die ber neuen Ordnung ber Dinge galten, worüber ihre Bots ichafter beleibigt am 22. August 1821 ben Abichieb ges nommen hatten. Einen ahnlichen Sinn bezeugte bes Ronigs Gemablin - fein Sohn Miguel verfcob ben Constitutionseid auf ben letten Tag ber bierzu angesetten Frist — und ba fie sich ftandhaft gegen bie Berfassung erklarte, so berieth sich Johann mit feinem Staatsrathe und erklarte sie ben 4. Dec. auf ben Grund ber neuen Berfaffung aller burgerlichen und ftaaterechtlichen Bors zuge verlustig mit ber Beisung, bas Schloß Ramalbao zu beziehen, mas auch sogleich jum großen Arger vieler Cortes geschah, und zwar fo lange, bis ihre Gesundheit und bie Jahreszeit gestatten murben, bas Reich zu verlaffen. Sie burfte feines ihrer Rinder, fonbern blos bas noth: wendige Dienstpersonale mitnehmen. Aber Charlotte, wenn auch beobachtet, nahm fortwahrend Antheil an ben Bersichworungen ber Anticonstitutionellen, wie sie gewohnt war, fich aller Rante anzunehmen feit ihrer Rudtehr aus Brafilien 44). Anfanglich zwar, wie schon in Rio Janeiro, batte fie freifinnige Berfaffungsplane gebeuchelt, unterbielt aber eine ftete briefliche Berbindung mit ihrem Bruber, bem Konige von Spanien. Unter ihrer Leitung verschwor man fich nach wie vor. Priefter, Monche, Abelige unb allerlei Dievergnügte, hauptsächlich die nicht bezahlten und fast in Auflosung begriffenen Truppen, trieben im Geheimen ihr Befen und gingen in ben Plan ein, wels

11100

<sup>35)</sup> Die beshalb ausgesertigten Erlaffe sollen noch ben alten Rangleiftpl gehabt und baburch bie Cortes beleibigt haben. 36) Er toar Prafibent ber gestürzten Regentschaft gewesen.

<sup>37)</sup> liber ben Inhalt unb Beist dieser Bersassung s. b. Art. Portugal.

38) Rabbe erzählt in seinem Résumé 433 aus bem Munde eines Portugiesen: Traitée par son royal époux avec très peu de considération, la Reine, avant les événemens de 1820, végétait dans un coin du palais, très-oubliée du peuple. Par un acte de justice révolutionnaire les cortès constituantes lui avoient assigné un apanage considérable, de sorte qu'en arrivant du Brésil cette princesse, jusque là privée d'un revenu personnel, était enchantée de la constitution. Mais les tracasseries de palais, où descendit et se compromit la majesté nationale des cortès, commencèrent à l'indisposer etc.

den bie Ronigin im Palafte Quelug ausgefonnen hatte. Empfanglichkeit hierzu mochten noch bie Folgen bes foleche ten Finangstandes, ber Mangel an Grebit und bie Subes leien ber Englander in Sandelsgeschaften erweden. Schon am 2. Jun. 1822 foulte ber Aufftand gleichfalls burch gewonnene Truppen bewirkt, bie Berfaffung umgefturgt, der Konig abgeseht und Don Miguel jum Regenten ausgerufen merben. Die Sache icheiterte an ber frubzeitigen Entbedung. Rach und nach aber, als es ber Ronigin unter Bormanben gelungen mar, im Reiche zu bleiben und fonft die offenen Begner ber Berfaffung unbeftraft blieben, murben biese breifter und unternehmenber. Allers hand auswartige Stuben, fo frangofifche Beftechungen, mochten fie ermuthigen, Die Rriegsertlarung Frantreichs an bas constitutionelle Spanien that ebenfalls große Birtung, fodag am 23. Sebr. 1823 ber von Charlotte'n febr begunfligte Graf Amarante ju Billareal einen Aufruhr bewirkte, mehre bobe Officiere sich ihm anschlossen, etliche taufend Mann bewaffnet und burch Aufrufe alle Theile bes gandes aufgefobert wurben, mit ihnen bas Joch ber Cortes gerftoren und ben Ronig in Freiheit fegen gu bels fen. Die Cortes verfügten Strafen gegen bas Rebellens baupt, ber Ronig felbst ließ Gifer fur Die constitutionelle Cache bliden und feine Truppen folugen ben Grafen, ber bereits bedeutende Bortheile errungen hatte, am 23. Darg auf's Saupt, bann balb über die fpanifche Grenge jurud. Der Bergog von Angouleme, bem er feine Dienfte anbot, lebnte fie ab, ba fich Frankreich nicht im Rriege mit Portugal befanb. Inbeffen tonnte er in Bamora rubig einen gunstigeren Zeitpunkt abwarten, ber ibn in bie Beimath gurudrufen murbe. Die Cortes, bie feiner Pars tei Berbachtige gwar Biele verhaften ließen, auch eine gute Angabl Priefter und Fibalgos verbannten, boten bens noch selbst, ohne es zu wollen, die Sande bazu. Unter ihnen waren nach und nach zwei Parteien bervorgeireten (Die eine, auf ftrengere und rafchere Berfolgung ber Bers faffungefeinde bringend, bie andere, Dagigung empfebs lend, England, welches fraftigen Beiftand verfprach ges gen auswärtige Befehdungen, ftets berudfichtigend und auch geheime Anhanger ber Konigin und Dievergnügte bei sich begend) hatten einander entgegengearbeitet, und baburch ben Untergang ihrer Sache vorbereitet. Konig bingegen blieb feinen Eiben getreu und handelte nach Pflicht und Gewissen, wie sich bies auch in seiner Thronrebe am Schluffe ber Cortespersammlung ben 31. Darg unverfennbar aussprach. Am Tage ihrer Biebereroffnung, ben 15. Mai, außerte er bieselbe Aufrichtigs feit, ohne ju ahnen, bag er in Rurgem ju anbern Bes finnungen gezwungen werben murbe.

Die Gegner ber Conssitution hatten inzwischen unter eifriger Anregung ber Königin sortgearbeitet, sich gestärkt und durch unzufriedene Officiere auch Truppen gewonnen. Dan beargwohnte allerdings den Geist derselben, da sie der Zucht ermangelten, und als das Beobachtungsbeer in Beita gedildet oder vielmehr gestärkt werden sollte, nahm der hierzu befehligte Oberst Sampapo vom 23. Resgimente, der bereits im Zwiespalte mit den Cortes lag, Gelegenheit, beim Ausbruche am 27. Mai, seine Truppen

ju verführen, mit ihnen nach Billafranca ju marfcbiren und ben icon vorbereiteten und nicht minder beleibigten General Sepulveba zu abnlichen Schritten aufzusobern. In folgenber Nacht verließ Don Miguel beimlich ben toniglichen Palaft und ging mit einem Reiterhaufen bom vierten Regimente ebenfalls babin ab, mo er ben Dber: befehl über die Rebellen annahm, und feinem Bater mit Bescheibenheit melbete, bag er ibn und bas Bolt vom Joche ber Cortes befreien wolle. Durch ben General Pamplona, gleichfalls gewonnen, ließ er einen, im aim lichen Ginne abgefaßten Aufruf befannt machen. Auf bem Bege von Villafranca nach Cantarem vermehrte fich bes Pringen Anhang burch Leute von Bebeutung. Der Roma fandte feinem Sobne nach, um ibn unter Drobungen jum Geborfam jurudjubringen. Bergebens; Die Gefah: vermochte ben besturgten Ronig ju Bersuchen, burch Bes redung ber einflugreichsten Mitglieber ber Stanbeverfamm: lung, Anderungen in ber Berfassung zu bewirken, und weil es ihm fehlschlug, so anberte er bas gange Dimifies rium, welches theilweife nur zwei Tage bestant, feierte am 29. Dai bas Frohnleichnamsfest offentlich mit, und als in folgenber Racht General Sepulveba, Commanbant au Liffabon, mit 2-3000 Mann Linientruppen aufbrach, um fich mit bem Infanten (nach beffen Abfichten freilis ju fpat und barum ftrafbar) ju vereinen, auch ber Kriege: minister Costa biesem Beispiele folgte, und ber Dimister bes Innern fammt bem Prafibenten bes Staatsrathe, Brancamp 19), ihren Dienft verweigerten, fo erflarte Jos bann am Morgen bes 30. Mai, bie Rebellen beftrafen au wollen, und bie unumschrantte Bewalt ju verabscheuen. Aber noch am felbigen Tage, als ber General Davilag bie anwesenden conflitutionellen Truppen, barunter bas 18. Regiment, mufterte, ging biefes am Schluffe ber Res vue ftatt in fein Quartier, nach bem Palafte Bempofts, und fcbrie fammt bem ihm nachgezogenen Boite unter bem großen Balton: "Es lebe ber absolute Ronig, mies ber mit ber Constitution!" Die Bachtposten, ju bem= felben Regimente gehorend, wiederholten bas Gefdrei, Johann trat mit feinen Tochtern bervor und fuchte gur Pflicht ju ermahnen, allein man wiederholte bas Rufen, bie constitutionelle Cocarbe mit Fugen tretend. ber Konig nach und rief: "Run benn, weil Ihr es fo wollt, und weil es bas Bolt will, so lebe ber absolute Ronig!" hierauf geleitete baffelbe Regiment ibn und feine Familie nach Billafranca, mabrend Davilag bie Sauptstadt in Rube erhielt und fie vor Gemalttbaten beschühte. Am 31. verfundete Johann burch eine offents liche Befanntmachung, in außerft gemäßigten, aber nur an feine Pauptftabt gerichteten, Ausbruden ben Sture ber Berfaffung, und verfprach, eine neue berguftellen. Debre Cortes entfernten fich fofort nach England, andere unterwarfen sich bem Ronige und nur bie Balfte von ihnen (etwa 61 an ber Bahl, welche ben Kronschat bei ibrer Entfernung angetaftet baben follen) folog am 2 Sun ihre Sipungen mit Protestationen gegen Gewalt und ge-

<sup>39)</sup> Dunch tift ben Minifterprofibenten auch jum Infanten übertreten.

gen jegliche Beranberung in ber Berfaffung. Am 3. Jun. erschien eine neue Auffoberung bes Ronigs jur Treue für Die Butunft, fie verhieß ber Bergangenheit Bergeffenbeit, und wunschte eine Bereinigung aller Portugiesen unter einem gemäßigten Staatsgrundgesete, wie es mehre Rebellen und auch bas britische Cabinet verlangten. gab aber auch ben Absolutisten und ben Ranten Chars lotte'ns nach, ale er feinen Cobn Don Miguel, ber gu ihm eilte und von ihm lobend empfangen wurde, jum Generaliffimus des Beeres ernannte. Gin neues Minis flerium murbe nachstbem gusammengeseut. 2m 5. Jun. 30g ber König unter jahlreichem Bolfszulauf wieber in Liffabon ein. Officiere und Fidalgos fpannten fic an feinen Bagen und zogen ihn zur Rathebralfirche, wo man fur die Ereigniffe Gott bantte. Der Konig foll bamals (boch finden sich keine sichern hinweisungen barauf) einen neuen Orben jur Belohnung ber Gegenrevolutionaire ges grundet haben, ben Spotter nur ben Stauborben gu nennen pflegten "). Diefe Dinge gingen ohne grobe Musfdweifungen vorüber. Den auswartigen Sofen murbe amtlich bie Nachricht ertheilt, bag ber Ronig bie Berfafs fung, welche er aus Liebe jum Bolle mit voller Freiheit beschworen, aus berfelben Rudficht und unter gleichen Umftanben nun wieber aufgehoben batte. Die Dreffreis beit, welche wetteifernb mit ber Gelbnoth ben Gegen bes eben gesturgten Spftems vermindert batte, wurde fammt ben Beschluffen gegen Rlofter und geiftliche Stiftungen aufgehoben, Berweifung und Abfebung gegen Debre, wie ftrenge Berordnungen gegen gebeime Gefellicaften verfügt und zur Dampfung ber Gabrungen im Burgerstande am 18. (? 19.) Jun. eine außerorbentliche Junta unter bem Borfine bes Ministers Palmella zusammenberufen, welche bie Berftellung eines neuen Staatsgrundgefenes beratben follte. Dach langem bins und herrathen, barunter febr breifte Borfchlage, gelangte man ju einem Entwurfe, ber ohne Rraft blieb und auf die Seite gefchoben murbe in ber Meinung, bag man teine anbere Berfaffung bedurfe, als bie von Anbeginn ber Monarchie bestanden batte. 3m 3. 1824 ging die nublofe Junta, 14 Mitglieber fart, wieber aus einander. Mu' bas Gute, mas Die Cortes in ber kurgen Beit ihres Busammentretens bis zu ihrer Auflofung gethan hatten, murbe nun von ben Absolutiften ober Anarchisten, mit Ausnahme ber geschaffenen Bant, welche fie bestehen ließen, gertrummert, und biefe Fanatifer bauften bie Gebrechen ju ben gaften, Die bereits bas Reich brudten 1). Die rachsuchtige Konigin, burch ein Decret vom 2. Jun. 1823 gurudgerufen, wurde in ihre porigen Rechte und Burben eingesett und ihre Berbans nung als erzwungene Dagregel erflart. Der ichwache Monarch ließ ihr ju Ramalbao fogar einen Gludwunich abstatten, obicon er felbft, wie fruber, ihrer Perfon aus. wich. Mur ein Dal bei ihrer Ankunft in Bempofta fab

fie ibn, bann trennte fich bas bobe Chepaar auf immer bon einander. Gleich nach ihr zog auch Graf Amarante, aus Spanien fomment, mit 8000 Mann in Liffabon ein, und wurde als Marquis von Chaves mit Ehren und Dit ihm tam bie machtige Familie Gutern überbauft. Gilveira, ber er entsproffen war, ju großem Ginflug. Die Berfolgungen gegen bie Feinde ber Ubsolutiften be: gannen meift wiber Billen bes Ronigs und griffen um fich, Don Miguel beforberte in bem Beere nur Manner feines Ginnes und schadete baburch bem mahren Rrieger: geifte, welchen bie aus Babia gurudgekommenen Trup: pen burch ihre Ungufriebenheit noch mehr verwirrten. Die auswartigen Bofe gewannen burch ihre Bertreter (Rufis land fandte ben feinen auch wieder) neuen Ginfluß; bes fonders erhielt Frankreich eine übermiegende Stimme, mos gegen England eiferfuchtig auftrat. Lord Beresford, un: beimlichen Andentens, auch ju Liffabon erfchienen, gelangte inbeffen nicht wieber in einen abnlichen Birfungs: freis, wie fruber. Der Ronig fconte alle Auswartigen, indem er mit ihrem Beiftande Brafilien wieder au ers werben gebachte. Bisher hatte fein Gohn Debro meber Briefe noch Botschaften von ihm annehmen wollen. Er ruftete zwar an einer Meerfahrt nach Brafilien, aber es fehlte an Mitteln ju ihrer Bollenbung. Der Staat mußte ohnebies eine große Unleibe in London machen "2). Uberbies arbeitete feine Umgebung eifrig an volliger Ber: nichtung ber Freigefinnten und aller Gemäßigten, gu mels chen fich felbst ein Theil ber Minister befannte und von welchen bie Absolutiften behaupteten, baß fie nicht genug auf bie Conftitutionellen losichlugen. Diefe Gemdfigten hatten noch große Rrafte, fturgten zwei ihnen verbachtige Minister und ubten auf ben furchtsamen Konig einen nicht geringen Ginfluß aus. Diese Uberrefte ber Meuerungen ganglich ju gerftoren mar Aufgabe ber Ronigin, ibres Sohnes, bes Patriarchen, Amarante's, ber Priefter und Monche. Mehre frembe Botichafter blieben babei auch nicht unthatig. Die grafliche Bosheit Dieser vereinten Stimmung gab sich junachst burch die bewirfte Rudnahme eines breimal in Borschlag gebrachten Amnestiebes fehls, bann burch ben Deuchelmord fund, welcher am 1. Mary 1824 im Palafte Salvatiera in aller Frube an bem toniglichen Gunftling und Oberstallmeister Marquis von Loule, einem gemäßigten Patrioten, verübt murbe. Die über bie That verhangten Untersuchungen blieben obne geltenbe Aufflarung; boch fab man ben Infanten Diguel als Urbeber bes Berbrechens an, wie er auch fpater felbft feine Mitwirkung eingestand, obschon feine Gleichgefinnten es nicht nur verleugneten, fonbern ben Dorb auch als ein gottgefälliges Berbienst priesen. Roch waren bie Untersuchungen biefes emporenben Borfalls nicht beenbet, und Biele barüber in Bestürzung, als ber Pring und feine Mutter am 30. April ju bes Erftern Gunften einen Aufftand unter ben Truppen und im Bolte jum Berber: ben ber Liberalen und gur Entthronung bes Konigs bes wirken ließen. Es gelang, ber Palaft, worin fich ber von feinem Cohne felbft unterrichtete Monarch blos in

of house

<sup>40)</sup> Im 3. 1819 fliftete er ben 10. Sept. ben Orben ber unbefleckten Empfangnis von Billaviçoja für Manner und Frauen.
41) Das tonigliche Decret, worin alle Berordenungen ber Cortes aufgehoben wurden, ift am 18. Dec. 1828 batiet, aber erft ben 13. Marg 1824 befannt gemacht worben.

<sup>42)</sup> Gie mar bie vierte feit ber Revolution von 1820.

320 --

Glud munichend begrußte, schrieen ber Pobel und alle Gutgefinnten in ben Strafen ber Sauptftabt: es lebe ber Ronig, ber Ronig allein! Den Botschaftern ber fremben Machte bewies sich biefer sowol in Borten als in ber That außerst bantbar. Am verbindlichsten sprach er sich gegen Sybe von Reuville aus, und machte ibn jum Grafen von Bempofta, ber englische Gefanbte wurde jum Grafen von Cacilbas und ber fpanifche jum Grafen von Monta, ber ruffische bagegen jum Barone von Plas cencia erhoben und die Ubrigen mit Orben und Geschen: ten beehrt. Alle feit bem 30. April ungerechter Beife (von ben Miguelisten) in haft gebrachte Personen erbiel: ten ihre Freiheit. Die als Theilhaber an ben traurigen Greigniffen feit jenem Tage bekannten Officiere wurden entlaffen, funf Regimenter retteten ihre Ehre burch Ginsprache, und die Konigin burfte, nachdem ihr Freund ber Patriarch nach Bufaco verwiesen worben mar, unter bem Bormande einer Krankheit (außerdem hatte sie Winke ju einer Reise nach Italien erhalten) in Quelug wieder verweilen. Raturlich blieb sie nicht ohne Ginfluß und 30: trauen bei ihren Gleichgefinnten und wußte abermals mit Bilfe einiger Regimenter, bie in Liffabon lagen und jebenfalls in folch' anarchischen Bustanben tauflich waren, eine Berfdworung gegen ihren Gemahl und die Minifter anzuspinnen, welche gludlich entbedt, am 25. Det. 1824, bem Borabenbe bes Ausbruchs, mehrfache Berhaftungen jur Folge hatte. Dennoch wirfte Charlotte im Stillen, unterflugt vom Patriarchen, von ihrer Tochter (ber Be: mablin bes fpanischen Insanten Rarl) und ihrem Bruber, bem Ronig Ferbinand, vielem Guten ununterbrochen entgegen. Der Pobel wurde von ihr burch Liebtofungen und Gelbsummen verführt, bie Monche ju ihren Ranken entflammt. Dies brachte ihren Gemahl wiederum in qualvolle Stellung amifchen Freunden und Widerfachern, bis endlich ihr Treiben, verwegen und offentlich genus, Magregeln hervorrief, fie felbst unter ftrenger Aufficht in Quelug gleichsam einzusperren.

Mittlerweile erklarte Ronig Johann, ber bis jum 14. Mai auf bem Windfor: Caftle geblieben mar, burch bringende Borftellung ber Frangofen Liffabon jum Freis hafen (boch blieb diefer Befehl geraume Beit ohne Bolls giehung), die Untersuchungen gegen bie Morber Coule's wurden wieder aufgenommen, deren Ergebnisse aber nachs her nicht bekannt gemacht. Im 5. Jun. 1824 erschien enblich, nachbem fich bas neue, jum Theil freifinnige, Ministerium uber bie Plane und Formen eines Staate: grundgesetes erfolglos gestritten hatte, naturlich auch mit bedeutenben Musnahmen, welche indeffen meift ") in milbe Strafen umgewandelt wurden, die Umnestie fur bie Urheber bes portoer Aufstandes und für bie Liberalen überhaupt. Zags vorher hatte Johann die Ginberufung ber über ein Sahrhundert lang in Bergeffenheit geftellten Cortes von Lamego verfügt, beren Berfaffung jeboch nach ben Beburfniffen ber Beit umgefcaffen werben follte, mas um fo größern Schwierigkeiten unterworfen blieb.

COPPLE TO

30

enthalt wählte. Die Königin hatte sich inzwischen nach Ramalhäo gestüchtet, die Diplomaten waren zum Könige am Bord des Windsor-Castle gegangen, ebenso Pamsplona und Palmella, und als man ihn hier freudig und plona und Palmella, und als man ihn hier freudig und 43) Der unbetannte Versasser des merkwirdigen Wertes: Légitimité Portugaise (Paris 1830) theilt & 472 fg. einen Brief Den Miguel's an seinen Bater vom 50. April gedachten Jahres Mit, worin er dasselle sagt, was er mündlich demsethen in Gegenswart des diplomatischen Körpers wiederbotte. 44) Gallois und das Annuaire diatorique vom I. 1322 haben den 3. Wai.

<sup>45)</sup> Rur neun Officiere follen mit gandesverweifung beftraft worben fein.

als bie Konigin Charlotte, ihr Bruber, ber Patriarch, vorzüglich der verdorbene Geift ber zuchtlofen Truppen, ju beren Reform England ben erbetenen machtigen Beis fand ablebnte, und bas in fich felbft zwiespaltig gewore bene Ministerium bagegen wirkten. Letteres murbe gwar im Gingange bes Jahres 1825 unter bem Ginfluffe und Bu Gunften ber Britten geanbert, aber fo ungludlich, bag nur einer ber neuen Staatsmanner, Salbanha, eis nen flaren Begriff von feinem Berufe und ben Buftans ben bes gandes hatte, aber boch als unmäßiger Ubsolus tift und Parteifubrer geschilbert wurde. Diefes Miniftes rium, ziemlich zusammenstimment, feste bei bes Ronigs Rleinmuthigfeit burch, bag am 24. Jun. 1825 ben Dors bern Louie's und ben Rebellen vom April und October bes verfloffenen Jahres mit wenigen Ausnahmen, bie Landesverweisungen erbulbeten, verziehen murde. Die Procefacten ließ man in bem Briefgewolbe verschließen, wenn nicht, wie mehrfach behauptet wird, verbrennen; und fo jog biese Grogmuth bem Ronige Unmagungen und Rrantungen aller Urt burch bie Begnabigten (wie bie am 30. Jul. ausgestreuten Proclamationen verriethen) wieber ju, auf welche fein Schwager jur Berwirrung bes Banges in ben Staatsgeschaften immer größern Gins

fluß gewann.

Babrend biefer Beangstigungen und Unruhen fand ber fcwache Monarch teine festen Entschließungen ju beilfamen und burchgreifenben Ginrichtungen und Unords nungen im Innern feines Staates. Sandel und Ges werbe blieben im Berfalle, die Biffenschaften nicht minber binter ben rafchen Fortschritten anderer europäischen Staaten gurud; boch preift man, bag er in feinen letten Lebenstagen die Ginfunfte ber ju Grabe getragenen Inquifition jur Tilgung ber Staatsichulb, bie (1824) etwa 9,337,500 Pf. St. betrug, verwendete, und mancherlei andere nubliche Einrichtungen traf, wie die Bugelung bes Jagbunfuges, Die Erleichterung von ben brudenben Rorns gefeten und Beforderung bes wechfelfeitigen Unterrichts. Ersparniffe von Belange und Berminderung ber Minis fterbefoldungen geboren auch in diefe Epoche, in welcher augleich ben fubamerikanischen ganbern vorzugsweise Aufmerkfamteit geschenkt murbe; die übrigen Colonien aber, auf und an ben afritanischen Ruften, auf ben Ugoren, Madeira, in Goa und ben andern Reften bes portugies fifchen Offindien, die unter Johann's flurmifcher Regies rung vielen Bechselfallen unterworfen waren, blieben fortan großen Gebrechen ausgesett. Wegen Brafiliens nun murbe ju Bondon viel verhandelt, in Portugal felbft wieber an einer feindfeligen Meerfahrt geruftet, boch balb nach geanberter Stimmung abermals eingestellt, ja ber Berfehr mit jenem ganbe gestattet und allen gefangenen Brafiliern Die Freiheit gegeben. Rach langem Streite geftand Ronig Johann, ben Unfichten Franfreichs gemäß, im October 1824 Brafilien bas Raiferthum mit eis genen conftitutionellen Gefeben unter einer, bom Dut= terlande abhängigen und bem Kronpringen Peter, ber ben Titel eines faiferlichen Regenten führen follte, anvertrauten Berwaltung gu. Die in Condon unter ofterreichischer und britischer Bermittelung gepflogenen X. Carpti, b. BB. u. R. Bmeite Cection, XX.

Unterhandlungen barüber fprachen aber, ben Bunfchen ber brafilifchen Bevollmachtigten gemaß, fur unwiderrufliche und volle Unabhangigfeit Diefes Banbes, und balb triumphirte auch jum Berdruffe ter Frangofen und Epas nier ber britische Botschafter in Liffabon, auf erfolgte und vorhin bemerkte Umwandelung bes portugiesischen Staatsrathes, nicht allein über biefe Cache, sonbern auch über bie hiermit jusammenhangente Frage wegen ber Thronfolge in Portugal. Buerft raumte ber alte Mons arch seinem altesten Cohne am 13. Mai 1825 bie uns abbangige Berrichaft in Brafilien mit bem Titel eines Raifers biefer Lande und eines Pringen von Portugal und Algarbien ein, mas in bem zu Rio Janeiro am 29. Mug. abgeschloffenen und von Johann am 15. Nov. befe felben Sahres genehmigten Bertrage bestätigt wurde und bem alten Ronige ben leeren Raisertitel überließ "). Er und fein Sohn gestanden überdies einander Entschädiguns gen jum Bortheile ihrer Canber gu. Gludlicher ober ungludticher Beise wurde — und man hat es als ein Meisterstud ber Diplomatie gepriesen - bie portugiesische Thronfolge in biefer Ubereinkunft übergangen, welche fich Pedro jedenfalls mit Bustimmung bes Baters stillschweis gend ober boch in einem geheimen Rebenartifel vorbehielt. Die Briten behaupteten bemnach nothwendiger Beife einen gesteigerten Ginfluß und fur ihren Sanbel vers mehrte Begunstigungen. Auch bewirften fie burch ihren Bertreter am liffaboner Sofe, Gir D. 2'Court, mabrend ber Rrantheit Ronigs Johann im Ginne bes auf: rechterhaltenen gemäßigten Staatsfpstems, bag biefer am 6. Marg 1826 feiner milbe gesinnten und ihm ftets ergebenen britten Tochter Ifabelle Marie unter bem Beis ftande bes Staatsrathes, barunter ber Carbinalpatriarch war '), die Regentschaft auf die Dauer seiner Krankheit und im Falle feines Ablebens fo lange übertrug, bis ber rechtmäßige Thronerbe und Thronfolger (Don Pebro, ber jeboch nicht namentlich genannt wurde) felbst verfügen werde "). Sonach wurden Charlotte und ber abwesende Infant Miguel, wenn auch gegen alles Bertommen im Reiche, fo boch im Ginne ber aufrechtgehaltenen Gtaates maximen von unmittelbarem Ginfluß auf bes Staates Geschid gestiffentlich abgewiesen und bie Regentschaft Isabelle'ns vom Bolle anerfannt, wozu die anwesenden Bots fchafter und vorzüglich bas eben erschienene englische Beschwader im Tajo bas Ihrige beigetragen haben mochten. Ronig Johann, nach und nach schwächlich geworden (feit 1806 jeboch keiner bebenklichen Rrantheit unterworfen, die Fufgeschwulft ausgenommen, die ein Erbubel feiner Familie genannt wird) wurde im Februar 1826 immer franfer, fobag er bismeilen aus ben Gibungen bes

<sup>46)</sup> Andere nichtsfagende Titel befas er icon, als ben eines Ronige von Athiopien, Arabien, Perfien und Indien. verfleht fich, ber Rachfolger tes Rantemachers und Gunflings ber Ronigin Charlotte, welcher im Februar 1826 in ber Berbannung reuig gestorben mar-48) Diefe teftamentarifche Berfugung, aus bem Palafte Bempofta batirt, wurde ben 7. Darg in ber (Bageta bon Liffabon bekannt gemacht. Rach (Ballois mar fie bom Ronige unterzeichnet, mas, von anbern Glachrichten bestritten, ju beftigen Angriffen auf ihre Cchtheit verleitet bat.

Staatsrathes in fein Bett gurudgetragen werben mußte. Biergu famen beftige Bemuthebewegungen uber eingegans gene Nachrichten aus Brafilien, und als er am 4. Darg im hieronymitenkloster eine Mahlzeit zu sich genommen batte, traf ihn ein lebensgefahrlicher Schlaganfall mit Erbrechen, Rrampfen und Donmachten; ein Paar Tage barauf erfolgte zwar Linderung bis jum 9., jedoch am 10. Mary 1826 fehrten bie Schlagfluffe gurud und ents rudten am felbigen Abend noch fein unruhiges Leben endlich zur emigen Rube. Man hat bie junachst mirfen: ben Urfachen und Umftande feiner Krantheit zu verbache tigen und mit gleichzeitig an feinem Lager geubten Rans fen in Berbindung ju bringen gefucht, und bies 'Alles als ein verschleiertes, bufteres Gebeimnig hintennach blog: gestellt, bis jest aber nur Muthmaßungen bes Berbachts auf bie Partei geworfen, welche icon langft fich gegen ben gutmuthigen Monarchen verschworen hatte. Berucht von einer Bergiftung beffeiben bielten Biele feft, felbft einige von ben Urgten, bie ben Rranten behanbelt batten, zumal als Einer berselben gleich barauf ebenso schnell ftarb, als Ronig Johann, beffen Leichnam am 15. Mars in ber Rirche Can Bicente be Fora beigefet wurde. Fast willenlos, und sonach unfabig, um eigene, von ibm geschaffene ober erlassene Berordnungen und Ginrichtungen gu erhalten, hatte er bei allen Tugenben ber Canftmuth und ber Dachgiebigfeit, außerlich auch beinahe geiftlofe und gemeine Buge, nichts Wefalliges, mar fart beleibt und mittelmäßig groß, und fein Ge= ficht murbe überbies noch burch bie bide herabhangenbe Unterlippe entstellt. Die einzige Leibenschaft, Die ihm nachgefagt wird, beftanb - mahrend ber Ctaatsichat fo febr verfiel - in Mufhaufen feines Privatvermogens, bas trot ber bestandenen Sturme fcon vor feiner Abs reife nach Brafilien, ohne bie gesammelten Diamanten, ju 20 Millionen Franken und bis an fein Lebensende ju 50 Millionen Erufaten (125 Millionen Franken) in geprägtem Golbe, wenn nicht barüber (benn man ver: mutbete auch noch Gummen bei ber englischen Bant) angemachsen sein foll, und wovon er bie eine Salfte feis nen Kinbern, Die andere, untluger Beife, feiner rachs gierigen Gemablin, Die ihn mahrend feiner Krantheit nicht ein Mal besuchte, jugebachte. Rach feinem Tobe maren biefe Chabe jedoch bis auf einen geringen Theil verschwunden, fodaß Charlotte, beuchlerisch und schlau genug, Mittel in ben Sanben hatte, in abgewarteten Beitpunften bas ungludliche Konigreich burch Parteiung gerfleischen gu tonnen. Gie aber, beren blutburftige Pars tei nicht mit ihr gu Grabe ging, farb am 6. Jan. 1830 im Palafte Quelug an einem Schlagfluffe, ihrem Sohne Don Miquel bas Chlog Ramalhao, und ben vier bas mals noch lebenben Tochtern ben gesammten Schmud mit aller Baarichaft, bie ansehnlich mar, hinterlaffenb 49). Das Lufticolog Quabras follte ihrem Willen gemäß in ein Rlofter verwandelt werden und ihre entfeelten Uberrefte auf: nehmen. Die Rinber, bie fie ihrem Gemable geboren, find: 1) Maria Therefia, geboren am 29. April 1793, vermablt am 18. Mai 1810 mit bem Infanten Peter Rarl von Spanien, ber am 26. Mai 1812 in Brafilien ftarb, begab fich im September 1822 mit ihrem Cobne, bem Infanten Gebaftian, jum bauernden Aufenthalte nach Mabrid; aber in bie politischen Umtriebe burch ibs res Schwagers Thronanspruche verwidelt, ging fie in beffen Gefellschaft im Dai 1833 nach Liffabon, von da auf bas Festland, und lebte julet in Galzburg, wo fie fich ben 2. Febr. 1838 burch Procuration mit bem fpanischen Pratendenten Karl vermablte. Die Che murbe bann am 20. Det. beffelben Jahres perfonlich ju Azcoitia vollzogen, nachdem fie ben 29. Gept. ihren Bobnplat heimlich verlaffen hatte, mußte aber ichon im folgenden Jahre mit ihrer Familie aus Spanien weichen und in Frankreich Buflucht nehmen. 2) Frang Unton, geboren am 21. Marg 1795 und geftorben ben 4. Jun. 1801; 3) Maria Ifabelle Frangista, ben 19. Mai 1797 gebo. ren und mit Ronig Ferdinand VII. von Spanien am 3. Det. 1816 vermahlt, ftarb ben 26. Dec. 1818 ju Das brid; 4) Pedro (Peter Anton Joseph von Alcantara), Pring, bann Kaifer von Brafilien, feines Mamens ber Erfte und Ronig von Portugal ber Bierte (f. b. Urt.); 5) Maria Franzisfa d'Affifis, geboren am 22. April 1800, vermahlt ben 3. Oct. 1816 mit bem Infanten Rarl von Spanien, farb ben 4. Gept. 1834; 6) 3fa: belle Maria, geboren am 4. Jul. 1801 und vom Tode ihres Baters an bis jum 26. Febr. 1828 Regentin bes Reiches, ift unverheirathet geblieben; 7) Miguel (Die chael Maria Evarift), Bergog von Beja, geboren am 26. Det. 1802, verließ, nachdem er fich mit feiner Dichte und erklarter Konigin von Portugal Maria ba Glorie vertragemaßig verlobt hatte, am 6. Dec. 1827 Wien wieder und fehrte in fein Baterland gurud, mobin ibn fein Bruber und fünftiger Schwiegervater jum Regenten bes Reiches berufen hatte. Er leiftete auch am 26. Febr. bes folgenden Jahres ben verfassungsmäßigen Gib, wurde aber balb meineibig und ufurpirte am 30. Jun. Die Ronigefrone feiner Braut. Als Urheber eines furchts baren Burgerfrieges, Folge Diefes Gewaltidrittes, beging er nun eine Menge Greuel, auch Mishandlungen an feinem Gefcwifter, und wurde, endlich entfraftet, am 26. Mai 1834 ju einem Bertrage genothigt, ber ibm, wenn auch personliche Gicherheit, fo boch Raumung feis nes Baterlandes gebot. Feig und angstlich fchifft er fich nach Genua ein, widerruft alsbann alle vorber gegebene Busagen und verliert baburch feinen jugeficherten Unter: halt. Geitbem lebt er in armlichen Umftanben - bin und wieder empfangene Unterftugung von gandeleuten verjubelnd - eine Beit lang nicht ohne Berfuche gut Wiedererwerbung bes vaterlichen Thrones, und von feis ner eigenen Partei verachtet zu Rom, obschon immer noch (1842) voll von hoffnungen, ben alterlichen Ibron besteigen ju tonnen, auf welchen er und bie Papiften fein Recht als unantafibar vorausseten. 8) Maria Unna Johanna Josephe ba Affumpçao, geboren ben 25. Jul. 1805 und unvermablt geblieben, icheint ihren Bater taum gehn Jahre überlebt ju haben; und 9) Anna 30.

<sup>49)</sup> Chariette hatte 1804 ben Diben ber Santa Isabel fur 26 Frauen von hohem Abel geftiftet.

fephe (? ba Jesus) Maria, geboren ben 23. Dec. 1806, bielt bie politischen Sturme mit ihren beiben andern Schwestern aus, und unterhielt endlich mit dem Sohne des ermordeten Loule eine Liebschaft, die am 1. Dec. 1827 auf bloge Berantwortung der Konigin Witwe in wirkliche Ehe überging. Der junge Gemahl wurde Herz zog und königlicher Stallmeister 3). (B. Röse.)

XVI. Johann, Beherricher (Groffurften) ven Ruftanb, f. Iwan.

XVII. Ronige von Schottlanb.

1) Johann und Eduard de Baliol ober de Bailleul, Ronige von Schottland. Sechs verschiedene Orts schaften ber Normandie, jum Theil burch Beinamen uns terschieden, einige andere Drtichaften in ber Picardie, in Artois und Flandern, tragen ben Ramen Bailleul, aus bem feltischen Bali, ein Baumgang, hergeleitet. Dasjes nige Bailleul, von welchem ber Ronige von Schottland Geschlecht bergekommen, ift ein Marktfleden ber Normans bie, zwei Stunden nordlich von Argentan gelegen. Berns bard von Bailleul, reich begutert in dem nordlichen Engs land und in Schottland zugleich, war einer ber Barone, welche unter bem Borfige bes ehrwurdigen Erzbischofs Thurstin von York zusammentraten, um dem verheerens ben Ginfalle der Schotten, 1138, Grenzen zu ftellen. Namens ber Barone wurden Bernhard von Bailleul und Robert von Brus, ber gleich jenem, burch Lebenss pflicht Dem Beberricher von Schottland jugethan, an Ros nig David abgesenbet, um burch ehrerbietige, aber feste Borstellung abzumahnen von fo ruchlosem Kriege, und dem Pringen von Schottland bie Grafichaft Northumbers land anzubieten. Grunde und Unerbieten wurden von ben Schotten mit ichnobem Sohne abgewiesen, und mit Recht entruftet, gaben Baliol wie Brus bie Leben auf, bie fie von Schottland empfangen, und fehrten, hierdurch freie Berren ihres Schwertes, zu ben Englandern gu-rud. Aber es hatten uber jenem Geplauber Die Schots ten ben Augenblick verabfaumt, bas auf ploglichen Un= griff nicht vorbereitete Beer ber Barone ju überfallen: bie Englander gewannen Beit, bie Scharen ju ordnen, und am 22. Mug. 1138 wurde die Bannerschlacht (bellum standardii) geliefert, worin 11,000 Schotten Ein Bruder jenes Bernhard mag wol Jobces lin von Baliol fein, welchem im 3. 1140 vom Ronige Stephan bas Bisthum Galisbury verliehen murbe. Berns hard's Cobn, ebenfalls Bernhard genannt, murbe bem Ronig Wilhelm von Schottland fo fürchterlich, wie es ber altere Bernhard bem Konige David gemesen. Durch sein

unorbentliches, aber gablreiches Beer ließ Wilhelm bie nordlichen Grafschaften von England plunbern, während er felbft, vor Ulnwid gelagert, Die Befatung biefer Fefte beobachtete. Eine fleine Schar von 400 ober 500 Reis sigen hatten bie Gohne und Enfel jener Barone, bie Gies ger gemesen in ber Stanbarbenschlacht, jusammengebracht, und wiederholt fielen fie damit von Newcastle aus, die Ilmgegend von ftreifenden Feinden gu faubern. Bei einem folden Buge nach Abenteuern wagten fie fich, von einem bichten Morgennebel bedeckt, über die Gebuhr hinauf nach Morben: bes Feinbes und Beges ungewiß riethen einige jum Rudjuge. Da vermaß fich Bernhard von Baliol burch Eibesschwur, er werbe allein vorbringen und seine Ehre bewahren, wenn die andern alle die Bugel wenden follten. Gein fuhnes Wort hielt bie 3weifelnden gufammen, und furbag ritten sie, auf gutes Glud. Es war ber 12. Juli 1173, berfelbe Morgen, an welchem Konig Seinrich II. reuig und verfohnt sich von dem Grabe bes beil. Thomas erhob. Ploglich schwand ber Nebel, und bie Barone erblickten bie Thurme von Ulnwick und befanden fich einer Reiterschar von 60 Mann gegenüber, mit welcher ber Ronig von Schottland bie Gegend erspahte. Im erften Augenblide mahnte er in ben Enge landern eine Abtheilung feines Beeres ju erfennen: ben Irrthum gewahrend, sturzte er ihnen entgegen, mit den Borten: "wir werben feben, wer hier ein tapferer Rit= ter ift." Er ward aber bugellos gemacht, fammt einer Anzahl feiner Begleiter gefangen genommen und nach Remcastle gebracht, und bas zwar in größter Gile, benn in einem von ben Schotten überschwemmten ganbe tonn: ten bie Sieger jeden Augenblick ihrer fostbaren Beute vers lustig gehen. In Northampton ward ber Konig von Schottland, bie Fuße ausammengebunden unter seines Pferbes Bug, bem Ronig von England vorgeführt. Berns hard von Baliol hat auf feiner Berrichaft, in bem Stift Durham, an ber Tee, die nach ihm benannte Burg Ber: narb Cafile erbaut. Gin Cohn Bernharb's mag Sugo be Baliol fein, ber von feiner Baronie Biwell, an ber Tyne, zwischen Berham und Newcastle, unter Ronig Jos bann gur Bertheibigung ber neuerbauten Burg Newcastle, 30 Streiter zu ftellen hatte, und ber auch bas naber bei Berham belegene Caftell Aidon befag. Gin anderer, un: gezweiselter Sohn Bernhard's, Johann von Baliol, erheis rathete mit Devorgilla, einer Tochter Alan's von Gallos way, einer Enkelin David's von Schottland, bes Grafen von huntington, und ber Mathilbe, einer Schwester und Erbin bes Grafen Ralph von Chester, bedeutenbe Befibungen in England, bann bie große schottische ganbichaft Galloway, the Shire of Wigtoun, sammt bem Erbamte eines Connétable von Schottland. Im J. 1255 erscheint Johann als eins ber Baupter in ber Partei schottischer Barone, welche bie Berbindung Konig Alexander's III. mit England misbilligte. Die confoberirten Barone ers mablten Regenten, ben Robert von Rog und ben Johann von Baliol, und biefe Regenten trennten bie junge Ros nigin, bie englische Pringeffin Margaretha, von ihrem Gemahl, und hielten fie in einem abgeschiebenen Winfel bes Schlosses von Edinburgh eingesperrt, bis eine englis

<sup>50)</sup> Benust wurden noch bas politische Journal bis jum I. 1828, ber Zeitgenossen neue Reihe VI, 24, 3—86, Munch's allgemeine Geschichte ber neuesten Zeit, die Allgem. Zeitung, das Berliner poslitische Wechenblatt, serner Gallois, Lettres historiques et politiques sur le Portugal etc., welche, wie Browne's Historical view of the revolutions of Portugal, since the close of the peninsular war etc., sichere und gute Nachrichten liesern. Wit viller Sachkenntnis spricht auch Pfeilschifter's Umris zu einer Geschichte der Revolution in Portugal, und Bulau, wennaleich sehr gebrängt, im 3. Theile seiner Geschichte des europäischen Staatensoliems.

ide Silfemacht ben Ronig und bie Ronigin in Freiheit febte und eine Bestrafung ber Regenten moglich machte. In ber Chlacht bei Lewes, 12. Mai 1264, in welcher Ronig Beinrich III. von England bem Felbherrentalent bes Grafen von Leicester erlag, ftritt in bes Ronigs Deer, augleich mit Comin und Robert Brus, herr Johann von Baliol. Er bat auch ber beil. Jungfrau gu Ehren gu Piersbridge, an ber Tee, eine Rapelle erbaut, und gu Drford im 3. 1268 bas Balioleollegium, bas noch heute ftebt, ein Beuge bes Reichthums und bes wohlthatigen Sinnes bes Stifters. Johann farb 1269 und murbe ju Drford in feiner Stiftung beerdigt, bas Berg aber gab Frau Devorgilla in die von ihr im 3. 1275 in ihrem Erblande Galloway, unweit ber Dundung bes Rith ges ftiftete Giftercienserabtei, Dulcecor, Sweetheart, Rem: abben, ober Newby. Die erften Monche berief bie froms me Bitme aus Dunbranain, und in ben Ramen Duls cecor, Sweetheart, hat fie ber Stiftung nachfte Beftims mung ausgebrudt. Es fingt Binton, ber alte fcottifche Dichter:

> When Baliol, that was her Lord Spousit, as you heard record, His soul send to his Creator, Or he was laid in sepulture, She gart apyne his Body tyte, And gart take his heart out quite; With spicery right well savourand, And of kind wele Floworand, That ilk heart, as Men said, She balmyt, and gart be laid In a Coffere of Ebere, That she gart be made therefore Rnamylit and perfectly Dight, Locket and bunden with silver bright, She foundit into Galloway Of Cestertians Order an Abby; Dulce Cor she gart thame all, That is sweet heart that Abby call, But now the Men of Galloway Call that steid New-Abby.

Deporgilla bat auch bie Brude über bie Mith erbaut, burch welche Galloway mit ber Stadt Dumfreis verbun: den, und ben Brudenzoll an bas Frangistanerflofter ju Dumfreis geschenft. Ihr Bild murbe lange in Baliol's College aufbewahrt. Des Johann Baliol und ber Des vorgilla Cobn war jener Johann von Baliol, ber fo bes rubmt geworden ift burch fein Recht zu ber Rrone von Schottland. Margaretha, bas Mabden von Rorwegen, Die angezweifelte Erbin Ronig Alexander's III. von Schotts land, ftarb in blubenber Jugend, und es melbeten fich ju bem erlebigten Throne nicht weniger benn 13 Pratens denten. In Betracht tonnten eigentlich nur brei toms men, als bie bon Ronig Bilbelm's Bruber, von bem Grafen David von huntington, abstammten, in folgens ber Beife:

Davib, Graf von huntington. Margaretha, Gem. Mlan's, Ifabella, Gem. Mba, Gem. Drie Robert Brus. rich Daftings. Deren von Galloway. Robert Brus. Devergilla ven Galleman, Prinrich Paffings Gem. Bebann Batiot. Johann Daftings, Ichann Baliol. Margaretha, Mars Borb von Aberno jorp, Gem. Jebann Rônig ven benny. Schettland. von Comin.

Der Lord von Abergavenny konnte, fo lange von ben bei ben anbern Schwestern Rachfommenschaft vorhanden, nur einen Theil ber Erbichaft ansprechen, insofern folche theil bar, und auch Brus hatte bas Recht Baliol's, ber von ber altern Schwester abstammte, nicht bestreiten tonnen, mare er nicht bes Grafen von huntington Enfel, Balisi ein Urentel gemefen. Die Frage mar, ob bie Krone ben um einen Grab weiter entfernten Reprafentanten ber al tern, ober ob fie jenem ber jungern Schwester jugebon, weil biefer um einen Grad naber verwandt ber Perfen, von ber beibe ibr Recht berleiteten. Reuere Rechteben ftanbige wurden sofort zu Gunften Baliol's entschieden baben, bem 13. Jahrhundert war bas Reprafentations recht noch fein allgemein und in allen feinen Folgen a ertanntes Gefet, und Brus fand, wie Baliol, Freunde und Anhanger; baneben murbe bas Land burch bie met ober minber begrundeten Foberungen ber anbern Prates benten aufgeregt. Die Musficht ju einem Burgerfriege, ber folder Parteiungen und Spaltungen Folge fein mußte, veranlagte wohlbenkende Manner, ein Mittel in Borfchlag Bu bringen, bas angemeffen bem Gebrauche ber Beit, is abnlichen Fallen von ben Nachbarn mit Erfolg angewen bet worben. Gie riethen, bie Entscheidung bes Erbfolge freites bem Ronige von England zu übertragen, ber burd Beisheit berühmt, und machtig, um feiner Entscheidung Unsehen zu verschaffen. Der Rath murbe von bem Pat-Tament beliebt, und Frafer, ber Ergbifchof von Ct. Is brems, und einige andere Abgeordnete gingen nach Enge land, um ben Konig zu bitten, baß er freundnachbarlich bie Unspruche auf ben Thron von Schottland untersuchen und als Schiederichter barüber fprechen moge. Chuart I. übernahm bereitwillig bas ihm gebotene Umt, jeboch nicht als eine auf freier Babi beruhenbe Ernennung, fondert als ein feiner Rrone juftebenbes Recht. Die Enticheibung tomme ibm ju, weil er oberfter Bebneberr von Schon tand fei, beffen Ronige in feinem Ramen regierten: fo eroffnete er burch Rundichreiben ben Pralaten, Baronm und Gemeinen von Schottland, indem er fie auffoberte, fich an ber Grenze beiber Reiche, ju Rorbam, bei ibm einzufinden. Gin machtiges Beer, vornehmlich von ben Baronen ber nordlichen Graffchaften von England geftell, jog fich langs ber Tweed jufammen, Eduard, begleitet von feinen Baronen, bezog bie Burg ju Rorbam, bie Schotten, geborchend bem an fie ergangenen Rufe, ver fammelten fich ju Upfetlington, auf bem nordlichen Ufa ber Tweed. Am 10. Mai 1291, als bem gur Eroffnung ber Berhandlungen bestimmten Tage, rebete ber Dber justifiar von England, Roger le Brabancon, ju den ve-

fammelten Stanben von Schottlanb, ber Ronig von England fei gefommen, fo fprach ber Juftitiar, um bie wich tige Angelegenheit ber Thronfolge ju entscheiben, er mun: fche, ber versammelten Stanbe Sachtenninig und Rath ju benuben, verlange aber vor allem Undern, bag fie ibn als ibren unmittelbaren Lebnsberm anerkennten. Gie bas ten um eine Frift, bie ihnen vergonne, bie noch nicht eingetroffenen Pralaten und Barone hieruber ju befras gen, und es murden ihnen brei Bochen bewilligt. Diefe Frift lief ab ben 31. Mai; auch ber 1. Juni verging ohne Einrebe ber Schotten, ale bie in Schreden gefest burch die Drohungen bes Ronigs von England. 2m 2. Juni begab fich ber englische Rangler, ber Bischof von Bath, über bie Tweed, in bas Lager ber Schotten; in ber Rurge trug er ihnen ben Bergang ber Cache vor, bann fugte er bingu, es fei, ba tein Ginfpruch gegen feines Ronigs Recht erhoben worden, biefer entschloffen, burch Prufung und Entscheidung ber Erbfolgefrage jenes Recht auszu: uben. Demgemaß befragte ber Bifchof ben anwesenben Robert be Brus, ob er bereit fei, ber Entscheibung bes Ronigs von England, als bes oberften Lebensberrn, fich ju unterwerfen. Brus antwortete bejabend, und fo ants worteten bie übrigen, im Lager gegenwartigen Kronbes Baliol war nicht erschienen, baber bie Frage erft am andern Morgen an ibn gerichtet werben tonnte. Er zauderte, nahm einen Abtritt, um mit feinen Freunben fich zu berathen, und endigte mit ber zwar in beuts lichen Beichen bes. Unwillens gegebenen Berficherung feis ner Unterwerfung. Die Berfammlung, erhob fich nach ber Rirche von Norham, wo gleichfalls ber Ronig von England fich einfand; fein Recht wurde in einer wohlges fetten Rebe von bem Rangler ausgeführt, auch bes Ronigs ernster Bille gepriesen, baf jedem Kronbewerber Ges rechtigkeit wiberfahren solle. Dann (5. Juni) unterzeich neten fammtliche Pratendenten ein Inftrument, worin fie fich verpflichteten, bem Urtheile des Ronigs, ale bes Dberlebensberen, ju gehorfamen. Es murbe auch beschloffen, jeder der Kronbewerber folle zuvorderft feine Beweise eis ner Commiffion vorlegen, die aus 80 Schotten und 24 Englanbern befteben murbe. Die Ernennung ber Englans ber mar bem Ronig vorbehalten, Die Schotten follten gur Balfte von Baliol und Comin, jur Balfte von Brus ermablt werben. Berwick murbe als ber Gis ber Com= miffion auserseben, und fie follte ihre Arbeiten ben 2. August eröffnen. Damit ber Ronig bie Dacht besite, fein Urtheil zu vollstreden, legten bie Regenten und bie Cas ftellane ber toniglichen Schloffer, mit alleiniger Muenahme bes Grafen von Angus, ihre Umter in feine Banbe nies ber (13. Juni) und alle friegspflichtigen Lebentrager von Schottland mußten ibm, als bem Dberlebensberrn, ben Gib der Treue ichworen. Die Commission trat in Ber: wid jufammen, und an bem feftgefetten Tage wollte Eduard ihren Bericht vernehmen. Allein getheilt burch Parteirudfichten und perfonliches Intereffe, verwirrt ges macht burch die große Ungahl ber Pratenbenten und burch Die Mannichfaltigfeit ber Beweise, maren die Commiffas rien ju feinem Schluffe getommen. Ihnen die Arbeit ju erleichtern, bas Berfahren abzulurgen, befahl Chuarb (2.

Juni 1292), bag fie fich vor ber Sand nur mit Baliol und Brus beschäftigen follten. Bier Monate barauf er fcbienen die Commiffarien in einem ebenfalls ju Berwid versammelten Parlament, und erbaten fich von bem Ro: nige Instructionen, worauf ihnen erwiebert murbe, bie Thronfolge unterliege benfelben Befegen, wie bie Erb. folge in Graffchaften, Baronien und gemeinen Leben. Sierauf mußten Baliol und Brus fich vor ber Commif. fion ftellen. Diefer behauptete, bei Unterthanen moge in Erbicaftefallen ber Erftgeborene ben Borgug baben; menn ein Ronigreich ju vererben, bann muffe nach bem naturs lichen Recht ber Unspruch ber Erftgeburt ber nabern Bluteverwandtschaft weichen; er fei bem gemeinschaftlichen Stammvater, bem Grafen von Suntington, um einen Grad naher vermandt, als Baliol; Devorgilla, die Er-Sohne abgetreten habe, stehe freilich in bemfelben Ber: wandtschaftegrad wie er, Brub, allein im gleichen Grabe habe ber Mann immer ben Borgug vor bem Beibe. Baliol bagegen lehrte, es gebe, nach bem Berkommen und nach bem Recht von England und von Schottlanb, jebe untheilbare herricaft zuerft auf alle Erben ber altern Linie, bevor fie an einen Erben von ber jungern Linie gelangen fonne; er, abstammend von Margaretha, ber altern Schwester, habe bemnach einen nabern Anspruch, als ber Sohn ber jungern Schwester. Die Commissarien erstatteten nunmehr ihren Bericht, und Chuard legte ihre Arbeit bem vereinigten Parlament ber beiben Reiche por. Befragt, ob bie Krone nach bem Rechte ber Erftgeburt, ober nach bem Grabe ber Bermanbtichaft erblich fei, gab bas Parlament einstimmig seine Entscheibung ju Gunften ber Erftgeburt fur Baliol (6. Nov.). 3mei ber Pratens benten, Johann Comin und Roger von Mandeville, batsten ibre Anspruche nie verfolgt; bas Recht der übrigen acht, namlich bes Grafen Floreng von Solland, Patricius Dunbar's Grafen von March, Bilhelm's von Bescy, Robert's von Pintenie, Nicolaus von Gaules, Patricius Galithly, Robert's von Roß, des Konigs von Mormegen, wurde ber Gegenstand einer Untersuchung von eilf Tagen. Siermit waren bie Kronbewerber auf brei, Baliol, Brus und Saftings, reducirt; benn bie beiben letten batten fich jest vereinigt, um eine Theilung bes Ronigreichs ju verlangen, unter bem Borgeben, bag bes Grafen David von huntington Erbichaft feinen brei Tochtern ju gleichen Theilen gebubre. Allein es ward am 17. November ents fchieben, bas Ronigreich fammt feinen Beimfallen fei uns theilbar, und Johann von Baliol folle baffelbe mit als lem Bubehor haben und in Besit nehmen. Die Regentsichaft murbe aufgeloft (19. Nov.), Ronig Chuard übergab bie 20 feften Plage bes Ronigreichs, welche er innegehabt, an Johann von Baliol, und am 20. Nov. 1292 fcwor Diefer folgenden Treueid: "Bort Mylord Chuard Ronig von England, und oberfter Lebenberr bes ichottifden Reichs: ich Johann von Baliol, Konig von Schottland, gelobe Euch Treue fur biefes Konigreich Schottland, welches ich von Guch ju Beben trage und ju tragen verlange; gelobe, baf ich Euch treu und ergeben fein, und Treue und Ergebenheit gegen Guch begen will mit Leib und Le:

ben und irbischem But, wider Alle, bie ba leben mogen und fterben; und getreulich will ich bekennen und getreus lich erfullen bie Dienste, fo Guch in Betreff bes obenge= nannten Ronigreichs Schottland gebuhren. Go mahr Bott mir belfe und biefes beilige Evangelium!" Funf Bochen fpater murbe er nach Newcastle jur hulbigung beschieben, und er unterzog fich biefer Geremonie in ber gewohnlichen Beife. Gine Krone ju befigen, wurde Johann ber Ba. fall eines auswartigen Monarchen. Er mußte aber balb Die Bebeutung ber übernommenen Pflicht empfinden, und biefes zwar in einer Barte, bie ibm felbft faum einen 3meifel erlauben konnte über Ebuard's eigentliche 3mede. Es lag am Tage, bag bas Durchführen ber Lebensberrs lichkeit nur eine Ginleitung gewesen, bag ber Ronig von England gesonnen sei, das hierdurch erworbene Recht das bin ju benugen, bag ber tonigliche Lebentrager ober bas Ronigreich zu Emporung gereigt und ber Oberlebenberr mit einem Borwande befleibet werbe, um bas aufrubrifche Leben in feine Dbhut und Gewalt ju nebmen. Dagu mußte besonders bas Recht ber Appellationen bienen, weldes ein naturlicher Musfluß ber Lebensherrlichkeit, welches aber in Unsehung bes Ronigs von Schottland unter ben brudenbsten und beleidigenbften Formen geubt murbe. In bem erften Jahre feiner Regierung empfing Johann vier Citationen, bie ibn auffoberten, fich vor bem Ronige von England ju verantworten, und die Gesetlichkeit feiner Urtheile zu beweifen; es murbe ibm unterfagt, feine Sache burch einen Anwalt führen zu laffen, und er fab fich ges nothigt, bor bem Parlament von England als eine Pris vatperfon aufzutreten. Es verorbnete auch Couard, mit Rath und Bugiehung biefes Parlaments, es folle ber Ros nig von Schottland, wenn er in Appellsachen ber zweis ten Borlabung nicht geborche, bas Recht verlieren, über ben Fall zu urtheilen, und bagu gebuget werden nach tos niglichem Ermeffen. Bur ben Kall, bag er überwiefen werbe, Jemanden aus bem Befite feiner ganbereien ges worfen zu haben, folle er gebußt, die ganberei bem rechtmas Bigen Befiger gurudgegeben, und von biefem, fur Cbuarb's und Johann's Lebzeiten, von der Arone von England ju Leben getragen werben; nicht minder follte Johann fur ungerechtes Urtheil und Befangniß gebußt und ju Schas benerfat angehalten werben. Bie gebieterifch ber Ronig von England fich in ben hieraus entspringenden Erortes rungen benahm, mag folgender Fall verfinnlichen. Dacs buff, ber Sohn Malcolm's, bes Grafen von Sife, batte fich jum Rachtheile feines Grofneffen, bes Grafen Duns can von Sife, ber Guter Reres und Grey bemachtigt, und fie maren ihm mabrend bes Bwifchenreichs, auf Bes fehl bes Ronigs von England, von den Regenten juges fprocen worden. Das Urtheil ber Regenten wurde von Ros nig Johann, auf Befragen feiner Rathe, umgestoßen, bas But bis gur Bollichrigfeit bes jungen Grafen von Fife fequestrirt, und Macbuff, wegen verponter Gelbstbilfe, au leichter Saft verurtheilt. Daraus entlaffen, appellirte Macbuff an ben gemeinsamen Lebensberrn, und Johann wurde geladen, fich an dem Dreifaltigfeitsfeste vor der Ringscourt ju verantworten. Er ließ die Ladung unbeachtet, und am 2. Aug. 1293 empfing er im Schloffe

zu Stirling, aus ben Sanben bes Sheriff von Northumberland, eine zweite Ladung, Die ihn auffoberte, fich nicht nur gegen Macbuff's Appellation, fonbern auch wegen Nichtbeachtung ber oberlebensberrlichen Autoritat zu verantworten; biefer lette Frevel mar ju 10,000, Die Chab: loshaltung fur Macbuff's ungerechtes Gefangnig gu 700 Dart beantragt. Johann erschien in ber bestimmten Frift, am 30. September, perfonlich, erhob fich nach Borlefung der Klage, leugnete bie ibm fculbgegebene Berachtung fei: nes Dberherrn, und behauptete, er fei nicht verbunden, bem Rlager ju antworten. Das Gericht entschied gegen ibn und Macbuff erbat fich ein Urtheil. Geinem Antrage fügte Konig Ebuard bingu, Johann babe Trege gefcomoren und bie Sulbigung geleiftet, fei auf gefetlichem Bege por den Gerichtshof feines Dberherrn geladen worden, und folglich verpflichtet, fich zu verantworten, ober ben Grund anzugeben, ber ihn von biefer Pflicht befreien tonne. Der Ronig von Schottland erwieberte, es fei bie: fes ein Gegenstand, der die Rechte seiner Krone berühre. und auf ben er nicht antworten durfe, er habe benn bie Meinung ber guten Manner feines Reichs gebort. Dierzu wollte man ihm Beit bewilligen, er entgegnete, bag er weber Frist noch Bertagung begehren wolle. Ebuard befragte bie anwesenden Pralaten, Barone und Richter, und biefe urtheilten: Johann habe fich nicht verantwortet; bas Recht, bie vor ben Sof gebrachte Cache ju ente fcheiben, fei bem Ronig von England beimgefallen; Dacbuff folle fur fein Gefangnig eine Entschädigung anipre chen tonnen, beren Betrag von bem Sofe feftzuftellen; ber Ronig von Schottland, indem er fich geweigert, Rebe ju fteben, nachdem er fruber feine Unspruche auf bie Thronfolge ber Entscheibung feines Dberherrn unterwerfen, habe fich eines offenbaren Ungehorfams und ber Geringschabung ber oberherrlichen Gewalt schulbig gemacht, und wenn er bis babin für Ungeborfam und Geringschabung genugthue, follten brei feiner Schloffer in Schottland. sammt ben bavon abhangenben Regalien, burch ben Rinig von England in Beschlag genommen werden. Gte aber bas Urtheil verfundigt murbe, trug Johann bem So nige von England folgende Bitte vor: "Gir, ich bin Guer Lebensmann fur bas Konigreich Schottland. Diefe Ingelegenheit betrifft meine Unterthanen nicht minber, als mich felbst, beg bitte ich Guch um Gebulb, bis ich fie au Rathe gezogen habe, bamit ich nicht übervortheilt werbe. In Guerm erften Parlament nach Oftern will ich ant worten, wie fie mir rathen werden, und Euch alles lei: ften, mas ich zu leiften schuldig bin." Die Bitte murte jugestanden, und eine Frist nach ber andern bewilligt, sodaß der Proces mit Macduff nie zur Entscheidung tam, fo wenig wie die im Borfchlage gewesene Bermablung von Ronig Johann's Tochter Margaretha mit bem Dring gen von Ballis in Erfüllung ging, obgleich in folden perfonlichen Beziehungen Chuard feinem Bafallen großert Rudficht bewies, ibn wegen feiner Unsprüche auf bie Berrichaften Tynebale, Penrith und Comerby, auch auf bas Drittel ber Grafichaft huntington befriedigte, und ihm am 29. Oct. 1293 bie Gumme von 3000 Pfund erließ, als welche er von ben ihm angefallenen, in Eng-

land belegenen, Gutern feiner Mutter Devorgilla bezahlen follte. Fur ben Ronig von Schottland mogen folche Rud's fichten von bobem Werthe gewesen fein, fur fein Bolt waren fie verloren, benn tief empfand biefes bie Unter: brudung feiner althergebrachten Unabhangigfeit, bie Des muthigung feines Monarchen. Richt fobalb hatte bie Berwicklung zwischen Frankreich und England bie Bahrfceinlichfeit eines Rrieges zwifden biefen Dachten bers beigeführt, als bie einstimmige Meinung bes schottischen Boltes eine Theilnahme an bemfelben foberte. Johann schwanfte, er berechnete Ebuard's Dacht, und gitterte vor ben Folgen eines mislungenen Unternehmens. Bulest ließ er fich von ber allgemeinen Stimmung hinreißen, boch wollte er bie Berantwortlichkeit fur bas gewagte Beginnen nicht auf sich nehmen; theils freiwillig, sich gegen alle Berantwortlichkeit ju vermahren, theils auch nachgebend einem gewiffen 3mange, überließ er bie Fuhr rung bes Kriegs einem Ausschuffe, ben vier Pralaten, vier Grafen, vier Barone bilbeten. Schnell ward mit Frankreich ein Schutz und Trutbundnig errichtet (23. Det. 1295). Rur ben Fall eines Angriffs ber Englans ber auf Schottland versprach Ronig Philipp alle feine Rrafte gegen Aquitanien ju richten; fur ben Fall, baß Eduard ein Beer nach Frankreich fuhre, wollte Johann mit feinen Schotten bas norbliche England beimfuchen, und um das Bundniß zwischen beiben Kronen unaufloss lich zu machen, ward zwischen Ebuard, bem Thronerben von Schottland, und zwischen Johanna, ber Tochter bes Grafen Karl von Balois, ber Bruberstochter von Ronig Philipp, eine Bermablung beredet. Es ift bas ber Ans fang der genauen Berbindung, welche fo viele Jahrhun: Derte lang burch wechselseitiges Interesse und burch bie Rothwendigkeit zwischen Frankreich und Schottland unters balten wurbe. Der Bertrag, abgeschlossen fur Schotts land burch die Bifcofe von St. Andrews und Dunkelb, burch Johann von Soules und Ingelram von Umfreville tonnte bem mistrauischen Blide bes Konigs von England nicht lange verborgen bleiben. Buerft verlangte et von Baliol Beiftand fur ben beabfichtigten Bug nach Mouitanien, bann bie Auslieferung ber Schloffer Rors burgh, Jebburgh und Berwid; endlich citirte er ben Ro. nig von Schottland vor bas Gericht, welches zu Anfange Marg 1296 zu Rewcastle upon Tyne gehalten werden follte. Satte Baliol ber Borladung gehorcht, fo wurde er fich in ber Mitte eines englischen Beeres von 40,000 Mann befunden haben, allein die Barone vom Kriegsbes fehl hatten ihn jeder Bersuchung in diefer Sinsicht entzos gen. Sie hielten ihn in einem fernen Schloffe, in einer Art von ehrenvoller Saft, und trafen zugleich mit Lebs haftigfeit bie Anstalten zu einem Ginfalle in England. Aber Die Berftorung ber Grenzfesten Corbridge und Bers bam war bas Einzige, bas ihnen gelingen wollte, Konig Ebuard hingegen nahm am 26. Marz bie Stadt Berwid mit Sturin, und ließ barin 7000 Menschen nieders megeln; bafelbit trat vor ihn ber Abt von Aberbrothod mit einem Schreiben Baliol's, worin bie lette Borlas bung beantwortet, alle Lebenspflicht aufgefagt und tros Bige Biberfetlichfeit verheißen mar. "Elender Rarr,"

rief Cbuard, "von welcher Raserei hat er sich ergreifen laffen? Will er nicht tommen, fo muffen wir geben und ibn aufsuchen." Das Borfcreiten ber Englander gegen Morben wurde burch bas fefte Schloß Dunbar gehemmt; biefes vertheibigte die Grafin von March, bie bem Bas terlande getreu geblieben mar, obgleich ihr Cheberr, wie fo viele andere Berrather, in bem Beere von Ronig Couard biente. Das schottische Beer murbe gum Entsabe berbeis geführt, und am 27. April 1296 erfolgte Die Schlacht von Dunbar, fur bie Englander ein wohlfeiler Gieg, fur bie Schotten einer ihrer ungludlichsten Tage. Gie verlos ren, bem Geruchte nach, 15-20,000 Mann, nach ber magigften Berechnung wenigstens bie Salfte biefer Babl. Aller Widerstand erlahmte, Dunbar, Rorburgh, Jebburgh und Ebinburgh offneten ihre Thore, Stirling murbe von ber Befatung verlaffen, Perth, Brechin, Forfar und G. Andrews unterwarfen fich. Der ungludliche Baliol, auf einem Rlepper reitenb und einen weißen Ctab in ber Sand, erwartete auf einem Rirchhofe ben fchredlichen Gies ger, und bezeigte Reue uber bas Bundnig mit Franfreich und über die Emporung gegen seinen Lebensherrn (24. Juni). Allein ben Born Couard's vermochte er nicht gu entwaffnen. Auf bem Schloffe Brechin murben ibm, buch: ftablich gesprochen, bie toniglichen Gemanber vom Leibe geriffen, es wurde sein großes Siegel zerbrochen, und man zwang ihn am 2. Juli 1296 zu Rincardine eine Urfunde zu unterzeichnen, in welcher er bas Recht bes Dberlebensberrn anerkannte, in Befit ju nehmen bas Leben, bas erledigt burch Auffundigung ber Lebenspflicht von Seiten bes Bafallen, und in welcher er jugleich auf biefen Oberlebensherrn ben Gib übertrug, ben bie Bas rone und Freilehner von Schottland ihrem Ronig geschwos ren batten. Go murbe Baliol nicht nur bes Konigreichs beraubt, fonbern auch aller feiner Erbguter, fie moch: ten in England ober in Schottland gelegen fein, von ben Saufern Baliol und Galloway, ober von ben Grafen von Chefter herruhren; namentlich murbe bas Stammbaus Bernard Caftle ber Gegenstand eines Streites amifchen bem toniglichen Fiscus und zwischen bem Bischofe von Durham, ber eine in bem Umfange feines Stiftgebietes ausgesprochene Confiscation fur fich auszubeuten begehrte. Im Ubrigen bezeigte Eduard dem entthronten Monarchen fo viele Rachficht, als bas eigene Intereffe erlaubte. Er gab ibm ein furstliches Gefolge, ben Tower von London Bur Wohnung, und einen Umfreis von 20 Meilen, fich barin nach Belieben ju bewegen. Glauben wir ben Außerungen Baliol's, fo fchieb er ohne Bedauern von bem Throne. Die Fehben und Gewaltthatigfeiten ber Schot: ten, ihre Parteisucht, Treulosigfeit und Falschheit, Die wie: berholten Unschläge auf fein Leben, hatten ihn in feinen Unsichten von dem Werthe einer Krone enttauscht, und er munichte fern von bem Schauplage fo vieler Beme: gungen und Beiben fein Leben in ber Mormanbie, in ber Biege feines Gefchlechtes, ju befchliegen, wo vielleicht noch einige ber alteften Stammbefibungen fein Eigenthum waren. Gelbft biefen bescheibenen Bunfch feines unglud: lichen Berbundeten unterftutte ber Ronig von Frankreich nur burch schwache und nachlaffig geführte Unterhandluns

gen, und einzig ber gewichtigen Berwenbung bes Papftes verbantte Baliol bie allmalige Milberung in feinem Loofe. Er, in beffen Ramen geither bie von ben Baronen bes ftellten Confervatoren von Schottland ihr Amt geubt batten, erklarte am 1. April 1298, bag er nie mehr mit ben Angelegenheiten Schottlands fich betheiligen werbe, "tantam invenit in hominibus cjusdem regni malitiam ..... intentionis suae non est, praedictum regnum ingredi, seu de ipso regno aut pertinentiis per se, vel per alium aut alios intromittere ullo modo;" ber Papft verburgte fich fur bie unverbruchliche Saltung biefer Bufage, und Baliot murbe bem papftlichen Legaten, bem Bifchof von Bicenza, übergeben (18. Juli 1299), unter Bermahrung von Geiten Eduard's, baß Papft Bonifacius burch biefe Auslieferung nichts weiter erlangen folle, als bas Recht über die Perfon Baliol's und über beffen in England belegene Guter ju verfus gen. Diefes zweite Recht muß aber feineswegs in Un: wendung gefommen fein, benn es findet fich, bag bas confiscirte Bernard Caftle befinitiv bem Bifchof von Durham verblieb. Johann Baliol bewohnte von bem an bas berühmte Chateausgaillard, an ber Seine, und fein im I. 1305 erfolgter Tod blieb ohne alle Folgen fur ben Bang ber Geschichte. Geine gandeleute geben ihm ben Beis namen Toom-tabard (leerer Rriegsrod), und ichilbern "ibn als einen ichwachen, niedrigbentenben gurften, mir (es ift Lingard, der bier fpricht) icheint er eber Mitleid, als Tabel ju verbienen. Seine Regierung batte icon lange aufgehort, ebe er bem Thron entjagte, und bie oberfte Gewalt wurde burch bie Berren feines Rathes ausgeubt, bie sich seines Ramens gur Sanction ihrer Maßregeln bedienten. Sie erregten ben Rrieg, sie führten ihn, und fie allein maren verantwortlich fur feinen Musgang. Der Ronig, ber beffen Folgen voraussab, misbilligte ibn jebergeit; aber er knupfte fein Loos an jenes ber Ration und ward bas Opfer ber Buverficht, bie fo unbebachts fam ben Rampf bervorrief, und bes Rleinmuthes, ber fo schnell ihn wieder aufgab. Baliol verlor fein Ronigreich; bie mahren Urheber bes Rrieges erhielten — einige fogleich, die andern nach furger Beit - ibre Burben und Besitungen jurud." Johann's von Baliol Gemablin, Isabella, mar eine Tochter bes Grafen Johann I. von Barennes und Gierren, und er batte von ihr mehre Rinber, von benen brei, Ebuard, Beinrich und Margaretha, uns befannt finb.

Eduard, der Thronfolger, war zugleich mit seinem Bater nach dem Tower gebracht worden, und blieb auch nach des Baters Entlassung in Haft. Derselben entler digt, eilte er nach der Normandie, und sein Recht auf die Krone von Schottland schien so vollkommen vergessen, daß die dem Hause Brus entgegengesetze Partei Johann Comin den Rothen, den Sohn des Johann Comin und der Margaretha von Baliol, also den Nessen von König Iohann Baliol, als ihr Oberhaupt, als den Erben des Throns betrachtete. Comin's Recht war in der Ihat, sobald Eduard Baliol verzichtete, keinem gegründeten Einswurfe ausgesetzt. Robert Brus entledigte sich seiner darzum durch Meuchelmord, und saste mit kühner Hand

bie Krone, bie seiner Unsicht nach in ber Goffe lat. 3wischen ibm und Ebugrb 1. von England erbeb fic neuer Rampf auf Leben und Tod, ben Edugtd II. ungleich bem Bater in Sitte und Fabigfeit, fortiebe mußte. Arg von ben Schotten beorangt, hoffte Chuerbil von ben Unspruchen bes Ronigsohnes, ben Eduard I if Meer getrieben, in dem Streite mit Brus Bortheil jahr ju tonnen, und ber junge Baliol erschien im 3. 1824, und abermals 1327 an bem Sofe von England, m erregte Auffeben, mehr noch burch feinen teden mit Abenteuern ftrebenben Ginn, als burch bie Große fras Unglude und bie Bebeutung feines Unfpruches. Wie bie hoffnungen, die Eduard II. durch und fur ibn a nabrt, gingen ju Grabe mit bem beflagensmertem Its archen, Eduard Baliol febrte nach ber Normandie rud, und icheint bier die Befugniffe eines Ronigs bate uben ju wollen, wie Chriftina ju Fontainebleau, =: Rarl II. ju Dunnevalb, verfiel barüber ben Geide und murbe mit Gefangnifftrafe belegt. In bem Gein niffe fand ihn Bord Beaumont, einer ber englifchen B rone, Die vermoge bes Friedensvertrages vom 1. 92 1328 in ihre in Schottland gelegenen Guter miebn & gefett werben follten. 3hm wurde trot ber beutlichm & ftimmung, trot aller Bemubungen und Berwendunges bi Graficaft Buchan vorentbalten; entruftet über felde gerechtigkeit suchte er ben Pratendenten von Schottland : ber Mormandie auf. Es mußte vor Allem beffen Gutte fung aus bem Befangniffe erhalten werben. Der Sie von Frankreich, ber von ben Absichten bes Englanders im Ahnung batte, bewilligt folche, aber Couard Baliel 1000 Anstand genommen ju baben, fich auf bas gemagte Gut einzulaffen. Geine Bebentlichkeiten murben gehoben tei ben Schottlander Twine, ber, verbannt aus ter beime Rache suchte an ben Urhebern feines Ungluds. 3 trauend ben Entschließungen Ebuard's, eilte Twint, mit bem Pringen einzuschiffen; es folgten ihnen # 600 Mann Abenteurer aus ber Normandie und icht fce Berbannte. Gie erreichten bie englische Rufte Bord Beaumont beeilte fich, bem Pringen feine Brit beten: Umfreville, ben Grafen von Angus, bie Bertiffe Barin, Ferrers, Bate, Stafford, Talbot und Mouten vorzustellen. Die Banter, so nannte man die ihm 18 ter entfesten Berren, bachten bas fleine, aus ihren & berien jusammengefette, Beer von bochftens 2500 21= auf bem nachsten Wege nach Schottland ju bringen, al es empfingen bie Sheriffs ber funf nordlichen Graffe ten tonigliche Briefe vom 24. Dary 1332, woburch im aufgegeben murbe, ben Durchzug von Bewaffneten bet die Marten und jede andere Berlebung bes Friedens Gefangnifftrafe und Berluft bes Bermogens ju vertitte Behindert bierdurch, aber nicht abgeschrecht, fciffta 30 liol und bie Banter fich zu Ravenfpur, an ber Munte bes humber, ein, liefen in ben Firth of Forth, landelle gu Ringhorn, in ber Graffchaft Sife, und fiegten Alerander Seaton, ber bie Landung verwehren ment Mach einem quer burch bas Band fortgefesten Marid ! gerten fie fich am 31. Juli bei Forteviot, den Garmin in ter Fronte. Bor fich, an bes Fluffes entgegengefette

Ufer, bei Dupplin: Moor, batten sie ben Grafen von Mar mit einem Beere, bas bem ihrigen, genau gerechnet, gebn Mal überlegen war. Gine zweite Streitmacht, bie ber fublichen Barone, führte ber Graf von March ben Ban= fern in die Flanken; ein Raum von acht Meilen befand sich noch zwischen ihm und bem Flusse. Aus so verzweis felter Lage rettete fich Baliol burch einen gleich verzweis Giner feiner verborgenen Unbanger felten Entschluß. beutete ibm burch Mufpflanzung einer Stange eine Furth in der Carne an. Diese Strafe benubend, führte Ba-liol am 12. August, um Mitternacht, sein Bolt binuber; unbewacht fand er ben Feind, versunken in Trunkenheit und Schlaf. In Stromen floß ber unvorsichtigen Schlafer Blut, bis ber Morgen bie Finsternig gertheilte, und bem Grafen von Mar erlaubte, die Starte feines Feinbes zu beurtheilen. In bem Rachburft fturzte er fich in einen Engpaß, wo feine zahlreichen Krieger, unfahig fich zu ordnen oder nur sich zu bewegen, ben Englandern ei-nen leichten Sieg gewährten. Es blieben an 13,000 Schotten, barunter ber Regent, ber Graf von Mar, viele Barone, beinahe alle Geharnischte. Im Fluge eilt ber Sieger nach Perth, beffen derftorte Mauern weber Bis berftand bieten, noch Schutz geben tonnen. Gin Gebege von Palifaden wird mit feltener Gile auf Baliol's Bebeiß errichtet. Die Arbeit war nicht beendigt, als bas fudliche Beer ber Schotten unter bem Grafen von March beranrudte. Die Englander verfahen fich eines augen: blidlichen Angriffs, aber die herangiehenben Banner murs ben aufgepflangt auf ben Soben, von welchen Perth um= geben mar. "Begt feine Furcht vor jenen Mannern, wir haben Freunde unter ihnen," fagte Lord Beaumont, indem er ber Bogernben Beginnen ichaute. March gogerte forts während, seine Flotte wurde von jener der Englander geschlagen (24. August), die gleich von Kinghorn aus nach der Mundung des Tay gesegelt war; Zweisel und Mistrauen gaben sich unter den Baronen des Landes: herrn fund, die einzelnen Banberien zogen nach Saufe, bas Bange kam zur Auflosung. Doch mahrte es noch einige Beit, bis ber Graf von Darch feine mabre Gefinnung offenbarte und Partei nahm fur die Fremden. Unders bie Berren bes Saufes Comin, bie fo vieles gelitten batten bon ben Brus; fie eilen in bas Lager Baliol's, ber bestimmt, ihr Racher zu werben. Bu ihnen gefellen fich alle biejenigen, welche fich beleibigt wahnten in jener fturmischen Beit, wo auf beiben Geiten foviel Ubel gus gefügt und erbulbet marb, alle biejenigen, bie von ber alten Regierung vernachlaffigt gemefen, ober von ber neuen hofften. Bon fo gabireicher Berfammlung murbe Eduard Baliol nach Scone geleitet, und dafelbft, ben 24. Sept. 1332, jum Ronig gefront, von dem Bifchof von Duntelb, jenem belbenmuthigen Sinclair, ben Ros bert Brus nur feinen Bifchof zu nennen pflegte taubt burch biefe Greigniffe suchen bie Begner Ginftels lung ber Feinbseligkeiten und schlagen vor, bie Stanbe gu verfammeln, um die Angelegenheiten bes Ronigreichs zu ordnen. Baliol bewilligte ben Waffenstillstand aus bem namlichen Grunde, ber, brei Jahrhunderte fpater, alle Frucht von Montrose's Giegen verschlang; feine Bers I. Encott, b. B. u. R. 3meite Section, XX.

bunbeten sehnten sich nach Saufe. Außerdem hatte er Un: terhandlungen angefnupft, um eines andern Beiftandes fich zu versichern, ber, feiner Meinung nach, fur immer die Krone auf seinem Saupte befestigen follte. Er hatte mit Ro: nig Eduard III. von England, ber bisher eine Intervention ju vermeiben, boch feiner Barone Unternehmen ju begun: stigen wußte, zwei geheime Bertrage abgeschlossen. Durch ben erften befannte ber neue Ronig von Schottland, baß feine Krone ein Leben von England, wegen beffen er als Lebensmann gehuldigt und Treue geschworen habe; er trat Stadt und Schloß Berwid, fammt ganbereien bon 2000 Pf. jahrlichen Ertrags ab, jum Dant fur den Bors theil, ben er aus "ber Bewahrung feines befagten Lebensherrn und ber guten Bilfe feiner Bafallen," gegogen; erbot fich, die englische Pringeffin Johanna ju ches lichen, falls ihre Beirath mit David Brus unterbliebe, und verpflichtete fich, biefem jungen Furften flatt bes Throns eine Entschädigung zu gewähren, wie fie ber Mon-arch von England bestimmen murbe. Durch ben zweis ten Bertrag gelobten fich beide Konige Beiftand gegen jeden innern Feind, nach ihrer gangen Macht. Diese Bertrage, die allerdings geeignet find, ben Unwillen bes Boltes von Schottland zu weden, waren bemfelben ficher: lich noch ein Geheimniß, als Eduard Baliol von dem jungen Grafen von Murray bei Annan überfallen murbe (16. December), wie Montrofe bei Philippshaugh, nur bag Couard fich burch ben Baffenstillstand gesichert mahnen fonnte. Es fiel, als maderer Rampe, fein Bruder Bein= rich Baliol, es wurden viele andere feiner Begleiter getob: tet ober verwundet, und mit genauer Roth und fast nacht entrann Eduard nach ben Marten von England. Gleich barauf in Roxburgh belagert, gelang es ihm nicht nur, biefe Tefte zu behaupten, sondern es wurde auch, gele-gentlich eines abgeschlagenen Sturms, ber von ben Schotten ermahlte Regent Anbreas Murray von Bothwell fein Gefangener; eine von Baliol ausgesenbete Schar brang in Annandale ein, befiegte ben Belben Bilhelm Dou: glas, ber verwundet in Gefangenschaft gerieth; enblich erhob fich, angeblich burch Streifereien herausgefobert, ju Chuard's Beiftand ber Ronig von England. Es wurde die schreckliche Schlacht auf Salidonhill geliefert (19. Juli 1333), wo ber Schotten Nieberlage großer gemesen sein foll, als je fruher; es offnete nach vergeblichem Biber-ftanbe Berwick feine Thore, und mahrend David Brus mit seiner jungen Gemablin, ber Schwester Ronigs Chuard's III. von England, in Frankreich Buflucht fuchte, in jenem Chateau-gaillard, wo Johann Baliol fein Leben befchloß, erkannte gang Schottland, bis auf vier Schloffer und einen Thurm, in Eduard Baliol feinen rechtmäßigen Ro: Inmitten biefes Schauspiels von anscheinenber nig. Unterwürfigfeit (1333-1334) hielt Baliol gu Ebinburgh ein Parlament, um bie ben Englandern gemachten Berheißungen zu sanctioniren, deren Erfullung Chuard III. gebieterisch foderte. In Diesem Parlament murbe bie Buficherung von Sulbigung und Lebendienft in ihrer gangen Musbehnung erneuert, die Stadt Berwick an England abgetreten, und ber gange Landessfrich im Often einer von Dumfreis nach Ginlithgow gezogenen Linie; hiers

burch fielen bie Lanbichaften Berwidshire, Rorburgibire, Geltirtfbire, Peeblefbire und Dumfreisfbire, fammt ben brei Abtheilungen von Lothian, an England. Bur bas gerftudte Ronigreich, bas ihm verblieb, leiftete Baliol bie Sulbigung, und burch reiche Guterverleihungen belohnte er bie gantischen Lords, benen er fein icheinbares Glud Aber bie Berftudelung bes Lanbes emporte verbantte. feine Unterthanen, und ein Bwift, ber fich unter ben Bantern felbft erhob, belebte bie Soffnungen und ben Duth ber Unbanger von David Brus. Mombray farb, und binterließ nur Tochter: ba foberte bes Berftorbenen Brus ber, Alerander, Die erledigte Baronie, und fur ibn, als ben mannlichen Erben, entschied Baliol. Beinrich von Beaumont und David Saftings von Strathbogie nabe men fich ber Erbinnen an; entruftet, bag Baliol auf ibre Bermenbung nicht achte, verließen fie ben Sof in jener aufgeregten Stimmung, die fo leicht zwischen machts begabten Unterthanen und zwischen einem Ronig aus ihr rer Kabrif eintritt. Beunruhigt burch folden Abfall nahm Baliol ben fruhern Ausspruch jurud, fich hiermit in Alerander Mowbran einen Tobfeind erwedend, mahrend er mit Beaumont und Strathbogie nur zweiselhafte Ber: fohnung erreichte. Um bie namliche Beit murbe ber bor Rorburgh gefangene Unbreas Murray ber Saft entlaffen, und fein Auftreten in Schottland gab ben Anhangern bes Saufes Brus bie Lofung ju allgemeinem Aufftande. Un: ter allen Baronen mar Alexander Mombran ber erfte, fich mit Murray ju vereinigen. Gie belagerten ben mach: tigen Freiherrn von Beaumont in feiner Fefte Dundearg in Buchan, zwangen ibn gur Ubergabe und erpreften von ihm ein ichweres Lofegelb. Richard Talbot, ber von Guben her gegen die Misvergnugten anrudte, murbe von Wilhelm Reith bor Galfton gefchlagen. Die Mans ner von Annandale und Apribire, größtentheils Bafallen bes Saufes Brus, eilten gu ben Baffen, nicht um fur den Ronig David von Schottland, fonbern fur ihren Erb: beren ju ftreiten. Die Branbanier, bie Bewohner ber Insel Bute, erschlugen ben ihnen jum Sauptmann ges gebenen Englander, und ichidten bas blutige Saupt an Robert Stuart, ihren Chieftain, ber feit furzem, mit allgemeiner Bustimmung ber Partei, bem Regenten Murrap in feinem Umte jugefellt worben. Der junge Graf von Murray, faum aus Frankreich heimgekehrt, richtete feine Baffen gegen David Sastings von Strathbogie, und Strathbogie, unfahig ber Gewalt feines Gegners ju widerstehen, erlag noch vollstandiger ben Runften ber Bers führung, und vereinigte feine Streitfrafte mit jenen bes Grafen. Baliol, unvermogend, allein mit feinen exblis den Mannen von Galloway, in beren Mitte er gewohn: lich weilte, fo vielen Feinden zugleich zu widerfteben, ents flob nach England. Ebuard III. mar geruftet, und führte im November 1334 ein Beer über bie Grenge, ju bem boppelten Endzwede, feinen Bafallen gu fcbirmen und fich in ben von Schottland abgetretenen Begirten ju be: baupten. Er fand teinen Biberftand, ja feine Spur eis nes feindlichen Beeres, aber die fturmifche Jahredzeit und ber Mangel an Lebensmitteln nothigten ibn jum Rudjuge. 3m Juli 1335 überschritt er nochmals bie

Grenze, mabrend Baliol mit einer Schar Ballifen und mit Golbnern vom Festlande auf ber westlichen Geite porbrang und bie Manner feines Stammes an fich zog. Mord und Berwuftung bezeichneten bie Marschlinie ber beiben Beere, benen nirgends eine bewaffnete Dacht ents gegenzutreten magte, und nochmals ichien die herrichaft Baliol's hergestellt. "Wenn Ihr einen Erwachsenen befragtet," so erzählt die Chronit, "wie fein Ronig heiße, fo magte er ficherlich nur ben Ramen von Eduard Bas liol ju nennen, mabrend bie rudfichtlofe Freimuthigkeit bes kindlichen Alters auf biefelbe Frage nur von David Brus ju ergablen wußte." Geine Groberung ju fichern, lief Couard III. bie Stadt Perth befestigen, Die Schlofs fer Ebinburgh und Stirling wieder aufbauen; er empfing auch nochmals bie Suldigung von David Saffings von Strathbogie, bem Grafen von Athole, burch welchen gus aleich Robert Stuart, fo nabe verwandt bem Saufe Brus, gewonnen wurde, in Baliol feinen rechtmäßigen Berts fcher zu erkennen. Ebuarb III. burfte es magen, nach England gurudzukehren, und Baliol mußte ihm babin folgen; ber Graf von Athole blieb als Statthalter in Schottland gurud. Alle Berordnungen und Urkunden mußten in ber Konige von England und Schottland ges meinsamem Damen ausgefertigt werben. Die Abiicht, Schottland englischer Berrichaft ju unterwerfen, konnte nicht langer zweifelhaft erscheinen. Aber feit Chuarb's III. Abzuge mar fur bie beiberfeitigen Streitfrafte einiges Ber: baltnif eingetreten, und alsbalb erhob fich in bem un: terbrudten Bolte ber Beift entschloffenen Biberftanbes. Andreas Murray, von ben Brufianern nochmals gum Führer gewählt, siegte bei Rilbrummie, in Aberbeenfbire, vollstandig, benn ber Statthalter felbft, ber Graf pon Athole, blieb auf bem Plate; bierfur Rache gu nehmen brang Couard III. vermuftend bis in bie reiche Proving Murray, und bis Inverneß; allein biermit batte er bas Mugerfte erreicht, bas in feinen Rraften fland, und bie von feinem eigenen Beere angerichteten Bermuftungen notbigs ten ihn jum Rudjuge. In ben festen Platen ließ er Befahungen jurud, und es schien ihm bie Eroberung von Schottland vollendet, barum nahm er ben Scheintonig, als beffen Gegenwart nicht weiter erfoberlich mar, abermals mit nach England. Gleich erhoben fich in allen Binfeln bes Landes bie Bertheibiger ber Unabhangigkeit von Schottland, und es erlagen ibren Unftrengungen ober ihrer Lift bie meiften ber 3mingfesten, in benen Ebuard III. Befatung gurudgelaffen batte. Jett auch mit Franfreich in Rrieg verwidelt, tonnte ber englische Monarch nur noch geringe Aufmertfamteit und Rraft auf Schottland verwenden, und eine Festung um bie andere ging an David's Unhanger verloren. Eduard Baliol. nachbem er fo lange getampft mit ber Sartnadigfeit feis ner Wiberfacher und mit ber Treulofigfeit feiner Unbanger, murbe 1339 felbft aus Galloman vertrieben, und mußte fich auf bie Bertheibigung ber norblichen Grafs fcaften von England beschranten, mabrend fein Rebenbubler, David Brus, am 4. Marg 1341 gu Inverbers vie landete, und von gang Schottland als Ronig begrußt wurde. Auch ber große Sieg von Revils Groff, am 17.

Det. 1346, brachte feine Unberung fur Baliol's Stels lung; englische Barone murben ernannt, um die Bulbis gung ber eroberten Provingen von Schottland ju empfangen, und Baliol, befchrantt auf bie von feinem Befchus ber bewilligte Penfion, ichien eber einem englischen Greng= buter, als einem Thronpratendenten vergleichbar. Doch blieben feine Unspruche, wenn auch feiner feiner vermeints lichen Unterthanen fie mehr anerkannte, immer fo bebeus tend, bag Chuard III. in Bersuchung gerieth, sich bies felben abtreten ju laffen. Im Rausche seiner Siege mag ber englische Monarch noch immer die Eroberung von Schottland fur möglich gehalten haben. Bu Rorburgh erfchien Cbuard Baliol vor Couard III. im toniglichen Schmude, legte feine golbene Rrone gu ben Sugen feis nes foniglichen Beschübers nieber, und trat an benfelben gegen eine alsbald zu entrichtenbe Summe von 5000 Mart und gegen ein Jahrgeld von 2000 Pf., alle Rechte, Titel und Borguge ab, die er als Monarch von Schottland batte ober haben mochte (20. Jan. 1356). 2118 Urfachen biefer Unterwerfung und Ubertragung gab er an: 1) hobes Alter und Mangel an Leibeserben; 2) bie ausgezeichneten Berpflichtungen, die er bem Ronig von England ichulbig, feine befonbere Liebe ju bemfels ben, und bie Blutverwandtichaft, in ber er gu ihm ftebe; 3) Undankbarfeit und aufrührischer Ginn feiner Bermands ten und Unterthanen in Schottland; 4) fein Berlangen, bas Bohl beiber Nationen ju forbern. Ebuard Baliol ftarb in ruhiger Berborgenheit, im 3. 1363. scheint bas Schidfal seine Gewalt und zugleich bie Dhna macht einer bedeutenden Perfonlichkeit haben verfinnlichen au wollen. Der Geift, ber ihn führte in ben abenteuers lichen Bug nach Schottland und auf bas Schlachtfelb von Dupplin : Moor, gibt fich in bergleichen Lebendigfeit in allen fpatern Unternehmungen bes Furften ju ertens nen; fuhn, burtig, entschieden, beharrlich im Rathe, wie auf bem Schlachtselbe, mußte er gleichwol einem Reben= bubler weichen, ber nicht eine biefer Eigenschaften befaß. Darum mogen biejenigen, in beren Mugen jebe Reftaus ration unmöglich, fich jumal auf Couard Baliol berufen. Mit ihm erlosch bas Geschlecht, beffen wohlbegrundetes Thronrecht fur Schottland fo verberblich geworben ift. Denn auch jener Wilhelm von Baliol, ben Ronig Chuard I. in ber Amnestie vom 15. Det. 1305 begnabigte, boch fo, bag er mit bem vierjahrigen Ertrage feiner Guter buffte, icheint teine bleibende Rachtommenichaft hinters laffen gu haben, und bie Barone von Baliol verfcwins ben in England wie in Schottland und Franfreich. Die Baliol von Lochend, in Schottland, aus benen Gibeon am 30. Aug. 1640, sammt vielen andern in bem Schloffe Dunglas verfammelten Edelleuten, burch eine Pulverers plofion aufflog, find nicht herren:, fondern Ritterftandes, und bie neuern Bailleul, in ber Mormandie, aus benen Rarl am 9. Jan. 1655 als Grand : Louvetier be France verstarb, konnen noch weniger eine Bermanbtschaft mit ben alten Ronigen von Schottland ansprechen, wenn fie gleich beren Prarogative, Beinbruche burch Beruhrung gu heilen, sich angemaßt haben. Much find bie normannischen

Bailleul zu unterscheiben von einem flamanbischen Gesschlecht Bailleul von Dourlieu, bei welchen bas Erbmarsschallamt von Flandern gewesen ift. (v. Stramberg.)

2) Johann II. Konig von Schottland, f. Robert III.

von Schottland.

XVIII. Ronige von Schweben.

Johann I., Ronig von Schweben, ftammt vaterlis der Geite aus bem emporgetommenen Geschlechte ber Swerker, von welchem bereits brei, barunter Johann's Bater, Swerker Karl's Sohn (f. b. Urt.), auf bem schwedischen Throne geseffen hatten, als jener bie Krone befam, und ben Beinamen Swerter's Sohn erhielt. Seine Mutter bieß Ingierd und war die Tochter bes machtigen Jarle Birger Brofa, bem Gefchlechte ber Folfunger angehorend. Diefe angefebene Familie fette auch, wie vermuthet wird, mit Silfe bes Ergbischofs Balerius von Upfala nach Erich's X. Tobe 1216 ben noch fehr jungen Prinzen Johann auf den Thron und verbrangte ben gleichfalls unmundigen Cohn bes verftors benen Ronigs, Erich XI., welcher begrundetere Unspruche auf feines Batere Thronfolge ju haben glaubte; baber bie Behauptung irrig erscheint, baß Erich X. burch eis nen Bertrag eine unter seinen und Swerter's Rinbern abwechfelnbe Thronfolgeordnung festgestellt hatte. Denn auch Konig Balbemar II. von Danemart nahm fich bei Johann's jebenfalls gewaltsamer Thronbesteigung feines Reffen Grich XI. eifrig an, und rief ben beiligen Stuhl jum Bermittler berbei. Bonorius III. beauftragte bie Bischofe von Schwerin und Rabeburg, biefe Sache gu untersuchen; es ift aber über ben Gang und Erfolg ber Unterhandlung Richts befannt, fobag vermuthet werben barf, ber Papft habe ihm feine große Aufmertfamteit ge= fcentt, ba ibm ber Morben Europa's überhaupt noch nicht febr gehorsamte, wenn auch bort bie katholische Geistlichkeit, so in Schweben 3. B., schon großes Unsfeben genoß. Genug, Ronig Johann wurde von ber boben Geistlichkeit seines Reiches feierlich gefalbt, folglich auf bem Throne gefichert, ber Bormundschaft bes gedachs ten Erzbischofs übergeben und im Bangen von geiftlichen Rathgebern abhangig gemacht. Ein Bischof mar fein Rangler und als frommer, lenksamer Furft, bestätigte er nicht blos (obichon jur Schmalerung feiner eigenen Gin= funfte) bie Borrechte, welche fein Bater Swerter bem Rlerus ertheilt hatte, fonbern er erweiterte fie auch burch bie Anordnung, daß er den Geistlichen die Strafgelber überließ, womit die auf ihren Pfrunden begangenen Bersbrechen belegt wurden. Doch fehte der Papst die volls kommene Einführung des kanonischen Rechts in Schwes ben zu Johann's Zeiten nicht burch. Im Ubrigen maren Ronig Johann I. ober vielmehr feine Felbherren im Kriege gegen die Nachbarn nicht immer gludlich, 1216 plunderten bie Ehsten die schwedische Rufte, und 1219 wurden feine Truppen geschlagen, eroberten aber Leal. Sonft ruhmt man, daß fich in ihm große Klugheit und andere treffliche Eigenschaften ausbilbeten, als er nach furger Regierung schon ju Anfange bes Jahres 1222 auf

Biffingso ftarb und mit fich bie mannliche Linie ber Swerter erlofchen ließ'). Die Geschichte gibt ibm bie Beinamen bes Milben, Guten und Frommen.

Johann II., fiebe Ronig Johann von Danemart.

Johann III., Ronig von Schweden, aus dem Saufe Bafa ftammend, war zweiter Cohn Ronigs Guffav I., aber altefter feiner Mutter Margarethe, Guftav's zweis ter Gemablin. Johann, geboren am 21. Dec. 1537, er: bielt gelehrte und verständige Erziehung, vornehmlich lernte er viele Sprachen, sodaß er spaterhin als Ronig mit ben fremben Botichaftern ohne Dolmeticher fprechen fonnte. Er verftanb, außer feiner Mutterfprache, Latein, Griechisch, welche Sprachen er in seiner Jugend gern trieb, Französisch, Englisch, Teutsch und zuleht lernte er von seiner Gemahlin, Katharine, noch Italienisch. Sprach:, Gach : und Beschichtsgedachtniß maren bie Bei: flesgaben, bie fich in ihm am icharfften ausbilbeten, bas gegen blieb er an Ginficht ichwach, ebenfo ichwantend mar fein Charafter; unselbständig ließ er sich leiten und beherrichen, ohne Argwohn, Mistrauen und Wankelmuth ju verfehlen, welche Gigenschaften er theils in bem, mas er wunschte und aussuhrte, theils gegen bie verrieth, auf welche er fein Bertrauen gestellt hatte. Darum blieb er nicht frei von Bertehrtheiten, sowie ihn feine große Gi: telfeit ju Berirrungen führte, Die fich im Drude ber Unterthanen, in großen Berichwendungen, in unausführ= baren Planen, in übelberechneter Sartnadigfeit befonders außerten. Gleichwol zog ihn fein besonnener Bater bem altern Bruber Erich vor, ber eben auch eine Mifchung von guten und bofen Gigenschaften, aber befto mehr Beift und Rraft befaß. Diefer Borgug begruntete fich wol auf bie Borliebe ber Mutter und auf die Geschmeidig: feit und Bartlichkeit, welche Johann in feiner Jugend an ben Tag legte. Guftav gab ihm im 3. 1556 bie Ginfunfte von einem Theile Finnlands mit bem Bergoges titel, namlich Abo, Rumogard, Raseborg und die Insel Mant, fammt ber Leitung aller offentlichen Ungelegenbeis ten in dieser Proving; bald aber hatte er sich (1559) von den Livlandern burch Bersprechungen verführen lasfen, fie mit Bolf und andern Kriegemitteln gegen ben Bar von Mostau zu unterftugen, mit welchem fein Bater eben im Frieden lebte, wenn ihn nicht biefer zeitig gewarnt hatte. Gein altefter Bruber Erich ertrug bie Borliebe ber Altern ju Johann nicht ohne Beweise nei: bischer Ungebuld, jumal ba er und Undere glaubten, Buftav werde biefem Lieblinge die schwedische Krone gu: wenben, wogegen biefer, wie Ginige behaupten, erfolg: reiche Einwendungen gemacht haben foll. Indeffen tam ihm bie eifrige Bewerbung Erich's um bie Sand ber eiteln Konigin, Elisabeth von England, febr willtommen, weil sie ihm Aussichten auf bie ichwebische Krone eroffs nete. Darum erbot er fich auch, bie in London icon burch Gefandte begonnenen Unterhandlungen perfonlich fortzuseben. Er reifte mit feines Baters Buftimmung

unter bem Vorgeben nach England ab, seine Ausbilbung zu vervollkommnen. Elisabeth empfing ihn am 27. Sept. 1559 gartfinnig, bewirthete ihn prachtig und er: wies ihm burchaus viele Ehre mit taufchenden Soffnun: gen, wodurch er verblendet, ohne die Feinheiten ber Ro: nigin zu durchschauen, die Uberzeugung befam, ihrer Bermahlung mit feinem Bruber wurde Dichte im Bege fteben, sobald berfelbe nur in Person erschiene. Der Bergog hatte ein fonigliches Gefolge bei fich, benahm fich prunthaft, überhaufte bie englischen Soflinge mit Geschenken und Soflichkeiten, und warf, fo oft er an ben Sof ging, gewöhnlich Gelb unter ben Pobel, wobei er ausrief: "Ich gebe Euch Silber, mein Bruder wird Euch mit vollen Banben Gold geben!" Nachdem er in turger Beit 200,000 Fl., wie Tegel verfichert, ju Conbon verschwendet hatte, reifte er blos mit trugerifchen Mussichten nach Stockholm gurud, wo im Junius 1560 bie Sache in reife Uberlegung gezogen und Erich's Ab: reise bestimmt wurde. Diefer hatte aber Schweben noch nicht verlaffen, als ihn ber Tob feines Baters (29. Gept. 1560) jurudbielt. Erich bestieg beffen Ihron und 30: bann behielt in ber bieberigen Eigenschaft feinen Antheil in Finnland, welcher im vaterlichen Testamente mit reichsständischer Bewilligung zwar in Kronleben verman: belt worben war, aber burch außerorbentliche Begunftis gungen als ein fast unabhangiges Fürstenthum betrachtet werden tonnte; ebenfo freifinnig waren feine beiben jun: gern Bruber, Magnus und Rarl, ausgestattet, und alle brei befagen, wenn fie ein gemeinsames Intereffe ver: einte, fo viele Dacht, bag Erich in wichtigen Fallen ganglich von ihnen abzuhängen fürchten mußte. Uberbies hatte Johann, ber Dachste nach ihm, unter ben Großen bes Reiches, benen feine Mutter ihrer Abstammung gu: folge angehorte - fie war die Tochter Erich Abrahams sohn's (Lejonhuswud) - mehre und warmere Unbanger, als der Ronig. Im Bertrauen auf sie verhinderte er auch, daß die Finnen seinem Bruder hulbigten. Allein Erich konnte unmöglich die Beschränkungen bulben, wel: de ihm bas vaterliche Testament burch bie ungemeinen Borguge seiner Bruder auferlegte. Auf bem Reichstage ju Arboga nahm er ihnen bie gefahrliche Stellung ab und machte fie ju fugfamen Bafallen. Johann und feine jungern Bruber mußten nach einigem Baubern eis ner am 14. Upril 1561 vorgelegten Urfunde jufolge bem Ronige ichworen, im Ginklange mit beffen Befeb: len zu handeln, ohne beffen Biffen und Billen Dichts von ihren Lebengebieten ju veraugern, feine Mannicaft ju fammeln, noch auswartige Berbinbungen einzugeben; ferner ben Lebeneid festzuhalten, benfelben bei jeber Thron: besteigung zu wiederholen, nachdem zuvor um bie Be: lehnung wurde nachgefucht worben fein, die Nachfolge in ber foniglichen Familie nicht gu ftoren, feine besonbern Standeversammlungen abzuhalten, fich in ihren ganben blos allgemein verbindlich bulbigen ju laffen, fobag ibre hinterfassen auch dem Konige unterthan bleiben mußten. Ihre Kriegsmannschaft bient, lautete bie beschworene Berbindlichkeit weiter, unter koniglichen Aubrern bem Ronigreiche, nimmt beren Leute wider ihren Billen nicht auf

<sup>1)</sup> Incerti scriptoris Sveci Chronic, bei Bangebet IV. 593, bem Rubs und Gtenbabl folgen. Anbere fegen bas Tobesjahr 1225.

und bie Pringen felbst burfen nur mit einer bestimmten Bahl von Begleitern (100 Perfonen) am Sofe ericheinen, wo fie beffen Borfchriften unterworfen find. Die Rechts: pflege und Polizeigesethe murben in ihren ganben bem Allgemeinen unterworfen, bie Berbrecher bes Konigreichs burften bort feinen Schut finden. Die Berzoge mußten fich Beschrantungen gegen ihren Ubel, über Besehung ber Umter in ihren Gebieten und uber Besteuerung ges fallen laffen, fowie ihre festen Plage bem Ronige und beffen Leuten zuganglich blieben. Dit einem Borte, Erich's Bruber wurden jum hohen Ubel gerechnet, mel= cher bei beffen Kronung erft geschaffen murbe. Gleich: wol ichenkte er nunmehr weber bem Bergoge Johann noch einem andern feiner Bruber foviel Bertrauen, bag er bei feinem beabsichtigten, boch nachher vereitelten Auf-enthalte in England ihnen die Berwaltung bes Landes hatte anvertrauen tonnen. Dagegen mischte fich Bergog Johann, ohne Auftrag feines Bruders, in die ehft : und livlandis fchen Ungelegenheiten, welche biefer gur Erweiterung feis nes Reiches benutte, reifte im Sommer 1562 an Ro: nigs Sigismund August's Sof, erklarte bort feine Ungus friedenheit uber feines Bruders Benehmen, bas, wie er wußte, bem Polen ungelegen war, und übernahm ben Berfuch, beibe Reiche ju verfohnen. Er lieh bem Do: lenkonige große Summen gegen ein Unterpfand von liv: lanbischen Ortschaften und vermablte sich am 4. Det. 1562 ju Rrafau mit beffen jungerer Schwester Ratharine gegen ben Billen feines Brubers, ber ihn lieber mit ber ichottischen Ronigin vermahlt gefeben hatte 2). Man gab ihm überbies noch schuld, mit biefer Beirath Die Berbindlichkeit auf fich genommen gu haben, bag er babeim die fatholische Religion wieder herstellen wolle, welche unter feines Baters Regierung verbrangt worben war. 2m 4. Dec. tam Johann wieber in Finnland an und vermehrte burch fein zweideutiges Betragen nicht nur feines Brubers Unwillen, fonbern auch beffen Arg: wohn, welcher burch mancherlei umlaufenbe Gerüchte täglich gereigt wurde. Die ihm abgefoberte Erflarung über fein Berfahren genügte nicht, ber hierauf ergangenen Labung, vor bem Reichstage ju Stodholm fich perfonlich ju rechtfertigen, gab er fein Gebor, ba ibm ficheres Geleit verweigert wurbe. Dun traf ihn am 7. Jun. 1563, nachbem mehren feiner aufgefangenen Diener bers brecherische Geständnisse über ibn burch die Folter ausge= prefit worben waren, bie reichsstanbifche Berurtheilung gur Strafe bes Sochverraths.

Johann rustete sich, versicherte sich des Beistandes ber Finnen, bat seinen Schwager in Polen um Untersstützung, erhielt aber nur unkräftige Bersuche, und zog den Gerzog Erich von Braunschweig- Calenderg in seine Berbindung, welcher mit seiner Kriegerschar auch schon dis Danzig gekommen war, als Johann in seines Brusders Gewalt siel. Er hatte sich zwei Monate lang in dem wohlbesestigten Abo vertheidigt und dann am 12. Aug. erwähnten Jahres, wie es scheint überlistet, an Erich's Kriegsmacht ergeben. Er und seine Gemahlin,

bie sich nicht von ihm trennen wollte, murben nach Gripsholm geführt, bort streng bewacht, jedoch anftanbig behandelt, ba bes Bergogs Todesurtheil ber Milbe feines Bruders überlaffen worden war, und ihnen die gewohn: ten Bequemlichfeiten verftattet. Gein Umgang mit Ratharine'n, Sprachftubium und vorzuglich tatbolifche Theos logie, waren fein Beitvertreib in ber Befangenschaft, melche bis gegen Enbe bes Jahres 1567 bauerte und mab: rend welcher feine Gemablin zwei Diederfunften abbielt. Es gab Biele, welche diefe Ginkerkerung tadelten; im Muslande sprach man nicht minder vorwurfsvoll barüber. man fprach fogar von Johann's Ermorbung, und Manche ergahlten, Erich felbst habe fie an ihm vollstreden wollen, fei aber jedes Mal vom Mitleiden gerührt worben. Ro: nig Sigismund August war vor Allen berjenige, welcher ben Ronig von Schweben beshalb verschrie. Erich vers fprach in Friedensverhandlungen mit Polen bie Befreiung Johann's und Ratharine'ns, allein bie übrigen Bedingungen befriedigten biefes Gestandnig nicht. Das gegrunbete Gerücht, Erich wolle seine Schwagerin bem raches suchtigen Bar Iwan preisgeben, welcher fruber vergebens um ihre Sand geworben hatte, emporte noch mehr, be= fonbere bie einheimischen Bermanbten, vieles Unbere fam bem allgemeinen Disvergnugen zu Silfe und reifte Plane, ben Ronig zu entseten und ben Bergog Johann, befreit, auf ben Thron zu beben. Die Berschworung ber Sture und anderer Großen ichloß wenigstens biefes Pringen Erledigung nicht aus. Als fie entbeckt, Die Rabelsführ rer verhaftet und in Upfala eingeferfert worben waren, verbreitete fich (im Dai 1567) bas Gerucht, Johann fei feiner Saft entsprungen und werbe fich an bie Spige aller Gegner feines Brubers ftellen. Dbicon ungegrun: bet, raubte biefes Gerebe bem Ronige boch alle Befon: nenheit und fturzte ihn in übereilte graufame Sandlun= gen, benen auch bie Gefangenen ju Upfala unterlagen; er gerieth baruber eine Beit lang in Wiberfpruche und in Bahnfinn. Als er wieder ju fich getommen, fuchten bie Grafen Peter Brabe und Sten Erichsfohn ibm verfohnliche Gefinnungen gegen feinen Bruber beigubringen. Es gelang und fie vermittelten am 8. Det. 1567 eine Busammenfunft Beiber am Stranbe von Bantholm. Erich eilte feinem aus bem Schiffe fleigenben Bruber entgegen, fiel vor ihm auf die Anie nieber und begrußte ihn als Ronig, in bem Bahne, bag bie Spuren von fruberen Eingriffen in feine Rechte in verftarfter Dafe fortbeständen und ibm bie Krone geraubt worden mare Aber Johann benahm ben Brrthum, bezeugte feinem Bruber konigliche Ehren und nach wehmuthig fonderbaren Gesprachen trennten sich Beibe auf zartliche Beise. Ein Ausschnungsvertrag, ber am 10. Jan. 1568 angenom-men wurde, verpflichtete ben herzog Johann, seinen Bruber und beffen Rebeweib Karine, von geringer Ub: tunft, die er bereits im Stillen, aber noch nicht offents lich geehelicht batte, als rechtmäßige Berricher und beren Rinder als eheliche anzuerkennen, bagegen erhielt er feine Ehre und fein Bergogthum fammt bem Thronfolgerechte jurud und marb in bie frubern verbindlichen Bafallenverhaltnisse wieber eingewiesen; barauf legte er einen

<sup>2)</sup> Ratharine nannte fich nun Infantin von Polen.

feierlichen Eib mit bem Genuffe bes Abenbmabls ab und warf fich jum Bermittler bes Friebens zwischen Schwes ben und Polen, sowie eines Bunbniffes zwischen biefen Machten gegen ben Bar von Mostau. Johann batte Bieles fur ihn gaftiges und Rachtheiliges jugegeben; bas Berfahren seines Brubers, welcher, fobalb er wies ber in fich Rube fpurte, ohne boch von feiner Beiftess schwäche völlig geheilt worben zu sein, Manches fur un-gultig erklatte, was er in feinem Wahnsinne gethan hatte, brachte Vorwande zu neuen Zwisten zwischen ih-nen auf die Bahn, und Iohann fand sich um so geneigter, an die Spige ber um fich greifenden Disvergnugten ju treten. Darum mar er ted genug, ber Ginlabung jur feierlichen Bermablung feines Brubers mit Rarine'n in Stocholm auszuweichen und biefem mit groben und brobenben Bormurfen zu antworten. Erich fublte fich wol nicht ohne Schuld, wußte aber feinem Bruber Bortbruchigfeit vorzuwerfen. Unter bem Ber: fprechen, mit ihm gemeinschaftlich ju regieren, gewann biefer feinen Bruber Rarl, Bergog von Gubermanland, welcher nicht wenig ju feiner Befreiung beigetragen batte, au Babftena, bemachtigte fich biefer Stadt und bilbete bier feine Partei weiter aus, inbem er die Bewohner Ditgothlands zusammenrief und in feinen Reden bie Berwaltung feines Brubers berabsette 3). Das Bolt wurde überrebet und jum Abfalle geneigt gemacht; wer fich vom Konige beleidigt glaubte, trat ohnedies diesem Uberallbin gingen Auffoberungen gur Em-Bereine bei. porung. Was Johann und Rarl - fie hatten unter einer Ciche fich eiblich gegenseitig verschworen - ju ib: rer Rechtfertigung vorbrachten, bestand meistens in langft aufgehobenen Beschwerben und in unerwiesenen Rlagen über neue Krantungen. Dennoch tam ber Konig ju fpat, um bie Provingen in Geborfam zu erhalten; eben= fo wies Johann die Bergleichsversuche beffelben gurud. Bas Erich gegen bie von seinen Brubern ausgeffreuten Beruchte und Rlagen einwendete, brachte feine Birfuns gen hervor, sobalb fein heer bei horingeholm gurudges ichlagen und baburch ben Gegnern Berftartung jugeführt worben mar. Run foberte ber Ronig seinen Bruber jum 3meitampfe mit gleichen Baffen und in zuverfichts licher Danner Gegenwart beraus, aber auch biefer murbe abgelehnt. Den Borichlag feines Unhangs, ju entflieben, verachtete Erich, er berief vielmehr bie Reichsftanbe ju fich nach Stodholm und beschloß, fich bort zu wehren; benn es fehlte jeht, im Geptember, feinen Gegnern Richts, als bie Eroberung biefer hauptstadt, um ihren Aufstand volltommen gelungen nennen ju tonnen. Des Ronigs Truppen wurden überall geschlagen, wo fie fich ben Ems porern widerfesten, und barüber lief biefen frifcher Bus machs zu. Much bie nachsten Unverwandten fielen vom Ronige ab; was half endlich bie Achteerklarung, welche über bie Bergoge Johann und Karl wie über ihre Uns banger ausgesprochen murbe! 2m 17. Gept. erschienen

biese mit ihren Streitfraften vor Stockbolms Mauera, nachbem ihnen auf gunflige Berfprechungen ein halbjab riger Waffenstillstand von Danemart verwilligt worter war. In ber Sauptstadt hatten fie bereits beimlid Freunde, unter biefen einen ber erften Beerfubrer, In bers Gigfribson, ber fie in bie Stabt ju laffen verfprac Che es aber bagu tam, erregten bie Stodbolmer eine Aufruhr gegen ben verhaßten toniglichen Gunftling Georg Pehrson, ber, ba ihn Erich nicht schuben fonnte, in se-nem Berstede aufgesucht, gemishandelt und gebunden ben Bergogen in's Lager gebracht wurde. Sier gefolten und ju teinen genugenben Geftanbniffen gebracht, murte er ohne ergrundete Beweise schwerer Berbrechen langfam und martervoll hingerichtet und fein Leichnam por Grich's Mugen unter ber Burg auf bas Rab geflochten. Geine gleichfalls gefangene Mutter, welche biefen Greueln ge feben mußte, flurzte sich vor Gram rudlings vom Pferte, und brach ben Sals. Man flach ihr einen Pfahl burd ben Leib und warf fie in ben Roth. Golche Barbami stimmte ben belagerten Ronig nicht jur Nachgiebigkeit, & fuhr fort, fich ju vertheibigen und verwarf mit Stel; bie angebotenen, freilich erniedrigenben, Bergleichsantrage. Gleichzeitig ben 29. Gept. 1568 wurden die Feinte heimlich in die Stadt gelaffen, fobag ber Ronig, ba bort bem Gottesbienfte beimobnte, beinabe gefangen men ben mare. Die Berwundung bes Grafen Lorvenbourt ber ihn gefangen nehmen wollte, burch einen tonigliche Leibwachter rettete ibn, und er entfam in Die Burt hier aber tonnte fich ber Ungludliche weber balten, ned auf bas Berfprechen feiner Bertheibiger ficher verlaffen. In feiner Schwache bewilligte er die Ubergabe bes Schleit fes, ohne fich und ben Geinen Gicherheit fur Beben und ftanbesgemäßen Unterhalt ausgewirft zu haben. Ru fein Bruber Rart, an ben er fich vorzugsweife mantte, verfprach ihm ein gnabiges Gefangniß, hielt ihn abn fur unfahig ju regieren. hierin bestartte ibn ber Dr. Bengt in bes Ronigs Gefolge, als er, vielleicht befto: den, feines Gebieters Beiftesfrantheit beftatigte. Dies griff Johann, ber bei feinem Ginguge in ber Sauptflabt von seinen Anhangern als Konig ausgerufen worden mat. begierig auf und nannte seinen Bruber, ber fich verthei-bigen wollte, einen Bahnsinnigen. "Ja, ich mar es," er wiederte Erich fchnell und treffend, "als ich Dir Die Frei beit gab!" Dennoch wurde er in ein mit Bittern vers febenes Gefangnif gefeht, wo ihm jegliche Bequemlich feit und Lieblingebeschäftigung verfagt wurden. Dan lieg fogar Personen, die ibn haften, ju ihm geben, um ihren Groll an ihm auszulaffen. Reine Bitten und Borfiels lungen erweichten Johann jur Dilberung bes Schicffals, in welches er feinen Bruber gefturgt hatte, vielmehr fucte er burch allerlei übertriebene Gerüchte über benfel ben feine Gewaltsamfeit gu rechtfertigen. Er rachte fic auch auf bie empfindlichfte Beife an beffen Freunden und an Allen, bie an bem upfalaer Blutbabe Theil genommen hatten, fobalb nicht ihre ausgebehnten Berbinbungen im Reiche Schonung geboten. Sein Bruber Rarl murbe von ber Theilnahme an ber Regierung aus: geschloffen und an fein Bergogthum gewiesen in ber

<sup>5)</sup> Der britte Bruber, herzog Magnus, mar bibbfinnig, und bei fanfter Behandlung eingesperrt worben. Er ftarb in biesem Juftanbe am 20. Jun. 1595.

Beise, wie bas vaterliche Testament vorschrieb. Auch Erich's unmundiger Sohn, in jeder Art rechtmäßiger Thronfolger, wurde verdrängt, und so nahm Johann auf völlig ungesetzliche Beise Besit vom Throne. Herablassung, Milde, reiche Belohnungen, Ertheilung von Borrechten und Steuererlaß inußten ihn anfänglich auf dem geraubten Throne sichern und des Boltes Anhänglichkeit

verschaffen.

Im Gingange bes 3. 1569 bestätigte ber Reichstag feine Berfügungen, barunter bie Thronfolge fur feine Rinder, bas Leibgebinge fur feine Gemablin, und bie Entsetzung wie bie Ginterferung Erich's, obicon fur ibn vom neuen Ronige felbst eine rechtliche Bertheibigung fceinbar eingeleitet worben mar; allein Johann arbeitete hinwieber an feines Brubers Berbammung jum immer= bauernben Gefangniffe. Die Grunde hierzu murben von feiner Sandlungsweise genommen, von Tyrannei, Borts bruchigfeit, Mord an Unschuldigen, Beraubung bes Gis genthums, Berletung ber Gesete, besonders ber fürstlis den und abeligen Gerechtsame, Beschimpfung feines eis genen Standes durch eine gemeine Che, in ber Rinber erzeugt worden maren, die folder Abfunft halber vom Throne ausgeschloffen werben mußten. Das lobwurbigfte und Bortreffliche, mas feine turge Regierung aufzuweis fen batte, murbe entftellt und jum Berbrechen gemacht, und in Allem nichts verabfaumt, ben ungludlichen Gefangenen auf bas Schwarzeste ju schilbern. Allerbings faben bies auch Manche ein, Andere, von Mitleib bewegt, pruften beiber Bruber Betragen und fanden bei Erich Johann's Lebensweise gegenüber allerdings auch Borwurfe Des Bortbruches, aber besto mehr Rechtsertigung in Schmalerung ber furstlichen und abeligen Rechte, Beftrafung blos in Folge ber Berbammung auf rechtlichem Bege, auch keine Schandung feines Standes in der Bermahlung mit der Tochter eines Soldaten. Endlich wußte man bie Beschuldigungen bes Bahnfinnes an Erich mit Anfallen großer Leidenschaftlichkeit ju beschos nigen und im außersten Falle Rarine'ns Kinbern bie Unspruche auf ben Thron zu wahren, wenn auch beren Bas ter sich bieselben, hauptfächlich burch sein Berfahren ges gen bie Sturen, verwirft hatte. Dies und Uhnliches, gleichwie bas Gerebe von einer Berfcworung ju Gun= ften Erich's, wurden laut, als ber Konig nach feiner und Ratharine'ns Kronung, welche am 10. Jul. 1569 mit wiederholten Beweisen von Gnaden und Ehrenaus: Beichnungen gefeiert murbe, jur Armee gegen bie Danen abreifen wollte, welche vielleicht ju obigem Gerebe beis tragen halfen. Der Ronig verhangte Berhaftung und Untersuchung über einzelne Berbachtige, und befahl, baß Rarine'ns einziger noch lebender Gobn, Guftav, erfauft wurde; allein Erich Sparre rettete ben Anaben, ber nachs mals im Auslande oft harte Schidfale ertrug. Deffen ungludlicher Bater wurde aus einem festen Schloffe in bas andere geschleppt, ba man teins fur ficher genug bielt, und Johann immer von ber Furcht, fein Bruber möchte boch einst befreit und an ihm jum Racher merben, gequalt, legte icon 1569 ben Reichsrathen bie Grage por, ob ibm nicht bas Recht juftehe, Erich'en im

Ralle eines Aufruhrs ober eines anbern Greigniffes, moburch er gefährlich werben tonnte, umbringen gu laffen. Die meiften ftimmten ihm bei. Das Disvergnugen eingelner Großen, die Gleichgultigfeit bes Boltes, neue Beruchte von Berschworungen gegen ihn und eigene Ubers zeugung, fich nach und nach bie allgemeine Unbanglich: feit verscherzt zu haben, schuchterten ihn immer mehr ein und liegen feiner Angst Berratherei abnen, obicon nicht erwiesen ift, bag aller Berbacht, ben man bafur aufbringen konnte, auch ben eingekerkerten Fursten in irgend einer Beise treffen konnte. Dennoch buften mehre bees halb mit bem Leben, und Johann glaubte endlich, baff nur ber Tob feines Brubers ihm Rube und Gicherheit por Berichworungen verschaffen tonnte. Bahrend biefer jammervoll, oft ohne Argt, ohne Beschäftigung und Uns terhaltung gehalten, felten von feiner getreuen Rarine besucht, bisweilen auch forperlich gemishandelt murbe, alfo begreiflicher Beife in anftofiges Betragen verfallen und mit schredlichen Drohungen, Die er, in Freiheit ges tommen, an seinen Feinben aussuhren wollte, laftern mochte, murbe nach Berlaufe von mehren Jahren bie Rothwendigfeit feiner Ermordung, einem Musichuffe bes Reichsrathes und ben Pralaten insgeheim vom Ronige vorgestellt. Diefe gaben am 10. Mary 1575 ibre Bus flimmung bagu, wie ju einer Gemiffensfache, aber noch zwei Jahre murbe gezogert, ebe bie That vollführt murbe. Die Bahl ber Tobesart bestand zwischen Gift, Erftiden und Aberoffnen. Man wahlte, vielleicht that es Erich felbst, ba er auf seinen Tod vorbereitet wurde, bas Erfte. Gin Gecretair brachte bas Pulver nach Drbnbus in Upland, bem letten Gefangniforte bes Ungludlichen. Dier murbe es in die Erbfensuppe gemifcht, die er ruhig vergehrte, und ihn etliche Stunden nachher tobtete. Dies geschah ben 25. (? 26.) Febr. 1577. Der Bergog von Subermanland, ber biervon Richts gewußt hatte, mis-billigte biefen Schritt. Die Tobesart wurde im Allgemeinen verheimlicht, man verbreitete im Reiche, Erich fei an einer Rrantheit in driftlicher Faffung geftorben, mabrend von Ginigen behauptet wirb, bag ber Ronig icon 1572 bie offentliche Stimmung burch Gerüchte von feines Brubers Tobe barauf vorbereitet hatte. Der Leichnam murbe gur Bermeibung jeglicher Aufmerkfamkeit gang geräuschlos beerdigt, worüber ber Bergog Karl, wie billig, sehr verständigen Tabel erhob. Allein berfelbe erregte Spannung zwischen ihm und feinem Bruber, bem Konige. Gelbige murbe erhoht, als Karl's Rechte und Unspruche geschmalert werben sollten, welche er aber ftanbhaft vertheibigte. Johann tam nun vollig auf bie Grunbfate gurud, bie er an feinem Bruber Erich fo laut gemisbilligt hatte, verhutete aber Gewaltschritte. Defto mehr Argwohn und Berbacht brangten fich in ihm jus fammen, als fein Bruber beirathete, und fo betrieb er 1582 ben merkwurdigen Reichstagebefchluß zu Stodholm, welcher bie Rechte Rarl's febr einschrantte. Jest weigerte fich biefer aus Erbitterung, bem Ronige bie gefetliche Truppenhilfe ju ftellen, feste auch beffen zweite Bermab= . lung mit Berachtung gurud; und als ber Eigennut ibs rer Bertrauten ben 3miespalt und bie Reibungen ber

Brüber weiter führten, so glaubte Iohann endlich, daß Rarl seiner Familie ben Tbron zu rauben trachte. Nastürlich wirkte dies nachtheilig auf Bieles, und Wohlgessinnte beeiserten sich eine Berschnung der Brüber zu bes werkstelligen. Auf dem Reichstage zu Wahstena 1587 endete sich der Zwist die auf etliche kirchliche Punkte, die einer neuen Berathung und Übereinfunst vorbehalten wurden, in einem Vergleiche, den die Beschlusse des stocks

bolmer Reichstags mehrfach milberten.

Außer biefen Streitigkeiten erregte Konig Johann auch firchliche verschiedener Urt. Der Ginfluß feiner erften Gemablin Ratharina war gleich Unfangs febr aroß und erftredte fich befonders auf feine religiofen Befinnun: gen, welche ihren Glaubensgenoffen, befonders bem Cars binal Sofius, zuwider maren. Ratharina glaubte und boffte ibn in ben Coof ber tatholifden Rirche gurudfub: ren ju tonnen. Als er noch im Gefangniß faß, arbeitete fie am Emfigsten baran; eigenes Machbenten, bas Stubium katholischer Schriften und die bebenkliche Erwägung, bag Die protestantischen Gottesgelehrten unter fich beftige Deis nungstämpfe führten, lenften ebenfo wol babin, als nachs mals bie Schlaubeit ber Jefuiten. Bolt und Beiftlich: feit feines Banbes hielten fest am Butherthume, nament= lich mar ber alte Erzbischof von Upfala ihre Stupe. Darum verrieth Johann feine allmalig veranderten Relie gionsanfichten, welche boch nicht vollfommen bie pavi: flischen waren, nur behutfam. Erft 1571 nahm er bie vom Erzbischofe eben vollendete Rirchenordnung felbft por und machte in berfelben mit Bilfe breier ben Ratho: licismus begunftigenben Manner einige auffallenbe Bers anderungen. Diese Gebilfen waren Nicolaus Mylonius, Peter Fecht und ber Ronigin Beichtvater Johann Berbit, ein Jesuit. Der Erzbischof Lorenz Peterssohn spurte die Runfte ber Papiften fo beutlich, bag er 1572 in ber Rir: denversammlung zu Upfala Beschluffe über bie Festhaltung ber reinen gutherischen Lebre und vorgeschriebenen Feiers lichkeiten, gleichwie gegen bie in's Reich gefommenen und 3wietracht suchenben Fremben faffen ließ. Berbft suchte fich offentlich von jedem Berbachte zu reinigen, auch fand ber Ronig in einem öffentlichen Religionsgesprache, meldes biefer Jesuit und ber Bischof von Linkoping hielten, fur rathfam, letterem beiguftimmen; allein ber Ginflug fcbleichenber Jefuiten und Ratharine'ns wurde größer, als ber alte Peterssohn 1573 mit ernften Ermahnungen an ben Ronig farb, ber reinen evangelischen Lehre treu gu Mit ihm verschwand einer der letten eifrigsten Unhanger ber Reformation in Schweden. Un feine Stelle trat unter bes Konigs Ginfluffe ber ehrgeizige Loreng Des tersfohn Gothus, welcher fich unbebingt bem Billen feis nes königlichen Gebieters fügte. Fruber hatte man fich begnügt, blos fatholische Schriften unter bas Bolt gu freuen, in ber vorhin ermahnten Rirchenordnung hatte man auf Berftellung ber ursprunglichen Formen ber altes ften driftlichen Rirche und auf bas überwiegende Unseben der Rirchenvater gesehen, jett aber sollte bas Ratholische nicht blos ber außern Form nach, sonbern auch feinem Sinne gemäß allenthalben vorgezogen und zur allgemeis nen Geltung gebracht werben, und man fchritt übereilt,

obne fich bie Stimmenmehrheit in ber Offentlichkeit ver fichert zu haben, zu burchgreifenbern Mitteln. Biberfre flige Geiftliche murben abgefett, als fie bie fatholische Beite bes neuen Erzbischofs und beffen vollig fatholisch lautente Artifel misbilligten. Berbst brachte inzwischen einen ich liftigen Jesuiten Loreng Nicolai von Lowen nach Upsal auf einen Lehrstuhl, wo er fich fur einen gutheraner aus gab, und von ba balb nach Stocholm gum Prebigtamie berufen, lehrte er offentlich ohne sonderlichen Berbacht fa tholische Glaubenslehren mit Borten aus Luther's Com ten. Much errichtete er eine Lehranstalt für junge Len nach jesuitischem Geifte. Mun schritt man weiter und ließ 1576 eine von Jefuiten ausgearbeitete Liturgie unte bem Titel erscheinen: Liturgia Svecanae ecclesiae catholicae et orthodoxae conformis, welche bas rémiiche, von ber tribentiner Rirchenversammlung verbefferte Ritual in fich faßte, boch bie ju tatholifch Elingenten Stellen entweder ausließ ober veranbert wiebergab. Gleid wol fanden sich viele katholische von den Protestanten be tampfte Dogmen barin, nebst vielem Doppelfinne, w bie Bielbeutigkeit vorzubehalten. Der Erzbischof Gotte hatte eine Borrebe bagu geschrieben, wenigstens erflan: er fie fur feine Arbeit, und empfahl bas Dachwert alle Frommen bringend an, "da es bie schwedische Rirche ta alten rechtglaubigen und allgemeinen Rirche Gottes mie lichft gleichstelle." Auf bes Konigs Roften wurden E emplare biefer Schrift, welche wegen ber Farbe ibis Einbandes bas rothe Buch genannt murbe, allentbal ben verbreitet. Als fich aber viele Beiftliche, namentlich die Stochholmer und die Professoren gu Upfala, ber Gin führung beffelben widerfetten, hielt ber Ronig am & Febr. 1577 eine Rirchenverfammlung gu Stockholm, mb ließ es, nachdem ben Geistlichen ibre Rechte verwalts worden waren, von Neuem prufen, von ben meiften a wefenden Geiftlichen und auch von ben Reichsrathen um terzeichnen. Allerdings blieben eifrige Begner gurud, bar unter vor Allen bie Professoren ju Upfala, mit bene fich andere protestantische Beiftliche vereinten, welche Gtrafen, Drohungen, Grunde, Schmeicheleien und Berfest dungen verachteten. Indem es aber unter ihnen an inie findigen Theologen fehlte, bie ben Streit ichnell und ichla gend aufzufaffen vermochten, fo mare es auch gulest ba jesuitischen Arglist gelungen, bie fleine Babl eifriger Ber fecter bes Protestantismus vollfommen gu befiegen, mem nicht Bergog Karl von Gubermanland fich fo fanthat widerfett batte. Bom Teftamente feines Baters und ber Aussprüchen teutscher protestantischer Bochschulen unter ftust, nahm er feine verfolgten Glaubensgenoffen in Schut gegen Rachstellungen ihrer Feinde, gab ihnen Unterhalt, widerfette fich mit Festigfeit ber Ginführung jenn angetlagten Liturgie und er felbft trat als Bertheitign bes protestantischen Lebrbegriffs auf. Defto fecter ban belten seine Gegner, welche mit Johann's Buftimmunt bie protestantischen Schriften burch fatholische, Die ga bessprache im Gottesbienste und die Bibeln in ichmediche Uberfetjung ju verbrangen fuchten. Dan arbeitete an Ginführung bes Ratechismus von Canifius und versuchte bie Jugend nach jesuitischen Planen ju unterrichten. Deben-

her bemubte sich ber Carbinal Sosius, ben Ronig und beffen gand mit bem beiligen Stuhle in enge Berbindung Die bringen, und erstern selbst burch Schmeicheleien gum Ubertritt in die fatholische Rirche zu bereben, mas bis jest noch nicht geschehen mar, jest aber auf eine Beife gelang, die fein mabres Butrauen erwedte, weil er un-frat in seinen Meinungen blieb und vor wie nach in Ber-Dacht gerieth, bem griechischen Ritus vor bem romischen Borzuge gestatten zu wollen. Geine Bekehrung gum fatho: lischen Glauben fand nur beimlich am 16. Dai 1578 ftatt; aber die Unterwerfung Schwedens unter die papfts liche Dbhut wurde vereitelt. Denn ber Ronig gab biers für zum Beweise, wie vorsichtig er noch handeln mußte, blos folgende Bedingungen gu, wenn ber Abel bie in Befit genommenen geiftlichen Guter behalten, ber Laie bas Abendmahl in beiberlei Gestalt empfangen, ber Gots tesbienft in ber ganbessprache und allen noch vereblichten Beiftlichen bie Beiber gelaffen werden tonnen. Nebenbei foberte er noch ben Beiftand ber fatholischen Machte burch papstliche Bermendung gegen seine Feinde, felbst gegen feinen Bruder Karl. Der Papst Gregor XIII. ichlug bie vier ersten Foberungen aus und schickte ben bereits erprob= ten Jesuiten Possevin nach Stockholm ab, um bem Ros nige biefe Strupel noch ju benehmen. Er bewirfte blos beffen vorbingebachten Religionswechsel, fpabete bie Ber: baltnisse Schwedens aus und eilte nach Rom zuruck, um 1579 gurudgufebren, bem Ronige alle Furcht gu nehmen, bamit er mit feinem Bekenntniffe offen hervortrete, und ibm ben Beiftand ber tatholifchen Dadte ju verfichern, hauptsachlich aber, um die Bekehrung Schwedens volltoms men auszuführen. Dbicon er alle Schwachen bes Ronigs und feiner Gunftlinge ausgeforicht hatte und biefelben mit vieler Feinheit zu benuben verftanb, fo blieb boch gulett in Johann Richts fest, als die allgemeine Aner: kennung ber Liturgie in feinem Reiche, burch welche er bie Bereinigung beiber Religionebekenntniffe, ober boch beren Umanberung bergustellen und fein Reich von papit licher Abhangigkeit entfernt zu halten trachtete. Denn Johann wurde nach und nach felbst mistrauisch gegen Possevin und andere Zesuiten, ber Tob seiner eifrig fatholischen Gemablin fubrte ibn in bie Urme einer ebenfo eifrig gefinnten Protestantin, Gunnila Bjette, welche feis nen Glaubenseifer bampfte. Uberdies fam bingu, bag die Raschheit und grobe Schmabfucht ber Befehrer Bis berfpruch vermehrte, ihr beimliches Bruten Argwohn ers wedte, und bie Berftellung des Katholicismus in der ein Mal beobachteten Weife ließ bei Bielen die Furcht vor frangofifchen und niederlandischen Deteleien erregen; endlich wirfte auch ber Tabel mehrer protestantischer Furften und ichwedischer Reichestanbe auf Johann's Berfah: ren, sodaß er, und wenn's auch nur Trop fein mochte, nicht weiter als zur Unnahme obiger, bem beiligen Stuble vorgelegten Bedingungen ichreiten wollte. Die Liturgie ließ er 1582 seiner Geiftlichkeit abermals verbindlich auferlegen, mahrend fie von ben Universitaten ju Bittenberg, Leipzig, Frankfurt und Belmflebt angegriffen, und beren Grunde von Bergog Karl aufgenommen wurten, um fich gegen die koniglichen Berordnungen noch ftarter ju mapps M. Cnepel, b. B. u. R. Bweite Section, XX.

Nachbem bie Jesuiten burch Bunnila's Einfluß 1585 aus Schweben vertrieben worden maren, menbete fich ber Streit blos fur und gegen bie Liturgie, bie 30hann auch mit ben barteften Mitteln ftarrfinnig aufrecht Bu halten strebte. 216 bie Berfolgten und Berurtheilten fich an ihn und an ben Reichstag mit bescheibenen Borftellungen mandten, murben fie in einer offentlichen Untwort "Berrather, Sauptlugner, Glaubensichander, ungelebrte Stumper, Efeletopfe und Satanstnechte" gefchimpft. Um die Festigkeiten seiner religiofen Gefinnungen offen bargulegen, ließ er 1589 eine Munge pragen, welche uns ter Anderm ein Kreug und Die Umschrift enthielt: Sanctus Ericus Rex Sveciae. Noch in seinen letten Tagen, als ihn wichtigere Dinge gegen feine Lieblingschimare fcon gleichgultig gemacht zu haben schienen, unterrebete er fich ernsthaft mit ichwankenben Beiftlichen über feine Liturgie, und erklarte, wie auch auf feinem Tobtenbette, daß er fie nicht aus Gefallsucht gegen den Papft, sondern aus Chrfurcht vor bem Sacramente bes Altare und gur Beforderung bes geiftlichen Unsehens einzuführen versucht batte, funftig aber Niemanden wiber Gemiffen zu ihrer Unnahme zwingen wollte. Dem Ronige schablich und feinem Reiche verberblich mar ber Umftand, daß biefer religibse Streit seinen Gobnen ben Thron raubte und bie politischen Meinungen seines Bottes, welche fich zwischen ibm und seinem unglucklichen Bruber theilten, nicht vereinigen konnte, sonbern fie noch ichroffer gegen einander brachte. Seine lebhafte Theilnahme an Diefem 3mifte hielt ben Ronig von beilfamen Ungelegenheiten bes Banbes und vom livlandischen Kriege ab, ja machte feinen Privatstreit mit seinem Bruber offentlich und entschuldigte beffen Ungehorfam in mehrfacher Binficht.

Meben biefen Streitigkeiten, welche Johann's Regies rung beschäftigten, liefen noch bie 3wifte mit Polen ber. Sie hatten ihren Ursprung in einer Menge burch Johann aufgezählter Beschwerden, welche theils bie langidbrige Bergeffenheit ber Binfenzahlungen von feinen bargeliehenen Summen, theils Bergutung ber auf bie verobeten Pfands ichaften verwandten Roften, betrafen, aber auch bie Berichtigung bes Brautichayes Ratharine'ns, ber Erbichaft ihrer Mutter und mehre andere Bahlungen und Entscha: bigungen in sich schlossen, über welche aber schon Gigismund August feine genügende Befriedigung und Auffla: rung geben wollte, fo lange Livland in ichwedischen San: ben war. Eine Befprechung zu Pernau 1585 follte biese Dinge beseitigen; aber bie Polen wollten nichts zahlen und die Schweben nicht nachgeben. Der Streit artete in die argften Erbitterungen aus, fodaß nur Stephan Bathori's ploblicher Tod, 1586, bem unvermeiblichen Musbruche bes Rrieges eine andere Wendung gab. Polnische Gefandte gaben dem Ronige hiervon Nachricht und versprachen bie ffreitigen Punkte ju vergleichen, sobald ihre Ration einen neuen Konig gewählt haben wurde. Dies benutte Ronig Johann abermals fur feinen altesten Sohn erfter Che, Gigismund, welcher in ber hoffnung, einft Konig von Polen zu werden, sowol bie Sprache biefes ganbes erlernt hatte, als auch in ber katholischen Religion erzogen worden mar. Derfelbe war feit feines Dheims

43



der zu geheinen Rathen, mit benen er die Ungelegenbeis ten besprach. Daneben vermehrte er bie Babl ber boben Reichsbeamten und verdrangte ben Ginflug ber Reichstage. Da er bie gerichtliche Berfaffungsart feines Brubers Erich aufhob, tam er auf die atte bertommliche gurud, behielt fich aber in dunkeln und schwierigen Fallen die endliche Entscheidung vor .- Geine Berfugungen find nicht alle ohne Berth, obicon es meiftens Ginfalle maren, benen jeboch Beharrlichkeit in ber Musführung mangelte, mas überhaupt an diesem Konige fehr getadelt wird. Die Fi= nanzen seines Reiches empfing er von Erich XIV. in ver= wirrtem Buftanbe, und ba er fie, wie er hoffte, burch bas ansehnliche Erbtheil seiner erften Gemablin nicht beben konnte, weil er baffelbe nicht erhielt, fielen fie bem Staate gur Laft. Gine bestimmte Schatung, an welche er fowol als fein Bater bereits gebacht hatte, trat noch nicht in Wirksamkeit, die gewöhnlichen Laften bestanden schon, die Ropffleuer murbe ausgebebnter, und ber außerordentlichen Lasten famen noch viele bingu, so z. B. 1572 die Accise auf fremde Getrante. Dafur gab er ben Bebrudten wils liges Gebor und versprach unparteiische Untersuchung. Die Mungen, die er anfänglich zu verbeffern suchte, murben endlich aus Roth wieber ichlechter. Der Sanbel blieb, wie zu Erich's Zeiten, bem Berfalle anheimgegeben. Der Konig bestimmte ben Preis aller Bagren und es ging ibm aller Ginn fur Sandelsvolitik ab. Bas man jedoch lobmurbig fand, mar die Aufhebung bes Stranbrechtes und des Kronmonopols im Eisenbandel.

Bas bes Konigs nachbarliche Berhaltniffe zu Danemark und Mostau anbelangt, fo blieb er, wie fein ungludlicher Borganger, mit ersterem Staate vorerft im Rriege, ba ibm bie Bebingungen bes rosfilber Friedens (1568) ju ichimpflich Schienen. Der Danenkonig, Friedrich II., fam 1569 mit feiner Kriegsmacht vor Warberg und foderte feinen Gegner gur Schlacht auf; Johann aber mar mes ber biergu, noch jum Entfage ber belagerten Stadt geneigt. Er verheerte mit feinen Truppen Schonen und Blefingen, mabrend Barberg an bie Danen überging, welche Stadt ibnen ohnebies nach bem rostilber Frieden gehorte. Ihr Einbruch mahrend bes Winters in's fcmebifche Gebiet und die Berheerungen ber Schweben in Ror: wegen machten beibe Ronige, namentlich ben ichwebischen, welcher feine Bunfche in biefem Rriege nicht erfullt fab und vom Bare Iwan Uberraschung befürchtete, gum Fries ben geneigt, an beffen Berftellung vier vermittelnbe Dachte arbeiteten, Ofterreich, Frankreich, Polen, obschon bieses bemmend wirkte, und Rursachsen. Die Eroffnung eines Congresses zu Stettin am 1. Juli 1570 und ber Ginbruch ber Mostowiten in Chstland brachte die Beilegung ber ftreitigen Punite beider Staaten nach mubfeligen Bers handlungen am 13. Dec. beff. 3. meiftens auf ben Grund des rostilder Bertrags gurud. Die neue Ubereinfunft ge= flattete beiden Theilen ben Gebrauch ber brei Kronen in ihren Mappen - einen hauptgrund bes Krieges - ohne Rechtsanspruche bis gur bestimmten Entscheibung gewisser Schiederichter, Die aber nachmals feinen Ausspruch ermit: teln tonnten, fie nahm Danemart alle Unfpruche auf Schweben, ließ aber biefem Reiche Morwegen, Zamtlanb,

Herjedalen, Schonen, Halland, Blekingen und Gothland, fammt der Austieferung seiner verlorenen Kriegsschiffe und einer Summe von 150,000 Thalern, wosur Schweden Elfsborg wieder erhielt, aber das Schicksal Livlands wenn auch nicht unentschieden ließ, doch so, daß Johann nicht gezwungen blieb, dier seine Bortheile aufzugeben. Beiden Staaten wurde freier Schiffshandel mit Narwa gegeben, während dieser der Stadt Lübeck versagt, ihr aber andere Handelsvortheile zugestanden wurden.

Mit dem Bare Iwan endlich bestand für König Jobann anfänglich ein friedliches Berhaltniß, bas aber balb, ba ihm, wie Polen und Danemart, Die Schweden in Livland ungelegen maren, nicht allein burch Dishandlung und zweijahrige Ginfperrung ichwedischer Befandten, welche die Fortsetzung bes obwaltenden Friedstandes ju Domgorob unterhandeln follten, fondern auch burch Erhebung bes banischen Pringen Magnus (eines Cobnes von Chris stian III.) jum Konige gebachter Proving gebrochen murbe. Mit bem Jahre 1572 begannen bie ununterbrochenen Schrecklichen Ginbruche ber Dostowiten in Chits und Livs land: bie Schweben hatten weber hinlangliche Wiberstands= mittel, noch folgsame Golbtruppen mit Felbherren von burch: greifendem Unsehen, obicon bie Rriegführung bort für fie nicht schwierig sein konnte, ba 700 Mann, ober, wie Undere wollen, 1600 Mann ber Ibrigen 16,000 Mosfowiten, wie bei Lobbe 1573, ju schlagen vermochten. Auch ber Leitung des friegefundigen Pontus de Lagardie, welcher 1574 babin abgeschickt murbe, gelang es nicht, Bucht, Ordnung und Baffenglud unter Die Schweben zu bringen, gleichs wie die Flotte berfelben bei ihren Unternehmungen nicht immer auf Glud rechnen konnte. Bang Chstland bis auf Reval, bas eine harte Belagerung fandhaft aushielt, wurde vom Bar erobert, Finnland feindfeligen Ginbruchen bloggestellt, und ber Danentonig mußte burch Berrathes rei und Schmeichelei mehre livlandifche Plate ju erwerben, wahrend Konig Johann, ohne frembe Unterflutung, auch vom teutschen Raifer rathlos gelaffen murbe, bem ber flettiner Friede bie Dberlehnherrlichfeit über Lipland ge: geben hatte. Erft 1579 nahmen biefe Ungelegenheiten, nachdem fich Ronig Magnus unter polnischen Schutz ges ftellt und Stephan Bathori fich, ohne vertragemäßiges Einverftanbniß mit Johann, gur Theilnahme an ber Betampfung bes Baren entschloffen hatte, eine gunftige Ben: bung: be Lagarbie eroberte bas Berlorene wieber gurud und neue Gebiete bagu, bis bie Polen ploglich, nicht ohne Deib auf bas ichwebische Baffenglud, 1582 ju Rieverova Frieden fchloffen und Johann auffoderten, alle feine liv: landische Plate auszuliefern. Diefer weigerte fich in eis ner herzhaften Untwort und ließ ben Rrieg mit unbe: fdrankter Bollmacht feines Felbherrn fortfeben; allein bas Waffenglud fand feinen Truppen nicht mehr in ber frübern Dage zur Seite, baber feine Erwartungen getaufcht und er felbst zur Annahme eines zweimonatlichen Baffenstillstandes Anfangs 1583 geneigt murbe; Diefer am 5. August beff. 3. auf brei Jahre verlangert erhielt 1586 eine weitere Ausbehnung auf die Dauer von vier Jahren, wahrend Schweden Liv: und Chfiland behielt fammt In: germanland und Rerholm, freier Berfehr gugeftanden und

Const.

Die Rriegsgefangenen von beiben Seiten freigegeben murben. Aber noch vor Ablaufe biefer Baffenrube eroffneten die Mostowiten 1589, als Iwan's Nachfolger und Sobn, ber Bar Febor, Ingermanland auf bem Bege gut: licher Bergleiche nicht gewinnen fonnte, Die Feinbseligkeis ten wieber, welche jeboch nach bebeutenben Berluften ber Schweben am 5. Jan. 1591 in einem Stillftanbe endeten, Damit an einen Frieden gearbeitet werben tonnte. Ronig Johann vermarf biefe Ubereinfunft und jog ihre Urbeber, Sorn und Baner, beshalb jur Rechenschaft, wie felbige auch über ihr Disgeschid in ten Baffen gur Strafe. Muf ben Beiftand Polens rechnend hoffte er nicht blos bas Berlorene wieber ju gewinnen, fondern auch jur 26: rundung feines Staates ben Begirt Boom bis Cholmo: gory an ber Dwina noch zu erobern, ohne bedacht zu baben, daß feinem erschöpften Staate Die erfoberlichen Stuben au folch' einem Unternehmen abgingen, bag fein Sobn Sigismund burch bie Polen außer Stand gefeht wurde ju belfen, daß feine Truppen des Rriegs gegen Mostau burchaus überbrußig und beren Fubrer außerft mispergnugt waren, weil ihnen jegliches Distingen ber Baffen Schwer angerechnet zu werden pflegte, endlich baß er in ber Babl feiner Beerführer nicht immer gludlich war; alfo ergab fich im Bieberbeginne ber Feindfeligkeis ten, bag die ichwebischen Rrieger icharenweise bavon lies fen und unverhoffter Beife ein anderer Deerhaufen burch ungunftige Witterung und Seuchen großen Berluften uns terlag; baß ferner mit bem ichlechten Erfolge ofterer Bech: fel ber Beerführer eintrat, und auch Bergog Rarl feinen Rubm auf bem Kriegsschauplate einzuernten glaubte. Erft Die Aufwiegelung ber frim'ichen Tataren gegen ben Bar, und feines Felbherrn felbst errungene geringe Bortheile boben bes Ronigs Muth wieder. Er farb aber, icon geraume Beit frankelnd gemefen, im Laufe biefes unbeil: vollen Kriegs ju Drottningholm am 19. Det. 1592 in Folge ungeschickter Behandlung feiner Argte. Gein Tob, welcher überhaupt feine große Theilnahme erwedte, murbe nach Typot von feiner Gemablin zwei Tage lang verbeimlicht, mas tiefer von ihrem Schwager, Bergog Rarl, mit bem fie ohnehin ichlecht flimmte, Berbrieglichfeiten, ja den Bormurf jugog, mittlerweile bie Schape und Bor: rathe ihres Gemahls auf die Seite geraumt zu haben.

Johann batte mit seiner ersten Gemablin Katharina im Gefangnisse ju Bripsholm zwei Rinder gezeugt, eine Toch: ter, Ifabella, Die im zweiten Jahre ihres Alters wieder farb, und einen Gobn, Gigismund (f. b. Art.), ben Ronig von Polen; bann gebar ihm Katharina noch am 8. Mai 1568 Anna, welche fpater am Sofe ihres Brubers Sigismund lebte, von diesem zu einer Bermahlung, wie Lundblad ergahlt, mit bem beruhmten Pringen von Dranien auserseben worben mar, um bie niederlandifche Seemacht ju feinen Planen gegen Schweden benuten ju tonnen, aber ju Strasburg an ber Dreweng am 27. 3an. 1625 unvermablt farb. Den 16. Rov. 1583 Bitmer geworben, vermablte fich Ronig Johann am 21. Febr. 1585 ju Befteras mit ber jugenblichen und iconen Gun: nila Bjelfe, Tochter eines angesehenen schwedischen Ebel: emannes, wieber, welche nach Berlaufe eines furgen und

fiillen Witwenlebens zu Braborg icon am 19. Juli 1597 ftarb und neben ihrem Gemable in ber Gruft ju Upide im Januar bes folgenben Jahres beigeseht murbe. Et hatte biesem ben 18. April 1589 einen Cobn geboren ben Bergog Johann von Finnland, ober richtiger ben Ditgothland, welchem fein Stiefbruber Sigismund in Streite mit bem Dheime Rarl bie Rechte ber Thronfolg: zu erhalten, sowie nach einiger Zeit auch ben Beift bet Biberfpruchs einzuflogen suchte; er wurde aber, mem gleich im evangelischen Glauben erzogen, bei ber Renigs wahl 1600 übergangen und bei ber Kronung Rarl's IX 1604 entfagte er, wie es beift, freiwillig feinen Infrii den, wofur ihm Ditgothland jur Entschädigung gegen Dbicon von feinem Dheime jum Beiftante te wurde. Ronigin in ber Bormundichaft über beren Gobn beitelt begab er fich boch 1611 in einer fur die konigliche gam lie gefahrvollen Beit feiner Mitvormunbichaft, erfannt als ein friedlich und frommgefinnter Lutherischer Surff gt gen Empfang einiger Bortheile, wie bie Bermehrung fo ner Ginfunfte aus einem Theile Bestgotblanbs mar. Go stav Abolf'en als Konig von Schweben an und widt auch zu beffen Bolljabrigfeitberflarung mit, wenn nicht Arel Drenstjerna's Bemuben biefes gute Bernehmen mi ichen bem Bergoge von Dfigothland und ber tonigliche Familie berguftellen gewußt hatte. Um biefes ju erhalte, wurde Johann am 29. Nov. 1612 burch Uberredung mi Guftav Abolf's Comefter Maria Elifabeth vermablt. & hatte icon furg guvor demfelben im Rriege gegen tu Danen redlich beigeftanben, mit einer Beerabtheilung bie felben in Salland geschlagen und Elfsborg beschütt. In 1615 leitete er bie einheimischen Rriegsanftalten, als feit Schwager die norblichen Provingen gegen bie Moston ten vertheidigte. Sonft fpricht man ibm alle große ( genschaften ab, felbft bie Ginfict in bie Bermaltung i nes Bergogthums, er galt aber nach bes Reichstanich Gestandniß fur einen Dann, ber Beforgniffe einfloge mit wegen feiner geerbten Unfpruche innere Unruben im Rad erweden tonne. Daher biefer erft rubig marb, als bit Bergog am 5. Darg und feine geistestrante Gemablin a 7. Aug. 1618 ohne Kinder starben. - Endlich binterlief Ronig Johann auch eine naturliche Tochter, Copbie Gol lenhjelm, mit Katharina Sansbotter gezeugt und 1589 an ben foniglichen Gunftling Pontus be Lagardie verte (B. Rose. ratbet.

XIX. Rönige von Ungarn. Johann Corvinus, f. Hunyadi. Johann von Zapolya, f. Žapolya.

Johann, (weltliche) Rurfurften, Großherzoge, Gurften, Markgrafen, Grafen und Pringen.

## I. Grafen von Atencon.

Johann I. von Alengon war ber zweite Gohn Bit belm's III. von Alengon und Belene'ns (? Abelheite'ns) von Burgund und in ungefannten Zeiten geboren, bod schon 1151 in einem Alter, welches ibn befähigte, bas Schlof

La:Mue ober Nube zu bewachen; er überlieferte es aber noch in demfelben Jahre dem Grasen von Anjou, Gottsfried Plantagenet, wie der Regent der Grasschaft Perche und Bruder des Königs von Frankreich, Robert, verordsnet batte, worüber Ludwig VII. nach Rache schnaubte. Die Sache wurde indessen verglichen. Das Haus Alenston verlor in der Folge einige Schlösser an die Englander, unter denen sich auch das Stammschloß befand. Iohann erhielt, als sein Bater den 29. Juni 1171 starb, die Herrschaft Alengon, und war vielleicht der Erste seines Geschlechts, der den Grasentitel bekam. Er mischte sich in die englischen Händel und schloß sich 1174 an den gleichnamigen Sohn Königs Heinrich II. von England an, welcher sich gegen seinen Bater empörte. Im Alter schon vorgerückt, flard Iohann (seine Mutter vier Tage später) den 24. Febr. 1191 (n. St.) und wurde zu Persteigne begraben. Mit seiner Gemahlin Beatrir aus dem Hause Plantagenet, einer Nichte des vorhin genannten Gottsried, hatte er drei Sohne gezeugt, von welchen der jüngste Wilhelm, herr von La-Roches Mabile, der zweite Robert III. Erzs pan Aleren murde, nachdem der alteste.

Robert III. Graf von Alengon wurde, nachdem ber alteste, Johann II. nach seines Baters Tode nur kurze Zeit die Grafschaft Alengon verwaltet hatte. Dieser starb schon ben 6. Mai 1191 ohne Kinder und vielleicht auch

unbeweibt. Gein Better

Johann III., ber alteste Sohn Robert's III. und Johanna's von La-Guerche, ftarb schon ben 8. Jan. 1212, und nun folgt in ber Reihe ber gleichnamigen Grafen ber

Großentel Rarl's von Balois,

Johann IV. von Alencon'), ba ingwischen sonft fein Graf biefes Ramens von Alencon gur Kenntnig gefome men ift. Diefer mar geb. ben 9. Mai 1385 im Schloffe ju Effei und hatte zu feinen Altern Graf Peter II. und Marie Chamaillard, welche ihre Abtunft vom Konige von Berufalem, Johann von Brienne (f. b. Art.), ableitete. 218 altester Sohn berfelben erbte er die Graf: und Pairs schaft Alengon, sobald fein Bater am 20. Gept. 1404 gestorben mar, aber fruber icon, boch vor 1396 nicht, Die Graffchaft Perche 2). Als Pring vom toniglichen Geblute hielt er fich ftets an ben hof Rarl's VI. und wurde auch von 1404 an in bie Rante ber beiben Parteien, welche fich um die Regentschaft ftritten, tief verwidelt. Johann IV. ftand bem Berzoge Ludwig von Drleans jur Geite, fuhrte ibm, wie ber Bergog von Lothringen, im 3. 1405 Truppen gu, welche in Isleides France und Labrie nach Gefallen hauften. Auch nach Budwig's Tobe trat er nebst Unbern gegen ben Bergog von Burgund als Racher auf, hielt sich jur Konigin Ifabelle und bie Partei, welche bie Armagnac'iche ge-nannt wurde, ichloß sich am 15. April 1410 zu Gien an bie Pringen an, welche ben bloben Ronig in feiner Majestat und Freiheit aufrecht zu halten und bie Geg: ner biefer Magregel ju verjagen, fich verbanden. Er vers

pflichtete fich, feinen Antheil von Mannschaft zu ftellen und gehorte nachst ben Bergogen von Berri, Bourbon und Orleans ju ben gefahrlichsten Pringen, welche bes Burgunbers Dacht flurgen wollten. Stets raftlos in bem beillofen Parteigewühle trat er in Gemeinschaft ber ebengebachten Fursten im Januar 1412 in Unterhand: lung mit Konig Beinrich IV. von England, half am 18. Mai zu Bourges den verratherischen Bund mit Diesem Monarchen abschließen, und zog fich mittlerweile bie Acht feines Konigs zu, welche zu vollstrecken Lubwig von Anjou, Litularkonig von Sicilien, im April 1412 auf fich nahm. Der Graf Johann von Alençon bereitete ihm und bem Connetabel von SaintsPol mit feinen Truppen einen Sinterhalt, allein er murbe von feinen Gegnern überliftet und mit großem Berlufte nach Berri gurudae: brangt: Ludwig von Anjou nahm nun, wiewol nicht ohne Anstrengung, mehre Plate bes Grafen Johann weg, fo Chateauneuf, Saint-Remi und Belleme. 3mar follten biefe Groberungen unmittelbar an ben Ronig über: geben werben, aber ber Bergog von Anjou behielt fie fur fich als ein fonigliches Gefchent. Der Bergleich ju Bourges am 14. Juli ftellte zwar bie Rube zwischen ben Par: teien auf einige Beit wieber ber, allein die berbeigerufe: nen Englander, beren Gemeinschaft bie vier Berfcwore: nen hatten entfagen muffen, brangen unter Unführung bes herzogs Thomas von Clerence von ber Salbinfel Cotentin in die Graffcaft Alengon ein und nahmen Al: les wieder weg, was Anjou erobert hatte. mußte fich Johann bem Bertrage von Bourges fugen, ba biefer aber balb wieber verlett murbe, ftanb auch ber Graf wieber geruftet ba. Mit feinen Bunbesgenoffen hielt er fich grabe gu Berneuil auf, als fie ber Daupbin beimlich auffoberte, ibn aus feiner Gefangenschaft ber Cabochiens ju befreien. Ihre Dabe wirfte allerbings auf den Sturg ber Burgunder in ber Sauptfladt und vom Ronig eingeladen erfchien Graf Johann am 31. Mug. 1413 mit feinen Genoffen zu Paris wieder und erlangte am folgenben 5. Gept. vom Ronige bie Aufhebung ber Berfügungen, bie ihn und feine Berbundeten geachtet hatten. Im folgenden Sabre wohnte er bem Beerguge gegen bie Burgunder bei, half Urras belagern, und mar Giner von benen, welche Frieden zu fliften fich bemubten. Derfelbe fam auch ju Unfange Geptembers 1414 ju Stanbe. Mm 1. Jan. 1415 (n. St.) erhob ber Ronig bie Graf: schaft Alengon jum Berzogthume, um bem Rangs freite zwischen bem Grafen Johann und bem Berzoge von Bourbon ein Enbe ju machen, und in feiner neuen bergoglichen Burbe wohnte Johann am folgenben 5. Jan. bem feierlichen Tobtenamte im Dome ju Paris bei, bas ber tonigliche hof zu Ehren bes ermorbeten Bergogs von Drieans hatte veranstalten laffen. Balb nachber nahm er an einem Baffenfpiele Theil, welches ber Ronig gu Ehren des englischen Botichafters gab, und fobalb Beins rich V. von England bie Baffen wieber gegen Frants reich fehrte, ericbien auch Johann von Alengon im franzofischen Lager zu Rouen. Bon ba jog er mit bem Connetable b'Albret nach Abbeville, um bas rechte Ufer ber Somme ju vertheibigen. Beinrich V. aber feste ben 19.



<sup>1)</sup> So gabit l'art de verifier les dates IV, 1, 52 fg., melches Wert hierbei benust murbe. 2) überbies besaß er noch bie Bicomte Beaumont und bie herrschaften Berneuil, Fougeres, Domfront und La-Guerche.

Det. ju Bethenwurt boch über biefen Mug und brangte feine Gegner bei Azincourt auf einen außerft ungunftigen Raum gufammen. Bie Johann von Alengon, fo ges borchten auch bie anbern Pringen vom Geblute bem Connes table nicht, feiner borte auf ben Rath ber Berftanbigern, und grabe bem Bergoge von Alengon und bem von Bourbon gibt man Schulb, bag bie Frangofen am 25. Det. 1415 bie Schlacht ichlugen, und geschlagen murben. Nobann befehligte bas Mitteltreffen und fiel vor ber Ents icheidung bes Rampfes, nachdem er ben Bergog von Port getobtet und mit feinem Degen bem Ronige von England Die Krone vom Belme beruntergeschlagen batte. Bon feis nen Beitgenoffen ber Beife genannt, mar er ju Folge einer Ubereinkunft vom 26. Juni 1396 mit Marie, als teffer Tochter Johann's V. von Bretagne, vermablt wors ben und biefe, geft. am 18. Dec. 1446, murbe burch ibn Mutter folgender Kinder: 1) Peter's, geb. ju Argentan ben 4. Det. 1407, ber ben 16. Marz bes folg. 3. ftarb, und in ber Liebfrauenabtei ju Gilly begraben liegt; 2) 3 ohann's V., Berzogs von Alengon (f. b. Art.); 3) Das rie'ns, geb. zu Argentan, lebte nur zwei Jahre und liegt neben ihrem Bruder Peter begraben; 4) Johanna's, ben 17. Sept. 1412 ebenbort geb., ftarb ben 17. Det. 1420 und murbe in ber Abtei ju Bourgueil begraben; 5) Char= lotte'ns, geb. ben 15. Dec. 1413 ju Argentan, ftarb uns vermablt zu gamballe am 24. Marg 1435 und wurde auch baselbit in ber Liebfrauenfirche begraben. Doch wirb eines unehelichen Rindes gedacht, welches Johann IV. gezeugt bat: bes Baftarbes Peter von Alengon, Geren bon Gallarbon, welcher fich in ber Schlacht bei Berneuil auss

Johann V., ober ber Schone, altefter Cohn bes Borbergebenben und ben 2. Dars 1409 im Schloffe Ur: gentan geboren, fam nach feines Batere Tobe unter bie Bormundschaft feiner Mutter Marie von Bretagne '). Die gludliche Landung ber Englander bei honfleur im Mugust 1417 brachte auch ihm, ber in Ergebenheit gegen ben Ronig von Franfreich erzogen wurde, nicht geringen Schaben. Der General Zalbot nahm nach fechsmonatlis cher Belagerung bas feste Domfront ein. Singegen ges wann ber junge Bergog, feiner Jugend ungeachtet, auch bei Rarl VII. foviel Bertrauen, bag ihm biefer Ronig, welcher ben unter fich zwiefpaltigen Unführern feines Beeres feine Folgsamteit gutraute, im 3. 1424 ben Befehl uber 18,000 Mann übergab, jedoch ben friegekundigen Bis comte von Narbonne bem unerfahrenen Junglinge gur Seite fette. Beibe fanben bas englische Beer unter bes Bergogs von Bebford Leitung am 15. August bei Jory, welches belagert und auch erobert wurde, che ber Angriff auf den Feind gefcah. Bierauf eilten fie in aller Schnels ligfeit vor Berneuil, welche Stadt fie gur Ubergabe zwans gen. Richt fobalb hatte Bedford Runbe bavon erhalten, als er auch biefen Plat wieder zu nehmen beschloß. Mars bonne und Johann von Alengon gingen, ba fie bem

= + 4.71 × 1/4

Feinde an Streitfraften überlegen maren, auf einen ent: icheibenden Rampf vor gebachter Stadt am 17. Mug. 1424 ein, wurden aber geschlagen, da die Beutewuth ih rer lombarbischen Reiterei nicht zu bezähmen mar, unt Bergog Johann und fein Salbbruber Peter mit ctma 200 Mann gefangen, nachbem ber Bicomte von Rarbonne erschlagen und an einen Galgen gebangt morben met Tags barauf ergab fich Berneuil und ber Bergog Johans murbe nach Crotov abgeführt. Das verabicheuete Unim nen, heinrich VI. von England als Ronig von Frank reich anzuerkennen, verlangerte feine Gefangenschaft, bis ihn fein Dheim Bergog Johann VI. von Bretagne (f. b. Art.), welcher fich im Juli 1427 mit England verglich, ju gleicher Beit aus berfelben erlofte. Doch biefe Erlofung toftete ibm 200,000 frangofifche Thaler, mit rent Bebford überdies noch die breijabrige Gefangenichalt bes jungen Fursten benutt hatte, beffen Ginkunfte im fich zu behalten und auch den Titel des Bergogthumi Alengon ju fubren. Best' mußten nun gur Bablung te Lofegelbes bie iconften Befigungen bavon verfauft me ben, und unter biefe geborte auch bie Berrichaft Fougres, auf die es ber Bergog von Bretagne gleich bei be Berhandlungen gur Befreiung feines Deffen abgefetes batte. 3war schenkte ihm Konig Karl VII., an ben c sich unverzüglich wieder anschloß, ohne jedoch gegen Bre tagne in Schut genommen ju werden, bie Ginfunfte te Geneschallate Beaucaire auf zwei Jahre, bie ihm aber wenig halfen, da ber ichwache Konig fein Bort vergas, und auch Undere bamit vertroftet hatte. Er war intef fen am toniglichen hofe zu Chinon ben 24. Febr. 1429 jugegen, als Johanna von Arc (f. b. Art.) nicht obne große Schwierigkeiten bei'm Ronige Butritt erbielt. Der Bergog mar einer bon ben Wenigen, welche bet Erzbischofe von Rheime, Reginalb von Chartres, enige gen, bem Unliegen biefer munberbaren Patriotin Erleid terung verschafften, und ihrer scharfen Prufung burch bit Theologen beiwohnten. Als fie Orleans entfest batte. begleitete er, ale Dberbefehlshaber, Diefelbe gur Beiage rung und Einnahme Fargeau's, Beaugenen's und De: nu's, nachbem er an benfelbem Tage, ben 18. Juni, ben General Talbot, bei Patai geschlagen und gefangen genommen hatte. Beibe führten ben Ronig Rart nach Rheims, wo fie ben 16. Juli ihren Gingug bielten. Im Ardnungstage (17. Juli) reprafentirten Johann, meiden ben Ronig jum Ritter schlug, Die beiden Grafen von Clermont und Bentome nebft brei Baronen bie fecht weltlichen Pairs; alsbann brang er mit ber Jungfret, um bes Boltes Begeisterung ju benuten, auf Bieber eroberung ber Mormanbie, mabrent bie friegsicheum Soflinge ben Konig bavon abzubalten trachteten. Gie brachten es jedoch foweit, bag Rarl mit feinem Seere über Chateau: Etierry und St. Denis bis vor Paris brang. Johann von Alengon nahm La-Chapelle und follte mit ber Jungfrau bie Sauptstadt erfturmen. Babrend lettere bie entmuthigten Truppen bagu antrieb, wurde fie fcmet verwundet, blieb aber beharrlich am Graben, ber ausgefullt werden follte, bis jur Racht. Rur ber Bergog von Alencon brachte fie, als bas Berhaben ichon aufgegeben

<sup>5)</sup> Außer ben Befigungen und Titeln, Die fein Bater hatte, theilt ibm Pater Anfelme noch ju: Die herrichaften Lafieche, Peuangan, Chateaugentier, St. Chriftephie, Blangap und Riort.

bekannten Bund, in den sie auch den ehemaligen Liebe ling des Königs, La Tremoille, zogen. Angeblich wolls

ten fie ben Connetable und bes Konigs Schmager, ben

Grafen Karl du Maine, die mit jener Berordnung gu-

frieden waren, aus bem koniglichen Rathe entfernen, ben Ronig unter Bormunbschaft und ben 17 jahrigen Dau-

phin Ludwig an bie Spige ber Staatsverwaltung stellen.

Diefen zu gewinnen gelang ihnen leicht, ba er der Aufsficht des Grafen von La-Marche zu Loches überdruffig war.

Die Mitverbundeten, ber Baffard von Bourbon und Un:

ton von Chabannes, begaben fich bahin und fuhrten ben Daupbin, nachbem beffen Auffeher verjagt worden mar,

nach Miort zu ben übrigen Berschworenen. Der Plan

fant, wenn auch in Poitou beifallig aufgenommen, bie

gehoffte allgemeine Theilnahme nicht, ba man überhaupt

burch bie Willfur ber Kriegsleute zu viel gelitten hatte und viele Hauptleute bem Konige ergeben geblieben waren.

Bergog Johann brachte, als feine Partei burch bie glud:

lichen Baffen bes Ronigs in's Gebrange tam, ben Daus

phin nach Moulins; und ba er bie übrigen Prinzen vom Geblute, bie seinem Bunde entgegen waren, nicht ju

fich herubergieben konnte, biefe vielmehr ihre Gegner vor

schwerer Strafe retten wollten, fo fam es gu Unterhand:

lungen und zu einer personlichen Unterredung in Glers mont. Diese erreichte aber kein Biel, bie Feinbfeligkeiten

brachen wieder aus und brachten bem Ronige neues Blud,

woruber die Berfcworenen den Muth verloren und nun ernstlich des Monarchen Bergeibung suchten. Der Bers

zog von Alengon mar ber Erfte, welcher um Gnade bat,

fie auch erhielt, fich aber vom Sofe entfernt halten und

ju Pouançan seine Wohnung aufschlagen, wie auf mans che, bieber genoffene, Bortheile verzichten mußte. Die

Ubrigen foloffen am 24. Juli 1440 ju Cuffet ihren Fries

ben mit bem Konige. Balb barnach verburgte fich Ber:

jog Johann nebst Undern fur bie Summe, Die ber Ber-

jog von Orleans ju feiner Erlofung aus englischer Be-

fangenschaft zu zahlen hatte, und suchte ihn auch, ba bie

Praguerie im Stillen noch nicht aufgegeben worben war, unter bie Bahl ber Misvergnugten ju bringen. Gleiche

Gesinnungen theilten bamals noch ber Bergog von Bour-

bon und der Graf von Dunois; sie alle erschienen nicht

im königlichen Heere, welches 1441 bie Champagne vom rauberischen Kriegsgefindel faubern sollte, vielmehr ver-

fammelten fie fich im Marg 1442 mit bem Grafen von

Angouleme, Ctampes und Benbome zu Nevers') und

faßten eine Beschwerbeschrift ab, bie fie bem immer noch

worben war, mit Muhe bavon ab und jog fie aus ber Gefahr gurud. Der Konig begab fich nun nach Gien und Chinon, wo ihn die Jungfrau wiederholt ersuchte, fie ju ihren Altern gurudgeben ju laffen. Johann von Alengon aber wirfte ihr barin entgegen, bamit ihr Gin: fluß auf Bolt und Rrieger vorzugeweise gur Eroberung ber Rormandie noch benutt wurde und hoffte baburch auch wol besto leichter ju feinen Besitzungen bafelbft wieder ju gelangen. Allein bes Konigs Liebling la Tremoille widerfeste fich biefen Planen und erft im Frubjahre 1430 wurde ber Rrieg mit Ernft fortgefest, ohne baß ber weichliche Ronig einem Pringen vom Geblute baran Theil ju nehmen gestattete. Johanna mar brutalen Abenteurern überlaffen und gerieth, vielleicht nicht ohne Schuld des Commandanten von Compiegne, in der Englander Bergog Johann war nachft bem Grafen von Dunois ber einzige unter ben Großen, die dieser muns berbaren Jungfrau nach ihrem Tobe bie Ehre erwiesen, fich von ben papftlichen Bevollmachtigten, welche 1455 ihren Proceg untersuchten, ihretwegen vernehmen ju laf: fen und fie von den Unschuldigungen, welche ihren Res bertod bewirft hatten, reinigen zu belfen. Der Sof blieb gu Chinon und ber Bergog von Alencon wurde nach und nach in die Rante gezogen, welche Tremoille'n fturgen follten. Die Ronigin Jolande von Sieilien (Mutter ber Ronigin von Frankreich) und ihr Sohn Graf Karl bu Maine gewannen ben Bergog, und biefe gufammen verbans den fich mit bem Connetable Arthur von Richmond. Auch ben Bergog von Bretagne wußten fie in ihr Ret ju gies ben, obgleich biefer eine Beit lang von feinem Reffen burch eine Rebbe geftort wurde, welche im Urtitel Jos bann VI. von Bretagne erzählt worden ift, und bei ib= rer Beilegung ben vorigen Sofranten gegen Tremoille wieder neues leben gab. Als im Berbfte 1433 bie Bers zogin von Bretagne ju Bannes feierlich beerbigt murbe, ericbienen nebst mehren Berbunbeten bort auch ber Ber: geg von Alencon und ber Graf von Ctampes. Gie verflanbigten fich über ben Plan, und ber Connetable übers nahm, einen Morber gu bingen. Dies geschah zwar, aber ba die Ermorbung Tremoille's fehl ichlug, murbe Dichts, als bes gefürchteten foniglichen Lieblings Entfer: nung vom Sofe bewirkt. Im folgenden Jahre bewieß fich Johann wieber thatig im toniglichen Seere und uns terflutte bie Landleute ber Mormanbie in ihrer Emporung gegen bie Englander. Bei feiner Unfunft unter ihnen jeboch fand er sie niedergeschlagen, ba fie furz zuvor bei Caen ihren Unführer eingebußt batten. Indeffen feste er feine getreuen Dienfte fur ben Ronig fort, bis bie berubmte Berordnung vom 2. Nov. 1439 gur Umgeftals tung bes Rriegswesens erschien, welche ihn, ben Bergog von Bourbon und mehre andere Große mit Unmuth er: fullte, ba burch biefen Schritt ihrer Bullfur, Gewalttha: tigfeit und Gewinnsucht Schranfen gefet worben maren. Beibe Bergoge traten mit ben Grafen von Benbome und Dunois ju Unfange 1440 in Blois insgebeim jufams men und ichlossen ben unter ben Ramen Praguerie')

Besinnungen theilte, bient ber Umftanb, bas er ben Bergog von

Alencon mit feinem golbenen Bliefe fcmudte.

beschäftigten Könige, die zügellosen Soldtruppen allenthalben zu bestrafen, in Limoges vorlegen ließen. Karl verssprach in seiner Mäßigung dem Berzoge von Alengon Ersat für den Berlust der Statthalterschaft zu Riort, rübrischer herren gegen den König von Frankreich, wie Petitot anmerkt; doch mag er urspränglich, wie auch Sismondi answimmt, von dem Aufstande der hufsten in Prag adgeleitet worden sein.

5) Der Berzog von Burgund erschien nicht, wiewel er zu kommen versprochen hatte. Zum Beweise, daß er der Praguerie

<sup>4)</sup> Ein bamale gewöhnlicher Ausbruck für Berbindungen aufe

welche er im Laufe ber Emporung hatte einbugen muffen, bie Benerallieutenantschaft und ber Jahrgehalt, bie ibm ebenfalls genommen worben maren, follten ibm bann erft gurudgegeben werben, wenn er bie volltommene Rud's febr ju feiner Pflicht bethatigt haben murbe. Bielleicht folgte er bem Beispiele bes Bergogs von Orleans, ber fich mit bent Konige vollkommen aussohnte; boch wurben beibe nicht zu den Berathungen gezogen, als Rarl 1445 nochmals bie Umgestaltung bes Kriegswesens zur Sprache brachte und bie Errichtung ber 15 Drbonnang: compagnien verfügte. Gleichwol findet man ihn im 3. 1449, als ber Ronig die Normandie wieder zu erobern begann, mitwirfend: er nahm im Ginverftanbniffe ber Bewohner Alengon's, von welcher Stadt er felbft feinen Geschlechtsnamen führte, biefelbe ben Englandern ab, auch Stadt und Schloß Berneuil eroberte er durch Berrath eines Schreiners bis auf ben großen Thurm, welcher fich noch ein ganges Jahr hindurch wehrte. Diese Eroberung mars tete ber Bergog jedoch nicht ab, fonbern belagerte Bel: leme, bas er am 20. December jur Ubergabe gwang. Im folgenben Jahre half er mit Muszeichnung bie Eroberung Caens und ber gangen Proving vollenden, wodurch auch Domfront wieder in feine Gewalt tam. Benug er bes fand fich fast bei allen Unternehmungen in ber Morman: die und Nachbarschaft, wo es Englander zu verjagen gab; allein er wollte biefe Aufopferungen auch nicht uneigennus big gebracht haben, fondern glaubte fich berechtigt, Ents ichabigungen fur die erlittenen Berlufte verlangen gu ton-Dan vertroftete ibn, aber bie Erfullung ber geges benen hoffnungen murbe ju weit hinaus gebeint, fobag er fich gulett getäuscht fand. Johann von Alencon mochte freilich bie Lieblinge bes Ronigs und befonders ben Gras fen von Dammartin, ein abtrunniges Glied ber Prague: rie, haffen und ihnen nach und nach Urfache jum Bunfche gegeben haben, ibn bom Sofe verbannt gu feben. Er mochte ferner auf ben Baftarb von Orleans eiferfuch: tig geworben fein, und fich mehr als biefen und Dams martin berechtigt balten, im Rathe bes Ronigs ju figen. Darüber entstanden Reibungen, welche Rlagen und Begentlagen erregten, und bie empfindliche Burudfegung, wenn er vier bis fechs Tage warten mußte, ebe er bei'm Ronige Gebor erhielt, schurte besonders bas eifersuchtige Feuer, wogu noch tam, bag ber Monarch feinen Ansprus den auf bie Berricaft Fougeres gegen ben Bergog von Bretagne feine Gerechtigfeit hatte wiberfahren laffen. Darum unterflütte er ben unruhig ehrgeizigen Dauphin in seinem Trope gegen beffen Bater, trat mit feinem Schwager, bem Grafen von Armagnac, in Berbindung, und um ben Liebtingen bes Ronigs ju zeigen, bag er fie nicht furchte, magte er, als Pring vom Geblute, fich wie ein fleiner Couverain mehr heraus zu nehmen, als irgend ein Abeliger von geringer Abfunft. Er trat unter fols chen Reigungen, bie, wie man fagt, fein treulofer Beichts vater nahrte, überdies noch 1452 gur Beit, als Talbot Borbeaur wieder befette, mit bem Bergoge von Jort in Unterhandlungen und bot beffen altestem Sohne feine Tochter gur Gemablin an, mit ber Aussicht, ihm bei Wiebereroberung ber Normandie behilflich ju fein. Dach

bem Siege bes englischen Bergogs bei St. Albans foberte Johann benfelben (im August 1455) wirflich ju eis nem Angriffe auf die Normandie auf, indem er die Um: stanbe bagu febr einladend schilderte und feine Bille wie bie Eroffnung feiner festen Plate anbot. Doch versprach Dort erft im Unfange 1456, bie Aussubrung bes Untrags im fommenden Monate Ceptember unternehmen gu wollen, und als er im Februar beff. 3. gefturgt murbe, febte 30: bann feine Unterhandlungen mit Ronig Beinrich VI. fort; allein biefelben murben verrathen und Ronig Rarl ließ ben Bergog, burch ben Grafen von Dunois, am 27. Dai 1456, in feinem Sotel ju Paris verhaften und nach Melun abführen, wo er einige Tage blieb, alebann, ba er bes Connetables Arthur von Richmond Berbor nicht anerkannte, nach Monnette in Bourbonnais gebracht murte, wo ber Ronig fich auftielt. Bor biefen geführt, borte er ben Borwurf, bag er Falaise und Domfront ben als ten Feinden bes Staats tabe überliefern wollen. Johann von Alengon hielt dies fur feinen Berrath, weil er mit großen herren jur Biebereroberung ber Stadt Fougeres Berbindungen eingegangen fei, welche ibm ber Bergog von Bretagne ohne trifftigen Grund vorenthielt, und moruber er am koniglichen hofe nicht jur Rebe fleben gu muf: Dies widersprach Rarl VII. ernstlich und sen glaubte. ließ ihm ben Proceg machen. Die feche geiftlichen Pairs, bas parifer Parlament und ber Rangler von Frankreich nebst mehren königlichen Rathen leiteten bie langwierige Untersuchung, welche endlich jur Entscheidung vorbereitet worden war, als ber Konig im Dai 1458 alle Pairs und das parifer Parlament auffoderte, bei ihm in Montargis zu erscheinen. Der Bergog von Burgund Anfangs auch gelaben, wurde nachher ersucht, nicht ju erscheinen; bie Berfammlung murbe verschoben und erft im Muguft zu Bendome gehalten. Es waren hier auf bes Ronigs Labung erschienen beffen zweiter Gobn Rarl, bie Bergoge von Orleans und Bourbon, die Grafen von Angouleme, Maine, Bendome, Dunois und Laval, ber Markgraf von Saluggo, mehre geiftliche Pairs nebft vier andern Bi-Schofen und bem Abte von St. Denis, mehre Mitglieder bes parifer Parlaments und andere tonigliche Beamte. Der Connetable von Franfreich feit einem Jahre auch Bergog von Bretagne, geborchte anfanglich ber foniglichen Auffoderung nicht, weil er weber Pair war noch fich als Bergog feines Landes bagu verpflichtet fublte, gab aber boch als Dheim bes Ungeschuldigten nach und tam, um für feinen Deffen ju bitten. Gin Bleiches thas ten ebenfalls aus naber Bermandtichaft bie burgundischen Gefandten; allein bes Ronigs Barmbergigfeit blieb verschloffen. Die Gibungen bes berufenen Gerichts eroffneten fich am 15. Aug. und am folgenden 10. Det. 1458 ward Bergog Johann unter Karl's VII. Bornibe als Mas jestatsverbrecher aller feiner Burben, Rechte und Befige thumer beraubt und jum Tode verurtheilt, Die Bollftre: dung biefes Spruches jeboch verschoben ober richtiger in ewige Gefangnifftrafe verwandelt. Auf Furbitte Bergogs Arthur wurden der Gemahlin und den Rintern bes Ber: urtheilten beffen bewegliche Guter, mit Ausnahme bes Rriegszeuge, und ein Theil ber Besithungen, wie die Graf:

fcaft Perche, überlaffen, ber andere aber, wie bas Ber-Bogthum Alencon und bie Bicomteen Domfront und Berneuil, ber toniglichen Krone einverleibt. Man brachte ben Bergog in bas Schloß zu Loches in Bermahrung, wo ihm nur fein Barbier gur Bedienung blieb, und biefe Gefangenschaft bauerte, bis Lubwig XI., Rarl's Sobn, ben Thron bestieg, welchem es nicht schwer murbe, ben ihm fruber gleichgefinnten Geachteten die Freiheit wieder 2m 11. Det. 1461 erließ er, alfo grabe brei Jahre nach ber erfannten Strafe, bie Berfugung, baß Bergog Johann mit ber Freiheit auch feine Befibungen wieder erhalten follte. Dies gefchah und Johann mußte versprechen, Diejenigen, welche in feinem Proceffe gegen ihn gezeugt hatten, ju iconen; aber bie großen Beweise neuer toniglicher Gunft, Die er empfing, hinders ten ibn nicht, biefes Berfprechen nicht nur ju verlegen, Die Beugen ju verfolgen und ju ermorden, sondern fich auch in alle Berichworungen, bie allmalig gegen feinen Wohlthater angezettelt wurden, ju mengen. Buerft fcolog er mit den misvergnugten Großen bes Reichs bie Lique für bie öffentliche Bohlfahrt und wurde einer ber gefahr: lichsten Saupter biefes Bundes gegen Ludwig XI., und als ber Sturm biefes Unbeils zu ihrem Glude beschwos ren worben war, hielt fich Johann, um ben Beift biefes Bunbniffes fortwahrend ju nahren, nicht blos ju ben Englanbern, sondern er ichloß auch mit bem Bergog Rarl von Burgund ein Bundniß zu gegenseitiger Bertheibis gung ihrer Banber und jur Biebereinsetzung bes Bergogs Karl von Berry in bie Normandie, bie ihm fein Bruder Luds wig XI. zuvor genommen hatte, und wofur die Berzoge von Alencon und Bretagne um Beiftand ersucht worben waren. Johann von Alengon und Frang II. von Bres tagne begannen im Berbfte 1467 bie Feinbseligkeiten an ber normandischen Grenze, mabrend Rarl ber Rubne mit Frankreich einen Baffenstillstand verhanbelte und benfele ben auch auf eine halbjahrige Dauer am 1. November fur fich und feine Bunbeegenoffen abichloß, welchen aber Ludwig verlette, indem er burch den Marschall von Los beac und ben Grafen Peter von Perche, Johann's altes ften Cohn, Stadt und Berzogthum Alencon befeben ließ. Unter bem Schute bes Burgunbers und bes beuch lerifden Bergogs von Bretagne, fette gleichwohl Bergog Johann feine verratherischen Berbindungen gegen ben frangoffifchen Monarchen fort, ließ falfche Mungen pragen und verübte mehre Bewaltthaten; nicht genug, er half auch im 3. 1472 bie geheimen Berbindungen gegen ben Ros nig beforbern und befestigen, und wollte, fo wird behaup: tet, alle feine Besitzungen in ber Mormanbie fammt ber Graficaft Perche an Rarl ben Ruhnen vertaufen. Es geschab zur Beit, als ber bereits gebemuthigte Graf von Armagnac sich von Neuem emporte. Und schon schickte fich Bergog Johann an, felbft jum burgunder Bergoge zu reisen, ale er, ohne ju ahnen, baß feine Plane ver-rathen worden waren, auf toniglichen Befehl burch Eris ffan L'hermite im Februar 1473 ju Bregoles in ber Graffchaft Perche verhaftet, querft nach Loches und bann in ben Louvrethurm ju Paris abgeführt murbe. Geine Banber nahm Ludwig in Befchlag, che ber Proceg burch X. Gnepfi, b. BB. u. R. Bweite Section. XX.

bas Parlament eingeleitet wurde; und bas aus ben Une tersuchungen entnommene Erkenntnig verdammte ibn am 14. (nicht 18.) Juli 1474 als Majeftateverbrecher gum Berlufte aller feiner Befigungen und feines Lebens. Inbeffen schenfte ihm ber Ronig bas Lettere, behielt ibn aber ju fester Bermahrung im Louvre und gab seinem Cohne Peter, ber icon jur Beit bes Rriegs fur bie all: gemeine Bohlfahrt ftandhafte Unhanglichfeit an ben Thron bemahrt hatte, die meiften Guter gurud. Der ungeborfame Bafall wurde in der Folge aus Rudficht, daß er in feinem 14. Jahre den Konig ju Bourges aus ber Taufe gehoben hatte, am 28. December 1475 in mils bere Saft, wie man fagt, in einem burgerlichen Sause ju Paris, unter icharfer Aufficht gebracht und ftarb in Die: fem, also nicht, wie Einige annehmen, freien Buftande balb nachher im folgenden Jahre. Er murbe in bem 3a:

cobinerfloster ber Sauptstadt begraben.

Johann hatte fich vermablt a) im 3. 1424 (? 1421) mit Johanna, Tochter erfter Che bes Bergogs Rarl von Orleans, welche ben 19. Mai 1432 in einer Abtei gu Ungers finderlos ftarb und auch bort begraben wurde; b) mit Marie, altester Tochter bes Grafen Johann IV. von Armagnac, am 30. April 1437 (wenn nicht erft 1451), welche fich wahrend ber letten Gefangenschaft ihres Ges mable zu ben Sospitaliten in Mortagne gurudzog und bafelbft am 24. Juli 1473 im Beruche ber Beiligfeit farb. Die Rinder, die fie ibm geboren batte, maren: Rainer (René), Bergog von Alengon (f. d. Art.), und Ratharine, vermablt am 8. Jan. 1462 (n. St.) ju Tours mit Graf Beit XV. von Laval, welche ben 17. Juli 1505 ftarb. Außer biefen Rinbern zeugte Bergog Johann noch folgende uneheliche: Johann, Baftard von Alengon, ber sich bem Kriegerstande, Robert, Bastard von Alengon, ber fich bem geiftlichen Stande widmete, und Johanna bie am 14. Nov. 1470 Beit von Maumont beirathete.

(B. Röse.)

## II. Graf von Angouteme.

Johann von Orleans, ber Gute, Graf von Ans gouleme, f. Johann, Graf von Orleans : Ungouleme.

## III. Burften von Unhalt.

## A) Fürften von Unhalte Deffau.

1) Johann Ernst, Fürst von Unhalt, vierter Gohn Joachim Ernft's I., und Bruder von Johann Georg I., wird von Meumeister ') als fruchtbarer Dichter gepriesen, und Professor Andreas Rivinus ju Leipzig murbigte eine Auswahl feiner Gedichte ber offentlichen Befanntmachung durch den Drud (1635, 12.). Uber biefes Furften Les bensumftande f. b. Art. feines Baters Joachim Ernst I. (3. 62).

2) Johann Georg I., Stifter ber beffauischen Linie bes anhaltischen Fürstenhauses, mar altester Gobn Joa:

<sup>1)</sup> In beffen Specimen dissertationis historico-criticae de Poetis Germanicis, 58. 3bder, Dirfding und Schmibt tennen Johann Ernft's Dichtungen nicht, welche ebenfo von ben anhaltifden Gefdichtschreibern übergangen werben.

dim Ernft's aus erfter Che, und von feiner Mutter, Agnes, fo erfehnt worden, bag nach feiner Geburt auf bie anhaltischen Thaler ber icon befannte Bablfpruch : Fint voluntas tua, domine! geprägt und bon Johann Georg nachmals felbst beibehalten murbe. Bu Barggerobe am 9. Mai 1567 geboren, wird er als besonderer Liebling bes Kurfurften Johann Georg von Branbenburg, feines Pathen, genannt. Gein Lebrer, M. Raspar Gottichalt, unterrichtete ihn in Sprachen und Biffenschaften; ben Lebrstunden wohnte ber Bater, welcher auf die Lebrgegen= ftanbe vielen Einfluß hatte, gern bei. Einst bat Johann Georg biefen mit folgenden Worten um ein Buch: Quoniam jam sum studiosus, nihil mihi magis prodesset quam bonus liber. In feinem zehnten Jahre trieb er icon Logit und Rhetorit, in feinem 17. Die Institutios nen. Mathematik murbe nicht vergeffen, und Ritterspiel mit befanntem Gifer getrieben, burch welches er fich ge: legentlich bervorthat. Er foll zwar gute Kenntniffe in ben Rechtswiffenschaften erlangt haben, die Zeitsitte aber riß ihn jur Theologie bin, hauptsachlich zu bem Studium der Schriften Melanchthon's und ber Bibel. Much foll er große Reigung jum Prebigen gehabt und in feinem Abnen Georg fich ein Mufterbild ermablt haben. Reifen au feiner Ausbilbung bat er nicht gemacht, die fleinen mit bem Bater an verwandte Bofe batten andere 3mede, und bie beimliche, von Gobe ergablte Reife 1590 nach Italien ift nicht nur unerwiesen, fonbern auch unwahr: 2m 15. Jul. 1586 murbe er wiber Willen des Dompropftes jum Kanonifus bes Stiftes Strasburg erwählt, auch vom Capitel bestätigt, bat aber, wie bie mangelhaften Nachrichten vermuthen laffen, nicht lange 3m 3. 1588 hat er gwar an Diefe Pfrunde genoffen. ben innern Streitigkeiten bes Stiftes Theil genommen, fceint auch bamals in Strasburg gewesen zu fein; uns gewiffer ift bingegen, ob er fich noch 1592 in bie ftreitige Bifchofswahl bes Markgrafen Joh. Georg von Brandenburg gemischt habe; benn zeitig ließ er biefe geiftliche Pfrunde gang außer Ucht. Dbgleich erft im 20. Jahre ftebend, wurde er boch nach feines Baters Tobe, fraft beffen Teflaments, mit Bugiebung bes Rurfurften Johann Georg und bes Markgrafen Joachim Friedrich von Brandenburg Bormund aller feiner unmundigen Geschwifter. Irrig ift, daß ber brandenburger Rurfurft bas Fürstenthum Unhalt von Schulben großentheils befreit haben foll; vielmehr lag bie Sorgenlast auf Johann Georg und ben vormunds schaftlichen Rathen, bis bie Bruber munbig murben; alsbann trat bis jur nachber ermabnten ganbestheilung wieder die alleinige Regierung Johann Georg's mit Buratbegiebung feiner Bruder ein. Dafur hatte er vorzuges weise die Einfunfte breier Amter ju genießen und ben Dofftaat zu halten.

Die erste Sorgfalt ber vormundschaftlichen Regies rung lenkte ben Fürsten Iohann Georg auf völlige Sichers stellung ber religiosen Begriffe ber Kirchen und Schulen im Lande. Sein Bater, Joachim Ernst, war schon im Verdachte eines Kryptocalvinisten, sein und seiner gelehrs ten Geistlichen bekannt gemachtes Glaubensbekenntnis wurde nicht mehr als reines Lutherthum anerkannt, so wenig

es wirklicher Calvinismus mar. Db er fich in feinem bis jest noch nicht befannt geworbenen lebten Billen über weitere Abweichungen in religiofen Ansichten ausgesprochen bat, weiß man nicht; genug, Johann Georg banbeite gleich nach feines Baters Tobe gewiß auch nach bem un: terftupenben Beispiele bes benachbarten fachfischen Ru: ftaates, in welchem um biefe Beit bem Calvinismus febr gehuldigt wurde, gang im Geifte bes Superintenben: ten Amling, ber bes Abgeschiebenen Drafel gemejen war. Die Abschaffung bes Erorcismus murbe erftlich in Bernburg und Rothen, fpater in ben übrigen Stabten und auf bem Banbe angeordnet. Der Furft felbft ging bierin bei ben Taufbandlungen feiner Rinder mit erfolgrei chem Beispiele voran; nur der Banbabel, balb barauf mit ibm etliche fleine Stabte beschwerten fich baruber, obne ben Fürsten erweichen zu konnen. Um bas Jahr 1590 ließ er, man vermuthet, burch Amling, ein Zaufbuchlein niederschreiben und bruden, in welchem bie neue Zauf: formel beschrieben, und die Urfachen diefer Reuerung mit einer Erflarung bes Unterschiedes amifchen Gejes und Evangelium, und was fonft ju ben Sacramenten, Wunderwerfen und Ginwurfen befürchteter 3meifel gebort, aufgezählt murben. - Jebe Rirche erhielt zwei Erem: plare, jeber Superintenbent mußte bie Prediger feines Sprengels barüber freundlich unterrichten und antreiben. bag biefe auch ihre Buborer umftanblich unterrichten unt bierauf bas Teufelaustreiben unterlaffen follten. Sals ftarrige wurden aufgefobert, ihre Brunde ber Beigerung bem Furften felbft vorzutragen. Rach einer erhaltenen Nachricht vom 3. 1591 geschab es unter Butben und Toben felbft ber Lanbichaft; nach Bedmann bingegen follen nur Benige Anftog an biefer Berfugung gefunden, aber fich endlich boch bei gemerften Drobungen bequemt baben, bis auf ben berühmten, burch feine Erbauunges bucher fo beliebten Pfarrer ju Babeborn, Johann Arnbe. Er beharrte auf Beibehaltung bes Erorcismus, weil "fein Gemiffen hierin gefangen, Die orthoboren Bater por breis gehnhundert Jahren benfelben nach bem mahren Ginne ber Schrift zur beiligen Taufe geordnet, und ibn baburch jur Universalceremonie ber gangen orthoboren Rirche gemacht batten." Borgefobert, murbe verschiebene Dale mit ihm verhandelt, allein ba er fandbaft bei feiner Deinung beharrte, fo wurde er feines Dienstes entlaffen; gu Folge anderer Rachrichten foll er fein Schidfal in 30: bann Georg's Sande gelegt und balb barauf einen Rui nach Quedlinburg erhalten haben. Gleich bartnactig er: wieß fich ber Abel, welcher von ju Rathe gezogenen aus-wartigen Geiftlichen und vom Bijchofe von Salberftadt fraftig unterftupt murde; aber fcon 1591 foll er fic auch gefügt haben. Mur bie benachbarten Geiftlichen larmten fort, und faben in biefer Reuerung bie fichere Bahn jum Calvinismus. Die Angriffeschriften, Die baruber erschienen, murben jum Theil auf Johann Georg's Befehl beantwortet. Auch der Ergbischof von Magbeburg, Markgraf Joachim Friedrich, von feiner Geiftlichkeit angeregt, mifchte fich in die Sache und warnte brieflich ben Burften vor feinen Reuerungen; Johann Georg aber ant: wortete, bag er nichts Anderes, als bie Babrbeit Des

öttlichen Bortes babei beobachte, und jeglicher Bers alichung beffelben entgegen fei. Jugwischen gebachte Johann Georg weiter ju ichreiten, und zwar flets auf Betrieb Amling's. Dieser Mann ftand icon langft mit ifalgischen, beffen:caffel'ichen Theologen in enger Berbins ung, feine und feiner in Anhalt lebenben Gleichgefinns en Schriften murben im Schoofe bes Calvinismus, in Reuftadt an ber Bart, gedruckt, seine feit 1579 gehals enen Prebigten machten ihn bin und wieder verbachtig, ind fcon 1588 außerte bie Ritterfchaft auf bem gands age Bebenflichkeiten über befurchteten Religionswechsel; benn fie verlangte Bermahrung ihres Butherischen Glaus bens, ba bie Berbrangung beffelben ichon vor Johann Beorg's Bermahlung mit des Pfalzgrafen Johann Kafi= nir einziger Tochter, Dorothea (31. August 1595), fest beschlossen gewesen zu fein scheint, ohne baß sich bie Brunde ber Bogerung genugend aufflaren laffen, die wol veniger in bem Mangel an ber reichsgesetlichen Dulbung Des Calvinismus, als in anbern Umflanden gefucht mer-Den burften. Diese Berheirathung mit einer reformirten Fürstin war unftreitig Folge bes festen Entschluffes, ben Gewaltstreich nunmehr ungefaumt auszuführen. Dit bem Eintritte des Jahres 1596 murde ber Butherische Ratechiss rnus von dem heidelberger verbrangt, und in Allem die heidel= bergifche Rirchenordnung befolgt, jum großen Argerniffe bes Landes und der Nachbarschaft. In wenigen Stadten bes Fürstenthums, wie Berbft, Rothen, Deffau und Berns burg, mag zwar ber Ubergang leichter und unbemerks ter von fatten gegangen, allein in ben ubrigen fos wol, als auf bem Lande, befonders in ben abeligen Be= richtsborfern, icheint er besto ichwerer und ber Unwille Darüber groß gewesen zu sein. Diese vereinten sich mit Mehren aus bem Landabel am 3. Marg gu einer Bitts fcbrift an Johann Georg um Abstellung biefes Religions: Er aber folug nach genommener Rudfprache mit feinen Brubern bas Befuch in milben Musbruden ab. Bitte und Antwort wurden sogleich gedruckt, sowie gleiche zeitig auf bemfelben Bege ein Bericht erschien: "Bas von ben außerlichen Ceremonien bei bem heil. Abendmable und bei andern gottesbienftlichen Sandlungen nach Muss weisung ber beil. Schrift zu halten fei." Schriften regten fich bie wittenberger und andere Luthes rifche Theologen mit Ungeflum, fobag baburch auf beiben Seiten eine Reibe von gelehrten Streitschriften ju Tage gefordert wurde 3). Um 2. Mary 1597 murben 28 Ars titel über liturgische und bogmatische Gate erlassen, wels de bie anhaltischen Geiftlichen bei Berluft ber Dienfte und bei Strafe ber gandesverweisung unterzeichnen solls Db biefelben mit Strenge burchgeführt wurden, weiß man in Ermangelung ber Nachrichten nicht; gewiß ift, tag bas Reformationswert 1605 noch lange nicht

vollendet war, weil ber Wiberftand ju groß und 3mang "unthunlich" gewesen zu fein icheint. Das Stift Gernrobe und die Propftei Großalsteben maren um diese Beit noch gang Lutherisch, in ben Amtern Ballenflabt, Gansbereleben, Bulfen, Roslau und Roswigt waren wenige Einwohner erft gur reformirten Religion übergegangen, nicht fowol wegen Biberftanbes ber Geiftlichen, als viels mehr wegen Ubneigung der weltlichen Beamten, und bes fonbers bes Abels. Denn noch 1609 beflagen fich 30 abelige Ramilien über Die versuchte Gewalt an Unterthas nen und Beiftlichen ihrer Berichtsbarteiten, und bitten ausdrudlich, sie mit ber neuen Lehre zu verschonen, und in bem Landtagsabicbiebe 1611 murbe ber Ritterfchaft und beren Unterthanen vollige Religionsfreiheit ertheilt, sobald fie ihren Geift.ichen bas undriftliche Schimpfen verbieten wurden. Diese Schonung, hauptsächlich durch bie Laft ber Sanbesichulben erwedt, brachte bie Langfam= feit in ber Reformation bervor, und wenn auch nach und nach der Calvinismus vorberrichend wurde, fo fanden fich "aus gnabiger Gebuld" ber ganbesberrichaft fpater noch manche, ja nach bes Furften Johann III. Berficherung, um die Mitte des 17. Jahrh. viele Butheraner im Banbe, mahrend nach Bedmann blos ein Theil ber Ritterichaft und beren Unterthanen gutherisch blieben, wie benn burchs aus nirgends ermabnt wird, bag außer Arnbt Geiftliche ober weltliche Beamte ihre Stellen batten verlaffen mufs Bu ben Folgen biefer Borgange gebort bie nabere Anschließung Anhalts an Rurpfald, die schon burch 30: hann Georg's Bruber, Chriftian I., eingeleitet worben war. 3m 3. 1607 reifte Johann Georg mit feiner Familie zu bem Rurfursten Friedrich IV. von ber Pfalg; im folgenden Jahre murben er und feine Bruber jum Beis tritt in die eben gestiftete evangelische Union eingelaben; Fürst Christian rieth aber ab, sowie Johann Georg biefen hinwieber im December 1609 ernsthaft marnte, bas Bundesgeneralat über bie nach Bulich bestimmten Trup: pen anzunehmen, theils aus Rudficht gegen Rurfachfen, theils aus Furcht vor faiferlicher Acht. Dennoch trat er unter gemiffen Bebingungen ber Borficht 1610 gur Union und tam baburch in verschiedenartige Berbindungen.

Eine zweite Gorge Johann Georg's betraf bas lands schaftliche Befen, weshalb er feit 1588 oftere Landtage bielt. Er suchte bas Steuerwesen, beren Beitreibung, bie Berpflichtung ber bagu nothigen Beamten, ju ordnen und zu bestimmen, auch ein Schuldenbuch fertigen zu laffen. Die Erhohung ber Steuern und Überlaffung aller Amter bis auf brei an bie ganbichaft bewirften, daß bis 1598 bie Schulbenmaffe fich auf 191,415 Thir. vermindert hatte, mobei doch zu berücksichtigen ift, bag bes Fürsten Bater einen merklichen Anfang bagu zuverläffig gemacht haben mochte. hierauf trat ber Wechsel ber Un-fialten jur Tilgung ber Schulben wie ju Joachim Ernft's Beiten wieber ein, indem namlich bie Amter und Rams merguter balb ber Landschaft eingeraumt, balb wieder von ber Regierung zurudgenommen wurden, ohne baß ber 3med, bis ju einer festgesetten Frift ichulbenfrei ju fein, erreicht werben konnte; vielmehr nahm bie Schulbenmasse von jener Zeit an auffallend wieder zu, mahrend ber

<sup>2)</sup> Auch bes Fürsten Mutter, Gleonore, mischte sich von Darms ftabt aus in ben Streit, ließ ohne Arges Joachim Ernft's I. Glaus benebetenntniß, Gebete und geiftliche Gebichte abermals bruden, und empfahl bas Bange im December 1597 mit einer beweglichen Berrebe ihren Sohnen ju gewissenbafter Befolgung. Und in biefem Sinne faste es auch ihr Entel Johann III. ju feiner Rechtfertis gung auf.

eintretenbe Krieg bie Ausführung bes Tilgungsplanes

ganglich unmöglich machte.

In biefe Beit ber Finangplane gebort bas burch felbige fublbar gewordene und fur Johann Georg wie fur feine Bruber fo wichtige Ereigniß ber Landestheilung, obicon es auf bie lanbichaftlichen Angelegenheiten burch: aus nicht beilfam wirkte, ja ber Schulden wegen vers ichoben werben mußte. 26 auf bem ganbtage 1589 ichon von ber gandestheilung bie Rebe mar, lebten von Jo-bann Georg's Brubern noch fechs, die mit ihm gleiche Rechte an bem geerbten Furstenthume batten; Bernhard aber farb 1596 und Johann Ernft 1601. Bon ben übrigen vier Brubern lebte Christian feit bes Baters Tobe baufig an fremben Sofen, bann in Rriegsbienften, enblich im biplomatischen und friegerischen leben fort= bauernb außerhalb ber vaterlichen ganbe, bis ibn bie Er= lebigung von faiferlicher Acht in Die Beimath bannte. August trieb sich feit 1593 baufig am berliner und fais ferlichen Sofe und auf Reifen unvermablt berum, bis er fich 1618 verheirathete; Rubolf reifte feit 1600 in fremben ganbern und erhielt burch feine Bermablung 1605 festen Gip, ber unruhige Ludwig endlich, fremben Diensten ausweichend, reifte auch lieber von 1596 an in fernen ganbern, trieb baneben Golbmacherei und fam erft 1606 burch Beirath und Lanbestheilung jur Rube. Folglich lag bem allein fteten und ju Saufe anwesenben Johann Georg bie Laft ber Staats : und Sausgeschafte ob, bis feinen Brubern biefe Berfaffung nicht mehr ans ftand 3). Im Junius 1603, als Johann Georg frant und bettlägerig mar, fanden fie fich alle zusammen und verabrebeten ohne Zuziehung ihrer Rathe und anberer Diener eine auf ben Grund ber Erbtheilung von 1471 rubende Bertheilung bes gangen Furftenthums in vier gleiche, spater noch trot ber Erbanfalle festgehaltene, Theile, weil ihnen funf Theile unbequem, bem Lande nachtheilig und fur bie Erhaltung fo vieler furfilicher Soflager unmöglich ju fein ichienen. Auf Johann Georg's Beranlaffung jog man etliche Staatebiener ju Rathe, fdatte bas Fürftenthum in Gelbe ab, fonberte jeben Antheil gu 300,000 Thirn. veranschlagt, und bestimmte nach bamals üblichen fechs Procenten eines Jeglichen jabrliche Ginfunfte ju 18,000 Thirn. Sonach entftanben ber bessauische, bernburgische, zerbster und tothener Lan-besantheil, und bem funften baburch lanberlos gewors benen Pringen murbe eine ebenso große Geldsumme, als ber ganberbesit eines Jeben von feinen Brubern geschatt worben mar, gur Abfindung zuerkannt. Dach beenbeter Arbeit mablte Jeber nach bem Alter, mabrend August fich unaufgefobert jur Abfindung bereit erflarte, am 30. Jun. einen Canbesantheil, in fo fconer und ebelmuthis ger Eintracht, bag, wie ber einzige, barüber befannt ges worbene Bericht bes Furften Ludwig melbet, bas Theis lungsgeschaft binnen einer halben Stunde in Bruberlich:

keit und Bertraulichkeit ohne alle Arglift und Gefährte abgemacht wurde. Johann Georg griff nach bem befi fauischen Antheile, und erhielt Deffau mit bem Saufe Lippene und Bubebor, Ragubn, Jefinis, Borlis, Ganberbleben, Fredleben, sammt einem Beinberge bei Dios: tau gegen eine jahrliche Bergutung von 761 Thirn an ben gerbster Antheil; und als Genior bes gefammten Fürstenhauses fam ihm noch ber Genug bes Stiftes Gernrobe in feiner gangen Ausbehnung, ber Propile Grofalsleben, Die Leben ber in : und auslandischen Befallen und bie Gerechtigkeit am Sofe ju Binningen ju Gute. Doch verzichtete er im Bertrage vom 19. Di 1611 wieder auf Die beiben erften Genioratsftude go Gunften ber bernburger Linie gegen jahrlichen Erfat vez 4000 Ihlrn., wenn andere, wie fich aus Bedmain ichließen laft, biefe Ubereinkunft gehalten worben ift. Und ba bie wirkliche Besignabme ber abgesonberten Lanbestheile erft im 3. 1611 wegen ber ganbesichulden, au beren Tilgung ein Theil ber gefammten Kammerguir: und Umter bis babin an bie Lanbichaft abgetreten mer ben mar, erfolgen follte, jebem Furften aber ingwijchen bie Refibeng feines Lanbesantheils angewiefen wurde, fo überließen bie Bruber bem Furften Johann Georg als Regenten ber Gesammtheit noch bie Amter Bernburg und Barggerobe, wofur er, ba icon am 24. Jun. 1606 burch angstliches Borbitten ber Lanbschaft megen 3m nahme bes fich verwirrenben und verschlimmernben Tinangguftanbes, bie Einrichtung ber vier ganbebregierun gen erfolgte, eine angemeffene Entschabigung fur bie funf Jahre erhielt. In Gemeinschaft bebielt Johann Georg mit seinen ubrigen brei regierenben Brubern fraf: einer Reihe von Bertragen vom Sahre 1603 bis 1611 alle Bergwerte und Salzwerte, ben Salpeter ausges nommen, bie Bablerholger, bie Landsteuern und Coul: ben, die Gelehrtenschule ju Berbft, Die Ausstattung ibrer Tochter aus lanbichaftlichen Ditteln, ben Berg und bas alte Saus Unbalt, bie Unspruche auf Astanien, bie Aufficht über Rirchen und Schulen, folglich bas Festbalten an einerlei Religion und Gebrauchen, eine Druderei, bie erft errichtet werben follte, Ertragung ber Unglude: falle, Die Reiner von ihnen veranlagt hatte, Berichtigung ber Grengstreitigkeiten, Aushilfe mit Solg, Getreibe und anbern Bedurfniffen, bie Reichs: und Rreisangelegenbei: ten, worin fie, als eine Reichsfürstenstandicaft betrach: tet, nur eine Stimme abzugeben hatten, fobaß fich, wenn man noch bie Festfetung einer gleichmäßigen Banbesordnung, die entworfen wurde, hinzunimmt, fur bie fammtlichen Fursten ein viel engeres und bindenberes Seniorat entwidelte, als in anbern reichsfürftlichen Familien, felbft in Sachfen, bergleichen nicht leicht gefunben murben, und wie es fpater (1635) burch eine Uber: einfunft gur brudenben Bevormundung ausartete, wo: gegen fich Einzelne burch Unschluß an machtigere Reichs ftanbe ober burch Schut bes Raifers an vermabren fuch: ten. Um 24. Jun. 1606 nun trat Johann Georg fraft eines vorangegangenen bruderlichen Erbvertrages vom 18. Mai beffelben Sahres in ben wirklichen Befit feines Landesantheiles und gabite jabrlich bis gur Abanderung

<sup>3)</sup> Die Schwestern mogen meniger Sorgen verursacht haben; benn' seit ber Berbeirathung Dorothea Maria's blieben nur noch zwei zu versorgen übrig, beren eine zur Mutter nach Darmftabt nab bie andere an ben weimarischen hof sich begab.

angeschulbigte Diener maren flets treu und reblich gemes

fen, die Urgichten verlangte, um im Falle ber Erweislich: feit gegen fie mit aller Strenge ju verfahren b). Darauf

verlangte Chriftian am 2. Det. unter Bestätigung bes

4000 Thir, jur Lilgung ber Schulden, bie fich aber ungeachtet ftrenger Berbindlichfeit ju forgfaltiger Birth: fchaftlichfeit, wie fie ber Bertrag von 1603 auferlegte, eber mehrten als minberten, obicon ihm als Genior Die oberfte Leitung ber lanbichaftlichen Angelegenheiten oblag. Dierauf fant fich Johann Georg in Berbindung ber an: bern regierenden Bruber burch mehre Vertrage mit dem landerlosen Bruder in ber Beise ab, baß fie ihm (auf Sohann Georg tam die Summe von 75,000 Thirn.) zwei Drittheile von ben 300,000 Thirn. binnen anderthalb Sahren abzahlen und ben Reft fortan verzinsen wollten, und gonnten ihm auch gleichen Untheil an funftigen Erbanfallen gegen Bergicht ber barauf haftenben Abfinbungefumme, sowie fie ihm jeglichen Cous ju geben versprachen, falls es nothig fein murbe. Man hatte gebofft, bag er in auswartige Dienste treten, und ba bies unmöglich, eine auf Gutern ruhende ftanbesgemaße Berrs schaft im In- oder Auslande, fo g. B. Die Grafichaft Dobrilugt in der Niederlausis, taufen murde; und mahrend er in Unterhandlung fand, beschloß er zugleich, jum größten Berbruffe feiner Bruber, Die eigne Stiefs fcwester, Elisabeth, verwitwete Rurfürftin von Branden: burg, ju heirathen, wogegen namentlich Johann Georg eiferte. Man weiß nicht, wie weit die Sache gebieben war, als biefe Bitwe 1607 mit Tode abging. Die Uns terhandlungen über bie Grafichaft zerschlugen fich auch; taber stimmte Johann Georg am 19. Mai 1611 in feis nes Brubers, August, Plan, welcher bie Berrichaft, bas Coloff und Amt Plogfau, aus 4'/e Dorfern, etlichen Bormerten und anberm Bubehor bestehend, seinem Brus ber Christian I. ju erb : und eigenthumlichem Befibe ab: faufte.

Fast gleichzeitig mit bem Theilungsgeschafte erhielt Fürst Johann Georg gang unerwartet Anlag zu einem merkwurdigen Rechtsftreite mit bem fachsischen Kurhause. 21m 28. April 1603 namlich, icof ein gemeiner Mann, fcon mehrer ichweren Berbrechen ichulbig, nach bem Rurfurften Chriftian II. von Sachsen auf ber Auerhahns: balge bei Grafenhainchen. Auf bas anhaltische Gebiet ge= flüchtet, aber bort ergriffen und ohne vorangegangene Ubers eintunft mit ber beffauer Beborbe in's Rurfachfifche gua rudgeführt, befannte ber Berbrecher im Biberfpruche mit feiner erften Musfage, peinlich, bag er vom anhaltischen Rangler Biebermann und bem in benfelben Dienften flebenben Dberftlieutenant von Dunau jum Meuchelmorbe gebungen worden fei, um beren Furften an ben Rurfur: fren wegen jugefügter Krantungen, über welche jene, fo: viel bekannt ift, nicht geflagt hatten, und die biefer nicht gu miffen gestand '), ju rachen. Das Gestandniß, von einem zweiten inzwischen eingefangenen und in ben Bers fuch bes Morbes verflochtenen Mannes bestärkt, breitete fich balb überall aus und erhielt fich als flehendes Bes rucht, fobag Johann Georg am 23. Gept. 1603 in einem Sandidreiben an ben Rurfursten mit Berficherung, beibe

Geruchtes und Busicherung bes Geleites bie personliche Stellung beider Staatsbiener binnen fachfischer Frift por ber bresbener Behorbe. Sofort holte Johann Georg ben Rath feiner Bruber ein und lehnte bie Mustieferung feiner Diener als reichsgefehwidrig ab, vorgebend, baß ber Proceg bor feinen Gerichten burchgeführt werben muffe, beshalb wiederholt auf Uberlieferung ber Urgichten bestand, und, wie Bedmann angibt, jur Beruhigung bes Rurfurften Beibe verhaften und fpater ihrer Amter einstweilen entsegen ließ. Much bie Beschuldigten baten um eine Abschrift ber Urgichten und reichten jugleich eine schriftliche Vertheibigung ihrer Unschuld ein. Dies wurde bem Aurfürsten zugesendet, ohne daß er von seiner Foderung abging. Diese gegenseitige Hartnäckigkeit zog ben Kaifer Rubolf II. in die Angelegenheit, ber aber bem Furften von Anhalt gur Rachgiebigfeit rieth. Johann Georg, feinen lanbesberrlichen Rechten Dichts vergebend, ichlug bagegen ben Ausweg vor, bag bie beis ben Miffethater mit ben Angeschulbigten an irgend einem beliebigen Orte, fei es im Unhaltischen ober Branbenburgifchen, wozu Rurbrandenburg bereits feine Buftimmung gegeben batte, confrontirt werben follten. Darauf ging Christian nicht ein, sonbern ließ im Januar 1605 bie beiden Berbrecher, ba fie nach arztlichen Beugniffen nicht langer wegen Krantheit am Leben erhalten werben fonnten, hinrichten, ohne bag bes Fursten Johann Georg Bitte um Aufschub und bie Genbung eines Rotars nach Dresben berudfichtigt worben waren. Daber wurden auch bie eingelaufenen turfachfischen Geleitsbriefe unerbrochen gurudgeschidt; und obwol in ber Folge Acten über bie Berhore ber beiben Berbrecher nach Deffau geschicht, auch bie beiben beschuldigten Diener in ftrengern Gemahrfam gefeht murben, fo fand Johann Georg bie empfangenen Acten nicht fur hinreichend, so wenig er fie fur bie wirklichen Urgichten erklarte, und barum feine Foberung erneuerte, gleichwie er bem Rurfurften anheim gab, ob er bie beiben Diener formlich anklagen wolle, ober nicht. Bas ber Kurfurft barauf erwiebert bat, ift nicht befannt geworden; nur soviel weiß man, bag fich Johann Georg abermals an ben Raifer und ber Konig von Danemark ju Gunften Anhalts an Rurfachsen, boch vergebens, men: beten, wahrend Biebermann und Dunau gegen Stellung einer fichern Burgichaft um Freiheit baten. Dhne Unt: wort gelaffen, nahmen ihre Bermanbten bas Reichstam: 5) Obichen Bectmann (III, 169 fg.) ben Bergang ber Cache

<sup>4)</sup> De qua (namlich injuria) nunquam questi sunt, et quam ipse VII. Vir nescire fatebatur, sagt Thuanus in seiner Eregibtung von biesem Borfalle.

<sup>5)</sup> Obschen Beckmann (III, 169 sq.) ben hergang der Sache aus archivalischen handschriften umständlicher als der Franzose de Thou und Andere erzählen, so ist er boch disweilen ungenau und lückenhast, wie denn kaum glaublich, daß erst mit Ishann Georg's handdriese der Procest eingeleitet werden sei, da doch die Angabe in B. Meneil Narratio distorica de VII electoridus 202 sq. nicht erwiesen ist: seit der Einkerkerung des andern am 3. Sept. eingebrachten Straßenräubers zu Dreeden sei erst das Bekenntnis, durch Geld zum Morde erkauft worden zu sein, von dem Einen wie von dem Andern abgelegt worden.

mergericht ju Silfe, welches fur ihr Gefuch fich entschieb, im Beigerungsfalle aber bem Furften anrieth, ben Be= foulbigten "mit Borbefcheidung und Ladung ihrer Un= Hager bas Recht eröffnen gu laffen." Johann Georg; über biefes Erkenntniß frob, feste ben Rurjurften fogleich bavon in Renntniß, ber aber jeht erklarte, bag er bem Raiser die Sache anheim gegeben habe, weil es nicht in feiner Absicht liege, weber gegen bie beiden Beschuldig= ten ju verfahren, noch fich in ben Proceg einzulaffen. Go entstand abermals, ungeachtet banifcher Bermittelung, eine Bogerung, mabrent welcher Biebermann am 1. Mov. 1606 nach hinterlaffener feierlicher Erflarung feiner Uniduld farb. Er mar ber Schwiegersohn bes aus Rurfachsen wegen bes Calvinismus vertriebenen befanna ten Juriften Befenbed. Geche Monate nach Biebera mann's Tobe verlangte Raifer Rubolf von Johann Georg bie ungefaumte Auslieferung ber beiben Diener, und als ber Fürst ben Tob bes Ranglers ihm melbete und auf ben Beideib bes Reichstammergerichtes binwies, bebarrte der Kaifer boch auf Auslieferung bes noch lebenben Oberst: lieutenants, mogegen biefer feierlich protestirte und fein Burft auf feiner frubern Foberung beftanb. Danemart, Rurpfalz und Rurbrandenburg nahmen Johann Georg in Schut, machten auf bas Unstatthafte bes faiferlichen Ansinnens ausmerksam, und mabnten ben Rursursten von Sachsen zu einem Bergleiche, ber aber unerbittlich fich, wie ber Raifer, ju feiner Rechtfertigung auf die golbene Bulle bezog. Unter folden Umftanden wurde Furft Luba wig am 19. Jan. 1608 an ben faiferlichen hof zu Prag geschickt, konnte indessen nicht eher ben Raiser zu ber Bumuthung an Rurfachsen, Die angebotene Bermittelung ohne Umschweife anzunehmen, bewegen, bis ber Ronig von Großbritannien fich schriftlich verwendet hatte. Dars auf verlangte Christian eine verbachtige Bebentzeit, innerhalb welcher Beinrich IV. von Franfreich, bei bem Raifer und Landgrafen Ludwig von Seffen Darmftabt am breebener Sofe ju Johann Georg's Gunften Fürsprache thaten, und ba ber Rurfurst nicht nachgab, enbete Dus nau's Tob am 18. April 1609 im Gefangniffe vorläufig ben Streit, mabrent Johann Georg ben Leichnam, wie es mit bem bes Kanglers auch geschehen mar, zur Be-gegnung nachtheiliger Gerüchte offnen ließ, und ben Be-ftand ber Sectionen bem Kaiser berichtete. Go blieb bie Sache, die fur Anhalt fo fostspielig gewesen war, burch die unerklarliche Burudsehung bes Reichstammergerichtes nach und nach auf sich felbst beruben, und beibe Fürstenhauser fonten fich wieber aus, ohne bag je bas Dunkel über beibe beschulbigte Staatsbiener rechts lich gehoben wurde, wenn auch moralisch die öffentliche Meinung jum Theil feine 3weifel in ihre Unschuld ges fett baben mochte, welche bie Giferfucht zweier ganbes: herren auf ihre fürftlichen Rechte mit bes Raifers Schlaff: beit in zweideutiges Licht gesett zu haben ichien ). Der

Streit endlich zwischen bem Superintenbenten Amling und bem eistebener Rector Grauer über theologische Gegenstande hat bem Fursten Johann Georg meniger Dube, als Unrube, veranlagt.

Die frangofischen Berhaltniffe betreffend, maren fie bem bessauer Fürsten theils durch ben Bater bekannt, theils wurde er in dieselben durch Segur und Bongars unmittelbar nach Joachim Ernst's Tode, und zwar von ersterem mit bittern Borwurfen über bie teutsche Laubeit gegen feines Ronigs Schickfale lebhaft hineingezogen, um ben noch von Beinrich IV. festgebaltenen Plan zu einem

Bereine gegen papstliche Absichten und Bundniffe burch: führen zu konnen. Unter ben koniglichen Schreiben an Johann Georg über biefen Gegenstand zeichnet sich bas von Rochelle am 12. Mary 1588 batirte aus, in weldem Beinrich von Navarra jur Entstammung fur die Sache an die hinterliftige Ermorbung bes Pringen von Conde und an bie spanischen Ruftungen (bie aber bekanntlich gegen Elisabeth von England gerichtet waren) erinnert und Teutschlands Unglud wahrsagt, wenn es faumig fein wurde '). Dasselbe schrieb ibm auch am 10. Dec. 1589 bie Ronigin Elisabeth von England, welche bisher allein große Gefahren ausgestanden hatte, und um Beistand fur heinrich IV. bat, felbst zu schwach, bie Last allein zu tragen. Bur Dampfung bieses Unbeils rieth fie eine berathenbe Berfammlung an, ber auch fie burch einen Botschafter beiwohnen laffen wollte, und meinte, daß bem bedrangten Beinrich, ber eben unter mielichen Umftanben und fleter Lebensgefahr ben frangesischen Königsthron bestiegen hatte, junachst geholfen und baburch bas Ubel in ber Wurgel angegriffen werben mußte, bas heißt mit beutlichern Borten, fie munichte ein fraftiges Bundnig gegen die heilige Liga, welche Beinrich IV. ben Thron ftreitig machte, ju folieffen ). Einen andern Plan trug der friedliebende Jacob VI. von Schottland im 3. 1590 außer mehren Fürsten auch Je: hann Georg vor, namlich fich mit ibm und Danemart, welches biefe Unficht ermunternb fur gut bieß, ju einer Frieden vermittelnden Gefandtichaft nach Franfreich, Gpa: nien und England ju vereinen. In feinen Antworten willigte Johann Georg in bas Worhaben; allein bie Anfunft bes frangofischen Botschafters, Bicomte von Zu: renne, und bes Fursten Christian I. brachten mit Silfe ber Schreiben Ronigs Beinrich felbft ben Furften auf andere Gedanten, er nahm an der Unterftugung in Gelb und Mannicaft burch mehre teutsche protestantische Fur:

bie Sache gang turg, noch furger Glafen und Bed, bie aber auch ber Meinung find, bag bie Meuchelmorber erfauft merben waren.

<sup>6)</sup> Muller's Gadf. Annalen 285 nehmen grabeju an, bag Dunau bie beiden Berbrecher erfauft habt. Bas ber berühmte be Thou barüber berichtet, siebe in seiner Historia sui tempor. V, 1070 sq. Bottiger's Geschichte bes fachs. Aurstaates erzählt

<sup>7)</sup> Certe tot tantisque Calamitatibus tot annos pressi, schreibt ber Ronig in seinem Feuereifer, Illustrem sentimus Nu-minis divini opem. Ita exercet nos Deus, ut tamen osteudat non se curam nostri abjecisse. Caeci sumus, nisi divinam ejus manum videamus, ingrati nisi praedicemus. 8) In ihrem Schreiben an Johann Georg klagt Elisabeth mit Hinveisung auf ben flotzen Philipp II. von Spanien: Sie voluit Deus, ut im-beeillioris foeminne Virginis vires vel superdissimorum Regum minueret potentiam. Viri Principes interea suis quisque sedibus quietl in pace cum otio degerent,

ften so warmen Untheil, bag er, als bie unter feines Bruders Christian nach Franfreich gefendete Silfsmanns schaft burch Gelbmangel balb in schlechten Buftanb ges rieth, in ben erften Monaten bes Jahres 1592 nach Berlin und nach Darmftadt beshalb reifte. 3m Julius 1593 erschien bei ihm ein englischer Gefandte, um 30s hann Georg in eine Etifabeth und bas teutsche Reich angehenbe Sache du verwideln, welche jener in ber Ros nigin Ramen bei Raifer Rudolf verhandeln follte, morüber fich ber Furst in allgemeinen Musbruden freundlich erflarte "). Bu Enbe Dai's 1600 bewirthete er eine mostauische Gefandtichaft, die vom faiferlichen Sofe mit Rubolf's Empfehlungen tommenb wol nur Reugierde an Diesem und anbern teutschen Sofen vorüber trieb. Etliche Jahre fpater tam Johann Georg, ber inzwischen wieder von einer Gefandtschaft Beinrich's IV. in nicht gefanns ten Angelegenheiten begrußt worben war, abermals in unmittelbare Berührung mit biefem Ronige von Frants reich, als ber Bergog von Bouillon wegen Verbachtes, mit bem Marschalle Biron und Spanien Briefwechsel gepflogen ju haben, in bes Konigs Ungnabe gefallen mar. Rurfurft Friedrich IV. von ber Pfalg veranlagte Johann Georg'en und andere teutsche Reichsfürsten gu einer Befandtichaft an Beinrich IV., wie die reformirten ichweis ser Cantone ein Gleiches thaten; ber Ronig aber ichlug Die Furbitte ab, wie fich aus feinem Schreiben an Josbann Georg vom 6. Mai 1605 ergibt.

Im Ubrigen erhielt Johann Georg wie sein Bater ein freundliches Berhaltniß mit mehren teutschen Furften burch Befuche und Gegenbesuche, bei feierlichen ober vers anuglichen Gelegenheiten. Geit 1588 mar er Bugeords neter bes oberfachsischen Kreisoberften, feit 1606 hatte er seinen gewöhnlichen Bohnsit in Deffau, richtete bas selbst eine besondere Regierung ein, und hielt feinen hofftaat fort. Als ein freundlicher, aufrichtiger, mohl= thatiger und mohlwollender Furst aber mußte er bei gro-Bem Berftande und Muthe, und bei feiner Liebe gur Ordnung feine Gorgen und feiner Unterthanen Baften moglichft zu erleichtern; eine außerft fcwierige Mufgabe, wenn man bebenft, bag er bis 1606 Schweftern und Bruber zu verforgen, sowie eine ansehnliche Bahl eigner Rinber fanbesgemäß zu erziehen und jum Theil auszuftatten hatte, bag bas gand, in Schulben ftedend, Dies machs, Uberschwemmungen, Deft und große Boblfeitheit ber Erzeugniffe zu ertragen hatte. Fur feine Unterthas nen war er ftete, felbft unter freiem himmel, juganglich. Er lebte maßig, und that blob bei froblichen Gelegens beiten einen farten Trunt, ben er vertragen konnte, ohne ihm ergeben ju fein. Die Jagd liebte er jur Erholung und nicht, wie berichtet wird, aus beschwerlicher Leibens schaft. Woburch er aber feinem gande lange Jahre bes fcmerlich fiel, mar fein Beftreben, bas Lutherthum aus bemfelben zu verbrangen; man fagt aber, bag er in feis nen spateren Jahren bulbfam geworben fei. Bon Baus

ten, bie er unternommen, wird wenig berichtet; bagegen liebte er vorzuglich bie Biffenschaften, forgte fur bie gelehrte Stiftung feines Baters ju Berbft, legte fich eine Sandbibliothet von 3000 Banden an, und wurde von Gelehrten mit Buschriften und Gebichten faft belaffigt. In feinem Privatleben und ber Erziehung feiner Rinder folgte er ber Beise seines Baters. Diese ließ er gelehrt erziehen, wovon auch feine Tochter, besonbers Cophia Elifabeth, Die febr ausgebreitete Renntniffe befag, und Eva Ratharine, Die fich in ber Theologie, Medicin und Chemie gute Biffenschaft erworben hatte, unleugbares Beugniß abgeben tonnen. 218 febr gebilbeter Furft liebte er auch sinnvolle Unftalten ju Ergoplichkeiten, wie es fich bei ber hochzeit einer feiner Tochter vorzüglich tund that. Conft mar er bin und wieber Rrantheiten, felbft Les bensgefahren ausgesett, so zwei Mal auf ber Jagb burch unvorsichtigen Gebrauch ber Feuergewehre; ferner brach er 1609 auf ber Jagb ben rechten Schenfel. Dergleis chen Unfallen unterworfen, machte er im Berbfte 1617 fein Teftament. Roch war er am 26. Marg 1618 mit Rurfurft Johann Georg I. von Sachsen auf bem rothen Saufe fo vergnugt jufammen, baß fie jum Unbenten an biefen Frohsinn bie Sute taufchten und fie lebenslang ju tragen fich gelobten; aber am 26. Upril ichon befam er mahricheinlich ben Rudfall einer ihm im Unfange beffelben Jahres jugeftogenen Unpafflichkeit, wozu fich einige Tage nachher ein Fieber gefellte. Der Rurfurft von Sachsen bewies große Theilnahme und fandte bem franken Furften auch Arzenei, aber am 14. Dai 1618 ftarb biefer ftanbhaft in ber Umgebung feiner Rinder und zweiten Gemahlin im 51. Jahre feines Ultere. Dit feis nen beiben Gemahlinnen hatte er 16 Rinber gezeugt. Die erfle, Dorothea, geborene Grafin von Mansfeld, am Sofe Konigs Friedrich II. von Danemark lebend und burch biefen ihm empfohlen, beirathete er obne langes 36= gern am 12/22. Febr. 1588 ju Sabereleben; fie farb aber ichon ben 22. (? 23.) Febr. 1594 im Rinbbette, und hinterließ bem furstlichen Bitwer folgenbe Rinber: 1) Die gelehrte Sophie Elisabeth, geboren am 10. (? 11.) Febr. 1589, vermahlt am 27. Oct. 1614 an ben schlesischen Berzog Georg Rubolf von Liegnit, starb fins berlos am 9. Febr. 1622. 2) Ugnes Magbalena, ges boren ben 29. Marg 1590, vermahlt ben 14. (? 15.) Jun. 1617 mit bem alteften Gobne bes Lanbgrafen Dos rit von heffen : Caffel, Otto, Abministrator Des Stiftes Berefeld, ber aber schon am 7. Aug. besselben Jahres in Folge einer burch unfluges Ungreifen eines Feuerges wehres fich felbft beigebrachten Bunbe ftarb. Die verwitwete Furstin lebte mit arztlichen Beilmitteln beschäfs tigt zu Eschwege und ftarb am 24. Det. 1626. 3) Unna Maria, ben 3. Mai 1591 geboren, farb unvermablt am 7. Jul. 1637. 4) Joachim Ernft II. (f. b. Art.). 5) Chriftian, ben 23. Febr. geboren und geftorben ben 13. April 1594. Die zweite Gemablin, Dorothea, einzige Tochter bes Pfalzgrafen Johann Ra-fimir bei Rhein († 18. Sept. 1631), gebar ihm fol-genbe Kinder: 6) Johann Kasimir (f. d. Art.); 7) Anna Etisabeth, geboren am 5. April 1598, vermählt

<sup>9)</sup> Da bie große Sammlung Rymer's hieruber Richts entbalt, tast fich auch bes Befanbten Auftrag nicht ertiaren. Rhevenhiller fcweigt auch barüber.

1617 am 2. Nov. mit bem Grafen Wilhelm Beinrich von Bentheim, ftarb im Witwenstande ben 20. April 1660. 8) Friedrich Moris, ben 18. Febr. 1600 gebo: ren, bielt ichon im August 1607 in ber Pfalz vor einer aufgestellten ansehnlichen Milig in Gegenwart bes pfalgis ichen Rurfursten und feines Obeims Christian eine zierliche Rebe, wenn nicht bie anhaltischen Schriftsteller ihn mit feinem altern gleichfalls gegenwartigen Bruber Johann Rasimir verwechseln, reifte etliche Jahre nachher nach Genf, wo er eine Rebe de studies bellicis bielt, begab fich hierauf nach Lyon, um baselbst zu ftubiren und ftarb bort ben 25. Aug. 1610 an ben Blattern, nach: bem er große Erwartungen von sich erwedt batte. 9) Eleonore Dorothea, am 6. Febr. 1602 geboren, ben 23. Mai 1625 an ben Lutherischen Bergog Wilhelm IV. von Sachsen : Beimar mit ber Bebingung vermablt, ihre Religion nicht zu anbern, ftarb im Bitwenstande 1664 am 26. Dec. 10) Spbille Christina (nicht Sybille Dos rothea, noch Juftina), geboren den 11. Jun. (? Jul.) 1603, vermablt 1627 mit dem Grafen Philipp Morit von Sanau : Mungenberg und jum zweiten Male als Bitme 1647 mit bem Grafen Friedrich Rafimir von Sanau Lichtenberg, ftarb im Witwenstande ben 11. Febr. 1686. 11) Beinrich Balbemar, ben 7. Rov. 1604 geboren und gestorben ben 25. Gept. 1606; 12) Georg Aribert, geboren ben 3. Jun. 1606 vermabit mit Johanna Glifabeth von Krofigt, Tochter bes Sofmarschalls bei seinem altern Bruber (f. b. Art. Johann Kasimir) und gestorben ben 14. Mov. 1643; 13) Runigunde Juliane, ben 17. Febr. 1608 geboren, am 2. Jan. 1642 an ben Landgrafen herrmann von heffen : Rothenburg (Cobn bes Landgrafen Morit von Deffen : Caffel) vermabit und geftorben 1656. 14) Gufanna Margarethe, am 23. Aug. 1610 geboren, murbe ben 16. Febr. 1651 an ben Grafen Johann Philipp von Sanau : Lichtenberg vermablt und ftarb ben 3. Det. 1663; 15) Johanna Dorothea, geb. 1612 (ber Tag wird nirgenbe ermabnt), vermablt 1635 mit bem Grafen Morit von Bentheim, ftarb im Witwenstande am 6. April 1695; 16) Eva Ratharine, geboren ben 11. Gept. 1613, ftarb unver-

mablt am 15. Dec. 1679 10).
3) Johann Georg II., Furst von Anhalt = Deffau, mar bes Furften Johann Rasimir und ber Agnes zweiter, aber ber einzige feine Altern überlebenbe Gohn und ben 7. Mov. 1627 geboren. 3mei gelehrten Dannern, Joh. Chriftoph Schloer und Juftus Albinus, übergeben, lernte er Theologie, Moral, die lateinische, frangosische und itas

lienische Sprache, die historischen Willenschaften und Dus fit, sammt bem, was jum Rriegswesen gebort, wogu er hauptfachlich Reigung zeigte. Im 3. 1644, ale Gallas und Torftenson in Lagern bei Bernburg einander gegenüber ftanben, legte er bie erften Beweise feiner Tapferfeit in ben Schangwerten bei Sanbereleben ab, wobin er von feinem Bater geschickt, burch verflandige Beichus bung ber Stabt und bes Amtes gegen ftreifende Parteien. Im Mugust 1645 Schidte ihn berfelbe, ber Rriegsunruben ungeachtet, unter ber Aufficht eines Ebelmanns (von Freiberg) in Die Diederlande, nach Franfreich und Italien gur Erweiterung feiner Renntniffe. Rach gweijabris gen Reisen fand er sich am 11. Juli 1647 wieber in Deffau ein, wo er fich vollends bei angenehmen Außern ju einem tuchtigen und ftrebfamen Furften, jur Borficht und Ausbauer, jur Entschlossenheit und ju großer Eba-tigfeit mit liebenswurdigen Eigenschaften fur ben Umgang ausbilbete. Bon ba rief ihn im Juli 1655 ber Come: bentonig Rarl Guftav, ber ben Pringen fruber in Deffau fennen und achten gelernt hatte, ju fich nach Polen, um an bem eben begonnenen Kriege Theil zu nehmen. Jo: hann Georg erhielt bei seiner Ankunft ein Regiment Reis ter jur Fuhrung, und mar Anfangs in bes Ronigs Rate, und in ber Folge, fo im Det. 1656, tampfte er abgefonbert, nachdem er Tuchel zu belagern verhindert worden war, in Konit gegen bas beer bes Konigs Johann Rasimir von Polen. Dieser soberte ihn in einem sonderbaren Drobbriefe gur Ubergabe ber Stadt auf, welche 30: hann Georg nicht nur abichlug, sonbern auch ben Ronig über die Borwurfe belehrte, die ihn nicht begreifen ließen, baß Johann Georg fich, obicon fur feine Perfon in feis nem Rriege gegen Ge. Daj. verwidelt, bier gegen ibn feinbfelig beweise. Cobann Schickte ber Ronig ibm ein Padt aufgefangener, erbrochener und wieber verfiegelter Briefe feines Baters burch einen Oberften mit fcbergbaf: ten Andeutungen ju. Die ohnehin schlecht verwahrte Stadt hielt fich boch fieben Tage gegen bes Ronigs Beer, worauf fie fich ben 19/29. October mittels Bergleiches ergab, welche bem Pringen und beffen brei Regimentern einen ehrenvollen Abzug verschaffte. Die polnischen Generale empfingen ihn, und bem Konig vorgestellt, wurde er gefragt, wie er in ichwedische Dienste getommen fei. Dies fer behielt ihn bei Tafel und verabschiedete ibn mit ben Borten: Dein Better hat Nichts zu befürchten, und che E. 2. ein Unglud von ben Meinigen zugefügt merben follte, wollte ich lieber, bag es mir felbst begegne. Dit einem iconen tatarifchen Pferbe beschenft, nabm er feis nen Beg unter einer ausgezeichneten Begleitung nach Stettin, mo er weitern Befehlen Rarl Guffap's entgegen. fab, bie ibn mit Ausbruden volltommener Bufriebenbeit über sein Berhalten zu Konit, im December in's tonig: liche Lager nach Preußen riefen, nachbem er mehre in Poinmern liegende Regimenter an fich gezogen batte. Diefe Berbindung geschah, mahrend Johann Georg im Borubergieben Konig wieder angriff und es den 1. Jan. 1657 nach schlechter Gegenwehr wieber eroberte. Gobann mobnte er bom 15. bis 21. Januar ber Busammentunft bes Ro: nigs von Schweben mit bem Rurfurften Friedrich Dile

<sup>10)</sup> f. Bedmann a. a. D. I, 74 fg. 556. 559 und 580. II, 198 fg. und 321 fg. III, 128 fg. 324. Eeng' Becmannus enucleatus, suppletus et continuatus. S. 367 fg. 820 fg. Kraufe's Fortfegung ber Bertram'ichen Geichichte bes Bergogthums und Furftenthums Anhalt. II, 360 fg. und 500 fg. hat eigenthumliche Forsschungen, obgleich Beckmann und Leng bie hauptgrundlage bilben, und weniger Werth haben in biefer hinficht Goge's bekanntes Bertchen und Damber ger's fortgesette Einleitung zu einer volls ftanbigen Geschichte ze. III, 607 fg. Ran vgl. nech Mofer's Staatsrecht bes hechfürftl. Daufes Anhalt an m. D. und Dabers lin's teutsche Reichsgeschichte. XV, 12 fg. XVI, 101. XVII, 94 und XX, 432 fg. und bie bort angeführten Schriften.

belm von Brandenburg in Preugisch : Bolland bei. Um 1. Februar ernannte ibn ber Konig jum Generalmajor über die Reiterei, worauf er zu Anfange Marz mit bem toniglichen Beere in erobernben Marfchen über Gluscemo in Polen einfiel, auf Petrikau und Widawa losging, bann fich über Tendrzeiow und Pinczow nach Iwanist manbte, wo bas schwache schwebische Beer am 3. April einen Trups penguwachs burch bie Berbinbung mit ben Scharen bes Fürsten Ragoezi von Siebenburgen erhielt. Sogleich ging bas heer bei Zawichoft über die Beichsel in Meinung, bie Polen zu erreichen. Gie aber bis Minst ohne fon: derliche Baffenthaten verfolgt, trennten fich nachber in zwei Abtheilungen, beren eine bei Ramienegne uber ben Bug gurudwich, und bie andere fich durch Barfchau nach bem foniglichen Lager gieben wollte. Lettere gu vers folgen, murbe Johann Georg mit bem Fursten von Bals bed beauftragt. Gie erreichten gwar ben größern Beers haufen nicht, ba berfelbe unter bem General Charnenty burch bie Beichsel schwamm, boch ber bei Czeret ertappte fleinere Saufen murbe theils niebergehauen, theils in ben Fluß gejagt, in welchem er ertrant. Bei bem Niebers meheln der Ubrigen rettete Johann Georg mehr als 20 abeligen Frauen bas Leben, bie ihn jum Danke umarme ten. hiernach tehrte Johann Georg jum Ronig nach Cgremin am Bug gurud und half Breffie (? Brgesc) bes lagern, bas fich ben 13. Mai ergab. Dun erfuhr Rarl Guftav bie feindseligen Gefinnungen ber Danen, und bie Bedrohungen Preugens burch ben Ronig Johann Rasimir, da beschloß er, nach furgem planlofen Umbergieben gwis in Polen gurudjulaffen, fich felbft aber nach Thorn mit feinen Schweben zu begeben. Rarl Guftav, meift vorans Biebend, wurde im Buge, bei Rur und Brot vorüber, nach Pultust und Cochocgin vom gangen Beere begleitet, bann manbte er fich nach Plod, von wo aus ber Siebenbur: genfürst eigensinniger Beise ben 6. Juni Barfchau ans fiel, fei's mit ober ohne Silfe ber Schweben, welche vom Ronige unter Stenbod und Johann Georg von Deffau gum Beiftande gurudgelaffen worben waren, aber erft am 7. bei erklarter Geneigtheit ber Stadt gur Ubergabe ber: beitamen. Um 13. Juni zogen die Sieger gurud, uneis nig unter einander, wobei Johann Georg am gemäßigtsten, mit bem unzufriedenen und getäuschten Ragoczi noch im besten Bernehmen geblieben war. Auf bem Mariche nach Thorn trennten fich bie Schweben allmalig von bem Sies benburgen, ber jur Fortsetzung bes Rrieges in Polen jus rudgelaffen murbe, mabrend Johann Georg mit Stens bod in Thorn jum Ronige fließ und Dube hatte, fein in Polen an Berheerungen gewöhntes Bolt wieder gur Bucht zu bringen. Er felbft berichtete über biefen Marich: "Bas die polnischen Siftorien und Chroniken von unserm letten Abmariche ichreiben und mas fie uns nachfagen werben, ift leicht abzusehen. Das Papier, worauf unfere letten Thaten in Polen gefdrieben worben, mochte wol von vielem Blute ber Erschlagenen und vom großen Feuer fo vieler Stabte und Saufer blutroth werben." Rachbem in Preußen die nothige Borficht fur Erhaltung bes Landes getroffen worden mar, jog bas Schwebenheer, mit X. Cnepti. b. ED. u. R. 3meite Section. XX.

ihm Johann Georg, über Bromberg, Flatow, Tempels burg und Stettin, sobann in Gile nach Demmin, wohin alle bisher noch gerftreut gelegenen Truppen gur Bereinis gung folgten. hierauf ging man über Bismar und Molln, ohne von ben Danen, die ben Marich leicht hatten bin= bern tonnen, verfolgt ju werben, auf Samburg los, in beffen Rabe Johann Georg mit feinen Scharen ben 25. Juli ankam. Ungewiß aber ift, ob er mit Brangel bas bremer Gebiet von den Danen fauberte, ober gleich mit bem Ronige in Schleswig einbrang, und fich nachher erft mit Brangel vereinte, als biefer Friedrichsobe (b. 3. T. Fribericia) belagerte. Gewiß ift, bag er biefer Belager rung vom 23. Aug. bis 24. Det. beiwohnte, mit ungestumer Jahreszeit und häufigen Ausfällen zu tämpfen hatte, und bei bem am 24. Det. von Brangel angeordneten Sturme mit zwei Regimentern zu Pferde und einer Compagnie handgrangtirer auf einem Umwege burch's Baffer in bie Stadt zu bringen fuchte. 3wei Reihen Pallifaben hatte er gludlich umgangen, ale er bei ber britten bies wegen Tiefe bes Baffere nicht magen fonnte, fonbern fie nies berhauen laffen mußte, worauf er in die Stadt einbrach und baburch einen wesentlichen Antheil an Eroberung Dies fes fur bie Ubermaltigung Jutlands, bas aber teines: wegs wegen ungunftiger Sahreszeit erobert murbe, wichs tigen Plates erhielt "), von wo und in beffen Rabe im Jan. 1658 ber berühmte Ubergang ber Schweben über ben gefrorenen fleinen Belt nach Fuhnen vorbereitet und ausgeführt murbe; ob aber Johann Georg babei gemefen und auch am 30. Jan. im Ereffen bei Ivernas mitge- tampft habe, lagt fich aus Mangel an Nachrichten nicht behaupten, ba ber in Pufenborf ermabnte Furft von Un: halt auch ber Furft Emanuel von Rothen mit feinem Reiterregimente gemeint fein fann, ber am 7. Febr. an bem weit gefährlichern Mariche über bas Gis bes großen Beltes nach Lagland und Seeland Theil nahm, mabrend Bedmann ben Deffauer icon nach Friedrichobe's Erobes rung bie fcwebischen Fabnen verlaffen und zu feinem Bater nach Deffau gurudfebren laft; andere Rachrichten aber melben, bag er am 19/29. Juli 1658 erft vom Ros nige Rarl Guftav ju Dibestoh im Bolfteinischen Abschied genommen habe 12).

Im August 1657 namlich ließ ber große Kurfürst von Brandenburg mit Johann Georg unterhandeln, ihm Dienste anbieten unter ansehnlichen Versprechungen, zu benen die Statthalterschaft der Kurmark und die Heirath mit einer Prinzessin von Dranien gerechnet wird. Auch wendete sich Friedrich Wilhelm brieflich an den Schweschenkönig, der in hoffnung, den von seinen Gegnern eiferig gesuchten Kurfürsten für sich zu gewinnen, keine Schwiezrigkeiten gegen das Anerbieten erhob, und mit der Außerung zustimmte, er könne wol auch den Fürsten Johann Georg

45

<sup>11)</sup> Die Mémoires du chevalier de Terlon 79 fg., mit Dusfenborf (de rebus gestis Car. Gustavi) a. a. D. unb bem Theatr. Europ. übereinstimmenb, sagen von Johann Georg: Il combatit avec tant de valeur, et su si bien secondé de ceux, qu'il commandoit, qu'il eut beaucoup de part à la gloire de cette journée si heureuse aux desseins du Roy du Suède. 12) cf. Theatr. Europ. VIII, 762.



Balberfee und Rabegast unvermablt zu Cobleng. Inzwischen pflegte Johann Georg fein Berhaltnif mit bem furbranbenburger Sofe, bas immer vertrauter murbe. Co trug ibm ber Rurfurft bei feinem Aufenthalte in Gleve 1661, wo ihm ein verbannter Dane entbedte, bag man feinen König flurzen und ihn, ben Kurfursten, wenn er es muniche, auf ben Thron beben wollte, bas Geheimnig auf, bamit Johann Georg ben Ronig ersuchen follte, Dets leb von Alefeld ihm ju fenden, um jenen aus ber Besfahr zu retten 14). Im 3. 1663 begleitete er ben Rurs fürsten nach Preugen, welches Land er umbilden half, fowie er als Statthalter ber Rurmart viel Gutes wirfte und ichuf. 2m 24. Juni 1670 murbe er furbranbens burgischer Feldmarschall, wie es scheint gleichzeitig mit bem berühmten Derfflinger, und zwei Jahre nachher zu einer wichtigen biplomatifchen Genbung gebraucht. Der große Rurfurft, burch ein Bundnig mit ben Sollanbern jum Rriege gegen Franfreich verpflichtet, suchte außer mehren teutschen Reichsstanden auch ben Raifer Leopold in bie Baffen ju bringen, um nicht blos feine Befiguns gen am Dieberrhein, fonbern auch gang Teutschland vor ben Frangofen Schüten ju fonnen. Furft Johann Georg wurde im Dai 1672 mit bem Auftrage verfeben, ben kaiserlichen hof fur seine Absichten geneigt zu maschen. Er legte im Sinne seines Kurfursten bie gefahreliche Lage Teutschlands Leopold'en in patriotischer Rede vor Augen, wies nachdrudlich auf bie Sauptsachen bin, tabelte bitter bie noch immer herrschenbe Gitte, ben Rern teutscher Mannschaft wegführen zu lassen, wozu sogar Reichsftanbe fich gebrauchen liegen, flagte nicht nur über ben Mangel eines Reichsheeres, auf beffen Ruftung Frieds rich Bilhelm wieberholt zu Regensburg gebrungen hatte, fonbern bob auch bie alte Litanei uber Gleichgultigfeit, Uns einigkeit und gangfamkeit ber Reichsftanbe bervor, mabs rend bie. Gefahr boch alle ju raschen und gemeinsamen Beschluffen zusammenführen muffe, um bas Reich vor Berftudelung ju bewahren. Die gegenwartige Gefahr, ben Reichsständen zu Regensburg noch nicht fo beweglich zu Gemuthe geführt, als fie es verdiene, zu verbrangen, erbiete fich Friedrich Wilhelm, hoffend, bag es an pa: triotischem Gifer bei Unbern nicht fehlen werbe, wenn ber Raifer felbst mit eingreifen wolle; benn was bis jest gethan, entspreche ben fuhnen Bewegungen ber Frangofen nicht. Daneben warf Johann Georg in feinen Borftels lungen auf bie Turtei und Polen einen beruhigenden Blid, hielt Rurfachsens Theilnahme am Rriege gegen Frankreich fur nothig und foberte vom Raifer 6000 Mann verschiedener Baffengattung. Den Ministern stellte Jos hann Georg Uhnliches vor und fuchte fie vornehmlich bas burch aus ihrer Bleichgultigfeit aufzuschutteln, bag er auf ben Reib und bas Unheil hindeutete, welches fich ber Rurfurft burch feine entscheibenbe Stimme fur Leopold's romische Konigswahl zugezogen batte. Der Raifer war voll Lobspruche über Friedrich Bilbelm's Barme, Lobs kowit gestand feine eigenen Fehler ein und prahlte mit nachbrudlicher Berbefferung, bes Raifers Beichtvater und

ber fpanifche Botschafter vertröfteten febr, allein bie Runfte ber Minister, besonders bes Fursten von Lobsowis, mußten bie Berhandlungen bis jum 30. Mai hinzuziehen, an welchem Tage bem Rurfurften 5000 Reiter und 7000 Fugganger versprochen murben, die bis jum 20. Juli ju beffen Berfugung bereit fteben follten. Geichzeitig mo: gen biefe Berhandlungen eine Ginleitung ju folgenbem Schutbunbniffe gegen Franfreich jum 3mede gehabt baben, welches ber Furft von Deffau bei feiner Rudfebr nach Berlin am 13/23. Juni mit ben kaiferlichen Resi: benten babin abschloß, bag ber Raifer und Rurfürst, auf ben Grund bes westfalifchen Friedens, 24,000 Dann, von benen jeder bie Salfte zu erhalten versprach, gur Gis cherheit und Ruhe bes teutschen Reiches aufstellen, bas Bunbnig vom 9. Febr. 1658 neubeleben und in Diefem Berein Danemart, Braunschweig : Luneburg, Beffen : Cafs fel und Sachsen gieben, auch Spanien ben Butritt freis ftellen wollten, mahrend in geheimen Rebenbestimmungen Manches naher erortert, gemeinschaftliches Berfahren in ber Sauptfache fesigefest und bem Rurfurften, mas biefer Unfangs bedentlich gefunden hatte, aufgetragen wurde, Danemart und bie ebengenannten Reichsstande baldmoglichst in's Bundniß zu ziehen. Da aber inzwischen burch bas unerwartete Baffengluck ber Frangofen Die hilfe bringenber und bebeutenber erheischt wurde und ber Rurfürst bie Führung ber taiserlichen Bolter unter Montes cuculi mit volliger Gewalt, in gefahrlichen Augenbliden von feinem Sofe unabhangig ju handeln, verlangen ju muffen glaubte, fo schidte er ben Fursten von Unhalt am 17. Juni abermals nach Bien, ber bort auf allers hand Bebenklichkeiten fließ, die feine Gewandtheit erft bes ben mußte. Der Aufruhr ber Polen hatte ben Raifer Leopold bedenklich gemacht, und Konig Ludwig XIV. fuchte ihm bas Distrauen gegen feine Sandlungen gu benehmen, wobei auch ber englische Befandte nicht faumig mar; fobann hatten bie Frangofen burch ben faifer: lichen Beichtvater Leopold'en bas Gewissen gerührt, ihm bie Berbindung mit bem feberischen und eigennütigen Rursursten verdachtig geschildert und Gesahren bes katho-lischen Glaubens vor Augen gestellt. Leopold soll wirk-lich unentschlüssig geworden sein, wenn man zumal seinen am 1. Nov. 1671 geschlossenen geheimen Bertrag mit Frankreich berücksichtigt, von dem der Kursurst und Johann Georg vielleicht fpater erft Renntniß erhielten. Die Erscheinung bes Fursten von Anhalt rief baber große Berlegenheiten hervor. Auf Lobtowit fette Leopold fein ganges Bertrauen und biefer fprach laut über bie gegrun: beten Unspruche bes brandenburger Sofes; allein was bem Unhalter auffiel, war, bag mit ihm nicht in ber Reiches, sondern ofterreichischen Ranglei verhandelt murde, und man außerte, bag, mas ber Raifer gethan habe und noch thue fur biefe Angelegenheit, feien Sandlungen bes Erge bergogs und nicht des Raifers. Ubrigens empfing 30: bann Georg bas Beriprechen, baß fich Montecuculi am 15. Mugust mit 16,000 Mann nebst notbigem Geschut bei Eger einfinden murde; bie offentliche Deinung aber, felbft ju Bien, blieb und aufmertfame Beobachter beftartten, bag Lobtowit mit Montecuculi einverstanden,

Die Angelegenbeit boch nach feinem Ginne im Ginverftanbniffe mit Frantreich betreiben murbe, welches nicht nur ber papstliche Muntius, ber ben Rrieg ber Frangofen als heiliges Borhaben gegen bie Reger rubmte, fonbern auch Rurmaing nahrten. Rur Spanien ermunterte, jeboch ohne Rachbruck, jum Rriege, und ber bollanbifche Botichafter warnte ben Furften von Anhalt vor Taufdungen bes taiferlichen Rabinets. Dennoch verabrebete er, bag Montecuculi, als erfahrener Krieger, von Wien unabhangig befehlen und im Rriegsrathe ben Borfit fub: ren follte. Unter folden Umftanben reifte ber Furft von Bien nach Dresben, wo er ben Rurfurften Johann Georg II. von Cachfen bringend um Theilnahme an bem Beerzuge ersuchte, Die aber erft im folgenden Jabre geleiftet murbe. hierauf fant fich Johann Georg ju Eger bei Montecuculi ein, und fuchte ben Marfc ber Raiferlichen zu beschleunigen, Die sich, freilich langsam, bei Erfurt mit bem Aurfürsten vereinten. Johann Georg begleitete bas Beer an ben Dain und Rhein, ben gu überschreiten allerhand Schwierigkeiten von Pfalg, Maing und Trier eingewendet murben, und als bennoch bie Bors bereitung jum Übergange getroffen worben mar, lebnte fich ber faiferliche Relbberr bagegen auf, fobag ber Rurfurft feinen Plan andern und fich junachft nach Beftfalen jurud: gieben mußte, als bie Sollander ibm anriethen, burch biefen Reichstreis fich bem Feinde gu nahern. Der Rudaua wurde in ben letten Tagen bes Decembers bewertstelligt, mabrend Montecuculi bie Fubrung ber Raiferlichen feinem Gebilfen Bournonville übertrug und nach Wien gurud: ging. Die Rurbrandenburger, mit bem Furften von Uns balt nicht mußig, lieferten ben berangiehenden Frangofen tleine Gefechte, und als Johann Georg mertte, bag bie anhaltenben beschwerlichen Mariche und bie Ralte bie Frangofen ermattet batten, rieth er bem gleichgefinnten Rurfursten ju einer Schlacht, wogu auch burch bas Bus fammengieben ber Streitfrafte bei Goeft Unftalten getrofe fen murben; aber Bournonville, Pollnit, Dohna und D'Espence miderriethen, auf ben zweifelhaften Erfolg binweisenb. Dies tonnte ben Rurfurften und Johann Georg nur ju bem Berichub um einen Tag bewegen, mabrend beffen fich Turenne fo vortheilhaft gelagert batte, baff er bas angebotene Treffen nicht annahm. hierauf murben bie Truppen ber empfindlichen Bitterung megen in bie Winterlager gerftreut, und ba Turenne fie in fols der Lage aufzureiben brobte, zogen fie fich auf bas rechte Ingwischen lentten bie Bemmungen Beferufer gurud. Bfterreichs, ber Sollanber Rachlaffigleit in Darreichung ber vertragsmäßigen Mittel und die lebbaften Borftelluns gen bes ichmebischen Gefanbten ben Rurfurften jum Frieben mit Frankreich, welcher am 6/16. Juni 1673 gu Stanbe fam "). Bon Johann Georg's fernerer Ibatig. feit im Dienste bes Rurfurften schweigen ble Rachrichten, und man weiß nicht, ob er nachher an ben allgemeinen

0.0474 POJE

Friedensverhandlungen Theil genommen babe; bagiger bereitete ihm im 3. 1674 des Kurfürsten abermalige Theilnahme am Rriege zwischen Solland und Franken große Mube und Thatigfeit. Geit bes Rurfurften Ib. marich mit feinen Truppen von Berlin an ben Rie mabrend bem Fürsten von Unbalt bie Bermaltung feine martifchen Staaten anvertraut worben mar 15), anterta fic, auf Frankreichs Bemubungen geftugt, Sometes Gefinnungen gegen ihn, und ju Ente Rovembers tude fogar ein fcwedifches Beer von verschiebenen Seiten Im mend in bie Mart unter Rarl Guftav Brangel's Imib rung unvermuthet ein. Sogleich fanbte Johann Gen ben Dberften Mifrander ju bem Felbmaricall nad 200 gaft, und ließ benfelben ju einer perfonlichen Untereden einlaben, welcher ber Schwebe auswich. Gine gweite Sm bung beffelben Dberften batte eine taltere Antwert p Folge; und ba bie Schweben fich in ber Darf meis verbreiteten, fanbte ber Furft balb nach einander gweich bere abelige Beamte an Brangel, benen ein britter folet um ben Felbmarfchall ernftlich um bie Urfache feines Es falls zu befragen, worauf biefer antwortete, ben Sunio ften auf bie mit Schweben abgeschloffenen Bertrage w mertfam ju machen und ibn jur Rudtebr in feine Gte ten ju zwingen, alebann werbe er ben Rurftgat reid fen, inzwischen aber fein Beer mit guter Mannsjucht ber Dart Unterhalt fuchen laffen. Die Berlegenbeit to bilflofen Furften von Anhalt wurde um fo großer, & bie von Schweben aus verbreiteten Geruchte es gmind baft machten, ob nicht bas heer gur Beichubung ber vefolgten Protestanten nach Schlesien ju geben befinn fei, mabrend andere Rante ben Aurfürften von Brande burg bei feinen Berbunbeten verbachtig machen follen, wozu bie Frangofen lugenhafte Berüchte ausftreuten. Guit Brangel außerte im Januar 1675 gegen ben Abgentim ten bes Furften Johann Georg große Theilnahme a bem Rurfurften, rubmte fich, feinem Ronige ben erlittent Schaben bes Rurftaates an's Berg gelegt gu baben, = hoffnung, fich mit feinem Beere balb abgerufen ju fe ben, wie er auch nach Rraften beitragen wollte, baf tu Misverstandniffe zwischen feinem Ronige und Friend Bilbelm befriedigend ausgeglichen wurden. Bleichicht wurde von ben Schweben ausgesprengt, bag Brangs bem Rurfurften entgegengeben und fich mit ibm verfit bigen wollte. Dies Alles erregte Aufmertfamteit wurde von Auswartigen als heimliches Ginverftantns beiber Staaten gebeutet. Unter folden Schwierigfeits berichtete Johann Georg fleißig an ben Rurfurften Fried rich Wilhelm; er bat ben Raifer und Montecuculi m Truppen, weil von Rurfachsen und andern benachbatte Banbern fein Beiftand gehofft werben fonnte. Aber auch ber Raifer gogerte, ba fich Spanien und Solland ibe falls gegen Schweden ertlaren follten und er felbft mi

<sup>15)</sup> Pauli a. a. D. und Buchholg im 4. Bbe. seiner Geschichte ber Aurmart Branbenburg find weniger bier zu bemerken,
als Pufenborf a. a. D. S. 795—838. Bgl. noch Theatr. Kurop. XI, 23.

<sup>16)</sup> Rur Sepler's Rurfurft Friedrich Bitbelm ber Erfe E. 101 und Buchbole IV, 184 und 168 bemerken, baf bamab bie Statthalterschaft ber Rurmart bem Pringen Friedrich von Brabenburg unter bes Deffauere Aufficht anvertraut werben fei, mit der fie 1674 wieder erbielt.

ben Rurfurften in feine Staaten gurudgefehrt und mit ben Schweben bandgemein ju feben munichte, mas aus einer Antwort an ben Kurften von Anhalt erhellt. Der Danenkonig, von Johann Georg gleich Anfangs um Silfe angesprochen, antwortete aus Furcht, fich felbft bie Schwes ben auf ben Sals zu werfen, ausweichend und in abns lichen Bertroftungen, wie ber Raifer. Friedrich Wilhelm befchloß alfo mit feinem Beere felbst berbeizueilen, mußte aber in Mitte Binters bemfelben erft Rube gonnen. Gos nach rieth er bem Furften von Unbalt, wenigstens Berlin zu verwahren und an ber Savel notbige Unftalten Bur Bertheibigung ju treffen, sowie bie festen Plage in guter Dbacht ju haben. Daß Truppen geworben und busammengezogen wurden, erleibet feinen Zweifel, allein eine allgemeine ganbesbemaffnung icheint jur Schonung bes Staates Anfangs gewiß nicht im Plane gelegen ju bas ben, weil Johann Georg nach Pufendorf nur bie außer: ften Feindseligkeiten abzuwehren entschloffen mar, und geschah sie wirklich, so wurde sie, wie die Lehnleute und Forstbeamten, jur Bertbeibigung ber festen Plate verwendet. 3mar erhielten die Stabte Befehl, ben Schmes ben ben Eintritt nicht gutwillig ju eroffnen, allein bei Gewalt fich auch nicht zu wehren, sowie bie bewilligten Beifteuern jum Unterhalt ber Schweben wol beimlich erschwert werben mochten, boch verwusteten biefe nach und nach bie Mart obne Biberftand, und wenn bie Bewohner ihnen die Bufuhr verweigerten, nahm fie Johann Georg gegen Brangel in Sout, wahrend regelmäßige Bewilligungen unordentlich geliefert wurden. 218 Brangel fab, bag burch fein bisberiges Berfahren ber Rurfurft gur schleunigen Beimkehr nicht bewegt werben tonnte, so vermehrte er besonders auf Bureben bes frangofischen Bes vollmachtigten ben Drud, bereitete fich jum offentlichen Rriege vor, legte Rriegosteuern auf, vergriff fich an ben öffentlichen Caffen, ging über bie Dber und brang bis in die Neumark vor. Auch versaumte er nicht burch eine Ubereinfunft mit Polen, Preugen von Brandenburg abauschneiben. Dennoch sollen erft in Mitte Dai bie erften Feindseligkeiten zwischen schwedischen und furbrandenbur= gifchen Kriegern ju godnit ausgeubt worben fein, wie fich auch von nun an ein blutiger Parteigangerkrieg ents fpann, mogu ohne 3meifel bas Landvolt aufgeboten murbe. Der raftlofen Thatigfeit Johann Georg's aber gelang es nicht, bie allmalig gegen 14,000 Mann anwachsende feinbliche Dacht gurudzuhalten, fie brangen bis Dranienburg und Bernau vor, überschwemmten, wenige feste Plate abgerechnet, bas ganze Savelland, und Wrangel folug am 27. Dai fein Sauptquartier in Brandenburg und am 12. Juni ju Savelberg auf, ohne aber einen baltbaren Plat nehmen ju tonnen. Um biefe Beit mar ber langerfehnte Friedrich Bilbelm in Magbeburg uner: martet eingetroffen, mit Anstalten, fein Land von ben las fligen Gaften ju befreien. Der Furft von Anhalt, faft rings umber von Schweben eingeschloffen, behauptete fic ingwischen zu Spandau und Berlin, fowie bas an ber Elbe verschangte gandvolt ben Schweben ben Ubergang über biefen Strom ftreitig machte, und somit beren Ber= binbung mit ben Luneburgern binberte. Unter folden

Borbereitungen brach ber Kurfurst am 15. Juni ju Rathenow zwischen ben beiben ichmebischen Flugeln fiegreich burch, und ichlug am 18. beff. D. bie Schweben bei Gehrbellin, wobei Johann Georg nicht gegenwartig, fowie auch die von Berlin jenem, ohne 3meifel von bies fem zugefandte, Silfsmannichaft erft nach ber Schlacht eintraf. Erft im October fieht man ben Surften von Un: halt an die Dber gieben, Die Schweben aus Greiffenba: gen und allen ihren Stellungen bis nach Stettin verja: gen, fobag er bie furfurftlichen Canbe biese und jenfeit ber Ober von ihnen befreite. Db nun ber Furft an ben fortgefeten gludlichen Felbzugen bes Rurfursten in Pom: mern und Preugen bis 1679 wirflichen Untheil genom: men, ober blos in bes Rurfurften Abmefenheit ju Berlin bie Bermaltung ber Darf betrieben babe, ift in ganglis der Ermangelung ber Nachrichten nicht zu erortern 17). blos im Berbste und Winter 1677 - 78, als Johann Georg in seinen und seiner Schwester, ber Bergogin Witme von Liegnit, Angelegenheiten ben faiferlichen hof zu Wien besuchte, wird ermahnt, bag er bie Beschwerben bes Rurfürsten über ben oberfachfischen Rreis megen verweigerter Winterlager feiner Truppen bem Raifer pors trug, aber auch megen Leopold's Gifersucht feine befriebis gende Entscheidung erlangen tonnte. Ubrigens empfing er, mabrend bes funfmonatlichen Aufenthalts am taiferli: den Sofe, viele Auszeichnungen und Liebkofungen. Bier Sabre fpater fieht man biefen Furften abermals in Bien verhandeln, aber nur in Auftragen feines Rurfurften, ber uber bie schlupfrige Stellung bes teutschen Reichs ju Lubs wig XIV. fo ungufrieden, als über bie plobliche Erfcheis nung ber Zurten im Commer 1683 vor Bien befturat mar. In ben Buftanb ber Dinge volltommen eingeweiht und bie Gefinnungen bes Aurfürsten genau tennend mar ber Furft von Deffau ber fabige, gewandte und patriotisch bens fenbe Botschafter, ber im Juli genannten Jahres, mit ans febnlicher Begleitung und einer Leibmache umgeben, über Leipzig, Regensburg und Paffau reifte, wohin fich bet Raifer vor ben Turken, die er bisber vernachlässigt und verachtet, geflüchtet hatte. Dort angefommen marnte 30: hann Georg zuerft vor leichtfinniger Behandlung Frantreichs, rieth ernstlich jum Frieden mit biefer Rrone, um nicht burch Doppelgefahr bas teutsche Reich in's Berbers ben zu flurgen, machte auf Lubwig's XIV. Eroberungs: fucht in Teutschland ausmertsam, bie grabe jest von manchem teutschen Reichsstande aus Furcht vor turtifchen Graufamkeiten erleichtert werben konnte, und bebauerte berglich, bag bas, mas nun erft gegen bie Turfen ausgeführt werben mußte, nicht icon vorlängst geschehen ware. Alle Macht auf die Turfen zu werfen, fei feines Rurfursten ernster Borschlag, bies bezeuge fein Anerbieten von 12,000 Mann hilfstruppen; ja er wolle mit 18,000 Mann perfonlich tommen, wenn er ben Raifer und bas Reich mit Frankreich burch Frieben ober Baffenstillftanb

<sup>17)</sup> f. Pufenborf a. a. D. S. 944 fg. 968-1019. Pauli V, 159 fg. Theatr. Burop. XI, 604 fg. mit bem trefflichen Schriftchen bes Rittmeifters D. von Bansauge, Beranlaffung und Geschichte bes Krieges in ber Mart Branbenburg 1675. (Berlin 1854.)

verglichen febe, wenn aber wiber Erwarten bes Raifers und Reichs Feinde mehr Gebor fanden, und Frankreich muthwilliger Beife in's Reich gezogen murbe, ba es boch auch im Morben, besonders von Danemart ber, nicht ge= beuer mare, fo muffe fich Jeglicher, wie bei einem Schiffs bruche, burch flagliche Mittel zu retten suchen. Mit Bus giehung Rurfachsens gelang es bem Fürften, obicon mit ben Ranten bes frangofischen Botichafters tampfenb, enb= lich, daß im August mit Frankreich ein unbestimmter, Aurbrandenburg sehr bekummernder, Wassenstillstand ges schlossen wurde. So abgeneigt war Leopold damals den Franzosen, oder, wie Pusendorf meint, so zuversichtlich bachte er an die Billigfeit bes allerchriftlichen Ronigs, mabs rend er in bes Rurfursten große Unerbietungen Distrauen feste, folglich bem Furften von Unhalt Bedingungen vors legte, bie er nicht eingehen konnte, und annehmlichere wollte ber Rurfurst von nun an nicht zu Bien, sonbern Bu Berlin burch bes Raifers Abgeordneten verhandelt Somit nahmen die Berhandlungen eine gang andere Wendung, und Rurbrandenburg ward verhindert an bem Entfabe Wiens Theil zu nehmen, obicon Jos bann Georg fich babei einfand "). Den Kaifer bis Ling gurudbegleitend, wohnte er allen Rriegeberathungen bei, begab fich ju Unfange Septembers in bas Lager ber Reichstruppen, wo er ben Rurfursten von Sachfen, ben Ronig von Polen und bie übrigen Fürften in voller Schlachts ordnung gegen bie Turten fand, und nahm an bem Rams pfe bes 12/2. Cept., ber ben Grofvegier in bie Flucht folug, thatigen Antheil 19). Um folgenden Tage jog er mit ben anbern Furften in bas entfeste Bien, murbe vom Polenkönige hervorgezogen, empfing ben Raifer bas felbst, begleitete benfelben nach Ling gurud, und begab fich hierauf über Regensburg nach Berlin, ober, wie Kraufe will, an andere Bofe, um für feinen Kurfürsten zum Sturze Jacob's II. von Großbritannien zu unters Gewiß ift, im Fruhjahre 1684 unterhandelte Johann Georg mit bem Ronige von Polen im Ramen bes Aurfürsten wegen einer Hilfsmannschaft gegen bie Turken, abermals in ahnlichen Dingen 1686. 3wei Jahre spater begleitete er ben großen Rurfurften zu Grabe, und biente beffen Cobne, bem Rurfurften Friedrich III., im Diplos matifchen, besonders am turfachfischen Sofe gu Bunften eis ner Bereinigung gegen Frankreich. 3m 3. 1689 foll er von ihm die Erbstatthalterschaft über die Dart erhalten haben, ohne bag bis jest erwiesen werben fann, bag biefe Burbe im Saufe Unhalt Deffau fortgeerbt worden ift. Durch seine bobe Stellung am furbrandenburger Bofe wurde er auswarts berudsichtigt und in Unspruch genoms So wandte fich ber Pring Ferdinand Alexander von Portugal und beffen Mutter im Januar 1666 von Bruffel aus an Johann Georg mit einem, vielleicht feine Biederherstellung in bie geraubten Thronrechte angehenden

Anliegen, das er bei dem Kurfürsten betreiben sollte, was derselbe mit Eiser that und dem abgeordneten Portugiessen eine freudige Abreise verschaffte. Im I. 1674 nahm er sich der Angelegenheiten der Herzogin von Simmern gegen den Kurfürsten Karl Ludwig an, reiste beshald nach Franksurt a. M. und nach Mannheim, und verthandelte dieselben bei seiner Anwesenheit zu Wien 1677—78 mit dem Kaiser. Der Dranier Wilbelm III. meldete ihm 1689 seine Throndeskeigung in England, und in demselben Jahre bewirkte er im Austrage des Kaisers Leopold bei Kurdrandendurg, daß die Grasen von Mansfeld von diesem belehnt wurden.

Da Johann Georg felbst Regent feines bessauer Law bes war, mußte feine Gegenwart auch vielfaltig in ber Beimath nothig fein; baber fein Aufenthalt in Gefellicaft feiner Gemablin, fo oft es thunlich, abwechselnb ju Bed lin und Deffau erwähnt wirb. Die wichtigsten Berbienfte, bie er fich als ganbesherr erwarb, maren: bet Bau einer Rirche 1676 zu Dranienbaum, seine freilich erft langfam errungene Dulbsamkeit in religiofen Gachen, welche er in bem, von mehren Reichsstanden in Schut genommenen, gerbster Religionsvergleiche (27. Sept. 1679), bann (1690: in ber Erlaubniß fur ben Bau einer Lutherischen Rirche gu Deffau, sowie in ber offentlichen Dulbung biefer Religionspartei in feinem gande überhaupt bewiesen bat Micht minder bulbfam mar er gegen bie feit 1650 in feinem gande wieber ericbienenen Juden, und erlaubte ihner 1686 die Errichtung einer Synagoge zu Deffau. bie Cultur mannichfaltig in feinem ganbe zu beforbern, ließ er mehre zwedmäßige Unordnungen machen, Die, spater fortgefest, erfolgreich gewirkt haben. Geine Refi: bengstadt Deffau begunftigte er befonders burch Berico nerungen mancherlei Urt, wie 3. B. burch Springbrunnen und gutes Strafenpflafter, burch ben Bau ber Giers brude über die Elbe, und bem Magistrate überließ er 1681 gegen eine fleine Gumme bie obere und niebere Berichtsbarteit. Beniger bekannt ift, bag Johann Georg gur Aufmunterung bes hanbels auch an ber 1682 gegrunde ten afritanischen Sandlungsgesellschaft Untbeil nabm.

Fur fein und bas gefammte Saus Unhalt ift ungleich mehr Thatigfeit von ihm befannt geworben. Im I. 1668 übernahm er bie Bormundschaft über die unmunbigen gerbfter Furften und 1671 über Unhalt = Rothen, nachdem ihm 1670 nach bes Furften Friedrich von Barge gerobe Tobe bas Seniorat jugefallen mar. Bei feiner Anwesenheit zu Wien, 1677-78, erwarb er fur fich, als Senior und alle kunftige Senioren bes gefammten Saufes bas Prabicat Durchlaucht, welcher Borgug feit 1708 anfing, an alle regierenbe Glieber Unhalts überzugeben 15). Ein bebeutenbes Geschaft Johann Georg's war, Die Infpruche feines Saufes auf bie immer mahricheinlicher merbembe Erlebigung bes Bergogthums Sachsen Lauenburg grundlich berausbeben und anerkennen ju laffen, wober ibn folgende Grunde unterftubten: Erftlich bie gemeinschaftliche Abstammung beider Sauser von einem und beme

<sup>18)</sup> Bgl. Pufenborf a. a. D. S. 1473 fg. Pauli V, 287 fg. und Buchbold IV, 124 fg. 19) So Bedmann und Leng; allein bie umftanblichen Berichte bei hormapr, Areisig und im Theatr. Bur. erwähnen bes Fürsten Johann Georg gar nicht.

<sup>° 20)</sup> f. Die Beifpiete in Dofer's anhaltifchem Staaterecits. S. 110 fg.

felben Stammvater, bann bie Generalmitbelehnschaft, von Raifer Sigismund ertheilt und allen folgenden Raifern bestätigt, und der von Spalatin behauptete, von ben Unterthanen diefes Bergogthums hertommlich geschworene Gid zu Unhalts Gunften, obschon Diefe Puntte theils bes ftritten, theils in 3weifel gezogen murben, aber noch befs tigern Rampf erregten, als Furft Johann Georg 1671 durch Mithof eine "grundliche Furftellung und Beweis fung" feiner Unspruche entwerfen und balb barauf (1679) in Druck geben ließ, und als Rurfachfen mit bem Bers joge Julius Frang (1671) einen Erbfolgevertrag bagegen errichtet hatte. Allein ber Furft von Deffau tam 1677 am faiferlichen Sofe ber Unerfennung biefes Schrittes durch Leopold zuvor, und wirfte fich vorlaufig bie fai-ferliche Schutnahme feiner Anspruche aus, welche jedoch keineswegs von folder Bebeutung gewesen zu fein scheint, bag man fofort hatte Gebrauch bavon machen konnen. Denn bei bemfelben Aufenthalt zu Wien fchloß Johann Georg (15. Marg 1678) mit Julius Frang eine Ubers einkunft ab, welche, Erneuerung ber alten Erbverbrubes rung genannt, bem Sause Anhalt bie Erbfolge nach bem Mussterben des lauenburger Regentenstammes zusicherte, aber eine schicklichere Zeit, als die bamalige, ausersehen wollte, wo die kaiserliche Genehmigung gesucht werden follte. Doch erließ Julius Frang eine Befanntmachung an feine Unterthanen und Beamte, in ber erftere angewiesen wurden, nach seinem Tobe bie Unhalter fur ihre Landesherren anzuerkennen und Lettere, Diefelben in ihren Unspruchen fraftig zu unterftugen. Mun ftarb biefer lauenburger Bergog am 19. Sept. (a. St.) 1689 obne rechtmäßige mannliche Nachkommen , und aus Pflichtvers gessenheit ber lauenburger Dienerschaft gelangte, wie es beißt, biefe Nachricht fruber an ben Rurfursten von Sachsen als an Johann Georg. Daber konnte jener vier Tage fruber nach bem Befige bes Landes greifen, obschon ber anhaltische Abgeordnete mit Hilfe eines Kurs brandenburgers fich nachher auch eindrängte, worüber Streis tigkeiten entstanben, welche Rurbrandenburg gern geschlich: tet hatte, wenn nicht ber Bergog Georg Bilhelm von Braunschweig-Celle, mit gleichen Anspruchen, bie bis auf Beinrich ben Lowen gurud batirt murben, ausgeruftet, und als Rreisoberfter mit Kriegsgewalt bazwischen getre: ten, bas Band befest batte, vorgebend, bag ber Raifer Die ftreitige Angelegenheit erft entscheiben mußte. Johann Georg von Deffau fandte biefem Berzoge bie Mithof'iche Debuction ju, woruber fich berfelbe, wie gehn Sabre früher, zwar nicht ungunstig erklarte, allein balb nach: ber bem regensburger Reichstage anzeigen ließ, bag er nicht als Rreisoberfter, fonbern als rechtmäßiger Befiger bas erledigte gand ergriffen hatte. hieruber beschwerte fich Johann Georg mit Silfe Rurbrandenburgs bei bem Raifer, welcher ben 24. Gept. 1690 erflarte, bag fammte liche Pratenbenten, ju benen fich nach und nach Des delnburg, Rurbranbenburg, Schweben, Bolftein: Sonbers burg und Gottorp gefellten, binnen einer gewiffen Frift ibre Anspruche bei bem taiferlichen Reichshofrathe einreis den follten. Johann Georg fparte teine Dube, diefelben auf ben Grund ber Genealogie und anderer vorbin bemerken Borkehrungen bei biefer Behorbe nachbrudlich barzuthun, während nach Bedmann bes herzogs Bevolle machtigter auf bem Neichstage zu Regensburg Sig und Stimme für Lauenburg zu behaupten suchte, wogegen sich ber kursächsische Gesandte auslehnte, aber öffentliche Beleis bigungen erdulden mußte 21). Freilich setze Johann Georg, von Nurbrandenburg eben nicht aufrichtig bedient, und von einem jungen unersahrenen anhaltischen Beamten schlecht bezrathen, seine Gesuche fort, wie seine Nachsolger im Sezniorate ein Gleiches thaten, und wurden auch die Besweisgrunde flach zurückgewiesen, so konnten doch nichts weiter als Titel und Wappen der ansehnlichen Erbschaft, welche Johann Georg bereits annahm, wiewol ohne Anserkennung des Kaisers, behauptet werden.

Wie jeht an diesem gande, so hatte Anhalt früher (1322) an bem branbenburger und spater (1422) an bem sachsischen Rurhute einen empfindlichen Berluft erlitten 22). Nicht minter vergeblich waren Johann Georg's Bemus hungen in feinem und feiner Bettern Ramen um ben Befit ber Graffchaft Astanien, welche Rurbrandenburg im westfalischen Frieden als eine Entschädigung erhalten batte. Der Furft begann feit 1671, biefes Baus und ben Raifer, sowie ben Reichsconvent um eine Bergutung in folgendem Borfchlage anzusprechen, baß bas Reich, wenn ihm binnen 20 Jahren ein gand ober anderes Befitthum von 25,000 Ihlrn. jahrlichen Gintunften anbeimfallen wurde, foldes bem Saufe Unhalt in ber Beife, wie es Askanien beseffen, übergeben, ober fatt beffen vier Tonnen Golbes gablen follte. Als nun Rurbranbenburg im Rriege 1675 bie fcwedisch teutschen Provingen auch mit Aufopferungen bes Saufes Anhalt 23), welches auf Johann Georg's Borschlag ohne Antwort geblieben war, erobert hatte, ging ber Furst Raifer und Reich um bie Ginraumung ber fraglichen Graffchaft an. Aber auch hierauf ohne Befolug gelaffen, foberte er mit Unterftugung bes großen Rurfürsten 1678 eine Entschädigung an Gelb oder Land, und ließ

<sup>21)</sup> In Baumgartner's Rachrichten von merfwurbigen Buchern 1, 294 fg. wird ergahlt, bag Rurfurft Friedrich August von Cachfen bie biergu gehorende Stelle in Bedmann's Diftorie II, 63, als bas Bert 1710 erfchien, nicht habe bulben wollen, fondern noch vor Ablauf biefes Jahres an die Atabemie und ben Stadtrath ju Bittenberg verfügt habe, ben Bertauf bes Bertes bei beffen Berleger unter Anbrohung ber Confiscation fo lange ju unterfagen, bis bie fur irrig erflarte Stelle uber bie fachfen lauen. burger Succession abgeanbert worben fei. Der Berieger ertiarte fich fogleich jum Umbructen bes anftofigen Bogens bereit, worauf ber breebener bof bie Beranterung ber fraglichen Stelle babin borfdrieb: "Daß Unhalt und Rurfachfen auf bem regensburger Tage jugleich Befig ber Stimme und bes Giges megen Cachfen tauene burgs ergriffen batten," und bem Berleger bie Genbung ber queges bobenen Bogen gur Tilgung nach Dreeben anbefahl, fowie berfelbe auch bie gebrudten Berbefferungen an bie Buchhanbler, welche bereits Eremplare gum Bertriebe empfangen hatten, nachfenben und ja Richts heimlich beilegen follte. Das mir porliegenbe Eremplar hat indesse beindige beitegen pate. Danderung nicht. 22) Bgl. Moser's teutsches Staatsrecht. XV, 355 fg. mit XVII, 143 fg. und bess sen Anhaltisches Staatsrecht. S. 131 mit S. 8 und Becken ann II, 60 fg. Anhalt führte nun 12 Bappenschilbe und feche beim-25) Rad Mofer's Anhalt. Staatsrechte G. 121 fleinobien. batte bas gesammte bans Unbalt burch biefen Rrieg einen Aufwand von brei Tennen Golbes machen muffen.



burge und Beffen-Caffele gegen bie anzügliche zu Mainz gebrudte Schrift eines Ratholifen an, und brang mit ibs nen bei Rurmaing, wie es fcheint, vergebens auf Unterbrudung ber Schmabidrift. Singegen mar er fur jene Beit bulbfam genug, feine Tochter, Maria Eleonora, an ben tatholischen Fursten Georg Joseph von Radgivil ju vermablen. Der polnische Gesandte zu Berlin hatte ben Surften von Deffau und beffen Tochter fennen gelernt, und ber Schwefter feines Ronigs, Die ihren Cohn, ben Fursten von Radgivil, gern mit einer Prinzessin aus gustem Sause verbinden wollte, eine von Johann Georg's Tochtern vorgeschlagen. Der furbrandenburgische Ge= fandte zu Barfchau zu Rathe gezogen manbte fich an Johann Georg, mit beffen Buftimmung Marie Eleo: nore auserwählt wurde. Um 24. Mug. 1687 fam ber Pring Georg Joseph mit feinem jungften Bruber von einer Reife nach Frankreich und Italien in Deffau an, und ben 3. September a. St. wurde die Trauung burch einen fatholischen Priefter vollzogen; boch foll die Burs ftin volle Gemiffensfreiheit in Polen behalten haben, wurde aber am 3. Jan. 1689 icon Witwe, gehn Tage früher kinderlos und somit trofitos; baber erfcbien Johann Georg am 14. Mary 1689 bei glangenbem Empfange gu Barichau und nahm ben 26. April feine Tochter fast mit Biberwillen bes polnischen Sofes mit fich auf immer nach Deffau. Furst Johann Georg reifte am 10. Mug. 1693 bei gefunden Rraften nach Berlin, ichabete fich burch ben Genuß falter Getrante in ben erften Tagen feiner Anwesenheit daselbst und bekam den Durchfall, wozu sich vier Tage nachher Ohnmachten gesellten. 218 ihn bie Mugen brachen, fagte noch ber Kangleirath Undermuller ju ihm: "Dein werther Furst, bu haft Bielen Gnabe erwiesen, Gott sei bir auch gnabig und barmberzig!" Er ftarb ben 17. Aug. 1693 Abends zwei Stunden vor Ans funft feiner Gemablin, bie bis am Morgen fast erstarrt bei ber Leiche verweilte und fich bann wieder nach Saufe begab. Rurfurft Friedrich und fein Sof ermiefen bet Leiche außerordentliche Ehre und ließen fie ben 19. mit gros Bem Geprange nach Deffau gurudichaffen. Dit feiner Gemablin (geft. 4. Nov. 1708) batte ber Fürst folgende Rinder gezeugt: 1) Amalie Luife, zu Berlin geb. 1. Gept. und gest. 12. Nov. 1660. 2) henriette Amalie, ju Ber-lin geb. ben 4. und gest. ben 28. Jan. 1662. 3) Friedrich Kafimir, ebendaselbst geb. am 8. Nov. 1663 und gest. ben 27. Mai 1665. 4) Elisabeth Albertine, du Berlin den 1. Mai 1665 geb., wurde 1673 Kanonissin und 1680 Abtiffin bes Stiftes Bervorben, banfte fechs Jahre nach: ber ab und heirathete am 30. Marg 1686 ben Bergog Beinrich von Cachfen-Barby, ber ju ihrer Religion übertrat. Gie ftarb am 5. Det. 1706 ju Deffau ale Opfer falfcher arztlicher Behandlung. 5) Umalie, ben 16. Mug. 1666 gu Cleve geb., ben 16. Dov. 1683 mit Furften Bein: tich Rasimir von Raffau. Dies, Statthalter von Friesland, vermablt und gestorben im Bitwenftande ben 18. April 1726. 6) Luife Cophie, ju Deffau ben 15. Gept. 1667 (? 1668) geboren und ben 19. April 1678 geftorben. 7) Maria Eleonora, ben 14. Mary 1671 gu Deffau gebo. ren, wurde 1680 gu Bervorben Ranonissin und spater, R. Cneph. b B. u. R. Bweite Gection. XX.

wie bereits ermahnt, mit bem Fursten Georg Joseph von Radzivil vermablt, farb zu Deffau ben 18. Mai 1756. 8) Benriette Ugnes, ben 9. Jan. 1674 geboren, farb unverheirathet am 20. Jan. 1729 in bem Rufe eines gelehrten Frauenzimmers. 9) Leopold I., geboren zu Deffau am 3. Juli 1676, ber bekannte Kriegehelb, farb am 9. April 1747. 10) Johanna Charlotte, ben 6. April 1682 geboren, am 15. Jan. 1699 mit bem Martgrafen Phis lipp Wilhelm von Brandenburg : Comebt, einem Cohne des großen Rurfursten, vermahlt, wurde den 4. Febr. 1729 im Witwenstande Ubtiffin von hervorben und ftarb am 30. Marz 1750 26).

4) Johann Kasimir, Furft von Anhalt = Deffau, britter Sohn bes Furften Johann Georg I. und erftes Rind von beffen zweiter Gemablin, Dorothea, mar ben 6. (? 7.) Dec. 1596 geboren. Gein Bater ließ ibn frubs geitig unter ber Aufficht bes Sofmeifters Peter von Gebotenborf burch ben Unterricht Albrecht Tiffer's eine gute und forgfattige Erziehung geben, sowol in der Religion als andern miffenschaftlichen Dingen, g. B. in Sprachen, von welchen er die lateinische und frangofische fertig reben lernte. Schon im Sommer 1607 hielt er in ber Pfalz, wohin er feinen Bater begleitet hatte, vor etlichen Taus fend aufgestellten Kriegern in des Kurfürsten Friedrich IV. und feines Dheims Chriftian I. Gegenwart eine anmuthige Rebe. Sich weiter auszubilden, erhielt er 1608 ben berühmten Benbelin zum Lehrer, ber ihn unter bes abes ligen Sofmeistere Dbhut nach Genf fuhrte, wo er 1609 eine lateinische Rebe de Officio Principis ausarbeitete. Sie wurde gedruckt, hatte aber vom Pringen nicht gehals ten werben fonnen, weil berfelbe ploglich erfrantte, und fich nur langfam wieber erholte, nachdem ihn ber Bater nach Saufe gurudgerufen batte. Singegen bielt Johann Rafimir bei ber Ginfuhrung feines Lebrers Benbelin jum Rector am gerbster Gymnafium 1612 eine gute lateinische Rebe zu aller Unwesenden Bermunderung. Gern hatte er noch Reifen in's Musland gemacht, wenn nicht feine schwachliche Gefundheit und ber frube Tob feiner beiben Bruber, Friedrich Morit und Joachim Ernft II., bes Baters Bebenflichkeiten bagegen erweckt hatten. Alfo gu Saufe geblieben, bilbete er fich bei iconer Leibesbeschafs fenheit beran ju gefundem Berftante, jur Borficht in Rathschlagen, gur vernunftigen Dffenheit, gur Maßigfeit und Ginfacheit eines fürstlichen Lebenswandels mit vorherrs fcenbem Sange gur Jagb, in ber er allein Ergoplichfeit findend fich vor allen Zeitgenoffen hervorgethan haben foll, was ihm auch bes Rurfursten Johann Georg I. von Sachs fen Sochschähung juzog. Überdies ruhmt man an ihm Grofmuth und Gebuld in Bibermartigleiten, beren er in

<sup>26)</sup> Aufer ben angeführten Berten val. noch Bedmann I, 494 fg. 515. II, 246-265. 274 fg. III. 161 fg. Leng & 205 fg. unb 419 fg. Rraufe II, 524 fg. u. a. m. D. Das fürftliche Das fürstliche paus Unhalt hat noch einen Johann Georg III., Cobn bes Furften Bietor Amadeus von Bernburg, welcher als Cornet ber Leibgarte bes Erbftatthalters von Friestand in einem Treffen ben 9. Cept. 1691 in feinem 18 3abre fiel; und einen Johann Georg IV., Conn bes Furften Leberecht von Bernburg aus zweiter Che, ber fichen im fiebenten Monate feiner Rinbheit, am 18. Mai 1706, ftarb.

fb schwerer Zeit nicht wenige zu ertragen hatte, und große Wirthschaftlichkeit, die ihm bas verschuldete gand ebenso boch anrechnete, als seine Sorgsalt fur Berbesserung bes Munzwesens, bas vor und bei bem Ausbruche bes Kries

ges in Berfall gefommen mar.

Nach bes Baters Tobe (14. Mai 1618) übernahm er bei bem Musbruche bes verhangnifvollen Rrieges bie Lanbedregierung und bie Bormundschaft über feine gable reichen Geschwister, unter benen nur ein Bruber, Geora Aribert, fich noch befand; nach beffen erlangter Bolliab. rigfeit jog er ibn in bie gemeinschaftliche Theilnahme an ben Regentengeschaften, bis Beibe fich am 28. 3an. 1632 rudfichtlich ber Ginfunfte theilten, und Georg Aribert'en bie Amter Borlit, Rleutsch und Rabegaft gugeschrieben murben, ohne baß er feinen Aufenthalt bei feinem Brus ber ju Deffau anberte. Ingwischen vermablte fich 30: bann Rafimir am 18. Mai 1623 mit Agnes, ber 17iab: rigen Tochter bes Banbgrafen Morit von Beffen : Caffel: einer Pringeffin, welche außer ber lateinischen und Duts terfprache noch vier lebenbe Sprachen verftanb, in ber Arithmetit erfahren und in ber Tontunft fo bewandert war, baß fie felbst componirte. Ihre Rinder, beren fie fechs gebar, unterrichtete fie in ber italienischen und frans gofifchen Sprache, bie Furften Chriftian und Friebrich von Anhalt Bernburg vertrauten fogar ihre Gobne Agnes' Pflege an. Diese gelehrte Furstin ftarb aber icon ben 2. Mai 1650, und Johann Rasimir vermablte fich am 14. Jul. 1651 wieber mit feines Dheims Chriftian I. 36iabriger Tochter, Sophia Margarethe, bie in Amberg geboren und im Bechfel bes Geschickes erzogen, gulest am bernburger Sofe bei ihrem Bruder Chriftian Il. ges lebt batte, aber eine kinberlofe Che mit ihrem Ges mable führte.

Dbicon mit bochftthatigen und unternehmenben Furften nabe verwandt, wie bie landgrafen von Beffen: Cafe fel und bie Bergoge von Sachfen Weimar, auch mit bem Pfalgarafen Chriftian von Birtenfeld befreundet, zeigte fich Johann Rasimir zur Theilnahme an dem Rriege feis nedweges geneigt, vielmehr pflog er mit ihnen, wie mit Rurfachsen und Brandenburg, baufige perfonliche Berhand= lungen. Seit bem 23. Dec. 1625 murbe fein gand von faiferlichen Scharen unter Colalto überichwemmt, im fols genben Fruhjahre nabe an feiner Refibeng an ber Elbs brude bas blutige Treffen zwischen Balbftein und Dans: felb geliefert, und von nun an brangfalten taiferliche Einlagerungen bas Land, bis bas 1629 erlaffene, bem Furften aber erft ben 17. Jan. 1630 befannt gemachte taiferliche Restitutionsebiet in neue Schreden verfeste, worauf baufige Berathungen mit Kurbrandenburg, befonbere aber mit Rurfachsen, und endlich bie Bubereitungen jum leipziger Convente erfolgten; biefer murbe aber nur vom Senior bes gesammten Saufes Unhalt, bem Furften August, besucht, mabrent Johann Rasimir's Gesmablin im Rindbette lag und ber Furst eine feierliche Rindtaufe anstellte, bei welcher selbst bie rufligen Fursten Bilbelm von Beffen Caffel und Bernhard von Cachfens Beimar, burch Unmuth aus ben leipziger Berhandlungen periceucht, als Gafte ericbienen. Dierauf ließ er bie

Schangen ber Elbbrude bei Deffau (im Dai 1631) nie berreißen, und als ber fiegreiche Guftav Abolf von Schme ben im September beffelben Jahres fein hauptquartier is Salle aufschlug, erschien auch Johann Rasimir mit feines Dheime Ludwig, ob auch mit bem Genior ihres Saufes, ift nicht erwiesen, am 13. beffelben Monats bafelbit unt wohnte am folgenden Tage einem glangenden Banfette bei. Ludwig murbe Statthalter bes Ronigs von Come ben über bie Stifter Magbeburg und Salberftabt, und Johann Rasimir trat in ben am 15. Gept, geschloffent schwedischen Bund, welcher ibm und bem gangen Furften baufe infofern ju Gute tommen follte, als Guftav Weel bemfelben, wie ber frangofifche Botichafter berichtet, bir Rudgabe ber Graffcaft Astanien versprocen batte. Ra biefes Ronigs Tobe aber fonnte bie Erfullung bes Bo fprechens bei bem ichwedischen Reichstangler Drenffinn nicht erwirft werben; baber fprachen Johann Rafimir : feine Bettern ben frangofischen Botschafter, Marquis en Feuquières, als biefer auf feiner Rudfehr von Berlin nad Dreeben im Julius 1633 mehre Tage in Deffau on weilte und bie anhaltischen Fursten sich um ihn versa melten, fowie brieflich beffen Ronig um Bermittelung = Beiftand an, bamit ber Reichstangler ihnen biefes, to mals von ben Schweben befette, Bebiet in ber Bunbe versammlung zu Frankfurt a. D. einraumen follte. Se Ubrigen überreichte ber Frangofe ihnen ein Schreiben fo nes Ronigs, Ludwig's XIII., erzählte baneben, mas er i Beilbronn, Dresben und Berlin verrichtet batte, marnie Die Fürsten vor übereilten Schritten, vor Trennung ver Schweden und Frankreich. Feuquieres fand fie auch fe nen politischen Unfichten ziemlich geneigt, in ihrer fcmit lichen Antwort aber etliche 3weibeutigfeiten, bie Disperftand geben tonnten; baber nahm er fie nicht eber an, bis fie in die furge Erklarung, bag bie Fürsten ben Go finnungen bes Rurfurften von Brandenburg beitrie umgeanbert worben mar. Bei biefer Gelegenheit forit Feuquières an Johann Rafimir's Sofe, wie er es allen teutschen hofen ju thun pflegte, genau nach to Umftanben ber Familie, ber Bandesverfassung und Be Schaffenheit, nach ber Religion und bem Charafter be Burften, Die er ale eine in vier Saupter getheilte, aber von bem Alteften, August, beberrichte Familie = fah: mas Alles genau aufgefaßt in verschiedenen Dere fchen von ibm an feinen bof berichtet murbe. ten bes Ronigs und feines Carbinals bieruber find nicht befannt geworben 17). Bu Ende bes Jahres 1634 bis 3um 5. Jan. 1635 verhandelte Johann Kafimir perfor lich mit bem Rurfurften Johann Georg von Sachfen und bem schwedischen Feldmarschall Baner ju Sandersleten wegen ber Winterlager ber in Anhalt ftebenben Truppen von welchen bas Land feit ber leipziger Schlacht felten befreit mar. Der prager Friede, am 29. Jun. 1635 bem Fürsten Johann Rasimir und feinen Bettern ven Rurfachsen angeboten, wurde angenommen, und bas fome

<sup>27)</sup> Bgl. Lettres et négotiations de M. le Marquis de Ferquières. II, 14 fg. 34 fg. mit Anbery. Mémoires pour l'histoire du Cardinal duc de Richelieu. II, 406 fg.

bifche Bundniß aufgegeben, ohne bes Rrieges Leiben linbern zu konnen, welchen inbeffen Johann Rafimir burch verständige Mittel und Wege in ben Jahren 1636 und 1637 moglichst vorzubeugen suchte, wobei ibm vielleicht Die Freundschaft mit ben Bergogen von Gachfen: Lauens burg, bie, in faiferlichen Rriegebienften flebend, mit ibm Damals verfehrten, ju Statten fam. 2m 12. Jul. 1641 iber tam Erabergog Leopold Wilhelm mit feinem Sofz taate und 5000 Reitern nach Deffau auf einem Durch: juge; bagegen mußte Johann Kasimir, um sein gand vor aiserlichen Durchmarichen ju iconen, in ben erften Dos iaten des 3. 1642 mehrmals ju bem Erzherzoge reifen; ind als er diese laftigen Gafte losgeworden mar, erhielt r die Schweden in's gand, sogar am 18. Nov. 1643 tarl Guftav's und Brangel's Sauptquartier in feine Im folgenden Jahre murben er und feine dauptstabt. Bettern wegen rudftanbiger Retardaten mit ber Acht bes roht, neue Einlagerungen kehrten wieder, Sunger und Dest in ihrem Gefolge, und ben Schluß bes Krieges nachte im August 1048 die Erscheinung der Schweden nit dem Pfalzgrafen Karl Guftav, ber fich zwar bem fürsten von Deffau gewogen bewies, feine Boller aber erübten allen Muthwillen an ben Ginwohnern bes gans Überhaupt geben bie Anhalter Diesen Kriegsvolkern chuld, daß sie viel schlimmer als die Kaiserlichen gehaust Mit bem westfalischen Frieden borte bie Baft och nicht auf; Johann Rasimir mußte, wie seine Betern, Gummen jur Abfindung ber Schweden gablen, ohne aß ber munfteriche Congreg ihre feit 1646 wieber gur Sprache gebrachten Unspruche auf Astanien erfullt batte. In bem burch ben Rrieg verobeten und sittlich verfallenen ande, bas fast fein Dorf mehr aufzuweisen batte, maren och, wenn man anders ben Nachrichten Glauben geben arf, bie Landesschulden im Laufe bes Rrieges keineswegs t ber Mage, als vor bem Musbruche beffelben, vermehrt porben 26). Gie zu mindern und den Gredit des Landes pieder zu beben, tonnte Johann Rafimir erft mit Ubers abme bes Genioratamtes, welches er burch ben mertnurbigen Bertrag 1635 hatte fester bestimmen und zur drundverfassung bes gesammten Fürstenthums aufftellen elfen, nach August's Tobe (22. August 1653) bewerts elligen, ohne boch bas gand in ben frubern Boblftand urud verfeten zu tonnen. Die zweite wichtigfte Unselegenheit feines Geniorats mar bie Fortfetung ber Streitigkeiten mit feinem Butberifchen Better Jobann III. on Unbalt-Berbit, ber aber in mehrfacher Sinficht biefem rudenden Geniorate Sobn fprach.

Gine andere Familienstreitigkeit sah er noch im Entsehen, konnte sie aber nicht unterdrucken; diese war der eftige Wiberspruch seines Neffen Christian von Aribert egen einen Bertrag, den Johann Kasimir am 10. Febr. 637 mit seinem jungern Bruder Georg Aribert abges hlossen hatte. Dieser namlich in des hofmarschalls von

Krofigt Tochter, Johanna Elifabeth, verliebt und entfcbloffen, fie gu beirathen, brachte im Unfange genannten Jahres nicht nur Johann Rasimir, sonbern die sammtlichen Fürsten von Anhalt in Bewegung, mit beren Rathe ersterer endlich ben vorbin ermabnten Bertrag abschloff. Derfelbe fprach ber Braut Georg Aribert's und beren funftigen Nachkommenschaft alle Aussichten auf fürstliche ober auch gräfliche Standeserhobung ab; ihre Rinder und beren Nachkommen sollten als Bafallen bes Fürsten, in beffen ganbe fie anfaffig fein murben, blos von Aris bert, ohne Unnahme irgend eines anhaltischen Bappens. beiffen und nicht allein von fürftlicher Erbfolge, fonbern auch von alle Dem, mas ihrem Bater, Georg Aribert, an Stamm:, Leben : und Erbgutern gufallen durfte, ausgefchloffen fein. Dafur murben ben mannlichen Rachs fommen zwei Mannlebenguter fammt 45,000 Thirn., bie von ber Landichaft verginfet ober jum Untaufe eines abeligen Lebengutes verwendet werben follten, jugefchrieben, ben Tochtern bingegen bie Ersparniffe bes Waters mit 25,000 Thirn., sobald berfelbe obne mannliche Erben flerben und die Lebenguter sonach gurudfallen murben. Dies fer harte Bertrag vom Raifer unbedingt bestätigt, erregte por ber Mundigkeit bes einzigen von Georg Aribert binterlaffenen Sohnes, foweit bie befannt gewordenen Nachrichten reichen, feinen Familienzwift. Diefer aber, Christian von Aribert, in faiferlichen Diensten gur tatho. lifchen Rirche übergetreten, lebnte fich 1660 auf Bureben Anderer und auf Erfahrungen im teutschen Reiche ge= flugt, gegen bie vaterliche Ubereinkunft auf, nahm Titel und Wappen eines Furften von Unhalt an, und machte feinem Dheime in Briefen an beffen Gobn barte Borwurfe über seine Beschrantungen. Johann Kasimir nahm ben Kaifer und Aurbrandenburg ju hilfe; bes Neffen Wis derspenstigfeit erregte einen langwierigen Streit, ben erft Johann Georg II. (f. b. Art.) beenbet fab. Endlich wurde Johann Rasimir noch in eine religiose Angelegenheit ver= widelt. Der schottische Theolog Johann Duraus war namlich 1631 in der Absicht nach Teutschland gekommen, um die Lutherischen und reformirten Rirchen mit einanber ju vereinen, und hatte junachst ben Minig Buftav Abolf von Schweben in Burgburg barum begrußt, bier= auf fich an ben gerbster Superintenbenten Bedmann ges wendet, der ben Plan bem Fursten August mittheilte. Diefer ging mit Johann Rasimir und andern Gliebern feines Baufes barüber ju Rathe, tonnte aber, ba man noch nicht wußte, wie fich die übrigen reformirten Staaten erklaren wurden, vorlaufig keinen festen Ents ichlug faffen. Run tam Die Sache gwar in ber Buns besversammlung ju Frankfurt a. D. 1634 gur Sprache, aber ber Rrieg hinberte, barüber Beichluffe ju faffen, bis bes Schotten Erscheinung in ber Schweig 1654 fie wies der in's Gedachtniß gurudrief, und im August bes folgenden Jahres die reformirten Cantone und Duraus fic an Johann Rasimir ichriftlich manbten, worauf Diefer bie vorzüglichsten Theologen des Fürstenthums zu Rothen versammeln ließ. Diese wollten fich zwar als Gottesges lehrte mit bem Schotten in Briefmechfel einlaffen, bem Gurften aber tiethen fie ab, ein Bleiches ju thun, weil

<sup>28)</sup> Die Angaben hierüber sind widersprechend. Bor bem triege betrug die gestummte kandesschuld 453,020 Ablr. und nach iffen Ende 500,000 Ablr., da sie sich boch um 170,000 Ablr. trmehrt haben soll; also mußte sie 623,020 Ablr. betragen haben.

364 -

Duraus nach feiner Bewohnheit furfiliche Ramen in Drudidriften misbrauchte. Balb nachher, am 10. Febr. . 1656, tam Duraus felbft nach Deffau und fprach mit Johann Rasimir. Diefer wies ihn an Die beiben Supers intenbenten Sachse und Raumer, welche am 14. Febr. ein Butachten ausstellten, bas in Übereinflimmung mit mehren ichwedischen Theologen die Bereinigung beiber Religioneparteien in und außer Teutschland febr munfcenswerth barftellte, und bie Bedingungen ber Schweis ger und casselischen Gottesgelehrten bagu geeignet ers tannte, nur muffe vor Allem Schweben und Rurfachfen gu Silfe genommen und beren Buftimmung gewonnen mer: ben, bamit ber übrigen Lutherifchen Staaten Beifall befto leichter erlangt werbe, bas Biel ber Bereinigung muffe ein allgemein anerkanntes Glaubensbekenntnig ober Symbolum fein, und zu bem Ente eine Correspondeng eingeleitet werden 23). Bierauf begab fich ber Schotte nach Caffel, woher er gefommen, gurud, bie Correspons beng mit ihm und ben Bleichbenfenben murbe begonnen und fortgefett; auch Johann Rafimir's Gohn, Johann Beorg, befummerte fich fpater um bie Sache, aber eine Bufammentunft jur Durchführung bes Borfates fam nicht zu Stande. Die Anhaltischen blieben mit Duraus in Briefmechfel, bis biefer am 28. Cept. 1680 gu Caf: fel und mit ihm bie Musfuhrung bes Planes, wozu bie Beit nicht reif mar, ftarb. Dies find bie wenigen befannt geworbenen charafteristischen Buge aus bem Leben biefes gelehrten Furften, welcher auch an bem 1617 gu Beimar gestifteten Palmorden Untheil batte und bei bef. fen Mitgliebern unter bem Ramen bes Durchbringenben gefannt war. Im Commer 1626 befiel ibn bie Peft, er murbe aber gerettet und im October 1652 vermunbete ihn auf ber Jago ein wilbes Schwein fo gefahrlich, bag er franklich blieb. 3m 3. 1660 murbe fein torperlicher Buftand ichmachlicher und bedenflicher, er verlor die Sprache, bie Glieder murben gelahmt, und ben 15. Gept. 1660 ftarb er. Seine zweite Gemablin folgte ihm am 28. Dec. 1674 im Tobe nach. Die mit ber erftern erziels ten Rinber beißen: 1) Morit, geboren ben 7. Nov. und Der. 1624 gestorben; 2) Dorothea, ben 24. Det. 1625 geboren und am 20. Jul. 1626 gestorben; 3) Juliane, ben 17. Sept. 1626 geboren, ftarb unvers mablt ben 30. Rov. 1652; 4) Johann Georg II. (f. d. Art.); 5) Luife, geboren ben 16. Febr. 1631, vers mablt mit Bergog Chriftian von Liegnis ben 14. Nov. 1648, ftarb im Witwenstande ju Dblau ben 15. April 1680; 6) Agnes, geboren ben 12. Marz, gestorben ben 13. Mai 1644 °). (B. Röse.)

B) Fürften von Unhalt : Berbft.

1) Johann I. biefes Ramens, aus bem fürstlichen Saufe Anhalt alterer gerbster Linie im Gegensate ber

29) Was Duraus in Schweben austichtete, barüber f. b. Art.

A. Oxenstjerna.

30) Bgl. Bedmann's historie bes Fürstenthums Anbalt. I, 557 und 581. II, 234 fg. III, 152 fg. Leng' Becmannus suppletus, enucleatus et continuntus 409 fg. mit 825 fg. Kraufe's Fortsehung ber Bertram'schen Geschichte bes hauses und Fürstenthums Anhalt. II, 512.fg. u. a. m. a. D.3

altern bernburger. Seine frubern Lebensjabre erman: geln aller fichern dronologischen Angaben, fobaß man nicht nur Zag und Jahr ber Geburt nicht fennt, fon bern auch nicht weiß, ob er ein Sprogling ber erftern ober andern Che bes Furften Albrecht II. ober überhaupt ber altefte ober jungfte Gobn beffelben ift; mabricheinlich aber gebar ibn Albrecht's zweite Gemablin Beatrir, eine Tochter Rubolf's I. von Sachsen, astanischer Berfunit, etwa um bas Jahr 1340, und Urfunden geben an bie Sand, baß Johann junger als feine beiben Bruber Albrecht und Rudolf gemefen fei, beren Erfterer vor bem Bater 1359 und Letterer nach demfelben ben 3. Gent. 1365 als Bischof von Schwerin ftarb. Wenn Krause ber beffere Fuhrer in bem Chaos fruberer anhaltischer Geschichten, und Andere Rubolf'en und Johann bei bis Baters Tobe, boch febr mahricheinlich irrig, noch un-mundig unter bes vaterlichen Dheims, bes Furften Balbemar, Bormundschaft stellen, fo bat fie bie Bertommi lichteit bes gemeinschaftlichen ganberbesiges unter biefen Fürften ') ju biefer Unnahme verleitet, ba Balbemar's Gemeinschaft mit feinen Deffen burchaus noch feine Bermundschaft über die Lettern vorausfest. 3m 3. 1366 verheirathete er fich mit Elifabeth, einer gebornen Grafin von henneberg, ichleufinger Linie, besuchte in bemfels ben Jahre ben taiferlichen Sof und trat erft im folgen: ben Jahre, ba fein bereits finberlos geworbener Dbeim gestorben mar, als beffen Erbe und felbstanbiger Regem feiner Linie auf. Er bezog Berbft als Residenz, vergreferte baburch bie Stadt und verschonerte fie burch mancherlei Einrichtungen. Dabin wirfte bie neue von ibm verfügte Bauordnung, und bie 1375 errichtete Bierbrau: ergilbe mar ichwerlich bie erfte Brauordnung, bie in Berbst verfügt worben war. Man lobt an Johann viele Berrichertugenden, ju welchen befonders bie Sparfamkeit, bas Erbe feines Baters, gebort. Sie fam ihm bei Bermehrung feines kleinen ganderbesiges burch bamals gewohnlichen Rauf zu ftatten. Go 3. B. taufte er 1369 von ben meißener Markgrafen bas Colof Albrechtsbain, und im folgenden Sahre lieb er bem Grafen Albrech: von Lindau in der Mart Brandenburg 1700 Mart Gil: bers, wofur ihm bie Grafichaft verpfanbet wurde bis qui bie Leben einiger abeligen Guter, welche bie verschulbeten Grafen behielten, und sonach nicht im Stande maren. bie Grafichaft, wie fie es 1373 jum Dachtheile bes Rur: ften Johann versuchten, jum zweiten Male an Raifer Rarl IV. und beffen Gobn, Ronig Benceslaus, ju ver: pfanben 3). Doch hatte Johann nicht ben ausschließlie den, nachmals zwei Jahrhunderte binburch bestrittenen. Befit biefer Grafichait, fonbern bie Stadt Berbft und wie es scheint etliche Abelige, Die Geld gur Pfandsumme bergefchoffen, batten Untheil an berfelben, woruber Un: ruben unter ben gerbster Burgern entstanben, bie aber

auch bie Cachf. Annalen von Sebaft. Ruller an einigen Stellen fammt Mofer's Anhaltischem Staatsrechte. G. 25 fg.

1) Darauf beutet boch mel auch j. B. bie taifertiche itrtunbe bei Buchbole, Geschichte ber Rurmart Branbenburg V, 119 bin. 2) 2gl. Buchbole a. a. D. 11, 500 fg.

- - - 1/1 PK / p

burch Johann's Gemablin gebampft wurden. Muger ben milben Stiftungen, beren Johann nicht wenige gemacht bat, zeichnet fich fein Leben noch burch ben Streit mit bem Erzbischofe Albrecht von Dagbeburg (veranlagt burch bie Beschlagnahme einiger magbeburger Rorn : und Weinschiffe, welche bem Elbzolle ausgewichen waren, aber beigelegt burch bie meigener Markgrafen Friedrich und Bilhelm 1372) und burch die pommerniche Rebbe aus. Der Unlag ju biefem Rriege im 3. 1378 ift un: befannt. Der pommerniche Furft mar Bratislaus, und bamals von Feinden umgeben, besonders von den Ded: lenburgern, mit welchen, wie vermuthet wird, Johann ibn befriegte. In ben Gefechten gludlich, machte er einst eine giemliche Babl pommernicher Ritter gu Gefans genen, aber ber balb nachher angelobte Landfriebe führte ibn wieder nach Saufe, wo ihm fein freundliches Bers baltniß gu ben meißener Markgrafen fur die Rube feines Landes nicht wenig zu Statten fommen mochte. Much er icheint rubig gemefen gu fein, als 1373 bie Rurmart Brandenburg dem lubelburger Saufe ubertragen murbe. Dit bem Erzbischofe von Magbeburg verglich er fich 1379 wegen mancherlei Dishelligkeiten, Die auch jugleich Ber: gog Benceslaus von Sachfen beben half. Daß er 1377 Bann (Bainichen) verlor, lag in einer Berpfanbung bies fes Befittbums an Die Grafen von Gulenburg, welche gum Raufe ber lindauer Grafichaft beigesteuert haben mochten. Rach einem Schreiben bes Papftes Urban VI. ju Rom vom Jahre 1379 (nicht 1381, wie Bedmann annimmt) fceint fich Johann aus Ergebenheit jum beis ligen Stuble, gur Befampfung ber burch Glemens VII. ju Avignon gebilbeten Schismatiker geruftet ju haben, wie ibn jener jum ftanbhaften Beharren in biefem loblis chen Borhaben ermunterte; allein Johann 30g 1381, nach ber allgemeinen Annahme, in's gelobte Land, nach: bem er Gemablin, Rinber und Land bem Markgrafen von Meifen empfohlen batte. Auf Diefer Ballfahrt ftarb er Gein Leichnam wurde nach Roswigt gurudges bracht. Bon feiner Gemablin Glifabeth wollen alle frubere Radrichten, infonderheit bie Chronit Brotuff's, wiffen, baß fie ein bofes, eigenfinniges, teifiges und verbrufliches Beib gemefen, die grundbofe Zantippe ges nannt worden fei, ihren Gemahl oft beunruhigt und fo belaffigt babe, bag er, fie und bie Rinber verlaffend, nach Gobe 1375, bavongelaufen fei, mas von Undern bingegen mit feiner Ballfahrt verwechfelt worben ift. Die neuern Berichterstatter von Bedmann bis Krause nehmen Elifabeth'en ohne Biberrebe in Schut, naments lich Schultes, ber ju ihrer Bertheibigung anführt, baß fie 1378 einen Bwift swiften ihren Brubern Beinrich und Bertholb und 1380 bie Bantereien ber Monnen gu Frauenbreitungen beigelegt habe, mahrend aus ihrem unruhigen Birmenleben - von bem ehelichen ift gar Dichts befannt - fich ihre Unverträglichfeit, Prachtliebe und ihr Stolg erklaren laffen. Gleich nach Johann's Tobe begab fie fich auf ihren Witmenfit nach Roslau, wo es ibr misfiel; baber jog fie, mit einer gemiffen Summe Gelbes abgefunden, ju ihrem Bruber, bem Gras fen Beinrich von Benneberg. Much bier ungufrieden,

kehrte fie zu ben Gohnen nach Berbst gurud, welche fie in's bafige Monnenflofter ju geben berebeten; aber auch bas Klosterleben behagte ihr nicht, und so nahm sie endlich ihr Entel Furft Georg ju Deffau auf, wo fie mit ihrer verwitweten Schwiegertochter, Jutta von Querfurt, zusammenlebend, ihre letten Tage beschloß. Ihr Tobestag und Jahr ift unbefannt. Ihre mit Johann ergielten Rinber maren: 1) Siegmund I., beffen Geburtszeit uns bekannt, aber beffen Alter 1378 ichon reif genug war, um an ben Regentengeschaften Theil nehmen gu tonnen, + 1405. 2) Albrecht III., ber, auch ber gahme genannt, 1424 ohne genaue Bestimmung feines Lebensalters ftarb;

3) Waldemar III., starb schon 1392 3).

2) Johann II. biefes Mamens aus berfelben Linie, war zweiter Cohn bes Furften Ernft von Anhalt und Margarethe'ns, einer Tochter bes ichlefifchen Bergogs Beinrich von Munfterberg, und geboren am 4. Cept. 1504 '). Durch ben fruhzeitigen Tob feines altern Brubers Thomas wurde er ber alteste unter zwei jungern Brubern, Georg und Joachim, und burch ben Tod seisnes Waters am 12. Jul. 1516 schon Baise. Unter ber Mitvormunbschaft ber beiben Rurfurften von Maing und Brandenburg, fowie Bergoge Georg von Sachfen, leitete bie fürftliche Bitwe bie Regierung und Erziehung ihrer Rinder, welche von ihr, burch ben Rangler Paul von Berge, unterftust, weise Sparfamteit, aber auch große Sartnadigfeit in Glaubensfachen lernten. Die Sparfamfeit war fur bie in Unordnung gerathenen Finangen hochft beilfam, und tam bem Lande baburch noch ju Gute, bag frubere verpfandete Ortschaften wieber einges toft murben, fo 3. B. Borlig, über welches mit Kurfachfen, bem Pfanbinhaber, Irrungen entstanben. Mars garethe'ns ungemeiner Starrfinn in religiofen Dingen bingegen, wie diefer ben Beibern eigen ift und fich, ju Folge mehrer Bemerkungen, an ber Bekehrung ber Nonnentiofter befonders auffallend zeigte, ftand in großem Biderspruche mit der Empfanglichteit ber Canbesbewoh= ner und fürstlichen Bermanbten für fortschreitenbe religiofe Auftlarung. Gie mar ftumpffinnig gegen bas an fie und ibre Gobne gerichtete merkwurdige Befenntnig bes

<sup>3)</sup> f. Brottuff's Chronit, fol. XCVII. G. H. Gotze (nicht Sagittarius, wie gewöhnlich citirt wird), Historia Principum Anhaltinorum p. 89 sq., wirb jeboch entbebriich burch Bed's mann's Ferfchungen, befenbere II, 94 fg., burch Beng' befannte Berichtigungen in feinem Becmannus enucleatus, suppletus et continuatus 3. 286 fg., und endlich burch Rraufe's forgfaltig fertgefeste Geichichte bee haufes und Furftenthums Anhalt von Bertram. I, 770 fg. Auch tann Schultee' biplomat. Geich, bes graft. Daufes hennebrig II, 79 fg. verglichen werben. 4) Genau genommen ift diefer Johann ber Funfte biefes Ramens in feiner Linie. allein man pflegt bie brei bagwischen fallenben nicht mitzugablen, weil zwei ben ihnen Geiftliche und weniger gefannt gemes fen, und einer jung gestorben war. Der auf Johann I. folgenbe gleichnamige Furft mar Sigismund's I. Sohn, welcher Unfangs mit feinen Brubern gemeinschaftlich regierte, bann Dempropft von Magbeburg murbe, und in unbefannten Beiten ftarb; ber britte mar Albrecht's bes Bahmen Entel, wirb 1444 (? 1448) Baccataureus ber Philosophie und Runfte gu Leipzig und ftirbt 1463 als Domherr von Magbeburg und halberftabt. Der vierte, Johann, ein Gobn Georg's I., ftarb in feiner Rinbheit.

Wieffen Magnus von Anhalt, gegen bes Fürften Bolfe gang fruben Ubertritt ju guther's Glaubenbiebren und gegen ben Geift ber Beit, ber fich auch in ihrer Cohne Sande zeitig fund that, und von ber Abtiffin von Gerna robe in musterhafter Beife ergriffen murbe. 3mar erzog fie ibre Cobne vortrefflich, mar aber burch ihren feltenen Ginfluß auf biefelben Urfache, baf fie fich vor ihrem Tobe, welcher fich am 28. Jun. 1530 ereignete, nicht jur Reformation befannten, obgleich Johann bis babin icon einige Borliebe ju berfelben erhalten und Bie= les hatte gefcheben laffen, mas er fuglich bem Drange ber Umftanbe nicht verwehren tonnte. Gein Aufenthalt am hofe bes Rurfürsten Joachim von Brandenburg, ber in feine Junglingejahre fallt, aber bin und wieder uns terbrochen murbe (fo findet man ibn 1521 in Befells schaft feines Betters. Bolfgang auf bem Reichstage gu Morms), icheint indeffen mehr, als fein Berhalinis jum Fürsten Bolfgang auf ihn gewirft zu baben, wiewol er auch ohne biefen ben Fortfcritten ber Butberifchen Lebre in feinem ganbe große hinderniffe entgegenges fest baben murbe. Daber gefchab, daß er fich icon 1522 eines von feinem Rlofter verfolgten und geschmabs ten Monchs zu Berbft, welcher nach Luther's Grundfagen prebigte, auf Antrieb ber icon febr Lutherisch gefinnten Stadt nur bedingungsweise annahm, und babei bie Bes finnung verrieth, bag bie Reformation ber Rirche nicht von Einzelnen, sonbern von einer allgemeinen Rirchenvers fammlung ausgeben muffe. Die Befehung zweier Pfars rerftellen ebenbafelbft 1524 burch ben Stabtrath mit evangelischen Predigern gab er ju, um Aufruhr ju vers meiden; gleichwol konnte er nicht verhindern, daß der Schwindelgeist ber thuringer Bauern, auch die Bewohs ner Unhalts ergriff, und bag bie Berbfter bie Bilber ber Beiligen unter Bierbraufeffeln jum Stanbale ber eifrigen Ratholiten ungestraft verbrannten. Wohnte er auch 1525, wie mahrscheinlich, ber Bersammlung mehrer Fürften zu Berbft bei, beren Absicht, nach ber gewöhnlichen Unnahme, gegen bie Fortidritte ber Reformation gerichtet mar, fo bielten ibn überdies fcon ber Rurfurit von Brandenburg, ber Erzbischof von Magdeburg und Berjog Georg von Sachsen burch Barnungen im alten Glauben befangen, und er versprach mit feinen Brudern im ebengenannten Jahre, mit Furft Bolfgang ju reben, baß bie ungewöhnlichen Neuerungen, an ben er obnebin feinen Befallen trug, abgestellt murben. Bolfgang mar aber gang anderer Meinung, wie auch ber gerbfter Stadt: rath. Seinen fatholischen hoftaplan, ber 1526 auf fein Bebeiß in einer ber gerbfter Rirchen Deffe lefen follte, thaten bie evangelischen Prebiger in ben Bann, und obicon fich Johann barüber beschwerte, mußte ber Ras plan, um aus bem Banne ju tommen, gur Butherifchen Rirche übertreten, mahrend bem Furften gerathen murbe, burch Stillschweigen ber Sache weiteres Aufsehen gu bes nehmen. Unter folden gludlichen Berfuden ging ber gerbfter Stadtrath weiter und gerieth fo gut, als bie Stadt Bernburg, mit Johann burch Ginmischung bet Monche in einen weitlaufigen, hauptsächlich bie Patros natbrechte angebenben, Streit, welchen ber augeburger

Reichstag fo unbebeutend fand, bag Johann, nicht fraftig unterflutt - felbft feine beiben Bruber nahmen teinen Untheil an ber Rlage - benfelben gurudnehmen mußte. und bem Raifer versprochen haben foll, bis jur allgemeis nen Kirchenversammlung in Religionssachen Dichts au andern. Der Job feiner Mutter tofte nun die letten Bande, welche ibn an die alte Rirche gefesselt hielten. Much Deffau, fein, feiner Bruber und Mutter gewohnlicher Aufenthalt, athmete nun freier und tonnte ichnel ler, als bei Margarethe'ns Lebzeiten, jur neuen Rirchenlebre übergeben, und im 3. 1532 fing man an, bafelbit öffentlich bie Gebrauche ber evangelischen Rirche zu beob: achten, als Johann und feine Bruber einen Lutherischen hofprediger beriefen, und ben alten wiberspenftigen von fich entfernten. Deshalb geriethen fie mit ihren ebemalie gen Bormundern, besonders mit bem Bergoge von Gad. fen, vielleicht in Rudficht einiger bei Mieberlegung ber Bormundichaft eingegangenen Berbindlichkeiten, in einen Streit, welcher ben Furften Johann abermals behutfam gemacht zu haben ichien, sodaß Luther ihn 1533 in einem Schreiben aufmuntern mußte, fich aus voriger Gewohnheit loszureigen und fich vor ben Unfechtungen eilider großen Fürsten nicht zu fürchten. Alfo ichloft er fich dreift an Luther und Melanchthon und beren Ansichten an, jum Schreden ber Alofter, Die icon feit 1485 als Pfleger und Forderer ber Trunkenheit, Bankerei, Fauls beit und anderer gafter verflagt worden maren. bie Barnungen bes Rurfurften Joachim von Brandenburg und Berzogs Georg von Sachsen trat mehr Georg III. als Johann vertheidigend hervor. Erft 1536 ließ er fich mit feinen Brubern in ben ichmalfalbischen Bund aufnehmen, mit ber ausbrudlichen Bedingung, bag ihr Beitritt nur auf die Religion ziele, und im 3. 1538 nahm er mit ben übrigen Bliedern feines Saufes an bem Furstentage ju Braunschweig, wie turg zuvor an einem abnlichen in Berbft, perfonlichen Antheil. Daber ließ er in dem Kirchengebete, bas bei bem Ausbruche bes Kriegs 1546 verordnet murde, nicht nur fur die ichmalfalbischen Bundeshaupter, sonbern auch fur ben Raifer bitten, was zwar etliche Bunbesglieder widerriethen, aber von Des lanchthon gebilligt murbe '). Gleichzeitig folug er auch bie vom Bunde gefoderte Unterflugung aus, mußte aber boch bem wieberholten Berlangen nachgeben und 4500 %1. gablen. Und als nach ber Schlacht bei Dublberg er und seine Bruder den Berluft ber Lande, wie Bolfgang, ju befürchten hatten, vertheibigten fie fich im Lager bei Dit: tenberg vor bem Raifer mit dem Borgeben, bag fie feit ber Beit, als fie Erweiterungen des Bundes und gegen ihr Bormiffen unternommene Sandlungen vernommen batten, entschlossen gewesen maren, aus demselben ber:

<sup>5)</sup> Tutius est, sagt berselbe in seinem abgesoberten Gutachten, habere Errantem pro sanabili et pro eo precari, ut convertatur ad Deum et sectatur ad saiutaria: Multi magni errores sunt in boais, quos quidem et pertinaciter desendunt, sed ex Ignorantia, Ideo cogitemus etiam in Carola Imperatore posse Errorem esse, sed non blasphemiam, et judicium de eo commendemus Deor. Sie sentiens de eo orat, ut convertatur ad Deum et sectatur ad salutaria.

Dennoch konnten fie nur auf Furbitten einiger faiferlichen Minister, bes Rurfurften und Marts grafen von Brandenburg, wie Moritiens von Sachfen vor ber taiferlichen Acht geschutt werben, mußten aber ihre Gelbsoberungen an Ofterreich, bie fie vom Furften Rubolf geerbt hatten, ichwinden laffen, ohne fich wegen Befibes bes bem geachteten Bolfgang entriffenen ganbes ficher fellen ju tonnen, bis nach langen Furbitten und mehrfachen Bermenbungen ber paffauer Bertrag bie Lage ber Dinge anderte, mas Alles aber Johann nicht erlebte. Gine neue Berlegenheit erregte bas am 22. Mug. 1548 vom Raifer bem Furften Johann jugefenbete Interim, worauf er mit Melanchthon ju Rathe ging und in Ges meinschaft feiner Bruber fo vorfichtig als verftedt ants wortete und verfprach: "Eins nach bem Andern mit ber Beit, ba folches Bert nicht gleich auf einmal eingeführt werden fonnte, vorzunehmen und anzustellen." ließ bie Sachen im vorigen Stande, trot ben Erfundis gungen, die Raifer Rarl V. nachmals barüber einzog, und Melanchthon blieb fortan Rathgeber in Glaubens. und firchlichen Dingen; baber auch fpaterbin bie Unfich: ten biefes großen Reformators im Furftentbum Unbalt bas Ubergewicht erhielten.

Die Mäßigung und Borfict, Die Johann in feiner burch bie Reformation erschwerten Lage bewies, jog ibm viele Achtung und Rudficht bei mehren Fursten gu, fos baß man ibn gern als Rathgeber benutte. Schon im 3. 1527 munichte ber in Berbannung lebenbe Danens tonig Christian II. eine perfonliche Unterredung mit ibm ju halten, bie er abichlug; und als biefer Ronig fpater gefangen worben war, ichrieb Johann's Schwagerin, Unna, bie fich wie ihr Gemahl, Bergog Albrecht von Medlenburg, bes Konigs angenommen, 1536 in Ropen: bagen belagert fanben, an ibn bie Bitte, welche bie Bergogin Elisabeth von Braunschweig wiederholte, ben Ronig aus ber Gefangenschaft und fie von ber Bes lagerung befreien gu belfen, fo befprach fich Johann mit bem Rurfurften von Brandenburg, und rieth jenen bie von biefem gemachten Borfcblage anzunehmen, Die auch jum Biele führten. Ferner nahmen ibn bie beiben Brus ber und Markgrafen bon Branbenburg, Rurfurft Joachim und Carbinal Albrecht in einer Streitsache 1533 gu Bilfe, und Raifer Rarl V. wurdigte ihn, wie Raspar Peucer versichert, besonderer Ausmertsamfeit, hauptfachlich bei dem Religionegesprache ju Regeneburg 1541, sowie er mit Luther feit feinem öffentlichen Ubergange jur evangelischen Rirche fehr vertraut lebte, und benfelben oft an feine Tafel zog, zu icherzhaften und freundlichen Gefpras den. Luther hob auch bes Furften Cohn Bernhard aus ber Taufe, und biefer empfahl im October 1541 bes Reformators verbefferte Bibelüberfetung ben Predigern und Unterthanen, weshalb er mehre Gremplare ber neuen Musgabe vertheilte, von welchen besonders bas toftbare auf ber gerbster Rathebibliothet beachtungewerth ift. Bon feinen Unterthanen murbe er besonders geliebt wegen feis nes Ginnes fur zwedmäßige Berbefferungen bes Lands baues, fur Bericonerung und Bergroßerung ber Stabte, wovon Deffau', Berbft, Barmeborf und Barggerobe geus

gen; und wie er Bauluft befaß, fo forberte und unter: flubte er biefelbe auch bei feinen Unterthanen burd Darreichung nothiger Mittel. 3m 3. 1543 baute er in Berbindung mit feinen Brubern Lippene wieber auf und legte zugleich bas neue Dorf Rosenfelb in einer bis babin un: wirthbar gebliebenen Gegenb an. Much ben Bergwerten widmete er viele Aufmertfamteit, und Bedmann verfi: chert, er habe 1539 bas erfte anbaltifche Gilber mungen und die erften anhaltischen Thaler pragen laffen. Reben biefer Geschäftigfeit fuchte er fast taglich Duge ju gewinnen, in welcher ihm aus alten Chroniten und Biflo. rien vorgelefen werben mußte, ohne bie Bibel ju vernachlaffigen, in beren Ertenntniß er fich, nach Luther's Berficherung, mit feinen Brubern vor allen Papiften

bervorgethan haben foll. Johann lebte und regierte übrigens mit feinen Brubern, bie er von bem Jahre feiner Munbigfeit (1525) an bis 1530 bevormundete, ja in mehrfacher Sinfict auch mit Bolfgang gemeinschaftlich, bis er fich 1542 und abermale 1544 burch eine Theilung von Letterm, und 1546 von erftern beiben trennte. Daburch erwuchs ihm ein ganbftrich mit Berbft und allen jenfeit ber Elbe gelegenen anhaltischen Begirten, und Georg III. obgleich feit 1518 geiftlicher herr, aber 1532 vom Raifer verfichert, bag biefer Stand feinen fürftlichen Rechten Richts ichaben tonne, erhielt wie Joachim einen Landesantheil, jeboch veranberten bie Bruber ihre Bappen. Co A. B. hatte Johann flatt bes Greifes zwei nadte, Georg zwei bewaffnete Danner mit fliegenben Fahnen und Joachim gwei Bowen gu Schildhaltern gemablt, mabrend jeder von ihnen funf Schilde, wie bisher gebrauchlich, im Bappen Uber Johann's II. Gemablin finbet man febr wenige Rachrichten: Gie bieg Margarethe, mar bes Rurs fürsten Joachim von Brandenburg Tochter, Bitme Ber: 30gs Georg von Pommern und vermählte fich nach ber juverlaffigeren Angabe 1533 (nach Anbern 1532, wie Pauli) mit Johann, welchem fie fechs Rinber gebar, namlich: 1) Rarl, am 24. Nov. 1534 geb., war ein febr thatiger Megent und flarb zwar vermablt, aber finberlos ben 4. Mai 1561. 2) Joachim Ernft I. (f. b. Art.). 3) Da= ria, ben 1. Dec. 1538 geboren, ben 28. (? 25.) Mug. 1559 mit Grafen Albrecht von Barby vermablt, farb ben 25. April 1563. 4) Bernhard VII., geb. ben 17. Mary, ftarb auch vermablt, boch finbertos ben 1. Dary 1570. 5) Margarethe ben 18. Aug. 1541 geboren und geft. 25. Juli 1547. 6) Elifabeth, geboren ben 15. Det. 1545, wurde 1565 Abtiffin von Gernrobe, vermabite fich aber ben 9. (? 19.) Juli 1570 mit bem Grafen Bolfs gang von Barby und ftarb ben 26. Sept. 1574. Der Sterbetag ber Gemablin Johann's ift ebenfo unficher, als bas Jahr. Dach Leng und Pauli ftarb fie icon 1543, nach Samberger am 25. Juli 1547. Johann litt feit 1544 in Folge eines Schlagfluffes an feiner Gefundheit und blieb franflich, bis er am 4. Febr. 1551 farb 1).

<sup>6)</sup> f. Brottuff's Chronit CIII. Goge a. a. D. S. 159 fg. Bedmann a. a. D. I. 81 und 544 fg. 579. II. 141 fg. 155 fg. 170 fg. und III, 34-96. Leng a. a. D. S. 351 fg. Kranfe

3) Johann III. Furft von Anbalt : Berbit, mar ber einzige Cobn bes Fürften Rudolf und beffen zweiter Bemablin Magdalena, einer geborenen Grafin von Dibens Den 24. Mary 1621 geboren, murbe er icon am 20. Mug. beff. 3. burch feines Baters fruben Tob Baife und auf beffen hinterlaffene Berordnung, ba bie Mutter Lutherisch gesinnt war, unter bes Dheims August von Plogfau, welcher, wie bamals bas gefammte anhaltis iche Kurftenhaus, ber reformirten Rirche anbing, Bormunds fcaft geftellt; aber im 3. 1625 nothigten bie Rriegsun= ruben Magbalen'en, fich mit ihrem Cobne und ben brei Tochtern, barunter zwei aus erfter Che, nach Bittenberg au fluchten. Gei es, bag biefe Biege bes Lutherthums ober bie mutterliche Borliebe ju bemfelben in Entfernung vom anbereglaubigen Bormunbe in ber Furftin Duth erwedte, ibre Kinder bem Calvinismus zu entreißen, fo ift boch gewiß, baß fie ben Raifer Ferdinand II. nach Rraufe icon 1622 barum ansprach, und biefer am 3. Mar; 1626 bie Genehmigung ertheilte, ihren Gobn in Butherifcher Religion ergieben gu tonnen, wobei Furft August bie faiferliche Beifung erhielt, biefe Erziehungsweise unangefochten au laffen. Lehrer bes Pringen Johann murben von Thums: birn, nachber altenburgifcher Gebeimerath, und Chriftoph Schlegel, fpater Superintenbent ju Grimma. Much in Bittenberg nicht ficher vor Rriegebrangfalen, führte ibn feine Mutter 1633 an ben Sof ihres Brubers, bes Gras fen Anton Gunther von Olbenburg, wo er feine Stubien, wie es scheint, ziemlich farr und einseitig, nicht nur uns geffort fortfette, fondern auch bas Lutberifche Glaubenes bekenntniß offentlich ablegte. Bon Olbenburg begab er fich nach Solland, befah bie wichtigften Stabte ber Genes ralftaaten, beobachtete ihren Sanbelsverfehr und ging endlich in's Lager bes Pringen Friedrich Beinrich von Dranien, um bas Rriegswefen fennen gu lernen. Er foll ber Belagerung Bulft's unter Lebensgefahr beigewohnt haben und gleich barauf wegen eintretender Dunbigfeit gurudgerufen worben fein, fodag er an weiterer Ausbils bung burch Bereifen frember Banber, wie er's wollte, gehindert murbe. In feinem Dheim, bem Grafen Unton Gunther, batte er einen treuen Rathgeber und Pflegeva: ter, ber ihm auch in ber Folge ftets rathend gur Geite ftanb. Defto heftiger murbe er, gleich nach feinem und feiner Mutter feierlichen Einzuge in Berbft, am 7. Rov. 1642, von feinen Bettern, ben reformirten anhaltischen Fürsten, angefeindet. Da biefe bie Erziehung Johann's in gutberifden Glaubenelebren nicht hatten verbinbern konnen, so wollten fie ihm bei'm Gintritte feiner Dun: bigfeit, bie im ebengenannten Jahre erfolgte, mit Binmeis fung auf bas vaterliche (Rubolf's) Testament in gewiffe Schranten weisen, bamit bas gesammte gand por neuen Reformen in firchlichen Dingen gefichert wurde. Borfat, auf lobliche Rudficht iconungsbedurftiger Unterthanen gegrundet, follte burch ben Abichluß eines Erbvers trags pom 15. April 1635 jum fürftlichen Berufe mers

ben. Eingebent, bag ibr Rurftenthum feit Joachim Ernft als ein gemeinschaftliches Reichsleben (feudum commune generi et familiae Principum Anhaltinorum concessum) vom Raifer und Reich bisher betrachtet worben war, traten fie einmuthig ju ber ftrengen Berbindlichteit jufammen, flets Familieneinigfeit unter fich insgefammt ohne auswartige Gilfe und Bermittelung gu bemahren, und burch genauere Begriffebeflimmung ber icon flattgefundenen bevorzugten Genioratemurbe, erboe ben fie ben altesten unter ibnen, nach fachlischer Beife, qu einem Familienhaupte, welcher von firchlichen und welte lichen Dingen jegliche ftorenbe Gingriffe und unangenehme Beranberungen mit ihrem Rathe und Beiftante abmebren follte. Ja man vermuthete, obicon bis jest noch nicht urfundlich bewiesen, daß bie Surften in einem gebeimen Beivertrage jeben andersglaubigen Pringen ibres Saufes vom Seniorate und von ber ganbesregierung ausgeschloffen hatten. Johann borte, wie er felbft flagt, von diesem Bertrage nicht eber, bis er munbig geworben, beffen Teffeln fpurte und nach vergeblichen Widerfpruchen besto teder, je bochlicher ibm bie Berbreitung feiner Religion am Bergen lag, beschloß, biefe Schranten gu burch brechen, ohne, wie es in ber Beit begrundet mar, die Bewalt zu berudsichtigen, welche seinem gande babei ange than murbe; benn bie Bahl ber Butheraner mar nach nas berer Prufung barin nicht fo groß, als er entschuldigend porgab.

Kreilich, meinte er zu feiner Rechtfertigung, batte fein Bater Rubolf es nicht in ber Gewalt, fein, bes Grben, Gewiffen zu beschranten und ihm bie freie Babl au biefer ober jener Religion gu bewahren, fo menig jes nem als beffen Brubern bie Ginführung bes Calvinismus verboten ober erschwert worten war. Johann's Religion bestand icon vor und bei Lebzeiten feines Groß: vaters, Joachim Ernft's, vom Raifer und Reich aners fannt, wie bas großvaterliche Glaubensbefenntnig, auf bas er fich merfrourdiger Weife berief, und von Gleono ren mit eifriger Borrede an ihre Cobne jum Drucke ber forbert, ausweisen sollte. hierauf fowol, als auf ben unbestrittenen Besit aller auf seinem Erbe rubenben So. beiterechte geftust und von ber Babrnehmung geleitet, bag noch Biele in feinem ganbe bem Glauben Luther's unverandert anhingen, foderte er fein im gangen teutschen Reiche unbestreitbares jus reformandi, woran, feiner Deinung nach, bie Beschaffenheit ber frubern Candestbeilung gen ihn nicht bindern fonnte. Er griff also ben mertmurbigen Erbvertrag ebenso beftig an, als bie vormund: fchaftliche Bermaltung Muguft's, jenen als unerhort, info fern er bas Seniorat mit einer Art von Erffgeburterechte wider alles herkommen verwechselte und die reichsfürste liche Gewalt beschränkte, biese, weil sie so wenig als feis nes Baters Testament vom Raifer bestätigt worden mar. In Folge beffen lehnte sich Johann auch gegen August's Foberung jur Bablung ber burch Erbvertrage geficherten 75,000 Thir. Patrimonialgelber und gegen beffen pormunbschaftliche Berfugungen überhaupt auf, fodaß, als auch die Ritterschaft und die reformirten Bewohner feis nes ganbes, insbesonbere bie Stabt Berbft, gegen ibn auf.

a. a. D. G. 118 fg. 267 fg. und Damberger's fortgefeste Ginleitung ju einer vollständigen Geschichte ber tur- und fürstlichen Daufer in Teutschland von X. B. Dichaelie. III, 590 fg.

traten, Johann in einen außerst wiberlichen Rampf gerieth, ber ibn von Erfullung beilfamer Berufspflichten abbielt und beffen Enbe er in vielfacher Begiebung gar nicht er= lebte, aber burch benselben in ber Reformationsgeschichte

ein merkwurdiger Furft murbe.

Gleich bei feinem Regierungsantritte befürchtete man, baß er reformiren wurde. Die Stadt Berbft, vielfach ans getrieben, wollte, bevor fie ben Bulbigungseib leiftete, bie reformirte Religion, ohne sich auf ben Bereich ihres Pas tronats zu beschranten, ebenso unangetaftet wie ihre burs gerlichen Rechte geschütt miffen. Die beshalb eingereichte Fürbitte nahm Johann als eine ungebührliche Borschrift übel auf, gestand fie aber, soweit bas Patronat bes Stadt= rathes reichte, unbebingt ju, worüber biefer misvergnugt in einer zweiten Borftellung auch bie Schloffirche gu Berbst vor Religionsveranberungen gesichert feben wollte. Diervon gurudgewiesen, brobte nun die Burgerschaft, von ben vier andern anhaltischen Fursten, inzwischen fraftig unterftust, mit Beigerung bes Unterthaneneibes, mas aber Johann als etwas Ungereimtes betrachtete und ohne Umftanbe am 23. Febr. 1643 in Berbinbung mit Rlagen über seine Bettern an ben Raifer gelangen ließ. Der Reichshofrath verbot lettern jegliche Ginmischung in 30: hann's lanbesherrliche Rechte, und erstere wies er, wie auch bie gerbster Ritterschaft, die fich ahnlichen Ungeborfam batte ju Schulben tommen laffen, jum ichulbigen Geborfam. Die Sulbigung erfolgte noch vor Ablauf bes Marges 1643. Johann hatte feit feiner Untunft in Berbft ben Lutherischen Gottesbienst auf feinen Bimmern halten Taffen, und führte benfelben erft zu Unfange bes Sabres 1644 in ber bortigen Schloffirche öffentlich ein, bei welcher auch ein reformirter Prebiger gur Abwechfes lung bes zwiefachen Gottesbienftes beibehalten, Die ubris gen Beiben aber ihrer Stellen entlaffen wurden. fie tam nun bie gerbster Burgerschaft bittenb ein bei bem Rurften, ber ihr im Borne antwortete, baß fie ohne Bis berrebe mit Dant anerkennen mochte, wenigstens einen reformirten Geiftlichen bei biefer Rirche gebulbet zu feben, wahrend fie bedenten follte, baf ihm in feiner Jugenb nicht einmal ein fleiner Bintel ber Stabt gur Ausubung feines Glaubens gegonnt worben mare, sonbern er hatte mit großer Lebensgefahr beshalb in ber Frembe leben muffen. Es fei alfo fein Unrecht, wenn fich jest "bas Blattchen wende," obicon er Niemandem Gemiffenszwang auferlege und es flar am Tage liege, bag fich bie Unterthanen un= ter Lutherischer Berrichaft beffer, als unter reformirter befanben. Johann fette fein Reformationswerk fort, führte gleichzeitig auf seiner eifrigen Mutter Bitwenfite, in bem Umte Koswigt, bas Lutherthum ein, wo, vielleicht auch an anbern Orten, nicht auf bas Ableben ber reformirten Geistlichkeit und Lehrer gewartet wurde, um fur bie Lus therischen Plat zu erhalten. Ferner erschien 1645 gu Berbft eine Drbnung im Drude, "wie es in ben Rirs den ber ungeanderten Augfpurgifden Confession jugethan, bes Fürstenthums Unhalt im Berbster Antheil mit Christs licher Sanblung gehalten werben folle." Doch machte er vor 1646 noch nicht ben Anfang mit Ginführung bes Lutherischen Ratechismus, fobag biefer erft 1651 allge-Y. Cncott, b. EB. u. R. Bmeite Gection. XX.

mein wurde, und im nachstfolgenden Sahre verordnete er, daß bie "geistreichen Schriften" feines Uhnherrn, Georg's III., in ben Lanbestirchen als Morm angeschafft wurden. Die Stadt Berbst blieb übrigens, so lange Johann lebte, ohne Beschränfung ihres Gottesbienstes trot jahrelanger Streis tigkeiten, bie endlich 1679 ein gutlicher und 1680 von ben gesammten anhaltischen gurften, von Rurfachsen und Brandenburg, wie von guneburg und heffen in Sout

genommener Bergleich folichtete.

Der hiermit verwandte Zwiespalt Johann's mit seis nen Bettern war nicht minber hartnactig, feitbem ber gewesene Bormund August wegen feiner Gelbfoberung bas Amt Lindau bis ju volliger Befriedigung ju behals Ungeachtet bas eingeholte Gutach: ten Miene machte. ten ber jena'fchen Juriftenfacultat ju Muguft's Bortheile entschied, brachte boch Johann bie Sache gleichzeitig mit feinen Klagen über ben Ungehorfam feiner Unterthanen an den taiferlichen Sof, welcher im Marg 1643 mit eis ner Bermittelung Rurfachfens und Rurbranbenburgs vers troffete. Indeffen erhielten biefe beiben Sofe erft am 6. Mai 1644 die bahin zielenden Auftrage vom Raifer, und ehe fie vermittelnd eingriffen, hatten Johann's Bet= tern, wie es icheint aus Beforgniß fur bas gemeinsame fürftliche Gymnafium, ben Streit mit ihm über bie bes schwerlichen Reuerungen, wie sie seinen Religiones und Betehrungseifer nannten, fortgefponnen, und den Furften am 28. Sept. 1645 burch die fchriftliche Barnung ges reigt, teine neue Lebre, welche Trennung verurfache, eins guführen, gefcweige bem fürftlichen Besammtanmnafium Etwas an feinen Gerechtfamen, ober ben Profefforen befs felben an Besoldung zu entziehen. Mangel an vollstans bigen Nachrichten laßt bie Site ber Leibenschaften nicht fcilbern, welche beibe Parteien befeelte; fie mar aber bers gestalt unterhalten worden, bag Johann aus Furcht, die Bettern mochten ihn auch burch ben Friedenscongreß gu Denabrud und Munfter befchranten laffen, am 16. Febr. 1647 jur Bahrung feiner reichsfürftlichen und insbesondere feiner Epistopalrechte bemfelben sein Anliegen in vorbin entwidelter Unficht vortragen ließ; und mabrend bie Bes fandten ber Lutherischen und Calvinischen Partei barüber in 3wiefpalt geriethen, tamen bes Furften Bettern am 16. Dai beff. 3. mit einem Gegenberichte flagend ein, in welchem fie bes Berbsters Bormurfe fo tunftlich ertlars ten, bag man (was bieber von ben anhaltischen Schrifts stellern übersehen worben ift) überzeugt fein follte, sie bat= ten benselben Glauben vollkommen noch, welchen Joachim Ernft L, der auch "bas Bergische Buch" (Die Gintrachts: formel) verworfen halte, gehabt, und ihre firchlichen Beranberungen bestanben blos in Ginfuhrung etlicher Geremonien. Anftoßig erklarten fie, baß Johann feines Baters Testament umftoffe und einen biefes anfeindenben Grundsat ) aufstelle, ba es boch bes Sohnes Pflicht sei, auf ben Bater, wie auf die ber Landschaft jum Beften

<sup>7)</sup> Testatorem non posse haeredis sui conscientiam gravare et ad hanc vel illam Religionem alligare, sed liberum nihilominus esse hacredi, non obstante praecepto illo ad hanc vel illam Religionem transire.

errichteten Bertrage Rudficht ju nehmen, bamit Regens ten fowol, als Unterthanen vor fleten Gefahren, in welche nur Reuerungen ju fturgen pflegen, gefichert murben. Dit folden Gefahren brobe aber Johann's Ungriff auf ben Erbvertrag von 1635, ber boch gang im Ginne Joachim Ernft's abgefaßt worben fei. Der Congreß fprach megen wiederholter Einwendungen ber reformirten Bettern und eigener Meinungeverschiedenheit gemiffermagen, aber obne ichieberichterliche Bermenbungen unnut zu machen, zu Johann's Gunften. Daber gefcab, bag burch bie Bers mittelung beiber Rurhauser am 6. Dec. 1647 eine Ubers einkunft getroffen wurde, welcher Furft Johann am 25. Marg bes folgenden Jahres zwar mit Borbehalt feiner Sobeiterechte, aber ohne gangliche Befriedigung beitrat, weil fich feine Bettern 1651 abermals mit ihm ber Religion wegen veruneinigten, und biefer Zwiespalt fich erft burch ben Bertrag 1667, ber beiden Religionsparteien gleiche Dulbung zusicherte, nach feinem Tobe in ben Familien jum Enbe neigte. Inzwischen hatte Johann bes Furften August Schuldsoberung mit Ausschluß ber bis zu feinem Regierungeantritte aufgelaufenen Binfen in eis ner Ubereinfunft vom 3. Det. 1647 anerkannt und fich aller anbern, auf die geführte Bormundichaft bezüglichen,

Unfpruche beffelben entlebigt.

Meben biefen Streitigkeiten bes Furften Johann jog fich noch ein weltlicher Proceg mit ber Ctabt Berbft bin, ber burch ben langen Krieg und hauptsachlich unter feiner Bevormundung entstanden und von bem Stadt= rathe fo wichtig gemacht worben war, bag er an ben Raifer gelangte. Bergog August von Sachsen Albertinis icher Linie empfing vom Raifer Auftrag, Die Sache gu folichten und vermittelte, nachbem er bie Juriftenfacultat ju Burgburg um Rath gefragt hatte, am 21. Det. 1653 zwischen bem Furften und feiner Resideng einen Gubnungs: receff, welcher bas Bergangene in Bergeffenheit ftellte, und bie landesherrlichen Rechte wie bie bes Stabtrathes, beren Bermifdung Urfache bes Streites gemefen, icharfer als fruber fcbieb, aber auch ben Furften einen Borbebalt in Contributions: und Ginquartierungsfachen gemabrte. Unter folchen anhaltenden Bantereien und bei bem Refors mationseifer, ber ben Surften befeelte, mochte berfelbe (ja Rrause zweifelt an feinem innern Berufe bagu, wenn nicht Sparlichfeit ber Ginfunfte ebenfalls binberte) wenige Beit und Dube auf die Beforderung außerer Canbescultur, die burch ben langen Krieg verfallen mar, verwendet ha= ben. Er fand 1642 fein Furftenthum in fast verobetem Bustande, und zuverläffige Nachrichten schweigen über feis nen Gifer fur Belebung bes Boblftanbes. Dagegen ift fein Regentenleben baburch wichtig geworben, bag er burch den erworbenen Besit Balternienburgs, Mublingens (beibe in Folge ber 1659 ausgestorbenen Grafen von Barbo) "),

Moderns und Dornburgs an ber Elbe fein Lanbesgebie vergrößerte. Gine zweite wichtige Bebietsvermehrung fid ibm noch fury vor feinem Tobe ju. Ramlich Graf In ton Gunther von Dibenburg hatte feine rechtmäßigen Et ben, wodurch bas Erbrecht feiner Schwefter, Johann's Mutter, fraft beren Chevertrages auf gewiffe Mubial ftude unbezweifelt murbe; biefe aber naber zu beffirmmen wurde auf des Konigs Christian IV. von Danemart, bei fpater in 3meifel gezogenen Reichslehenerben, Betrieb im Commer 1646 eine Busammentunft amifchen ber Fin: fin Magbalene, beren Bruber und bem Grafen Chriffian von Delmenborft, welcher, ein Geschwifterfind Anton Gim ther's, Unspruche auf die Erbichaft hatte, in Dvelgonne gehalten und bie Erbichaft vorläufig babin enticbieben bag nach finderlofem Absterben Anton Gunther's am bie Furfiin Magdalene und beren Cohn Johann bie Bem: Schaften Bever und Anpphausen fallen, und wenn biete ohne rechtmäßige Erben flurben, von bem Grafen von De menhorft jurudgenommen werben follten, mofern che Johann von Anhalt-Berbst Tochter und Christian Cobme hinterließen, sollte zwischen ben Altesten beiber Familien em Beirath gestiftet und somit bas Land beisammengebalten Gleichzeitig wurde Magbalene in Rudficht ba Bermachtniffe burch ihres Baters letten Billen angewie fen, ein Jahr nach Anton Gunther's Tobe 100,000 Ite. ju empfangen. Der am 23. Mai 1647 erfolgte Tob bet unbeerbten Grafen Christian anderte biefen Bertrag, nicht aber bie Unfpruche Johann's von Berbft, beren auch im munfter'ichen Friedensichluffe vom 24. Juni 1648 jmu ichen Spanien und ben vereinten Rieberlanden fichemt gebacht murbe, gleichwie fpater im Frieben gwischen letterm Staate und Großbritannien. Gin anderer ben 16. April 1649 geschloffener Bergleich bes Grafen Antes Gunther mit Konig Friedrich III. von Danemart und tem Bergoge Friedrich von Solftein: Gottorp, welchem Die Le ben Dibenburgs nach Christian's von Delmenborft Tebe jugefallen maren, nannte gwar ben Furften Johann nicht ausbrudlich, flatte aber bie Allobialerbichaft auf und beflimmte felbige, fobag Unton Gunther über biefelbe, all er feinen naturlichen Cobn legitimiren und in ben Reichs grafenstand erheben ließ, in einem Bertrage vom 16. Marg 1657 mit Johann von Berbft ficher verfügen und bie Berrichaft Anyphaufen gegen eine angemeffene Belb vergutung fur feinen Reffen bem neuen Reichsgrafen vermachen fonnte, wobei fich jener ben Anfall, Titel und bas Bappen ber Berrichaft vorbebielt. Endlich ficherte bem Fürsten bes Dheims Testament am 23. April 1663 bie herrichaft Tever mit zwei Dritteln ber vom mutterlis chen Grofvater eingebeichten und erfauften Guter. Saum war Anton Gunther am 19. Juni 1667 geftorben, fe ließ auch Johann von ber Erbichaft Befit nehmen, und eröffnete baburch einen langwierigen Streit mit ber banis fchen Rrone.

<sup>8)</sup> f. ben Art. Joachim Brnst I. Die übrigen anbaltischen Fürften hatten in einem Bertrage vom 14. Febr. 1652 bem Fürften Behann von Berbft ihre Unfpruche auf die Grafichaft Barby abgetreten, und als die Befiger berfelben 1659 ausgestorben maren, berief fich Johann, nach Dofer's Anhaltischem Staatsrechte, nicht einmal auf bie gegrundeten Anspruche feines Saufes, sonbern nahm bas Umt Batternienburg (Dubtingen mar ein anhaltisches leben)

als ein turfacfifches Enabengefchent an, und verglich fich mo gen ber anbern Beftanbtheile biefer Graffchaft, welche Dergog X= guft von Cachfen betam, mit biefem. Die fachfifden Rathe tomm ten fich gar nicht in bie anhaltische Genealogie finden, und menteten bem Furften Anfange fonberbare Bebenten ein.

Im Ubrigen folog er im Juni 1665 in Folge ber eben ausgestorbenen tothen'ichen fürftlichen Linie mit feis nen Bettern ein fogenanntes pactum successorium, in welchem bie Linealerbfolge gefichert und bie Ginleitung Bum Erftgeburterechte getroffen wurde. Sonft rubmt man ben Fursten Johann als fromm, gottesfürchtig, begunfliger Umftande große Summen, bie aber wol von ben oldenburger Erbichaften herrührten und ihm furg vor feinem Ende zufielen, binterlaffen tonnte. Die Binfen bes trugen 7157 Thir. jahrlich. Geine große Magigleit ver: fchaffte ihm eine gute und ungeftorte Leibesbeschaffenheit, bie ihm aber bor ben Rinderblattern und in Folge berfels ben vor feinem fruhzeitigen Tobe nicht ichuben tonnte. Er ftarb ben 4. Juli 1667, ohne einen letten Billen ers richtet, noch weniger die Primogeniturangelegenheit feines Saufes, welches Recht er einzuführen auf Betrieb feines Schwiegervaters in feinem Chevertrage vom 29. Det. 1649 versprochen hatte, berichtiget und festgestellt zu has ben "), und war mit Sophie Auguste'n, altester Tochter Bergoge Friedrich von Solftein : Schleswig, feit dem 16. Cept. 1649 vermahlt gewesen. Diefe Furftin (geb. ben 5. Dec. 1630) führte nach ihres Gemahls Tobe mit Bus ziehung bes gandgrafen gubwig von heffen Darmftabt und bes Furften Johann Georg II. von Anhalt = Deffau bie Wormundschaft über ihre noch lebenben Rinder bis jum 4. Mai 1674. Gie ftarb aber ben 13. Dec. 1680 und bie mit Johann erzeugten Rinder hießen: 1) Johann Friedrich, geboren ben 11. Det. 1650, gestorben ben 13. Mary 1651. 2) Georg Rubolf, ben 8. Sept. 1651 ges boren und gestorben ben 26. Jan. 1652. 3) Karl Wilsbelm, geboren ben 16. Oct. 1652 und gestorben ben 8. Nov. 1718. 4) Anton Gunther, ben 11. Nov. 1653 geboren, that nach vollbrachten Reifen hollanbifche, furfachfifche und furbrandenburgifche Kriegebienfte, und farb als Generallieutenant (mit bem Fraulein Auguste Antonie von Biberftein vermablt) ben 10. Dec. 1714. hann Abolf (f. b. Art.) 6) Johann Ludwig I., ben 4. Mai 1656 geboren, genoß eine gute Erziehung, litt aber in feiner Jugend an einem Gebrechen bes linten Schens tels; baber er erft 1677 größere Reisen zu weiterer Auss bilbung, inebefondere gur Erlernung neuerer Sprachen, ans treten konnte. Er ging nach Wien, Ungarn, Tyrol, Itas lien, bielt in Rom Umgang mit Papft Innoceng XI. und den Carbinalen, fab Gieilien und Malta, Franfreich und bie Nieberlande, bis er 1684 als Sauptmann in faifers liche Dienste trat, und nach Beendigung bes Feldjugs in Ungarn begab er fich in bie Beimath auf bas Schloß Dornburg an ber Elbe jur Rube. Sier heirathete er ein thuringer Fraulein, Christiana Eleonore von Beutsch, am 23. Juli 1687 und ließ ben 7. Jan. 1698 bie mit ihr erzeugten steben Rinder vom Raifer Leopold I. in ben Reichefurstenstand erheben. Er ftarb ben 1. Rov. 1704. 7) Joachim Ernft IV., geboren ben 30. Juli 1657 und gestorben ben 4. Juni 1658. 8) Magbalene Cophie, ben

4) Johann Adolf, ber funfte Gobn bes Fursten Johann III. von Unhalt-Berbst und Gophie Auguste'ns von Solftein Schleswig, mar ben 2. Dec. 1654 geboren und tam nach feines Baters Tobe (4. Juli 1667) unter bie Bormunbichaft feiner Mutter, welche mit Bugiebung bes Landgrafen Lubwig von heffen:Darmftabt und 30: hann Georg's II. von Unhalt-Deffau bie Erziehung aller ihrer unmundigen Kinder beforgte. Bon feiner frubern Ausbildung ift weiter nichts bekannt, als bag fie ihn in Rudficht bes fleinen ganbes und bes icon vom Bater auf= geftellten Borfages, bie Primogenitur einzuführen, ents weber nur auf ben Privatstand ober auf auswartige Rriegebienfte weifen konnte. Letteres mag gleich Unfange, wie bei feinen beiben anbern Brubern, Anton Gunther, ber ein Jahr alter, und Johann Ludwig, ber anderthalb Jahr junger mar, in's Auge gefaßt worben fein, ohne ben Ginn fur Biffenschaftlichkeit in ihm ju unterbruden. Bes wiß ift, im 3. 1670 reifte Johann Abolf in bie Schweiz und nach Frankreich, im folgenden Jahre burch Savopen nach Italien, und tam mit guten Renntniffen ausgeruftet 1673 burch Tyrol uber Bien nach Berbst gurud. auf trat er 1674 in braunschweig : luneburgische Rrieges bienfte, focht, unter Leitung Bergoge Johann Abolf von Holftein:Plon, am 24. Sept., im Treffen bei Enfisheim gegen Turenne, und wollte 1675 Limburg von frangofis fcher Belagerung befreien belfen, kam aber ju fpat, weil bie Stabt ichon erobert worden mar. hierauf begab er fich nach Berbft und ichloß mit feinen brei noch lebenben Brubern am 9. April 1676 einen wichtigen Sausvertrag, welcher unter Bugiehung bes einrathenben ganbgrafen gubwig bon Beffen Darmftadt ein mangelhaftes, fpaterbin nicht beobachtetes Erftgeburterecht einführte, und bem Pringen Johann Abolf eine jahrliche Apanage von 5500 Reiches thalern fammt ber fur bevorftebenten Felbzug notbigen Musruftung juficherte 11). Ihm wurden ferner, wie ben übrigen beiben nachgeborenen Brubern, alle reichefürstliche Gerechtsame, Antheil an ber Rammerverwaltung, bas

10) Bgl. Moser's Staatsrecht bes hochfürstl. Hauses Anhalt an m. D. Das Christzürstl. Arauers und Chrengebechtnuß Bertn Johansens et. vom hosprediger Joh. Dürrius. J. K. v. Loß' Panegyricus konebris divo Johanni etc. dictus. Beckmann a. a. D. I, 244 fg. und 581. II, 405 fg. III, 145 fg. Leng a. a. D. 923 fg. Krause a. a. D. II, 414 fg. 651 fg. und 695 fg. II) Schon im J. 1697 war die Frage, ob der brüderliche Beregleich von 1676 eine Gemeinschaft, die der Erstgeborene leite, oder ein wirkliches Erstgeburtsrecht vorschreibe. Siehe Moser's teutssches Staatsrecht. XIII, 498 und XXV, 306 fg.

<sup>31.</sup> Oct. 1658 geboren und gestorben ben 30. Marz 1659. 9) Friedrich, geboren den 11. Juli und gestorben ben 13. Nov. 1660. 10) Hedwig Marie Eleonore, gestoren den 30. Juni 1662. 11) Sophie Auguste, geboren den 9. Marz 1663, versmählt mit dem Herzog Johann Ernst IX. von Sachsens-Weismar am 11. Oct. 1685 und gestorben den 14. Sept. 1694. 12) Eine am 12. Febr. 1664 todtgeborene Tochster. 13) Albrecht, geboren und gestorben den 12. Febr. 1665, und 14) August, den 13. Aug. 1666 geboren und den 7. April 1667 gestorben 14).

<sup>9)</sup> Was feine ibn überlebenden Gobne hierfur thaten, f. in bem Urt. Johann Adolf von Auhalt : Berbft.

Mungrecht, bas Seniorat im Gefammthause Anhalt und Unberes jugesichert. Run nahm er, wenn nicht ichon vor Ablauf bes Jahres 1675, ale Cornet, wie Leng ergablt (baber mag er guvor freiwillige Rriegsbienfte geleiftet has ben), in ber Leibgarbe bes Pringen Wilhelm von Dras nien Dienste, und wohnte ber Belagerung Binchs bei. Gleich barauf sieht man ihn (1676) im banifchen Beere und nach beenbetem Feldzuge an bem foniglichen Sofe Bu Ropenhagen. Als im folgenden Jahre ber große Rur: furft von Brandenburg Stettin belagerte, fand er fic auch babei ein und wurde von Friedrich Wilhelm mit Muszeichnung behandelt. Unftatigfeit hielt ihn fest; bas ber lebte er wieder eine Beit lang bei feiner Mutter und bei feinem regierenben Bruber Karl Wilhelm, bis ibm 1682 bie eigene Lebendigkeit binaus nach Lothringen, Franfreich, Solland und England trieb; und bei ber Fortseyung bes Turkenfriegs verlockte ihn ber friegerisiche Thatenbrang, 1684 nach Ungarn zum Prinzen Lubmig von Baben ju geben; er bewies fich thatig in ber Belagerung Dfens und focht tapfer im Treffen bei Erticbin. Nach Beendigung bes Feldzuges begab er fich nach Bien jum Raifer und bann in bie Beimath. Raum mar ber Rrieg mit Frankreich wieber ausgebrochen, fo eilte 30s bann Abolf 1689 nach Brabant und focht unter bem Fürsten von Balbed in ber Schlacht bei Balcourt, und theilte im folgenben Jahre 1690 alle Gefahren bes Felb: auges mit Ausnahme ber Schlacht bei Fleury; bagegen fand er fich 1691 in dem Treffen bei Mons und bei Leuge. In bem Rampfe bei Steenkerte 1692 führte er mit bem Bergoge von Burtemberg bie Borbut. Er verließ nun in ungekannter Absicht ben Rriegsbienst und begab sich 1695 auf eine Reife nach Danemart und Schweben, als: bann nach ber Beimath, welche er bisweilen wieder verließ, wie 3. B. 1712, um ber Kronung Raifers Rarl VI. in Frankfurt beizuwohnen. Während ber unmittelbar nach: ber ju Duffelborf gehaltenen Festlichkeit empfing er von Rurpfalg ben Ritterorben von St. Subertus. Ubrigens widmete er fich ju Saufe ben theologischen Studien und ber geiftlichen Dichtkunft. Geinen geiftlichen Liebern, welche jum Theil im gerbster Gesangbuche abgebrudt worben, jum Theil, wie Bedmann versichert, noch un-gebrudt find, ertheilte ber Superintenbent Feustking in einer Buschrift fur bie neue Ausgabe von Paul Gerhard's Saus= und Rirchenliedern ein offentliches Lob. Bahrend

beffen ftarb 1718 ber Genior bes gesammten Saufes Uns

balt, Furst Bictor Amadeus von Bernburg, worauf 30:

bann Abolf, ohne Rudficht auf die bem Erftgeborenen nach

und nach eingeraumten Borguge, fogleich auf bas Geniorat

Unspruche machte mit Berufung auf ben Erbtheilungs=

vertrag von 1603 und auf feinen eigenen hausvertrag

von 1676, ber 1687 auch am 21. Juli zu Deffau vom

Gesammthause in einem vom Raifer nicht bestätigten Ber-

gleiche anerkannt worden war. Allein auf erstern konnte sich Johann Abolf so wenig flühen, als damals vom Ersts geburtsrechte noch keine Rebe war, und der dessauer Bers

trag war nicht nur von einzelnen Familiengliedern 1702, fondern selbst von Johann Abolf und bessen Bruder Ans

ton Gunther 1704 widerrufen worben. Daber mar es

bem regierenden Fürsten Karl Friedrich von Anhalt-Bernburg ein Leichtes, zu seinen Gunsten — die anderm Glieder des gesammten Hauses schwiegen dabei — Io hann Adolf's Ansprüche zurückzuweisen; allein dieser nickt zufrieden erregte einen ledhaften Streit, an dem nun alle, Iohann Adolf's Brüder ausgenommen, Aheil nahmen, dies der kaiserliche Reichshofrath den 17. Juli 1722 den Fürsten Iohann Adolf mit seinen 17. Juli 1722 den Fürsten Iohann Adolf mit seinen den Kirchen und Krmen am 18. Mehr 1726 zur Zerhst 12

Armen, am 18. Marg 1726 gu Berbft 12). 5) Johann August I., Furst von Anhalt-Berbit, mut alteffer Sohn Rarl Wilhelm's und Sophie'ns, einer Tod: ter Bergogs August von Sachsen : Beigenfels. Beb. ber 9. Juli 1677 murbe er in ber Lutherischen Religion, mie alle Pringen biefes Saufes feit Johann III., forgfalig erzogen und unter R. 3. Schuler's fleißiger Dbhut in ba Bechichte, Politit, dem burgerlichen und offentlichen Rechte, in der Mathematit, bem Festungsbau und ber Musit unterrichtet. Bur bessern Erlernung ber neuem Sprachen ging er am 17. Juni 1697 in Begleitung i nes gewissen Sigismund Gottfrieb von Beugel auf Ro fen in die Niederlande, bewies, wie mehre feiner ver wandten Fürsten, dem Konige Wilhelm III. von Gros britannien große Ausmerksamkeit, besuchte Flandern und bas bei Gent stehende Kriegsheer; in Ryswick lernte a Die versammelten Botschafter fennen, ju Utrecht verweilt er mehre Monate im Umgange mit ben akabemischen Professoren, unter welchen ihn besonbers ber berühmte Gravius liebgewann, wie sich aus der an ihn gerichteten Bueignung des IX. Bandes bes thesaurus antiquitatum Romanarum von bemfelben Gelehrten fattfam er: weist. Nachbem er alles Wichtige in ben Nieberlanden und Flandern besehen hatte, machte er ben brei geifile chen Rurfürsten und bem furpfalzischen Sofe einen Befuch, fand zu Strasburg bei bem Commanbanten eine ausgezeichnete Aufnahme, fab Bafel und Stuttgart, befs fen Sof ihn lange feffelte, und fehrte burch Schwaben. Baiern und Franken im Januar 1699 nach Berbit wie rud. Bon jest an feste er feine wiffenschaftlichen Gte bien fort, wurde aber auch vom Bater in Die Regie: rungsgeschäfte gezogen. Um 14. Juni 1701 reifte er nach Schweben und Danemart, und vom Monarchen bei letteren Reiches empfing er ben Elephantenorden. Im 25. Mai 1702 mit Friederiken, britter Tochter bes Serzogs Friedrich von Sachsen-Gotha, vermählt baute er ib: ju Ehren zwei Jahre fpater bas Lufthaus Friederikenberg auf bem fogenannten Buttenberge bei Bobeg, und fpater eine Rirche bagu. Diese gebilbete Gemablin entrig ibm ber Tob icon ben 28. Mai 1709 in Karlsbab; er vermabite fich aber am 8. Det. 1715 wieber mit Bedwig Friederiten, Tochter Bergogs Friedrich von Burtemberg : Beiltingen che er bie Regierung vollig antrat, mas burch ben 200

feines Baters am 8. Dov. 1718, bie Gulbigung bin-



<sup>12)</sup> Bgl. Bedmann's historie des Fürstenthums Anhalt. II, 443 fg. III, 318. Deffen Accessiones S. 367 fg., und Beng S. 756 und 947 fg. mit Mofer's Anhalt. Staatsrecht. S. 20 fg. und 104 fg.

gegen erst am 4. Juni 1720 aus ungekannten Grunden ers folgte. Er forgte gewissenhaft fur bes Landes Wohlfahrt, verbefferte bie Gefete, verschönerte die Stadt Berbft, gab ihr (1736) eine Straffenbeleuchtung, ließ 1730 bas Jus bildum ber augsburger Confession zweckinagig feiern und alle Prediger feines ganbes mit Coprian's Siftorie ber augeburgischen Confession (Gotha 1730. 4.) beschenten. Much erzeigte er 1732 ben fein Band burchziehenden vers triebenen Salzburgern viele Bohlthaten, und ftarb febr bedauert und geachtet, ohne rechtmäßige Leibeserben gu binterlaffen, am 7. Nov. 1742. Seine zweite Gemahlin folgte ihm, unfruchtbar, wie bie erfte, am 14. Mug. 1752

im Tobe nach 13).

6) Johann August II., Furst von Anhalt-Berbst, (auch ber Jungere genannt, im Gegensate bes eben ermahnten altern Betters Johann August 1.), mar ber aweite Sohn Johann Lubwig's I. und Christiane Eleos nore'ns von Beutsch, ber Tochter eines thuringer Abeligen, und geboren ju Dornburg am 31. Dec. 1689. Durch Fürforge feines Baters in ben Reichsfürstenstand erhoben, gab ihm biefer eine feinem Bertommen gemaße gute Er= giehung, welche nach beffen Tobe (1704) fein Dheim und Bormund, Furft Rarl Wilhelm, leitete. Fruhzeitig aber entwickelte fich in ihm (Aussichten auf felbständige Regies rung waren ihm nicht zu Theil geworben), wie in seinen jungern Brubern, die Reigung jum Kriegebienfte. ber besuchte er auch beim Antritte seiner Reise nach Itas lien im Februar 1707 bas königlich schwedische Haupts quartier ju Altranstedt, eilte fobann jur Belagerung Tous lons, hierauf nach Savonen, wo er als Freiwilliger uns ter ben fachfen gothaifchen Truppen Gufa erobern half. Den Winter brachte er in Benedig zu, von ba ging er im Fruhjahre 1708 uber Rom nach Neapel, empfing hier vom Bicetonige viele Rudfichten, und nach Rom gurud= gefommen machte er Befanntschaft mit bem Carbinale Grimani, ber ihn auch bem Papft vorstellte. Clemens XI. fcentte ihm ein nicht genanntes Buch, und zeigte fich ihm mahricheinlich ebenfo freundlich, wie vier Sahre fpaster feinem Bruder Christian August, welchen er fogar bekebren wollte. Auf bem Rudwege fab er auch ju Flo: reng ben Großherzog von Toscana, und zu Turin anges kommen übergab ihm ber Bergog Friedrich von Cachfen: Gotha eine Compagnie feines bei Fenestrelles ftebenben Regimentes. Rach Enbe bes Felbjugs 1708 febrte er nach Teutschland jurud, hielt sich balb ju Rubolftabt, balb in Berlin ober Berbst und ju Gotha auf, mahrenb ihm ber gotha'sche Bergog jum Dberften eines Fußregis ments feiner in Italien ftebenben Truppen machte. 1. Mai 1709 reifte er nach Zurin ab, murbe aber im Laufe bes Feldzuges am 9. August mit Suften und ans bern Bruftubeln befallen, fobag er am 22. August 1709 Bu Erilles in einem Alter von 20 Jahren ftarb. Beichnam wurde nach Berbft gurudgebracht ").

7) Johann Friedrich, Fürst von Anhalt-Berbst, funfs ter Sohn und zugleich jungstes Kind Johann Lubwig's L. und ber Christiane Eleonore von Beutsch, einer gebores nen Abeligen aus Thuringen, war ben 14. Juli 1695 ju Dornburg an ber Elbe geboren, verlor bie Mutter am 17. Mai 1699 und faum eilf Jahre alt auch ben Baz ter (1. Mov. 1704). Er murbe nun unter bie Bor= munbschaft feines Dheims Rarl Bilhelm, bem regierenben Furften von Unbalt-Berbft, geftellt; boch biefem zeitig ent= jogen und an ben berzoglichen fachfifden Sof ju Gotha gethan, genoß er eine fehr gute Erziehung, bie aber auch feinen Ginn jum Kriegerstande vorzugeweise nabrte. Im 3. 1714 ging er in die nieberlande und traf in Saga ben neuen Ronig Georg I. von Großbritannien mit bem Pringen von Bales, wenn es nicht Absicht war, fie ba= felbst aufzusuchen und in ihrer Gefellschaft nach England überzusegen, mas auch am 28. Sept. geschab. Er mobnte nun ber Rronung Georg's I. bei, befab bie Mertwurbig= feiten Londons und anderer Stabte, hielt fleifig Umgang mit inlanbischen und auswartigen Staatsmannern und ging ben 22. Dec. nach Calais jurud. Rachbem er bie wichtigsten Stadte in Flandern und Artois befeben batte, eilte er nach Paris, wo er funf Monate verweilte und mochentlich ben Sof zu Berfailles befuchte. Bier verließ er eine ausgebreitete Befanntschaft, um ben loth= ringer Sof zu Luneville noch fennen zu lernen. Rach mehrtagigem Aufenthalte bafelbft bereifte er ben Dberrhein bis Bafel fammt ben Grengfestungen, alsbann ging er im Commer 1715 nach Gotha gurud. hier trat er fogleich als Dberft in Kriegsbienfte und wurde, wie es scheint, ziemlich gleichzeitig Prafident bes geheimen Kriegs= rathes bafelbft. In folden Gigenschaften ging er mit ben Gothanern 1716 und 1717 nach Ungarn gegen bie Turten, zeichnete sich in ben gelieferten Treffen und bei ben Groberungen Temesvars und Belgrabs aus, fodaß er wohl vom Pringen Gugen empfohlen, in bisheriger Gia genschaft in faiferliche Rriegsbienfte trat. Babrend bes zwischen Frankreich und Ofterreich (bem auch bas teutsche Reich beiftand) ausgebrochenen Rrieges findet man 30= hann Friedrich 1734 als Generalfelbmachtmeifter bei bem faiferlichen Beere in Italien. Durch feine Auszeichnung in ben heißen Rampfen an ber Secchia und bei Gua: stalla murbe er jum Generalfelbmarschallieutenant erho: ben. Dhne Zweifel mar es erft 1735 nach Abichluffe bes Praliminarfriedens zu Wien, als er fein Umt nies berlegte und fich mit feiner Gemablin, einer geborenen Cajetana von Sperling (angeblicher Tochter eines aus Rurland ftammenben taiferlichen Sauptmanns), die er in Bien kennen gelernt und geheirathet hatte, und bie ibm zu Liebe aus der fatholischen in die Lutherische Rirche übergetreten mar, nach ber Schweiz gurudzog, mo er theils zu Lausanne, theils zu Schafthausen in ber Stille lebte. In letterer Stadt ftarb Johann Friedrich finderlos am 11. Dai und feine Gemahlin ben 17. Decems ber 1742. Rur von feinem Leichname wird ergablt, baß

Becmannus enucleatus, suppletus et continuatus S. 951 und Bedmann's Accessiones G. 371 fg.

<sup>13)</sup> Bgl. Bedmann's Siftorie bes Fürstenthums Anhalt. II, 428 fg. Deffen Accessiones S. 358 fg. Beng' Becmannus enucleatus etc. S. 942 fg. und Damberger's Einteitung au einer vollständigen Geschichte ber turs und fürst. Daufer in Teutschland von Dichaelis III, 684. 14) Bgl. Ceng?

er in's fürstliche Begrabnif ju Berbst gurudgebracht wors ben fei 13).

8) Johann Ludwig I. f. b. Art. Johann III. von

Unhalt-Berbst, G. 371.

9) Johann Ludwig II., Furst von Anhalt Berbit, war der attefte Gohn bes Fursten Johann Ludwig I. und ber Christiane Eleonore von Zeutsch und ben 12. Juni 1683 geboren. Bermoge eines faiferlichen Decrets auf feines Baters Betrieb 1698 mit feinen Geschwiftern in ben Reichsfürstenstand erhoben, genoß er eine vortreffe liche Erziehung, unter ber Aufficht feines gelehrten Bas ters, ber ihm am 1. Nov. 1704 (bie Mutter fcon am 17. Mai 1699) burch ben Tob entriffen wurde. Im Juni 1707 begleitete er feine jungern Bruber Christian August und Christian Ludwig nach Berlin, und im Mus guft ging er, nach Gutbefinden seines Dheims, des Furs ften Rarl Wilhelm von Unhalt-Berbft, nach Utrecht, wo er brei Jahre lang flubirte, inzwischen aber bie wichtigs ften bollanbischen Stabte zu besehen nicht verabsaumte. Much machte er im Juni 1709 einen Ausflug nach England, und im Mai 1710 begab er fich, vielleicht nur um feine beiben, im Rriegsbienfte ftebenben, vorbin genannten Bruber ju befuchen, in's Lager ber Berbunbeten vor Dach Beendigung ber Belagerung reifte er nach Paris und Berfailles, und wollte eben nach Italien geben, als ihm ber Zob feines Brubers Chriftian Lubs mig (20. Det. 1710) jur Rudfehr in bie Beimath Un= laß gab. Doch nahm er bie Reichsarmee bei Rheingas bern in Augenschein, ebe er ben vaterlandischen Boben Er mabite-nun feine Bohnung am Bofe feines Dheims Rarl Wilhelm, ber ihn 1712 jum Oberlandbroft in Jever machte, nachbem er gleichzeitig auf bem Rros nungstage Rarl's VI. von Rurpfalg jum Orbensritter St. hubert geschlagen worden war. Mit bem Tobe 300 hann August's I. von Anhalt = Berbst (7. Nov. 1742) ers lofc ber regierenbe Stamm feines icon 1718 geftorbes nen Dheims Rarl Bilhelm, und Johann Ludwig konnte nun von der taiferlichen Gunft, die ihm alle Rechte eis nes teutschen Reichsfürsten gewährt hatte, Gebrauch mas chen. Bon Zever tommend hielt er am 16. Jan. 1743 feinen Einzug als regierenber Berr in Berbst und nahm bem Erstgeburterechte jum Trope, weil er unvermablt war, feinen Bruber, ben toniglich preußischen Generals lieutenant Chriftian August, jum Mitregenten an. Ubris gens ftarb er, mit bem banifchen Elephantenorben gegiert, am 5. Nov. 1748 finderlos, ju fruh für die trefflichen Eigenschaften, bie er in ber furgen Beit als ganbesvater bewiesen batte 18). (B. Röse.)

IV. Grafen von Anjou.

Johann I., Graf von Anjou und Maine, f. im Art. Anjou (1. Sect. 28. Bb. S. 374 fg.). Johann II., Graf von Anjou, f. Johann II., Herzeg von Lothringen.

V. Graf von Armagnac.

Johann von Armagnac, f. im Art. Armagnac.

VI. Graf bon Artois.

Johann von Artois, Graf von Gu, herr von St. Baleri und Ault, war zweiter Gohn Robert's III. von Artois und Johanna's von Walois, und im August 1321 geboren worben. Man pflegt ihn Johann ohne Land gu nennen, ba fein Bater ben Proceg megen ber Grafschaft Artois gegen feine Großtante Mathilde, Gemahlia bes Grafen Otto IV. von Burgund, verloren hatte, und alle fpatere Berfuche beffelben, biefes alterliche Befitthum gegen die flanderischen Erbrechte und Gefinnungen ber Ronige von Frankreich an fich ju bringen, unglucklich ab gelaufen maren. Ronig Philipp ber Lange hatte bem ger frankten Grafen bie Graffchaft Beaumont: le : Roger als Entschäbigung gegeben, aber ba Robert nicht aufhorte, ben Wieberbesit Artois' sich zu verschaffen, und endlich unehrbare Wege hierzu einschlug, fo verwies ibn Konig Philipp VI., sein Dheim, burch einen Beschluß vom 19. Mary 1332 bes Landes, jog feine Guter ein und feste feine Gemahlin mit ihren Kindern 1334 gu Gaillard in fichern Gewahrfam \*). Robert floh nach Brabant und von ba nach England, wo ihm König Ebuard III. Ents schabigung gab, und von wo aus er in ben Rriegen bie fes Monarchen mit Frankreich eine Geifel feines Bater landes wurde. Go feines Baters beraubt, ben er feit ber Berbannung nie wieber ju feben befam, mar Graf Johann nach bem Tobe feines altern Brubers Lubwig in beffen Rechte getreten, und von feiner Mutter, bie ben 9. Juli 1363 ftarb, geleitet, hielt er sich unwandelbar an bas tonigliche Saus Balois, ba er, obicon bis ju Ronigs Philipp VI. Tobe in Gefangenschaft verwahrt, gleich nach feiner Erlofung aus berfelben vom Ronig 30: hann bem Guten bei beffen Kronung zu Rheims 1350 nicht nur jum Ritter geschlagen, fonbern auch einige Monate nachher mit ber normannischen Graffchaft Gu belehnt wurde, bie furg zuvor bem verratherischen Connes tabel Raoul abgenommen worben war. Die Urfunde über biefe Schenkung wurde erft ben 9. April 1352 aus: gefertigt. Graf Johann von Eu, von Froiffart ein Lieb: ling Ronigs Johann genannt, erhielt nun noch bie Plate hauptmannschaft in Peronne, mußte fich aber, ba er ben Bewohnern zuwider mar, mit Gewalt bafelbst einseten und taum fich ficher buntend erfuhr er, ju Staatsge ichaften anderwarts binberufen, daß gegen ibn die Deus terei abermals ausgebrochen, bie Wohnungen feiner In banger babei geplundert und feine Bemablin nebft Rinbern im Schloffe belagert murben. Johann eilte berbei und bampfte vorzuglich burch feine Derfonlichkeit ben Aufe ruhr. Doch fand ber Ronig fur beilfam, bie Stadt ems pfinblich zu ftrafen. Derfelbe griff auch in ben Proces

<sup>15)</sup> Bgl. Bedmann's Accessiones S. 375 fg. Leng' Bermannus enucleatus, suppletus et continuatus S. 967 fg. 16) Bgl. Bedmann's hifterie bes Fürstenthums Unhalt. II, 446. Deffen Accessiones S. 369 und Leng' Bermannus enucleatus, auppletus et continuatus S. 950 fg. Rofer's truts sches Ctaatsrecht. XIII, 115 fg.

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Art. Johanna II., Erbgröffin von Burgund und Artois.

375 —

ein, welchen ber Graf mit feinem Schwager Sugo von Melun über bie jurudgehaltene Mitgift (12,000 Livres) feiner Gemablin fuhrte und ichlichtete ibn am 9. Darg Baufig in ber Umgebung bes Ronigs nahm er an ben Greigniffen, bie benfelben betrafen, und an beffen Berrichtungen Theil und fiel in ber Schlacht bei Poiliers am 19. Cept. 1356 nebft feinem Monarchen und beffen jungstem Cohne in englische Gefangenschaft. Da mahs rend berfelben feiner Gemablin fculb gegeben murbe, bas fefte Schloß Saint Baleri burch Rachlaffigfeit ben Engs lanbern überliefert zu haben, fo murbe baffelbe bei feiner Wiebereroberung vom Dauphin und Regenten Karl V., ja noch bie gange Grafichaft Eu, eingezogen, und lettere, wie behauptet wird, bem Grafen von Evreur geschentt. Saint-Baleri murbe jeboch icon am 2. Mai 1359 jurud: gegeben, bie Grafichaft aber nicht eber, als nach feiner und feines Ronigs Befreiung im October 1360. Er blieb an beffen Perfon gefeffelt, begleitete ihn 1362 nach Bur= gund und im folgenben Jahre nach Boulogne gur Uberfahrt nach England. Dach Ronigs Johann Tobe finbet man ihn an bie Perfonen und Schidfale ber Ronige Rarl V. und VI. gefnupft, und bei jeder bebeutenben Belegenheit mit helfend, rathend und eingreifend ruhme lich erwähnt. Bulett fieht man ibn, ben getreuen Rrons vafallen, am 27. Nov. 1382 bie Rachbut bes foniglis chen Beeres in ber Schlacht bei Rofebecq befehligen, mo bie Frangofen einen glangenben Gieg über bie flanbrifchen Rebellen bavon trugen.

Graf Johann ftarb ben 6. April 1387 (n. Ct.) ju Eu und murbe baselbst in ber Abteifirche ju unfrer lieben Frau bestattet. Froissart burfte wol irren, wenn er biefen Pringen icon 1329 im Gefolge Philipp's von Balois ju Amiens, wo bemfelben Konig Ebuard III. bulbigte, ericheinen lagt. Johann von Artois: Eu, vers mablt ben 11. Juli 1352 mit Ifabella von Melun, Bitme bes Grafen Peter von Dreur (fie ftarb im Des cember 1389), hatte mit ibr fechs Rinder gezeugt, als: 1) Johann von Artois, Beren von Peronne, foll balb nach feiner Geburt (? 1363) gestorben fein; 2) Robert von Artois, vermahlt mit Johanna, altester Tochter Bergogs Rarl von Duraggo, farb finberlos an Bift ben 20. Juli 1387 und liegt nebst feiner Gemablin in Reapel begras ben; 3) Philipp von Artois, (f. b. Art.) feste bas Beidlecht ber Grafen von Artois Eu fort; 4) Rarl von Artois ftarb finberlos; 5) Ifabelle von Artois ftarb in ihrem 18. Jahre unverheirathet, und 6) Johanna von Artois, murbe zwar ben 12. Juli 1365 mit bem Grafen Simon von Dreur verheirathet, aber ichon an ihrem Sochreittage Bitme geworben, ba Gimon an bemfelben in einem Turniere fiel, verlebte fie bie übrigen Lebenstage als Fraulein von Dreup im lebigen Stanbe und ftarb 1420, wenn nicht früher. (B. Bose.)

## VIL Grafen von Avesnes.

Johann I. von Avesnes, jum Grafen von hennes gau bestimmt, boch nicht in Besit biefes Lanbes getoms men, war altester Sohn Burtharb's (Boucharb) von Avesnes und ber Grafin Margarethe II. von Flandern

und hennegau (f. b. Art.). Wegen feiner Abfunft und Schidfale ift er eine eben fo mertwurbige, ale intereffante Erfcheinung in ber belgischen Geschichte, welche jeboch ohne bas allerbings zweibeutige Berhaltniß seines Baters ju Margarethen nicht geborig verftanben werben tann. Burthard, einer ber brei Cohne Jacob's von Mvesnes, aus einem machtigen, eblen bennegauer Geschlechte, murbe anfanglich am flandrifchen Sofe, vom Grafen Philipp, Balbuin's IX. Dheime, erzogen, bann nach Paris ges schickt, wo er, wie Dutreman ergablt, Die scholaftische Philosophie ftubirte, hierauf fich ju Drleans ben Rechts wiffenschaften wibmete, fich barin bie Doctorwurbe ers warb, alsbann ju gaon die Stelle eines Stiftsherrn und Ergbechanten annahm, welche er fpater mit bem Ranonis tate und Schabmeisteramte ju Doornict vertauschte. Bare biefe Nachricht nicht erbichtet, fo mußte Burtbarb fich biefe nicht unbedeutenbe Stellung in ber katholischen Rirche burch ftrafbare Bergeben verscherzt haben, ba man ibn auf einmal in geringere geiftliche Dienste gurudvers fett fieht, bie ibm jeboch wieber ben Beg ju boberen firchlichen Burben bahnen follten. Indem aber von feis nen Fehltritten nichts gefagt und feine Burudbeforberung nicht erwiesen worden ift, fo scheint glaubhafter, bag er nach Meier's Nachrichten von ben Geinigen fast gewalts fam jur geiftlichen Tonfur genothigt worben, querft Cans tor in gaon gemefen fet und bann ju Drleans bie Beibe eines Unterbiafonus empfangen habe, wie auch bie Bers bammungebulle bes Papftes Innoceng III. beftatigt, welche Stellung ihm aber misbehagen mochte, ba er fich bavon folich und feine Priefterschaft verleugnend ju Saufe im ritterlichen Gewande auftrat. Seine Gewandtheit in ben Baffen und feine Muszeichnung burch Rriegsthaten erwarben ihm nicht nur ben Ritterfchlag burch Ronig Ri= charb von England, sonbern auch bas volle Butrauen bes Grafen Balbuin IX. von Flanbern und Sennegau, fobaß biefer vor feiner Abreife in's gelobte Band ibn neben feis nem Bruber und feinem Dheime jum Mitvormunde feis ner beiben Rinder wie jum Mitverwefer feiner ganber ernannte. In biefem Berhaltniß mag er am graflichen Sofe ju Balenciennes nach ber Abreife Marie'ns, bie ihrem Gemable Balbuin IX. über's Meer balb nachfolgte. und nach bem Tobe bes Letteren jedenfalls eine eben fo gewiffenhafte Rolle, als Philipp von Ramur, übernom= men haben. 3war ftand er im ganbe nach Gramape's Rachrichten ') in größerer Achtung, als Philipp, und scheint auch burch gewonnenes Butrauen beffen Ginfluß verbrangt ju haben; allein nach ber Rudfehr ber beiben Grafinnen Johanna (f. b. Art.) und Margarethe aus Franfreich mochte bie Lettere, welche bie Schmarge (nicht Schwache, wie irrig vorfommt) genannt murbe, feiner Billfur überlaffen worben fein, fobag mannich= faltige, jum Theil fabelhafte, Nachrichten bieruber in Umlauf tamen, aus welchen nur zweierlei als mahricein= lich hervorgeben burfte: Entweder verführte ber folaue, verfappte Priefter, beffen Stand feineswegs ein Bebeims niß bleiben tonnte, frubzeitig (1212) feine Munbel Mar-

<sup>1)</sup> In beffen Historia Namurcensis, 78.

garethe, als fie taum jur Mannbarteit gereift mar, ober ble Ranke ber Grafin Witwe Mathilbe ftellten feiner Reigung feine Schwierigkeiten entgegen, um mit jener eine übereilte Che eingeben ju tonnen, in welcher nach einander Johann und Balbuin von Avesnes (die Geburt eines britten Sobnes ift weniger erwiesen) gezeugt mur= ben 3). Diefer Che aber, welche mehr gezwungen und beimlich, als firchlich und offentlich geschlossen worden war, fehlte nicht nur ber Grafin Johanna, Margares the'ns alterer Schwester, sondern auch bes Papstes Bus flimmung, fobald Burthard's verheimlichte Priefterschaft entbedt ober boch verrathen worden war, wie mehrfach behauptet, boch nicht verburgt wirb. Dag nun Burts bard felbst nach Rom gereift fei, um sich bie papftliche Erlaubniß zu feiner Berbindung mit Margarethen zu bos Ien, ift ebenso fabelhaft, wie feine Ballfahrt nach Berus falem, bie ibm ber Papft auferlegt haben follte; ber Muffeben erregende Borfall icheint vielmehr burch feine Schwagerin, welche ihre Schwester gurudverlangte, an ben beiligen Stuhl gelangt ju fein, welcher Burfharben im 3. 1215 fo lange mit ber Rirchenstrafe belegte, bis er bie Pringesfin ausgeliefert haben wurde. Diefer achtete jes boch ben Bannstrahl nicht, behielt Margarethen bei sich, und murbe überbies von mehren Abeligen und Beiftli= den ber Rachbarfchaft, sowie besonders von feinen Brus bern Balther und Beit, in Schut genommen. Johanna erneuerte ihre Beschwerben am beiligen Stuhle, Bos norius III. warnte bie Geistlichen und befahl ihnen im erften Jahre feines Pontificates, die über ben Gunber verhangte Rirchenstrafe mit aller Strenge ju vollziehen. 3wei Jahre nachher sah sich berfelbe Papst genothigt, feine Befehle ju wiederholen und ju icharfen, und bem Abel wie Margarethen felbst mit Strafen zu broben, wenn fie von ben breiften Ritter nicht absteben wollten. Gewiß ift, baß Margarethe noch 1222 mit ihm in Ginverständniffe lebte, ibn in einer Urfunde gu jener Beit ihren Gatten nannte, balb barauf aber ben flurmifchen Umftanben nachgab, und fich auf Bebeiß bes Rirchenbauptes von ibm trennte. Irrig ift bie Sage, bag ibre Schwester Johanna ben Ritter Burtbard babe binrichten laffen; er jog fich vielmehr mit feinen beiben Gobnen auf eine feiner Burgen gurud und ftarb mit ber Bers theidigung ber Erbrechte berfelben beschäftigt, im 3. 1243. Den Saff, welchen Margarethe nach und nach auf ihn geworfen hatte, trug fie auch auf ihre beiben

mit ihm gezeugten Kinder über und pflegte sie sogar Bas ftarbe zu nennen, sobalb fie fich (im 3. 1224) mit eis nem andern Abeligen, Bilhelm von Dampierre, vermählt, und bemfelben nebst mehren Tochtern auch brei Gobne geboren hatte, welchen zu Liebe fie jene von jeglicher Erbichaft ausschloß, obicon Johann und Balbuin, auch als außereheliche Kinder, nach flandrischem Rechte auf Beerburg ihrer Mutter Unspruche genoffen. Schon 1234 ftritten fich Burfharb und feine beiben Sohne hieruber mit ihr herum, allein zwei Jahre spater betrieb sie, baß ihre Ehe mit Burkhard von Gregor IX. am 31. Darg 1236 abermals verworfen, folglich ibre mit ihm erzielten Gobne fur illegitim erflart wurden, während sich biese an Kaiser Friedrich II. wendeten und von ihm im Marg 1242 einen gunftigen Ausspruch ers hielten, welcher bes Papftes Erkenntnig verwarf. Dar: garethe feste aber in ihrem Biberftreben ben Streit fort und brachte ihm nach bem finberlofen Tobe ihrer Comes fter 1244 zu größerer Bebeutung. Jest handelte es fic um die Nachfolge in den Graffchaften, welche fie fo ebm geerbt hatte und bereinft hinterlaffen murbe.

Johann von Avesnes und fein Bruber Balbuin, bie fich Ritter nannten, manbten fich an Graf Wilhelm II. von Solland und erhielten von biefem, wie vom bennegauer Abel, so vielen Beiftand, bag fie ihrer Mutter, welche bie, ihre Berbinbung mit Burthard von Avesnes, verdammenben papftlichen Bullen wieder hervorsuchen und beglaubigen ließ, ben Rrieg antunbigen konnten. Indefe fen ward ber Friede balb wieder hergestellt, ba sich beite Parteien mit Buflimmung ber flanbrischen Barone im Marg 1246 (n. St.) bem Schiedsgerichte Ronigs Ludwig IX. und bes Cardinallegaten, Bischofs von Tuscus lum, unterwarfen, welche im Juli beff. 3. Johann von Avesnes, alteftem Sohne Burtharb's die Graffchaft Bennegau mit Balenciennes, und Wilhelm von Dampierre altestem Sohne bes gleichnamigen Baters, Flanbern gu: erkannten und beibe jugleich fur fabig erflarten, nach ib: rer Mutter Tobe von biefen Grafichaften Befit ju neb men. Johann, hiermit nicht zufrieben, fonbern wie fic gleich nachher ergeben wirb, einen größern ganberumfang ansprechend, folog fich nun bem Grafen Bilbelm pon Solland (feit 1247 erwähltem romifch : teutschen Ronige) enger an, beirathete beffen Schwefter Alir ober Abel: beid ), und von biefem wie von feinem Anhange unterstutt, ließ er sich im October 1247 vom Bischofe Bein: rich III. zu Luttich, ber feine Pralatur eben erft bem Ro= nige Bilbelm verbanfte, mit ber Graffchaft hennegau belehnen und ben Befehl auswirken, bag bie Bafallen biefes Landes ihn als rechtmäßigen Gebieter anerkennen follten. Bilhelm II., bem er mehre Dienste leiftete und Aachen erobern half, theilte ihm ju Maing am 27. April 1248 bie Markgraffchaft Namur als beimgefallenes ben negauer Leben ju'), mabrend Johann felbst noch ben

<sup>2)</sup> Nicol. be Gopfe in ber Brevis chronolog. Comitum Hannoniao (1621 in 4.) fagt, Margarethe habe mit guter Buverficht biefen unguvertaffigen und treulofen Mann geheirathet, qui subdiaconatus impedimentum dirimens subticuerat. Schalthafte und jum Theil unrichtige Radrichten über biefes Berhaltnif gibt ein flandrifcher Chronift in Bigner's Histoire do la Maison do Luxembourg, C. 126, mo es heißt: Il (Bouchard) garda si bien la fille (Marguerite) qu'il en eut deux valletons; dont l'aisné cut à nom Jean, et l'autre Baudouin. Quand le sire Bouchard vait la chose ainsi aler, il s'en ala à Romme, et fait tant devers le Pape, qu'il fut degradé de ses ordres. Ban ber Saer in feinen Unnalen 262 fpricht mit Berufung auf van Dieve von einem non legitimo concubitu, in welchem Boncharb mit Marga: rethen brei Rnaben (ben britten nennt er Beit) gezeugt batte.

<sup>5)</sup> Ban ber haer behauptet mit Rudficht auf Deier's Angabe S. 256, bas Johann icon 1246 mit Abeibeid von betland vermablt gewefen fei. 4) Schwer mochte ju erweisen fein, welches bas ichettische Leben in ben Riebertanben ift, welches Rinig

Besith ber Insel Balchern und bes ganzen Flandern verzlangte, soweit dieses teutsches Reichstehen, solglich Frankzreichs und des Papstes Entscheidung staatsrechtlich entzrückt war. Dagegen erneuerte Margarethe den Streit wegen gesehwidriger Abkunft der Sohne Burkhard's so bestig wieder, daß diese sich nicht allein vertheidigen, sonzern auch (im I. 1248) ihre Zuslucht zu Papst Innozenz IV., der eben in Lyon war, nehmen mußten. Diezser bevollmächtigte den Bischof von Chalons an der Marne und den Abt zu Cambrai zur Untersuchung dieser Sache, während er sammt dem Könige von Frankreich den Bergleich von 1246 sessibielt. Der Abt von Campbrai übergab seinen Auftrag dem Abte von Liessies (bei Cambrai), welcher nehst den Prälaten von Chalons am 19. Nov. 1249 zu Rheims die rechtmäßige eheliche Abstunft der beiden Nitter von Avesnes anerkannte. Der Papst bestätigte dieses Urtheil am 17. April 1251.

Mittlerweile hatten Johann und Balbuin von Avesmes mit trefflicher Unterflupung Konigs Bilhelm ihre Mutter angegriffen und fie im Januar 1249 zu einem Bergleiche genothigt, nach welchem fie gegen Unnahme von 60,000 Goldthalern ihren brei Stiefbrudern Ramur, Baldern, Buid Beveland, Nord Beveland und Berfes ten mit allen zeelandifchen Infeln, bem Gebiete ber vier Minter, Baes, Malft und überhaupt bas fogenannte faiferliche Flanbern (auch Reichsflandern genannt) überließen. Uber alle biefe Gebiete, um beren Belehnung Margaretha nicht nachgesucht hatte, sprach Ronig Wilhelm, bie flan: Derniche Belehnung wegen feiner Besitungen in Benne: gau gurudschend, im boppelten 3mifte mit ber Grafin auf bem Reichstage ju Frankfurt am 11. Juli 1252 (gu nachmals erfolgter Anerkennung bes Papftes) feinem Comager Johann von Avennes feierlich wieder ju 1), avahrend fich Margarethe nach Paris manbte und ben cben aus Palaffina gurudgefehrten Grafen Rarl von Un: jou zu gewinnen glaubte, wenn fie ihm Bennegau ichentte. Der Graf aber ward abgehalten, die Schenfung angus nehmen und Silfe zu leiften "). Gleichwol brach ber Rrieg aus, Johann unterwarf fich bie Graffchaft Bennegau und feines Schwagers Wilhelm Baffen fiegten in ber Schlacht bei Westfapelle am 4. Juli 1253 nicht nur über Marga:

rethe'ns beer, fonbern beren Gobne Beit und Johann von Dampierre fielen auch bagu noch gefangen in beffen Diefer Sieg tonnte Johann von Avesnes allerdings ben Befit ber verheißenen Canbe fichern; als aber feine Mutter ihre gefangenen Cohne zweiter Che nicht ohne harte Bedingungen, welche fie verschmabte, in Freibeit feben tonnte, reifte fie 1254 abermals nach Paris und wiederholte ihr fruberes Unerbieten. Der Graf nahm nach langem Bebenken bie Schenkung an, welche fich nach Meier und Barland jedoch nur auf bie Lebensbauer ber Grafin, bamit ber Bergleich von 1246 nicht verlett murbe, erstreden, also eine frangofische Schutherrschaft verwirklichen follte. Überbies mußte bie Grafin alle Rriegs= toften bezahlen '). Beibe tamen nun mit einem groffen Beere und eroberten in Aurzem gang hennegau wieder, nur Bouchain und Enghien nicht: letteres, weil es fehr tapfer vertheidigt, und ersteres, weil es geschont murbe, ba Abelbeib bort im Rindbette lag. Ronig Wilhelm eilte feinem Schwager zu Silfe, bot ben Gegnern eine Schlacht an, und ba fie nach einiger Uberlegung abgelebnt murbe, mußte fich Graf Rarl von bes Ronigs Ubermacht in Balenciennes einschließen laffen, mabrend ber beilige Lubwig im November 1255 gu Gent erfdien, um ben Rrieg beis zulegen. Wilhelm's Bedingungen fcredten ihn jedoch hiervon ab, und Rarl icheint eber burch beffen Uberles genheit als burch ben Abichlug eines Baffenflillftanbes nach Frankreich gurudzugeben genothigt worben zu fein, nachbem ihm Balenciennes wieber entriffen worben mar. Ronigs Wilhelm Tob im Januar 1256 gab ber Lage diefer Dinge eine andere Wendung und legte die Ents fceibung bes Streites abermals in bie Banbe bes Pap. ftes und Ludwig's IX. Beibe Schiederichter fprachen ju Peronne ben 24. Cept. 1256 bem Ebeln Johann von Avesnes bie Graficaft Bennegau in ber Beife gu, wie bereits gehn Sabre fruber geschehen mar, und' Graf Rarl verzichtete auf biefe Graffchaft gegen Empfang einer großen Geldsumme, Die nur fur Kriegetoftenentschabigung angefeben werden fann. Bugleich erhielten Margarethe'ns Cobne anderer Che ihre Freiheit wieder, fowie Johann von Avesnes im folgenden Monate von berfelben noch beiondere Buficherungen befam, nachbem fein Bruber Bals buin gurudgetreten war. Er nannte fich urfundlich nie anders, als Johann von Aveenes, Ritter und Cohn ber erlauchten Grafin Margarethe von Flantern und hennes gau. Inbessen überlebte er jene Gubne nicht lange; benn er ftarb, wie allgemein versichert wird, vor Gram über ben Berluft feines Schwagers, am 24. Dec. 1257 gu Balenciennes in einem Alter von 45 Jahren, wenn er anders, wie Guife behauptet, 1212 geboren worden ift, und wurde baselbst in ber S. Paulefirche, Die ben Prebigermonchen geborte, begraben. Neben ibm fant 1283

Bilbelm gleichzeitig bem Ritter Johann als ein Beitathegut feiner Schwester überlaffen hatte, bieber aber im Befige ber hollanbifchen Grafen gewesen mar.

<sup>5)</sup> Terram de Namurco, sagt bet Renig in Barlandi Hollandiae Comitum historia 37, cum suis appendicibus, terram juxta Scaldem, terram Alostensem, terram de Wosia, terram IV. Officiorum cum omnibus appendicibus sororio nostro, nobili viro Joanni Avennio, ut eadem Comitissa in Feudum tenuit, concessimus, a nobis et Imperio perpetuo possidendas, quarum terrarum houines et habitatores eidem Joanni obedire volumus et praecipimus.

6) Bourbignt in scinta Annalles et cronicques Danjou sagt barúber Blatt 96: En ce temps comme Marguerite de Haynault eust en hayne ses propres ensans: pource que lon disoit que quant le conte son mary leur pere lespousa que il estoit diacre. A ceste cause non voulant iceulx ensans luy succeder: donna son conte de Haynault au conte Danjou. Le bon prince craignant conscience renonca a la donnaison,

Y. Cnepft, b. B. u. R. 3melte Cection, XX.

<sup>7)</sup> Barlanb sagt mit Berufung auf Meier's Annalen S8: Attamen post longam cum Margareta disceptationem decreta illi amplissima contra Hollandum auxilia, Carolo Regis sratri demandata provincia sub hac conditione, ut dissolueret Margareta omnes belli impensas, Hannoniamque, dum ipsa viveret, Carolo possidendam traderet, quae morte ipsius ad Joannem Avenniensem rediret.

feine Gemablin Abelheib, bie er 1247 ober 1248 gu Frankfurt a. M. geheirathet hatte, ihre Rubestatte. Die Rinber, bie fie ihm meiftens zu Balenciennes, ihrer ges wohnlichen Residenz, geboren hatte, sind: 1) Johann II. von Avesnes (f. d. Urt.). 2) Balduin, verrichtete nach Buife viele treffliche Baffenthaten und ftarb in ber Blus the feiner Jahre. Er liegt in der Frangistanerfirche ju Balenciennes begraben. 3) Burfhard, Stiftsherr von Cam: brai und Erzbiakonus zu Luttich, enblich feit 1282 Bis icof von Des, ftarb den 29. Nov. 1296. 4) Bilbelm, Propft, bann Bifchof von Cambrai. 5) Beit, Bifchof von Utrecht, einer ber flügsten Pralaten feiner Beit, farb ben 29. Mai 1317. 6) Johann (ber Jungere), ftarb 7) Floreng, herr von Braine, vermablt mit Isabelle von Bille : Barbuin und burch biefe Furft von Achaia und Morea. Endlich wird ihm auch ein unehes licher Sohn, Simon, herr von Brunelles, jugeschrieben, ber noch 1332 lebte. Im Ubrigen hatten Johann's feine Sitten und Freigebigfeit ihm in Bennegau große Un: banglichkeit, und burch bas Spruchwort: Par le sacrement d'amour Jean d'Avesnes donne tout, ein langs bauernbes Unbenten verschafft. Conft ausgezeichnet und bochgeachtet wird ihm nachgeruhmt, bag ibm Ronig Bils belm vor feinem Tobe bie romifchteutsche Ronigsmurbe babe verfcaffen wollen ").

Johann II. von Avesnes, f. Johann I., Graf von hennegau ober ben 3 weiten von holland. (B. Rose.)

VIII. Martgraf von Baben.

Johann von Baden, f. Johann II., Rurfurst von Trier.

IX. Bergoge von Baiern.

A) bergoge von Rieberbaiern , Dberbaiern (Baiern : Munchen), Baiern : Panbebut, Baiern : Straubing.

Johann I. von Baiern, Bergog von Nieberbaiern, war einziges Rind feiner Altern, Bergogs Beinrich XIV., beffen Bohnfit in gandebut war, und Margarethe'ns von Buremburg, Tochter bes ritterlichen Ronigs Johann von Bobmen (f. b. Art.), und wurde etwa um bas Jahr 1337 jur Befestigung ber bamals geschlossenen Eintracht zwischen seinem Bater und Raifer Lubwig bem Baier, auf ausbrudliches Berlangen bes Lettern, mit beffen Toch: ter Glifabeth verlobt, wiewol er, nach Ablgreitter, bes reits ein abnliches Bunbniß ber Tochter bes Pfalgrafen

Rubolf zugesagt hatte. Wol noch unmunbig, wie Aventin annimmt, verlor ber Pring Johann im Geptember 1339, wenn nicht erft im Januar bes folgenben Jahres, feinen Bater, welcher furg vor feinem Tobe Gobn unt Bitme ber Dbhut bes romifch teutschen Raifers empfohlm hatte. Ludwig erschien erft im Frühlinge 1340 gu Lands: but, übernahm die Bormundschaft über feinen unmundi: gen Better und bie Berwaltung bes Landes, traf mebre nubliche Anordnungen und erbte auch Rieberbaiern, als fein frankelnder Mundel am 22. Dec. beffelben Jahres fcon ftarb. Er foll im Rlofter Solbenthal begraben lie gen und scheint erft eilf Jahre alt geworben gu fein, be nur eine einzige alte, freilich nicht verburgte, Ungabe ibn um gehn Sahre alter fchatt. Seine Mutter ftarb ben 10. Jul. 1341 und feine Braut vermablte fich fpaterbin an ben Grafen Ulrich von Burtemberg. Des Raifers

Lubwig Entel,

Johann II. von Baiern, Bergog von Dberbaiem ober Baiern : Munchen, mar ber jungfte Gobn Bergogi Stephan (1.) mit ber Saft, und Glifabeth's von Gie lien. Mannert fett feine Geburt mit Berufung auf Bei Urnpeth in's Jahr 1369; allein feine Mutter farb nach Attenthover 1349, folglich fann er zwanzig Jahre fpata mit Ratharine'n, einer geborenen Grafin von Borg, fchen vermahlt gewesen sein, wie sich aus Aventin und Adl; reitter erweisen lagt. Auch finbet man ihn in den Un funden bei Dfele vom 3. 1366 an icon mitverfügend, mitsprechend, wenn auch noch nicht mitbestegelnd, und etwo gebn Jahre fruber auf bem ganbtage ju ganbshut, wie Aventin ergabit. Er mar mehr fanfter und friedfertiger, als rauher Gemuthbart, liebte ben Rrieg weniger, als fein Bruder Stephan ber Anaufel, und überließ feinem Bruber Friedrich, welcher vom Bater fruhzeitig bagu angehalten worben mar, gern bie Staatsgeschafte, um ber Sagt und bem Bogelfange befto mehr nachgeben ju fonnen; baber bielt er fich viele Jager, Falfner und Sunde, und scheint fich nur nothgedrungen im Rriege mit einge funden zu haben. Doch griff er noch bei Lebzeiten feines Baters zu ben Baffen, als er burch ben Brief eines Mugeburgere mit fcbimpflicher Rachrebe, wie Ablgreitter ergablt, auf bas Sochste gereigt worben mar. Er über fiel mit feinen Reifigen 1372 ben augeburger Drt Achin: gen und brannte ibn ab. Die Mugsburger rachten fich burch gerftdrende Ginfalle in Dberbaiern, worauf Johann mit feinen beiben Brubern 13 Dorfer, Die ber Reichsfrad: gehorten, vermuftete, bann vor biefe felbft rudte und fie bis gur Annaherung bes Binters belagerte. Die Muge burger vertheibigten fich mit Donnerbuchsen und nach 26jug ber Baiern bauerte bie Febbe bis jum 3. 1373 bin: ein, als beibe Theile Frieden fchloffen. Seinen Bater verlor er am 10. Mai 1375, ber nicht allein einen gand: frieden gur Dampfung ber Rauber und Mordbrenner ber: gestellt, sonbern feinen Gobnen auch bie gemeinschaftliche Berwaltung bes ungetheilten ganbes empfohlen batte. Die brei Bruber befolgten biefe Anordnung 17 Jahre lang trot ihrer verschiedenen Ginnedart, boch mogen bem weiseren Friedrich die Staatsgeschafte am meisten obge: legen haben, und nur im Rriege hielten fie, wol nicht

<sup>8)</sup> Außer ben icon angeführten Schriften murten noch benubt: Brebe's genealogia Comitum Flandriae I, 333 sq. d'Outreman, Histoire de la ville et Comté de Valentiennes, 138 sq. 325, 456 und 550, bie Geschichte ber vereinigten Rieberlande (in 4.) 1. 376 fg. und Schmibt's Gefchichte von Franfreich. I, 524 unb 538 mit Saint Atlais IV, 1, 109. In Rannalb's Continuatio annalium Baronii Tom. XIII. findet fich burchaus nicht basjes nige, mas man bert uber Johann's bestrittene ebeliche Abtunft gu fuchen batte. Johann's I. jungerer Bruber, Balbuin, mar ber Stifter bee fcmell wieber ertofchenen Gefchlechtes ber von Beaumont: Grevecceur, und beffen Tochter Beatrix wurde Gemablin Beinrich's IV. von Luxemburg, und burch biefen Mutter Raifer Dein-rich's VII. Balbuin erreichte ein bobes Alter; benn er ftarb gwifcen 1288-89.

immer perfonlich, ju gemeinschaftlicher Bertheibigung gufammen. Als fich viele Stabte bes teutschen Reiches mit Begunfligung bes Konigs Bengel gegen die Fürsten in bem fogenannten ichwabischen (rheinischen) Bunde vereins ten, traten die Bergoge von Baiern und die Pfalggrafen am Rhein zu ihrer Gicherheit in ben engen Berein, Boms lerbund genannt, welchem fich noch viele andere Surften geiftlichen und weltlichen Standes anichloffen, wie es un: bezweifelt wol auch Bergog Johann thun mußte, ba beibe Bundniffe gang Gubteutschland unter bie Baffen brachs ten, und baffelbe, namentlich Baiern, feit 1384 unun: terbrochen mit Krieg und Brand erfüllten, bis Ronig Wengel im April 1389 bie einzelnen Bundniffe aufhob und einen 16jabrigen ganbfrieben gebot. Die Bergoge von Baiern bestanden ihre Banbel vorzuglich mit 2Ben-Bie vielen zel, Salzburg, Augeburg und Regeneburg. perfonlichen Antheil Bergog Johann an biefen Fehden genommen habe, lagt fich nicht bestimmen, eine bervorftes chende Rolle jeboch icheint er, feinen beiben Brubern ges genüber, babei nicht gespielt zu haben; er unterlag aber ben unvermeiblichen Folgen berfelben, bem mit feinen Brubern gemeinschaftlichen Schidfale bes Schulbenmas dens, welches burch ben Geldwucher ber Juden brudenb wurde. Bu ben Schulben gefellten fich Berpfandungen. Der britte Antheil an ber Grafichaft Gorg, welchen 30: hann's Gemablin, er felbst noch nach ihrem Tobe, bes 30g 1), erleichterte die Berlegenheit nicht, die ben Bergog und feine Bruber einem verarmten Buftanbe nabe brachte. Um benselben ju verbeffern, verordneten fie im 3. 1392 ein funfmonatliches Enabenfest mit Buftimmung bes Papfles, bem fie aber bie Balfte bes Bewinnes ablaffen mußten. Bielleicht mar Johann bei biefem Geschafte gu turg getommen, wie überhaupt feine beiben alteren Bruber sich manche Borguge und gewiß auch mehr Genusse verschafft batten, die ber genügsame Fürst bisber gebulbig ertragen, und bann erft unleiblich gefunden hatte, als feine Rinder berangemachfen maren. Der baburch vers mehrte Saushalt wurde burch ben tobtlichen Abgang Ras tharine'ns von Gorg 1391 wol fcmerlich vermindert, fos wie bas gemeinschaftliche Schulbenmachen und bas Bus terverpfanden leicht eine unverdiente Schmalerung ber Gintunfte biefes jungfien gurften verurfachen und ibn be: bentlich machen fonnten, wenn er nicht fonst noch, wie Aventin behauptet, burch Geringschabung und Berachtung, bie ibm fogar bie Beamten follen bewiefen baben, ge: gwungen wurde, fich Gelbftanbigfeit ju verschaffen. Rach ber Ergablung biefes Geschichtschreibers ftanb er, gang berabgetommen, vereinzelt und hilflos ba, und fand blos an ber Bogelbaige feine Aufbeiterung, als er fich ploblic mit Kriegsvoll umgab, die Burgerichaft Munchens, Die feinen Brubern eines angethanen Schimpfes halber ohnes

bin grollten, an sich zog und auf biese Beise geruftet, ploblic vor Michaelis 1392 biefe Stadt und bie Burg befette, nachbem er feine Bruber um Berbefferung feiner Lage und um Gleichstellung im Mitgenuffe aller fürftli= chen Borguge vergebens angesprochen, vielleicht gar auf Theilung ber vaterlichen Erblande angetragen batte. nahm zu Munchen von allem furftlichen Eigenthume Befig, und hatte jebenfalls babei bie Stabte und auch einen guten Theil bes Abels fur fich, ba fein Gewaltschritt nicht nur nicht ungeahndet blieb, fondern ber Burgerund Abelftand mar es auch, welcher die fürstlichen Bruber mittels einer Landestheilung friedlich wieber gusammens führte und ausglich. Bierundzwanzig Abelige und 16 Manner aus ben Stabten murben gewählt, die Theilung ju machen. Friedrich, der schlauere Furft, griff mit ihrer Buftimmung vor und nahm Dieberbaiern fur fich, und ba biefes unbezweifelt ber beffere lanbesantheil mar, fo verfprach er feinen andern beiden Brudern jahrlich 8000 Fl. Entschädigung zu geben. Diefen fiel am 24. Rov. 2) 1392 burch's Loos Oberbaiern mit einzelnen Besitzungen in ber Oberpfalz und in Schwaben ju, bavon Johann bas ihm schon zugethane Munchen sammt ber Umgegend zwischen bem Lechrain und ber Ifar, ferner die Landsschaften und Stabte vom Fuße bes Sochgebirges bei Beilheim bis nach Regensburg, bier bas Stabtschultheis Benamt, ben Boll, Die riebensburger Burggrafenrechte, Stadtamhof und bie Borthe gwischen gebachter Bors und Instadt in ber Donau, und jenseit Dieses Stromes die Landschaften, Burgen und Ortschaften von Riedenburg, Bemau, Ralmung, Lengenfelb und Schwandorf bis gur Dberpfalz erhielt. Stepban's Gebietetbeile umgaben nicht nur, sonbern burchtreugten auch bes jungften Brubers Landesabschnitt. Übrigens geborten ihnen beiben noch Un= fpruche auf mehre namhaft gemachte, in fremden Sanden liegende Stabte und fefte Plate, b. b. Pfanbichaften, und bie jest übergangenen, von Bobmen gurudgegebenen, Lanbstriche im Nordgau wurden erst im folgenden Jahre vertheilt. Dagegen einten fich bie brei Bruder ju gleicher Beit zu gegenseitiger Gintracht und Bertheidigung bergestalt, bag Reiner obne ber Undern Biffen und Bil: len weder Krieg fuhren, noch von feinen Gebieten ein Stud veraußern ober verpfanden follte, wenn er nicht im außersten Falle feiner Stanbe Rath und Ginftimmung ein: geholt haben murbe; aber nur im größten Rothfalle burften ganbesabschnitte an Auswartige verpfandet werben, sonst aber konnte barüber jum Besten ber Gattinnen bies fer Furften ober ju frommen 3meden verfügt, ben Gobs nen rechter Ebe bie Erbfolge jugefichert, sowie bas Ers loichen bes einen mannlichen Stammes bem anbern Lebenden ju Gute kommen und gegen bie Unspruche ber baiernshollandischen ober ftraubinger Linie fest zusammens

<sup>1)</sup> In ber Regel wird, so von Attenthover und ben Reuern, angenommen, Katharine babe bieses Drittel ber gorzischen Einstünste blos auf ihre Lebensbauer erhalten; baß es aber nach ihrem Tebe an Baiern noch fortbezahlt wurde, ergibt sich aus Ofele's Urdundensammlung, zu Folge beren Iohann im 3. 1898 Schulden mit jenem Gelde bedte.

<sup>2)</sup> In ber Urkunde bei Attenkhover lautet bas Datum an Sannb Gatharinen Abent, bei Öfele aber an Erichtag (Dinstag) vor Sant Katharinen Tag, und Ablgreitter pridie D. Catharinae. während Ichocke, welcher die Urkunde bei Attenkhover vor sich gehabt, mit Aventin ben 21. des Wintermendes sessen, Mannert aber ben 25. Nov. annimmt.

gehalten werben sollte. Ferner wurden die Lanbstraßen, Bolle und Mauthen in bisherigen Stand und Umsang verwiesen, und die Brüder Berzoge in etwa vorsallenden Streitigkeiten unter einander selbst angehalten, dieselben durch ein aus der Mitte ihrer Leute gewähltes Schiedszgericht schlichten zu lassen, dasern sie nicht unter sich selbst Richter sein wollten. Für ihre Stände und ihre Länder wurde bedungen, daß deren Gerechtigkeiten in Obacht genommen, keine Stellen an Fremde (in der Urkunde Gaste genannt) vergeben, der Unterthanen Leib und Eizgenthum nicht verpfändet, keine Abgaben willkurlich auszgeschrieben würden, und wenn je an ihren Rechten verzkummert, dursten die Stände sich wehren; außerdem konnten sie aus den Oberz und Unterlanden durch Ausschässisch ost, als nöthig, zusammenkommen, um mit einander der Fürsten und bes Landes Bedürsnisse zu besprechen, und über Krieg und Frieden zu Rathe zu siehen.

Um vierten Tage nach ber Theilung entfernte fich Stephan von Munchen, um feinen Bohnfit in Ingols fabt zu nehmen, Friedrich aber martete erft bie Bulbis gung ab, welche bie Munchener bem Bergog Johann leifteten, um bann in feine Refibeng Canbobut abgureifen. Doch ichloß er zuvor, und wie Ablgreitter angibt, beims lich mit feinem Bruber besondere Familienpacte, welche vorzugeweise bie Erbfolge betrafen. hierauf hielt 30: bann um Beihnachten einen gandtag ju Munchen, beftatigte seinen Standen bas, was fie fich im Allgemeinen burch ben Theilungsvertrag ausbedungen hatten, und nahm ihnen fur feine beiben Cohne Ernft und Bilbelm ben Eid ab. Er blieb mit Friedrich von Landshut eins trachtig und ließ unter beffen Obhut im Sommer 1393 feine einzige Tochter, Die schone und fluge Cophie, ju ihrer Bermahlung mit Ronig Bengel nach Prag bringen, von wo biefer frant wieber gurudfehrte und ichon am folgenden 4. Dec. ftarb. Gein unmundiger Gobn Beinrich murbe mit Buftimmung und Stupe ber nieberbairis fchen Ritterschaft willfurlich unter Stepban's Bormunds fcaft gestellt; Johann, baburch beeintrachtigt, suchte nicht nur die Rechte ber Bitme Magbalene von Mailand und feine eigenen Unspruche an bie Mitvormunbicaft geltenb gu machen, erhielt aber fur fich blos ben leeren Ramen. Da wuchs ber, icon burch bie Theilung genahrte, Groll, Gifersucht auf die gestärtte Dacht bes altern Brubers vermehrte bie 3wietracht, und Johann hielt fur gut, ju feiner Gicherheit ein Bundnig mit Offerreich und bem Bischofe Berthold von Freisingen zu schließen, mahrend ihm Munchen noch besondere Berfprechungen ber Bilfs: Leiftung gab. Much Galeaggo Bisconti von Mailand wurde in ben Bund gezogen. Stephan, perfonlich bem Ausbruche bes Grolles ausweichend, überließ bei feiner Abreife nach Frankreich seinem thatenburftigen Sohne Ludwig bem Bartigen volle Gewalt, welcher fich jus nachft ben Bifchof Bertholb unschäblich machen und beffen Bohnort befegen wollte. Ginverftanben mit bem bis ichoflichen Stadthauptmann bafelbft follte ber Streich in ber Chriffnacht 1394 ausgeführt werben; boch unterwegs erfuhr Lubwig, bag ibm fein wohl unterrichteter Dheim guporgefommen mar, ben Berrather bestraft unb Freie

fingen fart befet hatte. Sofort ftartte fich ber entris ftete Reffe noch mehr und fiel im Januar 1395 bas munchener Band an, Meuftabt an ber Donau, mehrles und überbies an Riederbaiern verpfandet, murbe überrascht, geplundert und gemishandelt. Johann schritt biere auf in Gemeinschaft seines Sohnes Ernft ebenfalls gur Rache, und fiel in bas Furftenthum Ingolftadt verbee: rend ein, befturmte Michach zwei Male, und ba bie Mauern nicht ju übermaltigen maren, marf er fich mit aller Saft auf Friedberg, und vergalt bei Eroberung bie fes Stabtchens bas ungludliche Gefchid Reuftabte. hierauf nahm ober besturmte er wenigstens bie Ctabt Schwaben und fo murben nun Mord, Raub und Brand wechselsweise fortgeubt, bis Stephan an ber Seite bes verwegenen Johann von Burgund (f. b. Art.) welcher einen Kriegegug nach Ungarn gegen bie Unglaubigen that, gurudfehrte. Johann, ber unerschrodent Bungling und Bermanbter ber bairifden Bergoge 1), fin tete bei feiner Erscheinung Rube, und vielleicht geiche es auf fein Unrathen, ober gewiß eigene reifliche Ginfich: in die ungleiche und Friede ftorende Landestheilung per mochte bie Bruber, biefelbe als Quelle aller Ubel mit Silfe von gehn ausermablten Abeligen gegen Enbe bei Sahres 1395 wieber aufzuheben. Dem alteften Cobne Johann's, bem Pringen Ernft von Munchen, ließ man jedoch ausschließlich die Ginfunfte ber von ber Mitgit feiner Gemablin mit Buftimmung feines Baters eingelbe ften Pfanbichaften, welcher wegen er fpaterbin mit fei nem Bruber in Streit gerieth '). Gieht man auch bez Beweis von bergestellter bruberlicher Gintracht in bem gemeinschaftlichen Abichluffe eines Bunbniffes mit bem Bifcofe Burthard von Augsburg, welches unbezweifelt bu verwidelte Fehbe Buttrich's von Reichardshaufen mit Bartmann Dhneforge veranlagt batte, fo mar biefe Es nigfeit boch nur außerlich. Inbeffen wußte fie Johann, welcher in Dunchen, wie fein Bruber in Ingolftabt, feine Bohnung behielt, auf Die Dauer feines Lebens aufred! zu erhalten, namentlich bielt ihn bas gemeinschaftliche Schulbenwesen mit feinem Bruber gufammen, wiemel ibn auch eigene brudten, an welchen feine Cobne noch lange nach feinem Tobe abzugablen batten, ungeachtet er felbft 1395 eine bebeutenbe Schulb baburch gebedt batte, baß er einer Ungahl von Glaubigern bie große bobmifde ibm in ber Theilung jugefallene Schuldverfdreibung pos 100,000 Fl. an Berth überließ. Gelbnoth mar es ebenfalls, welche ben alten gurften veranlagte, feit 1394 um bie wohlhabende Elifabeth Bisconti ju Mailand für feinen Sohn Ernft werben und ben 26. Jan. 1396 ben Chevertrag abschließen ju laffen. Er mußte aber aud fammt feinem Bruder Die Biberlage bes auf 75,000 &1

<sup>3)</sup> Er war Gemahl Margerethe'ns, Tochter herzoge Albreit von Baiern, Straubing.
4) über biefe eingeloften Pfander gitt Ofele (II, 202) Auftlarung, sowie Einsicht in das Gewirre, welche bie babei gegebenen Zugestandniffe herverbringen musten; jumal sch in der Felge ergab, daß Ernst dazu nicht 75,000, sondern nur 50,000 Kl. von seiner Gaterin heirathegute verwendet, sich aber erstere Summe aus der daterichen hinterlassenschaft mit zehn Procent hatte verzinsen laffen.

angeschlagenen Brautschapes verburgen und fie bemfelben gleichstellen, obicon nur 50,000 Fl. bavon bem Furften und feinem Banbe ju Gute gefommen fein follen. Im Ubrigen laffen fich von ihm feine Berbienfte weiter aufa gablen, als bag er ber Rlofter Rechte bewahrte und Stammvater ber bairifchen Furften bis gum Erlofchen ber Sproglinge Raifers Ludwig murbe. Uber feine bei: ben Cobne fiebe bie betreffenben Artifel, und von feiner Tochter Copbie (+ 1428) ergablt man, bag fie fich ber Buffiten in Bohmen ftandhaft annahm, ohne vor ben Drohungen und Dishandlungen ihres Bruders ju er: schreden. Johann II. ftarb am 8. Mug. 1397 und liegt im Kloster Solbenthal (Seligenthal) ju ganbshut neben feiner Gemahlin, Tochter des Grafen Mainhard von Gorg, begraben. In der Reihe der gleichnamigen Baiern= fürsten folgt ber Beitgenoffe und Reffe biefes Muncheners,

Johann III., Bergog von Baiern : Landshut. Er war ber altere Cohn Bergogs Friedrich und ber Dagbas Iene Bisconti, verlor in feiner Unmundigfeit ben Bater und ftarb auch in berfelben nach Urnpeth 1396, ohne

bag man Dehres über ihn berichtet finbet.

Johann IV., Bergog von Baiern : Straubing, f.

Johann VI., Fürstbischof von Luttich. Johann V. von Baiern, Großenkel Johann's II. von Baiern = Munchen und altester Cobn Bergogs Albrecht des Frommen und Anne'ns von Braunschweig : Grubens hagen, 1437 geboren, wuchs burch gute Erziehung ju großen hoffnungen ber Baiern beran. Er eignete fich Borficht, Gute, Milbe, Gerechtigkeiteliebe und Bahrbaf: tigfeit an, zeigte ernften Unftand, einen lebhaften Beift und überhaupt ebele Grundfage, mahrend fein Außeres unansehnlich, von fleiner, magerer Gestalt und braunem Gesichte mit einer Ablernase, und lang herabhangenben schwarzen Saaren mar, wie ihn Suntheim bei Ofele schilbert; auch in ritterlichen Kunsten bewies er Gewandt= beit und zeichnete fich befonders mit bem Burffpiege aus. Ale fein Bater bei heranrudenbem Alter ber Staatsge= icafte mube mar und biefe feiner eigenmachtigen und gereisten Gemablin nicht überlaffen werben tonnten, jog er ben Prinzen Johann, welcher eine Beit lang am Sofe bes ungarischen Konigs Blabislav gewesen mar, und beffen jungern Bruder Giegmund gur Theilnahme an bens felben, worüber die gefrantte Bergogin den Sof ju Munchen und Baiern beimlich verlaffen zu wollen entschloffen war. Schon hatte fie im 3. 1456 bas Schloß geraumt, als Johann, bavon unterrichtet, nacheilte und feine Duta ter wieder babin gurudbrachte. Unbesonnen mar jedoch fein zwei Jahre fpater gewagter Gingriff in Die Bollftres dung eines gerechten Urtheils, welches über zwei auges burger Stragenrauber verhangt worben mar und gur Beruhigung Diefer Reichsstadt biente. Indeffen verband er fich boch noch mit ihr, seinem Bater und feinem Bruber Siegmund im November 1458 ju gegenfeitigem Beis ftanbe auf gebn Jahre, wie es scheint gegen Ludwig von Landshut. Als fich Bergog Albrecht feinem Dahinscheis ben naberte, verfügte er, baß feine Gobne, ben verberblis den Lanbestheilungen ausweichend, bas Land in Gemeins schaft bebalten und bie beiben altesten baffelbe vermalten

Er farb am 29. Febr. 1460, und Jobann übernahm nun mit Siegmund bie Regierung; boch biefer, welcher fich lieber mit Beibern, Dufit, Jago, Tauben und anderm Geflugel vergnügte (Aventin nennt ibn einen luberlichen Furften), überließ bie Laft ber Gefcafte feinem altern Bruber. Gein Better, Bergog Lubwig von Landshut, lag noch in Sehbe mit Raifer Friedrich, bent ber brandenburgische Achilles, Markgraf Albrecht, mehre andere Reichsfürsten und Stabte gur Seite standen. Ludwig fand, wie Ablgreitter richtig bemerkt, naturlich, daß er die munchener Fursten an fich gieben muffe, wenn gemeinschaftliches Interesse bei Gefahr und Schaben erwedt und ber alten Gifersucht Ofterreichs besto fraftiger begegnet werden follte. Aber Johann und fein Bruder hegten, icon wie ihr Bater in abnlichem Falle, einen Abscheu gegen ben Rrieg. Sie waren, wie fich unten erklaren wird, bem ganbsbuter nicht zugethan, seine Macht schien ihnen verdachtig, mithin gewagt, bem Unfeben bes Raifers zu widerstreben. Wenn Johann aber auch glaubte, baß es feiner eigenen Sicherheit nicht gu-träglich fei, Ludwig's Große fcmachen ju laffen, fo tonnte er wiederum nicht gern feben, wenn felbige unbeschäftigt blieb. Um also ihn, ben Blutsverwandten, nicht zu verlaffen, aber auch ben Raifer und beffen mach: tigen Unbang nicht zu reigen, fagte er jenem feinen Beis fland gu, bafern er guvor Friedensversuche thun burfte, und ihm wie feinen Brubern ber freie Galgbanbel nach ben Borfdriften faiferlicher Berordnungen gestattet merben wurde, mas Ludwig feinen munchener Bettern trot aller Bermittelungen bisber nicht batte gestatten wollen. Doch jest gab er biefe Bebingungen, wenn auch ungern, in den erften Bochen bes Decembers 1461 in Lauingen ju. Johann unterzog fich nun dem Friedensgeschafte, reifte von Ludwig's ju Albrecht's, des kaiferlichen Feldhauptmanns, Lager, allein er tonnte Dichts verrichten, bis bas Bermittleramt mit gunftigerem Erfolge an Un= bere überging. Inzwischen aber gedachte er bie Unbill gu rachen, welche feinem Saufe von bem Landsbuter wegen ber ingolftabter Erbichaft jugefügt worden mar. Bon billiger Theilung berfelben wollte Ludwig, ber fie faft gang inne batte, Dichts boren, Johann's Foberun= gen blieben unbeachtet, und nun foberte biefer ibn, um Burgerblut zu schonen, ju einem Zweikampfe beraus. Bergog Ludwig, bamals noch im Kriege mit bem Mart: grafen von Brandenburg, achtete auch biefe Ritterlichfeit nicht, und wol murbe es zwischen beiben Bermanbten, glaubte man, jum offenen Rriege gekommen fein, wenn nicht Bergog Johann ploplich geftorben mare. Die übele Witterung und ber Krieg hatten im 3. 1463 epidemifche pestartige Krankheiten erzeugt, die sich in Subteutschland bis Munchen verbreiteten. Berzog Johann entwich in bas nabegesegene Dorf Haibhausen, sand aber bier am 13. Dec. 1463 seinen Tod burch die Pest, und nicht burch Gift, wie Ginige glauben, von feinem Rebeweibe. Er murbe am 18. Nov. (ju Anbechs) im Rlofter jum beiligen Berge neben feinem Bater begraben. Geine Mutter hatte fich ingwischen wieber verheirathet. Mugemein foll man, nur Ludwig von Landsbut nicht, ben

fruh bahingeschiedenen Fursten seiner liebenswurdigen Eigenschaften wegen bedauert haben, da er Ruhe und Ordzunung zu erhalten verstanden, mit seiner Familie aber eben nicht einig gelebt hatte, wie Aventin versichert. Siegmund verlegte seine Residenz nach des Baters Tode deshald von Munchen nach Dachau, mit seiner Mutter scheint Johann, der nicht vermählt war, zulest in keinem guten Bernehmen gestanden zu haben, und seine drei jungern Bruder wollte er zwingen, daß sie den geistlichen Stand erwählen sollten, weshald er sie auf die hohe Schule nach Pavia schiefte. Vielleicht war es ein Gluck für die innere Ruhe des Landes, wie sur den Frieden der ganzen Fürstensamilie Munchens, daß die drei jungern Prinzen noch mindersährig waren ').

B) Pfalgrafen und Bergoge von Briern, f. Johann von ber Pfalg.

## X. Pergoge bon Berri.

1) Johann, aus bem Saufe Balois, Bergog von Berri, mar ber britte Cobn Ronigs Johann bes Gus ten von Franfreich und Bonne'ns von guremburg, und ju Bincennes ben 30. Rov. 1340 geboren worben. Er erhielt von feinem Bater (f. b. Urt.) bie Graffchaft Doitiers zum Leibgebinge, begleitete benfelben und feine Bruber in bie Schlacht am 19. Cept. 1356, rettete fich jedoch nach erlittener Dieberlage burch bie Flucht. Da fein Bater in die Sande ber Englander gefallen mar, führte mabrend beffen Gefangenschaft fein altefter Brus ber Rarl die Regentschaft im Reiche, bestätigte ibn im Junius 1357 im Befige feiner Grafichaft und gab ibm zwei Jahre nachher noch bie Grafichaft Mascon (Macon) bazu. Run aber raubte bieselben ber Friede von 8. Mai 1360 und überlieferte fie ben Englandern, ba empfing Johann bas Bergogthum Berri gur Entschädigung, wels de Pfrunde er anfanglich nicht genießen tonnte, weil er jum Unterpfande bes bretignier Friedens funf Jahre lang in England als Geifel leben mußte. 2m 1. Febr. 1366 namlich murbe ihm icon geftattet, bis Oftern 1368 nach Frantreich gurudtehren ju burfen, und bei feinem Bruber Ronig Karl V. angekommen, hielt ihn biefer in ber gewiffen Borausficht gurud, bag ber Rrieg mit England, was auch 1369 gefchab, balb wieber beginnen und ba: burch bas gegebene Ehrenwort, auf welches er in Bon: don entlassen worden war, gebrochen werde. blieb, nahm Untheil an ben Entschließungen feines Brus bers und erhielt von bemselben bie ben Englanbern burch Aufruhr ber Bewohner entriffene Graffcaft Poitou im Rovember 1369 wieber gurud neben Beibehaltung bes andern Leibgebinges. Im 3. 1370 übernahm er neben bem Bergoge von Bourbon bie Bertreibung ber Englanber aus Limofin, bie ihm nach Eroberung bes febr festen Limoges aber nur auf kurge Beit gelang, weil er fammt

feinen übrigen Baffengenoffen im Berbfte nach Paris jurudgerufen wurde, um biefe Stadt vor ben Englanbern zu sichern und bie Provinzen Champagne und Dicarbie von ihnen zu befreien. Seitbem blieb er eine Stube fei nes Brubers Rarl V. in Staatsgeschaften. Diefer farb in feinen Urmen 1380, und erhielt nebft feinen beiben Bri bern, ben Bergogen Lubwig von Anjou und Philipp pas Burgund, bie Bormunbichaft über ben amolijabrigen Thronfolger Karl VI. - Johann und Philipp wurden ib rem altern Bruber Lubwig, bem bie Regentschaft alleie gebubrte, aus begrundetem Distrauen gur Geite geitel und ba biefer fein ungeschmalertes Recht behaupten wollte entitand ein Streit unter ben brei Brubern, ben gu bo enten fie auf bie Austunft verfielen, ihren Reffen, So nig Karl VI. am 2. Oct. 1380 fur volljabrig erflere ju laffen. Den Bergog von Berri munichten Die Reids ftande wenigstens nicht zur Theilnahme an ber Erziehum bes jungen Ronigs gezogen; fein Bruber Lubwig blie Regent, plunderte ben Staat und die toniglichen Schiebe mabrend Bergog Johann 1381 als Statthalter == hofe nach Guienne und Langueboc entfernt wurde, mo fich felbst bem Grafen von Foir gegenüber gewaltig in's Amt feste und ziemlich unbeschränkte Berrichaft aus ubte. Rach bem Abgange Lubwig's, ben bie Romain Johanna L. von Reapel adoptirt batte, nahm Joben mit Philipp und bem Bergoge von Bourbon wieber To theil an ben gesammten Staatsgeschaften, leiftete in Be tampfung ber aufruhrischen Rlamlanber feinen Beiffent und befehligte in der Schlacht bei Rosebed Die Radbu bes foniglichen heeres. Mis er mit biefem ju Anfang 1383 nach Paris jurudtam, balf er ben bier ingwijden entstandenen Aufruhr bampfen, und führte alsbann mehr feinem Bruber Philipp ben Konig und beffen Deer aber mals mit Glud gegen bie flamlanbischen Aufrubrer, be fich burch bie Englander verflartt hatten. Der Berat pflog in ber Folge vergebliche Unterbandlungen mit End land ju Calais megen einer Baffenrube, alsbann bameite er die Unruben in Auvergne, Poitou und Limofin, welde Die Lanbleute und Gewerbe gegen Abel und Beiftlichie erregt hatten, machte barnach Geschäfte mit Glemens VIL ju Avignon ab, und wurde allmalig, ba er fich berrit burch feine Sabsucht bie Boltsgunft verscherzt batte, fcwo rem Tabel ausgeseht, besonders als er 1386 die Bereitelung einer großen gandung der Frangofen in England verurfacht hatte. Schon warb im hafen Eclufe bie 26 fahrt ber großen Flotte, Die nach Froiffart eine Brud von Calais nach Dover batte bilben fonnen, bereit gebab ten, als Bergog Johann fie bis jum 30. Nov., b. b. aufhielt; benn aller Gilboten, die ihm ber Konig fandte, ungeachtet, hielt er feine Truppen jurud und flurgte fic baburch in ben Borwurf, mit feinem Bruber Philipp bie bebeutenben Mittel, bie zu biefem Unternehmen verwilligt worden maren, an fich geriffen zu baben. mochte wol auch feine Furcht bor englischer Rache, mel er 1368 fein Ehrenwort gebrochen hatte, Antheil an tio fer absichtlichen hinderung genommen und ihn über ieden Tabel feiner Beitgenoffen himmeggefeht baben.

<sup>5)</sup> Benust murben Joh. Aventin's, bes hochgelerten weits berumbten beperischen Geschichtschreibers Chronita. Oefelii Rerr. Boicarum scriptores. Tom. I. et II. Adlareitteri Annales boicao gentis. Tom. II. 3 schode's bairischer Geschichten 2. Band und Mannert's Geschichte Baierns. 1. Bb. mit attenthover's furggefaster Geschichte ber herzoge von Baiern.

Meffe, König Karl VI., entließ ihn und seinen Bruber 1387 billiger Beise aus ber Rabe bes Sofes und behielt von den königlichen Prinzen blos ben herzog von Bour: bon in seinem Staatsrathe; allein der schwache Monarch fiel in die Bande schlimmerer Rathgeber, sobag man die ausfaugende Berwaltung Berri's und Burgunds balb gurudwunschte. Gleichwol ichrieen bie Bewohner gans guebocs laut über Berri, emporten fich gegen ihn und brachten ihre Rlagen vor ben Thron. Der Ronig fam gegen Enbe 1389 in bie Proving, ließ Untersuchungen anstellen, zu Beziers einen Diener bes Gerzogs mit bem Tobe bestrafen, und als er im April 1390 nach Paris Burudgefommen war, nahm er feinem Dheime wegen arger Berletjung ber Amtepflichten Die Statthalterschaft, gab fie ihm aber nach Berlauf von brei Jahren wieder Burud. Mittlerweile war Johann bem Konige rathend und handelnd zur Seite geblieben, arbeitete an der Rus ftung bes toniglichen Beerzuges nach Italien, begleitete benfelben, ba er burch ben Krieg mit Bretagne eine ans bere Richtung bekommen hatte, und nahm auf bem Mars Sche babin, sobald ber Konig im August 1392 in Bahns finn verfallen mar, mit feinem Bruber Philipp bie Bugel ber Regierung wieber. Unvorfichtige Bebanblung, Die im Plane ber beiben Pringen gelegen haben mochte, flurate ben geiftes : und forperschwachen Ronig in diefes Unglud. Bergog Johann ließ fich aber nach und nach durch Philipp und beffen Sohn, sowie durch beren Gifer: fucht auf ben Bergog von Orleans bie Mitherrichaft wies ber entreißen, bis er in biefer Aller Streite unter bem Beiftande des Bergogs von Bourbon ben Bermittler machte, um bie Bermaltung bes frangofischen Reichs unter bie Bergoge von Orleans und Burgund theilen ju Seit biefer Beit schwanfte ber schwache Furft zwischen beiben fampfenben Parteien, balb feinem Brus ber und beffen Sohne Johann von Burgund, balb bem von Orleans fich anschmiegend, ohne besonbers burchgreis fend ober ehrenvoll hervortreten zu tonnen. Er blieb ftets am toniglichen Sofe ju Paris, wo er ben Palaft Meste zu bewohnen pflegte, sobald er nicht mit der Pars tei flüchtig werden mußte, ber er grade ergeben mar. Bu allererft fand er 1405 feinem Reffen, bem Bergoge Johann von Burgund, bei, ale er feine Gelbftanbigfeit fo wenig behaupten, als bas Bertrauen ber Burger gu Paris, Die ibn jum Commandanten ber Stadt ernannt hatten, erwerben konnte. Rur die Aufficht über Die Ers ziehung bes Dauphins behielt er noch allein. 3m 3. 1407 vermittelte er abermals bie Berfohnung Johann's von Burgund mit Ludwig von Orleans, gab ihnen ben 22. Nov. ein Festmahl, ohne zu ahnen, daß Tags bars auf ber eine feiner Deffen ben Unbern offentlich ermors ben laffen murbe. Bergog Johann mußte in Gegenwart seines Reffen Ludwig II. von Anjou, Konigs von Reas vel und Sicilien, bas Gestandniß ber Morbtbat aus bem Munde ihres Urhebers, des Burgunders, selbst anhoren. Berri blieb besturgt barüber, ergoß sich in Thranen und konnte Nichts als die Worte fagen: Ich verliere meine beiben Reffen! Balb barauf, als Johann von Burgund in bie Bersammlung ber Prinzen bei Berri im Gotel

Reble mit Ungestum einbringen wollte und ihm ber Gine tritt durch ben Grafen von St. Pol verweigert murbe, mußte Berri, Diefen Streit Schlichtenb, gur Thure eilen und feinem Reffen fagen: Bleiben Gie aus bem Rathe meg! 3ch thue es gern, erwiederte biefer, bamit man aber Miemanden wegen ber Mordthat beschuldige, so ers tlare ich, bag fein Unberer als ich bas, mas geschehen ift, hat verüben lassen. Stumm und erstaunt sah er ben Serzog bavon reiten. Als die Gemahlin des ermordeten Bergogs im December nach Paris tam, ging er ihr mit seinen übrigen Bermandten entgegen und führte fie vor ben bloden Ronig. Die Folge ihrer Bitten mar, baß Johann von Berri und Ludwig II. von Anjou ben Bers jog von Burgund ju einer Unterredung nach Amiens beftellten, mo fie beffen Sandlung vertheidigen borten, und als Johann feinem. Meffen ben Sof verbot, vernahm er, wie wenig Achtung und Rudficht biefer ihm ju geben geneigt mar. Johann von Burgund mar überbies in ber hauptstadt beliebter, als Berri und ber ermorbete Drieans. 218 ber Burgunder im August 1408 Paris wieber verlaffen hatte, fuhrte Berri bie Ronigin Ifabelle babin zurud und gleich barauf auch bie trauernde Berzogin Witwe von Orleans. Ihre und ihres Cachwalters Re: ben erschutterten ihn ebenso febr, ale bie gange Ber: fammlung. Gleichwol wußte er nach bes Burgunbers Giege in Flandern bei aller Besturzung und Berwirrung nichts Befferes zu thun, als mit bem gangen Sofflaate im November 1408 nach Tours ju fluchten. Bu Chartres wohnte er im Marz bes folgenden Jahres ber gro: fen Berfammlung bei, in welcher ber Burgunder ericbien, um von bem Konige Bergeibung ju erlangen. Much Berri gehorte unter bie Pringen, Die ben Umftanben nachgaben und fur den Morder Furbitten einlegten. Er vertrat bier als Bormund ber orleans'ichen Pringen beren Sache, wie Barante bemeret, bei ber Gibesleiftung. 3m 3. 1409 ben 27. Dec. legte er fein Erziehungsgeschaft bes Dauphins mit Buftimmung bes Konigs in bes Ber: jogs von Burgund Banbe, erbot fich aber, jur Ber: theibigung des Reichs gegen bie Englander feine Opfer ju icheuen. Singegen verbrangte ihn fein Reffe allmalig aus ben Berathungen ber Pringen und königlichen Dies ner, und er mußte erfahren, fogar ganglich von ben We: schäften verbrangt ju werben. Da hielten er und Bours bon fur gut, ben Sof ju Unfange 1410 gu verlaffen. Ihr Rudjug vermehrte bie Feindschaften bes Burgunders; daß aber ber Ronig ben Bergog von Berri balb wieber ju fich rief, um eine Streitsache zwischen Bretagne und Penthievre Schlichten zu belfen, gab zwar Annaherung gur Berfohnung, biefe murbe aber nicht benutt, weil Berri, als einer von ben ermablten Schiederichtern, fich veranlagt fant, bie Schlichtung ber Streitsache ju vers Schieben. Er verließ mit Bourbon abermals bie Saupts stadt eilig und ohne vom Konige Abschied genommen gu haben. Beibe Bergoge gingen nach Gien, mo außer bem Bergoge von Bretagne und ben Pringen von Orleans fich noch mehre angesehene Große einfanden und ins: gesammt fich auf ben Bortrag Berri's ben 15. April 1410 als Racher bes an Ludwig von Orleans verübten

Merbes eng verschworen, um mit ten Baffen in ber Sand auf Paris loszugehen und bort eine beffere Dronung im Staatsregimente einzuführen, ohne bie bem Ronige ichuls bige Chrerbietung verlegen zu wollen. Diese beschworene Berbruberung verlangte, bag uber 10,000 geharnifchte Reiter in's Telb gestellt werben follten. Der alte Berri war zu fehr beleibigt, als baß er auf feines Reffen 30s bann von Burgund Antrage zum Abfalle hatte eingeten konnen. Nun manote fich ber Konig schriftlich an ibn, entbot ihn ju fich und verlangte bie Dieberlegung ber Baffen. Johann verweigerte es, fo lange Burgund geruftet blieb, ohne Rarl's VI. Drohungen zu beachten. Während er fich mit feinen Bunbesgenoffen gu Ungere und bann ju Poitiers versammelte, manbte fich Burgund abermals an ihn, erhielt aber eine empfindliche abschlasgige Antwort: "Mein Reffe," erwiederte Johann, "wird gar keinen Mangel an gutem Rathe haben, er hat ja die Universität und die ganze Stadt Paris für sich; aber er foll wiffen, baf ich bes Ronigs Dheim bin, meine Berbundeten find feine Bettern, und uns liegt ob, fur bas Befte feines Staats ju fprechen." Eine wiederholte Bots fchaft fprach noch verbindlicher zu Berri, die burch ben Erzbischof von Bourges babin beanwortet murbe, bag Berri und feine Bundesgenoffen fich bei ihrer Untunft ju Chartres ertiaren murben. Gie gingen, wenn auch langfam, mit ihrem heere babin ab, und ließen am 2. Sept. bem Ronige melben, fie murben insgesammt gut ibm fommen und fich erfundigen, wie es um feine und bes Dauphins Person, Sicherheit und Freiheit ftebe; benn er, ber Ronig, burfe in feiner Dacht meber gebunden noch geschmalert werben, widrigenfalls fie einschreiten mußten. Aber ber Ronig beharrte auf ber Mieberlegung ber Baffen.

Im Borruden bes Bunbesheeres über Etampes nach Montlhery erreichte ben Bergog von Berri eine Gefandt: fchaft ber parifer Universitat, welche gum Frieden reden wollte. Johann empfing fie boflich, fagte ihr, als ges lehrter, verdienstvoller Rorperschaft, Artigfeiten, flagte aber, bag ber Ronig in ben Banden feiler Leute fei. Als er in Montlhern angekommen war, verhandelten bie Ro-nigin, ber Carbinal von Bar und Graf von Saint : Pol vom Schlosse Marcoussis aus mit ibm, und zu Bicetre holte ibn eine neue Botschaft ein, beren Borschlage er bespottelte. Go viele auch beren maren, und fo veran: bert fie wieber angetragen murben, fo murben fie boch insgefammt abgelehnt und Paris immer enger eingeschlofs fen. Neben Berri waren die Saupter biefer Faction bie Bergoge von Orleans und Bourbon mit ben Grafen von Alengon und Armagnac. Endlich fam doch ben 2. Nov. eine Ubereinfunft zu Stande, welche Alle nach Saufe ges ben und ein Sahr lang Rube halten bieg. Reiner ber Pringen burfte ohne bes Konigs ausbrudliches Berlangen nach Paris tommen. Funf Tage nachher verfobnte fich Berri mit Burgund, und Erfterer verfprach noch, Lets tern wie feinen leiblichen Bruber ju lieben und ju ehren, barum auch seine bem Deffen Schabliche Berbindungen gu lofen und bem Ronige fich in allen Studen nachgiebig ju beweisen. Die Folgen biefer Berfohnung murben jes

boch nicht benutt, baber nur zwei Monate Rube blieb. Schon im Januar 1411 bachte man wieder an ben Rrieg, als ber Abgeordnete bes Bergogs von Burgund, ber auf bem Bege nach Bourges ju Berri fich befant, im Gebiete bes Bergogs von Orleans aufgefangen und ju Blois gefoltert murbe, um ihm Gestandniffe über bie Ermordung Lubwig's von Orleans abzupreffen. Much Berri tonnte bem Gefangenen weber Linderung noch Freibeit verschaffen. Um ben Bieberausbruch bes Rriegs ju verhindern, legte ber Ronig bie Schlichtung ber ftrittigen Dinge in bie Bande feiner Gemablin und bes Bergogs von Berri. Unftatt barauf ju boren, gingen ber Bergog von Bourbon und der Graf von Bertus in die Picardie, um bem Burgunder, ber fich ju Bapaume und Sam ruftete, von Paris abzuschneiben. Johann von Berri be-gab fich mit ber Konigin nach Melun, um Frieden gu vermitteln, brachte aber Nichts zu Stande, ba er gang auf Orleans' Rlagen einging und biefe gegen Burgund in Geltung ju bringen fich beftrebte. Dies verdroß befon: bers bie Stadt Paris, wo man fchrie, baß er fie qu Grunde richten wolle. Man verlangte die Konigin dabin jurid, verbat fich aber bie Gegenwart bes Bergogs von Berri - fo laut wurde ber Saß gegen ihn - und ber Renig, bon ber burgunbischen Partei befangen, entzog ibm, als Beachtetem, Die Statthalterschaft Guienne. Das Bott ließ seine Buth an ben Schlöffern Reste und Bicette aus, bas Lettere, welches Johann hatte verschonern lafe fen, murbe ganglich abgebrannt. Darauf fuchte ber Berjog von Orleans ihn und bie Ronigin wieder perfonlich auf feine Geite zu ziehen und begab fich beshalb zu ih: nen nach Melun, konnte fie aber nicht bereden. als ber Burgunder sich naberte, um Paris zu beden, tam ber Bergog von Berri mit feiner Mannschaft gu Silfe und zeigte fich noch baburch fur feine Partei thatig, bag er in England ju ihren Gunften burch ben Auguftinermonch Legrand unterhandeln und unter folgenden Bebingungen ben fremden Beiftand von 4000 Dann fodern ließ: England folle in Guienne und Poitou Alles betommen, was noch nicht in feiner Gewalt fei, boch muffe Berri als englischer Bafall bie Proving Poilou auf Bebenszeit genießen, gleichwie Orleans, Bourbon und Die übrigen Baupter Diefer Partei Die englische Lebenberrlich: teit auch anzuerkennen hatten. Roch mehr tam Berri in Berachtung, als fich bas Gerucht verbreitete, er finne gu Bourges mit Drieans und Bourbon auf ten Untergang Rarl's VI. und beffen Reiches, und habe am 8. Mai 1412 burch ben Connetabel Albret mit England einen Bertrag abgeschlossen. Der Konig von Franfreich brach rafch gegen Bourges auf, und fcblog mit feinem Beere bier den Bergog Johann und mehre andere Baupter ber Dievergnügten ein. Rart'n ging indeffen an bas Berg, feinen alten Reffen, ber fein Fubrer und Bormund ges wesen, bekampfen zu muffen; Diefer fand fich auch auf ergangene Auffoderung geneigt, ben Ronig und feinen Sohn, ben Bergog von Guienne, in die Stadt aufzunehmen, nicht aber ihre Begleitung. Da begannen am 11. Jun. 1412 bie Angriffe auf Bourges. Dahrend ber mubevollen Belagerung tam es auf bes Dauphins

und Konigs Untrieb, welche ihres Dheims Besihungen geschont wissen wollten, zu Unterhandlungen, endlich zu einer Unterrebung Berri's mit Burgund und zu einem Bergleiche. Sierauf übergab Johann bem Ronige bie Schluffel ber Stadt Bourges; boch trug er bie Abzeichen feiner Partei offentlich fort, fand fich aber am 13. Jul. zu Murerre ein, wo der Friede vollig geschloffen und beschworen wurde. Dagegen fehrte er, ben vereitelten Fallstriden seines Gegners entgangen, ju Unfange Deto-bers mit bem Sofe wiberwillig nach Paris zurud, wo er wußte, bag aus Sag bes Pobels fein schoner Palaft Deble im Berbfte 1411 geplundert und jum Theil ger: ftort worden war. hier angefommen, mußte er feine Bohnung im Rlofter Liebfrauen bei einem Urzte aufschlas gen, wurde fehr frant und nach feiner Biebergenefung in bas wiedererwachte Parteigewühl ber hauptstadt geriffen. Er begab fich bann mit Burgund nach Pontoife, um über die Mittel gur Beruhigung ungeftort Rath gu pflegen; sie aber tamen, Beibe verschiedener Meinung und in flets genahrtem Grolle, zu teinem Biele, auch bann nicht, als Berri bie hauptmannschaft uber Paris an fich nahm; benn er konnte bie Leidenschaftlichkeiten nicht besiegen, bas Disvergnugen nicht milbern, und bei Bofe fo wenig, als bei ber Stadt burchgreifen, ben einzigen Umftand ausgenommen, bag er gegen ben Berjog von Burgund im 3. 1413 Gieger blieb. Mit bem Dauphin gerieth er zulest auch in 3wift, ba er ihn nicht ju gahmen verftand. Dies Alles und bas junehmende hohe Alter feffelten ihn, wenn auch ber hof noch oft in Bewegung gerieth, an einen unwandelbaren Bobnfit gu Paris, wo er im 3. 1413 fehr empfindlichen Beleibiguns gen ausgesett worben war, und bon ben Beschäften allmalig abkomment, fab man ihn nur im 3. 1415 jum Rampfe mit ten Englandern in ber Normandie ausruden, er wollte aber feine Stimme burchaus nicht jur Schlacht geben und wunschte auch ben Konig bavon gurudgehalten gu feben, indem er an bas Beifpiel feines Baters bei Poi: tiers erinnerte, meinend: es fei beffer eine Schlacht, als biese und obenein noch den Ronig zu verlieren. Sonft fürchtete er flets ben Bergog von Burgund und mar frob, als fein gefürchteter Freund und Schwiegerfohn, ber Graf Bernhard von Urmagnac, Ende Decembers 1415, nach Paris jurudtam. Der Konig erhob biefen jum Connetabel und jum fast fouverainen Lenter ber Stagtoges Schafte. Deffenungeachtet follte ber alte Berri fein Leben nochmals bedroht feben, als eine Faction des Burgunders ju Unfange bes Jahrs 1416 fich verschwor, ben Ronig in ihre Gewalt zu nehmen und bie Konigin fammt meh: ren Andern zu ermorben. Den alten Bergog von Berri und feinen Meffen, ben Ronig von Meapel und Sicilien, gedachte man auf einem Rothfarren mit geschorenen Ros pfen und in ichlechter Rleibung burch bie Strafen fahren, dann ber Pobelmuth preisgeben ju laffen. Aber grabe ein Diener bes Bergogs Johann entbedte bie Berfcmos rung und rettete feinen herrn von einem ichimpflichen Tobe; er fand am 15. (?13.) Jun. 1416 bagegen in seinem wiederhergestellten Palaste Reste ein besto anstandigeres Ente, fein Leibgebinge Berri mit Poitou bem icon bars A. Cacpti, b. B. u. R. Bweite Section, XX.

auf vertrofteten Sohne seines Reffen, bem Bergoge Johann von Touraine (f. b. Urt.) überlaffend; und ba er unter ben Schlechten immer noch ber Beften einer war, fand er auch Mitleiden, obicon ein ehrsuchtiger, unbeständiger, geigiger und jugleich verschwenderischer Furft, ber ohne Gemiffensbiffe geplunbert und ohne Ur= theil verschenft batte. Ihm konnte Frankreich vieles Un= beil und viele Erpressungen fould geben; erft gur Beit ber Armagnacs und Orleans zeigte er bei Bunahme feis nes Alters Maßigung, Klugheit, Chrgefuhl und ein vers fohnliches Gemuth. Sein Leichnam wurde in ber von ihm gegrundeten, reich begabten Schlofitapelle ju Bours ges beigeseht. Schloffer und Palafte foll er 17 erbaut und verschönert, baneben noch viele Rirchen und Rapellen toftbar herausgepuht haben. Seine erfte Gemahlin, 30= hanna von Armagnac, vermablt mit ihm ben 24. Jun. 1360 zu Carcassonne und gestorben in Mitte Mai's 1387, gebar ibm 1) Rarl, Grafen von Montpenfier, verlobt mit Fraulein Marie von Gully und Craon, farb, nach Pas ter Unfelme, vor 1383; 2) Johann, Grafen von Monts pensier, vermablt im August 1386 ju St. Duen mit Ratharine'n, jungster Tochter Konigs Rarl V., und nach beren Tobe (October 1388) mit Unna von Bourbon : las Marche, ftarb aber finderlos vor feinem Bater, weshalb bef= fen Leibgebinge alebann an bie Rrone gurudfiel; 3) Bonne, vermablt zu Paris a) mit bem Grafen Umabeus VII. von Savonen (f. b. Art.) im December 1376, b) mit Grafen Bernhard von Armagnac im December 1393 zu Mehun, ftarb ben 30. Jun. 1434; 4) Marie, vers mablt a) ju Bourges ben 29. Marg 1386 mit Lubwig von Chatillon, Grafen von Dunvis, b) zu Paris ben 27. Jan. 1392 mit Grafen Philipp von Artois,: Eu, Connetabel von Franfreich, c) ben 24. Jun. 1400 mit Bergog Johann I. von Bourbon (f. b. Art.). Bon feiner zweiten Gemablin Johanna II., Erbgrafin von Auvergne und Boulogne, die er ju Ende Mai's 1389 ju Bourges in feinem funfzigsten Sahre beirathete, mab: rend sie erst zwolf Jahre gabite, hatte er teine Rinder; sie brachte ihm aber 1394 nach bem Tobe ihres Baters gebachte beide Grafichaften ju. Johanna war eine Furffin von großem Beifte und ihr verbantte Rarl VI. bei bem verhangnifvollen Mastenballe in ber Macht von 27/28. Jan. 1393 bie Rettung feines Lebens aus ber Gefahr, lebendig verbrannt zu werden. Gie vermählte sich ben 16. Nov. 1416 mit Georg von Tremoille wies (B. Röse.) ber und farb ohne Rinder zu Ende 1422.

2) Johann, Herzog von Touraine und Berri, f. Johann, Herzog von Touraine.

XI. Bergoge und Grafen von Bourbon.

A) Altere Linie: Bergoge von Bourbon und Auvergne.

Johann I., herzog von Bourbon und Auvergne, im Marz 1380 geboren, war ber alteste Sohn herzogs Lubzwig II. von Bourbon und erhielt burch seine Mutter Anna von Auvergne, nach beren Tobe ihm auch die Grafschaft Forez zusiel, 1404 ben Titel eines Grafen von Clerzmont. Frühzeitig an ben königlichen hof gekommen trat

er auf turge Beit mit bem Bergoge Johann von Burs gund (f. b. Art.) in eine Art von Baffenbruberfchaft ju gleichverbindlichen, gegenseitigen Obliegenheiten '), von welchen ihn fein Bater jedoch nach und nach abzulbsen fucte. Geit 1404 verschaffte biefer ibm, worauf Ergie: bung, Beispiel und Ubung bereits hingewiesen hatten, ben Muftrag, in ber Eigenschaft eines Generalcapitains mit bem Beiffande bes Grafen von Alencon bie Grenggebiete Guienne's von ben Englandern und von ben mit ihnen verbundenen rauberischen Kriegerbanden ju faubern. Dit geringen Streitfraften und befto großerem Gefchice bes meisterte fich Graf Johann, nachbem die Englander feine Berausfoberungen jum Rampfe im Felbe nicht angenom: men hatten, in Rurgem 34 Schloffer, jog burch biefes Baffengluck ben meiften Theil bes Abels aus Languedoc und Poitou unter feine Fabnen, und eröffnete einen gweis ten Feldzug mit 1600 geharnischten Reitern und 4000 Mann Aufrolf. Es wurden abermals 19 Schloffer erobert, 60 befestigte Dorfer gerftort und die Stadt Bor: beaur bebroht, beren Umgegend Johann verheeren und von welcher er fich ben Rudzug theuer abkaufen ließ. Diefe rafch ausgeführten Thaten gewährten bem frangos fischen Theile Buienne's Die Boblthat, von einer laftigen jabrlichen Abgabe an die Englander jum ungeftorten Gins fammeln ber Felbfruchte befreit worben gu fein. Mittler: weile jog er im Berbfte 1405 bem uppigen Bergog von Orleans ju Silfe gegen ben unerschrodenen Bergog von Burgund. hierauf fand fich Graf Johann wieder am Sofe ein, und war mit feinem Bater Beuge von bem erfoutternben Aufzuge ber Bergogin Balentine von Orleans und beren Rinder, welche er mit mehren Pringen von Geblute bei ihrer Untunft ju Paris empfing, im Palafte S. Paul, wo sie ben bloben Ronig Karl VI. wieberholt um Rache an bem Morber ihres Gemahls und Baters anflebten; und abermals Beuge von bem unerschutterlichen Unsehen bes gefürchteten Frevlers, Bergogs Johann von Burgund, verließ er mit feinem Bater im Gingange bes 3. 1408 ben entarteten Sof, wibmete aber ben Feinden bes Burgunders langfain und bedachtig Aufmerkfamkeit, und verband fich mit ihnen - barunter mehre Pringen und viele Große - 1409 gegen jenen im Ginne feines alternden Batere, enger jeboch erft im folgenden Sabre gu Mebun: fur: Devres, als ber junge Bergog von Orleans feine Hochzeit mit Bonne'n von Armagnac feierte, und volls ftanbig ben 15. April zu Gien, wo fich auch ber Bergog von Berri und fein Bater einfanden. Diefer farb fpas ter in ber Burudgezogenheit am 19. Mug. 1410 grabe, als ber Parteitampf fich zu entzunden brobte. Auf feis nem Sterbebette noch empfahl er feiner Umgebung ben abwesenden Cohn, auf baß sie ihm die Bertheidigung bes koniglichen Throns gegen jegliche Bebrudung an's Berg legen follte. Und in der That, die Berfuche bes Bur: gunders, Johann von Bourbon, ber nunmehr, Erbe feis nes Baters, als Bergog auftrat, wieder an fich ju gies ben, mislangen, und barum mußte biefer auf bas 2mt eines Großfammerere (Großschabmeistere, grand chambrier) von Frankreich vergichten, weil es feine Gegner bem Grafen Philipp von Nevers gutheilten 2). Gine ber erften Feindseligkeiten bewies Johann baburch, bag er bem Bertreter feiner Commandantenschaft zu Greil befahl, ben Ronig, wenn er in Begleitung bes Burgunders vor bem festen Plate erschiene, nicht einzulassen, als aber biefer Fall eintrat, bemachtigten fich bie Ginwohner biefer Stadt bes Lieutenants und überlieferten ibn bem Ronige. Johann von Bourbon bingegen befehte in Berbindung mit bem Grafen von Bertus bie Lanbichaften Beauvoifis und Soiffonnais, alsbann fließ er ju bem Bergoge Karl von Orleans und bem Grafen von Armagnac, und brachte mit ben Sauptern ihrer Partei eine Beeresmaffe, Die gu 100,000 Mann geschatt wird, jusammen, welche von ibren Gege nern mit überlegenen Streitfraften bei Montbibier ges troffen murbe. Wiber Erwarten fam es nicht jum Eref. fen, fondern die Gegner zogen fich in Bermirrung gurud. Dierauf folgte Bourbon feiner Partei auf bem Mariche nach Paris. Diefe Sauptftabt wurde umlagert und burch bie ichauberhafteste Berbeerung ber Umgegend in bie au: ferfte Moth verfett, als Johann von Burgund erschien und die Linien ber Belagerer burchbrechend in die Stadt einbrang. Diefer Umftand und ber Mangel an Gelb und Lebensmitteln nothigte jum Rudjuge. Johann mußte ber gandichaft Bourbonnais ju Bilfe eilen, und rettete fie vor ber Uberraschung seiner Gegner, bagegen verlor er seine Graffchaft Clermont nebst Beaujolais und Doms bes, nachdem die berbeigeeilte Bilfe gurudgeworfen worben war. Roch Schlimmeres folgte, als bes Bergogs brei Gobne, von welchen ber altefte erft gehn Jahre alt war, aus Rachsucht eines jungen Abeligen in bem febr festen Schloffe Monceau überfallen und bem Bergoge von Burgund jugeführt murben. In beffen Bermahrung blies ben fie bis jur Wiederverfohnung ber Pringen 1412. Inzwischen mar bie Partei Orleans und Armagnaes so geschwächt worben, baß sie sich, unter ihnen Johann von Bourbon, bem Ronig Seinrich IV. von England unterwarfen. Dies fachte ben Krieg mit neuer Erbitterung an, der Bergog von Burgund traf 1412 Unftalten, Die Baupter feiner Gegner in ihren Befipungen angreifen gu laffen, mabrend er fich vor ben Mittelpunkt der feindlie den Macht, vor Bourges, legen wollte. Sier wurden ber Schwiegervater Johann's von Bourbon, der alte Bergog von Berri, und ber Gire b'Albret mit Ginschließung bebroht. Johann eilte mit 400 geharnischten Reitern gu Silfe, fand icon 2000 Mann berfelben Baffengattung vor und ergriff febr fluge Daftregeln jur Bertheibigung bes Plages. Taglich machte er gludliche Ausfalle auf bie Belagerer, Die fich jeboch ihrer Beute fo ficher glaub: ten, baß sie zwei Monate lang mit erstaunlicher Rachs

<sup>1)</sup> Diefe Baffenbruberichaft, fo von Deformeaux genannt, gielt- jebenfalls auf ben vom Burgunber gestifteten hopfenorben.

<sup>2)</sup> Mit Grund tagt fich nach bem Borgange Saint-Allais bie Behauptung bezweifeln, baß herzog Johann diese Kronwurde wirtslich bekleibet hatte, wie Pater Anselme 3. B. in feiner Histoire des grands officiers de la Couronne de France 436 annimmt; benn Graf Philipp von Nevers empfing sie laut toniglichen Patents bei Anselme zehn Tage nach herzog Ludwig's II. Tode, der dieses Amt zuvor verwaltet hatte.

Taffigkeit bie Ginschließung betrieben. Mun aber riffen Rrantheit und Sungerenoth in ihrem Lager ein, Die Deft theilte fich ber Stadt mit, und beibe Theile murben, fobalb bie Englander 8000 Mann flart ploglich in ber Mormandie erschienen, jur Ubereinfunft geneigt. Gie famen im Juli ju Aurerre zusammen und schloffen Frieben, ohne bag baburch, wie geglaubt murde, Bourbon und feine Freunde vor Meuchelmord gefichert maren. Gie follen in Lebensgefahr geschwebt haben, bis fie fich in ihre Besithungen zuruckzogen. Roch war bas Jahr 1412 nicht abgelaufen, als bie Zwietracht sich wieder burch Thatlichkeiten entzundete, nachdem ber Dauphin in Orleans' und Bourbons' Urme gefluchtet mar. Aufstand zu Paris brachte bie gewünschte Entfernung bes Burgunders in Erfullung, Die Drieanisten und Bourbon zogen bort triumphirend ein, und Betterer, ber bisher bie größte Entschloffenheit und Recheit bewiesen hatte, befam vom Ronige Auftrag, bie Provingen Anjou, Pois tou und Berri von rauberischem Golbatengefindel gu bes freien. Dies führte er 1413 gludlich aus mit Bilfe ber parifer Burgermilig, und als er bie Englander aus ber Stadt Soubise verjagen wollte, erinnerten diese ihn an feine Berbindung mit ihrem Ronige. Der Bergog aber antwortete, bag jene Beiten fich geanbert hatten. Er nahm bie Stadt mit Sturm. Bei feiner Rudfehr in Die Sauptstadt, welche ju Anfange bes Jahres 1414 verlangt wurde, begrußte ibn bort ein allgemeiner Jubel. Bald begann wiber ben Burgunder ber Rrieg in ber Di= carbie; Johann von Bourbon eroffnete ibn mit bem Beis ftande feines Salbbruders Bettor von Bourbon, ber ihm fruber icon gur Geite gestanben hatte, burch bie Belas gerung Compiegne's. Er zwang bie Stabt gur Ubergabe und ließ fie gegen alles Gefchrei ber fiegreichen Rrieger, bie Raub und Mord verlangten, schonen. Das heer zog vor Soiffons, welches erfturmt wurde. Johann mar eis ner ber Erften, ber bie Breiche erflieg, aber burch einen Pfeil verwundet binab in den Graben flurgte, und faft fterbend binweggetragen werben mußte. Geine Rrieger rachten ihn burch Raub, Brand und Mord in ber überwundenen Stadt. Den Tag zuvor mar fein Bruder bei einem Ausfalle ber Belagerer um's leben gefommen.

Cobald Bergog Johann wieder geheilt worden war, verfolgte er mit der Borbut des foniglichen heeres ben Bergog von Burgund nach Urtois und Flandern. Er nahm einen feindlichen Befchishaber mit 500 geharnischs ten Reitern gefangen und 1000 Mann vernichtete er. Sodann brangte er Bapaume, sodaß es ihm die Thore offnen mußte; Arras wurde nun um bie Ditte Juli's umlagert. Diefe große Stadt, fart befett und gut vers matrt, fant in ben Befatungen ber benachbarten Stabte eine gute Bilfe, indem fie umberftreiften und bie Bufuhr bes foniglichen heeres ftorten. Johann von Burgund bachte, sobald feine Borbut gefchlagen worben war, mehr an Frieden ale an Rrieg. Much im toniglichen Beere folich Lauheit, Laffigfeit, Krantheit, Mangel und Ungu: friedenheit ein. Die Ginen wollten bie Belagerung aufbeben, die Andern fortsetzen, die Ginen bewiesen Duth, Die Andern Erschlaffung, mabrend zwischen bem Daus

phin und bem Bergoge von Bourbon Uneinigkeit aus-Mebenher unterhandelten ber Bergog von Brabant und bie Grafin von hennegau im Lager bes Ronigs und brachten einen Ausschnungsvertrag mit Burgund zu Stande, bem zufolge bie Stadt Arras bem Ronige übergeben wurde. Um 6. Gept, ward bie Bela-

gerung bereits aufgehoben.

Mittlerweile erreichten bie Reibungen zwischen bem Berjoge von Bourbon und bem Grafen von Alengon über ben Borrang ben außersten feindseligen Bipfel. Der Ronig mabite eine Austunft, die ben Bergog gwar nicht auf ber Stelle befriedigte, aber nach und nach von ihm vergessen wurde, mabrend er die sublichen Provingen von den ftreifenden Rauberbanden vollends fauberte. Un ben hof zurudgekehrt, zeigte er fich mit hilfe Rarl's von Drieans unerschöpflich in Beranftaltungen von Feften und vergnüglichen Unterhaltungen, um die finnliche Ronigin zu gewinnen und mit ihr die herrschaft theilen zu konnen. Dennoch überraschte ihn in biefem mußigen Bofleben ber romantische Ritterfinn und er erließ am 1. Jan. 1415 (n. Ct.) eine Auffoderung, bag er in Berbinbung mit 16 namhaften Baffengenoffen 3weitampfe mit Rittern, bie fich ftellen murben, auf Leben und Tob eingeben wollte 3). In folder Absicht icheint er auch in England Abenteuer gesucht haben zu wollen; allein ber eifersuchtige Dauphin fann ingwischen auf fein und bes Bergogs bon Drleans Berberben. Die Berfchworung follte in ber Racht vom 1. jum 2. Februar ausbrechen; fie murbe jeboch zwei Stunden vorher den beiden Bergogen verrathen. Gie bes febten noch in berfelben Dacht ben Louvre, bemachtigten fich bes Dauphins und ber vornehmften Berfchworenen. Bald aber entzog fich ber Dauphin ihnen wieber, ergriff bie Bermaltung bes Staates und verwies bie beiben gurften nebst Andern vom Sofe in ihre Besitungen. Richt lange blieben fie in ihrer Beimath, als fie bie Landung bes Konigs heinrich V. von England in ber Mormandie und beffen rafche Fortschritte, ohne ausbrudlichen Befehl Rarl's VI., jur Bertheibigung bes Baterlandes riefen. Beibe, Drieans und Bourbon, theilten mit bem Connes tabel b'Albret ben Befehl über 60,000 Frangofen bei bem Dorfe Azincourt. Der untuchtige Connetabel hatte ein außerft ungunfliges Schlachtfelb gewählt. Mus Stols verachtete er bie frangofische Artillerie, ba ber Feind feine hatte; ebenfo ungereimt orbnete er bie Schlachtorbnung, ohne bag Bourbon es gemerkt zu haben scheint, und im Woraus verkundeten Spaher bie Niederlage ber zuchtlosen Frangofen am 25. Det. 1415. Johann von Bourbon tampfte in ben erften Reihen mit Glud, murbe aber nicht unterstütt, und Biberfpenstigkeit und Unlenksamkeit ber Rrieger beforderten die Niederlage, sobald die franzosische Nachhut ben Duth ganglich verloren hatte. Unter ben

<sup>3)</sup> Diese Auffoberung glette auf Ritterlichfeit und Minne, und hierfur foll ber Bergog auch gleichzeitig im Ginne bee Beitgeiftes ben schnell wieber erloschenen Ordre du fer d'or et du fer d'argent gefliftet haben. Perrot in feinem Orbenswerte nennt ben Stifter biefes Orbens gwar einen Bergog von Burgund; allein bies ift ein Brrthum, gleichwie bas bort angeführte Stiftungsjahr 1414 bom alten Stole verftanben werben muß.

Gefangenen befand fich auch ber Bergog Johann von Man beflagte fein Schidfal nicht, weil er Bourbon. nebst bem Bergoge von Alengon auf die Schlacht gebrun: gen batte. Ronig Beinrich fuhrte ihn und bie übrigen gefangenen frangofischen Pringen im Triumphe nach Bon: bon. Bier leitete Johann Friedensverhandlungen mit bem Sieger ein, bie aber ber Graf von Armagnac, ber ingwis fchen als erfter Minister Frankreich verwesete, vollig permarf. Beinrich faßte nun ben Plan, fich gang Frant: reich unterwurfig zu machen, ba bot ihm Johann abers mals einen vortheilhaften Bergleich an, ben er, wenn ibm eine Reise nach Frankreich gestattet werben murbe, bort gur Annahme empfehlen wollte, und im Fall bes Mislingens versprach er, ibn als feinen Ronig anguerten: nen. Die übrigen Gefangenen theilten biefelbe Meinung. Beinrich entließ 1416 ben Bergog ohne Bogern nach Frankreich, aber feine Soffnungen murben getaufcht, und er mußte nach England gurudfehren, ohne jedoch den Ronig von England fur feinen rechtmäßigen herrn anerkennen au wollen, vielmehr gab er fich beffen Leibenschaftlichkeit preis. Diefer hielt bie vorgespiegelte Unterhandlung nur fur Lift, um Franfreich Beit jum Biberftanbe ju geben, und barum ließ er ben Bergog im Schloffe Pontefract unter ftrenger Bewachung einsperren. Um fich loszutaus fen, gablte er breimal ein Bofegelb von 300,000 Livres, lief beshalb die Graffchaft Lille:en-Jourdain, Die Baronie Calvinet in Languedoc, Die Berrichaft Bincelles, brei Bes figungen, bie er fich nach Unfelme's Beugniffe erft felbft erworben hatte, und andere reiche Gebiete vertaufen. Die Englander nahmen fein Gelb und hielten ihn feft; er aber, ungebulbig über fein langweiliges Befangnig, bot eine vierte Bofesumme, versprach ansehnliche Besitzungen und fogar feine Sulbigung bem Ronige von England, allein fein altefter Cobn, ber Bergog Rart I., weigerte fich, bie baruber gefchloffene Abkunft anzuerkennen. 2115 nun Beins rich V. 1422 auf bem Sterbebette lag, befahl er, ben Bergog Johann und Karl'n von Orleans, ber auch bei Agincourt gefangen worben war, nicht eber in Freiheit au feben, bis England im Befige ber frangofifchen Mons archie fei. Rummer und Schmerz machten ben Bergog fcwach und franklich, ba er feine Erlofung fant, und er ftarb endlich in feinem Gefangniffe in Mitte Januars 1434 (n. Ct.) in einem Alter von 53 Jahren. Gein Leichnam wurde im Karmeliterklofter zu Bondon beiges feht und 18 Jahre fpater nach Frankreich gebracht, ends lich in ber Abtei Souvigni bestattet. Geine Lobredner ruhmen, baß er bas Franziskanerklofter zu Montlugon gestiftet habe. Geine Gemablin Marie von Berri farb ziemlich ein halbes Jahr fpater im Juni 1434 ju Lyon. Gie war bie zweite febr reiche Tochter Bergoge Johann von Berri (f. b. Art.) und vor ihrer Bermahlung ju Paris, ben 24. Juni 1400, mit Johann von Bourbon, mels der, beilaufig bemerkt, gehn Jahre junger mar, icon zwei Mal Bitwe geworden. Durch fie war ber Bergog Bas ter breier Gobne geworben, namlich: Rarl's 1., Bergogs von Bourbon (f. d. Art.), Ludwig's von Bourbon, farb jung zu Clermont, und Lubwig's von Bourbon ober bes Gutigen (f. b. Art.), welcher Stifter ber graflichen

Linie Bourbon : Montpenfier wurde. Der außerebelichn Rinder werden funf aufgezählt, welche ber Beigeg mi ungenannten Rebeweibern gezeugt batte: 1) Johann, B. ftard von Bourbon, anfänglich Benedictinermond, ten Abt von S. Andre lege Avignon und von Cluni, bernat Bischof von Pup, ftand feinem Reffen Bergog Johann wi Bourbon in bem Emporungsfriege gegen Ludwig XI. be, und endlich jum Erzbifchof ju Epon ermablt, jeg a bi Generallieutenantschaft in Muvergne, Langueboc und Bimbonnais vor, nachbem er feinem Deffen Rarl von Ben bon bas Ergftift abgetreten hatte. Jene Statthaltmidi ten verwaltete er jeboch im Ramen feines ebenermitme Deffen Johann, baute Rirchen, ftiftete Sofpitaler, bei derte bie Budersammlung ju Cluni und farb mit aus Ben Berbienften fur ben Staat, als ein febr ausgen neter Pralat feiner Beit ben 2. Dec. 1485 in ber Bite Saint-Rambert, und liegt zu Cluni begraben '). 2) Ila= ber, Baftard von Bourbon, mar bem Rirchentiente be stimmt und schon zum Domherrn von Beaujen mass worben, als feine überwiegende Reigung ju ben Buff ibn bem Rriegsbienfte guführte. Dan fcbilbert im verzagt, tapfer und graufam; er machte fich aber bein bers berüchtigt burch feine Theilnabme an ber Bendm rung bes Bergogs Rarl von Bourbon, Alençens W mehrer andern Großen, welche unter bem Ramen Pie querie befannt, ben Sturg ber erften Minifter Rati's VI zum Biele hatte, sowie man zugleich auch ben Renig 18 ter Wormundschaft bringen und unter bem Chute be Dauphins Ludwig (XI.) Die Monarchie verwalten milit als biefes Complot entbedt worben war, hielt ber Im ben Baftard Alerander fur ben gefahrlichsten Berbucht ba er nicht allein ben Dauphin zu Loches verführt, is bern auch eine Dlenge bedeutenber Gewaltihaten w ubt batte; endlich 1441 murbe er gu Bar:fur: Aube 20 haftet und ber Proces uber ihn verhangt. Das Urte ber Richter war, ihn in einem Sade in's Baffer ju me fen und zu erfaufen. Dies geschah auch; seine Fremt bolten ben Leichnam wieder aus bem Baffer und befantet ibn febr feierlich gur Erde. 3) Beit, Baftard von Bouten wurde 1440 Statthalter ber Landschaft Rouaneis mi farb icon 1442. 4) Margarethe, vermablt ben 2 35 1436 (boch brei Jahre fruher ichon verlobt) mit to Aragonier Roberich von Billanbrado, Grafen von Ab beo, und 5) Edmea, Die ohne eheliche Werbindung fin

Im Ubrigen brachte Marie von Berri gegen tot Apanagegeset der Prinzen von Geblute, durch besteht Gunst Königs Karl VI. ihrem Gemahle die Grafide Montpensier und das Herzogthum Auvergne als Mitzeller das berzogliche Haus Bemin im Bermahlungsvertrage Marie'ns verbindlich mader diese Besitzungen in Ermangelung ehelicher Kinder mit lichen Geschlechts der Krone wieder zu überlassen. Die Besitzungen waren Bourbonnais, Auvergne, Forez.

<sup>4)</sup> Saint Marthe batt ibn irrig für einen ehelichen imme Sehn bes Bergogs Johann und widmet ibm in feiner Historigencalogique de la Maison de France S. 802 fg. einen biod bern biographischen Abris.

mont in Beauvoisis und Montpensier. Nach dem Tode ihres Vaters und während der Gefangenschaft ihres Gesmahls scheint Marie ihrer Mitgist halber doch angesochten worden zu sein; denn um sich festzusehen, wandte sie sich an's pariser Parlament, aber dieses versügte den 8. Aug. 1416, daß das Herzogthum Auvergne dem Konige zurückgegeben und von dessen Leuten verwaltet werden musse. Gleichwol läßt sich erweisen, daß es bei dem herzoglichen Hause Bourdon geblieben ist. Der Enkel dies

fes Furstenpaares

Johann II., Bergog von Bourbon und Auvergne, war ber alteste Sohn Berzogs Rarl I. und Agnese'ns von Burgund und 1426 geboren worben. Bei bem Tobe feis nes Baters im December 1456, durch welchen ihm auch die Wurde eines Großschabmeisters von Frantreich jufiel, hatte Johann bereits großen Ruhm und Berbienfte fich erworben. Geboren und erzogen in Rriegen, die Franks reich mit Einheimischen und Fremben führte, zeigte er frubzeitig Luft zum Baffenbienfte und außerte besonbers einen heftigen Saß gegen bie Englander. Ronig Karl VII. zeichnete ihn aus und jog ihn in feine berathende Umge: bung. 3m 3. 1444 begleitete er ben Ronig jum erften Male nach Lothringen, fand aber feine Gelegenheit gur Muszeichnung, ba bie Stadt Met fich ben Frieden fehr bald erfaufte. Dagegen half er im folgenden Jahre Franfreich von ben umberftreisenden Banben befreien. Um biefe Beit murben vom Ronige bie Banber feiner gros Ben Bafallen besteuert, erhielten aber eine Entschädigung, fo die Bergoge von Bourbon 14,000 Livres (b. 3. I. wol über 124,000 g.), die bis jum Abfalle bes Conneta: bels Rarl von Bourbon fortbezahlt wurden. bamals noch Graf von Clermont, nahm an biefer Gins richtung und an andern Berbefferungen bes Staates fo eifrigen Untheil, bag ibn Rart VII. fester an fich zu tet: ten suchte, indem er ibn ju feinem Schwiegersohn machte. Der Graf wußte bies zu ichagen, ließ fich in bie ichwies riaften Staatsgeschafte einweihen und murbe eine ber vornehmsten Stugen bes Throns, fo lange feine Bafal: Gein Bag gegen bie lenmacht nicht geschmalert wurde. Englander rief fortwahrend eine Cehnsucht nach Baffenthaten hervor, zu welchen ihm 1449 der Wiederausbruch bes Rriegs Belegenheit gab. Unftatt feines Baters, ber fich in Rube begeben hatte, leiftete er die Deerfolge und ftellte fich unter ben Befehl bes Grafen Johann von Dus nois in ber Mormanbie, unter beffen Leitung er feine mis litairifche Musbilbung vollenbete. Johann zeichnete sich in bem Feldzuge, mabrent beffen nur fefte Plate genoms men wurden, aus, half bein Konig Rouen und bem Grasfen von Dunois Sarfleur erobern. Gleich ruhmlichen Uns theil batte er an ber Einnahme Sonfleurs. Statt nun an ben foniglichen bof gurudgutebren, blieb er in ber Mormandie jurud, bewachte bie neuen Eroberungen und brachte Ordnung in dieselben. Babrent ein englischer Deers haufen 1450 unerwartet in Cherbourg landete und in ber niebern Mormandie vordrang. Der Graf von Clermont, vom Ronige ben Dberbefehl empfangend, trat mit einer geringen Macht entgegen, und ichlug bie Englander am 18. April bei bem Dorfe Formigni vollfommen aus bem

Felbe, nachdem er turg vor ber Schlacht fich feierlich hatte jum Ritter ichlagen laffen. Da ibm ber Connetas bet Richemond zu Bilfe gekommen war, entstand ein Streit unter ben Frangofen, welchem von Beiben ber Ruhm dieses Tages beizumessen ware; ber Konig entschied endlich in feinem Staatsrathe ju Gunften bes Grafen Johann. Gleichwol biente er nun aus Bescheibenheit ben gangen Feldzug bindurch unter ber Leitung bes Conneta: bels. hierauf murben Bapeur und mehre andere fleine Stabte genommen, bann Caen belagert, wobei fich ber Ronig fast mit seinem gangen Abel einfand. Rach schneller Einnahme Diefes Plages legte fich Rarl VII. vor Falaife, Johann von Bourbon aber mit bem Connetabel vor Cher: bourg, welches er nach 30tagiger Belagerung nahm. Biermit endete die Eroberung ber Mormandie burch bie Frans Bierauf fand fich Johann in ber großen Berfammlung ju Tours ein, wo der Ronig mit dem Prin-gen und bem boben Abel uber die Bertreibung ber Englander aus Guienne zu Rathe ging. Es sammelte fic im Fruhjahre 1451 ein Beer von 20,000 Mann unter bem Grafen von Dunois, welchem fich Graf Johann anfclog. Beide nahmen in Kurgem Montguion, Blaie und Bourg, alebann griffen fie ben Schluffel gur Land: schaft Guienne, Die feste Stadt Fronfac, an. Bier ers hielten fie Beiftand durch ben Bergog von Ungouleme und burch bie Grafen von Revers und Johann II. von Bourbon-Bendome (f. b. Art.). Fronsac ergab fich im Juni nach Ablaufe einer bewilligten Waffenrube, binnen welcher bie Belagerten ein Entfatheer erwarten wollten; aber an beffen Statt erschienen Abgeordnete ber gangen Proving und boten felbige bem Konige Rarl VII. an, wenn ihr die herkommlichen Rechte und Gewohnheiten erhalten werden murben. Dunois und Johann nahmen bie Borfchlage an und rudten bis Borbeaur vor, welche Stadt ihnen ohne Bergug übergeben murbe. Der Ros nig übertrug nun seinem Schwiegersohne die Generalstatts halterschaft in Guienne. Mit ber größten Schonung foll er fein Umt verwaltet haben; ba ibm aber bie nothigen Truppen unfluger Beife entzogen wurden, fo verschwor fich ber ganbesadel gegen ibn ju Bunften ber gefturgten Berrichaft. 216 Talbot mit 5000 Englanbern am Ausfluffe ber Garonne 1452 erfcbien, befand fich Johann bei'm Ronige auf ber Reife nach Cavonen, und feine gurudgelaffenen Bertreter und Gehilfen murben verhaf= tet und bem englischen Generale überliefert. fette Borbeaur und in wenigen Tagen beinahe die gange Proving Guienne. Johann eilte mit nur 600 geharnische ten Reitern berbei, obichon Talbot 4000 Englander und ben gangen gaseogner Abel gur Berftartung erhielt. Nachs dem Fronsac vermahrt worden mar, hielt fich der Graf von Glermont unter großen Schwierigkeiten mit noch größerer Entschloffenheit, Gewandtheit und Tapferfeit fo lange, bis ibm Rarl VII. Beiftand fandte, und biefer felbst bis Lufignan fich naberte. Dun bem Feinbe über: legen geworden, wirfte er burch brei Beerfaulen rafch und erfolgreich gegen ben Feinb. Borbeaur marb enbs lich eingeschloffen, welches 8000 Mann bewachten, und pom 1. August bis 17. October belagert murbe. Der

Ronig felbst mittlerweile bis bierber vorgebrungen, beens bete bie Eroberung biefer Ctabt und ber gangen Proving, inbem er weit milber als fein Schwiegersobn gegen bie Rebellen verfuhr. Doch überließ er bei feiner Abreife bemfelben eine gablreiche Mannschaft, um die Gascogner zugeln zu konnen. Johann erbaute auch in Borbeaur amei fefte Burgen, fuchte aber fonft Bolt und Abel alls malig ju gewinnen. Geine Bachfamteit fpurte bie Berichworungen ber Disvergnugten aus und bestrafte fie. Unter biefe gehorte auch ber Graf Johann V. von Ars magnac und Rouergue, welcher außer ben Freveln, welche im Artifel Armagnac (I, V, 339) aufgezählt werben, feinen Lehnherrn Karl VII. noch besonders burch bie Bers brangung bes ermablten Ergbischofs von Auch zu Gun= ften feines Salbbrubers Lescun, burch feine gewaltsamen Berletungen bes toulouser Parlaments, welches ibn in Rolge jenes Gewaltstreiches zurechtweisen wollte, und porzuglich burch feinen gebeimen Bertebr mit England, um biefer Krone bie Lanbicaft Guienne wieder gu verfcaffen, gereigt hatte. Johann von Bourbon batte alle Schritte Diefes tollfubnen Grafen bewacht und erbielt enblich 1455 von feinem Schwiegervater Befehl, mit Beeresfraft biefen wiberfpenfligen. Bafallen ju guchtis gen. Siebengehn Plate in beffen Lande nahm er ohne Gewalt, erft Lectoure hielt eine breitagige Belagerung aus, und als biefes feste Mest genommen worben, war fur ben Rebellen feine Gicherheit mehr ju fuchen, als hinter ben Porenden. Dit feiner ungludlichen Gemablin, Die feine Schwester mar, und feinen Rindern manderte er nach Aragonien aus.

Johann von Bourbon sette seine gewissenhafte Corgs falt zur Erhaltung ber ihm anvertrauten gandichaft fort, und entfernte fich nur nach feines Baters Tode (1456) nach Moulins, um die reiche Gutererbichaft beffelben in feinem 30. Sahre ju übernehmen, Die er nunmehr als machtiger Bergog von Bourbon verwaltete. Schwiegervater blieb er jedoch mit bemfelben Gifer erges ben, wie zuvor, verwaltete auch nach wie vor bie gands schaft Guienne, griff vorsichtig und flug in bie Irrungen Ronige Rarl und bes Dauphins Ludwig ein; und fur alle biefe Dienste, Arbeiten und Duben boffte er von feinem Schwager Lubwig XI., welcher 1461 ben Thron bestieg, die Burbe eines Connetabels zu erhalten. Allein fie wurde ihm nicht nur verweigert, sonbern ber Konig nahm ibm auch bie Beneralftatthalterschaft in Guienne ab. Dichts: bestoweniger fand er sich überall in bes Monarchen Bes gleitung, hatte ihm bei feiner Thronbesteigung gehulbigt, mußte aber gu feinem Schmerze beffen Bunftlinge erhoben feben, die ohne sonderliches Berbienst und mit schlechtem Rathe ihm gur Geite ftanben. Wie bes Bergogs Johann, fo suchte Ludwig auch bie Dacht anderer großen Bafals len zu brechen: ba traten Stolz und Ehrgeig Bourbon's aus ihren Schranken und einten fich in bem Plane, alle Große in eine Berichworung gegen feinen Schwager zu verwideln, welcher feine Tapferteit und Fabigleit ganglich hintansette. Doch in Lubwig's Rabe geblieben bilbete er 1464 mit bem Grafen von Charolais und bem Bergoge. von Bretagne bie Berschworung aus. Der Graf Karl von

Charolais, Cohn Bergogs Philipp III, von Burgund, und perfonlicher Feind bes Ronigs, fuchte feinen alten Ba: ter ju gewinnen, und als bies mislang, übernahm Der: jog Johann biefes Gefchaft, als er fich mit ibm gu Lille, am Sofe Ludwig's, jufammenfanb. Es toftete ibm aber viele Dube ben alten Fursten ju überzeugen von bem Gemeinwohle, welches bie Berfchworenen im Muge batten. Nach biefen Borbereitungen begab fich Johann in bie Reichsversammlung zu Tours, wo ber Konig tie Unterwerfung bes Bergogs von Bretagne berieth und befcblog. Allein ber Bergog fam bemuthig und verftellt ge: por und erhielt bie Busicherung eines Schieberichterfpre des burch Personen, welche beibe Theile mabiten. Ditt: lerweile reiften verfleibete Berichworene umber, um bas Feuer ber Emporung zu verbreiten. In Paris verfam: melten fich bie Bornehmften von ihnen gur nachtlichen Biemlich 500 Perfenes Berathung in ber Rathebrale. erschienen und beschloffen, bag ber Graf von Charoleis, bie Bergoge von Bretagne, Calabrien: Lothringen, Bout bon und Remours nebft ben Grafen von Armagnac unt Albret, eine Jeber an der Spibe feiner Streitfrafte, = 4. Juli vor Paris erscheinen sollten. Alles murde gemisfenhaft verheimlicht und ber Ronig spurte blos bas Un: gewitter, als fich Bergog Johann weigerte, ibm in ben Unternehmen gegen Bretagne beigufteben, und als fen einziger Bruder und bamaliger Kronerbe, ber Bergog Smi bon Berri, dem Sofe entschlupfte und fich an bie Grite ber Bretagner stellte. Da erschraf ber faumige Monard und in ber erften Betaubung manbte er fich an Jobann von Bourbon, ben er fruber verachtet, und bat um fei nen Rath. Stoly, fuhn und grob mar bes Bergogs Im: wort, der "mit ber Stimme Gottes, ber Bernunft me Billigfeit" ben Staat umfebren und reformiren wollte. Raum batte er biefe Erklarung erlaffen, fo ließ er &: nangbeamte bes Ronigs verhaften, Die Caffen beffelben wegnehmen und Gelberpreffungen bis Languedoc bin ma chen. Der ergurnte Ronig fehrte fein Beer fofort von ber Bretagne ab gegen feinen Schwager. Diefer batte nicht mehr als 500 geharnischte Reiter und 5-6000 Mann Fugvolt, welche ber funffach ftartern Deermeffe bes Ronigs nicht wiberfteben konnten. Er verwahrte alfo bie besten Plage in Bourbonnais und folog fich felbe in Riom ein. Aber bier, burch bie rafchen Fortschritte bes Ronigs nicht ficher, glaubte er burch feine Bemabim ben Ausweg ber verfohnenben Unterhandlungen ergreifen ju muffen. Johanna befanftigte ihren Bruber; allein ihr Gemahl erhielt baburch nur Beit, Beiftand von feinen Bundesgenoffen zu bekommen. Ludwig XI. erriet biefe Bift, brach bemnach ben jugefagten Baffenftillftam und ging auf Moulins los. hier lagen ber Erzbischei von Lyon und ber Baron von Beaujeu mit 6000 Mann; ferner fanben ber Bergog bon Remours, ber Graf ven Armagnac und ber Baron von Albret mit allen ihren Kraften an ber Grenze Auvergne's. Diese Truppenmaffe brachte gwar bas heer Bourbons nicht in's Bleichge: wicht mit bem foniglichen, hielt aber beffen Bernichtung auf. Dem Bergoge Johann fehlte es an Gelb und Ges fout, und als feine beiben Gehilfen, Remours und Ar

magnac, bas Besuch bes Ronigs um Baffenftillftanb und um Unterhandlungen abgelehnt hatten, jog er biefe mit bem Sire d'Albret und 7-8000 Mann zu Riom an fich, alsbann eilte er nach Moulins, um die burgundische Bitfe gu holen. In feiner Abwefenheit lagerte fich ber Konig vor Riom. Die Ginwohner ber Stadt zwangen bie Bes fahung jum Baffenstillftanbe mit bem Ronige, burch welchen die brei Rebellenhaupter von Bourbon abzufals Ien genothigt werden follten, sobald Johann bes Ros nigs Wiberfacher bleiben wurbe. Diefer aber lieg nun durch bie Diener feiner Gemablin unterhandeln, und es fam zu Moissiac eine Ubereinfunft ju Stande, welche bes Konigs Gnabe verhieß, sobald bie vier Fursten ihre übrigen Bundesgenoffen jur horigfeit gurudbringen helfen wollten, und Bourbon als Bermittler die Bergoge von Berri und Burgund und ben Grafen von Charolais ju ihren Pflichten jurudführen murbe. Allein Graf Rarl von Charolais. jog mit einem bedeutenben Beere vor Paris; ihn wollten mit ihren Streiterhaufen noch verftarfen ber Monsieur (Bergog von Berri), Die Bergoge von Bretagne und Alencon nebst bem Grafen von Dus nois und dem Marschall von Lavallobeac. Doch Graf Johann II. von Bourbon Bendome (f. d. Art.) bins derte diese Bereinigung und badurch vielleicht ben Sturz des Konigs Ludwig XI. Er vereinte sich mit diesem, und griff bei Montsheri den 16. Juli 1465 die Burguns ber unter Charolais an, endete aber ben Kampf mit eisnem vollig zweiselhaften Ausgange. Indeffen gelangte ber Konig in folgender Nacht in seine Hauptstadt. Ber: og Johann hielt bagegen bie Schlacht fur seine Partei gewonnen und bereute ben Bertrag von Moiffiac. Er orach ihn und eilte fast allein zur Armee bes Mons Teur, nachdem er die seinige bem Bergoge von Remours, vein Grafen von Armagnac und bem Barone d'Albret iberlassen hatte. Sie alle eilten zur Belagerung von Paris und angstigten ben eingeschlossenen König mit eis ner Beeresmasse von 50,000 Mann. Dieser tampfte unterhandelte zwei Monate lang. Furchtsam wegen um fich greifender Berratherei bot er ben Rebellenhaups ern große Bortheile, Die ihnen augenblicklich auch ges nugt haben murben, wenn bem Bergoge von Berri die Normandie überlassen worden mare. Wider Erwarten ntichied nun ber Bergog von Bourbon biefen Punkt. Mit ber reichen und angesehenen Bitme bes Großsenes dalls be Brege (Johanna von Moenp) in Ginverftands tiß getreten, erschien er am 29. September in Begleis ung einer Reiterabtheilung, die er aus bem Lager ber Berbundeten vor Paris mit fich geführt hatte, vor Rouen. frau von Brege überlieferte ibm bas Schlog, bann bes ab er fich auf bas Rathhaus und wußte bie Einwohner ur Suldigung fur ben Monfieur zu bereben. In Caen and er gleich leichten Erfolg feiner Dube und binnen veniger als brei Wochen entriß er bem Konig bie gange Oroving. Da zitterte Ludwig fur feine übrigen Gebiete, at und erhielt eine Unterredung mit bem Grafen Rarl on Charolais, in welcher er seinem Bruber die begehrte Rormandie abtreten mußte. Uberdies mußte er bas heer einer Dranger, in welchem große Roth entstanben mar,

von Paris aus ernahren, und enblich zur Aufhaufung ber Schmach bie berüchtigten Bertrage ju Conflans ben 5. und zu SaintaMaurabesafoffes ben 29. October unterzeichnen. Unter allen feinen Biberfachern, Die fich auf Rosten ber Monarchie hierbei fehr bereicherten, zeigte fic ber Bergog von Bourbon am maßigsten: er gab ju, baß ber Graf von St. Paul ben Connetabelbegen erhielt, bas für wurden ihm die Boigtei Uffon, ein Theil von Mus vergne, mit Doncheri, ber Befehl über 300 Bangen, 300,000 Livres, und ber Biebergenuß von zwei betrachts lichen Jahrgehalten, Die ihm im Laufe ber Emporung ent= zogen worden waren, überwiesen. Bum Schluffe zwans gen bie Fursten ben Konig, bie gesetgebende Gewalt 36 aus ben brei Claffen ber Reichsstande zu diesem Behufe erwählten, Reformatoren ju überlaffen, bamit alle Disbrauche gepruft und die Staatsverwaltung gebeffert wurden. Die Berbundeten und ber Ronig einten fich eib= lich, ben Ausspruchen und Berfugungen biefes Ausschufe ses zu gehorsamen. Gleichwol nannte bas Bolt ben Bund biefer verschworenen Fürsten la ligue du mal publie, und ber verschuchterte Ronig that insgeheim Gins fpruche wider jene Bertrage, welche einen Theil feiner toniglichen Rechte ben 36 Reformatoren übergeben batten; jugleich glaubte er feinen Fehler verbeffern ju tonnen, wenn er die genialften und tapferften Glieder ber Liga zu gewinnen trachtete. Bourbon war unstreitig ber bebeutenbste von ihnen; auf ihn warf Ronig Ludwig zuerst fein Auge, und in einer Unterredung mit ihm verrieth er soviel Butrauen, Achtung und Bartlichkeit, daß Johann gerührt schien. Bourbon, von seinen Bafallen ber Gute genannt, erinnerte fich jugleich bes lastigen Drucks und bes Unglude, unter welchem bas frangofische Bolt feufzte, und bewies sich für eine aufrichtige Versohnung empfanglich. Er blieb bei bem Monarchen in Paris, und wurde von bemfelben mit allen möglichen Ehren und Liebkofungen überhauft. Go wurden 3. B. feine Lander insges fammt ber Gerichtsbarteit bes parifer Parlaments unmits telbar unterworfen, fein Bruber, Peter von Beaujeu, bem er, ba feine Che mit Johanna unfruchtbar war, mehr Kindes : als Bruderliebe jumandte, murde mit ber altesten Tochter bes Ronigs, Unna, und beffen alteste naturliche, aber legitimirte Tochter, Margaretha von Bas lois, mit einem Lieblinge bes Bergogs, bem Barone Luds wig von Chatillac, vermablt; ihm felbft gab ber Mon= arch bie Generalstatthalterschaft über einen großen Theil feines Reiches, namlich über die Gebiete hinter ber Loire, von Lyonnais bis Poitou. Da er aber im Rriege und Staats= rathe nothig war, ließ er bieses Amt burch einen Stellvers treter, ben Grafen Bertrand von Auvergne und Boulogne, verwalten. Jest ging er auch in feines Schwagers Plan ein, bem Bergoge von Berri bie Normandie wieber ju entreißen und ihm ein anderes Leibgebinge ju geben. Bourbon, ben Oberbefehl führend, vollzog benfelben in Mitte bes Bintere unerwartet in ber obern Normandie, gleich: wie Ludwig mit Gold und Gifen in ber Sand in ber untern Normandie. Der junge unerfahrene Monfieur be= rief ihn ju einer Unterredung nach Louviers, allein Iohann wich aus und fette vom Jan. 1466 an ben Rrieg

392

in eine Fehbe mit Luttich verwidelt werben; baber ihm auch noch bie einzig übriggebliebene Stadt Rouen vom Berzoge Johann entriffen wurde. Der Monsteur fluche tete in die Bretagne. Der König wuthete nun gegen andere verbächtig gebliebene Große, bei welcher Gelegen:

beit Johann von Bourbon noch die Statthalterschaft in Langueboe nebst ben Ginkunften aus der Grafschaft Sommittes und andern Pfrunden erhielt, welche lettere ihm

jeboch nur fo lange jufließen follten, bis bie Summe von 300,000 Livres ausgefüllt murbe. Auf biefe Beife zum reichften Furften in Frankreich geworben, verschwens

bete ber Berzog bennoch biefen Uberfluß nicht, sonbern belohnte feine Diener, Freunde und Bafallen, und half ben Notbleibenben. Seine Statthalterschaft Languedoc ließ

er burch feinen Dheim, ben flugen Bischof von Pun (Basftard Johann von Bourbon), und burch Gottfried von

Chabannes verwalten.

Im J. 1467 begleitete ber Bergog ben Ronig im Felbs juge nach Bretagne, und mabrend Beibe bier mit Schwert und Feuer mutheten, brach ber Graf Rarl von Charolais, jest Bergog von Burgund, in der Picardie ein. Um Paris ju beden, entfenbete Ludwig feinen Schwager Johann mit bem Marschall Lobeac babin ab. Gie verwahrten bie Sauptstadt mit Erfolg. Im nachsten Jahre vertheidigte Johann seine Mutter Agnes von Burgund gegen bie Besichuldigungen Ludwig's XI., ihrem Neffen, Bergog Karl, bas frangofifche Reich in die Banbe fpielen zu wollen, mit foldem Erfolge, bag ber argrobnifche Ronig fich beruhigt fublte und die gegen fie erlaffenen Berhaftebe: fehle gurudnahm. Mun arbeitete biefer an volliger Un: terbrudung feiner Feinde im Innern bes Reichs. Bu bies fem Behufe errichtete er brei Beere, beren eins in bie Picarbie, bas andere in die Mormandie und bas britte in die Bretagne bestimmt wurde. Johann von Bourbon begleitete ben Ronig mit bem erften Beerhaufen in bie Picardie. Sier burch ben Cardinal Balue, feinen Dis nister, verleitet, entschließt sich Ludwig, gegen bie Barnungen seines Schwagers, ben Bergog von Burgund in Peronne aufzusuchen und sich mit ihm zu versohnen. 30s hann fand fich in bes Ronigs Gefolge, ber am 3. Det. bort antam. Gleichzeitig aber erfuhr ber Burgunber, bag fich bie Lutticher auf bes Ronigs Anstiften wiber ibn em= porten, und in feiner Buth ließ er ben Ronig und beffen Gefolge einsperren. Bourbon und bie andern Begleiter Ludwig's mußten biefem nicht nur Gelb gur Beftechung ber Gunftlinge Rarl's von Burgund vorschießen, fonbern fie erboten fich auch ju Geifeln, um nur ihren Ronig aus ben Sanben bes gefurchteten Teinbes ju gieben. Dars auf aber ging biefer nicht ein, sondern zwang ibn nach fast 14 Tagen eine Abkunft ab. Diese verband ben Ronig, bem Berzoge von Burgund gegen Luttich Beisstand zu leisten; baber Johann von Bourbon ebenfalls an ber Eroberung Diefer Stadt Theil nehmen mußte. Rachbem Lubmig wieber freie Gewalt befommen batte,

verbefferte Bergog Johann bie Fehler, welche ber Carbi: nal Balue begangen batte. Go bestimmte er ben Dion: fieur, anstatt Champagne und Brie, wie ber peronner Bertrag vorschrieb, Guienne jum Leibgebinge anzunehmen und holte bemfelben aus Bretagne im Triumph an ben toniglichen Sof, von wo er ihm, nachdem bas Berfeb: nungsgeschäft vollbracht worben mar, nach ben neues Besibungen geleitete und baselbft einführte. Bielleicht wirfte er auch auf ben Sturg bes Cardinals Balue. Da Lohn fur alle biefe Dienste mar, daß Johann einer be: Ersten war, bie Ronig Ludwig in seinem am 1. Aug. 1469 geftifteten Ritterorten vom beiligen Dichael auf: nahm. Bourbon blieb eine unentbehrliche Stute biefet Monarchen; er fant ibm bei in ben Demuthigungen, welche bem folgen Bergoge von Burgund jugebacht wurden, ohne babei treulos zu handeln. Der verbachtige Tob bes Bergogs von Bujenne ichredte bie Großen wieber auf, und brachte fie abermals auf den Entschluß einer Empe rung gegen ben Ronig gurud; auch Johann wurde ein: gelaben, an ber Berichworung Theil zu nehmen, ichan: berte aber bavon gurud, als er vernahm, bag Frankrich ben Englandern überliefert werden follte. Im Ubrigen war er jeboch ihrer Muer Meinung, bag bie fortichreis tenbe Allgewalt feines Schwagers ber Bafallengroße ver berblich fei. Gleichwol ließ er ben Berschworenen auf ihre Drohungen fagen: lieber armer benn Siob zu leben als feinen Gib ju verlegen. Er nahm feinen thatigen Theil an ben Magregeln, welche ber Ronig gegen tie Rebellen ergriff, sonbern entschulbigte fich nach empfan: gener Auffoderung mit ber Bertheibigung feiner Gebiete gegen bas brobenbe burgunbische Beer. Gin beftiger Gicht: anfall hinderte ihn anfanglich, feine, burch ihn begeisterten, Truppen felbst ju fuhren, endlich aber übernahm c ben Beerbefehl und fchlug ben Feind bei Chateau Chie non (? Gp) am 21. Juni 1475 ganglich auf bas Sampt Richt nur ber Dauphin Bernhard von Auvergne famm: mehren anderen vornehmen feindlichen Beerführern, fon: bern auch ChateausChinon und Barefur: Seine fielen in feine Sande. Gang Burgund, glaubt man, hatte erobert werben tonnen, wenn nicht bie Befahr burch bie Eng: lander in der Picardie die siegreichen Truppen gum So: nige abgerufen batte. Der Bergog eilte jest felbft mit 500 geharnischten Reitern zum Konige nach Beauvais. Die: fer aber jog den Baffenstillstand von neunjahriger Dauer einer Schlacht vor. Cobann befprach er fich fechs Zage, nach Abichluffe beffelben, den 4. Gept. 1475, auf ber Brude zu Pequigni mit bem Ronig Eduard IV. im Ange: fichte ihrer Beiber Beere. Johann von Bourbon befand fich in bes Ronigs Umgebung. 3mei Jahre fpater be: schuldigte neben Andern auch ihn der Bergog von Res mours des Majestatsverbrechens, nahm aber balb feine Unflage wieder gurud. Dennoch fand er ben Ronig arg: wohnisch, und ba beffen wilber Berbacht nicht gemilbert werden konnte, zog er fich vom Sofleben 1477 nach Moulins zurud, wohin ihm fogar noch Spuren bes koniglis den Saffes folgten, als er Ludwig's Auffoberungen gum Beiftande in ben burgurdifchen Angelegenheiten abgelebnt Diefen Umftand und bas gefpannte Berbaltnig

- Cocolo

benutten feine Gegner, um ben Ronig vollenbs gefahrlich fur ibn zu ftimmen. Go gab ibn 1479 einer feiner undankbaren Bafallen, ben Ludwig an fich jog, Ramens von Dpac aus Muvergne, als Majeftatsverbrecher an: namlich Johann unterhalte eine zahlreiche Mannschaft gur Umterbrudung feiner eigenen Lebnleute, befestige, obne Erlaubnif bes Ronigs, feine Plate, begnadige Berbre-cher, halte die Unsprache feiner Juftig um Rechtsbeiftanb bei ben toniglichen Gerichtshofen gurud, laffe bie Buwis berhandelnden einsperren und nachtlicher Beile ermorden, verandere bas Dungmefen, verbiete feinen Provingen in Die Offentlichen Reichsversammlungen Stellvertreter ju schicken, um feine eigenen Leute, ober auch die Diener bes Carbinals von Bourbon und feines Dheims, bes als ten Grafen von Montpenfier, bort vorschieben ju tonnen. Der Jahgorn und bie Gifersucht bes Ronigs fanden über Diefe Unklage boch großen Widerhalt bei ber allgemeinen Achtung und Liebe, die Johann genoß, und um fich vor bem Bolfe tabellos ju ftellen, leitete er bei bem Parlas ment einen Eriminalproceg gegen feinen Schwager ein. Die beiben Bevollmachtigten biefes Gerichtshofes, beren Einer obgenannter Unflager mar, und welche fich in ben Landen des Furften über bie Berbrechen beffelben ertuns digen follten, icheueten fich nicht, die ungerechteften Dinge Beborden in Bourbonnais und Auvergne gegen ihren ganbesherrn auf, erliegen Berhaftsbefehle gegen beffen bor= nehmfte Diener und Officiere, jogen beffen Reinbe an fich u. a. m. Geine Freunde erfchrafen und riethen ibm, burch eine schleunige Flucht sich selbst vor Gefangnif ober Tob au fichern. Der furchtlofe Bergog blieb rubig und martete mit heiterer Dajeftat ben fernern Berlauf ber Untersuchungen ab; er überlieferte feine vornehmfte Dies nerschaft ben beiben Bevollmachtigten, und hieß Alles gut, was biefe in feinem Dienste gethan. Gein Ebels muth und feine Großbergigfeit bewegten babei bas fran: Bofffche Bolt. Das parifer Parlament, welches die Dies ner in die Bastille warf, fand endlich nach ftrenger Uns tersuchung nicht nur fie, fonbern auch ben Bergog auf bas Glanzenofte gerechtfertigt. Dennoch wollte ber Ro= nig ben feilen Unflager nicht bestrafen, fonbern belohnte ihn vielmehr mit ber Statthalterschaft in Auvergne, wo Johann bebeutenbe Guter befaß. Erft nach feines Gons ners Tode wurde ber unverschamte Gunftling ichmach: voll bestraft, mabrend ber großmutbige Bourbon feines erften Untlagere, bes Bergoge von Nemoure, Tochter beirathete. Denn ju jenem Berbruffe hatte fich balb nache ber ber Berluft feiner Gemablin Johanna von Franfreich gefellt, die an einem epidemischen Fieber in ihrem 46. Jahre ben 4. Mai 1482 ju Moulins gestorben und auch bort zur Erbe bestattet worben mar. Doch hatte er fich nicht getroftet, als ihn bas tragische Ende feines Brus bers Ludwig (Bischofs von Luttich) abermals niebers beugte. 218 Johann 1483 ben Bertrag von Arras, mels der Margarethe'n von Ofterreich bekanntlich mit bem Daus phin Rarl verlobte, auch unterzeichnen und beschworen follte, antwortete er feinem Schwager, bag es nicht in feiner Gewalt ftebe, die Banden zu brechen, welche ibn M. Encott, b. B. u. R. Bweite Gection. XX.

als Pringen von Geblute an ben Staat festelten. Und als Ludwig XI, ftarb, fand er fich mit bem Bergoge von Drleans wieber am Sofe ein, um feiner Schwagerin, ber Frau von Beaujeu, die ber verstorbene Ronig jur Bormunderin über feinen minberjahrigen Gohn Rarl VIII. und zur Regentin bestellt hatte, bie vormundschaftliche Reichsverwaltung streitig zu machen. Madame, wie Anna von Beaujeu bei Sofe genannt warb, hoffte die beiden Pratenbenten, die ihre Rechte laut bargelegt hatten, ju gewinnen, indem fie dem Bergoge von Drleans eine weits laufige Statthalterschaft und bem Berzoge von Bours bon am 23. Det. 1483 bie Connetabelwurbe nebft ber Generallieutenantschaft über bas Reich ertheilt hatte. 30= hann aber, ber icon lange gichtfrant mar, tonnte fich nicht mehr an bie Spige ber Beere ftellen, sonbern er feste feine Unspruche auf die Regentschaft fort, und um bie Nation jum Richter ju haben, beriefen er und fein Mitbewerber bie Reichsftante 1484 nach Tours; allein Beibe fanden fich getäuscht. Rarl VIII. wurde fur voll: jahrig erklart, Die Frau von Beaujeu und ihr Gemahl blieben ihm zugewiesen, und Ludwig von Orleans wie Johann von Bourbon follten nur im Nothfalle, b. b. Erfterer in bes Ronigs, und Letterer in diefer Beiben 2165 wesenheit, dem Staaterathe vorsiben. Dbicon ber alte Bourbon auf die Antrage bes Erzherzogs Maximilian bon Ofterreich, ben Bertrag von Arras umguanbern, nicht einging, fo mar er boch mit bem Musspruche ber Reichs: verfammlung nicht zufrieden, sondern er verband fich mit bem Bergoge Ludwig von Orleans gegen ben hof und besonders gegen Dabame. Diefer jog 1485 ein Beer in Blaifois jufammen; jener entbot als Connetabel bie volle Beeresfolge fammt ben Uftervafallen aus ben mit= tägigen Provinzen zu fich unter bem Bormanbe, ben juns gen Ronig in Freiheit ju feben, und mahrenb Drleans vom General Tremoille ju Beaugenei burch Umgingelung jur Rachgiebigfeit gezwungen wurde, rudte Johann jum Entfage berbei; ebe er aber diefe Stadt erreichen konnte, fließ er auf bas heer bes Bergogs von Bothringen und erhielt noch vor einem Rampfe Rachricht vom Schidfale feines Freundes Ludwig, bem er ju helfen im Begriffe war, und ba ber Lothringer Befehl gur Schonung hatte, fo nahm Johann beffen angebotene Friedensbedingungen Denen zufolge entließ er fein heer und begab fich rubig nach Moutins, wo er fortfubr gegen ben Sof gu murren, gewiß nicht minber gegen feinen unvorsichtigen Freund, ben Bergog von Orleans, ber fich in einem, von allen Mitteln entbloften, Orte hatte fangen laffen und burch biefe Ubereilung einen großen Dlan vereitelt hatte. Darum offnete er feinen Palaft allen Dievergnugten und überhaufte fie, wie behauptet wird, mit ehrenden Ausseichnungen. Unter benen, bie feine Empfindungen theile ten, werden bie vier Gebruber von Amboife, Gulant und Philipp von Commines vorzüglich genannt. Und als 1486 Erzbergog Maximilian bas frangofifche Konigreich bedrobte, mit welchem bet Bergog von Bretagne noch im Streite lag, lehnte Johann bie Gesuche feiner Schwagerin Unna, beren Regentenwirthschaft er flets tabelhaft fand, um Rettung bes Staates ab, vorwendenb, bag bie 50

Gicht ihm nicht geftatte, ju Pferbe in's Relb ju geben. Da bat ihn Ronig Rarl, wenigstens feine geharnischten Reiter, seinen und Languedoch Beerbann ju fenben. Der Bergog anderte aber ploplich feinen Ginn und erschien felbit an ber Spige Diefer iconen Truppenmaffe jum Schreden und Entfeben feiner Reinbe bei bofe. Die Grafen von Montpenfier und Benbome tamen ibm weit entgegen, anstatt aber ibn gufriedenstellen gu tonnen, feste er gereigt feinen Darfc in's tonigliche Lager fort. Sier angetommen nimmt er Plat im Rathe, tabelt ichos nungelos feine Schwagerin, überschuttet fie mit Bormurfen und verlangt als Connetabel nicht nur bie unbeschrantte Leitung bes Kriegs, fondern auch gleiche Dacht, Frieben mit bem romifchen Konige ju fcbließen, wie es ber Bortheil ber Krone verlange. Bierauf brach er, ohne Abschied au nehmen, nach ber Grenge auf, ben Sof in ber ents feplichsten Bewegung gurudlaffenb. Dabame befahl ben Marschallen Desquerbes und Gie, bem alten Connetabel au geborchen. Boten werben ibm nachgeschidt, er bort fie nicht an, und in biefer Berwirrung eilen ber junge Konig und Anna bem Bergoge nach und erreichen ibn au Compiegne. Dies ichien er gewunscht zu baben, benn er fab die ftolge, berrichfüchtige Dabame beschamt und gebeugt vor ihm niederfallen; er bob fie gartlich auf und verzieh ihr in mahrhaft aufrichtiger Beife. Bum Beweis folder Gefinnungen jagte er Gulant und Commines aus feiner Rabe meg, tonnte aber feiner Bichtichmergen balber bas Berfprechen nicht erfullen, Die Beerführung ju Er übertrug fie ben Marichallen Desquerbes und von Gie, und ging nach Moulins gurud. Seiner Rrantbeit halber tonnte er auch 1488 bem feierlichen Ges richtstage Karl's VIII. (lit de justice), wo über bie Bergoge von Orleans und Bretagne Recht gesprochen werben follte, nicht perfonlich beiwohnen; aber feiner tor perlichen Leiben ungeachtet batte er fich, als feine zweite Gemahlin, Katharina ') von Armagnac (: Nemoure, geehelicht ben 28. April 1484) in ben Kindesnothen im Darg 1486 gestorben, und ber neugeborene Sohn, Lubs wig von Bourbon, 14 Tage nachher feiner Mutter in's Grab gefolgt mar, in ber hoffnung, einen Erbpringen noch ju befommen, mit ber alteften Tochter bes Grafen Johann II. von Bourbon: Bendome, ber jungen und ichos nen Johanna im Juni 1487 jum britten Dale pers mablt "). Ihre Reize jedoch rieben ben gichtischen Bers 30g vollends auf - er ftarb am 1. April 1488 Morgens 4 Uhr ju Moulins; fein Berg murbe neben feinen beiben erften Gemahlinnen in ber Liebfrauentirche bafelbit und fein Leichnam ju Couvigni in ber Priorei begraben.

Bei seinen überreichen Eintunften tonnte bieser geniale Fürst neben seinem Boblthatigkeitösinne und seiner Elugberechneten Freigebigkeit einen Sof halten, in besfen Dienste zu treten, sich nicht schämten ein Chabannes, Jopeuse, D'Escars, Albon von Saint-André, Lafapette und

andere Saupter berühmter Familien mehr. Go lan feine Bafallenmacht geschont wurde (bebrobt mute n erft burch Ludwig XI.), war Bergog Johann eine be edelften, patriotifcheften Großen Frantreichs, auferim leutselig, gefällig, raftlos, liebensmurbig, tabelles in zo tifchen Planen, ein Liebling feiner gablreichen Bilde allein Lubwig's Plane reigten ibn gum Stolge, Stanien und Ehrgeige, wie gur Giferfucht, ohne jedoch bie & finnung und Uberlegung baburch gu verlieren, wie ale auch feine Leibenschaften ju gugeln mußte, als er ien Bruber Peter und beffen Gemablin Unna erlitten lie tungen halber bemuthigen wollte. Sein Andenin w emigte er hauptfachlich baburch, bag er gegen bir fchen Gelbwucherer in feinem ganbe ftrenge Gefete chi und burch bie Grundung ber Rapelle Bourbon: Itan baub, bie zwanzig Sabre nach feinem Tobe vollend is mit ausgezeichneten Bilbmerten ber plaftifden Smit giert murbe. Außer feinen berühmteften Abnen beiten ichlechts fieht man ibn und feine erfte Gemablin in flenschmude barauf abgebilbet. Go febr er auch ab fer mabrend ber langen unfruchtbaren Cbe bing, bie fich boch mit mehren Rebsweibern ein, von benen is Johanna b'Albret, Frau von Stouteville, genannt = Mit ihnen zeugte er funf legitim ertlarte Rinber, el:1 Mathieu, geboren 1450, ber große Baftarb von Boms genannt, herr von Larocheren-Renier, zeichnete fich ib in ben Rriegen ju Bubmig's XI. Beiten, bann = Rarl VIII. aus; Ritter bes beiligen Dichaelsorbens, 15 er flets um ben Konig Ratl, wurde Abmiral, Gum ter in Guienne und ber Picarbie, Sauptmann ubr I gebarnifchte Reiter, einer ber Teffamentsvollftreda Dheime Peter II. von Bourbon, und farb im Enter 1505. 2) Rarl, von ber Frau von Ctouteville gim herr von gaveban und Malaufe, Stammvater to rubmten Gefchlechts ber Marquis von Bourben Bi welches 1744 erlofd, war Geneschall von Beutwas und Touloufe, und farb im Februar 1505. 3) him Bifchof von Lavaur, feit 1492 Ergbifchof von Teme ftarb 1502. 4) Marie, vermablt 1470 ben 27. 3 mit Jacob von Sainte: Colombe, Baron bu Itil, im Juli 1482. 5) Margarethe, legitimirt ben 4. 24 1462 und noch in bemfelben Jahre mit Johann mit rieres, herrn von Presle, ben 24. Det. vermablt. It Bergogs Erblande fielen an feinen Bruber Peter Beaujeu (f. b. Art.), ber fie feines Ramens ber 300 übernahm, und feine Bitme Johanna von Bourben So bome entzudte burch ibre Reize ben lufternen 1 Rarl VIII. bergeftalt, baf er fie jur Che begehrte, sit feine Schwefter, Dabame Anna, brach bas Ginzerit niß, und Johanna verheirathete fich erft 1495 ta 2 Jan. (n. St.) mit bem Grafen Johann III, von tam b'Auvergne wieder, bann nach beffen Tode mit ihrem be bofmeifter Frang be Lapaufe, Baron be Lagarbe, ben 27. 90 1503 und farb ben 22. Jan. 1512 (n. St.). (B. Rim B) Jungere Linie: Grafen von Bourbon-la-Marche uns ven &

Johann L. Graf von Bourbon-Bentom.
Johann L. Graf von Bourbon-la-Marche, mar it zweite Sohn bes Grafen Jacob L, aber hauptente feine

C 500010

<sup>5)</sup> Saint Marthe nennt fie gegen beffere Zeugniffe Margaretha, und Deformeaur nennt ihren Sohn Iohann, nicht Ludwig. 6) Mit ihr zeugte er nach Deformeaur Ludwig von Bourbon, ber in ber Biege ftarb.

Altern, da fein altefter Bruber Peter frubzeitig farb. Mit biefem verlor er auch feinen Bater (1362) und mochte ber Bolljahrigfeit taum nabe gefommen fein. In ungefannten Beiten geboren ichilbern ihn bie fparfamen Rachrichten noch febr jung, als im Jahre 1365 Ronig Rarl V. jum Rachefriege gegen Peter ben Grausamen von Castilien ruften ließ. Der Pring, wegen ber Mord= that an Blanta von Bourbon, feiner Muhme, febr bes theiligt, erhielt zwar bie Ehre, als oberster Subrer ber Rachescharen genannt zu werben, allein feiner Jugend und Unerfahrenheit wegen gab man ihm und bem Seere ben berühmten Ritter (und nachmaligen Connetable) Bers tram bu Gueselin als Rathgeber und Orbner bei; baber Johann auch nur unter beffen Augen tampfte und Rubm mwarb, alfo auch beffen wurdiger Schuler in Rrjegsfas ben genannt werben tann. Das febr ericopfte Frants reich war nicht fabig, tuchtige Rrieger gu liefern; man vandte fich an bie bort noch haufenben Rauberscharen, Ramerabichaften (grandes Compagnies) genannt, welche Bertram bu Gueselin in bes Ronigs Ramen mit ihren uchtigen Anführern fur 200,000 Goldgulben unter bem Borgeben, Die Saragenen in Spanien gu befampfen, eraufte, und ba auf ihnen noch ber papstliche Bannfluch aftete, mußten fie vom Pringen Johann und bu Bues: lin von Lyon, bem Sammelplate, aus nach Avignon geuhrt werben, mo fie weniger auf ben papftlichen Gegen, 18 auf eine Ritterzehrung febend, mit ber Bitte um Erbfung vom Banne noch die Foberung von 200,000 Frans en gur Dedung ber Kriegstoften verbanben. Papft Urs an V. wurde von Reuem ben Bannfirahl gegen fie ges chleubert baben, wenn nicht Drohungen und Ausubung er Gewalt im avignoner Gebiete geschüchtert batten. Interhandlungen mit abgesendeten Cardinalen brachten .00,000 Franken baar gur Beifteuer, ben Gegen bes Dapftes abgerechnet. Das heer von nun an Compagnies clanches genannt und ein silbernes Areug in feinen Saben führend, tam (eigentlich erft im Januar 1366 gu Barcelona) unter ben Dberbefehl bes castilifchen Ros igsbaftarbes, Grafen heinrich von Traftamara, und uns r beffen Ramen brang es im December 1365 über bie brenden, im Januar und Februar 1366 burch Catalo: ien und Aragonien nach Castilien, nachdem Pring 30ann feinen graufamen Better Deter um anscheinenben Durchjug nach Granaba batte vergebens ansprechen laffen. in ben gludlichen Sturmen auf Mugalon unb Bribiesca and Johann bie erfte Belegenheit ju Rriegthaten. Calas orra und Burgos ergaben fich im Dary freiwillig, bie finnahme Toledo's, Corbua's und Gevilla's gab auch wes ig Anlag gur Auszeichnung; nicht minber fparfam mar er Rampf auf freiem Felbe wegen Peter's zeitiger Flucht, ibaß zu Unfange Juni's 1366 ber gange Feldzug ein inde hatte. Die weißen Ramerabschaften, besonders bie inglander unter ihnen, verlangten zwar nach Granaba egen bie Garagenen, wie Unfangs verfprochen worben bar, geführt zu werben, allein Beinrich von Traffamara, er am Oftertage in Burgos jum Ronige von Castilien efront worben mar, mußte fie mit Silfe bes reichbelohns m bu Gueselin gurudzuhalten, mabrend Graf Johann

mit feinem Gefolge nach Frankreich gurudkehrte, wo ibn ber Ronig Rarl V. jum Lieutenantgeneral von Limofin machte. Daburch tam er in nabere Berbinbung mit bem Bergoge Ludwig von Unjou, ber Statthalter uber gang Lanquedoc mar, und mit bem Bergoge Johann von Berri, Lieutenantgeneral über Guienne, sowie er zugleich Aufficht uber bie unruhigen Englander in den benachbarten Provingen erhielt. Mit Johann von Berri belagerte und eroberte er 1370 bie febr feste Stadt Limoges und verjagte bie Englander wieder aus ber Proving Limofin. Im fols genben Jahre vereinten fich Beibe mit bem Bergoge von Bourbon und endlich mit bu Guestlin, belagerten und erfturmten Sainte Severe, Saint Mairent, Saint Jean b'Angelo und andere Plate. La Rochelle murbe im Ginverstandniffe mit ben Einwohnern genommen. Db 30. bann auch in den Jahren von 1372 bis jum Baffenftills ftanbe 1375 am Rriege mit ben Englandern Theil genommen habe, ift untlar. Doch erschien er bei Biebers ausbruche bes Rriegs wieber im foniglichen Beere und balf 1378 G. Malo von einem Belagerungsbeere befreien. Der Thronwechsel im Jahre 1380, burch Rarl's V. Tob veranlaßt, führte ben Grafen, als Kronkammerherrn in bes neuen Monarchen, Karls VI., nachste Umgebung. Er und Bergog Ludwig von Bourbon maren nach Froiffart bie beiben Pringen von Geblute, welche Lob ber Treue und bes Berbienftes mabrent bes Ronigs Minderjahrigs feit eingeerntet hatten, und foldes bei beffen Bolliabs rigfeit (1388) auch offentlich anerkannt erhielten. Im 3. 1382 begleitete er ben jungen Ronig im Felbauge nach Flandern, und tampfte am 27. November in ber Schlacht bei Rofeber unter Lubwig's von Bourbon Leitung. Dach bem ichnellen Ende biefes gludlich geführten Kriegs half er zu Paris ben Aufruhr bampfen, erhielt aber Nichts von ben in Beschlag genommenen Gutern. Der zweite Relbzug im August 1383 nach Rlanbern mar zwar ebenfo gludlich, aber weniger thatenreich, als ber erftere; besto mehr Belegenheit gab bem Grafen ber Feldzug 1385 (nicht 1384) in ben mittagigen Provinzen gegen Die Englander, bie er in Gemeinschaft mit Bergog Ludwig von Bourbon und ben Grafen von Armagnac befebbete. Bon Moulins und Tours aus zogen sie nach Angoumois und Zaintonge, eroberten bie vom Feinde befetten Ortichaften, mußten neun Bochen lang Taillebourg berennen, ehe fie es befamen, und enbeten mit Breteuils Eroberung ben Der eilige Marich bes Beeres an bie Schelbe gemabrte feine Thaten; benn Burgund tilgte chen ben Aufftand. Die Ruftungen jur gandung an ber englischen Rufte, 1386, erwectten gwar im Grafen neue Thatenluft, allein bie Giferfucht ber erften Pringen vom Geblute ließ ben Plan in seinem Entfleben erfliden. Bingegen fand er fich im Gefolge bes Ronigs, als biefer im Commer 1388 ben langfamen und ichmachvollen Beergug nach Gel: bern unternahm, ebenfo ju Unfange Septembers 1390, als Rarl nach Languebot reifte, um bie bort eingeriffenen Unordnungen ju befeitigen, womit jugleich ein Befuch bei'm beiligen Bater in Avignon verbunben murbe. In Bourbon's heerzuge nach Afrika nahm Johann nicht Theil, wol aber fant er fich 1392 im Beerlager Rarl's VI. gu

396

pern (s. b. Art.). Endlich hinterließ Graf Johann einen gleichnamigen unehelichen Sohn, der unter dem Ramen le batard de la Marche bekannt war ").

Johann II., seines Ramens von Bourbons Benbome, fobalb er, wie's ju geschehen pflegt, in genealogische Begiebung mit feinem Grofvater Johann I. (f. b. vor. Art.) von Bourbonsla:Marche gebracht wirb, burch beffen zweiten Sohn Ludwig, Grafen von Bourbon : Bendome, fich biefer Zweig bes bourbonischen Stammes begrundete, fonft aber als Graf von Benbome ber Giebente feines Damens aufgezählt werben muß. Der einzige Cobn bes Grafen Ludwig und Johanna's von Laval burfte er wel por 1425 nicht geboren worben fein. Geine Erziebung und bas Beispiel feines gerühmten Baters miefen ibn, felbft mit Burudfebung ber Intereffen bes gefammten Baufes Bourbon, jum Rriegerftande, jur Ctupe bes Throns und überhaupt gur Anbanglichkeit an bie Ronige von Franfreich. Seine erften Baffenthaten verrichtete er unter ber Leitung bes berühmten Baftarbes von Drleans, bes Grafen Johann von Dunois, in ben Rriegen gegen England in ber Mormanbie. Im 3. 1451 trat er, perbunden mit bemfelben Baftarbe und bem Grafen pen Clermont, in ben Angriffen auf bie Proving Guienne auf, und geichnete fich besonbers in ber Belagerung Fronfact aus, wofur er jum Ritter geschlagen murbe. 3m 3. 1453 befand er fich nach ber Rudtehr ber Englander in Guienne im königlichen heere abermals vor Fronsac, bas er nehmen half, und brang bann bis Bordeaux vor. Rach herstellung ber Rube in Frankreich heiratbete er 1454 ben 9. Nov. zu Angers die einzige Tochter und Erbin Ludwig's von Beauvau, Isabelle, die ihm die schönen Befigungen la Roche : fur : Don und Champigny gu: brachte. Bei ber Kronung Lubwig's XI. ju Rheims 1461 vertrat er bie Graffchaft Champagne, und blieb feit biefer Beit aus mahrer Reigung unbezwinglich biefem Monars chen zugethan, fo febr fich auch bie Saupter bes Bun: bes fur die allgemeine Boblfahrt bemubten, ibn in ibr Intereffe gu gieben, und fo viele Urfachen er auch fur feine Perfon finden tonnte, fich uber ben Ronig Ludwig au beflagen.

Dieser gab Mannern von weit geringerer Abkunft und weniger Festigkeit hohe Kronwurden und weitlausige Bewaltungsamter; der Graf wußte alle seine Borfahren und auch seinen Bater mit dergleichen Ehren belohnt, der Erbe ihrer Tugenden aber sah sich immerdar vom Hose unbelohnt und zurückgeseht für die Opfer, die er dem Throne rastios darbrachte. Jeht (1465) im Kriege Ludwig's mit den ersten Reichsvasallen und dem Herzoge Karl von Berri schien es ein Leichtes gewesen zu sein, sich nachdrucksvoll zu rächen, wenn Graf Johann, der sich unter den königlichen Fahnen besand, in den Augenzblicken, als der Monsseur, die herzoge von Bretagne und

LOOK!

<sup>1)</sup> Diese Schickfale ergablt blos Saint. Allais III, 1, 187. Pater Anseime fennt nur ihren Erbichafteftreit, und glaubt, fie habe lange im Witwenftande gelebt.

<sup>2)</sup> Benust murben P. Anselme, Hist. généalog. de la Maison de France. I, 276 sq. Saint: Marthe 11, 844 fq. mit 903 fg. Deformeaux 1, 302 fg. u. a. m. D. mit Sismondi Histoire des Français. 11. u. 12. Banh, und Chastelet, Histoire de Mrc. Bertr. du Guesclin a. m. St.

Alencon, ber Graf von Dunois und Marschall Lavallos beac im Bereine mit ben meineibigen toniglichen Coms vagnien aufbrachen und ben Grafen von Charolais vor Paris unterstuten wollten, und gleichzeitig ber Graf bu Maine fich auf seinem wichtigen Posten bem Ronige ges genüber schwankend und zweideutig bewies - wenn er grabe bamals biefem verbunbeten Beere bie Paffe in Bens bomois geoffnet und fich mit bemfelben vereint batte, Paris ware sicherlich bem Konige entriffen und bie Krone auf beffen Saupte mantenb geworden. Johann von Bour: bon Benbome aber zeigte in biefen entscheibenden Mugen: bliden die uneigennütigste Großmuth, überwand alle Berführungen und rettete ben Staat fur Ludwig XI. Er fab lieber feine Buter mit Feuer und Schwert verberben, als fich bem Borwurfe ausgeset, seine Bafallenpflichten verlett ju haben, welche nicht nur bie Anerbietungen bes Monfieur, sondern auch bu Maine's Beigerungen, ibm beigusteben, so verführerisch ale bart auf die Probe ftells ten. Johann fuchte fich auf bas hartnadigfte und Bor: sichtigste so lange zu vertheibigen, bis ber Konig von Drsleans ber zu ihm floßen konnte. In ber Nacht vom 9. bis 10. Juli hatte du Maine bie Stadt Benbome plots lich verlassen und ber Bergog von Berri fie Tags barauf eingenommen; Johann verrathen, mußte feine Rettung auf Die Ankunft bes koniglichen Sauptheeres feben. Mit ibm indlich vereint hatte er fich entweber bem Bunbesheere ber Begner unter Monfieur ober bem burgunbischen Belages rungsheere unter Charolais entgegenzustellen. Letteres murde vorgezogen, und fo tam es, daß Graf Johann am 16. Juli 1465 die zweifelhafte Schlacht bei Montlheri fclagen half, und feinem Ronige wefentliche Dienfte leis Babrend ber bochverratberifche Graf bu Maine bestraft wurde, blieb ber Graf unberudsichtigt, selbst als er noch in bemfelben Jahre einen Procest gegen Jacob son Armagnac- Nemours wegen ber Graffchaft la Marche inhangig machte, verlor er burch einen Rechtsspruch uns ter bes Ronigs Borfite am 21. Jan. 1466 (n. St.) alle feine Erbanspruche auf biefes Gebiet gu Gunften Jacob's, eines ber meineibigften und undantbarften toniglichen Bas fallen. Er scheint fich jedoch immer noch ben Ungelegens beiten bes Throns und felbft ber Perfon bes Ronigs bin= gegeben zu haben, man fand ibn in ber Berathung zu Umboife uber ben Rrieg mit England, alsbann mitwirs lend in biefem Rampfe, ferner behilflich bei ber Ausfohs nung bes Monfieur mit bem Ronige und bei beffen Gin: weisung in's Furftenthum Guienne burch Bergog Jos bann II. von Bourbon, blieb aber ftets feiner Talente und aufopfernben Singebung jum Trope unbelohnt, ftarb wenig beachtet am 6. Jan. 1478 (n. St.) auf feinem Schlosse Lavarbin bei Benbome, und wurde in ber Schloßtapelle ju Benbome begraben neben feiner Gemablin, bie ibm 1475 im Tobe vorangegangen mar. Mit ihr batte er gezeugt: 1) Frang, Grafen von Bourbon: Benbome (f. d. Art.), 2) Bubmig von Bourbon, Fürsten von garoches fur-yon und Stammvater ber Bergoge von Montpenfier (f. d. Art.). 3) Johanna von Bourbon, vermahlt ben 3. Febr. 1477 mit Ludwig von Jopeuse, Grafen von Grandpré, Gunstling Konigs Ludwig XI., starb 1487.

4) Ratharina von Bourbon, vermahlt am 20. Aug. 1484 ju Paris mit Gilbert von Chabannes, Geneschall und Statthalter in Limofin, ftarb nach G. Marthe nicht vor 1513. 5) Johanna von Bourbon, burch ihre Schonheit berühmt und vermählt mit Bergog Johann II. von Bourbon (f. b. Art.). 6) Charlotte von Bourbon, ver: mablt mit bem Grafen Engelbrecht von Cleve: Nevers ben 23. Febr. 1489 (n. St.), zog fich, feit 1506 Bitme, in's Rlofter gu Fontevrault gurud, mo fie ben 18. Dai 1515 als Ronne eingeweiht wurde, und ben 14. Dec. 1550 (31520) ftarb. 7) Renata von Bourbon, Abtiffin querft gu Caen, bann ju Fontevrault, mo fie große Ber: befferungen ihres Orbens und Berfchonerungen ber Abs teigebaube vornahm und ben 8. Nov. 1534 in einem 21: ter von 67 Jahren und in großem Rufe von bervorra: genben Tugenben und Beiftesgaben ftarb. 8) 3fabella von Bourbon, Abtiffin ber Trinitat ju Caen, hatte ib. rem Amte fast 26 Jahre ftreng und gemiffenhaft vorge= ftanben, ale fie ben 12. Juli 1531 ftarb. Bon außer: ebelichen Rindern bes Grafen Johann, Die legitimirt wurs ben, werben namhaft gemacht: Jacob, Baftarb von Bens bome, herr von Bonneval, mar Statthalter von Balois und Bendomois und Stammvater bes Geschlechtes ber von Ligny, welches gegen 1600 bin wieber erlofch 1), und Lubwig, im November 1469 fur legitim erflart, mar Borfanger in ber Schlofffirche ju Bendome, bann Prior ju Epernon und feit 1485 Bifchof von Avranches ges worben, nachdem man ihn juvor jum Priefterrathe im parifer Parlamente ernannt batte, ließ zu Avranches ben bischöflichen Palast bauen und ftarb ju Tours am 21. Det. 1510.

Johann III. von Bourbon : Benbome, Bergog von Engbien und Eftouteville, Graf von Sviffons, Berr von Mogent, Bauge u. f. w., Pair von Frankreich und Rits ter bes beil. Dichaelsorbens, mar ber fechste Cohn Bers 30g6 Karl von Bourbon : Bendome und Franzista's von Alencon und ben 6. Juli 1528 ju la Feressure Dife ges boren worben. Seinen tapfern Bater, ber in ben Bees ren und im Staatsrathe ber Ronige von Franfreich bobe Poften befleibet batte, verlor er in feinem neunten Jahre, und feine Mutter wies ibn auf biefelbe Laufbabn bin, von welcher jener ruhmvoll abgetreten mar. Ingwischen tam er burch ben Tob seiner Großmutter, Marie von Luremburg (1547), in ben Besit ber Graffchaft Soiffons nebst Enghien und anbern Bebieten; bann ftellte er fich 1552 im heere Konigs Beinrich II. ein, welches nach Det geführt murbe, und Diese Stadt bekanntlich burch Betrug und Bestechung einnahm, und als fie von den Raiferlichen in ber zweiten Salfte Detobers eingeschloffen wurde, vertheidigte fie Johann von Bourbon : Bendome mit Bergog Frang von Buife auf bas Bergbaftefte faft ein ganges Bierteljahr hindurch bis zu Raifers Rarl V. Abjuge. Bon bier gur Armee in Piemont verfett, murbe er Befehlshaber einer heerabtheilung. 3m 3. 1555 half er bie Belagerung Ulpiano's leiten und im Monat Cep:

<sup>5)</sup> Seine Mutter bieg Philippine von Gournan, und er ftarb am 1. Det. 1524.

tember erobern. Der Baffenstillstand von Baucelles, im April 1556, gab feinen langen Rubepunkt, ba auf bes Papftes Paul IV. Betrieb ber Rrieg icon in bemfelben Jahre wieder ausbrach. Johann, unter ben Beerbefehl bes Connetabels Montmorency verfest, welcher ber von ben Spaniern belagerten Stadt St. Quentin, in ber Dis carbie, ju hilfe fam, murbe am 10. Mug. 1557, mab: rend eine Berftartung in ben bebrangten Plat geworfen werben follte, in bie befannte Schlacht verwidelt, in wels der die Frangofen, an Streitfraften ben Spaniern nache flebend, Anfangs burch ihr Geschut Bortheil errangen, bann aber, in ben Ruden und auf allen Geiten bebrobt, in größter Bermirrung jur Flucht gebracht wurden. Der Connetable, Bergog Johann und andere tapfere Fuhrer, gaben babei glangende Beispiele von perfonlicher Tapfers teit, fonnten aber ber Dieberlage nicht vorbeugen. hann erhielt einen Schuß in ben Leib und ftarb noch benfelben Tag, in feinem 29. Lebensjahre, an ber Bunde, im feindlichen Belte bes Bergogs Emanuel Philibert von Cavoven, wobin er fammt feinen gefangenen Rampfges noffen gebracht worben war. Dan ließ feinen Leichnam nach la Fere:fur:Dife verabfolgen, mo er bestattet wurde. Bwei Monate vor seinem Tobe, ben 14. Juni 1557, batte er sich mit seiner Muhme, Marie von BourbonBendome (geb. ben 30. Mai 1539), vermahlt und burch fie die Graffchaft St. Pol, ober richtiger ben Titel bers felben, ba fich ihrer zuerft Raifer Rarl V. 13 Jahre lang und nachmals feine Schwiegermutter Sabriane bis an ihren Tob bemachtigt hatten, fammt Unsprüchen auf bas Bergogthum Eftouteville, erworben. Marie, obne Musficht auf Rachtommenschaft Bitme geworben, flarb erft ben 7. April 1601, jum britten Dale Bitme, nach: bem fie wieder vermablt gewesen war mit dem Bergog Frang von Nevers und mit dem Bergog Leonor von Drs leans Longueville. Ubrigens ging Bergogs Johann alters liches und großmutterliches Erbtheil auf feinen jungern Bruder Ludwig (f. b. Art.) über, welcher bie Linie Bourbon: Conbe grundete. Johann hinterließ einen nas turlichen Gobn, Ramens Balency, welcher bei ber Belagerung von Bourges 1562 umfam. (B. Rüse.)

## XII. Bergoge von Brabant.

Johann I., ober ber Siegreiche, Herzog von Brazbant, war zweiter Sohn Herzogs Heinrich III. von Brazbant und Elise'ns (Abelheid'ens) von Burgund, und 1251 geboren worden. In seinem zehnten Jahre (1261) schon Baise, kam er mit seinem übrigen unmundigen Geschwisster unter die Bormundschaft der mannlich gedildeten, kluzgen und muthvollen Mutter, und wurde von derselben seinem alteren Bruder Heinrich, welcher geistessschwach war, und darum dem geistlichen Stande bestimmt werden sollte, vorgezogen. Die diffentliche Stimme und die Stände des Landes machten zwar Abelheid'ens Gründen, die Heinrich'en zur Regierung unsähig erklärten, den Einwurf, daß man dem Prinzen erfahrene Manner beigeben solle, allein sie seine ihren Willen mit dem Beistande eines Edeln von Meckeln durch, und die Stände bestätigten auch 1267 zu Cortenberghe, sowie zu Cambrai den 17.

Dai beffelben Jahres biefe Erbfolgeveranderung, nachbem Beinrich ohne allen Borbehalt verzichtet, Raifer Richard biefe Bergichtung anerkannt und berfelbe bem Pringen Johann als Reichsvasallen bie Gulbigung vorläufig batte abnehmen laffen '). Die wirkliche Belehnung erfolgte jes boch erst am 20. Sept. 1268 zu Canibrai. Sonad konnte auch bes jungen herzogs Dheim, Beinrich (von Brabant) Landgraf von heffen, keine begrundeten Uns fpruche auf einen Mitbesit Brabants machen, viels mehr mußte er im Laufe feiner irrigen Bemubungen im November 1279 ju Bruffel urfundlich bavon absteben. Der Pring Beinrich mußte auf feiner Mutter Antrieb in ein Rlofter nach Dijon wandern, ohne bag baburch bie Rube im Banbe fogleich bergestellt werben fonnte. mentlich blieb Bowen ber neuen Bergogswahl entgegen und verschloß bem jungen Fursten Johann und beffen Mutter, als fie fich ber Stadt naberten, bie Thore, und bie Bewohner diefer Stadt fielen hierauf, wie Barland ergablt, im mechelner Gebiete, welches bem Bifchofe von Luttich gehorte, verheerend ein, murben aber gurudge-Erft im Junius 1268 nahmen fie ihren Ber: jog auf, beffen Mutter inzwischen Dietrich von Balfen: burg (Fauquemont) burch bie Uberlassung bes jabrlich 200 Livres lowener Bahrung betragenden mastrichter Brudenzolles, jum brabanter Basallen gemacht hatte. Als ber Bifchof von Luttich und ber Graf von Gelbern Mastricht erobert hatten, band Abelbeid ben Baron Diets rich am 8. Sept. 1267 noch enger an Brabant, indem er verfprechen mußte, ibr auf feine Roften beigufteben, fo lange ber Krieg mit Luttich biesfeit ber Daas geführt werbe, wenn aber jenfeit, wollte bie Bergogin bie Roften tragen. Er versprach jugleich, Mastricht wieder ju er obern und bie Stadt nach sechsmonatlichem Befige an Brabant zu übergeben. Dietrich wurde aber am 18. Det geschlagen und gefangen.

Bergog Johann, ber feit feiner Beirath mit Dar: garethe'n, Tochter Ludwig's bes Beiligen, 1269 munbig aufgetreten zu fein icheint - feine Mutter farb ben 23. Det. 1273 - faufte 1274 Dietrich's Cohne, Balram II. von Balfenburg, jene Lebnrente wieber ab, übernahm aber andere Sobeiterechte auf vallenburg'ichem Grund und Boben, um fich biefen bebeutenben Baron lebnpflichtig ju erhalten, wiewol er ihn fich nicht zu feffeln vermochte. Ein Jahr fpater mischte fich ber Bergog in den Rrieg bes Barons von Goen gegen ben Biicof von Luttich Johann von Enghien, welchen er ein Jahr lang im Bunbe mit Luremburg, Namur und Flandern befampfen half. 3m 3. 1277 eilte er nach Paris, um feine Schwes fter Marie, Gemahlin Konigs Philipp III., aus bem Ge: fangniffe zu befreien, in welches fie, wie behauptet wird, burch bie Anklage bes gefürchteten koniglichen Rammers herrn, Peter be Labroce, ihren Stieffohn, ben Kronpringen Lubwig, vergiftet zu baben, geworfen worben mar.

<sup>1)</sup> Vnddere, Troité de l'origine des Dues et Duché de Brabant. 149 und 195. Johann's jungerer Bruber, Gettfrieb, wurde mit 3000 Livres jahrlichen Einkunften aus ber herrschaft Aerschot abgefunden, wofür auch er allen Ansprüchen auf das hers zogthum 1284 entfagte. Nabbere 179.

Um fich hieruber ju unterrichten, schleicht fich ber Bergog in Frangistanerfleibung in bas Schloff, wo die Konigin gefangen faß, fragt sie aus und überzeugt sich von ihrer Unschulb. Darauf begibt er fich nach Paris und fodert im Beifein feines Schwagers, Philipp's bes Ruhnen, Jes ben gum 3meitampfe beraus, ber feine Schmefter angu: flagen magen werbe, und ba fich Miemand ftellt, lagt er fie fur fculblos erflaren, und fest burch, bag Labroce, ber icon anderer Berbrechen wegen in haft fag, vor ibn und ben Bergog von Burgund gestellt murbe, welche, ein Bericht bilbend, ibn uber die nicht vollig flar geworbene Sache jum Tobe verbammten. Die hinrichtung am Galgen erfolgte, wie man fagt, gegen bes Ronigs Billen, 1278, und Johann ichamte fich nicht, nebft ben Grafen von Artois, ben ichabenfroben Buschauer babei abs augeben 2). In bemfelben und im folgenden Jahre befchafs tigten ihn bie julichschen Sanbel, Die er beilegte. Der beiweitem wichtigfte Streit, ben Bergog Johann mit Glud unter vielen Andern burchfocht, mar die Erbfolge im Berjogthume Limburg. Der finberlofe Tob ber Grafin Ers mengarbe von Gelbern, Erbin bes Bergogthums Limburg, erregte biefen Streit, als gegen ihren Gemahl, Grafen Reinhold I., ber Graf Abolf VI. von Berg, nachster rechts maniger Erbe beffelben, auftrat und feine Rechte am Dons nerstage nach Pfingsten 1282 an Bergog Johann von Brabant verlaufte, ober, wie die Urfunde bei Duchesne fagt, verschentte, sobalb er feine Schwache Reinhold'en gegenuber gemertt hatte '). Da Johann auf bem Bege Rech tens nicht jum Biele gelangen tonnte, fo griff er zu ben Baffen, und fiel junachft bem eifrigen Unschurer bes Rriegsfeuers, Balram von Balfenburg, in's gand, bes lagerte, eroberte und gerftorte beffen Schlog Limal, als bann ging er auf bas vereinte feinbliche Beer bei Galoppe an ber Geule los und wollte bemfelben am 17. Jul. 1284 eine Schlacht liefern, als einige Frangistaner bagwischen traten und beibe Parteien ju einer Baffenruhe bis nachft= folgende Oftern beredeten, mabrend welcher Frift bie Gras fen von Flandern und hennegau die Entscheidung bes Erbschafteftreites übernahmen. Diese entschieben sich bas bin, bag bas ftreitige Land bem Grafen Reinholb von Gelbern auf Lebenszeit, nach beffen Tobe aber bem Brabanter gufallen, und ber Graf von Flanbern von biefem Augenblide an auf bas Recht, bas Schloß Limburg zu besetzen, verzichten follte. Reinem ber Betheiligten gefiel biefer Ausspruch, am wenigsten bie Rlaufel in bemfelben, die bem Grafen von Flandern ein Befagungerecht auf gemiffe Beit jugeftanb. Der Rrieg brach, mit größerer Leibenicaftlichkeit aus, als er zuvor geführt worden mar, wahrend ringsum die gange Rachbarschaft weithin gur

Theilnahme gezogen wurde. Reinhold's Schwager, Balram bon Baltenburg, ber fich erft am 2. Marg 1285 verpflichtet batte, bie anerfannten Rechte und Schusberrs fcaft Bergoge Johann in Nachen ju mahren, fiel in's Bebiet Daftricht ein, wurde aber mit großem Berlufte jus rudgeschlagen, sowie bie limburger Truppen, welche in Dalhem gleichzeitig eingefallen maren, jurudgeworfen mur-Dierauf ließ ber Bergog burch hoogstraten mehre Dorfer Balram's verbrennen, woruber beffen Rache ben Plan faßte, mit Silfe feines Schwagers und beffen Bunbesgenoffen Mastricht zu erobern. Balram leitete bas Unternehmen, und weil es mislang, fiel er uber Dalhem und andere Ortichaften fengend und brennend ber. Ein zweiter Baffenstillftand unterbrach auf einige Monate bie Feinbfeligkeiten, um bie Berfuche jum Bergleiche ju erneuern; ba fie aber fruchtlos blieben, fo murbe bas Bers gogthum Limburg nun mit allen Greueln bes Rrieges ans gefüllt; Baltenburg erging es nicht beffer. Die Raubes reien, von beiben Parteien verübt, ichmachten bie Rrafte und riefen die Reigung jum Abschlusse einer britten Baffentube hervor, mabrend welcher ju Baltenburg (nicht gu Mastricht) ber Friede angeblich verbanbelt werben follte. Es war aber ben Gegnern bes Bergogs von Brabant nicht barum zu thun, sondern fie wollten ihrer Partei ein anderes Saupt vorseten, ba ber Graf von Gelbern feiner Sauptmannschaft überbruffig geworben mar. Ders felbe übertrug am 16. Dai 1288, auf Anrathen bes Ergs bischofs von Coln, feine Rechte an Limburg bem Grafen Beinrich IV. von Luremburg, ber fofort fich jum Saupte biefer Partei erhob. Johann, biervon unterrichtet, eilt berbei, um bie gablreiche Berfammlung im Schloffe Baltenburg zu überfallen. Die Pringen und herren aber entfamen, ebe er die Burg belagerte; boch murbe er fie erobert haben, wenn ibn nicht bie Saft, mit welcher er jur Berfolgung feines Erzfeindes, bes colner Erzbifchofs, getrieben murbe, jum Bergleiche mit bem gurudgebliebes nen Grafen Beit von Flandern verführt hatte. Diefer machte mit eigener Burgschaft ben Baron von Baltens burg verbindlich, bei Strafe von 4000 Mart Gilbers im limburger Erbichaftsftreite bie Baffen nicht gegen Bras bant zu tragen. Beit mußte, ba er wahrscheinlich ben Baron nicht genau tannte, fur feine Boreiligfeit bugen, als fich Balram von Baltenburg fogleich ju den Gegnern Johann's manbte, welcher mit feinem Kriegsvolle ben Erzbischof bis an ben Rhein verfolgte, ohne ihn erreichen ju tonnen. Die Umgegend Bonns traf feine Rache, und als er fich mit ben Bolfern ber Grafen von Julich, Berg und Mart verflartt hatte, - jum Beiftande hatte er bes reits bie Grafen von Solland, Loog, Balbed und Burs gund, nebst einer großen Menge frangofischen Abels, wie Die Grafen von Soiffons, Saint: Pol, Benbome, Lamarche und Angouleme maren - fiel er auf bes julicher Grafen Unrathen bas ergbischofliche Schlof Boringen am Rhein an, bas bamals als Raubneft verfchrien mar. Der Pra: lat eilte mit allen Bundesgenoffen berbei und lieferte ben 5. Jun. 1288 bem Bergoge bie berühmte Schlacht. Der Sieg blieb lange zweifelhaft, bis er fich endlich bem Bras banter jumanbte. Graf Beinrich IV. von guremburg

<sup>2)</sup> Das dieser Liebling des Königs, de Labroce, der Königin die Liebe ihres Gemahls habe entziehen wollen, ist ziemlich allges mein angenommen; Labroce aber war, nach Barland, selbst in die Königin verliedt, und da sie ihm auswich, gab er ihr ein Berdres den schuld und klagte sie dei Philipp an. Barlandi Chronica Ducum Brad. p 45, verglichen mit Harnei Annales Brad. 280 ag. und Schmidt's Geschichte von Frankreich. I, 627 sg. 3) Die Preuves zu Duckerne, Histoire de la Maison de Limbourg p. 70 ag. vergl. mit Teschenmuscheri Annales 435 und 442.

Peter III. von Aragonien flattfinden follte. Im 3. 1290

rief ihn ber Graf Beit von Flanbern gegen feinen Schwiegersohn Floreng V. von holland zu hilfe. Der Bergog

fuchte die friegenden Parteien personlich zu versohnen und führte fie auch zu Biervliet gusammen. Ploglich aber

ließ Beit feinen Schwiegersohn verhaften, und gab ibn

trot ber ernften Borftellungen bes Bergogs nicht eber frei, bis fich biefer an bes Grafen Floreng Stelle in's

Gefangniß fette, b. h. als Geisel bingab. Diese Groß= muth mußte ber boshaften Treulosigkeit mit einer bebeus

tenben Summe abbugen. Dies icheint aber auch bas lette

Bermittleramt gewesen ju fein, bas er fo oft und viels

fach, jum Beweise, bag er in großem Unfeben ftant, wahrend seines selbständigen Sanbelns verwaltet hatte.

Cein Unsehen erhielt einen großern Muffchwung, als ibn

1292 ber romifcheteutsche Ronig Abolf jum Reichsvermes

fer in ben ganben zwischen bem Deere und ber Dofel

bis über ben Rhein nach Bestfalen bin bestellte. Diefes

Reichsamt befleibete er nicht lange; benn als er 1294

mit iconem Gefolge gur Sochzeit Beinrich's III, von Bar

nach Bar geritten mar, hielt er bafelbst ben 3. Dai mit Peter von Beaufremont ein Langenbrechen, in welchem

Rampfe er fo gefahrlich in ben einen Arm verwundet wurde,

baß er in folgenber Nacht icon farb. Ritterspiele batte

er von Jugend auf fo liebgewonnen, bag er fich in mehr

als 70 folden Rampfen eingefunden baben foll. Berübmt

war er allerdings burch feine gewandte Führung ber Baf:

und fein Bruber fielen mit ben Baftarben ibres Baters unter ben Streichen ber Begner, ber colner Pralat, ber Graf von Gelbern und Andere vom hoben Abel ftredten, um bas leben zu retten, bie Baffen, auch ber tapfere Balram von Baltenburg mare in bes Giegers Sande gerathen, wenn ibm nicht fein Better, ber Graf von Loog, bavon geholfen hatte '). Der Erzbifchof von Coln, burch Abolf von Berg gefangen, murbe in bie Feste Neuens burg gesperrt, wo er sich nach anderthalb Sahren loss taufte, ber Graf von Gelbern aber, Beit's von Ct. Pol Gefangener, an Johann abgeliefert, 1289 nach Paris gebracht, und bort burch Bermittelung bes Ronigs Phis lipp IV. von Franfreich in Freiheit gefett. Der Mons arch, nach ber Ergablung bes gelbrifchen Berichterftatters Pontanus jum Schiederichter ernannt, verurtheilte Reinhold'en am 15. Det. beffelben Jahres ju 6000 Mart Gilbers Bofegelb und fprach bas Bergogthum Limburg bem Brabanter ju; nach Butten's und andern glaubmurbigeren Zeugniffen aber wurde im gebachten Jahre ein Friede zwischen Reinhold und Johann geschloffen, ber Erftern in Freiheit feste und Letterem Limburg überließ. Gleichzeitig wurde auch Balram von Balfenburg, ber gus gleich limburger Bafall mar, aber trot feiner nieberlage bei Boringen ben Bergog ftete befehbet und mit Bilfe Flans terns ein Bunbniß gegen Brabant wieber zu Stanbe gebracht hatte, vermocht, ben Bergog Johann als feinen Lebnherrn anzuerkennen und bemfelben als Bergoge von Limburg ju hulbigen. Um aber vor Luremburg ficher ju fein und bort neuen Streitigkeiten zuvorzukommen, ichloß er burch Bermittelung feiner Schwester Marie und ber Grafinnen von Flandern und Luremburg einen Beiraths: vertrag zwischen bem jungen Grafen Beinrich V. von Luremburg und feiner alteften Tochter Margarethe gu Ende Aprile 1292, in welchem fich bas grafliche Saus verpflichtete, Limburg ben Bergogen von Brabant ju überlaffen.

Neben biefen Begebenbeiten liefen folgenbe Sandluns gen Johann's von Brabant her. Er mußte 1284 ben Streis tigfeiten zwischen guttich und Beinrich von Gelbern ein Ende ju machen und vier Sahre fpater ben Bifchof von Luttich für fich gegen Gelbern fo ju gewinnen, bag berfelbe ihm Truppen unter bes Grafen von Loog Führung fandte, bie ben Rampf bei Boringen entscheiben halfen. Johann hatte bem Pralaten versprochen, bas Schloß Rhobe, bas bie Limburger feiner Rirche genommen hatten, jurudjugeben, allein er bielt nicht Bort. Im Frubiabre und Commer 1285 begleiteten er und fein Bruber Gottfried ibren Schwager Philipp III. im ungludlichen Feldzuge nach Catalonien, juni Beweise, baß ber Erbfolgefrieg babeim nicht immer perfonlich von ihm geführt wurde. Ebenso foll er fich zwei Sabre fruber mit gehn Rittern auf ber Ebene bei Borbeaur eingefunden haben, wo ber befannte Zweikampf zwischen ben Konigen Karl I. von Reapel und

fen, burch feine Pracht, burch feine Tapferteit und Red= Die Stande feines gandes empfingen übrigens von feiner Dankbarteit 1293, als fie ihm eine Bermd: gensfteuer von funf Procent jur Dedung ber Schulben. Die feine Rriege verurfacht hatten, bewilligten, die eidliche Berficherung, biefe Laft nie wiederholen zu wollen, noch burch feine Rachkommen erneuern zu laffen '). Er war es auch, ber 1290 bie brabanter Befebe, bie Band: Reuren, die fich burch ihre Strenge, namentlich in Beftrafung gemiffer Bergebungen, auszeichnen, fammelte, und biefelben von ben Stanben anerkennen ließ. Gleich: wol schied er mit nicht unverfummertem Lobe aus bies fer Belt 6). Johann's Leichnam wurde von Bar nach Bruffel ges bracht, und bort in ber Kirche bes Franziskanerklofters beigefett. Er mar als Bitwer gestorben; benn feine erfte Gemablin, Margarethe, bie ibm 10,000 Livres jubrachte, war 1271 im Bochenbette, feine zweite gleichnamige, bie Tochter bes Grafen Beit von Flandern, Die er 1273 beis ratbete, mar ben 3. Jul. 1285 geftorben, und hatte ibm 5) Rach Haraei Annales Brabant, I, 288 murbe biefe 3m ficherung nicht blos vom romifchen Ronige Abelf beträftigt, fondern auch von vielen, feinen bof befuchenben, benachbarten Furften, Gra: fen und Pralaten mit unterschrieben. 6) Prachtliebe, Ber: fcmenbung und große Borliebe fur Muslander find ber Zabel, ben ibm Beitgenoffen vorhalten. Gin jener Beit nabeftebenber einheimis fcher Berichterftatter fagt bei Harneus I, 289 über ibn: Hic animosus, et in armis promptissimus, extra patriam susm magaificus videbatur; et quia munera donabat extraneis affluenter, et sumptus maximos faciebat, credebatur virtutis medium attigisse; sed exactio, quam in subditos exercebat, metas largitatis docuit transvolasse,

<sup>4)</sup> Richt ber Berzog von Brabant, wie Bignier in seiner Histoire de la Maison de Luxembourg 140 und 145 behauptet, fendern Walther von Biebome (Bisthum) erstach ben Grafen von Luxemburg.

vier Kinder geboren: 1) Johann II., Bergog von Bras bant (f. b. Art.); 2) Gottfried, ber in feiner Jugend ftarb; 3) Margarethe, ben 28. Mai 1292 vermablt mit Grafen Beinrich V. von Luremburg, nachmals Raifer Beintich VII., und 4) Marie, verheirathet 1304 mit Grafen Umabeus V. von Savoyen, beffen zweite Bemablin fie wurde und bem fie eine Mitgift von 25,000 Livres jus Seine unehelichen Rinder find Johann von Wavre und Dongelberg, Sanefin ober Jeannefin von Des dein, Johann Pplifer und Margarethe von Bueren. Gein altefter Gobn,

Johann II., Herzog von Brabant und Limburg, war in nicht gekannten Beiten geboren worben, wie überhaupt über fein Alter feine genauen nachrichten vorhanden find. Die Runde von feines Baters Tobe traf ibn am Sofe feines Schwiegervaters, Konigs Ebuard I. von England, wo er jedenfalls noch von ber Zeit her verweilte, als er ben 2. (? 11.) Jan. 1294 mit beffen Tochter Marga= rethe in Westminfter feine Bermablung gefeiert batte. Berlobt batte ihn fein Bater fcon Conntags nach Des ter : Paul 1290; es icheint aber nach ben Rymer'ichen Urfunden ber Chefchluß wegen Bestimmung ber Unterhaltmittel fur bas junge fürfiliche Paar verzogert worben ju fein. Dbicon biefer Furft ber Friedfertige ges nannt zu werden pflegt, fo tonnte er boch, burch bie Umftanbe und Rudfichten fortgeriffen, auf bie gange Dauer feines achtzehnjahrigen Regentenlebens ben Rrieg und bie bamit verbundenen Unruben nur furge Beit ver= meiben, und diese friedliche Periode waren die letten Jahre seines Lebens, welche erst eintrat, nachdem er eins gelnen feiner nach Freiheit ftrebenben Stabte festere Berfassungen gegeben hatte. Schon vor feiner Abreise aus England vermochte ihn fein Schwiegervater ben 13. Mug. burch die Bahlung von 22,000 Pf. Sterling gur Ruftung einer ungebundenen Rriegermaffe gegen Frankreich, im folgenden Jahre, 1295, machte er fich ben 23. April bemfelben burch andere Bilfegelber anheischig, in gleicher Ablicht 2000 fcmere Reiter in's Felb zu ftellen, und ließ ich ben 28. April bevollmächtigen, im Damen Ebuard's nit bem romifch teutschen Ronige Abolf ebenfalls in Abichten, die Frankreichs Befehdung angingen, zu verhans veln ). Im 3. 1296 Schloß er sich einem größern Bunbe jegen Franfreich an, und entrif bem Bifchofe von Cutich, bafern es nicht icon fruber mabrend ber lutticher Bacang burch seinen Bater geschehen mar, bie Berrichaft Raftricht, worüber ein Streit entftanb, ben ber Graf on Luremburg babin entschied, bag Daftricht Beide gereinschaftlich besigen follten. Die Unruhen bauerten urch Parteiungen in Diefem Bebiete fort, mabrend fich bergog Johann in ben Streit zwischen Albrecht von Ofter: ich und Abolf von Raffau mengte, aber ungewiß eibt, ob er Ersterem in ber Schlacht bei Belnheim ben . Jul. 1298 Beiftand geleiftet bat. Epaterbin, 1300, tufte er, wie van der haer behauptet, Die Stadt Des eln bem lutticher Bischofe, bem fie fich nicht fügen ollte, ab, und als er ihr bas Stapelrecht ertheilte, ent=

ftanb ein Streit mit Untwerpen, ben ein vom Bergoge errungener Gieg an ber Schelbe unterbrudte. Zwiespalt mit bem Erzbischofe von Coln schlichtete er gleichzeitig zu Dymegen. Im 3. 1303 beftand er mit Mecheln eine weit hartnackigere Febbe, nachdem es ihm ben Eintritt gur Bestrafung bes an einem feiner Diener verübten Morbes verweigert hatte. Die Stadt mußte nach ihrer Besiegung im September besselben Jahres eine ansehnliche Straffumme erlegen, um ihre festen Mauern gu behalten. Gleich barauf ruftete er fich in Berbinbung mit Flandern jum Kriege gegen Johann II. von Solland und hennegau (f. b. Urt.), und ba ber Rampf blos bie Bohlfahrt feines Bunbesgenoffen betraf, empfing er bie Bilfe aus feinem eigenen gante nicht eber, bis er fie als freiwilliges Gefchent, nicht aber als Folge unbeding: ten Geborfams, anerkannt hatte. Der Bergog fiel 1304 in Gudholland ein, eroberte die gange Proving bis auf Dordrecht, welches er gebn Tage belagerte, bann aber abgetrieben, unter fteter bigiger Berfolgung bis nach Bergogenbuich gurudgeworfen murbe. Der barauf fol: genbe, am 10. Upril 1307 in Frieden vermandelte Ctills fand verschaffte ibm Beit, ben Frieden gwischen Frankreich und Flandern vermitteln zu helfen. Doch bampfte er ichon im Junius 1306 ben gegen ben Abel gerichteten Aufruhr ju Bruffel, nachdem er bie Aufwiegler in ben Ebenen von Bilvorde geschlagen hatte, ließ ben Abel in feinen Rechten unverfurzt und verfügte jugleich burch befondere Bestimmungen, daß in Bufunft abnliche Willfur nicht wieber ausbrechen fonnte. Bu Lowen erließ er im September beffelben Jahres ahnliche Anordnungen und ertheilte ben Patrigiern bafelbst ebenfalls Borguge. Seine Streitigkeiten mit Julich wurden in bemfelben Jahre auch geschlichtet und ein freundschaftliches Bunbniß zu gegenfeitigem Beiftanbe fnupfte beibe Staaten jugleich inniger an einander. Im 3. 1310 verlor er ben Befit Des chelns wieder, ba ber neue Bischof von Luttich ben Bers kauf seines Borgangers mit Zustimmung bes beiligen Stuhles widerrief. Die Juden, welche von ben Rreuge fahrern 1309 am Rhein und anderwarts verfolgt murben, fanden bei ihm und vorzuglich in seiner Stadt Genappe besondern Schut. Erfahrungen und scharffichtige Beobachtungen vermochten ihn bei feiner Erfrantung im Gep= tember 1312 bas Bohl feiner Lande mit feinen Baros nen, Bafallen und städtischen Bertretern zu berathen, und fie beshalb in Cortenberghe um fich zu versammeln, wo auch bie Grafen von Julich und Loog erschienen. Sonft waren jugegen 35 Ritter, 21 Unbere vom boben Abel und bie Abgeordneten von 18 Stabten, aus beren Werzeichniffe ) fich ergibt, baß fich herzogs Johann Bes figungen von Nivelles bis Bofch binab erftredten. Mit bem Beirathe biefer Manner wurde die befannte Berfaffung von Cortenberghe geschloffen und ben 27. Sept. 1312 erlaffen "). Gie betraf besonders bie Besteuerung, welche bes Bergogs Billfur entriffen murbe, fobann verbieß fie bas Berfammeln eines ftanbifden Musichuffes

<sup>8)</sup> Haraei Annales I, SO1. vonis, fagt Paraus I, 301.

<sup>9)</sup> Feria quarta ante Ba-

alle brei Wochen, ber aus vier Stelleuten und zehn Des putirten ber Stabte bestand, allen Klagen über die Einsgriffe in die Versassung abhelsen und das allgemeine wie das Privatwohl berathen und sordern sollte. Endlich machte sie die Herzoge verdindlich, bei ihrem Regierungsantritte sich jedes Mal dieser Constitution seierlich zu verspslichten. Des Fürsten Krantheit nahm zu, und er stard den 27. Det. 1312 am Blasenseine zu Tervueren, wo er sich einen prächtigen Hosstaat eingerichtet hatte. Sein Leichnam wurde in der St. Gudulafirche zu Brüssel beisgeset. Seine Gemahlin Margarethe (geboren 1275) solgte ihm 1318 im Tode nach und hatte ihm, wie es scheint, blos einen Sohn, von dem sogleich gehandelt werden soll, geboren; dagegen hatte der Herzog mehre Kinder außer der Ehe gezeugt. Jener einzige eheliche Sohn

Johann III. batte bei feines Baters Tobe bas 12. Sabr noch nicht vollig gurudgelegt. Im 3. 1300 gebo: ren, tam ber junge Furft unter Bormundschaft, an welder ohne 3meifel feine Mutter auch Untheil nahm, wie: wol barüber so wenig, als von namentlicher Unführung anderer Bormunder berichtet wird 14). Gewiß ift, baß mabrend feiner Minderjabrigfeit Unruben über bie ichlechte Staateverwaltung entstanden, und die Rlagen, welche jenen bieruber vorangegangen maren, nennen Gemiffens losigfeit und Sabsucht, womit die Regenten fich erlaubs ten, Tilgungefonds ber Staatsschulden gu ihrem eigenen Ruben ju verwenden und baburch ben Crebit bes gans gen gandes ganglich zu vernichten. Die Glaubiger biefer Schulben, wie es icheint meift außerhalb bes Landes wohnhaft, und unbefriedigt geblieben, ließen die braban: ter Raufleute, wenn fie fich auswarts bliden liegen, auf: fangen und feffeln. Bieruber emport, traten bie Stabte 1313 in Berathung jusammen, und beschloffen, Die ausmartigen Staatsschulben aus eigenen und offentlichen Mitteln zu beden, aber auch die Einnahmen und Caffen bes Staats unter Aufficht und Controle ju ftellen. Diefe Unordnung bewirfte wieber bas ungehinderte Umberreis fen ber Bandeleleute. Roch im Julius besselben Jahres vereinten sich Bruffel und Lowen besonders zu gegenseitigem Beistande, zur Aufrechthaltung ihrer Gerechtsame, felbst gegen ben Landesfürsten, wenn er diefelben fchmas lern murbe, und jur Bahrung ber Grengen bes Bergog: thumes: ein Beweis, bag fich biefe Stabte burch ihren Sanbel und ihr Gewerbe (hauptfachlich Bebereien) ju über: wiegenbem Unsehen und gur Stimmberechtigung empor: geschwungen hatten. Durch feine Beirath mit ber Tochs fer bes Grafen Ludwig von Evreur und Enkelin Konigs Philipp III. von Frankreich , Marie , welche 1314 vollzos gen murbe, rief ber junge Bergog feinen Schwiegervater gur Theilnahme an ben ganbebangelegenheiten und ers kannte auf beffen und feiner Rathe Meinung zu Enbe Junius 1314 alle bie Ginrichtungen an, welche borbin getroffen worden waren. Doch erft 1318 findet man ben Bergog felbstandig auftreten, als er bie Baffen gegen Reinhold'en von Baltenburg ergriff. Diefer hatte fich mit großen Summen aus ber Gefangenschaft bes

11) Die Lehnherrlichleit über Atlen murbe ihm ben 20. Mag 1342 (a. St.) genemmen und bem Dheim bes Renigs von Bebmen, tem Erzbischofe von Trier, übertragen, weil er fich geweigen hatte, vor biefem Pralaten zu erscheinen, ber über einen Theil ber Markgrafschaft bie Lehenshoheit schen befaß. Saint: Allais IV, 429.



Grafen Gerbard von Julich losgekauft und baburch feis nen Unterthanen und Allen, Die in feiner Berrichaft Grundbefig hatten, große Laften aufgeburbet. Diefe trafen auch Bewohner ber Stadt Mastricht, welche baruber empfindlich, fich bei Bergog Johann III. beklagten. Die fer ließ, um feinen Frieben mit Reinholb'en nicht au ftoren, ihm Borftellungen machen und fundigte im Julius 1318 erft ben Rrieg an, als ber Baron bie Das ftrichter noch arger zu plagen begann. Mus bemfelben Grunde erhielt Reinhold auch ben Bifchof Abolf von Luttich jum Reinde, ber mit Johann gleichzeitig bas Gebiet Balkenburg verheerend überfiel. Babrend biefer bas Schloß haeran bei Balkenburg belagerte und nach ber Einnahme gerftorte, fcbritt jener auf Sittard los, eroberte biefe Stadt nach blutiger Unftrengung am 10. Mug. und zwang hierauf Saerle ebenfalls zur Ubergabe. Reinhold bat und erhielt nun ben Frieden gegen bas gegebene Berfprechen, an bem Bergoge und beffen Schutgenoffen feine Feindseligfeiten wieder ju verüben, und ihm bie eroberten beiben Orte ju überlaffen; ja er schwur fogar, fich ber Billfur feines Befiegers gang bloß gu geben, wenn er biefe Berbindlichkeiten verlegen werbe. Johann verleibte bei feiner Rudtehr nach Bruffel am 14. Cept. bie Eroberung feinem Lande unablosbar ein. Mittler: weile machte Johann von guremburg, Ronig von Bohmen (f. b. Urt.), ju Bruffel perfonlich Unspruche auf bas Bergogthum Brabant, obicon feit Menichenge benten bier bertommlich und gesetlich mar, bag bie weibliche Linie ber Fursten, fo lange noch rechtmäßige mannliche nachkommen vorhanden waren, feine Rechte auf die Rachfolge besaß. Die Abfertigung bes Ronigs burch ben Bergog und beffen Rathe foll benfelben gu friegerifchen Drohungen veranlaßt haben, obicon Buttens nachweist, bag er in ber Ofterwoche 1319 (a. Gt.) bem Bergoge von Brabant ben Lebeneid fur die Dart: grafschaft Arlon und Grafschaft Laroche geleistet bat 11). Inbeffen flutte fich boch Reinhold von Baltenburg auf feine Freundschaft mit diesem Ronige und begann nicht nur Mastricht wieder zu belästigen, sondern er fann auch, als ihn, ben Wiberspenstigen, Bergog Johann mit einer gelinden Saft zu Lowen bestraft batte, auf die Flucht, wenn nicht Johann von Luremburg ibn zu befreien ge bachte, ber, wie behauptet wirb, sich mehrmals vergebe lich fur ihn verwendet hatte. Gemiß ift, daß ber Ber: jog fur gut hielt, feinen Gefangenen nach Genappe in strengeren Gewahrsam abführen zu lassen, wo er im Kerker gesessselt schmachtete, bis ber Bischof von Luttic und die Grafen von Gelbern und Holland ibm 1326 jur Freiheit verhalfen, nachbem er bem Bergoge Frieden, Gehorfam und Bereitwilligkeit, auf beffen Bint jebes Mal nach Genappe gurudgufehren, angelobt batte. Seine

<sup>10)</sup> Harnei Annales I, 302 nennen fie fchlechthin Rectores.

Biberfpenstigfeit follte mit 21,000 Pfund Gilbers beftraft werben. Raum aber hatte Reinhold von Erneues rung ber Streitigfeiten zwischen guremburg und Brabant und von einer Berbindung bes Ronigs von Bohmen mit mehren teutschen Reichsstanden Runde erhalten, fo fing er mit Mastricht von Neuem Sandel an und suchte bas neben ben Bergog aufzufangen und in feine Gewalt gu bekommen. Diefer, bavon zeitig in Kenntniß gefeht, bes ichloß bes Barons Untergang. Reinhold aber, von ben Bohmen unterflutt, bot feinem Gegner allenthalben bie Spige, erlegte in einem Treffen über 200 Dann feiner Leute und verheerte im Julius 1327 18 Dorfer. Der Bergog, bie Bermittelungen bes Grafen von Solland verschmahend, rachte sich an Schlof und Stadt Balfen: burg, bas er mit außerfter Unftrengung neun Wochen lang belagerte, und erobert baben murbe, wenn nicht fein Freund, ber Graf von Julich, gur Beilegung ber Fehbe vom Konige von Bohmen abgesenbet worben ware. Gie famen in ben erften Tagen Octobers 1327 in Rhobe Bufammen, vermittelten bie Berfohnung Bohmens und bie Berftorung ber Mauern Baltenburgs, überließen aber bie Angelegenheiten Reinhold's bem Ausspruche bes Ros nigs Johann, welcher entweber aus Mangel an gutem Willen ober aus Unkenntniß ber Streitpunkte feinen Urtheilsspruch aufschob. Die Berfammlung zu Decheln im Mary 1328, wo mehre benachbarte Fürsten erschienen maren, brachten so wenig als die einen Monat spater in Lowen gepflogene Berathung eine Entscheibung ber Cache gu wege. Es murbe blos ein mehrmonatlicher Baffen: ftillstand jugefagt. Bahrend beffen überraschten ber Ba= ron von heinsberg und Reinhold's Bruber bie Stadt Balkenburg mit Lift, mutheten gegen bie Ginwohner, bie fich nicht in's Schloß retten fonnten und gerftorten bie Mauern. Diefen Bruch fcbrieben Reinhold und Bohmen bem Bergoge Johann ju, baber Erfterer fich burch Gins bruche schredlich an Limburg rachte und Letterer in ber Bufammenkunft gu Rivelles (December 1328) bie bitter: ften Bormurfe machte, aber ber Bergog gab fein anderes Geffandnig ab, als, baß zwar etliche von feinen Leuten bem feindlichen Unfalle beigewohnt hatten, berfelbe jedoch ohne fein Wiffen unternommen, blos eine Privatrache Beineberg's gewesen ware, sonst hatte man babei bie von Reinhold bisher verschobene Nieberwerfung ber Mauern bewirken wollen, und weil, fubr Johann fort, Reins bold noch taglich bie vorjährige Ubereinfunft burch Bies berbefestigung feiner Refibeng verlete, ber Ronig von Bohmen obenein noch immer bie Entscheibung ber Streit: fache verschiebe, wiewol bie bagu anberaumte Beit langft verfloffen mare, fo bliebe Dichts übrig, als mit Gewalt ber Baffen jenen wiberfpenfligen Bafallen ju gabmen. Der Luremburger verlangte Bieberherftellung ber Dauern Balkenburgs, bevor von friedlicher Beilegung des Streis tes gehandelt werden fonnte, und ba Johann bies nicht augab, fo trennten fich Beibe in großer Erbitterung und funbigten einander alsbald den Krieg an.

Herzog Johann ruftete sich ben Winter hindurch, erschien im Marz 1329 vor Baltenburg, bessen Mauern Reinhold's Sohn in aller Gile hatte wiederherstellen las-

fen und zwang nach neunwochentlicher Belagerung Stadt und Schloß am 11. Mai jur Ubergabe. Die Einwoh: ner burften abziehen, ber Plat wurde zerftort. Einige Monate fpater erfchien ber Ronig von Bobmen in Luremburg wieder, entschlossen, Reinhold'en Recht zu verschaffen. Da legte fich ber Graf von holland bagwischen und wuffte ben Streit einem Schiedsgerichte jugumenben. Daffelbe nun erkannte zu Gunften Reinhold's und vers urtheilte ben Bergog jum Bieberaufbaue bes Schloffes und jur Zahlung von 8000 Pf. Grofchen. Johann vers warf aber ben Bergleich und erneuerte ben Rrieg, ber namentlich bem Berzogthume Limburg viel ichabete. Im Fruhjahre 1330 erschien ber Konig von Bohmen, ber auch Frankreich in die Febbe, obicon vergeblich, ju gieben trachtete, mit einem anfehnlichen Beere, um bem Barone von Baltenburg beigustehen; allein ber Graf von Solland wußte ben Musbruch ber Feindfeligkeiten aber= mals zu hintertreiben. Sobald aber Berzog Johann den burch frangofische Acht fluchtig geworbenen Grafen Robert III. von Artois bei fich ju Bowen aufgenommen hatte, brohten andere große Ungewitter uber feinem Saupte. Gleichwol unbefummert ber Gefahren fchlug er im Bewußtsein, bem Ronige Philipp von Balois nicht verbunden ju fein, beffen Auffoberung gur Auslieferung bes Fluchtlings aus und verschaffte bemfelben noch ans ftanbigere Behandlung; baber mußte Philipp bes Bergogs Feinde ju gewinnen und in einen Bund gegen ibn gu vereinen. Bunachst wurden Johann von Luremburg und Reinhold von Baltenburg bei ihrer Rudtehr aus Italien im Fruhjahre 1332 in bes Konigs Beiftand gezogen. Un fie schloffen fich an ber Bischof Abolf von Lutich, bie Erzbischofe Beinrich von Coin und Balbuin von Trier, Reinhold von Gelbern, Gerhard von Julich, Jobann von Namur, Ludwig von Loog, Eduard von Bar, Johann von hennegau, Die Grafen von ber Mart und Ragenelnbogen, und Dietrich von Beinsberg. Mit ihren Truppen brangen biefe und ber Connetabel von Frants reich am 6. Mai 1332 in Brabant ein, ber Bergog, obicon an Streitfraften ichwacher, trat ihnen ted ents gegen, ließ fich aber burch Graf Bilhelm von Solland jum Frieden geneigt machen, dem ber verbundete Feind abgeneigt mar und vorzog, die brabanter Dorfer zu vers brennen. Da ließ ihnen ber unerschrodene Bergog fagen, wenn fie Manner maren, sollten fie bie Entscheidung ber Sache lieber auf eine Schlacht fegen, als auf Die feige Berwuftung feiner Dorfer. Allerdings war man einem entscheidenden Rampfe nabe, als Bilbelm von Solland ben 12. Mai wieder erschien und einen sechswochentlichen Baffenstillftand vermittelte. Babrend biefer Frift gingen Gefandte bei Philipp VI. und Johann von Brabant, ebenfo Bilhelm von Solland und beffen Gemahlin 303 hanna, bes Ronigs Schwester, ab und zu, und brachten eine Unterrebung zwischen bem Bergoge und bem Ronige am 20. (? 21.) Jun. in ber Abtei Ronal : Lieu bei Coms piegne zu Stande. Bon bier, wo im Allgemeinen mit den Krieg führenden Parteien eine Abkunft getroffen worben war, begaben sich beibe Fursten nach Paris, und Schlossen bafelbft eben nicht jur Freude ber übrigen Buns

OI.

Cookelo

bringen, batte inzwischen auch bie Stabt Gittarb burch

Berratherei ihrer Bewohner verloren, beren Commandant

mit bem größten Theile ber Befatung ibm jugezogen

besgenoffen Frankreichs einen besonbern Frieben, melder vornehmlich bie Entfernung Robert's von Artois aus Brabant, bie Berlobung bes Erbpringen Johann von Brabant mit Marie von Balois, Tochter Konigs Phis lipp 12), und bas Ausgleichungsgeschaft ber valfenburger Streitsache burch benfelben Ronig festfette, mit ber Bebingung, bag Philipp, ber icon vor zwei Jahren biefe Angelegenheit hatte vermitteln wollen, Die Entscheibung berfelben zu Weihnachten 1333 geben follte, fobalb ibm ber Bestand ber Rlage noch vor bem Monate Mai befs felben Jahres vorgetragen werben murbe. Bergog 30: bann gelobte bagegen feine Theilnahme an ber Rreugfahrt nach Sprien; indem aber Johann von Luremburg fich nicht mit bem Brabanter verfohnen ließ, blieb auch bie valkenburger Streitsache in feinbseliger Lage. Moch vor Ablaufe bes Jahres 1332 fab fich Reinhold wieder in Rrieg mit Brabant verwidelt und zu Montjoie belagert, wo er eine tobtliche Bunde empfing. Geine Feindschaft gegen Bergog Johann erbte auf feinen Cobn Dietrich III. fort, ber fich im folgenden Sahre an beffen Feinde von neuem anschloß.

Unter biefen erhob fich (1333) vornehmlich Graf Ludwig I. von Flandern: Er batte ben lutticher und gelbrifchen Untheil ber Berrichaft Decheln gefauft, um Diefelbe gang gu befigen, ber Bergog von Brabant aber, ber Lebenanspruche baran hatte, war mit biesem ohne feine Buftimmung getroffenen Raufe befto ungufriebener, je wiberfpenfliger er bie Dechelner gegen ihren neuen Beberricher mußte. Diefe follen nach ber Ergablung Giniger ben von ihnen felbst berufenen Bergog febr eb: renvoll aufgenommen und ihm fogleich geschworen haben, wahrend Graf Ludwig auf empfangene Beleibigungen Gewaltschritte gegen bie Bewohner Mechelns beging, bie alten Reinde Brabants ju Balenciennes jufammenrief und ju ihnen - Barland nennt ihrer funfzehn, nur Frant: reich blieb ausgenommen, bas auf Brabants Geite trat - noch ben Grafen Wilhelm von Solland und Bennes gau fügte. Diefer und Lubwig bilbeten bie Baupter bes Bundes, rufteten fich in ber Gile, erflarten ihrem Beg. ner ben Rrieg, brangen im Januar 1334 von allen Geis ten mit Glud in Brabant ein, fanden aber balb ben Bergog, bem Chuard von Bar beiftand, fo fart fich ges genüber, baß fie feine Schlacht von ihm angunehmen Runfhundert flanderifche Reiter, Die bis Brufs fel ftreiften, murben jum Theil getobtet, jum Theil ge-Die feindliche Sauptmaffe belagerte Rhobe, wahrend Johann burch bie Graffcaft Loog bis Maftricht vorgebrungen mar, um hinter bem Ruden ber Lutticher ju handeln; ba mußte er feiner Stadt ju Silfe eilen, fand sie jedoch bei feiner Ankunft schon in feindlichen Santen. Bur Schlacht fonnte er feine Gegner nicht

mar, fonnte aber besto ungehinderter ben Frangofen un: ter bem Ronige von Navarra entgegengeben und ihnen ben Durchmarich burch Bennegau erleichtern 14). ibrer Bereinigung ju Divelles mit ihm, zeigten fie fich teineswegs tampfluftig; fie riethen jum Frieden, und brachten burch ihre Bermittelung eine Baffenruhe gu Stande, mabrend welcher dem Ronige Philipp VI. Die Entscheidung ber ftrittigen Puntte, Die nicht blos Des cheins Besit angingen, übertragen murbe. Derfelbe schlichtete sie am 26. (? 27.) Aug. 1334 ju Amiens bis auf bie mechelner Cache, bie er erft genauer fennen ler-nen wollte und fich bis babin bas Befatungsrecht ber Stadt vorbehielt. Bur Befeitigung ber mancherlei Rlagen wurden ju Amiens bie beiten alteren Gobne bes Brabantere mit Tochtern ber Grafen von Solland und Gelbern, feine altefte Tochter mit bem Cohne und Erben bes Grafen Bilbelm I. (III.) von hennegau und Sols land, und feine jungfte mit bem Erbpringen von Gelbem verlobt "); auch follten Solland, Julich, Luremburg und Luttich noch Gelbentschäbigungen befommen, Gelbern und Brabant einen Taufch mit Tiel und Beusben treffen, fonst aber alle Bundniffe gegen Brabant aufgeloft mer: ben. Wahrend nun ber Ronig von Frankreich gogerte, bie mechelner Cache ju entscheiben, und burch biefes 36: gern fich ben Berbacht jugog, jene Berrichaft fur fich 32 behalten, tamen Johann, der ohnebies fich biefer Bers bindlichteiten burch feinen Anschluß an England entzog, und ber Graf von Flanbern am 31. Mary 1337 in Denbermonbe überein, Stabt und herrichaft Decheln gemeinschaftlich zu besithen, gleichwie fie fruber Ludwig und ber Bischof von Luttich inne gehabt hatten. Ditte lerweile wußte fich Ludwig ber Berbindlichkeit gegen ben luttider Bifcofestuhl, Decheln nie von Flandern gu tren: nen, zu entledigen, und verfaufte im Junius 1346 feis nen Antheil fur 86,500 Golbrealen (etwa 43,250 Dus taten) an Brabant 15). Fruber noch (1334), erwarb fich ber Bergog Johann ebenfalls burch Rauf Die Berr: Schaft Deusben, auf welche aber ber Graf von Caffen: berg Unspruche erhob, und ba er gurudgewiesen wurde, verlaufte er fie an Graf Bilbelm von Solland und per: heerte hierauf aus Rache einen Theil bes brabanter Be: bietes bis Turnhout. Enblich wurde bie Sache burch bie Bahlung eines jahrlichen Binfes von 300 Goldrealen an den Grafen von Saffenberg beigelegt. Rachbem Jo: hann 1335 bie wegen Gerichtsbarfeiten über Dorfer et: hobene Streitigkeit ber Stabte Antwerpen und Lomen geschlichtet hatte, ging er, wie seine Rachbarn, auf Die 13) Rach Buttens geborten gu ben Bunbesgenoffen Bergogs

<sup>12)</sup> Rach Pater Anselme (I, 107) wurde biefer Ehevertrag zu Greveceur in Brie ben 8. Jul. 1332 geschlossen, die Prinzessin aber ftarb schon ben 22. Sept. des folgenden Jahres. Der Prinz Ishana, der inzwischen an den franzbsischen Dof geschickt werden war, wurde nach dem Bertuste seiner Braut mit großen Ehrengeschenken nach hause entiassen.

<sup>13)</sup> Nach Butlens gehörten zu ben Bundesgenoffen Herzogs Iehann noch Graf Karl von Alençon, Bruber König Philipp's VI., ber Graf von Etampes, Graf Wilhelm von Bianden und der Graf von Salm in den Arbennen.

14) Marie'ns Berlodung mit dem Erdprinzen Reinhold von Gitbern war nach Badbere (186) schm Grob in 2. August besselsten Jahres zu Cambrai vertragemäßig verangegangen.

15) Diese Summe hat Butlens, van ber Daer aber bles 85,000 aurei regales.

Einlabungen Konigs Ebuard IU. von England jum Rriege gegen Frantreich ein, und versprach bei bes Ro: nigs Untunft 1000 Reiter zu ftellen. In einer gemein: Schaftlichen Beredung ju Antwerpen im Gingange bes Jahres 1338 wurde ber Monat Julius gur Sammelfrift ber Truppen festgeseht, und ba ein Bogern eintrat, vereinten fich bie verbundeten Furften fpaterbin gu Salle an ber Senne, um sich, ba fie insgesammt ihrer frubern Berbinblichkeiten gegen Frankreich entfagt hatten, jest auch vor bem Raifer ju ichuten, und ben Ronig Ebuard Bu bereben, ben Raifer Ludwig in ben Bund gu gieben, was um fo leichter geschehen konnte, als Frankreich bie Reichsstadt Cambrai beset hatte. Ebuard mußte fich ju ibm nach Cobleng verfügen und erhielt bort ben 2. Gept. Die Burbe eines taiferlichen Statthalters, fraft welcher er bie nieberteutschen Reichsftanbe jum Beiftanbe bes Rriegs gegen Franfreich auffobern tonnte, mas im fols genden Jahre ju Dechein gefchah. Er mar ben vergan: genen Binter bindurch in Brabant geblieben, batte auch ben Sanbels : und Bewerbsftabten biefes Bergogthums allerlei Bortheile verlieben, in Untwerpen Mungen mit feinem und bes Raifers Bilbniffe pragen laffen und mar erft in Mitte Geptembers 1339 por Cambrai gezogen.

Bergog Johann folgte ihm blos mit 900 Reitern auch nach Peronne und St. Quentin, wo man ben. frangofischen Ronig zu treffen hoffte; ter Bergog ichlug eine Schlacht vor, bie Frangofen nahmen fie auch bei bem Dorfe La Flamengrie Unfangs an, wichen aber nachmals besonnener Beife aus, und so begleitete er ben Ronig, nachdem bie übrigen Bundesgenoffen nicht weiter vordringen wollten, nach Avesnes jurud, mo biefelben entlaffen wurden. In Bruffel mit bem Bergoge angefommen, ließ ber Ronig ben flamifchen Boltsführer, Jas cob von Artevelle, ju fich fommen, ber ihm ben Rath gab, burch bie Unnahme ber foniglichen Burbe von Frant: reich bie Klamlanber auf feine Geite ju gieben. Dem erfolgten Unschlusse Flanberns trat Bergog Johann am 3. Dec. noch besonders bei. Bahrend ber Ronig frifche Mittel jum Kriege in England holte, fielen die Frango: fen unter Leitung Bergogs Johann von ber Mormandie im hennegau 1340 verwustend ein; Johann von Bra: bant eilte mit 600 Reitern und ben übrigen nieberlandis fchen Bundeegenoffen berbei, hielt aber nicht fur gut, fich in ein Treffen einzulaffen, bevor Chuard aus Enge land angefommen mar. Er befreite blos Thuin von ber frangofischen Belagerung und eilte bem Ronige nach Gent entgegen. Denfelben geleitete er nach Bilvorbe, wo bie Belagerung Doornide beschloffen wurde. Ihr wohnte auch Johann thatig bei, und icon war bie fehr ftart bes fette Stadt ihrem Falle nabe, als Johanna von Benne: gau, Schwester Philipp's von Balois und Mutter ber Ronigin von England, einen Baffenstillstand vermittelte. Bierauf murbe Johann ju ben Bevollmachtigten gewählt, welche einen Frieden verhandeln follten, allein bas Biel nicht erreichten. Dagegen murbe bem Ronige von Enge Tanb bas nieberteutiche Reichsftatthalteramt entzogen, unb Johann mandte fich allmalig wieder gur Freundschaft Mittlerweile ftanb er 1343 ber Stadt Kranfreichs.

Bona im Streite mit bem Bifchofe von Luttich machtig . bei, alsbann fuchte er 1344 einen fluchtigen normanbis iden Grafen, Gottfried von Sarcourt, mit bem Ronige Philipp, wiewol vergeblich, ju verfohnen. Im folgenben Jahre mischt er fich mit besto großerem Glude in bie flanderischen Unruhen und hilft ben verjagten Grafen Ludwig I. wieder in feine Rechte einseben, sowie er befe fen Sohn, Ludwig II., genannt von Maele, gu feinem Tochtermanne gu haben trachtet. Sierzu aber, bemerkt van ber Saer, mar bie volle Musschnung mit Ronig Philipp VI. nothig, ba ihm biefer am papstlichen Sofe bieber in Beirathegeschaften fo hinterlich gewefen mar, baß er feine Cobne und Tochter an frangofifche und niederteutsche Pringen und Pringeffinnen nicht nach Buniche vermablen fonnte. Um biefes Monarchen Freundschaft und Beiftand vollfommen ju gewinnen, ließ er ibm burch eine Gesandtichaft versprechen, Flandern bem frangofischen Bundesgenoffen jugumenben, wenn Ludwig von Maele feine Tochter beirathen burfe. Sener ging, ba auch Ronig Ebuard am flanderischen Sofe in gleicher Ublicht uns terhandelte, fofort barauf ein und biefer nahm bie Bers bung ebenfalls freudig auf. hierauf begab fich herzog Johann ju Unfange 1347 nach St. Quentin ju Phis lipp VI., wohin fpater auch Graf Lubwig tam, und wo im Junius neben ebengebachter Beirath noch folgenbe Berlobniffe berathen und beschloffen murben: Es beiras then bes Bergogs altester Cohn Beinrich - ber Erbpring Johann war bereits 1345 gestorben - bes Ronigs Enfelin Johanna (geboren 24. Jun. 1343), Tochter Berjogs Johann von ber Mormanbie, ber zweite Pring von Brabant, Gottfrieb, eine Tochter bes Bergogs (mahrs scheinlich Peter I.) von Bourbon, ferner bie alteste bras banter Prinzessin Johanna (f. b. Art.), seit Enbe Septembers 1345 Witwe von Grafen Wilhelm II. von Bennegau, ben Pringen Bengel von Luremburg, Cobn Ronigs Johann bes Blinden, Die zweite, Margarethe, ben Grafen Ludwig II. von Flandern, ber auch ichon am 1. Jul. 1347 bie Che mit ihr vollzog 18), und bie britte, Marie, ben Berzog Reinhold III: von Gelbern, bem fie fcon 1334 ein Dal jugefagt worden war. Diefe Che wurde balb nachber ben 1. Jul. im Schloffe ju Bilvorbe, mit ber flanderischen zugleich vollzogen 17). Bugleich übers ließ Graf Ludwig von Maele feinem Schwiegervater Stadt und Bebiet Decheln, beren Rudfauf fein Bater fich jeboch vorbehalten batte. Nachbem auf biefe Beife seine Rinder versorgt waren, leistete Bergog Johann eis nem seiner Basallen, ben bie übermuthigen Lutticher in feiner Burg überwaltigt hatten, tapfern Beiftand, folug fie mit ansehnlichem Berlufte in die Flucht und gerftorte ihre Burg Malen, die ihm jum Argerniffe erbaut morben mar, worauf fich bie Begner jum Frieden bequems ten. Im November 1348 verlor er burch ben Tob feis

<sup>16)</sup> Margarethe starb 1368. Harnei Annales Brab. 345.
17) So Harneus I, 324. Buttens bagegen last biese Dochzeiten im Schlosse Bincennes feiern. Marie von Brabant starb 1898, ohne Mutter geworben zu sein, zu Bruffel im Witwenstande. Harneus 368.

nen ausgezeichneten tapfern Cobn Beinrich, einen Liebs ling bes Ronigs von Frankreich, ber feine Che mit 30: hanna von Balois noch nicht vollzogen, von feinem Bas ter aber bas Bergogthum Limburg mit Mecheln bereits erhalten hatte, und zwei Jahre fpater folgte ber jungere und lette Cohn Gottfried jenem, ebenfalls noch unvermablt, in's Grab nach. Da berieth fich ber gebeugte Furft, ber burch fein Glud in Baffen und im Unter: handeln ben Beinamen bes Triumphirenben erhals ten hatte, bei seiner Erkrankung mit seinen Landstanden zu Lowen 1354, wem nach seinem Tode die Erbfolge sammt ber Regierung zu überlaffen sei. Einstimmig wies man auf feine alteste Tochter Johanna und beren Ges mabl, Bergog Bengel I. von guremburg, bin; bierauf fuchte und erlangte ber Bergog bei bem Raifer Rarl IV. ju Toul am Dinstage vor Palmarum 1354 bie Beftas tigung biefer Unordnung, bestimmte fobann ben ubrigen Rochtern eine gleichzeitig von bemfelben Monarchen be-Fraftigte, betrachtliche Gelbabfinbung 16), und als er fich bem Tobe naber fublte, sammelte er Die Stanbe nochs mals um fich und ermahnte fie gur Treue und Sold: fcaft gegen feine altefte Tochter und beren Gemahl. Diefer ausgezeichnete Furft ftarb am 5. Dec. 1355 im Donches gewande, und wurde in ber Abtei ju Billers beigefest, wahrend feine ben 30. Det. 1335 verftorbene Gemablin Marie in ber Frangistanerfirche ju Bruffel begraben wor: ben mar. Außer ben vorbin ermabnten Kindern, beren Geburtsjahre sich nicht genau ermitteln laffen, gibt ibm Buttens noch 17 uneheliche, von benen fieben mannlichen und gehn weiblichen Geschlechts maren. dieser Kinder, Marie, heirathete 1331 ben brabanter Sonft ift zu ruhmen, bag mabrent feiner unruhigen, jum Theil brangfalvollen Regierung fich Runft. fleiß und Betriebsamteit in ben Stabten bob, Lowen fogar blubend murbe, bag ber Bergog bie fleißigen Stabte burch Privilegien vor Billfur ichutte, Lowen befonders burch Fischfang und Jagdgerechtigkeiten, wie burch andere Borguge begnabete, jeboch auch bie unruhigen und auf= ruhrischen Arbeiter in ben Stadten, wie bie Beber in Lowen 3. 23. 1339, hart bestrafte, übrigens aber auf Berbefferung ber von feinem Bater gegebenen Landes verfassung bachte, auf scharfe Controle ber Beamten fab, und die Berfauflichfeit ber Stellen unterfagte. Seine Unhanglichkeit an Raifer Rarl IV., wie feine Liebe gu feinem gande verschafften bemfelben 1349 die berühmte brabanter golbene Bulle, fraft welcher fein Unter: than bes Bergogthums, ausgenommen in Rechtsverweis gerungen, bor auswartige Berichtehofe gezogen werben burfte, bie aber, nachmals burch willfurliche Ausbehnuns gen Urfache unenblich vieler Rlagen, burch ben weltfas lischen Friedensvertrag nicht unterdruckt werden fonnte. Es fehlte alfo nicht an tiefer mahrer Trauer, mit wels der biefer hochherzige, geistigstarke, tapfere und hochst gewandte Furst vom Burger und Abel zur Grabstatte getragen wurde. Durch feine Erbtochter Johanna (f. b. Urt.) gingen seine Furstenthumer an bas Saus Burgund über, welches einen

18) Babbere 182 nach Buttent.

Johann IV., Bergog von Brabant und Limburg, ausweift. Geboren ben 11. Jun. 1403, war er ber alteste Sohn Bergogs Unton von Brabant und Limburg, und Johanna's von Gaint : Pol 19). Der Bater, ein Bruder und Beiftand Bergogs Johann bes Unerschrockenen von Burgund (f. b. Art.), war in die frangofischen Berhalts niffe und Wirren verwickelt, barum haufig außerhalb feis nes Landes, überließ er feiner Gemablin Die Pflege bes Sohnes, die biefer aber burch Johanna's Tob fcon am 12. Mug. 1407 verlor. Dagegen erhielt er im Julius 1409 eine Stiefmutter in Glifabeth von guremburg, und gu Anfange Detobers 1415, nachdem er nebst feinem jungern Bruber Philipp ein halbes Jahr zuvor Erbe ber Graffchaft Ct. Pol und fonfliger Binterlaffenfchaft feines mutterlichen Dheims Balram geworben mar, wies ibn fein Bater unter bie Dbhut ber brabanter ganbflanbe, wiewol er immer Gunftlingen ergeben blieb, die ihn gu Berfehrtheiten und jum Wiberwillen gegen bie Lanbesverfaffung anleiteten. Anton ging mit geringer Begleis tung gur Betampfung ber Englander ben Frangofen gu Bilfe und fiel ben folgenben 25. Det. in ber Schlacht bei Azincourt. Bei bem Begrabniffe feines Leichnams, ber erft brei Tage nach bem Treffen gefunden und er: kannt worben war, beriethen fich bie Stande bes Lanbes ju Tervueren, wie ihr neuer, erft 13 Jahre alter gandes: berr anerkannt werben follte, und ju Folge ihres Befchlufs fed übernahm Johann gwar - feine Stiefmutter Glis fabeth blieb ohne Ginfluß - am 13. Jan. 1416 gu Lowen in Gegenwart zweier Abgeordneten Bergogs 30. hann von Burgund bie Erblande, mußte aber fcmoren, feinen Gib nach gurudgelegtem 18. Jahre zu erneuern. Bugleich wurden ihm aus ben vornehmsten Stabten Bos wen, Bruffel, Antwerpen und Bojch vier Bormunder, benen er jeboch zu folgen nicht immer geneigt mar, zur Seite gefeht, und biefe Stabte hulbigten ihm auch aus genblicklich 20). Die Ruhe, welche mit ber Nachbarschaft gehalten murbe, brobte bie perfonliche Erfcheinung Jo: bann's bes Unerschrodenen in Brabant ju ftoren, als er bie alleinige Vormunbschaft seines Meffen verlangte und nicht erhielt. Indeffen nahm er bei feiner Abreife blos voll Bornes feinen jungern Deffen Philipp mit fic in bie Picardie, wo er benfelben in die Grafichaften St. Pol und Ligny erb: und eigenthumlich einwies, und uns ter feine Bormunbicaft ftellte. Run wiefen bie Bras banter auch bie gebieterische Bergogin Bitwe Elifabeth mit einem Unerbieten von 5000 Goldfronen, nach Lus remburg, ihrem Erblande, jurud, wo fie 1418 ben ger wesenen Bischof von Luttich, Johann von Baiern, beis rathete. Ihr Dheim, ber romifch teutsche Ronig Siege mund, wollte fich baburch rachen, bag er bem jungen Fürften von Brabant bie Reichsleben verfagte, mabrend Johann von Baiern, bamals noch Bifchof von Buttich (f. b. Urt.) mit Feindseligkeiten brobte, weil bem Ber:

<sup>19)</sup> Anten von Burgund, britter Cohn Philipp's bes Rubnen, aus bem Baufe Balcis, murbe am 18. Dec. 1406 Bergeg ven Brabant und Limburg. 20) Daß ber Bergeg feinen Borminbern entgegen war, bezeugt Babbere, Traite de l'Origine des Ducs et Duché de Brabant, 230 sq.

zoge von Burgund bie Vormundschaft entzogen worben mar; jedoch griffen ibm ber junge Bergog und beffen Bormunder vor und besetten Dastricht, bas er wegneh: men wollte; aber neue Bwifte erregte er megen ber Beis rath Johann's mit ber Erbgrafin Jacobe von Bennegau, Solland, Friestand und Beeland, burch ihren Bater, Gras fen Wilhelm VI., seine und durch ihre Mutter Marga-rethe, Nichte bes Berzogs Johann von Burgund 11). Diefer nahm fich, ben Unspruchen bes Pralaten gegenüber, feiner Richte, nicht lange vor ihres Baters Tobe Bitwe bes Dauphin Johann von Franfreich (f. b. Art.) ges worben, an, unterftutte nicht allein fie im alleinigen Befige ihrer ausgebehnten Erbichaft, fonbern auch ben Bunich feines verftorbenen Schwagers, Die junge mannlich ftarte Grafin mit bem Bergoge von Brabant gu vermablen. Denfelben Plan bielten bie verwitwete Gra: fin Margarethe, ber Abel und die Partei ber Boets fest, um Johann von Baiern, ber feinen bischoflichen Stuhl aufgab, und entweber Berr biefer Graffcaften ober boch Statthalter (Rumaarb) berfelben werben wollte, einen Gegner zu feben; allein bie 17jabrige Jacobe foll, wie fie fpater felbst außerte, ber Beirath aus perfonlicher Mb: neigung gegen ben Bergog von Brabant entgegen gemes fen fein. Diefer aber hatte taum von bem lebten Buns fche bes Grafen Wilhelm VI. Runde vernommen, als er nach Gent ju feinem Dheime eilte und beffen beifalliges Gutachten holte. Abgeordnete von beiben Geiten und Bergog Johann felbft tamen bierauf am letten Julius 1417 ju Biervliet zusammen, und fanden auch feine Schwierigfeit im Abichluffe ber Beirath, außer in bem Umftanbe, bag Braut und Brautigam Gefchwifterfind mit einander waren, welchen die fatholische Rirche die Fahigkeit zu ihrer Ehe nicht gestatten konnte; Johann aber und seine Schwiegermutter wußten bie kofiniger Rirchenversammlung und ben neuen Papft Martin V. burch eine Summe von 500,000 Kronen jum Erlaffe, welcher ben 20. Dov. ausgefertigt wurde, bereitwillig ju machen, worüber ber erbitterte romisch steutsche Ronig Siegmund bem beiligen Bater fo lange Bormurfe machte, baff er bie ertheilte Dispensation widerrief. Man febrte fich aber an biefe zweite Bulle nicht; Berzog Johann reifte am 8. Marg 1418 in stattlicher Begleitung nach Grafenbaag ab, und feierte im folgenden Monate, ben 4. April, bafelbft feine Bermablung mit Jacobe, die man wegen ber Abstammung ihres Baters aus dem Saufe Wittelsbach, Jacobe von Baiern, sowie ihren Dheim 30: bann von Baiern ju nennen pflegte. Und ba bald bar: auf ber Papft in einer britten Bulle feine aus Furcht vor Siegmund gegebene Biberrufung ber Che gurude nahm, fo erkannten auch bie Stanbe und Stabte Bennes gau's, Sollands und Beelands, fo viele gur Soet'ichen Partei gehorten, ben Bergog als ihren Grafen an, obs icon Siegmund ben mittelebacher Johann am 30. Marg

mit biefen Graffcaften belehnt und beren Stanben ans befohlen hatte, nur biefen als ihren rechtmäßigen Beren anzuerkennen; baber auch er fich Graf Diefer brei Lander nannte. Es nahmen ibn aber nur bie Stabte Dorbrecht und Briel auf, mabrend bie andern (im Bennegau hatte er gar feinen Unbang) Jacobe'ns Erbrechte nicht nur als landesgesetliche anerkannten, fonbern auch bie teutsche Reichsoberhoheit gegen bas begrundete Berkommen wills furlich verwarfen; barum ruftete fich ber Bittelsbacher jum Kriege, Johann von Brabant, inzwischen mit feiner Gemahlin nach Bruffel gurudgefehrt, ließ fich von ben Standen Silfe versprechen, und jog mit Jacobe'n gur Belagerung Dordrechts aus, um bem Baier juvorzus tommen. Die fechewochentlichen Anstrengungen vermoch ten nicht, bie gut vertheibigte Stadt einzunehmen. Der Borfat hierzu wurde nach und nach aufgegeben, Johann von Baiern bagegen überraschte Rotterbam und brang soweit in Solland ein, bag ber Bergog und feine Bemablin froh maren, als Philipp, Cohn Bergogs Johann von Burgurd, erfcbien und ben 19. Febr. 1419 gu Bous brichem einen Bergleich mit bem Bittelsbacher abicbloß. fraft beffen biefer Dorbrecht und Rotterbam nebit einem Theile Gubhollands von Johann und Jacobe'n ju Leben erhielt, mit ber Musficht, ber Lettern ganges Erbtheil, wenn fie ohne leibliche Rachfommen fturbe, gu betom= men, vorläufig aber Antheil an ber Bermaltung biefer Banber erhielt, jedoch feiner Dichte und beren Gemable Die Einfunfte aus benfelben überließ, wenn fie ibm 100,000 englische Rosenobel in Gold gablen murben. hiermit nicht gufrieben, erregte er in Solland, felbft in Brabant wieder Unruhen und gwang burch feine verhee: renden Ginfalle in Diefes Bergogthum ben fcwachen Bemahl feiner Nichte ohne beren Borwiffen am 21. April 1420 gur Berpfandung Sollands, Beelands und Fries: lands gegen die Summe von 84,400 Rofenobel und 90,000 Kronen auf zwolf Jahre; wenn aber, murbe fol= genden Tags bingugefest, Jacobe biefe Ubereinfunft bins nen einem Bierteljahre nicht genehmigen wurde, follte ihr Gemahl ihm 26,000 Kronen zahlen 23). Bur allge-meinen Anerkennung gelangte aber biefer Bertrag nicht, ba ber Bittelsbacher ju viele Gegner in ben ganben er: hielt und Jacobe felbft mit ihrem Gemable gerfiel.

Der Bergog hatte fich mit ihr 1419, wenn nicht icon im Juni bes vorhergebenden Jahres nach Bennes gau begeben, und baselbst die Suldigung angenommen. hier wurde auch fein Liebling, Wilhelm von Berg, ber ihn zu mancherlei Unbesonnenheiten gemisbraucht batte, mit Borwiffen Jacobe'ns ermorbet, worüber fich ber Furft faum beruhigen tonnte, aber auch Mistrauen gegen bie Gemablin icopfte, und nach Grobbenbont gurudgetoms men wurden mancherlei Beranberungen in ber Sofbieners

<sup>21)</sup> Als Graf Bilbelm bei Giegmund fur feine einzige Tochter bie Erbfolge fur obgedachte berrichaften nicht hatte erlangen fonnen, ließ er fie bennech als Erbin und Lebensfolgerin von ben Sanbftanben anerkennen und ihr als folder hulbigen.

<sup>22)</sup> So Ban: Mieris bei Saint: Allais IV, 317. Ban ber Daer bemertt 391 hierüber blos: Inde Dux in Zelandiam divertens, auctore Ascano, Praesecturam Hollandiae, Zelandiae ac Frisiae Bavaro in septennium confirmavit, additis et Marchia Antwerpiensi et Herendalsti Praetura, idque inscia Jacoba et Nobilitate Brabantica.

schaft beschloffen und besonders ber Bergogin alle weib. liche Umgebung entriffen, an bie fie icon in garter Rinds beit gewöhnt mar. Jocobe suchte biefen Beschluß umguflogen, und als bies mislang, versuchte es ihre Mutter burch bittere Bormurfe; allein Johann blieb unerbittlich und veranlagte baburch bie ichleunige Abreife Jacobe'ns und beren Mutter nach Queenov. Diefer Borfall und bes Bergogs Bertrautheit mit Schwächlingen, Die ihn gu jeglicher Berfehrtheit verleiteten, und ber Liebe ber Stanbe beraubten, veranlagten Lettere, fich in Lowen zu beras then, wie ihr Furst jur Bernunft jurudjuführen und beffen unnutige Gunftlinge ju bestrafen feien. Diese wurden zu einer Manberung nach Copern verbammt, und mas fonft noch beschloffen wurde, mußte ber Genes fcall beschworen, aber ber Bergog erkannte biefe Berfus gungen nicht an, und ba er andere, ben Stanben wis bermartige Lieblinge an fich jog, bie ihm ebenfalls Saß gegen fie einfloften, fo erflarten fie ben Bergog fur uns fabig zu regieren und luben beffen Bruber, ben Grafen Philipp von St. Pol, ein, die Banbesverwaltung gu über: nehmen, mahrend auch Jacobe bie Auffoberung erhielt, nach Bowen gurudgutommen. Diefe ericbien mit ibrer Mutter, gleichwie Philipp, welcher feinen Bruber gu 20: wen begrußte und bie Bermittelung gur Ausschnung vers fprach. Um 29. Cept. 1420 mar ju Bilvorde eine Bufammenkunft, wo fich auch burgundische Abgeordnete eins fanden, nur Johann von Brabant nicht, ber nach lans gem Bogern fich mit Krantheit entschuldigen ließ, wiewol er beimlich mit geringem Gefolge nach Bofch reifte, uns terwegs fich mit feinen verbannten Gunftlingen befprach, ben Bergog von Cleve, ben Baron von Beineberg und anbere Große zu einer Berathung in bez einlud, und als er bier mit ihnen gur Buchtigung feines Abels Befoluffe gefaßt hatte, ging er nach Daftricht. Unter bie: fen Umffanben murbe Philipp von St. Pol am 28. Nov. 1420 einstimmig jum Rumaarb ober Regenten Brabants Derfelbe ichidte nun bie Abte bes Landes nach Maftricht, um ben Bergog jur Rudtehr nach Bruffel ju Johann verlangte verftellter Beife einen Mus: fcug ber Stanbe am 15. December nach Dieft, verhanbelte aber jugleich beimlich mit feinem Anhange ju Bruffel wegen feiner Aufnahme bafelbft. Berrathen murbe gwar bie Bufammengiebung von Reiterei und Fugvolt bei Dieft, wohin fich ber Bergog begeben hatte, allein ber Regent fonnte nicht fo ichnell Gegenanstalten treffen, als Johann ploglich in einer Januarenacht 1421 aufbrach, und mit feinen bewaffneten Scharen bei Tagesanbruch vor Brufs fel erfcbien. Das befturzte bruffeler Bolt wollte ibn blos mit 120 Dann Reiter einlaffen, allein fein Unbang öffnete ihm bas lowener Thor und fo brangen bie bichten Daffen, binter ihnen ber Bergog und beffen verbannte Lieblinge, in bie Stadt ein. Der Regent begrußte feinen Bruber, verließ ben folgenben Tag Bruffel, und verfammelte in Lowen ben meiften Theil bes Abels um fich, Johann bins gegen bie Bruffeler, ertlarte ihnen feine bewaffnete Er: icheinung, versprach Schonung und verlangte Mitwirfung jum Frieden zwischen ihm und ben Standen. Dan ges lobte ibm getreuen Beiftanb, gab ibm die Stadtichluffel;

allein fein babfuchtiges teutsches Kriegsvoll erbittete te Einwohner und erregte am 27. Januar einen Aufmit unter benfelben, ber faum gebampft werben fonnte, mi zwei Tage fpater weit gefahrlicher wieber ausbrach, nab rend ber Bergog in feinem Palafte eingeschloffen in mehre teutsche Eble in's Gefangniß geworfen wurden Auf Die Rachricht hiervon erschien ber Regent mit friam Abel ju Bruffel, beruhigte bas Bolf, und ließ auf be fen Berlangen ben größten Theil ber Diener und ander Unbanger feines Brubers gefangen nehmen. Em Se schluß ber Standeversammlung bestrafte bie Einen in ihnen mit Gefangniß, bie Undern mit Berbannung, w wer von jenen entflieben murbe, auf beffen Ropi folk ein Preis von 500 Rronen fteben, fowie bie Ctabt Die mit einer Gelbstrafe belegt wurde, weil fie ben bags ber biefe Berfügungen unterzeichnen mußte, wiber & Stande Wiffen aufgenommen batte. Bierauf lief & Regent mehre, und spaterbin, auf Berlangen bes Balle noch 14 von jenen Berurtbeilten binrichten und bas te fche Kriegsvolt nach Saufe geben, mit Ausnahme to gefangenen Abels, ber endlich burch Drohungen Gu mund's und ber Reichsfürsten feine Freiheit wiede bielt. Much Johann verglich fich 1422 mittels einer Ba fumme mit feinem Bruber, bamit biefer ibm bie 31 rung wieber überlaffen follte. Philipp ging nach fie reich jurud und Johann bestätigte alle frubere Zant nungen. Inzwischen hatten fich feine Gemablin und is Schwiegermutter wieder von ihm getrennt und nach & lenciennes begeben. Dft batte lettere, oft Bergog \$ lipp von Burgund Igcobe'n mit ihrem Gematle in to fohnen gesucht, allein perfonliche Abneigung und Be schiedenheit der Charaftere, zuverläffig auch die Ginge, welche ben Bergog willfurlich beberrichten, ten fie fortan aus einander. Sacobe namlich, fraffige Geistes, scharffinnig, rasch und unruhig, schon und it pig gewachsen, konnte ihren tragen, schlaffen, flumpfie nigen und von Gunftlingen beberrichten Gemati mi leiben, und fehnte fich, ba Johann ohnedies noch, w Einige verfichern, trot feines schwächlichen Romeis to Tochter Wilhelm's von Afche leibenschaftlich ergeben mit nach einer wurdigern Berbindung 23). Deshalb, bemethet man, ftand fie icon feit 1419 mit Konig be rich V. von England in geheimer Berbindung, von so dem befannt geworben mar, bag er fur feinen Brute Bergog humfried von Gloceffer eine Gemablin fudit aber erft im Frubjahre 1421 entflob fie über Cal nach England, ohne zuverlässige Rachrichten über b Genehmigung ihres Planes von bort gehabt ju habe Sie erhielt zwar bei ihrer Anfunst vom Konige mond

<sup>23)</sup> Bartand in feiner Hollandine Comitum histeria und Paraus a. a. D. 399 fagen einstimment über biefes 3 stenpaar: Erat impar societas, tenera admodum Brabantus in habitudine corporis, viribus non fortibus, hebetique et tarb ingenio, at Jacoba foemina praestanti animo, ingenio acri, for rentissima aetate, forma egregia, succiplena, dotibusque 155 animi tum corporis felix. Bergl. noch bes eben ermabnten Ba-Inndi Chronica Ducum Brab, 64, Cap. LXXV. und Outronat, Histoire de Valentiennes. 171.

liche Nabelgelber, allein Beinrich hielt noch vor feinem Tobe feinen unbesonnenen Bruber von der Berbinbung mit Jacoben ab, voraussehend, daß felbige ben Bruch mit Philipp von Burgund herbeifuhren murbe, und icarfte ihm ernstlich die bringende Nothwendigfeit ein, bag Die Kreundichaft biefes Bunbesgenoffen erhalten werben mußte. Sumfried, ju baleftarrig und auch wol zu begierig nach ber Erbichaft ber reigenden Jacobe, beirathete fie bennoch in ben erften Tagen bes Marges 1423, nach: bem bie Grafin vom Gegenpapfte, Benebict XIII., bie Muftofung ihrer Che mit Johann von Brabant erlangt hatte, und machte unverzüglich Unfpruch auf ben Befit ihrer ganber. Gein Bruber, ber Bergog von Bebford, aber tam mit bem Burgunder, ben er ernstlich im engs lifden Intereffe zu erhalten trachtete, überein, burch ben Beschluß eines großen Ratbes ju Paris, vom 24. Det. 1424, bem Bergog von Glocefter verbieten zu laffen, nicht cher nach Jacobe'ns Erblanbern gu ftreben, bis Papft Martin V. fich uber beren Beirath entschieden erflatt has ben wurde. Der Bergog von Brabant stimmte gu, Glos cefter aber ging, bem Berbote jumiber, mit Jacobe'n nach Calais und brang im November 1424 mit 5000 Mann in Bennegau ein. Geine Schwiegermutter erleichterte ibm Die Aufnahme 34); obichon ber Graf von St. Pol mit bem Abel von Flandern, Artois und Picarbie ihm entges gengestellt murbe. Philipp konnte jeboch nur ben meiften Theil bes Abels und bie Stadt Salle vom Abfalle retten, ba er feine Aufmerkfamkeit auch auf Brabant verwenben mußte, welches fein Bruber, Bergog Johann, vers ließ, um in holland ben Ranten Jacobe'ne zuvorzufom: Sier mar am 6. Jan. 1425 ber ebenfalls um Beiftand ersuchte Johann von Baiern, wie bie lutticher Chronit vermuthet, an Gift gestorben; ber Bergog von Brabant eilte fofort babin, wurde bier, wie in Beeland und Friesland, ehrenvoll empfangen, ließ fich hulbigen und reifte, einen Statthalter gurudlaffend, wieder nach Brabant ab, welches inzwischen theilweise von ben Englandern mit unerhorter Buth überfallen worden war, und beffen Grens gen noch von Braine aus, bas bie Englander fart befes ffigt und befett hatten, heftig beschäbigt murben. Run aber ließ Jacobe Schoonhoven belagern und erobern; bas gegen nahm ber Graf Philipp, nach vorangegangener Besiegung ber Englander im freien Felbe, Die Ctabt Braine und beftrafte fie mit harter Buchtigung. Lauf ber Feindseligkeiten hemmte jedoch ploblich eine Uber= einkunft bes Bergogs von Burgund mit Glocefter.

Namlich auf ben Bechfel beleidigender Botschaften zwischen Beiden erfolgte die Annahme einer heraussoder rung am 3. Marz 1425 mit der Bedingung, daß beide Rampfer am Tage des heiligen Georg ihren Streit, in Gegenwart des herzogs von Bebsord, ausmachen wollten. Der Burgunder rief, in Folge der eben eingetretes nen Waffenruhe, seine Truppen zurud; Glocester vertraute seiner Gemahlin die Stadt Mons an und reiste nach England, um sich Berstärfung zu holen. Der

3weitampf fant nie ftatt; Papft Martin brobte bem Bergoge Sumfried mit Ercommunication, wenn er in feinem Borhaben beharren werbe, und ermahnte alle chriftliche Fursten Europa's, ben 3weitampf nicht auf ibren Gebieten zu erlauben. Das englische Parlament folug vor, bag bie Roniginnen Bitwen von Franfreich und England nebst Bebford ben Streit entscheiden foll= ten, mahrend ein ju Paris gehaltener Rath bie Beraussoderung als ungultig verwarf, da sie auf ungenus gende Grunde gestütt fei. Mittlerweile brachen bie Bras banter und Burgunder ben Baffenstillstand, Bergog Johann ließ fast gang Bennegau bis auf Mons wieber erobern, und mahrend fich fein Better, Bergog Philipp von Burgund, mit Margarethen ju Lille, Douan und Dudes naerbe besprach, mobei auch brabanter Botichaften, orbs nete Johann bie Belagerung ber Stadt Mons an, mor: über Margarethe, um ihre Tochter bekummert, in ihren Reffen brang, ben Bergog ju fich ju rufen, mas auch geschah; und so tamen fie insgesammt überein, bag Jacobe dem Bergoge von Burgund überliefert werden und in beffen Gewalt fo lange bleiben follte, bis ter romifche Sof ibren Cheproces entschieden haben murbe, mabrend ihren Anbangern verziehen und ihre Erblander in Johann's Bermaltung bleiben follten. Jacobe, Die Ubereinkunft verwerfend, wurde nur burch Drohungen ber schon in Noth gebrachten Stadt Mons jur Rachgiebigfeit ge= gwungen, nachdem ihre Diener und Bertrauten in einem Aufruhre gefangen und bie Unhanger Glocester's meistens getobtet worden waren. Nach Andern hatte man sich ihrer bei diefem Aufruhre liftiger Beise bemachtigt, und ein Pring von Dranien empfing fie ben 13. Juni 1425 im Ramen Philipp's von Burgund, um fie nach Gent abzuführen, ohne auf ihr Fleben um einen beliebigen Aufenthalt in Brabant zu achten. Bier nun trachtete fie in anffanbigem Gemahrfam mit all' ihrem Scharffinne auf bie Flucht, und es gelang ihr auch mit Silfe zweier Abeligen, bie fur tuchtige Reitpferbe forgten, am 1. Gept. bes Rachts in mannlicher Rleidung, von einer ebenfalls verfleibeten Dienerin begleitet, unbemerft ju Pferbe nach Untwerpen und Boubrichem ju entfommen. Bier ems pfing fie ber mahrscheinlich icon unterrichtete Johann von Bione und brachte fie nach Dubewater, Schoonhoven und Gouda.

Iohann von Brabant hatte sich inzwischen zu Bas lenciennes und Mons die Guldigungen erneuern lassen, Hennegau einem tapfern Statthalter, Iohann von Lur remburg, und die übrigen drei Provinzen der Verwalstung seines Betters Philipp anvertraut. Dieser versolgte nun dort Jacobe'n, wahrend Glocester von seinem Brusder abgehalten wurde, ihr personlich zu hilfe zu eilen. Papst Martin erklarte endlich 1426 die Che Jacobe'ns mit Glocester für Chebruch und verbot auch die Schlies sung derselben, wenn etwa Johann von Brabant sterben würde 23). Dieser mischte sich von nun an in den hols

<sup>24)</sup> Dutreman a. a. D. 172. Die hulbigung für humfried geschah zu Balenciennes ben 15. Dec. 1424.

M. Encott, b. B. u. R 3meite Section. XX.

<sup>25)</sup> Barlandi Historia Holl. Comitum 79 und Thurnas gel's Geschichte ber Nieberlande. 1, 253. Haraei Annales 400 aber fagen: Badem mense (Januario) Venetus ac Ursinus con-

ber Unmundigkeit, sobaß er mit seinem Bruber Otto III.

Idnbifden Erbfolgefrieg feineswegs perfonlich, fonbern widmete feine Aufmertfamteit ber Stiftung einer Univerfitat zu Lowen, wozu ibm ber Papft am 9. Dec. 1425 bie Erlaubnig ertheilt hatte. Bahricheinlich burch bie Wornehmsten bes ganbes bagu getrieben, um bie in Bers fall gerathene Fabritftabt wieber ju beben, ertheilte er ber neuen Lehranstalt fur bie Rechte, Argneitunde und philosophischen Wiffenschaften (freie Runfte) burch eine Urfunde vom 7. Nov. 1426 große Borguge. In ber Folge erhielt fie großern Ruf burch die Errichtung ber Lehrstühle für die bebraifche, griechische und lateinische Sprache, und machte fich jur Reformationszeit burch ib: ren Gifer gegen ben erleuchteten Ginn berfelben bemerts bar. Im Ubrigen mar ber ichwache Rurft ein forgfamer Pfleger ber Armen, ben Rachstellungen Margarethe'ns von Burgund ausgeseht und verfiel am Palmfonntage 1427 ploplich in eine Rrantheit, Die feine Reife jum Landtage in Lier verbinderte. Die Rrantheit nabm an Befahrlichkeit fo fonell ju, bag er fcon am Grundon: nerstage, 17. April, in ber Umgebung feines Brubers gu Bruffel, ftarb, nachbem er guvor 33 Deffen foll anbach: tig angebort haben. Gein Leichnam murbe ju Tervueren beigefest, und ba er teine Rinder hatte, fielen feine beiben Bergogthumer Brabant und Limburg an feinen jungern Bruder Philipp von St. Pol, mabrend feine abtrunnige Gemahlin, die nach feinem Tobe fich Bergogin von Glos cefter nannte, ihre Erblande feinem Better Philipp bon Burgund überließ und im 3. 1433, nachbem fie Glos cefter verlaffen und fein Rebsweib jur Frau genommen batte, beimlich ben bollanbischen Statthalter Frang von Borfelen beiratbete und baburch von Philipp ganglich in ben Privatstand zurudgebrangt wurde 26). (B. Röse.)

XIII. Martgrafen und Rurfurften bon Branbenburg.

A) Martgrafen von Branbenburg aus bem haufe Anhalt-Ballenftebt.

Johann I. war altester Sohn bes Markgrafen Als brecht II. und Mathilbe'ns von Meißen und in nicht ermittelten Zeiten geboren worden, befand sich aber bei'm Tobe feines Baters ungefahr 1220 noch in ben Jahren

nubium Ducis nostri ac Jacobae injuria diremptum, ac eam in manus Sabaudiae Comitis custodiae tradendam censuere. Fortior tamen in Hollandia erat, tum factio Jacobae, quam ut ad executionem sententiae perduci posset. Diermit stimmt auch Barlandi Chronica Ducum Brabantiae 69 überein, wetche behauptet, die römischen Garbindie hätten erstärt, daß Jacobe ihre Chronica Ducum Brabantiae Gründe getöst, und da dies sei sie nicht wieder ausgenommen, Gleester aber verstessen habe, so sei gut befunden worden, sie auf eine bestimmte Zeit der Berwahrung des Grasen von Savopen, ihres Berwandten, zu übertiefern; auch Ihurnaget, Dutreman und Saint-Allais ertennen eine papstiche Bulle zur Bernichtung dieser britten Ebe an, wie denn Jacobe im delster Bertrage von 1428 ausbrucklich bekennt, nicht Gattin Dumfried's zu sein. Mithin konnte sie die dahn in Engeland immer noch Perzogin von Gleeester genannt worden sein, wies wol es die pariser übereintunst verteste.

26) Außer ben angeführten Werten wurden noch benust bingarb's Geschichte von England, teutsch von v. Calis. 5. Bb. Afchbach's Geschichte Kaifer Siegmund's 2. Bb. und Pater Anfelme's Histoire de la Maison royale de France I, 216, nebst

Caint. Marthe I, 561.

(f. b. Art.) unter ber friedlichen Bormundschaft feiner Mutter mit bem Beiftanbe bes verwandten Grafen Beinrich von Anhalt bis jum Jahre 1226 erzogen und geleis tet murbe, mabrend bie Ablofung ber Unfpruche bes mage beburger Erzbischofs sowol auf bie vormundschaftlichen Rechte als auf bie ibm vom Raifer überlaffene Schubge rechtigleit Branbenburgs mittels 1900 Mart magbeburger Gilbers bedingungsmeise erfolgte. Als nun Martgraf Johann 1226 bie Regierung mit feinem Bruber gemein-Schaftlich antrat, hielten Beibe zu Savelberg einen ganbtag und nahmen bort jebenfalls bie Sulbigung ber Stante ein, ob fie aber bei gemeinschaftlicher Thatigfeit auch gemeinsamen Bohnfit gehabt baben, lagt fich nicht genau erortern. Die Rriege und Unruhen aber, in welche fie fich gemeinschaftlich verwidelten, erleichterte ihnen gunachf ber ruftige Beiftand bes Bergogs Dito, bes Rindes, von Braunschweig: Luneburg, welcher ihre Schwester Mathilbe (Mechtilbe) geheirathet batte, gleichwie fie wiederum ibn in feinen Rothen unterflutten. Go fanben fie ibm mit Rath und That 1227 bei, als er fich ber Stadt Braum schweig bemeifterte, und eilten felbst mit Beeresmacht im 3. 1229 in fein Banb, als jene Ctabt mabrend fei ner schweriner Gefangenschaft Gefahr lief, wieber verles ren zu geben, und bie übrigen Stabte auch entriffen werben follten. Die Feinbe aber, ber Ergbischof Albrecht von Magbeburg und ber Bifchof Friedrich von Salber flabt, welche biefe Angriffe auf bas braunschweiger Land unternommen hatten, warfen sich ploblich auf die Dart und begegneten gegen Enbe bes gebachten Jahres am Fluffe Plaue ben beiben jungen Martgrafen und folugen fie nach einem bibigen Treffen in die Flucht. Johann und Dito mußten fich bis Spandau jurudziehen, ba ibs nen die Burger zu Meuftabt: Brandenburg bie Thore verfchloffen hatten. Die bereits gefürchtete Freilaffung Berjogs Dito von Braunschweig aus feiner Saft jeboch mochte ben Pralaten begrundete Beforgniffe gegen weitere Benugung ihres Sieges einflogen, wenn nicht berfelbe ibnen große Erschöpfung jugezogen batte; benn fie foloffen nun einen Bergleich mit ihren überwundenen Gegnern, benen Michts weiter, als die Berftorung ber festen Mauern Bals bede abgebrungen murbe. Gewöhnlich fagt man, ber Erzbischof Albrecht habe auf alle errungene Bortbeile ans Rudficht gegen bie Jugend ber beiben Markgrafen ver gichtet. Dag biefe ju bem bochangefochtenen Raifer Rried: rich II. ftanbhaft bielten und bem Borne bes Papftes wiberftanben, gab einen neuen Beweis von ihrer mit ib: rem Schwager Dito gleichgestimmten Gefinnung und brachte ihnen auch bei bes Raifers Untunft in Ravenna 1231 die bis jest unterlaffene Belehnung mit ibren Erb: landen und mit ihren Anspruchen auf Pommern gu Stande 1). Ferner miberfehten fie fich im folgenden Jahre bem aufrührischen Beginnen bes romischen Ronigs Beinrich und erwarben fich bei biefer Gelegenheit mit bewaffs neter Sand ber Stadt Sangerhaufen und einiger am Barge gelegenen Begirte. Ein Jahr fpater vermuthet

<sup>1)</sup> Gabebufd, Grundrif ber pemmerifden Gefcichte 40.

man, fanben Johann und Otto ihrem Schwager gegen ben Ergbischof von Bremen bei, wie fie benn biefem immer in allen feinen ftreitigen Angelegenheiten mit Rath und That jur Seite gingen. Ihre und bes Erzbischofs Bilbrand von Magbeburg Unspruche führten fie insges fammt bewaffnet im 3. 1238 vor bie Stadt Lebus; fie wurben aber von bem ichlesischen Furften Beinrich gurud: geworfen. Sierauf fiel Markgraf Beinrich von Meißen bie Mart an, um feinen Unfpruchen auf Ropenick und Mittenwalbe ein entscheibenbes Gewicht zu geben. Die beiben Markgrafen, grabe außer Stand, fich gewaltsam ju miberfeben, nahmen ben magbeburger Pralaten gum Bermittler und übergaben ibm gedachte Stabte bis gur Enticheibung bes Streites. Raum hatte Bilbrand bas von Befit genommen, fo verlangte er fur fich Lebus, Belit und Rrosmid, mabrend er Ropenid und Mittens malbe bem Markgrafen von Reigen überlieferte, beffen Besatzungen bie Mart burch Ausfalle auf's Schauberhaf: tefte mishandelten. Johann und Otto thaten gwar Gins balt und eroberten jene beiben Stabte wieber, wurden aber nun vom Erzbischofe von Magbeburg und beffen Bunbesgenoffen, bem Bifchofe von Salberftabt und Gras fen Beinrich von Anhalt, angefallen. Gludlicherweise eilte ihnen aus Bobmen, Gachsen und Braunschweig Bilfe gu. Dito mehrte ben Meifiener ab, und Johann trat bem Ergbischofe entgegen, überfiel ibn bei bem Dorfe Gladigau an ber Biefe in ber Altmark und schlug ibn ganglich auf bas haupt. Der halberstähter wurde mit vielen Rittern gefangen, ber Magbeburger entfam bers wundet und fummerlich, und mußte im Frieden 1241 auf feine Rechte und Lehnsberrlichkeiten in ber Altmart Bers gicht leiften, mabrent ber Bischof von Salberstadt fich nicht nur lostaufte, fonbern auch Alvensleben abtrat. Bils brand aber ftartte fich im folgenben Jahre burch meißener Bilfe und verbrannte bei einem Ginbruche in die Altmark 1243 Bolmirftebt, ohne bag es bie Markgrafen hindern konnten; ja ber Feind baute an ber Elbe bas fefte Ro. gab und verbeerte von ba aus bie Umgegenb. Gein Ubergang über bie Savel jog ibm jedoch bei Plaue eine Dies berlage ju. Run tam im 3. 1244 auf den Grund bes Bertrages von 1241 ber Friede gu Stanbe, fraft beffen Meifen im Befite ber Laufit blieb und Dagbeburg in bem von Rogat, ohne baß beibe Theile wirklich badurch befriedigt worben maren.

Inzwischen hatten bem Markgrasen Johann und seis nem Bruder die pommerischen Sandel neue Beschäftigung gegeben. Johann, durch seine Heirath mit Sopbie, Tochter Königs Walbemar II. von Danemark (geb. 1217), seit 1227 ober 1228 befreundet, brachte von da an den jungen und unersahrenen Herzog Wartislav III. von Pommern in's Gedränge, nachdem sein Schwiegervater zu seinen Gunsten allen Ansprüchen auf dieses kand entsagt batte. Im Juni 1236 empfing der rathlose Herzog sein kand, soviel davon nicht zum Berzogthume Sachsen ges borte, aus den Handen der Markgrasen als brandens burger Lehen, mit arglistigen Clauseln, und verzichtete auf die kandschaften Stargard, Beserit und Bustrow dis zur Tollense. Wolgast hatte Iohann's Gemahlin zur Aus-

fleuer befommen. Bartislav, immer mehr eingeschüchtert und fur alle Kalle an bie Markgrafen gewiesen, erkannte bald bie verberbliche Politit ber Markgrafen. Er befaß mit feinem Bruber Barnim bas Bergogthum, bis auf ein Geringes, gemeinschaftlich, und boch follte Barnim, wenn fein Bruder finderlos flurbe, beffen Untheil ju Gunften Branbenburgs einbugen. Darum tamen Beibe gur Einficht in bie Lift, und weigerten fich, ben Bertrag gu vollziehen, welchen Bartislav bei ber Lebenempfangnif ben Markgrafen zugeftanben batte. Es tam zu einem, mit Unterbrechungen 14 Jahre bauernben, Kriege, mahrent beffen die Markgrafen in ungebemmtem Baffenglude querft bie in obigem Bertrage jugestandenenen ganbe gewannen, bann feften Sug in ber Neumart faßten und endlich bie Udermart noch an fich brachten. Das Enbe biefes Berwuftungefrieges fallt in's Jahr 1250, ber Friede rettete ben bebrangten Pommerfursten Bolgaft, bas fie wieder gewonnen hatten, und feste fest, daß nicht nach Bartislav's unbeerbtem Tode beffen Untheil an bie Markgrafen von Brandenburg fiele, beren Lebnleute Beibe jedoch bleis ben mußten 2). Go brachten jene ein großes Stud Land bies: und jenseit ber Oder an sich, und behnten es 1255 noch mehr aus, wodurch ihr Befitthum fammt ber Lehn= berrichaft über Pommern einen breifach größern Umfang erhielt, als bie Markgraffchaft jur Beit Albrecht's bes Baren hatte aufweifen tonnen. Um bas Jahr 1250 brachten fie noch bie Gebiete Lebus und Sternberg burch Rauf vom Bergoge Boleslav von Dieberschlefien an fich.

Bahrend Diefer Geschaftigfeit lenfte Johann mit feis nem Bruber bie Aufmertfamteit auch auf bie Buftanbe bes teutschen Reiches. Er ließ fich 1247 bewegen, bem Grafen Bilbelm von Solland feine Stimme bei ber ros misch:teutschen Konigswahl zu geben. Dafür empfingen er und fein Bruber im 3. 1252 alle Anwartschaften auf Leben, Die Bergog Albrecht von Sachsen befag, und im folgenden Jahre Die Lebenherrlichkeit über Berbit, mahrend ihre Unterthanen gollfrei wurden und in bes neuen Ro= nigs Stammlanben biefelben Freiheiten betamen, welche Lubed bort icon genoß. Nach Wilhelm's Tobe (1256) traten die Markgrafen auf bem Babltage zu Frankfurt 1257 ju ber Partei, welche ben Ronig Alfons von Ca: ftilien ju bes Reiches Dberhaupte mablte, und als biefer nicht ericbien, um bas erlangte Recht zu behaupten, gingen fie ju benen über, welche fur Richard von England gestimmt hatten. Bei ben übrigen auswartigen Angeles genbeiten und Banbeln, in welche fich bie Markgrafen mischten, ging Markgraf Otto III. burch fein berborras genbes Unfeben feinem altern Bruber voran, mar auch wol babei ber am meiften beschäftigte. In ben banifchen Berhaltniffen erblidt man jeboch Johann's Thatigfeit jus erft regfam. Seine Schwager, Konig Erich VI. von Danemart und herzog Abel von Schleswig, geriethen nach ihres Baters, Balbemar II., Tobe wegen ber Erbichaft in Streit und Krieg. Johann bemubte fich, fie burch Botschaften mit einander zu verfohnen, und ba bies mislang

Lippole .

<sup>2)</sup> Bgl. außer Barthold's Werkt über Pommern noch Gabebusch a. a. D. 41.

412

Markgraf Johann wird neben seinem Bruder als ein hervorragender Fürst unter seinen Zeitgenossen gerühmt; und wenn auch dieser in Tapferkeit und im Kriegsewesen jenen übertraf, und an mehren Feldzügen, als Joshann, Theil nahm, so vermuthet man doch, daß der alztere Bruder sich beiweitem sorgsamer um die Berwaltung des Landes, um dessen wie um der Städte Andau bekümmerte. Namentlich kamen die Städte durch Bezgnadigungen und Stiftungen in Ausnahme, neue wurden gegründet, oder auch aus Dorfern geschaffen. Die Neuemark, damals nur ein Bald, süllte sich mit Ortschaften an. Das Markgraf Johann nach Sophie'ns von Das

Johann II., war in ungefannten Beiten geboren, regierte mit feinen zwei munbigen Brubern Dtto IV. und Konrad I. gemeinschaftlich und fland als haupt ber di tern markgraflichen Linie ber jungern, welche bie Rad: tommen feines Dheims Dtto III. bilbeten, gemiffermagen por, war aber mit ihr nicht in allen Dingen einmutbie Uber feinen Charafter und feine Berbienfte insbefondert, wie uber feine Fehler bat man feine genauen Rachrichten, ba fein Leben mit ber Thatigfeit feiner Bruder Dito und Ronrad, bisweilen auch feiner Bettern jusammenflieft. Inbeffen fdilbern ibn Ginige von fanfter Gemuthant und eigennutig fur fein Saus. Er und feine Bruber schlichteten in Gemeinschaft ber jungern Linie auf bem Furstentage ju Quedlinburg 1267 verschiedene 3mifte un: ter ihren Rachbarn. Ebenfo murbe er in berfelben Ge: meinschaft gleichzeitig in ben polnischen Rrieg verwideit, ba fich bie Markgrafen jenfeit ber Dber machtig ausbreis teten, bei welchen Streitigfeiten fich auch ihr Bafall, Bet: jog Barnim von Pommern, betheiligt fand. 3m Ber laufe dieses Kriegs suchte Bergog Mestwin von Pommern, welcher burch ben teutschen Orben in's Gebrange tam und zugleich mit feinem Bruber Bartislav zerfallen mar, Schut bei Johann und beffen Brubern und trug ibnen ju Ende Darges 1269, in Anerkennung empfangener

Localo

nemark Tobe zu einer zweiten Che mit einer Tochter Ab brecht's I. von Sachsen geschritten sei, lagt sich nicht a: weisen, bagegen behauptet Buchholb, bag er eine pomi merifche Prinzeffin, Bedwig, jur zweiten Gattin gehabt und biefe erft nach Befeitigung feiner Banbel mit Ber: jog Barnim I., bem Bater biefer Bebwig, geheirathet habe, was burch die Forschungen Barthold's nicht grabes: bestritten, aber boch febr zweifelhaft gemacht wirb '). Ceine Misheirath mit einem Fraulein von Sandau ift eine in rige Behauptung mehrer Berichtgeber. Die Rinber bes Markgrafen find: 1) Johann II. (f. d. Art.). 2) Dtto IV. (f. b. Art.). 3) Konrab (f. b. Art.), welche brei Bin ber bie Landesregierung gemeinschaftlich führten und als Bormunber auch die jungern beauffichtigten. 4) End. querft Dompropft, bann (feit 1283) Ergbifchof von Dag: beburg, farb 1295, nachbem er ju bem Stifte burd Rauf noch bas Burggrafenthum gebracht hatte. 5) 21: brecht IV., ftarb, wenn fein Leben je ju erweifen ift, un bezweifelt jung vor dem Bater. 6) Belena, vermablt mi Markgraf Dietrich von ganbsberg. 7) Mathilbe, mi Bergog Boguslav IV. von Pommern verheirathet. 8) Euphemie, und 9) Agnes, welche Beibe, wenn fie je ju Belt gekommen, ficherlich jung geftorben finb, ba ibre Bermahlungen, wie fie Pauli annimmt, nicht genug ber grundet find. Aus einer zweiten Che, wenn nicht fiche rer aus der ersten und einzigen, kommen noch folgente Rinder des Markgrafen bingu: 10) Beinrich III. obnt Land (f. b. Art.), er betam biefen Bunamen, weil er un ter langer Bormunbicaft fant, bie aus Sartnadigfeit ber altern Bruber erft 1288 enbete, und 11) Johann IV. (f. b. Art.). Der altefte Cobn,

<sup>5)</sup> Chriftiani's Geschichte ber Bergogthumer Schleswig und Politein. II, 309.

<sup>4)</sup> f. beffen Geschichte von Rugen und Pommern. 11, 424 und 433.

Mobiltbaten und Liebe, alle feine Lanbe und Befittbumer auf, erhielt fie aber als Leben nach geleifteter Bulbigung von ihm gurud. Mur bas Schloß und Gebiet Belgard wurde ausgenommen; fonft bedingte ber Bergog noch fur fich, feine Gattin und Rinder eine geringe Gumme in Gelb ober Betreibe als Erfat aus, nebst ber Berleibung aller geiftlichen und weltlichen Leben, fobalb er foldes Gintommen auf martgraflichem Gebiete geniegen wurde '). Die Rolgen biefer Ubertragung maren vermehrter 3mift und Rrieg. Bestwin's mit feinem Bruber, ber ibn fo in Die Enge trieb, baß er abermals Schut fuchend, ben Markgrafen im 3. 1271 auch noch Dangig eigenthumlich Diefe brachten trot ihres Kriegs mit Bergog Boleelav von Grofpolen bie reiche Stadt in ihre Ges malt; allein nach Bartislav's Tobe gereute biefer Schritt ben Bergog Meftwin und er versuchte mit Bilfe bes Ber: jogs von Grofpolen ben Rampf mit feinen Schubberren. welche nicht in ber Mabe, Danzig 1272 wieber einbuße ten, jeboch nicht lange nachher ben treulofen Deftwin au beugen mußten, ohne bag biefe pommerifchen Banbel bas burch wirklich beigelegt worben waren. 3m 3. 1276 tauften Johann und feine Bruber vom Bifchofe Berr: mann ju Ramin bas Land Lippebne fur 3000 Mart Gils bere, um bie Deumart moglichft abzurunden, fügten auch ein Jahr frater bas Land Schlame mit Burg und Stadt Rugenwalbe bingu, welches fie bem Bergog Biblav II. von Pommern fur 3600 Mart abfauften, und bas Gebiet Binnenborg notbigten fie gegen geringen Erfat ben Monchen eines Rlofters ab, tamen aber nicht gleich in ben Befig bes Erfauften, ba Mestwin und Biglav mit ben Markgrafen wieder gerfielen, als biefe die magdeburs ger Stiftefebbe begannen.

Diefen Krieg unternahmen bie Markgrafen von Branbenburg alterer Linie (einer aus ber jungern Linie focht gegen sie) zum Beistande ihres Bruders Erich, welcher Dompropst zu Magdeburg, sich seit 1278 mit Gewalt, ba Gute Nichts half, auf ben erzbischöstlichen Stuhl bas selbst brangte. In Dieser bald hestig, balb schlaff geführ: ten Fehde, beren Ende Markgraf Johann nicht erlebte, ragt besonders fein Bruder Otto IV. hervor, in beffen Artitel bas Rothige ergablt worben ift; allein bag auch Johann's Theilnahme baran nicht geleugnet werben tann, bestätigt ber Bergleich, ben er und feine Bruber mit ih= ren Stanten ju Candau am 1. Dlai 1282 biefes Rriegs wegen abichloffen; ebenfo verfagte er aus Rudficht gegen Diefen jungern Bruber und fur beffen Abfichten bem beis ligen Stuble feine Bufage nicht, baß er und fein Saus anerkennen wolle, mas Raifer Rubolf bem Papfte juge: ftanben hatte. 3mei Jahre fpater, 1279, trug biefer Rais fer ibm, feinen Brubern und bem Bergog Albrecht von Cachfen auf, feine und bes Reiches Rechte in Cachfen und Thuringen, hauptsächlich zu Lübeck, zu mahren und Die bem Reiche ungerechter Beise entzogenen Guter wie: ber ju verschaffen. Außer anbern Angelegenheiten bes Reichs und beffen Glieber, in Die fich Johann mifchte, geichnet fich auch ber Streit aus, ben er mit Bergog Bein-

rich von Breslau führte. Diefer Fürst wurde von Konrab von Glogau 1274 gefangen gehalten, und um ihm gur Freiheit zu verhelfen, borgten feine getreuen Breslauer 4000 Golbgulben bei Markgraf Johann und fetten bafür Stadt und gandschaft Groffen ein; und als jener bie: fes Pfand wieber einlofen wollte, machte Johann fo lange Schwierigkeiten, bis Beinrich 6000 Goldgulben gablte. Begen feiner und feiner Bruber Befigungen in ber Dberlaufit, welche ber Bifchof von Meigen ansprach, verglich er fich 1272 mit biefem burch ben Beiftand eines Schiedsgerichtes. Im Ubrigen fieht man ben Markgrafen Johann urkundlich mehr in Berhandlungen als in friegerischen Begebenheiten, in welche fein Saus feit feines Baters Tobe giemlich ununterbrochen verwidelt mar, nam: haft gemacht, und es scheint, bag er gegen Otto IV. und gegen Ronrad I. in ber Rriegführung gurudtrat, baß feine Berbienste alfo namentlich in ber rubigen Babrung feiner und feiner Familie Rechte und Bortheile bestanden. Diefer Furft ftarb etwa in Mitte Mai's 1282, alfo in einer Beit, als fein Saus noch in febr gefahrliche Banbel verwidelt mar, und murbe im Rlofter Corin beerdigt. Er hinterließ feine Rinder bei feinem Tobe, obicon er beren gezeugt hatte. Bermahlt mar er, wie man vermus thet, im 3. 1249 mit Bedwig, Tochter bes Grafen Dicolaus von Medlenburg, welche icon am 8. September 1277 gestorben und in einem von ihr gegrundeten Rlofter ju Prenglow begraben worden fein foll. Bezweifelt wird bis jest noch feine zweite Che mit Belene von Deis gen, Tochter feines Schwagers Dietrich von ganbeberg, beren Tob 1287 erfolgt fein foll. Much ift bestritten morben, ob Markgraf Johann Rinber gehabt habe; allein ber prager Friedensichluß zwischen Ronig Ottofar von Bobs men und ben Ungarn vom Jahre 1271 nimmt ausbruck: lich neben Markgrafen Johann auch beffen Gobne auf. Es werben beren von mehren Berichtgebern brei genannt, Ronrad II., Albrecht IV. und Beinrich IV., bie aber ins: gesammt, von lettern Beiben heißt es, im Rriege vor bem Bater gestorben fein muffen. Konrad foll bem geist-lichen Stande bestimmt gewesen fein. Zweifelhafter ift bie Tochter Elisabeth, beren irriger Beife als Gemablin Albrecht's von Unhalt gebacht wirb.

Johann III., oder ber Prager, war altefter Gobn bes Markgrafen Otto III. von Brandenburg und wurde von feiner Mutter Beatrix, einer Tochter bes Bohmen: tonige Bengel ju Prag, in ungefannten Beiten geboren und auch bort erzogen, weshalb ihm ber Rame Prager beigelegt worben ift. Geinen Bater verlor er etwa au Ende Mai's 1267, als er bereits fabig mar, mit feinem Bruder Otto V. Die gemeinschaftliche Regierung zu übernehmen und bie noch jungern Geschwister ju bevormunden. Schon 1261, als feine altere Schwester Runigunde ihre Ber: mablung mit bem ungarifden Pringen Bela feierte, murbe er jum Ritter gefchlagen, boch marb ihm nur furge Beit gegonnt, feine Talente als Regent felbstanbig entwickeln ju tonnen, und er erlebte auch nur ben Unfang ber Uns ruben und Rriege, in welche bie jungere markgrafliche Linie und die altere verwidelt wurden. Er fand fich nams lich bei bem prächtigen Tourniere am 19. April 1268 ju

Cocolo

<sup>5)</sup> Bartholb a. a. D. 537 fg.

Merfebung ein und wurde im Rennen so gefährlich vers wundet, bag er in folgender Nacht farb, ohne Gemablin

und Rinder ju binterlaffen.

Johann IV., jungfter Cohn bes Martgrafen 30: hann L (f. b. Art.) von Brandenburg, war noch uns mimbig, als er seinen Bater verlor. Er tam also mit feinem, im Alter ihm junachst vorangegangenen, Bruder Beimich III. unter bie Bormunbichaft feiner altern Brus ber Johann II., Otto IV. und Konrab, welche ihn und Beimid'en nebft Erich mahrscheinlich jum geistlichen Stande bestimmten und auffallend lange ungerechter Beife unter ibrer Aufficht bielten. Johann IV. und Beinrich tommen nach befiegten Schwierigfeiten erft 1288 als mitherrichenbe Markgrafen von Brandenburg urfundlich vor. Erfterer aber muß jeboch gleich barauf noch in ben geiftlichen Stand übergegangen fein, ba er 1290 als Bifchof von Savelberg ermabnt wirb, und als folder, obidon noch nicht geweihet, feines Mamens ber Erfte, in ber Bluthe feiner Jahre icon 1292 ftarb, wie die bemahrte Grab: fdrift im Dome ju Savelberg barthut. Man bat biefen postulirten Bischof und Martgrafen von Branbenburg, mas noch bemerkt zu werben verbient, mit einem gemiffen herrmann verwechselt, welcher alterer Bruber biefes Marts grafen Johann und ftatt beffen Bifchof ju Savelberg ges wefen fein foll, aber von Beng und Buchholt als eine erbichtete Person verworfen worden ift. Im Ubrigen mar Marfgraf Johann von feinen altesten Brubern aus uns begreiflichen Grunden gurudgefest worden, die fich auch bann noch nicht befriedigend aufflaren laffen, wenn man ibn fur einen Abtommling aus einer fpatern Che feines Baters halten will. Gein Reffe

Johann V. war altester Gohn bes Markgrafen Ron: rad I. von Brandenburg und Conftang'ens von nicht ge: nau ermittelter fürftlicher Abfunft. Er geborte fonach ber altern markgräflichen Linie an und seine Rindheit fallt in einen Beitraum, welcher neungebn Markgrafen von Branbenburg beiber Linien mit gleichen Unspruchen auf bie Befammtmaffe ihrer Erblande aufzuweisen batte, fo= bag bas fürftliche Austommen eines Jeben von ihnen ge= schmalert, und beshalb Markgraf Konrad mahrscheinlich, wie ihm beigemeffen wird, zu einer Rlage über die Fruchts barteit feines Stammes leicht verführt worden fein mochte. Inbessen nahm burch neuen Erwerb ihr ganberumfang au und bie Babl ber Pratendenten ab. Wann Markgraf Johann geboren worben ift, hat fich nicht ermitteln laf: fen; er mag aber icon im Jahre 1286 gur Theilnahme an ben Staatsgeschaften gezogen worben fein, wenn an: bers bie Urfunde, welche biefen Beweit liefert, Die rich: tige Jahrzahl tragt, und nicht um zehn Jahre fpater, wie Gundling will, jurudjufegen ift; bagegen fuhrt ihn ein Rauf: und Schenfungsbrief vom Jahre 1294 theils nehmend an ben Staategeschaften besto sicherer auf, und als sein Bater und sein Obeim Otto IV. im 3. 1291 vom Martgrafen Albrecht bem Unartigen von Deigen gegen beffen Cobne Friedrich mit bem Biffe und Diege mann zu hilfe gerufen wurden, erschien auch er im brans benburger hilfsheere, welches im Sommer (? ben 16. August) 1293 in Thuringen vom ganbgrafen Diegmann geschlagen wurde; aber nicht sowol er, als vielmehr fein Dheim, Martgraf Beinrich obne gant, mag in bes Gie gers Bande gefallen fein '). Uberbies lagt fich's im Dum tel tiefer Beschichten nicht erweisen, wie lange feine Go fangenschaft, wenn sie wahr mare, gedauert babe, und wie er, ob burch bes romischteutschen Konigs Abalf Beer juge gegen bes entarteten Albrecht's Cobne in ben 3abren 1294 und 1295, ober auf andere Beife wieber ju jur Freiheit gelangt fei. Dem fei, wie ihm wolle, 30: hann trat brei Jahre fpater, im Gingange bes Jahres 1296 gegen ben ebenermablten polnischen Großfurfiet Przimielav an ber neumarter Grenze wieber tampfent auf, überfiel und schlug ihn unvermuthet. Der Polen fürft felbft murbe erschlagen, mobei fich ber Darigraf am geschäftigsten bewiesen haben foll. Much an bem medlen burger Kriege, welchen Bater und Dheim 1300 führten, mag er Theil genommen haben, wie gewiß ift, baf a zwei Jahre nachber fich neben feinem Dbeime in ber pom merischen Fehde durch gludliche Eroberungen auszeichnete aber alebann bei Stenbal gegen Bergog Dtto von Sie tin unterlag, als biefer in die Udermart eingefallen wat Gleich barauf zeigt er fich unter ben Markgrafen ven Brandenburg als Mitverbundeter ber Bergoge von Rie berbaiern und Ronigs Bengel von Bohmen gegen Raifer Albrecht I., und fiel, mit biefen Allen gemeinsames Schid: fal theilend, in bie Reichsacht; allein unerschrocken bal er bas Reichsoberhaupt bergestalt in die Enge treiben, bas biefer Frieden schließen und ben 22, Aug. 1305 ben Reich bann aufheben mußte. Inzwischen mar fein Bater (1304) gestorben (bie Mutter feit 1296 nicht mehr am Leben), und Johann trat nebst feinem noch lebenden jungern Bruber Balbemar bie gemeinschaftliche Regierung an. Beite erhielten nebst ihrem Dheime Otto IV. einen Antheil von ber Nieberlausit, welche ganbaraf Diegmann von Itie ringen in ben Jahren 1303 und 1304 an bas Sans Branbenburg veraugert hatte. Doch überlebte Marigrai Johann feinen Bater nur ein Jahr; er ftarb 1305 (nicht spater) gegen Enbe August, ohne Rinber ju binterlaffen, wiewol er mit Bedwig, ber Tochter Bergogs Beinrich V. von Breelau, vermablt gemefen mar. Geine Bitme ver heirathete fich nicht wieber, wie mehrfach behauptet mer ben ift, sondern begab fich in bas Rlofter ber beiligen Clara ju Breslau, wo ihre Schwester Anna Abtiffin mar. und ftarb im 3. 1329 2). Die Behauptung, Martgraf Johann fei mit einer Grafin von Rabenelnbogen ebelich verbunden gewesen, ift icon von Gebhardi und Andern als irrig wiberlegt worben. Gein Better, Martgraf

Johann VI., gehört ber jungern herrscherlinie Brandbenburgs an, und ist einziger Sohn bes Markgrafen herrmann und Anna's von Ofterreich (Tochter Kaisers Albrecht I.). Sein Geburtsjahr seht man gewöhnlich um 1302, wenigstens mag er vor 1300 nicht geboren wers

<sup>6)</sup> Bottiger's Geschichte von Sachsen I, 212 verglichen mit Wilde's Abhandlung über ben Landgrasen Diezmann. 7) Bgl. bie erste genealogische Stammtasel in Sommersberg's Scriptores rerum Silesiacar. I. und die auf Anna und hebwig hinweissenden Noten baselbst.

ben fein. Conach mar er febr jung, als fein Bater 1307 farb. Er tam als ber einzige Pring feines Saufes unter bie Bormunbichaft ber branbenburger Markgrafen alterer Linie, welche Unfangs vielleicht Dtto IV., und nach beffen 1308 erfolgtem Tobe Martgraf Balbemar übernahm. 218 beffen Dlunbel erfcheint Johann feit 1309 urfundlich und murbe von bemfelben erzogen, wenn fich auch feine Mutter, ungeachtet fie fich im 3. 1310 an Beinrich von Breslau wieber vermablte, in manchen Dingen feiner beiratblich immer noch annahm. Balbemar murbe bei Ubernahme ber Bormunbichaft zugleich Schwager feines Munbels, inbem er fich mit beffen als tefter Schwester Ugnes verlobte und mabrend ber glans genben Fürstenversammlung bei Roftod im 3. 1311 vers mabite, wobei auch Johann gegenwartig gewesen fein mag. Der junge Pring begleitete feinem Schwager im 3. 1309 in den polnischen Rrieg und fab biefen Pomes rellen und Dangig erobern, welche Erwerbungen Balbes mar im folgenden Jahre in feinem und feines Mundels Namen gegen Empfang einer Gelbsumme an ben teuts fchen Orben in Preußen wieber abtrat. Im barauf fols genben Kriege feines Bormundes mit gandgraf Friedrich bem Gebiffenen, von Thuringen, war Markgraf Johann um fo mehr betheiligt, als ber Begner bie ibm faft gang auftanbige Laufit juruderobern wollte. Die Bebbe murbe gwar burch Friedrich's Bertrag ju Tangermunde am 13. April 1312, welcher Letterem unter harten Bebingungen bie Freiheit gurudgab, unterbrochen, aber vom wortbruchis gen Bandgrafen wieder erneuert, worauf Balbemar burch gludliche Baffenthaten fur feinen Munbel bie Martgraf: Schaft Deißen in Unspruch nahm und biefer auch feit 1314 ben Titel berfelben offentlich führte. Da aber ber por Roftod 1311 geschloffene norbische Furftenbund über ber Auflehnung Stralfunds gegen Bergog Biglav von Dommern gerfiel, und Balbemar wegen feines, diefer auf: rubrifchen Stadt geleifteten Beiftandes nicht nur mit Ros nig Erich Menveb von Danemart brach, fonbern gegen fich auch eine Menge Feinde berbeigog, fo murbe bie überbies in Duntel gehüllte meißener Fehbe fast außer Acht gelaffen, ober boch burch einen am 12. Juli 1313 gefcbloffenen zweisahrigen ganbfrieden bei Geite geftellt, und erft wieber aufgenommen, ale ber Branbenburger ben nordischen Rampf, Markgrafenfrieg genannt, ehrenvoll bes endet batte. Mus ben Berhandlungen am 1. Jan. 1317 au Beifenfels geht hervor, bag Martgraf Johann ba: male noch unter Balbemar's Bormunbschaft fand, und Diefelbe fo ziemlich ihrem Enbe nabe war, weil bie 216s geordneten bes brandenburger Wormundes und bes Lands grafen Friedrich unter Underm festfehten, bag jener, fturbe Walbemar zeitig, unter bes Thuringers, und hinwiederum biefes Landgrafen Rinder, fobalb berfelbe fterben wurbe, unter Balbemar's und nach diesem unter Johann's VI. Dbbut und Pflege gestellt werben follten. Diese Bebing gungen wurben mahricheinlich auch am nachftfolgenben 12. Marg bei ber perfonlichen Busammentunft gebachter Fürsten ju Magbeburg neben anbern vollzogen, außer bem Cheverspruche ber jungern Schwester Johann's (Jubith) mit bes Landgrafen Sohne. Dieser Friede rettete für Mart.

graf Johann einen Theil Meißens, und auch bie Laufit : boch überlebte er nicht lange bie vaterliche Aurforge feis nes Schwagers Balbemar, ba ibn ber Tob icon im Des cember (?) 1317 hinwegnahm, ohne ber Bormunbichaft gang entzogen gewesen zu fein. Indeffen ließ ihn Balbemar feit 1314 an ben innern Staatsgeschaften bisweis len sogar selbständig Theil nehmen, aber zu bezweifeln ift, baß er in feinem zwolften Jahre vollig mundig er: flart, um biefe Beit und fruber bie branbenburger Rrieges voller in feines Schwagers Mamen gegen ben gebiffenen Friedrich geführt habe, noch weniger lagt fich behaupten, bag er, wie Pauli vermuthet, aus Unvorsichtigkeit beffen Gefangener geworden fei, mas fich zu einer Beit jugetras gen haben mußte, als zwischen beiben Parteien ber oben: ermahnte Lanbfriede Ruhe gebot. Seiner Jugend uns geachtet gibt man ihm (boch ber minberfritische Pauli leuge net biefe Che) eine Gemablin, ober richtiger eine Berlobte in Ratharine'n, Schwester Bergogs Beinrich bes Gifernen von Schlesien: Blogau"), und ba er feine Leibeserben binterließ, fiel fein vaterliches Erbtheil nebft ber Schirmvoigs tei bes Stiftes Quedlinburg an feinen Schwager Mals bemar, und fein von ber Grofmutter Aubith ererbter Un: theil ber Graffchaft Benneberg an feine jungere Schwefter Jubith, Die fich mit einem Grafen biefes ganbes vers mablte. Da ber von Rettner und Gundling angenoms mene Johann VII. (angeblicher Sohn Beinrich's ohne Land) nach Leng'ens archivalischen Forschungen als ein Irrthum betrachtet wird, fo schließt Johann VI. die Dartgrafen feines Damens aus bem Befdlechte ber Grafen von Anhalt-Ballenstedt, welches, ber mannliche Stamm nams lich, brei Jahre nach ihm ganglich erlosch. Doch ift zu merten, bag Martgraf Johann Illustris genannt murbe, mas man burch Erlaucht ober Durchlaucht zu vers teutschen, und wozu man die Beranlassung in feiner Muts ter hoher Abkunft ju fuchen pflegt; boch kann jenes Bort auch der Glangenbe ober Prachtige bedeuten, inbem ber sieghafte und pruntenbe Balbemar feinen Dundel gur Practliebe erzogen haben burfte.

B) Markgrafen und Rurfursten von Branbenburg aus bem Saufe Dobengollern.

1) Johann I., auch ber Alchymist genannt, war ber alteste Sohn bes Kurfürsten Friedrich I. von Brandensburg und ber schönen Elisabeth von Baiern Landshut, und 1401 geboren worden. Da sein Bater erst 1417 die Mark mit der baran haftenden Kur erblich und mit dem Lehen zugewiesen erhielt, so ist der Prinz Iohann noch geborener Burggraf von Nürnberg und als solcher seines Namens der Sechste. Als Kurprinz von Branz dendurg aber sindet man ihn keineswegs zur Behauptung seiner Erstgeburtsrechte geneigt, worüber sehr verschiedene Meinungen geäußert worden sind. Der herrschenden das von pflichtet auch der kritische Ritter von Lang bei, wenn er sagt, Johann habe freiwillig auf diesen Borzug zu:

Cosolo

<sup>8)</sup> Diese Prinzessin Katharine wurde gleich nach bes Martsgrafen Tebe an ben Grafen Johann ben Miben von Holstein (f. b. Art.) verlobt und vermählt.

Bunften feines jungern Brubers Friedrich verzichtet, wies wol eine Borliebe bes Baters ober richtiger eine tiefe Gins ficht und Burbigung beffelben nicht vertannt werden tann, womit er bie Sabigleiten und Tuchtigfeit feiner Cobne beurtheilte und barnach einem Jeben von ihnen bie funfs tige reichsstandische Gelbstandigkeit zuertheilte, nachbem er fich mit ihnen barüber freimuthig besprochen hatte. 3m J. 1437, als Rurfurst Friedrich fein Saus burch eine testamentarische Berfugung bestellte, trat namlich bie auffallende Erscheinung hervor, bag Johann I. auf bie Nachfolge in ber Rurmart Branbenburg ju Gunften fei= nes vorbingenannten Brubers Bergicht leiftete, ohne bag man von irgend einer Untuchtigkeit feiner Regententalente Renntnig erhalten hat, außer bag einige Berichtgeber von bes Baters Borliebe ju bem jungern Cohne fprechen, worüber ber altere empfindlich gemesen sein foll. bem, wie ihm wolle, so ergibt sich aus ben befannt ges worbenen Rachrichten, bag Markgraf Johann bis jur Abs faffung bes vaterlichen Teffamentes bie Burbe eines Rurs pringen und eines Statthalters in ber Mart (lettere minbeftens feit 1427) betleibete und in biefer Stellung unb Birtfamteit fur Alles eifrig beforgt mar, mas jur Auf: nahme ter Rechtspflege, jur Sicherheit, Ordnung und jum Boblftanbe bes Canbes gereichte. Außerbem findet man ibn feit 1420 fowol unter feines Baters Suhrung gegen bie Suffiten tampfend, als auch in Abwesenheit beffelben vor und nach bem bobmifchen Rriegszuge bie frantischen Besitzungen gegen bie Bergoge von Baiern: Ingolftabt vertheibigenb, in Geseuschaft feines Baters ben nurnberger Reichstag 1422 besuchend, und von 1424 an trat er im Rriege mit Pommern an bie Spipe einer Beer: abtheilung. Nachbem er Bierraben in ber Udermart ver: gebens belagert batte, eilte er ber Priegnit ju Silfe, mo gegen bie Medlenburger bieber ungludlich gefochten morben mar. Johann ichlug fie bei Priegwald mit großem Werlufte gurud, und bie Folgen biefes Gieges beschleu: nigten ben Frieden mit Medlenburg, mabrend er in bie Udermart gurudeilte, bie Ctabt Prenglow, in ihrer Un: zufriedenheit mit ber pommerifchen Berifchaft gur Berras therei bereit, bes Rachts einnahm und die pommerische Befahung baraus verbrangte. Geine Dagregeln brach: ten auch Dommern jur Geneigtheit bes Friedens, welchen fein Bater im Fruhjahre 1427 mit biefem ganbe abichloß, worauf Johann als Bermittler in ber Streitsache ber medlenburger Furften unter einander auftrat, und im 3. 1431 fich mit feinem Bruber Albrecht bem Reichsbeere anschloß, bas fein Bater gegen bie Bohmen führte. Er leiftete bierauf ben Stadten Salle und Magbeburg gegen ben Ergbischof von Magbeburg tapfern Beiftanb, gerieth barüber in ben Bann, murbe aber burch bes Baters Be: mubungen balb wieber bavon befreit und begann nun bis 1437 einen breijabrigen Bermuftungsfrieg gegen Cachs fen Lauenburg gu leiten, welcher burch Ginfluß Raifers Siegmund beigelegt murbe. Much in bem wendischen Erbs schafteffreite findet man ben Markgrafen thatig und glude lich mit feinen Baffen gegen Bergog Beinrich von Ded: lenburg. Richt minber erfolgreich griff Markgraf Johann auch in ben Brubergmift ber Bergoge von Braunschweig

ein. Mittlerweile maren ihm burch bes Reiches Oberhaumt Aussichten auf ben sachsischen Aurbut eröffnet und wiede genommen worben. Giegmund unt fein Bruber Bengd von Bohmen hatten im 3. 1411 Johann's Steveriprud mit Barbara, ber einzigen Tochter bes Aurfürsten Aubolf III. von Sachsen, beforbert und ihm in beffen ganbe die Nachfolge zugesagt, welches ohnebin, wie behauptet wurde, ursprunglich, b. b. jur Beit Albrecht's bes Baren, ein Theil ber Mart Brandenburg gewesen, im Grunde aber erft von beffen Cobne Bernhard mit Teftigfeit er worben worben war. Diefes Astaniers jungerer Cota, Albrecht II., fliftete bie Linie Cachfen: Bittenberg, und ber altere, Johann I. (f. b. Art.), die Linie Cachfen-Lauens burg. Diefe Trennung war im Ginne jener Zeit ohne ausbrudliche Bestimmung ber Erbfolge und sonach als Tobtheilung ju betrachten; auch erhielt bas markgraffiche Saus Brandenburg im 3. 1252 vom romifch-teutiden Ronige Wilhelm eine Unwartichaft auf bie Rurlande Cabfens Bittenberg, welche Rarl IV. bemfelben bestätigte mb Rurfurft Friedrich mitgeerbt batte. Uberbies maren Burbara's Chegelber nicht ausgezahlt und bafur Stadt und Gebiet Bittenberg angewiesen worden "), baber ber bran benburger Rurfurft nach bem Tobe Albrecht's III., bes Rurfurften und Dheims feiner Schwiegertochter, im 3 1422 Befit vom fleinen gande nahm und fich bort tulbigen ließ; allein R. Giegmund verlieh und übergab baffelbe fammt ber barauf rubenben Rur bem Darkaraien Friedrich von Meißen, welcher feine bestimmten Anfreide aufzuweisen hatte. Giegmund wußte ben Musbruch eines Rrieges gwischen beiben Rurfurften gu verhindern, intem er fie am 2. Marg 1423 zu Wittenberg babin verglich, bag Martgraf Johann und feine Bemablin fur ibre In: fpruche 28,000 Mart Gilbers unb Barbara noch befen bers 5500 Schod bobmiiche Grofchen fur bie Muebien und mutterlichen Anfalle erhielten. Da nun auch Bran: benburg mit Cachfen eine Erbvereinigung abichlog, fo findet man den Markgrafen Johann als beren Glieb feit 1435 verzeichnet. Im 3. 1438 fandte ihn Kaifer Albrecht II. an ben teutschen Orben in Preugen, um ben felben gegen Polen in bie Baffen gu bringen; allein bet Berfuch mislang, und nun übernahm ber lebhafte, tapfere und fluge Martgraf Johann nach bem Tobe feines Ba: ters, ber am 21. Gept. 1440 erfolgt war, bie Regierung ber obergebirgischen ganbe im nurnberger Burggrafenthume, b. b. ber Markgrafichaft Baireuth, welche por ben erschöpften Rurgebieten burch ihren Bobiftand Borguge genog und barum bes Martgrafen Babl bebingt baben mochte, wenn biefelbe nicht burch eine Gebnsucht nach Rube und nach tem Stammlante feines Saufes überhaupt, Die auch feinen Bater oft bewegt baben foll, veranlagt mor ben war. Indem er fich nun ju Plaffenburg feinen feften Bohnfit bereitete und ben miffenschaftlichen Studien fleißig oblag, bauptfachlich fich mit ber Golbmacherfunit, wenn nicht mit naturwiffenschaftlichen Dingen überhaupt beschäftigte, verlor er allgemach bie Luft an ber Bermal:

<sup>9)</sup> Kaifer Steamund hatte ber Beaut aber auch aus eigenen Witteln eine aufehnliche Ausstattung verabericht.



von Branbenburg : Ansbach folgte in ber Rur. Diefes

Rurfürsten britter Gobn erfter Che mar:

3) Johann III., Markgraf von Brandenburg und bes beiligen romifchen teutschen Reichs Ergtammerer und Rurfurft, beffen altere Bruber aber zeitig binwegstarben. Geiner Mutter Margarethe von Baben murbe er auch fcon 1457 burch ben Job beraubt. Johann am 2. (? 22.) Aug. 1455 in Franken geboren, wo fein Bater bamals noch bie Martgraficaft Unsbach befaß, tam frubgeitig (balb nach bem Tobe feiner Mutter) an ben Sof feines Dheims, bes Rurfurften Friedrich II. von Brans benburg, und murbe bort febr gut erzogen. Er fanb, von guten Anlagen unterftubt, Beschmad an den Biffenschaf: ten, suchte fie auch fpaterbin als Renner ju beforbern und in ihnen bas Mittel ju treffen, bie alte Barbarei aus ber Mart Brandenburg zu verbrangen. In ber las teinischen Sprache foll er es zu einer ungewöhnlichen Fers tigfeit gebracht haben, fowie man ihm nachruhmt, baß fein Ausbrud ungemein beutlich, fcharf und überzeugenb gemefen fei, welches Talent, mit Boblrebenbeit verbun: ben, ihm unter ben Beitgenoffen ben Bunamen bes teut: fchen Cicero erwarb, ohne bag jedoch von ber Gigen: fchaft, bie ihn bem erften Rebner ber alten Romer an bie Geite stellen burfte, genugende Beweife auf Die Rache welt gefommen finb. Dieselben Radrichten, Die ibm biefes Lob ertheilen, nennen ihn auch ben Großen, aber mertwurdiger Beife nur wegen feiner ungewöhnlichen Leis bestange, welche ibm, als er bagu noch außerorbentlich bid und fett murbe, fehr beschwerlich fiel. Gein Dheim erwedte in ihm frubzeitig bie Reigung zu ben Staatsges Schaften, nahm ihn 1467 mit fich auf ben Reichstag ju Murnberg, machte ihn mit ber Mart Brandenburg und mit ben Berhaltniffen biefes Rurftaates ju ben Rachbarlan: bern befannt und gewohnte ihn auch an ben Baffens bienft, indem er Beuge bes Feldjuges gegen Pommerns Wolgaft fein mußte "). Als nun Friedrich II. im 3. 1470 bie Bermaltung ber martischen Rurlande feinem Bruder Albrecht übertrug, fo bevollmächtigte biefer, ber bie Stammlande feines Saufes nicht verlaffen wollte, feis nen Cohn, ben Martgrafen Johann, feine Stelle bort ju übernehmen. Drei Jahre fpater hatte fich ber Rurs pring bei feinem Bater ichon foviel Bertrauen erworben, bag ibm von bemfelben (jum Theil aus Liebe jur Rube) Die Statthalterwurde über bie gesammte Dart vorläufig und 1476 auf immer uberlaffen werben fonnte. Geit 1474 gerieth ber Rurpring in eine schwierige Stellung burch bie Rriege, in die ihn Pommern und Schlesien ju gleicher Beit verwidelt hatten, fobag er, wenn auch Ded's lenburg vermittelnd in ber pommerischen Angelegenheit auftrat, feinen Bater aus Franten herbeirufen mußte, welcher 1476 ju Prenglow Frieden ftiftete; allein bie Bergoge von Dommern ließen nicht gelten, mas biefer Bertrag vorschrieb, ber Krieg mit ihnen brach abermals aus, und Johann rief im Frubjahre 1478 feinen Bater wieder berbei, welcher endlich Rube fliftete, und Pommerns Lehnverhaltniß ju Brandenburg feffer fnupfte. Bier Jahre fruher hatte fein Cohn bie Grengen gegen Cole fien verwahrt, wo fich bie Konige von Polen, Ungarn und Bohmen befampften, und wo endlich, erzählen bie brandenburger Berichtgeber, ber Kronpring Johann eine mehrjahrige Baffenruhe, burch feine perfonliche Einmis foung, bewirft haben foll. Mittlerweile aber bekam er an Bergog Johann II. von Sagan einen beftigen Feind, welcher mit Gilfe bes Konigs Matthias von Ungarn ber brandenburger Pringeffin, Barbara, bas ihr burch ben Tob ihres Gemahls, Bergogs Beinrich von Glogau, que gefallene Bergogthum entreigen wollte, und um biefen teden Furften befto nachbrudlicher in Schleffen begegnen gu tonnen, fprach Johann Cachfen, Beffen und Braun: fdweig um Beiftand an. Darauf brangte er feinen Gegner aus der Laufit jurud, und foling benfelben am 10. Det. 1478 gwifden Groffen und Freiftabt aus bem Reibe. Sans von Sagan, wie Diefen ichlesischen Furften alte Dadrichten nennen, erhielt nun offentlich Beiftand vom Konige Matthias von Ungarn, und beunruhigte ben Rurpringen in ber Mart wieber. Diefer Ginbruch aber war von furger Dauer und ungludlich, und als Run: brandenburg fein Mittel fand, feine Unspruche auf Glo gau vollig geltend ju machen, verglich fich Albrecht (f. b. Art.), in beffen Leben biefe Angelegenheit gebort. Da erhaltene Rubestand in Schlesien befestigte auch ben in Pommern und Johann konnte nun 1482 bie Raubneffer in ber Priegnit zerftoren. Im folgenben Jahre feierte er gu Berlin ben ichlefischen Frieden burch Baffenspiele und anbere Festlichkeiten. Jene beiben Rriege, in welchen a nur mit abwechselnbem Blude gefochten batte, liegen in ihm einen Abscheu gegen Waffengewalt jurud. Co trat er auch mit bem Borfate, alle Zwifte, wenn moglich. auf bem Bege ber Unterhandlung beizulegen, die Regie rung ber Rurlande nach dem Ableben feines Baters an, ber am 11. Darg 1486 auf bem Reichstage ju Frank furt a. D. geftorben mar. Geine jungern Bruber Friedrich und Giegmund erhielten bie frantischen gante, maren aber durch bas vaterliche Testament angewiesen morben, in allen Dingen mit bem altesten jufammengubale ten, sowie eine Gesammthulbigung anzunehmen, boch mit jedesmaliger Rudficht auf den wirklichen Beberricher jeglichen Landebantheiles. Der Antritt ber Regierung bielt ben Aurfürsten Johann ab, ber Kronung Maximilian's L ju Machen perfonlich beiguwohnen; baber ließ er fich burch ben Grafen Friedrich von Sobenzollern vertreten. gegen besuchte er im 3. 1487 ben Reichstag ju Rurn: berg, und ließ fich am 2. Dai auf bem Marfte bafelbft Die kaiserliche Belehnung reichen, wobei auch feine Rechte auf Medlenburg und Pommern anerfannt und bestätigt wurden. Er lebnte bie Fuhrung ber Reichshilfe gegen Ungarn ab, half ben Untrag, bas Reichstammergericht nach bem Entwurfe ber Stanbe ju errichten, fowie bie Beschwerben über ben beiligen Ctubl unterftugen. bem Rurfurstentage ju Frankfurt, 1488, trat er burch

Lippoin

Genealogie bei Öfele II, 615 bemertt, bag er in feiner Jugenb gestorben fri.

<sup>14)</sup> Nach Spieß, Auftlarungen in ber Geschichte und Diplomatit, 251, siegelte er ichon feit 1468 die Bertrage mit, die sein Obeim und sein Bater abschlossen.

feine Botichaft bem Raifer entgegen, als biefer fur feine Sausfriege abermals Beiftand von ben Reichsftanben verlangte; indeffen ließ er fich bewegen, benfelben in ben flanderischen Banbeln mit Kriegevolt zu unterflugen. Die folgenden Reichstage besuchte Johann nicht perfonlich, aus fer bem ju Freiburg 1498; baber er brei Jahre juvor bie Leben vom Raifer Marimilian I. ju Borms burch Botichaft angenommen hatte. Gleichwol hatte bas un= vermeibliche Beididen ber vielen Reichstage ebenfo nothe mendige Ausgaben gur Rolge, welche bie bereits vorhans bene Schuldenlaft noch vermehrte. Diefelbe mar im 3. 1472 von ben Standen bes Banbes übernommen worben, boch schenkte ihr Johann auch feine Ausmerksamkeit und ging ju Unfange 1488 mit jenen ju Rathe, wie fie obne große Beschwerbe nach und nach getilgt werben fonnte. Die Stande ichlugen eine Bierabgabe auf bie Dauer von sieben Jahren vor, ber Kurfurft genehmigte und machte fie am 9. Febr. bes ebengenannten Jahres Diefe, auf bie in ben Stabten gebrauten Biere gelegte Steuer, gemeiniglich Biefe genannt, fanb bei ben meiften Bewohnern Stenbals heftigen Biber= ftand, sodaß ber Rurfurst etliche von Abel absandte, um bort Geborsam bergustellen. Der aufgereigte Pobel aber folg die furfurftlichen Bevollmächtigten tobt, und ber milbe Regent mußte nun mit Gewalt gegen bie Ems porer einschreiten, bie Rabelsführer bart bestrafen, Die Birtfamteit bes furchtfamen Stabtrathes befchranten und ber Stadt folche Freiheiten entreigen, welche gum Ubermuthe verleiten konnten. Im Ubrigen genoß Johann Gicero als Rurfurst eine friedliche Regierung, ba er allenthalben, wo entfernte Befahr brobte, fruhzeitig ein= griff, und ben Sturm entweder von fich abhielt, ober ju beschwichtigen sich bemubte. Um feinen Rurftaat in Rube zu haben, half er, im 3. 1486, bie nachbarliche gehbe ber Stadt Berbft mit Sans von Diestau beiles gen, ruftete fich in berfelben Abficht zwei Sahre fpater gegen die schwarze Rotte, welche unter Anführung eines mahrischen Ebelmannes, von Saugwit, feine ganbesgrens Ebenfo mischte er fich 1491 und folgende gen bedrobte. Jahre in ben Streit und Rrieg Bergogs Beinrich bes 26 tern von Braunschweig : Bolfenbuttel mit ber Stadt Braunschweig, fant biefem Furften mit ben Baffen bei und ließ fich endlich, 1493, neben bem Erzbischofe Ernft von Magbeburg, jum Schieberichter in ber ftreitis gen Sache gebrauchen. Richt weniger friedlich maren feine Gefinnungen, als ber Bergog Bogislav von Doms mern bie alten Diebelligfeiten wegen feiner Lehnverhalts niffe ju Rurbrandenburg erneuerte, ja Johann gab eis nige von feinem Bater errungene Bortbeile gurud, um fich (im 3. 1493) mit Pommern friedlich abfinden gu konnen. Diefes gand blieb gwar urfundlich ein kurbran: benburger Leben, die Empfangnif beffelben aber murbe ben Bergogen gegen bas Berfprechen erlaffen, nach bem Mussterben ihres Mannostammes ben Anfall ihrer ganbe für Brandenburg zu sichern. Richt fo gludlich mar er in Unterbruckung bes Faustrechtes, bem er fo menig als ber Gelbsthilfe feiner Bafallen gegen ihre Untergebenen, trop bes 1495 bictirten Canbfriedens, vollfommen

Einhalt thun konnte, ba es ben boben ganbesgerichten feines Staats an auter Einrichtung gebrach. Gie zu verbeffern foll er allerbings bedacht gewesen sein, sowie gewiß ift, bag er jur Milberung ber rauben Gitten und aur Berbreitung bes Geschmades an ben wieberauflebens ben Biffenschaften fur Errichtung einer Sochschule gu Frankfurt a. b. D. forgte, auch schon bei bem Raifer und Papfte bie erfoberlichen Privilegien bagu ausgewirft batte, als ihn ber Tob an ber Musfuhrung biefes loblis den Planes verbinderte, boch verschaffte er ber Buchbrus derfunft Eingang in feinem Staate 13). Geine unges wohnliche Leibesichwere und Starte, welche nach und nach in Baffersucht ausgeartet zu fein icheint, hatte fruhzeitig in ihm ben Reim einer unheitbaren Krankheit gelegt, beren gaft er mit großer Gebuld ertrug. In ben letten beiben Jahren feines Lebens befand er fich felten wohl, und sab ben Tob beständig vor Augen, entschloß fich aber gu teiner Abfaffung eines letten Billens; bas ber fein jungerer Cobn Albrecht nicht ein Dal verforgt worben gu fein ichien, mabrend man behauptet, ber Bas ter babe bem Rurpringen eine Menge weifer Erbenbregeln munblich gegeben. Diefe find, wie fie Rentich veröffents licht bat, fur Johann's Dents und handlungsweise chas rafteriftifch genug, um fein eigenes Regentenleben barin wieber finden ju tonnen. Es war ihm Berbienft, ben Unterschied ber Stanbe nicht ichroff zu halten, jebem Recht widerfahren zu laffen, ber es mit Grund anfpres chen tonnte, bas Land ju iconen, bie getreuen Diener bochauschaben, bie Armen und Unterbrudten zu beschüten, Familieneintracht in feinem Saufe forgfaltig zu bewahren, ben Schmeichlern fein Gebor gu geben und ben Beleibigten ju berzeihen. Ubrigens ficherte er feinem Saufe bie ichles fischen Erwerbungen, welche er burch ben Untauf ber Berrichaft Boffen erweitert hatte, baburch, bag er fich bem bohmischen Lebenverhaltniffe fugte, und in allgemeis nen Reichsfachen benahm er fich fo loblich, bag man ihm nachruhmt, burch feine Bebachtfamteit Marimilian's I. Reuer gemilbert zu haben. 216 ruhmwurdig verbient noch über ihn nacherzählt zu werben, bag er bem burch Matthias von Ungarn verjagten, und juleht jum armen, irrenden Ritter berabgefunkenen Bergoge Bans von Gas gan (bem heftigen Biberfacher bes Rurfurften) ju Frante furt a. b. D. mit notbiger Unterftubung eine Freiftatte gonnte, obwol bie Stadt einen folden verhaßten Fürften ungern aufnahm und bie muthwillige Jugend ihn, fo oft er fich offentlich feben ließ, mit ben bobnifchen Borten beschimpfte:

Bergog Bans ohne Leut' und Banb bas Maul verbrannt.

Nach bes Rurfürsten Johann Tobe verließ biefer ungludliche Furft biefe Schutftatte, um sich zu Rom bie Bergebung seiner Gunben zu holen, und starb endlich 1504 in großer Durftigkeit. Ein anderer Flüchtling, ber aber mehr Ehre in sich suhlte, fand ebenfalls Schut und

<sup>15)</sup> Durch ben wanbernben Buchbrucker Joachim Besiphal, welcher 1488 ju Stenbal ben Sachsenspiegel in nieberteutschere Manbart bruckte.

und vierter am Leben gebliebener Cobn bes Martgrafe

Unterstühung bei bem Kurfürsten Johann von Brandenburg. Dieser war Graf Konrad von Rittberg, Bischof zu Osnabrud. Um sich vor seinen Schulden zu retten, legte berselbe seine Pralatur nieder und begab sich 1485 nach Berlin, wo ihn ber Kurfürst in seine Dienste nahm und ihm besonders diplomatische Geschäfte übertrug. Nach zehnjähriger Dienstzeit wurde Graf Konrad Bischof von Münster.

Johann Cicero starb in ber Bluthe seiner Jahre am 9. Jan. 1499 zu Arneburg, wohin er sich, um veränderte Luft zu genießen, hatte bringen lassen, und wurde zu Les nin begraben. Später brachte man seinen Leichnam in bas neue kursurstliche Erbbegrähniß in der Domkirche zu Berlin, wo ihm ein Grabmal von Messing geseht wurde. Auch war er der erste Kursurst seines Sauses, der in der Mark starb und baselbst beerdigt wurde 16.

Roch nicht zwei Jahre alt wurde Johann 1457 zu Naumburg mit ber vieriahrigen Tochter Bergogs Bil: belm III. von Sachsen, Ratharine, unter ber Bebingung perlobt, baff nach jurudgelegtem 13. Jahre ber Braut bie Che vollzogen werden sollte; allein die bobmischen Ban: bel vereitelten biefen Plan und Ratharine murbe im 3. 1459 mit Branbenburgs Bustimmung an Bergog Beinrich von Munfterberg und beren Schwester Margarethe, viels leicht erft 1467, mit Johann versprochen, welcher fie am 24. Mug. 1476 ju Berlin beiratbete. Gie mar eine Dicte Des Bohmentonigs Bladislaus, und hatte Erbs rechte auf biefen flawischen Thron, bie aber fo wenig als Die ibrer Mutter Unna anerkannt murben. Margarethe farb 1511 und mar Mutter von fechs Rindern geworben. Diefe waren: 1) Bolfgang, 1480 geboren und balb nach ber Taufe wieber gestorben; 2) Joadim I. Rurfurft (f. b. Urt.); 3) Elifabeth, 1486 geboren und nach Guntheim gu schließen, unvermablt im folgenden Sahrhundert ges ftorben; 4) Unna, im 3. 1487 geboren, murbe an Bers jog Friedrich I. von Solftein, nachmals Ronig von Das nemart, am 10. April 1502 ju Stendal mit ungewohn: licher Pracht verheirathet, nachbem fie vorber mit Ronig ABladislav VII. von Ungarn und Bohmen verlobt ges wesen war, und ftarb ben 3, Dai 1514; 5) Ursula, geboren 1488, mit Bergog Beinrich bem Friedfertigen von Medlenburg:Comerin 1506 vermablt, farb 1511; 6) Albrecht, Markgraf von Brandenburg, mar ben 28. Juni 1490 geboren worben, und ba fein Bater Dichts über und fur ibn verfügt batte, fo nahm ibn fein Bruder, ber Rurfurft Joachim I., jum Mitregenten an; allein im 3. 1502 ließ er fich in feinem zwolften Jahre von bems felben, ber eben ju feiner Bermablung ichreiten wollte, bereben, in ben geiftlichen Stand ju treten, und nachber auch bie geiftliche Beibe anzunehmen. Giebe feine ubris gen Schicksale im Art. Albrecht V., Erzbischof von Magbeburg.

4) Johann IV. 17), Entel bes Rurfürsten Albrecht

Friedrich bes Altern, welcher bie frantischen Stammlente bes gollernsbrandenburgifden Fürstenhaufes gusammen be berrichte, war von feiner Mutter Cophie, einer pein fchen Pringeffin, ben 9. Jan. 1493 ju Plaffenburg gebern worben. Er empfing burch feinen Bater, einen aufe zeichneten Reichsfürsten und Rriegsmann, eine gute Go giehung, bie jedoch im 3. 1507 und 1508 burch beffe Beergug nach Italien unterbrochen murbe; benn 30 hann begleitete ibn babin, und verrichtete im fonell me ber geenbeten Rriege gegen Benebig feine erften Rnies bienfte. Friedrich murbe faiferlicher Statthalter von Be rona, icheint aber bort nicht gar lange verweilt ju bibm ba er mit feinem Cohn im 3. 1514, wenn nicht fribe fcon, wieder in Teutschland gegenwartig mar. bin b fiel ihn 1515 eine unheitbare Krantheit, mabrent te junge Markgraf aus bem Kreise feiner Familie bant trat, mabricheinlich angetrieben burch bas Beftreben, it auswarts ein befferes Unterfommen gu erwerben, d ibm bie gablreiche Familie feines Saufes babeim teje Richt von bem Konige von Spanien fomol, # bom Raifer Maximilian I. mochte er in feinen Plant unterstützt und an beffen Enkel, Erzberzog Karl, mit Blandern gewiesen worden fein, teineswegs aber, mie bie allgemeine Behauptung lautet, gemeinsome Be giehung mit ihm ju genießen, ba beibe Pringen im 200 einander ziemlich ungleich maren. Und ba er bis jum 34m 1516 noch in den Urfunden aufgeführt wird, welche im Bruber mit ihm gemeinschaftlich ausstellten, so ift mabides lich, baf Martgraf Johann bem Ergherzoge Ratl eft bis por ber Abreife nach ber pprenaischen Salbinfel jugeidit wurde und benfelben bernach babin begleitete. Bu Em Commers 1517 erfolgte bie gandung an ber spaniffe Rufte und Johann erwarb fich bort burch feine Talent, Lebhaftigkeit und Festigkeit ein manbelbares angefechte Er wurde in Rarl's Umgebung allenthalben : gezogen, und um ihn in Spanien einheimisch ju mache vermablte ibn ber junge Ronig, vor ober um Ditte Mir ge's 1519, wie man fagt unter ber Bebingung, 14 Rurbrandenburg ihm feine Stimme bei ber Raifermal gebe (was auch geschah), mit feiner Stiefgrofmut Urfula-Germaine von Foir, ber haftlichen, latmen mit wollustigen Witwe Ferdinand's des Ratholischen "). Ga maine griff ohne Biberrebe ju und zeigte fich nun unt ber Schwere ihres fostbaren Schmudes ben Beffera unanständige Gattin. Biele Spanier, welche bie It lander in Rarl's Umgebung ungern faben, fanden in bir fer ehelichen Berbindung eine Ungleichbeit und Unanftin bigfeit, worüber bie Catalonier und Aragonier fogat tu Drohung ausstießen, Germaine'n bie gebührende Em furcht zu entziehen 19). 3war foll Ronig Rarl ben Im thum ju beben und bie Ungufriedenen ju beruhigen bei

a Supposito

<sup>16)</sup> g. Suntheim, fein Beitgenoffe, nennt ibn bei Ofele II. 615 einen "ftarden fraibigen Furften, ber fein Befas und hof ju Perlin" gehalten babe. 17) Ceiner gebenft auch Guntheim bei Ofele II, 617.

<sup>18)</sup> Petr. Martyr. Epist. 350. 352. Sie wer eint Teber bes Grafen Johann Felix von Feix, und burch bessen Gattin Imgarethe, Richte Konig Ludwig's XII. von Frankreich. Iener Beschteller selbst nennt ben Markgrafen Johann einen umbratiken Muschionem. 19) Ferreras, Histoire generale d'Espagne. Vill. 6

fucht baben: bie Che batte allerbings ihren Fortgang, obicon man ben Markgrafen einen Schattenfürften nannte. Rarl, ber ingwischen gum romischeteutschen Rais

fer erhoben worden mar, führte ihn über England in Die Nieberlande und nach Teutschland gurud und ertheilte ibm, feinem Bruber Rafimir und bem Kurfurften Jogdim 1. von

Branbenburg am 16. Febr. 1521 ju Borms bie Reichstes ben. Im folgenden Jahre begleitete ber Markgraf ben Rais er nach Spanien gurud, wo er nun fur immer (bie bes

annten Nachrichten wiberfprechen nicht) feinen Bohnfit rahm. Geine Gemablin murbe, alfo er eigentlich nicht,

Statthalterin im unruhigen Balencia 30), mahrend er, bnebin ben Großen in Spanien gleichgultig ober bers

aft, in schwierige Stellung gerathen ju fein scheint. Sein unerschrockener Duth indeffen hielt ibn aufrecht

jegen ben Stolz und bie Anmagungen berfelben, welche

n 3weitampfen feinen ichweren Speer gefühlt haben fol-

en. Und ba fie öffentlich ihm nichts anhaben konnten,

o versuchten fie es, fagen teutsche Rachrichten, beimtich nit besto mehr Glud. Er foll, ber allgemeinen Angabe

rach, am beigebrachten Gifte geftorben fein, mabreno ber

vohlunterrichtete Peter Martyr 21) behauptet, fein plote icher Tob fei Folge von ben Strapagen einer Reife

ind vom Mangel an Enthaltsamleit von Germaine'ns

Beilbeit gewesen. Er farb ubrigens ju Balencia unge-

abr im April 1525 (nicht fpater) und wurde in ber

Berufalemstirche bafelbft beigefest. Bum Unbenten ftellte

nan über feiner Gruft feine gefürchtete gange auf, an

ie sich manche tapfere That, wol auch manches Dahr= benhafte, tnupfen mochte. Rinder batte er mit Bers

naine'n nicht gezeugt; biefe vermablte Raifer Rart nun

vieber mit einem Stammverwandten, bem ungludlichen

bergoge Ferdinand von Calabrien, alteftem Cohne bes ntthronten Ronigs Friedrich III. von Reapel, welcher im

December 1522 aus langiahriger spanischer Saft entlaf:

en worben mar 22). Die Ebe murbe gefchloffen, um,

vie es icheint, ben Chelmuth bes ungludlichen Pringen

u belohnen; nach gebnichtiger Dauer berfelben ftarb end=

d Germaine.

Johann V., Markgraf von Brandenburg : Ruffrin nb zweiter Cobn bes Rurfurften Joachim I. und Elifa: etb's, einer banischen Pringeffin, mar ben 3. Mug. 1513 u Zangermunde geboren worben. Gein gebilbeter Bater eß ibn - bie forperliche Ausbilbung murbe ebenfalls prafaltig gepflegt - burch ben befannten Juriften Bar: bolomaus Rabemann und ben Magister Nicolaus Deis: er in ber driftlichen Religion, ber lateinischen Sprache, er Rechtsgelabrtheit, und in andern Biffenichaften treffs d unterrichten, und als bie tenntnigreiche Mutter fich 1 ber Stille burch Luther's Schriften und burch mund: de Nadrichten über ben evangelischen Glauben gu fels ibm wie ihren anbern Rindern bie neuen Anfichten borfichtig ein, bis fie verfolgt, ben Sof ihres Gemabls meis ben und bei bem Rurfurften von Gachfen, welcher ihr gu Lichtenberg, an ber Elbe, einen Bohnfit gab, im 3. 1528 ihre Buflucht suchen mußte. Inbeffen geftattete Rurfurft Joachim (f. b. Urt.) feinen Rinbern, fie bort zuweilen zu besuchen, und Johann, bas jungste von ih: nen, und von ihr besonders geliebt, verfaumte biese Freiheit niemals und ließ fich burch bie vertriebene Dut: ter im neuen Glauben vollends befestigen. Im Ubrigen bilbete fich in ihm ein ernfter Ginn, eifrige Festigleit, porfichtige Strenge, fcarfe Ginfict in Staatsfachen, an welche ihn fein Bater fruhzeitig gewöhnte, Duth, Zapferleit, Beharrlichkeit und Entschloffenheit, große Rechts lichfeit, welche bei feiner friedfertigen Gefinnung feine Storungen burch Ungerechtigfeit bulben wollte, Ginfache beit, wirthichaftliche Sparfamteit und eine Bauluft aus, welche jeboch immer verftanbig auf bas Rugliche gerich: tet wurde. Lieblinge konnten ihm nur folche werben, welche fich ehrlich, gehorfam und gemiffenhaft in Ables gung ihrer Rechenschaft erwiefen. Er beforberte und bes lohnte bas Berbienft, war in ber Bahl feiner Diener, ba er felbst zu regieren verstand, gludlich; jeboch übereilte ihn bei allen ben Tugenben, die er fich angeeignet hatte, und bie ihm ben Bunamen eines Beifen erwars ben, mandmal die Sige, welche fein friedfertiger Bruder Joachim II. ju lenten und ju bampfen wußte. Beibe Bruber, bie Erben im Banberbefige bes Baters, welcher am 11. Juli 1535 gu Stenbal ftarb, bielten fich eintrach. tig zu einander, obwol ihre Sinnesart nicht eine und biefelbe war. Johann erbte nach bem vaterlichen Bermacht= niffe bie Reumart, bie Berrichaften Sternberg, Groffen, welches balb nach feinem Regierungsantritte erft als fiches rer Erwerb angesehen werben fonnte, Cottbus, Deis und bie Dberherrschaft über bas Johanniter : heermeifterthum ju Sonnenburg; Beestow und Stortow erwarb er fpas terbin. Das Ubrige von ben branbenburger Marten fiel fammt ber Rur feinem altern Bruber Joadim II. (f. b. Art.) ju. Beibe regierten nun, Jeber feinen ganberabs fonitt, unabhangig, nur in febr erheblichen Rallen batte fich ber jungere Bruber nach bem altern ju richten, bes fonbers follte er ohne beffen Bustimmung tein frembes Bundnig eingeben, und fonft Alles vermeiben, mas bie Eintracht auf bie Dauer ichmachen ober gerftoren tonnte. Johann nahm feinen festen Wohnsit ju Ruftrin, wese balb man ihn auch haufig als Markgrafen von Ruftrin bezeichnet finbet. Sonft aber war bie Aufmertfamteit bes damals febr bewegten Leutschlands auf ihn wie auf feinen Bruber gerichtet, um ju wiffen, welche Partei in Religionsfachen fie nach ihres Baters Tobe ergreifen mur-Diefer hatte fie auf feinem Sterbebette noch jum Fefthalten am alten Glauben ermahnt; Johann aber ließ bie Belt nicht lange im Zweifel, wie er innerlich geflimmt fei. Raum batte er im Gingange bes Jahres 1536 bie Bulbigung in feinen Gebieten empfangen, fo reinigte er auch ben Sofgottesbienft ju Ruftrin von ben alten Gebrauchen und verbefferte benfelben nach bem Borbilde ber fachfischen Rirche. Die Stabte und ber

igem unwiderftehlich bingezogen fublte, impfte fie auch

<sup>20)</sup> Raumer's Geschichte Guropa's. I, 174. 21) In einen Apistolis S. 483, wonach auch bas Tobesjahr bes Dart-rafen zu berichtigen ift. 22) L'art de verifier les dates V, 86; aber bie genealogifden Tabellen in Galland's Memoires our l'histoire de Navarre irren, wenn fie-Germaine'ne britte reirath fcon in's Jahr 1521 fegen.

Abel, frühzeitig für bie Reformation empfänglich, hatten burch berufene evangelische Prediger bereits im Stillen bem neuen Glauben gehuldigt, und traten jest besto foneller nach einander bervor, um fich ebenfalls offents lich jur neuen Lehre ju bekennen. 3mang icheint meift nur in geiftlichen Stiftungen angewandt worden gu fein, boch wurden fie auch nach und nach reformirt, die reichen Ginfunfte berfelben theils gur markgraflichen Rammer, theils jum Unterhalte ber neuen Rirchen und Schulen verwendet, und nur bie Guter bes Seermeifterthums gu Connenburg blieben verschont; benn nahm auch ber Marte graf im 3. 1540 bemfelben bie Comthurei Quartichen, fo gab er boch jum Erfat bafur bas Umt Schievelbein gus rud. Schon mar bie Rirchenverbefferung in feinem Furftenthume im Butherifden Ginne befestigt, als bem Rurftaate burch feinen Bruber erft 1539 ein Gleiches wiewol nicht im vollfommen reinen evangelischen Ginne, widerfuhr. Mart= graf Johann mar trot ber eifrigen Ginreben feines Comiegervaters, Bergogs Beinrich von Braunschweig und Georg's von Sachsen, die Beibe bie evangelische Lehre heftig verfolgten, bem fcmalkalbener Bunbe beigetreten, und hatte icon viel fruber (im 3. 1537) bei Erneuerung ber bef. fifch:fachlifch:branbenburgifchen Erbvereinigung burch feiers liche Bufage ben Bebingungen Beifall gegeben, welche ben Protestantismus Coup verbiegen. Doch bebingte er fich nachmals bei'm Gintritt in ben fcmalfalbener Berein aus, bag er nicht verbunden werbe, gegen feinen Brus ber ober gegen feinen Dheim von Maing feindfelig gu verfahren. Gleichwol beeiferte fich Kurfurft Joachim II., welcher barum mußte, feinen Bruber wieber abzugieben, was aber nicht eher gelang, bis ber schmalfalbener Bund feinen verjagten Schwiegervater, ben Bergog Beinrich ben Jungern von Braunschweig, nicht wieder einsegen wollte, und Johann felbst einen Theil ber Rriegsfosten tragen Im Berbfte 1545 eilte er, mabrent bes letten braunschweiger Rampfes, mit Silfe Erich's von Gottin: gen berbei, um benfelben barch Bermittelung ju bampfen; allein biefe icheiterte an bem Gifer bes ganbgrafen Phis lipp von Beffen. Run brangte bes Markgrafen Gemah: lin, baß er bie Feinde ihres Batere vollenbe verlaffen foll:e. Als ftanbhafter Betenner ber neuen Lehre ließ er fich zu beren Schute vom Kaifer Karl V. im Soms mer 1546 eine Berficherung geben, und trat nun auf bem Reichstage ju Regensburg ju ben Bunbesgenoffen beffelben öffentlich über, nachbem er angelobt batte, mit 700 Reitern ben fcmalfalbener Berein befampfen und feinen Schwiegervater befreien zu helfen. Man fagt, bag bas Rachegefühl seiner Gemablin gegen Kurfachsen und Seffen, beren Furften ihren Bater bes Landes beraubt und gefangen behalten hatten, ihn besonders zu biesem Schritte angereigt und gegen die Warnungen feiner Mut: ter und Johann Friedrich's I. von Sachsen taub gemacht batte. Jedoch wußte er feinen Beitritt jum Raifer, bem er nicht zugetraut haben mochte, bag er ihn tauschen wurde, gegen seine ebemaligen Bundesverwandten offentlich gu rechtfertigen, und wurde von biefen auch im Dovember 1546 auserseben, bei ihrem Gegner Friedensunters handlungen angutnupfen, welche Rarl burch feine Fobes

rungen erschwerte 23). Nicht genug, auch auf bem Reichstage zu Augsburg 1548 trat er standhaft und entruftet gegen bas vom Raifer becretirte Interim auf, reifte, feine Unhanglichkeit an ben Raifer unterbrudend, mit Unwil: Ien über beffen Berfügungen nach Saufe gurud (Manche meinen, er fei vom Raifer weggewiesen worben), und fand fich nachmals burch bie aus gleichen Grunden gegen Magbeburg beschloffenen Magregeln fo verlett, bag et fich ruftete und ber bebrangten Stabt gegen bie Achtse vollstreder zu Silfe eilen wollte. Da trat ibm fein Beuber Joachim entgegen, und suchte burch eine Unterres bung zu Angermunde feinen Unmuth niebergufchlagen. Aber nur erft über bem Bundniffe, welches Rurfurft Do: rig von Gachsen und etliche anbere Reichsfürsten im 3. 1552 mit Frankreich abgeschlossen hatten, zerfiel ber Marsgraf mit Morit, gestattete aber bennoch bessen Freunden, in ber Neumart 2000 Mann zu ihren 3weden zu werben. Darum icheint bie Nachricht verbachtig, bag er bem Raife: in bemfelben Jahre Silfsvoller gur Belagerung ber Statt Det jugeführt batte. Sierauf wirfte er jur Errichtung bes paffauer Bertrages mit, verftieß aber feinen wilben Better Martgraf Albrecht, welcher nach feiner Rieberlage bei Sievershaufen auf ber Flucht bei ihm Silfe fuchte, und wußte nach beffen Tobe feinen Bermanbten in Franfen bie Lanbe bafelbft burch einen Befuch bei Raifer ger: binand I. ju Bien retten ju belfen. Den wichtigen Reichstag ju Mugsburg 1555 hatte Johann groar nicht perfonlich besucht, wol aber bie Furstenversammlung im Mary beff. 3. ju Raumburg, wo ber helfisch : fachfifch : brandenburgische Erbverein erneuert und die gegenseitige Bufage gur Erhaltung ber evangelischen Lebre befestigt Roch sieht man ihn als Berfechter ber neuen Lehre, als er feinen, bes Glaubens wegen, fluchtig gewordenen Schwager, ben Erbpringen Julius von Braums schweig, bei sich Schut gewährte und ihm 1560 bie Berfohnung mit bem tatholifch gebliebenen Beinrich bem June gern wieber verschaffte 14). Und so bielt er fich auch im 3. 1561 an feine Glaubenegenoffen, welche ju Raum: burg einen gemeinsamen Beschluß, über Bumuthungen wegen ber tribenter Rirchenversammlung faßten. ben teutschen Reichs : und Religionssachen beschäftigten ihn auch die banischen Sanbel, in welche er 1562 mei nigstens vermittelnd eingriff. Merkwurdig und großmus thig bleibt, bag er bas Berfahren gegen ben geachteten Bergog Johann Friedrich II. von Sachsen misbilligte, und biefem ungludlichen Fürften ju Silfe getommen mare, wenn ber Rrieg in Thuringen tein fo rafches Enbe genommen hatte. Man gab ihm aber auch Schuld, daß er 1565 in die geheimen Umtriebe felbst verwidelt gewesen mare, bie Bergog Johann Friedrich ber Mittlere im teutschen Reiche angezettelt batte; allein mabrichein: lich zielten seine und Bergogs Johann Albert von Ded: lenburg bamals getroffenen Ruftungen auf Dampfung

<sup>23)</sup> Auf feinen Fabnen im Lager an ber Denau las man ten Spruch: Gebet bem Raifer, was bes Kaifers, und Gett, mas Gettes ift. 24) In bemfelben Jahre gab er auch burch feine Festigkeit Beranlassung, baß ber Deputationstag zu Speier aufgeboben wurde. Schmidt's Reuere Gesch, der Teutschen. 111, 103.





Elisabeth von Anhalt, war ben 13. Juli 1597 geboren worben und noch fein Jahr alt, als er feinen Bater vers Seine Mutter, Die furfürstliche Witme, nabm ibn mit nach Croffen, von wo er nach ihrem Tobe (1607) an ben Sof feines Brubers, bes Rurfurften Joachim Friedrich, jurudgeholt worden fein mag, mahrend ein Bergleich feiner sammtlichen altern Bruder vom 11. Juni 1603 festlette, bag Martgraf Johann und fein jungerer Bruder Johann Georg III. (f. b. Art.), sobalb fie ihr 18. Jahr jurudgelegt batten, an ben Sofen ihrer Bruber Christian und Joachim Ernst in Franken ihr Uns terkommen finden follten. Beibe befamen feinen gandbes fit, fonbern jeder von ihnen mußte fich mit 6000 Reiches thalern jabrlicher Ginnabme begnugen. Diefe Bestimmungen wurden auch erfüllt. Johann fag am 30. Marg 1614 in ber Furftenversammlung ju Naumburg unter ben Blies bern der Baufer Sachsen, Branbenburg und Beffen, welche bie Erbverbruberung ihrer Borfahren burch Unterschriften erneuerten 27), und er fand bamals unbezweis felt noch unter bes Rurfurften Johann Giegmund Dbhut, beffen Gefolge ber fachlische Unnalift feine Diener unter: ordnet. Martgraf Johann, jum Krieger auferzogen, biente Anfangs unter feinem altern Bruber, bem Markgrafen Joachim Ernft von Brandenburg-Unsbach, welcher Ges neral ber protestantischen Union mar, und als bie Bafe fen biefes Bundes und anderer protestantischer Reichsstande in Dberteutschland fein Blud hatten, fo wandte er fich, vielleicht um fein Glud zu versuchen, zur kaiferlichen und katholischen Partei, und erschien mabrend bes Rriegs in Miederfachsen als faiferlicher Oberfter. Als folder fand er in feinem 30. Jahre ben Job am 13. Gept. 1627 ju Steinbrud (? Steinberg) in Solftein, welchen Plat er mahricheinlich juvor hatte erobern belfen. Gein Leich: nam murbe nach Gulmbach jurudgebracht und bort beerbigt. Er scheint unvermablt gewesen zu sein 29).

7) Johann Friedrich, Matkgraf zu Brandenburgs Ansbach, war altester Sohn aus zweiter She bes Marksgrafen Albrecht mit Sophie Margarethe'n, einer geborenen Grasin von Ottingen, und ben 8. Oct. 1654 zu Ansbach geboren. Der Erbprinz wurde frühzeitig der weiblichen Erziehung entnommen und unter die Leitung Jacob Neanzber's gestellt, der ihn sorgsältig zur Religion, zur Erlernung mehrer Sprachen und anderer Wissenschaften anleistete und seinen Körper durch die damals noch üblichen ritterlichen Übungen ausbilden ließ. In seinem zehnten Jahre verlor Johann Friedrich seine Mutter am 26. Juli 1664, die ihm vor ihrem Dahinscheiden noch treffliche Lehren gab und unter Andern die Ermahnung: Sei ges borsam, mein Sohn, solge Deinen Vorgesetzten und fürchte Gott, dann wird Dir's an keinem Gute mangeln. Drei

Außer ben Reifen und Staatsgeschaften beschäftigte fich ber geistvoll gebilbete gurft, ben Buchholy ju ben

Jahre nachher, ben 22. Det. 1667, entriffen ibm bie Rinberblattern, von benen auch er und feine Geschwifter befallen worben maren, seinen Bater. Als breigebnjabris ger Anabe tam er unter bes großen Rurfurften Friedrich Bilhelm von Brandenburg und feiner Stiefmutter Chris stine von Baben Bormunbschaft, Die ben guten Unterricht fur ihn fortfeten ließen. Im 3. 1670 hielt man ibn fur reif, die weitere Ausbildung im Auslande gu fuchen. Das ber er am 24. Det. beff. 3. nebft feinem jungern Bru: ber Albrecht Ernft (geft. 1674) unter Leitung feines Sofe meifters Julius Friedrich Bolfsteel von Reichenberg, cie nes Leibargtes und Reisepredigers, nach Strasburg geschickt wurde, wo er ein balbes Jahr hindurch auf ber Bode foule feine Stubien erweiterte. 3m Dai 1671 ging et, feinen Bruder in Strasburg gurudlaffend, nach Benf, um fich in ber frangofifchen Sprache ju vervolltommnen. beren er auch vollig machtig wurde; hierauf bereifte er mit Jacob Bilhelm Forfter Frankreich, und nach Falken ftein befah er noch England, bie nieberlande und Italien, bevor er nach Ansbach jurudtam. hier übernahm er am 22. Det. 1672, nachbem er fich ben 24. Juli guvor mit bes Markgrafen Friedrich von Baben : Durlach Tochen Johanna Elisabeth verlobt batte "), die Regierung und widmete fich mit Umficht, Gifer und Sorgfalt ben Ctaats: geschäften, nahm von Allem Renntnig, und ward baburd in ben Stand gefett, gute Berfugungen gu ertheilen. Man ruhmt ihm namentlich nach, daß er bas Beamten: wefen verbeffert, und fonst auch auf Beforberung ber Ginlichteit in feiner Markgraffchaft gefeben habe. Die Dus: gen, die er schlagen ließ, tragen fein Symbol: Pietate et Justitia. Als im 3. 1672 ber frangofische Krieg aus: brach und die Frangosen allmalig bis in sein Land bisein verheerend und brandschapend ftreiften, suchte er tems felben burch Sicherheitswachen Schonung zu bewirten, und um bie Einlagerungen ber faiferlichen und reichsftan bischen Truppen abzuwenden, begab er fich im August 1673 ju Raifer Leopold nach Eger. In derfelben Abficht reiste er 1677 auch nach Bien; und wenn er einige Lin berungen auswirfte, fo fab er boch im 3. 1675 bas turbrandenburgische Beer an der Spife Friedrich Wilhelm's burch sein Land ziehen, ben er zu Uffenheim flattlich bes wirthete. Denselben suchte er auch, über Braunschweig nach Berlin reifend, im 3. 1679 auf, um ihm wegen Eroberung Stettins Glud ju munichen und ben festen Plat felbst in Augenschein zu nehmen, beffen fechsmonatliche Belagerung anderthalb Jahre juvor fo großes als allgemeines Aufsehen erwedt hatte. Im Berbfte bes foli-genben Jahres unternahm ber Markgraf eine großere Reife, um allem Bermuthen nach feinen Schmerg über ben eben erlittenen Berluft feiner erften Gemablin auszubauchen. Er begab fich an die Sofe zu Beibelberg und Durlach, Paris und Conbon, und durch die Mieterlande gurudfebrend traf er ben Tag vor bem Pfingstfeste 1681 zu Saufe wieber ein.

<sup>27)</sup> Muller's Sachsiche Annalen 300. 28) Benust wurden außer den bereits angesubrten Werken noch von Birkens' pochfürftlicher Brandenburgischer Utipsie. Corenz Pedenstein's Enarratio historica Marchivonum Brandeburgensium et Burggraviorum Norimbergens. Pauli's Preußiche Staatsgeschichte Buchhole, Bersuch einer Geschichte der Kurmark Brandenburg und Eroß, Burg- und Marggrafflich Brandenburgische Landes und Regenten pistorie.

<sup>29)</sup> Rach Faltenftein geberen ben G. Rov. 1651.



nung bei, und erhielt, wie Leuthinger ergablt, vom Rais fer ben feierlichen Ritterfclag. Uber feine Bestallung jum franischen geheimen Rathe und Kriegboberften im Jahre 1556, welche Umter er erft bei Raiser Maximis lian II. bis ju feinem eigenen Regierungsantritte befleis bet haben foll, lagt fich schwerlich viel erzählen, ba er babeim zeitig zu ben Staatsgeschaften gezogen murbe, und fonft feinen Feldjug unternommen hatte als ben vorbin genannten. 3m 3. 1554 unterhandelte er mit bem romifchen Ronige Ferbinand I. ju Rothenburg fur feinen Better, ben Markgrafen Albrecht; gleichzeitig übernahm er bie Berwaltung bes Stiftes Savelberg fur feinen un: munbigen atteften Sohn, bem er noch bie beiben anbern Bisthumer in ber Mart, Lebus und Brandenburg (lets teres verwaltete er feit 1560, jedoch fur fich bis zu feis nem Regierungsantritte) nebft bem Erzstifte Dagbeburg nach und nach verschaffte. Im 3. 1560 mischte er fich in die theologischen Streitigkeiten auf ber Universitat ju Frankfurt, um Ginigfeit berguftellen, tonnte aber auch burch ein ans geordnetes Gefprach, bem er felbft beimohnte, nicht jum Biele gelangen. Den Reichstag ju Augsburg 1566 bes fucte er ebenfalls auf gewiffe Beit. Das Mertwurdigfte feiner Jugendzeit bleibt immer, bag er aus Disfallen an ber Berfcwendung feines Baters fich eine ftille Bobnung ju Bechlin, Bittftod, Leglingen und Biefar abwechfelnd einrichtete, und nach beffen am 3. Jan. 1571 erfolgtem Ableben ein ftrenges Gericht über bie Rebsweiber und angesehenen Diener bes Berftorbenen bielt. Erftere murs ben vom Sofe verbannt und eine von ihnen fogar in Spandau eingesperrt; lettere jur Berantwortung gezogen und jum Theil verabschiedet. Der Jube Lippold, Leib: argt, Mung: und Schatmeister Joachim's II., beffen un: begrengtes Bertrauen er genoffen hatte, murbe burch Bers baftung an ber Flucht verhindert, worüber ber Pobel in Aufstand gegen alle Juben ju Berlin gerieth, ben ber neue Rurfurft jedoch unterbruden ließ. Die über fie erbobenen Rlagen mochten jum Theil aus ihrer gebrudten Stellung jum Staate bervorgeben, Rurfurft Johann Georg aber ließ 1572 alle Juben, Die nicht gur driftlichen Res ligion übertreten wollten, aus bem gande jagen, und Lips pold, ber Betrügerei und Treulosigkeit überführt, murbe (schon früher wegen ahnlicher Bergeben zu Prag gebrands martt) mit Bangen gezwicht, lebenbig gerabert und bers Much ju Ruftrin faß er nach feines nach geviertheilt. Dheime Tobe, ba er beffen Land erbte, über bie hinterlaffenen Diener icarf ju Gericht, fant aber nur zwei, die entlaffen werben mußten. hierauf unterzog er fich bes Geschaftes ber Schulbentilgung. Schon 1565 hatte er fich in ben Streit ber Stabte über ihren Untheil an ber Bezahlung ber alten Landesschulb gemifcht, welche 600,000 Florenen betrug; er tonnte aber bamals bie Sache nicht vollig fcblichten. Jest nun, 1571, fand er burch feines Baters Berichmenbung eine neue Schulbenlaft von mehr als zwei Millionen Reichothalern und bie Rammerangelegenheiten ohnebies noch in Unordnung vor. Johann Georg fand nirgends Silfe zur Tilgung biefer Maffe, außer bei ben ganbständen. Diese erstaunten, als fie (vorerft bie turmartischen) 1572 jusammengerufen wurden, und spras

chen fich frei über bie Urfachen ber Schulb aus, übernab men aber boch beren Begahlung gegen Aufhebung be Beschwerben, die fie jur Sprache brachten. Der Rurfurt versprach ben Rurmarfischen überbies unter Unberm noch bie augeburger Confession, bie er mit feinem Bater ge gleicher Zeit angenommen und immerbar festzuhalten be reits auf bem gandtage 1569 gelobt hatte, in unveramberter Rraft zu bewahren, bie Stiftscapitel, die theilmeife auch feinen Rinbern ju Gute famen, bei ihrem Befen 3 laffen und die Ranonifate an feine Unterthanen, befon bers an den Abel, zu vergeben, sowie in ben übrigen geit lichen Pfrunden und Stiftungen nichts mehr, als fchen geschehen, ju andern, bamit ber Stanbe Rinder barie untergebracht werben tonnten; allein bas Beermeifterthum Connenburg erhielt fich j. B. nur burch Rlugbeit feines Dbern, ber bem Rurfurften im Berlangen nach ben Do benegutern Sandau und Bergen nachgab und bafur er Lehngut (Biebigen) jurudempfing; fpater (1594) mußt es Johann Georg gur Berforgung einer feiner Cobme Joachim Ernft's, ju verwenben. Dagegen gingen alle an bere Stifter, Die mit Monchen befett gewesen maren, til auf Die Domcapitel ein, mabrend Die weiblichen gum Itel erhalten und zur Aufnahme evangelischer Jungfrauen verwes bet wurden. Im Ubrigen verfprach Rurfurft Johann Geete auf bem Canbtage 1572 noch bie ungeschmalerte Anerkennung ber Patronatrechte, verbefferte Ginrichtung ber Lanbesuniver fitat, eine genauere Scheibung ber geiftlichen Berichtsbarte ten von ben weltlichen und überhaupt eine Berbeffermi aller Gerichte und Behorben in ihrer Birtfamteit. De Rudfprache mit ben Standen ber neumarkischen Bant schaften auf bem Tage ju Ruftrin batte in bemfelben Jahn und 1574 noch jur Folge, baß auch biefen ererbten, fens aber Schuldenfreien Gebietotheilen bes Rurfurften ein mit geringer Theil ber furmartifden Schulbenlaft aufgebirte murbe, welchen zu tilgen bie Erbohung ber Sufenfice: auf gehn und eine neue Biergiefe auf funfgebn 3ahn nebst Giebelgeschof und einer Accife bienen follten. De Abel erhielt einige Borrechte, und zur Bervolltommann bes fustriner Festungsbaues fand man fich ju Freim Mußerbem machte fich Johann Georg vertie burch Gefete gegen ben unerlaubten Sanbel, gegen be Bucher, jur Berbefferung bes Gefindelohns, uber te Burgichaften in Schulbfachen, wie gur Beidrantung bei Lurus bei Privat : und Innungsfesten. Der Banbesum versitat erneuerte und verbefferte er bie Befebe, vermebile bie Befolbungen ber Professoren und befreite biefe ver offentlichen gaften. Bur Speifung ber unbemittelten Et benten marf er eine gemiffe Gumme aus, und biejen gen, welche befondere Gelbunterftugung aus dem Bamt bezogen, wurden fur ihre Studien nur auf Frantfurt ver Das graue Rlofter ju Berlin 13), in welche ber Rurfurft bisher einen Golbtoch batte laboriren laffen ließ er mit Bilfe bes bortigen Stabtrathes 1574 in in Cymnafium umwandeln, und nach und nach genoffen =

<sup>32)</sup> Diefen Ramen tragt bie Anstalt noch jest, und er feinen Urforung in ben grauen Rappen, welche bie Frangieten biefes Rioftere ehebem getragen hatten.

fein Beranstalten bie Bitmen und Baifen der Prebiger ein fogenanntes Gnabenjahr. Der Entwurf eines allges meinen ganbrechts fand in bem Rurfurften junachft feinen Urheber, fein Rangler Dieftelmeper begann Die Arbeit, Die fich aber einige Sahrhunderte hindurch zog, ebe fie vollendet wurde. Die boben Gerichtsbarteiten behielten fonach noch ihre unveranderte Geftalt, bas Poftwefen erhielt feinen Unfang burch bestellte und angewiesene Boten, wie gleichzeitig in Sachsen, bie Steuern murben geordnet fowol rudfichtlich ber Stanbe als ber Provingen. Rach folchen weltlichen Anordnungen im Innern bes Landes erfolgte, bag nur eine Stadt, Ronigsberg in ber Meumart, Unruben erregte, Die jeboch nur gegen ben Stabt: rath baselbst gerichtet maren, aber burch bes Rurfurften Gingriffe gebampft und bestraft wurden. Die Rathgeber, welche ihm jur Geite ftanben, waren gelehrt und tuchtig, und genoffen ihres Bebieters volles Bertrauen.

In Religions: und Rirchenwesen fanden fich größere Schwierigfeiten, bie, ba ber Rurfurft an bem unveran: berten augeburger Glaubensbefenntniß festbielt, burch Nachbarftaaten und burch Berführung veranlagt wurden. Um Diefem allem ju begegnen, erließ Johann Georg 1572 ein Corpus doctrinae, welches bestand aus bem augs= burger Glaubensbefenntnig 11), bem fleinen Ratechismus Luther's fammt beffen Erflarungen und einer allgemeis nen Agende, welche nach bem Mufter ber vom Martgra: fen Johann V. verfügten eingerichtet murbe. 3m folgenben Jahre erließ er eine Bisitationes und Consistos rialordnung, wonach bie brei Bevollmächtigten, Undreas Museulus, Generalfuperintendent, und bie beiben Rechts= gelehrten Rabemann und Steinbrecher ihre Untersuchuns gen und Aufsichten lentten. Auch balfen bie verordneten Religionegesprache zu Frankfurt a. b. D. bie Reinheit ber Lutherischen Behrfage erhalten, und ben in Sachsen eingeschlichenen Arpptocalvinismus vom Aurstaate abwehs ren; und als in Sachsen endlich über die beimlichen Reues rer ftrenges Gericht gehalten murbe, marb benen, bie eine Bufluchtoftatte fuchten, Brandenburg verboten, weil man hier die Bermehrung neuer Confessionen nicht als richtiges Mittel jur Erreichung mabrer Religibfitat und Sittlichfeit anfah. Daher ber Borfchlag Georg Ernft's von henneberg gur Ausarbeitung eines Glaubensbuchs auch bei bem Rurfursten leicht Eingang fand, und bie beiben frankfurter Theologen Museulus und Rorner im Mary 1576 nach Torgau geschickt murben, mo eine Berfammlung ber angesehensten teutschen protestantischen Theos logen bie Eintrachtsformel ju Ctanbe brachte, die bas torgauische Buch genannt wirb. Auf bie eingelaufenen Widerspruche und Berbefferungen ließ ber Rurfurft feine beiben vorbin genannten Gotteegelehrten auch ber Berfamm= lung zu Rlofter Bergen im Marg und Dai 1577 beis wohnen, wo bas torgauer Glaubensbuch berichtigt murbe.

Mit bem teutschen Raiserhause ftanb Rurfurft Jos bann Georg in freundschaftlichem Berbaltniffe, welches burch bie Busammenkunft in Dresben 1575 befestigt wors ben sein mag. Die Reichs : und bohmischen Leben ließ er fich burch Botichafter reichen und außer ben empfangenen Bestätigungen ber pommerischen, fachfifchen und heffischen Erbvertrage ertheilte ihm Maximilian II. noch am 10. Juni 1574 bie Unwartichaft auf bie gesammten braunschweigeluneburgischen ganbe, wozu gebn Jahre frus ber ber Unfang mit bem Furftenthume Grubenhagen ge= macht worden mar. Bur Befestigung feiner Leben über Beestow und Stortow begleitete er Raifer Maximilian 1575 von Dreeben nach Prag, wirfte hierauf im Deto: ber beff. 3. auf bem Reichstage ju Regensburg perfons lich zur Bahl Rudolf's II. jum romischeteutschen Konige, bem er zuvor in Dreeben feine Stimme gegeben hatte, und half baburch bie Reibungen unter ben Stanben beforbern. Inbeffen ließ er feinen Abel in ben Dieberlan: ben gegen die Spanier fampfen; bagegen stimmte Raifer Rubolf auf bem Reichstage zu Augsburg 1582 ben geists lichen Furften bes alten Glaubens bei, bag ber branben: burger Kurpring Joachim Friedrich, als evangelischer Erge bischof von Magdeburg, fein Stimmrecht haben durfe; dieser protestirte zwar, konnte aber nur als Abgeordneter feines Baters in ber Reichsversammlung banbeln. Einführung bes Gregorianischen verbefferten Ralenders wies Johann Georg aus bem Grunde gurud, weil biefelbe bom Papfte tam und ihre Berbefferung nicht fur vollftan: big angesehen murbe. Den Rurfurften Gebhard ju Coin unterftutte er in Reformirung feines Ergstiftes ebenfo laut, wie feinen Entel, ben Markgrafen Johann Georg II. von Brandenburg, in Behauptung bes ftrasburger Stiftes. Beibe ließ er wieder fallen, obichon er bei Uberhandnahme ber Reibungen unter ben Religionsparteien immer munichte, bag bie protestantischen Reichsstande zusammenhalten mochs ten; die Furstenversammlung ju Ruftrin aber, die er im Cept. 1586 veranstaltete, verlor ihre gutgemeinte Wirfung burch anbere Reichshandel. Dem Ronige Beinrich von Das varra gewährte er erst nach ber luneburger Fürstenbera= thung eine Unterftusung von 6000 Mann, welche mit andern teutschen Bilfetruppen ibm 1587 jugogen, aber

Johann Georg führte baffelbe ohne große Schwierigkeit ein, ba nur bie falzwebeliche Dioces und bie brei weltlis den Facultaten ju Frantfurt bebenfliche Ginwenbungen bagegen erregten; boch murbe jene nachgiebig gemacht und in diese brang man nicht hartnadig; hingegen wirkte ber Rurfurst auswarts mit jur Unnahme biefer Glau-bensformel, und als biefelbe offentlich angegriffen murbe, forgte er auch fur Schutsichriften. In ben martifchen Landen blieb vorzuglich ein namhafter Gegner Diefer Dag: regel ftanbhaft, ber Theolog Urban Pierius ju Frankfurt, welcher fich jedoch erft offentlich feinbselig zeigte, als er feinen Aufenthalt in dem fachfischen Rurftaate genommen und mit dem Rangler Crell baselbst genaue Bekanntschaft gemacht hatte. Sonft verbient noch von ihm in biefem Puntte bemerft ju werben, bag er feinen ganbesconfifto: rien rechtsgelehrte Chefs vorfette, und feine Unfichten über bie Calvinisten nicht milberte.

<sup>38)</sup> Sierzu hatte ber kurfurstliche Oberhofprediger G. Golestin eine Abschrift von bem vermeintlichen Originale aus bem Reiches archive zu Mainz geholt, die aber, wie sich 200 Jahre nachher burch Weber's grundliche Erdrierungen erwiesen hat, nur von einer Copie baselbst entnemmen, obschon bas Gegentheil vorgegeben und auch geglaubt worden war.

428

pon ben Buifen vernichtet wurden. Gin abnlicher Bei: fand erfolgte im 3. 1591, ben ber Furft Chriftian von Unhalt bem Ronige zuführte, bem aber ber Untergang brobte, ba Beinrich feinen Golb gabite, barum bie Trups pen im folgenden Jahre nach Teutschland gurudfehrten. Spannung zwischen Calviniften und Butheranern, sowie Gifersucht ber protestantischen Rurfurften auf einander halfen auch auf Rurfurften Johann Georg, wie auf Rurfachfen gleich ftart gegen bie Bemubungen ber Rurpfala wirten, fobag burch bernachlaffigte Ginigung ber pro: teftantischen Reichsstande ben Religionsbeschwerben im Reiche fein Ginhalt, bem Ubermuthe ber Ratholifen vielmehr Borfdub gethan murbe. Uberdies hatte Johann Georg bie Gunft bes Raifers febr nothig, wenn er bie feinem Saufe eröffnete und burch bie Beirath feines Enfels Johann Giegmund (f. b. Art) mit Unna von Preufen befestigte Musficht auf Die Erbichaft ber julich: cleveschen gante am Dieberrbein vor andern Mitbemer: bern fichern wollte.

Fur bas Bobl, Bachsthum und fur ein freundliches Nachbarverhaltniß feines Saufes und Staates brachte Jos bann Georg bie icon von feinem Bater vorbereitete Ins berung ber Erbverbruderung mit Pommern Montage nach Jacobi 1571 gu Stante, welche von ben Furften biefes Banbes febr gewunscht, Diefelben hoffen ließ, nach bem Erloschen bes markgraflich brandenburgifchen Mannsftams mes Neumart, Sternberg, Lodenit und Bierraben gu erben, mas die heffisch-fachlischen Erbverbruberten Branbenburgs auch zugeftanben. Daburch marb bie Freunds fcaft zwifchen beiben Furftenhaufern befestigt und ber Grund ju leichterer Bebung aller unter ihnen obwaltenden Irrungen gelegt. Mur ein Privatstreit gwischen Stet: tin und Frantfurt bauerte fort. Polen betreffenb, fo bielt fich Johann Georg außerlich ju ber Partei, Die eis nen offerreichischen Pringen auf bem Ronigethrone ju feben wunfcte; fo nach Ronigs Siegmund August Tobe. Dens noch wurde Beinrich von Unjou gewählt. Der Rurfurft ers Fannte ibn an und empfing ibn auf ber Durchreife burch feinen Staat prachtvoll, um bie Unwartichaft auf Preu: fien, bie feinem Bater jugefichert worben mar, nicht ju verlieren; allein ebe Beinrich ihm bie Belehnung ertheilte, entwich er wieber, um bie frangofische Arone nicht eingus bugen. Mun wirfte Johann Georg auf bem polnischen Reichstage abermals jum Bortheile bes Saufes Dflers reich, aber bem Raifer Maximilian II. murbe ber Fürst von Siebenburgen, Stephan Bathori, vorgezogen, mels den Rurbrandenburg anerfennen mußte, wenn es feine Bortheile nicht aufgeben wollte. Es gab ibm fogar Gelb: vorschuffe, erhielt aber auch die Buftimmung, bag bie brandenburger Markgrafen die Bormunbichaft über ben blobfinnigen Bergog Albrecht Friedrich von Preugen und bie Bermaltung ber Lande beffelben übernehmen fonnten. Der Rurfurft besprach fich nun mit Georg Friedrich von Branbenburg : Ansbach und überließ biefem am 31. Dai 1577 bie Bermaltung bes Bergogthums trot ber Ginres ben ber Bergogin Marie Eleonore und ber Stanbe. Die wirkliche Belehnung bes Saufes Branbenburg mit Preus fen ertheilte ber polnische Ronig erft am 27. Febr. 1578.

Rach Stephan's Tobe, 1586, wirfte Rurfurft Johan Georg auf Raifers Rubolf II. Befuch bei ben Polen mit berum jum Beften eines ofterreicischen Pringen, bes En bergogs Marimilian. Derfelbe fand auch eine Partei, im wurde jedoch ber ichmebische Rronpring Siegmund mit mit Johann Georg griff nun ju Gewicht entgegengesett. Reutralitat, ungeachtet ibn Ofterreich um bewaffnete Beiftand in biefer Sache angesprochen batte, und um be antommenden neuen Konig zu Danzig nicht bewillten nen zu burfen, entfernte fich Martgraf Georg Fried eine Beit lang aus Preugen. Dennoch erreichte bas fin Brandenburg feinen Endamed, als es 1589 mit Prings belehnt murbe. Dier murbe ber nichtbeliebte Bemme und Bermalter, Markgraf Georg Friedrich, allgemach him lich und ließ fein balbiges Lebensenbe befürchten. Date aber offnete fich bem Rurhause bie Aussicht auf biefel & Schaft, mogegen Ginmenbungen brobten, welche ber im fürft baburch ju ichmachen hoffte, bag er feinen Entel ?! hann Siegmund (f. b. Art.) mit bes bloben bagte von Preugen Tochter, Unna, ju Ende bes Jahres 1861 verlobte, und ibn brei Jahre lang nach Ronigsberg fdit Bebt fab Jobann Georg ein, welchen Bortbeil fem & ter bem Aurhaufe Brandenburg erworben batte, bet fi her bintangefest worden war. Ferner ichlichtete a = Detober 1577 ben Streit feines Saufes mit Anhalt m gen ber Grafichaft Linbau in ber Beife, bag bit jo ften von Unhalt, im Befige berfelben, bas brantente Mannleben anerkennen mußten. Den funftigen In ber braunschweig : luneburger ganbichaften ermarb a wol mehr burch bie Buneigung ber Furften teide. als burch eigenes Berbienft. Endlich fucte er glich si feinem Regierungeantritte, im Geptember 1571, t Unterhandlungen ju Schonbed fich mit feinen Erbeit berten in Sachsen und Beffen zu verftanbigen, inmin fein Saus nach bem Erlofchen bes einen ober andem it fer beiben Fürftenfamilien gleiche Befriedigung mehm is Miterben hoffen tonne; aber biefe Frage blub, chi bie bereits festgesehte ungleiche Theilung fcmer and auch heffen und Sachsen bie brandenburger Innaite anerkannten und festhielten, gleichwol fortan unertan felbst im Juli 1587 noch, ale bie Blieber biefer ge ten Regentenbaufer ju Raumburg ihre Einigung guit lich erneuerten. Dit heffischem Beirathe bob ingente Rurfurft Johann Georg, ber mit bem breebenn fo fich ftets zu verständigen mußte, am 10. Juni 1579 1 fogenannte magdeburger Tripartit auf, ba fic Imiabl burch ben Bergleich zu Eisleben von feinen Anfrice auf jene Burggrafichaft nur bie bagu geborenben Gommern, Ranis, Elbenau und Plotau fammt und Bappen ber Burggraffcaft vorbebielt. Im 3 131 verordnete Rurfurft Chriftian I. von Gadien 300 Georg, ber fein Schwiegervater mar, jum Mittetta neben bem Bergoge Friedrich Bilbelm von Gadin Em ffinischer Linie. Beibe verglichen fic nad Chriffian? Im babin, bag Letterer bie vormunbicaftliche Regierat lein verwalten und nur in wichtigen Dingen ten ben benburger Rurfurften ju Rathe gieben follte. Fruher 1576, mar Johann Georg Mitvormund ber unmante

5-00g

Sohne Herzogs Iohann Albrecht von Mecklenburg geworz den, und zehn Jahre später nahm er nebst dem Kurprinz zen auch die Pslege und Aussicht über die verwaisten anz haltischen Prinzen an. Den uneinigen Fürsten von Sachfenz-Lauenburg verschasste er 1588 Beruhigung, und sonst suchte er bei allen benachbarten Hösen ein freundschastliz ches Verhältniß durch Besuche und Gegenbesuche zu bez wahren, welche durch mancherlei Lustbarkeiten erböht, aber doch durch den Auswand und die Masse der Begleitung lästig gewesen sein mögen. So erschien Landgraf Morin von Hessen 1596 mit 3000 Pserden zehn Tage lang in Berlin; dagegen brachte der Kursürst Johann Georg zur Hochzeitsseier Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig

400 Stud Diriche mit. Diefer Eintracht mit Auswartigen ungeachtet vermieb Rurfurft Johann Georg doch in feiner Familie eis nen Streit nicht, welcher bei feinem Leben unausges Der Grund bagu lag in feiner Borliebe glichen blieb. au feiner britten Gemablin und beren Rinbern. Bu bie: fen geborte vor Allen ber Pring Chriftian, welchen Jobann Georg vorzog und bem er gern bie Reumart in ber Musbehnung, wie fie ber Dheim Markgraf Johann V. befeffen hatte, zuwenden wollte. Der Kurpring arbeitete aber, um bie ganbe ungertrennt ju erhalten, bagegen, und beharrte auch in seiner Beigerung, als ber vaterliche lette Wille im Jahre 1596 bem Lieblinge jene ganbichaft gus theilte und bem unmundigen Pringen einen fremden Bors mund vorfette. Doch hielt Raifer Rudolf II. in feiner Bestätigung biefes Testamentes bie ungefrankten Rechte Unberer barauf in Rraft, wodurch freilich Joachim Fried. rich's Biberfpruch bestartt murbe und ber Raltfinn gwis fchen Bater und Gobn bei gegenseitiger Sartnadigfeit gus Das Testament wurde nach Johann Georg's Tobe wirklich umgestoßen. Derfelbe erfrankte ju Enbe bes 3. 1597 an einem Schnupfenfieber, bas burch Bruft: beschwerden vermehrt, bald Gefahr brobte. Dieb erten: nend ließ ber franke Breis feine Rinber um fich verfams meln, bie auch fast Mue, felbst ber Kurpring, erschienen, und am 8. Jan. 1598 Beuge feines frommen Todes mas Sein Leichnam wurde am folgenden 1. Febr. in ber Domtirche ju Berlin feierlich beigefett. Mit feiner ersten Gemahlin Sophie, Tochter Berzogs Friedrich von Liegnit und Brieg (geb. 1525), im 3. 1537 verlobt und ben 15. Febr. 1545 vermahlt, zeugte er 1) Joas dim Friedrich, Kurfursten (f. b. Art.), nach bessen Gesburt bie Mutter am neunten Tage, ben 5. Febr. 1546, flarb. Durch seine zweite Gemahlin Sabine, Tochter bes Markgrafen Georg von Brandenburg . Unsbach, welche (geb. 1529) mit ibm ben 10. Dec. 1547 versprochen und ben 12. Febr. 1548 verehelicht worben, mar er Bater folgender Kinder: 2) Johann und 3) Albrecht, 3willinge, 4) Georg Albrecht, 5) Magbalene Sabine, 6) Bedwig, 7) Magbalene, 8) Margarethe, 9) Marie, welche fammt: lich in Bechlin geboren und bort im garten Alter geftor: ben find; 10) Erdmuthe, 1561 geboren, 1568 verlobt und 1577 ben 17. (? 14.) Febr. zu Stettin vermahlt mit Berzog Johann Friedrich von Pommern (f. d. Art.); 11) Anna Marie, am 3. Febr. 1567 geboren,

ben 9. Det. 1581 versprochen und ben 8. Jan. bes fole genden Jahres ju Berlin bermahlt mit Bergog Barnim XII, von Pommern, fubrte eine kinderlose Che und ftarb 15 Jahre nach beffen Sinscheiben am 4. Rov. 1618 Bollin; 12) Copbie, ben 6. Jun. 1568 ju Bechlin geboren, vermablte fich ben 25. April 1582 gu Dreeben mit bem Rurfürften Chriftian I. von Cachfen, farb nach ver: lebtem 31jahrigen Witwenstande als eifrige Lutheranerin ju Dresben ben 7. Dec. 1622 und murbe ju Freiberg begraben. Die brandenburger Sabine ftarb ben 2. Nov. 1575 (nicht 1574), und zwei Jahre nachher fchritt Rur: furft Johann Georg auf bem Jagbichloffe Letlingen am 6. Oct. 1577 gur britten Che mit Elisabeth, Tochter bes Fürsten Joachim Ernft von Unhalt. Geboren im 3. 1563 murde fie burch ihn Mutter folgender Rinder, Des ren erftgeborenes in ber Familienlifte bas breigehnte, Marts graf Christian von Brandenburg:Baireuth, mar, f. b. Art. Ansbach; 14) Magbalene, geb. zu Berlin ben 7. Jan. 1582, wurde ben 5. Jun. 1598 ebendaselbst bermablt mit Landgrafen Ludwig von Beffen Darmftabt, und farb ben 4. Mai 1616; 15) Joachim Ernft, Martgraf von Brandenburg: Unsbach (f. b. Art.); 16) Agnes, ben 5. Jul. 1584 geboren, mar vermablt worben n) mit Bers jog Philipp Julius von Pommern am 24. Jun. 1604, und 1625 Bitme geworden, b) mit Bergog Frang Rarl von Sachsen Lauenburg im 3. 1628, ftarb aber icon im folgenden Jahre; 17) Friedrich, den 15. Marg 1588 geboren, wurde 1604 Coadjutor bes Seermeisterthums Connenburg, und 1610 Beermeifter, ftarb ben 9. Mai 1611 und liegt in ber Pfarrfirche zu Ruftrin begraben; 18) Etifabeth Go: phie, ben 4. Jul. 1589 geboren, vermablte fich ben 27. Jun. 1613 mit Furft Janus von Radgivil, lithauischem Großselbherrn, und murbe nach beffen Tobe zweite Bate tin Bergogs Julius Beinrich von Gachsen: Lauenburg am 27. Febr. 1628, ber fie am 24. Dec. 1629 burch ben Tod verlor; 19) Dorothea Sibulle, geb. am 20. Det. 1590, verebelichte fich ben 12. Dec. 1610 mit Bergog Johann Chriftian von Liegnib (f. b. Art.), und ftarb ben 18. Marg 1625 zu Brieg; 20) Georg Albrecht, geb. ben 20. Nov. 1591, feit 1614 heermeister zu Sonnens burg, farb ben 19. Nov. 1615 an ben Rinderblattern und murbe ju Ruffrin beerdigt; 21) Giegmund II., geb. am 20. Nov. 1592, leiftete feinem Bater und Dheim große Dienfte und ftarb endlich als Statthalter von Cleve ben 30. April 1640 unbeweibt. Sein Leichnam murbe von Cleve nach Ronigeberg gebracht und bort beerbigt. 22) 30s hann VI. (f. b. Art.); 23) Johann Georg III. (f. b. Art.). Mußerbem brachte Glifabeth von Anhalt noch fieben Rinber tobt gur Belt, fodaß Rurfurft Johann Georg in brei Chen breifig Rinber gezeugt hatte. Rach feinem Tobe bejog Elifabeth ihren Bitwenfig zu Groffen, und marf spaterbin eine ungludliche Reigung auf ihren Stiefbruder, Fürsten August ju Anhalt: Plopfau (Rothen), und ba ber beabsichtigten Beirath große Schwierigfeiten entgegengesett wurden, entfernte fie fich 1606 in bie Dberpfalg nach Ums berg, bedachte sich aber boch noch eines Bessern und fehrte nach Croffen gurud, wo fie ben 25. Gept. 1607 ftarb, Ihr Leichnam tam in die turfürstliche Gruft zu Berlin.

9) Johann Georg II., auch ber Altere, seinem gleichnamigen Dheime, von welchem nachher in einem bes fontern Artifel bie Rebe fein wirb, gegenüber, genannt, Marfaraf von Brandenburg : Jagernborf, war ben 16. Dec. 1577 geboren worben und zweiter Cohn bes Rurs fürsten Joachim Friedrich von Brandenburg aus erfter Che mit Ratharine'n von Branbenburg : Ruftrin. Er ges nog mit feinem altern Bruber Johann Giegmund (f. b. Art.) eine treffliche Erziehung, begleitete mit dies fem im 3. 1588 feinen Bater, ber bamals noch Rur: pring mar, nach Franken, von wo Beibe gur Fortfebung ibrer Studien auf Die Sochichule nach Strasburg gefen. bet murben. Bier ermatiten ibn nach Berlauf einiger Beit bie protestantischen Domberren gum Propfte, und als 1592 burch ben Tob Johann's von Manderscheib ber bischöfliche Stuhl erlebigt wurde, ernannten fie am 20. Mai besselben Jahres ben jungen branbenburgischen Pringen jum Rachfolger beffelben. Die bereits mibrigs gefinnten fatholischen Ditglieder Diefes Stiftes aber, wels de ju biefer Babl gelaben und nicht erfchienen maren, festen ibm burch ibre fast zwei Monate fpater ju Babern angestellte Babl einen lothringischen Pringen, ben Carbis nal Rarl, ber zugleich Bischof von Det mar, entgegen, worüber Johann Georg in ben Strubel ber Bewegungen gezogen wurde, bie bamals icon von ben Religionspar: teien im teutschen Reiche wirksam maren, nach und nach burch politische Einwirfungen aufgeregter und bas Grab biefes ruftigen und eifrigen Pringen murben. Die Dop: pelwahl ju Strasburg erregte Auffehen und Theilnahme; für ben Marfgrafen von Brandenburg erflatten sich bie Stadt Strasburg, Baben Durlach, Burtemberg und Martgraf Georg Friedrich von Brandenburg Ansbach mit Buficherungen bes Beiftanbes; jaghafter ging Rur= fürst Johann Georg von Brandenburg ju Berte, ber als Grogvater bes jungen Bifchofs blos an notbigen Orten, fo am faiferlichen Sofe, Die Rechte feines Entele, welche bem geiftlichen Borbehalte nicht entgegen maren, vertheibigen ließ. Che Johann Georg und feine Partei geruftet maren, hatte ber Cardinal von gothringen icon fast alle Stiftsorte mit Baffengewalt in Befit genom: men; boch jur rechten Beit noch erschien gurft Chriftian von Anhalt mit ben Uberbleibseln seines Beeres auf ber Rudtehr aus Frankreich, und ließ sich in bie Angelegens beit ziehen. Er eroberte, obicon man ihm Mangel an Eifer vorwarf, viele Orte, vermuthlich die Salfte bes Bisthums, wieder, wurde aber burch ein faiferliches Machtgebot noch vor Ablauf bes Jahres 1592 im gludlichen Fortschritte ber Baffen gebindert. Rubolf II. wollte burch verordnete Schiederichter (feche teutsche Reichsfurften) ben Streit entscheiben laffen. Indeffen blieb bie Angelegenheit verschoben und bie Baffenrube wurde von Beit zu Beit verlangert, wahrend ber Kurpring Joachim Friedrich feines Cohnes Rechte allenthalben, wo es no: thig war, in Schut nehmen ließ, aber, ba bie protestan: tischen Reichsstande in Dberteutschland nicht wirtfam ge: nug waren, nur einen Baffenstillftanb am 27. Febr. 1593 ausmitteln fonnte, auf beffen Dauer ber Befit bes strasburger Stiftes beiben Parteien getheilt blieb.

Mittlerweile trat Joachim Friedrich mit Kurpfals, Burs temberg, Baben und andern gleichgefinnten Reichsftanben ju Beilbronn in nabere Berbinbung, wozu im Junius 1595 ju Beibelberg auch Johann Georg gezogen murbe, ber gewöhnlich ber poftulirte Abminiftrator bes Stiftes Strasburg genannt murbe. Gein Bater unternabm Reifen fur ibn an mehre bofe und vergaß auch bie Stadt Strasburg nicht, fie burch perfonliche Unsprache für feines Cobnes Cache aufzumuntern. Diefer begab fich im Detober 1600 auf ben Deputationstag ju Speier, wo bie Religionsbeschwerben und bie Mittel bagegen in Berathung gezogen murben. Geine Cache murbe Reichs: fache; fie grundlicher ju berathen, murbe ber Zag gu Friedberg in ber Betterau zu Anfange Februars 1601 gehalten, ba fie aber burch bie Bichtigkeit anderer Dinge abermals jurudgeschoben murbe, so tam fie erft an bem felben Orte im Mary bes folgenben Jahres in forgfältige Ermagung. Gine burchgreifenbe gemeinsame Dagregel jeboch gebieh nicht jur Reife, ba ju Biele Bebenten tru: gen, fich offentlich in bie Cache ju mengen. Alfo brach ber Krieg zwischen Johann Georg und Karl von Lothringen wieber aus. Der Markgraf genog blos von Burs temberg und ber Ctabt Strasburg Beiftanb. Dur bas Schloß Dachstein konnte ibm erhalten werben; und ba auch anbere Furften feines Glaubens in ber Dachbar schaft um ihrer eigenen Rechte willen in Beforgniß ge: riethen, fo traten fie ju Dhringen und Beibelberg im Januar und Februar 1303 enger ju einander und errich teten ein Bunbnig, welches bie beibelberger Correspons beng genannt ju werben pflegt. Dan beichlog ben Stifts: abministrator von Strasburg nicht nur mit Gelb ju unterftugen, fonbern ibm auch Gibs und Stimmrecht auf ben Reichstagen und Frantreichs Bunft gu verschaffen; allein fein Bater, bamals Rurfurft, lebnte ungeachtet feis nes Beitrittes ju biefem Bunbe, jegliche Magregel ber Gewalt ab und warnte auch feinen Cobn, mogu Bur: temberg beiftimmte. Inbessen behauptet man, Johann Georg fei nebst mehren Bunbesverwandten ju Ronig Beinrich IV. von Franfreich nach Det gereift, welcher bie ftrasburger Stiftsfache ju folichten fucte. Das, mas er nach Calmet 14) that, murbe wieber umgeftogen, Bergog Friedrich von Burtemberg folug fich in's Dittel und brachte nach vorangegangenen Berhandlungen ju Bas bern und Nancy enblich am 12/22. Nov. 1604 ju Sax genau zwischen Johann Georg von Brandenburg und Rarl von Lothringen einen Bergleich zu Stande, fraft beffen Ersterer Letterem alle Anspruche auf bas Bisthum Strafburg abtrat, und fich eine Entschädigung von 130,000 Fl. überhaupt fammt einem jahrlichen Bufduffe bon 9000 gl. bestimmen ließ; um aber biefer Gummen. welche burch eine Schuldubernahme von 50,000 Fl. ver mindert murbe, verfichert zu fein, überließ man bem Burgen Bergog von Burtemberg bie Stifteamter auf bem rech ten Rheinufer, aus benen fie gehoben werben follten, breißig Jahre lang als Unterpfand. Mus Dantbarfeit

a fundada lo

<sup>34)</sup> f. beffen Histoire ecclesiastique et civile de Lorraine. II, 1445.

vergaß Johann Georg auch die evangelischen Domherren nicht, sondern ließ sie ihrer Pfrunden wegen versichern, worüber spaterbin sich die katholische Liga eine richterliche

Stimme erlaubte 15).

Wenn auch nicht zum Siege feiner Partei, so boch mit Ehren fur fein Saus trat Markgraf Johann Georg aus biefem zwolfjahrigen Streite heraus, brachte Erfah: rungen über ben Stand ber Dinge im Reiche, genaue Renntnig von dem Parteigewuhle, welches die Berfchies benbeit ber Religion erwedte und fur fich milbe Dents weise über ben Bwiespalt zwischen ben Lutheranern und Calviniften mit an ben alterlichen bof gurud, ben er mabrend jener gebben bereits mehrmals wieder befucht hatte, fo jur Beit ber Bermahlung feines alteften Bruders und als fein Bater die turfürftliche Regierung übernahm. Diefer übergab nun feinem Sohne mit des Raifers Biber: fpruch bas burch ben Job bes Martgrafen Georg Friebrich von Unsbach bem Rurbause beimgefallene Fürftenthum Ja: gernborf in Schlesien, wie ber Bertrag ju Gera und die mag: Deburger Bergbredung vom 29. April 1599 im Boraus beflimmt hatten. Johann Georg nahm ben 12. Febr. 1607 von biefem gande fammt ben Berrichaften Leobichut, Dberberg und Beuthen Befig und versprach, bag alle biefe Bebiete nach bem Ableben feines ehelichen Mannss ftammes an Rurbrandenburg jurudfallen follten "). Im folgenden Jahre fprach er feinen Bater gu Stortow noch turg bor beffen Lobe. Baufiger tam er nun mit feinen Brubern und Dheimen wegen bes julich : cleve'ichen Erbs schaftsfreites zusammen, und reichte auch bem Rurfurften Johann Siegmund 1610 helfende Band, als bie Un= ruben in Bohmen und ber 3mift im erzherzoglichen Saufe Bfterreich Partei und Berwirrung erwedten, wodurch nicht blos Schlefien, fonbern auch die Rurmart in Gefahr tamen, von des Erzberzogs Leopold paffauischem Rrieges volle angefallen ju werben. Unter bem Beiftanbe ber fcblefischen Stande marb Johann Georg 3000 Mann gu Rog und Fuß, und bedte mit benfelben bie Grengen. In bemfelben Sahre trat Rurfurft Jobann Siegmund in Die protestantische Union, Die feine beiben jungern Brus ber 1608 hatten fliften helfen; mahrscheinlich trat auch Johann Georg zu Schwabisch Sall bingu 17), wie bas gemeinschaftliche Interesse auch ihn veranlaßt haben mochte, jur reformirten Rirche übergutreten. Der frubere vertraute Berkehr mit Rurpfalz und andern Calvinischen Reichsständen batte unbezweifelt biefen Religionswechsel bei Johann Georg vorbereitet, und feit 1605 mag er icon mit biefer Entschließung umgegangen fein, bis er fich nach bem Borgange feines Brubers Ernft ben 2. Gept. 1613 ju Ber: lin offentlich zu bem Calvinischen Glaubensbekenntniffe ers flarte, und darüber burch Piftorius eine Bekanntmachung

erließ, gleichwie feinen, mit Grund beunruhigten, Soles fiern die Berficherung gab, daß ihre augsburgische Confession baburch im Minbesten nicht gefahrbet werben murbe. Bu Weihnachten beffelben Sahres genoß er in Gefellschaft feines Bruders, Des Rurfurften, Diefer jum erften, jener jum zweiten Male, bas beilige Abendmahl nach reformirtem Gebrauche. In beffen Abmefenheit vermaltete er in ben erften Monaten bes Jahres 1615 bie Rurlande, ebenfo 1616 aus bemfelben Grunde, und tam burch einen Auflauf ber Lutheraner ju Berlin in der Ofterwoche 1615 in Lebensgefahr, fonnte aber bie Buth ber Emporer gegen die Reformirten nicht bampfen. Mitts lerweile biente er in ber julich : cleve'fchen Erbichaftsfache als Bevollmächtigter feines Brubers bes Rurfürsten, und unterhandelte im Januar 1614 vielfaltig mit dem bres= bener Sofe. Unterbeffen erschien er auch ju Enbe Dars ges beffelben Jahres in Raumburg nebft feiner Gemablin und einem 20 Dersonen und 80 Pferden ftarten Ges folge 14). Als Raifer Matthias feinem Bruber, Ergbergog Ferdinand II., bas Ronigreich Bohmen überlaffen hatte, erfannten biefen auch bie ichlefischen Stande an, beren Beschluß Markgraf Johann Georg zu überbringen auf sich nahm. Diese Soflichkeit belohnte Raiser Ferdinand sehr schlecht, benn er nahm ihm die herrschaften Obers berg und Beuthen, woruber bereits geftritten worden mar, und vereinte fie mit ben Krongutern. Rein Buns ber alfo, wenn fich ber Markgraf im folgenben Sabre beim Musbruche ber bohmifchen Unruhen gegen ibn auflebnte, und ben Beerbefehl ber ichlefischen Truppen ubernabm, bie ben Bohmen jugeführt murben. Dit ihnen focht er noch im 3. 1619, bis ber Einbruch bes Rur-fürsten von Sachsen in die Lausig ihn abrief, Dieses Land fur Friedrich V. von ber Pfalg, ben die Bohmen gu ihrem Konige ermahlt hatten, ju vertheibigen. Go menig Friedrich in feinem neuen Reiche Blud hatte, fo wenig band es sich auch an des Markgrafen Baffen in ber Laufit. Die Gachfen verbrangten ihn und ben 22. Jan. 1621 traf ibn und feine vornehmften Freunde bie Reichsacht. Der Raifer Ferdinand nahm ibm bas Furftenthum Jagerndorf und gab es bem Fursten Karl von Liechten-flein; da ihm am 29. Jul. 1616 bas heermeisterthum Sonnenburg in ber Mark burch bie Bahl ber Orbens: leute zugefallen mar, fo furchtete biefes Umftandes hals ber auch fein Reffe, Kurfurft Georg Bilbelm von Brandenburg, die Berbreitung bes Rriegs in die martis fchen Gebiete und entzog seinem Dheime biese Pfrunde, indem er ben Ordensstuhl fur ledig erklarte. Markgraf Johann Georg verzichtete aber nicht, und bas Drabenscapitel mußte bie neue Bahl bis. gu feinem Tobe verschieben.

Wie er sich weigerte, bieses heermeisterthum abzustreten, so standhaft sette er sich seinen Widersachern in Schlesien entgegen, um bas Fürstenthum Idgerndorf zu behaupten. Er nahm Neiße und Glat, und machte hier wie in den Gebieten Teschen und Troppau große Beute. hierauf wandte er sich nach Mahren, um bem Fürsten

<sup>35)</sup> Stumpf's Diplomatische Geschichte ber teutschen Liga. 62 fg. 36) Die hutbigung ber Stande geschah am obgenannten Tage zu Jägerndorf; s. Faldenstein's Rordgauische Altersthumer und Merkwurdigkeiten. III. 408. 37) Wie Buchhold behauptet; boch erwähnt ihn Spieß in seinen archivischen Rebensarditen 1, 88 nicht. Faldenstein (a. a. D. 551) bemerkt, daß Ischann Georg seinen Bruder, ben Kurfürsten, dorthin begleitet und der Bersammtung beigewohnt hatte.

<sup>38)</sup> Muller's Cachf. Annalen 273 fg.

Bethlen Gabor von Giebenburgen nabe gu fein, murbe aber von ben Raiferlichen am 20. Gept. und 18. Det. 1621 gefchlagen. Im lettern Treffen, bas bei Gremfier geliefert murbe, verlor Johann Georg 4000 Mann. Er folog fich nun an ben gurften von Giebenburgen enger an, und fand, wie ber alte Graf von Thurn, bei ibm ameifelhaften Cout. Gie insgesammt brangen mit eis rem ansehnlichen Beere in Dabren ein, boch Berfaum: niß und 3wietracht manben bie ichnell errungenen Bortheile wieder aus ihren Sanden; Johann Georg erhielt obnebin bas versprochene Gelb nicht und fam bagu noch in Berbacht, fich feines Schubberen bemachtigen und ibn bem Raifer überliefern ju wollen. Bevor fich Bethlen mit bem Raifer verglich, batte fich ber Martgraf icon nach Schlesien gurudgewendet, aber ohne Mittel, ben Rrieg mit Rachbrudt fortgufegen, murben feine Officiere in ib: ren Lagern überfallen, bie Truppen gefchlagen und gerftreut, und als ber junge Graf von Thurn im October 1622 Glat übergeben hatte, war tein fester Saltpunkt mehr in Schlesien fur ben lanberlosen Darfgrafen. Als unversohnlicher Feind bes Raifers ging er gu bem mets terwendischen Bethlen gurud, und reigte ihn, wie früher auch, ju neuen Rampfen mit Bfterreich. Der Rrieg brach 1623 wieber aus, boch ploglich unterhandelte Beths Ien wieber mit bem Raifer, welcher unter Unberm gur Friedensbedingung machte, baf ihm ber Markgraf aus: geliefert merden follte 15). 3m Laufe bes verlangerten Baffenstillstandes fand Johann Georg am 2/12. Marg 1624 ju Leutschau in Ungarn feinen Tob, und wurde ju Raschau begraben. Seine Gemablin, Eva Chriftine, Tochter Bergogs Friedrich von Burtemberg, Die er am 2. Jun. 1610 geheirathet hatte, farb lange nach ihm 1657. Gie war burch ibn Mutter folgender Rinder ges worden, welche fammtlich von ihr überlebt wurden: 1) Ratharine Cibplie, geboren ben 24. Cept. 1611 und gestorben ben 11. Marg 1622, 2) Georg, geboren ben 31. 3an. 1613 und geftorben ben 10. Nov. 1614; 3) Albrecht, ben 10. Mug. 1614 geboren und 1620 geftors ben; 4) Ratharine Sibylle, ben 11. Det. 1615 geboren und Tags barauf gestorben; 5) Ernst, ben 18. Jan. 1617 geboren, ftarb als Statthalter ber Darf Brandenburg unvermablt am 24. Gept. 1642. Das vaterliche Erb: theil mar niemals wieber jurudgegeben worben.

10) Johann Georg III., Oheim des vorhergehens ben Markgrasen, und weil er demselben an Jahren nachtstand, auch der Jüngere genannt, war geraume Zeit nach seines Baters, des Kursusten Johann Georg I., Tode, am 4. Aug. 1598 zu Grossen geboren worden, wo der Witwensitz seiner Mutter Etisabeth, einer geboren nen Prinzessin von Andalt, war. Über seine Jugend und sein späteres Leben ist sehr wenig bekannt geworden. Unbezweiselt blieb er die zur Mutter Tode 1607 bei dersselben zu Grossen, und wurde dann an den kursustischen hof zu Berlin gezogen. Da er keinen Länderbesitz empfing, wies ihn eine brüderliche Bersügung 6000 Athle. jährlich an, gleichwie 1603 von seinen ältern Brüdern

festgesett wurde, bag er nach jurudgelegtem achtgebne ten Jahre ju einem ber Markgrafen in Franten geschidt werben und bort fich aufhalten follte. Johann Georg mar ju Ende Marges 1614 nicht zu Raumburg gegen wartig, als feine Bruber und Bermanbten mit ben Aur ften ber Saufer Beffen und Cachfen ben alten Erbreien erneuerten. Bon feinem altern Bruber, bem Martgra fen Johann VI. (f. b. Art.), welcher gleiches Schicks fal hatte, weiß man, bag er nach Franken fam; jeben falls gefcah bies auch von Johann Georg. Er biente viele leicht unter Joachim Ernft von Brandenburg : Inebad, welcher General ber Union mar, und ging endlich nach vielfach erlittenem Disgeschicke ber protestantischen Baffen gur faiferlichen Partei über, als biefe in Dieberfachim ihre Gegner befampfte, ohne fich bier besonders emporgefcwungen zu haben. Gewiß ift, bag er im 3. 1627 nebft einem Bergoge von Sachfen : Lauenburg brei Regimenter ju Rog und Fuß marb, und in faiferlichen Rriege bienften, vermuthlich nur als Dberfter, fein Beben an 27. 3an. 1637 ju Creilebeim unvermablt befchlog")

11) Johann Siegmund, aus bem Saufe Boten gollern, Rurfurft von Brandenburg und altefter Cota Joachim Friedrich's von Brandenburg und Ratharine'as von Brandenburg = Ruffrin, mar ben 8. Mov. 1572 ju Salle geboren und sobald er ber Pflege ber Frauen ents wachsen mar, zu seinem Grofvater, Rurfürsten John Georg I., nach Berlin geschickt worden, unter beffen to tung er burch geschickte Lehrer erzogen wurde. 3m 3 1588 nahm ihn fein Bater, nachdem er 1587 ber gin ftenversammlung zu Naumburg beigewohnt batte, = fich nach Unsbach und schiedte ibn nebft feinem jungen Cobne Johann Georg II. (f. b. Art.) von ba a bie hochschule zu Strasburg, wo er sich vollends aus bilbete. Im 3. 1591 wurde Johann Siegmund an ben Sof des blodfinnigen Bergogs Albrecht Friedrich von Preufen zu Konigsberg geschickt, um mit biefes gurfin altefter Tochter Unna Befanntichaft gu machen, mit ber er sich nach feiner Beimkehr in ber britten Abventwocht beffelben Jahres noch verlobte "). Die Bermablung to folgte am 20. Det. 1594 ju Ronigsberg, mobin er fic bereits im Februar 1593 wieder begeben hatte, und von wo er erft im Commer 1595 mit feiner Bemablin nach Ruftrin gurudfehrte. Gein Grofvater empfing ibn bie febr festlich; nicht minter erfreulich war feine Antunit gu Balle bei feinen Altern, wo er, bie Reife im August 1506 jur Kronung Christian's IV. nach Ropenhagen abs gerechnet, geblieben ju fein icheint, bis ibn fein Balt 1598, als biefer die Regierung ber Kurlande felbst uber nahm, in Bechlin einen festen Bohnsit mit angemeffenen Bofftaate anweisen tonnte. Inbeffen murbe er in tie

<sup>40)</sup> Ban ber Deden in feiner Geschichte Bergogs Georg von Braunschweig-guneburg nennt ihn Markgraf Dans Georg von Antbach. Sonst wurden noch benugt Buchbolg, Bersuch im Geschichte ber Aurmart Brandenburg III. und Pauli's Geschichte bes preußischen Staats. 3. Bb. 41) Der Abschnitt seiner Eberbung, welcher ihm die Nachfolge in Juich, Cieve und Berg it guscherte, ist von Baczto in ber Geschichte Preußens V, 247 if-aus bem tonigsberger Archive mitgetheilt worden.

Staatsgeschafte feines Baters gezogen, und bie Aufmerts famteit, Die Beibe bem Bergogthume Preugen, ihrem Funftigen Erbtheile (ba Bergog Albrecht Friedrich feine Cohne hatte), schenkten, verurfacte haufige Reisen bes Rurpringen Johann Giegmund babin. Bon 1599 an verweilte er auf langere Beit bort, erschien blos mabrend bes Landtags 1602 ju Berlin, und 1603 begab er fich nach Franken zu feinem altersichwachen Better, bem Markgrafen Georg Friedrich, ber gleich barauf ftarb und feine Fürstenthumer bem Rurhaufe hinterließ. Johann Siegmund half Diefe Erbichaft, Die feinen Obeimen Chris flian und Joachim Ernft jugebacht worben mar, nach bem Sausgesete von 1599 ordnen und ben barüber ents ftanbenen Bwift fcblichten. Er felbft verbantte biefem Sausgefete, bag ibm funftigbin teine berartigen Erbs fcaftsftreitigfeiten mit feinen Stammvermandten begegnen konnten; benn es bestimmte flar, mas jest und funftig gur Rur geboren follte, und bagu follte Alles geboren, was die Sohenzollern außerhalb Frankens befagen, fammt allen Unwartschaften, Die fich bas Saus Brandenburg er: Die beiden frantischen Furftenthumer worben batte. Unsbach und Baireuth mit ber Burggraficaft Rurnberg waren, wie schon bemerkt, jur Berforgung zweier gols lernschen Prinzen verwendet worden, und auf Apanages gelber wurden Diejenigen verwiefen, Die fich fein evanges lifches Stift erwerben fonnten. hierzu aber fanben fich blos zwei Pfrunden, bas Erzstift Magbeburg und bas Beermeisterthum Sonnenburg. Go vor bofen Familien: amiften verwahrt burch zeitige Anerkennung bes Erftges burterechtes, bas in ben benachbarten Reichstanbern noch werachtet wurde, erbte Johann Siegmund nach feines Baters am 18. Jul. 1608 erfolgtem Tode bie Rurlande.

In feinem 36. Jahre wurde er felbstandiger Regent, nachbem er zuvor icon an die Pflichten beffelben gewohnt worben mar. Un leib und Seele trefflich ausge= bilbet, in ber lateinischen Sprache gut bewandert, mit andern miffenschaftlichen Renntniffen reichlich ausgestattet, flug, gewandt und lebhaft in Ctaatefachen, ftanbhaft in feinen Beschluffen, großmuthig und mitb, mar er besons bere noch machsam fur bie Bortheile seines Saufes, bes rentwegen er auch, wie die gewohnliche Unnahme fests flellt, vom Lutherthume jum Calvinismus überging, wenn nicht frubzeitige Bekanntichaften mit reformirten Sofen, Anhalt, Beffen: Caffel und Rurpfalg, ibn zu diefem Relis gionswechsel verleiten halfen. Denn vor seiner zweiten Reise nach Ronigsberg im 3. 1593 hatte er seinem Ba: ter und Großvater burch einen Revers angeloben muffen, bei ben symbolischen Buchern ber Lutherischen Rirche un= abanderlich zu verharren, und baraus hat man nicht ohne Grund auf eine zeitige, ziemlich verheimlichte Glaus bersanberung Johann Giegmund's geschloffen. Schritt hat ibm, obschon fein Glaubensbefenntnig nur ein aus beiden neuen Glaubenslehren gewonnenes eflettis fches Spftem mar, vielen Tabel jugezogen, nicht geringern auch fein Jahgorn, ben feine Reigung jum Erinsten unterhalten haben mochte. 218 fein Bater, burch feine zweite Beirath feines Cohnes Schwager, ftarb, bes fand er fich auf ber Reise nach Konigsberg, Die er auch M. Gnepft. b. EB. u. R. Bweite Section, XX.

fortfette, ba ber Tob feiner Schwiegermutter feine Begenwart bort bringend machte; er bevollmachtigte einen feiner vertrauten Rathgeber, Abam Gans von Putlis, jur einstweiligen Bermaltung ber Rurlande; bie ju Berlin im August versammelten ganbftanbe munichten gwar bie Rudfehr ihres Fursten, er tam aber nicht eber, als am 20. Marg 1609 babin gurud. Dun ließ er sich hulbigen, nachbem er ichon am 23. Cept. bes borber: gegangenen Sabres auf Berlangen ber Stande bie Ber: ficherung gegeben hatte, mit beren Rath und ohne Silfe ber Muslander zu berrichen, die augsburger Confession aufrecht zu halten und Rechte wie Freiheiten gu fchugen. Schleunig fehrte er nach Preugen gurud, um feine pormunbichaftliche Regierung bort ju befestigen, welcher ber Abel baselbft nicht geringe Schwierigkeiten in ben Beg gelegt hatte. Da Ronig Siegmund von Polen bes Rurs fürften Freundschaft bedurfte, fo hielt er ihn gegen ben preußischen Abel aufrecht, und fendete zwei Bevollmach: tigte babin, welche am 17. Mai 1609 einen gand= tag eröffneten und bie Befchwerben ber Stande unter-Johann Giegmund murbe, ba feines Schwies gervaters Geiftesfrantheit unheilbar blieb, als Berwalter bes Bergogthums anerkannt und bestätigt, und bie Urhes ber ber Rlagen, welche grunblos befunden wurden, muß: ten öffentlich abbitten. hierauf betrieb er burch eine Gefandticaft die volnische Lebenempfangniß, Die endlich unter laftigen Bedingungen jugeftanden murbe. Biergu geborten bie jabrliche Abgabe von 30,000 Rl. an ben polnischen Kronschat, ber Bau und bie Ausstattung eis ner neuen tatholischen Rirche zu Ronigsberg, freie Ubung ber tatholischen Religion im Bergogthume. Bu febr in bie julich : cleve'ichen Banbel verwickelt, ging Johann Siegmund auf die Bedingungen ein und empfing am 16. Nov. 1611 ju Barfchau perfonlich bie leben über Preugen, wo er fich nun im 3. 1612 die Erbhuldigung leiften ließ. Das gange Band beberrichte er von nun an mit Ginficht, oftere nicht ohne bedeutende Schwierigkeiten, welche verhaltenes Disvergnugen erwedt batte, meiftens perfonlich, traf gute Ginrichtungen, ließ die Grengen bes richtigen und wußte mancher Gefahren ungeachtet Rube au erhalten. 216 im 3. 1618 ben 8. Mug. fein blober Schwiegervater farb, fiel ihm bas Bergogthum ohne Miberrebe gu 12).

Die jülich eleve'sche Erbschasteangelegenheit, die bas brandenburger Kurhaus außerst ausmerklam und nache drücklich verfolgte, ist nächst der Erwerbung Preußens unstreitig der wichtigste Gegenstand unter den Regentensforgen Johann Siegmund's gewesen. Schon sein Große vater und sein Water batten ihn im Auge gehabt, seite dem Anna von Preußen seine Verlobte und Gemahlin geworden war, welche als Erbtochter ihrer Mutter Anssprüche auf jene schonen Länder am Niederrhein machen zu können glaubte. Maxie Eleonore, alteste Lochter Herzogs Wilhelm IV. von Julich, Eleve und Berg, war

<sup>42)</sup> Im J. 1609 sielen bem Rurfürsten auch bie herrschaften Schwebt und Vierraten gu, beren Belieer bie eben abgestorbenen Grafen von hobenftein : Edwebt gewesen waren.

bie alteste Tochter Unna vom Rurpringen Johann Sieg. mund gefucht und gefunden murbe, widerfprachen bie übrigen julicher Pringeffinnen ibren Bergichtleiftungen auf die Erbfolge, und Rurbranbenburg erfundigte fich, ba auch bie julider Stanbe ber Beirath Unna's entgegen waren, burch Markgraf Georg Friedrich bei bem Rurfurs ften Chriftian I., ber gwar gur Albertiner Linie ber fachfis ichen Regenten geborte, aber auch alte verbriefte Unwarte icaften auf die cleve'ichen Gebiete batte, wegen ber Erb. folgeordnung in gedachten ganben. Chriftian gab, fo versicherten nachmals bie Berfechter ber preugischen Infpruche, am 13. Mug. 1590 ben fdriftlichen Eroft, ber fragliche ganberverein gebuhre niemandem als ber nachften Erbin, ber Bergogin von Preuffen. Demnach befummerte fich ber berliner Sof immer forgfaltiger um biefe Erb. fchaft, je mehr ibr Unfall vorber gefeben werben fonnte, und er lag, sowie Pfalgneuburg, beffen Furft Philipp Ludwig mit Anna, ber zweiten Tochter Bilbelm's IV., verheirathet mar, bem Bormunde bes fachfifden Rurbaus fes, Bergog Friedrich Bilbelm (Entel ber Rurfurftin Cibplle) bart an, bie faiferliche Beflatigung ber ben beis ben alteften julicher Pringeffinnen jugeftandenen vaterlichen Bermachtniffe auswirken ju helfen "). Der Bergog aber, obicon Schwiegerfohn bes Pfalggrafen von Reuburg. ließ fich warnen und foll fich mit Protestationen von beis ben Sofen bas Berfprechen haben geben laffen, Die burch feine Großmutter neubeftarften Erbrechte ber Sachfen nicht umflogen ju wollen. Babrent aber bie fachfifden Fürstenfamilien unter fich gespannt und burch allerlei Saus. amifte gegen einander aufgebracht blieben, wirften Rurbrandenburg (fur Anna von Preugen), ber Pfalggraf von Neuburg (fur feinen Gohn Bolfgang Bilbelm) und bie Pfalggrafin Magbalene von Zweibruden, britte Tochter Bilbelm's von Julich, fur ihren Gohn Johann II. meift im Stillen, wiewol mit Berlebung ihrer fruber geleifteten Bergichte, ernsthaft babin, fowol Unbang in ben ftrittigen Banben ju gewinnen, als auch unter fich felbst eine Ab. tunft zu treffen, wie fie fich ju einander in Abficht auf ben erwarteten Unfall ber julicher ganbe und beren einft. weilige vormundschaftliche Berwaltung verhalten und eine ander nicht ichaben wollten, mabrend Raifer Rubolf IL fich unvermertt in bie Sache mifchte, und burch breijab. rige Friften dem mahnsinnigen Bergoge Johann Bil. belm von Cleve: Bulich (f. b. Art.) jugeftand, obne wirftiche Empfangniß der Reichsleben Die von feinem Bater Bilhelm 1592 geerbten ganber ju beberrichen. Er regierte sonach, wie fich ein Beitgenoffe ausbrudt, mit taiferlichem Urlaub burch Rathe, Die Rubolf'en ergeben maren, mabrend die unfruchtbaren Gemablinnen, bie ber ungludliche und willenlofe Bergog nach einander fich gugelegt hatte, gemiffermagen bie vormunbichaftliche Bermaltung festbielten, fich aber Reinem ber funftigen Erb. nehmer anschloffen. Die gandftande icheinen theils bem

<sup>43)</sup> Daffetbe fagt bei Muller, Sachf. Annalen 105, gang flar: Die Tochter Bilbelm's werben bann Lebenkerben, wenn fie ben Anfall erleben, außerbem aber ihre ebelichen mannlichen Leis bekerben, wenn beren vorhanden fein werden. Beit lichtvoller tritt ber Grundgedanke biefer Erbfelge in der Urkunde feibst bei Teschenmacher (Codex diplomaticus 169 aq. zu ben Annalib. Juliae etc.) bervor.

<sup>44)</sup> Benn Kaifer Rubolf II., wie Bacgto (a. a. D. 15) nachweift, ber Beirath Anna's mit Johann Siegmund seine Geneigtbeit geschenkt hatte, so war bamit noch Richts in ber hauptsache gewonnen worben.



436

Cachfen, ber feine und bes Erneftinifchen Saufes Un: fpruche, welche in feine Sande gelegt werden mußten, jusammenfaßte, aber erft am 26. Mug. 1609 ju einem bestimmten Entschluffe gelangte "). Diefer Disgriff tam bem Rurfürsten Johann Siegmund ju Gute, wie ben Erneftinern in Gachsen jum Dachtheil; benn bie Factio: nen murben baburch am faiferlichen Sofe gemehrt, ber Streit verwirrter, mahrend leopold von Ofterreich mer: fen ließ, bag bie erledigten gande "ben Rlauen ber Res Ber" entriffen werben mußten. Gin Gleiches fprach ber Rurfurft von Coln ungescheut an faiferlicher Zafel ju Prag aus. Da nun Johann Giegmund auch burch eine Botichaft bei Ronig Beinrich IV. von Franfreich mit Erfolg zuvorfam, fo fonnten weder diese Drobungen noch bie fo gelehrte, als grundliche Streitschrift, welche bie Fürsten von Cachsen gegen alle Pratenbenten im Gepstember 1609 in 6000 Eremplaren allenthalben aubstreuen liegen (bavon 200 am faiferlichen Sofe, ebenfo viele in ben begehrten ganben und 100 am Oberrhein vertheilt murben), bie Dagregeln ber "poffibirenben" Furften er: schuttern. Rlugere fagten es vorher, wenn auch viele einsichtsvolle Protestanten ber Meinung waren, bag nur ber noch lebenben nachstältesten Erbtochter, Die Mutter von Cohnen mar, ber Borgug vor ber verftorbenen und ben mannlichen Rachtommen Gibolle'ns von Sachsen gebühre.

Johann Siegmund ließ sich nicht irren, er verfocht fed feine Magregeln am taiferlichen Sofe mit Berufung auf abnliche frubere Falle im Reiche, suchte bas in ben befetten Landen icon anerkannte Beiberleben als bers kommlich zu beweisen, wiewol bie vorgekommenen Falle nicht vollfommen mit feinen factisch burchgeführten Erb= rechten zusammenstimmten, beutete Bieles gewaltsam und rafch, mas einer ruhigen Unbefangenheit zweifelhaft, ges blieben war, glaubte alfo, bag feine Gemablin Anna Die alteste Schwester bes Erblaffers reprafentiren muffe, und jum Uberfluffe wies er auch auf feinen mit ihr gegeugten alteften Gobn Georg Wilhelm bin. flagte er über Leopold's Gingriffe; aber Rudolf blieb un: beweglich, ber Rrieg begann, ohne baß jedoch bie Reichs: acht ausgesprochen murbe, und bie Silfe ber Union, Sollands und Kranfreichs ftartte die possibirenden Fürsten bergestalt, baß Leopold aus ben ftreitigen ganben vertrieben werben konnte, nachbem ibm (2. Cept. 1610) die Festung Bulich entriffen worden war 10). Ingwischen hatte eine im Ramen Johann Siegmund's verfaßte Schmabichrift ben Raifer und beffen Rathgeber empfindlich gereigt, Rur= fachsen tam in bas Gefdrei, bem Raifer ju Ehren feine vielfach befraftigten Unspruche aufgeben zu wollen, Un= bere glaubten, es werbe, um biefelben burchzufuhren, in ben fatholischen Bund (Liga) treten, nachbem bes Martgrafen Georg Friedrich von Baben Bemuhungen, Chris stian Il. zur Union zu bringen, erfolglos gewesen waren. hierzu tamen neue Diebelligkeiten zwischen Johann Siegmund und Pfalgneuburg, und die Schwierigkeiten in Behauptung ber Banbe aus Mangel an ergebenen einheis mifchen Beamten; wiederholte Drohungen mit ber Reichs: acht erweckten alte Beforgniffe, ju benen fich neue über bie gewaltigen Ruftungen Leopold's zu Paffau gefellten, und fo fand fich Rurfurft Johann Giegmund zu Unter= handlungen mit Rurfachsen geneigt. Bu Unnaberg und Sof murben fie eingeleitet und wieber abgebrochen: jener verlangte Anerfennung bes bortmunder Bergleiches, bies fes Gehorfam gegen ben Raifer, ben oberften und eingi= gen Richter im Erbschaftestreite. Da feine Rachgiebigs feit zu bemirten mar, Rurbranbenburg auch bie Titel und Bappen ber fraglichen ganbe nicht ablegen wollte, bot Johann Siegmund banifche Bermittelung an, Die fich ber Rurpring von Sachlen Johann Georg verbat, welcher hinterher noch bem berliner Sofe gum Borwurfe machte, bag er gur Leitung biefer fruchtlofen Berband: lung in bofer Jahreszeit (es war ju Anfange Februars 1610) nach hof habe reifen muffen. Der Groll muchs noch mehr, als ein Berein von tatholifchen und protes ftantischen Reichssurften, die fich nach Prag begeben bat: ten, nicht burchbringen fonnte, ben Streit gutlicher Ent: scheidung unterwurfig zu machen. Da riethen biefelben Fürsten bem Raifer, Gachsen mit ben ftreitigen ganben ju belehnen, jeboch nur Titel und Bappen jugugefteben. Die Belehnung erfolgte unbeschabet ber Rechte, Die Ans bere auch baran aufzuweisen hatten, am 27. Jun. 1610 in Prag; erschwerte aber bie folgenben Berbanblungen ungemein, ba Rurbrandenburg und Pfalgneuburg ibren Rebenbuhlern in Cachfen jene Titel und Bappen, Die fie felbft bereits willturlich fubrten, nicht zugefteben wollten. Die fachfischen Furften faben gwar ihre Un= fpruche anerfannt, maren aber immer nach ber Auße: rung eines Beitgenoffen Gaften gleich geblieben, bie gu einem Berichte Fifche gelaben maren, felbige aber felbit erft mit guldenen Samen fangen follten.

Die prager Berathungen hatten bie coiner Berband: lungen gur Folge, wo Sachsen minbestens Julich und Berg fur fich verlangte, bis die gangliche Ausgleichung mit ben beiben Poffibirenben bewirkt worben fei. Raifer mar mit biefem Borichlage gufrieden, fobald ibm inzwischen die Festung Julich eingeraumt sein murbe. Drohungen mit ber Reichsacht fonnten ben Trop ber Possibirenden nicht brechen. Da beschloß man, bie Bers handlungen in Dreeben fortgufeben, wo die Gerüchte, bag Johann Siegmund in feinem Kurftaate von faifer: lichen Truppen angegriffen werben wurde, fammt ben Bemubungen ber Unionsfürsten Christian von Branben: burg und Morit von Beffen : Caffel bie ichmere Ungele: genheit dabin brachten, bag bie beiben Rurfurften pon Sachsen und Brandenburg einander ju Juterbogt feben und fprechen follten. Dan verfah aber, Pfalgneuburg zeitig einzuladen, wenigstens gab biefes fpaterbin por. baß es die Ginladung ju diefer Berfammlung viel ju fpat empfangen hatte und unvollstandig über bie Bera:

<sup>49)</sup> Es leiten bamale zwei Entel und zwolf Grosentel ber Kurfürftin Sibpile von Sachfen. 50) Fürft Christian von Ansbalt rückte mit französischer und hollandischer hilfe in diese Lande, beren Fahnen die Devisen zeigten:

Dief bebeut't ben refermirten Stand, Befuiter, Diond' und Pfaffen muffen auf'm Banb.

thungen und Beschlusse berfelben unterrichtet worben mare. Rach fiebenwochentlichen, langfamen und erschwer: fen Berbandlungen erhielt bier bas Gefammthaus Cach: fen am 21. Darg 1611 unter gemiffen Bedingungen ben Mitbesit in ben ftreitigen ganben, mabrend vor und nachber bie Rurfurstin Anna bagegen protestirte, welche Ginrebe bie brei vermittelnden gurften, Chriftian von Brandenburg, Morit und Lubwig von Seffen am 30. Mary boflich unter bem Bormande gurudwiesen, Unna's Gemabl hatte fie ja vertreten. Allein nach und nach lieft fich biefer, mabrend die Sachsen ein Te Deum fans gen, von ihr umftimmen, und ichwantend und enblich entschloffen machen, ben juterbogter Bertrag brechen gu wollen. Der Raifer hatte feine Befuche um die julicher und brandenburger Leben ingwischen abgeschlagen und ihn, gleichwie Pfalgneuburg, ju gebuhrender Unterwurfig: feit ermabnt. Letteres, insbesonbere Bolfgang Bilbelm au Duffelborf, tobte gegen bie Beichluffe gu Juterbogt und verftand fich, als es ju ihrer Unerkennung aufgefo: bert murbe, unter allerhand Musfluchten ju feiner Unter: fcbrift. Der Pfalggraf gab beforglich vor, Rachficht ges gen Sachsen werbe andere Dachtigere ju gleichen Uns fpruchen aufmuntern; bingegen glaubten Biele, Cachfen werbe burch fortgefette Beleibigungen endlich noch jur Liga übertreten und burch fein Beifpiel andere Protestans ten bagu anreigen. Dies bewog bie laute Beschützerin ber Poffibirenben, bie Union, einzugreifen und Pfalge neuburg gur Unterschrift bes juterbogter Bertrags ju nos thigen; ein Gleiches versuchte die Rurfürstenversammlung gu Rurnberg im Berbfte 1611, mo Rurfachsen bie Reiches acht gegen Neuburg ausgesprochen miffen wollte, wenn es fich nicht fugen wurde. Richts vermochte bie Unbeugs famteit Bolfgang Wilhelm's ju ichwachen, gegen Sachs fen ergoß er fich mit harten Bormurfen uber vertehrte Maffregeln. Diefe Redheit benutte Johann Siegmund, fobalb Rurfachsen von ihm verlangt hatte, Unna's Pros teftation zu caffiren, zu abnlichem Tabel, und nahm Anna'n in Schub. Gleichwol bestätigte ber Raifer am 5. Dec. ben juterbogfer Bergleich und ließ ihn einen Monat nachber in ben ffreitigen Gebieten befannt mas chen. Es anberte fich aber um biefe Beit bie Lage ber Dinge burch die ununterbrochenen Reibungen ber Poffis birenben gegen einander felbft.

Der brandenburgische Statthalter Markgraf Ernst genoß in den besetzten Landen mehr Anhanglichkeit als der pfälzische Statthalter Wolfgang Wilhelm, weil dies ser daselbst weniger Empfänglichkeit für die Lutherische Lehre, als jener für die reformitte Kirche sand, welche der Markgraf, wie der Pfalzgraf die seinige, zu heben und auszubreiten suchte. Dem daraus erwachsenen Ristrauen und dem verhehlten Iwiste glaubte man dadurch abzuhelsen, wenn der junge Psalzgraf mit des Kursürsten alteiter Tochter, Anna Sophie, vermählt werden könnte. Wolfgang Wilhelm reiste zu ihm nach Königsberg. Die Verhandlungen arteten jedoch durch des jungen Fürsten Ansmaßungen, wenn nicht durch des Kursürsten Trunkenheit, in Beleidigungen aus, worüber dieser in der Sine seinen Nessen in's Gesicht schlug. Freilich mochten ungleiche

Magregeln in ber Berwaltung ber gemeinschaftlich befehr ten Bande, wie ungleiche Unspruche auf biefelben und Borguge mit Begunftigungen bes Einen por bem Andern im Boraus auf biefen Bruch mitgewirft haben. Bolfgang Bilbelm brach und suchte von jest an fatho: lifchen Beiftand auf. Schon ju Unfange Januars 1613 fchenfte er dem Saupte ber Liga, Bergoge Marimilian von Baiern, soviel Bertrauen, bag er fich ihm in ben Berathungen ju Erfurt jum Beiftanbe feben ließ. Dies felben follten Cachfen jum Mitbesit verhelfen, aber Pfalzneuburg fonnte fich jur Buftimmung nicht entschlies fen, und Johann Giegmund ließ fechs Wochen lang bie taiferlichen Bevollmachtigten warten, che er feine Erfla: rung abgab. Gie war ebenfalls abichlagent. Des Pfali: grafen Unichluß an Baiern aber hatte feine Bermablung mit bes Bergogs Maximilian Schwester Magbalene im Rovember 1613 und feinen Ubertritt gur katholischen Rirche zur Folge, wodurch seine Angelegenheit Sache ber Liga wurde. Doch verheimlichte er biesen Schritt bis in ben Dai 1614, um erft Rurbranbenburgs Relis gionewechsel offentlich werden ju laffen "). Diefer mar von Johann Siegmund am 18. und 25. Dec. 1613 ju Berlin geschehen, mabrend zwei feiner Bruber und fein altefter Cobn, ber Rurpring Georg Bilbelm, icon fru: ber zur resormirten Kirche übergegangen maren 32). Wolfgang Wilhelm brobte, ungetheilte Anspruche auf Bulich : Cleve burchfeben ju wollen. Dem ju begegnen, nahm Johann Siegmund, nachbem er mit feinen Brus bern und Dheimen Rudfprache genommen hatte, feine Buflucht abermals ju holland. Diefe Bilfe toffete bem Rurhaufe Brandenburg mehr als amolf Millionen.

Ingwischen batte Johann Siegmund nach bem Jobe feines Brudes Ernft ben Rurpringen Georg Bilbelm aum Stattbalter in ben erworbenen Bebieten ernannt und bemfelben ben tatholifchen Grafen Abam von Comargenberg jugefellt. Jener gestattete fluger Beife bort volle Gemiffensfreiheit, mabrent ber Pfalzer bie Richt: fatholischen ju verfolgen anfing, und ben Rurpringen feiner Jugend megen ftets jurudjufeten fuchte. Er ges mann bie Mehrheit bes Bolfs und ben Beiffand ber machtigen tatholifden Geiftlichfeit. Mus biefen Reibuns gen entstand gegenseitige Unficherheit beiber Furften an einem und bemfelben Bohnorte, namentlich glaubte Georg Bilbelm ber verftarften Leibmache ungeachtet von Dufselborf hinreg nach Gleve gieben zu muffen. Uber ben gemeinschaftlichen Befig ber Festung Julich vermehrten fich bie Streitigfeiten, und nachdem bie Gubneversuche gu Befel mislungen maren, brach endlich ber Rrieg burch Ginmischung ber Spanier mahrend ber Achtsvolls ftredung gegen Dublheim wieber aus. Diefen Ort bats ten bie beiben possibirenben Fursten fruberbin in eine Stadt vermandelt und zur Bufluchtsftatte ber bedrangten

Cocolo

<sup>51)</sup> Adlereitteri Annales Boicae III, 31 und Stumpf's Die plomatische Geschichte ber teutschen Liga. 94 und 105 fg. 52) Daß ber Aurpring por seinem Bater ben Glauben geanbert babe, ergibt sich flar aus seinem Schreiben an biesen, Diusetborf ben 19/29, Jan. 1614.

nen, bie Frage entschieben, mas ein jebes biefer brei

Fürftenbaufer gu erwarten batte, wenn eins von ibnen

ertofchen wurde. Erafe biefer Fall Beffen, fo bestimmte man Sachfen zwei und Brandenburg einen; Sachfen,

Beffen zwei und Branbenburg abermals einen Theil;

Brandenburg aber follten bie überlebenden Sachfen und Beffen gleich theilen, Die Rur letterem überlaffen, und

bie Reumart an Pommern abgeben, wenn biefes Furften:

haus ben Anfall erleben werbe. Der Raifer verfagte

biefem Erbvereine bie Befraftigung, und die verbruberten

Fursten unterließen nachmals, ihren Bund zu erneuem.

Der julicher Cache murbe mabrent biefer Berbandlungen

nicht gedacht. Dierin flimmten Cachfen und Branbens burg noch nicht überein, ebenso wenig in andern politis

schen Dingen, mas flar hervorleuchtete, als Erzherzag Rerdinand sich um die romisch teutsche Ronigsfrone be-

winnen, Johann Giegmund aber, ichen langft bem

Saufe Offerreich entfrembet, grbeitete in Berbindung mit

Rurpfalz entgegen. Gie erneuerten bie Union im April

Rurfurft Johann Georg ließ fich von ibm ge-

colner Protestanten bestimmt. Unter großen Schwierigs Peiten brachten englische und frangofische Gefandte eine Berathung in Kanten zu Stande, wo auswartige und einheimische Furften am 12. Nov. 1614 einen Bertrag vermittelten, ber ben Streit nicht grundlich ju beben permochte, ba nicht allein berfelbe bie vielfach anerkannte Ungertrennbarfeit ber fraglichen ganbe verlette, fondern auch ber Raifer unter bem Beiftanbe ber Spanier weber fein Richteramt, noch bie auf bie Dauer bes Proceffes berechnete Bermaltung ber gesammten Canbe aufgeben Den Umfturg biefes Bertrags erlebte Johann wollte. Siegmund nicht; indeffen theilte man ben Belit und bie Einfunfte. Rurbrandenburg empfing bas Bergogthum Cleve mit ber gleichnamigen Resibeng, Die Grafschaften Mart, Ravenstein und Ravensberg und die belgischen Berrichaften, Pfalzneuburg bie beiden Bergogthumer 3us lich und Berg mit ber Resideng Julich, gemeinschaftlich aber blieben (gur Dahrung bes alten Streites) Titel, Mappen und Unspruche auf fammtliche ganter. Julich und Duffelborf follten ihrer feften Berte beraubt und von den ganbstanten bewacht werden; ba aber bie Spanier nicht weichen wollten, wie es die Ubereinfunft foz berte, fo blieben auch bie Sollander im Befige beffen, mas fie eingenommen batten. Alfo geriethen beide postibirenbe Furften vollends in frembe Bewalten, und ibre bereits erschöpften Gebiete murben ber Kriegeschauplat fur frembe Ungelegenheiten, wodurch ibr Unfeben fichtbar in Berfall tam. Rurfachsens Unspruche gelangten, wenn ihm auch Raifer Matthias bie julicher Leben erneuert batte, indeffen ju feiner ftorenben Bebeutung, die ber andern Pratenbenten blieben weniger beachtet, Gicherheit bes Bes fibes jedoch und ber Grund baju blieben fur Brandens burg und Neuburg immer noch ber Bufunft und ben Bludsfällen anbeimgeftellt.

Johann Siegmund gewann gleichwol zum Beweise, baß er in schwierigen Dingen flug gehandelt hatte, bie Genugthuung, ber Reicheacht entgangen ju fein und im 3. 1615 vom Raifer Matthias bie Reichslehen gu Prag ems pfangen zu haben; ferner, bag er gur Beit, als er ber Feinde weniger und ber Freunde mehr bedurfte, von Cachfen weder jum Bruche noch jum Musschlusse aus ber Erb: verbruderung gedrangt murbe. Des Rurfurften Chris flian II. Nachsolger, Johann Georg I. von Cachsen (f. b. Art.), war Johann Siegmund's Schmager, und Diefer flug genug, bei feiner Unwefenheit gu Maumburg, wo die Fursten Cachsens, Beffens und Brandenburgs ju Ende Marges 1614 Die Erbverbruberung feierlich ers neuerten, einen offentlichen Borwurf bes eifrigen fur: fachfischen hofprebigers wegen feines Religionswechfelb rubig anguboren 3). Bei Diefer Gelegenheit murbe, mas Rurbrandenburg bisher noch nicht hatte burchfegen fon:

a Scindolo

<sup>1617,</sup> und dachten allmalig baran, bie Raifermurbe an ein anderes Furftenhaus ju bringen; allein balb erfann: ten fie bie Schwierigkeiten, unter benen ein protestanto fcher Furst jum Raiserthron gelangen fonnte, fur unübersteiglich, ben Beiftand eines angesehenen tatholischen Reichsfürsten hingegen für unerläßlich, wenn fie Ferbi-nand's Plane vereiteln wollten. Der Freund ber Union, Bergog Rarl Emanuel von Savonen, murbe biergu que erfeben, allein im Bange ber Berhandlungen brach ber bohmische Aufruhr aus, und Raifer Matthias farb un: terbeffen. Die Stimmung fur Cavonen anberte fic nach und nach in eine ungulaffige um; besto eifriger at beitete man nun fur Bergog Maximilian I. von Baiern, ber aber nach langem Bogern es fur gefahrlich bielt, bie Raiferfrone anzunehmen. Inbeffen fprach ber furbran: benburgische Gefantte auf bem Babltage ju Frankfurt noch fur ibn, Rurfachsens ober vielmehr Rurcolns Stimme jedoch gab ben Ausschlag fur ben Erzbergog Ferbinand, an ben fich ber Baiernfurft bereits angeschloffen batte. Deffenungeachtet marnte nachher Johann Siegmund Rutpfalz vor Annahme ber bobmifden Konigefrone, und bielt auch fur gefahrlich, biefes Saupt ber Union im Befibe berfelben offen ju unterflugen; Begunftigungen indeffen find nicht zu leugnen. Diese Berhaltniffe geboten bem Rurfürsten Johann Siegmund mit feinen nachsten Rachbarn Rube gu balten und sich in die banisch : schwebisch : polnischen Banbel nicht zu mischen. Dem jungen Konige Guftav Abolf von Schweben, welcher im Mugust 1619 ben berliner hof besuchte, versprach er seine Tochter Marie Eleonore gur Che. Dit Pommern erneuerte er 1616 gu Prenge low die alten Bertrage und verband fich mit ben Surften biefes ganbes gegen ein berumftreifendes Befindel, Die Buschreiter, welche bie Strafen unficher machten. Die Schiffahrteangelegenheit auf ber Barthe murbe mit Polen ber Mart jum Beften ben 6. April 1618 verglichen. Mit feinen ganbstanden mar Johann Siegmund nicht so einhellig gestimmt, wie mit ben benachbarten

<sup>55)</sup> Kurfurst Johann Siegmund erschien zu naumburg mit einem Gefolge von 488 Personen, 184 Reite und 363 Bagenspferben. Im Gangen rechnet Muller in seinen Schof. Annalen 299 zusammen, buß zu biefer glanzenben Fürstenversammlung sich über 1584 Personen mit 2556 Pferben in Raumburg eingefunden hatten.

Die julich : cleve'iche Angelegenheit und bes Staaten. Rurfurften Beitritt gur Union fprachen ihre Silfe an, fowol in Gelbmitteln als in Streitfraften, und ber Rurs faat felbst lief mehrmals Gefahr, beshalb mit Rrieg überzogen ju werben. Der neumartifche Canbtag ju Landsberg im September 1609 brachte Disvergnugen über Johann Siegmund's Foberung von 300,000 Thirn. gur Beforderung obgebachter Erbichaft bervor. Man bes willigte blos 200,000 Fl. Bon ben furmarfifchen gands tagen weiß man blos, bag 1000 Mann Fugvolt auf ein Jahr jugestanden murben, und ein Jahr fpater verlang: ten bie Umftanbe, bag ber Gefammtstaat in guten Ber: theibigungoftand gefest murbe. Bu biefem 3mede berief Johann Siegmund am Enbe Julius 1610 einen allges meinen Canbtag nach Berlin; allein er irrte fich febr, als er fab, bag die gunehmende Ungufriedenheit ber Stande uber bie julich cleve'iche Erbichaft ben Untragen feine genugende Bustimmung ertheilte. Man ging, ohne bie Sache vollig in's Reine gebracht ju haben, aus einander und nur ungern murbe bem Berlangen bes Rurfürften jugeftanben, bag ein Muefchug ber Ctanbe ju gefchwin: ber Berathung und Entscheidung bringender Falle ftets am Sofe verweilen burfte. Indeffen wurden die Burger in ben Stabten unter großem garm und mit Lebens: gefahr ber Rathsberren gemuftert; auch Berbungen fur geregeltes Rriegsvolf mußten bestellt werben, ba ein Ubers fall bes Bandes burch bas Kriegsvolt bes aus Julich vertriebenen Erzherzogs Leopold befurchtet wurde. Die Gefahr verichwand und auf ben gandtagen in ben nachft: folgenden Jahren wurden boch manche Beschwerben abgestellt, und manche Bortheile zugestanden, sowie bie Erhaltung ber augsburger Confession, um welche bie Stande febr befummert maren, jugefichert. Als nun Johann Giegmund am Beihnachtsfefte 1613 ju Berlin, ber wiederholten Barnungen feiner Landstande ungeachtet, aus fruber gurudgehaltener und jest burch vielfaltigen Umgang mit Calviniften geftartter Reigung mit funfzig Bliebern bes hofes unter bem Beiftande bes biergu berufenen gerbster Superintenbenten Johann Ruffel offent: lich jur reformirten Rirche übergegangen war, trat neues Distrauen gegen ihn ein. Es war nicht ungegrundet, ba ber Rurfurft vom Gifer feiner neuen Glaubensgenof: fen, befonders vom Pfalger Scultetus angetrieben, Die Beforgniffe unterbrudte, bie ibm die Erinnerungen an Die gewaltigen Unfechtungen bes pfalzer Aurfurften Frieb: rich III. eingeflößt hatten, und gern bem gangen gande fein Glaubensbetenntniß aufgebrungen batte "). Er ent= ließ ben Butherifchen Sofprediger Gebide, ließ fein Glaus bensbefenntnig bruden und offentlich vertheilen, Die Doms firche ju Berlin reformiren, und lub bie Lutherische Beiftlichkeit feines Banbes ein, fich mit ben Calviniften

in ein Religionsgesprach einzulaffen, mas fie fich verbaten. mit der festen Betheuerung, bei ben symbolischen Buchern ihrer Rirche verharren ju wollen. Dur Schaller und Pelargus, zwei Butherische Dberpfarrer, bewiesen sich nebst einigen Professoren ju Frankfurt an ber Dber gefällig, bem Glauben bes Rurfurften beigutreten. Und ba bie gesammte Beiftlichkeit bes Landes ftanbhaft bie Bumus thungen ablehnte, auch von ben ganbstanben, unter benen fich ber Bater bes berühmten Johann Georg von Urs nim am unerichrodenften bewies, muthig unterflutt wurde, fo betheuerte Johann Siegmund nun auf allen folgenden gand: und Kreistagen, feine Underung in reli-gibsen Dingen burchsuhren ju wollen. Die reformirte Dofgemeinde - Die Rurfurftin Anna blieb ben Butheris iden Glaubensfaben getreu - mar fo gering, baß gu firchlichen Feierlichkeiten ber Rurfurft bie menigen Glieber feines Glaubens, die in ben ganbichaften gerftreut mobn. ten, oftere einladen ließ 13). Dennoch blieb ein Groll im Bolle, und als im Fruhjahre 1615 die Bilber und andere Gerathschaften ber Andacht, Die bis jest im Dome Berlin unversehrt geblieben maren, aus bemfelben weggeraumt wurden, entstanb burch ben Gifer eines Lutherischen Predigers ein gewaltiger Aufftand. Johann Siegmund hatte in feiner Abwefenheit gu Diefer Bilbers fturmerei (boch wurden bie Runftwerfe von ber Rurfurffin in Bermahrung genommen) Auftrag gegeben, und fein Bruder Johann Georg tonnte ber Pobelmuth teinen Einhalt thun; er felbst wurde verwundet und jurudges trieben, endlich, als bes reformirten Sofpredigers Saus ersturmt und geplundert worben mar, verlief fich ber Bolfshaufe. Johann Siegmund mar flug genug, mehr Nachsicht als Scharfe ber Strafe gegen die Aufwiegler bliden ju laffen. Die Marter aber blieben im Bangen bem Butherthume ergeben, bas Distrauen ber Stanbe gegen ben Rurfurften, obicon biefer blos nach milben Magregeln griff, um feinem Glauben großern Eingang zu verichaffen "), und baneben bas Lutherische Jubelfeft im 3. 1617 in feinen ganben feierlich begeben ließ, zeigte fich ftets regfam. Die Landesunivernitat blieb nur gur Balfte Lutherisch, und ba man auch bas joachimsthaler Gymnafium ju reformiren ftrebte, fo murbe es nach und nach aus festgehaltenem Gegeneifer entvollert und gerieth in Berfall. Die Landstande, Die in biefem Puntte nicht durchdringen konnten, halfen sonach ben Unwillen bes Bolfs wegen der Religioneneuerungen vermehren. Der Rurfurft verwilligte ihnen daber gern viele Foberungen, fobald fie nur Gelb ju feinen Unionsplanen gaben. Die Stande reichten ibm in ben Jahren 1614 und 1615 ans febnliche Summen. Die Landesvertheibigung blieb jes boch unvollendet, bis ber Musbruch bes bohmifchen Rriegs Anstalten ju einer allgemeinen ganbesbewaffnung notbig machte. Mittlerweile ordnete Johann Giegmund Bufi. und Bettage jur Abmendung gottlichen Bornes an, und

<sup>54)</sup> Michtlie Rachrichten über biefes Rurfürften Religionewechsell siehe in ber Fertfestung bes Alten und Reuen von theologischen Sachen. Jahrg. 1746. S. 326—369. hier treten auch Ihomas bon Anesenbed und Fabian von Dohna, swei feiner Diener, von benen Lehterer schon 1608 bie augeburger Confession abgeschweren batte, als eifrige Stugen Johann Siegmund's in biefer Angeles genheit auf.

<sup>55)</sup> So fagt die gewohnliche Meinung ber Gegner, die Reformirten seibst aber behaupteten, daß Oftern 1614 ichon vier und siebengig ibrer Glaubensbrüder das heitige Abendmahl zu Bertin genoffen hatten.

56) Dies bezeugt seine am 3. Mai 1616 ertaffene Rirchen. und Schulordnung.



wegen, welche ibr Distrauen nicht unterbruden konnten, verjog fich bie Ausgleichung noch brei Jahre; als abers mals ein Furstentag in gebachter Stadt gehalten murbe, gewannen die beiben Bruber fur Die ichwierige Sache wiederum bie Markgrafen von Branbenburg und andere anwesende Freunde. Auf beren Bebeig murfelten fie um ben Borgug, wer von ihnen bie Theilung bestimmen und wer zuerft mablen follte. Muf biefe Beife befam Johann bas Bergogthum guneburg nebft ber Stadt Banover und ben Schloffern Lichtenberg und Twiflingen, wozu noch Die Leben geichlagen murben, Die Graf Gungel von Schwei rin am linten Elbufer befeffen, Bergog Albrecht aber fur feinen Bruber erworben hatte; alles Ubrige befam Uls brecht bis auf bie Grafschaft Peina, bie ber jungere Bruber Otto, Bischof von Silbesheim, erhielt, und ber jungfte, Dompropft Konrad von Bremen, murbe mit einem Jahrgelbe abgefunden. In Gemeinschaft mit 2112 brecht behielt inbeffen Bergog Johann Die Stabt Braun: fcmeig, die bortigen Prabenben, bas von Maing abges tretene Giland Giefelwerder und bie Gerechtigfeit an Sameln.

Gleich nach biefer Abfindung mit feinen Brubern gerieth er boch mit Otto von Sildesbeim in einen gefahrlichen Streit, ber aber balb wieber beigelegt murbe, und nun beberrichte Johann von bem Bergichloffe guneburg aus fein Furftenthum in ungeftorter Rube. Er war ein thatiger, frommer, herablaffenber und wohlgefinnter Furft, bem besonders bie Stadt Luneburg viel gu verbanten hatte. Sier wurde 1269 eine febr ergiebige Salgquelle entbedt, welche vor ber icon vorhandenen große Borguge hatte; es entstand eine Gifersucht barüber unter ben Theils habern ber alten Gulge, Johann felbst gerieth mit ihnen beshalb in Zwiefpalt, bis fein Bruder fich vermittelnb verwendete, und 1273 einen Bertauf bes neuen Galg: werkes ju Stande brachte, burch welchen Johann 1800 Mart Gilber gewann. Bugleich orbnete er bas gefammte Salzwesen, bestellte einen jahrlich zu mablenben Goetmeister zur Beaufsichtigung und zwei Barmeister zur Preisbestimmung bes Galges. Um biefelbe Beit führte er ein eigenes Ritterspiel, bas Ropefahren, ein, welches großen Beifall fant, und ale er am 13. Dec. 1277 (nicht 1276) in ber Rraft seiner Jahre unerwartet gu Dalenburg starb, hinterließ er einen einzigen unmundigen Cobn, Dtto ben Gulen ober Strengen (f. b. Art.), welchen er noch vor feinem Tobe unter bie Wormunds Schaft ber Bruber Albrecht bes Großen und Konrad, wels der inzwischen Bischof von Berben geworben mar, ge= stellt hatte. Treue Anhanglichkeit ber Untergebenen zeigte fich auch nach seinem Ableben fo rubrent, bag bie Junker und Ritter seinen Leichnam von Dalenburg nach bem Rlofter St. Dichaelis auf bem Ralfberge bei Lunes burg, ber Begrabnifftatte, auf ihren Schultern trugen. Durch feine Gemahlin Luitgarde, Tochter bes Grafen Gerbarb I. von Solftein : Rendsburg, welche er im 3. 1265 (nicht 1261) unter großem Geprange ju Samburg gebeirathet hatte ), war Johann Bater von folgenden Rin-

bern (außer bem bereits genannten Sohne) geworben: 1) Ugnes, vermablt mit dem Grafen Garbewin von Sabs mereleben; 2) Elisabeth, Gattin bes Grafen Konrad von Bernigerobe; 3) Mathilbe, vermahlt 1291 mit bem als ternden wendischen Fürsten Beinrich von Berte : Guftrow, ber Witmer und Bater mehrer Cohne mar, und von Letteren aus Groll über die zweite Beirath am 8. Det. 1291 umgebracht wurde '); 4) Belene, vermahlt mit dem Grafen Johann von Dibenburg. Man hat zwar noch amei ungenannte Tochter bem Bergoge Johann gufchreis ben wollen, beren Borbandenfein fich aber nicht ficher nachweisen lagt b). Johann's mannliche Nachkommen: fchaft ftarb mit feinem Entel Bilbelm wieder aus; boch Prinzen seines Namens gab es in ben braunschweiger Kurstenfamilien noch folgende, die aber zu keiner sonder= lichen Bebeutung gelangt find: 1) ein Entel bes eben: genannten Furften, Cohn Dtto's des Gulen und Das thilbe'ns von Baiern, welcher auf Berlangen feiner Ils tern gegen Empfang eines jahrlichen Gintommens ber Erbfolge entfagte und Domberr ju Bremen murbe; 2) ein Entel Albrecht's bes Großen, Gohn Albrecht's bes Fetten und ber wendischen Richenga, welcher ebenfalls von ber Regierung ausgeschlossen, teutscher Orbensritter murbe: 3) abermals ein Entel Albrecht's bes Großen und Gobn Beinrich's bes Wunderlichen, mit Ugnes von Thuringen gezeugt, wurde Domberr in Maing und Propft im Stifte Eimbed, wo er 1367 ftarb; 4) ein Gobn Bergogs Ernft von Offerobe und ber Agnes von Cherftein, gwar nach feines Baters Tobe (1361) Regent in Gemeinschaft feiner Bruber Albrecht und Friedrich, aber ohne Bedeutung und unvermablt; 5) ein Gobn Philipp's I. von Bergberg: Grus benhagen und Ratharine'ns von Mansfeld, ber, 1526 geboren, nicht gur Regierung fam, mit feinem Bater und feinen Brubern bem ichmaltalber Bunbe gegen Raifer Rarl V. beiftand, fpaterbin ben Spaniern biente und in ber Schlacht bei St. Quentin am 10. August 1557 tobts lich verwundet murbe, und ben folgenden 2. Gept. ftarb. Er liegt zu Cambrai begraben. Endlich 6) ber jungfte Sohn Wilhelm's von Luneburg und ber banischen Prin: geffin Dorothea, lebte von 1583 bis 1628, entichloß fic nach feines alteften Brubers Ernft II. Tobe (1611) mit ben vier andern Brubern burch's Loos jum lebigen Stanbe und nur ber fechste burfte als Stammbalter beiratben;

<sup>4)</sup> Die frühesten Rachrichten nennen ben Gemahl biefer Pringefin Mathilbe sehr unbestimmt einen ebetn herrn, heinrich von Wenden, sodaß man, auch Midaelis, sich nicht entscheiden tonnte, ob dieser Ebte ein braunschweiglicher Baron ober wirtlich ein wendischer Fürst wäre. Allein Beehr's vierte Geschiechtstafel zu ben beider Fürst wäre. Allein Beehr's vierte Keschiechtstafel zu ben Rudloff und von Lüsow in ihren Mecklendurgischen, womit auch Rudloff und von Lüsow in ihren Mecklendurgischen Geschichten, ihren übereinstimmen, nämtich Ersterer in II, 84 und Lesterer in II. 68. 5) Benust wurden außer den schon angesührten Werken noch die Seriptores rerr. Brunsvicar, dei Leibnig I—III. Acht mester's Braunschweigsküneburgische Ghrenica. S. 512—514 u. an a. St. Michaelis, Einteitung zu einer vollständigen Geschichte der kurund sürst. Haufer Teusschahle. I. 59 fg. von Celchow's Grundriß einer pragmatischen Geschichte des Hraunschweigsküneburg. 145 fg. und Savemann's Geschichte der Lande Braunschweig und Lünedurg. 1. Bb.

<sup>3)</sup> Chriftiani a. a. D. 41. Z. Gnepti, b. 2B. u. R. Bweite Section. XX.

fonst wohnte und speiste er, ba die Erblande nicht getheilt wurden, mit allen Funsen zu Celle in einem und dems selben Schlosse. Rur der alteste von ihnen durfte regies ren; Iohann blieb also, da er zuerst starb, von der Lans

besverwaltung ausgeschloffen.

2) Johann Friedrich, Bergog von Braunschweigs Buneburg, geboren auf bem Schloffe ju Bergberg ben 25. April 1625, mar ber britte Gohn Bergogs Georg (f. b. Art.) und Anna Eleonore'ns von Seffen Darmftabt. und verlor feinen berühmten Bater, als er erft 16 Jabre gablte. Bon Jugend an militairifch gewohnt, erhielt er im alterlichen Saufe eine fehr gelehrte Erziehung und er= langte burch guten Unterricht, besonbers in ber lateinis fchen, frangofifchen und italienischen Sprache, große Fertigfeit, fcon ebe er fich auf Reifen begab. Der Pring batte, bem es an mahrhaft humaner Ausbilbung bes Bes fuhle mangelte, anfanglich teine gewiffen Aussichten auf Errichtung eines eigenen regierenben Bofes, genoß bors laufig eine Domherenpfrunde zu Salberftabt und burch Georg's Berfugung ein Jahrgelb von 10,000 Ihlen. Gleich nach beffen Tobe begab er fich mit feinem Brus ber Georg Bilbelm im 3. 1641 mit nicht geringem Be-Buerft befuchten fie Bolland, festen folge auf Reisen. alebann, vom berühmten Abmiral Tromp jur Gee geleitet, nach England über, und als fie biefes Infelreich und ben toniglichen Sof bafelbft gefeben batten, tehrten fie in die Mieberlande gurud, wo Johann Friedrich fich von feinem Bruber trennte, Die feften Plate in Augen: fdein nahm, im frangofifch : weimarifden Rriegslager verweilte, barnach nach Paris ging, in Orleans einen gans gen Winter gubrachte, und nachdem er bas fubliche Frants reich burchftreift batte, im Dary 1644 feinen Beg von Marfeille aus zu Baffer nach Italien einschlug. Diefe Salbinsel burchjog er bis nach Reapel bin; bort wendete er fich gur Rudtehr burch Franfreich und Solland nach Saufe. Bier tam er 1645 an. Dun besuchte er ben erzbischöflichen Sof zu Bremen, und im Dai 1646 febrte er in bie Dieberlande gurud, um unter bem Pringen Fried: rich Beinrich von Dranien und ben frangofischen Dars icallen Gramont und Chatillon freiwillig einem Feldzuge beizuwohnen. Darnach begab er fich ju feiner Mutter nach Bergberg, besuchte mit ihr bie Baber und ben ba: nifchen hof, und trat im Berbfte 1649 bie zweite große Reise burch holland und Franfreich nach Italien an. Im April 1650 gelangte er ju Benedig, im October ju Rom an, ließ fich bier in Religionsgesprache ein, benen er mit Rachbrud ju begegnen ju fcwach mar: ber Glang ber tatholischen Rirche mochte ibn auch verführerisch reis gen, und Johann Friedrich wurde in feinem Glaubenebefennts niffe mantend. Beibe altere Bruber, Chriftian Ludwig, Bergog von Celle, und Georg Wilhelm, Bergog von Cas lenberg, borten und furchteten ihres Brubers Comache, fcidten ihm ein bringenbes Barnungefchreiben nach, und riethen ibm, bas verlubrerifche gand zu verlaffen, weil, wenn er feine Religion anbern wurde, bereinft fur ibn ein großer Rachtheil in ber Erbfolge erwachsen tonnte. Aber Die Buftbarkeiten in Rom und Benebig machten mehr Einbrud auf ibn, als bie bruberlichen Borftellungen: er ließ fich von ben Pfaffen umgarnen. Da brangen bie calenbergischen Stande in den Bergog Georg Wilhelm, bag er Mues aufbieten mochte, feinen Bruber von bem, wie icon ruchtbar mar, bevorstebenben Ubertritte gur fatholischen Rirche zu retten. Dierauf eilten mit Georg Bilbelm's Buftimmung ber Dberftlieutenant Georg Gits tig, genannt von Gorg, Johann Friedrich's Jugendfreund, und ber helmftebter Profeffor ber Theologie, Blume, nach Italien, um ben befangenen Pringen von ben Irrmegen gurudjufubren und in ihm jegliche Religionszweifel, bie ibn etwa wantend machen fonnten, ju tofen. Bevollmachtigte hofften ibn in Benebig ju finben, borten aber bei ihrer Ankunft, baff er ju Rom mare und bort nur mit Jesuiten und bem gelehrten papstlichen Bibliothetar Lucas Solfte, einem geborenen Samburger von Geburt, ber unter mehren teutschen Protestanten auch ben Pringen Friedrich von Beffen Darmftadt icon befehrt batte, Bertehr triebe. Gie fetten fogleich ihre Reife fort und erfuhren bei ihrer Untunft gu Rom, bag Johann Friedrich ju Uffifi burch bie Befanntichaft bes berüchtig: ten und Bunder verrichtenden Fra Giuseppe vollends gewonnen, ben Glauben, bem fich fein Bater geopfert batte. abgeschworen, und am Tage Maria Beimsuchung 1651 vom Carbinal Colonna zu Rom bie Kirmelung empfangen batte.

Johann Friedrich mag vermuthet haben, bag ibm biefer Religionswechsel, bem vaterlichen Testamente ente gegen, feinen Schaben bringen tonnte, ba baffelbe bom Raifer nicht bestätigt worden mar und ber mesifalische Friede bie Glaubensanderung jeglichem Reichsfürften freis ftellte. Er melbete inbeffen am 24. Dec. 1651 feinen Brubern feinen Rudfall mit ber bochften Betbeuerung. bag er fein anberes Mittel jur felbsteigenen Berficherung und Beforderung feiner Seligfeit habe finden tonnen, barum ,haben wir uns," heißt es wortlich in feinem Schreiben, ,auf vorhergebenber fleifiger nachforfdung, eiffrigen gebeth und baburch erlangten gaben bes Beiligen Beiftes ju ber Beiligen allgemeinen Catholifchen Rirche gewenbet, bague unf ben anlaß gegeben bie Gis niafeit ber Catholifchen Rirche mit ber uhralten Lebre ber Beiligen Batter und ber Beiligen Schrifft übereinftims mend in fitten, Rirchengebrauch und ben Beiligen Gacras menten unter einem fichtbahren Saupt ber Rirchen, bingegen ander theilf große uneinigfeit und tagliche neue Berfpaltunge, bahero ban bas genhliche verberben und ber Ruin unfes geliebten Batterlanbef beutscher Nation ermachsen." Bergebens mar bie im Februar 1652 gehaltene Bufammentunft ber Bergoge Christian Ludwig und Georg Wilhelm mit bem Reubefehrten ju Perugia, wo ihm ber alte Lucas Solfte, auf bes Papftes Gebeig, rathend gur Geite ftanb: ber Pring blieb unerweichbar und ließ feine Bruber fcmergvoll von bannen gieben. Spaterbin reifte er ihnen nach, begab fich im Rovember 1652 nach Danemart und im folgenben Jahre auf ben Reichstag nach Regensburg. hier murbe auch Professor Blume von ben ichleichenben Jefuiten gewonnen und jur Einkehr in ben Schof ber tatholifden Rirche vermocht. Der Aufenthalt babeim murbe bem Pringen erichwert, ba

bie Lanbstande ibm nicht einmal bie Ausübung feiner Religion auf bem Bimmer gestatten wollten; gereigt, bes fcolog er, fich auswarts eine Bohnung ju mablen und erhielt auf Bermenben seiner Mutter biergu bas Berfprechen Christian Ludwig's, daß fein Jahrgelb um 3500 Thir. vermehrt werben follte. Gleichwol unternahm Johann Friedrich nur fleine Reifen sowol in Gefellichaft feiner Mutter, als auch allein; so wollte er z. 28. 1658 nach Ropenhagen reisen, murbe aber in ber Dabe biefer Stabt von ben Schweben aufgefangen und nach Dalmo ges bracht, wo er nach einiger Beit wieber nach Travemunbe gurudgewiesen murbe. Bieberum fleine Reifen, unter: mifcht mit bem abwechselnben Aufenthalte ju Gelle und Sanover, fullten die Beit bis jum Februar 1665 aus. ba begab er fich auf eine größere, in Duffelborf aber erreichte ihn fcon bie Nachricht von ber Krantheit Chris flian Ludwig's von Gelle, worauf er babin gurudging. Diefer Bruder ftarb unbeerbt am 15. Darg 1665 auf ber Schaferei bei Celle.

Der Bater bieser luneburger Fursten hatte gegen frühere Familienvertrage und gegen feine eigene Uberzeus gung fterbend bas Gefet gegeben, bag Gelle, bamals großer als fein Erbland und von feinem Bruder Frieds rich fruberhin beherrscht, und Calenberg nicht wieder vereint werben, fonbern als zwei moglichft gleichgeftellte Burftenthumer bestehen follten, fo lange von feinen Cobnen noch zwei ober bon ihnen ebenfo viele mannliche Rachfommen vorhanden fein wurden, von welchen bem jebesmaligen Alteften freie Babl gelaffen werben mußte. Diefe von ben Gobnen beschworene Berfugung mar im 3. 1648 bei bem Unfalle bes Furstenthums Celle moglichst genau befolgt worben, und Diemand zweifelte mehr an ihrer Gultigkeit. Mur Pring Johann Friedrich trat bei Unnaherung bes Ablebens Chriftian Ludwig's ploglich gegen biefes Testament auf und meinte, es habe nunmehr feine Rraft verloren, und fei auf ben gegenwartigen Rall unanwenbbar. Er begab fich nach Celle, ebenba: bin tamen auch zwei geheime Rathe Georg Bilbelm's; bie Landstande versammelten sich, und die Diener bes fterbenden Fürsten geriethen in Furcht und Ungft, mab: rend bie beiben Parteien Patente ausfertigten, Motarien bestellten, Rundschafter ausschidten, um fofort nach bem Tobe bes franken Bergogs bie Erbichaft ju ergreifen, und Streitschriften ausarbeiten und druden liegen "). hann Friedrich berief biergu ben Rechtsgelehrten Ludolf Sugo aus Medlenburg in feine Dienste. Im streitigen Fürstenthume gabrte Erbitterung und aufrührischer Ginn empor, weil man mahricheinlich feinen fatholischen Berrn haben wollte. Johann Friedrich mar inbessen so gludlich,

gog Georg Wilhelm fo geschickt zu tauschen verftanben, baß jener gleich nach bem Ableben Chriftian Bubmig's mit Erfolg vorgreifen und vom erlebigten Gurftenthume Befit nehmen tonnte. Unter ber erbittertften Gahrung bes Bolles murben feine Bappen in guneburg angeschlas gen, ber Stabtrath bafelbft in Pflicht genommen und Grubenhagen bulbigte feinen Bevollmachtigten. Rurcoln hatte ibm bereits Cous und Beiftand jugefagt, als aber acht Tage nach biefem Greigniffe Georg Wilhelm aus ben Niederlanden gurudtam und mit Berufung auf ben vaterlichen letten Billen eine neue Theilung und babei bie Babl fur fich verlangte, entstand unter Kriegeruftungen ein gefährlicher Streit, ber nicht nur bie Sofe gu Wien, Berlin, Paris und Stockholm, sondern in Teutsche land besonders noch die fatholische und protestantische Partei in Bewegung fette. Gefandte ber Grogmachte und fleiner verwandter Furften tamen anfanglich ju Braunschweig, bann ju Silbesheim zusammen. Johann Friedrich verlegte, um ben Berathungen nabe ju fein, feinen Bobnfis nach bem bifcoflichen Schloffe gu Steuerwald, Georg Bilhelm bie feine aus gleichem Grunte nach Calenberg, und nach funfmonatlichen Unterhandlungen brobte immer noch ein Bruberfrieg auszubrechen; benn Johann Friedrich wollte nicht eber von ben Bers handlungen ber Bermittler Etwas wissen, bis er als regierenber Furft anerkannt worben mare, und ba ibm bies fein Bruber nicht eingestand, schlug Rurbrandenburg, auf Religionsunparteilichkeit bringend, eine gemeinschafts liche Besignahme vor, mas aber Rurcoln als Religions, haß auslegte und fur Johann Friedrich nachtheilig erflarte. Endlich brachten es ber frangofische und schwebifche Gefandte nebft bem Bergoge von Bolfenbuttel am 2. Cept. 1665 ju Silbesbeim ju einer "Mutschirung" in alter Beife. Darnach murbe ber jungere Bruber angewiesen, die Theilung ju machen, und ber altere, sich einen Theil zu mablen: Georg Bilhelm mablte Celle, Bona, Diepholy, Ballenried und Schauen, welche Ges biete jum Furftenthume Celle erhoben wurden, und 300 hann Friedrich nahm Calenberg, Gottingen und Grubens hagen — bas Furstenthum Calenberg mit ber Residenz Die verfammelten Furften und Gefanbten leis fteten biefer Ubereinkunft Gemabr, und bie bruberliche Aussohnung war vollenbet.

Als Johann Friedrich am 29. Sept. 1665 in seine neue Restenz einzog, wichen die Staatsdiener Georg Wilhelm's nach Gelle, um ihrem alten herrn getreu zu bleiben; basur mußte jener die alten celle'schen Diener, die ihm bereits versteckter Weise gedient hatten, bei sich ausnehmen und versorgen. Es folgte ihm fast gleichzeitig eine kleine Schar von Capucinern nach; ihnen wurde ein Kloster dicht am Schlosse erbaut und gute Nahrung aus der hostüche und dem hosteller verabreicht. In der Schlosseische, welche zur Messe eingerichtet, wurde teutsch, französisch und italienisch gepredigt, ein Bischof bestellt, um den firchlichen Gebräuchen und seine italienischen nen versührerischen Glanz zu geben, und eine italienische Kapelle verschrieben. Auch jubelten die Jesuiten zu Hils besheim, nunmehr Einfluß auf diese protessantische Ress

. 56 \*

a Supposio

Streitschriften ausarbeiten und drucken ließen ). Jos hann Friedrich berief hierzu den Rechtsgelehrten Ludolf Huggo aus Mecklendurg in seine Dienste. Im streitigen Fürstenthume gahrte Erditterung und aufrührischer Sinn empor, weil man wahrscheinlich keinen katholischen herrn daben wollte. Johann Friedrich war indessen so glücklich, die Rathe seines abscheidenden Bruders zu gewinnen, welche nicht nur die Offentlichkeit, sondern auch den herz Alosser dicht aber hoffüche Schlossische, n französisch und der Hoffen seines seine kleine Schlossische, n französisch und der hoffüche Schlossische, n französisch und den herzog Georg Wilhelm competirenden jure optionis in denen durch herzog Christian Ludwig's tödtlichen hintritt erössischen Landen (Hanover 1665 in 4.); Jodann Friedrich's Widertragung sinder sich in seinem gleichzeitig erschienenen turzen Gegenderichte; der ganze Schristenwechz seitig erschienenen turzen Gegenderichte; der ganze Schristenwechz besheim, nunn

beng gewinnen gu tonnen; Johann Friebrich nahm wenigs ftens Reinen von ihnen jum Beichtvater. Gelbfvenben, Beriprechungen und Mussichten auf Beforberungen, wie Chracis, trieben manche Diener bes Furften fcnell ges nug jum Religionswechsel; unter ihnen maren ber Dofmaricall von Moltte und ber Freiherr von Anigge auf Bredenbed die vornehmsten; auch Arme nahmen die Religion ibres gandesherrn an. Der Dienerschaft beffelben aber, welche fanthaft im Glauben blieb, murbe eine neue Rirche in ber Meuftabt erbaut. Da bie Pfaffen Profelpten ju machen fich nicht scheuten, vielmehr barauf ausgingen, und Manchen wirklich in ihre Dete jogen, fo mar es auch ihr Bert, bag eine fatholifche Druderei in Sanover angelegt und ein besonderer Druder berus fen murbe, um versubrerische und abgeschmadte Schriften gegen die herrichende ganbesreligion ju Tage ju forbern. Die Bermahlung bes Bergogs mit einer in Paris erzo: genen pfalgifchen Pringeffin jog einen neuen Saufen frangofischer und italienischer Ratholifen nach Sanover '). Der Ginfluß aller diefer Abenteurer mar im Allgemeinen allerbings unverfennbar, boch durfte tein Priefter in bie Staatsfachen fprechen, tein Ratholit zu hobern Stellen bon Gewicht gelangen, nur Rammer . und Sofjunter, allenfalls auch Dificiere bis ju gemiffen Graben im Milis tair fonnten bie Ratholischen werben; bie aufgehobenen Rlofter durften fie fo wenig angreifen, als die protestans tifchen Rirchen umfturgen, und neue Rlofter und Rirchen fur ihren Glauben im Banbe gu vermehren, bleibt ihnen permehrt: man batte an ben Capucinern ju Sanover genug. Inteffen batten biefe einen gelehrten Pater, Dios npfius, in ihrer Mitte, beffen Bert ,, Via Pacis auch von ben Protestanten gern gelesen murbe.

Diesem katholischen Wesen trat mit Kraft und Unserschrodenheit ber treffliche Abt von Loccum, Gerhard Molanus, entgegen, ber mit bochster Thatigkeit auf Ersbaltung bes Protestantismus im Lande hinwirkte. Ihm boten gleichgesinnte Manner, wie der Kanzler Langenbeck, die geheimen Rathe von Elz, Gladebeck und Wigendorf, vor Allen aber der 1665 in des Fürsten Dienste gerusene Otto Grote, welchen Spittler sogar über die Ministerzgenies Richelieu und Mazarini hinausstellt, hilfreiche Hand. Grote hatte neben dem seinen Rechtsgelehrten Hugo, der gleichzeitig mit jenem berusen wurde, dem Gerzoge bei dem Erbschaftsstreite schon ausgezeichnete Dienste geleistet, jeht nun war seine Ausgabe, als Bersmittler zwischen die gereizten und erbitterten Lutheraner und die übermüthigen Katholiken in Hanover zu treten,

Im Ubrigen hatte ber tenntnifreiche und migbegierige Bergog die Beit recht wohl verstanden, in ber et lebte und die eben erft vorangegangen war. Diefe Beiten lehrten, bag fich bie teutschen Reichsfürften gu Guverainen emporguichwingen tracteten, baf Biele auf Bubwig XIV. binfaben, biefer ihnen ein verführerisches Bei fpiel gab, baß fie fich mit Ehrgeig und Gifersucht anfullten, bag es endlich ein febr aufgeregter, theilmeife friegelustiger Zeitraum war, in welchem sich mancher teut iche Reichsstand zu vergrößern trachtete. Rurbrandenburg leuchtete bierin voran, und bas Beispiel ihres eiges nen Baters mußte bie Pringen von Braunichweig : Ein neburg erinnern, fich im Rothfalle bei bem baufalligen Buftanbe bes romifch : teutschen Reiches bebeutenb und ziemlich unabhangig machen ju fonnen. Und aus unverflandiger Gifersucht tonnte Johann Friedrich wenigstens ben Gedanten faffen und festbalten, fich ben Rurbut gu erwerben. Benn freilich ein Pfalggraf ju Beibelberg bie achte Rurmurbe behauptete, fo tonnte er als Bergog von

und zu verbindern, daß fein Fürst ein folgsames Beicht find feiner Capuciner werbe. Er und Abt Gerbard wirt. ten unaufhörlich babin, bag fich bie Pfaffen, wie Spittler fagt, feine emigen Butten in Sanover bauen fonns ten. Darum icheueten fie, besonbers Grote, ber Liebling bes Fursten, sich nicht, mit biesem Dinge, die ibm nur unangenehm fein mußten, ju befprechen und jur Ausfuhrung ju bringen. In ber hauptfache brang man auch burch, bie fefte Stellung ber Ratholifen im Lande burch neue Stiftungen murbe bintertrieben, bingegen ließ man geschehen, bag in ber minder bebeutenden Bolfeclaffe bie Bahl ber Berführten gunahm, um ben Ratholischen menigftens icheinbar gleichgultig Rechte ju gemabren, bie ber Bergog mit fartem Billen allgemein anerkannt mif-Denn bei Ausfertigung vollstandiger Relifen wollte. gionsreversalien, bie nur mit Rube von ihm ju erlangen waren, blieb Johann Friedrich fandhaft gegen bie verlangte Aufnahme ber westfalischen Friedenspunkte, Des vaterlichen Teftaments und des jungften bildesteimer Erbfolgevertrags in bieselben, welche ibm in religiojen Dingen allerdings bie Bande gebunden haben murben. Er ließ alfo manches Bichtige zweideutig, mas einer eifrigen und rankefüchtigen tatbolifden Beiftlichfeit gefahrliche Birtfamteit verschafft haben murbe, wenn nicht gemiffen hafte und muthvolle Staatsbiener ibr fraftig entgegen. getreten maren. Das Streben berfelben aber erleichterte ber wichtige Umstand, bag ber fatbolische ganbesfürft feine Cohne betam, und bag fein jungfter Bruber und Erbe, ber Bischof Ernft August von Denabrud, alle Berfuche und Berlodungen gur Anberung feines Glaubens bart Ein Gleiches that beffen Gemablia bergig jurudwies. Cophie. Alfo fant bas tatholische Wefen auf bie Dauer feinen Beftand, und mas bie Ratholifen zu Sanover gewonnen, maren nur vorübergebende Bugeflandniffe fur fich und die Ihrigen, die fie bem gurften in unbewache ten Stunden abgelauscht hatten. Ingwischen laftete boch immer unverkennbar einiger Drud auf ten Protestanten. und beren Geiftlichkeit ichmebte in Angft, fo lange 30hann Friedrich lebte.

<sup>7)</sup> Schlimmeres, meint Spittler, ware wol zu fürchten gewesen, wenn bem schlauen Grafen von Fürstenberg ber Plan, seine
Schwester, die verwitwete Berzogin Marie Franziska von Pfalzneuburg, mit Ishann Friedrich zu vermählen, gelungen ware. Inbessen war Ishann Friedrich nicht abgeneigt, ben Bemühungen bes
Kurfürsten von Mainz, die seit 1666 in Anregung tamen, zur
Bereinigung ber tatholischen und protestantichen Kriech bistrach
hand zu bieten. Der Bisches Spinola von Bienerisch Reustadt,
ber die Angelegenheit personlich an den teutschen hofen betrieb, fand
in hanover willtommenere Aufnahme und erwunschtere Anknupfungspuntte, als an den protestantischen höfen.

Calenberg bie neunte Stelle im Rurcollegium einzunehmen boffen. Rach Richelieu's Borgange erschutterte Frants reich bas vielglieberige teutsche Reich immer mehr. Da fanden fich ber Bergog von Sanover, wie fich Johann Friedrich nannte, und fein Bruber Georg Bilbelm, ber Bergog von Celle, welche Beibe berrichfuchtig waren und pruntenben Sofftaat liebten, verführt, nach Mugen wes nigstens turfurstliche Borguge ju verlangen und in ihrem bescheibenen ganberumfange bie alten Gitten und freien Institutionen zu bespotteln und verachtlich zu machen. Johann Friedrich wenigstens pflegte von fich ju fagen: 36 bin Raifer in meinem ganbe, fobalb ihm bie Landstande hoftiche Borstellungen machten. Mit biesem Berrichergefühle ftubirte er alle Landtagsverhandlungen und Landtageabicbiebe, und fpurte nach, ob barin nicht Etwas gefagt fei, mas feiner lanbesberrlichen Sobeit und Dacht wiberspreche. In die wohl erworbenen und befraftigten Landesprivilegien, Die er ebenfalls forgfaltig burchlas, aber mit andern Mugen betrachtete, als ihre Urheber fie abgefaßt batten, ichob er bie bebentliche Glaufel ein, fos fern fie feiner landesberrlichen Dacht nicht nachtheilia fein murben. Darum erlaubte er fich Alles, mas aus lans besfürftlicher Sobeit berzufließen ichien; in ben wichtigften Dingen handelte er eigenmachtig, ohne fich erft mit ben Standen baruber besprochen ju haben, benen er naturlich nicht verstattete, sich auch ohne feine Berufung zu vers fammeln, was ihnen bisher hertommlich gestattet mar. Da er alle Kinangvortheile ju nuben fuchte, mußte ibm bas gewohnliche Besteuerungerecht ebenfalls ju einges fcrantt erscheinen. Alfo gerieth er in einen fteten Rampf mit ben muthvollen ganbflanben. Unfanglich reichten bie vierfach gesteigerten monatlichen Contributionen (Grund: fleuern) nicht aus, barum brachte ber 1667 eingeführte neue Steuerfuß großern Drud, und boch mußten noch außerorbentliche Gummen auf bie Steuercaffen erborgt, und bergleichen Summen burch bie Ropffteuer erhoben Bur Bereicherung ber Rammergefalle machte Johann Friedrich 1671 bas Branntweinbrennen jum Rammermonopole; Die Stande traten mit Berufung auf mancherlei Rechte und Freiheiten bagegen auf, ber Furft aber antwortete fpottend, er werbe fein aus ganbeshoheit berfliegendes Recht nicht eber aufgeben, bis man ibm bie speciellen Privilegien nachweise, durch welche feine Bor- fabren ihre Berfügungerechte in Dingen, wie bas Branntweinmonopol, aufgegeben hatten. Lange bauerte biefer Streit, Die Stande brobten mit reichsgerichtlicher Silfe, fie blieben aber nicht einig, ba Johann Friedrich bie grofern Stabte und bie abeligen Berichte unter gemiffen Bebingungen von feinem Monopole freifprach. felten gefchab es, bag er lanbftandifche Borftellungen ober gewohnte Beziehungen auf begrundete Receffe und andere Berbriefungen jurudwies, weil er barin Mangel an ges bubrlicher Chrfurcht, Angriffe auf feine Sobeit und Bers kennung feiner fürstlichen Majeftat zu finden glaubte. Un folbatifchen Geborfam und folbatifche Punttlichfeit ges wohnt, fand er fonach Bieles in ber hergebrachten Res gierungeweise, sowie muthvollen Biberfpruch, unertrage lich; feine Rathe und feine Lanbstande mußten feinen

Trob empsinden. Es war schwer, die Freiheiten bes Lanbes gegen ben herrscherstolz Johann Friedrich's zu schüs gen, besonders gegen seinen wachsenden Finanzgeist und gegen seine eitle Eisersucht, mit welcher er Alles anders beutete, als Landessitte und Landesverhaltnisse erheischten und erwarten ließen. Das Land, das er beherrschte, war schon erschöpft worden durch die Kriegszeiten seines Baters, seine vergnügungs und prunksüchtigen Brüder, die es nach einander vor ihm verweset hatten, hatten auch keine große Schonung bewiesen; nun kam Johann Friedrich's drückende Prachtliebe und kriegerischer Ehrgeiz binzu: gewaltsame Werbungen neben der Last der Abgaben brachte unvermeibliche Erbitterung hervor.

Nicht lange por Johann Friedrich's Regierungsantritte war es bem Canbe fcwer gefallen, eine nicht eine mal 800 Mann ftarte Milis zu erhalten, und boch fenbete biefer Surft eine ebenfo ftarte Dannichaft im Jahre 1668 nach Benedig jum Dienfte Diefes Sandelsftaates gegen bie Turten. Und berfelbe Furft, ber gewohnt mar, fich in ber Dacht Beinrich's bes Lowen ju befpiegeln, biefen aber Benrich bas Schaf ju nennen pflegte, folog am 10. Jul. 1671 und ben 10. Dec. 1672 mit Bube wig XIV. Bertrage ab, bie ihn verbindlich machten, ein Silfebeer von 10,000 Dann fur Franfreich ju ftellen, wobei es aber nicht blieb, fondern Johann Friedrich foll bisweilen gegen 16 und 18,000 Mann auf ben Beinen gehabt haben '). Rur bie erfte Summe ber Mannschaft fant in frangofischem Golbe; zwar bezog Johann Frieds rich überdies ein Jahrgelb von 10,000 Thirn, burch Ro nig Ludwig, aber bie 6-8000 Mann farte Ubergabl fiel bem ganbe gur Baft, ebenfo ber vier Sabre lang bauernbe tofffpielige Festungsbau von Sameln. fich ber Bergog ausbedungen, bag feine Rriegsmacht nicht gegen feine Angehörigen verwendet werden follte, fo zeugt es auch von einer Ginigfeit mit ihnen, als die brei furfts lichen Bruber bei bem Bieberausbruche bes Rrieges 1672 ju Pormont über bie Mittel ju Rathe gingen, welche ibre Canbe vor jedem Ginfalle und Durchmariche ber tampfenben Parteien fichern fonnten; und fie ergriffen wirflich folde Magregeln, daß der in Bestfalen gela-gerte faiserliche Feldberr Montecuculi das Sochstift Ds-nabrud verschonte. Es traten aber gleich barauf feine Bruber und Bermandten auf bes Raifers und bes Reis ches Seite, welche bie Frangofen befehbeten, und fo blieb Johann Friedrich als getreuer Bundesgenosse Frankreichs bon ihnen getrennt, und magte fogar, bie fur bie Reichs: truppen bestimmten Quartiere anzugreifen. Kriegsvolk verschrieb er viele frangofische Officiere und einen frangofischen Befehlshaber (von Podewils, einen Schuler bes Bergogs Bernhard von Sachsen : Beimae), und schuf bas Militairwesen um, sobaß man feine Trups pen fur bie iconften jener Beit gehalten haben foll. Dur

Cossilo

<sup>8)</sup> Eunig's Reichsardiv P. spec. Fertfegung zu Braunschweig-Buneburg. 341 fg. Pfeffinger bat biefen Bertrag auch mit bemfelben Datum abgebructt, bie Personatien bei Barchaus ftimmen ebenfalls bei, nur bie Jahrzahl ift bort falich, und havemann mag sich irren, wenn er ben 10. Cept. festfest.

Coln und Munfter bielten mit ibm ju Frantreich; mit Schweben trat er 1674 in Bund, wurde bemnach gefürchtet, von ben brei nachfigelegenen Grogmachten Dfters reich, Frankreich und Schweben ihm geschmeichelt, und Rurbranbenburg mochte bem bebentlichen Golbatenlarmen Johann Friedrich's nicht gleichgultig zusehen. Es fehlten biefem Rurften aber die Rraft und Rlugheit feines bes rubmten Baters. Denn als die teutschen Reichstruppen ben Frangofen bei Trier an ber Congerbrucke eine große Dieberlage bereitet hatten, und bas Bereinbrechen ber Schweben in ben niedersachsischen Rreis ben ganben ber übrigen braunschweiger Fürsten Gefahr ju bereiten ans fing, ba zwangen ihn biefe mit banifcher und furbran: benburger Silfe am 11. Sept. (a. St.) 1675, feiner bisberigen Politit zu entfagen. Er mußte ein Contingent Bur Reichsarmee gegen feinen Freund ftellen und in einem Schreiben vom 23. Gept. beffelben Jahres jammerte er biefem vor, wie untroftlich er fei, nicht mehr mit bem großen Konige handeln zu tonnen. Der Konig Ludwig aber ließ ihn nicht untroftlich, beibe einten fich ichon in bem linsburger Bertrage vom 18. Det. 1675 babin, bag ihm jur Erhaltung von 3500 Mann verfcbiedener Bafs fengattung jabrlich wieber 240,000 Ihlr. gezahlt murs ben "). Conach blieb ibm Franfreich beiftanbig, um ein Eleines ftebenbes Beer ju erhalten, welches er nach Bes enbigung bes Rriegs ben Frangofen überliefern follte. Bremen Schütte er vor ichwedischer Willfur, Schweden beschütte er in Berben, Solland versohnte er mit bem Bifchofe von Munfter, welcher nebft bem Rurfurften von Coln in Teutschland seine besten Freunde maren, mischte fich mit Erfolg in bie borterschen Irrungen, erhielt auf bem Kreistage ju Bielefelb bas Spiegelberg'iche Botum, mabrend Rurbrandenburg vergebens versuchte, ibn von feinem Berhaltniffe ju Franfreich wieber abzuwenben.

Der nymmeger Friede (1678) gab gwar Rube, aber ber Jammer feiner in Elend und Berzweiflung fcmachtenben Unterthanen tonte in feinen Palaft binein. Gein toller Ubermuth hatte endlich ein Biel erreicht. Bene trugliche Bereicherung aus Franfreich mochte in ben Mugen ber Berftanbigen wol nur ein farglicher Gewinn gegen bas geschmabete Band gemefen fein, welches ben Bergog umschlang und feinen Sof fur frangofifches Golb und frangofifche Muszeichnungen feil gemacht batte. Der Furft tam felbft gur Erfenntniß; er verminberte feine Truppen, Die Schulbenmaffen erbrudten feinen Stoly, Die Sofhaltung konnte nicht mehr mit bem Auswande bestrits ten werben, wie es bisher geschehen mar, und er fab unbezweifelt ein, bag bie frembe Berbindung und die bochgeschraubte Stellung feines Baufes feine begrundete Dauer hatte. Bibermartigfeiten verleibeten ihm obenein noch bie Staatsgeschäfte: Er hatte — wol zum Glude bes protestantischen Rordteutschlands — Unerreichbares gewollt, und bas Spftem feines Baters, bas ihm jum Borbilbe gebient haben mochte, nicht begriffen. Beschamt faßte er endlich ben Borfat, von ber Belt abgeschieden als Privatmann nur fich und ben Biffenschaften in Italien zu leben, und seine Gattin und Tochter mit einen sparlichen Unterhalte nach Frankreich zu schiefen, welche, so wird berichtet, schon im October 1679 zum Besuche ihrer Berwandten dahin abreisten. Nachdem er Alles in Ordnung gebracht und eine größere Berminderung der Soldaten anbesohlen hatte, trat er am 12. Nov. 1679 seine Reise nach Italien an, erfrankte aber zu Augsburg und starb dort den 18. Dec. (a. St.). Sogleich eine seine Bruder Ernst August, der sich grade in Italien besand, dahin und sührte die fürstliche Leiche in Begleitung von acht Reiterschwadronen durch Nürnberg und herrenbausen, wo sie ausgestellt wurde, in das Gewölde der Schlosslirche zu Hanover. Theilnahmlos war am 21. April 1680 im Ganzen diese Begrädnissseier. Siner seiner Lobredner rühmte unter Anderm von ihm, daß er sich nicht zu Tode getrunken bätte.

Diefer mertwurdige Rurft befag trot feiner Berblen bung feine gemeinen Beiftesgaben, hatte fich im Umgange mit bedeutenden Gelehrten nur fpielend bie umfaffenbiten Renntniffe erworben, Die er immerfort ju bereichern fic bemubte, und auch bei feinem Golbatenspiel noch fab a gern ausgezeichnete Manner von Bilbung um fich. Seine Minister maren gelehrt, und pflegten alljahrlich auf ber Gesammtuniversitat Belmftebt, Die fich im blubenben 3m ftanbe befand, Lobreden und anbere gelehrte Schriftchen bruden ju laffen. Dit bem berühmten Leibnit fanb a in ftetem gelehrten Briefmechfel, achtete benfelben fet boch und berief ibn, von Paris, wo er fich damals auf hielt, im April 1675 zu fich nach hanover. In bem febr freundlichen und verbindlichen Ginlabungsichreiben beißt es unter Anberm: "Es murbe Uns fo viel mehr w gnabiger und bandnehmiger Befalligfeit gereichen, mann wir Ewrer naberen conversation und fo gar perfohnlis cher Gegenwarth an biefem Orthe genieffen und aus ein und anderm vorfommenben curiosen Dingen Uns mit euch mundtlich besprechen und bivertiren mochten." Beibe nin folug weit bedeutenbere Anerbietungen Lubwig's XIV. aus und folgte bem Rufe nach Sanover mit 400 Iblin Der Bergog, frob, biefen Gelehrten gewonnen au baben. ergobte fich nun mit ihm an chemischen und mechanischen Arbeiten und an theologischen Gesprachen. Leibnit murte Borfteber ber berzoglichen Bibliothet, Die Johann Fried: rich gegrundet hatte, und suchte selbige bedeutend zu vermehren. Ubrigens war bem Bergoge feine Arbeit ju fcwer, an bie er fich nicht gewagt, tein Geschaft gu ver: widelt, bas er nicht mit großer Gebulb ju folichten per: fucht hatte, und verftand mit Gelaufigfeit ben verworrensten Dingen eine Unficht abzugewinnen. Bas er einmal erfaßt und beschloffen hatte, baran hielt er mit ges waltiger Testigfeit. Beitgenoffen schrieben ihm " einen grundfesten, subtilen und froblichen Geift" zu, welcher auf feltene Beife bas Berrichen verftanben batte. mals frant gewesen, besaß er einen ftarten, wohlgenabrten Rorper; burch einnehmende Gitten und große Freundlichfeit wußte er bie Menichen zu feffeln. Frangofen und frangofischen Gitten gab er ben Borgug, weil er, wie bieses Bolt, eitel war; und als er im Fruhlinge 1668 au Maubuisson und Paris um bie bort aufgezogene und

<sup>9)</sup> f. Bunig's Reichtarchio P. spec. a. a. D. S. 343 fg.

gebilbete Pfalgrafin Benebifte henriette Philippine (ges boren 1652), Tochter bes tatholifch gewordenen Pfalge grafen Eduard bei Rhein, ber ein landerlofer Gohn bes ungludlichen Friedrich V. von ber Pfalz mar, marb, lernte er Ronig Ludwig XIV. perfonlich tennen, ber fich in feiner Beife uber feines Gaftes Bilbung und perfons liche Eigenthumlichkeiten fo vortheilhaft außerte, bag 30s bann Friedrich fich unbebenflich an ben boben Gonner fest anguschließen beschloß. Frangofische Agenten lebten feit biefer Beit an seinem Sofe, und wußten ibn fur neue politische Beisheit, neue Golbatenprojecte und neue Berbinbungeplane ju gewinnen. Much ben vorherrichens ben frangofischen Runftgeschmad batte er begriffen und bewies dies im Baue bes prachtigen Schloffes ju Ber: renhausen, ben er begann und fein Bruber Ernft Mus gust vollendete. Rury man glaubte, fo fagen noch neuere Gefdichtschreiber, ben vierzehnten Ludwig von Franfreich in ihm ju hanover gu finden. Im Glange eines gabls reichen Sofftaates und fonftiger, jum Theil leichtfinniger, Freigebigfeit that fich Johann Friedrich (feine Bruber liebten Abnliches) bervor. Auf ben Reisen, beren er mehre als Regent noch gemacht, fo nach Danemart, Sols land und Italien, bewies er fich galant; als er fich 1667 ju Benedig aufhielt und bort jum Robile ges macht wurde, "regalirte er bas bortige Frauenzimmer und die Cavaliere mit einer toftbaren Dufit in feinem Saufe." Dabeim bewirthete er bie banische Ronigstochs ter Bilbelmine Ernestine auf bas Prachtigfte. Unter einem Belte, bas ihm 10,000 Fl. gefoftet hatte, empfing er bei Banover biefe Pringeffin im August 1671; babet murbe fein stattliches Rriegsvolt gemuftert, gegen Abend begab er fich mit ihr in Die Statt, ber Gingug bauerte zwei Stunden, farbige gampen erleuchteten bie Strafen und 60 Stud Gefchut bonnerten babei von ben Ballen berab. Solche Pracht ftand in ichreienbem Biberipruche mit bem fast verobeten gande, wo eine geheime Polizei (bes Fursten Bert) lauerte, bie Industrie ganglich bars nieder lag, große Undulbsamfeit fich entwidelt batte, und ber größern Boltsmaffe bie nothige Bilbung abging. Biele von bes Bergoge Dorfichulgen fonnten nicht lefen und ichreiben, und mußten ihre Rechnungen mit den ans bern Beamten mittels Kerbholzer fuhren. Dagegen ruhmt man bie Berbefferung bes Juftigs und Bergs wesens; inbessen antwortete ber Bergog felbft oft mit uns billiger Strenge auf Falle, wo bas Recht ju fprechen hatte, und hatte er wirklich alle Staatsangelegenheiten muhfam felbst ergrundet, und die rechtlich begrundeten Roberungen feiner Stanbe und Unterthanen vollig erfannt, fo warf fie gewiß fein Machtspruch um, wenn fie ibm nicht burch Berbriefungen feiner Borfahren unantaftbar erschienen waren. Der Beiftand, ben Johann Friedrich feinem Better im Frublinge 1671 gegen bie rebellische Erbstadt Braunschweig geleistet hatte, brachte ihm turg por feinem Tobe ben Erwerb von brei Dorfern aus ber Boigtei Ilten nebst ber Gerichtsbarkeit auf bem Agibiens felbe bei Sanover burch ben burgborfer Receff vom 30. Mug. 1679 ju. Doch gleich nach Ubergabe ber erobers ten Stadt hatte Johann Friedrich von ihrem Befiger

Rubolf August bie von heinrich bem Lowen aus Conftantinopel mitgebrachten und im Stifte St. Blaffen bisher vermahrten Reliquien aus Danfbarfeit jum Ges schenke erhalten, wenn er felbige nicht als Bergutung feiner Anspruche auf gebachte Stadt angenommen batte. Diefen Rram, meift aus großern und fleinern Gliebs maßen von Beiligen bestehenb, legte ber Furft in feiner Schloftapelle ju Sanover nieber 10). Mit feiner frango: fisch: gebildeten Pfalgerin, welche ibm am 30. Nov. 1668 mit großer Pracht ju hanover vermählt worben und an feinem Sofe ju großem Ginfluffe gelangt mar, batte 30: hann Friedrich vier Tochter gezeugt, als 1) Anna Co-phie, geboren am 10. Febr. 1670 und gestorben am 24. Mary 1671; 2) Charlotte Felicitas, geboren ben 8. Mary 1671, wurde im November 1695 ju Sanover mit Bergog Reinhold von Mobena verlobt und ben 11. Febr. 1696 vermablt, ftarb ben 28. Gept. 1710; 3) Benriette Marie Josephe, geboren ben 9. Mary 1672, farb ben 4. Sept. 1687. 4) Wilhelmine Amalie, geboren ben 11. April 1673, jog mit ihrer Mutter zu ber altesten Schwester nach Mobena und vermablte fich bort mit bem romisch teutschen Ronige Joseph I. am 24. Febr. (n. St.) 1699. Sie ftarb 1742. Die Pfaffen und Capus einer, welche bie protestantische Beiftlichkeit nach Johann Friedrich's Tobe aus Banover verjagt wiffen wollte, buls bete jeboch ber protestantische Rachfolger Ernft August noch turge Beit, welcher auch fonft noch erreichte, mas jener in feiner Gitelfeit vergebens erftrebt batte "). (B. Röse.)

## XV. Berjoge von Bretagne.

Johann I. ober ber Rothe, Herzog von Bretagne, war ber zweite Fürst bieses Landes aus dem gräslichen Hause Dreur. Sein Water Peter von Dreur mit dem Beinamen Mauclerc (s. d. Art.) hatte sich burch Bermittelung des französischen Königshauses mit der Erbeprinzessin Abelheibe von Bretagne vermählt, und war nach dem Erbrechte dieses Landes nur so lange regierender Fürst, als seine Gemahlin lebte; denn als diese am 21. Oct. 1221 starb, trat er in die Rechte eines vormundsschastlichen Regenten für seinen altesten unmündigen Sohn Johann zurück, der 1217 geboren worden war. Willtur, schwankende Rechtsverhältnisse, aber auch tiese Einsicht in die Zustände und fühnes Streben verwickelten den

- neelo

<sup>10)</sup> Bgl. Bottiger's heinrich ber kome. S. 298 fg. und Molani Lipsanographia s, thesaurus reliquiarum electoral. Brunsvico-Luneburg. (Hanov. 1713. 4.)

11) Benust wurden noch bie bisterischen Remarques ber neuesten Sachen in Europa. (Pamb. 1699.) S. 1 fg. 75 und 596 fg. Bon Selchow's Grundris einer pragmatischen Geschichte des herzogthums Braunschweig lane dune pagmatischen Geschichte des herzogthums Braunschweig und Lünedurg. IV, 142 fg. Spittler's Geschichte des Fürstenthums hanever. 2. Ih. und havemann's Geschichte der Kunke Braunschweig und künedurg. 2. Ih. nehst Rebt meier's Braunschweig Lünedurgischer Chronica S. 1702—1718, wo meistens die Personalien wörtlich wiedergegeben werden, die sich in den Funeralien besinden, und von dem osnabrücksichen Deerhofprediger D. Bardaus mit vieten Kupfern zu Kinteln 1685 herausgegeben werden sind. Pfessinger's dissonabrückschungischurgischen werden sind. Pfessinger's dissonabrückschurgeschien vorrben sind. Pfessinger's dissonabrückschurgeschundurgschuschurgischen Deurses. III, 1—386 und Steffens' Auszug aus der Geschichte des Gesammthauses Braunschurgeschung. S. 419—423.

Bater biefes jungen gurften in weitlaufige Streitigkeiten mit bem Abel, ber boben Beiftlichfeit Bretagne's und bem Ronige von Franfreich. Letterer erflarte ibn einft feiner Bormundichaft verluflig und ber Rlerus verhangte Die Rirchenstrafe uber ibn; mit Beiben murbe er gwar wieber verfohnt, allein er ftrebte immer nach Unabbans gigfeit und nach Bundniffen mit frangofischen Großen, Die theils gegen Franfreich, theils gegen ben einheimischen machtigen Rlerus gerichtet maren. Diefe politische Rich: tung führte ibn jum Grafen Theobalb IV. von Chams pagne, beffen einzige Tochter und Erbin Blanta er icon 1232 mit feinem Cohne Johann gern vermablt gefeben batte; allein ber Papft bintertrieb biefe Che auf Unfliften bes Ronigs von Franfreich. Erft zu Unfange Januars 1236 (n. Ct.) tam fie ju Stande. Da nun Theobalb ingwischen auch Ronig von Ravarra geworden mar, fo betam Johann burch ben Chevertrag nicht nur Erbfolge: anspruche auf Champagne und Brie, fonbern auch auf biefes Ronigreich, fogar wenn jener noch einen mann: lichen Erben zeugen murbe, nur mußte feine Che mit Blanta, beißt es in bem Berfpruche, fruchtbar merben. Gelbft Theobald's Antbeil an ber Graffchaft Perche murbe bem Brautigam jugefichert; und ba fein Schwies gervater in ber britten Che noch Rinder zeugte, fo ents fant bennoch ein Streit, in welchem er und feine Ges mablin fich burch Lubwig's IX. Bermittelung gu Gt. Denis 1254 mit 3000 Livres Renten abfinden laffen mußten.

Ingwischen mar ber Erbpring Johann zur Munbigfeit gelangt, und fein Bater, ohnehin nicht beliebt, wunfchte Die Laft ber Staatsgeschafte abzugeben, um feinem Sange jum Rriege nachgeben ju tonnen. Er ver: fammelte 1237 bie bretagner Stanbe um fich und bantte au Gunften feines Cohnes ab. Im Rovember beffelben Jahres hulbigten biefem ju Rennes bie Barone und bie Beiftlichkeit, und er murbe mit ben Beichen ber bergoglis den Burbe, bem Degen und Banner, belleibet. Im Mars 1239 leiftete er erft bem Ronige von Frankreich gu Melun feine Sulbigungeverbindlichkeiten, welche ur: funblich blos in bem Berfprechen bestanben, biefen Mons archen meter mittelbar noch unmittelbar zu befehben, wofur ihm biefer jeglichen Beiftand verhieß, und funf anweienbe Bretagner gaben fur ihren Bergog, ber bas mals baufig noch Graf genannt murbe, Die erfoderliche Burgschaft. Gein Bater mar unter bem Ramen Peter von Braine in ben gewöhnlichen Ritterftand gurudgetres ten, batte aber feinem Gobne bie ftrengen Grundfage gegen bie Beiftlichkeit eingeimpft, wie fich ichon bei bem hulbigungsacte ju Rennes erwies, wo biefer fich weis gerte, bem Rlerus, wie hertommlich, die Gicherung welt: licher Rechte zu gewähren, bamit er fie besto gewisser fcmalern tonnte, wie es fein Borfat mar. Darüber ges rieth er fofort in lebhaften Streit mit ben Beiftlichen: Die Wiberfpenfligen ließ er gefangen nehmen und ihre Guter einziehen. Manche floben aus Furcht bor feiner Macht, und fo fab man mehre Rirchen verlaffen. Die perfonlichen Unterhandlungen feines Baters zu Rom mas ren vergeblich und Johann verfiel in ben Rirchenbann.

Dennoch fette er feinen Rrieg unter ben Dapften Gregor IX. und Innocenz IV. gegen die Geistlichen fort; Innocenz IV. fandte zwar den Bifchof von Lucca nach Bretagne, ber von beiben Parteien Beugen anborte, und fie sodann vor ben beiligen Stuhl lub. Der Bergog befummerte fich jeboch nicht barum, sondern fubr fort, feine Gerechtsame und Sobeitsrechte gegen bie Pralaten feines Landes zu vermahren, und verlebte zulest noch bie Bischofe von Nantes und Bannes. Dieser Schritt gab ben Streitigkeiten frifche Sipe und firengere Sartnadige feit, beugte aber bes Bergogs Stoly bermagen, bag er fich 1256 entschließen mußte, nach Rom ju reisen. hier trafen auch bie Abgeordneten feiner Beiftlichkeit ein, und als bie Ungelegenheiten von zwei bevollmachtigten Carbis nalen verhandelt und verglichen worden maren, ichmor er im April gedachten Jahres, gewisse Bedingungen feiner Ubereinfunft gu halten, die fich eigentlich auf Berord: nungen ber frubern Papfte Gregor IX. und Innocens IV. ftupten. Unter Anberm mußte Johann Die Strafe ber Ercommunication in ihrem gangen Umfange anerkennen, fodag bie mit ihr belegten Individuen nicht nur aller burgerlichen Rechte und Bortheile verluftig erachtet, fonbern auch mit Bilfe bes weltlichen Urmes gezüchtigt werben follten, worüber ber Bergog bisher hinmeggegans gen fein mochte; ferner follten ein Drittel vom bemegli: den Bermogen jedes verftorbenen Familienvaters ber Rirche geboren (welches Gefet man tiergage nannte), ber Behnte an Rirchen und Geiftliche abgegeben, bie 26. gabe fur jeben Sochzeitschmauß (past nuptial) fortgejablt, alebann bie Beiftlichen gegen jegliche Gewalt vom Bergoge in Sout genommen und ihnen Recht und Erkenntniß über Glaubens: und Schwurverlegungen, fomie über andere firchliche Bergeben ungehindert zugeffanden werden. Endlich verfprach Johann, auch bem Bifchofe gu Rantes Genugthuung zu geben. Auf Diese Beise wurde er von Alexander IV. ber Rirchengemeinschaft gurudgegeben, aber vom Abel: und Burgerftanbe bei fei: ner Beimtehr mit Ungufriedenheit empfangen, weil man weber vom tiergage noch vom ichon bestehenben past nuptial Etwas wiffen wollte. Ein Theil ber Barone griff zu ben Baffen; ihr Auflehnen blieb jedoch erfolglos. Der Gefahrlichfte von ihnen, ohnebin ein Bermanbter bes Bergogs, ber alte Dlivier von Gliffon, murbe am bartes ften bestraft. Johann gerftorte feine Schloffer und nabm feine Guter in Befig. Gliffon flagte beshalb am parifer Parlamente, biefes aber verbammte ibn jum Gehorfam gegen feinen Lebenherrn, wies ihn in ben ftrengen Rechts: gang bes Lantes jurud, wonach er ben Bergog nicht unnuber Beife, am wenigsten bei einem auswartigen Gerichtehofe, verklagen konnte, und fprach feinem gleich namigen Cohne bie Guter ju, welcher nicht blos fur feinen Bater Burgichaft leiften, fondern bem Bergoge auch 4000 Livres gablen mußte. Bierauf verfolgte 30. hann ben Beiratheplan feines altesten gleichnamigen Sobenes mit ber Tochter Konigs Beinrich III. von England, Beatrix, um in Besit ber Grafichaft Richmond gu fommen, die er von feiner Mutter geerbt batte, ibm aber von England vorenthalten murbe. Rach gepflogenen Unter:

hanblungen in England burch einen abgeschickten bretas gner Bifchof, und nach befiegten Schwierigkeiten tamen ber Bergog und beffen Gemablin nebst Sohne ju Paris im 3. 1259 mit dem Konige Beinrich zusammen und fchloffen bie Bermahlung ab, Die gleich barauf ju St. Denis vollzogen wurde. Doch konnte Herzog Johann ben Konig nicht vermögen, ihm die Grafschaft Richmond zu überlassen; er versprach blos, ben Werth berfelben zu erfeten. Erst nach langem, anhaltendem Bemuben er-reichte er ben 15. Jul. 1268 fein Biel. Sein Sohn führte nun als Erbpring ben Titel eines Grafen von Richmond, welchen ber Bater icon langst ebenfalls auf fich angewendet hatte. Bergog Johann, ber bem erften Kreuzzuge Ludwig's bes Beiligen gern beigewohnt hatte, aber abgehalten worden war, entschloß sich 1270, biesen Monarchen auf der zweiten Meersabrt nach Tunis zu bes gleiten. Er begab sich mit seiner Gemablin und großem Gefolge zur Einschiffung an die Seekuste, und war im Lager vor Tunis Beuge von bem eingeriffenen Jammer unter ben Chriften und vom Tobe bes frangofischen Ro: nigs. hierauf fehrte er, ohne besondere Thaten verrichtet zu haben, nach Sause zurud. Da er nun in Rube war, lentte er feine Aufmerksamkeit auf Berbefferung ber Rechtspflege und ber verschlimmerten Gitten feines Berzogthums, wozu Berordnungen erlaffen, alte Rechte und Gewohnheiten verbeffert, und bie zu hart ichienen, ge-milbert wurden. Unter Anderm faßte er auf Bitten feis ner Bafallen ben droit du bail in's Muge, b. b. bas Recht der Rugniegung der Guter, welche Minderjahrigen angehorten. Schon fein Bater mar um Abstellung biefes harten Gefeges vergebens angegangen worden. Dem Cobne leuchtete ber ichredliche Disbrauch ein, ben er ober feine Beamten mit biefem Rechte treiben konnten; er befestigte es aber vielmehr mit einigen Abanberungen nach bem Beispiele Englands, und fo gab es ihm nicht nur bie Befigungen feiner Bafallen, wenn biefe nach ihrem Tobe unmundige Erben hinterlaffen batten, fon= bern hier und ba auch Afterlebenguter fo lange in bie Gewalt, bis bie Erben bas zwanzigste Jahr erlangt hat= ten. In biefer 3wifchengeit entzogen bie bergoglichen Bermalter folder Guter ben Mundeln oft bie erfober= lichen Mittel gur Rahrung und gur Ausbildung, gur Berbefferung ber Grundflude, ober auch gur Bahlung ber barauf haftenben Schulben. Es toftete fonach feine Mube, ben Bergog im 3. 1275 ju vermogen, diefes harte Herkommen bahin abzuandern, bag er die Ablos sung (rachat) dafür einführte, b. b. sich kunftighin mit ben Ginkunften folder minderjahrigen Erben gehorenden Guter nur auf bas erfte Jahr nach bem Absterben bes Befigers zu befriedigen, ohne in Diefer Frift weber bie Balbungen, noch Teiche und Jagdreviere berfelben zu nugen. Er gestattete nun auch feinen Baronen, Diefelbe in abnlichen Fallen auf die ihnen unterworfenen Leute anzuwenben. Diese gaben anfanglich nur gum Theil nach. Gin anderes Berdienft, bas fich Johann um bie: felbe Beit erwarb, mar fein Bemuben, ben Disbrauch ber Appellationen an bas parifer Parlament zu beschran: ten. Auch waren Klagen erhoben worden, daß in Rechts= X. Cucott. b. B. u. R. Bweite Section. XX.

fachen bie Gerichtsbarkeit seiner Bafallen übergangen und fogleich bas bergogliche Parlament in Unspruch genom: men worben mar. In abnlicher Beife verlebte man biefes, um bas tonigliche ju Silfe ju nehmen: jenen Misbrauch schaffte ber Bergog ab, und biefen flagte er bem Ronige Philipp III., welcher burch eine im Decems ber 1275 erlaffene Berfugung bem Unfuge moglichst gu fleuern suchte, boch waren bes Bergogs Bobeitsrechte baburch noch nicht ganglich gefichert, wie fpatere Berords nungen gegen rechtswidrige Wege beweisen. Durch eine strenge Berfügung vom Jahre 1239 hatte er auf allge= meines Berlangen bie Juben, bie bisher übermäßigen Bucher getrieben und alle Stande gedruckt hatten, aus feinem ganbe verbannt. Sonft erwarb Bergog Johann bie Bicegraficaft Leon, bie Berrichaften Dinan, Rogents les Rotrou und mehre andere Besitzungen. Die Guter bes wiberspenstigen Barons von Lanuaur hatte er schon ju Unfange feiner Regierung gewaltsam eingezogen und beren Befiber, wie beffen Bunbesgenoffen, in Saft ge: nommen. Er nabm ferner nach bem Tobe feiner Schwes fter Jolande 1272 beren Rindern bie Graffchaften Den: thiebre und Buingamp weg und band fie an fein Bergogs thum. Er fliftete Die Abtei Des Prieres, feine Gemablin ebenfalls eine bei hennebon fammt einem Jacobinerflofter Bu Quimperle. Gie ftarb ben 12. Mug. 1283 und wurde in jener von ihr gegrundeten Abtei begraben, gleichwie ihr Gemahl in ber feinigen, ale er ben 8. Det. 1286 gestorben mar. Die Rinder, welche bieses Furstenpaar gezeugt hatte, maren: 1) Johann II., herzog von Bretagne (f. b. Urt.); 2) Peter, geboren 1241, erregte große Erwartungen, farb aber icon ben 19. Det. 1268 in Paris mit allgemeinem Bebauern, und wurde auch bort in einem Franzistanerfloster begraben; 3) Abelheibe (Alir), geboren ben 6. (11.) Jun. 1243, wurde 1254 vertragemäßig vermablt mit Johann I. von Chatillon, Grafen von Blois. Im 3. 1287 wallfahrte fie nach Palastina und flarb auf ihrer Rudfehr ben 2. Mug. bes folgenden Jahres. Sie murde in ber von ihr gestifteten Abtei Guiche bei Blois begraben. 4) Theobald (ber Altere), geboren im August 1245, ftarb im October bes folgenden Jahres und murbe in ber Abtei St. Gilbas be Ruis begraben, 5) Eleonore, 1246 geboren, ftarb jung und liegt in berselben Abtei beerdigt; 6) Theobalb (ber Jungere), ben 10. Nov. 1247 geboren, ftarb jung; 7) Micolaus, ben 8. Mai 1249 geboren, farb ben fols genden 14. Aug. und murbe ebenfalls in Ruis gur Erbe bestattet. 8) Robert, 1250 geboren und 1259 gefforben, liegt in ber Frangisfanerfirche gu Rantes begraben. Bergog Johann megen ber Farbe feiner Saare ober feines Gefichtes, wie Einige wollen, ber Rothe genannt, binterließ ben Ruf eines gerechten, gewandten, flugen, gottesfürchtigen und milbthatigen Fürften, welcher feinen Untergebenen mehr Butrauen und Licbe, fowie seinem Berhaltniffe zu Frankreich gunftigere Seiten abzugeminnen verftand, als fein Bater Peter. Daffelbe Bob er: warb fich in noch boberem Grate fein altefler Cobn, ber Derzog

Johann II., am 4. Jan. 1239 geboren. Schon als

Erbpring murbe er Graf von Richmond genannt, namlich feitbem er fich, nach Gunot, 1259 ju St. Denis in Gegenwart feiner Altern und ber Ronige von Franfreich und England mit bes Lettern Tochter Beatrir vermablt hatte. Johann folgte 1270 bem Beispiele feines Baters, nahm bas Kreug und ichloß fich an bie ungludliche Meerfahrt Lubwig's bes Beiligen nach Afrita an. Fur biefen 3med batte er viel Geld gesammelt und fich nach England be: geben, um feinen Schwiegervater, Ronig Beinrich III., um Erlaubniß zu bitten, zur Dedung feiner Anleihen einen Theil ber Grafichaft Richmond verpfanden zu burs fen: mas ibm auch jugestanden wurde. Rach bem Tobe Ludwig's IX. vor Tunis fegelte ber Graf Johann nicht nach Europa zurud, wie es fein Bater und bie Debrzahl ber Rreugfahrer thaten, fonbern er fchlug mit feinem Schwager, bem Pringen Eduard von England, und mehs ren bunbert Rreugzüglern ben Weg nach Sprien ein. Unterwegs fließ auch ber Ronig von Copern ju ihnen. Ihrer Aller 3med mar, Ptolemais, bamals von ben Gas razenen belagert, zu entfeten. Der Erfolg biefes Unter: nehmens war nicht gludlich. Johann besuchte die wich: tiaften beiligen Orte und nahm vom Berge Karmel zwei Monche mit fich nach Saufe, fur bie und beren Orben er nachmals bas icone Rarmeliterflofter jur Ploermel grundete. Geine Rudreife erfolgte jedenfalls in Gefells fcaft bes englischen Kronpringen Couard, ber fich ben 22. Gept. 1275 einschiffte. 3m 3. 1285 begleitete er Ronig Philipp III. nach Catalonien und half nach beffen Tobe bas frangofische Beer über bie Porenden gurudführen. Gein Berhaltniß zu England erkaltete zwar feit feiner Gemahlin Beatrir Tobe immer mehr, frangofische Berbinbungen murben fur bie Glieber feines Saufes ges fucht und geschloffen; inbeffen hielt er nach feines Baters Tobe (1286) bas englische Berbundniß - er war als Graf von Richmond Bafall ber englischen Krone - boch noch fest. Gein Schwager, Ronig Eduard I., erhob ibn, als der Krieg mit Franfreich ausbrach, jum Statthalter und Oberfelbherrn in Guienne, wohin er im October 1294 abreifte. Als aber bie Englander bie Ruften feines Landes mit Gewaltthatigkeiten qualten, fand er fich be: leibigt und fagte fich ju Unfange bes Jahres 1297 von feinem Bundniffe los, und verglich fich mit Ronig Phis lipp IV. von Franfreich, indem er deffen Richte Isabelle von Balois mit feinem Entel Johann III. von Bretagne verlobte. Nebenbei fesselte ibn ber Ronig noch burch bie Gewährung des Borrechtes, in Folge der Appellationen feiner Unterthanen nur bann bor ben toniglichen Gerichtes bof gelaben werben ju burfen, wenn er biefen bie Rechts: bilfe verweigert, ungerechte Urtheile erkannt ober Anderes gethan haben werbe, worüber bie Entscheibung ber to: niglichen Oberhoheit nothig fei. hierauf entschloß sich ber Bergog, bem Ronige im flanbrifchen Kriege mit 8000 bis 10,000 Mann beizustehen und Courtrai belagern und Misbann befam er neben bem Bers erobern zu belfen. joge von Burgund, bem Grafen von St. Pol, bem Connetabel Rubolf von Deele, bem Rangler Peter Flotte und einigen Pralaten bie Bollmacht, ju Tournai mit ben Bevollmächtigten feines Schwagers zu verhandeln.

tam eine turge Baffenrube ju Stande, bie mehrmals verlangert wurde. Fur alle biefe Opfer und Dienste wurden im September 1297 ju Courtrai burch Ronig Philipp alle 3weifel an bem Range, bag fein gand ein Bergogthum fei, auf immer geloft und er fur feine Derson und Nachsolger mit der erblichen Pairwurde belehnt. Auf bie Pairicaft bielten bie Bergoge von Bretagne in ber Folge (gur Beit bes Erbschaftstreites mit Rarl von Blois ausgenommen) so wenig, baß sie sich spaterbin weigerten, Die barauf haftenben Berbindlichkeiten gegen bie frangofifche Krone zu erfullen. Defto mehr mar ben ber jogen von Bretagne baran gelegen, ihre bergogliche Burbe unbebingt anerkannt ju miffen, mas vor Johann II. nicht burchweg geschehen mar. Die Konige von Franfreich befonders hatten barin geschwantt, und biefe souverainen Fürsten bald Grafen, bald Bergoge, bas parifer Parla: ment aber schlechthin Grafen genannt. Diese erhobenen 3weisel bob Konig Philipp IV. burch obgenannte, ju Courtrai erlaffene Urfunde, und gebot barin, bag Bretagne binfort als Bergogthum besteben und bie Fürsten besselben im Range ben Bergogen von Burgund gleichen follten.

Da nun England und Frankreich die Entscheidung ihrer streitigen Punkte dem Papste Bonisacius VIII. über-lassen hatten, so erhielt von diesem herzog Johann nebst dem Herzoge von Burgund und Grasen von St. Pol die Vollmacht, jene Lander, um welche die beiden Könige haderten, die zu ganzlicher Erörterung der Sache zu verwalten. Die bald erfolgte Entscheidung missiel dem Könige von Frankreich, und herzog Johann wurde überdies noch an ihn gesesselt burch das Zugeständnis der Einkunfte

aus ber Raftellanei Thorigny.

Bergog Johann batte, ba feine trefflichen Gigenschaf: ten fcon befannt maren, unter allgemeiner freudiger Theil: nahme nach seines Baters Tobe zu Rennes in ber Bet: fammlung feiner Stande die Sulbigungen empfangen, feis ner Unterthanen Rechte und Berfommen bestätigt und burch einen Berathungsbeschluß zu Bannes 1302 bie alte Affife bes Grafen Gottfried (vom 3. 1185) über bie Erbichafts: angelegenheiten und vormunbicaftlichen Rechte erlautert und verbeffert. Daneben bielt er fich in Gemeinschaft bes Boltes und Abels fest gegen bie Geiftlichkeit seines gan: bes, namentlich verwarf er im Ginne feines Bolfes ben tiercage und ben past nuptial, und schaffte 1288, nach Lobineau, mehre von ihr eingeführte Abgaben ab. Siers uber gerieth fie, unter Leitung bes Bifchofs von Dol, in Saber und Streit mit bem Bergoge, fodaß es zu abnlie chen Gewaltschritten wie zu feines Batere Beiten tam. Die Bifchofe traten endlich jufammen und beschloffen, burch einen Abgeordneten ben Bergog vor bem beiligen Stuble zu verflagen; fam auch biefer ihnen gubor, fo blieb boch die Spaltung, und Bergog Johann batte gern burch eine perfonliche Reife nach Rom berfelben ein Enbe gemacht, wenn nicht Benebict XI. ploblich geftorben mare. Indessen spricht Bouchard von einer Ballfahrt bes Ber: jogs im 3. 1305 nach Rom; gewiffer ift, bag er fich im Berbfte beffelben Jahres nach Epon gur feierlichen Rros nung bes Papftes Clemens V. begab, um ben Streit mit feiner Beiftlichfeit beigulegen: Bei bem Umguge aber,

ber am 14. Nov. nach ber Kronung gehalten wurde und mabrend beffen er mit ben foniglichen Prinzen abwechselnb die Bugel bes Thieres führte, auf welchem ber beilige Bater faß, quetfcte ibn ber Ginfturg einer alten Dauer, auf welcher fich eine Menge Buschauer versammelt batte, bergeftalt, baf er einige Tage nachber, am 18. Nov. 1305, ftarb. Geine Begleitung brachte ben Leichnam nach Ploer: mel gurud, wo er in ber Rarmeliterfirche feine Rubestatte fand. Geine Gemablin Beatrir (geb. ben 25. Jun. 1242) mar, vermuthlich fcon langere Beit, in England anwes fend gewesen, als fie im Marg 1277 ju Condon ftarb, und auch bort in bem von ihr gestifteten Frangistaners Flofter begraben murbe. Bergog Johann, ber feitbem Bitwer blieb, batte folgende Rinder mit ihr gezeugt: 1) Artur II., Bergog von Bretagne, geb. ben 25. Jul. 1265, regierte fieben Jahre, ftarb am 27. Mug. 1312, nachdem er zweimal vermablt gewesen mar, a) mit Das rie von Limoges (1275 ? 1284), welche 1291 ftarb, und b) mit Jolande von Dreur (1294), und hatte aus beiben Eben mehre Rinder binterlaffen. Mus ber zweiten ging 30s hann von Montfort (f. Johann IV.) hervor, ber ben betannten Erbichaftiftreit mit Grafen Rarl von Blois erregte. 2) Johann, Graf von Richmond, geboren 1266, murbe einst vom Ronige von Franfreich nach England ju Chuard gesenbet; bort aber in einer Abtei von ben Schotten, Die ben englischen Monarchen suchten, überfallen, gerieth er nach mannhafter Gegenwehr, bie ben Ronig rettete, in beren Gewalt, und ftarb nach langjabriger Gefangenschaft in Schottland ben 17. Jan. 1334 ohne Beibeserben. Gein Leichnam wurde in die Beimath guruckgebracht und im Dome zu Rantes beigesetzt. 3) Peter, Bicomte von Leon und herr von Avesnes, genoß 5000 Livres jahrlicher Einfunfte, nachdem sein Proces mit herzog Artur II. burch des frangofischen Konigs Vermittelung vor bem pa= rifer Parlamente beigelegt worden war, lag aber mit feinem Bruber wegen ber Bicegrafichaft Geon noch im Streite, als er, vom Schlage eines Pferbehufes ges troffen, 1311 ohne Rachfommen ftarb und in ber Frans giskanerfirche zu Paris begraben wurde. 4) Blanka, vermablt im Julius 1280 mit bem Grafen Philipp von Urs tois, farb, feit 1298 Bitme, ben 19. Marg 1327 gu Bincennes und wurde neben ihrem Gemable in ber Jacobinerfirche zu Paris begraben. 5) Marie, geb. 1268, verheirathet 1292 mit Beit III. von Chatillon, Grafen von St. Pol, murbe am 6. April 1317 Bitme, proces firte in Erbichaftsangelegenheiten mit ihrem Neffen 30= bann III. von Bretagne, verglich fich endlich mit ihm und farb ben 5. Dai 1339. Ihr Leichnam liegt neben bem ihres Gemahls in ber Abtei Gercamp begraben. 6) Eleonore, 1275 in England geboren, murde nach ihrer Mutter Tobe am Sofe ihres Dheims Ebuard I. bis gu ihrem eilften Jahre, alsbann in einem Rlofter erzogen, bierauf in Kontevraut als Nonne eingekleidet, wo fie Abtissin wurde und nach 38jahriger Berwaltung biefes Amtes am 16. Mai 1346 starb ').

Johann III., ober ber Gute, war bas alteste Kind feiner Altern und ben 8. Mary 1286 ju Chanteauceaur geboren worden. Gein Bater, Bergog Artur II. von Bretagne, batte bie Erbtochter bes Bicomte Beit IV. von Limoges. Marie, jur erften Gemablin, Die außer gebachter Bices grafichaft noch bie Berrichaft Avednes und andere Gebiete abnlichen Umfangs bem bergoglichen Saufe Bretagne gu: brachte. Auf Diese Erbschaft murbe nicht blos ber Erb: pring Johann, ber als folder icon, nach Ginigen, ben Titel eines Bicomte von Limoges geführt haben foll, fonbern auch beffen jungerer Bruber aus berfelben Gbe, Beit (geb. 1287), vertroftet; jener, um fie feiner zweiten Gemablin Glifabeth zum Bitthume zu überlaffen, Diefer um fie als Untheil feines alterlichen Erbes zu betrachten, woruber bestige Errungen entstanden, als Beit nach Berjogs Artur Tobe 1312 Stadt und Gebiet Limoges gewaltsam besetzte und fo lange im Besite berfelben blieb, bis bas parifer Parlament mit bem Beiftanbe Ronigs Philipp V. im April 1317 bie erhobenen gegenseitigen Rlagen babin ichlichtete, bag Beit jenes Befitthum mit allen baran haftenden Rechten bem Bergoge, feinem Bruber, jurudgeben und fich als beffen Bafall mit ben Grafs schaften Penthiebre und Guingamp, die feit 1272 jum Bergogthume Bretagne geborten, begnugen mußte, wah-rend Johann fich baraus bas Schloß Jugon mit 300 Livres Einfunften vorbehielt?). hierauf verheirathete berfelbe Beit'en (1318) mit Johanna, altester Tochter Beinrich's IV. von Avaugour, Mavenne und Goello, Haupterbin ihres Baters; und als Beit ben 26. Marg 1331 ju Nigeon bei Paris (feine Gemahlin fcon 1327) geftorben mar, nahm er beffen einziges Rind Johanna, Die hinkende (geb. 1319), unter Bormunbschaft. Geine unfruchtbaren Chen und fein Bag gegen feinen gleichna: migen Stiefbruder wandten feiner ohnehin ichon reichen und jungen Richte garte Rudfichten gu, wenn fie gur Rachfolge in feinen ganben erhoben werben follte; benn fie wurde baburch nicht blos vielen Bewerbern, sondern auch tem Konige Philipp VI. von Frankreich ein Gegen= ftand großer Ausmertfamteit. Ihr die icone große Bes fammterbicaft unverfummert zu überlaffen, auch ihr eis nen Gemahl zu suchen und zu geben, war mehr Phislipp's als feines Schwagers Johann eifriges Bestreben, einen Gemahl aber, ber fabig fein mußte, fie in ihrem Befite gegen einen tubnen und ehrgeizigen Pratenbenten ju vertheidigen, ben Johann nicht blos hafte, fonbern auch vielfach reigte. Diefer war Johann, Graf von Montfort l'Amauri, von Bergog Artur II. mit Jolande'n bon Dreur in zweiter Che gezeugt. Aus Sag gegen bie Stiefmutter bemubte fich Bergog Johann gleich nach feis nes Baters Tobe ihre Che wegen Blutsverwandticaft im vierten Grabe fur rechtswidrig und somit fur ungultig ju erklaren, bamit feinem Stiefbruber bie Erbfolge im Bergogthume besto gewisser entwunden werden konnte. Er brachte die Sache vor ben beiligen Stubl, erhielt aber, als Clemens V. burch einige Pralaten ihren Rechtebes

<sup>1)</sup> Rach Saint : Marthe wurde fie ichen im Rovember 1504 Abtiffin.

<sup>2)</sup> Du Paz, Histoire généalogique de plusieurs Maisons illustres de Bretagne. 33 sq.

fant batte untersuchen laffen, foviel man weiß, einen abichlagigen Beideib. hierauf ichlug fich Graf Rarl pon Balvis in's Mittel, und verglich im Upril 1313 (n. St.) ju Poissi bie Bergogin Jolande mit ihrem Stief. fohne babin, daß biefer ber Bormundichaft über ibre funf Rinder entsagte und denselben nebft ber Mutter ein jabrliches Einfommen von 8000 Livres auf Grundbesit auswarf; jeboch mar fein Stiefbruder, ber Graf von Montfort, bereits von feinem Bater mit einem Erb: theil abgefunden worden. Fortbauernde Ungufriebenheit erneuerte ben Streit, und ber Ronig Philipp V. vers glich bie zerfallene Familie zu Bannes am 2. Juni 1321 unter folgenden Bedingungen: Jolande erhalt einen Bits wenfit mit 7000 Livres jabrlichen Gintommens, beren altefte Tochter Johanna gur Ausstattung 10,000, und Die brei jungern Tochter 14,000 Livres überhaupt. Dies fer Bertrag murbe am 23. April 1323 von Karl IV. nochmals bestätigt, nachbem Jolande 1322 gestorben mar. Die bauelichen 3wifte mochten nun ruben, bie Stande bes Landes auch barin ziemlich einig gemesen sein mit ihrem Bebieter, bag berfelbe feiner Dichte bie Erbfolge zuwandte. Indeffen fprachen fie fich, wie wenigstens die ffanbifche Berfammlung in Mitte Juli's 1334 vermutben laft, nicht aus, wen man ibr jum Gatten geben follte. Db aber Graf Johann von Montfort babei obne Theil: nahme stillgeschwiegen babe, ift nicht glaublich, sonft mare fein Bruber, ber Bergog, wol ichwerlich ichwantent, noch weniger bem Borichlage ju einem ganbertaufche zugethan morben, monach er und feine Erben bas Bergogthum Drieans befommen und Franfreich bie gange Bretagne an feine Rrone binben follten. Die Stanbe biefes gan: bes vereitelten ben Plan burch ibren beftigen Biberfpruch. Wenn aber baneben Johann feine Aufmertfamteit auf Die Graffchaft Richmond richtete und Ronig Eduard'en bes: balb ploplich bulbigte, fo behielt Ronig Philipp VI. jene Angelegenheit befto unverrudter im Auge, um fur bie Bufunft fügsamere Fürsten in Bretagne für feine Krone gu finden. Er schlug nun, so wird allgemein behauptet, ber Nichte feines Schwagers ben Kronpringen von Navarra, Starl von Goreur, jum Gatten vor, obichen biefer mit feinen Ibronanspruchen an Frankreich baburch noch ges fabrlicherer Nebenbubler Philipp's geworden mare. bem auch fei, Die jedenfalls unwilltommene Beirath ging gurud, nicht sowol weil Rarl erft 1332 geboren war und mit ber Pringeffin in außerft ungleichen Jahren ftand, als vielmebr, weil fein Bater, Philipp von Evreur (Navarra), in ben Titeln und Bappen die Lilien feines Cobnes bem bretagner hermelin, wie verlangt murbe, nicht nachaesest miffen wollte. Co tam alfo ber fiebengebn: jabrige Reffe bes Ronigs von Frankreich, Rarl von Cba: tillon, zweiter Cobn bes Grafen Beit von Blois, fur Dieselben Absichten in Borichlag und bie Berlobung am 4. Juni 1337 mit Johanna von Pentbiebre in Paris gu Stande, hierauf verfammelte Bergog Jobann bie Stande feines Bergogtbums um fic, und bielt mit Ebranen in ben Augen eine rubrente Rebe an Diefelben, um Unei: nigfeit unter ibnen zu verbuten; er scheint aber feine ein: flimmige Genebmigung feiner Babl in ber Beirath und

Erbfolge feiner Nichte gefunden zu haben, ba er nach ibrer vollzogenen Bermablung im Jahre 1338 eine Angabl Barone ju Karl'n von Blois führte, um ihm als funf: tigen Gebieter zu huldigen. Obschon nun biefer junge Pring fur ben Nachfolger bes Bergogs galt, fo war boch im Allgemeinen barüber Richts vertragmäßig bestimmt worben, gleichwie man fpaterbin teinen Specontract auf: wies, burch welchen bie Erbfolge Johanna's und Rarl's in Bretagne befestigt worden mar. Im Gangen mag fie nicht genau geordnet worben fein und in gegenwartigem Falle mochten bie Rechte eines jungern Brubers vor be: nen seiner Dichte, b. h. ber Tochter eines verftorbenen alteren Brubers, nicht allein viele Zustimmung, fonbern auch begrundeten Borgug im Cande felbft genoffen haben, wie überhaupt bier bie Schwester bem Bruber batte nach: stehen muffen, wenn man auch ben Unabhangigkeitsfinn ber Bretagner und ihres Fürsten nicht in Anschlag brins gen will, ber aber gewiß Philipp's VI. Planen entichie: ben entgegengewirft haben mag. Dies außerte fich beim Bergog Johann, als er von feinem Stiefbruder Bor: wurfe erhielt, und er mag barum ju feiner testamentari: fchen Entschließung geschritten sein, obschon behauptet wird, er babe in feinen letten Lebenstagen Johann von Montfort zu feinem Erben eingefett '). Daber bie Gage an Bahricheinlichkeit gewinnt, bag er ben Abgeschickten feines Stiefbrubers in biefer Angelegenheit geantwortet habe, man moge ihn in Rube laffen und fein Gewiffen nicht fernerbin beschweren; weniger glaubhaft ift, bag Montfort fur fich und feinen Gobn blos um ein Gefchent von 20,000 Livres Grundrenten gebeten habe. Die Sauptfache blieb in 3weifel, als Bergog Johann ftarb.

Im Ubrigen war er von feinem Bater frubzeitig ju ben Staatsgeschaften gezogen und von bemfelben auch in ben Streitigfeiten mit bem Klerus gebraucht worben. Derselbe suchte fortwahrend seine alten Rechte, bie Boll und Abel brudten und von Johann II. nicht niebergeschlagen worden waren, beharrlich aufrecht zu erhalten. Artur nahm ben Streit barüber auf und fanbte feinen Sobn, den Erbpringen, nebst etlichen tuchtigen Rathen 1309 nach Avignon ju Clemens V. Auch von der Beist: lichkeit erschienen Abgeordnete, und nach überwundenen Schwierigkeiten schlichteten bie bagu bevollmachtigten Car: binale mit Buftimmung bes beiligen Baters bem Streit babin, daß die unter bem Namen tiergage bekannte Erbichaftisteuer auf ben neunten Theil ber gangen be: weglichen hinterlaffenschaft jeglichen Beichtfindes nach vorläufigem Abzuge ber etwa vorbandenen Schulden bet: abgesett und bie Bochzeitschmaussteuer in eine unbedeu: tente Abgabe von einigen Cous, jeboch immer mit Rud: sicht auf die Bermogensumstande und Bequemlichkeit ber Brautleute, verwandelt wurde. Jene Erbichaftesteuer,

<sup>5)</sup> Da mir bie Berte ven Bebineau und Darn über Bertagne nicht jur bant fint, fo laft fich bier nicht enticheiben, wie es um ein Teftament geftanten babe. Megerai nimmt ein foldes an. und laft barin Rart'n von Bleis erben, Comibt behauptet ein Glides, laft aber ben Grafen von Montfort barin jum Grben cingelet fein, mibrent Giementi und Argentre an Boten

nunmehr neufième, neufaine ober neume genannt, blieb bennoch angefochten und vom Abel verworfen, eis nige Ortschaften in Nieberbretagne ausgenommen, wo man noch furz vor ber Revolution (1785) Spuren bas

von entbedt haben will.

Als Johann nach feines Baters Ableben fich zu Rennes mit berkommlichen Feierlichkeiten hatte hulbigen laffen, war eine feiner vornehmften Regentenforgen, feine Hoheiterechte bem Klerus gegenüber ju sichern und zu verwahren. Außerbem beschäftigten ihn bie Angelegenheiten der frangofischen Konige. Go fand er im Commer 1315 bem Konige Ludwig X. im Kriege gegen die Flamlander bei; er begleitete benfelben mit feinen Truppen bis an Die Lys, und fehrte fobann, ohne eine Schlacht gefchlas gen zu haben, im Geptember beffelben Jahres nach Saufe aurud. Die Bahl feines Schwagers Philipp von Ba= lois jum Regenten bes Reiches und beffen Rronung nab: men ben Bergog perfonlich in Unspruch, sowie er auch bemfelben große Opfer im Beerguge gegen bie aufrubrifchen Flanderer 1328 barbrachte. Richt nur 80 Kriegsschiffe flellte er gur Gee gegen England, sondern er ging auch mit 15 Banner Reiterei und 8000 Mann gu Suß feinem Schwager nach Urras zu Silfe, brang mit biefem in Flanbern ein und focht am 23. August in ber Schlacht am Berge bei Caffel, welche ben Frangofen einen voll: ftanbigen Sieg über bie Emporer verschaffte. Johann, gefährlich verwundet, wurde nach St. Dmer gebracht und bort geheilt. Bei feinem Abichiebe vom Ronige gu Paris bankte ihm ber Monarch fur bie uneigennubig aufgewenbeten Kriegstoften; Johann wieberholte, folchen Aufs wand feinem Bluteverwandten gern geopfert ju haben, wenn berfelbe weber ihm noch feinen Rachfolgern als idulbige Pflicht angerechnet, noch überhaupt feinem gante als laffige Berbindlichkeit aufgeburdet werbe. Diefe 3meis fel lofte Philipp burch bie ungweibeutigften Ausbrude eis ner fogleich ausgefertigten Urfunde, Die überdies flar an bie Sand gibt, bag bie Bergoge von Bretagne ju feis nen Bafallenbienften verpflichtet waren. Gleichwol fritt ihm bas parifer Parlament bas Dungrecht im gangen Umfange ab, und er erhielt auf fein Beflagen auch bom foniglichen Sofe bie Antwort, nur, wie bie Kronvafallen, fogenannte ichmarge Mungen (Rupfer) pragen gu bur= fen. Im Ubrigen aber gehorten er und feine Borfahren immer ju ben einzigen frangofischen Großen, die fich, wenngleich Pairs tes Konigreichs, stets so unabhangig als moglich hielten. Sierzu bot ihnen die Grafschaft Richmond in England, die immerdar im Auge, wenn auch nicht immer im Befit, behalten murbe, bie befte Belegenheit. Johann ichentte bem Ronig Chuard III., feinem Better, Die Aufmerkfamkeit eines Bafallen, fowie biefer jur Beit bes Baffenstillstanbes mit Franfreich noch turg vor Johann's Tode bessen Freundschaft aufsuchte und ihm bie Burger ju Bayonne empfahl. Jeboch führte er 1339 seinem Schwager Philipp eine Mannschaft von 8000 Streitern und gur Gee eine Flottenverftarkung von 80 Rriegsschiffen gu, welche von einem Capitain, mit bem Beinamen Schwarzfopf, angeführt, am 24. Juni 1340 in Gemeinschaft ber toniglichen Miethschiffe von ben Eng-

lanbern bor bem Safen Gluns geschlagen murben. Das Landheer, mit ihm Bergog Johann, naberte fich in ber Picarbie ber Kriegermaffe Eduard's bis auf geringe Ents fernung, fobag man an einem Treffen nicht zweifelte. Deffenungeachtet fam es nicht baju, ba Besonnene bem Konige Philipp widerriethen und Robert von Neapel, ber berühmte Sternbeuter, ben Frangofen Unglud weiffagte. Bei'm Aufbruche aus bem Lager begab fich ber Bergog an ben toniglichen Bof und ichentte beffen Angelegenheis ten fortbauernbe Aufmerksamkeit, wie er benn auch 1340 seinem Schwager perfonlich Silfe leistete jum Entfane ber belagerten Stadt Tournai. Im Lager vor bem Feinde tam es befanntlich jur Baffenruhe, mahrend melder 30: bann nach Saufe gurud ging und auf biefer Reife in ber Mormandie erfrantte. Bu Caen liegen geblieben farb er ben 30. April 1341. Gein Leichnam wurde in bas Karmeliterkloster zu Ploermel gebracht und bort in bie Gruft feiner nachsten Borfahren gefenft. Sein Schwager bebauerte ihn wol mehr als bie Bretagner, benen er burch bie absichtlich in 3weifel gelaffene Erbschaftsfache großes Unbeil aufburdete, wiewol ihn manche als einen fanfts muthigen und gerechten Furften ruhmen, welcher fein ganb mit feinen außerordentlichen gaften beschwert habe. binterließ einen unebelichen Cobn, ber unter bem Ramen bes Baftarbes Johann von Bretagne befannt ift; mit feinen brei Bemablinnen bingegen batte er teine Rinder ergielt. Die erfte mar Ifabelle (nicht Johanna), altefte Tochter des Grafen Rarl von Balois erfter Che, bie mit papstlicher Bustimmung in noch gartem Alter 1297 (n. St.) mit bem Bergoge verlobt murbe, und flurbe fie, fagen die Chepacten, vor der Bermablung, follte ber Furft ober boch beffen Bruder Beit eine ihrer beiben jungern Schwestern beiratben. Db bie Sochzeit, ba ber Bergog felbft erft eilf Sahre alt war, gleich barauf, ober fpater vollzogen wurde, lagt fich nicht genau erortern; fie farb finderlos icon 1309, wenn nicht früher, ba nach Ferres ras ber Konig von Frankreich icon 1307 ober 1308 bei Ronig Ferdinand von Castilien um beffen Schwester Eli: fabeth (3fabelle) fur ben bretagner Bergog geworben bas ben foll. 3m 3. 1309 warb er felbst um biefe Tochter Ronigs Sancho IV. und vermablte fich 1310 ju Burgos, wohin er mit großem Gefolge gefommen war, mit ihr auf pomphafte Beife '). Diefe zweite Gemablin ftarb, ohne Mutter geworben ju fein, am 24. Juli 1328 1), und wurde in ber Abtei be Prieres begraben. Schon am 21. Marg 1329 fchritt Johann ju Chartres in Gegen: wart ber toniglich frangofischen Familie gur britten Bermablung mit Johanna (nicht Margarethe), einziger Toch: ter bes Grafen Eduard von Cavopen. Much Diefe Fur: ffin blieb unfruchtbar und murbe von ihrem Gemable im Mai 1334 mit ben herrschaften Chailli und Lonjumeau. im Juli 1339 noch mit ber Bicomte Limoges bewitz Als ihr Bater am 4. November 1329 mit Tobe abging, machte fie durch ihren Gemahl Anspruche

C Social

<sup>4)</sup> Ferreras IV, 465, 482 und 486. 5) Bouchart, freilich in seinen chronotogischen Angaben nicht immer zuvertäffig, fest ihr Sterbejahr 1318.

454

auf bie Graficaft Cavonen und auf bie Berrichaft Bauge: aber bie bretagner Befandtichaft murbe burch ben Grabis ichof Bertrand von Tarentaife Namens ber Stande, bie ben Bruber bes Berfforbenen ber Tochter lanbesberkomms lich vorzogen, abgewiesen. Sierauf verglich fich Johanna am 22. Rov. 1329 ju Bincennes mit ihrem Dheime Mimon in Gegenwart Konigs Philipp und verzichtete ges gen Empfang von 6000 Livres Grundrenten auf Die Erbfolge; allein ibr Gemabl verwarf biefen Bergleich und schloß sich an ben Dauphin Beit VIII. von Biennois gur Betampfung Cavopens an. Da er aber feine Rins ber betam, fo ließ er jebenfalls bie feinbfeligen Befinnuns gen nach und nach fallen, und Johanna, bie fich nach feinem Tobe nach Paris jurudgezogen hatte, vermachte ibre Ansprüche an die vaterlichen ganbe bes Ronigs Phis lipp gleichnamigen Cohne, bem Berzoge von Drleans. Sie farb balb barauf, nachbem fie ihren Bitwenstand

fromm und andächtig verlebt hatte, am 29. Juni 1344 au Bincennes und wurde in ber Frangistanerfirche ju

Dijon begraben 5). Ihr Schwager Johann IV. ift mehr unter bem Namen eines Gras fen von Montfort : l'Amauri, ale unter bem eines Ber: jogs von Bretagne befannt, weil biefes Furftenthum ibm meift fiegreich bestritten murbe. Er mar ber Stiefbruber bes vorstehenden gleichnamigen Furften, und einziger Gobn Bergogs Artur II. und Jolande'ns von Dreur, Erbgras fin bon Montfort: l'Amauri. 3ft bas Jahr feiner Geburt mit Pater Unfelme in's Jahr 1293 ju fegen, fo ift bie gewöhnliche Annahme falich, baß fein Bater feine zweite Ebe erft 1294 geschloffen babe. Duchesne fett fie in's Jahr 1292. Als Johann von Montfort, wie er ichlecht= bin genannt ju werben pflegt, 1312 feinen Bater verlor, maren burchaus noch feine Musfichten fur ihn vorhanden, bas Bergogthum Bretagne ju erben. Artur hatte ibn, mabriceinlich 1309, mit ber Berrichaft Guerande, Die jeboch binnen funf Jahren fur 12,000 Livres wieder ab: geloft werben fonnte, und mit 500 Livres Ginfunften aus ben Gebieten Perche und Montfaucon abgefunden. Als Johann III. jur Regierung fam, ließ ibm biefer nur 2000 Livres jahrlicher Gintunfte in Guerande. Die Graffcaft Montfort:l'Umauri erbte feine Mutter zwei Jahre fpater, tam aber, ba ibre Schwester Johanna von Dreur, Gra: fin von Roucy, mit gleichen Unspruchen auftretend, einen Erbichaftoftreit erhob, erft 1317 in fichern Befit berfels ben, und Johann nicht eber, als nach Jolande'ns Tobe, welcher vor 1322 nicht erfolgte. Den Sag, ben fein Stiefbruder auf feine Mutter geworfen hatte, mußte ber Graf von Montfort ebenfalls aushalten und berfelbe nahm in dem Grate ju, je mehr die Aussichten bes Ber: jogs auf eigene eheliche Leibeberben verschwanden. Den Grafen von ber haupterbichaft auszuschließen, mar bes

Bergogs eifriglies Bestreben, im Gintlange mit bem So: nige Philipp VI. von Franfreich. Dit dem Tobe Beit's von Penthievre trat biefes Bestreben flarer berpor, und erwedte, ba feine Bahl weiter übrigblieb, als ben Gra: fen ober beffen Brubers Tochter, Die binfende Johanna von Penthieure, jum Erben bes Bergogthums ju machen, Parteiungen im ganbe. Uberwiegender Ginfluß bes fo: niglich frangofischen Bofes auf ben befangenen Bergog unterbrudte jegliche grundliche Erorterung biefer Rechts: frage, mabrend Graf Johann fich an bas grafliche Saus Flanbern anschloß, indem er bie einzige Tochter bes Gra: fen Ludwig 1. von Nevers : Rethel, Johanna, beiratbete. Im Grunde gewann er burch biefe Berbindung feine materiellen Bilfsquellen weiter, als etwa 5000 Livres jahrlichen Bufchuß, ben ibm Johanna von Flandern (f. b. Art.), wie fie gewohnlich genannt wird, als alterliche Erbichaft gubrachte. Gie war eine ibm gleichgefinnte m erichrodene Pringeffin von feltenen Beiftesgaben, welche, gleich ihrem Gemable, Die verwidelten Berhaltniffe rich tig zu burchichauen verftand. Der Graf fucte jedenfalls feinen von Frankreich gelentten Stiefbruber ju gewinnen. allein Alles, mas er ibm abzuloden boffte, gelang nicht; auch die testamentarische Berfügung über bie reiche Erbicaft icheint hintertrieben worden ju fein; wenigstens wurde feine nach des Bergogs Tobe von irgend einer Partei im Processe vor bem parifer Parlamente ermabnt. Ebenso maren fur Johanna von Penthievre und beren Gemabl Rarl von Blois feine forgfaltigen Borfebrungen getroffen worben, als Johann III. ben letten April 1341 in ber Normandie ftarb. Denn faum batte Johann pen Montfort Radricht von beffen Tode befommen, fo eilte er nach Rantes, gewann Diese Stadt mit Silfe feinen Freunde und ließ fich als rechtmäßigen ganbesberrn bul Bahrend bie Stande ju einer Berfammlung eingeladen und mit bem Konige Eduard III. von Eng: land gludliche Unterhandlungen eingeleitet murben, ama er nach Limoges und nahm bie bort verwahrten Schuse feines verftorbenen Stiefbrubers ohne Schwierigkeit in Besig; und nach Mantes gurudgekommen übergab man ibm noch andere Schape, bie ber Berftorbene in ber ber: tigen Rathebrale niebergelegt batte. Allein von ben Ctanben erschienen blos fieben Bischofe, Die ibn anerkannten, bie beiben Anbern blieben als Anbanger Rarl's von Blois weg. Der Abel weigerte fich gleichfalls bis auf ben Baron Beinrich von Leon, ber aber fpaterbin Montfort's Sache wieder verließ. Im Befice ansehnlicher Mittel verlor biefer ben Muth nicht, ba ihm geworbene Golbner bienten, mit benen er burch bas Bergogthum jog, und eine Stadt nach ber andern theils gutwillig, theils burch Berratherei ober enblich mit Gewalt ober Lift einnahm. Auf biefe verschiedene Beife gewann er Chanteauceaur, Breft, Rennes, Bannes, Aurai, Carbair, Guerande, hennebon und mehre andere Stadte und Schloffer in furger Beit, ohne ein Beer feines Begners im Relbe gefunden gu baben. In allen biefen eroberten Plagen batte man ihn als Bergog Johann IV. von Bretagne aners fannt, nachbem er ju Rennes bie Zeichen ber bergogli: den Burbe empfangen hatte. Gein Rebenbuhler batte

55000

<sup>6)</sup> Diefes richtigere Datum gibt ihr marmernes Grabmal in jener Rirde. Guichenon, Histoire généalogique de la Maison royale de Savoye. Tom. I. 382 aq. unb Sismandi, Histoire des Français, X, 57 sq. Andere feben freig ihr Tobesjahr um gebn Sabre fruber, nech Andere um gehn Jahre fpater. Die Angabe im L'art de verifier les dates IV, 1, 74 mag ber in V, 156 gegenüber ein Drudfehler fein.

fich zu feinem Obeime, Konig Philipp VI., nach Paris gurudgezogen und beffen Beiftand angefprochen. Monarch fand in ber That biefen Streit von berfelben Beschaffenheit, wie er selbst einen früherhin, nach Karl's IV. Tobe, bestanden hatte. Rur burch ben Ausschluß ber Frauen war er auf ben Konigsthron gelangt, aber, wie bas Schidfal Robert's von Artois beweift, bei ben Rron: leben anders verfahren, und ebenfo wollte er zu Gunften feines Reffen gegen Johann von Montfort handeln. Er beschied biefen bor sich und bor eine Berfammlung ber Pairs, Pralaten und einer Angabl von andern Baronen. Der Graf ericbien ju bestimmter Beit in Begleitung von 400 Reitern, borte vor ber gablreichen Berfammlung bie Bormurfe bes Ronigs, fich ber Titel und Rechte bes Ber: zogthums Bretagne ohne Grund mit Gewalt fich angemaßt zu haben und mit England, bem alten Feinde ber Frangofen, burch feine Reife nach Binbfor in Berbindung getreten au fein. Dies lettere leugnete ber Ungeflagte gradehin und verwarf auch alle Unsprüche Blois' und beffen lahmer Gemablin, inbem er nur fich, als nachftem Erben feines Brubers, Die Rechte gufprach. Der Ronig gebot ihm im Laufe ber Unterhandlung, Paris binnen 14 Tagen nicht zu verlaffen; er aber glaubte fich bei genauer Ermagung der Umftanbe nicht ficher, wie er ubers haupt biefe Reife fur nublos bielt. Er übertrug bie Bers theibigung feiner Rechte einigen Bevollmachtigten, ließ feine Wohnung gut bewachen und schlich fich verkleidet, wie Bouchard verfichert, noch am felbigen Abend mit geringer Begleitung aus ber hauptstadt. Nach und nach folgte ibm auch fein gablreiches Gefolge nach. Der Ros nig war über bes Grafen Flucht nicht menig aufgebracht, ba biefelbe ben Bang ber Streitsache erschwerte. Diefelbe wurde jeboch ungeftort untersucht, beleuchtet und bestrit: Man fand im Bange bes Streites feinen feften Grund, außer bag Rarl von Blois die Unspruche feiner Gemablin auf bas Beispiel Abelbeid'ens, ber Gemablin Peter's von Dreur, flutte, bas jeboch nicht vollkommen für ben gegenwärtigen Fall paßte, weil Abelbeid nur erbte in Ermangelung rechtmäßiger mannlicher Rachtommen. Unters verhielt es fich mit bem Rechte ber Bertretung, wonach die Rinder an bes verftorbenen Baters Stelle treten, alfo auch bie Tochter in Ubereinstimmung mit bem allgemeinert herkommen in Frankreich in ben Leben bes Baters nachfolgen tonnten. Diefer Gebrauch, meinte Rarl von Blois, fei nicht nur in vielen frangofischen Lanbichaften, fonbern auch in Bretagne gefestich. Diefes befondere Berfommen liegen Johann's Bevollmachtigte jes Doch nur fur geringere Leben gelten, Die Erbfolge in Rrons eben und Pairien aber glaubten fie nach bem Gebrauche enticheiben ju muffen, welcher fur bie Rrone felbft galt. Diefer fcblog mit hinweisung auf Philipp's von Balois Beifpiel, Die Beiber, wenn auch in gleichem Bermanbla chaftegrabe, von der Erbfolge aus, fobald mannliche Bers vanbte vorhanden waren. Johann von Montfort mar Ifo nach biefer Behauptung ber nachfte mannliche Erbe eines verftorbenen Brubers, obicon bas Beifpiel Abel: eid ens auf ein gemischtes frangofisches Rronleben binwies, nb anbere Beispiele in andern frangofifden ganbicaften

belehrten, bag auch Frauen bie Erbfolge erhielten, womit Pairien verbunden maren. Man erinnerte an Beispiele in ben Graffchaften Toulouse, Champagne und Artois. Dennoch blieben Johann's Sachwalter mit Recht bei bem Sage fleben, bag tein Beib in bobern Leben erben tonnte, fo lange noch nachfte mannliche Bermanbte por: handen waren, und die Pairschaft ber Berzoge batte bes wirft, daß sich nach ibr, als bem Theile und Gliebe ber Rrone, bie Erbrechte berfelben richten mußten. Rarl von Blois bagegen bielt bie Pairicaft nur fur jufallig, inbem fie fpater mit ber bergoglichen Burbe verfnupft worben fei, fie andere also die frubern Erbrechte ebenso menig, als nachzuweisen fei, baß Frauen von ganbern mit ber Pairwurde ausgeschloffen feien. Unter folden Umftanben, worauf Rarl's Bermandtschaft mit bem Ronige und bie meiften Pairs ihren Ginfluß ausuben mochten, erfannte bas Parlament auf halbem Bege am 7. Geptember 1341 ju Conflans ber Gemablin biefes Pringen ben Befin bes Bergogthums Bretagne gu. Ronig Philipp ers munterte nun feinen Reffen, fich mit Silfe feiner Freunde ein heer ju fammeln und in ben Befig bes Lanbes ju feben, und versprach, ibn burch feinen Cobn, ben Krons pringen Johann, mit Truppen unterftugen ju laffen.

Johann von Montfort hatte ju Rantes bei feiner Familie bas Endurtheil abgewartet, feine eroberten Dlabe gefichert und beren Befatungen verftartt, und mar gleich barauf nach England binubergefegelt, um ben Ronig Eduard in Binbfor felbit angusprechen. Diefer ertannte ihn als rechtmäßigen Erben feines Brubers an, und belebnte ibn am 24. Gept. mit ber Graffchaft Richmond; und ba Montfort ben Ronig von England auch als recht= maßigen Beberricher Franfreichs anerfannte, fo ift nicht unwahrscheinlich, bag er bemfelben ju gleicher Beit bie einfache Sulbigung fur bie Bretagne barbrachte, wie Avesbury und Froiffart ergablen. Done bie versprochene Silfe Ebuard's abjumarten, eilte Johann nach Mantes jurud, mo feine Gegenwart nothig geworben mar. Ros nig Philipp mischte fich zwar, ba er mit England Baf: fenrube genoß, nicht perfonlich in ben Rrieg, fonbern er ließ feinen alteften Cobn, ben Bergog Johann von ber Normandie, bie Grafen von Alengon und Blois, bie Bergoge von Burgund und Bourbon und mehre andere Große bes Reichs bem Grafen Rarl ju Bilfe eilen. Sie versammelten sich mit ihren Truppen in Ancenis, erobers ten nach einiger Tage Belagerung bes Schlof Chanteaus ceaur und brangen nach Mantes vor, nachbem fie Cars quefou erobert und verbrannt hatten. Die Bewohner ber Stadt Rantes vertheidigten fich tapfer. Es fam ju meb: ren Befechten, von benen eine fo ungludlich fur fie ablief, bag über 200 Gefangene in ber Frangofen Gewalt que rudgelaffen werben mußten. Ihre Bermanbten in ber Stadt maren über ihr Schidfal febr beforgt, als man vernahm, bag bie bei Eroberung bes Schloffes Bal-Garnier gefangenen 30 bretagner Ritter im Lager bes Pratendenten erwurgt worden waren. Daber fprach man, um ber Ubrigen Leben ju retten, von Ubergabe ber Stadt; Johann von Montfort, bavon unterrichtet, erfcbrat und fürchtete, bag auf feine Roften mit bem Keinbe vers

456

banbelt murbe. Er flagte und tabelte Beinrich von leon, ber ben letten Ausfall angeführt hatte; biefer nahm bie Borwurfe ubel, und foling fich, wie berichtet wird, auf Die Seite ber Burger, Die mit Rarin unterhandelten und bemfelben bes Rachts ein Thor offneten, burch welches bie Belagerer in bie Stadt und in bas schlecht vermahrte Schloß brangen, wo fie ben Grafen Johann verhafteten. Unbere meinen bagegen, Johann habe bem Bergoge von ber Normandie Unterhandlungen angeboten und fei burch beffen Berfprechungen getauscht, in's frangofische Lager gefommen, bort verhaftet und in den großen Couvre-thurm ju Paris geführt worden. Gewiß ift wenigstens, bie verratherische Ubergabe ber Stadt erfolgte ju Infange Novembers 1341, Die Ginwohner bulbigten bem Pratendenten Rarl, und Johann von Balois entließ fein Beer, um ben gefangenen Montfort feinem Bater jugus fuhren. Beibe Greigniffe brobten bes Grafen Partei vernichten zu wollen, feine Bemablin Johanna (f. b. Art.) aber mußte fie burch feltenen Belbenmuth und Gifer auf: recht zu erhalten. Bahrend biefes fortgefetten Rampfes blieb Johann im Louvre Gefangener; zwar verfprach ibm ber Baffenstillstandevertrag 1343 bie Freiheit, auch foll fie ihm 1344 in Paris gegen Abnahme bes Berfprechens, nicht wieber in bie Bretagne gurudgufehren, jugefichert worben fein; allein er blieb, burch feine ober Ronigs Philipp Bartnadigfeit im Gefangniffe, und entwischte im Frubjahre 1345, mit unbefannter Silfe, fei's nun als Raufmann ober als Bettler verfleibet, in Gefellichaft luberlichen Gefindels, aus Paris und ließ fich jebenfalls von der normandischen Rufte aus nach England hinübers bringen, wo er bem Ronige Eduard am 20. Dai bie lis gifche Sulbigung leiftete. hierauf schickte ibn biefer mit ben Grafen von Northampton und Orford in bie Bres tagne gurud, wo er ben Rrieg wiber feinen Rebenbuhs ler fortfebte, Quimper belagerte, aber gurudgeworfen wurde. Diefer Unfall und bie Folgen ber langen Gefans genschaft schwächten ihn bergestalt, bag er in Betrubnig über die Lauheit Englands (fein Schwager Ludwig I. von Rlandern mar felbft bamals hilflos) ju hennebon erfrankte, wohin er sich nach und nach, ba er auch zu Dinan in großes Gedrange gefommen mar, gurudgego: Er ftarb ben 26. Gept. 1345, nachbem er ben Ronig von England jum Bormunde feines unmunbigen einzigen Cohnes Johann V. (f. b. Art.) ernannt batte. hieruber jog ber Ronig von Franfreich bie Graf: schaft Montfort:l'Amauri ein und gab fie bem Bergoge von der Normandie. Johann wurde in ber Rirche bes Jacobinerflofters zu Quimperle beigesett und binterließ von feiner belbenmutbigen Gemablin Johanna, außer dem bereits gebachten Cobne noch eine Tochter Johanna, welche im Bertrage ju Guerande 1365 bem Grafen 30s bann von Penthievre mit einer Ausstattung von 4000 Livres jahrlicher Ginfunfte versprochen wurde. Ihre Ber: mablung tam aber nicht ju Stande; fie ftarb unvermablt in ungekannten Zeiten. Ihr Bruber

Johann V., herzog von Bretagne, Graf von Riche mond und Montfort-l'Amauri, war zwischen brei und vier Jahre alt, als sein gleichnamiger Bater 1341 zu

Mantes in die Gefangenschaft Konias Philipp VI & rieth. Seine helbenmuthige Mutter Johanna vertrant ibn ber Erziehung Amalrich's von Elisson an, ber fic auch feines Boglings wegen im Frubjahre 1342 bem & nige Ebuard III. von England eiblich verbinden mig Die Unficherheit des Aufenthalts und die fteten Ire unruben veranlaßten mahricheinlich noch im felbigen Jahr bag ber fleine Pring nach England unter feines time den Bormundes Dobut gefendet wurde. Bielleicht bracht ibn Johanna (f. b. Art.) felbft babin, als fie im Em mer gebachten Jahres den Konig Eduard um Bufte fung ihrer Truppen ansprach. Berlobt mar er bereit mit beffen Tochter Marie, jur Beftartung bes Letemo baltniffes, welches feine Mutter, als Bergogin von &: tagne, mit England erneuert batte. Geinen Beerqua mit Bretagne im Detober 1342 erflarte auch Ebuard 16 in ber Abficht gethan zu baben, um feinen Dunbel & vaterliche Erbe ju fichern. Indeffen fand ber junge Bi von Montfort, wie er haufig genannt wurde, an to Grafen von Derby einen weit aufrichtigern und matt ren Bertheibiger und Beschützer als an feinem funise Schwiegervater; benn ohne jenen murbe er bei ten be bandlungen wegen ber Auslosung Karl's von Blots bas Bergogthum Bretagne gefommen fein, ba biefer im Gefangenen altesten Cobn mit feiner Tochter Margant vermablen und ihnen die Erbfolge in dem ftreitigen ta gufichern wollte. Allein Derby erinnerte feinen Die ben Ronig, an feine Pflicht und vereitelte bie 26 giehung des schon abgeschlossenen Bertrags. scheint ber junge Graf bis jum Jahre 1356 am bei Ebuard's geblieben ju fein; benn erft nach ber Colat bei Poitiers erschien er in Gesellschaft bes Bergogs 18 Lancafter bei feiner Mutter ju Bennebon, begleitete bie gur Belagerung von Rennes, und verrichtete bier vom 3 Detober gebachten Jahres bis jum Anfange Juli's 196 unbezweifelt feine erften Baffentbaten. Gin gweiglerie Baffenstillstand hinderte Lancaster's Unternehmen. In lerweile Schloß ber gefangene Ronig Johann von fur reich (f. d. Art.) einen Bertrag mit Chuard III., mit zugestanden wurde, daß Bretagne ein englisches tele blieb, bag ber Erbstreit megen biefes gandes durch Eduat! Musspruch entschieden und auch von Frankreich anette werden, und bag Montfort ingwischen in ben Bent & ler feiner übrigen frangofischen Gebiete kommen felle Die Reichsstände Frankreichs verwarfen bie Ubereinfung von welcher jene Bedingungen ein Theil waren, und & hann von Montfort eroffnete mit Bancafter's Stupe chat bies 1359 ben Rrieg mit feinen Gegnern. Der Waffe ftillftand im Mary und ber Friede ju Bretigni am Mai 1360 fellten bie Rube ber; Eduard entfagte letteren ber Lebenshoheit über Bretagne, bebielt fe aber an ber rechtlichen Entscheidung bes Erbsolgestreit gleichen Antheil mit Konig Johann vor, welcher die Bal schaft Montfort und andere außerhalb ber Bretagne gene herrichaften bes jungen Furften vorlaufig guitt. zugeben versprach. Babrend Lancaster ben Gillian zwischen Montfort und Blois bis Johannis 1361 m langerte, murbe ihre Angelegenheit von beiben Romgs

au Calais und St. Omer verbanbelt; man fant aber nur eine Theilung bes Landes für angemessen, auf welche feiner ber Pratenbenten eingeben wollte. Babrenb fich beibe Rurften wieber rufteten und beibe Ronige ihren Bos rigen erlaubten, fich ber einen ober andern Partei angus schließen, übergab ber Konig von England 1362 ben von ibm verwalteten Theil ber Bretagne feinem volljab= rig geworbenen Schwiegerfobne. Diefer sammelte ein beimeitem großeres Beer als fein Gegner, welcher ben Bafs fenstillstand bis ju Dichaelis 1363 gu verlangern mußte. Rarl brach ihn jedoch zuerft, nahm etliche Plate und legte fich vor Becherel; ba fammelte Johann feine Truppen ju Bannes wieder, um ben bebrangten Drt ju ent: feben. Er fonnte aber feinem Gegner nicht beitommen, Daber mit beffen Gutheiffen ein anderer Plat jur Schlacht erwählt murbe, wo mit ben Baffen entschieden werben follte. Es traten aber einige Bifcofe bagwifchen und brachten auf Rarl's Bitten ben Grafen von Montfort babin, bag er fich in Unterhandlungen einließ, bie am 12. Juli 1363 ju Goran in einem Bertrage enbeten. hiernach wurde ibm bie eine Salfte von Bretagne mit Rantes, Die andere mit Rennes Rart'n guertheilt. Beibe lieferten einander Beifeln aus, und versprachen, binnen acht Tagen ben Bertrag am genannten Drte ju berichtigen und zu vollziehen. Johann erschien, Rarl aber nicht, ba feine Battin Johanna von Penthievre ihre Ginwilligung nicht gab, fondern folug eine Berlangerung ber Baffenruhe bis ju Ende Februars 1364 vor, mahs rend beide Pratendenten fich dem Musspruche bes Prins gen Eduard von Bales unterwerfen follten. Johann willigte ein und erschien am 24. Febr. beff. 3. ju Pois tiers bei Ebuard, ebenfo Rarl von Blois. Diefer aber betrug sich jest abermals nicht ehrenwerth, und war fould, bag fich bie Berhandlungen gerschlugen. Die Beis feln gab man wieder gurud, Johann jeboch behielt ben berühmten Bertrand bu Gueselin in Bermabrung, burch ben er fich beleidigt fublte, und bem er bie Freiheit nur unter ber Bebingung geben wollte, wenn er ichwore, nie gegen ihn bie Baffen wieder ju fuhren, widrigenfalls er nach England gefendet werben follte. Du Bueselin ants wortete burch feine Flucht nach Buingamp, in beffen Nachbarfchaft er gleich barauf zwei Schloffer eroberte; alsbann begab er fich in bie Normandie, von wo aus ihn ber Konig Karl V. bald wieber zu Karl von Blois zurückschickte. Johann von Montfort zog seine tapfern Freunde, die unter Karl von Navarra gedient hatten, an fich, und auf fein Gefuch fanhte ihm ber fcmarge Pring aus Borteaur ben tapfern Johann Chandos mit 200 Langen und ebenso vielen Bogenschuten. Biele andere englische Ritter boten fich unaufgesobert ibm noch an. Dit ihnen eroberte ber Graf mehre fleine Plate, ehe er fich por Aurai legte. Karl eilte mit etwa 5000 Mann jum Entfage biefer Stadt berbei, ließ fich aber, ebe es gur Schlacht fam, in Unterhandlungen ein, bie auf ben Grund bes vereitelten Bertrags zu Evran gestütt waren. Roch ben 29. Sept. 1364 fruh Morgens wollte Beaus manoir biefelben erneuern, als ibn Chandos mit einer turgen und berben Untwort gurudwies, und fich gur Y. Cnepli, b. B. u. R. 3meite Section, XX.

Schlacht anschickte. Er, bas Gange leitend, wie bu Gueselin im Beere Rarl's, hatte bas Beer bes Grafen, bas an Starte bem Gegner faft um bie Salfte nachstand, auf einer Sobe vortheilhaft gestellt, welche ju gewinnen ber Frangofen vorzuglichftes Bestreben mar. Ihre brei Ub= theilungen, welche nach einander die Ungriffe thaten, murben jurudgeschlagen, und nach einem morberischen Rampfe von fieben Stunden ganglich befiegt, bu Bueselin gefangen und ber Pratendent Rarl getobtet, fonft aber rettete fich fein Frangose von Bebeutung; fie murben entweder getobtet ober gefangen. Als man ben Leichnam Rarl's entbedte und bem jungen Grafen zeigte, betrach: tete ibn biefer mit tiefer Rubrung. Ginige behaupten obne Grund, er fei gefangen vor Montfort geführt morben und habe benfelben burch bittere Bormurfe fo ergurnt, baß er fogleich tobtgeschlagen worben fei. Gein Leich= nam wurde nach Guingamp gebracht und in ber Frans gistanerfirche bafelbft beigefest. Das fromme, ftrenge Leben biefes ichmachen, von feiner Frau gelentten Berrn, und bie Bunber, bie fein Leichnam taglich verrichtet haben foll, veranlagten die Papfte Urban V. und Gregor XI. gum Entichluffe, ihn unter bie Beiligen gu verfegen; ber Graf Johann aber widerfeste fich in Berbindung mit England biefem von Kranfreich unterflütten Borbaben, bamit ber Beiligenruf feines Nebenbublers weber Borurtheile gegen feine Erbichafterechte erweden, noch die Rirche gur Schieberichterin in biefer Sache aufrufen mochte. Die in Bergweif= lung geflurgte Bitme bes Gefallenen erhielt fogleich eine Stube an ihrem Schwiegersohne, bem Berzoge Ludwig von Anjou, welcher mit seinen Truppen an Bretagne's Grenze erschien; allein Johann von Montfort eroberte ungeftort Aurai, Malestroit, Redon, Jugon, Dinan und Guimper, und im Gange biefer gludlichen Baffenthas ten fand Rarl V. rathfam, ben Parlamentebefchlug von Conflant hintangusegen und ben Eroberer ber Bretagne auf feine Seite zu zieben, bamit England ein Borwand jum Kriege gegen Frankreich genommen und biefem Reiche bauernbe Rube, beren es bedurfte, verschafft Er ließ alfo an benfelben ju Enbe Octobers 1364 ben Ergbischof von Rheims und ben Marschall Boucicault mit der Bollmacht abgeben, einen Bergleich amischen beiben Pratenbenten gu vermitteln. schaft war schwierig, barum langfam im Erfolge, weil bie lahme Johanna die Salfte ber ftrittigen Banbe verlangte, und bie frangofische Botschaft Muhe hatte, fie auf maßigere Foderungen berabzustimmen, mabrend 30= hann von der Theilung Richts wiffen, fondern von Enge land unterftubt, feiner Debenbuhlerin und beren Rinbern blos die Graffcaft Penthieure und die Bicomte Limoges fammt einer Grundrente von 10,000 Livres jugefteben wollte. Diefe Berwilligungen nahm auch ber Bertrag, am 11. April 1365 ju Guerande, im Beifein eines enge lifden Gefandten abgeschloffen, auf, und gab ber Gras fin Johanna noch einen jahrlichen Bufchuf von 3000 &is vres mit ber Erlaubniß, bas volle herzogliche Bappen zu führen; ihre Rinder aber follten ben Bermelin nur am Rande ihres Bappenschildes auf rothem Felbe aufneha men. Ferner erfannte biefer Bergleich Johann von Monta



mablin Diensten bestimmt batte; freilich batten fie auch Becherel und Derval inne, allein er muniche fie in bies fen Platen los ju fein. Die Durchmariche englischer Truppen burch fein Land mußte er iconend zu erflaren, und feinbfelig gegen Konig Ebuard aufzutreten, nannte er zu koftspielig fur fich sowol als fur ben Ronig von Franfreich; bem Gire von Gliffon verfprach er endlich Indeffen nahm Johann burch bie volle Gerechtigfeit. Drohungen feiner Barone, bie bereits ein Ubergewicht burch die Befetung bebeutender Plate, namentlich Glifs fons, Lavals und Rohans, erhalten hatten, bebenflich geworden, 400 gangen und ebenfo viele Bogenfchuben aus England im Safen St. Dabe freundlich auf, und verlegte fie, wie bie bereits vorhandenen englischen Truppen, welche bon ben Bretagnern gehaft murben, in fefte Plate. Die Barone ergriffen bie Baffen, vereinten fich mit bem Connetabel bu Gueselin, ber auf feines Ronigs Befehl in Bretagne eindrang und ben Bergog gur Bertreibung ber Englander zwingen follte. Der Connetabet, welchen' ber Bergog baßte, ba biefer ibm Roches Derien entzogen batte, rudte mit 4000 Mann bis Rennes vor und brobte bie Stadt anzugreifen, wenn die Englander nicht fogleich entfernt wurden. Johann trat ben Frangofen fed ent= gegen und warf ihnen viel Bitteres vor. Gein Abel mifchte fich brein, und vermittelte bie Entfernung ber Englander und die Berhutung ber Feindseligfeiten. Rarl V. wollte wol erst die Englander überhaupt hinter die Garonne jus rudgetrieben miffen, ebe er uber Bretagne ernstlich bers gufallen gedachte. Die Erzählung, bag bes Bergogs Bes mablin gefangen und ihr die Papiere über die englischen Bertrage abgenommen worben waren, bebarf einer genauern Bestätigung. Gicher ift, bag bu Gueselin Berbindungen unter bem Abel und Bolfe ber Bretagne uns unterbrochen unterhielt, Plane ber Emporung gegen ben Bergog nahrte und nach vollendeter Bertreibung ber Engs lanber aus Poitou fich in Ungere gu einem neuen Gin= bruche in Bretagne anschickte. Man hatte bem Bergoge abermals ubel genommen, bag er fein Berfprechen nicht gehalten, feine Berbinbung mit England wieberholt befes fligt, neue hilfe von baber an fich gezogen und bem Grafen von Galisbury bie fieben großen caffilischen Schiffe vor St. Malo verrathen hatte, die verbrannt murben. Die Gahrung im gande mar bereits fo allgemein, baß fich Johann in teiner seiner Stabte ficher glaubte. Seine Gemablin vertraute er bem Schute eines englischen Rits tere in Aurai an, und schiffte sich ben 28. April 1373 zu Concarneau nach England ein, um bort Silfe zu bos len, nachdem er dem englischen General Robert Anolles, freilich ohne burchgreifenbes Unfeben, bie Bermaltung bes Landes überlaffen hatte. Gleich barauf brang bu Guesclin in Bretagne ein und wurde allenthalben, wo feine englische Befanung lag, mit lautem Jubel empfangen, weil die gewonnenen Stabte bas Joch ber Englander fürchteten, unter bas fie ihr Bergog angeblich bringen wollte. Rennes, Dinan und Bannes offneten fogleich bie Thore, ebenso Jugon, Roche: Derien, Saint: Mabe, Saints Malo, Quimpercorentin, Quimperle, Rebon, Guerande, Fougeres und Buingamp. Die Englander vertheibigten

bie Stabte, bie ihnen anvertraut waren, murben aber meistens bewältigt, und wo fie Dlivier Cliffon, ben man mit vollem Rechte ben Kleischer nannte, antraf, gab es auch feine Schonung fur fie. Bu Bennebon und Concarneau mußten fie uber bie Rlinge fpringen. Roches fur-Don ergab fich gutwillig, Derval, bas Robert Anolles geborte, Becherel und Breft aber versprachen mittels Bertrage und Stellung ber Beifeln fich in gewiffen Fris ften gu überliefern. Dantes allein ergab fich unter Bebingung, fich bem Bergoge wieder zu unterwerfen, wenn er fich Frankreich annabern werbe. Die Erscheinung bes Bergogs von Anjou mit einer Berftartung bauerte nur eine furge Beit; bagegen erschien Bergog Johann gu Ende Juli's 1373 in Gefellichaft bes Bergogs Johann von Bancafter (f. b. Urt.) mit einem gabireichen Beere in Galais. Er fundigte dem Konige Rarl feine Berbindlichkeis ten schriftlich auf, ba er ohne Urtheil und Rriegserflas rung angegriffen worben fei, und beshalb Rache nehmen werbe. Johann begleitete feinen Schwager Bancafter bis Besbin und freifte bann verheerend burch bie Dicarbie; hierauf jog er mit ber gangen englischen Urmee burch Frankreich nach Guienne, wo er ju Borbeaur feinen Aufenthalt aufschlug. Fast hatte er fich in feiner Noth mit gancafter überworfen, ber Gelb von ihm verlangte, aber feins befommen fonnte; auch bas mitgebrachte Beer war auf ein Geringes zusammengeschmolzen und untaug-lich geworben. Doch brachte ber Furft Lebensmittel zus sammen, mit benen er im Februar 1374 Aurai, Derval und Breft verfab, im erftern Drte feine Gattin abbolte und fie nach England binuberführte, ba die Stimmung feiner Unterthanen gegen ibn biefelbe feinbfelige blieb. Er verweilte bort in ber Graffchaft Richmond, bis ihm Ebuard 3000 Bogenschuben und 2000 Gendarmen uns ter ber Fuhrung bes Grafen Comund von Cambribae überließ. Beibe fegelten mit Diefer Mannschaft nach St. Mabe über, zwangen bie Stadt zur Ubergabe und erffurmten bas Schloß, bann nahmen fie Gaint : Dol be Leon, Morlair, Lannion, Roche Derien, Guingamp, und um Eliffon ju überraschen, ließen fie von St. Brieuc ab und trieben ihren Begner nach Quimperle gurud, bes lagerten biefe Stabt, und icon war ber Zeitpunkt ber Ubergabe nabe, ale ber im Juni 1375 ju Brugge zwis fcen England und Franfreich abgeschloffene allgemeine Baffenstillftanb, ber von Beit ju Beit verlangert murbe, auch ihnen bie Banbe band, und Gliffon feinen Feinben entrif. Nachbem er feine Plate verfeben batte, febrte Johann mit feinem Schwager nach England gurud. Bon ba begab er fich ju Unfange Novembers 1375 nach Flan: bern ju feinem Better, bem Grafen Ludwig, woruber Konig Karl fpaterbin fein Misfallen zu erkennen gab. Sier wohnte er ben Berhandlungen beiber Dachte bei, aus benen er feinen Ruben gu gieben hoffte, weil aber Richts erreicht murbe, tehrte er im 3. 1377 nach Eng: land jurud und traf bort feinen Schwiegervater trant Rach beffen am 21. Juni erfolgtem Tobe wohnte Johann ben Kronungsfeierlichkeiten Richard's II. bei. Nach Ablauf ber Baffenrube fammelten auf fein Berlangen ber Bergog von Lancafter und beffen Bruber Comund

ein Beer von 12,000 Mann, ichifften fich ben 24. Juni 1378 ein, landeten bei St. Dalo, und ichloffen bie Stadt ein. Du Guesclin tam mit vielen Großen und einem überlegenen Beere jum Entsate berbei; Rarl V. verbot aber den Angriff; ebenfo unterließen ibn bie Englander, und ba fie ber bebrangten Stadt teinen Bortheil abgewinnen tonnten, jogen fie fich ju Ende bes Berbftes auf ibren Schiffen nach Couthampton gurud. hierauf griffen bie Frangofen Aurai an und eroberten es nach giemlich langer Belagerung. Mittlerweile hatte Bergog Johann am 5. April 1378 bem Konige Richard Breft gur Bertheibigung auf bie Dauer bes Rriegs übergeben und fich felbft wieder an ben Sof feines Betters, bes Grafen von Flandern, begeben, wo er große Theilnahme gegen bie feinbfeligen Unfoderungen bes frangofifchen Dofes fand. Denn biefer, von ber ibm bewiefenen Stand: baftigfeit und Unbanglichfeit ber Bretagner geblenbet, gebachte jeht bas gange Bergogthum jum Eigenthum ber Krone ju machen; er fannte aber ben Unabhangigs feitsfinn biefes friegerischen Boltchens nicht. Um 20. Juni 1378 foberte Rart V. Johann, Grafen von Montfort, "ber fich Bergog von Bretagne nennt," wie bie Labung befagte, auf, am folgenben 4. Gept. por bem parifer Parlament ju erscheinen. Der Bergog, bamals grabe in Flanbern, erhielt weber bie Labung, noch bie Bufage eines fichern Geleits: fie wurden blos ju Rennes und Mantes befannt gemacht; alfo fonnte ber Surft nicht füglich erscheinen, und nach langem borfablichem Barten hielt ber Konig am 9. December ein Gericht über ibn, wo er vom toniglichen Procurator als Berrather ber Krone und als Bundesgenoffe ber Feinde bes Staa: tes angeklagt und nach fechstägiger Berathung von bem nicht einmal vollständig befehten Parlament am 18. Dec. als übersuhrter Dajeftatsverbrecher und fein Bergogthum fammt ber Graffchaft Montfort und allen übrigen Leben in Franfreich ber Krone anheimgefallen erflart murben. Diefer Ausspruch verlette nicht nur den Bertrag von Guerante, fonach auch bie Grafin Johanna von Dens thievre, und beren Familie, Die ihre Rechte wenn auch vergebens in Unfpruch zu nehmen versucht hatten, fonbern ericutterte auch bas gange Staatsverhaltniß ber Bretagne, beren Bewohner icon über bie Ginführung ber Gabelle empfindlich geworben maren. Um bem bes fürchteten Wiberftande vorzubeugen, berief Rarl im April 1379 ben Connetabel bu Guesclin, Dlivier von Gliffon, ber icon foniglicher Statthalter in Bretagne mar, ben Bicomte von Roban und ben Baron von Laval, bes Bers jogs erbitterte Feinde ju fich nach Paris und ließ fich von ihnen wenigstens versprechen, feinem Plane fein Binberniß entgegen ju feben. Allein gleichzeitig verfammel: ten fich zu Rennes 40 andere vom Abel und schlossen unter Montfort : Lobeac's Leitung ben 25. (? 26.) April ein Bunbnig, bas fie insgesammt eiblich verpflichtete gur Aufrechthaltung ber Rechte Bretagne's als eines Bergogs thums und jeden als Feind erflarte, ber bie Unabhangig= feit beffelben antaften werbe. Bier von ihnen murben gu Marschallen bes Bundes erhoben und die Burger ber Stadt Rennes ichloffen fich, fowie etwas fpater auch

Mantes, ihnen eiblich an, mahrend ber Bergog von Bourbon, bes Ronigs Schwager, Truppen ju Angere fammelte, um bas Enburtheil an Bretagne ju vollftreden. Cliffon aber wiberrieth ibm, und Befehle au einer grofern Armee, wie fie nothig, waren bem Bergoge nicht er: theilt worben. Bourbon mußte fich nach Paris gurud verfügen, wodurch die Bretagner zur Ausbreitung ihrer Berschwörung Zeit gewannen und ihren inzwischen aus Flandern nach England zurückgekehrten Berzog (am 4. Mai) dringend aufsodern konnten, herbeizueilen und sein Land wieder ju erobern. Rabm biefer auch ben Untrag unbedenflich an, fo mußte er boch erft mit ben Dheimen Richard's megen Unterftugung verhandeln, Bergogerungen traten bagwischen, fobag erft am 13. Juli eine Ubereinkunft ju Stande fam, ber gufolge England bem ber goge 2000 Genbarmen und ebenfo viele Bogenfchusen auf funftehalb Monate ju geben und ju erhalten verfprach, wofur Johann, fobalb er im Befige feines Banbes fein murbe, Franfreich auf eigene, und bann auf Englands Rechnung mit einer bestimmten Truppenmaffe befebtes follte. Raum waren 100 Genbarmen und 200 Bogen: fcuben gusammen, fo fegelte er mit ihnen ben 22. Juli au Southampton ab und landete ben 3. Aug. zu Gt. Malo, wo ihn Abel und Boll mit Begeifterung empfin: Schnell ftartten bie Bretagner feinen fleinen mitgebrachten heerhaufen, wofur fich feine zeitherigen Feinde fogar behilflich ermiefen, wie Roban und Laval Erfterer führte ihm 400 gangen gu. Much bie fcmerbeleibigte Grafin Bitme von Penthievre fam und fprad wenigstens ihre Freude über feine Biebertunft aus. Jahann burchjog bas Band, allenthalben Ergebenheit finbend, und tam ben 17. Mug. nach Rennes. Er fant, bebaup: tet Gunot, merkwurdiger Beife alles Gerathe und alle Roftbarteiten wieder, Die er bei feiner Flucht im Stiche gelaffen hatte. Du Guesclin und Cliffon blieben bem Ronige von Frankreich getreu und zogen fich verdrieflich nach Pontorfon zurud, wo ber Bergog Lubwig von In: jou ein heer ju sammeln in Begriff mar. Diefen Plas aber gerftorte bie Unnaberung eines bretagner Beerbau: fens, ben ber Bergog bei Bannes gesammelt hatte. Un: jou ichlog am 17. October mit Bergog Johann einen BBaffenftillftanb von einmonatlicher Dauer und batte fich nebft bem Grafen von Flandern jum Bermittler zwifchen bem Bergoge und bem Ronige erflaren laffen; weil aber Rarl V. auf biefe Berabrebungen nicht einging, fo begannen die Feindfeligfeiten in Mitte Rovembers wieder. Die Bretagner, welche noch in bes Ronigs Diensten maren, fielen nun meiftentheils ab, und gingen theils beimlich, theils offentlich nach Saufe gurud; allein Lettere mur: ben unterwegs verhaftet und ber Strafe übergeben. Much bu Gueselin, ber in bem Berbachte eines gebeimen Ein: verftanbniffes mit ben Bretagnern ftanb, legte feinen Connetabelbegen ab, nahm ibn aber balb barnach wie:

Inzwischen hatte bie englische Flotte, welche ber Bretagne Silfe bringen sollte, zu Ende 1379 auf bem Meere großen Schaben erlitten, und so kehrte in ben zu Rennes versammelten bretagner Stanben auch bie hinnei:

gung ju Franfreich wieber gurud. Gie liegen am 18. April 1380 burch ihre Prafibenten ben Ronig fchriftlich um Bergeihung fur ihren Bergog und fur ihr gand bit: ten, und ihm ihre Berehrung und ihren Beiftand anbieten. Rarl ging in feiner Untwort vom 22. Mai barauf ein, fdrieb aber Bebingungen vor, welche ber Graf von Rlan: bern verwirklichen follte. Es ergab fich, daß die Unab: bangigfeit Bretagne's gefahrbet blieb; barum hatte Bers jog Johann ju gleicher Beit ben Ronig Richard II. nicht außer Augen verloren, und icon ben 21. Jan. beff. 3. fieben Abgeordnete nach England gefendet, Die ben fol= genben 1. Dary ju Bestminfter einen neuen Bertrag ju gegenseitigem machtigem Beiftanbe gegen Frantreich ab-Schlossen. Die Stanbe ber Bretagne genehmigten benselben jeboch erft, als ihre Soffnungen bei Karl gescheitert maren. Mun erhielt ber Graf Thomas von Budingham (fpater: bin Bergog von Glocefter) ben Befehl über 7000 Mann, bie er aber nicht geraben Begs nach ber Bretagne fub: ren tonnte, weil eine frangofifche Flotte benfelben bers fperrte. Im Juli landete ber Graf ju Calais, und als er auf Umwegen nach ber Bretagne vorbrang, suchten bie Frangofen, namentlich Cliffon, Die bortigen Stabte und ben Abel wieber ju gewinnen. Budingham mar bei Bi: tre in Bretagne eingerudt und vor Rennes, bas ibm bie Thore verschloß, erft von ber ploglichen Ginnebanderung ber Einwohner unterrichtet worben, baber er fich am 1. Dov. vor Nantes legte, welches eine Befahung von Unjou angenoms men hatte. Johann bereitete fich ju Bennebon vor, ibn Bu unterflugen, tonnte aber feinen Abel nicht bagu bewegen, in welchem feit Karl's V. Tobe alle Furcht vor bem Berlufte ihrer Unabhangigfeit verschwunden mar. Die meiften und angesehensten Barone, barunter Gliffon und Roban, befestigten ihre Schloffer, sammelten Trups pen und fundigten bem Bergoge babei an, fich gegen ibn feinbfelig zu wenben, wenn er in feinem Borfate behars ren werbe, fich mit ben Englanbern ju vereinigen. Diefe von ibm abgeschnitten und hilflos gelaffen, litten nach und nach Roth und mußten aus Schwache am 26. De: cember ble Belagerung aufheben, ihren Marich nach Bannes richtend, mo fie vom Berjoge empfangen und, nachbem er ihnen bie entgegenftebenben Schwierigkeiten auseins andergeseht hatte, in offene Ortschaften vertheilt, hier aber bem Saffe ber Bretagner ebenfo febr ausgesett mas ren, als bies in Stabten befurchtet murbe, welche ihnen Die Thore verschlossen hatten. Inzwischen munschte Bers jog Ludwig von Unjou, ber Aussubrung eigener Plane halber, ben Krieg beendigt; auch mandten fich bie bres tagner Barone wieberum an ihren Bergog mit bringen: ber Berficherung, ihre ungetheilte Treue ibm zu beweifen, wenn er fich mit bem jungen Ronige Rart VI. verfohne; benn ber Gegenstand feines Saffes, Rarl V., fei nicht mehr am Leben. Lange erklarte fich Johann als ftands hafter Anhanger Englands, gab aber zu Anfange 1381 ihren Borftellungen nach und überließ bem Bicomte von Roban und ben Baronen von Dinan, Laval und Roches fort bie Berhandlungen mit bem frangofischen Sofe. Dit Unterftubung bes Bergogs Philipp von Burgund, beffen Gemablin eine nabe Bermanbte bes bretagner Furften

war, fcoloffen biefe am 15. Jan. 1381 ju Paris eine ben folgenden 10. April ju Guerande ratificirte Ubereintunft, welche ben Bergog und fein Band in bas frubere Berhaltniß jur Rrone Frankreichs unverfummert juruds führte und benfelben gur Silfeleiftung gegen England und Navarra verpflichtete, gleichwie ihm hinwiederum Beiftand gegen biefe Staaten verheißen murbe. Franfreich erhielt 100,000 Franten Rriegstoftenentschabigung in brei Bab: lungefriften jugefichert, ber Bergog alle Plate und Bes biete nebst bem, mas er von seiner Mutter her in Re-vers und Rhetel anzusprechen hatte; nur unschabliche Englander durfte er in feinen Sofdienst aufnehmen, Die Dberhoheiterechte ber toniglichen Krone mußte er im Berjogthume nach bem befannten herfommen gestatten, und bie Rechte und Freiheiten beffelben aufrecht ju halten periprechen. Endlich wurde noch allgemeine Bergeffen: beit bes Beschenen gugeftanben und ben bretagner ganb: ftanben bie Burgichaft biefes Bertrags überlaffen, mo: burch freilich dem Bergoge bie Banbe gebunden blieben.

Budingham fonnte, ohnehin von England verlaffen, biefer Begebenheit nicht widerstreben, sondern mußte ben Borftellungen Johann's, vielleicht auch einer erbettelten Bermittelung mehrer Barone, Gebor geben, und fich, jeboch ohne Absindungssumme, ben 11. Upril mit seinen Leuten einschiffen. Ronig Richard, nicht wenig über biefe Borfalle entruftet, behielt Breft in feiner Gewalt, rachte fich aber nicht burch offene Feindfeligkeiten, fon: bern nahm fogar eine Baffenruhe fur Breft an, behielt blos feine Stiefichwefter, bes Bergogs Gemablin, Johanna, als Gefangene bei fich und gab ihr bie Ginfunfte ber Graffchaft Richmond. Dagegen funbigte er ben beiben gefangenen Cohnen ber Grafin von Penthievre, Johann und Beit von Blois, bie Freiheit an, wenn fie bas Berzogthum Bretagne von ihm zu Leben nehmen wollten; fie lehnten aber ben Antrag ab, um nicht Feinde ihres Baterlandes zu werben. Diefer nicht verschwiegene Bors fall brachte fpaterhin ben, nun gum Connetabel erhobe: nen Cliffon auf ben Gebanten, Die beiden Pringen fur gleiche Absichten loszukaufen. Fur jett fah er ben Berjog in Feindschaft mit seinen eigenen Bibermartigen, ben Englandern, und bot ihm bie Sand gur Berfohnung, worauf auch ber jungfte Bertrag von Franfreich hinwies. Beibe fcwuren, fich wie Bunbesgenoffen einander ju ra: then und gegen Jebermann gu belfen, Franfreich, Anjou und Flandern ausgenommen. Gleichfalls im Ginne bes gebachten Bertrags suchte Johann bie perfonliche Berich: nung mit bem jungen Ronige Rarl, mogu er auf fein Bes gehren einen Geleitebrief empfing. Bor feiner Abreife fliftete er gur Bebung eines prachtvollen Soflebens, nach bem Beifpiele Burgunds, einen Orben, ber nach bem ganbesmappen, hermelin genannt und auch Frauen (Chevalereffen) ertheilt wurde "). In biefem Schmude

8) f. b. Art, Hermelinorden. Im Gangen gebt aus ber Decoration und Devise besselben hervor, bas er eigentlich zum Andenken an den zweimaligen Wiedergewinn bes Landes und an die babei
ebenso viele Male ausgestandenen Lebensgesfahren des herzogs gegrunbet worden sei. Die Nachfolger desselben sigten noch eine Kette von
Kornahren bingu, die mittels eines hermelins an die beiden andern
Ketten des Ordens gehestet wurden.

a Schoole

ericien fein Abel noch in ber Stanbeversammlung vor ber Abreise nach Angers, wo ihn Bergog Ludwig von Uniou febr ehrenvoll empfing und von ba über Paris nach Compiegne begleitete. Bier erfolgte ben 27. Gept. 1381 bie Berfohnung mit Rarl VI. vor einer glangen: ben Berfammlung und bie Gulbigung in ber icon bes kannten Beise, wenn auch abermals die ligische Basallens schaft verlangt murbe. In fein Bergogthum gurudgefoms men, überlegte Johann, wie er jum Bieberbefige Brefis und ber Grafichaft Richmond gelangen tonne. ibm Dichts übrig, als bies fammt ber Rudtebr feis ner Gemablin burch eine Botichaft zu bewirken, welche obne vorläufige Begrugung bes toniglich frangofischen hofes nicht füglich abgefendet werben fonnte. Rarl VI. ober vielmehr bie Regentschaft willigte zwar ein, verlangte aber Frankreichs Bortheil babei nicht ju gefahrben. Im Mai 1382 ging die Botschaft ab. Gie bestand aus sechs bretagner Rittern, und wurde vom Konige Richard an bessen Minister, sowie von der Bergogin Johanna wegen ihrer gewunschten Rudfebr an beren Bruber gewiesen. Gie erlangte endlich Richts, als baß bie Bergogin nach Bretagne abreifen burfte. Um biefe Beit befam Johann mit bem Bifchofe von St. Malo aus bem Saufe Roban Streitigkeiten über Sobeiterechte. Der Fürst schritt gewaltsam ein und unterwarf fich ben Pralaten fammt ber Stabt, welche biefer in Aufruhr gebracht batte. Mittlerweile gestattete er feinen Baronen, fich bem frangofischen Beere anguschließen, welches ben verjagten Grafen von Flanbern in fein gand wieder einfeben follte, und als ber junge Ronig Rarl im Sommer 1383 ju Arras ein anderes Beer zu bemfelben 3mede Bufammenzog, erfcbien auch Johann an ber Spige von 2000 Langen, boch unter ber Bedingung, bag biefer Dienst feine Pflicht sei, wie ihm auch zugestanden murbe. Johann führte mit dem Connetabel bie Borbut ber Trups ven, brangte bie Flamlander und bie mit ihnen verbuns benen Englander bis Bourbourg gurud, mo Lettere ibn, aus alter Anbanglichkeit, jur Bermittlung fur bie tampfenben Parteien ju gewinnen wußten. . Geine nicht erlo: schene Dankbarkeit verstand bie Bebrangnisse seiner alten Freunde zu bemanteln, und sicherte ihnen burch Bermenbung am 17. Sept. ben freien Abzug nach Calais zu. Die Frangofen rachten fich nun an ber ihnen überlieferten Stadt und fonnten bem Bergoge von Bretagne nicht verzeihen, daß er ihrer Buth bie Englander zu entziehen gewußt hatte; ja es wurde ibm von benen, bie eine reiche Beute in ber Stadt erwartet hatten, als Berra: therei angerechnet. Jebenfalls wirfte er auch jum Abschlusse der Waffenruhe zwischen Frankreich und Eng: land mit, um ben Ronig von England befto mehr gur Berausgabe Brefts und Richmonds, wie gur Erhaltung feines Strandrechtes auf bie Schiffe ber Stadt Bor: beaur geneigt ju machen. Rach feiner Rudfehr vom Kelbauge ließ er um biefe Puntte in England werben, man gestand ihm aber blos bie lette Foberung ju, bie, fo fcheint es, blos in einer Abgabe ber Raufleute von Borbeaur an ben Bergog bestand, um beffen Strands rechte an ihrem Eigenthume nicht ausüben gu laffen.

Sein hierauf eingeleiteter Proces por bem parifer De: lamente mit bem Bergoge Johann von Alençon, ber mit bulben wollte, bag jener bas hertgelb in bem Bebie Fougeres erhob, wurde siegreich fur ihn entschieden, w bewies jugleich, daß feine Sobeiterechte auf bem Grmbe alter gandesprivilegien rechtlich nicht angetallet meite fonnten, und bie Rlagen Alencon's vor gedachtem Poile mente unstatthaft maren.

Bergog Johann wohnte im Sommer 1385 tm Feldzuge bes jungen Konigs von Frankreich bei und ju im folgenden Jahre ein ansehnliches Beer gufammen, m Breft ju belagern und ben Berbacht, als fiebe a mi England wieder in gebeimen Einverstandniffen, babmi von fich abzuweisen. Da bie Stadt nicht zu erftime mar, fchnitt er ibr bie Bufuhr von ber Canbfeite ab, in bem er ein festes Schanzwert mit fieben Thumen in 300 Mann Befagung und ein anderes aus boly mich ten lieg, worauf er fich gurudzog. Da erfchien ber be jog von Lancafter von ber Scefeite ber und erobette bit Werte, bie fofort gerftort wurden. 3m folgenden 3m wiederholte Johann biefe Blotabemagregeln in großen und vorsichtigerm Umfange, welche bie Englander abe mals zu vereiteln wußten. Um diefe Beit rufteten i die Frangofen ju einer Landung in England, bavon & Theil gu harfleur, ber andere zu Treguier in Britis eingeschifft werben sollte. Den lettern bereitete ber & netabel im genannten Orte vor, grade als ber beige seine Stande ju Anfange Juni's 1387 in Bannes 30 sammelte. Much Dlivier von Cliffon ericbien auf beite gegangene gabung bafelbft in Befellichaft feines Edu gers von Laval und feines Schwiegerfohns von Robat Nachdem bie Angelegenheiten bes Landes berathen mit besprochen worden waren, gab ber Bergog feinen But nen einen Abschiedsschmans und Tags barauf ber Er netabel auch einen, wobei am Ende bes Effens ber ba jog erschien und ber Gesellschaft ju Ehren mitag. Rich bem er bem Unternehmen in England alles Baffmall gewunscht hatte, lub er die herren, namentlich ben be netabel, Laval Roban und Beaumanoir ein, vor alle Abreife nach Treguier fein icones neuerbautes Coul Bermine in ber Rabe ber Stadt ju befeben. Gie fins ten zu und erschienen bort zu Pferde. Johann empi-fie freundlich, führte fie von Gemach zu Gemach, nicht fie aus feinem Beinfeller, und als fie an ben Eingel bes haupttburmes gefommen waren, fagte er jum Gin netabel: "Meffire Dlivier, niemand tennt bas Ramp werk beffer als Ihr, ich bitte Euch, lieber Berr, fine binauf und febet, wie ber Bau geratben ift; fintet 3 ihn gut, fo mag er bleiben, wenn er schlecht ift, fell a verbeffert werben." Gliffon abnete nichts Schlimmts, a flieg hinauf, und im ersten Stode angefommen, nahmi ihn bestellte berzogliche Diener in Empfang und lights ihn auf Befehl ihres herrn in Retten. Laval, am Em gange des Thurmes im Gefprache mit bem gurften, birt das Gerausch und abnete nichts Gutes. Der borg ber feine Leibenschaft auf bem Gefichte nicht rerbeite tonnte, suchte ihn zu beruhigen, und ba er's nicht wie mochte, bieß er ben Baron megreiten. Laval aber met

C 550010

gerte sich, weil er wissen wollte, was aus seinem Schwasger geworben ware. Beaumanoir hinzukommend fragte ebenfalls nach bem Connetabel, worauf Johann einen Dolch hervorzog, auf ihn losging und ihm brohte, ein Auge auszustechen. Der nicht minder verhaßte Baron that in ehrerbietiger Miene Vorstellungen gegen so entzehrende Behandlung, der herzog aber ließ ihn gesesselt in den Thurm werfen.

Die Beranlaffung zu biefer handlung war folgende: Cliffon's Saf gegen ben Bergog war feit ber Berfohnung nicht getilgt worben, und er ftrebte, wie fruber, ibn feis nes Bandes ju berauben. Jener mochte ichwerlich vergefs fen haben, bag er fein gand gegen ihn aufgewiegelt hatte, gefahrlich blieb er immer bem Bergoge burch feine ein= flugreiche Stellung am toniglichen Sofe, burch feine gro: gen Reichthumer und burch ben ausgebehnten Unbang in und außer der Bretagne. Die Gohne Karl's von Blois, Johann und Beit, waren feit 1353 und 1355 in englis fchem Gewahrfam geblieben; ihre Mutter und ihr Schwas ger, bie 1384 geftorben maren, hatten ihre Befreiung vergeffen, und Bergog Johann von Bretagne hatte fic nicht mehr verpflichtet gefühlt, ihr Lofegelb zu bezahlen. Beit ftarb 1386 in ber Gefangenschaft; besto wichtiger nun wurde ben Englandern fein noch lebender alterer Bruber Johann. Ihn erfab fich ber Connetabel Cliffon gur Erneuerung bes bretagner Erbichafteftreites ju feinem Schwies gerfohne aus, und traf Unstalten ibn auszulofen. Der ungludliche Pring gab, um nur frei ju werben, feine Buftimmung gur Beirath, bie feine ftolge Mutter, mare fie noch am Leben gemefen, abgeschlagen haben murbe. Glifs fon leitete mit Richard's II. Gunftlinge, bem Grafen von Orford, Unterhandlungen ein, und feste mit biefem ein Bofegelb von 120,000 Franken feft, bas binnen brei Jahren abgezahlt werben follte. Diefe Borgange wurden awar verheimlicht, blieben aber bem Bergoge nicht bers borgen, ber aus bem mehrjahrigen Saffe Cliffon's ichloß, bag berfelbe bie alte Erbitterung und beleidigente Stellung wieder hervorrufen, ihm eine neue Berfeindung in England bereiten und ben Pringen Johann von Blois nur lostaufen wolle, um ibm und feiner jungften Tochter Die bergogliche Krone Bretagne's aufzusegen. Tobann verbarg feine Buth, die in ihrer gangen Starte fich ere neuerte, fo lange, bis er ben Connetabel und beffen Bertrauten in feiner Gewalt hatte. Die Art, wie bies geschehen mar, erregte bei ibrer Kundmachung ebenso gros fes Erstaunen, als große Erbitterung unter ben Bretas gnern gegen ihren Fursten. Allein nicht blos bie Ginter: kerung, sondern auch der Tod sollte bie Hinterlift des Cons netabels bestrafen. Doch am Tage ber Berhaftung be: fabl Johann einem feiner Ebelleute, Gliffon gewaltfam aus bem Bege ju raumen. Der Ebelmann erfchrat, jos gerte und verschob bie Bollgiehung bes Auftrags über eine Nacht hinaus und wurde burch seine Gewissensangst ober ficherlich burch Laval's Bureben, Retter bes Gefans genen; benn Laval, ingwischen von bes Fürften Morb: befehl unterrichtet, marf fich bem Bergoge ju Fugen und flebte weinend und gitternd um feines Schwagers Leben. Reine Borftellung, teine Bergegenwartigung ber gufams

men verlebten Jugenb, feine Erinnerung an mahre Rits ter: und Fürstenehre tonnte er in bes Bergogs Seele em: pfindfam machen; erft die Drohung, baß gang Bretagne ben Mord auf bas Empfindlichfte rachen merbe, bampfte bes Furften Rachgier, und er ichentte bem verhaften Jugendgespielen nicht nur bas Leben, fonbern auch bie Rreis beit unter ber Bebingung, wenn ibm Cliffon bie festen Burgen Brou, Joffelin, Lamballe und Jugon, sowie biejenigen, die er fur ben gefangenen Pringen von Blois hutete und verwaltete, mit 100,000 Franken baar über: liefern wollte 9). Laval ging barauf ein, Beaumanoir wurde zuerft entlaffen, um die Bofefumme beigubringen und bie verlangten Plate bem Bergoge ju offnen, nach: bem Gliffon bei Berluft aller feiner übrigen beweglichen und unbeweglichen Sabe, wie die Ubereinfunft brobte, im Befangniffe in Alles, felbft in bas Berbot, feine jungfte Tochter mit Johann von Blois ju verheira: then, gewilligt hatte. In Beit von vier Tagen mar ber Bergog befriedigt und Cliffon flieg aus feinem Kerter herab, Unfangs mit Freuden über Die erlangte Freiheit, bald aber voll Buth uber bie tudifche Strafe fur feis nen Frevel, und im Bechfel biefer Gefinnungen eilte er unaufhaltsam nach Paris, um sich beim Ronige Genugthuung gu verschaffen, mabrent feine Officiere bie Erup: pen zu Treguier entließen. Ein Gleiches geschah auch zu Barfleur. Dies mochte Bergog Johann in feinem Berfahren gegen Elisson allerdings in Rechnung gebracht has ben; benn zog er sich auch baburch Rarl's VI. Feinbschaft ju, fo fonnte er bagegen auf Englands Beiftand rechnen. fobalb Richard erfuhr, bag ibm burch feinen Schwager ein feindlicher Angriff abgewendet worben war.

Die Dheime bes Ronigs von Franfreich, jungft mit bem Bergoge von Bretagne befreundet, verrietben eine beimliche Freude über bie bem Connetabel gu Bannes grobgelegten Schlingen, nicht so ber Ronig, welcher, jeboch auch nach langem Bogern, bem Bergoge im Novem= ber brei Abgeordnete jufandte, an beren Gpite ber Biichof von Langres ftanb. Gie foberten ihn auf, fich perfonlich vor Karl in beffen Rathe zu entschuldigen und bem Connetabel nicht allein bie Plage, fondern auch bas erpreßte Gelb gurudjugeben. Johann erflarte, gutes Recht ju feinem Berfahren gehabt zu haben, und fprach feine Reue aus, dem Connetabel das Leben fo mobifeil vertauft gu haben; was geschehen sei, habe die gandungsversuche ber Franzosen in England gar nicht hemmen, sondern blos Die Bestrafung feines Feindes, wonach er icon langft getrachtet hatte, bezweden follen. Da aber gleichzeitig Cliffon, Roban, Beaumanoir und Unbere mit überlege: ner Baffengewalt brobten, auch mehre Stabte und Schlof: fer in Bretagne befetten, fo ging ber Furft am 31. Dec. ju Mantes in eine Ubereinfunft ein, welche bie Uberlie: ferung ber von beiben Theilen genommenen Plage an bem Sire von Laval und bie Rudjahlung ber Bofesumme auf eine Burgichaft festfette, bis ber Ronig und feine Rathgeber nach abgehörter Bertheibigung bes Bergogs

<sup>9)</sup> Diefer Bertrag ift zu Bannes batirt ben 27. Jun. 1387. Als Cliffon in Freiheit war, bestätigte er benfelben nochmals zu Moncontour, ben 4. Jul. besfelben Jahres.

entschieden baben murben. Inzwischen vollendete ber Connetabel bie Unterhandlungen ju Johann's von Blois Befreiung, bie icon ben 20. Jan. 1388, balb barauf auch feine Bermablung mit bes Erftern Tochter, Margarethe, Bergog Johann fcob, anstatt in ber Reichs: stanbe Berfammlung ju Orleans ju erscheinen, wie er versprochen hatte, Die friedlichen Borichlage feiner Rathge= ber bei Seite, bereitete fich jum Rriege, suchte bie Stabte ju gewinnen und geneigt ju machen ju einer Berbindung mit England, bie aber feine Cbelleute grabeju vermar: fen. Die Bergoge von Dorf und Glocester, welche ben Ronig Richard lentten, blieben feineswegs unempfindlich, ließen eine Flotte mit 4000 Mann im Commer 1388 an ben Ruften ber Bretagne und Normandie freugen; ferner ließ gleichzeitig Jobann's Schwager, Ronig Rarl III. von Navarra, ben Ronig von Franfreich in ber Hors manbie beunruhigen. Auch ber gelbrifche Rrieg, welchen besonders Philipp von Burgund nicht außer Acht ließ, und Anberes ichuchterten bie Dheime Rarl's VI. gur Schonung ein, fodaß fie bem Bergoge von Bretagne ibre Bermittelung anbieten und ihn zu einer Unterredung in Blois einladen liegen. Bier bewirtheten ihn bie Bergoge von Burgund und Berri aufs Beste und beredeten ibn, bem jungen Konige bie Bulbigung zu leiften, was er feit beffen Mundigleit unterlaffen batte, und feine Sache bem Parlamente zu übergeben. Gie versprachen, bag ihm me: ber Cliffon noch beffen Schwiegersohn in ben Beg tre: ten und bag ibre Bemubungen bes Ronigs Born bes fanftigen follten. Um 23. Juni hielt Johann mit gro: fem Gefolge feinen Gingug in Paris, feine Berfohnung mit bem Konige bestand in einer gegenseitigen ceremoniel: len Begrußung, man logirte ibn in ben Louvre, er gab glangende Gaffmable, um fich Freunde ju erwerben, und bas Parlament erfannte nach abgeborten Rlagen und Bes genklagen am 20. Juli, baß Johann binnen funf Jahr ren an Cliffon bie 100,000 Franken gurudgablen und Beibe fich bie einander abgenommenen Plage ausliefern follten, mabrend ihre perfonliche Berfohnung bem Range und Stande eines Jeben von ihnen und ber baher geleis teten Schonung überlaffen murbe. Diefe Borgange un: terbrachen bes Bergogs Unterhandlungen mit England, Die fich bem Abschluffe eines Bertrags icon genabert Dennoch batte ber Friede gwischen Gliffon und Johann von Bretagne feine Dauer, Beibe erfüllten nicht, mas ihnen ber parifer Richterfpruch auferlegt hatte: Cliffon lieferte nicht einmal bie Gefangenen aus, wie ibm vorgeschrieben mar, fein Schwiegersohn, ber Graf von Penthievre, verweigerte bem Bergoge ben ichulbigen Bebens eid und foll bagu noch auf Gliffon's Rath Wappen und Titel eines Bergogs von Bretagne geführt haben. Des Bergoge Stol; binwieder und feine Barte verlegten ben Connetabel gleichfalls von Reuem, und fo hauften fich bie Urfachen gur Rlage und Erbitterung in turger Beit ber: gestalt, baß fie ju Unfange 1389 ben Stanben ju Dan: tes ein Gegenstand ernstlicher Berathung wurden und bem Ronige von Franfreich zur Entscheidung vorgelegt werben follten. Es verzog fich aber biefe Sache, Die mit andern Beschwerben vermengt wurde, bis 1391, als ber

König Karl auf Betrieb seiner Dheime, bie ben Conne tabel haften, beschloß, ben Bergog, Cliffon und ben Gra: fen von Penthievre zu fich nach Tours zu laben. Den Bergog ließ er burch ben Bergog von Berri einlaben, welcher bei feiner Untunft ju-Rantes ihm in Gegenwart ber Stanbe und besonders bes Abels vorwarf, bag er willfurlich munge, einen bem Ronige verbachtigen Gib feine Bafallen ichmoren laffe, in Rebbe mit bem Connetabel beharre und beffen Schwiegersobn nicht zufrieden stellen wolle. hierüber fand fich ber Kurft fo fcmer bes leidigt, bag er ben foniglichen Dheim und beffen Gefolge wurde haben verhaften laffen, wenn nicht fein Schwager Peter von Navarra und feine Gemablin marnend baimifchen getreten maren. Er verfprach ben Befehlen bes Ronigs zu gehorchen und in Tours zu erscheinen, wenn ibm ficheres Geleite gewährt werben murbe. Dies ce: schah und Johann fam mit großem Gefolge und 1500 Reitern im Ablaufe bes Jahres 1391. Sier murben ba obigen Punkte lange und weitlaufig mit nicht geringer Bartnadigfeit von beiben Theilen burchfprochen, obne bas ber Gine bem Unbern nachgab; und bereits war Konig Rarl jum Kriege, von welchem feine und bes Bergons Leute in Folge eines Banfes bei'm Ballfpiele ein Berfpiel gegeben hatten, entschloffen, als unerwartet gu Bi der Beruhigung ein Ausweg gefunden wurde. war, bes Bergogs alteften Cohn mit einer faum gebere nen Tochter bes Konigs, und ben Cohn bes Grafen So: bann von Penthieure mit einer Tochter bes Bergogs von Bretagne ju vermablen. Bevor aber ber Ronig feine volle Bustimmung gab, bie am 26. Jan. 1392 erfolate, verlangte er Aufflarung über bie Borrechte bes Bergon: thums Bretagne vor andern frangofifchen Bafallengebit: ten, mas ohnehin ein hauptgegenstand ber langen bibigen Unterrebung mar, in welcher ber Bergog mit Rubnbeit ben tonigliden Ministern entgegentrat. Der Bergog ertheilte fie, auf bie frubern Berfommen und Gebrauche feines Landes fich flugend, unummunden fowol über bie Coran: ten, innerhalb welcher bas parifer Parlament auf Bretagne gerichtlich wirfen burfte, als auch uber feine Doheiterechte ben Pralaten gegenüber, wie über fein Dum: regal und bie Gibe feiner Bafallen. Rarl verfprach felbige ungefrankt anzuerkennen, verlangte aber vom Set: joge, bag er feinen Disbrauch bamit treibe, und Graf Johann von Penthievre wurde an den Inhalt bes ques rander Bertrags gewiesen, ber ihn jum ligischen Bafaliten bes herzogs machte. Der herzog mußte fonach auch bem Grafen die Plate abtreten, die er noch gurudgebal ten hatte und reifte in fein Band gurud, ohne fich auf richtig mit bem Connetabel verfohnt ju haben 10). Bur Mahrung ihrer fortgefetten Feindschaft lieb bem Bergoge einer feiner Berwandten, Peter von Graon, ben beiten Beiftand. Er unterhielt mit ibm, fo lange biefer am to: niglichen Sofe weilte, einen geheimen Briefwechfel und befestigte burch ihn feine Berbindung mit ben beiben Dbei:

<sup>10)</sup> Rach Boucharb und Froissart, wiewol irrig, wich bergog Johann biefer Ausschnung gradezu aus, nahm aber die mit Iohann von Blois an.



fich auf einem Spaziergange nach und nach begaben, ohne

Beugen pflogen; bie wirkliche Berfohnung aber foll auf einem Schiffe im Canale erfolgt fein, und die Streitigkeis

ten waren gehoben. Benige Tage nachher, ben 19. Det.

1395, erfolgte ju Aucfer bei Rebon ber Bertrag gwischen

ben beiben verfohnten Beiben und bie vollständige Beiles

gung ber ftreitigen Unspruche bes Grafen von Penthievre 13).

Bon jeht erst genoß Bretagne ber Rube. Bielleicht mar Berzog Johann ober sicherlich bie Berzogin von Burgund mitwirkende Ursache, bag Peter von Craon am toniglischen hofe wieder zu einigen Gnaben aufgenommen wurde.

Um nun Breft ben Englandern ju entwinden, gebachte Bergog Johann feine Tochter Marie mit bem Entel bes Bergogs von Lancafter, Beinrich, ju vermablen; icon waren untrugliche hoffnungen vom englischen bofe bagu gegeben worben, als ber Dergog feinen Plan ber Beirath anderte, indem er feine Tochter 1396 bem Gobne bes Grafen von Alengon jufagte. Daber gab Richard Breft nicht beraus; bagegen willigte ber Bretagner ein. bag bie altefte Tochter Konigs Rarl VI. von Franfreich. Isabelle, Die feinem Cohne Peter versprochen morben war, bem Ronige von England, und feinem Cobne bie zweite tonigliche Pringeffin, Johanna, jur Frau gegeben wurde. Er befand fich auch in ber glangenben Bufam: menfunft ber beiben Monarchen amifchen Urbres und Calaie, und erhielt von ihnen bie Buficherung, bag Deter von Graon vollig begnabigt murbe "). Richard gab nun auch bie Grafichaft Richmond und bie Feffung Breft gus rud. Lettere murbe ben 28. Darg 1397 von ben Enge landern geraumt. Fur ben Aufwand, welchen ber Berbei Sofe batte machen muffen, jahlte ihm Ronig Rarl 10,000 Golbfranten Entschädigung; baneben erwies fich. bag ber Bergog von Drleans ihm flets feinbfelig gestimm: blieb, jeboch ohne Schaben, ba ber junge Furft meiftens feiner Bergnugungefucht nachbing. Gleichwol behauptet Argentre, baß Bergog Johann bei feiner Anwesenbeit gu Paris 1396 aus Gefälligfeit gegen Ronig Rarl verfpro: chen haben foll, beffen Feldzug nach Mailand, welcher nachher unterblieb, mit 3000 Lanzen zu unterflugen. Und obschon biese Ruflung aus Rudsicht gegen bie Ber: zogin Balentine von Orleans beschloffen worben mar, fo pflegte boch Bergog Johann binwiederum ftete forgfattig bie Freundschaft bes burgundischen Saufes, und obicon Bergog Philipp ber Rubne ber Beimfebr bes verbannten Bergoge Beinrich von Bereford entgegen mar, fo erleich: terte fie boch ber alte Bretagner, als Beinrich im Commer 1399 ju ihm nach Rantes tam. Johann ehrte in ibm ben Gohn feines verftorbenen Freundes Johann von gancafter (f. b. Art.) und gab ihm acht Schiffe mit Gelb und 3000 Dann jur Uberfabrt und jur Ausfuhrung feines Planes. Peter von Graon wurde ibm gur Begleitung jugefellt, und noch zahlreichere Mannschaft berfprach ber Furft nachzusenben, wenn fie nothig fein Schon am 4. Juli lanbete ber englische Pring an ber Rufte feiner Beimath und von Bonbon aus fanbte er bem Bergoge bie Truppen reich beschenft jurud. Auf biefe Beife batte er bem Cobne feines Freundes jur eng: lifchen Krone verholfen. Dicht lange nachber farb 30e bann ju Rantes in ber Racht vom 1-2. Rov. 1399, nachdem er ben Bergog Philipp von Burgund neben feis ner Gemablin jum Bormunde feines alteften Cobnes

a Supposio

<sup>13)</sup> Des Grafen Schn, Karl, ber mit bes herzogs Techter verlobt werben mar, ftarb balb nachher, und so lofte fich biefe Bersbindlichkeit wieder.

<sup>14)</sup> Er nahm ihn bei feiner Abreife von Paris mit fich nach ber Bretagne.

und jum Bermefer feines ganbes bestellt batte. Sein Leichnam murbe in ber Rathebrale zu Rantes beigefett und fein Grab mit einem weißen Marmor geziert. Die: fer fo friegerifche und tapfere als fchlaue und leibenschaft: liche Furft batte jegliche Gunft und Ungunft bes Schicks fals empfunden, außerst wenig Rube genoffen und über feine bankbare Ergebenheit gu England, bem er ben Bes fig feines Candes verbantte, mehrmals ben Sag feines Bolfes, wie bes gangen frangofifden Reiches auf fich ges laben. Doch por feinem Tobe ließ er eine Urfunde bars über nieberschreiben, und barin bie Grunde ju feiner Ber: bindlichkeit gegen England aus einander feten, Die er nicht verlett miffen wollte, wenn er auch gezwungen fich mit Franfreich babe verfobnen muffen. Geine eigenen Sandlungen batten oft bie Rudwirfung eines gaben Distrauens zur Folge und diefes Mistrauen ging auch auf feine Freunde über, als fie ben Bergog vergiftet glaubten. Brei Priefter, Gefcopfe bes alten Cliffon, follen ble Giftmifcher gemefen fein; ber Berbacht warb aus Rachs laffigfeit nicht bewiesen; boch mag unwahr fein, baß 30: bann feinen ebemaligen Gegner jum Mitvormunde feines Cohnes bestellt habe. Indeffen ergablt Bouchard, baß Cliffon ben Tob Johann's fehr betrauert und feine Toch: ter, die Grafin Margarethe von Penthievre, mit bem Des gen verfolgt haben foll, ale fie ihn auffoderte, bes Bers Bogs Kinder ju todten und den Ihrigen Die große Erbichaft verschaffen zu helfen. Gleichwol versuchte er neue Unruben ju erregen, und die Bergogin Bitwe mußte fich burch einen besondern Gubnevertrag vor ihm ficher feben. Die Rinder, welche biefe Furftin ihrem Gemable geboren hatte, maren: 1) Marie, geboren im Juni 1387, wurde 1395 mit Beinrich, bem altesten Cohne bes gleiche namigen Grafen von Derbi, verlobt, im folgenden Jahre aber ben 26. Juni mit Bergog Johann bem Beifen von Alencon vermablt und ftarb ben 18. Dec. 1446. 2) Der mit ihr geborene Zwilling Johanna ftarb im Sept. 1388 und liegt in St. Gilbas be Ruis begraben. 3) Blanta, geb. 1388, murbe im Juli 1406 mit Grafen Johann IV. von Armagnac verlobt und ben 26. Juni 1407 mit bemfelben ju Mantes getraut, farb ohne Rine ber vor bem Sahre 1419. 4) Johann VI. (Peter), Bergog von Bretagne (f. b. Art.). 5) Margaretha, 1390 geboren, murbe, gleichzeitig mit ihrer Schwefter Blanta, vermablt mit bem Bicomte Alan IX. von Roban und ftarb ben 13. April 1428. 6) Johanna, ben 18. Rebr. 1391 ju Bannes geboren, wurde mit einem ichottis fchen Grafen verebelicht. 7) Artur III., geb. ju Guffis nio ben 24. Aug. 1393, wird Graf von Dreur, Etams pes und Montfort genannt, genoß auch den Besit ber Graficaft Richmond sammt bem Titel berfelben, murbe Pgir und Connetabel von Franfreich, fcblug fich jur Beit bes beillofen Rampfes ber Parteien am Sofe bes fcmache finnigen Rarl VI. auf Die Seite bes Saufes Drleans, wurde in ber Schlacht bei Azincourt 1415 englischer Ges fangener, und 1422 in Freiheit gesett, schloß er fich ber burgundischen Partei an. Bon biefer zog ihn Konig Rarl VII. 1424 ab und gab ihm ben 7. Darz beff. 3. den Connetabelbegen. Much foll er zugleich bas Bergogs

thum Touraine empfangen baben. Artur zeichnete fich in mehren Schlachten gegen bie Englander nunmehr aus, war gludlich in Eroberungen ber englisch frangofischen Befigungen und leiftete ber Monarchie überhaupt große Dienste. Er vermittelte 1437 nicht nur die Ubergabe von Paris, fondern fubrte Rarl VII. auch im folgenden Jabre bort ein, und batte etliche Jahre guvor bas Saus Burgund mit bem toniglichen Sofe verfobnt. Roch in giem= lich hohem Alter fiel ihm nach bem Tobe feines Deffen Bergogs Peter II. (f. b. Art.) Die Erbichaft ber Bretagne (1457) gu, behielt aber ber Borftellungen feines Abels ungeachtet bie Connetabelmurbe bei, auf bag dies felbe fein Alter ehren follte, wie fie feine Jugend ju gros fier Muszeichnung gebracht hatte. Diefer mit großen Gi-genschaften und Tugenden begabte Furft ftarb ben 26. Det. 1458 ohne eheliche Rinber (feine naturliche Tochter Jacobine wurde 1443 legitimirt). Seine Gemablinnen waren: a) Margarethe von Burgund (1423 - 1441), b) Johanna von Albret (1442 - 1444) und c) 1445 Ratharine von guremburg (geft. 1476). 8) Egibius, von ben Frangofen Gilles genannt, mar 1394 geboren, jog feine Ginfunfte aus ben Berrichaften Chantoce und Ingrande und aus andern Mitteln, hielt fich gur burgundis ichen Partei, mar ein Pring von großen Erwartungen, ftarb aber fruhzeitig und unbeweibt ben 19. Juli 1412 ju Coone an ber Loire und wurde im Dome ju Mantes begraben. 9) Richard, Graf von Grampes, Bertus und Benon, 1395 geboren, bielt fich ftete getreu ju Ronig Rarl VII. und ftarb ben 2. Juni 1438. Er war vermablt gewesen mit Margarethe, jungfter Tochter Bergogs Ludwig von Orleans und Balentine'ns von Mailand; fein altester Gobn, Frang II. (f. b. Art.), befchloß nach Artur's III. Tobe bas Regentengeschlecht ber Montfort in ber Bretagne im Jahre 1488. Im Ubrigen hatte sich herzog Johann V. mit Johanna, jungster Tochter Konigs Karl II. ober bes Bosen von Navarra und Nichte ber Bergoge von Berri und Burgund, ben 11. Gept. 1386 ju Geille vermahlt. Ihre Musftattung betrug nach St. Marthe 26,000 Goldfranten und 6000 givres Grunds renten; fie vermablte tich ju Unfange bes Jahres 1403 mit Konig Heinrich IV. von England wieder und ftarb ben 10. Juli 1437. Des herzogs erfte Gemahlin, Marie, Zochter Eduard's III. von England, starb 1363, ohne Mutter geworden zu fein, ebenso bie zweite (1386), Johanna, Tochter bes Grafen Thomas von Rent. Gein altefter Gobn

Johann VI., Herzog von Bretagne, hieß von seis ner Geburt an, die auf den 24. Dec. 1389 fallt, Peter, Graf von Montsort, und wurde erst 1397 auf den Wunsch seines Vaters bei der Firmelung durch den Bisschof von Vannes mit dem Namen Johann belegt. Zu gleicher Zeit, den 30. Juli, wurde seine Verlodung mit Iohanna von Frankreich, zweiter Lochter Königs Karl VI, zu Paris im Palaste Saints Paul geseiert, obschon sie besteits ein Mal den 2. Dec. 1396 zu Vannes begangen worden war 15). Ihre Mitgist betrug 150,000 Golds

29 -

<sup>15)</sup> Rach St. Marthe foll im Beirathevertrage bas Recht ber Bertretung in ber Erbfolge fur Bretagne ftipulirt worden fein.

468

Franfreich zurud. Bergog Johann tam ju Saufe an, als eben fein . Mebenbuhler, Graf Johann von Penthievre, gestorben mar. Sein Band fand er im Rriege mit England, bas feit 1403 mit Frankreich wieber gebrochen batte. Der Ru: ftenfrieg war mit abwechselnbem Glude von ben Bres tagnern bereits geführt worben, als ber junge Rurft fic felbft an bie Spige von 2200 Mann ftellte und bie Bans bung ber Englander bei Breft vereitelte. 3m 3. 1406 bob er feine Berbindung mit bem Saufe Burgund auf, ba Johann ber Unerschrodene, Gobn und Rachfolger Phis lipp's bes Rubnen, eine feiner Tochter mit bem Grafen Dlivier von Penthievre verheirathet und biefem Soffnung auf ben Befit ber Bretagne gemacht hatte. Sobann trat jur Partei Lubwig's von Orleans über und ein Gleis ches thaten offentlich alle angesehene Bretagner. Im fole genben Jahre wollte er ben alten Gliffon, ber einer Ba: bung vor Gericht zu Ploermel feine Folge geleistet, mitfich hatte laften laffen, bestrafen und im Schloffe Joffe: lin belagern. Diefer taufte fich aber von bem Ungewitter, bas uber ibn bereinzubrechen brobte, mit 100,000 Franken los und ftarb nachber ben 23. April 1407. Gleich widerspenflig trat seine Tochter, Die verwitwete Grafin von Penthievre, gegen ben Bergog, grabe als bie: fer in Paris war, auf, suchte in ihrem Cohne bie alten Erbanspruche rege ju machen und bes Bergogs Sobeit au schmalern; um aber weitlaufige und bebentliche Streis tigfeiten zu vermeiben, griffen bie Stanbe vermittelnb ein und brachten einen Bergleich zwischen bem Bergoge und beffen Rebenbuhler zu Stande, welchen Margarethe mit folger Berachtung verwarf. Darauf griff Johann zu ben Baffen und nahm in der Gile bem Grafen la-Roche-Derien, Guingamp, Chateaulin und die Infel Brebac ab. Noch mehr murbe er erobert haben, wenn fich nicht ber Ronig in's Mittel geschlagen und beibe Parteien gur Subne angetrieben hatte. Die Konige von Ravarra und Sicilien übernahmen nebft ben Bergogen von Bourbon und Berri bas Schieberichteramt, fprachen aber erft im Fruhjahre 1410 ju Gien, wo fie fich mit ihrem Unbange gegen ben furchtlofen Bergog von Burgund vereinigten, ihr Endurtheil aus, welches ber Bretagner verwarf und woruber er mit ber Partei Drleans gerfiel.

Frankreich von ihm entfernt und ben 24. Dec. 1403 für gesehlich mundig erklart. Indessen seite ihm Philipp boch noch einen Führer, ben Baron Beit XII. von Laval, am 14. Jan. 1404 zur Seite, um ihn wenigstens für sein Interesse lenken zu lassen, und ließ ihm den 7. Jan. 1404 die Huldigung vom Könige abnehmen. Jedenfalls wurde gleichzeitig, und nicht früher, Johann's Vermahlung mit des Königs Tochter vollzogen. Er ging in sein Land zurück und seine Gemahlin kam erst den 15. März nach. Sein Bruder Richard blieb in Philipp's Nabe, und nach dessen Tode nahm ihn der Herzog von Berri bei sich auf, späterhin aber erschien er auch in Bretagne; Gilles blied am königlichen Hose, und Artur begad sich nach England zu seiner Mutter, ließ sich dort mit der Grasschaft Archimond belehnen und ging dann wieder nach Frankreich zurück

<sup>16)</sup> Sie erfolgte, wie in Frankreich am Kronpringen nach Rart's V. Bestimmungen vom 3. 1874, im viergebnten Les Gabre.

Er batte fich nach ber Ermorbung Lubwig's von Driegns an beffen Witme enger angeschloffen, ibr Troft und Beiftand verheißen, und mar baburch in bie Rante ber beiben hofparteien verwidelt worben. In ber jabl: reichen Berfammlung ju Paris borte er am 8. Darg 1408 bie Bertheibigung bes an Orleans verübten Mor: bes mit an, jog mit ber Ronigin Ifabelle nach Melun, begleitete biefe unter großer Bededung, bie aus bretagner Truppen bestand, im Mugust beffelben Jahres nach ber Sauptstadt gurud, und fand fich im folgenden Monate auch im Louvre ein, wo bie verwitwete Bergogin Bas lentine von Orleans ben Bergog von Burgund ber an ibrem Gemable verübten Morbthat anklagen ließ; enblich geborte er gu ben Entichloffenen, biefelbe mit ben Baffen rachen zu belfen, obicon er mit beftigen Angriffen ber Parifer bedroht murbe. Der machfenbe Ginflug bes Bur: gunbers ichrecte ben Bergog Johann indeffen ab, bie Rudfehr feines Gegners in Paris abzumarten; er begleis tete ben foniglichen Sof nach Tours und begab fich fo: bann, von feinem Schwiegervater mit einigen Berrichaf: ten beschenft, nach Rantes jurud, weil er besorgte, ber Burgunder werbe auch seinen Staat angreifen und bas grafliche Saus Penthievre unterfluben. 3m 3. 1409 fand er fich bei ben Berathungen ju Chartres ein, mo er mit bem Bergoge von Alengon, feinem Schwager, in einen Rangstreit gerieth und biefem nachsteben mußte. Dbichon er fich in Paris mit bem Ergfeinde Johann's bes Unerschrodenen, bem Grafen von Armagnac, verbuns ben hatte, fo ließ er boch, nach genommener Rudfprache mit feinen Standen ju Bannes, jenem vorftellen, welche Unhanglichkeit Bretagne bem bergoglichen Saufe Burgund thatfachlich bewiesen habe, und jugleich fragen, mas man von ihm gu furchten ober gu hoffen habe. Der Ber: jog von Burgund beschwor ber Botschaft friedliche Ges finnungen, die er aber burch bie That widerlegte, wes: halb fich Johann von Bretagne an den Bund Berri's ju Gien jum Sturge ber burgundischen Partei anschloß; al: lein Johann ber Unerschrockene leitete nicht lange nachher mit ihm Berhandlungen ein, welche am 18. Juli 1410 jum Abichluffe eines Bundniffes führten. hierauf legte berfelbe am folgenden 9. August bie Streitigkeiten bes Bergogs von Bretagne mit bem Grafen von Penthievre bei; Diefer mußte feine Bafallenschaft anertennen, erhielt bie meggenommenen Plate jurud und fur Montcontour, bas Johann feinem Bruder Artur gegeben hatte, nahm er eine Entschäbigung von 2000 Livres jahrlicher Bab: lung an. Die Ausschnung war indessen nur außerlich, weil ber eifersuchtige Groll nicht getilgt werben konnte. Ingwischen konnte ber Bergog feinen Berbinblichkeiten ges gen bie Berbunbeten ju Gien nicht ausweichen, sonbern fanbte auf ihr bringenbes Berlangen wenigstens feinen Bruber, ben Grafen von Richmond, mit einer Angabl Bretagner gu. 3m 3. 1411 gestattete er, bag biefe Truppen aus feinem Canbe, verftarft wurden, mabrend er fich felbst ber Theilnahme am Rriege enthielt. Much erfcbien er jum Beweise, bag er tein warmer Bertheibis ger Burgunds mar, auf eine Ginlabung bes Ronigs mit ablreichem Gefolge Anfangs September 1413 in Paris,

ebenso nach ibm feine Gemablin und feine Bruber, Artur und Richard. Johann gerieth mit bem Bergoge von Drs leans in einen Rangstreit, ber nicht zu feinem Bortbeile entschieden murde, woraus er Beranlaffung nahm, fich wieder nach Saufe ju begeben, feine Gemablin aber bort jurud's ließ, die erft zu Unfange des Jahres 1415 ibm nachfolgte. In bemielben Jahre jog er bem Ronige auf beffen Bitten nach empfangenen toftbaren Gefchenten mit 10,000 Mann gegen bie Englander ju Silfe, verspatete fich und tam nicht gur Schlacht bei Ugincourt; feine Billfabrigfeit belobnte jedoch ber frangofische Monarch mit ber Bergichtung auf alle Rechte an ber bretagner Stadt St. Dalo und foll auch bie Roften ber Ruftung erfett haben. Johann übers ließ bem Ronige eine Rriegerschar als Giderbeitsmade, und verhandelte im Januar 1416 mit bem Bergoge von Burgund ohne Erfolg zu Lagni, und ba er fich auch mit bem Grafen von Armagnac nicht verständigen fonnte, begab er fich in fein gand gurud, um beffen Grengen vor bem Andrange ber Englander ju verwahren. Gein Dars fcall und fein Bruber Richard erhielten Auftrag, Die notbigen Bortebrungen ju treffen, er felbft aber fuchte ba in bem graflichen Parteigewühle bes Sofes feine Burg. ichaft gu finden mar, feine Aufmerksamteit auf Ronig Beinrich V. von England, ber fein Giefbruber mar, bin: gulenken, und fich personlich mit ihm zu vergleichen. 3mei Male mußte er 1417 um einen Geleitsbrief anfragen lafs fen, ebe er benfelben befam. Im 16. November fprach er ben englischen Ronig ju Alencon, murbe aber nicht wie ein Bruber von ihm empfangen, boch fchloß er eis nen Baffenstillftand von halbiabriger Dauer ab. Bu Folge biefes Bertrags mußte Johann fein Rriegsvolf aus ben Diensten Rarl's VI. Burudrufen. Gleichzeitig vermits telte er auch fur bie Grafschaften Unjou und Daine eis nen ahnlichen Bertrag, und im Aug. 1418 verlangerte er seine Baffenruhe. Um biese Beit nahm er eine Menge gewerbsteißiger Familien, bie ber Rrieg in ber Morman: Die vertrieben hatte, in feinen Stabten auf und perstattete ihnen Fabriten anzulegen. Inmittels mar er auf Geheiß bes Bergogs von Burgund nach Paris gereift und hatte mit Erbulbung vielen Unglimpfs bie Parteien ju verfoh. nen gesucht, worauf ber Dauphin Rarl nicht einging. Seine fpatern Bermittelungsversuche und fluge Saltung gwi: ichen ben beiben Sofparteien, fowie feine Beigerung, bem Daupbin nach Ermorbung bes Burgunbers Beiftand ju leiften, waren jedenfalls Urfache, bag Rarl VII. feinen Schwager nicht nur hafte, fonbern auch überbaupt ju fturgen trachtete. Dies mußte Tannegui Duchatel ju benuten und fachte mit Gilfe bes Baftarbes von Dr: leans und andern Gunftlingen des Kronpringen von Neuem bie alte Gifersucht bes grafficen Saufes Penthievre ges gen bas von Montfort an. Gie forgten bafur, bag ber Dauphin Rarl bem Grafen Dlivier Die fchriftliche Ber: ficherung gab, ihm jum Bergogthume Bretagne gu ver: belfen, wenn er ben Bergog gefangen in feine Bewalt betame. Der Graf, fein Bruder Rarl und feine Mutter gingen barauf ein, und begannen junachft ben Bergog ju taufchen. Gie fandten einen ihrer Rathgeber ju ibm, mit bem Auftrage, ihre unbedingte Ergebenheit und ihren

a Coppelo

Beiffand gegen Alle und Jeben gu verfichern, baffelbe auch vertragsmäßig zu versprechen, wenn er fich ihrem Saufe als freundschaftlicher Lehnherr erweisen wollte. Jos bann, bagu geneigt, lub ben Grafen Dlivier zu fich nach Rantes ein, um bie Angelegenheit weiter gu befprechen und abzuschließen. Dies geschah, und nachdem Dlivier eine glangende Bewirthung erhalten hatte, lub er ben Bergog gu feiner Mutter in Chanteauceaur ein. Johann nahm trop gegebener Warnungen bie Labung um fo lies ber an, als er, noch jung und verliebt, gern ben Umgang bubicher Frauen genoß, von welchen die alte Grafin um: geben mar. Er fandte feinen Saushofmeifter mit Golb: und Gilbergeschirr voraus und reifte am 13. Febr. 1420 mit Dlivier, feinem eigenen Bruber Richard, bem Dars schall und etlichem andern Gefolge nach. Nachbem ber fleine Bug unfern bes graflichen Schloffes eine Bach: brude paffirt batte, murbe biefe abgeworfen, und aus einem naben Gebolge brach Rarl von Penthievre mit 40 Langen hervor. Der wehrlose Bergog murbe mit feinem Gefolge verhaftet. Letteres murbe abgefondert, Johann und feinen Bruder führte man gefeffelt Tags und Rachts von Burg ju Burg und von Gefangniß ju Gefangniß, mabrend ausgesprengt murbe, er fei in ber Boire erfauft Co febr ber Graf Die Gefangenschaft feines Lebnberrn zu verheimlichen fuchte, mar es boch unmöglich, und bei ber ersten Nachricht hiervon berief bie Bergogin Johanna bie Stanbe um fich. Diefe fcworen Rache gu nehmen und ihrem Furften bie Freiheit zu verschaffen. Bugleich liegen fie burch eine Botschaft bei bem Dauphin anfragen, ob die Berhaftung ibres Fürften auf feinen Befehl erfolgt fei. Die Bergogin, welche eine gewaltige Beifteegegenwart und aufopfernde Thatigkeit in diefer Bers legenheit bewies, ließ alle Bretagner in foniglichen Dienften gum Beiftande aufsobern, ersuchte in gleicher Absicht die Schotten in ber Graficaft Daine, Die Englander in ber Mormandie und die Ronige von Castilien und Navarra. Ihre Sorgfalt blieb nicht ohne Theilnahme, in und au: Kerbalb ber Bretagne ftromten Rampfluftige gufammen gur Befreiung Johann's, ben man ingwischen nach Chan: teauceaur gebracht batte. Gupot zahlt 50,000 Mann, bie Bufammen fich vor Lamballe, ben Mittelpunft ber Penthievre'fchen Befigungen, legten. Dlivier und feine Mutter brobten, ben gefangenen Furften fammt beffen Gefolge zu ermorden, wenn man von dem Beginnen nicht abstehen wollte. Gie brangen bem Bergoge ebens falls fdriftliche Befehle biergu ab. Die Bretagner aber festen ihr Borhaben fort, und nahmen Camballe und Guins gamp ein. Im Laufe ber fortgesetten Reinbseligkeiten und Eroberungen befriedigte bie Bergogin Johanna nicht nur bas ungufriebene Rriegevolt, fonbern unterhandelte auch mit England jur Befreiung ihres Schwagers Ur: tur, ber in ber Schlacht bei Azincourt gefangen worden war und gegenwartig biefen Rrieg lenken follte. Beinrich V. schlug bas Besuch ab, sandte ber Bergogin bas gegen andere Unterflubung. Mittlerweile fuchten Die Pen: thievre ihre Gefangenen in andere Plate zu verfteden und mit ben greulichsten Tobesarten ju bedroben, als fich bas bretagner Rriegsbeer ploglich vor Chanteauceaur

legte, wo sich Margarethe mit mehren ihrer Kinder bei fand. Die Bolschafter der Herzogin an ihren Bruder, den Dauphin, singen die Gebrüder Penthievre gemeiniglich auf und sperrten sie ein, dagegen wurde das abgtschickte Entsaheer vor Chanteauceaux zurückgeschlagen, und dem Schlosse auf das Heltigste zugesetzt. Um ihr Leben zu retten, begann die alte Gräsin zu verdandeln und fand sich genothigt, am b. Juli 1420 die Ansederung einzugeben, den Berzog und dessen Gesolge em freien Fuß zu siellen. Das Schloß Chanteauceaux wurde niedergerissen. Margarethe war mit den Ihrigen ungebindert abgezogen.

Bergog Johann befand fich grabe in Gliffon einge fperrt, ale ibm ein Bruber feines Gegners, Johann von Blois, bie Feffeln abnahm und ihn in's Lager ber Bto tagner führte. Run bantelte es fich um bie Genugthung, bie ber verübte Frevel erheischte. Graf Dlivier und feine Bruder versprachen sie in nachster stanbischer Bersamm: lung, ober richtiger vor bem Parlamente ju Bannes, roll tommen zu geben, und überlieferten inzwischen ihren jung: ften Bruder, Bilbelm, jur Burgicaft bem Bergog. De fie aber nicht erschienen und wiederholten Auffoberungen feine Folge leifteten, murben fie im Jahre 1421 als Soch verrather geachtet und ihre Guter eingezogen. 3br jung fter Bruder blieb in Murai 27 Jahre lang eingespent und weinte fich fast blind. Der Bergog belohnte nun feine Befreier und feinen Bruber Richard mit ben confiscie ten Grundstüden. Gein Abmiral wurde noch befonders ber Seine funfmonatliche Gefangenschaft batte über 326,000 Livres gefostet, noch mehr aber bie Erfullung ber Gelubbe, die er wahrend ber fcmeren Saft in Ge genwart feines Beichtvatere, Johann Biolet, gethan batte. Unter diesen waren bie Widmungen fur U. E. Frauer gu Rantes und bem teiligen Ived zu Trequier bie an febnlichsten; jene betrug 380 Mart und 7 Ungen Golt, biese ebenso viel Silber, und man fagt, bag bieses Ec wicht feine Rorperschwere enthalten habe. Die Ballfahrt nach Jerufalem und andere Gelobniffe erließ ihm ba Papft auf Bitten feiner Stande gegen Berwilligung ei ner nicht geringen Summe ju frommen 3meden. Bierauf gebachte er feinen Bruber aus ber englischen Gefangen: fcaft zu befreien; Beinrich V. aber gemabrte nicht mehr, als bag Artur auf fein Chrenwort ben Bergog ju Pon: torfon befuchen burfte.

Die Einziehung und Besithnahme der Pentbievre'schen Gebiete ersoderte Wassengewalt, da ihre vertriebenen Besither nicht allein noch in Bretagne, sondern auch in Frankreich und bei dem Dauphin große Stute sanden. Des Herzogs Bruder Richard belagerte und nahm Glisson, das ihm geschenkt worden war, ein Gleiches geschah auch zu seldiger Zeit mit Essarts und andern Platen. Die Guter in Poitou, wo die Geächteten sich aushielten, aber nicht ausgesangen werden konnten, wurden auch mit ben Wassen angegriffen. Einer der Brüder Olivier's von Blois, Johann, stellte mit 40 Edelleuten dem herzogs Johann nach dem Leben, und da dies mistang und des Dauphins Gunst erkaltete, zogen sich die Unglüdlichen nach Limoges zurück. Bon da begab sich Olivier nach

Genf und Bafel, mo er fich jur Reife nach Avebnes an: fcidte. Bergog Johann ließ ihm vergeblich nachstellen; gludlicher mar ber Markgraf von Baben, ber ihn eines Raubes megen verhaften und einsperren ließ. Johann wollte biefem ben Gefangenen abtaufen, allein ber Marts graf nahm lieber von Dlivier ein ansehnliches Losegelb und ließ ihn in ben Bennegau frei abziehen. Der Daus phin und Regent Rarl jog nur mit Dube feinen Schmas ger an fich und fchlog mit ihm am 8. Dai 1421 gu Cable ein Bundniß zu gegenseitigem Beiftanbe, bas gus gleich gegen die Familie Penthievre gerichtet mar und in welchem ber Regent versprechen mußte, bie Urheber ber Dentbievre'ichen Emporung von feinem Sofe ju entfer: nen. Er erhielt nun burd Richard, bes Bergogs Brus ber, Rriegevolt; Artur aber tiente, wenn auch wider feis nen Billen, bem Ronige von England. Gleich barauf verhandelte ber Bergog, ba fein Schwager bas gegebene Berfprechen nicht halten wollte, mit England, und ging Berbindlichkeiten ein, welche bem fableer Bertrage gras bezu entgegen waren. Uberbies fand er fich nach bes Ronigs Rarl VI. Tobe im April 1423 bei ben Bergogen von Bebford und Philipp von Burgund ju Amiens ein, und fclog mit ihnen am 17. Upril eine Trippelallians ju gegenseitiger Silfe, und Tags barauf ein geheimes Bunbniß mit bem Bergoge von Burgund gur Erhaltung getreuer Freundschaft, wenn fie fich auch mit Ronig nach Beinrich's V. Tobe auf freien fuß getommen mar, beiratbete unmittelbar nachber bes Burgunders Schwester, Margarethe, und verglich fich im August mit Johann mes gen feines alterlichen Erbtheils. Den Bergog Johann, welcher jur Reise nach Umiens Gelb und Schutbegleitung pon Bebford befommen batte, fuchte nun fein Schwager, ber Ronig von Franfreich, auf alle Beife von diefen Berbindungen abzulenten; biefer ging aber auf Dichts weis ter als auf Guhneversuche ein, bei welchen er auch Benugthuung wegen gebeimer Unterftugung ber Penthievre vom Ronige verlangte. Dadurch murten bie Berhandluns gen erschwert, die Gubneversuche burch Jolande von Aras gonien fanden feinen Fortgang; erft Graf Artur, welcher (1425) bie Connetabelwurde angenommen hatte, brachte eine Bufammentunft feines Bruders und bes Ronigs in Caumur ju Stande, wo fich Beibe vollig aussohnten, und ihren Bertrag von Gable von Reuem befestigten. Johann leiftete Rarl'n VII. Die ichulbigen Bulbigungen, Die bisber unterlaffen worden maren, und brang jugleich in feinen Schwager, fich mit Philipp von Burgund aus: augleichen. Roch ichwantte ber ichwache, von feinen Gunfts lingen geleitete Monarch, als die Englander, nach vorber eröffneten gegenseitigen Feindseligkeiten, gur Gee ben 15. Jan. 1426 bem Bergoge Johann ben Rrieg erflarsten und ben 16. Marg ben Grafen von Penthievre und beffen Bruder offentlich in ihren Schut nahmen. Rach und nach brangen fie verheerend in Bretagne ein; ber Bergog ruffete fich, ließ Pontorfon befestigen, und ale biefes be: lagert wurde, rief er feinen Bruber, ben Connetabel Ur: tur, berbei, ber ju fcwach mar, um ben Englandern bie Spige bieten und ben Plat retten ju tonnen. Da fing Johann an, feine Nachgiebigkeit gegen feinen Schwager ju bereuen und gab englischen Antragen Gebor. hatte bie Laft bes Rriegs fast allein auf fich malgen lafe fen umb um feinem Banbe Rube gu verschaffen, folog er ben 3. Juli 1427 mit ber Gefandtichaft Bebforb's eine Abfunft, die ibn von feinem Schwager trennte und per: pflichtete, Ronig Beinrich VI. und beffen Rachfolger als Ronige von Franfreich anzuerkennen und fich fonach bem Bertrage von Tropes ju unterwerfen. Bugleich vermit: telte er bie Freilassung bes Bergogs von Alençon aus englischer Gefangenschaft, und um biefen bie Bahlung ber Lofesumme zu erleichtern, taufte er ibm bie Stadt und Berrichaft Fougeres ab, wonach er lange begehrt batte. Am 8. September beschwor Johann mit Buftimmung feiner Stanbe feinen Frieben mit England; auch fein altes fter Sohn, Frang, mußte benfelben unterzeichnen. Dun nahm fein Schwager die Penthievre'iche Familie wieber in Schut, bagegen jog Johann feinen Bruber Richard aus Rarl's Diensten, und versuchte auch ben Connetabel ju gewinnen, jeboch vergebens; bagegen hoffte Jolande von Uragonien, Bitwe Ludwig's von Anjou und Schwiegermutter Rarl's VII., ihren alteften Cohn, ben Bergog Ludwig III., noch mit ber Lieblingstochter Johann's, Ifabelle, ju vermatten, und baburch bie Grengen Unjou's por ben Englandern ficher ju ftellen; allein ber Bergog nahm fein icon fruber gegebenes Bort gurud und gab feine Tochter bem Grafen von Laval, ber an feinem Sofe erzogen worben war. Jolande wollte fich mit ben Bafs fen rachen, aber Johann tam ihr gubor und bat fur fei: nen altesten Cobn um bie Sand ihrer jungften gleichna: migen Tochter. Go blieb ber Bergog und fein ganb in Rube, bis fein Meffe, ber Bergog von Alengon, über bie rudftanbige Mitgift feiner Mutter, welche Johann's Schwefter war, ober ficherlich uber bie ichulbig gebliebene Rauf: fumme fur Fougeres 17), Streitigfeiten mit ihm anfing und beffen Rangler, ben Bifchof von Nantes, welcher viele Reichthumer befaß, ju Ende Decembers 1431 ges fangen nach Lafleche wegführte, um ihn als Unterpfand feiner Foderungen zu vermahren. Gern batte er auch ben Grafen Frang von Montfort gefanglich mitgenommen, al: lein ber Unschlag mislang, und icon ben 5. Jan. 1432 folgte ihm bie Kriegserflarung feines Dheims nach. Die: fer übertrug ben Befehl feiner Truppen bem Grafen von Laval, feinem Schwiegersohne, welcher vor Pouence, ben Bobnfit ber Familie Alengon's, rudte, und bie Stabt umgingelte. Das von Franfreich burch biefe erbetene Entsatheer wurde geschlagen, und ba ber Connetabel Artur ben Rampf nicht auf's Außerste tommen laffen wollte, fo trat er in's Mittel und brachte zu Chateaubriant, wo fich ber Bergog von Bretagne aufbielt, eine Berfohnung gu Stande. Der Rangler erhielt feine Freiheit und eine Entschabigung, ber Bergog von Bretagne Kriegstoften: erfat, und mußte bagegen feinen Reffen jahrlich 4000 Livres gablen, bis bie 30,000 Livres ftarte Sould ge: tilgt mar. Jett hofften bie Englander, Johann werbe

<sup>17)</sup> Bie Gaint: Allais IV, 1, 55 nach einer hanbichrifte lichen Chronit ber Bergoge von Mencon angibe.

sich zum Kriege gegen seinen Schwager entschließen, ba bieser ben Berzog von Alengon unterstütt hatte, aber er erklärte sich öffentlich für keine Partei, und da er beim Aussbruche bes Kriegs bem Berzoge von Bedford die Stadt Pouence versprochen, aber nachmals ihrem Besitzer zuruckz gegeben hatte, so mußte er ihn durch Geld entschädigen. Im J. 1434 erkampste seine Botschaft in der Kirchens versammlung zu Basel ihren Bortritt vor der burgun: dischen.

Doch por Ende feines Lebens zeichnet fich unter feis ner Regierung ber Proceg bes frangofischen Marschalls Ret, eines Bretagners aus bem Saufe Laval, aus. Dies fer merkwurdige Rrieger batte burch fein lafterhaftes Le: ben große Summen verschwendet und baju noch den groß: ten Theil feiner Guter verfauft. Ronig Rarl VII. und fein Parlament griffen endlich ein, um ihn vor Urmuth au fcugen. Reg aber machte nun Schulden, und als ibn biefe bruckten, nahm er feine Buflucht zu betrügeris Da überdies noch ichen und aberglaubischen Mitteln. bas Leben mehrer Leute ju Mantes burch ihn gefahrbet mar, ließ ihn Bergog Johann verhaften und in Unterfus Unter feinen Richtern befand fich auch dung bringen. ein Inquisitor, ba er ber Bererei und Ausubung ber schwarzen Kunft vorzüglich angeklagt worden war. ber bas uber ibn gefallte Urtheil wie ein vom Glaubens: gerichte erkanntes lautete und ihn jum Feuertobe vers Dammte. Der Marschall wurde am 25. Det. 1440 auf einer Wiefe bei Rantes verbrannt, fein Rorper aber, aus Rudficht auf die vornehme Abfunft, auf Befehl des Bers jogs vor ganglicher Berftorung geschütt, um noch ehrlich bestattet ju werben. Im folgenden Jahre stellte er bie firchliche Ordnung, welche burch bas Auftreten zweier Papfte gestort worben mar, in feinem ganbe wieber ber, und befannte fich ju Eugen IV. Roch wurde er in feis nen letten Lebenstagen mit bem golbenen Bliefe geschmudt, bevor er im Schloffe Latouche bei Rantes ben 28. Mug. 1442 ftarb. Gein Leichnam, einstweilen in ber Rathebrale ju Rantee beigesett, fand spater feinen be: stimmten Rubeplat im Dome zu Treguier.

Johann VI. war ein Schoner Mann, verliebt, lie: benswurbig und anftanbig im Umgange, zeigte große Prachtliebe in ber Rleibung und in feinen Schloffern, liebte die Jagb und ben Bogelfang, war aber ichwach aus Gutherzigkeit und Leichtfinn. Inbeffen verschafften aus Gutherzigkeit und Leichtfinn. ibm Gerechtigfeiteliebe, gute Gefetgebung, Berbefferung ber Polizei, Mitleib, Freigebigfeit, Sauftmuth und Bus ganglichfeit bie Liebe und Achtung aller feiner Untergebes nen. Kluge Rathgeber hielten ihn auch zu weifer und fester Haltung in ben schweren Beiten ber frangofischen Hofparteitampfe und ber Kriege zwischen England und Franfreich an, wodurch fein gand vor Berruttung geret: tet wurde. Gein Plan, ju Rantes eine Universitat mit allen Facultaten ju grunden, ging nicht eber als unter Frang II. in Erfullung; bingegen ftiftete er 1419 ju Gavenai ein Frangistanerflofter. Bor feinem Ableben fab er fich noch fleißig nach einer zweiten Gattin feines 1440 Witwer gewordenen Sohnes und Erbpringen um; und ba er ibm febnlichst leibliche Nachkommenschaft munschte,

übersah er bei ber Wahl ber Braut gern glanzende Eigenstchaften des Geistes und meinte, eine Frau sei schon klug genug, wenn sie ihr hemde von dem Wamms ihret Mannes unterscheiden konne. Diese Außerung that et, als ihm bei der vorgeschlagenen schottischen Prinzesia Isabelle Stuart eingewendet worden war, daß su einfaltig sei.

Mit feiner Gemahlin Johanna, Die am 20. Ert. 1433 ju Bannes gestorben und bort auch beerbigt metben war, hatte er folgende Rinder gezeugt: Frang I. Grafen von Montfort und Bergog von Bretagne (f. t. Art.); 2) Peter II., Grafen von Buingamp und Benen, feit 1450 Bergog von Bretagne (f. b. Art.); 3) Gui bius II. ober Gilles, herrn von Chantoce und Riner tes Sosenbandordens; er war 1418 geboren und von feiner Großmutter in England erzogen worben, vermablte ich ziemlich gewaltsam mit Franziska von Chateaubriant, be schwerte fich nach seines Baters Tobe über die ihm ju erkannte ungureichende Erbichaft, gerfiel beshalb mit Frang und jog fich 1445 nach Buildo jurud, mo er mit ben Englandern in Einverständniffe trat. Sein Dheim Anm fuchte zwar eine Berfohnung zwischen beiden Brudern bezustellen, und ba sie mislang, ließ ihn Frang 1446 verhafe ten, nach Dinan und in andere Gefangniffe, endlich nat Barbouinaie fuhren, wo er auf beffen Befehl, nachten fich ber Konig von England vergebens fur ibn verwendt hatte, nach vielen erbulbeten Chifanen bes Barons wie Montauban, ber in feine Gattin verliebt mar, am 24. April 1405 jammerlicher Weise erbroffelt wurde. Er lief in der Abtei Bouquien begraben, und hinterließ einen na turlichen Cobn, Eduard, ber in feiner Rinbheit flatb; 4) Ifabelle, feit 1417. fcon mit bem Bergog Ludwig III. von Unjou verlobt, auch am 3. Juli 1424 vertragemais gig versprochen, aber burch Papst Martin V. bavon ent bunben, vermablte sich ben 26. Marg 1431 (?) mit Graf Beit XIV. von Laval, ftarb ben 14. Jan. 1443 ju Aurai und liegt in ber Dominifanerfirche ju Rantes begraben; 5) Margarethe, mar mit ebengebachtem Gra fen bereits versprochen worden, als fie in ihrem 10. Juni im Juni 1427 farb 18). (B. Röse.)

## XVI. Bergoge von Burgunb.

1) Johann ber Unerschrockene, Bergog von Burgund aus bem Geschlechte ber Baleser, war altester Sohn Philipp's bes Kuhnen und Margarethe'ns von Flandern, geboren zu Dijon ben 28. Mai 1371. Kraft ber Schwing seiner Altern, welche auf den Feldern bei Brufid am 16. Marz 1383 (a. St.) ausgesertigt worden war, wurde der Pring zum Grafen von Nevers und Bares von Donzi ernannt, und die Berwaltung bieser Gebiete

<sup>18)</sup> Außer ben angesührten Berlen wurden noch benust Argentré, Histoire de Bretaigue. Bouchard, Croniques et Annalles dangleterre et bretaigne. Guyot Bessontnines, histoire det dues de Bretagne. Sismondi, Histoire des Français. Tom. V.—XIII. Schmidt's Geschichte von Franstreich. 1. und 2. 35. und Pater Anselme's Histoire généalogique de la Maison Beyale de France. Tom. 1. mit Du Chesne, Histoire généalogique des Maisons de Dreux, Bretagne etc.

wahrend feiner Minberiabrigfeit vom Bater beforgt. Doch um ihn frubzeitig auch an bie Geschaftsthatigfeit zu ges wohnen, bestellte ibn ber Lettere etwa im November 1384 au feinem Lieutenant in beiben (bergoglichen und grafti: chen) burgundischen Rreisen. Im 3. 1390 unterzeichnete er, als fein Bater vom Grafen Johann III. von Armagnac die Graffchaft Charolais, von welcher in der Folge bie burgundischen Erbpringen vorzugsweise ihren Titel nahmen, erwarb, bie betreffenden Urtunben, und nebens ber bereits in ben Baffen geubt und im Kriegswefen ausgebildet — so begleitete er als zwolffahriger Knabe feinen Bater in ben flandriften Rrieg - empfing er 1395 bie oberfte Leitung eines Kreugheeres von 1000 Rittern mit Knappen und ungefahr 10,000 Mann Fugvolt, welches er im Berbfte gebachten Jahres burch gothringen, Elfaß, Breisgau, Baiern und Bfterreich bem Ronige Giegmund von Ungarn gegen bie Turten guführte. 36m gur Seite fanden rathend bie berühmten und erfahrenen Rriegs: manner Johann von Bienne, Boucicault, ber Graf von Coucy u. a. m., nebst etlichen Pringen von foniglichem Beblute, wie ber Graf Jacob II. von Bourbon: las Marche (f. b. Art.). Diefes friegeluftige, uppige Beer vereinte fich bei Dfen mit den teutschen Rreugrittern und ben ungarifchen Streitfraften. Beim Mufbruche gegen ben Feind theilte sich die ganze Streitermasse in verschiedene Abtheilungen, burchzog Siebenburgen, die Balachei, Serzbien bis zur Bulgarei, und erst bei Großnikopolis einigte fie fich wieber gur Befturmung biefer festen Stabt. Das bisherige Blud in Eroberung fester Plate auf biefem Beerzuge hatte großen Ubermuth, befonbers bei ben fran-Bofischen Streiterhaufen, erwedt, und fie verhohnten nicht nur die tapfere Bertheibigung ber Belagerten, fonbern auch Die Dacht Bajageth's, welche jum Entfage berbeieilte. Graf Johann foderte bei Unnaherung biefes unglaubigen Beeres fur feine Rreugfahrer ben Borgug im Ungriffe und blieb taub gegen jebe vernunftige Ginmenbung, mels cher auch feine erfahrenen gandeleute beiftimmten. Ronia Siegmund mußte nachgeben. Um Schlachttage, 28. Sept. 1396, fand bemnach Johann mit seinen Frangosen und Burgundern im Borbertreffen, eroffnete ben Rampf uber: eilter Weise, ehe ber ungarische Ronig feine Gesammts Prafte volltommen geordnet hatte, und brang mit unges flumer heftigfeit auf bie Gegner ein, die nur zur Salfte ihnen entgegengestellt worben waren, mahrend bie andere Abtheilung mit ben Rerntruppen hinter einer Unbobe, bem driftlichen Beere unfichtbar, schlagfertig aufgestellt blieb. Das Borbertreffen ber Turken mar vollig geschlagen mor: ben, als fich ber Graf gegen weiseren Rath von ben tolls fuhnen Giferern fortreißen ließ, und anstatt bie noch in ber Entfernung nachrudenbe ungarische Infanterie an fich ju gieben, über bie Unbobe binausrudte in ber Meinung, binter berfelben nur noch geringen Wiberftanb zu finden. Allein er traf fo ichnell auf die Sauptmacht Bajageth's, baß fich bas Kreugheer icon umringt und bem Tobe ober der Gefangenschaft preisgegeben fab, bevor bas driftliche Sauptheer gur Rettung feiner Baffenbruder entichluffig werben, geschweige ihnen ju Gilfe eilen tonnte. Johann von Revers und feine vornehmsten Benoffen murben nebft M. Encott, b. B. u. R. 3meite Section. XX.

300 französischen Rittern und Kriegern gefangen. Er wurde nacht vor den Sultan geführt und zeigte demselzben so große Ruhe und Unerschrockenheit, daß ihm seine Landsleute den Beinamen Sans-Peur gaben. Diese Beisstegegenwart und seine Abstammung vom königlichen Geblute retteten dem Grafen und 24 andern vornehmen französischen Rittern, welche er sich auswählen durfte, das Leben. Vor ihren Augen wurden alle Ubrige auf beliezbige Weise ermordet.

Johann von Nevers wurde mit seinen 24 Waffen: gefährten Unfange gefeffelt zu Gallipoli in einem Thurme, bann anftanbig ju Brufa vermahrt. Gein Bater und bie Ronige von Ungarn und Copern wirften burch Geschente und Gesandtschaften in Mitte bes 3. 1397 feine und mehrer feiner Genoffen Freiheit gegen ein Lofegelb von 200,000 Dufaten aus 1). 218 Bajageth ben Grafen von Revers entließ, foll er bie merfreurbigen Borte ju ibm gefagt haben: "Ich enthebe Dich bes Schwures, nicht mehr gegen mich bie Baffen ju fuhren; haft Du Ghrs gefühl, fo beschwore ich Dich vielmehr, Dieselben recht balb wiber mich zu ergreifen und bie Streitfrafte ber Chriftenheit gegen mich ju fammeln: Du thuft mir ben größten Gefallen, wenn Du mir Gelegenheit gibft, Rubm zu erwerben!" Johann ging nun an ben alterlichen und toniglichen Sof gurud, und übergab nach feines Baters Tobe fraft einer Ubereinfunft vom 27. Nov. 1401 fei: nem jungften Bruber Philipp II. Die Graffchaft Nevers.

Der alte Bergog Philipp I. war zu Bruffel am 27. April 1404 in ber Umgebung feiner Familie geftors ben, und fein Erbe Johann begleitete fammt feinem zweis ten Bruber Unton ben Leichnam nach Dijon, verließ aber unterwegs ben Leichengug, um gu Paris bem Ro: nige ob feines Bergogthums und ber ererbten erften Pairschaft zu hulbigen 2). Gein furzer Aufenthalt ba: felbst wurde fehr lastig burch bie ungestumen Glaubiger bes Baters, die ihm fo wenig Beit gur Befinnung lies fen, bag er fur 119,000 Franken Rleiber, Juwelen, Mobeln und anderes Sausgerathe ju ihrer Befriedigung verlaufen mußte. Alsbann eilte er bem Leichenzuge nach und sicherte noch vor feinem Einzuge in Dijon biefer Stadt Gerechtsame und Borrechte auf Berlangen brief: lich zu. Um 17. Juni, nachbem er Tags zuvor ber Leichenfeierlichkeit im Karthaus zu Dijon beigewohnt hatte, hielt er seinen feierlichen Einzug baselbst. Dicht lange verweilte er in feinem Bergogthume, benn icon am 31. Mug. 1404 fcbloß er ju Paris die Beirath fei: ner Tochter Margarethe mit bem Dauphin Ludwig, und feinen altesten Gobn Philipp (III.) verlobte er gleichzeis tig und feierlich mit bes Konigs jungster Tochter Dis chaele, ober feierte vielmehr jett erft biefe ein Jahr guvor ichon beschloffene Berlobung. Konig Karl VI. ers leichterte ihm die Tilgung ber noch rudständigen vaterli: chen Schulden und balb barauf gelobte ibm bie Ronigin

<sup>1)</sup> Die Salfte bieser Summe übernahm Konig Siegmund nach einer Urfunde bei Plancher zu gabten. Siehe Saint : Allais III, II, 82.

2) Brede nennt ihn Par et Decanus Parium, welche Burden er erst um obgedachte Zeit empfing.

Enblich gebachte Johann ber Belagerung Calais', ruftete fich mit großen Roften ju Baffer und ju gande; nach zweimonatlichen Bubereitungen mar bas eigene Gelb er: fcbopft, und ba ber tonigliche Staatsrath Richts bewilz ligte, fo gab er ben Plan auf. Diefer Mangel an Un: terftugung bem Bergoge von Drleans foulb gegeben, nahrte feine Bosheit. Gleichwol murbe er vom tonigli: chen Rathe bevollmachtigt, mit England Baffenruhe gu fcbliegen, es tam aber nur ju einem Sanbelsvertrage, ber hauptfachlich ben flanbrifden Stabten ju Gute fam, mabs rend ber Krieg ungehemmt blieb. Bei Bofe muchs ber Sag zwischen beiben Parteien immer mehr, Die Erhebung bes Bergogs von Dileans jum Statthalter von Guienne verstartte beffen Macht, erhobte aber auch ben Ingrimm feiner Gegner. Johann von Burgund wich eine Zeit lang aus, ba ihn Geschafte nach Flandern riefen. Bunachit brachte er feinem Bruber, bem Bergoge von Limburg, Silfe gegen Gelbern und Luttich, alebann legte er bie Unruhen in Brugge bei, endlich ftand er feinem Schma: ger Johann, bem erwählten Bifchof von Buttich, gegen bie Bewohner biefer Stadt bei, welche ben weltlich und ritterlich gesinnten Pringen nicht als ihren Pralaten anerkennen wollten. Diefer Beiftanb mar nur jum Theil gelungen, als er 1407 nach Paris zuruckkehrte. Sier suchten Berri, Isabelle, Bourbon und Anjou bie beiben gespannten und täglich gereizten Prinzen — auch bie lutticher geistliche Angelegenheit batte, ba Orleans in berfelben gegen Burgund wirfte, Die Gemuther von Neuem gereigt - ju verfohnen. Beibe verfprachen und verico: ben die Aussohnung; endlich aber, um die Mitte Novem= bere, glaubte man fie bagu gestimmt zu haben; ba führte fie Berri Sonntags ben 20. Nov. in bie Rirche zur Meffe, und zur Besiegelung ihrer Freundschaft genoffen sie bas beilige Abendmabl. 3wei Tage nachber gab ihnen ber: felbe ein großes Festmahl, wo fie fich umarmend einander Freundschaft ichworen, und Orleans ben Burgunder fur nachstfolgenden Conntag zu fich einlub. Run wußte biefer, bag Bergog Lubwig bie Ronigin, welche in einem fleinen Botel ber alten Tempelftrage im Rindbette lag, taglich besuchte, vielleicht auch, baß er Mittwochs am 23. Nov. 1407 bei ihr zu Nacht aß. Bahrend ber Mablgeit murbe Lubwig burch einen gewonnenen Ram: merbiener bes Konigs bringend und eilig jum Monarchen gerufen. Er ritt biefen Abend, nur von fechs bis fieben Leuten begleitet, barunter vier bis funf zu Fuß, welche Fadeln trugen, fingend und mit feinem Sandicuh fpies lend, die alte Tempelftrafe gurud, murbe aber ploglich von 18 ober 20 bewaffneten Leuten überfallen, von fei= nem Maulthiere geworfen und mit Arten und Reulen tobt gefchlagen. Entfegen und Schreden verbreitete bie Morbthat umber. Der Bergog von Burgund ichien ebenfo besturgt, wie die gange fonigliche Familie, wohnte fo: gar, Thranen vergießend, bem Leichenbegangniffe feines Betters bei und bielt die That fur ben abscheulichsten Mord, ber je in Frankreich verübt worben mar. Noch mar

man auf irrigen Bermuthungen über bie Thater, als ein Borgefetter ber Stadt Paris im Pringenrathe ericbien und erflarte, die Urheber ober Mitschuldigen bes Mor= bes, wenn ihm ber Butritt in alle Wohnungen bes Ronigs und ber Pringen gestattet werbe, wieder ertennen gu tonnen. Der Ronig von Sicilien, Berri und Bour-bon ertheilten ihm die Erlaubnig, aber ber Burgunder erblaßte, und auf bie Bemertung bes Erftern: "Bift Ihr, mein Better, barum, fo mußt Ihr's fagen," jog er ibn und ben Bergog von Berri auf bie Geite, feine Theilnahme an ber Morbthat bekennenb. Darauf ents fernte er fich in Berwirrung; erschien aber bes anbern Tage vor bem Palaste Reste, um ben Berathungen beis zuwohnen, und erklarte, ba ihm am Gingange ber Graf von St. Pol, und bann ber Bergog von Berri ben Butritt versagten, baß Niemand als er ber Urheber ber Morbthat fei. Es ergab sich, bag er einem Normannen von Abel, Rubolf von Auguetonville, vom Bergoge Bub: wig einst bes Umtes, bas er befleibete, entfest, biergu gewonnen batte. Diefer erfaufte Gehilfen, Darunter ben Rammerbiener, welcher ben Bergog aus ber Wohnung ber Ronigin abrief. Won diefen Leuten batten fich Debre nach vollbrachter That unvorsichtig benommen, fobaß man ficher auf ibre Spur gurudtommen tonnte.

Der Bergog von Burgund verließ ben andern Tag nach jenem Gestandniffe (am 27. Nov.) von fechs Mann begleitet Paris und eilte ber flandrifden Grenze gu. Die 120 Reiter, mit welchen ber Abmiral von Brabant ibn, ohne ausbrudlichen Befehl, verfolgte, konnten ibn nicht erreichen, und bei ihrer Rudfehr wurden fie vom Ronige beiber Sicilien noch obenein gescholten, sowie Reiner ber Morber ergriffen und gefanglich eingezogen wurde. Diefelben gogen ihrem herrn nach, welcher fich gu Lille mit feiner Geiftlichfeit und feinem Abel, bierauf in ber Standeversammlung ju Gent, über ben Borfall berieth. Bas er bier und bort jum Anlag und jur Entschuldigung feiner Gewaltthatigkeit vortrug und theil: weise vortragen ließ, murbe nicht verheimlicht; alle feine Untergebenen versprachen ibm Beiftand, nur nicht gegen ben Konig von Frankreich und gegen beffen Rinder. Dffentlich glaubte ziemlich Jebermann, bag ber Bergog Johann nur aus perfonlicher Rache und nicht aus Rud: fichten auf die allgemeine Bohlfahrt bes Reiches die Un: that an Ludwig von Orleans verübt batte. Richt uns wahrscheinlich ift, bag biefer jenem auf demfelben Bege hatte zuvorkommen wollen, und bag nur ber Minder: fclaue batte unterliegen muffen; noch mehr Glauben und Eingang fand bei ber großen Menge bie Cage, bag Drleans bie Ehrbarfeit Margarethe'ns von Flanbern burch unbesonnene Reben auf bas Unanstandigfte verlett und fich baburch eine fcwere Rache jugezogen batte, obfcon bie Rlugbeit biefer iconen Furftin feinen Anlag bagu gegeben haben mochte, und fie fich felbit bei ihrem Gemable über bie unverschamte Bubringlichfeit Ludwig's beklagt haben foll. Bie bem auch fei, Johann fdritt mit Boblbebacht ju Berte, und icheint babei namentlich bes Bolfes, hauptfachlich bes parifer Bolfes, Gunft im Auge gehabt zu haben. Er mar ichen vorber beffen Liebling,

fpricht, icheint ben Ramen bes flanbrifdiburgunbifden hopfenerbens nicht gu tennen.

00

und nach der Morbihat raunte man fich in die Obren: ber Anotenftod fei burch ben Sobel abgeglattet worben. In ber That, bie Beweise ber fleigenden Bolksgunft murden immer gablreicher und fundbarer, fobag bie Bergogin Balentine von Orleans, bie mit Einigen ihrer Rinber ben Ronig um Genugthuung angefleht und felbige auch erhalten hatte, in Bergweiflung nach Blois jurudtebren und auf ihre Gicherheit benfen mußte. Der hof fab fich felbit ben Gefahren bloggestellt und fandte, schmablig genug, ben Grafen von St. Pol nach Lille, um vom Bergoge bie Muslieferung ber Morber gu verlangen, ibm felbst aber volle Berzeihung zu versichern, wenn er pers fonlich fich rechtsertigen murbe. Der Bergog verhöhnte ben Untrag, und gab blos eine Unterrebung mit Berri und Unjou in Amiens gu, fobald biefe ibn barum erfuchen liegen. hier erschien er mit feinen brei Brubern im Gefolge von etwa 3000 gepangerten Reitern. Uber ben Eingang feiner Bohnung ließ er eine fcarfe und eine ftumpfe Lange malen, jum Beichen, bag bafelbft Rrieg ober Friede ju holen fei. Die beiben Pringen beban= belte er guvorfommend, bewirthete fie festlich und ges rauschvoll, wollte aber fonft von Bergeibung und Gnade Nichts wiffen, vielmehr behauptete er, bag ber Ronig und beffen Rathe ibm ju großem Dante verpflichtet waren. Drei Doctoren ber Theologie (barunter ein Beltgeiftlis cher, ber fleine Johann genannt), bie er mitgebracht batte, bemiefen mit ihrer freimuthigen Gelehrfamkeit die Rechtlichkeit ber Mordtbat und zeigten, bag beren Unterlaffung eine Gunbe gemefen fein murbe '). Berri vers bot ibm hierauf in bes Ronigs Namen die Reise nach Paris, ber Bergog aber versicherte, er werbe, obichon ibn ein febr großer Theil bes frangofifchen Abels heimlich hafte, in Rurgem babin fommen. Rach Arras gurudges kommen vollenbete er feine Ruftung und brach bann im Rebrugt 1408 mit etwa 1000 Mann gepangerten Reis tern nach Saint : Denis auf, wo ihn Die beiden Pringen, ber Bergog von Bretagne und Andere auffuchten und von ihm verlangten, nur mit 200 Mann in ber Saupts ftabt einzurucken. Dem zuwider hielt er ben 20. Febr. mit feiner gangen Dacht in Gefellichaft feines Brubers, bes Grafen von Revers, feines Schwagers von Cleve, und des Bergogs von Lothringen unter lautem Freuben: geschrei bes Bolfes feinen Einzug in Paris und bezog feinen Palaft Artois. Bei Sofe bachte man in ber Bes flurgung blos baran, ben Bergog feine Morbthat nicht offentlich eingesteben ju laffen. Bergebens, man mußte ibm fogar noch eine feierliche Mubieng am 8. Darg bei bem Ronige gestatten. Des franten Ronigs Plat nahm ber Dauphin ein, und vor ibm und ber gabfreichen Bers fammlung, aus ben Pringen, ben Rathen, Gliebern ber Universitat und ber Beiftlichkeit, febr vielem Abel und

einer Menge Burger bestehent, rechtsertigte ber fleme geiftliche Doctor Johann ben Bergog von Burgund, in: bem er bie Worte bes Apostels Paulus: radix omnium malorum cupiditas, quam quidem appetentes erraverunt a fide , zu bilfe nahm, im Gangen aber ben gefunden Menschenverstand, die hobern Rechtsverhaltmiffe, ben Anstand und die Burbe vernunftiger Rechtspflege burch seine Spinfindigkeiten verlette. Tags barauf ets bielt Johann Butritt bei bem Ronige, vor bem er fic nochmals rechtfertigen und feine Banblung lediglich auf Rechnung feines Gifers fur Thron und Ronig fdieben ließ. Eingeschuchtert beschloffen bie foniglichen Ratbgeber fofort bie Bergeihung ju gemabren. Die Ronigin fieb mit ihren Rindern aus Furcht nach Delun; Unjou, Bemi, ber Bergog von Bretagne und ber Baron von Mentaigu folgten ihr nach. Johann suchte ihre Kriegsbereitschrift Bu verhindern, und es gelang ibm, wenigstens bie Pringen fur ben Augenblid berubigt nach ber Sauptstadt ju rudjubringen. Ubrigens übernahm er mit voller Ratt die Regierung und handelte in Allem nach feinem Biller. Er ichmeichelte bem Bolfe und ber parifer Univerfitat, bie bamals noch große Gewalt ausübte, gleichwol fab er fo wenig als feine Borganger auf gute Drbnung.

Babrend biefer Begebenheiten gerieth fein Schwags, ber Bifchof Johann zu Maftricht, burch bie Lutticher in große Bedrangniß. Graf Wilhelm von hennegau ma zu schwach, um ihn zu retten, ba berief Johann feine burgundischen Bebenleute zu sich, ermabnte bie panin Burgericaft jum Geborfam und gur Rube, feste in Arras feinen Beichtvater, einen Dominifaner, ber eine Schutsichrift uber ben an Orleans verübten Mort gefcbrieben batte, jum Bifchofe bafelbft ein und befucht feine Familie zu Gent, Die Rriegsbereitschaft gegen tie jog er Truppen aus Schottland und Savoven an fic. Roch waren alle diefe Truppen nicht um ihn versammilt, als bie Befahr feines umichloffenen Schwagers in Raffindt burch bas gablreiche Belagerungsheer großer murbe. 30: bann hielt fur gut, vorläufig ju unterhanbeln, ba aber feine Antrage nicht angenommen wurden, mußte er mit bem Grafen Bilbelm von Bennegau gu Bilfe eilen Der Konig von Frankreich ließ es ihm zwar unterfagen, Johann bingegen erkannte beffen Ginmifdung nicht an brach mit feinem schwachen Beere auf, traf am 23. Emt. 1408 in ber Ebene von Othei ') zwischen guttich und Tongres auf einen gusammengerafften Saufen von eme 32,000 Mann und trug über fie einen vollständigen Gieg binnen anderthalb Stunden bavon, bei meldem er in Anordnung und Leitung feiner Scharen großen Ruhm erwarb, gleichwie er sich durch bie unerschutterliche Geistesgegenwart mitten im Rampfgemuble abermals als

<sup>4)</sup> Das ber tleine Johann tein Franzistanermond gewofen fei, wie die Franzolen gewobnlich glauben, hat auch der grundliche Afchdach in feiner Geschichte Kaisers Siegmund, II, 185, bewiesen übrigens nennen die lateinisch geschriebenen Quellen biesen griftlichen Doctor balb Joannes Parvus, balb, wie Marca g. B., Joannes Petitus.

<sup>5)</sup> Diese Ebene nennt Peter von Fenin, ein Zeitgentschabain; bessen Chronit gab bie gelehrte Demoiselle Dupont mit berichtigenben Anmerkungen 1837 zu Paris unter bem Titels Memoires de Pierre de Fenin etc. auf's Reue beraus. Sie enthalten eine kurze Beschreibung ber Begebenheiten in Frankrich und Burgund von 1407—1427.

ber unerschrodene helb bewährte. Zwei Tage nach bies sem Siege unterwarfen sich Luttich und mehre andere Städte freiwillig, der Bischof Johann hielt aber das Bersprechen nicht, das sein Schwager von Burgund zu ihrer Schonung gegeben hatte, daher er dem Jean sans-Peur gegenüber Jean sans-Pitie genannt wurde. Zu Lille ordnete nun der Herzog die lutticher Landesangeles genheiten, bestellte alljährlich am 23. Sept. eine seireliche Messe in allen öffentlichen und Klosterkirchen, sammt dem Baue einer Kirche auf dem Schlachtselbe und legte den Überwundenen eine Kriegskossentschaftlichen von

220,000 Goldthalern auf.

Diese neuen errungenen Bortheile erwechten gu Das ris am toniglichen Sofe nicht geringes Schreden. Die Ronigin Isabelle batte etwa zwei Monate nach Johann's Entsernung am 26. Aug. in Begleitung von 3000 ges harnischten Reitern ihren Einzug wieder im Louvre geshalten. Die Prinzen standen zu ihr. 3wei Tage nachs her erschien auch die Berzogin Valentine wieder. Am 5. Gept. wurde unter bem Borfite ber Ronigin eine feierliche Berathung gepflogen, und nachbem Meifter Juvenal des Urfins erflart batte, bag ber Ronig aus guten Gruns ben bie Lenfung ber Geschafte feiner Gemablin übertras gen batte, erschien Balentine in tiefer Trauer und fprach abermals um die Rechtshilfe gegen die Morder ihres Bemable an. Daffelbe that vier Tage fpater ihr altefter Sohn, ber junge Bergog Karl von Drleans. Um 11. beffelben Monats trat abermals eine große Berfammlung im Louvre gusammen, welcher ber Bergog von Guienne. obicon als Comiegeriohn bes Burgunbers, wie Bas rante bemerft, verdachtig, vorfag, und vor welcher zuerft Meifter Gerijo, ein Benedictinerabt ju Gaint : Fiacre, im Ramen Balentine'ns eine Rechtfertigung Ludwig's von Orleans ablas, und feiner langen Rede Die Textworte: justitia et judicium, praeparatio sedis tuae, jum Grunde legte. Der Redner suchte einbringlich und berebt bas bochfte Mitleiben fur ben Ermorbeten und ben großten Abichen gegen bie Morber zu erweden, fodaß Jeber= mann von ihrer Strafbarfeit, insbesondere von ber bes Burgunders, überzeugt murbe, und Frankreich fich bem größten Tabel ausgesett glaubte, wenn bie icanblichen Berleumbungen bes Doctors Jean Petit nicht gerügt merben murben. Gobann trat Balentine'ns Abvocat, Meister Coufinot, auf, und verlangte, bag Johann von Burgund vor ben foniglichen Ihron gefodert werden, bafelbft vor ber Bergogin von Orleans und beren Rins bern feine verruchte That eingestehen und berentwegen bemuthig um Bergeihung bitten und biefelbe Sandlung bffentlich in viel reuigerer Gefinnung wiederholen muffe; ferner verlangte er alle Saufer beffelben ju Paris ber Erbe gleich gemacht und auf ihren Statten fteinerne Kreuze mit einer erklarenden Inschrift errichtet zu sehen, endlich daß Johann eine Million Gold zu frommen Stiftungen fur bas Seelenheil bes Erichlagenen fpenben, und bis biefe und andere fromme Stiftungen ju Paris, Drleans, Rom unt Berufalem bergerichtet worden maren, muffe er ingwischen eine Beit lang in toniglicher Gefangens ichaft gehalten, alebann ju einer 20jahrigen Pilgerfahrt,

wenn man teine geringere Frift fur genüglich halte, über bas Meer entlassen werden, und endlich bei feiner Rud's tehr fich in vorgeschriebener Entfernung von der Ronigin und ben Orleans'ichen Pringen gu halten trachten, ande= rer Entschädigungen fur biefe Familie zu geschweigen. hierauf sprach ber Dauphin im Ramen der toniglichen Pringen nicht nur die Unbescholtenheit Ludwig's von Drs leans aus, sondern sicherte auch ben Beg bes Rechtes in ber Rlagfache, sowie ben möglichsten Beiftand zu, und fomit vernichtete man bie fonigliche Begnabigung bes Burgunders, ber nunmehr fur einen Feind bes Staates erklart wurde. hierauf ließ man ihn gur Beit, als ihm bie Febbe mit Luttich unterfagt wurde, gu perfonlicher Erscheinung nach Paris laden, Die er auch jufagte, fobald feine lutticher Ungelegenheit befeitigt fein werbe. Allein fein glangender Sieg über die Lutticher machte ibn am Sofe Rarl's VI. von Reuem ploplich furchtbar. Die Ronige von Sicilien und Navarra, Die Bergoge von Berri und Bourbon beriethen fich mit Ifabelle'n, ohne ju einem Schluffe fommen ju tonnen, mabrend bie Bes wohner ber Sauptstadt Johann's Sieg feierten und Bers wunschungen gegen beffen Feinde ausstießen. Die Ronis gin furchtete Aufruhr und ließ am 3. Nov. ihren franken Gemabl nach Tours abiubren, um bemfelben zwei Tage fpater mit ben Pringen und bem gangen Sofe nachzufolgen. Raum war bies geschehen, so gab bie Stadt Paris bem Bergoge Johann Rachricht bavon; biefer jog bie bereits entlassene burgunbische Reiterei wieber an sich und ging auf die hauptstadt Frankreichs los, in welcher er am 28. Nov. wie ein Konig feinen Einzug unter lautem Jubel hielt, ba bas Bolf glaubte, er werbe ibm alle Laften abnehmen. Johann, ließ fogleich durch bie Abfens bung feines Schwagers, bes Grafen von hennegau, mit bem Konige unterhandeln, und fand auch das Friedenss geschäft durch ben gleich barauf erfolgten Tob der Ber-zogin von Orleans erleichtert. Doch stand unter ben Bedingungen des Bergleichs obenan öffentliche Genugs thuung bes jungen Bergogs von Orleans durch Johann fammt einer mehrjahrigen Berbannung beffelben vom Sofe. Der Graf von Bennegau überbrachte biefelben in Gefellschaft bes foniglichen Oberhofmeisters Johann von Montaigu. Johann folug fie aus, mußte aber ben einflugreichen hofmann burch Drohungen zu gewinnen und an feine Perfon gu feffeln. Bei feiner Rudtehr nach Tours leitete bemnach Johann von Montaigu Alles nach Bunfche seines neuen Gonners. Ingwischen febrte ber Bergog am 1. Febr. 1409 nach Lille gurud, um bie Streitigfeiten feines Bruders, Bergogs Unton von Bras bant, mit seinem Schwager von Bennegau ju schlichten : biefe Abreise aber gab feinen in Paris jurudgelaffenen Eruppen jur Berubung von Freveln in und außerhalb ber Stadt Unlaß, sodaß die Parifer die Rudtehr des Ronigs verlangten. Rarl versprach sie, boch tam ihm ber Bergog Johann am 25. Febr. 1409 juvor, und begab fich bann in bie Rabe von Chartres, wo ber Sof bereits eingetroffen war und ber Gubnevertrag beendet werden Um 6. Marg ließ ber Bergog 800 Mann bon feinen Truppen bort einruden und ben 9. folgte er felbst

mit 100 Mann nach, geraben Begs ben Dom auffuchenb, mo ber hof feiner martete. Er verneigte fich bor bem Ronige und bat um Bergeihung beffen, mas feiner Dei-nung nach zu des Reiches und beffen Dberhauptes Beftem verübt worden mar, die anwesenden Pringen ftimm: ten bei, und ber Ronig verzieh in ber hoffnung, feines Bettere Stute ju befommen. Much ber Bergog von Drleans und beffen Bruber ftimmten auf Berlangen ju; barauf ermabnte ber Konig zu mahrer Berfohnung und warnte vor funftiger Spaltung und Zwietracht, nahm aber ausbrucklich von biefem Subneacte Die Personen aus, bie an feinem Bruder ben Mord wirklich verübt Reierliche Schwure ber Unwesenden auf bas batten. Rreug Chrifti und auf bas Evangelium, ja ein Beiratbs: vertrag bes zweiten Cobnes Bergog Ludwig's von Drs leans, bes Grafen Philipp von Bertus, mit Johann's Tochter, Ratharine, folgten biefer feierlichen Sandlung

gur Befraftigung nach. hierauf verabschiebete fich ber Bergog, und ritt, ohne Etwas ju fich genommen ju haben, nach Gallar: bon gurud. Das gemeine Bolt in Paris freute fich bes Worganges, Ginfichtsvolle abneten Spaltung unter ben Großen. Johann batte fich einige Tage vor bes Ronigs Ankunft in Paris eingefunden, trat wieber an bie Spite ber Staatsgeschafte, und nachbem er bie gebbe gwischen einem favonischen Bafallen und bem Bergoge von Bours bon geschlichtet hatte, begab er fich nach Lille; und als er nach feiner Rudtehr in die Sauptstadt erfuhr, bag bie Cobne Drleans' auf Rache fannen, fcbloß er (im Julius 1409) mit bem Ronige von Navarra ein Schutzund Trutbundnig. Balb barauf ffurate er in Kolge eis ner Untersuchung, welcher bas Finangwesen unterworfen wurde, ben Liebling bes Bolles, ben Dberhofmeister Johann von Montaigu, ber auch Dberintenbant ber Fi: nangen mar, mit Buftimmung bes Ronigs, ließ ibn verhaften und hinrichten. Er flieg nichtsbestoweniger in ber Bolfegunft, banfte ben größten Theil feines Rriegevoltes ab und fohnte fich mit ber Konigin vollig aus. Am 11. Rov. nahm er fie, ihren Bruder und ben Grafen von hennegau in feinen Bund mit Navarra auf. 2m 24. und 27. Dec. bestätigte ber Ronig Johann's Stellung im Borfibe bes Staaterathe und übergab ibm bie Leis tung bes Dauphins, nachdem ber Bergog von Berri feis nen Beiftand ausgeschlagen hatte. Die Berathungen pflegte seitbem ber Bergog von Burgund bei ber Ronigin ju balten, Bourbon und Berri murben felten baju gego: gen, barum berliegen fie Paris in größter Ungufrieben: beit, mabrend andere Disvergnugte bereits enger einan: ber jum Biberftande und jur Rache verbunden maren. Unter biefen Umffanben magte Bergog Johann bei bem Bieberausbruche bes Rriegs mit England blos bie in ibrem Entstehen wieder vereitelte Bereitschaft gur Bela: gerung ber Stabt Calais burch feinen Cohn, ben Gras fen Philipp von Charolais. Bichtiger wurden bie Bes wegungen im Innern burch bie Faction ber Pringen. Bunachst aber beschäftigten ben Bergog ber Rrieg feines Schwiegersobnes, Grafen von Penthiebre, mit bem Ber: joge von Bretagne, und bie Dishandlungen, bie Letterer

feiner Gemablin, einer Tochter Rarl's VI., wiberfahren ließ. Johann mabite burch feinen Borfchlag ben Ausweg burch Schiedsrichter, allein bie vorgelabenen Par: teien erschienen nicht. Um biese Beit verheiratbete er feine Philipp von Drleans verlobte Tochter mit bem altesten Sohne bes Konigs von Sicilien, Ludwig von Unjou, mabrent ber Bergog von Orleans fich burch eine Beirath an bas Saus Armagnac anschloß und gleichzeitig mit ben übrigen Disvergnügten bie genaue Berabrebung jum Sturge bes Burgunbers traf, welche ju Gien am 15. April 1410 ju einem vollständigen Berbande reifte. Auf bes alten Berri Antrag beschloß man auf Paris loszugeben, Rache an bem Morber Lubwig's von Dr. leans zu nehmen und ben Staat in beffere Berfaffung gu bringen. Johann von Burgund war auf folche Starfe, bie ber Bund feiner Gegner aufftellte, nicht vorbereitet; er suchte Beiftanb in Lothringen, Savonen, Luttich, Cleve, Ramur, hennegau und Brabant, und alle Proaufgefobert, bewaffnete Mannschaft nach Paris zu schien. Des Bergogs Gemablin rief zu Rouvre und gu Dole bie Rathe und Stanbe Burgunds gusammen, er: bielt aber nur Gelbverfprechungen von ihnen, ba bies nicht hinreichte, und fonst große Erschopfungen funbbar wurden, ließ Johann burch ben Ronig bie verbunbeten Dievergnügten gur Rieberlegung ber Baffen auffobern; allein fie verlangten ein Gleiches vom Bergoge von Burgund. Babrend bie Ruftungen zu beiben Geiten, und in beren Gefolge allenthalben Unordnung und Bermirrung fortbauerten, manbte fich ber Bergog an feinen Dheim, ben Bergog von Berri, mit ber Bitte, jum Ronige als Rathgeber jurudjutommen. Erft auf Die große Botichaft mit wieberholtem Untrage antwortete Berri, bag er mit feinen Benoffen in Chartres, wohin fie tommen wurden, Erflarung geben werbe. Allerbings erschienen fie mit ib: rem Beere bafelbft und richteten am 2. Gept. ein Schreis ben, von welchem Abschriften genommen und in bie ans febnlichsten Stabte geschickt wurden, mit ber Rachricht an ben Ronig, bag fie gu ihm fommen, fich über ibn, ben Dauphin und ben mahren Buftand bes Staates er: kundigen, auch zu dem Allen ihren Beistand anbieten wurben, falls ber Staat und fein Dberhaupt burch In: bere gehemmt maren; furg es war ein Febbebrief an ben Bergog von Burgund, auf welchen ber Ronig gur Ants wort gab, feinen Dheim werbe er nur willfommen beißen. wenn er bie Baffen niebergelegt babe. Der Bergog von Burgund und ber Ronig von Navarra freuten fich über Rarl's Stimmung, und benutten fie gur Unterbruckung bes Fehbebriefes in ben Stabten und Provingen. Das Beer ber Berbundeten brach über Ctampes jur Plunde: rung nach Paris auf. Ihre Truppen, auch Urmagnacs genannt (weil ber Graf von Armagnac bas Saupt war) trugen weiße Binben über ber rechten Schulter, bie Burgunder hingegen blaue Dugen mit Lilien und rothen Unbreabfreugen. Ihre Urmee mar beimeitem ftarfer, als bie ber Armagnace, bennoch suchte ber Bergog bem Ariege auszuweichen. Gine Gesanbtschaft an Berri blieb ganglich fruchtlos, die Bersuche ber parifer Universitat

und ber Königin hatten benfelben Erfolg. Darauf ließ ber König von Navarra bem Herzoge von Berri Bers gleichsbedingungen vorschlagen; auch diese wurden zurückzgewiesen. Das heer ber Verbundeten schloß Paris immer enger ein, der König drohte mit Einziehung ihrer Guter, da kam endlich am 2. Nov. 1410 in Bicetre ein Friede zu Stande, und fünf Tage nachher söhnte sich Iohann noch besonders mit Berri aus. Teglicher wartete die sernern Folgen dieser Versöhnung nicht ab, sondern entsernte sich, wie der Vertrag vorschrieb, mit seinen Truppen unter den Flüchen des gedrückten Volkes. Der Burgunder begab sich nach Flandern ohne Mittel mit desso größerem Tadel, weil er sich bei seinem Übergewichte

batte bintergeben laffen.

3mei Monate verhielt er sich rubig, aber ichon zu Enbe Januars 1411 flagte er brieflich bem Bergoge von Buienne, bag feine Begner fich wieder rufteten, und Orleans fammt Armagnac in Paris gewaltsam einzus bringen Willens waren, um bie gange tonigliche Familie ju entfuhren und Rache an ber Burgerschaft ju nehmen. Die Angeklagten, hiervon in Kenntniß gefett, suchten fich au rechtfertigen, allein es liefen von allen Geiten neue Beschulbigungen wiber fie ein, welche mit benen 30s bann's jufammenftimmten. Diefer gebachte ju Dornick wieder zu den Baffen greifen zu muffen und mußte fich auf mancherlei, eben nicht lobliche, Beife bagu Gelb gu verschaffen. Der Konig verbot Jeglichem Die Ruftung jum Kriege, foberte Die Bergoge von Burgund und Dra leans besonders noch auf, bas Bolt in Rube zu laffen und ihre ftreitigen Puntte vor ben Richterfluhl ber Ros nigin und Berri's ju bringen. Johann gab auch in Allem nach, nur verlangte er bie Anertennung ber Ber: trage ju Chartres und Bicetre, Orleans bagegen erneus erte feine Beschwerben und verlangte Genugthuung fur ben an feinem Bater verübten Morb. Bugleich jog er feine Bunbesgenoffen, außer Berri, an fich und suchte feinem Gegner bie Ruckfehr nach Paris abzuschneiben. Diefer fammelte fein Bolt ju Sam und Bapaume; auch ber Ronig murbe burch feinen Rangler jur Ruftung gegen die Partei Orleans geneigt gemacht. Bahrend bie Eruppen berfelben bie Picarbie bis vor Paris verheerten, fdrieben bie brei Pringen von Orleans bem Bergoge bon Burgund einen furchterlichen Fehbebrief ju, welchen biefer am 13. Mug. mit folder Berachtung beantwortete, baß er fie, wie ihren Bater, ber Berratherei beschuls bigte, und fie als meineidige Rebellen ju behandeln brobte. Gleichzeitig foderte er ben Bergog Johann von Bourbon ichriftlich auf, feiner bor brei Jahren mit ihm geschloffenen Berbindung eingebent zu fein und ihm seine Leute gegen Orleans zuzuführen. Bourbon schickte statt einer Antwort ben barüber niebergeschriebenen Bertrag gurud.

Berri und Isabelle sagen inzwischen in Melun zu Rathe, wie dieser verderbliche Zwiespalt beigelegt werden könnte. Berri wollte des Königs Rathgeber zu hilfe nehmen und, wie es schien, die Alagen der Orleanisten eindringlich werden lassen; vergebens. Das parifer Bolk verfolgte die, welche zwischen Melun und Paris abs und zugingen, als Berrather, und schrie über den alten Berri,

bag er im Einverftanbniffe mit den Armagnace, ber Sauptfladt, welcher fie fich naberten, ben Untergang jugebacht Daber zwang man die Stadtbeborbe auf Bertheibigung ju finnen. Ungefucht murbe fonach bem Boltes lieblinge Jobann von Burgund in Die Bande gegrbeitet. ber überbies noch bie Berftanbigern auf feiner Geite batte. Much Rarl VI. hatte ibm am 12. Muguft gestattet, fich ju ruften und bie gange Dacht Franfreichs, wenn er mit iconender Bebutfamteit ju Werte gebe, ju Silfe ju neb: men. Untlug war es aber, baß er ben aufbraufenben und parteisuchtigen Peter Defeffarts beimlich nach Paris Schickte und burch biefen ben Grafen von St. Pol vermochte aus ber Fleischerinnung eine tonigliche Milis von 500 Mann ju bilben, burch welche bie Sauptstadt ber Schauplat des Raubes, Morbes, Schandung und anderer Greuel murbe. Muf bem Lanbe bewaffneten fich ju gleis der Beit bie Bauern gegen bie Armagnace; es fehlte aber biefer aufgeregten bewaffneten Menschenmaffe Leis tung und Ordnung. Um 1. Gept. rief ber Dauphin ben Bergog von Burgund herbei und fein Bater wies ihm alle geruftete Mannichaft gu. Um 9. Gept. murben bie Bunbesgenoffen und Gehilfen bes Bergogs von Dra leans mit ber Reichsacht belegt und man predigte in Das ris von ben Rangeln gegen fie. Berri, ein Gegenstand bes Bolfshaffes geworben, verlor als Beachteter feine Stattbaltericaft in Guienne, ber Burgunber felbit marnte por ihm, und bie Parifer plunderten feinen Dalaft Reble. Johann batte 40-50,000 Mann mohl geruftet und mit allem Bedarfe verfeben mit etwa 12,000 Padwagen und gablreichem Belagerungegerathe jufammengebracht. Sam, von ben Armagnace befest, mar ber erfte Plat, ben er nahm, und bas ichrectliche Beispiel, bas an bemfelben aufgestellt wurde, schreckte viele Stabte an ber Comme gu freiwilliger Unterwerfung. Bei Montbibier sammelte er feine Beeresmasse wieber, wo ihm auch fein Bruber, ber Graf von Nevers, einen Kriegerhaufen aus ber Graffcaft Tonnere jufuhrte; aber als er fich mit bem Feinbe in einer Schlacht meffen wollte, verliegen ibn bie Rlamlans ber und gingen, ba ibre Dienstfrift abgelaufen mar, aller feiner Bitten ungeachtet nach Saufe. Der befturgte Furft mußte fein Beer ichleunig nach Peronne jurudgieben, wurde aber vom Seinde nicht verfolgt, weil biefer fich nach Paris mandte, in ber Meinung, es überrafchen gu tonnen; allein er fand bier ben fraftigften Biverftanb. boch tam die eng eingeschloffene Stadt in Roth und Jos hann fonnte jum Entfage nicht eber aufbrechen, bis er englische Berftarfung an fich gezogen batte, um welcher willen er zu Arras unterhandelte. Am 16. Detober fam er mit geringer Dacht in Pontoise an, und als er bie Nachhut an sich gezogen, überschritt er ben 22. ju Des lun die Geine, und erreichte, Lage und Rachts marichis rend, ben 23. October Abende bie St. Jacobspforte von Paris. Dit lautem Jubel in ber Stadt aufgenommen ließ er Tags barauf einen Ausfall auf bie Belagerer mit Bortheil aussuhren und wiederholte in Person am 8. No= vember einen größern Sanbstreich auf ben Feind bei und in St. Cloud; berfelbe wurde geschlagen und bie Stadt erstürmt. Diefer Berluft zwang ihn zum Rudzuge aus.

der Turggend wir Jamis und Johann einelt nur Solmucht bie Strafe der Lee er der Beffgungen der Sodanner zi solifische. Çeserbeiunger serverent id and a Lim to Komet use be Serficier Come no Bene we I was Donne no Summe. 🚾 Çeşaş 'eldî marûrer tadı Camed 🖼 🖼 🛎 📫 idential and had belt Boug and market Be lagrana. Lei der Empone Courter i konte 🗷 mi der hering wit himme der im beniebe batte mit Part grant. Die meer ferrettermen some nar ante pudia para a mer latremana mo de Cour de find de louis de fenage de Cours in the city and a second to mand that him has beaming like him an of the Confide La effecte from me Commo and Engine me homes Day so Bompas at lane seas in latin Be विद्वार क्षान्त्रीय कारोपा कारान 🗽 शार्थना है स्वीत विद्वार me ine immin this is not ruther las pudificier idenser id de Berunden. Ber er une Some mar den Beibee del Jeruig 🚾 Guraint granitation of the continuence of the continuence of the lat an fute ambieches de le mis man lan-icheme de Comma Succes de Commi ence in. Laure times de la Caracte de la Light with a to forter the uni for Inches ter firms a Trime Lore 14 1 to 100 communication ten Bertant. Die O-flamme in St. Comi is die rus हिन्नामंत्र काल दिनामंत्र क्यात क्यात.

Um 4. Au bend Jeanur me einen gerenicher in a Brand we New Arra in Set कोर्स कुलक एक हैंगाए का, जब का <u>स्व किस्तार</u> कर किस emprede Çuis servidames frant. 📑 Esurad 📥 er die herzoge was Berr mit Beurden, der Same was There has Grades was Livery by Cranically was Cons and Compai famont dem Er dara best Caris Les etages federate de librale accomp the Ber tai a ber Long unt den herbur von Comme to fit or Editionalism whether and de den Liver in iver Selellicat de Tion iffact minte. Commit brown on 11 Jun 14 Berreims, be mus der Leitungungen in fest in die kanne jug und burd hunger un finne den henr Kreiteren ein pengre. Dietrief entere ter ferrier 1917 feirens feine ar le Emperiment inni Education un Long terms a ser International on other Issue. <u>les ferois ses Bert, poles inte é complé se</u> Michael has Country the Remote and is sent a tid ar eine serbinious Bebretung mit ten ferigie ous Gurgint aif even bestammer Cine i de Inof the format of the Berne ind to Enditege a to joinement at the Great New Action in the lands position, in de má fáinme, se meira las Lucred but Title made girlich mades! La mir inch neut bries, min Chein, creister Juneau. Ruf unper Lateratung unt leigne Chrimitan mija aufer auer de

gefantunger dem Almor med Hannel mit eiter Eile us bein sin in Camer an Laure amide wit quirfine menter, and he from our de conflicte Schieber finance and that <u>Climate manual</u> has <u>Community security</u> of is an brien verticos muis e a sai bein b é failing tenne franciscos a Le patroni an Come un teja Contensión into a Los namental and senter names. Love it in force have regular up our her from his Comme a die me and it that is other performance from a Burning service to an his french us file nament in a 2nd that has he d'an Prette and Das But Lamber me and americal Centra n excess Signer explain to Belief un ar la latinaria pro-Latinaria un la l and the National court is gentless Series dea foca da is tein Asia and a D and laces we delice. I want betain the finish Done Lee on he aith die Gener 🛍 ofice today was and a toma at a in a limit of the late of the me in Common in the Prime Service and te in mate aring italians to be The same

la 4 Scrate et al fra Jam = Burgund und dem Lucium und dem Freier 🕿 👱 tis a fami or be firm time forming at the following to the firm to be formed and firm the firm to be firmed as the firm to be firmed as the fir become his one he has become necessarily ten a der Lendande Er, me und Sennett die werke werter france. The fire Bearing with beings he amiconice Lauris ar in few # furnic a Inserum a man in in in Dename e der Sanciaelduner explidités. 🖟 hant em : Eine proposit des Comuni des se from genunt une Mance feme Description ment more. Licensian man be several out as the limiting a let the Symbolic A Burning Interior and the Long house " force on 1 flor to former to Emilio : tain ideals were be American a be formit unt is ter from a fix menter unt hant im 250 a laurer member. Se anime es 11 lei s Little u fan a kina dage u finde da किरानिक का प्राप्त है। सार दिन साम का किरानिक किरानिक In Laufe 🔀 Capend arabent 🖆 🚾 fuse fi De unt men Liene de L'opposite al més l' is her four-course, her Camera meles is given and forces that was made to be force and, in the Lagre, bei judge de Louis und La Coll Lings of the contract of the c France treate man are and making from her first See mije 👑 redunt. 📭 Long 🚧 de Lo 🔤 varies 🗷 Paulie Et. Pau democie 🔀 Lexis melid leidmirt. Der Bernam hangen in 95 regionism unic Crieste Sening at Come, 🔀 🗓

Ruftungen, und fie brachen in bellen Saufen bie Berneuil vor. Da verlangte bas parifer Parlament vom rathlofen Ronige, bie Bergoge von Burgund und Berri ber mis: vergnügten Partei entgegenguschiden. Bum Glude minberte fic bie Berricaft ber tobenben Bleifcher, bie of: fentliche Stimme febnte fich nach Frieden, und beide Furften reiften nach Pontoife ab. Acht Burger und bie Rathe bes Ronigs begleiteten fie. Die Pringen bes an: bern Theiles, bis Bernon gefommen, fanbten nun ihre Bevollmächtigten ebenfalls ab, welche nach erhobenen vielfals tigen Rlagen fich mit ihrem Gegentheile endlich in einer Abtunft einigten, ber nur Johann von Burgund Schwierigkeiten in den Beg legte. Indeffen schickt Berri den Entwurf jum Ronige nach Paris, und als berfelbe bort besprochen wird, bringen ber Chirurg von Tropes und drei Fleischer, die furchtbaren Saupter ihrer Bunft, jum Ronige und verlangen ben Bertrag gu miffen. Rangler beruhigt fie mit bem Trofte, bag die Sauptftabt um ihr Urtheil befragt werben werbe. Dies gefchah auch am 2. August, wiewol in großer Unordnung, welche ber Bergog Johann, ber nach Paris gurudgefehrt mar, mit ber Faction ber Fleischer, Cabochiens genannt, gum Umfturze ber Pontoiser Abkunft zu benuben suchte, sich felbst aber in Lebensgefahr brachte. Er gerieth in folche Berachtung, wie faum por bem Pringenfriege; auch bei feinen Freunden galt er wenig mehr, wurde nicht gu Ras the gezogen, fein Schwiegersohn und Berri behielten ent: fcheibende Stimmen und mair umftellte feinen Palaft. Die Meiften feiner Diener und Ritter batten fich ichon entfernt, und als fich bas Befchrei verbreitete, bag er gefanglich eingezogen werben follte, schlich er fich ben 23. August nach Bincennes, wohin ber Ronig Abends vorher gegangen war, und berebete benfelben ju einer Jagb. Man rieth ihm ab, aus Furcht, vom Berzoge weggeführt zu werben, und fo nahm Johann Abichied unter bem Borwande, bag ihn Geschafte nach Rlantern riefen. Mur ein fleines Gefolge nahm er mit fich, bie übrigen Diener waren im Sotel Artois nicht ohne große Gefahr gurudgeblieben. Die misvergnugten Pringen erfcbienen am 30. August wieber in Paris und schwuren in Gegen: wart bes Konigs, Frieden und Einigfeit mit Burgund gu halten. Gie traten aber in ben Staatbrath und herrichten nach Belieben. Die über fie verfügten Bers bammungebeschluffe murben vernichtet, felbft gute Anord: nungen erlitten baffelbe Schidfal. Der junge Bergog von Drleans trat unter Liebkofungen bes Dauphins an Die Spite ber Bermaltung. Burgund murbe nun auch im Bolte vergeffen, wenigstens magte Riemand, feinen Da: men auszusprechen. Beigten fich Unbanger, fo murben fie eingesperrt, verbannt und ihres Bermogens beraubt. 2118 einft einige Rinder bas fruher fo beliebte Boltslied:

"Duc de Bourgogne, Dieu te tienne en joie"

in einer Strafe absangen, so wurden sie geprügelt und in ben Koth geworfen. Nach und nach fanden sich alle Vornehmen aus ber Partei Armagnac in Paris ein, und die bedeutendsten Amter wurden burch sie besetzt. Bon Lille aus melbete Johann von Burgund dem Konige, A. Ancott. d. B. u. K. Bwelte Settion. XX.

bag er ben Bertrag von Pontoise balten werbe, sobalb bie Andern baffelbe thun murben. Diesem Briefe folgte eine feierliche Gefandtschaft, bie zwar angehort murbe, aber nicht überzeugen konnte; benn gleichzeitig unterhan: belte ber Bergog ju Brugge wegen einer Beirath fei-ner Lochter mit bem Ronige von England. Diefer aber unterhandelte gu felbiger Beit in abnlicher Ubs ficht mit bem parifer hofe, wo ihm die jungfte Tochs ter des Ronigs angeboten worben mar. Da biefe Beis rath fehr gewinscht murbe von bes Bergogs Gegnern, fo ließ ihm Ratl VI. jegliche Berhandlung mit England unterfagen und bie Auslieferung Cherbourgs, Grotoi's und Caens abfodern. Der Bergog verlangte, ohne ber Botichaft Antwort zu geben, feine Ramaschen, beftieg fein Pferd und ritt nach Dubenaerbe. Er hatte nicht vergef: fen tonnen, bag feine ju Gien mit Ludwig von Unjou verlobte Tochter Ratharine jurudgeschickt worben mar. Mur Ruftung und Krieg lagen ihm im Sinne. Der Ros nig verbot jegliche Kriegebereitschaft und verfügte gegen Johann und beffen Unbang biefelben Strafebiete, bie por: mals gegen bie Armagnacs erlaffen worben maren. Um feinen Groll auszulaffen, fcbrieb er zu Gent am 26. Rov. 1413 an ben Konig lauter Rlagen über feine Gegner, über die burch fie empfangenen Beleidigungen, über Borwurfe: bag er wider die foniglichen Berbote Truppen balte, bie toniglichen Unterthanen belafte, ju Paris feinen Gegnern nach bem Leben ftellen laffe, ben Englanbern Caen, Cherbourg und andere Plate bes Ronigreichs uber: laffen wolle, um deren Ronig jum Schwiegersohne ju bekommen - alle biefe Unschuldigungen wies er als nich: tig gurud und verficherte feine treue Ergebenheit. Der Ronig verschob feine Antwort, bes Dauphins Gemablin, bes Bergogs altefte Tochter, fab fich heftigen Beleibigun: gen ausgesett, und ba sich auch Ludwig zurückgesett und in einer Art von Gefangenschaft fab, fcbrieb er ben 4. December seinem Schwiegervater bie Auffoderung gu, fich fofort ohne Ausfluchte in guter Begleitung nach Paris zu erheben, wenn er nicht feinen Born furchten wollte. Binnen vierzehn Tagen folgten noch zwei bringenbere, aber verbindliche Schreiben. hierauf ließ fich ber Bergog von seinen Bermandten und Freunden Beiftand verspre: den, und erbat fich fchriftlich bei mehren parifer Burgern und mehren Stabten bes Ronigreichs Silfe und Beiftand fur feinen im Louvre gefangen figenben Schwies gersohn. Die Pringen, hiervon unterrichtet, glaubten, ber Dauphin fei burch Leute bes Bergogs von Burgund verführt worben; baber wurden biefe verjagt und ber Dau: phin gezwungen, seine Unsprache um Beistand offentlich zu wiederrufen. In Montdidier zogen sich Truppen zu- fammen und die Basallen bes Berzogs von Burgund wurden mit Strafe ber Acht bebrobt, wenn fie ihrem herrn folgen wurden.

Herzog Johann saumte nicht, die erzwungene Bestanntmachung seines Schwiegersohnes offentlich Lugen zu ftrasen und schritt in großen Marschen auf Paris los. Alle Stadte auf benselben, Peronne und Senlis ausgenommen, offineten ihm die Thore, und in Dammartin erwartete er seine Burgunder. In Paris raffte bas Schres

ten 12,000 Pferbe jufammen, uber bie ber Graf von Armagnac ben Dberbefehl befam. Johann, ingwischen bis Et. Denis gefommen, batte etwa nur 4000 Mann bei fich, rechnete aber fehr auf Ginverstandniffe und auf bas Bolt in ber Sauptstadt. Geine Auffoberungen um Ginlaß in biefelbe murben mit Drobungen gurudgewiefen, und vier Tage nach feiner Untunft ju Gt. Denis ftellte er fich in Schlachtordnung zwischen Montmartre und Chaillot auf. Niemand erschien, ibn anzugreifen, er folug ben Rudweg nach Flandern ein unter ben Bers bobnungen feiner Gegner. Tags nach feinem Abjuge, ben 10. Febr. 1414, erflarte ber Ronig ibn als Morber Drleans' und als Dajeftateverbrecher in die Acht und entbot alle Bafallen und Aftervafallen, wie alle Stabte bes Reiche, dur Berfolgung biefes Straflings. Bugleich fam noch bie Bertheibigungsrebe Meifters Jean Petit in Unregung. Schon im Mugust 1413 hatten ber Rlerus und bie Universitat beren Berbammung verlangt und vom Ronige war auch bem Bischofe von Paris und bem Inquifitor bie Prufung berfelben aufgetragen worben. Darauf mar Bergog Johann befragt worden, ob er fic auf Jean Petit's Rebe berufen wollte; er aber geftanb amar fein, nicht aber bes Deifters Petit gutes Recht ein. Inbeffen zauberte man, aus Rudficht ber vielen Gegner, bie Rebe ju verbammen, erft am 13. Febr. 1414 er= Blarten fie bie Bevollmachtigten bes Glaubensgerichtes ber Bernichtung burch Feuer murbig. Dies murbe bollführt und nun gebachte man auch ihren Berfaffer, ber icon 1411 gu Sesbin gestorben mar, auszugraben und zu verbrennen.

Gine verheerende Rrantheit ju Paris hielt ben Ub: marich bes toniglichen Beeres, unter bem fich auch viele Teutsche befanden, jur Verfolgung bes Geachteten bis Ende Marzes auf. Der hof gab sich bas Wort, ben Berzog nicht eber anzuhören, bis seine Macht gestürzt worben fei, ichamte fich aber nicht, jum Argerniffe fur Biele, Die Rebellenfarben ber Urmagnace ju tragen. Bab: rend Compiegne, welches bes Bergogs Leute befent biels ten, belagert und erobert murbe, verfammelte er Die Ctanbe von Artois um fich und verlangte Bilfe, bie er in Klanbern nicht gefunden batte; aber nur ein einziger Bafall wollte ihm gegen ben Konig und Dauphin Beis fand leiften, auch seine Bruber verließen ihn, und mit ben Englandern fonnte er nicht einig werben. ber Graf von Savonen blieb ihm getreu. Seine Leute aus Burgund verspateten ibre Untunft. Uberbies mußte ein Theil von ihnen jur Beschützung bes Canbes gurud: bleiben, ba es von Johann von Chalons bebroht wur: be. Seine Gemablin ju Rouvre mußte aus Mangel an Gelb ibre Roftbarteiten verpfanden. Mittlerweile murbe Soissons, bas des Herzogs Leute ebenfalls tapfer verthei: bigten, unter entseblichen Greueln von ben Koniglichen erobert. Als Karl VI. nach Laon tam, erschien ber Graf pon Revers, um feine bebrobte Graffchaft Rethel ju rets ten, reumuthig vor ibm, erhielt Gnade und fiel bon feis nem Bruber, bem Bergoge Johann, ganglich ab. In St. Quentin erschien beffen Schwester, Die Grafin von Bens negau, bei bem Ronige, mußte aber am folgenben Tage wieder abreifen, ohne hoffnung jum Bergleiche fur ihren Bruber befommen ju haben. Benige Tage nachber erichien fie mit bem Bergoge von Brabant zu Peronne wies ber, enticbloffen bem Beachteten zu belfen, ber fich in ber schwierigsten Lage befand; benn bie 4000 Dann Berftar: fung aus Savopen und Burgund, bie jeht erft ju ibm ftogen fonnten, batten an ber Sambre eine Rieberlage erlitten. Seine Beichwifter, Anton und Margarethe, fa: ben fich im toniglichen Lager verhohnt, die Abgeordneten ber flanbrifchen Stanbe, bie um ihrem Bergoge einen Frieden ju vermitteln, ebenfalls ericbienen maren, borten nur Rlagen und Bermunschungen über benfelben und gingen bestürzt, mit unerwarteten Bumuthungen beauftragt, nach Saufe gurud. Da gebachte ber Bergog, nachbem er Bapaume gutwillig batte an ben Ronig übergeben laf: fen und feine friedliche Ubereinfunft erhalten fonnte, fich auf's Außerste ju mehren: Arras murbe befestigt und verwahrt, bie Stadt vertheibigte fich mufterhaft lange gegen bie Angriffe bes Belagerungsbeeres, bas ber Bergog ju vertreiben versucht haben murbe, wenn feine Borbut nicht überfallen und geschlagen worden mare. Best erft glaubte er fich blos burch Diederlegung ber Baffen retten zu tonnen.

Der Friede mar leicht zu finden, ba Rrantheiten, Mangel, Flaubeit, Uberbruß und 3wietracht im tonigli: den Beere Eingang gefunden hatten. Ihn suchten bas ber jest mit mehr Erfolg die beiben Geschwister bes geangstigten Bergogs, fie fanden fogar ben Dauphin geneigt, obicon Orleans, ber Bruber ber Konigin, und ber Graf von Gu Schwierigfeiten in ben Beg ju legen trachteten. Der Ronig gab feinem Cohne Bebor, bie gebrohten gandungen ber Englander wirkten mit gur erbetenen Guhne. Der Bertrag, am 4. Gept. abgeschloffen. verlangte vom Bergoge Johann bie Berausgabe ber Fe: ftung Grotoi, die Entlaffung aller ber nambaft gu mas chenben Leute, Die fich bes Konigs und Dauphins Born jugezogen batten, und man gab fich gegenfeitig gurud, was man im Kriege einander abgenommen batte, bagegen durfte fich ber Bergog nicht eigenwillig mit England in Berbindung einlaffen, und wegen ber erlittenen Rran: fungen follten ju feiner Benugthuung Rathe von bei: ben Theilen bevollmachtigt, ihm felbft aber fortan feine Bebrudungen und Storungen ber toniglichen Angebori: gen verftattet, und ber Butritt jum Ronige und Daus phin nur mit ausbrudlicher Genehmigung jugeftanben Der Bergog von Brabant und feine Schme: fter beschworen, wie ber Bergog von Buienne, biefe aller: bings bemuthigenbe Ubereinfunft, bie bem Bergoge bes Sofes Gnabe wieder verschaffte. Die übrigen Pringen, namentlich Orleans und Bourbon, weigerten fich, biefelbe anzuerkennen, mußten aber nachgeben. Gine Folge von bem Muen war nicht nur bie Ubergabe ber Stadt Arras, fondern auch eine Reibe von Berhandlungen, welche Ber: jog Johann gur beutlichen Erorterung und festen Beftim: mung ber Bertrageartifel, vorzüglich aber jur Auswir: fung einer allgemeinen Amneflie fowol burch eigene Be: fanbtichaften, als auch burch feine Befcwifter, ben Ber: gog von Brabant und die Grafin von hennegau, mit bem toniglichen Sofe wiederanknupfen und fortfeben lief. Er felbft begab fich ju feinem Bruber, bem Grafen Phis

Ihp von Nevers, nach Megieres, alsbann mit feiner ges barnischten Mannschaft, barunter Manner, bie er, fraft obiger Ubereinkunft, von fich hatte entfernen muffen, in feine burgundischen lande, und verlette feine gegen Karl VI. eingegangenen Berpflichtungen noch baburch, bag er auf diefem Mariche bie Graffcaft Tonnere plunderte, und ihrem Besiter wegnahm. Dem Ronige von Franfreich, ber fich barüber beschwerte, gab er gur Entschuldigung, blos feinen rebellischen Lehnmann bestrafen gewollt zu bas ben. Inbessen brachen beibe Parteien nun burch Thats lichkeiten ben Frieden; ferner gerieth man ju Paris auf Die Spur einer Berschwörung, welche bie Berjagung ber Pringen aus Paris jum Biele hatte. Dies Alles erschwerte naturlich den Lauf ber Unterhandlungen am tos niglichen Sofe. Unter ben Gegenstanben, Die Johann's Botschaft bei bem Puntte allgemeiner Bergeihung gur Sprache brachte, befanben fich auch Rlagen uber bie Berbammung ber Rebe, in welcher Meifter Johann ber Rleine bie an Orleans verübte Morbtbat vertheidigt hatte und bie am 26. Dec. 1414 auf bes Ranglers Gerfon Antrieb nochmals verurtheilt worben mar. Der Bergog hatte icon verfloffenes Jahr nach Rom appellirt und Bernichtung des bischöflichen Urtheils erhalten. Der Bis schof von Paris, baburch beleibigt, hatte bei ber fofinis ber Kirchenversammlung Buflucht genommen, wo fur und wider fo beftig uber bie Gache gesprochen murbe, bag Johann Botichaft über Botichaft, Die feinsten Beine aus feinen burgundifchen Rellern, toffbare Befchente von golbenen und filbernen Gefägen an bie vornehmften Pra= laten und uber 200 Golbthaler an bie Doctoren ber Theologie babin senden mußte, bamit die verdammliche Lehre Meisters Petit nicht die Brandmarkung empfinge, bie ibr gebuhrte. Die Botichaft bes Bergogs ju Paris follte namentlich barauf binwirten, bag ber Bifchof von Paris und ber Rangier Gerfon, bie neuerdings fich auch gu jen en Kirchenvatern gesammelt hatten, ihre lebhaften Berfolgungen gegen bie vom fleinen Johann aufgestellten Saue gur Bertheibigung bes Sochverrathermordes ein= ftellen mochten; allein man erhielt blos zur Antwort, bag, foviel ben Ronig betrafe, die Sache nicht verfolgt merben werbe, fur Die Beiftlichkeit, beren Sache es eigent: lich fei, tonne man fich nicht verburgen. Der Friede von Arras wurde an 16. Marg 1415 zu Paris, nach und nach auch vom Grafen von Charolais und von als Ien burgundischen Pringen, wie von ben flanderischen Standen, beschworen; boch Bergog Johann weigerte fich fortan, ein Gleiches zu thun, ba er noch mehre Erflas rungen verlangte und Beschwerde uber bie Berbannung ber Dauphine nach Saint-Germain:en: Lape führte. Rur Drohungen bes Fürsten, und ber Bebante an ben Mus: bruch bes Kriegs mit England, brachten ben Dauphin, ber fich aller Staatsgeschafte bemeistert hatte, gur Nach: giebigfeit. Uberbies foberten bie fortbauernbe 3mietracht und bie Roth im Reiche bie volle Musfohnung bes So: fes mit Johann von Burgund. Gie wurde im Schlosse Rouvre burch eine konigliche Botschaft zu seiner vollen Bufriebenheit gewährt, boch nur mit ausbrudlicher Bebingung, wenn bes Bergogs Schwiegersohn Bort halten

werbe. Bu Argillo beidwor er nachmals ben febr erlauterten und gemilberten Krieben von Arras, fant fich aber beleibigt, als der tonigliche Sof von ihm verlangte, feine Dannschaft nicht personlich gegen bie Englander in die Normandie ju führen, gleichwie biefes auch bem Bergoge von Orleans unterfagt worden mar. Darüber beschwerten sich er und fein Abel in Briefen vom 24. September bei bem Ros nige. Diefe Einwendungen, wie bes Ronigs Gebote, ichas beten im Gangen ben Ruftungen gar febr, und Sarfleur ging barüber an bie Englander verloren. Grund jur Rlage wurde nun um fo mehr gegeben, als man buibete, baß ber Bergog von Drleans gegen feines Dheims Bes bot im toniglichen gager erschienen war, und ba biefer, wie die übrigen Pringen ben Bergog von Burgund nicht in ihrer Mitte bulben wollten, fo fandte Johann feine Mannschaft nicht, sondern verbot allen feinen Bafallen, ben beshalb erlaffenen foniglichen Berfugungen Folge ju leiften. Gein Gobn, ber Graf von Charolais, ben ein brennenber Thatenburft fortgutreiben ichien, murbe ebens falls gurudgehalten und im Schloffe gu Mire wie ein Gefangener behandelt. 218 er bie Dieberlage ber Frango: fen bei Azincourt vernahm, weinte er brei Tage lang, und feierte bas Anbenten feiner bort gefallenen beiben Dheime von Brabant und von Nevers. Sein Bater bingegen batte inzwischen bie Unterhandlungen mit bem Ronige fortgefest und fogar bei Chatillon mit feiner Mannschaft fich jum Abmariche bereit gehalten; allein man wollte blos feine Truppen, nicht ibn jum Beiftanbe haben. nabm er unaufborlich Berbannte auf und ernahrte fie, worüber man ju Paris in Furcht vor bem Musbruche feines Grolles gerieth. Niemand mar nach ber Schlacht bei Azincourt zu entbehren, ber ihm entgegengestellt merben tonnte; man mußte ibn gufrieben ftellen, wollte aber feine Person von fich abhalten. Um 7. November er: fcbien eine allgemeine unbeschrantte Amneftie und man bot bem Berzoge einen Jahrgehalt von 80,000 (frangos fifchen) Thalern, feinem Cohne Die Statthaltericaft uber bie Dicardie an.

Um ben Tob seiner beiben Bruber zu rachen, ließ ber Bergog ben Konig Beinrich V. bei Feuer und Schwert berausfobern; biefer aber nahm bie Zuentbietung nicht an, fonbern berief ibn auf ben 15. Januar nach Bous logne, wo burch Beugen bewiesen werben follte, bag bes Bergogs Bruber nur burch Frangofenhande bei Agin: court gefallen maren. Johann aber brach, aller tonigli: den Berbote ungeachtet mit feinen Beerhaufen, barunter Lothringer und Covonarben, noch im Rovember auf, und ließ befannt werden, bag fein Darich bie Buchtigung ber Englander und die Unterftugung bes Ronigs von Frant: reich bezwede. Bis Lagny vorgebrungen unterhandelte er um friedlichen Ginlaß ju Paris, der ibm bartnadig verweigert murbe, und als unterbeffen ber Dauphin, ber feine Gemablin Margarethe abermals nach Marcouffis verbannt hatte, gestorben mar, verlangte er feine Tochter gurud, welche ihm auch gefenbet wurde; man behielt aber ibre Mitgift jurud. Die Hauptstadt wurde unter ber Leitung bes Grafen von Armagnac befestigt. Bier fpots Die Sauptstadt wurde unter ber telte man über bie zwei Monate binburch fortgefesten

01.

fruchtlosen Unterhandlungen und man nannte ben Gers jog nicht mehr ben fdredlichen Johann ohne Furcht, fons bern Johann ben Langen, Johann von Lagny, ber feine Gile befage"). Der Bergog mußte, aller Fursprache un= geachtet, nachbem feine Truppen bie gange Champagne und bie parifer Umgegend vermuffet hatten, ber Unbeugs famteit feines Begners Armagnac weichen und bie Febbe mit Beinrich V. jurudfebend, nach Flandern gurudgeben, mo er ju Unfange Februars 1416 antam. Geine bort übernommene vormunbichaftliche Regierung in Brabant auf bie Dauer ber Minberjahrigfeit feiner beiben Reffen murbe blos von ben Stabten bestritten. Debenber befcaftigte er fich mit bem Plane, ben Dauphin Johann (f. b. Art.) mit Bilfe feines Schwagers Bilbelm von Bennegau an ber Spige eines heeres nach Paris ju fuhren, und benfelben bort in feine Rechte, ben Arma: gnacs, Orleans und Angovinen gegenüber, einzusegen. Um Diefe Beit erhielt er bie Rechtfertigung, bag bie verfam: melten Bater ju Roftnit bes romifchen Papftes Berfahs ren gegen ben parifer Bifchof in Johann Petit's Sachen billigten und gebachten Bifcof fur unberufen, sowie bes parifer Glaubensgerichtes Entscheidung über biefelben für ungultig erflarten, woburch Johann von ber Berfegerung, mit ber er icon bebroht worben mar, befreit murbe. Das Mispergnugen, welche Armagnac's greuelhafte berrichaft zu Paris erwedt hatte, benutte ber Bergog von Burgund ju geheimen Ginverstandniffen in Diefer Sauptstadt, Die jeboch entbedt und gerftort murben, mobei bie Fleischerin= nung am meiften bugen mußte. Diefe Berichworung, von vier burgunbischen Ebelleuten geleitet, und gegen ben ges fammten Sof und viele bobe Staatsbeamte gerichtet, hatte nun auch ben Musbruch bes Rriegs gwischen Johann und bem toniglichen Throne gur Folge. Die vornehmften burgundischen Rriegsleute und Die verbannten Parifer bilbeten Ramerabichaften, welche in bie toniglichen Bebiete einfielen und zuweilen bis Paris ftreiften, wo ihre Einverstandniffe noch nicht abgebrochen worden waren. Sanbftreiche, auf ben Rangler und ben Ronig von Gi: cilien ausgeführt, hatten, wenn bie Uberraschungen volls tommen gelungen, nicht geringe Folgen nach fich ziehen Die gegen biefe Compagnien erlaffenen Ber: fügungen und getroffenen Dagregeln verschlimmerten bas Ubel, mahrend Johann, fatt feinem Lehnherrn Silfe ge: gen England ju ichiden, mit biefem unterhandelte fowol wegen Sandelsverhaltniffe in Flandern, als wegen Rirs chensachen; als er aber im September 1416 ben Ronig Beinrich V. und ben romifchen Ronig Siegmund zu Calais auffuchte und neun Tage bort verweilte, fo behnte er bie Berhandlungen auch auf bie frangofischen Angeles genbeiten und auf ein Bunbnig mit biefen Furften aus; allein die bochgespannten Foberungen Beinrich's, ber bie frangofische Krone ober boch vorerft einen großen Theil bes frangofischen Reiches verlangte, vereitelten bie Soffs nungen, barum blieb es blos beim Baffenftillftante fur Klandern und Artois. Bon Siegmund empfing er jus

gleich die teutschen Reichsleben über die Berrichaft Moff. nebft ber Berficherung, burch ibn feiner Ginmischung wie: ber, wie fruber, als ungegrundete Geruchte ben Bergog beschulbigten, bem romischen Konige begibalb nach bem Leben getrachtet ju haben, in bie Streitfache uber 30: bann's bes Rleinen Schugrebe ju Franfreichs Gunften ausgesett zu werben. Dennoch befurchtete jener bei feis ner Abreife nach Flandern gefahrliche Uberfalle, burch welche ber Bergog, wie man glaubte, feines Freundes, bes abgefehten und in Gefangenschaft lebenben Papites, Johann XXIII. Berhaltniffe gunftiger zu ftellen gebachte. Bon Calais begab fich ber Bergog auf Berlangen bes Dauphins Johann nach Balenciennes, wo beibe mit Bu: giehung bes Grafen und ber Grafin von Sennegau fic gegen England eng verbanden, ber Bergog aber fich gegen feine übrigen Feinde vom Dauphin, obicon berfelbe noch von aller Macht ausgeschlossen war, Beiftanb versprechen ließ 3). Unter biefen Bedingungen follte ber Daupbin nach Paris gebracht werben. Wilhelm von hennegau verfprach die zugleich besprochene Berfohnung Rari's VI. und feines Schwagers binnen 14 Tagen ju bewertstelligen. Bon Seite bes erschreckten toniglichen Sofes tam ber Bergog von Bretagne als Mittelsperfon entgegen; allein ber fürchterliche Bag bes Bergogs von Burgund gegen ben Ronig von Sieilien (Grafen von Unjou) und umgefehrt biefes gegen jenen brachte Schwierigkeiten in bie Bermit: telung, sodaß Johann nur an ber Spige einer Armee und in beren Mitte ber Dauphin, ben Sof auffuchen wollten. Er mochte wohl wiffen, bag bie Ronigin Ifabelle gut febr bem Unjou und bem Armagnac ergeben war, wiebenn auch fein Schwager Wilhelm burch fie und ben Grafen von Armagnac in bie Gefahr ber Berhaftung gerieth, und ber Dauphin ein verbachtiges Ende nahm. Diefer unerwar: tete Tod entrig ihm alle Aussicht auf ben Biebergewinn bes alten Ginfluffes, und von Besbin aus richtete er ben 24. April 1417 (wenige Wochen nach bes Dauphind 30: bann Lobe) an bie erften Stabte bes Ronigreichs ein langes Rlageschreiben über ben Jammer und bie Berrute tung Franfreiche, über die fcblechte Bermaltung, über bie Meineidigen, Staatsverrather, Falfchen, Giftmifcher und Menschenmorber, Die bas heft ber Regierung in ben Sanben, zwei Thronfolger (Lubwig und Johann) unter bie Erde gebracht und feche Bertrage, die mit ihm abgeichloffen, verlett und gebrochen hatten; barum follten fie, bie guten Stabte, ihm gur Linberung bes allgemeinen Elends und Drudes beifteben und nicht nur tiefe Frev: ler und Bertilger bes eblen Ronigshaufes guchtigen, fon: bern auch ben Staat wieder aufrichten belfen. Allerbings unterhandelte ber Bergog auch mit Stabten und Gemeinden, und jog von allen Seiten Truppen gufammen. In Paris, wo eine Belagerung burch ihn in Berbinbung mit ben Englandern befurchtet wurde, zog man Unterhandlungen Unterbeffen ichloß Johann mit Rheims, Chalone, Tropes, Aurerre, Rogent, Abbeville, Amiens, Gaint: Riquier, Doulens und Montreuil Bertrage ab, und allenthalben griffen bie Burger nach bem Unbreakfreuge

s. poolo

<sup>6)</sup> Bum Spruchmerte murbe er im Munbe ber Frangofen burch ben Ausbrud: Jean de Lagni qui n'a hate.

<sup>7)</sup> Bgl. b. Art. Johann, Bergeg von Tourgine und Berri.

und lieffen freudig Burgund boch leben, weil fie ber Deinung maren, Johann's Absichten zielten nur auf bas all: gemeine Bobl. Bu Unfange Mugusts brach er mit fei: nem Beere nach Paris auf, Stadt und Graffchaft Bous logne besethend. In ber Sauptstadt, die mit Rundschafs tern und Musipabern angefüllt mar, verbreitete fich bas Gerucht, Johann ftrebe mit Silfe ber Englander nach ber Krone. In Amiens traf ibn ber tonigliche Befehl, bie Baffen niederzulegen, nach Saufe zu geben und fich fcriftlich megen feiner willfurlichen Ruftung gu rechtfers tigen. Nachbem feine Sige gedampft, murbe bie Rechts fertigung fogleich gegeben, aber auch in Abschriften als Tenthalben umber vertheilt. Dies reigte ben Grafen von Armagnac fo febr, bag er lieber mit bem Ronige von England, ber mit einem fleinen Beere in ber Rormanbie an's Land gestiegen war, als mit bem Burgunder versbanbeln wollte. Johann schritt nun rasch vorwarts, ba ihn bie Stabte willig aufnahmen und bie toniglichen Befatungen bavon jagten. Dur St. Denis und St. Cloub maren ju febr bermahrt, als baß fie genommen werben konnten; boch lagerte fich ber Bergog im Gept. vor Pas ris, wo er mehre Tage lang bie Umgegenb verheerte und Gewaltfamteiten ausubte, mas ibm in ben Mugen feiner Freunde ichabete, und fonft Richts erzielte, als baß ibm ber Dauphin befahl, gegen bie Englanber gu geben, bevor er willfommen geheißen werden fonnte. Pa: ris regte fich nicht fur ibn, er hielt barum fur gut, wie: ber Stabte au nehmen und zu burchgiehen. In folcher Thatigfeit fant ihn ju Anfange Detobers bie Antwort bes Carbinalcollegiums auf feine am 26. August an's Concilium ju Koftnit ergangene Botschaft, baß er und nicht ber Graf von Armagnac, welcher bem abgesetten Benebict XIII. bulbigte, mabrend ber Krantheit bes Ros nias und ber Minberjabrigfeit bes Dauphins Rarl, als Reichsverweser anerkennt werden, und Schut vom Papfte und bem beiligen Concilium erhalten follte. Dies benußte er ju neuen Unterhandlungen mit ben Stabten. Gleich barauf ließ bie in Tours bewachte Konigin Ifabelle ibn um Silfe ansprechen, er bob bie Belagerung Corbeils, Die er feit brei Bochen begonnen batte, fcbleunig auf, und ging nach Chartres, von ba am 1. November mit feiner besten Reiterei in bie Rabe von Tours, und bielt nun in einem Klofter außerhalb biefer Stadt eine Unterrebung mit ihr uber ihre Befreiung, Stadt und Feftung murben ihm ohne große Schwierigfeiten überlaffen. hierauf fubrte er bie Ronigin nach Chartres, von mo aus fie ben 12. Dovember ben Stabten bes Reichs ibre Dankbarkeit gegen ben Bergog Johann, ber fie aus bem Befangniffe befreit hatte, ichriftlich ju erkennen gab, und vertundete, baß fie mit ihm fur bes Reiches Wohl forgen wolle, nur muffe man fich blos an ihren Better, ben Bergog, balten und fonft fich an feine Befehle bes Ros nigs ober Dauphins fehren. Sobann ließ fie einen ober: ften Gerichtshof ju Amiens einrichten und nahm felbft in urfundlichen Ausfertigungen ben Titel einer Regentin von Franfreich an; aber auch ben herzog Johann be-gabte fie am 10. Jan. 1418 mit einem gleichen Titel und um bem fubnen Streiche mehr Geltung gu verschaf:

fen, wurden ju Paris gebeime Ginverftanbniffe ju bes Bergogs Gunften angefnupft. Die Sache murbe verras then und baburch vereitelt. Die bofe Jahreszeit erlaubte feine Uberraschungen mehr, bie wichtigften Stabte mur: ben aber fart besett, und nach biefen getroffenen Un: ordnungen führte Johann bie Konigin nach Tropes, mo fie ihren Sof und feit bem 12. Jan. 1418 auch eine Res gierung einrichtete. Ginen Monat fpater fcuf fie ein Parlament mit einer Rechnungskammer und einer Range Der Bergog von lothringen murbe jum Connetabel erhoben. Fast gang Franfreich gehorchte ber Ronigin, und fo oft ber Pobel in ben Stabten ben Bergog von Bur: gund hochleben ließ, fo oft ward auch bas Gefchrei: "meg mit ben Steuern!" wiederholt, und faum tonnte Muf: ruhr im Bereine mit greuelhaften Thatlichfeiten an ben Beamten bes Ronigs vermieben werben. Nebenber bauerte ber schauberhafte Rampf zwischen ben toniglichen Trup: pen und ben burgundischen Kamerabschaften fort, worus beribie Normandie ben Englandern preisgegeben murbe. Man fühlte allenthalben bie Laft bes Jammers, und Bers 30g Johann wie Isabelle maren babei fo wenig unem: pfindlich, als ber tonigliche Staaterath. Schon waren Unterhandlungen gu friedfertigen Berhaltniffen eingeleitet und in Gang gefett worben, als ber neue Papft, Dartin V., diefelben unterftugen ließ. Um 23. Dai 1418 tam ber Friede zwischen bem Sofe und Burgund zu Der Bergog behielt fich barin unmittelbaren Stanbe. Einfluß auf die foniglichen Staategeschafte bor, und namentlich follte er fich mit bem Dauphin in bie Finang: Niemand als ber Graf von Arma: vermaltung theilen. gnac wiberfette fich biefen Beschluffen; ber überbies icon Die Bermunichung bes Bolfes auf fich gelaben hatte; al-lein bie Einverstandniffe mit Bergog Johann in ber Saupts ftabt befestigten fich in ihrer machfenben Ausbehnung, fo: baß in ber Nacht vom 28 - 29. Mai icon 800 gebars nischte burgundische Reiter unter ber Leitung zweier feder Unführer beimlich eingelaffen werben tonnten, ju benen fogleich 400 bewaffnete Parifer fliegen. Der Dauphin fluchtete fich in die Baftille und von ba nach Melun und Bourges; auch ben Connetabel (Bernhard von Arma: gnac), auf ben es eigentlich abgefeben mar, fand man nicht, weil er fich verfrochen batte, defto mehr Berhaf: tungen und Musschweifungen fielen vor, wie benn auch burch ben Duth ber verstartten Burgunder bie Armagnace in Schranten gehalten und ber Ronig ju ihrem Billen gestimmt werben fonnten.

Bergog Johann befand sich grabe auf ber Rudreise von Dumpelgarb, wo er fich in ben erften Tagen Juni's mit bem romischen Ronige Giegmund über ben bollandis ichen Erbfolgestreit zwischen ber Grafin Jacobe und 30: bann von Baiern besprochen hatte, als er bie auf. fein Anstiften geschehenen Borfalle ju Paris vernahm. Er verfammelte gu Dijon fein Beergefolge, bolte bie Ronigin Isabelle ju Tropes ab und hielt neben ihr ben 14. Juli feinen mit Jubel gefeierten Gingug in Paris, wo einen Monat zuvor, ben 12. Juni, ein ichreckliches Blutbab un: ter ben Armagnace angerichtet worben mar "). Es follen

8) In biefem Aufftanbe murbe ber Graf Bernhard von Ara

binnen brei Tagen über 3500 Menfchen jeben Befchlechts und Alters, theilweise auf bas Schauberhafteste, babin gesichlachtet worden sein. 3wei Tage nach Johann's Ans funft wurden bie Staatsgeschafte mit ber Bernichtung vieler frubern Anordnungen umgewandelt, und ber Ber: jog erhielt die hauptmannschaft über die Stadt Paris. Es war nichts Geringes, in die Berwilberung bes Les bens Orbnung und Gesetlichkeit ju bringen, und als dies fes nur einigermaßen gelungen mar, ließ Johann bie Burger schworen, sich aus allen Kraften ben Unruhen, wie beren am 21. August wieber erregt worben maren, ju widerfeben und mit ihm auf Berftellung ber Berechs tigfeit und bes friedlichen Buffanbes binguarbeiten. Much er versicherte ihnen eiblich, bem Ronige reblich bienen gu wollen. Aber Sunger, Elend und peffartige Krantheiten, baneben bie um sich greifende Partei bes Dauphins, ja bie feste Stellung ber Englander in ber Rormandie blie: ben bie Quelle neuer Besorgniffe, neuer Bermirrung und 3wietracht. Nachdem er am 6. Detober alle frubere Ber: bammungsurtheile gegen ibn wie gegen feinen Bertheibis ger hatte vernichten laffen, gebachte er, ben Dauphin Rarl auf feine Geite gu gieben. Schon fruber hatten papfts liche Abgeordnete und ber Bergog von Bretagne biefes Geschaft übernommen und ben 16. September ju Gaints Maur eine Ubereinkunft ju Stande gebracht; allein Rarl, von Abenteuerern und rachsuchtigen Leuten umgeben, gu benen fich noch Anjou, Orleans, Albret und Armagnac, ber Sohn, bie ihr Berberben in ber Berfohnung ihres Sauptes mit bem Burgunder erblidten, gesellten, weigerte fich, biefelbe anzuerkennen, richtete gu Poitiers eine abn= liche Regentschaft ein, wie Isabelle fruber ju Tropes, und bereitete fich jum Rriege, welcher auch mit ber Ginnahme etlicher Ctabte begann, mabrent Johann von Burgund ben fiegreichen Fortschritten ber Englander entgegenarbeis ten mußte, aber boch fast allein nur in feinen eiges nen Staaten Geborfam und in bem übrigen Frankreich nur Beringschabung feiner Aufgebote fant. Und als er in feiner großen Berlegenheit ben Musweg ber Unterhands lungen mabite, machten bie Englander nicht nur aus: fcmeifende Foberungen, sonbern wendeten fich auch, feine Bollmachten nicht anerkennend, an ben Dauphin. Unter folden Umftanben erlangte er nicht Streitfrafte genug, um ber geangstigten Stadt Rouen gu Silfe zu fommen. Der Berluft berfelben erregte allgemeine und in ber Saupt= ftabt fo heftige Bellurzung, baß ihr ber Bergog, melder inzwischen ben Ronig nach Lagni gebracht batte, am 19. Jan. 1419 briefliche Berficherung geben mußte, nicht nur bas Reich, fonbern auch fie felbst im Falle einer Belages rung mit aller Macht ju fcuben, und ben Ronig nebst feiner Gemablin wieder babin gurudzuführen. Die paf: fenbste Mustunft in seiner bebentlichen Lage, in welcher ihn England und ber Dauphin zugleich befehdeten, blieb fur ihn boch immer bie Unterhandlung. Es mar aber febr fcmer, bies mit beiden zugleich ju thun, ba bie Eng: lander bie 3wietracht ber frangofischen Pringen zu nahren

suchten. Gleichwol geschah es, sobalb ber Dauphin basselbe wagte. Mit heinrich V. hatte er am 22. Febr. gu Louviers einen zweimonatlichen Baffenstillftand ges fcoloffen, weigerte fich aber, bie perfonliche Besprechung anzunehmen. Schwieriger war bie Unterhandlung 30: bann's von Burgund mit ben Englandern, welcher megen ber Bergog von Bretagne abs und juging, und nach vieler Dube eine Baffenruhe und ben 29. Mai eine Bus sammentunft bes frangosischen und englischen Monarchen gwifchen Mantes und Melun au Stanbe brachte. 3bt wohnten bie Ronigin mit ihrer jungften Tochter Ratha: rine und Bergog Johann im Parfe ju Meulent (? Meu: lan) bei, ber Ronig Karl aber mußte zu Pontoise frank jurudbleiben. Die Berhandlungen bauerten einen vollen Monat, ber Friede amischen beiben Aronen tam gur Spras de, auch die Beirath der Pringeffin Ratharine mit bem Ronig Beinrich; in Gebeimen follen jeboch, wie Gaintes Foir berichtet, biefer Ronig und ber Bergog Dagregeln jum Berberben bes Dauphins befprochen haben, allein weber bas Eine noch bas Unbere fam bei ben großen Anfoderungen bes Englanders dem Abichluffe nabe. Die wochenlangen Berhandlungen wurden nun abgebrochen, bie Angelegenheiten des Dauphins, zu beffen Berfohnung bes Bergogs Rebeweib, Frau von Giac, vorzüglich mit: wirfte, besto eifriger gur Dand genommen. Schon am 14. Dai war ein breimonatlicher Baffenstillstand festge: fest worben, und ben 8. Juli famen ber Dauphin Karl und ber Bergog in ausgeschmudten Laubhutten bei Des lun perfonlich Bufammen. Der Rronpring entfernte fich nach langer Unterrebung traurig von feinem Better, um ibn mabriceinlich nie wieber ju feben. Um folgenden Tage besprachen fich bie Bevollmachtigten beiber Pringen und nun erft begab fich Frau von Giac, einst im Gefolge ber Ronigin und vom Dauphin febr geachtet, ju Rarl'n und brachte diesen mit Mube zum Entschlusse, ben herzog wieder zu sprechen. Dies geschah am II. Juli abermals in jenen hutten, wo ein Guhnevertrag zu Stande kam, zu Folge bessen beibe Prinzen in die Sande des papftlichen Auntius, Bischofs Alan von Leon, schwuren, fich einander, bas Bergangene auf immer vergeffent, wie Bruber ju lieben, ju ehren, zu bienen und in allen Dingen beigufteben, ihre Feinde gemeinsam zu befampfen, bie Berrichaft wieber zu beben und bem Bolle Linderung ju verschaffen. Ferner gelobs ten fie fich, niemals irgend einen, bem Unbern nachtheis ligen, Bertrag einzugeben, vielmehr alle Berbindungen auf gemeinschaftliche Buftimmung ju schließen, und wer von ihnen bagegen handeln werbe, beffen Leute, Bafallen und Diener follten ibrer Pflichten entboben werben. Richt nur bie Bornehmsten ihrer Diener, sondern auch alle Prinzen von Geblute, die Pralaten, ber Abel und bie Stabte follten biefer Abkunft Folge leiften, was auch burch die zahlreiche anwesende Bersammlung eiblich verfichert wurde. Tags barauf erhielt Johann einen Besuch vom Dauphin ju Corbeil, wo fie fich und ihr Gefolge beschenkten. Hierauf kehrte Karl nach Touraine und 30: bann nach Pontoife jum Ronige jurud, welcher ben 19. Juli biefe Gubne bestätigte, und jugab, baß bie Staats:

magnac ermorbet; f. Pater Anfelme's Histoire des grands Officiers etc. 43 und b. Art. Armagnac 1. Sect. 5. Ih. S. 836 fg.

geschäfte von feinem Gobne und bem Bergoge beforgt murben. Gegen bie Englander geschah Richts, ber Berjog brachte ben Ronig nach St. Denis, und ging bann nach Tropes. Der Berluft Pontoife's vermehrte Die Bes fahren vor ben Englandern, worüber sich bie Armagnacs am heftigsten außerten und ben Berzog Johann einen Meineidigen schalten. Die Kriegsleute beider verfohnten Furften vereinten fich nicht gegen ben allgemeinen Reichs: feind, vielmehr ftreuten ihre Diener neues Distrauen und neue 3mietracht wieder unter fie; am meiften wurde 30s bann bei'm Dauphin angeschwarzt. Inzwischen wunschte jener Rarl'n ju Tropes ju fprechen, und obicon biefer vieles Bichtige ju berathen vorgab, aber nicht fam, fo mußte er - bas war ber einfachste Ausweg - an ben bloben Ronig gewiesen werben. Endlich erschien ber Daus phin in Montereau, als ber Bergog burch Frau von Giac bewegt wurde, fich in Bran an ber Seine einzufinden. Beiter aber, etwa bis auf bie Brude von Montereau ju geben, mo ibn ber Dauphin fprechen wollte, war er nicht au bewegen. Biele Diener Johann's waren gegen biefe Busammenkunft, ba Rarl lauter gefahrliche Feinde bes Bergogs um fich hatte; nur Frau von Giac mar bie eif. rigfte Perfon, bie ihn unaufhorlich jur Rachgiebigfeit bes fturmte "). Er ward nach 18tagigem Schwanten burch viele Beflurmungen feiner Geliebten gewonnen und rief aus, feine Pflicht erheische, feine Perfon gum Beften bes Friedens auf's Spiel zu feben, und tobte man ihn, fo ffurbe er als Martyrer. Roch bei ber Abreise marnte ihn ein Jube in feinem Saufe. Bierhundert geharnischte Reiter begleiteten ibn Sonntags ben 10. Cept. 1419 nach Montereau. Tags zuvor hatten bie Begleiter beis ber Fürsten bie Gubne vom 11. Juli nochmals beschwos ren. Bor bem Schlosse besprach er fich mit Duchatel, ben ber Dauphin berausgeschickt hatte, mabrent ber Rame merbiener bes Bergogs aus bem Palafte gurudfam, und Diefen por Berratherei marnte. Gleichwol murben auf ber Donnebrude gebn Dann von jeder Partei quaelafs fen, und noch bor bem Betreten berfeiben warnte ein an: berer getreuer Diener abermals ben Bergog, ba verra: then worden war, bag bie Saufer ber Stadt mit Trup: pen angefullt waren. Johann begab fich mit feiner Begleitung in Baffenroden und mit Degen an ber Geite in die auf ber Brude errichtete Loge, vor welcher brei Schlagbaume errichtet gewesen sein follen, und taum batte er bei'm Unblide bes Dauphins feine Leute ein me: nig gurudtreten laffen und fich vor bemfelben verneigt, fo borte man von Augen icon ben Morblarm entfteben. Rarl's Leute ichlugen und fliegen ben Furften mit Arten und Degen fo ichnell nieder, baß bie Burgunder nicht Ginhalt thun fonnten. Bon ber Stadt ber brang eine Maffe Bewaffneter nach ber Brude, um bie Burgunber Dafelbft, von welchen nur einer neben feinem Gebieter getobtet wurde, gefangen gu nehmen, und bie jenfeit ber-

9) Marca in seinen Duces Burgundiae etc. 31 nennt sie persida mulier, nec detestabilis ignara consilii, quae amores auos nobilissimi sanguinis pretio aestimavit, non minus, quam olim Dalila — exposuit. felben stehende Begleitung bes Ermorbeten anzugreifen und zu vertreiben, mas auch geschab.

Der Leichnam Johann's wurde geplunbert und mare in's Baffer geworfen worben, wenn nicht ein Priefler aus Montereau bagwischen tretenb, benfelben in eine nab: gelegene Muble batte bringen laffen. In feinem Manifeste an die Stabte bes Konigreichs vom 11. Sept. fagt Karl ju feiner Entschuldigung, er habe feinem Better über bas verbachtige Benehmen feit ber Guhne bei Delun Borwurfe gemacht, worauf biefer thorichte Borte ausge: ftogen und nach bem Degen gegriffen batte; feine (Rarl's) Leute aber maren biefer Berwegenheit zuvorgetommen. Offentlich glaubte man biefer Musflucht nicht, fonbern man hielt die Morothat fur einen vorher beschloffenen Plan, beffen Musfuhrung burch bie Sagen von beiben Theilen verwirrt und widersprechend erzählt murbe. Das Gefolge Johann's murbe in ber Gefangenschaft gequalt und bebrobt, bamit es jur Rechtfertigung bes Morbes aussagen sollte, mas man munschte und ersonnen batte. Rach feiner Befreiung aber berichtete es, ber Anfang ber Busammentunft fei febr friedlich gemefen, bis bas Beis den jum Morbe gegeben worben mare, mabrent Rarl's Leute, meift heftige Biberfacher bes Bergogs, einen barten Bortwechsel zwischen beiben Furften eingefteben, und fagen, fobalb ber Dauphin feinen Trop gegen ben Berjog Johann ausgesprochen, hatte ber burgunbische Baron von Navailles die rechte Sand an feinen Degen gelegt, mit ber anbern ben Urm Karl's gefaßt und gefagt: Ind: biger herr, mogen Sie wollen ober nicht - Sie were ben jett mitgeben (namlich jum Konige). Da batte Duchatel ben Dauphin weggeführt und bas übrige Gefolge beffelben auf ben Bergog und auf Ravailles losgeschlagen. Undere behaupteten, der Bergog fei gleich beim Gintreten mit Schmahreben empfangen worben, wieber Unbere meis nen, ber Mordplan fei fcon bor ber Unterredung ber Aurs ften in ben Laubhutten beschloffen worben, aber megen zu ftarter Begleitung Johann's unausfuhrbar gewesen. Den Dauphin, obgleich schwach und noch jung, außer Schuld babei ju feben, burfte fchwer nachjuweisen fein. Im Ubrigen fand man in biefer That, bie Rarl in ber Folge Schwer abzubufen hatte, Gleiches mit Bleichem vergolten. Geit ber an Orleans verübten Morbtbat batte Johann wenig Rube mehr, war ben Angriffen auf feine Ehre ftets bloß geftellt, bem Distrauen, ber Chrfucht, ber Sarte und Robbeit bingegeben, bielt jeboch bas ges brangfalte, felbst von ihm nicht geschonte Konigreich noch gusammen, welches erft fein Tob und bie fortgefebte Pars teimuth bem Muslanber preisgab.

Geehrter ist sein Andenken in seinen eigenen Landen; Flandern brachte er in Aufnahme, Burgund wurde durch ihn und seine Gemahlin besser, als Frankreich von dem bloden Könige und den unsinnigen Parteien verwaltet. Milde brachten die erschöpften Gebiete zu Krästen, nur Artois war den Kriegen und Durchmärschen der Truppen stets ausgeseht, blieb aber seinem Herrn sehr ergeben. So stolz, hochsahrend und herrschsüchtig dieser auch war, so nachgiebig war er gegen seine Diener und bestohnte sehr gern ihre Berdienste. Beim Kriegsvolke nicht



3 6105 014 751 254

AE 27 A6 Sect.2 v.20

## Stanford University Libraries Stanford, California

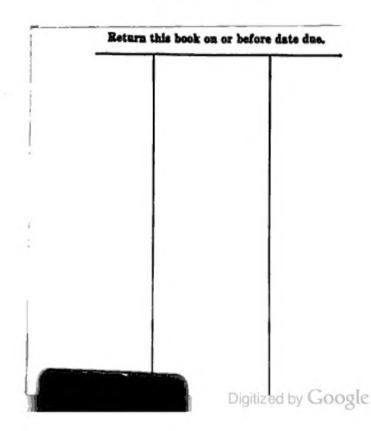

